

## Allgemeine Deutsche Biographie.

Dreiunddreißigfter Band.



## Allgemeine

## Deutsche Biographie.

Dreiunddreißigster Band.

Seiner Majestät des Königs von Sauern
herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Property of

**CBPac** 

Please return to

Graduate Theological
Union Library

Leipzig,

Berlag bon Dunder & Sumblot.



Ref CT 1053 A5 1875 V.33 Q 134 W 33

Alle Rechte, für das Cange wie für die Theile, borbehalten.

Die Berlagshandlung.

26,109

Schulze: Bermann G., Jurift, furz vor feinem Tode von dem Großherzog von Baden geadelt unter Beilegung des Namens des vaterlichen Gutes "Gavernig", ist geboren zu Jena am 23. Sept. 1824 als Sohn des berühmten Nationalökonomen Friedr. Gottlob S. (f. A. D. B. XXXII, 769), deffen Leben er in eingehender, pietatvoller Darftellung 1867 geschrieben hat. Zweifellos von dem Bater erhielt der Jüngling, welcher mit achtzehn Jahren die Univerfität Jena bezog und fodann in Leipzig bis 1864 ftudirte, die Anregung, mit dem Berufsfache der Jurisprudenz eingehende nationalökonomische Beschäftigung zu verbin-Diefem Umftande verdankt nicht nur eine der erften Schriften hermann Schulze's, die 1853 erschienenen "Nationalökonomischen Bilder aus Englands Bolfsleben" ihre Entstehung, sondern es liegt auch auf der Hand, wie fördersam die auf diesem Gebiet erworbenen Renntniffe gerade für den Zweig der Rechtswiffenschaft werden mußten, welchem sich S. dauernd zuwandte, nämlich das Staats= und Bölkerrecht. Er habilitirte sich in Jena als Privatdocent im Jahre 1848, wurde dort 1850 außerordentlicher Brofessor und erhielt 1857, wohl nicht ohne Zusammenhang mit der in Preußen angenehm berührenden Tendenz seiner staatsrechtlichen Studien über die Stellung Neuenburgs, den Ruf als ordentlicher Profeffor nach Breglau. An diefer Universität war er, 1869 gum Geheimen Juftigrath und Kronspndikus ernannt, zwanzig Jahre unausgesetzt thätig, bis er sich 1878 bestimmen ließ, den Lehrstuhl für Reichs= und Staats= sowie Berwal= tungsrecht in Heidelberg anzunehmen; auch deutsche Reichs= und Rechtsgeschichte hat er dort gelehrt. Wie er in Preußen als lebenslängliches Mitglied dem Gerrenhause angehört hatte, so vertrat er seit dem Aufenthaltswechsel die Universität Seidelberg in der badischen ersten Rammer. Er ist, 65 Jahre alt, zu Beidelberg am 27. October 1888 geftorben. — S. gehört zu den fruchtbarften, bedeutendsten und wirksamsten neuesten deutschen Staatsrechtslehrern und war zu= gleich einer der tiefsten Kenner des deutschen Privat-Fürstenrechts. Das Proaramm feiner Thätigkeit hat er felbst 1867 in einem in Aegidi's Archiv für Deutsches Staatsrecht erschienenen Aufsatze "Ueber Princip, Methode und System bes Deutschen Staatsrechtes" formulirt, indem er bort vor allem betonte, daß es sich um juristische Durcharbeitung dieser bis dahin fo gerne einseitig philoso= phisch oder historisch behandelten Stoffe handele. Die Möglichkeit die so gestellte Aufgabe zu lösen, gewann S. damit, daß es ihm gelang, unter ganglichem Bruch Allgem. beutsche Biographie. XXXIII.

Religion
Sarkeley, Call

mit damals immer noch vorhandenen Antlängen an die alte privatrechtliche Behandlungsweise eine rein publiciftifche juriftische Methode fich tlarzuftellen und unbeirrt von allen geschichtlichen Berquickungen der Privatberechtigungen und des Eben indem er so sein wefentliches Theil öffentlichen Rechts durchzuführen. dazu beitrug, mit dem Vorurtheil aufzuräumen, daß juristische und privgtrecht= liche Methode mit einander identisch seien, hat er der Wiffenschaft einen bedeutenden Dienst geleistet. Darüber hat jedoch S., wie für einen Rechtsgelehrten unserer Tage selbstverftandlich, teineswegs die hiftorische Grundlegung vernach= läffigt, deren Grundzüge in feiner "Einleitung in das Deutsche Staatsrecht" (1865) meisterhaft, namentlich auch mit Rücklicht auf die Litterärgeschichte, klargelegt find. Und erft recht ift feitdem Schulge's gange schriftstellerische Thätigkeit eine geschichtliche insofern im höchsten Sinne gewesen, als fie sich den politischen Ereigniffen innigft anschließt. "Die Rrifis bes Deutschen Staatsrechts" fand schon 1867 ihre Beleuchtung; von der dogmatischen Entwicklung des Deutschen Staatsrechts felbst aber in feinem damaligen Interim fah G. mit Recht einftweilen ab, um fich gang bem Preußischen Staatsrecht zuzuwenden, welches er 1870—1877 in drei schweren Banden zu vollständiger, auch die Grundzüge der preußischen Bermaltung einbegreifender Darftellung brachte. Der Geift, in welchem dies geschah, geht am flarften aus bem bom Berfaffer in den Titel aufge= nommenen Zusatz hervor: "auf Grundlage des Deutschen Staatsrechts": nicht um das vereinzelte Recht eines noch so großen und mächtigen Einzelstaats allein handelte es fich G., fondern um deffen Darftellung als Ericheinungsform allgemein beutsch-rechtlicher Staatsrechts - Grundfage. Das Buch ift ins Italienische und Japanische übersetzt worden und hat eine zweite Auflage erfahren, deren zweiter Band jedoch nicht mehr von dem Berjaffer beforgt werden tonnte; nur ein fürzerer Auszug aus demfelben ift das von S. in Marquardfen's Sandbuch gegebene "Staatsrecht des Konigreichs Breugen". Inzwischen maren die deutschen Verhältniffe im neuen Deutschen Reiche consolidirt; S. war es gegönnt, an der juriftischen Berarbeitung auch des neuen Deutschen Reichsrechtes feine wohl geschulte und vorbereitete Rraft zu bethätigen, in den durch daffelbe fich ergebenden, wennschon von Anderen angeregten und zugespitten Controversen Stellung au nehmen und fein Lebenswert zu fronen durch die Bollendung des großen Gebaudes, welches er in feinem "Lehrbuche des Deutschen Staatsrechts" (I 1881, II 1886) unter Einschluß eines sogenannten, aus den einzelnen Territorial-Staatsrechten abstrahirten "Deutschen Landes-Staatsrechts" aufführte. Trot der aus letterem Umftande für unfere Unichauungen fich ergebenden Schwäche und felbst neben unbedingt geistreicheren Leiftungen Mitstrebender wird dies Wert gewiß auf lange hinaus durch Sicherheit und Solidität gerechten Urtheiles hohen Werth behaupten. — Auf dem Gebiet des Brivat-Fürftenrechts hat fich G. namentlich durch die grundlegende Beröffentlichung ber Sausgesetz der regierenden beutschen Fürstenhäufer, mit geschichtlich-staatsrechtlicher Ginleitung, ausgezeichnet; außerdem rühren hier von ihm zahlreiche Einzeluntersuchungen und geschichtliche Bufammenftellungen ber; ausgewählte Rechtsgutachten und Dentschriften aus seiner verbreiteten und einflugreichen Praxis hat er 1876 herausgegeben, während es scheint, als ob eine zweite Sammlung, welche sich bei seinem Tode gesichtet und vorbereitet vorfand, unveröffentlicht bleiben follte. Jedenfalls geht schon aus dem Beröffentlichten genugsam hervor, welche reiche Anerkennung und Werth= schätzung die Ausgeglichenheit seines lauteren Charafters und feines gediegenen Wiffens ihm verschafft haben. So ift er denn auch in weiteren Kreisen befannt geworden durch seine Bemühungen um den Rechtsschutz im Deffentlichen Rechte. Hier hat er fich bestrebt, unter völliger Wahrung der Stärke und Macht der Centralregierung, der Willfür Rechtsschranten entgegenzuseten und dem einzelnen

Privaten öffentliche Rechtssicherheit zu verschaffen; nicht durch die Anwendung der Schablonen sogenannter constitutioneller Garantien, sondern durch Berwandlung der Berwaltungspraxis in wirkliches Verwaltungsrecht, mit sesten juristischen Grund- und Einzelsähen sowie namentlich mit der Möglichkeit richterlicher Entsicheidung. Der letzte Theil des Preußischen Staatsrechts, welcher diesen Fragen gewidmet ist, hat deshalb mit Recht vor allen übrigen Werken Schulze's allseitige Anerkennung gesunden: von Seiten der Juristen wegen der so gelehrten, methodisch glänzenden und in den Einzelheiten seinen Durchsührung; von Seiten aller politisch Interessirten wegen der darin zur Geltung gebrachten, sür Regierungen und Regierte gleich annehmbaren und erfreulichen, den neueren Strebungen der Berwaltungsgesetzgebung entsprechenden Gesammtaufsassung.

Münchener Augemeine Zeitung vom 31. Oct. 1888, Nr. 303, S. 4454.

— v. Bulmerincq (Nebersetung von E. Kolin), Nefrolog in der Revue de Droit international et de Législation comparée, XXI. Jahrg. 1889, S. 464

bis 475.

Ernft Landsberg.

Schulze: hieronymus S., von der herzogin Sibylle auch Schulthek genannt, geb. 1534 ju Samburg, war Doctor ber Rechte und feit etwa 1570 gugleich Rath der Gerzöge von Golftein und von Lauenburg und des Administrators Christoph v. Rageburg, des medlenburgischen Prinzen (A. D. B. IV, 240). Er tritt namentlich in ben widerwärtigen Familienbegiehungen zwischen dem ewig gelbbedurftigen Frang I. von Lauenburg und feinen Sohnen Magnus und Franz II., und zwar vortheilhaft hervor. Der erstere schenkte ihm als Kanzler, wol als Abfindung, das Gut Besenhorst, das S. später gegen Obermarschacht Letteres verblieb bei dem Austausch Lauenburgs an Danemark 1815 bei Sannover. Claffifch für das Treiben der fleinen verarmten Fürsten mit großen Unsprüchen ift eine Dentschrift über Migregierung, Die G. dem Berzoge Franz II. durch deffen Schwefter, die Herzogin Urfula von Braunschweig am 7. September 1583 überreichen ließ, in deren Folge ein schon von S. früher genommener Anlauf dur Berbefferung der Rechtspflege in der "Constitution Frang II." vom 3. Juni 1583 weiter geführt werden follte. So wurde am 25. Marg 1585 eine Rirchenordnung unterzeichnet, auch erhielt S. den Auftrag, eine Juftig- und Polizeiordnung aus anderer benachbarter "Rur- und Fürsten"-Conftitutionen jufammengutragen. Als Befiger bes Rittergutes Obermarichacht hat er gur Sicherung gegen die fürstlichen Uebergriffe wol wesentlich die Union ber Ritter- und Landichaft ju Lauenburg vom 16. December 1585 ju Stande gebracht und mit unterschrieben. Unter den vier altesten der Ritter= und Land= schaft, welchen Bollmacht zu deren Einberufung ertheilt wurde, ist "Er Hieronymus Schulze, der Rechte doctor, auf Margchacht, Cangler" als zweiter genannt. In Schleswig = Holftein mar er Rath des Bergogs Adolf I. von Gottorp († am 1 October 1586), dann der Herzöge Friedrich und Philipp. Nach Adolf's Tode, als Detlev Rankau Statthalter des Gottorpischen Antheils wurde und ein Collegium für die gemeinsame Regierung auf Betrieb des achtzehnjährigen Bergogs Friedrich und der verwittweten Bergogin Chriftine, geb. Landgräfin von Beffen eingeset ward, bildeten dieses der Statthalter, zwei Mitglieder der Ritterschaft: Dietrich Blome und Siebert Rangau, und die drei rechtsgelehrten Rathe Sieronhmus S., Kafpar Hoyer und Berent Soltau. S. hatte hier die gottorpischen Rechte auf das Bigthum Schleswig, freilich vergeblich, mit zu versechten; ebenfo gleich nachher den fiegreichen ftandischen Rampf um das Wahlrecht in Bezug auf die Uebertragung der gemeinsamen Regierung gegen die Konigin = Wittwe Sophie, die Tochter Ulrich's von Medlenburg. So nahm er wieder Theil an dem gangen Landrath, den Beinrich Rangau, der produx oder prorex Cimbriae

zum Juli 1588 einberief. Daß das Regierungscollegium "bei der herrschenden Consussion und Unordnung" es nöthig sand, am 13. Febr. 1587 unter einander eine Union zu schließen: aus Eintracht und Frieden, gegen Verdächtigungen, üble Nachreben und Angeberei unter einander, bei Anklagen am Hof alle für einen Mann zu stehen und auch nach dem Tode eines Genossen dessen Verwund zu schüßen, ist ein schweres Zeichen der Zeit. Den Anstoß wird man nach der Lauenburger Union bei S. suchen müssen. Als Kanzler des Visthums Razedurg nahm er an der dortigen Kirchenvisitation von 1581 Theil. Er starb im Juni 1591. Sein Schwager war der gottorpische Kath und "Staller" Kaspar Hoder. Seit 1598 erscheint sein Sohn Heinrich S. in der Lauenburger Ritterschaft auf den Landtagen. Noch 1619 sorderte die Familie in Kammerprocessen rückständige Kanzlergehalte, sie wurde später geadelt und starb 1750 aus.

P. v. Kobbe, Gesch. und Landesbeschreibung des Herzogth. Lauenburg II, namentlich S. 324 ff. — G. Waiß, Schleswig-Holsteins Gesch. II, 412 ff. — Masch, Gesch. d. Bisth. Raßeburg S. 527 s. — R. Haupt und Fr. Wehsser,

Die Bau- und Runftdentmäler im Rreife Berg. Lauenburg, G. 19 f.

Rraufe.

Schulze: Johann Barum S., ein Bauer des hannoverschen Wendlandes im Regierungsbezirt Luneburg, Sofbefiger in Suten, Rirchspiels Ruften in ber Rahe von Buchow, ichrieb in eifrigem Wiffensdrang aus allem was er las einen Folianten zusammen, der aber auch Wichtigeres, die Aenderung der Sitten und Tracht von 1640 bis etwa 1740 unter den Wenden, enthält. Von 1680 gibt er an, er fei ein Anabe gewesen, die altere Runde hat er vom Grofbater feiner Mutter. Dann hat er aber auch Reste wendischer (start mit Deutschem versetzer) Sprache aus feiner Zeit ausbewahrt, die um so wichtiger find, als überhaupt nur geringe Ueberbleibfel dieser Mundart erhalten blieben. Diese find im Auszug 1794 in den "Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande" VIII, 2, S. 269 bis 288 abgedruckt. Seltsamer Weise ichrieb der alte Bauer Hochdeutsch, allerbings nicht richtig und mit der wendländischen Bersetzung des h und 8. Das Buch war im Lande als "Parum Schulze's Chronik" befannt; Spangenberg, der Herausgeber des "Neuen vaterländischen Archivs" hat fie noch 1822 gesehen, fie war damals aus Lüchow nach Celle verliehen, wie er II, 219 angibt. Der Rame Parum ist das verfürzte Paridam. Kraufe.

Schulze: Johann Beinrich G., Arzt und Polyhiftor, ift am 12. Mai 1687 zu Colbit, einem Dorfe im Magdeburgifchen, als Sohn eines unbemittel= ten Schneiders, der nebenbei Bienengucht trieb, geboren. Da die Schule bes Ortes in schlechtem Zuftande war, ließ ihn ber Prediger Corvinus an dem Unterrichte Theil nehmen, welchen seine eigenen Kinder durch Saustehrer erhielten. jedoch nur im Lefen, Schreiben und in der Religion. Doch trieb S. nebenber und gang im Stillen auch bamals ichon, foviel er konnte, Latein und Griechisch. Im zehnten Lebensjahre wurde er in die damals gerade gegrundete Baifenhausschule von France in Salle aufgenommen. Infolge eines Steinleidens mußte er jedoch zwei Jahre den Schulbesuch unterbrechen. Um diese Zeit nahm S. auch an einem von Salomon Regri, einem frommen und gelehrten aus Damascus nach Salle gekommenen Manne durch Bermittlung France's und des Baron Canftein verschiedenen Schulern und Studirenden ein Jahr lang gegebenen Un= terricht im Arabischen Theil und legte fo den Grund zu einer tieferen Kenntnig ber orientalischen Sprache. 1704 bezog er die Universität zu Salle gum Studium der Medicin, das ihm dadurch ermöglicht murde, daß der Waifenhausarzt Richter ihn theils zum Besuchen von Kranfen, theils zum Brieffchreiben gebrauchte und er Tisch und Wohnung im Waisenhause behielt, wobei er zugleich

in der dortigen Apothete Dienfte leiftete. Rach zwei Jahren ging er zur Theologie und Philologie über und trieb jett besonders Griechisch und Reugriechisch. 1708 übernahm er eine Lehrerstelle am Badagogium zu halle, lehrte anfänglich Botanif und Anatomie, fpater Briechisch und Bebraifch und schlieglich Geogra-1715 wurde er mit Friedrich Hoffmann bekannt und wandte fich auf deffen Beranlaffung wieder ber Seilkunde ju, wobei er von dem Lettgenannten außerordentlich protegirt wurde. 1717 erlangte er die Doctorwürde, habilitirte fich bald darauf als Privatdocent und folgte 1720 bei Beifter's Abgang dem Ruf als Projeffor der Medicin und zugleich der griechischen Sprache nach Alt= 1732 vertauschte er biefe Stellung mit einer ordentlichen Professur der Medicin in Salle, wo er zugleich Profeffor der Gloquenz und der Alterthumer war und - leider in tieffter Dürftigkeit - am 10. October 1744 ftarb. war ein außerordentlich gelehrter Arzt nicht bloß, sondern auch gleich ausgezeichnet als Theolog, Orientalift, Geschichtschreiber und Numismatiker. Sprengel nennt ihn in feiner Geschichte der Arzneifunde einen Bolybiftor im edelften Sinne des Wortes und den erften mahren Geschichtschreiber der Medicin. auf diefes Gebiet bezüglichen feiner außerordentlich gahlreichen Arbeiten bilden feine hervorragenoften und bleibenoften Berdienfte. Unter Berweisung auf das unten genannte Quellenwerk beg. Die in bemfelben genannten weiteren Quellenschriften moge es genügen, von Schulze's Arbeiten bier die folgenden anzuführen, zunächst die leider unvollendete, mit gesunder Kritit abgesaßte "Historia medicinae a rerum initiis ad A. U. R. 535 deducta" (Leipzig 1728), ber später bas aedränate Lehrbuch "Compendium historiae medicinae a rerum initio ad Hadriani Augusti secessum" (halle 1741) folgte und ferner "Dissertationum academ. ad medicinam ejusque historiam pertinentium fasc. 1" (ebenda 1743). Auch gab er eine Ueberfetung der die Diat betreffenden Differtationen Fr. Soffmann's unter dem Titel heraus: "Gründliche Anweisung, wie ein Mensch vor dem frühzeitigen Tod und allerhand Krankheit durch ordentliche Lebensart sich verwahren fann" (9 Bande, ebenda 1725-28), ferner "Stephani Blancardi lexicon medicum renovatum etc." (ebenda 1739), schrieb die Biographie Hoffmann's zu der befannten Genfer Folioausgabe feiner Werke und hatte Antheil an etwa hundert unter seinem Borsitz erschienenen Differtationen. — S. war der erfte, welcher von der alten indischen Beilfunft nahere Nachrichten gab. Er erhielt fie durch feinen Freund, ben banischen Missionar J. E. Grundler unter ber Bezeichnung: Malabarische Medicin.

Biogr. Lexikon 2c. von A. Hirsch V, 308.

Pagel.

Schulze: Johannes Karl Hartwig S., Mitbegründer und langjähriger Leiter des höheren preußischen Unterrichtswesens, wurde am 15. Januar 1786 in dem mecklendurg-schwerinschen Städtchen Bruel im Hause seines mütterlichen Großvaters als der älteste Sohn tüchtiger und wohlhabender Eltern geboren. Den Vater, Eldzollverwalter zu Dömit an der Elbe, verlor er bereits in seinem zehnten Jahre, die lebhaste, menschensreundliche Mutter blied ihm bis in die höheren Mannesjahre erhalten. Seine Ausdildung erhielt er auf der Stadtschule zu Dömit, später auf der damals ziemlich vernachtässisten Domschule zu Schwerin; nachdem er dieselbe durchgemacht, begab er sich nach höherer Vorbildung strebend statt auf die Universität zunächst noch sür zwei und ein halbes Jahr auf die damals hochangesehene Schule zu Kloster Berge. Hier herrschte unter dem Sinflusse des Kectors Fr. Straß ein tüchtiger und humaner Geist, durch den S. sich ebenso sehr angezogen und besriedigt sand als durch den Unterricht wackerer Lehrer; vor allen war es der jugendsrische Kibbeck (A. D. B. XXVIII, 801), der auf seine logische und ästhetische Ausbildung sörderlich einwirkte.

Nicht minder in der Mathematit als in den claffischen Studien wohl vorbereitet, verließ er im Frühjahr 1805 die geliebte Anstalt. Statt, wie ursprünglich beabsichtigt, die Rechte in Göttingen zu studiren, ließ er sich nunmehr als Theolog und Philolog in Halle immatriculiren. So gewannen &. A. Wolf und Schleiermacher, denen er auch perfonlich näher treten durfte, vorwiegenden und dauernden Ginflug auf Richtung und Entwicklung feiner Studien. Rach der Aufhebung ber Ballischen Universität im Berbfte 1806 begab er sich junachft auf einige Zeit nach Berlin, darauf nach dem heimathlichen Domit, wo er durch feine Sprachtenntniß fich feiner Baterftadt den Frangofen gegenüber nütlich ju erweifen bermochte und verftand, dann als Führer eines jungen Grafen Budler nach Leipzig. Sier fette er unter bem bon ihm lebhaft bewunderten Gottfried hermann, baneben auch unter dem bescheibenen, von ihm ftets in bantbarem Gedachtnig bewahrten G. S. Schäfer feine Studien fort. Am 19. Juli 1807 wurde er nach Einreichung einer Arbeit über das ihm gestellte Thema "De linguarum inter sese cognatione" und nach einer zu besonderer Zufriedenheit bestandenen Prufung promobirt. Er verließ Leipzig im Frühjahr 1808. Zunächst beschäftigte er sich einige Zeit in Dresten mit Fortsetzung icon bon Salle aus begonnener Runft= findien und mit den dortigen Sallufthandschriften, dann wirtte er vorübergehend als Hauslehrer auf einem ichlefischen Gute in der gräflich Stoschischen Kamilie. Aber ein zufälliges kurzes, jedoch folgenschweres Zusammentreffen in Dresben mit seinem Landsmanne und gleichalterigen Freunde Franz Paffow führte ihn noch im Berbste desselben Jahres nicht, wie unsprünglich die Absicht war, als Lehrer ber hinterlaffenen Kinder Schiller's, sondern, da diese Stelle inzwischen ichon anderweit besetht war, als Prosessor des Chunasiums nach Weimar. Mit Passow vereint hatte und löste er hier die Aufaabe, das schlecht organisirte und lässig geleitete Symnafium emporgubeben; por allem war es bas griechische Alterthum, in das er begeistert und begeisternd mit dem ebenbürtigen Genossen die Schüler ein= und dadurch zu wahrhaft humaner Bildung emporführte. Aber der feurige junge Mann beschräntte sein Interesse und feine wirtsame Bethätigung in Rede und Schrift nicht nur auf die Schule: auf der Rangel in Weimar wie in Rudolftadt und in Schwarzburg verfündete er mit hinreifender Beredsamteit nicht ohne romantischen Anhauch das Wort Gottes ("Predigten", Leipzig 1810; "Reden über die driftliche Religion", Halle 1811). Im Gotteshaufe und, wie bereits in Leipgig, in der Loge nicht minder als bei geeigneten Beranlaffungen in der Schule suchte er freimuthig und unerschrocken, nicht ohne drohende persönliche Gesahr und trot ausdrücklicher Warnung des Herzogs, vaterländische Gefinnung und muthige Bewährung derfelben gegenüber dem franklichen Groberer hervorzurufen und zu stählen. Auch Anregungen, die er durch bedeutende Werke und ihre Darftellung auf der Buhne empfing, wußte er für weitere Kreise zu verwerthen. ("Ueber Afflands Spiel auf bem Weimarischen Hof-Theater im September 1810". Weimar in demfelben Jahre; im nächften: "Ueber den ftandhaften Bringen des Don Bedro Calderon".) Bor allem aber mandte er auf litterarischem Gebiete einen von Begeisterung und Ginficht getragenen, trot vielfacher Schwierigfeiten nicht erlahmenden Fleiß der von ihm in Gemeinschaft mit Beinrich Meyer nach Fernow's Tode fortgefesten Berausgabe der Werke Windelmann's ju: in ben Jahren des Weimarischen Aufenthaltes erschienen davon die drei erften Bande der Geschichte der Kunft der Alterthums (Werke Bd. III-V, Dresden 1809 bis 1811); seine sehr intensive, aber bescheidene, der philologischen Seite der umfaffenden Aufgabe zugewandte Thätigkeit fand nicht voll die ihr gebührende Unertennung neben der Leiftung des funftgelehrten Genoffen. Inzwischen verließ im Berbst 1810 Paffow Weimar. In feinem Nachfolger Sand (A. D. B. X, 499) fand G. trot feiner auch von ihm anerkannten Grundlichkeit nicht völligen Gr=

fat; dagegen trat er in diesem Jahre, indem er Ernst v. Schiller unentgeltlichen Privatunterricht ertheilte, in ein naberes Berhaltniß zu deffen Mutter, Die ihm dauernd Dankbarkeit und Anhänglichkeit bewies. Goethe wurde mehrfach durch sein maurerisches und dramaturgisches Auftreten verstimmt, doch gestaltete sich allmählich auch zu ihm wenn auch fein nabes, doch ein leidliches Berhältniß. Mehr und mehr gelang es ihm überhaupt allmählich seinen lebhaften und über= fprudelnden Beift zur Sammlung und jur Selbitbefchräntung ju lenten; boch war für ihn zulett in mehr als einer Sinficht eine Beranderung ermunicht und förderlich. Diefe wurde ihm, nachdem es Paffow nicht gelungen war, ihm wieber eine Stätte neben sich ju bereiten, und nachdem er felbst das ihm angetragene Directorat bes Chmnafiums in Silbburghaufen abgelehnt hatte, durch Dal= berg, damals Großherzog von Franksurt, zu Theil. Durch persönliche Bekanntschaft wie durch seine Predigten hatte er S. so fehr schähen gelernt, daß er ihn trok feines Broteftantismus und Antinapoleonismus zu Anfang des Jahres 1812 nach Sanau berief. Sier bald nach feinem Gintreffen im Frühjahr diefes Jahres jum Mitgliede der Ober-Schul- und Studiencommiffion und darin jum Referenten über ein neu zu errichtendes confessionslofes Gymnafium ernannt, beffen Leitung er übernehmen follte, gelang es ihm nach lleberwindung mancher Schwierigkeiten mit teineswegs ausreichenden, durch Friedrich Rudert's Flucht noch vor Antritt seiner Lehrstelle (A. D. B. XXIX, 447) von vorn herein noch mehr gelichteten Lehrfraften am 14. Januar 1813 bie neue Anftalt zu eröffnen. Inzwischen hatte er die ihm durch diesen Aufschub gemährte Muße theils jur Fortsetzung der Ausgabe Windelmann's benutt, theils jur Beendigung der Borhed'ichen Uebersekung von Arrian's fechs Weldzugen Alexander's des Groken (Frankfurt a. Mt. 1813), sowie gur Vorbereitung ahnlicher Arbeiten für die auf die bilbende Runft bezüglichen Spigramme der griechischen Anthologie und für Thukhdides; von letterer Arbeit veröffentlichte er als Probe die Grabrede des Perikles im nächsten Herbstprogramm. Auch griechischen und lateinischen Unterricht hatte er bereits seit dem Herbste mit Eiser und entsprechendem Ersolge in der erften Claffe des alten reformirten Ihmnafiums ertheilt. Run wandte er fich mit voller Energie der neu gegrundeten Anstalt gu; trot der ungunftigen Berhältniffe gelang es ihm, junachit bedeutende Erfolge zu erzielen. Auch nach ber Rudtehr bes vertriebenen Rurfürsten Wilhelm im Spätjahre 1813 und ber damit einziehenden Reaction und einer um Beschaffung selbst des unumgänglich Nothwendigen unbekummerten Sparfamkeit hielt er Jahre lang in muthigem Ringen tapfer Stand. Außer der hierbei bewährten Energie und Tüchtigkeit hatte er fich auch in diefen schweren Zeitläuften als echter beutscher Mann bewährt: nur Muffling's Ginflug hatte es vermocht, ihn nach der hanauer Schlacht vom Gintritt in das preugische Beer abzuhalten und bei jedem geeig= neten Anlasse hatte er durch gundende Worte wie durch schwungvolle Lieder seine Mitburger für die Sache bes Baterlandes zu begeiftern verftanden. Die ichwer drückenden Lasten der Einquartirung in den vorhergehenden Monaten hatten feinen Muth ebenso wenig zu beugen vermocht als der gleich nach jener Schlacht infolge unmittelbar drohender, wenn auch schlieglich abgewendeter Feuersgefahr er= jolate Berluft feiner Sandichrift jum vierten Bande des Windelmann, der trog= dem überaus stattlich mit Unmerkungen ausgerüftet bis gegen Ende des Jahres 1815 jur Berausgabe abgeschloffen werden konnte, und feiner Arbeiten für Thuchdides und für eine Geschichte der griechischen Dichtfunft. schweren Stunden aber fnüpfte sich unauflöglich das Band zwischen ihm und feiner Hauswirthin, Frau Caroline Bohm geb. Rögler; ihre eheliche Berbindung aber wurde durch die Unficherheit der Berhältniffe, schlieflich noch durch eine schwere Krankheit Schulze's bis in den Frühsommer 1815 verzögert.

Bereinigung mit dieser trefflichen Frau ist ihm eine Quelle dauernden Segens geworden: ihrem Sohne erster Ehe, dem später rühmlich bekannten Chirurgen und Augenarzt Ludwig Böhm (A. D. B. III, 65), wurde er nicht minder ein Bater im vollen Sinne des Wortes als dem eigenen, von mehreren Geschwistern nach dem Tode auch des von Jugend auf siechen ältesten Bruders (1843) schließelich übrig gebliebenen Sohne Max, der kunstbegabt, doch zu seinem Beruse die Rechtswissenschaft wählte.

Während aber S. sein häusliches Glück begründete, gestalteten sich durch die Versagung der nothwendigsten Mittel für die Erhaltung der Schule nicht minder als durch seine persönliche Lage, die auch bei seiner schließlichen Ernennung zum Oberschulrath keine materielle Sicherung ersuhr, seine amtlichen Vershältnisse zu einem so hohen Grade von Unerträglichkeit, daß er, troß aller Anstrengung und persönlichen Ausopserung unvermögend sie zu bessern, sich dringend nach einem anderen Wirkungskreise umsah, womöglich in Preußen, wo er dachte "für seine deutsche Gesinnung den freiesten und günstigsten Spielraum zu finden".

Die Erfüllung dieses Wunsches wurde ihm, vornehmlich auf des einsichtigen Sübern Betrieb, der auf einer Reise im Sommer des vorhergehenden Jahres mit ihm in persönliche Verbindung getreten war, durch seine im Frühjahr 1816 erfolgende Ernennung zum Schulrathe bei dem Confistorium und Schulcolleg in Coblenz zu Theil. Nur wenig über zwei Jahre blieb er in dieser Stellung. Aber fie waren von einem reichen und vielseitigen Inhalt erfüllt. Es galt eine Reorganisation des Kirchen- und Schulwesens am Niederrhein und vornehmlich im Regierungsbezirk Coblenz durchzusühren: auf der einen Seite mußten die bisherigen, vielfach verwahrlosten Zuftande mit den bewährten altpreußischen möglichst in Uebereinstimmung gebracht werden, auf der anderen Seite bedurfte es großer Borficht, tattvoller Schonung und weitgehenden Entgegenkommens, um Die der neuen Gerrschaft wenig geneigten Rheinlander zu gewinnen, um namentlich auch fich in ein gutes Einvernehmen mit der katholischen Geiftlichfeit au feben. In Uebereinstimmung mit dem ihm vorgesetzten einflugreichen Oberpräfi= benten von Ingergleben und unter treuer Mitarbeit eines und des andern gleich gefinnten Amtsgenoffen, nicht ohne Ueberwindung mancher Schwierigkeiten auch innerhalb feiner Behörde und sonstiger perfonlicher wie fachlicher bemmungen gelang es dem bon feurigem patriotischen Gifer befeelten jungen Rath, auf dietem für die gesammte Zukunft der Rheinlander hochwichtigen Gebiete im Anschluffe an eine am Ende des erften Jahres seiner Umtsführung bollendete Dentichrift. die sich jetzt im Berliner geheimen Staatsarchiv besindet, manches zu erreichen. anderes wenigstens anzubahnen. Bor allem richtete er seine Ausmerksamteit auf die beffere Borbildung und entsprechend ftrengere Prüfung der Geiftlichen beider Confessionen wie auf die Neugestaltung der vielsach verwahrlosten Cymnasien unter Ginführung der in Breugen bestehenden Abiturientenprufung. Trog feiner ohnehin bedeutenden Arbeitslaft betheiligte er fich auch felbst an der unmittel= baren Ausführung der für nothwendig erkannten Magregeln: auf dem Coblenger Symnafium übernahm er gunächst mit seinem Amtsgenoffen Lange einen Theil des griechischen und lateinischen Unterrichts in den Oberclassen und betheiligte fich mit demfelben an den Brufungen der evangelischen Candidaten der Theologie, ließ sich auch im Berbste 1817 die Ordination als evangelischer Geiftlicher ertheilen: Zwar als Prediger trat er nicht wieder auf, wol aber als kirchlicher Weftredner bei bedeutungsvollen Anläffen, der Todtenfeier zum Andenken an die für das Baterland Gefallenen und dem Reformationsjubelfeste am 31. October 1817 unter Betheiligung an der Darreichung des Abendmahls an die vereinigten Lutheraner und Reformirten. Auch als ermählter Redner vom Stuhl in der in Coblenz mit dem Namen Friedrich jur Baterlandsliebe gegrundeten Loge hielt

er diefer patriotischen Bezeichnung entsprechende Unsprachen, zog sich aber dann noch in Cobleng von weiterer Thatigkeit im Orden gurud. Bei fo vielfach verzweigter, schaffender Thätigkeit, die erft im Berbste 1817 einigermaßen erleichtert wurde, blieb ihm doch noch Muße zur Bflege der Gefelligkeit: der erlefenfte Rreis war es, dem er fich gleich von vornherein anschließen durfte. Um Gneifenau als um feinen allverehrten Mittelpunkt geschaart vereinte er namentlich Clausewig, R. v. d. Gröben, Meusebach, Schenkendorf, Gorres in ebenfo Geift und Gemuth anregender als zwanglofer Weise. Freilich erlitt er schwere Gin= buße schon durch Gneisenau's baldigen Abgang noch im Sommer 1816, im nächsten Jahre durch Schenkendorf's frühen Tod, und der Berkehr mit dem von S. trot feines erbitterten Antipreugenthums boll anerkannten Gorres bot doch manche Schwierigkeit. Daß er sich an der von diesem 1817 angeregten Adresse an den König (A. D. B. IX, 384) um baldige Verleihung der verheißenen Berfaffung in patriotischem Gifer seiner Ueberzeugung gemäß durch seine Unterschrift betheiligte, zog ihm ben einzigen Tadel zu, den er je von einer vorgesekten Behörde erhielt. Roch bevor jene Erleichterung eintrat, hatte er auch zu litterarischer Thätigkeit wenigstens einige Muße gefunden: die bereits im März 1815 begonnene Uebersetzung von Winckelmann's vorläufiger Abhandlung (Trattato preliminare) vor seinen Monumenti inediti gelang es ihm noch bis jum Schluffe des Jahres 1816 (erschienen 1817 als fiebenter Band der Werfe) au Ende au führen.

Im Unfange des Jahres 1818 mahrend eines langeren Aufenthaltes des Staatskanzlers Sardenberg am Rhein wurde durch feinen Begleiter Eichhorn, ben fpateren Minister, S. in perfonliche Berbindung mit ihm gebracht. Die bei biefer Gelegenheit dem jungen Rathe von ihm gegebenen Auftrage erledigte Diefer fo fehr zu feiner Zufriedenheit, daß er ihn Altenftein, dem Leiter bes erft gegen Ende des Jahres 1817 gegründeten Cultus= und Unterrichtsministeriums, warm empfahl. Im Juli 1818 murde darauf G. als Bulfsarbeiter in das Ministerium berufen, ichon am 18. November deffelben Jahres jum Geheimen Oberregierungsrath und vortragenden Rath in demselben ernannt. Volle vier Jahrzehnte hat er ihm angehört; seit dem Jahre 1849 als Director der Unterrichtsabtheilung, feit 1852 als Wirklicher Geheimer Oberregierungsrath mit dem Range eines Rathes erfter Claffe. Während der erften etwas größeren Sälfte Diefer Beit, fo lange Altenstein an der Spike stand, erscheint er, fchnell mit dem hochsten Bertrauen des Ministers beehrt, in bevorzugter Stellung schöpferisch thatig und ift im Berein mit dem gleich gefinnten Minister als der eigentliche Schöpfer bes höheren preußischen Bildungswesens zu betrachten. Er trat in das Ministerium unter Berhaltniffen, die von vornherein seine gange Rraft in Anspruch nahmen, ihm aber auch, ba er fich ihnen völlig gewachsen zeigte, von Anbeginn an eine bevorzugte Stellung ficherten. Bu dem ihm zugetheilten Referat über die Gymnasien mußte er bald auch die Universitätsangelegenheiten übernehmen, anjänglich fogar auch auf dem Gebiete des Boltsschul- und des Seminarmesens thatig fein, wovon er aber 1820 durch ben an und fur fich freis lich unerwarteten und unwillfommenen Gintritt Bedeborff's in das Ministerium (A. D. B. II, 220) befreit murde, dem zehn Jahre fpater Schulze's Landsmann und Studiengenoffe Kortum folgte. Jenen umfaffenden Wirtungstreis aber behielt er mahrend der gangen Dauer des Minifteriums Altenftein mit Ginschluß ber Atademien und fonftigen gelehrten Anftalten, der öffentlichen Sammlungen und Bibliotheken. Dazu traten allmählich noch mehrjache, Zeit und Rraft in Unfbruch nehmende Rebenamter: 1826 murbe er jum Mitgliede der Militarftudien= commission ernannt, 1830 jum Mitaliede des Curatoriums der Charite, mit welcher Stellung fich feit 1836 auch eine Theilnahme an der Leitung der Thier-

arzneischule verband, 1831 jum Mitgliede des Directoriums der allgemeinen

Rriegsichule, der fpateren Rriegsatademie.

Einen glänzenden Beweis seiner Leistungssähigkeit gab er bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritte während des Aachener Congresses, wohin er den Minister begleitet hatte. Im letten Augenblicke schien die nach langem Schwanken vom Könige Friedrich Wilhelm III. genehmigte Gründung der rheinischen Hochschlule in Bonn wieder in Frage gestellt; es war die höchste Zeit, ihn schließlich dennoch dasur zu gewinnen und ihn zur Unterzeichnung der dazu nöthigen Actenstücke zu veranlassen: in einer Nacht (17./18. October) sertigte S. die sämmtlichen dazu nothwendigen Entwürse an und konnte sie in früher Morgenstunde dem Minister überdringen. Mit ihm war er sortan beslissen, die Bonner Universität mit den geeigneten Persönlichseiten und Mitteln sür die Lösung ihrer schwierigen Ausgabe auszustatten und nicht minder der jungen blübenden Hochschlule in der Hauptstadt ihren Glanz zu erhalten und zu mehren, als den entsprechenden Bedürfnissen der anderen Universitäten in den Provinzen

gerecht zu werden und sie, so weit er vermochte, zu heben.

Aber freilich festen fich ihrem Streben hierbei wie auf dem gefammten Bebiete ihrer Thätigkeit anderweit große, oft unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen: vielfach junachft bei ber Befriedigung porhandener Bedurfniffe Schwierigkeiten finanzieller Art, gesteigert durch läftige Gepflogenheiten ber Berwaltung auf diesem Gebiete, dann aber in principiell wichtigen Dingen theils die Unent= schloffenheit und zaghafte Scheu des Königs, theils der jeder freien Bewegung gegenübertretende Ginfluß einer Reihe hoher und bei ihm wohl angefehener Beamten: Schudmann's, bes 1819 jum Regierungsbevollmächtigten an der Berliner Universität ernannten Staatsraths Schulk, Des 1824 als Director der Unterrichtsabtheilung in das Ministerium selbst versetzten Kampt und des dem Könige felbst von allen zunächst stehenden Fürsten Wittgenftein, und ihrer unter dem Banne Metternich'icher Anschauungen ftebenden Gefinnungegenoffen. Altenftein felbit gegenüber, den, wie fie wußten, der Ronig nicht aufgeben wurde, von den Gegnern eine gewisse Zurückhaltung beobachtet wurde, so gelang es doch im April 1822 Wittgenstein und Schult, eine Cabinetsordre an ihn hervorzu= rufen, durch die ihm die Entlassung des ichon im Gerbste 1819 infolge eines mit dem Großherzoge Karl August von Weimar in Dornburg gehaltenen Gesprächs verdächtigten S. und des ihm gleich gefinnten Justitiarius Frick angefündigt wurde. Rur seiner energischen, namentlich Schulze's Verdienste in anertennendster Beise hervorhebenden Vorftellung gelang es, ihre Ausführung abzuwenden. Aber unter den unheilvollen Rachwirkungen des Wartburgfeftes. der Ermordung Rokebue's, unter dem Drucke der Karlsbader Beschlüffe, gegen= über den Demagogenversolgungen, der Centraluntersuchungscommission und nach ihrer endlichen Beseitigung (1829) gegenüber ben infolge der Julirevolution ergriffenen Magregeln galt es nach wie vor Universitäten und Symnosien vor beengenden hemmungen, Professoren, Lehrer, ehemalige und gegenwärtige Studi= rende fo viel als möglich vor Unheil und Bernichtung ihrer Existeng zu schützen (wie es namentlich gelang, Schleiermacher und &. G. Welder ihrem Wirkungs= treise zu erhalten), auch des versehmten Turnens sich anzunehmen, das nach langer Unterdrückung von oben und allmählicher sporadischer Duldung erst unter Friedrich Wilhelm IV. (1842) zu voller Anerkennung als Unterrichtsgegenstand an den höheren öffentlichen Schulen gelangte. Trot aller dieser Schwierigkeiten aber wurde Bedeutendes, hoher Bewunderung Burdiges geleiftet, und wenn dabei in allen die Universitäten betreffenden Angelegenheiten eine specielle Kenntnignahme und unmittelbare Betheiligung des Ministers und von Seiten Schulze's bei feinen Borichlägen von vornherein, soweit es mit feinen Uebergeugungen überein-

stimmte, Kücksicht auf Altenstein's Ansichten stattsand, so durste S. in Bezug auf die Ghmnasien sast uneingeschränkt selbständig vorgehen. Aber auch in den ersteren wußte er bei abweichenden Anschauungen voll eines zunächst sprudelnden, auch wohl übersprudelnden Feuereisers, der ihn auch in höheren Jahren nicht verließ, den bedächtigen und, nicht selten auch zum Bortheile der Sache, zum Zögern geneigten, aber der Einsicht und Sachtenntniß seines bevorzugten Kathes vertrauenden Altenstein in weitaus den meisten Fällen schließlich sür seine Anschrauenden

sicht zu gewinnen. So war das nach mehrfachen anderen vorbereitenden Magregeln gur Abhaltung unreifer Elemente von den Universitäten jum Erfat des Realements von 1812 erlaffene neue Abiturientenreglement vom Jahre 1834 ausschließlich fein Werk, das von Altenstein "mit voller Anerkennung des ausgezeichneten Werthes diefer Arbeit" unterzeichnet wurde. Auch an die Studirenden wurden seinen Unschauungen gemäße, strenge Unforderungen gestellt: namentlich wurde 1826 für die Mediciner fatt des bisherigen dreifahrigen ein vierjahriges Studium angeordnet und im Zusammenhange bamit bas tentamen philosophicum als eine theoretische Borprufung in den allgemeinen Guliswiffenschaften der Arzneitunde eingeführt. Ueberhaupt wurde auf eine zweckmäßige Gestaltung der akademischen und Staatsprüfungen hingewirkt, andererfeits wurden die Studirenden zu felbst= ständiger wissenschaftlicher Forschung durch die bereits seit 1812 in Königsberg bestehende, nun aber feit 1820 auf alle preugischen Universitäten ausgebehnte Ausschreibung von Preisausgaben angeregt. Auch für Vollständigkeit, für zweckmäßige Benutung des Unterrichts durch Ginführung von Lectionsplanen und namentlich für die Erganzung beffelben durch Seminare wurde Sorge getragen. So weit es innerhalb der fteten Geldnoth möglich war, forgte S. auch für die Bibliotheken und die sonstigen Sammlungen und Institute der Universitäten; bag er über feinen eigentlichen Amtstreis hinaus auch für die Begründung des königlichen Museums mit Ernst, Gründlichkeit und Sachkenntniß thätig war, wird von zuständigfter Stelle bezeugt. Jene Sorge aber erftreckte fich nicht minder auf die Medicin und auf die Naturwiffenschaften als auf die feinem unmittelbaren Gefichtstreise näher liegenden Wiffenschaftszweige: wenn bier trot Altenstein's perfönlicher kenntnifreicher Borliebe besonders für die Botanik mancher Bunfch unerfüllt blieb, wenn namentlich Liebig nicht unberechtigte Rlagen über den Mangel an ausreichenden phyfitalischen und zumal an chemischen Instituten und Laboratorien in Breußen erheben durfte, so hat es auch an Anschuldigungen entgegengesetter Art über underhältnikmäßigen Auswand für die naturwissenschaftlichen Disciplinen von bestberufenen Mannern nicht gefehlt und in jedem Kalle sind weder Altenstein noch S., sondern jene ungünstigen Verhältnisse beshalb anzuklagen, gegen die fie überall eben fo beständig als mit vielfach un= aunstigem Erfolge ankämpsten; namentlich ist hier auf die beabsichtigte Gründung eines umfaffenden polytechnischen Seminars in Berlin hinguweifen, in welchem nach dem von S. ausgearbeiteten Plane Lehrer der Mathematik, Physik und Chemie für das gange Bedürfnig des höheren Unterrichts ausgebildet werden follten, die zwar zunächst an der Ablehnung von Bauß scheiterte, dann aber wegen des Mangels genügender finanzieller Mittel vertagt und ichließlich überhaubt aufgegeben werden mußte.

In anderer Beziehung sehlte es auch auf dem naturwissenschaftlichen Gebiete Schulze's Bemühungen nicht am besten Ersolge; vor allem sür Berlin gelang es eine Reihe ausgezeichneter Lehrer (wie, um nur bei der Chemie und Physik zu bleiben, Mitscherlich, H. Rose, Magnus, Dove) zu gewinnen. In gleicher Weise ging das Bestreben dahin, jeden Zweig an allen Universitäten so gut als irgend möglich zu besehen: mit Hintansehung persönlicher Kücssichten

legte S. dabei feinen Borichlagen allein den Makitab der vorliegenden und ber nach ben bisherigen Leiftungen zu erwartenden wiffenschaftlichen und Lehrerfolge an, unermudlich beftrebt, fich überall aus den zuverläffiaften Quellen über die in Frage kommenden Manner zu unterrichten und trot feiner umfaffenden Amtsthätigkeit die Litteratur aller ihm näherstehenden Facher felbst gründlich kennen au lernen. Wenn das im allgemeinen mit gebührendem Lobe anerkannt wurde, jo wurde doch vielfach hervorgehoben, daß die Bertreter der Begel'schen Philoso= phie besonders begunftigt erschienen, und da es dem Minifter felbit zwar an philosophischen Interessen nicht mangelte, er aber in seinen eigenen Studien nicht über Richte hinausgekommen war, fo war es G., den man dafür befonders verantwortlich machte. Diefer hatte vor feiner Berufung nach Berlin verhalt= nikmäßig wenig umfaffende philosophische Studien gemacht, er fühlte jest das lebhafte Bedürfnig, fie durch eingehende Kenntnignahme des neuesten Suftems der Philosophie zu ergangen: ju diesem Ende besuchte er in den Jahren 1819 bis 1821 in zwei Abendstunden fammtliche Vorlefungen des unmittelbar vorber dorthin berufenen Begel, wiederholte fie aus feinen forgfältig nachgeschriebenen Beften und iprach fie vielfach mit Begel felbft durch. Go entwickelte fich denn ein nabes Berhältniß zwischen beiden, fo daß S. Segel's Rath auch in amtlichen Angelegenheiten viel und gern in Unipruch nahm. Dag nun dies Berhältniß neben Schulge's Ueberzeugung von der Wahrheit der Begel'ichen Lehre nicht ohne Einfluß bei der Besehung besonders der philosophischen Professuren geblieben daß namentlich in Berlin eine über das Bedürinig hinausgehende Anzahl außerordentlicher Projessoren der Philosophie ernannt wurde, fann nicht geleugnet werden; als ein schlimmer, wenn auch nach den vorher fehr forgiältig angestellten Ermittelungen erklärbarer Miggriff erscheint es ferner, wenn nach Segel's Tode nach mehrjährigem Zaudern und Suchen nicht nur "der trockenfte Segelianer ftrictester Observang" (A. D. B. VIII, 294), ein Docent von unergründlicher Langweiligkeit, wie ich aus eigener Erfahrung bezeugen kann, als fein Nachfolger berufen, sondern zugleich einer von jenen Extraordinarien, zu nur einigermagen genügendem Erfage des dahingeschiedenen Meifters auch in zweiter Linie wenig geeignet (A. D. B. XI, 777) zum ordentlichen Projeffor befordert wurde: andererseits aber darf nicht unbeachtet bleiben, was S. selbst Anklagen Diefer Art gegenüber hervorgehoben hat, daß neben Schülern oder Anhängern Begel's auch die Vertreter anderer philosophischer Systeme angestellt worden find. Auch Segel's Antrag auf Gründung einer recenfirenden Zeitschrift nach Art des Journal des savants als Staatsanftalt fand nicht die Billigung des Ministeriums; den an Stelle berfelben begründeten Jahrbüchern für wiffenschaftliche Rritik, Die feinen philosophischen Standpunkt vertraten, wurde allerdings nach einiger Zeit ein staatlicher Zuschuß bewilligt; S. selbst betheiligte sich eifrig sowohl an den Redactionsgeschäften als burch eigene Beitrage: Anzeigen von Fr. Thierich's Schrift "lleber gelehrte Schulen mit besonderer Rücksicht auf Bapern" Band 1. 1827, I. Nr. 11 ff., und von der erften Abtheilung von Coufin's "Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne et particulièrement en Prusse", 1832, I. Nr. 61 f. Dag auf hegel's Betrieb Benete bie venia legendi an der Berliner Universität vom Ministerium entzogen wurde, ift freilich eine Thatsache, die dadurch nicht im befferen Lichte erscheint, daß er nach Begel's Tode nicht nur wieder jum halten bon Borlefungen jugelaffen, fondern auch jum außerordentlichen Professor ernannt wurde (A. D. B. II, 328; XI. 370); wie weit dabei aber S. perfonlich betheiligt war, habe ich nicht ermitteln können. Jedenfalls mare es eine nur durch besondere Beweggrunde zu erklarende Abweichung von feiner sonst in Wort und That stets bethätigten Anerkennung der Freiheit der Forschung und der Lehre. Seine Zugehörigkeit zu Begel aber

bezeugte er auch burch seine Theilnahme an der Herausgabe seiner hinterlassenen Werke, von denen er die Sorge für den Neudruck der Phänomenologie des Geistes übernahm.

Noch sreiere Hand als bei den Universitäten ließ ihm, wie bemerkt, Altenstein in Bezug auf die Symnasien. Für diesen Zweig seiner Thätigkeit war er von vornherein völlig vorbereitet und gerüstet durch seine Wirksamkeit als Lehrer in Weimar, als Leiter in Hanau, als Verwaltungsbeamter in Coblenz. Was er am Rhein in einem beschränkteren Kreise, mit beschränkteren Besugnissen, in kurzer Zeit einsichtig und energisch vollsührt oder doch eingeleitet hatte, das war ihm nun beschieden, während eines ungesähr zehnmal so großen Zeitraums unsunterbrochen und in bevorzugter Stellung ungehemmt sür die ganze Monarchie ins Werk zu sehen. An diesem großen Werke, das mehr als eines Mannes Krast zu ersordern schien, das aber die seine nicht einmal ausschließlich in Anspruch nehmen durste und in Anspruch nahm, hat er mit voller Erkenntniß seiner Bedeutung nicht nur sür Preußen, sondern sür das gesammte deutsche Vaterland mit äußerster Anspannung, aber auch mit dem dieser Leistungssähigkeit

und aufopfernden Leiftungswilligkeit entsprechenden Erfolge gearbeitet. Bieles war auf diesem Gebiete in den letzten Jahrzehnten se

Vieles war auf diefem Gebiete in den letten Jahrzehnten feit der Ginführung der Abiturientenprufung (1788) in Preußen geleiftet worden; besonders galt es auf dem fortzubauen, was von W. v. humboldt ins Auge gefaßt und vorgezeichnet und namentlich von Subern ins Wert gefett war; hier fei bavon wenigstens die neue 1812 erlaffene Instruction für das Abiturientenegamen und das Edict vom Jahre 1810 über die Prüfung aller Candidaten des höheren Schulamts erwähnt. Richts was Beachtung verdiente entging hier Schulze's Scharfblick, und wenn er einigen wegen ihrer Bedeutung besonders bevorzugten Anstalten in Berlin wie in den Provinzen (vor allen der Landesschule Pforta) in besonderem Mage perfonliche Sorgfalt widmete, so hielt er sich doch ftets in Renntnig über fammtliche ihm anvertraute Schulen und wandte ihnen, ohne dadurch in die freie Bewegung der Provinzialbehörden und der Lehrer eingreifen zu wollen, ununterbrochen feine fordernde Thatigkeit zu. Erleichtert murde fie ihm durch die 1825 ins Werk gefette Abtrennung der ausschließlich für die Leitung des höheren Schulwesens bestimmten Behörden, der Provinzialschulcolle= gien, von den Confiftorien.

Auch auf diesem Gebiete sand er sich vielsach durch die Knappheit der der Unterrichtsverwaltung zu Gebote gestellten Mittel beschränkt und nicht im Stande alles Wünschenswerthe durchzusehen: trozdem gelang die Gründung einer nicht geringen Anzahl von Ghmnasien nicht nur in den neuen westlichen Provinzen und die Ausstattung aller Ghmnasien mit Lehrerbibliothefen, deren weitaus die meisten die dahin entbehrt hatten, sowie vieler auch mit Schülerbibliothefen und mit sonstigen mannichsachen Lehrmitteln, namentlich auch sür den physikalischen und naturwissenschaftlichen Unterricht. Gin sür die Lehrer entworsenes Pensionsreglement konnte allerdings nicht zur Aussührung gelangen. Dagegen wurde eine allgemeine Erhöhung ihrer Besoldungen und eine Erleichterung ihres Eintrittes in die allgemeine Wittwenverpslegungsanstalt durchgesetzt.

Um einen geeigneten Lehrerstand zu schaffen, wurde eine Reihe von Maßzegeln getrossen. Die philologischen Seminare auf den Universitäten wurden theils mit neuen Instructionen versehen, theils neu gegründet, in Münster ein philologisch-pädagogisches Seminar, und auch sonst wurde auf die Stistung neuer, die Umgestaltung und Erweiterung der bestehenden pädagogischen Seminare der Blick gerichtet. Nach manchen vorbereitenden Anordnungen wurde am 20. April 1831 ein neues Prüsungsreglement, nach Schulze's die auf einige, mehr sormale Aenderungen von Altenstein unter Anerkennung der Schwierigkeit

und der Berdienstlichkeit dieser Arbeit durchweg gebilligtem Entwurfe erlassen. Allerdings erscheint die allzugroße Mannichsaltigkeit der für alle Candidaten gleich verordneten Brufungsgegenftande auch in der dabei angegebenen Beschränkung der Forderungen in den Nebenfächern unstatthaft; dagegen wird man das Gewicht, das darin und in einer erläuternden Berfügung vom November deffelben Jahres neben der claffischen Bildung auf die Kenntnig sowohl der Logit, der Psychologie und der Geschichte der Philosophie als der deutschen Sprache und Litteratur gelegt wird, als berechtigt anerkennen muffen, wenn auch die For= berung, daß nur derjenige die unbedingte facultas docendi in den claffischen Sprachen erhalten durfe, der auch in der höchsten Claffe mit Rugen im Deutschen unterrichten könne, nach den damaligen Ansprüchen für die Ertheilung dieser Lehrbefähigung wohl gerechtsertigt erscheinen konnte, jetzt mit Recht beseitigt worden ift. Schon einige Jahre früher (September 1826) war das Probejahr nach abgelegter Brufung eingeführt worden; einerseits follten die Candidaten mahrend deffelben durch Lehre und Beispiel von den Directoren und alteren Behrern für die Brazis eine Vorbildung erhalten, andererseits einen Ginblick in ihr Lehrgeschid und in ihre banach zu bemeffende Anftellungefähigfeit gewähren. Als ein Mittel auch die Directoren und die alteren Lehrer zu miffenschaftlicher Fortarbeit zu veranlassen, erschien die den jährlichen Programmen der Gymnassen beizufügende Abhandlung: auch fonst wurden zuerst Bestimmungen über die regelmäßige Absassung und über die Einrichtung der Programme getroffen und wie durch fie eine nähere Berbindung mit dem Bublicum, fo durch den für alle preußischen Symnasien angeordneten, mit den meisten deutschen Symnasien her= beigeführten Brogrammentausch eine Verbindung aller diefer Anstalten mit einander sowie durch die Directorenconferenzen, eine solche zum Behuf des Austausches pädagogischer Ersahrungen für den engeren Kreis der Symnasien der einzelnen Provinzen herbeigeführt.

Stadt= und Gewerbeschulen neben den Immafien an Orten, wo ein Bedürfniß bazu vorlag, war S. keineswegs entgegen, wohl aber den zwitterhaften "fogenannten Realschulen"; er selbst hatte mit diesen Rategorien von Schulen amtlich nur bei der Ausarbeitung des Brufungsreglements für die Candidaten des höheren Schulamts zu thun; das Recht der Entlassung zur Universität wurde unter ihnen allen einzig und allein nur dem Rölnischen Realghmnafium in Berlin gegen seine Unficht verliehen. Die Fahne der humanistischen Gymnasien hielt er hoch; wie die Universitäten, so suchte er auch sie, und namentlich die oberen Claffen, vor dem Eindringen ungeeigneter Schüler möglichst zu bewahren, und wußte fie, von Altenftein unterftugt, unter voller Anerkennung der Bedeutung nicht nur, wie erwähnt, des deutschen, sondern auch des mathematischen Unterrichts "gegen die offenbaren und heimlichen Teinde classischer Bildung", por= nehmlich auf Seiten der firchlichen wie der staatlichen Reaction sowie namentlich auch gegen die 1836 aus wenig reiner Quelle gefloffenen Anklagen Lorinfer's (A. D. B. XIX, 197; ins rechte Licht gerüdt erft von Barrentrapp a. u. a. D. S. 415 ff.) über die der Gefundheit nachtheiligen Ginfluffe der Schulen mannhaft ju bertheidigen. Stets hielt er dabei fest an dem obligatorischen Charafter des griechischen Unterrichts und nur so weit führte eine entgegengesetzte, namentlich bon Rampt im Ministerium selbst vertretene Strömung, daß nach einem von ihm felbst nach längeren Berhandlungen darüber schlieflich entworfenen Erlaffe die Dispenfation davon nur in feltenen außerordentlichen Fällen gestattet und ein für allemal die betreffenden Schüler von dem Erreichen eines Abgangszeug=

nisses mit dem Prädicat unbedingter Tüchtigkeit ausgeschlossen wurden. Andererseits trat er zu weit= und über den Standpunkt der Schüler hinausgebenden

Dem Bestehen und der Errichtung von höheren Bürger-, allgemeinen

Forderungen und jeglicher Neberbürdung auf diesem Gebiete wie überhaupt entzgegen, während er eine wohlgeordnete und wohlgeseitete Privatlectüre der Clafister lebhaft empfahl. In die obersten Classen selbst aber wurde im Falle des Borhandenseins geeigneter Lehrkräfte die Einführung des Unterrichts in den Elementen der Logit und der empirischen Psychologie angeordnet. Im Interesse der einheitlichen Durchbildung der Schüler wie der Disciplin wurde schon bald nach seinem Amtsantritt (seit dem Frühjahr 1820) und wiederholt darauf gedrungen, den Unterricht in den einzelnen Classen auf möglichst wenige Lehrer zu vertheilen und jeder Classe einen Ordinarius vorzusehen, der in den Unterricht und die Disciplin die nöthige Einheit zu bringen und eine entschiedene Einwirfung auf

ihre Mitglieder zu üben vermöchte.

Die Summe der durch das Gymnasium zu erreichenden und von dem zur Universität Abgehenden ju fordernden Bildung murbe bann burch bas G. 11 bereits erwähnte Abiturientenreglement von 1834 gezogen. Durch daffelbe wurde junachft unter Wegfall folder Brufungen bei den Universitäten bie Reifebrufung ben Gymnasien übertragen und als ihr Ergebnig nur die Ertheilung des Pradicats der Reise oder der Unreise, wie schon 1788, statt der bisherigen drei Zeugnignummern angeordnet, wodurch manche Unguträglichkeiten, Die fich ingwischen herausgestellt hatten, beseitigt wurden. Ohne hier specieller in alle Einzelheiten eingehen zu können, sei nur bemerkt, daß die, durch genaue Begrenzung bor Uebertreibung geficherte Reife im Deutschen und Lateinischen als Sauptforderung hingestellt wurde; in Bezug auf die anderen Hächer wurde durch die Gestattung von Compensationen der individuellen Ausbildung Rechnung getragen, auch wurben besondere Bestimmungen gegeben, um den für nichtreif erklärten sowie unter gewiffen Borausfetzungen auch folchen, die fich teiner Brufung unterzogen hatten, Den Beg ju ben Univerfitätsftubien wenn auch in beichränkter Beije ju eröffnen. Neu war, daß nicht nur eine mündliche Brüfung in der Religionslehre, sondern

auch eine folche in der philosophischen Propädeutik angeordnet wurde.

Wenn durch dieses Realement Schulze's Bemühungen um die Ihmnasien einen gewiffen Abschluß fanden, jo fällt volles Licht auf fie durch ein mehr als drei Jahre fpater (24. October 1837) junachft auf Beranlaffung eines von dem Könige erforderten Berichts über die zu weiter Berbreitung gelangten und auch ihm mit feiner Buftimmung befannt gewordenen Lorinfer'ichen Unklagen an alle Brovingialschulcollegien, Brufungscommissionen und Regierungen erlassenes, von S. verfaßtes Circularrefcript, das fogenannte "blaue Buch". Gang abgefeben von den darin gegebenen Nachweisungen der Unrichtigkeit und Uebertreibung vieler pon Lorinfer porgebrachter und von ihm felbst auf eine an ihn ergangene amtliche Aufforderung nicht näher begründeter Thatfachen auf Grund forgfältiger Ermittelungen enthält daffelbe eine Reihe positiver Bestimmungen, von dem Bestreben zeugen, die wirklich an den Gymnasien vorhandenen, auch durch eingeforderte fachtundige Berichte anerkannten Mängel zu heben. Sie beziehen fich, um auch hier eine turge Stigge zu geben, sowol im Unschluß an altere Bestimmungen auf die Gesundheit der Schüler unter, jo weit die herrschen= ben Berhaltniffe es zuließen, warmer Empfehlung forperlicher lebungen als auf den gesammten Unterricht unter begründetem hinweis auf die innere Zusammengehörigkeit und die erprobte Tüchtigkeit aller Sauptgegenstände deffelben, "um durch fie alle geiftigen Rrafte zu wecken, zu entwickeln, zu ftarten und ber Jugend zu einem gründlichen und gedeihlichen Studium der Wiffenschaften die er= forderliche Vorbereitung ju geben." S. warnte ebenfo vor ftofflicher leberfüllung der Schüler als vor zu großer Belaftung der Lehrer, er empfahl aufs neue die Durchführung bes Claffeninftems unter geeigneten Ordinarien, bon ber auch eine Befferung der Lehrmethode erwartet wurde, er verbot dringend die Ueberschreitung

von 32 wöchentlichen Lehrstunden unter Aufstellung eines seinen aus allem Borbergehenden bekannten Ansichten entsprechenden Rormallehrplans und schrieb geeignete Maßregeln zur Berhütung der lleberlastung der Schüler mit häuslichen Arbeiten vor; bei Bersehungen wie bei der Reiseprüfung solle das Hauptgewicht nicht auf die Kenntnisse in einzelnen Lehrgegenständen, sondern auf die gesammte Bildung gelegt werden; ausmertsam wird auch auf die Sorge für die Ausbildung der jungen, das Probejahr ablegenden Lehrer in ihrem Beruse gemacht und die Provinzialcollegien werden unter genauem Eingehen ermahnt, ihren Einsluß auf die Besetzung von Lehrstellen und auf die Lehrer selbst in zweckmäßiger Weise

geltend zu machen.

16

In diesem Sinne war es S. nicht lange Zeit mehr vergönnt, in einem für die Sache felbst heilsamen Berein für die Universitäten und die Ehmnafien thätig zu fein. Nach dem Tode Altenstein's und Friedrich Wilhelm's III. (am 14. Mai und am 7. Juni 1840), feit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. und ber Ernennung Gidhorn's jum Minifter wurde fein Wirtungstreis und feine Wirksamkeit beschränkt. 1841 bereits wurde gleichzeitig mit der Einrichtung einer befonderen Abtheilung für tatholische Rirchenangelegenheiten auch in Bruggemann ein besonderer Referent für die katholischen Sumnafien bestellt, im nächften Jahre wurden auch die evangelischen Enmnafien S. abgenommen und Kortum übertragen, mit dem übrigens G. ihrem altbegründeten Berhaltniß (fiehe S. 9 u.) entsprechend in den besten collegialischen Begiehungen ftand und blieb (val. feinen Auffat über Kortum's Thatiateit im Ministerium in [Dend's] Gedentichrift auf Kortum, Berlin 1860). Aber auch innerhalb des ihm gebliebenen Geschäftstreifes fand er fich durch die auf dem Throne und bei dem borgefekten Minifter, der einft zu feiner Berufung nach Berlin die erfte Beranlaffung gegeben hatte (f. S. 9), maßgebenden firchlichen und firchenpolitischen Ansichten beengt. Nachdem ein Versuch des Minifters sich feiner und anderer ihm gleichgefinnter Umtsgenossen zu entledigen trot ansänglicher Geneigtheit des Königs schließlich doch nicht zur Ausführung gelangt mar, übertrug jener ihm zwar manche Arbeit, bediente sich aber namentlich in rücksichtsloser Weise bei Berufungsangelegenheiten vielfach fremder Mittelsperfonen und vor allem überall, wo es ihm gefiel, des in das Ministerium seit Anfang des Jahres 1841 berufenen Gilers (A. D. B. X, 756). Gin von G. in Gilers' Beifein hart gerugter, heftiger Angriff auf bas Altensteinische Ministerium in der von jenem amtlich, ohne Schulze's Wiffen, beeinflußten Literarischen Zeitung führte fogar 1845 auch einen perfönlichen Conflict mit Eichhorn herbei, der aber schließlich jo weit beigelegt wurde, daß S. ohne sich etwas zu vergeben im Amte verblei= ben konnte. Daß er seine Unabhängigkeit auch Eichhorn gegenüber zu wahren verstand, bewies er auch burch seinen Rücktritt von der Theilnahme an der Redaction der Jahrbucher für wissenschaftliche Kritik, als Cichhorn auf fie in feinem Sinne einzuwirken berfuchte.

Auf die Stürme des März 1848, den Sturz Eichhorn's, den des kurzen Ministeriums Schwerin und des noch fürzeren Ministeriums Rodbertus solgte zunächst eine Zeit ruhiger, auch wieder auf die ihm unter Eichhorn völlig entzogenen evangelisch = theologischen Facultäten ausgedehnter Wirksamkeit Schulze's unter dem durch eine Keihe von Jahren (seit 1839) in dem Ministerium als Director neben ihm thätigen Ladenberg. Bon diesem wurden die Geschäfte wesentlich nach altpreußischer bureaukratischer Ueberlieserung gesührt, nicht ohne Bestissenheiten, den Kath des bewährten Mitarbeiters in Universitätsangelegenheiten einzuholen. Ihm übertrug er auch die Absassin universitätsangelegenheiten versitäten sür das in Aussicht genommene Unterrichtsgesetz und den Vorsitz in der zur Vorbereitung desselben einberusenen Bersammlung von Vertretern deutscher

Hochschulen. Der Bericht über ihre Berhandlungen wurde (December 1849) von S. in Gemeinschaft mit Böch und Lachmann veröffentlicht. Nicht überall, aber doch in vielen wesentlichen Punkten stimmte diese Bersammlung mit seinen Anschauungen überein; im Ministerium aber erlitt sein mit Kücksicht auf ihre Ansichten abgesafter Entwurf in wesentlichen Stücken Abänderungen. Ueber dieses Stadium gelangte schließlich die ganze Angelegenheit nicht hinaus.

Rach dem Tage von Olmus (December 1850) schied Ladenberg aus dem Mit feinem nachfolger Raumer hielt die politisch-firchliche Reaction aufs neue ihren Einzug in daffelbe, wobei die von Seite des Königs geübte Nachgiebigkeit gegen ultramontane Ginfluffe und Ansprüche noch über das von dem aut protestantischen Raumer gebilligte Maß hinausging. Daß er die Vorlage bes Unterrichtsgesetes junachft nicht für geboten erachtete, war auch Schulze's Anficht nicht zuwider. Seine eigene Wirksamkeit aber wurde freilich wiederum eingeschränft: für die evangelisch = theologischen Facultäten wurde ftatt seiner Bengftenberg herangezogen und auch für andere Universitätsangelegenheiten blieb fein Einfluß nicht maßgebend, während namentlich Wiefe, der 1852 an Kortum's Stelle trat, über seinen Geschäftstreis hinaus, mit denselben vielfach betraut wurde: aber wie diefer, so war auch Raumer ein aufrichtiger Freund und Schutzer ber claffischen Studien und der auf fie gegründeten Bildung und joweit nicht jene principiellen Meinungsverschiedenheiten ing Spiel famen, ichenfte er. Schulge's Tüchtigkeit in vollem Mage wurdigend, auch feinem Rathe, wie jener es felbst anerkannte, gebührende Beachtung, vor allem bei der energisch burchgefesten Berufung der drei in Leibzig auf Beuft's Betrieb abgefesten ausgezeichneten Lehrer und Gelehrten Moriz Saupt (1853), Otto Jahn und Theodor Mommfen (1854) an preußische Hochschulen. Als aber von dem Pringregenten nach Uebernahme der Regierung 1858 in Bethmann-Hollweg ein neuer Leiter an die Spige des Ministeriums berusen wurde, da erbat S., nachdem er turz zuvor (30. August) in stiller Burückgezogenheit, aber unter vielfachen Zeichen der Berehrung und der Anerkennung fein Jubilaum hatte begehen konnen, unmittelbar nach dem Amtsantritt des neuen Ministers (8. Rovember) in Anbetracht feines Alters und feines unficheren Gefundheitszustandes feinen Abichied, ber ihm in ehrenvollster Weise gewährt murde.

Länger als zehn Jahre war es ihm noch vergönnt, sich der ihm nach so langer, ebenso schwerer als gesegneter Arbeit gegönnten, ungestörten Muße zu Schon im Frühjahr 1846 hatte er, schon hart geprüft durch den Tod des unglücklichen älteren Sohnes (1843), durch eigene lebensgefährliche Krankheit (1845), die forgfame und treffliche Gattin verloren, aber durch das Zusammen= leben mit seinem geliebten Max, namentlich nachdem auch diefer einen glücklichen Chebund geschloffen hatte, blieb ihm wenigstens eine behagliche Säuslichkeit und nicht minder fühlte er sich durch die Treue und Sorgfalt des wackeren und von ibm gleich geliebten Stieffohns Böhm beglückt. In den nächsten Jahren bis 1864 blieb er noch Mitglied der Militärstudiencommiffion und der Direction der Rriegsatademie, regelmäßig betheiligte er fich mahrend ber ganzen Beit an den Sitzungen der Afademie der Wiffenschaften, deren Ehrenmitglied er seit 1854 Zwanzig Sahre zuvor hatte er die Wahl zum ordentlichen Mitgliede der historisch-philologischen Classe abgelehnt: die mit dem ihm damals vorbehaltenen Gintritt verbundenen Berpflichtungen trug er Bedenken jest zu übernehmen. Ihren Zwecken und Arbeiten, Die er ftets ju fordern bemuht mar, mas nament= lich für die Herausgabe der Werte Friedrich's des Großen gilt, widmete er weiter unausgesette Theilnahme. Mit jugendlichem Gifer aber ergab er fich nun, unterftutt durch feine ftets gepflegte, reiche Bibliothet ben Studien, benen er

während langer Jahre nur spärlich und mühsam im Drange der Geschäfte gewonnene Stunden hatte widmen können, vor allem den griechischen Classikern und der auf sie bezüglichen Litteratur und der Philosophie. Sein preußisches, sein deutsches, von echter tieser Liebe zum Baterlande ersülltes Herz durfte sich noch der Ersolge von 1866, nicht mehr der größeren von 1870 ersreuen.

Stets war er von wahrem Wohlwollen für tüchtige und strebsame Menschen erfüllt und, wo er es mit seiner Pflicht vereinen konnte, vielen ein wohlwollens der Freund, ein gütiger Gönner gewesen, in ansprechendster Weise trat in dieser Zeit ruhigen Behagens der volle Reiz seiner wahrhaft hinreißenden, von Geistesbitzen belebten Liebenswürdigkeit dem Begegnenden, dem Besuchenden, gastlich Empsangenen entgegen. In den letzten Monaten seines Lebens aber, seit dem Herbst 1868 entschloß er sich, nachdem er vielsachen Aufsorderungen dazu widerstanden hatte, zur Auszeichnung von Lebenserinnerungen; mit ununterbrochenem Eiser gesördert, zwar nicht zum Drucke sertig durchgearbeitet, aber doch wenige Tage vor seinem Tode in naher Voraussicht desselben abgeschlossen, bieten sie ein reiches, unschätzers Material zur Kenntniß seines Lebens und Wirkens. Nach kurzem Krankenlager entschlief er sanst in der Frühe des 20. Februar 1869.

Mit Benutung der von S. hinterlassenen Denkwürdigkeiten sowie reicher amtlicher Materialien und mit umsassendster Beherrschung der Litteratur ist sein Leben und Wirken in geschichtlichem Rahmen geschildert in dem vortrefslichen Werke von C. Varrentrapp, Johannes Schulze und das höhere preußische Unterrichtswesen in seiner Zeit (Leipzig 1889), das ich hier nach Gebühr zu Grunde gelegt habe. Ein sein und pietätvoll gezeichnetes, auf genauer persönlicher Vekanntschaft beruhendes Lebensbild gab Rud. Köpke (Kl. Schriften S. 802 ff.

und vorher gedruckt an dem von Barrentrapp S. 570 Anm. a. D.).

M. hert.

Schulze: Samuel Friedrich S., geboren 1726, Pfarrer zu Sydow im Magdeburgischen und hernach zu Geltow bei Rathenow in der Mittelmark, † am 11. Juni 1804, ist einer der thätigsten Bearbeiter der älteren geistlichen Lieder nach dem Geschmacke des vorigen Jahrhunderts, auch dichtete er selbst neue Lieder. Er gab fünf Sammlungen heraus unter dem Titel: "Neue geistliche Liche Lieder zum gottesdienstlichen Gebrauch mit Gebeten", welche zu Brandenburg 1775—1783 erschienen; frühere Ausgaben der ersten Sammlungen kamen schon von 1765 an heraus (?). Ginzelne seiner Lieder haben dadurch eine weitere Verbreitung gesunden, daß J. S. Diterich sie in sein "Gesangbuch sür die häusliche Andacht", Berlin 1787 Ricolai, aufnahm; Diterich sagt daß selbst in einer Anmerkung zur Vorrede, gibt aber nicht an, welche und wie viele es sind; Koch ist der Ansicht, Diterich habe Schulze's Sammlungen "vielsach benutzt".

Richter, allg. biogr. Lexikon, S. 355. — Kahser's vollständiges Bücherlexikon, V, 1836. — Koch, Gesch. des Kirchenliedes u. s. s., 3. Auflage, VI, 224.

Schulze: Franz Hermann S., genannt Schulze Delihich, ist geboren am 29. August 1808 in Delihich, einer kleinen ehemals königlich sächsischen Stadt, die 1814 an Preußen siel und eine der Kreisstädte der Provinz Sachsen wurde, † am 29. April 1883. Die Verbindung des Namens S. mit dem Orte Delihich stammt aus dem Jahre 1848, als S. von seinen Mitbürgern in Delihich als Abgeordneter zur Nationalversammlung gewählt worden war und dort mit mehreren Namenscollegen zusammensaß. Diese Ramensverbindung ershielt sich auch, nachdem S. längst von Delihsch weggezogen und Vertreter anderer Wahlkreise geworden war.

Der Bater Schulze's war ebenso wie eine Keihe seiner Vorsahren Bürgermeister und Richter in Deligsch und blieb dies auch unter der preußischen Regierung. Er erzeute sich allgemeiner Beliebtheit und eines wohlgeordneten behäbigen Hauswesens. Von besonderem Einsluß auf Hermann S. scheint sein Großvater von mütterlicher Seite, Karl Gottlob Schmorl, gewesen zu sein, der tgl. sächsischer Generalaccise-Inspector und Stadtschreiber in der Stadt Prettin bei Torgau und später, als diese Stadt an Preußen kam, daselbst Justizcommissur und Notar war. Schmorl hatte schon im J. 1793, als er von seinem Wohnort als Abgeordneter in den Landtag nach Dresden geschickt wurde, wegen der Energie und Freimüthigkeit, mit der er die Schäden des Landes auszudecken suchte, von sich reden gemacht. Vielsache Anregungen empfing S. in seinem Vaterhaus, in welchem Vildung, Gastlichseit, Freude an der Musit herrschten. Das erzeugte in dem Knaben neben Frohsinn und Jugendlust und der Neigung zu Kunst und Poesie auch den ernsten Sinn zur Arbeit.

Im 13. Lebensjahre kam S. nach Leipzig in die Nicolaischule, um sich hier zum Uebertritt an die Universität vorzubereiten. Dann studirte er zwei Jahre an der Universität Leipzig und seit Ostern 1829 in Halle, vernachlässische übrigens über dem Studium der Jurisprudenz und anderer Fächer die körperlichen Uebungen nicht, sondern war als flotter Corpsstudent auch im Fechten und Reiten wohlersahren. Im J. 1830 machte er sein erstes juristisches Examen beim Oberlandesgericht zu Naumburg, wurde Auscultator und trat als solcher beim Landgericht in Torgan ein. Hier genügte er auch als einjährig Freiwilliger im 20. Linieninsanterieregiment der allgemeinen Wehrpslicht. Im J. 1833 bestand er bereits sein zweites Examen in Naumburg und bereitete sich ebenda nach vorübergehender Beschäftigung in Wittenberg während der Jahre 1834/35 zum dritten Examen vor. Auch der längere Ausenthalt in Naumburg mit seiner hübschen landschaftlichen Umgebung und seinem gesellschaftlichen und geistig anregenden Leben war zweiselsohne von Einsluß aus seinen Reigungen und

Bestrebungen.

Die schwere Erkrankung des inzwischen zum Justigrath ernannten Baters rief den Sohn zur Stellvertretung deffelben nach Delitich. Dort längere Zeit als Patrimonialrichter thätig, in einer halb verwaltenden, halb richterlichen Thätigkeit, hatte er Gelegenheit, sich in allen Zweigen des Rechts und der Ber= waltung auszubilden und die Bedürfniffe und Regungen breiter Bolksichichten, namentlich des kleinbürgerlichen Standes, kennen zu lernen. Im J. 1837/38 machte er das dritte Eramen und erhielt das Patent als Oberlandesgerichts= affeffor. Dieje Jahre der Arbeit hatten ihm aber doch fo viel Muße gelaffen, daß er auch seinen poetischen Reigungen entgegen zu kommen und Ausbruck zu geben vermochte: im J. 1838 erschien bei Brodhaus in Leipzig fein "Wanderbuch, ein Gedicht in Scenen und Liedern", leichtfluffige Strophen, nicht ohne wirklich dichterisches Empfinden. Das Jahr 1840 trifft ihn wieder in Deligsch, wo er junachst die Batrimonialgerichtsstelle des Justitiar hildebrandt verweste und feit deffen Tode 1841 befinitiv übernahm. Die nunmehr gesicherte Stellung geftattete ihm, feine Reifeluft und feine funftlerifchen Unlagen gu befriedigen. So reifte er 1841 nach Tirol und Salzburg, 1842 zu längerem Aufenthalt nach München, wo er viel in Künftlerkreifen verkehrte, 1843 nach Schweden und Norwegen, 1844 nach Italien. Seine Tagebücher beweisen, freilich in etwas überschwänglicher Form, mit welchem Genuß er zu reisen verftand.

Bon der letten Reise in die Heimath zurückgefehrt, erfüllte ihn der Hauch der politischen Kegungen, die um das Jahr 1845 sich zu verstärken begannen. Daß ihn schon damals die wirthschaftlichen Fragen beschäftigten, beweist seine energische und nühliche Thätigkeit, um die durch schlechte Ernteverhältnisse allent=

halben ausgebrochene Roth in feinem Wohnorte zu milbern. Es ift bekannt, wie die freiheitliche Bewegung in den 40er Jahren fich im Bereinsleben, nament= lich in Turn- und Gefangvereinen, Luft machte; auch in Delitich bot ein von S. mitbegrundeter und geleiteter Gefangverein Die Gelegenheit, um Gefühle und Beftrebungen jum Ausdruck zu bringen, für welche eine andere Gelegenheit nicht porhanden war. Die in weiten Rreifen des Bolkes aufdammernde, von den Führern eifrig geschürte Bewegung war bekanntlich vermehrt worden durch die Erfolglofigkeit des vereinigten Landtages von 1847. Sie führte zur Wahl folder Männer, von welchen man annehmen konnte, daß fie diefer Bewegung ausdrucksvolle Worte leihen wurden. Und fo wurde auch S., der lange schon in diesem Sinne thatig war, im Bahlfreis Delitsch jum Bertreter in die preu-Bische Nationalversammlung gewählt. So trat er mit seinem 40. Jahre aus bem engen lanbstädtischen Leben in das größere parlamentarische ein. Gbenfo nahm er, als im November 1848 die octropirte Verfaffung gegeben mar, einen Sitz in der zweiten Kammer ein. Hier wie dort trat er auch auf Seite der Linken entschieden als Redner auf, hier in einer Rede zu gunsten der Annahme der deutschen Raiserkrone durch Preußen, dort als Befürworter der Steuer= verweigerung.

Als dann am 2. Januar 1849 die alte Patrimonialgerichtsbarkeit in Preußen aufgehoben wurde, wurde S. von seiner Stelle entsett, ohne sogleich eine andere Richterstelle zu erhalten, da gegen ihn und 41 Genossen des Landtags wegen der von ihnen ausgesprochenen Steuerverweigerung ein Proces vor dem Geschworenengericht anhängig war. Nachdem dieser zu Gunsten der Angesklagten ausgegangen war, wurde er 1850 als Areisrichter nach der kleinen Stadt Wreschen in der Prodinz Posen versetz, was wohl richtig als eine Strasversetzung ausgesaßt worden ist. Aber es kam bald zu einem Conslict zwischen ihm und der höchsten Justizbehörde. Im J. 1851 sollte ihm aus Weisung des Justizministers Simons der Urlaub nur unter der Bedingung ertheilt werden, daß er nicht nach Delitzchstete. Als er nun doch nach Delitzch reiste und dasür durch Abzug eines Monatszgehaltes disciplinär gestrast werden sollte, sorderte und erhielt er seinen Abschied. Im October 1851 siedelte er wieder nach Delitzch über und lebte theils von den Zinsen des Bermögens, das seine Frau eingebracht hatte, theils von dem

was er durch Rechtsgutachten u. f. w. verdiente.

Hier entstand nun zunächst im Stillen und in bescheidenen Ansängen jene Thätigkeit, welche den dauernden Ruhm Schulze's begründete. Das Problem der socialen Frage, welches damals die Gemüther zu bewegen begann, suchte er durch auf Selbsthilse gegründete Bereine zu lösen. Unzweiselhast anknüpsend an englische Vordilder, zum Theil vielleicht an vereinzelte Anläuse, die da und dort in Deutschland gemacht worden waren, setze er den Gedanken der Association ins Leben.

Bereits im Sommer 1849 war unter seiner Leitung eine Kranken= und Sterbecasse und die Kohstossassischen der Schuhmacher in Delihsch entstanden, 1850 solgte der erste Vorschußverein. In demselben Jahre erschien auch seine Schrift "Mittheilung über gewerbliche und Arbeiterassociationen" (Leipzig, Keil, 1850). Allein er ersannte auch, daß nur daß Einsehen der Persönlichkeit und die rein persönliche Einwirkung auf einen zunächst kleinen Kreis auf diesem Gebiete Ersolge erzielen könne. Und er verstand durch unermübliche, hingebende Thätigseit die Keime zu entwickeln und seine Bereine auf die Nachbarstädte auszudehnen. Im J. 1852 solgte seine Schrift über "Die Magazinirung. Grundzüge eines auf Gegenseitigkeit zwischen Produzenten und Konsumenten gegründeten neuen Ausspeicherungsspstems" (2. Ausg. Leipzig 1852); im J. 1853

veröffentlichte er ein Buch, das nicht nur über seine Versuche unterrichtete, sonbern auch das ganze System des Genossenschaftswesens in allen seinen Zweigen beleuchtete, nämlich das ebensalls bei Keil erschienene "Associationsbuch sür deutsche Handwerker und Arbeiter". Seit 1854 hatte er in der "Deutschen Gewerbe = Zeitung" von G. Wieck in Leipzig ein Preßorgan gesunden, das ihm in einem besonderen Theil unter dem Titel "Die Innung der Zukunst" für seine Genossenschaften zu wirken gestattete. Seit 1861 gab er selbständig die "Blätter für Genossenschaftswesen" beraus.

Von den Schulze'schen Genossenschaften entwickelten sich nun die Vorschußevereine am rascheften und besten. In seiner 1858 bei G. Mayer in Leipzig erschienenen Schrift "Die arbeitenden Klassen und das Associationswesen in Deutschland" konnte S. bereits eine Tabelle von 25 Vereinen ausstellen und von der demnächstigen Gründung mehrerer anderer berichten. Schon ein Jahr darauf war das Genossenschaftswesen so weit entwickelt, daß S. in Weimar den ersten Genossenschaftstag abhalten und die Gründung eines Centralcorrespondenzebureaus der deutschen Vorschuße und Creditvereine veranlassen konnte, welches bestimmt sein sollte, einerseits eine geschäftliche Verdindung unter denselben herebeizusühren, andererseits einen Meinungsaustausch und eine Verständigung bei Versolgung gemeinsamer Interessen zu ermöglichen. Damit im Zusammenhange entstand 1861 die Anwaltschaft der deutschen Erwerbs und Wirthschaftsgenossenschaften, welche S. gegen ein bescheidenes Honorar übernahm.

Auch die Politik zog ihn bald wieder mächtig an, um ihn bis an sein Lebensende nicht mehr los zu lassen. Bei Gelegenheit der oben erwähnten Genossende nicht mehr los zu lassen. Bei Gelegenheit der oben erwähnten Genossenschaftsversammlung in Weimar im J. 1859 entstand bei ihm und andern gleichgesinnten Männern der Gedanke, angesichts der nach ihrer Ansicht günstigen politischen Constellation, d. h. vornehmlich der Demüthigung Oesterreichs im italienischen Kriege, die sogenannte deutsche Frage wieder anzuregen. Aus diesen Besprechungen entstand dann der deutsche Kationalverein, dessen eisriges Mitglied S. war. Im J. 1861 trat er bei einer Nachwahl zum Landtag in Berlin als Candidat auf, wurde gewählt und schloß sich zunächst dem kleinen Häuslein demokratischer Abgeordneter an, die sich als Jung-Litthauer bezeichneten, später der unter seiner Mitwirfung begründeten deutschen Fortschrittspartei, von deren hauptsächlichsten Kednern er einer war, deren Ideen er besonders während der Conslictszeit in schrosser Weise versocht.

Da er nun in feiner Eigenschaft als Mitglied des Abgeordnetenhauses gezwungen war, längere Zeit in der Hauptstadt zuzubringen, so fiedelte er im 3. 1862 von Delitsich nach Potsdam über. Dort erschien am 4. October 1863 eine Angahl feiner Freunde in feiner Bohnung und überreichte ihm in Anerkennung seiner Berdienste um das politische und wirthschaftlich-sociale Leben ein Ehrengeschenk von rund 50 000 Thalern. S. nahm das Geschenk an, jedoch mit der Maggabe, daß er nur einen tleinen Theil deffelben gur Erbauung eines Bohnhaufes für fich und die Zinfen zur Beftreitung der ihm durch das Genoffen= schaftswesen erwachsenen Bureautoften, Reisekosten u. f. w. verwendete. bas Geichenk nicht zu feinem perfonlichen Bortheil, wie es gemeint war, verwenden wollte, motivirte er mit den Worten, daß derjenige, der dem Bolfe die Selbitverantwortlichkeit für die eigene Eristeng, das Stehen auf eigener Rraft als die Grundbedingung wirthichaftlicher Selbständigkeit und burgerlicher Freiheit predige, diese Principien auch im eigenen Leben darzuftellen habe. Das Capital felbst bestimmte er zu einer Stiftung, "beren Binfen nach feinem Rudtritt gur Befoldung folcher Manner verwendet werden follten, deren Birten und Thatfraft man in der öffentlichen Sache jum Beften des gefammten Baterlandes in nationaler, politischer oder socialer Hinsicht in Unspruch nimmt".

Im Mai desselben Jahres hatte er im Berliner Arbeiterverein sechs Vorträge über Gegenstände der Volkswirthschaftslehre gehalten, die gegen die besdrohliche Agitation Lassalle's in den Arbeiterkreisen gerichtet waren und die er in demselben Jahre noch unter dem Titel "Kapitel zu einem deutschen Arbeiter-

fatechismus" (bei Reil, Leipzig) dem Drude übergab.

In der solgenden Zeit handelte es sich für S. hauptsächlich darum, einen Plan zu verwirklichen, der bereits auf dem Bereinstage in Potsdam im J. 1862 zur Sprache gebracht worden war, nämlich um eine wirksame Eliederung der Genossenschaften. Zwischen die Centralstelle und die einzelnen Bereine sollten in den kleineren Staaten und in den einzelnen Provinzen der großen "Unterverbände" gesetzt werden, welche den benachbarten Bereinen eine leichtere Gelegenheit zur Verständigung und zum Austausch ihrer Ersahrungen bieten sollten. Es war dem Anwalt bei der wachsenden Zahl der Vereine unmöglich geworden, die einzelnen Vereine zu besuchen und zu berathen; eine solche Antheilnahme ließ sich nur mehr bei jenen Zusammenkünsten bethätigen, zu denen die Unterverbände in Gruppen, die "Landes» oder Provinzialunterverbände", zusammenzgesät, zusammentraten. Es gelang S. auf dem Genossenschaftstage in Mainz 1864 ein organisches Statut in diesem Sinne auszustellen, in welchem die Functionen der einzelnen Organe geregelt und den Unterverbänden ihre Stellung answiesen wurde.

Eine zweite wichtige Ausgabe jener Zeit bestand in der Gründung eines Bankinstituts, das den einzelnen Genossenschaften die Unterbringung wie die Besichaffung von Capitalien auf die vortheilhafteste Weise ermöglichte und besonders ihren Großbankverkehr erleichterte. Im J. 1865 schon trat dieses Institut als eine Actienunternehmung unter dem Titel "Deutsche Genossenschaftsbank" mit

einem Capital von 275 000 Thlrn. in Berlin ins Leben.

Wie diese ganze Organisation, so war auch die Genoffenschaftsgesetzgebung in der Hauptsache das Werk Schulze's. Nachdem die gesetliche Regelung schon 1860 auf einem Genoffenichaftstag beibrochen worden mar, reichte S. einen Entwurf eines Gesetzes im 3. 1863 dem Abgeordnetenhause ein, der aber trok der Anerkennung des Bedürfniffes feitens der Regierung nicht zu einem Gefete führte, weil die Regierung und S. sich bezüglich der Modalitäten der Eintraaung fowie bezüglich ber Behörden, benen bie Genehmigung, beziehungsweife bie Eintragung überlaffen werden follte, nicht einigen konnten. Go kam erft am 27. Marg 1867 das preußische Genoffenschaftsgeset zu ftande, welches am 4. Juli 1868 auf den Norddeutschen Bund und später auf das Reich ausgedehnt wurde. Auch an den Berfuchen zu einer Reform der Genoffenschaftsgesetzgebung im Mai 1881 war S. noch betheiligt, ohne daß diefelben damals Erfolg gehabt hatten. Da man bald in den anderen deutschen Staaten, das Beispiel des Norddeutschen Bundes nachahmend, den Anfang zu einer Genoffenschaftsgesetzgebung machte. und nun Mitglieder der berichiedenen Rammern an G. fich um Rath und Aufflärung wandten, fo behandelte S. das Thema in einer ausführlichen, mehrfach aufgelegten Schrift unter dem Titel "Die Gesetzgebung über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirthschaftsgenoffenschaften mit besonderer Rudficht auf die Haftpflicht bei tommerziellen Gesellschaften" (Berlin 1869). In dieser Schrift feste er nicht nur die juriftischen Grundfage des Gesetzes auseinander, sondern er verglich daffelbe auch mit den entsprechenden Gesetzen Englands und Frankreichs.

Damit war in der Hauptsache die Arbeit seines Lebens gethan. Aber es darf nicht unerwähnt bleiben, daß er in der Thätigkeit sür die Genossenschaften niemals erlahmte, daß er in vielen Artikeln und auch in kleineren selbständigen Arbeiten sie zu vertiefen und auszubreiten bestrebt war. Auch sonst ermüdete

er troß der vielen Arbeiten und Keisen, die seine Anwaltschaft ihm auflegte, nicht, sür die Bildung des Volkes und jür Verbreitung seiner wirthschaftlichen Ueberzeugung thätig zu sein. Wie er mit zu den Gründern des volkswirthschaftlichen Congresses gehört hat, so half er im Frühjahr 1871 eine Gesenschaftzur Verbreitung von Volksbildung ins Leben rusen und als erster Vorsigender derselben organisiren. Er war Reichstagsmitglied zuerst für Berlin, später für Wiesbaden und entzog sich auch hier keiner Last, die das Mandat mit sich brachte. So war er sast die zu seinem am 29. April 1883 ersolgten Tode in raftloser Arbeit thätig.

Wie sein Tod eine ungewöhnliche Theilnahme hervorgerusen hat, so war auch sein Leben nicht arm an Anerkennungen. Wir erwähnen nur neben der oben besprochenen Shrengabe, daß ihn im J. 1873 die juristische Facultät der Universität Heidelberg zum Shrendoctor ernannte, daß auß England und Frankreich, Holland, Belgien, Italien und Amerika Shrendiplome und Anerkennungsschristen kamen, daß er zum Shrenmitglied des Cobdens Clubbs, der Academia Fisico-Statistica in Mailand, der lombardischen Società di Economia politica und der Academia Lynceorum (späteren R. Academia dei Lincei) ernannt wurde, daß seine Schristen in Amsterdam 1869 und Brüssel 1876 erste Preise für Leistungen im Genossenschaftswesen erhielten. Im J. 1874 hat der Pariser Nationalökonom B. Rampal in einem zweibändigen Werk mit theilweise wörtlichen Nebersehungen Schulze'scher Schristen dem französsischen Publicum die Bedeutung Schulze's nahe gelegt und nicht wenige außländische Zeitungen haben ihm ihre Anerkennung außgesprochen.

Nachdem wir so einen kurzen Abrif seiner Lebensgeschichte gegeben, versuchen wir ein Bild seiner geschichtlichen Bedeutung zu zeichnen. Um ihm vollauf gerecht werden zu können, scheint es das beste, seine Thätigkeit jur das Genossenschaftswesen, seine Stellung zu den wirthschaftlichen und politischen Fragen

und seine rein persönlichen Eigenschaften getrennt zu behandeln.

Wir beginnen mit seiner Thätigkeit für die Genoffenschaften. In seinem erwähnten Affociationsbuch für deutsche Handwerter und Arbeiter (1853) hat er eine praktische Anleitung zur Bründung verschiedener Genoffenichaften gegeben. Neben den Rohftoffvereinen und Magazingenoffenschaften ericheinen die Consumvereine, die Rrankenvereine, die Borschugvereine und die Productivgenoffenschaften. Die größte Entwicklung gewannen von diesen die Vorschußvereine, denen er auch ganz besonders sich widmete. Aufgewachsen in ben fleinstädtischen Berhältniffen von Delitich mit feiner vornehmlich Sandwert treibenden Bevölkerung, in fteter Berührung mit diefen Claffen, lernte er besonders ihre Rlagen und Wünsche kennen. Er erkannte die Gefahren richtig. Die dem fleinen Mann durch die Entwicklung der Großinduftrie drohten. glaubte, daß fie beseitigt werden fonnten, wenn den Gewerbetreibenden felbit bie Mittel geboten würden, sich die günstigen Bedingungen der Großinduftrie zu berschaffen. Den zu Ende der 40er Jahre besonders in Breugen auftretenden Beftrebungen gur Wiederherftellung der Bunfte fette er den zeitgemagen Bebanten der Affociation entgegen, die er auf das entschiedenfte auf Grundlage der Selbsthilfe und Selbstwerantwortlichkeit begründet wiffen wollte. War dies in der Hauptsache die Aufgabe der Rohftoff- und Magazingenoffenschaften, so follten die Vorschuftvereine den Sandwerkern den nöthigen Credit verschaffen oder verbilligen. Die Handwerker sollten durch Ausbringung eines kleinen eigenen Bereinsvermögens und durch folidarische Saftung fich felbst creditfahig machen; bagu follten fie durch Gemährung höheren Bingfußes als die Sparfaffen fremde Capitalien, freilich nicht in zu großem Umfange, anziehen und dadurch ihre Mittel berftarten. Den Mitgliedern des Bereines follte aus diefen Capitalien nach genauer Erwägung ihrer persönlichen Eigenschaften und ihrer Geschäftsverhältnisse kurziristiger Credit in verschiedener Form und zu solchem Zinse gewährt werden, daß der Berein noch eine erhebliche Dividende zahlen und durch
sie zum Beitritt anlocken könnte. Bon vornherein wieß S. alle Geschenke oder
zinslosen Anlehen zurück; denn die Bereine sollten nach ihm nur auf dem
Grundsate der Selbsthilse und der Leistung und Gegenleistung beruhen.

Daß S. besonders mit der Schaffung der Creditgenoffenschaften Großes geleiftet hat, wird man unbedingt anerkennen, wenn man weiß, wie der Credit bis dahin, trot vereinzelter Berfuche jur Befferung, eigentlich nur den nach Stand und Bermogen bevorzugten Claffen jur Berfügung ftand, wie er in den mittleren und unteren Schichten entweder gang fehlte ober nur auf eine Weise erlangt werben fonnte, welche nicht felten zur Ausbeutung und zum Ruin des Creditnehmers führte. Schulge's großes Berdienft ift die Diffusion des Credits in doppelter Beziehung, einmal indem er denfelben eben diefen bis dahin faft ausgeschloffenen Kreisen ber tleinen Gewerbetreibenden zuganglich machte, bann, indem es ihm gelang, seine Genoffenschaften in raftlofer Arbeit allmählich über gang Deutschland und selbst barüber hingus zu verbreiten. Er hat es fertig gebracht, den untern und mittleren Claffen folide Creditorgane zu geben und fie gum richtigen Gebrauch ber mobernen Erebitformen zu erziehen. Die beften Worte der Anerkennung über diefe Seite der Schulze'schen Thätigkeit scheint Schmoller gefunden zu haben, wenn er meint, daß G. auf derfelben Bahn, auf ber bor 300 Jahren die Franciscaner die montes pietatis, die firchlichen und öffentlichen Leibhäufer schufen, auf der in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts das Sparkassenwesen erstand, einen gewichtigen, man könnte fast sagen welt= geschichtlich bedeutungsvollen Schritt vorwärts gethan habe; mit der Solidar= haft, mit dem Sparzwange und den anderen bekannten strengen Grundsätzen einer kaufmännischen Creditgewährung habe er in den Rreisen des Mittelstandes jene große Zahl Bolksbanken geschaffen, die auf der einen Seite ebenso fehr zu solider strenger Geschäftsmäßigkeit anregten, wie sie auf der anderen von einem idealen Zuge genoffenschaftlicher Bruderliebe beseelt waren. S. hat fich auch nicht wie andere Socialvolitiker vor ihm und nach ihm mit litterarischen Hinweisen und theoretischen Belehrungen begnugt, sondern mit warmer Begeisterung für die Sache die prattischen Anleitungen gegeben und mit der Arbeit im Kleinen begonnen. Seine Renntnig des prattifchen Lebens in jenen Kreifen, für welche feine Organisationen bestimmt waren, wurde gludlich erganzt durch seine Renntniffe im positiven Recht und in den Formen des Creditwesens und der taufmannischen Geschäfts- und Buchführung. Dag er babei oft große Schwierigfeiten zu überwinden hatte, fann nicht Wunder nehmen. Es mag dies ichon daraus erhellen, daß er mit feinen Genoffenschaften Organisationen ins Leben rief, für welche kein geeignetes Vorbild vorhanden war. Es war nicht nur mit der Berschiedenheit der gesetlichen Bestimmungen in den verschiedenen deutschen Staaten zu rechnen, fondern auch mit der Berschiedenheit der herrschenden Un= schauungen in der Berwaltung. Er hatte nicht nur gegen die hemmnisse zu fampfen, die man da und dort feinen Bereinen bereitete, fondern auch gegen die Uebertreibungen feiner Anhänger. Er mußte vor falfchen Wegen und Berkennung der Ziele warnen, locale Berhältniffe und specielle Bedürfniffe berücksichtigen, er mußte unablässig in Briefen, auf Berbandstagen, in der Preffe belehren, berathen, fritifiren, dann und wann verwickelte Brocesse führen. Dazu war er unabläffig thätig, feinen Genoffenschaften eine gefetliche Bafis zu schaffen, ihnen die Rechte der juristischen Persönlichkeit, den Schutz des Gesekes zu schaffen und in wohlgeordneten statistischen Jahresberichten über den Zustand des Genoffen= ichaftsmesens zu berichten. Er blieb bis zu seinem Lebensende ber Mittelpunkt ber zahlreichen Verbände, die in den Ländern und Provinzen sich fanden, und was alltäglich in Angelegenheiten der Genossenschaften bei ihm an Anfragen, Anträgen, Mittheilungen einging, das reichte aus, um die rüftigste Kraft aussichließlich in Anspruch zu nehmen. Es muß constatirt werden, daß er diese mit reichem Nutzen verbundene Thätigkeit um eine verhältnißmäßig bescheidene Vergütung, nämlich 2000 Thaler, später 2500 und 2800 Thaler jährlich besorate.

Der Exfolg entsprach auch feinen Bemühungen; in dem letten Jahresbericht vor seinem Tode (vom Jahre 1882), um die späteren zu übergeben, find 905 Bereine aufgeführt, Die ber Anwaltschaft specialifirte Geschäftsberichte eingefandt hatten; vielleicht noch mal fo viele waren vorhanden. Diefe Genoffenschaften mögen zusammen 6-700 000 Mitglieder gezählt und jährlich ca. 2 Milliarden Mark Vorschüsse gewährt haben. Die oben erwähnte deutsche Genoffenschafts= bank, die im J. 1865 mit einem Capital von 275 000 Thalern gegründet worden war, mußte zu Anfang ber 80er Jahre ihr Capital nahezu verzehnsachen. Freilich haben sich manche Vorschuftvereine, was S. oft hat hören muffen, rasch ju gewöhnlichen Banten verbildet, manche haben fich in Actiengefellschaften berwandelt, wieder andere, in denen Kaufleute und Fabritanten die erste Rolle fpielen, find ihren ursprünglichen Zweden entfremdet worden; es ift auch richtig, daß von den oben angeführten Mitgliedern vielleicht nur ber dritte Theil benjenigen Claffen angehört, für welche die Organisation ursprünglich bestimmt war, den Handwerksmeistern, daß viele felbständige Landwirthe und viele Bersonen unter benfelben fich finden, die nur wegen der Dividenden und der höheren Spartaffenzinsen Mitglieder geworden find, daß die Binfen oft für die Creditbedurftigen hoch bemeffen find; aber das alles vermag die Thatsache nicht aufzuheben, daß die Schulze'schen Genoffenschaften den Credit bemokratifirt, tausende von fleinen Meiftern und Geschäftsleuten creditfähig gemacht und in ber Sauptfache auch auf die Erhaltung und Bebung der in ihrem Beftande schwer bedrohten Mittelclaffen auf das vortheilhafteste eingewirkt haben. Man wird dies Berdienst noch bereitwilliger anerkennen, wenn man berücksichtigt, daß zu der Zeit, als S. durch den Tod aus feiner Wirksamkeit genommen murde, neben den oben erwähnten Creditgenoffenschaften noch 954 Rohftoff-, Magazin-, Werk- Broductivgenoffenschaften, 621 Consumvereine und 35 Baugenoffenschaften vorhanden waren, die alle den Anregungen Schulze's ihre Entstehung verdankten. Er hat es berftanden, den des Aufruttelns hochft bedurftigen fleineren Burger- und Sandwerkerftand zur Arbeit an feiner eigenen Berbefferung heranzugiehen, ihm den Muth des erneuten Borwartsftrebens, der unter den ungunftigen Berhalt= niffen jener Beit schwer gelitten hatte, wieder ju geben, feine Gedanken von der unfruchtbaren Sehnsucht nach den längst überwundenen Ginrichtungen vergangener Beiten abzuwenden und auf zeitgemäße Ideen zu richten. Mögen seinen und feiner Unhänger Gifer auch, besonders in späteren Zeiten, politische Motive geschürt haben, das Beftreben nämlich, die Claffen, benen er die Bortheile feiner Genoffenschaften zuwendete, auch fur diejenigen politischen Biele zu erwärmen, die er während seines Lebens niemals außer Augen gelaffen hat, fo bleibt feine Leiftung nichtsdeftoweniger dauernder und überzeugter Anerkennung ficher.

Wenden wir uns zu seiner allgemeinen wirtsschaftlichen und politischen Ansichauung, so gebietet eine unbefangene Beurtheilung den Ausspruch, daß dieselbe nicht auf der Höhe seiner praktischen Thätigkeit stand. Zweiselsohne hat er auch auf politischem Gebiete seine bedeutenden Verdienste. Die übermäßige Aussbildung des Polizeistaates in Preußen, der sich umsonst bemühte, Zustände und Einrichtungen sestzuhalten, die in das moderne Wirthschaftsleben nicht mehr

pakten, die theilweise völlig beseitigt werden mußten, ehe neue, ben veränderten Berhältniffen angepaßte Organisationen entstehen konnten, sorderte zur Bekampf= ung beraus. Richt nur die radicaleren Clemente, sondern besonnene regierungs= freundliche Kreise widmeten sich dieser Aufgabe. S. aber stand ganz besonders im Banne der Strömung, welche feit den 40er Jahren den deutschen Mittel-Mit einem gemiffen überschwänglichen Idealismus und Libestand beherrschte. ralismus erwartete er wie die Anderen von dem Erlaß einer constitutionellen Nerfassung und von der Gewährung der verschiedenen durch die englische National= öfonomie empfohlenen Freiheiten, als ba find: Gewerbefreiheit, Bereinsfreiheit, Freiheit der Breffe, der Kirche, des Unterrichts, der Gemeinden u. f. m., die Befreiung pon allen Klagen und Leiben jener Beit. Aus allen feinen Reben und Schriften fpricht die unbedingte Anerkennung der Bolksfouveranität, wenn er auch freilich wieder gogerte, bas allgemeine Wahlrecht in entschiedener Beise gu fordern, da das bestehende Dreiclassenstiften sich der Entwicklung seiner Bartei fo gunftig erwiesen hatte. Es war fein gutes Recht, für das Budgetrecht der Abgeordneten zu tämpfen. Uebergriffe der Behorden zurudzuweisen, er war ebenso im Recht, als er verschiedene Freiheitspostulate verfocht, allein es tann nicht übersehen werden, daß er in dieser wesentlich negativen Richtung auch noch stehen blieb, nachdem die Freiheit des Volkes garantirt war und ein positiver Aufbau an vielen Stellen zur Nothwendigkeit wurde, und ebenso wenig, daß er in seinem oppositionellen Berhalten gegenüber ber Staatsgewalt oft weniger durch die Nothwendigkeit eines solchen als durch doctrinäre Principiensestigkeit bestimmt wurde. Es ist wahrscheinlich, daß ähnlich wie in Kr. List nach deffen eigenem Geftandnig die reichsstädtische Luft feiner Geburtsftadt geit feines Lebens in der Luft zum Rasonniren nachwirkte, so auch bei S. der fachsische Barticularismus eine unbefangene Betrachtung der preußischen Staatszuftande trubte. Wie ware es fonft möglich, daß ein Mann des Fortschritts, ein Gegner des Feudalismus und der "Reaction", ein Bertreter des Rechtsftaates, als der er hich rühmte, das moderne Richterwesen so verkennen und ihm gegenüber die - Batrimonialgerichtsbarkeit ruhmen konnte, wie er dies in ber Rebe that, die er jum 50jährigen Amtsjubiläum feines Baters am 2. November 1852 gehalten hat! Es läßt fich dieser Widerspruch nur aus seinen unangenehmen persönlichen Erfahrungen und aus feiner Abneigung gegen ben preußischen Staat erklaren. Richt daß er den Liberalismus fo fchroff bertrat, kann ihm vorgeworfen werden. aber die Nachwelt wird es nicht begreiflich finden, wie er lediglich von Grundfaben und Principien geleitet, über den vormärzlichen Liberalismus eigentlich nicht hinausgekommen ift. Es ift bekannt, daß er der Roon'schen Armeeorganisation, auf welcher neben der genialen Führung die Siege der preufischen Armee beruhten, eine auf Turnerei geftütte Landwehr entgegenstellte, daß er feine Opposition eben in den Tagen am intensivsten entwickelte, da Preugen gu dem entscheidenden Rampfe fich vorbereiten mußte und der geschloffenen Rraft mehr als je bedurfte, daß er im 3. 1867 aus Gründen, die zur Wichtigkeit der Sache in feinem Berhältniffe ftanden, gegen die Berfaffung des Norddeut= schen Bundes stimmte. Was feine Starke war, bildete auch feine Schwäche. Eingenommen von dem Erfolge seiner Genoffenschaften, ganz erfüllt von dem Brincip der Selbsthilfe und den Bortheilen des Bereinswesens, überschätte er die Einsicht und Wirtsamkeit der Individuen und der freien Gesellschaft ebenso fehr, als er die der öffentlichen Behörden unterschätzte.

Daraus ergibt sich dann auch seine Stellung zu den wirthschaftlichen Dingen, die S. theils in seinen zahlreichen öffentlichen Reden, theils in seinen Schriften, besonders in seinem Buch: "Die arbeitenden Klassen und das Ussoziationswesen in Deutschland" und in den "Capiteln zu einem deutschen Arbeiter-

fatechismus" niedergelegt hat. In der erftgenannten Schrift entwickelt er ungefahr folgenden Gedankengang: Der Grogbetrieb mit feiner unaufhaltfamen, fiegreichen Entwicklung hat zur Folge, daß wenige große Unternehmer und Capi= taliften einer großen Schaar von Arbeitern gegenüberstehen. Durch Bunftgeseke, Almofen, Silfscaffen, Arbeiterverficherungen fei hier nicht zu helfen. Rur Affociationen und Broductivgenoffenschaften ber Arbeiter konnten helfen. Durch fie sei es den Arbeitern möglich, das Monopol der Unternehmer zu durchbrechen, die ungunftigen Folgen der Arbeitstheilung aufzuheben, ihre Intelligeng zu erhöhen und einen nachhaltigen Ginfluß auf die Lohnhöhe zu gewinnen. Zweifel überfah S., anfangs wenigstens, die migliche Lage ber eigentlichen Ur= beiter nicht, und daß fie es waren, welche am meiften der Gulfe bedurften. Sicherlich follten die Vorschuß-, Robstoff- und Magazingenoffenschaften nur eine Borschule für das höhere Ziel der Productivgenossenschaft sein. "In der Productivassociation", sagt er selbst, "begrüßen wir den Gipselpunkt des Systems und fie hatten wir hauptfächlich bei ber schwierigen Frage, mit welcher wir uns befchäftigen, im Sinn". Aber er ließ fie doch bald fallen und mandte feine Aufmertfamkeit in Diefer Begiehung faft ausichlieflich bem fleinen Sandwerter-

ftande zu.

Freilich ließ er die große Masse der Arbeiter, die der Fortschrittspartei den breiten hintergrund geben sollte und die fich von derselben auch leiten ließ, folange fie der felbständigen Führung entbehrte, nicht aus den Augen. Die oben genannten "Capitel" maren aus fechs Bortragen entftanden, Die G. por bem Berliner Arbeiterverein im J. 1863 gehalten hatte; er machte damit den Berfuch, ben Arbeitern die individualistische Nationalökonomie zu verdolmetschen und mundgerecht zu machen. Diese Vorträge behandeln der Reihe nach die Arbeit, das Capital und beffen Berhältnig jur Arbeit, die Lehre von Taufch, Werth und freier Concurreng, endlich die praktischen Mittel und Wege gur Sebung der arbeitenden Claffen. Diefe Bortrage, die übrigens nach Form und Inhalt fehr geschickt auf die arbeitenden Classen berechnet waren, geben in pobularer Beife, ungefähr in der Art von Baftigt's harmonielehre, eine Quinteffenz der englisch=deutschen individualistischen Rationalokonomie, nicht frei von bedenk= lichen Anklangen an die Ginseitigkeit des Manchesterthums. Es ift dabei intereffant zu bemerken, wie fein gefunder praktischer Sinn durch feine Thätigkeit für das Genoffenschaftswesen so vielfach in thatsächlichen Widerspruch zu seiner volkswirthschaftlichen Dogmatik gerieth. Und auch das unterscheibet ihn immer portheilhaft von ben reinen Theoretifern des Manchesterthums, dag er anknupfend an seine Organisationen, in dem Sandwerkerstand immer wieder die Pflicht der Sparsamkeit und des Fleißes, das Gefühl des Selbstbewußtseins und Selbst= vertrauens, den Trieb eines lebendigen Jdealismus zu erzeugen verstand. Wie feine Gefinnungsgenoffen hatte freilich auch G. von der Bedeutung bes Staates teine Borftellung. Er will bom Staate nur, wie er den Arbeitern auseinandersett: Rechtsschut, Sicherheit, Frieden, etwa noch gleichheitliche Bertheilung der Staatslaften und Förderung der Volksschule; er will "feinen bureaufratischen Staat, der die Staatsmittel übermäßig in Unspruch nimmt für ein unnütes Beamtenheer, das in der Bielregiererei und hemmung der freien Bewegung der Burger Beruf und Geltung fucht". Ging doch feine Abneigung gegen jede Staatseinmischung in das wirthschaftliche Leben fo weit, daß er in den Fabrifinspectoren nur eine Urt verschlimmerter Landrathe erbliden tonnte, daß er felbst jene Schranken nicht zu billigen vermochte, die im Rahmen bes Gewerbegesetze für Leben und Gefundheit der Arbeiter, für die nothwendige Ordnung und Sicherheit zu forgen bestimmt waren. Sand in Sand mit diefer Unterschätzung der Culturaufgaben der Gesellschaft und der öffentlichen Rörper-

ichaften geht bei S. die Ueberschänung des Genoffenschaftswefens und der Selbithülfe. Sie verführte ihn, diefelbe auch da zu empfehlen, wo fie ein leerer Schall blieben. Ohne Zweifel lagen ihm die Bedurfniffe des Fabritarbeiters ferner als jene der politisch brauchbareren fleinen Meifter und Geschäftsleute. Go kam es, daß er feine Benoffenschaftsform fand und zu empfehlen wußte, die diefe Claffen, ba und solange an Productivgenoffenschaften nicht zu benten war, befähigt hätte, im Kampfe um den Lohn und die Arbeitebedingungen den Unternehmern als gleichwerthige Kräfte gegenüber zu treten. Ja noch mehr: in feiner Abneigung gegen alle Einrichtungen, beren Ursprung auf die Initiative des Staates aurudführte, ließ er fich verleiten eben von jenen Instituten, welche dem Arbeiter= ftande damals allein einige Erleichterung bringen konnten, nämlich von den Rranten-, Invaliden- und Altersberforgungscaffen zu behaupten, daß fie in gewiffer Sinficht von der Löfung der Arbeiterfrage abhielten. "Indem die von Arbeitern einzugahlenden Prämien jeden muhfam ersparten Groschen in Anspruch nehmen, rauben fie den Leuten die Aussicht, burch Ansammlung eines tleinen Capitals jemals zu geschäftlicher Selbständigkeit zu gelangen und wird die Ga= rantie, in alten und schwachen Tagen nicht der öffentlichen Milbthätigkeit anbeimzufallen, nur durch das Opfer jeder nachhaltigen Berbefferung der Lage, jedes Aufschwungs in der socialen Stellung erkauft". Das ift, wie Schmoller mit Recht hervorhebt, eine gründliche Berwechselung der Bedürfniffe des Fabritarbeiters mit benen des Rleinmeifters. Go fam es fchlieglich, daß er, der feinen Gegnern fo gerne den Gebrauch der Phrase vorwarf, auch nichts anderes mehr vorbringen konnte zur Lösung ber Arbeiterfrage als eine Phrafe; fo, wenn er unter dem Beifall seiner Partei in einer Rede im Abgeordnetenhause (1865) die Behauptung ausstellte: "Die Lösung der socialen, der Arbeiterfrage, die Hebung der arbeitenden Claffen in ihrer individuellen Lebenshaltung und gefell= Schaftlichen Stellung liegt nur in ber fteigenden Civilisation". Man wird die Art und Beise nicht billigen, wie Ferd. Lassalle in feinem Buche: "Baftiat-Schulze von Delitich, der ökonomische Julian oder Kapital und Arbeit" (Berlin 1864), das fich hauptfächlich gegen die individualistischen Lehren des Arbeiterkatechismus wendet, mit S. umsprinat; aber die Gerechtigkeit gebietet es zu sagen, daß Lassalle die Frage der Zeit in dieser Sinsicht richtiger erkannte als fein Geaner.

Werfen wir schlieflich noch einen Blid auf die Berson Schulze's. Er erflart die Beliebtheit, deren S. fich in den Rreifen feiner Anhänger. Die Achtung, die er weit darüber hinaus genoß. Sie beruhten junächft auf der Thatsache, daß er Zeit seines Lebens die Lehren, die er seinen Anhängern gab. die Tugenden, die er von diesen forderte, felbst übte. Sein Leben ging dabin in angestrengter Arbeit für die Ziele, die er für die richtigen erkannt zu haben glaubte; er wies in ftolger Bescheidenheit die Gabe gurud, die die begeifterte Anerkennung der Freunde ihm geboten hatte; er wollte auch im Brivatleben die Lehre von der Selbsthülfe und Selbstverantwortlichkeit gur Wahrheit machen. Eine matellose Chrlichteit des Lebens macht auf die weitesten Rreife einen erhebenden Eindruck nicht minder wie die Unbestechlichkeit der Gesinnung. Muth und die Unwandelbarkeit der Ueberzeugung. Mag die lettere politisch ein Fehler fein, rein menschlich betrachtet ift fie doch das Merkmal einer ftarken, in sich geschlossenen Natur. S. war ein beliebter Redner; seine breitschultrige, fraftige Erscheinung, seine sympathische Stimme unterftütte die Macht seiner Worte. Ueber seinen Reden wie Schriften liegt ein Sauch des Joeglismus, der besonders die mittleren Schichten der Bevölkerung anheimelt und besticht; fie find formgewandt und eindringlich. Deshalb lag wohl auch feine Hauptwirk-

famkeit als Redner nicht im Barlamente, fondern in ben Bolksberfammlungen, Es war eine populare Beredsamkeit, die fich geschickt ber Stimmung, dem Ideen= freise der Zuhörer anzupaffen wußte, die besonders auf die kleinen Leute um fo tiefer wirken mußte, als er ihnen nicht nur Worte, fondern fein aufrichtig und ehrlich von dem Bunfche befeeltes Berg entgegenbrachte, ihnen ein Berather, Belfer, Führer zu fein. Wir durfen endlich auch nicht vergeffen, daß er ein Mann war, ber sein Baterland boch hielt und liebte, ein beutscher Batriot, vielleicht in einem etwas einseitigen Sinne, aber ftets bereit, die Ehre und Unverlettheit des Vaterlandes nach außen zu wahren. Als er im R. 1867 zu einem Friedenscongreg nach Genf, den einige frangofische Politiker veranstaltet hatten, eingeladen wurde, da bedauerte er, an demfelben nicht Theil nehmen zu können, da die Mittheilungen zuverläffiger Freunde aus Frankreich in ihm die Neberzeugung erweckt hatten, daß Deutschland dem Angriffe Frankreichs in nächster Zeit ausgesetzt sein werde. "Soweit ift", schreibt er, "ber nationale Beift bei uns erftartt, daß wir die Ginmifchung des Auslandes in unfere inneren Angelegenheiten unter teinen Umftanden bulben." Und weiter: "Bielleicht mag es gerade für die Friedensagitation in Frankreich mit in das Gewicht fallen, wenn man fich überzeugt, daß ein Angriff auf Deutschland und deffen führende Macht, Preugen, einen Bolkstrieg bei uns entzündet, deffen Tragweite über den Gesichtskreis der Anstister weit hinausreicht."

Die Nachwelt wird die Schwächen der Politif und Nationalökonomie Schulze's übersehen über der Stärke solcher Gestinnung und wird ihn mit Recht anerkennen als den Wohlthäter der kleineren Geschästsleute und der Handwerker,

als den Schöpfer des deutschen Genoffenschaftswefens.

A. Bernstein, Schulze-Delihsch' Leben und Wirken. (4. Aufl.) Berlin, Druck und Verlag von M. Bading, o. J. — G. Schwoller, Hermann Schulze-Delihsch und Eduard Lasker. Im Jahrbuch sür Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft, 1884, S. 595. Siehe auch mehrere Artikel über Schulze-Delihsch in "Blätter sür Genossenschaftswesen" Jahrgang 1883 und 1884.

Schumacher: Andreas S., öfterreichischer Schriftsteller, geboren am 27. 3anuar 1803 in Wien, erhielt seine erfte Ausbildung in Wien und beschäftigte fich fruhzeitig icon mit Sprachftudien, deren Refultat ihm fpater oft das Leben friften half. Er wurde bei einem hofamte angestellt, bas er jedoch bald verließ, da er, frühzeitig litterarisch thatig, von dem Ertrage seiner Feder zu leben beabsichtigte und viel mit hervorragenden Schriftftellern und Dichtern Wiens verkehrte, unter denen insbesondere Bauernfeld zu nennen ift. Bunachft waren es Ueberfetungen Chakespeare's, welche S. herausgab, spater 1833 begrundete er den "Wiener Gefellschafter", eine Art belletriftischer Zeitschrift, die aber nur noch im 3. 1834 erschien. Gine Sammlung von Erzählungen: "Erinnerungsblätter" edirte er 1839, 1840 einen "Defterreichischen Mufenalmanach", in dem fich werthvolle Beitrage der zeitgenöffischen ofterreichischen Boeten finden und 1842 begann er die Herausgabe eines "Novellen-Almanachs". Rurze Zeit später, um 1846, finden wir ihn als Beamten der Donau-Dampffchifffahrts-Gefellschaft, dann als Begründer ber Zeitschrift "Gegenwart". Un ber Bewegung bes Jahres 1848 mitbetheiligt, wurde S. im J. 1849 zu langjähriger haft auf der Feftung Rufftein verurtheilt, jedoch 1851 aus derfelben entlaffen. Rummerlich brachte er sich darauf durch Uebersetzungen aus dem Französischen und Englischen sowie durch fleine Arbeiten, wie g. B. "Der Führer über ben Gemmering" (1852) u. dal. durch, dabei auch als Mitarbeiter von Journalen thätig.

Gine Anftellung, welche er folieflich in der Bibliothet des Finanzminifteriums in Wien um das Jahr 1865 erhielt, bekleidete er nicht lange, benn er ftarb balb darqui am 3. März 1868. — Schon 1834 hatte der Dichter durch die Rovelle "Der ewige Dom" einen Breis zugesprochen erhalten. Gin Roman Schumacher's: "Sympathie" erschien 1850 in bem Wiener Rovellenbuch und weift bes Dichters schöne Sprache und ergreifende Situationen auf, allerdings entspricht er nicht allen Anforderungen, die man an ein berartiges Dichtwerk ftellen muß. - Dag S. übrigens Gefchick zur erzählenden Darftellung befaß, beweifen die zuerft in Journalen erschienenen Romane wie: "Der Pring von Lothringen" (1856), "Wolfgang Schmelzt" (1867) u. A. Im J. 1843 gab S. ein Sammelwert: "Lebensbilder aus Defterreich . . . , unter Mitwirtung finnverwandter Schrift= fteller und Rünftler", heraus, das werthvolle Beitrage enthält. Auger den gewandt und schon übersetten Gedichten Shakespeare's übertrug G. auch mehrere Stude Calberon's und Moratin's fowie Eugen Scribe's. Un ben "Sonntagsblättern" und dem "Desterreichischen Morgenblatte" betheiligte fich S. längere Reit als fehr beliebter Mitarbeiter.

Burzbach, Biogr. Lex., Bd. XXXII. — Brümmer, Lex. d. deutsch. Dichter, Bd. 2.

Schumacher: Heinrich August Metard Theodor S. wurde als der Sohn 1838 zu Arolfen verftorbenen Geheimen Raths am 4. September 1790 zu Corbach in Waldeck geboren, erhielt seine wissenschaftliche Vorbildung feit 1796 auf dem dortigen Ehmnasium und studirte von 1809 bis 1812 in Giegen Theologie. Unmittelbar nach Beendigung feiner Studien wurde er als Rector der Bürgerschule in Arolfen und zugleich als Pfarrer des nahegelegenen Dorfes Wetterburg angestellt. Die kriegerischen Greignisse der folgenden Sahre wurden die Beranlassung zur Absassung und Herausgabe seiner "Kriegspredigten" (1814) und eines Seftchens "Kriegslieder" (1815). Im Berbst bes Jahres 1815 wurde er vom Fürsten von Walded in die Stellung eines Führers und Reifebegleiters des Prinzen Karl von Walbeck berufen, und blieb er in derfelben mit dem Titel eines Konfiftorialaffeffors bis jum Jahre 1821. Während diefer Zeit studirte er von 1817 bis 1819 in Heidelberg die Rechte, machte dann mit dem Bringen mehrere Reifen durch Rord- und Suddeutschland, Bohmen, Defterreich, Steiermart und die Schweig, verweilte ein Jahr in Wien und ebenso lange in Laufanne. Diefe Reifen regten ihn zu mancherlei lyrischen Erguffen und zu Studien über Land und Leute an, die er in folgenden Schriften niederlegte: "Der Luzerner Löwe. Dichtung" (1820); "Gerz, Schmerz und Scherz in Liedern" (1821); "Bilder aus den Alpen der Steiermart" (1822). Lettere wurden wegen des darin enthaltenen Gedichtes "Prinz Johann" von der Wiener Polizei mit Beschlag belegt und erft freigegeben, als das genannte Lied baraus entfernt worden war; erft 1848 tauchte es wieder auf und erlangte weite Berbreitung. Dem Wiener litterarischen Leben scheint S. auch in späterer Zeit noch nabe getreten ju fein, ba bas Theater an der Wien folgende Buhnenftucke von ihm dur Aufführung brachte: "Sigune. Nordisches Märchen in 3 Acten" (1823); "Die Unzertrennlichen. Drama nach dem Französischen" (1824) und "Der Felsenthurm auf Rabenhorft. Melodrama" (1826). 3m 3. 1821 wurde S. von der Berzogin Wilhelm von Burttemberg nach Florenz berufen, um ihr Reifebegleiter zu werden; doch blieb der Ruf ohne Folgen, da die Bergogin plöglich ftarb. Dagegen trat er noch in demfelben Jahre als Affeffor bei der Domanen- und Forstfammer ju Arolfen in ben Staatsbienft und wurde fpater Rammerrath. Diefem wenig Muße gewährenden Amte ftand er bis Ende 1853 por, worauf er mit seiner Familie nach Phrmont übersiedelte. Bon hier aus unternahm er größere Reisen nach Belgien, den Niederlanden, Frankreich und 1860 in das südliche Rußland zu seinem dort wohnenden ältesten Sohne. Auf einer zweiten Reise dorthin erkrankte er an einem Rückenmarksleiden, dem er am 18. Januar 1864 in Moskau erlag. Bereits im J. 1832 hatte S. eine Sammlung seiner "Gedichte" herausgegeben, wodon eine neue, gesichtete und ergänzte Ausgabe erst nach des Dichters Tode erschien (1864). "In seinen ersten Versuchen erkennt man leicht den Einfluß Goethe's, dem er besonders in den Balladen in Stoffen, Form und Ausdruck nachzuahmen pslegte. Später bewegte er sich selbständiger; er hatte aus jenen Studien den Vortheil gezogen, daß er, wie sein großes Vorbild, nur "Gelebtes" zum Stoffe seiner Poessen machte. Charakteristisch ist der liebenswürdige humoristische Zug, der seinen Liedern eine eigenthümliche Färbung gibt, selbst denen, die von der tiessten Empfindung eingegeben sind. Die Elegien sind anmuthig und sinnreich und selbst dann noch reizend, wenn sie Nachbildungen Goethe'scher Poessen sind. Gleichsalls erst nach des Dichters Tode erschien sein Buch "Jagd und Pserd" (1865), worin er uns eine Reihe von Vildern bietet, die von sicherer Naturbeobachtung zeugen.

Goedeke, Grundriß III, 1109. — H. Kurz, Litteraturgeschichte IV, 22. — Wurzbach, Lexikon XXXII, 212. Franz Brümmer.

Schumacher: Christoph Siegmund S., Astronom, geboren im J. 1704 zu Kothenburg a. T., † am 23. December 1768 zu Leipzig. Man weiß wenig von der Lebensgeschichte dieses Mannes, auf den, als auf einen gewandten astronomischen Rechner, Johann Bernoulli (III) in seinem "Recueil pour les astronomes" ausmerksam gemacht hat. Er soll, in großer Dürstigkeit, im Spital, gestorben sein. Veröffentlicht wurden von ihm ein "Verbesserts astronomisches Jahr- und Tagebuch auf das Jahr 1763" (Jena 1763) und eine graphische Darstellung des für 1774 erwarteten Venusdurchganges (Leipzig 1768).

Poggendorff, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften, II, Sp. 866.

Schumacher: Chrift. Friedrich S. wurde am 15. November 1757 zu Glückstadt geboren. Sein Bater war Unterofficier und lebte in beschränkten Berhältniffen. Da er jedoch erfannte, daß fein Sohn hervorragende geiftige Fähigkeiten befaß, scheute er teine Kosten ju feiner Ausbildung und ließ ihn auch in der lateinischen Sprache unterrichten. Der Regimentschirung, ein fehr unterrichteter Mann, fand Wohlgefallen an dem aufgeweckten Anaben und unterrichtete ihn in den Anfangsgrunden der medicinischen Wiffenschaft, namentlich der Chirurgie und in der Botanik. Lettere Wiffenschaft zog G. besonders an und erlangte er durch eifriges Studium darin bald recht gute Renntnisse. tam es, daß er schon in feinem sechzehnten Jahre Chirurg in demfelben Regi= mente wurde, in dem fein Bater diente. Allein diefe Stellung genügte ihm nicht; er sehnte sich darnach, tiefer in die Wissenschaften einzudringen und seine Kenntniffe zu bereichern. Als es ihm daber gelang, 1777 einen fechsmonatlichen Urlaub zu erhalten, mandte er sich nach Ropenhagen und besuchte dort die medicinischen und naturwissenschaftlichen Borlefungen. Dies war entscheidend für fein fpateres Leben. Sein unermudlicher Fleiß und feine für feine Berhalt= niffe ungewöhnlichen Renntniffe jogen die Aufmerksamteit der Projefforen auf ihn. Raum hatte er nach Beendigung feines Urlaubs fein Umt wieder übernommen, als ihm die Stellung eines Profectors an der Univerfität angeboten wurde. Im J. 1784 unternahm er eine längere wissenschaftliche Reise nach dem Mittelmeere. Bei der Bildung der königlichen Akademie für Chirurgie

(1785) erhielt er an berselben bie Stellung eines Adjuncten und wurde barauf Chirurg am Friedrichs = Hoften der In S. 1786 begab er fich auf Roften der Regierung zu seiner weiteren Ausbildung nach Paris und widmete fich dort porzugsweise dem Studium der Chemie und Botanit. Nach zweijährigem Aufent= halte wandte er sich nach London, wo er namentlich die Hospitäler besuchte. Als er 1789 nach Ropenhagen guruckfehrte, wurde ihm der Lehrstuhl für Chemie übertragen, welcher gerade frei war. 1795 wurde er Professor an der Atademie und erster Chirurg am Friedrichs-Hospital. Bei der Beschießung Kopenhagens im August 1807 verlor er Alles, mas er bejag, mährend er die Bermundeten verband. Gine reiche Beirath feste ihn jedoch in den Stand, 1813 feine Stellung aufjugeben und fich auf ein Landgut in der nächften Rabe von Ropenhagen jurudaugiehen, um sich völlig seinen wiffenschaftlichen Arbeiten gu widmen. Als ihm jedoch 1819 Die Stellung eines Projessors der Anatomie und Directors des anthropologischen Museums an der Universität zu Ropenhagen angeboten wurde, nahm er bieselbe an und siedelte wieder nach Rovenhagen über. S. farb am 29. December 1830. Die Botanif verdantt ihm mehrere schähenswerthe Urbeiten: "Enumeratio plantarum in vartibus Saelandiae septentrionalis et orientalis," Havniae 1801—1803, 2 Bbe. "Den Kjobenhavnske Flora, Planterne med tydelige Befrugtningsdele, overs, og foröget med danske Trivielnavne." Kjobenhavn 1804; mit Herholdt zusammen: "De officinelle Laegemidlar af Planteriget, som voxe vildt oller kunne dyrkes i de danske Stater." Kjobenhavn 1808. Schieflich bearbeitete er die von dem dänischen Etatsrath Thonning in Guinea gesammelten Pflanzen: "Beskrivelse af Guieniske Planter somere fundne af danske botanikere, isaer af Etatsraad Thonning". Kjobenhavn 1827. Sein größeres zoologisches Werk: "Essai d'un nouveau système des habitations des vers Testacès." Copenhague 1817, hat jedoch wenig Werth, weil die Gintheilung nur auf die Merkmale der Schale ohne Bernckfichtigung der Thiere felbst begründet ist. Bon seinen zahlreichen medicinischen Werken ist namentlich feine Ofteologie, Kjobenhavn 1807 zu erwähnen. W. HeB.

Schumacher: Beinrich Chriftian S., Aftronom, geboren am 3. September 1780 ju Bramftedt in Holftein, † am 28. December 1850 ju Altona. S. war der Sohn eines Juftizamtmannes, der lange Jahre in dem holfteinischen Städtchen Segeberg lebte, und ward felbit gur juriftischen Laufbahn beftimmt. Er studirte demzusolge in den Jahren 1799-1804 theils in Kiel, theils in Göttingen die Rechte, allein obwohl er 1806 an letztgenannter Universität fich die Doctorwurde erwarb und auch mehrere in fein Berufsfach einschlagende Schriften herausgab, fo zogen ihn boch von Anfang an die mathematischen Studien bei weitem mehr an. Bon seinen Publicationen erfterer Art seien hier genannt: "Disputationum juridicarum specimen" (1806) und "De servis publicis populi Romani" (im gleichen Jahre). Auch wollen wir gleich hier baran erinnern, daß G. 1821 "Lieber von Schmidt von Lübect" (zweite Auflage 1826) erscheinen ließ. Bon 1807-1810 lebte S. in Altona, um fodann als außerordentlicher Profeffor der Aftronomie nach Ropenhagen überzustedeln. Schon 1813 aber wurde er als Director der Sternwarte nach Mannheim berufen, wo er zwei Jahre weilte. Als jedoch 1815 der befannte Bugge geftorben mar, erhielt S. das nunmehr frei gewordene Ordinariat an der Kopenhagener Hochschule, und biefen Bosten bekleidete er fünfunddreißig Jahre lang. Freilich hielt er fich in der banischen Sauptstadt niemals dauernd auf, benn der Staat er= laubte ihm, für gewöhnlich in Altona zu wohnen und es wurde ihm da fogar ein eigenes Observatorium erbaut.

Seine litterarische Thätigkeit im Gebiete der eracten Wiffenschaften begann S. mit der deutschen Bearbeitung von Carnot's "Geometrie de position" (zwei Bande, Altona 1807-10). Durch diefe Arbeit tam er mit Gauf in perfonliche Beziehungen, und diese festigten sich immer mehr, so daß der dreibandige Briefmechfel zwischen beiden Mannern, in welchem G. feiner Bewunderung für den genialen Freund übrigens einen mitunter wol gar zu devoten Ausdruck ber= leiht, als ein überaus werthvolles Sammelwerk für die Gelehrtengeschichte der erften Sälfte unferes Jahrhundert anerkannt werden muß. Bon Gauf angeregt, betheiligte sich S. auch an geodätischen Arbeiten und führte 1817, nachdem er mit einem neuen Apparate eine fehr genaue Bafismeffung borgenommen hatte, eine Triangulirung des gesammten damals ju Danemart gehörigen Festlandes aus, welche sonach vom Berzogthum Lauenburg aus bis jum Borgebirge Stagen fich erstrecte. Damit stand in engster Berbindung die Bestimmung der Lange des Secundenpendels auf Schloß Guldenftein, an welche fich eine neue Reguli= rung des danischen Maginstemes anknüpfte. Schumacher's zahlreiche Einzeluntersuchungen sind theilweise in Form selbständiger Monographien erschienen, so 1816 die Bestimmung der Bolhohe von Monnheim, 1827 jene der Bolhohe von Ropenhagen, 1828 der offene Brief an Brequet hinsichtlich einer neuen Bendeluhr, 1845 die fritische Bearbeitung der von Tocho Brabe am Kometen von 1585 angestellten Beobachtungen; dem größeren Theile nach aber finden fie sich in Zeitschriften, jo zumal in v. Bach's "Monatl. Correspondenz". Bon ihnen möchte besonders zu nennen sein die Untersuchung über die größte einem gegebenen Biereck einzubeschreibende Ellipfe, welche für Cauf den Anftog zu einer höchst eleganten Auflösung des einschlägigen Problemes abgab. Sehr vieles hat S. durch feine mannigfaltigen Tafelwerte geleiftet. Er publicirte verschiedene Sammlungen von aftronomischen Hulfstafeln (Ropenhagen 1820-29; ebenda 1822-23), gab in englischer Sprache Ephemeriden der Planeten heraus (ebenda 1821-30; 1834-35; 1838) und beforgte langere Zeit die Leitung bes danischen Ralenderwesens. Entschieden das größte Berdienft um die Sterntunde erwarb fich aber S. nicht sowohl durch eigene Leiftungen, als vielmehr dadurch, daß er für fie und zugleich für die ihr nahe ftehenden Disciplinen ein Centralorgan ins Leben rief, welches auf beren gange Entwicklung einen taum boch genug zu schätzenden Ginfluß ausgesibt hat. Bereits die "Aftronomischen Abhandlungen" (Altona 1823—25) können als Borbereitung und Einleitung zu größeren Unternehmen gelten. Auch das "Aftronomische gahrbuch" (Stuttgart-Tübingen 1836—44) kam den Wünschen der Fachwelt in geschickter Weise entgegen, und es find in demselben viele vortreffliche Abhandlungen, gang befonders aus der Feder Beffel's, vereinigt. An erfter Stelle aber fteben die in Form einer fortlaufenden Zeitschrift publicirten "Aftronomischen Nachrichten", deren erstes Beft im J. 1823 ausgegeben worden ift. Ihre Redaction führte S. bis zu seinem Tode; Petersen, Peters und Krüger sind ihm als Herausgeber biefes Journales gefolgt, von dem man ungescheut behaupten darf, daß darin das pornehmste Kachorgan, nicht allein Deutschlands, sondern der ganzen gebildeten Welt zu erblicken ift. Man tann fich leicht denken, daß unferem S. durch diefes Unternehmen eine führende Stellung in seiner Wiffenschaft geschaffen ward, die fich auch in zahlreichen äußeren Ehrenbezeigungen tennzeichnete. Die Anzahl ber gelehrten Gefellschaften, welche ihn zu ihrem Mitgliede ernannt hatten, war eine überaus große.

Aftronomische Nachrichten, XXXVI. Bd. — Lübker-Schröber, Lexikon der schleswig-holsteinischen, lauenburgischen und eutinischen Schriftsteller von 1796 bis 1812, S. 559 ff., Altona 1829. — Gersdorf's Repertorium der deutschen und ausländischen Litteratur, IX, 175.

Schumacher: Hermann Albert S., geboren zu Bremen am 15. Descember 1839, † daselbst am 22. Juni 1890, gehörte einer Familie an, deren Mitglieder feit drei Jahrhunderten als Rathsherren, Elterleute des Raufmanns, Prediger und Lehrer in der Stadt Bremen gewirft haben. Er felbft wurde durch das Beispiel des Grofpaters, den er als Bitrgermeifter, und des Baters, ben er als Richter und bann als Senator im öffentlichen Leben ber Baterstadt thatig fah, ebenfofehr wie durch feinen lebhaften Thatigkeitstrieb fruhzeitig auf Die Bahn gemiesen, die am sichersten den Butritt zu den öffentlichen Geschäften eröffnet, und ergriff bemgemäß bas Studium ber Rechte. Doch lag er baneben in Nena wie in Göttingen, dort namentlich unter Dropfen's Leitung, und noch nach dem glänzend bestandenen juriftischen Staatsexamen eine Zeit lang in Berlin hiftorischen Studien ob, denen fruh feine Reigung gebort hatte und benen er immer treu geblieben ift. Im Herbste 1863 ließ er sich als Rechtsanwalt in der Vaterstadt nieder. Hier war soeben durch die Publication einer neuen Strafprocefordnung ein wichtiger Fortschritt auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtslebens vollzogen und durch die zwei Jahre früher begründete hiftorische Gefellichaft ben geschichtlichen Studien ein frischer Antrieb gegeben worden. Mit der gangen Lebhaftigkeit seines Geiftes und Temperaments gab fich G. diesen neuen Beftrebungen bin. Aus ber Beschäftigung mit ber Strafprocegordnung gewann er die Anregung zu seiner historischen Erstlingsarbeit "Der Schwurgerichtshof in Bremen", Bremen 1863, worin die unterscheidenden Merkmale des Procegversahrens zur Zeit der turgen frangofischen Berrichaft und des alten gemeinrechtlichen Berfahrens in geistvoller Weise charatterifirt und ber Widerspruch, der zwischen Theorie und Braris der frangofischen Gerichtshofe obwaltete, aus den erhaltenen Procegacten erläutert wird. Gleichzeitig bearbeitete er gemeinsam mit Ehmet im ersten Bande der von der historischen Gesellschaft herausgegebenen "Denkmale der Geschichte und Runft der freien Sansestadt Bremen" die Geschichte des Rathhauses. Und noch ehe diese gemeinsame Arbeit im zweiten Bande des von derfelben Gefellschaft herausgegebenen Sahrbuchs durch die Bublication der Rechnungen über den Rathhausbau des fünfzehnten Jahrhunderts ihren historisch-kritischen Abschluß gesunden hatte, war durch die ersten Lieferungen des bremifchen Urtundenbuchs feine Aufmertfamteit auf altere Berioden der vaterstädtischen Geschichte gelenkt worden. Zeugniß davon gaben die 1864 im ersten Bande des genannten Jahrbuchs erschienenen Auffake über die alteste Geschichte des bremischen Domcapitels und über die bremischen Immunitätsprivilegien. Im Berbste beffelben Jahres unterzog er, durch ein Preisausschreiben der hiftorischen Gesellschaft aufgefordert, die Geschichte der Stedinger, jenes Bremen benachbarten Bauernvolkes, das im dreizehnten Jahrhundert durch feine Berketzung die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, einer neuen Bearbeitung. Die preisgefronte Arbeit ericbien 1865 als felbstänbiges Werk, das zum ersten Male dem tapfern Volke volle historische Gerechtigteit widerfahren ließ und fowohl durch die fritische Behandlung, wie durch die Darstellung sich allgemeinen Beifalls zu erfreuen hatte.

Die außerordentliche litterarische Fruchtbarkeit dieser Jahre, im Borsstehenden noch keineswegs erschöpfend gekennzeichnet, wurde in der Folgezeit durch Schumacher's vielsache Theilnahme an den praktischen Aufgaben des Gemeinwesens wohl vermindert, blied aber immer noch eine sehr bedeutende. Schon 1865 wurde S. in die bremische "Bürgerschaft" gewählt, die neben der Mitwirkung an der Gestzebung auch zu umfangreicher Betheiligung an der Staatsverwaltung berusen ist. Ein Jahr später wurde ihm das Amt eines Syndikus der Handelskammer übertragen, das ihm eine umsassend Thätigkeit sür die wichtigken Interessen des bremischen Gemeinwesens Schiffsahrt und Handel, Verstenden Interessen

kehrs= und Auswandererwesen, auserlegte. Bald darauf übernahm er auch das Amt des Generalsecretärs der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die 1865 begründet, soeben im Begriffe war, für ihre humanen Bestrebungen die Herzen zu gewinnen und ihre Organisation über Deutschland zu verbreiten.

Trot der mannigsachen Aufgaben, die ihm aus diesen Aemtern erwuchsen und vielseitiger Ansorderungen, welche sociale Beranstaltungen an seine stets bereite Arbeitskraft stellten, behielt S. auch in den solgenden Jahren noch Lust und Muße zur Theilnahme an historischen Arbeiten, von denen mehrere in den späteren Bänden des bremischen Jahrbuchs gedruckt, andere handschriftlich hinter-

Laffen find.

S. hatte als Syndikus der bremischen Handelskammer bedeutenden Antheil genommen an den Arbeiten, welche die Umwandlung der verschiedenen deutschen handelsmarinen in eine einheitliche erforderten und an der Borbereitung der Bertrags= und Gesekentwürse, mit benen der Norddeutsche Bund und demnächst das Deutsche Reich die Beziehungen unseres Sandels und unserer Schiffsahrt zum Auslande, unfer Auswandererwefen und unfer Confulatswefen auf neue Grund= lagen stellte. So konnte es am Ende nicht überraschen, als zu Beginn des Jahres 1872 der Antrag an ihn herantrat, als Vertreter des Reichs über den Die auf Anregung einiger Bremifcher Saufer neu creirte Ocean zu gehen. Stellung eines Ministerresidenten und Generalconfuls in Columbien wurde ihm angeboten. Es war für den zweiunddreißigjährigen Mann, der mit jugendlichem Enthusiasmus an der Aufrichtung des deutschen Reichs und ihrer Rückwirkung auf die Stellung der Deutschen im Austande theilgenommen hatte, eine berlocende Aufgabe, nun von hervorragender amtlicher Stellung aus an den erhöhten Ausgaben mit zu arbeiten, welche dem Deutschen Reiche im internationalen Wettbewerb gestellt wurden. Dennoch regten sich ernste Bedenken, ob er bem Anerbieten folgen durfe. Die ernstefte Frage freilich, ob er benn feiner ganzen Perfonlichkeit nach für eine diplomatische Stellung geeignet fei — und um eine folche handelte es fich in erster Linie — wurde nur flüchtig gestreift. Das Bertrauen, welches seine Bremischen Gönner ihm schenkten und das Ber= trauen in die eigenen jugendlichen, in mannigfachen Aufgaben wohl bewährten Kräfte brängte folche Zweifel rasch zurud. Aber mit Frau und Kindern, er hatte sehr früh die Ehe geschloffen, über den Ocean in eine wenig bekannte hochgebirgswelt zu geben, eine fichere Gegenwart mit einer unsichern Zukunft zu vertauschen, die keine Antwort auf die Frage gab, wann sie einmal in die Beimath zurückführen werde, das war es, was ihn mit Zweifeln bewegte. Indeß der Optimismus fiegte. Zu Anfang März 1872 schiffte er sich nach Columbien Die amtliche Thätigkeit, die er während reichlich dreier Jahre in dem weltentlegenen Bogota, bann acht Jahre lang als Generalconful in dem raft= lofen und aufreibenden Getriebe von Newhork und abermals drei Jahre lang auf dem an phyfischen und politischen Revolutionen reichen Boden Berus als Ministerresident in Lima ausgeübt hat, entzieht sich zur Zeit noch der Beurtheilung. Aber G. war nicht der Mann, der allein in feinen amtlichen Pflichten Benüge gefunden hatte. Die neue Umgebung, in der er lebte, regte insbesondere fein hiftorisches und fein geographisches Intereffe mächtig an.

Die Geschichte der Entdeckung Amerikas, ein Gegenstand, dessen Betrachtung dem geborenen Bremer von srühe auf nahe gelegen hatte, gewann in der neuen Welt, zumal im Lande der Conquistadoren, gewaltig an Reiz. Man darf sagen, daß S. von dem Augenblicke an, da er den Fuß auf amerikanischen Boden setzte, die Entdeckungsgeschichte als ein hohes Ziel sür seine wissenschaftliche Thatskraft ins Auge saßte. Unermüdlich ist er auf den Höhen der Anden, wie in den Thälern des Magdalenenstroms, in den Bibliotheken Newyorks und in den

Archiven Spaniens und Deutschlands, in der Natur und in der Litteratur den Spuren der kühnen Eroberer und der schäßesuchenden Kausteute, die zuerst in die amerikanische Wildniß eindrangen, nachgegangen. Leider hat sein frühzeitiger Tod die Aussührung des großen Gedankens verhindert, zu welcher die reichen Kenntnisse, die er in anderthalb Jahrzehnten erworden hatte, und die außersordentliche Begabung, die er für die kritische und sormale Bewältigung eines so gewaltigen Stosses besaß, ihn wie wenig Andere besähigt haben würden. So ist außer einigen kleineren Untersuchungen nur eine größere Borarbeit sür die Entdeckungsgeschichte von S. vollendet worden: "Petrus Marthr, der Geschichtsschreiber des Weltmeers", Rewhork, Steiger 1879, eine Untersuchung, welche sür das Verständniß einer der vornehmsten Quellen zur Geschichte der Entdeckungs-

fahrten querft die fritische Brundlage geschaffen hat.

Aber Schumacher's hiftorisches Interesse für die amerikanischen Länder wurde auch durch die Rämpfe gefeffelt, unter denen fie fich vom Mutterlande losviffen und als felbständige Staaten conftituirten. Aus diefen Studien ift die umfangund inhaltreichste seiner Bublicationen hervorgegangen: "Südamerikanische Studien. Drei Lebens- und Culturbilder. Mutis, Calbas, Codazzi. 1760 bis 1860", Berlin 1883. Die drei Manner haben in der politischen Geschichte Columbiens eine wenig bedeutende, eine große Rolle aber in der geiftigen Cultur des Landes gespielt, alle drei mit Alexander v. Sumboldt in perfonlichem oder brieflichem Verkehre gestanden. Doch ift das Werk zugleich für die Gefcichte des Unabhängigkeitskrieges und für die folgenden inneren Barteitampfe bon bedeutendem Werthe. Bu Anfang 1883 mußte S. nach taum überstandener schwerer Krankheit von Newhork nach Lima übersiedeln. Der dreijährige Aufent= halt dort, der ihm neben manchen Aufrequngen im amtlichen und perfönlichen Leben schwere und oft gefahrvolle Diensthflichten in dem von Krieg und Revolution heimgesuchten Lande auferlegte, war nicht dazu angethan, seine erschütterte Gefundheit zu fraftigen. So wurde er zu Anfang bes Jahres 1886 zu Disbosition gestellt und kehrte nach langer Kahrt um die Südspitze Amerikas, um die

Mitte des Jahres in die Heimath gurud.

Es wurde ihm schwer, sich wieder zu dauerndem Aufenthalte in Bremen zu entschließen, wo dem halb gebrochenen Manne sich keine Aussicht bot, noch einmal, wie ehedem, an den praktischen Aufgaben des Gemeinwesens mitthätig fein zu können. Aber Familien- und Freundschaftsbeziehungen drängten doch ben Gedanken eines Ortswechsels immer wieder gurud und bald fühlte er, wie die alten Wurzeln neue Rrafte aus dem heimischen Boden fogen und frifche Triebe ansetzten. Die in Amerika empfangenen Anregungen und begonnenen Arbeiten wurden unabläffig weiter verfolgt. Drei weitere Biographien fudameritanischer Gelehrten, von denen zwei nahezu vollendet find, dazu Studien über die Welser, für die in Augsburg und München neues Material gesammelt wurde. Studien über Columbus und andere Gegenstände der amerikanischen Geschichte lenkten seine Blide immer wieder über ben Ocean gurud und zeigten, wie er die Darstellung der Entdedungsgeschichte beständig im Auge behielt. Aber eben diefe Studien wurden zugleich unvermerkt zu neuen Bindemitteln mit der Beimath. Die Brude bildeten vor allem die Reisewerte und geographischen Arbeiten feines ehemaligen alten Freundes, des bremischen Stadtbibliothekars J. G. Rohl. Bon ihm wurde seine Aufmerksamkeit auf Beffel hinübergelenkt, beffen Andenken eine feiner letten Arbeiten galt: "Fr. 28. Beffel als Sandlungslehrling in Bremen", im Bremischen histor. Jahrbuche Bd. 15 und in etwas veränderter Gestalt separat gedruckt; dann auf den Amtmann und Aftronomen Schröter in Lilien= thal bei Bremen, dem er in den Abhandlungen des bremischen naturwiffenichaftlichen Bereins eine eingehende Darftellung widmete. Auch Beffel's anderer großer Lehrer, der Arzt und Aftronom Wilhelm Olbers, fesselte sein Interesse. Die jett in der Borbereitung begriffene Gesammtausgabe der Werke von Olbers ist Schumacher's Anregung zu danken. Aus solchen und anderen Studien entstand der Plan einer Sammlung bremischer Charakterköpse des 18. u. 19. Jahr-hunderts, von dem Einiges zur Aussührung gelangt ist und einer Veröffentlichung

im erwähnten hiftorischen Jahrbuche noch entgegen fieht.

Mitten aus diesen Arbeiten und Entwürsen wurde er kaum 50jährig durch eine tückische Krankheit abgerusen. Er hatte ohne Zweisel selbst auf eine ungleich längere Zukunft gerechnet und deshalb sorglos von den Anregungen, die der Augenblick gewährt, seine Arbeitskraft bald hierher, bald dorthin lenken lassen. Die glückliche Fähigkeit der Concentration der Kräste auf eine Aufgabe war seinem allzu lebhasten Naturell versagt. Es war ein von seinen Freunden ost beklagter und doch zum Theil auch durch sie verschuldeter Fehler, daß er, anstatt die Kräste seiner letzen Lebensjahre ganz seinen amerikanischen Arbeiten zu widmen, nur zu willig den aus heimischen Quellen entspringenden Aufgaben sich wieder hingab, denen er die ersten Ersolge auf wissenschaftlichem Gebiete zu verdanken gehabt hatte.

Schumacher: Johann Ludwig S., geboren am 11. Februar 1796 als Sohn des erften Beamten in Doberan, ftammte aus einer medlenburgischen Beamtenfamilie, die fich vielfache Berdienste um die Verwaltung ihres Baterlandes erworben hatte und namentlich an der Herstellung geordneter agrarischer Berhältnisse im Domanium thätig und mit Ersolg theilnahm. So schon der Großbater als erfter Beamter (Rammerrath) in Stabenhagen, dann in Doberan, vor allem aber der Großoheim, Chriftian Wilhelm Chriftlieb S., geboren am 9. Februar 1736, † am 21. Juni 1806, früher Baumeifter in hannover, fpäter Amtmann zu Schwerin. Unter Oberleitung des Kammerraths Wachenhusen begann die Domanialverwaltung nach den Zerrüttungen der Regierung Karl Leopold's, dann des siebenjährigen Krieges und trop der wüthenden immer fich erneuernden Berheerungen ber Rinderpeft unter ber Regierung Herzog Friedrich's auf eine grundliche Berbefferung ber Landwirthschaft und auf Bebung des Bauerftandes hinzuwirken, gang im Gegensatz gegen die Ritterschaft, von beren Gutern freilich ein Achtel im Concurse lag. S. war bei diefer Wiederbelebung hauptfächlich mit thätig, er trieb zur gründlichen Bermeffung und "Regulirung" des Domaniums, die freilich eine halbe Tonne Goldes koftete, aber die großen Pachthofe felbft in der Zeit des Diehfterbens in Aufnahme brachte. Die Domanialbauern wurden nach feinen Planen ftatt der Dienfte und Lieferungen auf Gelbrente gefett. Seine landwirthichaftlichen Schriften waren zum Theil epochemachend, so "Das gerechte Verhältniß der Viehzucht zum Ackerbau" 2c. Franksurt u. Leipzig 1763; ferner "Genaue Beschreibung der zc. zc. mit dem beften Erfolge angewandten Inoculation der Hornviehfeuche". Bügow und Wismar 1779, eine Schrift, welche 1793 in Berlin unter dem Titel "Die gehobene Gefahr beim Eintritt der Rindviehseuche" eine neue Auflage erlebte. Seine "Brufung der Urtheile über die Mecklenburgische Wirthschafts verfaffung, die Schlagordnung und Roppelwirthichaft und deren Unwendung auf andere Länder", Berlin 1804, ift dem Könige Friedrich Wilhelm III. von Preußen gewidmet. In folchen Kreisen erwachsen folgte auch Johann Ludwig den Traditionen seiner Familie und arbeitete fich eifrig in die Berwaltungs= fachen, die agrarifchen und Finanzverhältniffe hinein. Rach gründlichem Studium der Geschichte der preußischen Oberrechnungskammer wurde er Chef des in Schwerin jum Theil nach feinen Borichlägen neugegründeten Revifionsdepartements und Geheimer Rammerrath. In den vierziger Jahren galt er mit feinen

Freunden Johann heinrich b. Thunen und Friedrich und Georg Pogge (f. A. D. B. XXVI, 356-359) als Führer liberaler und vorwärtsftrebender Richtung in Medlenburg, mit ihnen fampfte er gegen die gabe Ritterschaft für Steuerreform, für Beseitigung der veralteten, aber noch heute bestehenden Teudal= verfaffung, für hebung des Bauernstandes. Mit Georg Pogge wirkte er nament= lich in den "Bauernversammlungen", und dieses Streben fand die volle Aner= fennung des jugendlichen Großherzogs Friedrich Franz II., die noch vermehrt wurde, als die Ritterschaft jegliche Steuerreform verwarf. Als bann die Berfaffung von 1848 tam, murbe er bei folder Stellung in die medlenburgifche Abgeordnetenkammer gewählt und murde Mitglied bes Finangminifteriums. Aber die überstürzende Linke in der Rammer drängte ihn mit feinen Freunden bald gur Seite. Der Sturg der Berfaffung durch den Freienwalder Schiedsfpruch befeitigte auch bas Minifterium. Roch ift fein Beftreben gur Bebung ber Statiftit au nennen, in dem er mit dem Freiherrn v. Reden (f. A. D. B. XXVII, 513 ff.) Sand in hand ging und die Gründung eines statistischen Bureaus für Medlenburg nach eifrigen Bemühungen erreichte. 3m "Mecklenburgischen Patriotischen Berein", einer wesentlich fur Bebung landwirthschaftlicher Intereffen wirkenden Bereinigung, war er ein febr thatiges Mitalied. Gine Reihe gediegener cameralistischer und steuerpolitischer Auffäge von ihm stehen namentlich im "Archiv ber politischen Dekonomie und Polizeiwiffenschaft" von Rau und Sanffen: "Ueber Beitpacht, Steuerverfaffung, Zurundung der Landguter in Medlenburg", "Der preußische Zollverein und Medlenburg" 2c. Er ftarb am 5. November 1855.

Wesentlich nach Familiennachrichten von dem Sohne, Dekonomierath Herm. Schumacher zu Zarchlin. Dessen: Johann Heinz von Thünen. Ein Forscherleben. — Die Schriften Chrift. W. Chriftlieb's sind vielsach benutzt von Ernst Boll, Gesch. Medlenburgs II, Cap. 62 (S. 463—563). Ein

Bild von ihm hat Krünig, Allg. Enchklopädie.

Rrause.

Schumacher: Wilhelm S., seiner Zeit als Redacteur des "Danziger Dampfboots" eine bekannte Perfonlichkeit, gehort zu denjenigen Menschen, Die fich unter den widrigften Lebensverhaltniffen ohne Beihulfe anderer, nur aus fich felbft und durch fich felbft eine geachtete Stellung unter den Schriftstellern er= Geboren am 3. Januar 1800 zu Danzig als der Sohn eines worben haben. Fuhrmanns, späteren Regierungsboten, erhielt er in den Kriegsjahren zu Anfang unsers Jahrhunderts fast gar keinen öffentlichen Unterricht, da er überhaupt nur ein halbes Jahr lang eine Freischule besuchte. Sein Bater lehrte ihn lesen, und etwas Frangofisch, Bolnisch und Erdfunde wurde ihm durch Brivatunterricht vermittelt; als 13jähriger Knabe zwang ihn die Roth der Belagerung, die Stadt zu verlaffen, und fo trieb er fich bis zu deren Ginnahme unter Bauern und Kosacken umber. Sein Bunsch, nunmehr das im Unterricht Berfäumte nachholen und dann Theologie ftudiren zu durfen, scheiterte an den Bermogens= verhaltniffen des Baters, und jo tam er ju einem Sattler in die Lehre. Bahrend feiner Lehr= und Soldatenzeit widmete er indeffen jede freie Minute dem ernsteften Selbststudium. Mit 21 Jahren ging er auf die Wanderschaft. In Breslau erwarb er fich durch ein Gelegenheitsgedicht das Wohlwollen des Fürften B., und er durfte nun in deffen Gefolge die öfterreichischen Staaten durchreisen und dabei den Unterricht und die Belehrung feines Sofmeifters genießen. Rach zwei Jahren kehrte er in feine Baterstadt zurud, gab aber fein Sandwerk auf und wurde Gelegenheitsbichter, fpater auch Mitarbeiter an berfchiedenen Beit= schriften und trat seit 1826 als selbständiger Schriftsteller auf. Seine Schriften find "Erstlinge" (1826), eine Sammlung von Erzählungen, Gedichten und Charaden; "Der große Eremit, ober Liebesabenteuer des Frhrn. Leopold von

Lilienjelb" (1826), ein fatirisch = launiger Roman; "Luftgebränge und Barfenflänge" (1828), eine Sammlung Balladen, Erzählungen und Gedichte; "Momus" (1828), ein Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire; "Schellen= flänge" (1828), Scherze, Schwänke, Gloffen und Satiren; "Die Eroberung von Varna durch die Ruffen im J. 1828" (1829), ein Gelegenheitsschauspiel; "Racharias Zappio oder Liebe und Leben eines Danziger Burgers", eine historisch-romantische Erzählung (1831); "Maiblumen und Bergfrüchte" (1836), eine Sammlung vermischter Schriften in Boefie und Brofa. Wie schon aus diesen Titeln hervorgeht, war die Satire das eigentliche Element des Dichters: er raumte derfelben auch ein weites Weld ein in dem von ihm 1831 gegründeten "Danziger Dampfboot", das eine "Zeitschrift fur Geift, humor, Satire, Boefie, Welt= und Volksleben, Kunst, Litteratur und Theater" sein sollte. Daß der Gründer auch wirklich das bot, was er versprochen, bewies der unerwartet ichnelle Aufschwung der Zeitschrift. S. leitete fie feche Jahre und verforgte fie fast nur mit eigenen Auffagen: fein Geift und humor maren eben unerschöpflich. Ein Berfechter alles Eblen, Rüglichen, Patriotischen, ein geheimer Richterftuhl im Dienfte des Lichts, der Redlichkeit und Sitte, hat diefe Zeitschrift einen beilfamen Ginfluß auf das Lefepublicum geubt. Der Erfolg derfelben verfette S. auch in eine erfreuliche materielle Lage und enthob ihn den Sorgen, die ihn bis dahin oft niedergebeugt hatten. Leider follte er die Früchte feines Wirtens nicht lange genießen: er ftarb bereits am 28. April 1837. Gein "Dangiger Dampfboot" bestand bis jum Jahre 1879.

Reuer Retrolog der Deutschen, 15. Jahrg. S. 503.

Frang Brümmer.

Schumann: Chriftian G., ein Dichter gablreicher geiftlicher Lieder, wurde am 15. Februar 1681 als Sohn eines Rrämers gu Ofterfeld bei Beigenfels geboren. Rach dem frühen Tode seines Baters wußte er trok großer Armuth es doch zu erreichen, daß er ftudiren konnte. Er besuchte die Thomasschule in Leipzig und vom 3. 1701 an ebenda die Universität, indem er theils von Unterricht, ben er ertheilte, theils von Stipendien lebte. So studirte er, wohl mit Unterbrechungen, 12 Jahre; im J. 1708 ward er Magister. Bom Jahre 1712 an war er Hauslehrer in verschiedenen adeligen Familien. Im J. 1721 erhielt er, schon 40 Jahre alt, seine erste Anstellung als Pfarrer in Deschwit und Kirchsteit; von hier wurde er im J. 1736 nach Botewit bei Beit verfett, wo er 1744 ftarb. Seine Lieder gab er in verschiedenen Sammlungen heraus, theilweise unter bem Pfeudonym "Rischitani Munschani"; einige dieser Sammlungen icheinen mehrfach wieder abgedruckt zu fein, fo g. B. "Das in feinem Cabinet bem Berrn ein neues Lied fingende Davidsherg ober gottgeheiligte neue Liederprobe", Naumburg 1721 und dann Eisenberg 1724 und 1726, falls sich diese Angaben nicht auf verschiedene Theile desselben Werkes beziehen. Rambach bat in feine Anthologie als eins feiner beften Lieder bas Lied : "Dem Berrn, der mich regieret und wunderbarlich führet", aufgenommen; diefes wird zwar mitunter durch bertehrte Deutung der Unfangsbuchftaben des Namens des Dichters dem Cyriacus Schneegaß (f. A. D. B. XXXI, 92) zugeschrieben, ift aber ficher von S., in beffen Ratechismusliedern vom 3. 1728 es vortommt. In eben diefer Sammlung befindet fich das Lied : "Kommt ihr Kinder diefer Erden, wollt ihr einft beglücket werden", deffen Fischer im Kirchenliederlexikon gedenkt. Gine größere Berbreitung scheint keins seiner Lieder gesunden zu haben.

Wegel, Hymnopoeographia III, 130 f. — Rambach, Anthologie IV, 328 ff. — Roch, Geschichte des Kirchenlieds u. f. f., 3. Aufl., V. 531 ff. — Goedefe,

2. Aufl., III, 312. — Fischer, Kirchenliederlegikon, 2. Halfte, S. 14a.

Schumann: Friedrich August Gottlob S., Schriftseller und Buchhändler, geboren am 2. März 1773 zu Entschütz bei Gera,  $\dagger$  am 10. August
1826 zu Zwickau. Zum Kausmann bestimmt, beschäftigte sich S. srühe mit.
Schristsellerei auf den verschiedensten Gebieten, versuchte 1792 sich den Universitätsstudien ganz zu widmen, ging aber wieder zur Kausmannschaft und endlich
zum Buchhandel über, in welchem er durch Herausgabe weitverbreiteter Werke
Ersolg erzielte. Nachdem er Romane, geschichtliche Erzählungen u. a. m. geschrieben und herausgegeben, erschien er mit dem "Vollständigen Staats-, Postund Zeitungslexikon von Sachsen" (1813—25), welches eines der besten Werke
seiner Art und neben einigen Werken über Handelswissenschaft das einzige seiner
Feder war, welches nicht bald nach dem Erscheinen vergessen wurde.

R. Netrolog der Deutschen IV.

R. Rakel.

Schumann: Gottsried S., † 1732, kursächsischer Geistlicher. Zu Belgern im Meißenschen im damaligen Kurkreise Sachsen, am 7. September 1671 in bürgerlichen Verhältnissen geboren, erhielt S. seine Vorbildung seit 1686 auf der Fürstenschule zu Erimma und studirte seit 1691 in Wittenberg, daraus seit 1693 in Leipzig Theologie. 1699 erhielt er ein ländliches sächsisches Pfarramt, 1706 das Pastorat und die damit verbundene Superintendentur in Jahna. In dieser Stellung verblied er dis an seinen Tod 1732 (am 24. Januar), nachedem er hier noch die beiden höheren theologischen Würden, die eines Licentiaten 1709 und die eines Doctors der Theologie 1727, von der württembergischen theologischen Facultät erhalten hatte. Seiner Zeit ward S. als ein ersahrener und einsichtiger Geistlicher der lutherischen Landeskirche Kursachsens gerühmt; doch hat er Schriftliches nicht hinterlassen.

Epitaphium und Lebensbeschreibung desselben f. in Michael Ranfft, Leben und Schriften derer churfächsischen Gottesgelehrten u. f. w. Leipzig 1742.

Zweiter Theil. S. 1140 ff.

B. Tichadert.

Schumann: Johann Michael S. wurde am 20. December 1666 gu Weißenfels geboren; fein Bater, Michael S., war ein handwerter. Als Chriftian Beife, der befannte Badagoge, im J. 1678 von Beigenfels als Director des Chmnafiums nach feiner Baterstadt Bittau verfett wurde, nahm er unfern S. mit sich, um ihn in seinem Unterrichte zu behalten. Bon bier aus bezog G. im J. 1688 die Universität Halle, wo er unter Christoph Cellarius Magister ward. Rach vollendeten Studien ward er 1692 Diakonus in Mücheln; von 1694—1719 stand er in verschiedenen Aemtern (Hülfsprediger, Diakonus und feit 1709 Baftor) an ber Moritfirche in Salle, von 1719 an war er in Weißenfels erft Superintendent und Kirchenrath, sodann von 1737 an Oberkirchenrath und Generalfuperintendent des Fürstenthums Querjurt. Er starb zu Beigenfels im 75. Jahre am 21. Juni 1741. — S. war ein bedeutender und einflußreicher Prediger; aber auch als Dichter geiftlicher Lieber hat er fich ausgezeichnet; Roch stellt ihn als Dichter Neumeister und Löscher an die Seite, wohl gerade diesen, weil er auch als Theologe ihnen nahe ftand. Darauf wird auch der Umftand weifen, daß feines feiner Lieder ins Freglinghaufen'iche Gefangbuch Aufnahme gefunden hat, obgleich fie gerade auch in Salle icon befannt waren, bevor der zweite Theil deffelben (1714) erschien. Schumann's geiftliche Lieder erschienen großentheils zuerst in dem von ihm herausgegebenen Andachtsbuche, "Seelenlabende Sonntagefreude", Salle 1710. Aus Diefem Werke fand eine größere Angahl Aufnahme in dem vom Ministerium der Stadt halle 1711 herausgegebenen Gesangbuche, an deffen Redaction S. selbst betheiligt war. Hernach hat er in Weißensels noch zweimal ein Gesangbuch herausgegeben 1721 und 1723; das zweite erschien wiederholt in neuen Auslagen; in ihm befinden sich 23 (so Koch; nach Bode in der Auflage von 1743 sogar 28) seiner eigenen Lieder unter seinem vollen Kamen oder unter der Abkürzung J. M. Sch. Manche seiner Lieder haben bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus in Gemeindegesangbüchern Aufnahme gefunden und sinden sich wohl einzeln noch in solchen. Zu nennen sind etwa: "Mein treuer Gott, was soll ich sagen, daß du mir so viel Guts gethan" (Geburtstagslied, bei Kambach abgedruckt), "Herz sei getreu in deinem Glauben", "Ich stage nichts nach Gut und Geld" u. s. w.

Webel, Hymnopoeographia III, 132. — Jöcher IV, Sp. 182. — Rambach, Anthologie IV, 194. — Koch, Geschichte des Kirchenlieds, 3. Aufl. V, 521 ff. — Fischer, Kirchenliederlexikon, 2. Hälfte, S. 474b. — Bode, Quellennachweiß S. 149. — Goedeke, 2. Aufl., III, 310. Worauf die abweichende Angabe der beiden letztgenannten, daß S. 1668 geboren sei, beruht, vermag Schreiber dieses nicht zu sagen.

Schumann: Karl Franz Jakob Heinrich S., Historienmaler, geboren am 8. August 1763 zu Berlin, † daselbst am 27. September 1827. — Er war der Sohn eines Rechtsgelehrten, deffen Liebe zur Musik und Dichtkunft auf das Gemüth des Knaben nicht ohne Wirkung blieb. Der väterliche Freund stand ihm dis zu seinem zehnten Jahre als Erzieher zur Seite. S. beabsichtigte dann, durch Joh. Phil. Kirnberger's Clavierspiel angeregt, sich gang der Musik zu widmen, nahm jedoch alsbald bei dem Bilbhauer Gelvino Zeichenunterricht . und besuchte als Schüler des Hofmalers Frisch die Akademie der Künfte feiner Baterftadt. Durch sein noch bafelbst befindliches Gemälde "Grablegung" erwarb fich S. im J. 1795 ein Reisestipendium nach Italien. heimgekehrt wandte er sich mit Borliebe historischen Compositionen zu und malte gelegentlich auch Darstellungen aus der biblischen Geschichte, Allegorien und Genrebilder. Im J. 1801 wurde er Mitglied des Senats der Atademie und Professor für das Fach der Anatomie, später leitete er die Malclaffe. Nach Kräften förderte er jungere Talente durch das Beispiel seines eigenen Schaffens, das sich mehr im Geiste der akademischen Richtung Lefueur's, als im Ginklang mit ben neueren Beftrebungen bewegte. Von seinen Hauptwerken, welchen zumeist Motive aus der römischen, baterländischen und zeitgenössischen Geschichte zu Grunde liegen, feien u. a. erwähnt: "Gefangennahme des Julius Sabinus", "Friedrich von Zollern erkennt seine Gemahlin als Reiterführer", "Zusammenkunft des Kaisers Alexander mit Napoleon". Sein lettes Bild "lebergang ber preußischen Armee bei Caub über den Rhein" (im königl. Schloffe zu Berlin) gilt als feine befte Leiftung. S. malte auch zu wiederholten Malen die Bildniffe feines Ronigs und beffen Gemahlin, sowie die mehrerer Mitglieder des königlichen Saufes. Ginige Bortrats der Art find von D. Berger und J. Jugel geftochen.

Nagler's Künstler-Lexicon. 16. Bd. München 1846. S. 73.

b. Donop.

Schumann: Maximilian S., preußischer Ingenieuroberstlieutenant a. D., bekannt durch sein ersolgreiches Streben, Eisenpanzerungen im Dienste der Kriegskunst zu verwenden, ward am 26. Juni 1827 zu Magdeburg, wo sein Vater als Premierlieutenant im 26. Insanterieregiment in Garnison stand, geboren und besuchte zuerst hier, dann in Halle a. S., wohin seine Eltern nach des Vaters 1841 ersolgter Verabschiedung übergesiedelt waren, verschiedene Schulen, ohne durch seine Leistungen hervorzutreten. Am meisten Reiz unter den Lehrgegenständen hatten sür ihn nach seiner eigenen Angabe Physik und

Chemie; der Werth, welchen die Renntnig der Mathematik für das Studium jener Wiffenschaften hat, regte fein Intereffe auch für biefe an. Rachbem er bie Secunda ber Realichule ju Salle befucht hatte, legte er die Prufung für ben Gintritt auf Beforberung jum Officier im Beerestienfte ab, bas erfte Mal ohne zu genügen; als er bestanden hatte, ward er am 11. April 1845 bei ber 3. Bionierabtheilung ju Magdeburg eingestellt und am 16. September 1848 zum Secondlieutenant, am 29. März 1856 zum Premierlieutenant, am 2. Abril 1861 jum Saubtmann ernannt. Rachdem feine wechselnde Berwendung im Rionier= und im Fortificationedienste ibn in verschiedene Garnisonen geführt hatte, war er zu letterer Zeit zu Maing in Garnison. Damals trat er zuerft mit den Gedanken hervor, deren Berfolg feinen Ruhm begründet hat. Es war Die Beit bes nordamerikanischen Burgerfrieges, welcher bie Bangerfrage auf Die Tagegordnung gebracht hatte. Die zunehmende Wirkung der Geschüte machte das Berlangen nach neuen Dedungsmitteln rege. S. erlangte im Sommer 1863 einen durch eine staatliche Beihülfe an Geld begünftigten Urlaub nach England, "um daselbst die weitere Entwicklung der Frage über die Verwendung des Gifens zu fortificatorischen Zwecken zu versolgen". Ende 1865 schloß sich an diesen eine ameite vierwöchentliche Reife ebendahin. Auf Grund feiner Erfahrungen durfte S. bann in Maing einen gepangerten Geschützftand errichten, gegen welchen im Mai 1866, als icon die Beere der deutschen Staaten tampigeruftet einander gegenüber standen, unter Obhut des Bundes vor einem internationalen Zuschauerfreise Bersuche angestellt wurden. Der Krieg unterbrach diese Thätigkeit, S. fand mahrend beffelben verschiedenartige Bermendung im Befestigungsdienfte, gelangte aber nicht zu eigentlich friegerischer Thätigkeit. Im Marg 1868 murde er in das Ingenieurcomité versetzt. Damit kam er an die richtige Stelle, um seine Plane verwirklichen zu können. Er durste jetzt auf dem Tegeler Schießplate einen Bangerdrehturm errichten. Wiederum mar es ein Krieg, welcher Die mit demfelben angestellten Bersuche unterbrach, der von 1870/71. S., am 25. Juli 1870 zum Major befördert, nahm daran als Ingenieur=Stabs= officier beim Obercommando der 3. Armee theil. Aus dem Felde brachte er neben anderen Auszeichnungen das Eiferne Rreug I. Claffe gurud. begann seine Thätiakeit im Angenieurcomité pon neuem. Aber nicht für lange Beit, denn am 17. September 1872 wurde ihm der erbetene Abichied mit der geseklichen Benfion bewilligt. Die Anficht, daß er seine Plane außerhalb des Dienstes leichter als in amtlicher Stellung werde ausführen können, wird Beranlaffung ju feinem frühen Ausscheiden aus dem Beere gemefen fein. fich auf eine von seiner Frau, mit welcher er fich 1858 verheirathet hatte, ftammende Besitzung zu Mosbach bei Biebrich am Rhein zurud und lebte zunächst gang ber Berwirklichung feines Gedankens, "ber Befestigungstunft burch Ausbildung des Grundsages der Pangerung neue Lebenstraft zu verleihen". 3m Berbst 1878 legte er seine darauf hinzielenden Entwürfe der preußischen Rriegsverwaltung vor. Unter den Entwürfen war der Vorschlag zu feiner Panzer= Berfuche, welche die Regierung mit derfelben auf dem Schiegplage bei Cummeredorf anftellen ließ, bewiesen den Werth von Schumann's Erfindung. Bleichwohl tam es zu einem Erwerbe feiner Borlagen durch die Rriegsverwaltung nicht und S. trat nun mit dem Besitzer der Eisengießerei und Maschinenfabrik zu Bucau bei Magdeburg S. Gruson in Verbindung. Im Marg 1883 fchloß er mit demfelben einen Bertrag ab, welcher seine ganze Rraft den Zielen jener Anstalt widmete. Es war eine fehr glückliche Bereinigung, denn fie gewährte S., was ihm jehlte, ausreichende technische und materielle Kraft. Seine Thätig= keit in dem neuen Wirkungskreise richtete fich junächst auf die Ausführung des Entwurfes für die Bangerlafette, deren Befen er in einem Berte "Die Bedeutung drehbarer Geschützpanger (Bangerlasetten) für eine durchgreifende Reform der permanenten Befestigung" (2. Aufl. 1885) flar legte. An die Erfindung ichloffen fich zwei andere: eine Mörfer-Banzerlafette, in Wahrheit ein fester Banzerstand, an welchem nur der Mörfer und feine Unterlage beweglich find. und eine versenkbare Pangerlasette. Wie viel von dem Berdienste um die Ausgeftaltung feiner Bedanten auf Schumann's eigene Rechnung entfällt, wie viel bavon den übrigen Mitarbeitern des Grufonwertes, vornehmlich dem Manne gutommt, nach welchem jenes feinen Namen führt, ift nicht festzuftellen. Es war eben die Bereinigung fich erganzender Krafte, welcher der Erfolg zu banten ift. Schumann's Beftrebungen führten ihn auch nach Rumanien, wo denfelben durch die geplante Beseftigung der Sauptstadt Butarest ein weites Weld eröffnet war. hier traf ihn im Sommer 1889 ein Schlaganfall, welchem ichon 1888 ju Schierke im harz, wo er fich eine Villa baute, ein ähnlicher vorangegangen Einem neuen Anfalle erlag er urplötlich ju Schierte am Abend bes mar. 5. September 1889. Ein Jahr zuvor mar feinen Leiftungen eine in diefer Beije feltene Anerkennung zu Theil geworden. Kaifer Wilhelm II., welchem er gelegentlich einer Audienz einen Bortrag hatte halten durfen, hatte ihm am 4. August 1888 den Charafter als Oberftlieutenant mit der Erlaubnig jum Tragen der Uniform der 3. Ingenieurinspection verliehen. Gine weitere Anertennung erfolgte balb nach Schumann's Tode, indem bei den Raisermanövern bes Jahres 1889 fahrbare Panzerlafetten zur Verwendung tamen. Schumann's Gattin und ein einziger Sohn waren ihm im Tode vorangegangen.

"Maximilian Schumann. Leben und Leistungen", sowie "Schumann und die Panzer-Fortification", beides Sonderabdrücke (Berlin 1890) aus dem "Archiv für die Artillerie- und Ingenieur-Officiere des deutschen Reichsheeres" (October dis November 1889, Januar dis April 1890), von Generalmajor a. D. Schröder. — Militär-Wochenblatt Ar. 78 vom 11. September 1889. — Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, Octoberheit 1889 (vom General v. Sauer).

Schumann: Petrus S. oder Schuhmann wurde im J. 1533 geboren. Er gräcifirte feinen Ramen S. in Sppodemander und nannte fich als Schriftfteller Petrus Hppodemander Ferrimontanus, meistens gefürzt P. H. Der Zusatz Ferrimontanus kann wohl nur auf seinen Geburtsort gehen, der also eines der vielen Eisenberg gewesen sein wird; ob das heute ju Altenburg gehörige, in der Mitte zwischen Weimar und Altenburg gelegene oder das in der Pfals oder eines ber andern fleineren muß junachst dahin geftellt bleiben; Beefenmener und Goedeke denken an "Gifenberg im Gothaifchen", wie es fcheint, ohne genügenden Grund. Wahrscheinlich ift unser S. der am 30. August 1555 in Wittenberg inscribirte Betrus S., deffen Herkunft nicht angegeben ift. Außerdem hat er in Strafburg ftudirt. Im Jahre 1562 wurde er Präceptor der 5. Classe der lateinischen Schule in Ulm, und zugleich Pfarrer in Jungingen bei Ulm. Er befam fodann im Jahre 1565, als er schon ber 4. Claffe vorftand, Streitigkeiten über padagogifche Principien mit dem Rector der Schule Martinus Balticus (f. A. D. B. II, 32 f.), infolge welcher er mehr oder weniger freiwillig feine Stellung in Ulm aufgab und noch im 3. 1565 Pfarrer zu Kuchen im Bilsthale wurde. Doch wurde er im J. 1576 als Hospitalpsarrer nach Um zurudberusen und ftarb hier am 2. August 1589. - S. hat eine größere Angahl geiftlicher Lieder gedichtet, meiftens Ueberarbeitungen von Pfalmen, die er bei besonderen Gelegenheiten einzeln drucken ließ; sie find fast alle bei Johann Anton Ulhard in Ulm gedruckt. Außerdem

dichtete er eine "Geschichte der Berklärung Chrifti" und "Gin schon Kinderlied,

darin fürglich die fechs Sauptstücke chriftlicher Catechismi begriffen".

Foerstemann, Album academiae Vitebergensis, pag. 310 b. — Beesenmeyer in: Neuer oder sortgesetzter allg. liter. Anzeiger (auch Litterarische Blätter genannt), 6. Bd., Nürnberg 1805, Sp. 174—184. — Wehermann, Neue . . . Nachrichten von Gelehrten und Künstlern . . . auß . . . Ulm, Ulm 1829, S. 198 ff. — Goedete, 2. Aufl., II, 196. — Ueber Schumann's Streit mit Balticuß: Wehermann, Nachrichten von Gelehrten auß . . . Ulm, Ulm 1798, S. 39.

Schumann: Robert Alexander S., der durch feltene Originalität und Tiefe des Empfindens fich bor den anderen Componiften feiner Zeit auszeichnende Tonsetzer, wurde am 8. Juni 1810 zu Zwickau geboren, wo fein Bater mit gunftigem Erfolge eine Berlagsbuchhandlung begründet hatte. Seine Mutter war eine geborene Johanna Schnabel aus Zeig. Der mit ihr 1795 geschloffenen Che entsproffen funf Rinder, von benen unfer Tonmeifter bas jungfie mar. Die Mufit, für die S. fpater fo große Bedeutung gewann, fand keine Aflege im elterlichen Saufe. Lediglich bestanden die ersten musikalischen Gindrucke, welche er empfing, darin, daß die Mutter ihm allerhand Lieder nach dem Gehör (denn Die Noten kannte fie nicht), vorfang, wie es bekanntlich im Familienleben fo häufig geschieht. Da der mit einem feinen Gehör begabte Anabe diese Sangesweisen fich schnell aneignete, beschloß seine Mutter, ihm Clavierunterricht ertheilen zu lassen. Derselbe wurde zwischen dem sechsten und siebenten Lebensjahre bei einem Lehrer des Zwickauer Chmnafiums, dem Baccalaureus Rungich begonnen, welcher außerdem bas Organistenamt an der Marientirche verfah. Diefer Mann erkannte zwar die ungewöhnliche Begabung feines Schulers, war aber keineswegs die geeignete Persönlichkeit, um dessen Naturell im richtigen künstlerischen Sinne zu leiten. Die Beschäftigung ihres Sohnes mit der Musik betrachtete die Mutter übrigens nur als angenehmen Zeitvertreib. Bor allem wünschte fie, daß Robert fich dereinft einem miffenschaftlichen Berufe widmen follte. Er murde daher, als er die Brivatelementarschule des Archidiakonus Döhner in Zwickau absolvirt hatte, jum Besuche des Gymnafiums feiner Baterftadt angehalten, deffen Schuler er von 1820-1828 war. Je mehr fich aber seine Individualität entwickelte, desto mehr machte sich der kunftlerische Trieb in ihm geltend, und zwar nicht nur in mufikalischer, sondern auch in litterarischer hinficht. Wenn er fich einer= seits in Gedichten, romanhaften Gebilden und Räuberkomödien versuchte, welch' lettere mit Beihulje feines Baters, fowie feines alteren Bruders Julius unter Mitwirfung von Schulkameraden zur Darftellung im elterlichen Saufe gebracht wurden, so unternahm er andererseits bereits als sieben- oder achtiähriger Knabe ohne jede theoretische Vorbildung auf eigene Sand mufikalische Compositions= versuche, bei benen es sich um Lanze und Bariationen handelte. Ginige Jahre fpater (1822 oder 1823) wagte er sich dann an die Composition des 150. Pfalmes für Chor und Orchester. Mit dem Wesen des letteren hatte er sich einigermaßen dadurch bekannt gemacht, daß er in Gemeinschaft mit feinen musikalischen Jugendgenoffen leichtere Orchefterwerke aufführte, wie solche ihm gerade erreichbar waren. In der Regel leitete er dieselben gleichsam dirigirend am Clavier, indem er die fehlenden Instrumentalpartieen zu erganzen suchte. befaßte er fich, obwol nur oberflächlich, mit dem Flöten- und Bioloncellipiel, um ersorderlichen Falls mit dem einen oder dem anderen aushelsen zu konnen. Die folchergestalt bewerkstelligten Musikaufführungen beschloß S. meist mit einer freien Clavierphantasie. Gleichzeitig ließ er es auch an fortgesetzen poetischen Bersuchen nicht fehlen, ju welchen er durch die Lecture verschiedener Autoren. von denen er damals Sonnenberg's und Schulze's Schriften bevorzugte, in befonderer Weise angeregt wurde. Ja, er begründete sogar mit gleichgefinnten Schulkameraden einen "litterarischen Berein", dessen Borsitzender er war. Dieser Berein hatte nach Ausweis des von ihm dafür entworsenen Statutes den Zweck

ber "Einführung in die deutsche Litteratur".

Man fieht, Schumann's fünftlerische Beftrebungen waren bon haufe aus awiefacher Art. Diefe Doppelfeitigkeit ift charakteristisch für fein eigenartiges Naturell. Sie zeigt, daß seine musikalische Aber im Junglingsalter noch nicht jo entschieden bei ihm hervortrat, um ihn unwiderftehlich zur ausschlieflichen Singabe an die Tonkunft anzutreiben. Sein Schulkamerad Ferd. Röller bemerkt barüber bezeichnend, Schumann's mufikalisches Talent sei in ihm während jener Jahre feineswegs fo vorherrschend ausgeprägt gewesen, daß man ihn gang allein hätte dazu bestimmt glauben können, und fügt hinzu: "Die Ueberzeugung, ein-mal etwas Ausgezeichnetes zu leisten, gab sich deutlich zu erkennen, aber ganz rein bestimmt scheint mir das Fach von vornherein nicht gewesen zu sein". S. muß dies felbst fpater noch empfunden haben, denn in feinem 21. Jahre, nachbem er fich turz vorher ichon ganglich für die Mufit entschieden hatte, schrieb er an seine Mutter: "Wäre mein Talent gur Dichtkunst und Musik nur in einem Buntte concentrirt, so wäre das Licht nicht so gebrochen, und ich getraute mir viel". Geschah es doch auch, daß S. bis zum Eintritt in das reifere Mannesalter seine Kräfte zu gleichen Theilen der musikalisch schöpferischen und litterarischen Thätigkeit widmete, — nämlich als Herausgeber der "Neuen Zeitschrift für Musit". Rach bieser Zeit nahm ihn freilich die Kunst der Tone vollständig und ausschließlich in Anspruch. Höchst wahrscheinlich ift es, daß dies schon früher geschehen wäre, wenn S. in der Jugend eine schulgerecht normale fünst= lerische Ausbildung, namentlich in theoretischer Beziehung erhalten hatte, denn daß feine musikalische Begabung die bei weitem ftarkere Potenz in ihm mar, beweift fein fpateres schöpferisches Wirken.

Der Clavierunterricht, welchen S. im zarten Alter von Kuntzich erhielt, währte nur wenige Jahre. Nachdem der Knabe nämlich, der sich durch Talent und Privatsleiß eine nicht unbeträchtliche pianistische Fertigkeit erworben hatte, in gesellschaftlichen Birkeln, sowie in den musikalischen Bortragsabenden des Symnasiums mehrsach als Solospieler aufgetreten war, ohne seinen Clavier-lehrer dabei zu Rathe gezogen zu haben, erklärte dieser, Kobert bedürse seiner

Leitung nicht mehr und tonne fich nunmehr allein weiter fortbilben.

Der Bater beobachtete mit erklärlichem Antheil den regen Trieb feines Sohnes zur fünstlerischen Bethätigung. Anfangs hegte er die Hoffnung, Robert werbe die litterarische Laufbahn verfolgen, welche er selbst in feinen jungeren Jahren als Berjaffer mehrerer fachwiffenschaftlicher und geschäftlicher Schriften mit einigem Erjolg beschritten hatte. Als sich aber die Compositionsversuche seines Sohnes mehrten, zu benen balb auch Duverturen- und sogar Opernentwürfe famen, gewann er den Glauben, daß derfelbe jum Mufiter beftimmt fei. Gegen den Willen seiner Sattin, welche von der Runft als Lebensberuf nichts wiffen mochte, wandte er fich brieflich an den hochgefeierten Schöpfer des "Freischüt und bat ihn, seinen Sohn als Schüler anzunehmen. Weber zeigte sich bagu geneigt; aus unbefannten Urfachen fam indeffen der Plan nicht gur Musführung. Robert verblieb in Zwidau, besuchte weiter das Gymnasium und beichaftigte fich neben feinen Schulpflichten auf eigene Band fortgefett mit funftlerischen Dingen. Wenn biefes Dilettiren nun auch feineswegs gang bergeblich war, fo konnte es ihn doch nicht in sicherer Weise fordern, da er einer einsichts= bollen, zielbewußten Leitung entbehrte. Bielleicht hatte der Bater noch einen zweiten Schritt gethan, um feinen Sohn einem anerfannten Tonmeifter gur Ausbildung zu übergeben, ware er nicht nach längerem Siechthum am 10. Auguft

1826 aus diefem Dafein abberufen worden.

Robert war damals foeben in das fiebzehnte Lebensjahr eingetreten, alfo in jenes Alter, in welchem fich bei lebhaft empfindenden und zu Befühlsichwarmereien hinneigenden Naturen Die erften Bergenbregungen gu melben pflegen. G., der, wie man weiß, zu diesen Naturen gehörte, machte keine Ausnahme davon. Thatfachlich hatten es ihm fast gleichzeitig zwei Jungfrauen feiner Baterftadt angethan benen er mechfelsweise feurige Gulbigungen in platonifirender Beife und, fo zu fagen, aus der Ferne darbrachte, indem er fie in Dichtungen und Gefängen feierte. Bu ben um jene Zeit auf Byron'iche und Schulge'iche Texte componirten Liedern wurde er noch gang besonders durch eine von ihm verehrte gefangstundige Dilettantin, Ramens Agnes Carus, angeregt, welche fich mahrend des Sommers 1827 besuchsweise in Zwickau bei Verwandten aufhielt. Es kam hingu, daß S. damals Rean Baul's Werte kennen lernte, welche ihm fogleich bie höchfte Bewunderung einflöften. Diefer Autor entfprach feiner mbftifch phantaftischen Empfindungsweise mehr als alle anderen Dichter, jum Theil wol auch mit deshalb, weil Jean Paul in feinen Schriften ber Mufit eine fo bevorzugte Stellung eingeräumt hat. In erster Linie war es aber doch jedenfalls die eigenthumtliche Gefühls= und Ausdrucksweise Jean Paul's, zu der S. sich mahl= verwandtschaftlich hingezogen fühlte, und zwar um fo mehr, als dieselbe mit seinem romantisch gestimmten Seelenleben harmonirte, durch welches ja auch seine gesammte künstlerische Broductivität gekennzeichnet ist. Im Mary des Jahres 1828 schrieb er an seinen Jugendfreund Flechsig: "Zean Paul nimmt noch den ersten Plat bei mir ein: und ich stelle ihn über Alle, selbst Schillern (Goethe versteh' ich noch nicht) nicht ausgenommen." Einen wie tiefen Eindruck ber Rean Baulismus auf G. gemacht hatte, geht am beutlichften baraus berbor, daß derfelbe fich für langere Zeit febr ftart in feinem Schriftthum, fowie in feiner Tonsprache reflectirte.

Die Ofterzeit 1828 war herbeigekommen. S. hatte das Ihmnasium unter Ablegung des Abiturientenexamens durchgemacht, und es follte nun die Entscheidung für den Lebensberuf getroffen werden. Er fühlte sich zur Kunst hin= gezogen, seine Mutter aber bestand auf dem Studium der Rechtswissenschaft, und so fügte er sich fürs erste dem Wunsche berfelben. Nachdem er in Gemeinschaft mit einem neuerworbenen Freunde, seinem späteren Heidelberger Studien= genoffen Gisbert Rofen aus Detmold eine Erholungsreife über Baireuth nach Augsburg und München, wo er Heinrich Beine's persönliche Bekanntschaft machte, unternommen hatte, bezog er zunächst die Universität Leipzig. legte er die für das ihm ausgedrungene Nach ersorderlichen Collegien. doch befuchte er sie mit ausgesprochener Abneigung und nur unregelmäßig, wogegen er den sogenannten humanioribus zeitweilig ein reges Intereffe widmete. meiften freilich zog es ihn zur Tonkunft bin. Diefer opferte er den größten Theil seiner Zeit. Mit Zustimmung seiner Mutter, welche gegen das Musiciren des Bergnügens und der Erholung halber nichts einzuwenden hatte, erfuchte er Friedrich Wieck, in deffen Sause er bald heimisch wurde, um Clavierunterricht. ber ihm auch gewährt wurde. Seine Fingersertigkeit war damals ichon eine ansehnliche, entbehrte indeffen noch fehr der gründlichen Durchbilbung. Er fpielte, so schrieb er zwei Jahre später an hummel, "zwar alle Concerte vom Blatt",

mußte "im Grunde aber die C-dur-Scala erft anfangen".

Unter seinen studentischen Bekannten sand S. einige, mit denen er sich aufs eifrigste den Freuden des Zusammenspieles hingab, wobei mancherlei Werke der Kammermusit geübt und gelegentlich vor einem kleinen Kreise von Zuhörern zum besten gegeben wurden. Als Hauptstück sigurirte dabei Franz Schubert's Es-dur-

Trio, Op. 100. Mit den Claviercompositionen dieses genialen Tonsehers besichäftigte sich S. überhaupt sehr viel: er war ihm der musikalische Jean Paul. Aber auch in die Kunst Beethoven's und Bach's vertieste er sich. Das "wohlstemperirte Clavier" des Lehteren beschäftigte ihn saft täglich, und zugleich ließ

er es an erneuten Compositionsversuchen nicht fehlen.

Dieses Musiktreiben wurde unterbrochen, als S. nach Ablauf eines Jahres Leipzig mit Heidelberg vertauschte, angeblich um dort seine juristischen Studien sortzusehen, in Wirklichkeit jedoch, um fleißig weiter zu musiciren. Die Rechtswissenschaft war ihm durchaus antipathisch, und selbst ein so geistreicher Lehrer derselben wie Thibaut, vermochte ihm kaum mehr als ein vorübergehendes Interesse dafür abzugewinnen. Alle guten Vorsähe und Anläuse, die auf die Jurisprudenz bezüglichen Vorlesungen seiner Mutter zu Liebe regelmäßig wahrzunehmen, sruchteten nichts. Desto mehr drüngte es ihn zur Musik: er wollte sich der Virtuosenlausbahn widmen, ein Wunsch, der sich noch wesentlich steigerte, als S. zu Ostern 1830 Paganini in Franksurt hatte spielen hören.

Schon nach einem halbjährigen Ausenthalt in Heidelberg (November 1829) eröffnete S. seiner Mutter den inneren Conflict, welcher ihn bedrängte, indem er ihr schrieb: "Glaube mir, hätt' ich jemals Etwas auf der Welt geleistet, es wäre in der Musik geschehen; ich habe in mir von jeher einen mächtigen Trieb für die Musik gesühlt, auch wohl schaffenden Geist, ohne mich zu überschätzen. Aber — Brodstudium! — Die Jurisprudenz verknorpelt und vereist mich noch so, daß keine Blume der Phantasie sich mehr nach dem Frühling der Welt

fehnen wird."

Die Mutter antwortete auf diese Kundgebung entweder ausweichend oder in liebevoll ermahnendem Tone, bei dem Rechtsstudium zu beharren, denn vor der Hand fam die Berussfrage nicht weiter zur Erörterung. S. verblieb ruhig in Heidelberg und — musicirte in aller Stille sür sich wie bisher. Inzwischen entstanden auch wieder verschiedene Compositionen, so namentlich 1829 einige der später in den "Papillons" (Opus 2) abgedruckten Tonsäße, serner Clavieretüden zum eigenen Gebrauch, und in der ersten Hälfte des Jahres 1830 die Abegg-Variationen (Opus 1), sowie Ansänge zu einem Clavierconcert und zu Symphonieen. An Wieck berichtete er damals, er sei "manchmal so voll von lauter Musit und so recht übersüllt von nichts als Tönen", daß es ihm "eben nicht möglich" sei, "Etwas niederzuschreiben". Der Drang zur Production war mächtig in ihm, er gebot nur noch nicht über das Vermögen, seine Gedankenwelt in wohlgeordneter sormeller Gestaltung zu Papier zu bringen, da es ihm an dem dazu Nothwendigen, nämlich an der Compositionstechnit sehlte.

Unterm 30. Juli 1830 richtete S. an seine Mutter einen Brief, in welschem er abermals die Berussfrage zur Sprache brachte und zugleich den sesten Entschluß kundgab, sich gänzlich der Musik widmen zu wollen. Diese Eröffnung versetzte seine Mutter in große Bestürzung. Rathlos wie sie war, wandte sie sich auf den Wunsch ihres Sohnes an Friedrich Wieck, um dessen Gutachten zu erbitten. Dasselbe siel zu Gunsten Schumann's aus, und damit war die Angelegenheit endgültig entschieden. S. fehrte ein paar Monate später nach Leipzig zurück, um dort sein selbstgewähltes Lebensziel zu versolgen. Er hätte keinen geeigneteren Ort dassür wählen können, denn Leipzig besaß ein altgegründetes, wohlorganissirtes Musikleben, durch welches die Stadt eine hervorragende, und damals bezüglich der Instrumentalmusik für Norddeutschland auch maßgebende

Stellung einnahm.

Da S. noch an dem Gedanken festhielt, sich als Claviervirtuose auszubilden, so begann er von neuem den entsprechenden Unterricht bei Friedrich Wied. Bald aber schien es ihm, als ob er in technischer Beziehung nicht schnell genug fortschreite. Um nun rascher vorwärts zu kommen, unternahm er beimlich ein mechanisches Uebungsversahren, durch welches er, ohne es zu ahnen, seine rechte Sand beschädigte. Bunachft verfagte infolge unnatürlicher Ueberanftrengung nur erft der Zeigefinger den Dienft beim Clavierspiel, bann aber trat allmählich auch eine Erlahmung der ganzen Sand ein. Jahre lang that G. mit großer Beharrlichkeit alles Mögliche, um den erlittenen Schaden zu beseitigen, doch befferte fich das lebel schlieflich nur fo weit, daß das frankende Organ nach und nach wieder für das private Muficiren einigermaßen brauchbar wurde. Angefichts des Miggeschickes, welches S. fich infolge feiner gewaltsamen Fingerexercitien zugezogen hatte, blieb ihm nur noch die Möglichkeit bei der Runft zu bleiben, wenn er fich ausschlieglich bem Schaffen widmete. Er fah dies fehr wohl ein und entschloß sich auch, bei einem damals in Leipzig anwesenden Musikdirector, Namens Rupsch, theoretischen Unterricht zu nehmen, wozu er sich bis dahin nicht hatte entschließen konnen. "Sie wiffen, ich mag die absolute Theorie wenig leiden", fchrieb er aus Beidelberg an Friedrich Wied. Run war er fich aber doch darüber flar geworden, daß ohne sie im Compositionsfache nichts Rochtes anzusangen sei. Indeffen dauerte der Unterricht bei Rupsch nur furge Beit, und G. componirte wieder für fich. Go arbeitete er an ber Fortfekung des in Beidelberg begonnenen, wol aber niemals beendeten Clavierconcertes, fertigte feine burch Jean Baul's "Flegeljahre" veranlaßten "Bapillons" (Dpus 2) und schrieb unveröffentlicht gebliebene Bariationen über ein Driginal= thema. Alle diefe Erzeugnisse, soweit fie bekannt wurden, laffen das ungewöhnlich begabte, geistreiche Naturell Schumann's erkennen, vermögen jedoch höheren Ansprüchen nicht gerecht zu werden, da fie, auf einer unsicheren fünftlerischen Bafis ruhend, in compositorischer Sinsicht unzulänglich find. Als gewandter Spieler hatte S. fich für den Claviersatz gewisse Bortheile anzueignen vermocht, und auch Manches aus Meisterwerken, sowie aus theoretischen Schriften auf autodidaktischem Wege gelernt. Doch diese Selbsthülfe konnte keineswegs eine regelmäßige, folgerichtige Ausbildung in der Compositionskunft ersetzen. dem er nun, auf seine eigene Rraft vertrauend, Jahre lang allein für fich gearbeitet hatte und dann ju der Erkenntniß gelangt mar, daß das ins Auge gefagte Ziel ohne fachmännisch gründliche Anleitung nicht erreicht werden könne, ersuchte er heinrich Dorn, der zu jener Zeit Capellmeister am Leipziger Theater war, um theoretischen Unterricht. Dorn erklärte sich bazu bereit. Da es sich zeigte, daß S. in den Elementen der Harmonielehre noch gang unficher war, mußte der Unterricht mit Nebungen begonnen werden, wie man fie Anfängern gibt. S. war aber sehr fleißig und machte daher schnelle Fortschritte. Weil er jedoch nicht mit ausdauernder Beharrlichkeit das Studium verfolgte, brach Dorn nach Berlauf von etwa einem halben Jahre den Unterricht ab. G. wünschte weiterhin nochmals die Lehre vom Kanon unter Leitung Dorn's durchzunehmen, wozu es jedoch nicht mehr kam. Im Juli 1832 berichtete er feinem alten Lehrer Kunkich, er habe vor etlichen Monaten den theoretischen Cursus bei Dorn bis jum Kanon vollendet, den er nach Marpurg für fich durchstudirt. Im I. 1836 schrieb S., seiner Lehrzeit bei Dorn eingedent, an denfelben: "Also dente ich fast täglich an Sie, oft traurig, weil ich boch gar zu unordentlich lernte, immer dankbar, weil ich tropbem mehr gelernt habe, als Sie glauben."

In der That hatte S. unter Dorn's Führung Vieles gelernt, wie aus seinen demnächst unternommenen Compositionen zu ersehen ist. Dieselben bestanden in den "Intermezzi", Opus 4, in einigen kleineren Tonsähen, welche im Opus 124 mit zum Abdruck gelangten, in den Bearbeitungen von zwöls Pasganini'schen Violincapricen (als Op. 3 und 10 in zwei Heften erschienen), sowie in den "Impromptus" Opus 5. Dann auch wurde der erste Satz einer Sym-

phonie in G-moll gefertigt, ju ber im folgenden Jahre zwei weitere Stude famen, und außerdem begann S. feine beiden Sonaten Op. 11 und 22. Der Fortschritt in diesen Werten, fo weit fie veröffentlicht find, gegen die vorhergehenden .ist unverkennbar. Freilich konnte das soeben erst absolvirte Studium nicht sogleich runde, formell vollendete Schöpfungen erzeugen. S. mußte erst den in sich aufgenommenen sproden Lehrstoff innerlich verarbeiten, und dazu gehörte Zeit. Sehr natürlich ift es daher, daß seine damaligen Compositionen inbetreff ber gesammten Geftaltung ju munichen liegen, mas G. fpater felbit ausdrucklich anerkannt hat. Wenn im Gegenfat dazu hier und ba behauptet worden ift, in Schumann's Erstlingswerten fpreche fich feine Individualität am bestimmtesten und reinften aus, fo ift dies nur in einem bedingten Ginn richtig. Allerdings find diefe aus "Sturm und Drang" hervorgegangenen Beifteserzeugniffe, zu denen auch die Fis-moll: Sonate (Opus 11) zu rechnen ift, in ihrer Besonderheit eigenartig und anziehend. Doch würden fie, ohne von ihrer Urfprünglichteit zu verlieren, weit mehr höheren fünftlerischen Anforderungen ent= fprochen haben, wenn G. fich bereits in jungeren Jahren die Compositionstechnif angeeignet und dadurch frühzeitig die Fähigkeit erworben hatte, sich mit der im Gefete murzelnden Freiheit auszudrücken. Dag dem fo ift, beweisen unumftoglich die von ihm während feiner mittleren schöpferischen Beriode geschriebenen Werke, welche bei durchaus eigenthumlichem Gehalt auch meistentheils schon ge-

staltet find und ihm die Rrone der Meisterschaft eingetragen haben. Im J. 1834 war S. als Tonseger quantitativ weniger productiv als un= mittelbar vorher: er schrieb nur die geist- und charaftervollen symphonischen Etuden (Op. 13), sowie den "Carneval" (Op. 9). Die Urfache dieses eingeschränkteren mufikalischen Schaffens hatte ihre besonderen Grunde. G. gehörte feit dem Ende des Jahres 1833 einem geselligen Kreise jungerer Mufiter an, welche in regelmäßigen abendlichen Zusammenfünften ihre Ideen über die Tonkunft austauschten. Ge ftand damals das fahrende Birtuofenthum und die mit demselben eng verbundene oberflächliche Salonmufit in höchfter Bluthe. Ernstere Bestrebungen wurden dadurch in den hintergrund gedrängt, jumal auch die Verleger, welche des flotten Geschäftes halber am liebsten gangbare Modeartitel auf den Martt warfen, schwer für höhere Bestrebungen zu gewinnen waren. Dazu fam, daß die Leipziger musikalische Kritik schlaff und schwächlich geworden war, mithin nicht auf der Sohe der Zeit ftand. Gegen diefe unerquicklichen Buftande befclog S. mit Gleichgefinnten Front zu machen, in der hoffnung, bas öffent= liche Runftleben wieder mehr zu heben. Demgemäß beschloß man, ein eigenes litterarisches Organ zu gründen, nicht allein um dem bestehenden Schlendrian einen Damm entgegenzuseten, sondern auch, um jungen Talenten die Wege zu ebnen. So entstand die "Neue Zeitschrift für Musit", welche vom April 1834 ab in regelmäßiger Wochengusgabe erschien. An der Begründung derselben waren außer S. betheiligt: der talentvolle, acht Monate später schon durch ein Bruftleiden dahingeraffte Pianift Ludwig Schunke, Julius Knorr und Friedrich Im Grunde war aber S. die treibende Kraft, wie er denn auch anfangs ganz allein die Redactionslaften trug und, abgefehen von den auswärtigen Correspondenzen, die hauptsächlichften Beitrage für die Zeitung lieferte. Anorr und Wied zogen fich ohnehin bald von dem Unternehmen zurud. Gine wirtliche Unterstützung erlangte S. erst, als Carl Banck im Sommer 1834 nach Leipzig tam, und für mehrere Jahre fein thatiger Mitarbeiter an dem neu geichaffenen Blatte wurde. Dag daffelbe im Laufe der nächften Jahre volltommen den rühmlichen 3wed erreichte, dem es gewidmet war, ist genugsam befannt.

Durch sein musiklitterarisches Wirken hat S. fich ein bedeutsames Denkmal

von bleibendem Werth gefett. Es ift hier indeffen nicht ber Ort, um auf biefen Bweig feiner Thatigteit naber einzugeben. Rur der originellen Gintleidung fei gedacht, beren er fich mehrentheils bei feinen Schriftstuden bebiente, indem er durch fingirte Charaftere ben gegenfählichen Unschauungen feiner "Doppelnatur" beredten Ausdruck gab. Die von ihm dafür erfundenen Hauptgestalten waren Florestan und Eusebius. Florestan sollte die stürmische, leidenschaftliche, und Eufebius die fanite, femarmerische Seite feines Befens verfinnlichen. Dazwischen ftand vermittelnd Meifter Raro. Mit Diefen Scheinfiguren, benen noch andere pon S, für bestimmte Berfonlichkeiten seiner Sphäre ersonnene Masken= namen hinzugesellt wurden, war die romanhafte Idee des jogenannten Davids= bundlerthums verbunden, jener imaginären geiftigen Berbrüderung, durch welche das Kunftphilifterthum bekämpft werden follte. Diefe "nur im Kopfe" Schu= mann's eriftirende "Davidsbundlerschaft", welche in der "Neuen Zeitschrift für Musit", Wahrheit und Dichtung auf humoristische Weise verbindend, sich jum öfteren vernehmen ließ, trieb auch bald bemerkenswerthe Bluthen in ber compositorischen Thätigkeit ihres Urhebers, wie der "Carneval", Op. 9, die Fis-moll-Sonate, Op. 11, und die "Davidsbündlertänze", Op. 6, beweisen.

Die Entstehung des "Carnevals" fällt in die Zeit eines Herzenserlebnisses Schumann's. Ja, man tann fagen, daß das lettere geradezu die Beranlaffung zu diesem Werke wurde. S. Lernte nämlich zu Beginn des Sommers 1834 im Wied'ichen Saufe eine junge Dame, Namens Ernestine v. Friden, tennen. Bald entspann fich eine garte, vollkommen erwiderte Reigung zu ihr. Erneftinens Beimathsort mar das böhmische Städtchen Aich. S. hatte herausgefunden, daß die Buchstaben dieses Ortsnamens durch die Tone a es ch zu verfinnlichen feien und zugleich, daß dies die einzigen musikalischen Buchstaben seines eigenen Namens waren. Diefes "Bujallsfpiel" gab G., der fich im Liebesfeuer befand, ben Antrieb gur Composition einer Reihe von Claviersagen, benen fast burchgängig die obigen vier Tone zu Grunde liegen. Das Canze wurde schließlich burch die den einzelnen charafteristischen Stücken gegebenen Ueberschriften zu einer Art Maskenspiel. S. verlobte sich mit Ernestine v. Fricken in der Absicht, sie zu seiner Lebensgefährtin zu machen. Aber die intime Beziehung zu ihr erfaltete von Seiten Schumann's allmählich und wurde im Januar 1836 wieder definitiv gelöft, nachdem er fich vorher innerlich schon für Clara Wied. feine nachmalige Gattin entschieden hatte, die damals im siebzehnten Lebensjahre ftand. Clara's Bater wollte indeffen von diefem Berhältniffe fchlechter= dings nichts wiffen und legte bemfelben, anfangs mit Erfolg, mannichfache Sin= derniffe in den Weg, woraus sich für S. Conflicte ergaben, die aufs tiefste in fein Seelenleben eingriffen. Die nachhaltig schweren Gemuthsbewegungen, in welche er dadurch versett wurde, fanden ihren fünftlerischen Ausdruck in einigen Compositionen, worüber S. gelegentlich an Beinr. Dorn fchrieb: "Gewiß mag bon den Rampfen, die mir Clara gekoftet, Manches in meiner Mufit enthalten und gewiß auch von Ihnen verstanden worden sein. Das Concert (Opus 14). die Sonate (Opus 11), die Davidsbundlertange, die Rreisleriana und die Rovelletten hat fie beinah allein veranlaßt."

Von den Tonschöpfungen, welche S. noch außer den soeben genannten während seiner Herzensbedrängnisse schrieb, sind vor allem hervorzuheben: die "Phantasiestücke" (Op. 12) und die "Kinderscenen" (Op. 15). Diese Clavierwerke nebst den schon erwähnten "Kreisleriana" (Op. 16) und den "Novelletten" (Op. 21) bilden gleichsam den Höhepunkt dessen, was S. in seiner ersten schöpferischen Periode geleistet hat. Wie Geistreiches und in gewissem Sinne Bedeutendes auch seine vorher entstandenen Compositionen, zu denen noch die ansangs 1836 geschriebene "Phantasie" (Op. 17) gehört, immer enthalten — sie können

sich inbetreff der Gesammtgestaltung mit den vorstehend ausgezeichneten nicht messen. Dies erklärt auch, warum Werke, wie namentlich die Phantasiestücke Op. 12 und die Kinderscenen Op. 15, mit infolge ihrer leichteren Berständlichsteit, bald große Verbreitung fanden und Schumann's Namen in der musikalisschen Welt erst recht eigentlich bekannt machten.

Die unverkennbare Wandelung, welche sich in S. während der Jahre 1837 und 1838 bezüglich der bei weitem bestimmter, klarer und abgerundeter gewordenen Darstellungsweise vollzog, beruhte nicht allein darin, daß er fortgesett an seiner Vervollkommnung arbeitete. Er wurde gleichzeitig auch wesenklich durch eine Persönlichkeit beeinflußt, deren künstlerische Ueberlegenheit er ebenso rückshaltloß als sreudig anerkannte. Diese Persönlichkeit war Felix Mendelssohn-

Bartholdy.

Mendelssohn kam zu Ende des Sommers 1835 nach Leipzig, um die Leitung der Gewandhausconcerte zu übernehmen, denen er bekanntlich einen bedeutenden Ausschwung gab. Bereits in jungen Jahren gebot er über eine seltene Meisterschaft im Tonsah, was Schumann's ausmerksamen Blicken nicht entgangen war: schon in der Vorrede zum ersten Heit seiner Bearbeitungen der Paganinischen Etüden (Op. 3), welche 1832 erschienen, machte er eine Hindeutung auf Mendelssohn's emporsteigenden Stern. Sehr bald nach Mendelssohn's Ankunst in Leipzig lernte S. denselben kennen. Bald auch traten beide Männer einander näher, und im häusigen Beisammensein tauschten sie ihre Ansichten über die Kunst aus. Für S. nun war dieser Verkehr ungemein sördernd, da Mendelssohn der bei weitem geschultere, ersahrenere und einsichtsvollere Musiker war. S. erkannte dies in einer, seine noble Gesinnung kennzeichnenden Weise an, insem er unterm 13. April 1838 an Clara Wieck schrieb: "Wie ich mich als Musiker zu ihm (zu Mendelssohn) verhalte, weiß ich auss Haar und könnte noch Kabre bei ihm lernen."

Der vorstehend angedeutete Einfluß Mendelssohn's auf S. konnte begreif= licher Weise nicht urplöglich, sondern nur allmählich feine Wirtung ausüben. Ganz entschieden trat sie erst hervor, als S. anfing, sich den großen In-strumentalsormen zuzuwenden. Doch auch vor dem Jahre 1840 machen sich schon die Spuren der erwähnten Einwirkung insofern bemerklich, als S. mehr und mehr eine durchsichtigere, melodisch reichere und formvollendetere Schreibweise annahm. Während der letten Monate des Jahres 1838, sowie des ganzen folgenden Jahres mar feine Productivität jedoch keine umfänglichere. Es ent= ftanden mahrend diefer Zeit, abgesehen von dem mehrsätigen "Faschingsschwant" (Opus 26) nur kleinere Claviercompositionen, nämlich: "Arabeske" (Opus 18), "Blumenftude" (Opus 19), "Humoreste" (Opus 20), "Rachtftude" (Opus 23), drei "Romanzen" (Opus 28), sowie einige in Op. 99 und 124 mitabgedruckte Tonfätichen. Manches Andere wurde begonnen, aber nicht vollendet. Besondere Umftande waren eingetreten, welche Schumann's Arbeitstraft wefentlich beein= trächtigten. Es wurde bereits erwähnt, daß S. ein Seelenbundniß mit Clara Wied geschlossen hatte, welchem deren Bater die Anerkennung versagte. Dies geschah in einer fo beharrlichen und rudfichtelofen Beife, daß G. dadurch für langere Zeit in die fummervollste Lage verfett wurde. In der hoffnung, diefem Buftande ein Ende machen ju fonnen, wenn er fich von dem Schauplate feiner Seelenbedrängniffe entfernte, faßte er den Blan, von Leipzig nach Wien übergufiedeln, um fich dort, zugleich mit Rudficht auf die Begrundung der von ihm erfehnten ehelichen Berbindung, ein neues Beim zu schaffen. Gin wichtiges Moment bildete dabei die Dislocirung feiner Musikzeitung, welche er nicht in Leipzig zurücklaffen wollte. Ende September 1838 begab er fich daber nach Wien, in der Ueberzeugung, dort durch seine perfonliche Unwesenheit zunächst Schumann.

diese ihm so wichtige Angelegenheit schnell ordnen zu können. Darin hatte er sich freilich durchaus getäuscht. Nach monatelangen zeitraubenden Verhandslungen wurden ihm von der Wiener Polizeibehörde inbetress der Zeitungsangeslegenheit so unübersteigliche Hindernisse in den Weg gelegt, daß er sich endlich genöthigt sah, unverrichteter Sache wieder nach Leipzig zurüczuschehren. Auch hier gelangte er vor der Hand nicht zur Ruhe, denn es stürmten erneute, seine Herzensangelegenheiten betreffende Gemüthserregungen auf ihn ein. Da der Vater seiner Erwählten auch serner bei seinem Widerstand blieb, so sah S. sich genöthigt, die Hülfe der zuständigen juristischen Behörde anzurusen. Es war damit ein längerer Proces verbunden, der schließlich zu Gunsten Schumann's entschieden wurde. Am 12. September 1840 fand seine legale eheliche Verbindung mit Clara Wieck statt.

Burde das Jahr 1840 für S. einerseits durch die Verwirklichung seiner Herzenswünsche zu einem bedeutungsvollen, so gewann es andererseits für ihn auch in künstlerischer Beziehung Wichtigkeit. Wir sahen, daß S. von 1829 ab bis zum Jahre 1840 seine Kräste als Tonseter dem instrumentalen Schaffen gewidmet hatte. Die Instrumentalcomposition war jenes Gebiet, in dem er sich heimisch fühlte, ja, er stellte sie ganz entschieden über die Vocalmusik. Dementsprechend schrieb er an Hirschach, einen der Mitarbeiter an seiner Zeitung: "Componiren Sie doch mehr sür Gesang. Oder sind Sie vielleicht wie ich, der ich Gesangscompositionen, so lange ich lebe, unter die Instrumentalmusik geset

habe und nie für eine große Runft gehalten?"

Bon dieser seltsamen Anschauung, die einigermaßen im Zusammenhang mit der romantischen Richtung Schumann's stand, war unser Meister, als er ihr Ausdruck gab, wohl schon zurückgekommen, denn zu Beginn des Jahres, in welchem er sich verheirathete, warf er sich mit solcher Energie auf die Bocalcomposition, daß in demselben ausschließlich nur Gesänge (der Zahl nach circa 140) sür eine Stimme, sowie sür zwei und mehrere Stimmen entstanden. Leicht ist zu errathen, woher ihm der Antrieb dazu kam. Das mächtig gesteigerte Liebesgesühl, welches ihn angesichts der Hossfnung beseelte, bald mit der Erwählten seines Herzens vereinigt zu sein, trieb ihn, zu dem gesungenen Worte zu greisen, um vermöge desselben die reiche Fülle seines ties bewegten Inneren austönen zu Lassen.

S. schrieb weiterhin noch eine beträchtliche Anzahl von Liedern und Gefängen, aber den hohen poetischen Schwung, die innige Gemuthsschwärmerei vieler seiner im J. 1840 entstandenen Vocalsätze vermochte er nur in verhältniß-

mäßig wenigen Fällen wieder zu erreichen.

Mit dem Jahre 1841 trat S. insofern in die Periode der bedeutendsten schöppserischen Thätigkeit ein, als von da ab seine umsangreichsten und gehaltvollsten Tongebilde entstanden. Indem er sich zunächst wieder vorzugsweise der Instrumentalmusik zuwandte, componirte er in diesem und dem solgenden Jahre nachstehende Werke: Symphonie (B-dur, Op. 38), "Ouvertüre, Scherzo und Finale" (letzteres im J. 1845 umgearbeitet, E-dur, Op. 52), erster Satz des Clavierconcertes (A-moll, Op. 54), Symphonie (D-moll, Op. 120), neu instrumentirt 1851, drei Streichquartette Op. 41, Clavierquintett Op. 44, Clavierquartett Op. 47 und "Phantasiestücke" Op. 88.

Das Jahr 1843 wurde nach Borausgang der Bariationen für 2 Claviere (Op. 46) der Composition des weltlichen Oratoriums "Paradies und Peri" (Op. 50) gewidmet. Ein äußeres Erlebniß war die vorübergehende Betheiligung Schumann's als Lehrer an der in Leipzig neu eröffneten Musikschule. Zu Beginn des Jahres 1844 unternahm er mit seiner Gattin eine Kunstreise nach Petersburg und Moskau. Bon derselben ansangs Juni heimgekehrt, löste

er fein Berhaltniß zu der bon ihm bis dahin herausgegebenen und geleiteten Musikzeitung vollständig auf, und machte sich bann an die Composition der Schlufficene des zweiten Theiles von Goethe's Fauft. Die Berfentung in Diefe schwierige Arbeit strengte Schumann's Beift so fehr an daß er nach ihrer Bollendung in einen beforgnigerregenden Buftand verfiel. Diefe Ericheinung mar feine neue. Schon im Berbfte des Jahres 1833 wurde S. aus Anlag des Todes einer seiner Schwägerinnen von einer tiefen Exaltation ergriffen, die sich in "fürchterlicher Melancholie" äußerte und eine unnatürliche Furcht vor dem Aufenthalte in hohen Stodwerfen erzeugte. Runmehr, nach elf Jahren traten bei S. aufs neue ahnliche franthafte Symptome hervor, aber in weit ftarkerem Grade als das erfte Mal. Diefer Umftand bestimmte ihn, im Spatherbft 1844 feinen Wohnsit von Leipzig nach Dresden zu verlegen, um dort in Rube und Burudgezogenheit von ber Belt eine Befferung feiner Leiden herbeiguführen. Diefelbe wurde auch unter angemeffener ärztlicher Behandlung allmählich erreicht, fo bag S. fich im Laufe bes folgenden Jahres wieder mehr und mehr seiner künftlerischen Thätigkeit zuwenden konnte. So entstanden demnächst außer vielen contrapunctischen Arbeiten die vier Fugen für Bignoforte (Op. 72), die Studien für den Bedalflügel (Op. 58) und die beiden letten Sake zum Clavierconcert (Dp. 54). Neberdies wurde die C-dur-Symphonie Op. 61 stiggirt, wogegen ihre Ausarbeitung erst im 3. 1846 unternommen wurde.

Dem solgenden Jahr gehören, abgesehen von einigen kleineren Bocalsäßen, an größeren Werken an: die Ouvertüre zur Oper Genoveva und die beiden Claviertrios Op. 63 und 80. Im übrigen war S. mit Stizzirung der Oper Genoveva selbst beschäftigt, deren Partitur im August 1846 vollendet wurde. Die ersten Ausschlicht beschäftigt, deren Partitur im August 1846 vollendet wurde. Die ersten Ausschlicht des Bühnenschöpfung ersolgten zu Leipzig am 25., 28. und 30. Juni 1850. Sie erzielten kaum mehr als einen Achtungsersolg. Nach der dritten Darstellung wurde die Oper ad acta gelegt, und Jahre verstossen, ehe sie in Leipzig wieder über die Bretter ging. Die anderen Bühnen Deutschlands zögerten lange, ehe sie die "Genoveva" in Scene setzen. Eine durchgreisende, bleibende Wirkung wurde mit der Oper nirgend erreicht, was seinen Grund in dem mehrentheils undramatischen Wesen derselben hat. Abgeschen hiervon besitzt das Werk viele Züge von hervorragender musikalischer Vese

deutung und Schönheit.

Im Spatherbit des Jahres 1848 entftand mit der Duverture ju Byron's "Manfred" die großartigste instrumentale Schöpfung Schumann's, gleich ausge= zeichnet durch tiefe Characteristit und hohen Phantafieflug. Bald nach ihrer Bollendung schrieb er auch die übrigen dazu gehörenden Tonfage. Dann wandte er fich in einem gemiffen Sinne der geiftlichen Mufit zu. Er benutte dazu nicht biblische oder firchliche Texte, sondern Rückert's "Adventlied", welches fich mit seiner allgemein gehaltenen religiösen Tendenz in contemplativer Richtung bewegt. Dieses Musikstud ift von edlem Geprage, aber nicht sonderlich erhebend. Bon derfelben Urt und Beschaffenheit find die beiden im folgenden Sahre auf Rudert'sche Texte unternommenen Compositionen "Berzweifle nicht" (Dp. 93) und das "Neujahrslied" (Op. 144). Mehr näherte fich S. der "religiofen" Mufit gegen fein Lebensende, indem er im 3. 1852 eine Meffe und ein Requiem auf die überlieserten tirchlichen Texte schrieb. Doch fteben diese Werke, welche eine unverkennbare Ermattung der productiven Rraft offenbaren, erfinderischer Binficht entschieden gegen seine früheren Bocalschöpfungen zurück.

Das Jahr 1849 bezeichnete S. als sein "fruchtbarstes", und er durfte es so nennen, da er in keinem anderen Zeitabschnitt so viele Werke — der Zahl nach 30 — schrieb wie in dem erwähnten. Hervorzuheben sind von diesen Schumann.

Compositionen das "spanische Liederspiel", Op. 74, das "deutsche Minnespiel" aus Rückert's Liebesstrühling, Op. 101, das "Requiem für Mignon", Op. 98b, das Concertstück sür vier Hörner, Op. 86, das "Nachtlied", Op. 108, sowie vier Scenen aus dem ersten und zweiten Theile von Goethe's "Faust", welche in der ersten Hälfte des Jahres 1850 durch die Hinzusügung der Scenen "Die vier grauen Weiber" und "Faust's Tod" vervollständigt wurden. Die gesammte von S. zu verschiedenen Zeiten componirte, und in drei Abtheilungen gruppirte Faustmusit erhielt ihren Abschluß durch eine nachträglich noch hinzugesügte größere Instrumentaleinleitung, welche im August des Jahres 1853 entstand.

Ein äußeres Erlebniß des Jahres 1850 war für S. die Berufung zum städtischen Musikoirector nach Düffeldorf. Den Obliegenheiten eines Dirigenten zeigte sich S., der sich schon zu Dresden in dieser Thätigkeit versucht hatte, nur wenig gewachsen. Indessen verblieb er in feinem neuen Amte vom Herbste des genannten Jahres bis zum Spätherbst 1853. Alsdann wurde es ihm insolge einer Differenz mit dem Concertcomite, so zu sagen, unmöglich gemacht, seine

Directionsthätigkeit noch weiter fortzuführen.

Auch während seines Duffeldorfer Lebens war S. als Tonsetzer ungemein fleißig. An größeren Inftrumentalwerken schrieb er noch das Concertstück für Bioloncell Ov. 129, die in vielem Betracht schöne Es-dur-Symphonie Op. 97, fowie die Ouverturen zu Schiller's "Braut von Meffina", Ob. 100, zu Shakefpeare's "Julius Cäfar", Op. 128, und zu Goethe's "Hermann und Dorothea", Dp. 136. Ferner die "Reftouverture" über das Rheinweinlied, Op. 123, die beiden Claviersonaten mit Violine, Op. 105 u. 121, das Claviertrio in G-moll Op. 110, das Concertallegro für Pianoforte mit Orchesterbegleitung, Op. 134, und die "Bhantafie" für Bioline mit Orchesterbegleitung, Op. 131. Auch ein unveröffentlicht gebliebenes Biolinconcert entstand. Ferner schrieb G. mehrere umfangreiche Vocalwerke in Duffelborf, von denen die Meffe und das Requiem bereits erwähnt wurden. Die Reibe diefer Gefangscompositionen eröffnete er mit "Der Rose Pilgersahrt", Op. 112. Auf dieses in formeller Hinsicht an das "Paradies und die Peri" erinnernde Gebilde solgte unmittelbar die Ballade "Der Königsohn", Op. 116. Mit derselben machte S. den Versuch, eine neue Kunstgattung ins Leben zu rusen, indem er die Ballade unter Ausbietung eines bedeutenden Apparates in breiteren Formen behandelte. Obwol die Aufnahme biefes Experiments von Seiten des Bublicums teine ermunternde mar und auch bie nächsten Befannten Schumann's ihre Bedenken bagegen zu erfennen gaben. schritt der Meister doch auf dem einmal betretenen Wege weiter bor und com= ponirte in derfelben Beife noch die Balladen "Des Sängers Fluch", "Bom Bagen und der Königstochter" und "Das Glück von Ebenhall". Lettere Composition ist dem Mannergesang gewidmet, mahrend bei den vorhergehenden gleichartigen Werken, abgesehen von den Soloftimmen der gemischte Chor be-Mit diesen Schöpfungen wurde ebensowenig eine durchgreisende Wirkung erreicht, wie mit dem "Königfohn".

Nachdem S. die Directionsthätigkeit aufgegeben hatte, unternahm er mit seiner Gattin einen Ausflug nach Holland, auf welchem das Künstlerpaar überall die glänzendsten Concerttriumphe seierte. Bon dieser Reise heimgekehrt, beschäftigte S. sich nur noch mit kleineren Arbeiten. Inmitten derselben versiel er, nachdem er schon längere Zeit in Besorgniß erregender Beise gekränkelt hatte, in jene beklagenswerthe Geistesumnachtung, von der er nicht wieder genesen sollte. Am 29. Juli 1856 wurde er zu Endenich bei Bonn, wohin man ihn in eine Heilanstalt gebracht hatte, von seinen Leiden durch den Tod erlöst.

Schumann's Kunstlerlausbahn, im ganzen und großen betrachtet, gewährt das Bild eines hohen, edeln, von außerordentlich bedeutenden Ersolgen beglei=

teten Strebens. Richt allein wollte er fich, von ber Ratur mit einer genialen Begabung gusgeftattet, einfach nur als schaffender Geift bethätigen; er fühlte auch den unwiderstehlichen Trieb, unbefannte Runftpfade zu bahnen. ihm bis zu einem gewiffen Grade gelungen, wenn auch feineswegs in dem Mage, als es feiner reichbewegten Ginbildungstraft vorschwebte. Lediglich erreichte er bas ins Auge gefaßte Ziel in ber von ihm geschaffenen Gattung bes fogenannten "Phantafieftudes", sowie in verschiedenartigen Charafterstücken für bas Clavier allein oder mit Begleitung, deren er eine beträchtliche Angahl fchrieb. Im Fach der Gesangslyrit, sowie der großen Instrumentalgattungen hat er gestütt auf die leberlieferungen, eigenthumlich Reues von großem und bleibendem Werth geleiftet. Seit Beethoven vermochte fein anderer Tonsetzer hinfichtlich der Qualität so geistig hervorragendes und Tiefes zu bieten wie G.: ohne Ausnahme übertrifft er fie Alle an Phantasie, melodischem Schwung und originaler Gedankenkraft, sowie an Gemuthswarme. Einzig überlegen war ihm Felix Menbelssohn bezüglich einer meisterhaft vollendeten Beherrschung der Runftmittel und besonders auch im Chorsat. Der lettere entsprach Schumann's fünftlerischem Naturell nicht völlig, obwol er mit der dafür erforderlichen polnphonen Schreibweise vertraut war, wie seine Inftrumentalcompositionen beweisen. Sonft aber nimmt S. eine dominirende Stellung unter den productiven Musikern der Reugeit ein: nicht wenige feiner Werte fichern ihm die Unfterblichkeit fur alle Beiten. 28. 3. v. Bafielewsti.

Schumann: Theophilus Salomo S., Missionar der Brüdergemeine, geboren am 1. Ruli 1719 ju Grabow im Brandenburgifchen, † am 6. October 1760 in Pilgerhut unter den Arawaken. Ein Zug von Ernst lag von Kind an auf dem Knaben. Sein Bater, der Pfarrer von Grabow, ersah darin etwas Bedeutsames und täuschte fich nicht. In der Schule des Conrectors Vockeroth in Brandenburg wuchs neben den Renntniffen, Die fich der begabte Knabe erwarb, auch sein innerer Mensch. Im J. 1738 bezog er die Universität Halle. Nach zwei Jahren trat er schon als Lehrer in das königliche Badagogium. Groke Gelehrsamkeit und bedeutendes Lehrgeschick zeichneten ihn aus. Er verließ Salle und fand bei dem befannten Abt Steinmet von Rlofterbergen Friede für sein Herz und in dessen Erziehungsanstalt eine gesegnete Anstellung, doch erst in der Brüdergemeine fand er volle Rube. Mit feiner verwittweten Mutter zog er im J. 1743 nach Herrnhut. Im Seminar zu Marienborn arbeitete er mit vielem Erfolge. Dem Grafen v. Zingendorf diente er als Secretar, aber nicht lange, denn ichon im 3. 1747 erhielt er den Ruf, als Miffionar unter die Südindianer am Berbicefluß in Hollandisch-Guaiana zu gehen. Borber trat er noch in den Stand der Ehe mit Anna Maria Sonntag, deren Bater um des Epangeliums willen in Bohmen in das Gefängnig geworfen wurde und fiebzehn Jahre darin schmachtete. Wäre fie nicht entflohen, fo hatte fie daffelbe Schickfal getroffen. Im October 1748 trafen fie am Orte ihrer Bestimmung, in Pilgerhut ein, wo sich eine kleine Gemeine von Arawaken gebildet hatte. Die Lieblingsidee Zingendorf's, fich folder Beiden miffionirend angunehmen, an die fich fonft Riemand mache, follte auch unter ben Indianern, diefen freien Sohnen der Urwälder Südamerikas, verwirklicht werden. Die Arawaken find Beiden ohne Gott. Ihre Sprache hat angeblich Aehnlichkeit mit dem Bebräischen und ift fehr schwer zu lernen. Schon im 3. 1738 trafen zwei Miffionare unter den Indianern ein. Sie sprachen etwas hollandisch und konnten fich den Arawaten, die viel mit Sollandern verkehrten, verftandlich machen. Dieje Bald= bewohner fühlten fich von der Liebe der weißen Fremdlinge angezogen und hörten gerne ju, wenn ihnen bon ihrem Schöpfer und Erlofer geredet ward. Doch Diefe Arbeit genügte nicht, fie mußten unter ihnen wohnen und ihre Sprache

erlernen. Sie bekamen Verstärkung aus Herrnhut und siedelten sich im Ur= walde an. Ihrem Wohnort gaben fie den Ramen Bilgerhut. Ihren Unterhalt mußten fie fich felbst verdienen, er war durftig genug. Trot des mörderischen Alimas blieben die Miffionare gefund und lebten im Frieden bei einander. So beschwerlich das Reisen zu den abgelegenen Indianerhütten war, die Missionare icheuten keine Schwierigkeit. Mit Bulje eines Mulattenknaben, der arawakisch perftand, überseiten fie Stude aus bem Leben und Leiden gesu und lafen es bann den Beiden vor. Endlich regte fich bei ihnen ein Berlangen nach dem Cpangelium. Es war ein besonderer Freudentag, als am 31. Mars 1748 eine alte Indianerin in Gegenwart von etwa vierzig Indianern die h. Taufe erhielt. Bis Ende Juni maren es bereits 39 Indianer, die fich hatten taufen laffen. Gs stellte fich wirklich ein Werk Gottes heraus. Mitten in dieses Ernteield trat unfer S. Energisch wie er war und von der Liebe Chrifti erfüllt, griff er das Werk an. Bur Verwunderung Aller konnte er sich in wenigen Monaten felbstftandig in der Arawakensprache ausdrücken. Freilich fehlten in diefer Sprache wesentliche Worte, wie Sunde, Glaube, Unglaube und besgleichen. Er konnte damals schreiben: "Das Schwerfte ift nun vorbei. Wir verstehen fie jest beffer, und fie uns, und fie beginnen in ihren Herzen zu fühlen, wovon wir reden." S. fand das Bolk artig und verständig und von hübschem Buchse. Sie haben eine Art Ronig, den fie respectiren. Er tragt ein mit Gilber beschlagenes ipanisches Rohr, boch laffen fie fich nicht viel besehlen. Im Lande Berbice mögen es an 2000 gewesen sein, weiterhin noch viel mehr. Bis auf hundert Stunden hinein wurden fie von den Missionaren besucht. Aber nur die, welche feste Wohnsige bei den Missionaren erwählten, blieben fest und brachen mit den heidnischen Bermandten. Die bekehrten Beiden führten einen murbigen Lebens-Etwa achtzig Seelen lebten damals in Pilgerhut in größeren und mandel. tleineren häusern. Da sich dieselben hauptfächlich von Jagd und Fischerei nährten, fo waren fie des Tags über im Busch. Morgens und Abends hielten ihnen die Missionare Versammlung. Auch bildeten fie bereits einige Junglinge ju Bertundigern des Wortes vom Rreuze. Da war G. in feinem Clemente. Weil er einfah, daß ein gründlich bekehrter Beide beffer ift als hundert, "Die man mit Noth fortschleppt", so tauften fie nicht so schnell. Aber es kamen zu feiner Freude immer wieder Taufen bor. Er brang auf Bekleidung der Befehrten, auch der Kinder, die zum Unterrichte angehalten wurden. Saus und Berfammlungsfaal murden zu klein. Die weißen Leute ftanden der Arbeit der Bruder feindlich entgegen, es waren Leute, die fich nur um des Geldes willen in Buaiana aufhielten und in allen Gräueln malzten. Bisher hatte S. immer durch einen Dolmetscher gepredigt, jest ging es auch ohne Bermittlung. erften Berftorbenen murden nach driftlicher Beife beerdigt. Es ging alles in ichonfter Ordnung vorüber. Wie lieblich flangen die Liederverfe, welche biefe ehemaligen heiden fangen. S. hatte eine hübsche Zahl Lieder ins Arawakische überfett, ebenfo das Evangelium Johannis und feinen erften Brief. Er faß fleißig am Arbeitstisch, aber machte auch Missionstouren in die Wälder in Begleitung eines bekehrten Arawaken Jephtha. Der Schall des Evangeliums drang immer weiter. Der freundlich gesinnte Gouverneur Lößner wurde abge-rufen, und ein Gegner trat an seine Stelle, der die Brüder gerne heimgeschickt hätte, aber er ftarb, und die Berleumdung, daß fie die Indianer in die Stlaverei zu führen beabsichtigten, verfing nicht. Auch der reformirte Prediger, der fehr ungunftig nach Holland berichtete, bereute fein Unrecht, wie er S. fannte. Jest konnte fich die Gemeine in Ruhe bauen und ihr Licht weithin ftrahlen laffen. Es tamen fogar aus dem spanischen Gebiete vom Orinotofluffe her Indianer, die das Wort Gottes mit Begierde in fich aufnahmen. Man

besitt noch Gespräche mit Beiden von S., die uns ben gelehrten geistvollen Mann in feiner kindlichen populären Weise zeigen. Es war eine Art Bfingften für Pilgerhut angebrochen. S. schrieb einem Freunde: "Die werden auf einmal licht und felig und gehen wenige Tage nachher fo vergnügt zu Ihm in die ewige Beimath, als waren fie fechaig Jahre lang Chriften gewesen. Und das mit anzusehen, ift etwas unaussprechlich Seliges." Bon fich felber schreibt er: "Es bleibt mir ewig eine anbetungswürdige Wahl ber Enade, die mich nach Berbice gebracht hat." Sogar Kannibalen tamen in die Berfammlung und wurden gerührt. Es wurde als nöthig erkannt, noch weitere Miffionspläke anzulegen, nämlich Saron an der Saramakka und Ephrem an der Corentyn. Als S. nach Bilgerhut zurudkehrte, fand er einen Leichenhügel, unter bem feine Gattin mit Zwillingstindern in den Armen lag. Sein Schmerz über diefen unerwarteten Berluft mar groß. Es ftarben noch zwei liebe Aramaken, deren Tod ihm sehr nahe ging. Er entschloß sich im September 1758 mit zwei Töchtern nach Europa zu reifen, fein Sohn mar schon feit einigen Jahren im Badagogium. Durch feine Erzählungen regte S. das Intereffe in Deutschland machtig Doch es zog ihn wieder zu feinen Indianern, die sich auch nach ihm Rachdem er sich in Reist aufs neue verheirathet hatte, traf er mit mehreren Miffionsgehülfen im Januar 1760 in Surinam ein. Der Gouverneur empfing ihn sehr liebreich. Er besuchte die neuen Gemeinlein Saron und Ephrem und konnte fich über fie nur freuen. In Bilgerhut griff er, wie immer, mit voller hingebung feine Arbeit an, aber nur noch ein halbes Jahr durfte er arbeiten. Seine Rückfehr war jum Sterben. Rach angestrengter körperlicher Arbeit troff er von Schweiß, das Klimafieber stellte fich ein. Nicht ohne Rührung tann man das Sterbelager diefes tindlich gläubigen Dieners Chrifti lefen. In der Wieberhite fprach er meiftens arawatifch. Er ließ fich aus ber Leidensgeschichte vorlefen und entschlief unter dem leifen Gefange von Beimgangs= versen. Seine Pilgersahrt währte nur 41 Jahre. Die weitere Geschichte der Arawaken-Mission gehört nicht hierher. Wer jest jene gesegneten Missions= plage besuchen wollte, murde feinen finden, denn das Missionswerk hat ichon langft dort aufgehört. Näheres in dem Werte des Unterzeichneten: "Die Mission unter den Arawakten. Gin Gemälde aus der Brüdergemeine." Bafel 1856, ein Abdruck aus dem Missionsmagazin. Ledderhofe.

Schumann: Balentin G., ein Leipziger Buchdrucker und Buchhandler der Reformationszeit. Sein Geburtsjahr ift unbekannt, er war aber eines Leipziger Burgers Sohn, erhielt 1514 felbst das Leipziger Burgerrecht, und von diesem Jahre an bis in den Anfang der vierziger Jahre (1542) ift eine große Angahl Leipziger Drucke bon ihm nachweisbar. (Gin Druck bom Rabre 1502, in Banger's Unnalen, beruht auf Jrrthum). Wie feine bier alteren Beschäftsgenoffen in Leipzig (Melchior Lotter, Martin Landsberg, Wolfgang Stöckel und Jakob Thanner), denen er 1514 als fünfter an die Seite trat, druckte er (für die Leipziger Studenten) namentlich Ausgaben römischer und griechischer Autoren, die griechischen natürlich in lateinischer Uebersetung, Schriften und Dichtungen von humanisten, Nachdrucke von auswärtigen, aber auch Originalarbeiten von Leipziger Humanisten, wie Betrus Mosellanus, Richard Crocus, Christoph Begendorf u. a., dagu Lehrbucher aus verschiedenen Wiffenschaften. Auf umfängliche Werke ließ er fich nicht ein; die meiften feiner Drucke umfaffen nur wenige Bogen, ein Buch wie feine lateinische Ausgabe der vier Evangelien in der Uebersetzung des Erasmus (132 Blatt in 40) bilbet eine große Ausnahme. Aber er war doch ein thätiger und unternehmender Mann. Nachdem Lotter 1511 jum ersten Male in Leipzig mit lateinischer Schrift (Antiqua) ge-

druckt hatte, brachte S. 1516 das erste Buch mit griechischen Lettern, die kleine griechische Grammatik, die der damals an der Leipziger Universität lehrende englische Philolog Richard Croke (Crocus) zusammengestellt und der Rath (!) der Stadt Leipzig durch ein Privilegium geschütt hatte: R. Croci Londoniensis tabulae Graecas literas compendio discere cupientibus sane quam utiles, 1520 auch das erste Buch mit hebräischen Lettern, die kleine hebräische Grammatik, die Bhiliph Novenianus von Hassurt, ebenfalls damals in Leipzig, versaßt hatte: Elementale Hebraicum. In der ftolgen Schlufichrift des lettgenannten Büchleins rühmt er sich selbst dieser seiner Berdienste: Lipsiae excussit diligentissimus stanniscribarum Valentinus Schumannus, cujus opera fit, ut hic graeca et latina (ac brevi, ut speramus, hebraica) cultissime imprimantur. Dazu war er unter allen Leipziger Drudern jener Zeit der, der die meifte Freude an funftlerischer Druckausstattung hatte. Er besaß eine große Anzahl von Holzstöcken (Bildern und Zierleiften), freilich jum großen Theil roben Erzeugniffen des Leipziger Holgichnitts, die er überdies in geschmacklofer Beife bei der Ausstattung feiner Bucher verwendete; auch Drucke, Die nicht feinen Ramen tragen, find oft fofort zu erkennen an der häklichen Art, wie er feche, fieben, acht der verschiedensten Zierleiften zu einer Titelumrahmung zusammenstellt. Doch ließ er ohne Zweisel auch auswärts Holzstöcke ansertigen; ein Titelbild, das auf mehreren seiner Drucke wiederkehrt, der Typus ecclesiae, war, wie das Monogramm zeigt, von Heinrich Steiner in Augsburg geschnitten. Das Druckerzeichen Schumann's, das auf den meisten seiner Drucke angebracht ist, zeigt zwei nach oben einander zuge= neigte Aeste, bagwischen einen britten mit brei Gichenblättern, über ben ein großes V und S gelegt ift; daneben meist noch die beiden Buchstaben LD (Laus Deo.) Leider gerieth G. in feindselige Stellung gur Reformation. Während er in ben ersten Jahren nach Luther's Auftreten auch einiges von Luther gedruckt hatte, noch 1520 eine "fehr gute" Predigt, wie es auf dem Titel heißt, "von zweierlei Berechtigkeit", schwentte er bald barauf, fei es aus leberzeugung ober aus Furcht oder aus Geschäftsneid auf Lotter, den Hauptdrucker Luther's in Leipzig, ab und stellte seine Preffe dann ausschließlich in den Dienst der Leipziger Gegner Luther's. Petrus Silvius, Augustin Alveld, Hieronymus Dungersheim, Hieronymus Emfer, Johann Hafenberg, Johann Cochlaus, fie fanden fich alle einträchtiglich in seinem Berlage zusammen. Gine ganze Reibe von Schmäbschriften auf Luther, wie der Lutherus septiceps, der Lutherus biceps, der Ludus ludentem Luderum ludens u. a. find aus Schumann's Presse hervorgegangen, nicht immer mit seinem Namen, 1528 auch eine illustrirte Rleinoctavausgabe von Emfer's Gegen-Uebersetzung zu Luther's Reuem Testament - wohl das größte Unternehmen, das er gewagt hat. Dennoch und obwohl er nicht verfaumte, den erbitteriften Begner Luther's, den Bergog Georg von Sachfen, auf solchen Drucken gelegentlich als den vere catholicus princeps zu preisen, scheint er das Schickfal der meisten Leipziger Buchdrucker der Reformationszeit getheilt zu haben: es ging mit seinem Geschäfte bergab. Lutherische Schriften follte in Leipzig keiner drucken, lutherfeindliche aber wollte niemand kaufen. 1514 fein Geschäft begann, that er dies im eignen fleinen Saufe auf der Ritterstraße (in regione equestri beißt es auf einzelnen seiner damaligen Drucke) neben der Sachsenburse am großen Fürstencollegium. 1522 vertauschte er diefes Saus mit einem größeren, bas er auf ber Brimmifchen Baffe, ber Sauptftrage Leip= zigs, gefauft hatte, und hielt auf der Ritterftrage einen besondern gaden; "Wirt verkaufft in Johann haffurts haws zu Lepptig in der Ritter Straffen" heißt es 1528 auf Emser's Annotationen über Luther's Neues Testament. Aber nur bis 1531 fonnte er das größere haus halten, dann jog er fich wieder gurud in ein kleineres auf der Ritterstraße, den Universitätscollegien gegenüber. Dort

erlebte er noch nach Herzog Georg's Tode die Einführung der Resormation in Leipzig (Pfingsten 1539), veranstaltete nun auch, nachdem die Gesahr vorüber war, noch eine erweiterte Ausgabe des bekannten, zuerst von Klug in Wittenberg gedruckten lutherischen Gesangbuchs, die mehrere Auslagen erlebte (vgl. Koch, Gesch. des Kirchenliedes, 3. Ausl. 1, S. 252). Aber 1542 starb er, 1545 verkauften die Erben das Haus. — Sein gleichnamiger Sohn, Valentin S., ein armer Schriftgießer, wird in der Litteraturgeschichte genannt; er war der Herausgeber des bekannten "Nachtbüchleins" (1559).

Aus Acten des Leipziger Rathsarchivs und zahlreichen Druden Schumann's

auf der Leipziger Stadtbibliothek.

G. Wuftmann.

Schummel: Johann Gottlieb S. wurde am 8. Mai 1748 in Seitenborf bei hirschberg als Sohn eines Schullehrers geboren, † am 23. December 1813. Im Alter von etwa 11 Jahren tam er auf das Gymnasium ju Birschberg, das er acht Jahre lang unter drudenden äußeren Berhaltniffen besuchte. Schon frühzeitig mußte er fich hier als Mitglied des Singechors, ber in der Rirche und bor den Säufern seinen Dienst hatte, seinen Lebensunterhalt erwerben. Auch innerlich aber sühlte er sich hier nicht wohl. Da der Bater ihn sehr ftreng hielt und seine Lehrer es nicht verstanden, ihn mit aufrichtiger Reigung ju den Studien ju erfullen, fo reifte in dem Funfzehnjährigen, als fich gufällig eine Schauspielertruppe in Sirschberg aufhielt, der Entschluß, sich der Schule ganglich zu entziehen und jener Truppe beigutreten. Schon nach wenigen Tagen aber, als er foeben zum erften Male in Landshut öffentlich aufgetreten mar, holte ihn der erzürnte Bater zurück und führte ihn der Schule wieder zu. bas Jahr 1767 begann S. feine Studien auf der Universität Halle. Ueber den Begenstand derselben steht nur fo viel fest, daß er fich ernstlich mit Wolffischer Philosophie beschäftigt hat. Dag er indessen schon in Salle auch ernfte litterarische Studien getrieben, läßt fich billig aus den ftart und vielseitig entwickelten litterarischen Reigungen schließen, die S. schon früh zeigte und in bemerkens=

werthem Umfange bethätigte.

Alls er feine Universitätsstudien beendet hatte, begann er 1771 als Sauslehrer bei einem Oberamtmann Benneke in Aken seine schriftstellerische Thätig= feit. Er führte den von einem anderen begonnenen Roman "Geschichte des Herrn Redlich und seines Bedienten" zu Ende und schrieb in drei Theilen (1771—1772) seine "Empfindsamen Reisen durch Deutschland", eine schwache Nachahmung Sterne's, welche ber junge Goethe in ben Frankfurter Gelehrten Anzeigen einer vernichtenden Rritit unterzog. Doch ließ fich S. hierdurch feines= wegs entmuthigen. Als er 1772 Präceptor, bald darauf Conventual an der Rlofterschule zu Unserer Lieben Frauen in Magdeburg geworden mar, entwickelte er alsbald auf den verschiedensten Gebieten eine überraschend fruchtbare Litterarische Thätigkeit. Neben gelegentlichen Auffätzen in wissenschaftlichen und unterhaltenden Zeitschriften veröffentlichte S. wahrend feines Aufenthalts in Magdeburg folgende Schriften: "Luftspiele ohne Heirathen" (1772), die gleich-falls von Goethe scharf getadelt wurden, "Lehrreiches und angenehmes Buch für ben Bürger und Landmann" (1772), "Ueberfeterbibliothet jum Gebrauche ber Nebersetzer, Schulmänner und Liebhaber der alten Litteratur" (1774), "Neue Bentrage zum teutschen Theater" (1774), sowie eine Reihe von Jugendschriften: "Der Würzfrämer und fein Sohn" (1773), "Fritgens Reife nach Deffau" (1776), "Kinderspiele und Gespräche" (1776—77), "Schach Sadis persisches Rosenthal nebst Locmans Fabeln" (1775), "Recueil des plus jolis contes tirés de mille et une nuits". In Magdeburg verlebte S. nach feinen eigenen Worten acht

glückliche Jahre. Er "wohnte mitten unter den Schülern, aß mit ihnen, ging mit ihnen spazieren, und war nicht bloß ihr Lehrer auf dem Katheder, sondern gewissermaßen ihr Bater, suchte ihre Liebe und ihr Bertrauen zu gewinnen, um sodann den Kanal zu ihrem Herzen zu finden". Schon in dieser ersten Phase seiner pädagogischen Wirksamkeit zeigte S. eine gewisse, ihm auch später eigenthümlich gebliebene Abneigung gegen die humanistischen Tendenzen der Zeit; er war von der hohen erziehlichen Bedeutung, welche viele seiner Fachgenossen der Bertiesung in das classische Alterthum beilegten, ebenso wenig überzeugt wie

später von der Vorzüglichkeit philanthropischer Brundfage. Ms S. im J. 1778 dem Gedanken näher trat, sich zu verheirathen, faßte er, um fich eine austommlichere Ginnahme ju fichern, als fie ihm am Rlofter zu Magdeburg geboten wurde, den Entschluß, seine Lehrthätigkeit aufzugeben und sich ausschlieklich dem Schriftstellerberufe zu widmen. Der Minister v. Zedlit aber, der S. gelegentlich einer Inspection der Klosterschule und aus einer dreifährigen Correspondenz kennen und als Lehrer schähen gelernt hatte, wußte ihn burch Berbefferung feiner Stelle junachft in Magdeburg ju halten, bis er ihn im nächsten Jahre als Professor der Geschichte an die Ritterakademie nach Liegnig berief. In die Zeit feines neunjährigen Liegniger Aufenthaltes fällt der wichtigste Theil von Schummel's litterarischer Thätigkeit. S. schrieb hier drei Romane: "Spigbart. Gine komi = tragische Geschichte für unser pada= gogisches Jahrhundert" (1779), "Wilhelm von Blumenthal oder das Kind der Ratur" (1780-81) und "Der fleine Boltaire. Gine beutsche Lebensgeschichte für unser Frengeistisches Jahrhundert" (1782). Der "Spithart", das weitaus bedeutenofte Wert Schummel's, ift ein in der breiten, geschwähigen, selbstgefälligen Manier jener Zeit geschriebener padagogischer Roman, deffen Satire fich im eingelnen gegen die Bhilanthropen, im gangen aber gegen die Berftiegenheiten und Uebertreibungen jener padagogischen Theorien, welche alles versprechen und wenig leisten, wendet. S. will im "Spigbart", wie er felbst fagt, "die Idealenkrämer im Erziehungswesen in ihrer Bloffe darftellen" und hat zu diesem Zwecke eine Habel ersonnen, deren Grundzüge ihm vielleicht durch thatsächliche Vorgänge am Rlofter Berge geliefert wurden. Der Held der Geschichte, Spihbart, ein pädagogisch interessirter Raftor, hat ein bei wenigen Schwärmern Aufsehen erregendes, in Wahrheit aber recht verkehrtes Buch "Joeal einer vollkommenen Schule" geschrieben, erhält durch diese litterarische That das Directorat eines Chmnafiums, erweift fich aber fehr bald als ein ganzlich untuchtiger Lehrer und Erzieher und geht schlieglich an seiner eigenen lächerlichen Unfähigkeit zu Grunde. Das Buch verräth trot mancher Mängel in der Composition und zahlreicher Uebertreibungen und Abgeschmacktheiten Gewandtheit in der Darstellung, treffende Charafteriftit in der Zeichnung mancher Figuren, vor allem aber ein gefundes padagogisches Urtheil - ein Umstand, dem S. zweifelsohne die allgemeine Beachtung, die das Werk jur Zeit seines Erscheinens fand, ju danken hatte.

Im J. 1788 wurde S. als Prorector und Professor der Geschichte an das Chmnasium zu St. Elisabeth in Breslau berusen, an dem er 25 Jahre lang in hohem Ansehen und mit bestem Ersolge wirkte. Die französische Revolution, welche damals die Gemüther zu bewegen begann, sand in S. einen warmen Bertheidiger, einmal weil er stets eine besondere Reigung für die ihm geistese verwandten Franzosen fühlte, serner weil er nach Menzel's Urtheil von jeher gewisse Lieblingsideen des Jahrhunderts, von deren Berwirklichung ein goldenes Zeitalter erhosst wurde, mit großer Borliebe getheilt hatte. Auch als der Sturm der Revolution vorüber und Napoleon an die Spize des neuen Staatseweses getreten war, trug S. offen seine Sympathien dem sremden Eroberer auch dann noch entgegen, als derselbe längst der grimmigste Feind seines preußi-

Schunke.

61

schen Baterlandes geworden war. Nicht ohne Grund hat man daher wohl behauptet, daß die unpatriotische Gesinnung Schummel's die Ursache war, weshalb
der sonst verdiente Schulmann im J. 1810, als der Magistrat von Breslau
ihn zum Rector des Gymnasiums zu St. Elisabeth besignirt hatte, die Bestätigung der Regierung nicht erhielt. Daß er nämlich in seder anderen Rücksicht
durchaus geeignet gewesen wäre, die Schule, deren Berhältnisse er aus 22 jähriger
Wirksamkeit genau kannte, ersolgreich zu leiten, hebt Menzel in seiner Biographie ausdrücklich hervor, wie er S. denn überhaupt als einen bei großer Gelehrsamkeit anspruchslosen, von tresslichen methodischen Grundsähen geleiteten,

einsichtsvollen Bädagogen schildert. Ohne Zweisel hat die bittere Enttäuschung, welche S. die Nichtbestätigung feiner Bahl jum Rector brachte, feinen Lebensabend noch wefentlich trüber gestaltet, als er es ohnehin schon war. Seine Gattin hatte er 1802 durch den Tod verloren; und wenn er auch im folgenden Jahre eine neue Che eingegangen war, so vollzogen sich doch in seinen geselligen Berhältniffen manche Beränderungen, die ihn schlieglich in immer größere Bereinsamung brachten. Garbe und Fulleborn, feine beiden Freunde, waren gestorben, und fein einseitiger, von geringem paterländischem Empfinden zeugender politischer Standpunkt, ben er übrigens nirgends verbarg, trug immer mehr dazu bei, ihn allmählich aus all den Kreisen, in denen er vorzugsweise zu verfehren pflegte, herausfallen zu laffen. Auch mahrend der Zeit seiner Breglauer Wirtsamkeit hat S. feine litterarischen Arbeiten mit Gifer fortgeführt. Go überfette er: "Neber die preußische Monarchie unter Friedrich dem Großen von dem Grafen von Mirabeau" in zwei Theilen (1790-91) und veröffentlichte folgende Schriften: "Reise durch Schlefien im Julius und Auguft 1791" (1792), "Breslauer Almanach für den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. I. Theil" (1801), "Garve und Fülle-born" (1804), "Kleine Weltstatistik" (1805), "Apologie der Gräfin Lichtenau gegen die Beschuldigungen mehrerer Schriftsteller" (zwei Theile, 1808). Reben seiner padagogischen und litterarischen Wirtsamkeit war S. in Breslau noch als erfter Inspector bes Stadtschullehrerseminars und als padagogischer Examinator Einen großen Theil seiner Zeit und Rraft widmete er in seinen letten Lebensjahren überdies der Berwaltung und Neuordnung der jest der Stadt= bibliothet zu Breglau einverleibten werthvollen Rehdiger'schen Bibliothet zu St. Elifabeth, deren Aussicht ihm der Magistrat zu Breslau nach dem Tode des Rectors und Bibliothekars Scheibel übertragen hatte. S. ftarb am 23. December 1813. Er war, wie fein Zeitgenoffe und erfter Biograph Mengel berichtet, "ein Mann voll Geift und Warme und, foviel er fonft geirrt haben mag, schon als solcher ein natürlicher Feind der Gefangennehmung unter dem Gehorsam des Buchstabens: er verstand es, den Geist anzusprechen und das Berg zu erwärmen; deg find feine Schüler Zeuge, die trot ihrer ftillen Trauer, daß der geliebte Lehrer sich mit ihnen über die Siege der Deutschen nicht freuen wollte, doch mit großer Liebe und Treue an ihm hingen."

C. A. Menzel, Johann Gottlieb Schummel — in den Schlesischen Provinzialblättern, Februar 1814, S. 129—161. — H. Kämmel in der "Enchklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens", 2. Aust. VIII, 298—304. — Waldemar Kawerau, Aus Magdeburgs Vergangenheit, Halle a. S. 1886, S. 141—176. — Eine reiche Sammlung der Correspondenzen Schummel's besindet sich auf der Stadtbibliothef zu Breslau.

M. Sippe.

Schunke. Eine weitverzweigte und bis in unsere Zeit reichende musikalische Familie, die sich durch ihre Virtuosität auf dem Waldhorn einen ausgebreiteten Kuf erworben hat. Der Ahnherr dieser Hornvirtuosen war ein Bäckermeister in Schunke.

Schkortleben bei Weißensels an der Saale, der neben seinem Handwerk sich durch Aufspielen zum Tanze manchen Nebenverdienst erwarb und seine sieben Söhne zu gleicher Thätigkeit anspornte, obgleich er streng darauf hielt, daß sein Handwerk die Hauptsache blieb; doch einer nach dem anderen wuchs ihm über den Kopf, ließ das Handwerk im Stich und versuchte sein Glück in der Welt als Wirtuose.

Gottfried G., der alteste Sohn, geboren am 3. Januar 1777, verließ um 1794 das väterliche Haus und ging zum Stadtmusicus Wansleben in Halle, um sich auszubilden, dort lernte ihn Türk kennen, der das außergewöhn= liche Talent erkannte und für seine fernere Ausbildung Sorge trug. 1798 fam er als Waldhornift an das Stadttheater in Magdeburg, 1800 nach Berlin, wo der Umgang mit dem berühmten Lebrun ihm den letten Schliff gab. 1806 ging er in herzogl. koburgische Dienste und trat 1807 eine Runftreise an, beren Ziel Paris war, wo er ungewöhnliche Erfolge erzielte, und fein Name einen europäischen Ruf gewann. 1809 ging er nach Raffel an den glanzenden Sof Jerome's, wo er mit seinen Brüdern zusammentraf. Durch ihre Duette für 2 Waldhörner versetten sie Alle in Entzücken. Als die Herrlichkeit in Kassel zu= sammenbrach, wandte er sich nach London und langte im Januar 1814 dort an, wo er durch Concerte viel Geld verdiente, so daß er bas Anerbieten, in die königliche Capelle einzutreten abschlug. Bon London aus besuchte er mit seinem Bruder Michael die Brobingialstädte; beide kehrten darauf nach dem Festland zurück und durchzogen Europa kreuz und quer bis ins Jahr 1815, wo fie fich in Stuttgart niederließen und Rammermufici an der Hofcapelle wurden. Noch 1837 erwähnt feiner die Allgem. musikal. Zeitung in Leipzig, doch von da an verschwindet sein Name. Auch einige Compositionen für Horn sind von ihm gedructt.

Michael S., der zweite Sohn, trat in des Bruders Fußtapsen, wenn auch gegen den Willen des Vaters, der seine Söhne lieber als Bäcker, wie als Musiker sah. Auch er hatte das Waldhorn gewählt, kam 1790 nach Paris und sand dort im Orchester eine gesicherte Stellung. 1794 ging er auf Kunstreisen und blieb schließlich auch in Kassel hängen, wo er mit seinem Bruder die Bewunderung der Gesellschaft erregte. Vereint gingen sie dann nach London und später nach Stuttgart, wo Michael 1821 starb. Er war der bedeutendste unter den Brüdern, sowohl in der Fülle und Schönheit des Tones, als in der Virtuosität, und die Zeitgenossen sinden nicht Worte genug, seine Leistungen zu

preisen.

Andreas S., der dritte der Brüder, 1778 geboren, machte dieselben Wandlungen vom Bäcker zum Stadtmusicus in Halle bis zum Virtuosen auf dem Waldhorn wie sein älterer Bruder Gottsried durch. Ging dann auf Concertreisen und siedelte sich in Berlin an. Er wurde der Stammvater der Berliner Waldhornisten Schunke. 1812 wurde er in der Berliner Hoscapelle angestellt, 1834 trat er in den Ruhestand und starb am 26. August 1849. (v. Ledebur, Berliner Tonkünstlerlegison.)

Christoph S., der vierte der Bruder, 1796 geboren, murde in der Hof-

capelle in Karlsruhe Waldhornift.

Gotthilf S., ber fünfte Bruder, 1799 geboren, ging als Waldhornift

nach Stockholm und fand an der tgl. Capelle dafelbft Anftellung.

Louis S., ein Sohn Gottstried's, geboren am 21. December 1810 zu Kassel, † am 7. December 1834 in Leipzig, war einer jener wunderbar begabten Menschen, die schon im findlichen Alter durch ihre virtuosen Leistungen die Mitwelt in Erstaunen und Bewunderung versehen. Doch nicht das Waldhorn war sein Instrument, sondern das Clavier, auf dem er so Außerordentliches

Schunke, Andrew Control of the Contr

63

leistete. Leider werden folche wunderbare Leistungen von den Batern der Rinder ju oft in fo ausgiebiger Beife als Geldquelle ausgeschöpft, daß die korperliche Entwicklung fich nicht in dem Mage entfalten tann, um einen gefunden fraftigen Körper zu erzeugen, und fo feben wir fast alle virtuofen Wunderkinder fruh ins Grab finken, alle schonen hoffnungen mit fich nehmend. Mit zehn Jahren trat Ludwig schon öffentlich auf, und als der Bater bon dem ficheren Erfolge überzeugt mar, reifte er mit ihm von Stadt zu Stadt, von Gud nach Rord, von Often nach Beften und gab mit feinem Sohne Concerte. 3m 3. 1828 tamen fie nach Paris, und hier beschloß der Bater, einen Ruhepunkt eintreten gu laffen, theils um von den dortigen Birtuofen, wie Raltbrenner, Berg u. a. Bortheil ju ziehen, theils um das fich mächtig regende Compositionstalent des Sohnes unter Reicha's Leitung auszubilden. Im August 1830 kehrte Lud= . wig nach Stuttgart zurud und lebte im ftillen feiner Runft, fich hauptfächlich mit Componiren beschäftigend. Im J. 1832 reifte er nach Wien, um bort feine Werke 5—8 in den Druck zu geben. Die früheren waren bereits in Paris er-schienen. Im folgenden Jahr ging er auf Umwegen nach Leipzig und ließ sich dort nieder, hauptsächlich durch Kobert Schumann gesesselt, mit dem er innige Freundschaft geschlossen hatte. Im Verein mit ihm gründete er 1834 die "Neue Beitschrift für Mufit", an der er ein fleißiger Mitarbeiter wurde, ohne feinen Namen zu nennen. Schumann und Ludwig wohnten in Leipzig Wand an Wand und waren unzertrennliche Freunde. Kurze Zeit war aber ihrer Freundschaft nur gewährt, denn Ludwig starb, wie oben gesagt, schon Ende 1834. Bwei Jahre darauf beurtheilte Schumann Die Werke Rr. 9 und 10, zwei Capriccio, in der Neuen Zeitschrift 1836, S. 182 (wieder abgedruckt in den ge-fammelten Werken Schumann's, Leipzig, Reclam, Bd. 1, S. 219). Hier widmet er seinem Freunde den schönsten und treffendsten Nachruf. Ich wiederhole nur dasjenige, was fich gang befonders auf ihn als Künftler und Mensch im allgemeinen bezieht. Er schreibt: Wenn ein Birtuofe ftirbt, fagen die Leute gewöhn= lich : "hatt' er doch feine Finger gurudgelaffen!" Diefe machten's bei Ludwig Schunke nicht: ihm wuchs alles aus dem Beift zu und von da ins Leben. Sat er nun auch, nach dem jetigen möglichen leberblid, als Componift nicht die Sohe erreicht, wie als Virtuos (bie Sicherheit und Ruhnheit feines Spiels, namentlich in den letten Monden bor feinem Tode, ftieg ins unglaubliche und hatte etwas Krankhaftes), so war ihm nach dieser einzigen zweiten Caprice eine fruchtbare und ruhmesvolle Zukunft zuzusichern . . . Ja, ihn spielen zu hören! Wie ein Abler flog er und mit Jupiterbligen, das Auge sprühend aber ruhig, jeder Nerv voll Mufik . . . . Bei seinem Gingenommensein gegen Bublicum und öffentliches Auftreten, was fich in etwas aus dem Berdachte, nicht genug anerkannt zu werden, herleitete und fich nach und nach bis zum Widerwillen gefteigert hatte, was natürlich auf die Leiftungen gurudwirken mußte, tann man nicht verlangen, daß die, die ihn nur einmal obenhin gehört, in ein Urtheil einstimmen konnen, das fich auf dem Grund eines tagtaglichen Berkehrs au fo großer Erhebung herausstellte . . . . Ein ander Mal ruft Schumann aus: "Rie konnte der Tod eine Geniussackel früher und schmerzlicher auslöschen als diese" (Reue Zeitschrift II, 156). Ein Rondo (Op. 15) erschien noch um 1847, es ift nur & Schunke gezeichnet und wird ebendort XXVII, 44 als eine altmodifche und profaische Clavierpiece bezeichnet. Wahrscheinlich vom Bater oder den Brudern aus feinen Jugendarbeiten entnommen und wie gewöhnlich jum Schaden bes Autors ans Tageslicht gezogen. Gine anziehende Schilderung feines Lebens in Leipzig findet man auch in Jansen's Davidsbundler (Leipzig .1883. S. 123).

Ernst S., zweiter Sohn Gottsried's und Bruder Louis', war zu Kassel am 6. Mai 1812 geboren und ein würdiger Schüler seines Vaters. Schon als Knabe reiste er in Gemeinschaft mit Vater und Bruder, und man wollte wissen, daß er seinen Vater als Hornist in den Hintergrund stelle. Die große Jugend that das Uedrige, um den Enthusiasmus des Publicums zu steigern. Er wurde später Kammermusikus an der Hoscapelle in Stuttgart.

Von Gottsried's acht Kindern widmeten sich noch Abolph (geboren 1821 in Stuttgart, Bioloncellist) und Hugo (geboren 1823 ebendort, Biolinist) der Musik, und zeigte Letzterr besonders großes Talent, doch ist von Beiden nichts

weiter bekannt.

Karl S., ein Sohn bes Andreas, 1811 in Berlin geboren und am 28. April 1879 ebendort gestorben, widmete sich wie sein Vater dem Waldhorn und trat im J. 1820 bereits öffentlich mit seinem Bruder Julius in einem Concerte seines Vaters in Berlin auf. 1827 wurde er Kammermusiker an der dortigen Opernhauscapelle und bei Gründung der Hochschule sür Musik Lehrer an derselben. Die Allgem. Musikztg. in Leipzig erwähnt seiner als Virtuose vom Jahre 1830 ab unzählige Male; das letzte Mal im Jahre 1843. Sein oben erwähnter Bruder Julius sagte der Musik im J. 1831 ab und wurde Schauspieler.

hermann S., der jüngste Sohn Andreas', ist seit 1856 Waldhornist an

obiger Capelle in Berlin.

Karl S., ein Sohn von Michael und Pianist, war 1801 in Magdeburg geboren und starb am 16. December 1839 zu Paris. Er war ein Schüler Ferdinand Ries', begab sich nach vollendeter Ausbildung als Claviervirtuose auf Reisen und wurde in Paris zum Pianisten der Königin von Frankreich ernannt. Seine Virtuosität setze man derzenigen Kalkbrenner's an die Seite und auch in Hinsicht seiner Compositionen bewegte er sich in demselben seichten Fahrwasser. Nur allzusehr huldigte er dem Pariser oberstächlichen Musikgeschmacke und verzettelte seine Zeit mit Kondos und Phantasieen über beliebte Opernsthemata. Die Musikverzeichnisse von Hosmeister weisen sünszig Opuszahlen mit solchen Erzeugnissen auf.

Schilling's Musiklexikon. — v. Ledebur's Tonkünstlerlex. u. a.

Rob. Eitner.

Schnolmeister von Ezzelingen beißt in der großen Beidelberger Lieder= handichrift ein hochst origineller Spruchdichter und Minnefanger aus der Beit Rudolf's von Habsburg, den man mit einem 1279—81 urkundlich in Eflingen nachaewiesenen magister Henricus rector scholarum seu doctor puerorum au identificiren pflegt; dieser Schulmeister Beinrich hat spätestens bis 1289 gewirkt. in welchem Jahre fein Nachfolger Conrad zuerst erscheint. Bei der gefliffentlich gewagten und würdelofen Haltung der Sprüche des Schuolmeifters ift es mir freilich sehr zweiselhaft, ob wir es mit einem Mann in Amt und Würden zu thun haben; mir scheint es glaublicher, daß der Dichter ein vagirender Cleriker aus Eflingen war, dem der Spikname "Schulmeifter" von andern Fahrenden lediglich seiner lateinischen Bildung wegen beigelegt murde. Der G. ist in erfter Linie politischer Dichter, auf biesem Gebiete einer ber wenigen nachahmer Walther's, von dem er nicht nur zwei Tone, sondern auch ein bekanntes Bonmot auf einen geizigen Fürften übernimmt. Die Zielscheibe feiner durchweg polemischen Sprüche ift ausschließlich Rudolf von habsburg, deffen in den Augen des Fahrenden unverzeihlichsten Fehler, die unmilte, er ebenso wie der Stolle und der Unverzagte in einem anapherreichen Spruch, aber weit giftiger und haßerfüllter geißelt. Die fieghaften Fortschritte Rudolf's erbittern ihn um fo mehr, als ihm dieser mehr eine Bogelscheuche denn ein Königsadler, dies SinnSchupart.

65

bild ber Freigebigkeit, scheint. Erstaunt und ergrimmt über bie Erfolge bes Konigs läßt er ihn, einen altern Ausruf Bifchof Beinrich's von Bafel variirend, mit Gott und Teufel ftreiten und fpricht ihm als Schiedsrichter zwar den himmel ab, aber den Befit ber bolle ju, ba er viel fchlimmer als der Teufel felbst sei. Auch die Gleichgültigkeit Rudolf's gegen Italien und Rarl von Anjou ift dem verdroffnen Parteimann nicht recht, wirtt auf ihn wie Feigheit. Die burgerlichen Borzüge des Königs, Borficht, praktischer Sinn für das Erreichbare, Rlugheit, schwunglose Rüchternheit und Sparfamteit, find ihm Philistertugenden, des Reichsoberhauptes nicht würdig. Es mag aus diefer Stellungnahme, abge= feben von dem Groll des enttäuschten Fahrenden, auch der Born altghibellinischer Gefinnung sprechen, wie ungleich ernfter aus Dante, einer Gefinnung, Die es Rudolf nicht verzieh, daß er die Sobenstaufen nicht rachte, daß er ihrer gewaltigen Auffaffung des Kaiferthums fo gang untreu ward. Jedesfalls mar es nicht der Standpunkt der Reichsfladt Eglingen, den der S. vertrat: fie hatte sich, zumal feit den achtziger Jahren - und die nicht genau datirbaren Sprüche bes Schulmeifters find jum Theil gewiß erft in diefen entstanden - der fteten Sulfe und Freundschaft des Königs zu erfreuen; auch das mag dagegen zeugen. daß der Dichter feghafter Eglinger Bürger mar.

Der S. ist ein ungewöhnlich realistischer Beobachter, der sich seine Bilber aus der Umgebung ohne Scheu herausgreist; Geist und Talent ist ihm nirgends abzusprechen; seine slotte Keckheit läßt manches verzeihlich erscheinen, was gegen den guten Geschmack verstößt. Er gehört in dichterischem Charafter zunächst an den Tannhäuser heran, der wol gleichfalls Cleriker war und gleichfalls keinen Sinn für die eigene Würde besaß. Aber freilich, as geht über alles in der Lyrik des 13. Jahrhunderts Erhörte hinaus, wenn der S. seine geschlechtliche Unsähigkeit zum Thema eines srech spaßenden Gedichtes macht. Da ist es kein Wunder, daß in seinen Liebesliedern das Gemüth nicht zu Worte kommt: Naturschilderung, wie sie der schwäbische Minnesang liebt, aber pointirter und gerade darum wirkungsloser, mehr oder weniger geglückte Bilder und Personificationen, der wizelnde Wunsch, die Geliebte möchte seine Blöße durch ihre Umarmung kleiden, die prickelnde llebertreibung eines auch sonst geläusigen Wunsches, all dies Flitterwerk kann nicht darüber hinweg täuschen, daß der Dichter mit der bewußten Sucht, Neues zu bringen, aber nicht mit dem Drange eines empfindenden Herzens, nicht einmal mit der harmlosen Lust, sich in der Modedichtung

zu persuchen, an seine Minnelieder herantrat.

v. d. Hagen's Minnesinger II, 137 ff.; IV, 448 fg. — Pfaff, Geschichte der Reichsstadt Eflingen, S. 38 fgg.; Ergänzungsheft S. 14. — Germ. 33, 51. Roethe.

Schupart: Johann Gottfried S. wurde am 22. October 1677 zu Heinsheim in der fränkischen, jest zum Königreich Württemberg gehörigen Grafschaft Limburg geboren, wo sein Vater Johann Friedrich S. Prediger war. Ueber den Tod seiner Mutter Marie Euphrosine, geb. Hörner, existirt noch ein Leichengedicht (gedruckt Gießen 1723). — S. studirte zu Jena, vorzugsweise Orientalia unter Danz, daneben Theologie unter Valentin Veltheim (bekannt auß seinem Streit mit Pusendors). Er wurde Magister, dann Adjunct der phislosphischen Facultät und hielt philologische Collegien. 1703 solgte er einem Ruse als gräslich Hohenlohescher Pastor und Consistorialrath nach Piedelbach; süns Jahre später siedelte er in gleicher Eigenschaft nach Heilbronn über. 1721 wurde er nach der pietistischen Universität Gießen als dritter Prosessor der Theologie, Superintendent der Diöcese Alsseld und Consistorialassessor dem Universoch in demselben Jahre erschien er als Abgeordneter Gießens bei dem Univers

fitätsjubilaum zu Rinteln. 1727 führte ihn ein gleicher Auftrag nach Marburg. 1729 wurde er, ohne indeffen Doctor der Theologie au fein, professor primarius und erfter Superintendent. Im folgenden Jahr jum Rector gewählt, ftarb er während einer Badecur in Schwalbach am Schlagfluß und wurde auch bort beerdigt. - In die Jenenser Periode gehoren einige Differtationen gur judischen Geschichte: "De secta Karaeorum"; "De anno jubilaeo Hebraeorum ejusdemque juribus, annexa defensione contra Rich. Simonem"; "De ritibus lapidationis Hebraeorum"; "Rabbinismus philologiae sacrae ancillans". die Gießener Periode gehören: seine Antrittsrede "Gregorius Nazianzenus, cognomento Theologus, Theologis ad imitandum propositus"; eine Grabrede auf den berühmten Bietisten Joh. Heinrich Mai: "Monumentum Sionis saeculi nostri", nebst aussuhrlichem Bergeichniß feiner Werke, 1723; "Diss. exeg. theol. de gratia Pauli ad ministerium data, Galat. I, 15", 1728; "Confessio Augustana per Tridentinos patres non triumphata, sed triumphans" und "Progr. de fide per confessionem vocali, occasione jubilaei sec. Aug. Conf. exhibit.", 1730. — Bedeutung hat S. durch seinen Streit mit Joh. Wilh. Petersen: Seit dem Sahre 1695 hatte der Bietismus die unbestrittene Herrschaft an der Universität Gießen gehabt. Beterfen hatte hier ftudirt, dann felbst Borlefungen gehalten. Auch mahrend feines fpateren bewegten lebens blieb er in fteter Berbindung mit der hessischen Geiftlichkeit. Seine ichwarmerischen Ideen, insbesondere ber von ihm und seiner Frau ausgebildete Chiliasmus, sanden hier großen Anklang und wurden lebhaft besprochen. Das veranlaßte S. für ein collegium disputatorium, welches er leitete, ein Programm unter dem Titel "De chiliasmo Nepotis" zu veröffentlichen. Anscheinend war hier nur das rechte auf chriftlicher Liebe beruhende Disputiren empjohlen; thatfächlich aber hatte S., indem er die Araumente rühmte, mit denen einft ber Alexandriner Bischof Dionpfius den Chiliasten Nepos widerlegt hatte, alle neueren Schwärmer angegriffen. Beigel. Böhme und Dippel waren auch namentlich angeführt. Es war ein gewagter Schritt, denn felbst unter feinen nächsten Collegen erfreute fich Beterfen großer Sympathieen. Sofort erschien in Frankfurt eine anonyme Gegenschrift "Apologia Nepotis", welche im Land einen reigenden Absat fand. Der Regierung mar indessen schon längst die zunehmende schwärmerische Bewegung bedenklich geworben. Gin Edict vom 20. October 1724 ließ fammtliche Exemplare jener Schrift confisciren und erneuerte die Censur für alle theologischen Bublicationen. Gin Pfarrer Stier aus Schupart's Diocese murbe als muthmaglicher Berjaffer in Untersuchungshaft gebracht. Es stellte fich aber heraus, daß er die Schrift nur verbreitet hatte. Durch zwei deutsche Schriften, welche im folgenden Jahr gegen S. und feinen Collegen Rudiger erschienen, gab fich Peterfen felbft als Berfasser kund. Rach längerem Zögern veröffentlichte S. 1727 auf die Auffor= derung der Regierung bin eine Entgegnung unter dem Titel "Examen apologiae pro nepote ejusve Chiliasmo, qua infrenem linguam, orthodoxorum conviciis plenam, calumniose et in dedecus sui nominis exercuit D. Joh. Wilh. Petersenius". Die Schrift, ein charakteristisches Glied jener großen pietistischen Streitlitteratur, hatte wegen ihres Reichthums an Bersonalnotizen mehr Beachtung verdient. S. ift bemuht, Manner wie Spener und Mai von den pietiftischen Schwarmern zu scheiden; er thut fich etwas darauf zu gute, ein Orthodoxer gu sein. Sein Streit bezeichnet das Ende der Herrschaft des Pietismus an der Universität Giegen. G. durfte überhaupt ber erfte deutliche Zeuge des Niedergangs ber pietiftischen Bewegung fein.

Kurbe Hiftorie der vormaligen und gegenwärtigen Gelehrtheit derer heffen von unparthenischer Feder entworfen, Gießen 1725—1729. — Beffi=

Schupp.

sch=Opser theologischer und philologischer Anmerkungen I, Gießen 1734.
— Joh. Georg Walch, Einleitung in die Streitigkeiten der evang.-luth. Kirche, II, 613 f. — Chr. Fr. Ayrmann, Libellum postumum de peregrinis in Hassia professoribus, Gießen 1751. — F. W. Strieder, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten= und Schriftstellergeschichte, Bd. 14. — H. Heppe, Kirchengeschichte beider Hessen II, 423 f. — Das Hanauische Magazin von 1785, VII, 58 berichtet von einer Dämonengeschichte, welche S. selbst erlebt haben will.

Bernhard Beg.

Schupp: Johann Balthafar S., vor allem als Sathriker bekannt. aber auch als praktischer Theologe und als Badagoge von nicht geringer Bedeutung, wurde zu Biegen nach dem Gintrage im Kirchenbuche der dortigen evangelischen Gemeinde am 29. Marg 1610 getauft; mit diefem Datum ift die jett verbreitete Angabe, daß er am 1. März 1610 geboren fei, deren Ursprung nicht nachweisbar zu fein scheint, wohl ficher nicht zu vereinigen. Er stammte väterlicher- und mutterlicherfeits aus angesehenen burgerlichen Familien; fein Bater, Johann Eberhart (Ebert) Schupp, ward in den Jahren 1630 und 1640 erster Burgermeifter in Gießen; feine Mutter, Anna Elisabeth, war eine Tochter bon Johannes Ruß, der in den Jahren 1601 und 1613 erfter Bürgermeifter war und am 1. Juli 1618 ftarb. Unfer S. erhielt feinen ersten Unterricht in ber Giegener Trivialschule und ward bann Schüler bes dortigen "Paedagogium illustre", welches auch, nachdem aus ihm im J. 1607 die Universität herausgebildet war, ein Theil derfelben blieb. In feinem 16. Lebensjahre bezog S. die Universität in Marburg, mit welcher die Gießener damals vereinigt war; am 29. December 1625 murde er hier infcribirt. Er ftudirte gunachst zwei Jahre Philosophie, wobei Rudolph Coclenius und privatim auch Conrad Greber feine Lehrer waren; Goclenius führte ihn in die scholastische Philosophie von Frang Suarez und Antonius Ruvio ein; hernach beschäftigte er sich besonders mit den philosophischen Schriften feines früheren Giegener Directors Chriftoph Scheibler, aus denen er ganze Abschnitte auswendig lernte; aber schon damals befriedigte ihn diefes Studium nicht, namentlich die damalige Logit mit ihren Subtilitäten sagte ihm nicht gu; spater spottete er über diesen gangen Betrieb ber Philosophie und beklagte, feine Zeit nicht zu Befferem verwandt zu haben. Im dritten Studienjahre wandte er fich, dem Willen feiner Eltern gemäß, obschon er seiner Reigung nach lieber Jurist geworden ware, der Theologie ju, in welcher besonders Johannes Steuber, seit 1625 in Marburg Professor der Theo-Logie und Prediger an der Elisabethkirche, sein Lehrer wurde. Rach Voll= endung des akademischen Trienniums, in seinem 19. (nicht 18.) Jahre, trat er der Sitte jener Zeit, aber auch eigenem Wiffenstriebe folgend, eine akademische Reise an, die ihn meistens ju Jug burch den größten Theil von Deutschland, nach Preußen, nach Livland, Efthland, Polen und Dänemark führte, und während welcher er auf den berühmteften Universitäten langer oder furger verweilte: er lernte überall gand und Leute kennen, trat zu hervorragenden Gelehrten in perfonliche Beziehung und forgte für feine weitere Ausbildung überhaupt und namentlich auch in der Theologie. Mehrfach mußte er dabei der Rriegswirren wegen seinen Reiseplan andern; auch fonst hatte er unter ihnen zu leiden und mancherlei Abenteuer zu bestehen; doch entging er glücklich allen Gefahren. Unter den Gelehrten, die einen nachhaltigeren Ginfluß auf ihn gewannen, ift der berühmte Brojeffor der Beredfamteit Samuel Fuchs in Konigsberg (vgl. Jöcher II, Sp. 793) ju nennen; S. felbst gedachte später gang beson= bers auch seiner Rostocker Lehrer, namentlich des Professors der Poefie Betrus Lauremberg (f. A. D. B. XVIII, 59), des Theologen Johann Cothmann 68 Schupp.

(f. A. D. B. IV, 518) und bes Juriften Thomas Lindemann (f. A. D. B. XVIII, 679), bei welchem er wohnte und feinen Tisch hatte; unter dem genannten Lauremberg promobirte er im 3. 1631, 21 Jahre alt, jum Magifter, wobei er "primum locum" hatte, was ihn damals nicht wenig mit Stolz erfüllte. Er begann auch in Roftock Borlefungen zu halten; als aber am 15. October 1631 die kaiferliche Befatung in Roftod vor den Schweden und Medlenburgern capitulirte, mußte er Roftock verlaffen: und unter mancherlei Beschwerden reifte er nun über Lübed, Samburg und Bremen nach Giegen zurud. Gegen Ende des Jahres wird er hier nach ungefähr dreijähriger Abwesenheit wieder eingetroffen fein. Schon im 3. 1632 erhielt er vom Landgrafen Georg II. die Erlaubniß, in Marburg Vorlefungen zu halten; zugleich bestellte ihn derfelbe zum Director und stipendiarius maior des in Marburg eingerichteten collegium und exercitium oratorium. S. mag in diesen oratorischen llebungen etwas ju viel Politik getrieben haben; denn im December 1632 läßt der Landgraf ihn durch den Professor und Padagogiarchen Joh. Heinr. Tonfor ermahnen, er möge nur folche Themata behandeln laffen, die dem Berftandniffe feiner Schuler gemäß waren, und fich huten, Fragen ju ftellen, die ben Ständen des romischen Reiches prajudiciren möchten oder sich auf die Ursachen und Streitigkeiten Des jetigen Krieges bezögen. Im Wintersemefter 1633 auf 1634 lehrte S. in Giegen, wohin die Universität damals zeitweilig wieder verlegt ward; aber er scheint an feiner Thätigkeit hier keine rechte Befriedigung gesunden zu haben, und fo unternahm er benn im Frühjahr 1634 als Begleiter eines jungen heffischen Adligen Rudolph Wilhelm Raum b. Holzhaufen eine zweite Studienreife, die ihn über Röln nach den Niederlanden führte. Um 3. Juni 1634 ließ er sich mit dem genannten Golphausen und dessen Famulus Rudolph Rebel in Leiden immatriculiren. Er hörte hier wieder Vorlesungen und verkehrte u. a. mit dem berühmten Claudius Salmafius und Marcus Zuerius Boxhorn, dem Professor der Beredsamkeit; hingegen konnte er Daniel Heinstus, der für den größten Gelehrten feiner Zeit galt, nicht zu fprechen bekommen, da diefer ihn für einen Bermandten des Cafpar Scioppius in Italien hielt. In Amsterdam, wo fie auch länger verweilten, machte S. die Bekanntschaft von Johann Gerhard Bog und Cafpar Barlaus, den dortigen Symnafialprofessoren. Mehr noch als diefer Umgang mit einzelnen herborragenden Gelehrten murbe der gange Aufenthalt in Holland für Schupp's Urtheil über staatliche und firchliche Berhältnisse von Bedeutung; seinen freien Blick und seine vorurtheilsfreie Auf-fassung aller Verhältnisse dankt er nicht zum mindesten dieser Reise. Als er nach etwa einem Jahre 1635 wieder in seine Heimath zurückfehrte, dachte er felbst zunächst an eine Wirksamkeit als praktischer Theologe; aber auf den entschiedenen Wunsch der Universität wurde er, obwohl erst 25 Jahre alt. da die Profeffur der Geschichte und Beredsamkeit in Marburg durch die Versetzung des Professors Theodor Höpingk als Syndicus nach Friedberg vacant geworden war, vom Landgrafen in diese Professur berufen. S. hat die nächsten elf Rahre seines Lebens (1635-1646) in dieser akademischen Thätigkeit zugebracht. wußte die Studenten durch sein perfonliches Interesse für fie und durch die lebendige, aller Steisheit und Pedanterie abgewandte Weise seines Vortrags und seines Verkehrs mit ihnen auch mit Eiser für ihre Studien zu erfüllen, und das Berhältniß zwischen Lehrer und Schülern ward ein für beide Theile forderliches. Um 9. Mai 1636 verheirathete fich S. mit Anna Elifabeth, ber einzigen Tochter des ichon im 3. 1617 verftorbenen Professors der Geschichte und Beredsamkeit in Gießen Chriftoph Helwig (f. A. D. B. XI, 715), mit welcher er in einer überaus glücklichen Ghe lebte, in welcher er Bater von fünf Rindern wurde. Im J. 1638 gab er das Theatrum historicum feines Schwiegervaters,

zuerst erschienen 1616, ein für ben Unterricht in der Geschichte damals fehr nütliches Bulfsmittel, neu heraus; die padagogischen Ansichten Belwig's, in welchen dieser mit Ratich und Jungius daffelbe Ziel verfolgte, hat G. fich auch immer entschiedener angeeignet und weiter ausgebildet. Es trat bas bamals zunächst schon in der Art hervor, wie er seine Buhörer gur Beredsamkeit anleitete. wobei er vom pedantischen Herkommen sich völlig lossagte; er wandte dabei eine neue Methode an, die er auch noch später, als er bedauerte, der Sitte aemaß alle diefe Uebungen nur in der lateinischen Sprache gehalten zu haben, für besonders nütlich hielt. Oratorische Uebungen stellte er auch privatim auf fei= nem "Avellin", seiner ländlich gelegenen Sommerwohnung vor Marburg, mit Studenten an. Bon der Beliebtheit, deren er fich bei feinen Collegen erfreute, und dem Erfolge feiner Arbeit zeugt das Schreiben bom 12. December 1638, in welchem sich die gesammte Universität beim Landarasen dafür verwandte, dak ihm sein bisheriges tleines Gehalt von 140 Gulden jährlich verbeffert werbe, und die Antwort des Landgrafen vom 17. Januar 1639, durch welche ihm vom Beginn des Jahres 1639 an jährlich eine personliche Zulage von hundert Gulden und für die vergangene Zeit noch außerdem fünfzig Gulben angewiesen wurden; G. wird in dem Schreiben der Universität als ein rarum ingenium bezeichnet und in beiden Schreiben ist von feinem Fleiße und feinem Gifer in der anerkennendsten Weise die Rede. Im folgenden Jahr (1640) übertrug ihm ber Landaraf Die Ausarbeitung eines größeren lateinischen Geschichtsmerkes über feine eigene Regierung und über die feines Baters, des im 3. 1626 verftorbenen Landgrafen Ludwig V. Damit S. für biefe Arbeit Muße gewinne, verfügte ber Landgraf in einem Schreiben bom 29. September 1641 an die Universität, daß S. zwar feine öffentlichen Borlefungen beibehalten und dafür forgen folle, daß die ftudirende Jugend in geeigneter Beife jum Studium der Beredfamkeit und Geschichte Gelegenheit habe, daß er aber mahrend zweier Sahre nicht verbunden fein folle, seine ordentlichen Lectionen genau zu halten; in einem weitern Schreiben vom 29. October 1641 an S. felbit bewilligte er ihm einen besonderen Amanuenfis für diese Arbeit und ordnete außerdem an, daß ihm eine für jene Zeit wohl nicht geringe "fürftliche Recompeny" jährlich geliefert werden folle, nämlich zwölf Rlafter Holz und zwei Stud Wild fammt einer Sau. Wie S. über feine Zeit und den Landgrafen Georg II. dachte, ersehen wir aus einer im Jahre 1638 öffentlich gehaltenen Rede, in welcher er den Landgrafen feierte, aber auch die Schrecken der Kriegszeit lebhaft schilderte; die Rede wurde von ihm unter dem Titel "Hercules togatus" 1640 herausgegeben. tam er mit dem Geschichtswert nicht zu Stande; vor allem die traurigen Zeitverhältniffe, - Rrieg und Beft mutheten, es mangelte mitunter am Lebens= unterhalt, mehrfach mußte er Marburg verlaffen, - fodann aber auch feine vielfachen anderen Arbeiten werden neben der Schwierigkeit der Aufgabe felbft, eine Geschichte der eigenen Zeit zu schreiben, dabei in Betracht tommen. Mehrfach hatte er das Decanat zu verwalten, einmal auch das Prorectorat. Es tam hingu, daß er gerade um diese Zeit aus der philosophischen in die theologische Facultät übertrat und ernsteren theologischen Studien, bei denen ihn aber die Richtung auf das Praktische immer mehr leitete, sich zuwandte; im 3. 1641 ward er Licentiat der Theologie; nach dem Tode Steuber's ernannte ihn der Comtur des Deutschen Ordens in Geffen im Jahre 1643 zum Prediger an der Elisabethfirche, welches Umt er nun neben seinem akademischen verwaltete; im 3. 1645 promovirte er jum Doctor der Theologie. Go wurden ihm denn die ihm jur Ausarbeitung bes heffischen Geschichtsmertes übergebenen Acten wieder abgefordert, gerade rechtzeitig, um nicht bei der Eroberung Marburgs durch die Schweden am 2. November 1645 und die darauf folgende Blunderung ber

Schupp.

Stadt mit verloren zu gehen. S. verlor damals feine ganze habe; auch feine Bücher und Manuscripte und fein Gartenhaus verbrannten. Es ift begreiflich, daß er unter diefen Umftanden der Berufung als Sofprediger und Confiftorial= rath nach Braubach, die von dem Bruder Georg's, dem Landgrafen Johann von heffen-Braubach, im J. 1646 an ihn erging, Folge leiftete. Er hat auch hier viel Schweres zu erleben gehabt, aber als Hofprediger wußte er fich burch feine Freimuthigkeit und feine Tüchtigkeit das volle Bertrauen feines Fürften gu erwerben. Diefer traute feiner Geschicklichkeit auch in politischen Dingen fo viel au, daß er ihn au feinem Bevollmächtigten für die Friedensverhandlungen in Osnabrud und Münfter ernannte. S. ging im April 1648 nach Osnabrud; fein Briefwechsel aus biefer Zeit mit dem Landgrafen Johann, der jest beröffentlicht ift, läßt die Schwierigkeit der ihm gestellten Aufgabe erkennen, zu= gleich aber auch, daß sich der Landgraf in ihm nicht geirrt hatte. S. wußte fich bei den hohen Diplomaten und namentlich bei dem Grafen Johann Oxenftierna, dem ichwedischen Gesandten, eine geachtete Stellung zu verschaffen, ohne fich als Theologe etwas zu vergeben; Orenftierna machte ihn fogar zum Prebiger ber schwebischen Gefandtschaft. Die Unsprüche des Landgrafen hat er fiegreich versochten und diesem dabei in seinen Briefen manchen Rath ertheilt und es offen ausgesprochen, wenn er das Berhalten des Landgrafen migbilligte. Mehrfach hat er von Ognabrud aus in Angelegenheiten bes Landgrafen und Orenftierna's Reisen unternommen; auf einer Reise nach Wismar tam er auch nach Hamburg, wo damals das Paftorat (Hauptpaftorat) zu St. Jacobi durch ben am 16. Juli erfolgten Tob bes Seberin Schlüter (f. A. D. B. XXXI, 616) erledigt war. hier munschte der Kirchenvorstand zu St. Jacobi ihn für biefe Stelle zu gewinnen und wußte gegen die bestehende Sitte es dahin zu bringen, daß G. in hamburg unter Buftimmung des Rathes am Dienstag, den 5. September 1648, junachft einmal eine Probepredigt hielt; der Senior D. Johannes Müller, ber ihm das Zeugniß gab, daß er orthodoxus in doctrina et religione sei, hat ihm seine eigene Kanzel dazu eingeräumt. S. dachte schon damals nicht mehr an Ruckehr in sein Umt in Braubach; doch hinderten ihn zunächft feine übernommenen Verpflichtungen für die Friedensverhandlungen und feine Stellung bei der schwedischen Gefandtschaft, ein anderes Umt angunehmen. MS am Sonnabend, ben 14. October 1648 (still veteris, wie alle Daten in diesem Artikel), die Unterzeichnung der Friedensinstrumente endlich geschehen war, mußte S. auf Geheiß Oxenstierna's sogleich am folgenden Tage die Dankes= predigt halten. Er that es zu großer Befriedigung der protestantischen Fürsten und Stände. Da jedoch noch lange nicht alles bis ins Einzelne geregelt war, mußte er noch in Münster bleiben und seine Familie sehr gegen seinen Wunsch weiter in Braubach laffen, wo ihr allerlei Unannehmlichkeiten bereitet murben. Die Verhandlungen mit Hamburg gingen inzwischen fort; auf Schupp's Wunsch schrieb sogar der Landgraf Johann zu seiner Empfehlung dorthin, und Burger= meister und Rath der Stadt Samburg antworteten am 8. December 1648 dem Landgrafen, fie hatten fein Schreiben ben Berren bes Rirchspiels zu St. Jacobi sugestellt, die bei kunftiger Wahl sich gebührend deffelben zu erinnern wiffen wurden. Offenbar war in hamburg die Bergogerung der Sache manchen un= lieb, und Schupp's Gönner hier hatten wohl deshalb teinen leichten Stand. Es ist dann auch bei Schupp's schwedischen Freunden geplant worden, er solle als Domprediger und Superintendent der Landgemeinden nach Bremen geben; andererseits begehrte ihn die geiftliche und evangelische Ritterschaft des Bochftiftes Münfter jum Generalsuperintendenten und ftellte ihm eine höhere Ginnahme in Aussicht, als in hamburg feiner wartete. Er felbst fagt: "Wegen Education meiner Kinder und anderer Commoditäten halber deuchte mich, es sei Schupp.

71

ein Paftorat zu hamburg beffer, als anderswo ein großer Titel"; doch ftellt er den Ausgang der Sache Gott anheim. Als dann in Münfter die Friedens= instrumente nach geschehener Ratification ausgetauscht waren, gestaltete sich die Bredigt Schupp's am darauffoigenden Sonntage — es war der Sonntag Quinquagefimä, der 4. Febr. 1649, an welchem er über das gewöhnliche Evangelium aus Luca 18 predigte, — wieder zu einer Art Dankespredigt; er ermahnte in ihr die Fürsten, nachdem nun wieder die Gintracht unter ihnen hergestellt sei, sich gemeinsam gegen die Türken zu wenden, mas den venetianischen Gefandten Contarini zu der Aeußerung über ihn veranlagte: illum oportet esse hominem insigniter bonum, oportet habere cor vere catholicum. Zwei Tage borher, am 2. Februar 1649, war S. ju hamburg einstimmig gewählt worben : im Rocationsschreiben, das am 3. Februar an ihn abging, ward der Bunsch ausge= fprochen, er moge sich am Freitag vor Balmarum, also am 16. Märg, in Samburg einstellen; gleichzeitig schrieb der Senat zu hamburg an die königlich schwedische Legation zu Münfter und bat um feine Entlaffung. S. nahm ben Ruf an und erhielt die erbetene Entlassung. Er ging nun gunächst nach Braubach zu seiner Kamilie. Um diefe Zeit ward ihm, als er von Darmstadt, mohin er gegangen war, um sich perfönlich vom Landgrafen Georg zu verabschieden, wieder nach Braubach reifte, unterwegs in Frankfurt ein Berufungsichreiben an Die evangelische Gemeinde zu Augsburg überbracht, dem eine Abschrift eines Schreibens an den Rath ju Samburg beilag, in welchem diefer darum ersucht wurde, ihn ben Augsburgern zu überlaffen. Der Ruf nach Augsburg hatte für S. viel Berlodendes; por allem mare ibm lieb gewesen, dort die Arbeit feines Schwiegervaters helwig jur Verbefferung des Schulmefens (vergl. über diefelbe A. D. B. XI, 717) wieder aufnehmen und fortführen zu können. Den Ausschlag gab für ihn schließlich, daß er den hamburgern schon zugefagt habe, obschon eine "vornehme, gottesfürchtige gräfliche Dame" (wahrscheinlich die feit 1627 verwittwete Gräfin zu Lippe, Marie Magdalene, geborne Gräfin zu Walbed), die er um Rath gefragt hatte, ihm antwortete, sie befürchte, daß ihn die Rosenobel und Ducaten nach Hamburg zögen, "allein ich forge, ihr werdet in eurer Hoffnung betrogen werden, und wenn ihr die Augsburger verlaffet, so wird es euch an Kreuz und Trubfal nicht ermangeln". Leider traf ihre Weiffagung in Bezug auf Kreuz und Trübfal ein. Da in feiner Familie eine peftartige Krantheit ausgebrochen war, verzögerte fich seine Abreise nach Samburg um einige Monate; erft im Juli fiedelte er hierhin über; am Freitag, den 20. Juli 1649, ward er bom Senior Muller in fein neues Amt eingeführt. S. hat in Samburg zwölf Jahre gewirkt, und diese Beit ift die wichtigste feines Lebens; er trat in fie ein als ein Mann, der reiche Erfahrungen gemacht und mit dem Leben in der Welt bekannt war wie felten einer: dabei hatte er fich über alles, was die Zeit bewegte, feine beftimmten Ansichten gebildet, die durchweg gegrun= bet waren auf seiner evangelischen Lebensanschauung, und es durchdrang ihn ein großer Gifer, dahin zu wirten, daß mit dem chriftlichen Glauben im Leben voller Ernst gemacht werde. Aus diesem Grunde hat man ihn nicht ganz mit Unrecht einen Borläufer Spener's genannt, fo wenig diese Bezeichnung auch sonft auf ihn paßt. Er war nicht eigentlicher Gelehrter, obichon er ein reiches Wiffen hatte, fehr belefen war und ein außerordentliches Gedächtniß hatte. Seine Babe lag auf der Seite einer Wirksamkeit ins Große und auf das Bolk. So mar er ohne Frage der rechte Mann für das Umt, in welchem er stand. Gin Paftor (jest Sauptpaftor genannt) in Samburg ju fein galt für eine ber angesehenften Stellungen, die ein lutherischer Theologe haben konnte; und S. war sich der Bedeutung und Berantwortlichfeit feiner Stellung voll bewußt. Gein Amt ließ ihm Zeit zu litterarischer Thätigkeit; und es ift nicht zufällig, daß er, ber

früher mit geringfügigen Ausnahmen nur lateinische Schriften herausgegeben hatte, nun die deutschen Schriften erscheinen ließ, die ihm einen bleibenden Na= men in der Geschichte der deutschen Litteratur sichern. Bunachft freilich beschränkte er sich auf seine amtliche Thätigkeit. Er hatte dreimal jede Woche ju predigen, am Sonntag, am Mittwoch und am Freitag; zeitweilig hielt er auch noch am Donnerstag eine Betstunde. In seinen Predigten griff er nicht, wie das vielfältig geschah, Juden, Ratholiken, Calviniften und Atheisten an, sondern er ftrafte die Sunden und Thorheiten der hamburger; dabei mar feine Rede feine fteife und gelehrte Abhandlung, fondern frifch und volksmäßig, treubergig und anpadend; er scheute sich nicht, auch auf der Rangel durch Beifpiele aus dem Leben, durch fleine Geschichten und Anekboten, ja felbst durch Wite die Buhörer ju feffeln und fo fein Wort eindringlicher ju machen. Durch diefe vom Berkömmlichen sehr abweichende Weise machte er großes Aufsehen; der Zulauf zu feinen Predigten nicht nur aus feiner eigenen Gemeinde, fondern auch aus den anderen Kirchspielen und theilweise von weither, war ein gewaltiger, so daß man für Bermehrung der Kirchftühle forgen mußte, "dafür die Kirche viele Taufend einnahm". Aber S. erweckte sich durch seine Predigtweise auch viele Feinde: da wollten folche, die fich durch seinen offenen Tadel ihrer Lebensweise getroffen fühlten, ihm das Recht, so auf das wirkliche Leben einzugehen, nicht zugestehen; andere, und unter diefen waren auch viele feiner Collegen, fanden die Form feiner Predigten ungehörig und mit dem Ernfte einer Predigt unvereinbar. So zeigte sich schon bald, daß er nach links und nach rechts zu kam= pfen haben werde. Dagu traf ihn ichon im ersten Jahre in Samburg der Berluft feiner Frau, die am 12. Juni 1650 ftarb; am 10. November 1651 fchloß er eine zweite Che mit Sophie Eleonore Reinding, der Tochter des dänischen Ranglers Theodor Reinding in Gludftadt. Dag Johann Rift in Wedel diefe beiden Ramilienereigniffe mit einem theilnehmenden Gedichte beehrte, zeigt uns. daß S. schon damals mit ihm in Berbindung ftand. Bon feiner zweiten Che murde ergählt, daß fie keine gludliche fei; boch gehört das mahrscheinlich zu den vielen Berleumdungen, die feine Gegner bald über ihn verbreiteten und in denen fie auch fein häusliches Leben nicht schonten. Mit dem Jahre 1654 beginnt dann, so viel wir feben, Schupp's deutsche schriftstellerische Thätigkeit; die erste Schrift, beren Entstehungszeit ficher bekannt ift, ift "Der Lobwürdige Low", ein Glüdwunschschreiben an feinen Freund Marcus Penfin in Stade zu deffen am 30. Januar 1654 erfolgten Bermählung mit ber Tochter bes Oberalten gu St. Jacobi in Hamburg Hinrich Schwelund. Es folgen "Der rachgierige Lucidor", dann die am 4. Juli 1656 gehaltene Bredigt über das dritte Gebot "Gedenk daran Hamburg", die einzige Bredigt, die S. als folche felbst hat drucken laffen. mahrend fich werthvolle Auszuge aus feinen Bredigten auch in andern Schriften von ihm befinden: sodann das "Sendschreiben an einen vornehmen Cavallier". das er unter dem Pfeudonym Ambrofius Mellilambius etwa Ende Mai 1657 fchrieb, und "Ein hollandisch Pratgen" vom 21. Juni 1657. Außer diefen Schriften muß, wie sich aus den Berhandlungen des Ministeriums mit ihm er= gibt, auch "Der geplagte Siob" schon vor Michaelis 1657 erschienen fein, ob= schon der erfte bekannte Druck deffelben aus dem Jahre 1659 (Nürnberg, gedruckt durch Michael Endter) stammt. Im Sommer 1657 hatte er auch zu Copenhagen eine kleine lateinische Schrift drucken lassen, in welcher er als Anhang den sogenannten 151. Psalm und den fälschlich dem Apostel Paulus zu= geschriebenen Brief an die Laodicaer hatte abdrucken lassen. Diese Druckschriften von ihm lagen vor, als er Michaelis 1657 vor eine Commission des Ministe= riums (ber lutherischen Stadtgeiftlichkeit) in Samburg gesordert wurde, die ihn im Auftrag bes Ministeriums ersuchte, er moge 1) keine theologischen Schriften

unter falfchem Namen, 2) feine Apotrophen drucken laffen, 3) feine Schriften dem Senior zur Cenfur vorlegen und 4) nicht Fabeln, Scherze und lächerliche Geschichten unter Aussprüchen der heiligen Schrift anführen. Rach dem Bericht über diese Berhandlung, der fich von der hand des Senior D. Müller, des Borsigenden der Commission, in den Protokollen des Ministeriums befindet, hat fich S. nur die beiden erften diefer Forderungen gefallen laffen und fich im übrigen seine Freiheit gewahrt, so daß man ihn schließlich nur "freundlich" bat, "intra terminos bleiben" zu wollen. Wenige Wochen fpater erschienen Schupp's "Salomo oder Regentenspiegel" und "Freund in der Roth", beide, auch der Salomo im ersten Druck, unter seinem Namen; beide Schriften waren. als jene Berhandlung stattfand, schon im Drudt; ber Freund ift am 16. August 1657 oder kurz nach diesem Tage geschrieben, der Salomo wohl schon früher; nur die "Nachschrift an den Leser" beim Salomo ist nach jener Verhandlung hinzugefügt. Daß biefe Schriften nun doch herausgegeben wurden, fah das Ministerium als eine offene Kriegserklärung an, und es begann nun einen Rampf gegen S., in welchem es fachlich zwar unterlag, aber boch S. manche bittere Stunde verursachte und ihm Rraft und Freudigkeit zu weiterem Wirken raubte. Auf den Inhalt der Schupp'schen Schriften einzugehen, ist hier nicht möglich; zu ihrer Charakterifirung mag Folgendes genügen. Es find kleine "Trackätchen", wie er sie felbst nennt, in kleinstem Format (Duodez) gedruckt, die offenbar begierig gelefen wurden, wie die vielen Drucke und Nachdrucke beweisen. Sie haben alle einen perfonlichen Anlaß; G. behandelt in ihnen Fragen des öffentlichen und privaten Lebens in anziehender Weise; sie find leicht geschrieben, ein ftrenger Gedantengang wird nicht immer eingehalten, allerhand Geschichten, zu einem großen Theil aus feinem eigenen Leben, werden eingefügt. Ein Unterschied ist zwischen ben erbaulichen (wie die Bredigt, ber Siob, spater: die Krankenwärterin, die Litanei, Golgatha) und den anderen, die S. "poli-tische Schriften" nennt, d. h. folche, die sich auf das öffentliche Leben beziehen. In den Schriften letterer Art ist namentlich Scherz und Ernst oft sehr ergöglich gemischt; in ihnen wird die Beigel der Sathre über öffentliche Mifftande, 3. B. über den Pennalismus, über den Gelehrtendünkel, über die Sucht nach Frem-dem u. f. f., geschwungen; sie find es, die ihm neben Moscherosch, Johann Lauremberg, Rachel u. a. einen eigenthümlichen Werth geben, namentlich wegen feiner fraftigen Bolksthumlichkeit. — Nachdem der "Salomo" und der "Freund" erschienen waren, beschloß das Ministerium, das Gutachten zweier Universitäten über S. einzuholen; in Zuschriften vom 12. November 1657 legte es den theologischen Kacultäten in Straßburg und in Wittenberg folgende beiden Fragen vor: 1) ob einem Doctor der Theologie und Pastor einer großen volfreichen Gemeinde anstehe, daß er facetias, fabulas, satyras, historias ridiculas predige und in Druck gebe, und 2) da ein folcher die Privatadmonitiones nicht abmit= tire, fondern mit höhnischen Läfterworten feine Collegen angreife, wie man es bann anftelle, daß er von folchen Dingen abgehalten werde. Die Antworten der Facultäten murden die Wittenberger am 15. Januar 1658 und die Straßburger am 22. im Ministerialconvent verlesen; sie außern fich beide hinsichtlich der erften Frage verneinend und rathen in Bezug auf die zweite, wenn anderes nicht helse, sich an die staatliche Obrigkeit zu wenden. S. wurde nun wieder vor eine Ministerialdeputation geladen; als er aber bat, man möge ihm die Responsa der Facultäten vorher zustellen, daß er fie widerlegen konne, ward ihm das abgeschlagen, und das Ministerium wandte fich nun an den Genat, dem aber auch S. nun eine Rlageschrift gegen das Ministerium zustellte. putirte des Senates hatten darauf am 27. Januar eine Unterredung mit S. und verlangten von ihm, 1) er solle auf der Kanzel dieses Streites nicht geSchupp.

74

benken. 2) feine fathrischen Schriften mehr in Samburg bruden laffen, und 3) fich in ber Sigung bes Minifteriums einfinden und fich in Gute mit ihm vertragen. Die beiden ersten Buntte nahm er an; betreffs des dritten verblieb er bei feiner Forderung, er wolle erst die Antworten der Universitäten seben. Schon am folgenden Tage beschloß bas Ministerium noch einmal, diefer Forderung nicht nachzugeben; zugleich ersuchte es den Senat um mündliche Befprechung in der Angelegenheit durch beiderseitige Deputirte. Gine folche fand am 10. Februar ftatt; ber Senior ersuchte bei berfelben ben Senat, er moge dem Ministerium Abschrift von Schupp's Rlageschrift übergeben und S. gebieten, die Fabeln, Scherze, Sathren u. f. f. aus feinen Predigten und Schriften fortzulaffen, und fragte fodann an, was geschehen folle, um das verursachte Aergerniß zu heben; es scheine das Befte, daß das Minifterium eine Schrift heraus= gebe, in welcher die Streitfrage jur Entscheidung gebracht werde. Der Borfitende der Senatsdeputation verweigerte die Mittheilung der Rlageschrift und versprach, über die beiden anderen Punkte im Senat zu referiren. Am 26. Ke= bruar erschien S. darauf im Ministerialconvent, mahrscheinlich auf Bunfch bes Senates; auf das Berlangen, die beim Senate eingereichte Rlageschrift einzureichen, antwortete er, keine Abschrift derselben zu besitzen; und betreffs der Sauptfache, daß er anders predigen und schreiben folle, erklärte er, nach Müller's Brotokoll, daß er fich fein Suftem nicht corrigiren laffe, er wolle nichts andern, ob er gleich mit dem Bettelstabe folle davon gehen, "es wären seine Sachen supra nostram crepidam". Jedenfalls einigte man fich in ber Sache nicht, wie es auch wohl nicht möglich war; aber man scheint auch ziemlich erregt auseinander gegangen zu fein. Richt lange banach endete ber Senat Diefe Streitigfeiten durch ein Amnestiedecret, in welchem beiden Theilen Stillschweigen auferlegt ward; es war das eine nur außere Beendigung des Streites, die den innerlichen Gegensatz nicht überwand. S. hat in dieser Zeit nur Schriften herausgegeben, an benen nicht leicht Jemand Anftog nehmen tonnte; "Die Rrankenwärterin oder Auslegung des heiligen Baterunfer, wie man es mit armen, einfältigen franken Leuten beten kann", (geschrieben am 2. Abvent 1657, er= schienen 1658) und "Sieben bose Geister, welche heutiges Tages Anechte und Mägde regieren und verführen" (geschrieben nach dem 8. Juni 1657 und bor dem 5. April 1658, zuerst gedruckt 1658), eine Schrift, in welcher er das Gefindewesen seiner Zeit bespricht und zu bessern sucht, die zwar nicht wie die Rrantenwärterin rein erbaulich ift, sondern mehr ben Charafter feiner politischen Schriften hat, aber schon um ihres Zweckes willen durchaus ernft gehalten ift, wenn es auch an Fabeln und Anekdoten nicht fehlt. S. hat in diesem Tractat mehriach in freier Beisc Beter Glafer's Gefindeteufel (Leipzig 1564) benutt. wie er auch in anderen Schriften fich manchmal die Benutung von Arbeiten Anderer in ähnlicher Weise erlaubt hat, ohne darum, wie ihm seine Gegner mitunter vorwarfen, unselbständig zu werden; vor diesem Tadel hätte ihn schon seine gang eigenthümliche geiftreiche Art schützen sollen. Noch unschuldiger, so follte man meinen, hatte feinen Widersachern die dritte Schrift erscheinen muffen, bie er in diesen Monaten herausgab, und doch wurde fie Anlak zu einer litterarischen Besehdung, wie fie widerlicher faum je vorgekommen ift. Diese Schrift ift: "Der Bücherdieb gewarnt und ermahnt durch J. B. Schuppium, D."; die Widmung ift bom 14. März 1658, und da fie auf der Frankfurter Oftermeffe vertheilt werden follte, fann fie auch nur wenig fpater erschienen fein. wendet fich in ihr gegen die unbefugten nachdrucker feiner Schriften und der von ihm wieder herausgegebenen chronologischen Arbeit Belwig's in durchaus sachgemäßer, wenn auch deutlicher Weise; und vielleicht ist diese kleine Schrift (fie umfaßt nur einen Bogen Duodez, von den 23 fleinen Seiten werden funf burch

ben Abdrud des koniglich fcwebischen Privilegiums für bie von ihm herausgegebenen Schriften bom 19. December 1657 ausgefüllt) gar nicht für den Sandel, sondern nur jur Bertheilung in Buchhandlerfreisen bestimmt gewesen. Gegen den "Bücherdieb" erschien nun im Commer 1658 eine Streitschrift betitelt: "Der Bucherdieb Untenors, empfangen und wieder abgefertigt durch Rectarium Butyrolambium, Ambrofii Mellilambii consobrinum, ber Arzneikunft Liebhabern", angeblich gedruckt zu Amfterdam bei Bieter Jansoon. In Diefer Schrift, die turg nach einander in zwei Abdrucken erschien (ein Exemplar mahricheinlich des erften Druckes befindet fich in der Berliner Bibliothet Bm 8530, Titel und 58 S. 120), wird S. auf eine Weise behandelt, die geradezu unerhört ift; ihr wefentlicher Inhalt läuft auf robes und im Grunde finnloses Beschimpf heraus. Der Berfaffer ift nicht bekannt geworden; man meint jest faft allgemein, daß der Senior Müller fie geschrieben habe, und daß auch G. Diefer Anficht gewesen sei. Auch das Lettere ift keineswegs ficher; S. fagt felbst (im Calender S. 94 f. des erften Druckes), es fei nicht nothwendig, daß Buthrolam= bius ein Beiftlicher fei, und in einer fpateren Schrift bom December 1660 (in der Litanei) citirt er einen Ausspruch Müller's in einer Weise, die doch wohl nicht ju ber Berachtung ftimmt, mit der er gegen diefen Buthrolambius erfullt Vielleicht hat S. feine Anficht hierüber geandert; jedenfalls hat Buthrolambius von den Berhandlungen im Minifterium gewußt, doch find feine Mittheilungen über sie eigentlich nicht zutreffend genug, als daß sie birect von Müller stammen könnten. Man wird sagen muffen, daß die Sache nicht ausgemacht fei; was für Müller als Verfaffer vorgebracht wird, ift feineswegs von zwingender Beweistraft. Nach einer alten handschriftlich vorliegenden Angabe in einer Chronif foll G. die Schrift beg Buthrolambius am 31. October 1658 mit auf die Rangel genommen und fich bor feiner Gemeinde über die ihm gewordene Behandlung beklagt haben. Im December deffelben Jahres reifte er nach Wolfenbüttel; hier fand er die Muße, zwei Schriften gegen dieses Pasquill au schreiben, eine kleinere: "Relation aus dem Parnaffo" (Borrede vom 14. December 1658, erschienen Wolfenbüttel 1658) und eine etwas aussührlichere: "3. B. Schuppii Calender" (unterschrieben am 20. December 1658, erschienen Wolfenbüttel 1659); in der letteren, Die er feinem Sohne Anton Meno, der damals in Gießen ftudirte, zuschreibt, wendet er sich auch vorzüglich gegen die Vorwürfe, die Buthrolambius ihm wegen seines Privatlebens gemacht hatte. Eine dritte Schrift in dieser Sache, die er in diesen beiden ankundigte und welche "Prufung des Geiftes Rectarii Buthrolambii" betitelt werden follte, ift nicht erschienen. Die Bredigt, welche er darauf am 1. Jan. 1659 hielt, war dem Ministerium wieder besonders anstößig; aber auch der Senat war der ewigen Bänkereien fatt und ließ S. warnen. Als dann Schupp's Calender etwa um die Mitte Januar 1659 in Hamburg bekannt wurde, fand sich das Ministerium veranlaßt, in einer aussührlichen Eingabe vom 27. Januar, in welcher wieder alles aufgeführt wird, mas es an S. auszusehen hat, ben Senat zu bitten, "foldem ärgerlichen Wesen und großer Zerrüttung unserer Kirche, wie auch dem betrübten Buftande des Ministerii nicht langer jugufeben"; es ist nicht befannt, welche Folgen diese Eingabe hatte; doch blieben S. weitere Unannehmlichkeiten nicht erspart. Er ließ etwa ein halbes Jahr nach jener Eingabe feine "Abgendthigte Chrenrettung" erscheinen, die er den fammtlichen Mitgliedern des Genats widmete (die Widmung ift nach dem 25. Juli 1659 geschrieben; anhangsweise ist dem Buche ein Brief Schupp's an Pastor Riefe in Augsburg vom 10. Januar 1659 hinzugefügt), und in welcher er die ihm gemachten Borwurfe noch einmal eingehend widerlegte. Inzwischen war auch ein zweiter litterarischer Gegner gegen ihn aufgeftanden; M. Bernhard Schmid ließ einen Discurs de republica

76 Schupp.

academica bruden (Leipzig 1659), in welchem er die Universitäten gegen die Bormurje vertheidigen wollte, Die S. ihnen in feinem "Freund in der Roth" gemacht haben follte: und um dieselbe Zeit, im Frühling 1659, hatte S. gehört, daß in Leipzig sich ein dritter Gegner gegen ihn erheben wolle mit einer Schrift gegen feinen Calender. Gegen ben letten, beffen Namen wir nicht wiffen, wandte fich S. in der Schrift "Gilfertiges Sendschreiben an den Calenderschreiber zu Leipzig" (Altona 1659); gegen Schmid ließ er zunächst seine "Erste und eilsertige Antwort auf M. Bernhard Schmid's Discurs" (Altona 1659) ausgehen; erft im folgenden Jahre kam er dazu, seine Gedanken über Schulen und Universitäten ausführlicher aufzuseten in feinem "Ambassadeur Zipphusius", einer Schrift, die erst nach seinem Tode von seinem Sohne Jost Burchard in Schupp's gefammelten Schriften veröffentlicht ward. Die übrigen Schriften, welche S. noch felbst herausgegeben hat, find "Der deutsche Lucianus" (Leipzig 1659), "Corinna oder die ehrbare und scheinheilige Sure" (von S. herausgegeben 1660, als handschriftlich vorhanden schon erwähnt in der Eingabe des Ministeriums vom 27. Januar 1659, und dann 1659 ohne Schupp's Wiffen gebruckt), "Einfältige Erklärung ber Litanei" (Lübeck 1661) und "Golgatha" (Lübeck 1661); unter ihnen ist die Corinna die bedeutendste; sie gibt ein ungemein gutreffendes Sittenbild aus dem großstädtischen geben jener Zeit. Die Schriften zu nennen, welche aus feinem Nachlaffe von feinen Sohnen theils in ber Ausgabe feiner Werke, theils einzeln berausgegeben find, würde bier zu weit Rur der Bollftändigkeit wegen fei noch angeführt, daß G. auch geift= liche Lieder hat drucken laffen; fie befinden fich in zwei Sammlungen, die er schon in Marburg erscheinen ließ, "Baffion und Buß, auch Trost-, Bitt- und Danklieder", Marburg 1643, und "Morgen- und Abendlieder", Marburg s. a.; die erstere diefer Sammlungen, die 10 Lieder enthält, erschien Hamburg 1650 wieder, und dann murden beide (aufammen 14 Lieder) hamburg 1655 wieder abgedruckt. Einige dieser Lieder find in die Franksurter Praxis pietatis vom Jahre 1666 aufgenommen, einzelne dann auch in Gemeindegesangbücher; im übrigen find fie ziemlich unbeachtet geblieben und fönnen auf dichterischen Werth nicht gerade großen Anspruch machen. — Die vielen Widerwärtigkeiten, die ihm zu Theil wurden, blieben nicht ohne Folgen; er starb frühzeitig an einer heftigen Rrantheit in feinem 52. Jahre am 26. October 1661 "mit großer und unglaublicher Freudigkeit seines Gemüthes"; seine letten Worte waren: "Ich glaube eine Bergebung der Gunden, Auferstehung des Fleisches und ein emiges Leben." Lange Zeit ift er bann vergeffen gemefen, bis in biefem Jahrhundert erst Wachler (1819) und dann Ebert (1826 und 1834) wieder die Aufmerksamkeit auf ihn lenkten; heutigen Tages gilt er allgemein für einen ber bedeutenoften Manner feiner Beit.

Die wichtigste Quelle für Schupp's Leben sind seine deutschen Schriften, welche von seinem zweiten Sohne Justus Burchard zuerst Hanau 1663 herausgegeben wurden und dann in neuen Auflagen noch viermal bis zum Jahre 1719 in Franksurt erschienen. Mehrere seiner lateinischen, aus seiner Marburger Zeit stammenden Schristen sind in deutscher Uebersetzung in diese Sammlung aufgenommen; doch rühren diese Uebersetzungen theilweise nicht von S. selbst her und dürsen deshalb nicht zur Beurtheilung seines Stiles verwandt werden. Außerdem sind in die Sammlung einige Schristen aus seinem Nachlaß ausgenommen worden. — Die Originalausgaben seiner deutschen Schristen, kleine Heite in kleinstem Format, sind sehr selten geworden; von manchen ist der erste Druck nicht mehr nachzuweisen. Neugedruckt erschienen die Predigt "Gedenk daran Hamburg", Berlin 1842; der "Freund in der Noth", in den Neudrucken deutscher Litteraturwerke des 16. und 17. Jahr-

hunderts, Nr. 9, Halle 1878 (nicht nach der ersten Ausgabe und ohne die in dieser vorangehende Widmung); und "Der deutsche Lehrmeister", eine aus seinem Nachlaß zuerst 1667 veröffentlichte Schrift, als drittes Heft der "Reusdrucke pädagogischer Schriften", herausgegeb. von Paul Stöhner, Leipzig 1891.

Molleri Cimbria literata II, 790—804. — Ziegra, Sammlung von Urkunden zur Hamb. Kirchengesch., II, 249—338, Hamburg (1764). Nicolaus Wilcens, Hamb. Ehrentempel, S. 417—435, Hamburg 1770.
— Jördens, Lexikon beutscher Dichter und Prosaisten, IV, 673—682. Mexander Vial, Johann Balthafar Schuppius, ein Borläufer Spener's, Mainz 1857. — Hölting, im Programm der Caffeler Realichule von 1860 und 1861. — Ernst Delze, Balthafar Schuppe, Hamburg (1863). — R. E. Bloch im Programm der Realschule, Borfchule u. Glifabethichule ju Berlin. 1863. — E. E. Roch, Geschichte des Kirchenliedes u. f. f., 3. Aufl., III. 451-461. - Curt Hentschel im Programm der Realschule zu Döbeln. 1876. — Lexiton der hamburgischen Schriftsteller VII, 119 ff. — Theologische Realencyclopädie von Herzog u. Blitt, XIII, 723 ff. (vom Unterzeichneten). — Bindewald im dritten Jahresbericht des Oberheffischen Bereins für Localgeschichte, Gießen 1883, S. 101-113, - Goedete 2 III. 234 ff. Blätter für Hymnologie 1887, S. 18 ff. und S. 62. — Guftav Baur, Johann Balthafar Schupp als Prediger. Leipziger Universitätsprogramm 1888. — Mittheilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins in Gießen; neue Folge, 2. Bd., S. 49-93, Giegen 1890. - Theodor Bifchoff, Johann Balthafar Schupp, Nürnberg 1890. (Auch als Beilage jum Jahresbericht des Realghmnafiums.) - Baul Stöhner, Beitrage jur Burdigung von Johann Balthafar Schupp's lehrreichen Schriften, Leipzig 1891. Abweichungen von den Refultaten diefer tüchtigen und beachtenswerthen Arbeit Stöhner's im obigen Artifel, namentlich auch in der Datirung einzelner Schriften Schupp's, hofft der Unterzeichnete demnächst an einem anderen Orte rechtsertigen zu können. - Eine populare Darstellung von Schupp's Leben und Wirken veröffent= lichte Guftav Baur im Samburger "Gemeinnützigen Almanach" auf das Jahr 1863; sie wäre werth, du'h erneuten Abdruck weiteren Kreisen unseres Voltes zugänglich gemacht zu werden. Bertheau.

Schuppanzigh: Ignag S. wurde 1776 in Wien geboren und ftarb bort am 2. März 1830. Dieser Musiker, dessen Bater Prosessor an der Wiener Realschule war, befaßte sich in der Jugend zu seinem Bergnügen mit dem Bratschenspiel. Später ging er zur Bioline über, und im Alter von 18-19 Jahren faßte er den Entschluß, sich gänzlich der Runft zu widmen. Unter weffen Leitung er speciell das Studium der Beige betrieb, ift nicht bekannt. Alls Solospieler zeichnete fich S. nicht sonderlich aus, was mit feiner unvortheil= haiten Sandbildung zusammenhing. Er hatte turze, dide Finger, die ihm für eine saubere Intonation, besonders in den höheren und hochsten Lagen, mancherlei Schwierigteiten verurfachten. Dagegen gewann er als Quartettspieler ungewöhnliche Bedeutung. Seine öffentliche fünftlerische Thätigkeit begann er 1797 mit Concerten, welche im Augartenfaale während der Morgenftunden von 7-9 Uhr ftattfanden. Die Gründung des von ihm geleiteten Streichquartetts erfolgte aber ichon 1793. Daffelbe mar an den Aufführungen betheiligt, welche ju jener Beit regelmäßig Freitags Bormittag in der Behaufung des Fürften Lichnowsky abgehalten wurden. Bu Quartettgenoffen hatte S. anfangs jeinen Schüler Manseder für die zweite Beige, sowie den Bratschiften Schreiber und ben Bioloncelliften Anton Rraft. Für den Letteren trat bisweilen deffen Sohn Ritolaus ein. Beiterhin übernahm Louis Sina die zweite Bioline an Stelle

Schuppen.

Mahseber's, während Schreiber die Bratsche an Franz Weiß abtrat, und Kraft mit Lince am Violoncell abwechselte. Ein großer Gewinn war es sür diesen Berband, daß Hahn demselben persönlich beim Studium seiner Compositionen rathend zur Seite stand. Mosel und Stadler waren die Instructoren sür Mozart's Quartette. Endlich gab auch Beethoven den vier Genossen Fingerzeige hinsichtlich der Aussalfung seiner neucomponirten Kammermusikwerke. So durch anhaltend sleißige Uebung im Zusammenspiel sür die Oeffentlichkeit gründlich vorbereitet, unternahm S. mit seinen Partnern vom Winter 1804 bis 1805 stehende Quartettakademieen. Durch dieselben gab er den Anstoß zu gleichsartigen, in der Folge entstandenen Unternehmungen, die bis dahin noch nirgend

gebräuchlich gewesen waren.

Damals lebte in Wien ein enthusiastischer Musiksreund. Es war der kais russische Gesandte am dortigen Hose, Graf Andrei Kyrillowitsch Rasoumowsth, sür welchen Beethoven bekanntlich die drei Quartette Op. 57 componirte. Dieser vom russischen Kaiser 1815 in den Fürskenstand erhobene Kunstmäcen gewann das Schuppanzigh'sche Quartett im J. 1808 gegen eine seste Besoldung für seine Hausmusst. Rasoumowsth, welcher Violine spielte, betheiligte sich vielsach am Quartettspiel in seinem Palais durch lebernahme der zweiten Stimme. Wollte er zuhören, so war Manseder sein Stellvertreter. Die Bratsche blied wie bisher in den Händen von Weiß, und Lincke versah den Platz am Violoncell allein, denn Krast war nicht dabei betheiligt. Neben ihrer Thätigkeit in Rasoumowsth's Hause veranstalteten die Genannten auch öffentliche Quartettaussstützungen.

Als dieser Künstlerverband sich 1816 oder 1817 auflöste, gewährte Rasoumowsty den Mitgliedern desselben auch serner ihr bis dahin bezogenes Gehalt. S. versuchte dann sein Glück in Rußland, kehrte indessen von dort 1824 wieder nach Wien zurück. Hier sand er eine Anstellung in der kaiserlichen Capelle, die er vier Jahre später mit dem Amt des Musikdirectors an der deutschen Oper

vertauschte.

In seiner Blüthezeit war S. bei den Wienern als Quartettspieler sehr beliebt. Außer der Gabe mit Leichtigkeit vom Blatt zu lesen, besaß er die Fähigkeit, in den Geist der Compositionen genau einzudringen und das Feurige, Krästige, aber auch das Feinere, Zarte, Humoristische, Liebliche, Tändelnde bezeichnend herauszuheben, wie es in einem Correspondenzartikel der Leipziger Musstalischen Zeitung vom Jahre 1805 heißt. Dabei hatte er jedoch nach dem Zeugniß urtheilssähiger Zeitgenossen die Neigung zu einer Vortragsweise, welche durch mancherlei Willfürlichkeiten bezüglich des Tactes, sowie durch eine unmotivirte Phrasirung und ein zu scharfes Accentuiren einzelner Töne gekennzeichnet war. Diese Gigenthümlichkeiten traten später in noch schärferer Ausprägung hervor. Dennoch bleibt S. das unbestrittene Verdienst, die Streichquartette unserer Musikrevoen, namentlich aber diesenigen Beethoven's, zuerst, und zwar mit bedeutendem, tonangebendem Ersolg in die Oeffentlichkeit eingesührt zu haben.

Schuppen: Jacob van S., Maler, geboren am 25. Januar 1670, † am 28. Januar 1751. S. wurde als Sohn des Kupferstechers Pieter van Schuppen am 25. Januar 1670 zu Fontaineblau geboren und von seinem Oheim, dem Porträtmaler Ricolas de Largillière zum Maler ausgebildet. Seit dem Jahre 1704 Mitglied der Pariser Academie, war er eine Zeit lang am lothringischen Hofe thätig, bis er im J. 1716 nach Wien übersiedelte, wo schon im J. 1720 seine Ernennung zum Hose und Kammermaler erfolgte. Bei der Resorganisation der Wiener Academie durch Gundaker Graf Althann im J. 1726 wurde S. an die Spise der Academie berusen, als deren Director er einen weits

greisenden Ginfluß auf die Wiener Kunst ausübte. Da er sich mit großem Eiser auf die Berwaltung seines Amtes verlegte, fand er nur wenig Zeit sür selbständige Schöpfungen. Er war in erster Linie Porträtmaler und hat auf diesem Gebiete Bortrefsliches geleistet. Als sein bestes Bildniß bezeichnet Janitschef das lebensgroße Reiterbildniß des Prinzen Eugen von Savohen in der Pinakothek zu Turin. Die Gemäldesammlung im Belvedere zu Wien bewahrt zwei wichtige Porträts von seiner Hand, das des Thomas de Granger und des Malers Parocel, auf. Ein Selbstbildniß des Künstlers sindet man ebendort in der Liechtenstein'schen Galerie, ein anderes in den Sammlungen der k. k. Akademie. S. starb am 28. Januar 1751. Er war nach Engerth's Urtheit "ein küchtiger Künstler, aber der Schwerpunkt seiner Thätigkeit und seiner Verdienste lag in seinen administrativen Talenten, durch welche er in den Stand gesetzt war, dem Kunstleben in Oesterreich zu größerer Bedeutung zu verhelsen".

Bgl. Wurzbach, Biogr. Lexifon XXXII, 218—220. Wien 1876. — E. R. v. Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des allerhöchsten Kaisershases. Gemälde. Bd. III. Wien 1886. S. 218. — H. Janitschek, Geschichte der deutschen Malerei. Berlin 1890. S. 560. — [R. v. Eitelberger], Die historische Ausstellung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien 1877. Wien 1877. S. 117—118.

Schupplenberg: Dietrich S., aus einem uralten Geschlechte Westfalens entsprossen, welches noch jest auf dem ursprünglichen seit dem Jahre 1050 urkundlich genannten Oberhose Schöpplenberg bei Arnsberg seinen Sitz hat und einen Adler mit Anker im Brustschilde als Wappen sührt, — wanderte mit seinem Bruder heinrich am Ausgange des 13. Jahrhunderts nach Greifswald, wo er feit 1310 in bem fpater ber Kamilie bes Universitätsstifters Dr. Beinrich Rubenow gehörigen großen Edhaufe an der Ede der Bruggstraße und des Schuhhagens wohnhaft genannt wird. Er betrieb einen bedeutenden bis nach Gent in Flandern ausgedehnten Tuchhandel und erwarb bedeutenden Reichthum fowie Grundbefit in Schonwalde und Groß Rhsow bei Greifswald. Seit circa 1326 in den Rath gewählt und feit circa 1337 Burgemeifter, gab er zu den freiwilligen Geldleiftungen im rügischen Erbfolgekriege, obwohl fein Sof in Schönwalde mit der Ernte von dem Berzoge von Medlenburg niedergebrannt war, den fünfthochften Beitrag von 551 Mart und übte auf diefe Art mit fei= nem Bruder, welcher 300 M. zahlte, einen wefentlichen Ginfluß auf diese Gehde, burch welche ber Befit des Fürstenthums Rugen, gemäß dem zwischen dem letten Fürsten Wizlam III. († 1325) und dem Herzog von Pommern, Wartislam IV. († 1326) abgeschlossenen Erbvertrage, der Wittme des letteren und ihren un= mundigen Sohnen Bogistam, Barnim und Wartistam erhalten blieb. feinen Göhnen Beinrich und Bermann ftammen gehn Göhne, unter ihnen Johann und Eberhard, von denen jedoch teiner in Greifsmald eine weitere Erwähnung fand.

Dähnert, Pom. Bibl. V, 146 ff. — Mekl. Urk.=Buch VII, Nr. 4942, S. 577. — Lisch, Gesch. d. G. Behr II, Nr. 241—242. — Kosegarten, Pom. Gesch.=Denkm. I, 207 ff. — Schöpplenberg, Die Fam. Schöpplenberg m. Abb. Berlin 1870. — Phl, Exc. aus den Greifsw. Stadtbüchern, XIV—XVI; — Pom. Genealogien III, 1878.

Schupplenberg: Heinrich S., ein Neffe des Bürgermeisters Dietrich S., trat nach seines Oheims Tode ca. 1351 in den Greisswalder Kath und erwarb, außer dem erwähnten Grundbesit in Groß Khsow, durch Erbschaft von der Familie Haveren und durch Vermählung mit Elisabeth Brasche aus einem Gr.

80 Schuren.

Batriciergeschlecht, bedeutenden Reichthum. In feine Lebenszeit fallt der mit wechselndem Glud geführte und durch den ruhmvollen Stralfunder Frieden vom 24. Mai 1370 beendete Rrieg der Sanfa mit dem banischen Könige Balbemar Atterdag, in welchem Beinrich S. feine Tapferkeit als Sauptmann einer Rogge und seine diplomatischen Fähigkeiten als Gefandter der Stadt Greifswald auf den Hansetagen von 1358—1381 bewährte. Nach Everhard Rubenow's Tode circa 1379 wurde er Burgemeister und wird als solcher und Vorsteher des Hofpitals St. Georg zulest am 24. Januar 1382 erwähnt. Bon seinen vier Söhnen war Heyno von 1391—97 Rathsherr und Beisitzer des Stadtrichters, hermann Priefter und auch durch feine im 3. 1383 vollendete Sandichrift von Al. de Gorra's Commentar zum Lucasevangelium merkwürdig. Enteln heinrich und Thymmo, welche noch im Jahre 1436 im Besitze von Gr. Ansow genannt werden, verschwindet die Familie aus Greifswald, und führt uns die Beobachtung, daß von Dietrich's gehn Enteln tein einziger nach 1367 genannt wird, und daß im 3. 1382 die gleichen Bornamen Johann und Everhard auf dem Schöpplenberg in Westfalen vorkommen, ju der Bermuthung, daß die Familie wieder in ihre alte Beimath jurudgetehrt fei. Bon ebendort ging später eine Linie nach Cleve und Schlesien und ift jest in Berlin wohnhaft.

Koppmann, Hanserecesse. — Fod, Küg. Pom. Gesch. III, 178. — Lisch, G. Behr III, Ar. 318. — Balt. Stud. XXI, 1, 141. — Schöpplenberg a. a. O. — Pyl, Exc. a. d. Gr. Stadtbüchern XIV—XVI; — Pom. Genealogien III.

Schuren: Bert (= Gerhard) ban ber G., der bekannteste und relativ bedeutenofte der mittelalterlichen Chronisten des clevischen Fürstenhauses und Landes entstammte einem alten, in Cleve mehrjach, namentlich nach Rees, Calcar, Winnefendonk und Xanten, verzweigten Geschlechte, das auch inger ober ter S. (Schueren, lateinisch de Horreo) genannt wird und dem wahrscheinlich u. a. Ritter Aemilius de Horreo, Zeuge in Urkunde des Grafen Dietrich von Mörs für die Cistercienserabtei Camp von 1226 (bei Lacomblet, Arkundenb. 3. Gesch. bes Niederrh. II, 138) angehörte. Daß biefes clevische Geschlecht eines und deffelben Stammes war mit der altkölnischen Batriciersamilie gleichen Ramens. ist nicht zu erweisen und wegen der Verschiedenheit der Wappen — denn die kölnischen van der S. führten einen sechsmal filbern und schwarz geschachten. die clevischen dagegen einen durch einen Querbalten halbirten Schild - zudem mehr als fraglich. Gert war, nach einer allerdings fpaten Angabe, 1411 gu Kanten geboren als ber Sohn des Johann van der S., turkölnischen Bogts und Amtmanns daselbst seit 1392 († 1439) und der Druda oder Gertrud v. Bemel († um 1450). Bu feiner gelehrten Ausbildung scheint besonders der durch feine Schriften ben Zeitgenoffen befannte und am clevischen Soje einflugreiche, auch zu politischen Missionen mehrjach verwendete Dechant Arnold Benmrich (Heymricus) von Kanten (1459-91) beigetragen zu haben, den Gert felbft in einem Briefe des Jahres 1464 "feinen Berrn und hauptlehrer" nennt. Db derfelbe Arnold Hehmrich, bevor er Dechant zu Kanten wurde, Gert dem Berzoge Abolf I. von Cleve († 1448) und deffen Sohne Johann zur Anftellung im Sofdienfte empfohlen, wie in fehr späten Angaben behauptet wird, fteht dahin; fo viel aber läßt fich aus noch borhandenen Correspondenzen ban der Schuren's entnehmen, daß er vielleicht schon 1442, jedenfalls aber seit 1447 das wichtige Umt eines herzoglichen Secretars bekleidete. Vorher hatte der begabte und strebsame Mann, nachdem er gleich vielen seiner Altersgenoffen die niedern Weihen des geiftlichen Standes als Clerifer erlangt oder mit anderen Worten "Clerk" im Bereich ber Kölnischen Erzdiöcese (clerk des Coelschen creesdoms) geworden, den Beruf eines faiferlichen öffentlichen Notars ergriffen, als welcher

er bann auch in manchen bemerkenswerthen und bedeutsamen Acten ber Jahre 1440-89, u. a. in dem die St. Michaelscapelle ju Kanten betreffenden Collationsinstrumente des Propstes Johann uppen Grave daselbst vom 3. Juni 1440, bei der Erbicheidung von 1450 zwischen Johann I. von Cleve und deffen Bruder Adolf, herrn von Ravenftein, 1472 und 1473 im Processe bes Stifts Xanten gegen die herren von Batenburg, julett 1488 und 1489 bei der Erbtheilung bes Herzogs Johann II. von Cleve mit Engelbert von Nivers, deffen zweitem Bruder auftritt. In feiner Gigenschaft als herzoglicher Secretar hatte Gert an ber Berwaltung des Saushalts feines Fürsten wie an der Leitung der inneren und außeren Landesangelegenheiten wefentlichen Antheil, fo daß er nicht felten mit wichtigen Aufträgen betraut wurde. Unter anderem führte er zwischen 1466 und 1470 in Gemeinschaft mit den betreffenden geiftlichen Commiffaren Namens seines Herzogs die Reformation der Prämonstratenserklöfter des Landes, ins= besondere der Abtei Samborn und des Ronnenconvents Bedbur bei Cleve durch: um Oftern und bis Juni 1468 war er zu Köln bei den vom erwählten Erzbischofe Ruprecht von der Pfalz veranlaßten Verhandlungen thätig, um in Gemäßheit des unter dem 6. März deffelben Jahres von Berzog Johann mit den Pfandinhabern der Schlöffer und Begirke des Ergftifts gegen Ruprecht ge= schlossenen Fehdebundnisses nicht sowohl für die Aussöhnung zwischen diesem und den folnischen Landständen, als vielmehr den letteren gegenüber für die Intereffen feines Fürften und der Pfandherren zu wirken. Im letten Drittel des Monats Juni 1477 zu Gffen weilend, hatte Gert im Auftrage feines Berrn dem dorthin beorderten Amtmann von Bochum, Wenemar Hafenkamp, Weifungen in betreff der "Gefangenen von Bocholt", anläglich eines der letten Conflicte mit Erzbischof Ruprecht, wie es scheint, zu ertheilen. Und auch nach 1480 war Gert, wie Concepte deffelben in clevischen Litteralien zeigen, bei den Berhandlungen seines Berzogs mit Erzbischof Bermann IV. von Köln und Landgraf Beinrich von Seffen wegen Arnsberg, Eversberg und anderer Streitpuntte thatig. Dag er in nahem perfonlichen Berkehre mit dem Berzoge Johann ftand und zeitweilig wenigstens auch die Berwaltung des fürftlichen Saushalts leitete, beweist eine noch erhaltene Rechnung von seiner Hand über die Reise Johanns mit Sert nach Gent im J. 1452, deren Kosten — in der Zeit vom 11. Juni bis 25. Juli —, beiläufig bemertt, im ganzen 1607 Fl. 3 Stüber 11/2 Gr. brabantischer Währung betrugen. Wann Gert gestorben, ift bisher nicht er= mittelt, doch wird er das Ende des Jahrhunderts schwerlich erreicht haben. Er war zweimal verheirathet und hatte von feiner erften Frau Elisabeth drei Gohne, Die fich bem geiftlichen Stande widmeten, Stephan, Prior gu Rlofter Camp und Beichtvater zu Grafenthal oder Neukloster bei Goch († 1500), Lambert, Bfarrer ju Buderich feit 1468, Johann, Pfarrer zu Malberich in der Betau und dann feit 1480 zu Büderich, sowie Rector der Capelle zu Aspel bei Rees. Allem Anschein nach lebte G. in guten äußern Berhältniffen, und zwar, infofern er nicht durch fein Umt am fürftlichen Sofe festgehalten war, zeitweise in Wefel. 1483 und 1484 mit der zweiten Gattin Gertrudis auf feinem Saufe Dornick unweit Buderich. Um bekanntesten hat er fich jedenfalls durch seine litterarische Thätiakeit gemacht, indem er (wahrscheinlich um 1471) im Auftrage seines Fürsten eine Chronif des clevischen Saufes verfaßte, die bis heute als eine ber besten der niederrheinischen Chroniken gilt — sie ist zum ersten Male von Dr. Troß veröffentlicht worden (Hamm 1824) und neuerdings nach der Originalhandschrift zu Cleve mit ausführlicher Ginleitung und mehreren Beigaben von Dr. R. Scholten (Cleve 1884) —, und überdies ein Wörterbuch seines heimath= lichen clevischen Dialetts schrieb, das einzig in seiner Art genannt werden darf.

Daffelbe, als "Vocabularius qui intitulatur Teuthonista vulgariter dicendo der Duytschlender" im Eingange bezeichnet, ward bei Arnold ther Hoernen zu Köln gedruckt und im erften, deutsch-lateinischen Theile im Marg 1475 vollendet, wogegen der zweite, lateinisch=deutsche Theil und somit das fertige Wert (bem noch amei Anhänge "Termini Grecorum" und "Libellus de partibus indeclinabilibus" beigegeben find) am 31. Mai 1477 die Breffe verließ. Diese jest außerordent= lich feltene Incunabelausgabe in Folio ift 1777 ju Utrecht (in zwei Quartbanden) reproducirt worden, der deutsch-lateinische Theil allein außerdem 1804 zu Leiden durch C. Boonzajer und J. A. Clignett. Ob auch die von Seiber's im 3. Bande feiner Quellen ber westfälischen Geschichte (G. 323 ff.) veröffent= lichte anonyme Chronik der clevischen Grafen und Herzoge von Gert van der S. herrührt und als eine Vorarbeit zur Chronit von 1471 aufzufaffen ift, wie Scholten (a. a. D. S. XI-XIV) wahrscheinlich machen will, steht dahin und tann bier nicht näher untersucht werden. Richtig ift, daß beide Chroniken fich als von Dienern und Secretaren clevischer Bergoge verfaßt geben, sowie bag bie eine lateinisch geschriebene bis 1450, die andere niederdeutsche bis zum Beginne der Münsterschen Fehde (1451) reicht, beide mithin nicht weit über die Anfange ber Regierung Johann's I. (1448-81) hinausgehen. Wenn nun aber Gert's Chronik - später von dem Gochschen Secretar und clevischen Registrator Johann Türck fortgesett - mit 1451 abbricht, fo wird biefes schwerlich auf einen Wint des Bergogs, vielleicht eher auf den Umstand gurudzuführen fein, bag ber von Gert fehr verehrte Dechant Arnold Benmrich von Kanten mit einer Biographie Johann's beschäftigt war, beren Sandidrift vor ein paar Sahrzehnten zu Kanten noch vorhanden gewesen sein foll.

Quellen und Hülfsmittel: Arkunden und Litteralien des Staatsarchivs zu Düffeldorf. — K. Scholten, Einleitung zu seiner Ausgabe der clevischen Chronit des G. v. d. Schuren, S. III—XXX, auf die hinsichtlich der Besichaffenheit, der Quellen und des Juhalts derselben Chronit hier verwiesen werden muß. — Seiberg, Quellen der westfälischen Geschichte III, 323—367.

Schurener: Johann S. (auch Scheurener), einer jener frühen Junger Gutenberg's, welche die neue Kunft bis nach Rom getragen haben. Berson und Druckerihätigkeit des Mannes find bis jest noch fehr in Dunkel gehüllt. ift aus ben Schlufichriften feiner Drucke fo viel zu ersehen, baf er aus Bopparb ftammte und "Magister" war. Letteres ift ohne Zweifel im Sinne der atabemischen Würde zu verstehen; wo er bieselbe aber erworben hat, ließ sich nicht feftstellen. In den Matrifeln berjenigen Universitäten, an welche man am eheften denken follte, Roln, Erfurt, Beidelberg, Freiburg, Bafel, ift uns fein Name nicht begegnet. Un Erzeugniffen von Schurener's Breffe, welche des Meifters Namen tragen, weiß Sain, wenn uns teines entgangen ift, nur acht anzuführen, wozu jedenfalls noch ein von biefem überfehenes, aber ichon bon Panger aufgeführtes fommt. Sie alle gehören ben Jahren 1474-77 an; die zwei altesten hat er in Berbindung mit einem andern deutschen Drucker, dem Mag. Nicolaus (bezw. Joh. Nicolai) Sanhehmer aus Oppenheim herausgegeben. von dem man übrigens sonst nichts weiß. Außer jenen datirten Drucken weist Hain noch 14 undatirte unserem Meister zu; wenn mit Recht, so reichte beisen Thatigfeit mindeftens bis 1485. Wir konnten aber bei der Seltenheit Diefer römischen Drude nicht controliren, wie weit die Angaben des großen Incunabelbibliographen richtig find. Bleiben wir bei den ficheren Druden Schurener's, so sind es weniger theologische als philologische und geschichtliche Werke, wie sie die humaniften jener Zeit zu Tage forderten: ein Quintilian, Schriften bon

Schürer.

83

Martinus Polonus, Poggius und namentlich mehrere von Aeneas Shlvius. Die undatirten tragen im ganzen denselben Charakter. Was die Schönheit seiner Drucke betrifft, so ist S. nach Dibbin nur ein Meister zweiten Rangs und doch

3. B. seinem römischen Berufsgenoffen G. Lauer weit vorzugieben.

Bgl. Dibbin, The bibliographical Decameron I, 1817, p. 393. — Die Drucke mit Schurener's Namen f. bei Hain Nr. 166. 193. 255. 7280. 10858. 11765. 13197. 13662 und Panzer, Annales typogr. 469. 259; bie unstatirten, welche Hain ihm zuschreibt, f. Nr. 252. 1431. 4750. 5956. 9252. 9404. 11441. 14874. 16079. Bei den Nrn. 3286. 4366. 12881. 13108. 14031 ist es Hain selbst zweiselhaft, ob sie S. zugehören; bei zwei derselben schwankt er zwischen diesem und Joh. Gensberg.

Schürer: Johann Georg S. (wie er fich felbft Schreibt, Abam wie ihn alle Mufitlerita außer bem Mendel = Reigmann'ichen nennen), ein außer= ordentlich fruchtbarer und fleißiger Rirchencomponift. Da Dlabacz in der Stadtfirche zu Raudnig in Böhmen ein Offertorium von 1786 von S. fand, fo foll Raudnit fein Geburtsort fein. Dlabacz felbst weiß davon nichts, er fagt nur, daß er ein Bohme mar. Gegen 1746 muß er nach Dregden gekommen fein und führte sich durch die Opern "Astrea placata" und das Bastorale "Galatea" ein; denen folgten 1747 die Oper "Ercole sul Termodonte" und 1748 "Calandro". Im letteren Jahre wurde er als Kirchencomponist mit 500 Thaler Behalt feft angestellt, der gegen 1764 auf 700 Thaler erhöht wurde. Das find aber auch die einzigen Nachrichten, die wir über ihn befigen. Sein Leben scheint einzig und allein nur im Componiren beftanden zu haben. Außer den verstreut liegenden Compositionen befinden sich im Archiv der katholischen Kirche zu Dresden 615 Bartituren in handschrift, über die er selbst ein thematisches Bergeichniß angefertigt hat, welches die königl. Bibliothet zu Berlin befigt. Sie umfaffen bon der Meffe ab alle nur denkbaren Werke, oft in dickleibigen Partituren. Man warf ihm zu Lebzeiten vor, daß er nicht in Italien gewesen sei und daher auch die rechte Art zu schreiben nicht verstehe. Seute finden wir keinen Unterschied amischen feinen Arbeiten und denen feiner Zeitgenoffen, die in Italien ihr Konnen und Wiffen fich geholt haben. Man machte fich einst das Componiren fehr leicht und das Handwerkmäßige drängte sich nur allzusehr hervor. Es ist, als wenn fie alle nach einem Mufter gearbeitet hätten und nur die jeweiligen The= mata gaben dem Sate eine flein wenig andere Farbung. Man war an diefe Art Arbeit so fehr gewöhnt, daß man unwillig wurde, wenn sie sich nur ein wenig aus dem alten Geleise herausbewegte und dies ist eigentlich schon ein Beweis für die selbständige Begabung Schürer's, daß seine Zeitgenossen nicht mit allem einverstanden waren, was er schrieb und ihm daher den Mangel der Studien in Italien vorwarfen, mahrend es nicht ein Mangel, fondern ein Borzug seiner Werke genannt werden konnte, daß sie sich nicht ganz so sklavisch an die hergebrachte Schablone anschlossen. Im J. 1780 trat er in den Ruhestand d. h. von der amtlichen Seite her und fechs Jahre darauf verschied er am 16. Februar 1786 zu Dresden.

Fürstenau, Beiträge 155, 165 ff. Rob. Gitner.

Schliter: Lazarus S., humanistischer und resormatorischer Drucker in Schlettstadt, ebendaselbst ausgangs des 15. Jahrh. geboren, aus angesehener Familie stammend, Sohn des Hans S., Reffe des berühmtern Straßburger Druckers Matthias S. (s. u.). — Nachdem er die Schlettstadter Stadtschule unter (Hieronhmus Gebwiler? und) Johannes Sapidus (s. A. D. B. XXX, 369) besucht, erhielt er seine sachmännische Ausbildung in Straßburg in der Officin seines Oheims, deren Mitbesitzer er später wurde (Fabularum quae doc libro continentur interpret. atque autores di sunt: Guilelmus Goudanus . . . . Arg.

84 Schürer.

ex aedibus Matthiae Schurerii & Lazari nepotis eius, Mense Augusto. Anno M.D.XIX). Nach dem im Herbft 1519 erfolgten Tode des Oheims führte er einen Theil der Preffen nach Schlettstadt hinüber, wo schon im November das erste Werk aus der neueingerichteten Druckerei erschien (D. Erasmi Rot. De duplici copia . . . Selestadij in aedib. Lazari Schurerij. Mense Novemb. An. M.D.XIX), dem noch im December ein zweites folgte. Auffallend, doch nicht unerklärlich, ift es, daß er die im Marg des folgenden Jahres bei ihm gedruckten Epigrammata Sapidi als die "Erstlinge" der Schlettstadter Officin bezeichnete (Officinam nostram quam ab obitu Matthiae Schurerij patrui nostri hic nuper instruximus nouam adhuc, ueluti imbuere libuit epigrammatibus Jo. Sapidi . . . En igitur primitias Selestadiensis officinae, quas uberiores fructus paulo post consequentur. Cal. Mart. M.D.XX). Seine Officin darf in jeder Sin= ficht als die Fortsetzung der Strafburger Schurer-Druckerei gelten. Lazarus S. ift vorzugsweise humanistischer Drucker; es begegnen uns dieselben Autornamen, dieselben Randleisten und Typen. Beachtenswerth ift es, daß auß seiner Druckerei eine perhältnismäßig bedeutende Anzahl reformatorischer Schriften (barunter etwa ein Dutend ohne Bezeichnung des Ortes und Druckers) hervorgegangen ist. Ein eifriges Mitglied der Schlettstadter Gelehrten Gesell= schaft (auch der Straßburger Gelehrten Gesellschaft hatte er um das Jahr 1515 als Mitglied angehört) hatte er wie die Mehrzahl der diesem Kreife angehörigen Freunde die reformatorische That Luther's mit Jubel begrüßt; neben Phrygio (f. A. D. B. XXVI, 92) und Sapidus galt er als Hauptvertreter des reformatorisch gesinnten Theiles der Bürgerschaft, fehrte jedoch, weniger überzeugungstren als die genannten Freunde, nach der siegreichen Reaction des Katholicismus infolge der Bauernniederlage bei Scherweiler (Mai 1519) zur alten Kirche zurück. Seine Druderei hatte er schon Ende 1522 aufgegeben. Nach Sapidus' Weggang (August 1525) hat er zeitweise die Lateinschule seiner Baterstadt geleitet. Sein Spitaph war früher in der städtischen Bfarrfirche zu lefen (ohne Datum, bei Writich, Etud. sur l'église paroisiale de Schl. 1860, p. 8).

Guftav Anod. Schürer: Matthias S., aus Schlettstadt, hervorragender humanistischer Buchdruder in Strafburg (drudte von 1508-1519), Mitglied der Strafburger Gelehrten Gesellschaft, Freund des Beatus Rhenanus, Wimpseling, Thom. Wolf und Erasmus. Geboren anfangs der fiebziger Jahre des 15. Jahrh., befuchte er unter Crato hofmann die berühmte Lateinschule feiner Baterstadt: 1489 nach Krakau, wo er im Sommer als Matthias Martini de Slyczstath immatriculirt wurde. Henricus Bebel war hier fein Mitschüler (H. B. Matthiae Schurerio conphilosopho suo in academia Cracouiensi apud Sarmatas. dd. 28. Mai. 1514). Im J. 1491 wurde er zum Baccalaureus, 1494 zum mag. art. promovirt. Im J. 1500 finden wir ihn in Strafburg (erft 1502 fauft er das Bürgerrecht) in der Druckerei seines Oheims Martin Flach (derfelbe hatte die Schwester feiner Mutter geheirathet) als Corrector beschäftigt; als solcher besorgte er im jolgenden Jahre die Grammatica noua des Bernhard Perger jum Druck, was feit Banger Anlaß zu der oft nachgebeteten Fabel gegeben, er habe eine lateinische Grammatif "verjaßt" (Grammatica noua . . . diligenti studio tandem vindicata emendataque vigilique cura bonarum artium magistri Matthie granarij (schurer) In officina Martini Flach . . . Anno 1501. XVI. Kal. Mart. 40. — München). Sein Rame ift in den Jahren 1506 auch auf Drucken des Johannes Prug, 1507 auch auf solchen des Johannes Knobloch zu lesen. 1508 errichtete er eine eigne Druckerei, die er durch ein kleines Sammelwert firchlicher und claffi= scher Schriftsteller eröffnete (Subnotata hic continentur: Magni Athanasii in psalmos opusculum. Enchiridion Epicteti stoici etc. etc. Matthias Schürerius

artium doctor, id libelli veluti primitias ex officina sua impressoria foeliciter Die viij. Junij. Anno M.D.VIII). Sie war in der Folgezeit vorzugs= weise der Berbreitung der Classifer und der Werke alterer und zeitgenössischer humanistischer (italienischer, deutscher und frangofischer) Schriftfteller gewidmet. Beatus Rhenanus namentlich intereffirte fich für die Buchdruckerthätigkeit des ältern Freundes und ftand ihm in den erften Jahren als gelehrter Beirath gur Bon Wimpfeling und Geiler ift einzelnes, bon Benr. Bebel bas meifte bei S. erschienen. Auch Erasmus hat ihm seine emendirte Schrift De duplici copia (sie erschien 1514-19 im ganzen 6mal bei S.), seine Apologia in Jacobum Fabrum Stapul., sowie die von ihm besorgte Ausgabe des Curtius quoe-Im ganzen find 15 Werke des Erasmus und zwar in etwa 70 Ausgaben in den Jahren 1509-19 bei Matthias S. erschienen. - Auch für Die Wiener "Buchführer" Leonh. und Lucas Alantsee hat er eine Reihe hübscher (meift Folio=)Drucke geliesert (darunter Ottonis Phrisingensis Episcopi . . . Rerum ab origine mundi ad ipsius tempora gestarum libri VIII. Eiusdem de gestis Friderici I. Radevici Libri II. de eiusdem Friderici gestis. Mense Mart. M.D.XV. und die Austrias des Richard. Bartholinus). Die qelehrte theologische Litteratur ift nur durch Wimpseling und Gerson, sowie durch die von Cono besorgte große Ausgabe bes Gregorius Apffenus vertreten (Mense Maio M.D.XVII. 20); ber volksthumlichen Litteratur gehören an die Schriften Beiler's sowie der fehr seltene Tractat des Victor von Carben, "von der edlen und reinen unbefleckten junckframschafft Marie" (getruckt und vollendet in der lobelichen ftatt Strafburg durch den wolgelerten Maithiam Scheurer. Im Jar M.D.rir. 40. - München); lettere find neben dem "Regimen wie man fich in peftilentisischer luft halten fol" des Johann Wydmann (1511 u. 1519) die ein= gigen Schriften in deutscher Sprache, die aus seiner Officin hervorgegangen find. - Seit 1509 kommen bei ihm vereinzelt griechische Typen, feit 1511 in umfangreicherer Anwendung por: auch das erfte in Strafburg erschienene griechische Clementarbuch [Elementale Introductorium in nominum et verborum declinationes graecas. Arg. M.D.XII. T(empus) O(bserva)] ift, wie die Bergleichung der Thpen und der Wahlspruch zeigen, durch S. gedruckt worden (bis 1519 noch 6mal). Seine Berdienste um die Berbreitung der humanistischen Litteratur, feine Sorgfalt und Uneigennützigkeit haben ihm das uneingeschränkte Bob der humanistischen Autoritäten, namentlich bes Erasmus, eingetragen. In jungern Jahren hat er gelegentlich auch eigne Berje den von ihm veranftalteten Außgaben beigefügt. Geb. Murrho jun., Wolfgang Angft, Nicolaus Gerbel waren zeitweise in seiner Druckerei als Correctoren thatig. Im J. 1515 wurde ihm und seinem Neffen Lazarus S. (f. o.) nach Einsendung seines Otho Phrisingensis auf Berwendung feines Landsmannes, des faiferl. Secretars Jacob Spiegel, ein Wappen durch Kaiser Maximilian verliehen. Schon seit 1518 kränkelnd ftarb er im Berbst 1519, ohne Rinder zu hinterlaffen. Gin Theil feiner Preffen wurde durch seinen Neffen Lazarus S., der zuletzt Theilhaber der Officin ge-wesen, nach Schlettstadt übergeführt, während der andere Theil im Bestig der Wittme (Katharina Speichin aus Molsheim) in Stragburg verblieb, die unter bem Ramen bes Gatten die Druderei fortführte. Spater icheint auch biefer Theil in den Befit des Lazarus S. übergegangen und von diefem an die Buchdruder Johannes Knobloch und Johannes Bermagen in Stragburg verkauft worden ju fein.

Jo. Dan. Schoepflini Vindic. Typogr. Arg. 1760, p. 108. — Jo. Friedr. Lichtenberger, Initia Typogr. Arg. 1811, p. 81. — E. Schmidt, J. G. d. ältest. Biblioth. und des Buchdr. in Straßburg 1882, S. 132 f. und Rev. d'Alsace 1884, p. 194 f., sämmtlich ungenau und unzuverlässig. — Eine

eingehende Monographie über die Schürer'sche Officin gedenkt der Unterzeichnete demnächst zu veröffentlichen. Guftav Anod.

Schurff: Augustin S, Arzt, geboren 1494 in St. Gallen und † 1548 als Professor der Medicin in Wittenberg, war ein tüchtiger Anatom. Er ist als solcher bemerkenswerth dadurch, daß er an genannter Universität 1526 im Monat Juli die erste Section vornahm. Er schrieb außer einigen "Consilia medica", welche im 7. Buch der Scholz'schen Collectio enthalten sind, noch "Disputatio de peste et de prima materie quae in arte medica traduntur". Bon berühmten Zuhörern des S. sind zu nennen Jan. Cornarius und Magenbucchius.

Abami, Vitae medicorum Germanorum. — Reftner's med. Gelehrten=

Iericon. — Haller's bibl. med. pract. I, 514; bibl. anat. II, 742.

Pagel. Schurff: Hieronymus S., auch Schurf, Schürpff, bei eigener Unterschrift Schuirpff geschrieben, Jurift, ist geboren am 12. April 1481 und stammt aus einer alten angesehenen St. Gallener Kamilie: er weift in feiner Eigenart, der Befonnenheit, Bestimmtheit, Ehrlichkeit und Ueberzeugungstreue feines Wefens die beften Gigenschaften folder Schweizer Batricierhäufer auf. Sein Bater Johann war, wie manche feiner Borfahren, Burgermeifter in feiner Geburtsftadt und dem Beruf nach Arzt. Daffelbe Fach ergriff ein jungerer Sohn, Augustin, geboren zu St. Gallen am 6. Januar 1495, welcher bem Bruder nach der Universität Wittenberg folgte, dort besonderes Aufsehen durch die 1526 vorgenommene Anatomie eines menschlichen Kopses erregte, und als Brofessor der Medicin im Genusse großer Berühmtheit am 9. Mai 1548 geftorben ift. Auch Hieronymus follte, nachdem er sich die allgemeine gelehrte Borbildung in der Baterstadt angeeignet hatte, Medicin studiren und begab sich zu diesem Zwecke nach Basel; hier jedoch wurde er durch den Bortrag des in italienischer Schule gebildeten Rechtsgelehrten Ulrich Krafft von Ulm so angezogen, daß er zu der Jurisprudenz überging. Mit seinem Lehrer wanderte er 1500 ober 1501 nach Tübingen, wo er bei einem Freunde feines Baters, bem wackeren Summenhart, auch theologische Vorträge hörte, sich die Warde eines magister artium erwarb und mit Ambrofius Volland Freundschaft schlok. letterer bei der Brundung der Universität Wittenberg dorthin als erfter Ordinarius des Civilrechts gewonnen wurde, so begleitete ihn S. als doctor legens in artibus gegen die Bufage von 30 Gulden Gehalt und freien Lebensunterhalt; fo war er schon am 18. October 1502 jugegen bei der feierlichen Eröffnung der neuen Hochschule, an welcher er fortan, während Volland bald wieder nach Saufe zurückfehrte, bis gegen Ende feines Lebens verweilen, durch welche aber namentlich fein ganges inneres Leben bestimmt werden follte. Seine Laufbahn hier war eine rasche; nachdem er noch eine Weile gleichzeitig über Philosophie - D. Scotus - gelefen und juriftische Vorlefungen gehört hatte, ward er 1505 als Legent des Liber sextus und der Clementinen, und 1507 als Ordinarius iuris civilis in Codice bestellt, auch zum Dr. jur. promovirt; später erhielt er den Titel eines fursurstlichen Rathes und ward Beifiger im gemeinschaftlichen fächsischen Oberhosgericht; bei der neuen Fundation der Universität 1536 endlich fiel ihm die Stelle des "ersten Legenten in Rechten" für die Pandekten zu. Sein inzwischen schon mehrsach gestiegenes Gehalt wuchs damit auf 300 Gold= gulben, wozu noch honorare und gelegentliche Buwendungen von veräußerbaren Lehnsexpectangen und dergleichen feitens feines Landesherrn tamen; diefem er= wieß sich denn auch S. in den Tagen des Ungluds, mahrend der Gefangenschaft nach der Mühlberger Schlacht (am 24. August 1546) als getreu und anhäng-

lich, indem er ihm eine Trostschrift zukommen ließ, an welcher der alte Kurfürst in seinen Leiden sich ordentlich erlabt haben soll. Des Bleibens in Wittenberg aber war sür S. nicht mehr, als das kaiserliche Heer heransrückte; er zog nach Franksurt a. D., wohin ihn zu gewinnen man sich schon seit dem Ende der dreißiger Jahre von Berlin aus bemühte; dort hat er die letzten Lebensjahre lehrend zugebracht und ist, nachdem er einen Kus an das Reichskammergericht wegen vorgerückten Alters abgelehnt hatte, am 6. Juni

Schurff's große geschichtliche Bedeutung beruht hauptfächlich auf feiner perfönlichen Stellung zu der Reformation und zu Luther. Allerdings hat er fich auch, für feine Zeit mit Recht, eines bedeutenden Rufes als Lehrer der Rechtswiffenschaft und als Confulent erfreut, fo daß er großen Berren und Fürsten mit Rath beigestanden, namhaste Schüler wie Ulrich Mordeisen, Melchior Kling u. a. m. ausgebildet hat; aber feine "Consilia", das einzige Wert, melches wir von ihm besitzen, zeigen ihn eben nur als einen tüchtigen, mit allem Wiffen feiner Zeit ausgerufteten, ernfthaft arbeitenden und bentenden Juriften, welchem feinerlei befondere Bedeutung zukommt, dem vielmehr felbft das gelegentlich hervortretende Streben nach Rurze und 'geschmachvollerer Ginfachheit. als sie seine italienischen Muster ausweisen, durchweg miglingt, da er in der Ausführung über diefe Mufter nicht hinaus fann. Bu der Reihe derjenigen, welche, mit Zasius beginnend, das Joch der italienischen Praxis humanistisch oder durch Ausbildung einer eigenen deutschen Praxis abzuschütteln beigetragen haben, tann S. nicht gezählt werden; vielmehr gründet sich die Rolle, welche er gespielt hat, gerade barauf, daß er, der Jurift von altem Schrot und Rorn, ber Ranonist, Scholaftiker und Praktiker, der religiofen Resormation sich angeschlossen hat, welcher ber juriftische Reformer Bafius aus conferbatiben Bedenten nicht über die ersten einleitenden Schritte hinaus zu folgen magte.

S. gehörte von Anfang an zu dem kleinen Kreis derjenigen näheren Ber= trauten Luther's, welchen die im Inneren des Mannes heranreifende neue Befinnung vertraut war, lange bevor sie bei Gelegenheit des Tegel'schen Ablaß= handels offen für weitere Rreife hervortrat; indem aber S. jo vergonnt mar, das allmähliche Durchringen der Resormationsidee in Luther's Beist, gleichsam die Selbstersahrungen und inneren Erlebniffe Luther's mit zu durchleben, hat er die evangelisch=religiöse Ueberzeugung in sich aufgenommen mit einer Festigkeit, welche durch nichts mehr erschüttert, mit einer Lauterfeit, welche durch nichts mehr getrübt werden konnte. Für Luther war es nun aber doch, als es jum Bufammenftog tam, von unschätbarem Werth, gerade die Wittenberger Juriften auf feiner Seite zu haben, deren Berhalten freilich durch die Uebersturzung, mit welcher ohne Beobachtung der kanonischen Formen die Berdammungsbulle erging, wesentlich erleichtert wurde. Erhielt doch dadurch von vornherein die neue Sache ein gesetliches und gesettes Anfehen, der Rurfürft aber treffliche Mittel an die Sand, sein fie begunftigendes Berhalten nach außen hin zu recht= fertigen. Freilich wird S. die Berbrennung der Bulle migbilligt haben, ichon deshalb, weil damit der bisher fo vortheilhaft behauptete formal gesetliche Boden aufgegeben wurde; dennoch ließ er Luther nicht im Stiche, sondern begleitete ihn 1521 nach Worms, wo er ihm als Rechtafreund vor dem Reichs= tage zur Seite stand. Die Gulfe, welche er ihm dort öffentlich leiftete, war freilich von geringem Belang, so bramatisch uns auch berichtet wird, wie G., als Luther ohne weiteres eine Angahl auf einer Bank liegender Bucher als die seinigen anerkennen wollte, überlaut bazwischen gerufen habe : "Recitentur tituli librorum!" Die Bücher waren wirklich Luther's, Diefer gab Alles zu, wollte fich in gar feiner Beife vertheibigen, welche juriftisch hatte Erfolg verfprechen

tonnen: da blieb dem Rechtsbeiftand wenig zu leiften übrig. Defto wefentlicher war, wenn nicht die von Melanchthon, welcher es doch wohl wiffen konnte, gemachten Andeutungen täuschen, Schurff's ftille Thätigkeit: war ihm doch ber taiferliche Rath Lamparter ein väterlicher Freund und naher mutterlicher Berwandter, Lamparter aber Bertrauter feines Geringeren als des Gattinara. Dag es S. gelang, bei Lamparter geneigtes Gebor ju finden und diefen von der Chrlichkeit der Gefinnung Luther's zu überzeugen, mag mehr, als exact festzuftellen ift, dazu mitgewirft haben, wenn es nicht zu einer Wiederholung ber Buffifchen Tragodie gefommen ift. Als bann Luther im Marg 1522 gegen den Willen des Kurfürften nach Wittenberg gurudtehrte, mar es wieder G., welcher dem Landesherrn gegenüber die Berantwortung des Freundes zu führen, diefen aber zu einem milderen Auftreten, namentlich zu einem Schreiben an den Rurfürsten zu bestimmen wußte. durch welches letterer sich als um Entschuldigung gebeten und zugleich anderen Sofen gegenüber als gedeckt anfeben konnte. Rach Diefen Proben lag es nahe, daß S. 1524 mit der delicaten Miffion des Embianges des burch Wittenberg reifenden taiferlichen Gefandten Joh. Saunart betraut und 1527 bei der großen Kirchenvisitation verwandt wurde; er leitete biefelbe in den Aemtern Orla und Beida und führte fie bis 1529 zu Ende. In diefen wie in allen übrigen Geschäften scheint, abgesehen von geringen vorübergehenden Trübungen, sein Berhältniß zu Regierung und Fürst fortwährend

das befte geblieben zu fein.

88

Weniger Dank erntete S. von Seiten Luther's. Es ist unbestreitbar, bak Diefer dem weltlichen Recht, fo fehr feine Lehre auch objectiv geeignet fein mag, demfelben eine wurdige Stellung zu begründen, perfonlich mit einem vollgeruttelten Mag tiefer Abneigung gegenüberftand, ja dem Rechtsftandpunkt eigent= liches Berftandniß abzugewinnen zeitweilig geradezu unfähig war. daß es höchste Gewissenspflicht des Juristen ift, das Recht wie es liegt, mag er es billigen oder nicht, zur Anwendung zu bringen; daß er dabei bis zur aller= äußersten Grenze deffen zu geben hat, was ihm ohne Verlezung der höheren religiösen Bflicht möglich erscheint: daß er demgemäß das Gesek handhabt nicht weil er will, fondern weil er muß, fo daß ihn auffordern, anders zu handeln, heißt, ihm eine Unmöglichkeit zumuthen: das hat, so gewiß doch diese Unschauung gerade vom Standpuntt Luther's aus die einzig richtige ist, Luther nie völlig begreifen wollen. Nur so ist es zu erklären, aber um nichts weniger zu miß= billigen und tiestraurig zu lesen, wie Luther seinen Groll gegen S. 1538 öffent= lich in seinem vollsten Schmäh- und Kraftstil entlud, als lekterer nach längeren Unterhandlungen und trot mehrfach vorangehender nicht gang fo heftiger Aufforderungen zur Umkehr — eine Spannung scheint schon seit 1531 bestanden zu haben — bei seiner juristischen Unsicht von der Gultiakeit der sogenannten heimlichen, d. h. ohne Borwiffen noch Einwilligung der Eltern geschloffenen. Chen verblieb, während Luther aus moralischen Gründen für die Ungultigkeit Dag es gar nicht in Schurff's Macht fteht, hier beliebig Stellung gu wechseln, daß es bei S. dieselbe ehrliche, im großen wie im tleinen fich bewährende Ueberzeugungstreue ift, welche ihn in den Zeiten der Befahr an die Seite des verfolgten Luther fesselte und nun in der Gegnerschaft des mächtigen Luther festhielt: das fann - oder will diefer nicht einsehen, obgleich ihm schon ber Umftand hatte ju denken geben konnen, daß die gange juriftische Facultat fich S. anschloß. Der Streit in bezug auf diesen einzelnen Bunkt mar übrigens leicht bei= zulegen: S. brauchte bloß den Erlaß eines Gesetzes, welches heimliche Eben für ungultig erklärte, um für die Bukunft Luther's Anficht beizutreten; daß die turfürstliche Berordnung dem älteren Recht derogire, bezweifelt Riemand; fo ift dann durch Johann Friedrich's Bermittlung 1544 (oder Anfang 1545) zwischen

Luther und den Juristen eine sogenannte Concordia errichtet worden, welche überall im Sinne Luther's, und zwar zugleich noch eine Reihe weiterer eherecht= licher Fragen entschied und, wenn auch nicht als Gesetz verkündet, doch so weit mit dem landesherrlichen Ansehen ausgestattet erschien, daß sich die Rechtsge=

lehrten bei ihr beruhigen konnten.

Damit war diefe Angelegenheit erledigt. Aber freilich war biefer Streit amischen Luther und S. boch blog ein Symptom eines viel tiefer greifenden Begensates gewesen. Schurff's Ansicht von der Gultigkeit heimlicher Chen beruhte auf ber positiven Borschrift des Ranonischen Rechts; von diesem wollte Luther in feinem Eifer gegen alles Papistische nichts mehr wissen, ohne zu bedenken, daß auf ihm als auf einem in wefentlichen Stücken weltlichen Rechte Civil- wie Criminalrecht und Broceg des Reiches in erfter Linie beruhten. Seine Autorität zu beseitigen ware eben jo formal widerrechtlich, wie fachlich verderb= lich gewesen: eine derartige Magregel würde zu einem wahren Chaos geführt haben. Wie daher G. früher einmal, in Luther's Abwesenheit, aber mit beffen Buftimmung, gegen die Schwarmgeifter unter Karlftadt hatte auftreten muffen. welche das Römische Recht in Sachsen abgeschafft und statt deffelben das mosaische Gesetz durch den von ihnen start beeindruckten Rurfürsten eingeführt zu sehen verlangten: so war es jest die gesetliche Geltung des Kanonischen Rechts. für welche er ftritt und zu deren Behauptung fich alle Juriften Wittenbergs um ihn scharten. Dabei foll nicht verkannt werden, daß auch S. nach seiner Seite zu weit ging, indem er die Augen gegen die Thatsache verschloß, daß man eine tirchliche Revolution durchgemacht hatte, und indem er nicht bloß gegen die Einziehung der katholischen Kirchengüter sich aussprach, sondern auch wecifisch firchliche Lehren des Kanonischen Rechts, wie diejenigen über die fuccessive Digamie und die Ordination ber Geiftlichen, noch unter den neuen Berhältniffen bertrat. Na. er scheint sogar die erstmalige Briesterebe nicht recht gerne gesehen zu haben, und es wird behauptet, hierdurch gereizt habe Catharina Luther den Zorn ihres Cheherrn gegen den ehemaligen Freund zu nähren wesentlich beigetragen. Mertwürdig ift es nur, daß es über feinen biefen Bunkte gu einem traftigen Conflict ausgesprochenermaßen gekommen ift; hat sich doch Luther einmal sogar entgegenkommend erwiesen gegen den Bunich Schurff's, von einem rite ordinirten Briester das Abendmahl zu empfangen; vielmehr scheint die eigentliche Controverse sich auf das Ersorderniß der Deffentlichteit der Cheschließung mit Consens der Eltern beschränkt zu haben, so daß seit der Concordia die Bolemik schließt, welche übrigens von Seiten Schurff's meift unpersönlich, ftets in den ehrerbietigften Formen geführt worden ift. Obgleich es zu einer Wiederher= berftellung auter perfonlicher Beziehungen nicht mehr tam, betheiligte fich G. bei dem Begräbniffe Luther's in den erften Reihen der Leidtragenden.

Man hat wohl von protestantischer Seite S. insolge aller dieser Vorgänge den beliebten Vorwurf des Papigirens gemacht; dagegen sagt Melanchthon von dem eben Verstorbenen, er schaue auf ihn gleichwie in einen Spiegel, das Leben, die sorgältige Prüsung der reinen Glaubenslehre, die Beherrschung der Leidensichaften anlangend; und die Genossen seiner letzten Jahre haben das Katheder, auf welchem er in Frankfurt gelehrt hatte, mit seinem Bilde und dem Spruche versehen lassen: Priscos vide iuris peritos: vix magis pium videdis Schurpsio.
— Gerade auf die seste und sichere Verbindung der religiösen und der juristischen Gewissenhaftigkeit in S. muß immer wieder verwiesen werden; wie es früher der Sache der Religion gedient hatte, daß sie in ihm einen juristischen Kämpen sand, dessen Rechtstüchtigkeit nicht zu bezweiseln war; so kam es später der Sache des Kanonischen Rechtstüchtigkeit due, daß es in ihm einen Vertreter ers bielt, dem man protestantische Rechtsläubigkeit denn doch mit Ersolg nicht abs

zustreiten vermochte. So ist es ihm, seinem Ansehen, seiner Festigkeit und Kuhe gelungen, nicht nur der evangelischen Kirche, wie sein neuerer aussührlicher Biograph Muther sagt, sondern den gesammten evangelischen Ländern das hohe Gut der Rechtssicherheit und Rechtsstätigkeit zu retten: er hat am Size der Resorm selbst die gesammte Schar der Rechtslehrer und Schüler von der Ansicht der Gültigkeit des kanonischen Rechtsbuches in solchem Maaße zu durchedringen gewußt, daß damit sür die Zukunst diesem die Anerkennung als bleisbende Rechtsquelle endgültig gesichert war, wennschon sür vereinzelte Bunkte des

Cherechts die Concordia neues Recht einführte. S. gehört nicht zu den Mannern, welche fich infolge besonders glanzender und durchdringender Begabung Mitwirtfamteit in den Gefchäften erobern; feine Thätiakeit beruht auf einer Reihe mehr äußerlicher Umstände: daß er sich gerade in Wittenberg, dem Brennpuntt der geiftigen Rampfe feiner Beit, befand; daß sich in seiner Berson neuer Glauben und altes Recht begegneten; daß er zu Luther in naben perfönlichen zu einem kaiferlichen Rath in verwandtschaftlichen Begiehungen ftand. Aber daß er die Rolle, welche ihm fo zufiel, zu einer fo erfolg- und segensreichen ausgestaltet hat, das rührt her von der seltenen Westigkeit und Lauterkeit des Charakters, mit welcher er ohne jede Rückicht der Berson bei allen fich verschieden überkreuzenden Vorgängen die richtige Stellung ein= nahm; bon ber Rlugheit und Besonnenheit, mit welcher er biese Stellung bertrat und mahrte: und nicht am mindesten von der Musterhaftigleit und Trefflichkeit seines Lebenswandels, infolge deren jede von ihm eingenommene Stellung eine folche Autorität gewann, daß fie fich felbst gegen die zornige Gegnerschaft des großen fiegreichen Reformators zu behaupten vermochte. Auch bei G. entfpricht den Erfolgen ein Berdienft.

Rede De vita clariss. viri H. Schurssi, gehalten von M. Teuber zu Wittenberg am 7. August 1554, versaßt von Melanchthon, abgedruckt mit guten kritischen Zusäßen und Noten in den Hallischen gelehrten Beiträgen II, 102 s.— v. Seelen, De Ictis qui Lutheranismo insigniter prosuerunt, abgedruckt cbend., II, 170 sg.— Muther, Aus dem Universitäts= und Gelehrtenleben im Zeitaster der Resormation, S. 178—229 (Leben) und S. 415—454 (Quellen und Urkunden).— v. Stinzing, Geschichte der D. R.=W. I, 266 s., 273 s.— Röhler, Luther und die Juristen, namentlich S. 31 f.— Ranke,

Deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation V. 345.

Ernft Landsberg.

Schurman: Anna Maria van S., hollandifche Dichterin, Runftlerin und polyhistorische Theologin, "das Wunder ihrer Beit, ber Ruhm ihres Geschlechtes". Geboren am 5. November 1607 zu Köln aus guter Familie, welche während des spanischen Rrieges aus Antwerpen dorthin übergesiedelt war, begleitete fie ihren Bater 1615 nach Utrecht und 1623 nach Franeker, wo er starb; nachdem ihr Bruder hier seine Studien beendet, kehrte sie mit ihrer Mutter nach Utrecht zurud. Die Einweihung der Universität zu Utrecht 1636 gab ihr Belegenheit, mit lateinischen Bedichten an die Deffentlichkeit zu treten, und fo verbreitete sich ihr Ruhm, den Beziehungen zu den ersten Namen der damaligen niederländischen Litteratur bereits begründet hatten, bald nach Frantreich, England, Deutschland, ja felbst Italien und Spanien. In der That war es staunenswerth, in welchem Grade fie fich die Bildung und Gelehrsamkeit der Renaiffance angeeignet hatte. Dreijährig hatte fie fchon die Bibel gelefen; dann hatte fie, dem Unterricht ihrer Bruder beiwohnend, fich fast fpielend das Lateinische angeeignet, ebenso wie fie fast alle modernen Sprachen beherrichen lernte : an das Griechische schloß sich das Bebräische, das Arabische, Sprifche, Berfische, ja sogar das Aethiopische, für welches fie fich selbst erft eine Grammatik aus-

arbeiten mußte. In Francker hatte fie die Gelegenheit, welche ihr die bortige Sochschule bot, benutt, um sich in Philosophie und Theologie gründliche Rennt= nisse zu verschaffen. Aber auch die Naturwissenschaften, selbst die Anatomie waren ihr nicht fremd; insbesondere trieb sie eifrig Botanik, indem sie in ihrem Barten ausländische Bflangen pflegte. Dabei maren ihr weibliche Arbeiten durchaus nicht fremd, und ihre Sand nicht weniger geschickt als ihr Geift. Sie ftidte mit höchfter Runft; aber auch in Malerei, Bilbichnikerei, Aekfunft bildete fie fich aus und leistete Vorzügliches. Roch jett bewahren manche Sammlungen Berte von ihrer Sand, insbesondere eine ju Franeter befindliche, in welche ihr Nachlaß theilweife übergegangen zu fein scheint. Namentlich ift auch ihr eigenes Bild von ihrer Sand mehrfach erhalten, wie auch ausgezeichnete Runftler jener Beit es in Del, Rupferstich, Solzschnitt wiedergegeben haben. Die aus der Jugendzeit stammenden Abbildungen zeigen bei aller Geistesschärfe, die fich in ben lebhaften Augen ausspricht, liebliche Büge; die späteren konnen eine gewiffe Strenge und harte nicht verleugnen. So auch das Bild in Holzschnitt, welches der Sammlung ihrer "Opuscula", Lenden 1648, vorgesett ift und aus dem J. 1640 stammend fie 33 jahrig darstellt. Bon dieser Sammlung "Nobiliss. Virginis Annae Mariae à Schurman Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, Gallica: prosaica et metrica", erschien die zweite und vermehrte Auflage Lugd. Batavor. ex Officina Elzeviriorum 1650; andere Ausgaben folgten, noch 1749 gab Traugott Chrift. Dorothea Loeber zu Leipzig einen mangelhaften Abdruck heraus. Vorangestellt ift eine Abhandlung von 1639: De vitae termino, ein citatenreicher Nachweis, daß die Brädestinationslehre auch die Bestimmung der Lebensdauer Gott anheimstelle. Intereffanter dem Gegenstand nach, aber durch die Behandlung noch abstrufer ift das etwas früher von der G. behandelte problema practicum: "Num Foeminae Christianae conveniat studium litterarum?", eine Frage, die sie bejahend und mit dem ftartften Apparate von Schluffen, Argumenten und Gegengrunden gegen etwaige Ginwurfe beantwortete. Anmuthiger find mehrere lateinische Briefe über Diefelbe Frage an den Lepdener Professor der Theologie Rivet, welcher jene Abhandlung bereits 1638 als Amica dissertatio: De capacitate ingenii muliebris ad scientias unb 1641 unter etwas anderem Titel nochmals in den Druck gab. Hatte die Italienerin Lucretia Marinelli das Problem der Frauenbildung, wie es die Renaissance aufstellte, unter der spizigen Aufschrift La nobilta e l'excellença delle donne con diffetti e mancamenti de gli huomini behandelt, die Frangofin Marie de Jars Cournan ichon bescheibener De l'égalité des hommes et des femmes aeschrieben, jo schränkt die Niederländerin ihre Ansprüche noch mehr ein und gibt ihnen eine Kaffung, welche auch uns billig erscheinen wird: nur besonders begabte, nur bon anderen Pflichten freie Frauen, besonders Jungfrauen haben das Recht, aber auch das volle Recht, die Wiffenschaften fich anzueignen. Die in den Opuscula weiterhin mitgetheilten Briefe berühren theilweife noch andere, befonders theologische Fragen, anderen Theiles aber zeigen fie die perfonlichen Beziehungen der berühmten Frau, denen auch ihre fich daran anschließenden Be-Dichte meift gewidmet find. Schon 1622 war fie mit dem berühmten Cats in Berbindung getreten und hatte ihn durch lateinische Distichen gefeiert, wie er fie durch niederländische Berfe pries und ihr Bild in feine Werke aufnahm. Roch mehr scheint die Dichterin Conftantin Sunghens verehrt zu haben, mit welchem fie fcherghafte Berfe wechfelte. Giner fpateren, ernfteren Beit gehort die Berwahrung an, die fie dem durch Namensverwechselung entstandenen Berücht, fie habe die Astree des d'Urfe überfett, entgegenfette; und ebenfo die Erflarung ihres Symbols ὁ έμὸς έσως έσταίρωται. So zierlich und klar wie fie das Latein in Prosa und Versen schreibt, drückt sie sich auch in den französsischen

Briefen und Gebichten aus, welche fie mit den Parifer Schöngeiftern austauschte, ja auch an Richelien und die Königin von Frankreich richtete. Kein Bunder, bak fie von dort aus mit den ausgefuchteften Schmeicheleien, wie fie nur immer Die hochtrabende Boefie jener Beit vorzutragen wußte, verherrlicht wurde. Selbst aus Rom fandte 1642 Domenico Gilberto einen Panegirico: La fama trionfante, poll der aussichweisenoften Bilber und Wortspiele. Die deutsche Dichtung blieb wenigstens an Schwulft nicht gurud: Befen und Rempe widmeten der S. Iprische Strophen: Rachel nennt sie ehrenvollst in feiner letten Satire. mehr wird der Dichterin die Aufmerksamkeit der höchstgeftellten Frauen aeschmeichelt haben. Gine nähere Freundschaft, welche in trüben Tagen sich bewähren follte, erzeigte ihr die Bfalggräfin Elifabeth, die Tochter des Wintertonias Friedrich V. Die Ronigin von Polen befuchte fie ju Weihnachten 1645, worüber ein näherer Bericht den Elogia beigegeben ift, welche ihre Opuscula be= ichließen. Auch die Königin Chriftine von Schweden besuchte fie; obichon mit ber weltlichen Richtung und dem Religionswechsel Christinens durchaus nicht einverstanden, erwies Anna dem hohen Befuch ihre Dankbarkeit, indem fie nach der Unterredung das wohlgetroffene Bild Chriftinens ihr überreichte. Allein das Werthvollfte mar doch für die S. das außerordentliche Lob, das die gelehrteften Manner ihrer Zeit ihr fpendeten: Salmafius, mit dem fie in regem Briefwechfel ftand, Beinfing, Boffing. Dag biefe Zenaniffe ihren Opuscula beigedruckt murben, darf nicht dahin gedeutet werden, als ob es ihr an Bescheidenheit gefehlt hätte: war diese Sammlung doch von einem Anderen, von dem gelehrten Frid. Spanheim veranstaltet worden. So hatte sie auch dem Dordrechter Arzt Beverwyd nur widerstrebend ihre Zuftimmung dazu gegeben, daß er in feinem Buche Van de uytnemendheyt des vrouwelicken geslachts, 1639 u. ö. ihren Ruhm ausbreitete. Ihr ernfter Sinn mar den Lehren ihres Baters treu geblieben, der fie auf dem Sterbebette auch ermahnt hatte, ehelos zu leben. hatte fie die freieren Unfichten von Grotius über die Confessionsverschiedenheit verurtheilt, fo an Descartes Anstoß genommen, welcher, fie besuchend, über die Bibel und die Unklarheit der mofaischen Berichte fich absprechend geäußert hatte. Ihr Lebensweg führte fie auch feit etwa 1650 Brufungen zu, die fie wohl beftand, die aber auch ihre Abwendung von der Welt bis zur schroffen Verurtheilung der Andersdenkenden steigerten. Nachdem ihre Mutter gestorben, hatte fie zwei alte Muhmen zu pflegen, mit denen sie 1652-1655 in Köln lebte, um Bermögensangelegenheiten wahrzunehmen, dann auf das Land bei Bianen Der fromme Tod ihres Bruders 1664 liek fie in der aleichen Stimmung gurud. Bereits hatte fie in den Parteiftreitigkeiten, welche die reformirte Rirche der Riederlande zu erschüttern begannen, fich der ftrengeren Richtung angeichloffen und über die Weltlichkeit des größten Theiles der reformirten Geiftlich= keit abgeurtheilt. Da kam, von ihrem Bruder ihr angepriesen, ein fremder hochbegabter, aber leidenschaftlicher Vertreter dieser strengeren Unsichten nach den Riederlanden, welcher die schon bestehende Spannung auf das Sochste fteigern und einen Rig herbeiführen follte, der auch Anna Maria S. aus der Kirche hinaus und in die Leibensbahn der Sectirer führte. Es mar Jean de Labadie, 1610 zu Bordeauz geboren, erst Zesuit, dann seit 1650 calvinistischer Brediger, und als folcher anfänglich zu Montauban, dann zu Drange, endlich zu Genf Begeiftert pries er die Ruckfehr jum Leben der erften Chriften und burch Spener, feinen Buhörer, find diefe Lehren bann, wenn auch gemäßigt, in den beutschen Bietismus übergegangen. Aber was in Deutschland innerhalb der Rirche noch Raum fand, das schlug bei der leidenschaftlichen Urt Labadie's. dem die gleiche Unlage in den Niederlanden entgegen tam, bier jum bestigften Kampfe und zur schroffften Scheidung aus. Als Labadie 1666, zum Prediger

in Middelburg berusen, durch Utrecht kam, nahm ihn Anna Maria bei sich auf, fie folgte ihm auch in die verschiedenen Städte, in welchen er, bald durch feine Schroffheit mit der firchlichen und der Staatsgewalt in Widerspruch gekommen und seit 1668 seines Amtes entset, seine Anhänger zu sammeln suchte. In Amsterdam zog sie in sein Haus und hatte mit ihm einen Pöbelaufruhr zu bestehen, der fie jedoch in ihrer Unhanglichkeit nur bestärkte. Gbensowenig wurde fie durch die Abwendung ihrer früheren Freunde und Berehrer irre gemacht; ja fie suchte ihrerseits perfonlich und brieflich für die von Labadie gestiftete Nieuwe Kerk Anhänger zu gewinnen. Indeffen machten doch die fortbauernden Anfeindungen sie und ihre Bekenntnifgenossen um so geneigter, einem Rufe nach Deutschland zu folgen, den die Bfalggräfin Elifabeth als Aebtiffin von Berford an sie richtete. 1670 traf Labadie mit seinen Anhängern in Berford ein. Aber die Bürgerschaft wollte nichts von den Ankömmlingen wiffen und erst die Belegung der Stadt mit preußischen Dragonern verschaffte diesen einen ruhigen Aufenthalt und freie Ausübung ihres Gottesbienstes. Jest artete diefer aber auch aus: die Berzückungen der Heiligen, die sich durch Tanzen und Küffen äußerten, und an denen Anna Maria v. S. selbst Theil genommen haben soll, die geiftlichen Chen, für welche erst auf nachdrückliche Ermahnungen hin die burgerliche Bestätigung nachgesucht wurde, mußten felbst die Freunde der Gemeinde irre machen. Als das Reichsgericht in Speher fich gegen deren Duldung aussprach, zog Labadie, trogdem die Aebtiffin hülfesuchend nach Berlin reifte, 1672 nach Altona, wo allgemeine Religionsfreiheit gewährleiftet war. Hier ftarb Labadie schon 1673: 1675 nahm die G., welche schon früher neben "Papa" Labadie als "Mama" der Gemeinde vorgeftanden, auch ihr Bermögen der Gemeinde geopfert hatte, das Anerbieten von Freunden in Westfriesland an und siedelte mit ihren Getreuen nach Wieward in der Gegend von Leeuwaarden über, wo William Benn fie noch besuchte. Sier starb fie am 4. Mai 1678, nachdem fie schon längere Zeit franklich gewesen, ihre Leiden aber mit Geduld getragen hatte. Bald barauf zerstreuten fich die Anhänger der Secte. Ihre Neberzeugungen und ihre Schickfale hatte A. M. v. S. in der zu Altona 1673 erschienenen Schrift Ευκληρία seu melioris partis electio (nach Lucas 10, 42) eingehend dargestellt. In manchen Punkten scheint sie von Labadie ihren früheren Anfichten entfremdet worden ju fein: porber eine besondere Berehrerin der Sabbatheiligung, glaubte fie nun, daß alle Zeiten gleich heilig ju halten feien. Bon ihrem ehemaligen Ruhm und ben Wiffenschaften sprach fie gering-Aber daß fie im Grunde nur ihre alte leberzeugung verscharft und ben Begenfatz gegen die Welt und die Unheiligen vertieft hatte, durfte fie namentlich in Briefen aus der letten Zeit wohl aussprechen: hatte fie doch bon früh auf das Marthrium befonders hoch gehalten und die Aeußerung des Eras= mus, er wünsche fich diefen Ruhm nicht und neide ihn Reinem , fehr übel genommen. Gine Fortsetzung der Evultgeia, Pars posterior, erschien zu Umfterbam 1683; und ift mit dem ersten Theil zu Deffau 1782 wieder abgedrnct Sie erzählt darin ihr ferneres Leben; die Herausgeber haben auch über ihren Tod berichtet. Gang besonders aber bekampft fie in dieser Schrift die freieren Ansichten über die Pradeftination u. a., welche eine Brabanterin Antonie de Bourignon ihr entgegengeftellt hatte; ebenso wendet fie fich gegen den Borwurf, die Wiffenschaften zu verachten, der in der Evndnola einkarog von Drechsler, Leipzig 1675 erhoben worden war. Ebenfalls nach ihrem Tode erft erschienen geiftliche Gebichte, Die fie in niederlandischer Sprache verjagt hatte: Bedenckingen over de Toekomste van Christi koningryck, aufgenommen in die zweite Ausgabe der für die Gemeinde bestimmten Heylige Gesangen uyt het Frantse vertaalt, Umfterdam 1683, und drei ausführliche Gedichte Uitbreiding over de drie eerste Capittels van Genesis beneffens een Vertoog van het Geestelijck huwelijck van Christus met de Gelovigen, welche erst 1732 zu Groningen gedruckt wurden. In Alexandrinern geschrieben, abgesehen vom Schluß des letztgenannten, zeigen diese Dichtungen eine kräftige Ueberzeugung und die Schulung der Renaissancepoesie, aber kaum Eigenschaften, die einen nicht schon gewonnenen Leser anlocken möchten. Bei aller Anerkennung der Wahrheitsliebe und der Willenskraft der seltenen Frau, dürste man gerade ihr Beispiel nicht ansühren, wenn die Begabung der Frauen zur Wissenschaft als über Receptivität und Reproduction hinausgehend behauptet werden sollte.

Zahlreiche Cobschriften, vor allem überall da, wo es sich um berühmte Frauen handelt. Besonders eingehend: Mollerus, Cimbria litterata (Havniae 1744) II, 805-817. Zusammensassend: A. M. v. S. door Dr. G. D. J. Schotel, predikant te Tilburg, met portret en facsimile. 's Hertogenbosch 1853.

Schürmann: Georg Rafpar S., einer der genialften deutschen Operncomponisten aus dem Ende des 17. und Anjange des 18. Jahrhunderts. Ueber fein Leben wiffen wir nur wenig mehr als Walther in feinem Lexikon uns mittheilt. Rur Chrysander in dem ersten Jahrbuche und S. Sommer in den Monatsh. f. Mufitg. XXII theilen Giniges über einzelne Episoden feines Lebens mit. Demnach war er eines Pfarrers Sohn aus dem Hannoverischen, widmete sich schon früh der Musik und bildete sich als Sänger (Männeraltist) aus. 1693 tam er nach hamburg, und wurde an der Rirche und am Theater als Sanger angestellt. Bon da aus berief ihn 1697 der Bergog von Braunschweig-Bolien= buttel an seinen Sof. Auf der Reise von Hamburg nach Braunschweig, die er auf einem Thespiskarren in Gemeinschaft von Schauspielern und Sängern, wohl auch Musikern machte, die der Herzog alle von Hamburg verschrieben hatte, begegnete ihm bei einem Streite mit einem Mitjahrenden bas Unglud, bag er denfelben im Zweikampfe erftach. Ein Schreiben an den Rath von Braunschweig von S. (abgedruckt M. j. M. XXII, 3) stellt den Thatbestand fest und bittet um Begnadigung. Wir erfahren nicht, mas daraus geworden ift. Die Schluffolgerung bes Berrn B. Sommer aus bem Schreiben tann aber nicht gut geheißen werden, denn er glaubt unter einem Altiften einen Anabenfänger ju verstehen und tann sich damit die Führung eines Degens nicht vereinbaren. Da man aber einst die Frauenstimmen vom öffentlichen Auftreten schied, so sangen Männer, durch eine besondere Stimmbildung erzogen, sowohl den Discant, als den Alt und traten auch in Frauenrollen auf der Buhne auf. Die dort angezogene Geburtszahl 1665 ist nur im Ropje Tetis' entsprungen und hat keines= wegs irgend welche glaubwürdige Berechtigung. Jede Muthmagung ift bis jest noch ausgeschlossen. Aus den von Chrysander mitgetheilten Actenstücken und den dort aufgeführten Opern ift es erfichtlich, daß er in des Bergogs Dienften blieb, der ihn auch, wie Walther weiter berichtet, im Jahre 1701 zur weiteren Ausbildung nach Italien schickte; daß er darauf von 1702-1707 in fürftlich Meiningenschen Diensten stand, muffen wir auf Walther's Wort glauben. Da der damals regierende Herzog Bernhard von Meiningen († 1706) mit Herzog Anton Ulrich's von Braunschweig Tochter Elisabeth vermählt war, und da es einft gang gebräuchlich unter den Fürstenhäufern war, sich gegenseitig auf Borg mit Sängern auszuhelfen, fo lange man fie nicht unbedingt felbst bedurfte, so ift diese Angabe nicht ohne weiteres abzuweisen. Besondere Glaubwürdigkeit erhält biefelbe noch dadurch, daß Schurmann's Rame in dem Berzeichniffe ber in Braunschweig aufgeführten Opern erft mit dem Jahre 1708 auftritt und zwar mit der Festoper "Der erfreuten Oder-Schafer angestelltes Weft über Ihrer Maieftat der Konigin Elisabeth Chriftina von Spanien, geb. Berzogin von Braunschweig, glückliche Ankunft in Barcellong und bes barauf vollzogenen königlichen Beilagers mit Ihrer kathol. Maj. Carl bem Dritten, Konig von Sispanien und beider Indien, prafentiret auf dem großen Braunschw. Theater". Rur das Textbuch findet fich in der Bibliothet in Wolfenbuttel. G. ift bier "hochfürftl. Braunschw. Lüneb. Capellmeister" genannt, befindet sich aber auch unter den Sangern verzeichnet, welche in der Oper ju thun hatten. In Diefer doppelten Eigenschaft treffen wir ihn noch im J. 1721, wo er in Haffe's Oper Antioco ben "Seleucus" fingt, mahrend Saffe den Antiochus gibt. Dag dies in jener Zeit nichts Ungewöhnliches war, wiffen wir aus Matthefon's Schriften, der ebenfalls fehr oft als Sänger und Capellmeifter am ersten Flügel beschäftigt So ergahlt er g. B., als feine Oper Cleopatra gegeben wurde, spielte er den Antonius und dirigirte ihn auch, und als fich Antonius "wohl eine halbe Stunde por bem Beschluß bes Schauspiels entleibet", wieder ins Orchefter stieg und feine Oper weiter dirigiren wollte, murde ihm bies von Sandel, der indeffen seinen Plat am Flügel eingenommen hatte, verweigert und es sand darauf jene ergögliche Scene auf öffentlichem Martte statt, die in einem Zweikampfe endete. (Siehe Chryfander's Sandel-Biogr., I, 102.) S. war anfänglich nur vertretender Cavellmeister, wann er die Stellung wirklich erhielt, ist nicht bekannt. Die Textbucher nennen ihn ftets fo, wie oben bereits beim Jahre 1708 verzeichnet ift. 1731 wurde dem Capelldirector, den wir jest Intendant nennen, und dem Capellmeifter S. die alleinige Berwaltung des Theaters übertragen. Wie lange dies Berhältnig mährte, läßt fich nicht nachweisen, doch etwas Ersprießliches tonnte schon deshalb nicht geleistet werden, da das zahlende Publicum fehlte und die Ausgaben die Ginnahmen um ein Bedeutendes überftiegen. 1735 fcheint auch wieder das alte Berhältniß hergeftellt worden zu fein, wo Intendant und Capellmeister wieder in dienstliche Abhängigkeit treten, denn Chrysander theilt S. 284 eine Eingabe Schurmann's an das Hofmarschallamt mit, worin die Mitglieder nebst ihrem Gehalte verzeichnet find. Hiernach empfing S. 500 Thlr. Gehalt, 12 Thir. für Papier (wol Notenpapier) und zu jeder Meffe aus der Chatulle noch 100 Thir. R. H. Graun, der spätere Capellmeister am preußi= ichen hofe, war Vicecavellmeister Migler verzeichnet S. im 2. Bbe., 3. Theil, S. 174 feiner Musikbibliothek noch 1741 als Capellmeister ebendort. Wann er geftorben, ift unbekannt. — Bon Schurmann's Compositionen ift trop bes Berluftes der meiften Werke immer noch fo viel handschriftlich erhalten, benn gedruckt scheint von denselben nichts zu fein, daß wir von feinen Leiftungen doch einen ungefähren Ginblid erhalten. Bon den zwanzig Opern, die in Braunschweig von 1700 bis 1734 aufgeführt wurden, haben fich drei vollständig erhalten und zwar "Die getreue Alceste", 1719 aufgeführt, "Ludwig der Fromme" 1726 und "Clelia" von 1730. Die von 1719 und 1730 befitt die königliche Bibliothek in Berlin, die andere Herr Prof. H. Sommer in Weimar, letztere erscheint 1891 im 17. Band der Publicationen der Gesellschaft für Musiksorschung in Partitur und lag mir lange jur Ginsicht vor, fo daß ich fie durch und durch fenne. S. ist ein fo eigenartiger Componist, daß er fich mit feinem anderen in Bergleich stellen läßt, auch sich an keine Richtung anlehnt. Man findet nichts von Scarlatti in ihm, obgleich er die Runft ebenso hoch und edel auffaßt, wie derfelbe, nichts von Sändel, obgleich er ihm gleich fteht, wenn nicht über ihm inbetreff der Opern und erft recht nichts von Reifer, tropdem auch G. das Romische in der Kunft trefflich ju Gebote ftand. S. befaß eine unerschöpfliche Quelle der Erfindung und war haushälterisch genug, nicht verschwenderisch damit umzugehen und den Buhörer durch immer neue Motive zu blenden, fondern verstand mit geschiefter Sand das tunftvoll gestaltete Motiv zu benüten und for= menvollendet einen ganzen Sat daraus aufzubauen. Gine Eigenschaft, die er nur mit seinem großen Zeitgenossen Seb. Bach gemein hatte, trogdem sie im übrigen fo verschieden waren und ihre Wege weit auseinander gingen: Der Gine pertiefte fich in das evangelisch chriftliche Myfterium, mahrend ber Andere feine Runft in den Dienst der Welt auf der Buhne stellte. Doch auch einige geift= liche Compositionen besitt die konigl. Bibliothek zu Berlin von ihm, es find dies zwei Cantaten: "Es wird ein Stern aus Jacob aufgeben" und "Pflüget ein Neues und fäet nicht". Lettere abgedruckt in M. f. M., 17. Band, Beilage: Cantaten 2. Theil, S. 89. Sie besteht aus Arien mit Instrumentation, Recitativen und einem Schlukchore mit Choral. Ging ber Recitative ift mit Orchefterbegleitung und von vorzüglicher Wirtung. Die Arien, in einem eblen firchlichen Stile gehalten, haben nichts von dem Schablonenhaften in der Form, nichts von bem breit Bezogenen, wie es in anderen Werfen feiner Zeit bereits Gebrauch wurde, die gerade dadurch für uns fo ungeniegbar find. Inhaltsvoll und in gedrängter Form athmen fie bei charatteriftischer Themenbilbung Innigfeit und Lebendiakeit im Ausdrucke. Das Recitativ ift vortrefflich declamirt und der vierstimmige Chor, mit kleinem damals gebräuchlichen Orchester von fünj Stimmen, ist eine Doppeljuge voll von Leben und Teuer; den Schlußchoral fingt der Chor im einfachen vierktimmigen Sate. den das Orchefter nur zweiftimmig leicht figurirt. Aus seinen anderen Opern besitzt dieselbe Bibliothet noch einige Fragmente, die immerhin bedeutend genug find, um fich ein Urtheil zu bilden, ferner eine weltliche Cantate: "Schönste Wangen, eure Bracht", die mir aber unbekannt ift. Bu ben zwei großen Meiftern Bach und Banbel kann man mit Recht S. als dritten im Bunde rechnen und wenn seine Bedeutung bisher nicht anerkannt wurde, so lag es nur daran, daß man seine Werke nicht kannte und er felbst zu seinen Lebzeiten am kleinen Burstensige nie über die Grenzen seines engen Wirkungskreises hinausgekommen ist. Rur in Hamburg schäkte man ihn, doch überwucherte dort gerade Reinhard Keiser jedes aufteimende Talent, und mit ihm verschwand auch die Hamburger Oper, und doch stammen gerade die uns erhaltenen Opern Schürmann's aus dem Nachlaß des Hamburger Operninventars. Rob. Eitner.

Schürstab: Erhard S., Burgermeifter bon Nürnberg, frammte aus einem schon im 13. Jahrhundert in der Reichsstadt Rurnberg anfässigen Geschlechte, beffen Uhnen, der Familienüberlieferung nach, aus hermannstadt in Siebenburgen, wo sie im Cande feghaft waren und "die von Trauttenburg" hießen, eingewandert waren. Bon dem Beinamen eines dieser Ahnherren rührt, wie die Familie annahm, der Name "Schürstab" her, welchem auch das "redende" Wappen — zwei gekreuzte brennende Stäbe — entsprach. Im Jahre 1668 ist das Geschlecht ausgestorben. Erhard S. war ein Sohn des 1439 gestorbenen Erhard S. und der Clara, einer Tochter des Berthold Pfinzing. 1440 wurde er Mitglied des Rathes der Stadt Rurnberg, was er bis ju feinem Lebensende blieb. Bon 1454 an gehörte er in jedem zweiten Jahre zu den fünf "Wahlherren", denen die Wahl des Rathes aus den "ehrbaren Geschlechtern" oblag, 1454 wurde er "Lofunger", d. h. Auffeher der Schakkammer und der Finangverwaltung. Außerdem war er Pfleger des neuen Spitals. In der Fehde der Stadt Rurnberg mit den herren von Waldenfels 1443/44 mar S. einer der fechs "Kriegsherren" ber Stadt, und mährend des großen Krieges mit Markaraf Albrecht Achilles von Brandenburg von 1449'50 wortführender Bürgermeifter. Der Bericht über diesen Krieg (im II. Bande der Chronifen deutscher Städte Leipzig 1864 herausgegeben) und die "Ordnungen", in welchen alles niedergelegt ift, mas von Seiten des Rurnbergischen Stadt- und Rriegsregimentes bor dem Kriege und während besselben vorgekehrt wurde, hat man mit Unrecht dem Er= hard S. zugeschrieben. Es ist von Segel wahrscheinlich gemacht, daß ihm nur die — allerdings vollständigste — Sammlung dieser "Ordnungen" und eine in manchen Punkten, besonders in der Erzählung von dem Tressen bei Pilkenreut (11. März 1450) von den übrigen Redactionen wesentlich abweichende Fassung des Kriegsberichts zuzuschreiben ist. Daß er sich auch später noch mit besonderem Eiser an der skädtischen Verwaltung betheiligte, beweist u. a. der Umstand, daß er im J. 1459 den Baumeister Endres Tucher veranlaßte, eine genaue Beschreibung der Brunnen und Wasserleitungen der Stadt abzusassen. (E. Tucher's Baumeisterbuch in den Publicationen des Stuttg. litt. Vereines Bd. 64, S. 163.) Dreimal vermählt, erzeugte er zwöls Kinder. S. starb im J. 1461.

v. Weech. Schurtfleisch: Konrad Samuel S., Polyhistor, geboren am 3. December 1641 zu Korbach, einer Stadt in der Graffchaft Walded, als Sohn des Brorectors am Chmnafium dafelbft. Nachdem er die gelehrte Schule feiner Baterstadt besucht, begab er fich junächst auf die hohe Schule zu Gießen, um Theologie und humaniora zu ftudiren: der polyhistorische Bug kam bei ihm fcon frühe jum Durchbruch. Bon Giegen wandte er fich drei Jahre fpater nach Wittenberg, feine Studien in der begonnenen Weise fortzuseken. Sier erwarb er fich im J. 1664 bie Burde eines Magifters der Philosophie und fing an Borlefungen über die Facher zu halten, die feine Reigungen gefangen hatten und einen ziemlich weiten Kreis umschrieben. Die Theologie als Wiffenschaft ließ er zwar niemals gänzlich fallen; aber ein einziges Mal hat er in jungen Jahren die Kanzel bestiegen. Inzwischen schien es, als sollte er auch der aka-demischen Laufbahn entsremdet werden. Er folgte nämlich etwa im J. 1666 einem Rufe als Rector an der Schule feiner Baterstadt; indeß gefiel er fich in den fleinlichen Berhältniffen diefes Wirkungstreifes fo wenig, daß er ihn nach furzer Zeit wieder aufgab und nach Wittenberg in feine gewohnte Thatigfeit jurudtehrte. Der Umftand, daß er um diefe Zeit das Amt eines hofmeifters junger Studirender übernahm, führte ihn im 3. 1667 nach Leipzig, wo er zwei Jahre lang als Lehrender und Lernender verblieb. Bon da nach Wittenberg Burückgekehrt, trat er in die alten Berhältniffe wieder ein - an Gonnern und Anhängern fehlte es ihm ichon jett nicht - und versuchte sich (1669) zugleich zum ersten Male, aber pseudonym, als Schriftsteller. Die bezügliche Schrift "Iudicia de novissimis prudentiae civilis scriptoribus", im scharfen kritischen Tone gehalten, erweckte ihm viel Gegner und drohte sogar, seine Stellung in Wittenberg selbst zu gefährden. Doch ging diese Gesahr dank seiner vielen und einflufreichen Berbindungen nicht bloß ohne ernsthafte Nachtheile vorüber, fonbern es dauerte nicht lange, so wurde er (Mai 1671) in Anerkennung seiner Wirksamkeit als Lehrer zum Professor ber Geschichte extra statum befordert. Bermoge des polyhiftorischen Charafters der Zeit und feiner eigenen Reigung entsprechend erhielt er im Jahre 1674 statt deffen die ordentliche Projeffur der "Boefie" und 1678 die der Geschichte, womit sich nach kurzer Zeit das Lehramt der griechischen Sprache verband. Im J. 1680 endlich vertauschte er die Pro-fessur der griechischen Sprache mit der der "Eloquenz" und überließ das Ordinariat der Geschichte seinem Bruder Beinrich Leonhard, mahrend er für fich nur noch eine Ehrenprofeffur der Geschichte borbehielt. In diefen Jahren mar S. bereits ein berühmter Mann, was gewiß schon durch die Thatsache bestätigt wird, daß er nach dem Tode Conring's (1681) ben Ruf als beffen Rachfolger nach helm= ftedt erhielt. In die Jahre 1680--81 fällt aus Beranlaffung der um Wittenberg herrschenden Best eine größere Reife, die S. nach den Riederlanden, England, Frankreich unternahm. Bei Diefer Gelegenheit fuchte G. in erfter Linie

Die berühmten Sike der Gelehrfamteit und die angesehensten Bertreter derselben Bugleich huldigte er feiner mächtigen Reigung jum Studium ber Bibliothefen, der Bergleichung der wichtigen Sandichriften und Bucher und gur Erwerbung folder für feine eigenen Sammlungen. In biefer Richtung entwickelte er im Laufe ber Zeit eine folche Birtuofitat, daß ihm der Beiname einer lebendigen Bibliothet und eines mandelnden Mufeums gegeben worden ift. Jahre fpater (1691) führte ihn eine zweite große Reise nach Italien, im befonderen nach Florenz und Rom, wo er 18 Wochen lang blieb: dort hat er besonders mit Magliabecchi, hier unter anderem mit Papst Innocenz XI. felbst verkehrt. Der Rudweg führte ihn über Benedig nach Wien, wo er von den hervorragenden Gelehrten, im befonderen aber vom Raifer Leopold felbst mit Auszeichnung behandelt wurde. Bon den zahlreichen Berbindungen, die er im wachsenden Mage unterhielt, legen seine Briefe, die jum Theil bei feinem Leben (1700), zum Theil nach seinem Tode (1711) im Druck erschienen find, deutliches Beugniß ab. Bon feiner litterarischen Thatigkeit, die vielleicht hinter feiner praftischen Wirksamkeit zurüchlieb, nehmen seine in das Gebiet der Geschichte fallenden Arbeiten in jeder Beziehung den erften Plat ein. So feine Fortsetzung des Sleidan, in welcher er die Jahre 1669-1676 bearbeitete, und eine lange Reihe von Untersuchungen über Gegenstände aus der alten und der chriftlichen Beit, die im 3. 1699 in einem ftarten Bande gesammelt erschienen, und unter welchen die deutsche Geschichte das Uebergewicht hat. Doch auch seine Theil= nahme an einzelnen wichtigen Fragen des öffentlichen Intereffes findet in Diefer Sammlung mit ihren Ausdruck. Dem damals von Ludolf und Paullini auf den Plan gebrachten Entwurf eines "hiftorischen Reichscollegs" hat er seinen Namen zwar nicht entzogen, sich aber über die entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht getäuscht. Seine Stellung in Wittenberg war für ihn mit den Jahren und den wachsenden Erfolgen immer lieber geworden, fo daß öfters wiederkehrende Bersuchungen, durch Unnahme von auswärtigen Berufungen fich zu verbeffern, feine Macht auf ihn ausübten. Rur eine scheinbare Ausnahme bavon macht die Thatfache, daß der Herzog Ernst von Weimar ihm die Anlage und das Directorium der neugegründeten Sofbibliothet in feiner Resideng übertrug, aber nur eine icheinbare, denn mit der Uebernahme dieses Amtes mar keine dauernde Ueberfiedelung Schurtfleisch's nach Weimar verbunden. Dagegen ift feine eigene, auch an handschriftlichen Schätzen reiche Buchersammlung nach feinem Tode der weimarischen Bibliothek einverleibt worden. Diefer Tod trat am 7. Juli 1708 ju Wittenberg ein und Stadt und Universität ließen bei Diefer Gelegenheit feine Zweifel darüber übrig, wie hoch fie den Geschiedenen zu schähen mußten. Dehreres aus feinem handschriftlichen Nachlaß ist nach seinem Tode publicirt worden, wie 3. B. seine "Introductio in notitiam scriptorum variarum artium atque scientiarum" (Wittenberg 1735), die uns kein ungunftiges Bild von der Art und Weise, wie er seine Borlefungen hielt, gewährt. Schurtfleisch's um mehrere Jahre jungerer Bruder Beinrich Leonhard G. ift unter feiner forgfältigen Obhut in feinen Fußstapfen gewandelt und hat, wie bereits erwähnt, 1680 die Projeffur der Geschichte aus seinen handen überkommen. Als Schrift= steller war er nicht unfruchtbar und verdankt man ihm u. a. eine Ausgabe der Werke der Roswitha. Wittenberg hat ihn jedoch auf die Länge nicht festgehal= ten, sondern er hat seine Professur mit der Stellung eines Directors der hofbibliothek in Weimar vertauscht und ist dort 1723 gestorben.

Bgl. Abolf Clarmund (J. Ch. Küdiger), Lebensbeschreibung des weltberühmten Polyhistors K. S. Schurtsseisch (Dresden und Leipzig 1710). — J. W. Berger's Memoria Schurtsseisch's in der 2. Ausgabe von dessen Epist. sel. — Jöcher, s. h. v., wo auch die Schristen beider Brüder ziemlich vollftändig aufgeführt find. — C. Bursian, Geschichte der classischen Philologie in Deutschland, 1. Hälfte, S. 352—353. Wegele.

Schurz: Anton Laver S., ber Schwager und Biograph Lenau's, wurde am 2. September 1794 ju Afparn an der Bang geboren. Sein Bater, ber daselbst gräflich Breuner'icher Berrichaftsverwalter mar und als folcher später in Schrattenthal bei Anaim lebte, beftimmte ben Sohn jum Studium des Bergfachs und sandte ihn beshalb 1810 auf die Bergakademie zu Schemnit. Rach zwei Jahren trat G. bei dem bergmannischen Buchhaltungsfach in den Staats= dienst und erlangte nach und nach die höchste Stufe in demselben, die Stellung eines Vicehosbuchhalters und erften Vorftandes der f. f. Mung- und Beramefens-Hofbuchhaltung in Wien. Als folcher trat er 1854 in den Ruheftand, den er bis zu feinem Tode am 28. December 1859 in Wien genoft. - G. mar eine poetische Natur und seine Bekanntschaft mit Lenau (1820) wurde für diesen befanntlich die Beranlassung, sich felbst im Dichten zu versuchen. Am 15. August 1821 vermählte fich S. mit Lenau's Schwefter Therese († 1878) und beide wetteiferten nun in der Begeifterung und Liebe für den fpater fo ungludlichen Dichter. Nach dem Tode des letteren schrieb S. sein bekanntes Buch "Lenau's Größtentheils aus des Dichters eigenen Briefen" (II. 1855). Diefe Biographie zeichnet sich nicht nur durch eine unvergleichliche Pietät, fondern vielmehr durch eine feltene Chrlichkeit und Mahrheitsliebe aus und schildert uns ben Dichter mit allen feinen Borgugen und Schwächen; fie bietet zwar kein abgerundetes Lebensbild, wohl aber eine folche Fulle an Material, daß diefes fehr wohl die Grundlage für ein episch objectiv gestaltetes Lebensbild bilden fann. Auch eine Sammlung "Bedichte" (1841) hat S. veröffentlicht und zu verschiedenen Taschenbüchern zc. poetische Beitrage geliesert. Er liegt an der Seite feines Schwagers auf dem Kirchhofe zu Weidling bei Wien begraben.

Wurzbach's Lexikon, XXXII, 221. — Nicolaus Lenau. Biogr. Skizze von G. Emil Barthel (Einleitung zu Lenau's fämmtlichen Werken. Leipzig,

Ph. Reclam jun.).

Frang Brümmer.

Schiffler: Johann G., ein Augsburger Buchdruder, wird zuerft in den Augeburger Steuerbüchern vom Jahre 1466 erwähnt und drudte in ben Jahren 1470—72 in der Reichsftadt. Er soll seine Kunft von Günther Zainer, dem ersten Augsburger Buchdrucker, gelernt haben. Wir besigen von ihm folgende Druckwerke; aus dem Jahre 1470: 1) "Josephi antiquitatum libri XX, "per Johannem Schüssler civem Augustensem . . . . non scriptorum quidem arte, sed qua nostra tandem etas dotata est, impressoria scilicet exarati""; 2) "Josephi libri VII de bello judaico"; beide Werke zusammengehörig sind die editio princeps dieses Schriftstellers; aus dem Jahre 1471: 1) "Pauli Horosii in Christiani nominis querulos libri septem"; 2) "Petri de Crescentiis commodorum ruralium libri XII"; aus dem Jahre 1472: 1) "Joannis de Turrecremata cardinalis, sancti Sixti vulgariter nuncupati explanatio in psalterium"; 2) "Historia tripartita i. e. in hoc corpore continentur tripartite historie ex Socrate Sozomeno et Theodorico in unum collecte et nuper de greco in latinum translate libri numero duodecim"; 3) "Ambrosii episcopi Mediolanensis opusculum, quod hexameron vocitatur"; 4) ""Jacobi de Theramo compendium perbreve consolatio peccatorum nuncupatum et apud nonnullos Belial nuncupatum". Bon feinem Leben ift fonft nichts bekannt. Die Behauptung, daß feine Lettern vom Abte Melchior v. Stambam von St. Ulrich in Augsburg angekauft und (f. d. Art. Melchior v. Stambam) jum Drude benutt murden, hat viel für fich, ohne daß sie als unumftöglich richtig angesehen werden tann.

Japf, Annales typographiae Augustanae und deffelben Augsburgs Buchbruckergeschichte nebst den Jahrbüchern derselben. 2 Theile. — P. v. Stetten, b. J., Kunstgewerbe und Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg. Wilhelm Boat.

Schufteth- Serve: Emanuel Freiherr v. S .- S., f. f. Teldmarichalllieutenant und Ritter des Militar-Maria-Theresienordens, geboren am 10. October 1752, stammte aus einer ungarischen Abelssamilie, welche mit ihm, als bem Letten feines Stammes erlosch. Seine Borliebe für den Soldatenstand bestimmte den Bater, ihn in die Wiener-Reuftadter Militaratademie gur Ausbildung gu übergeben, aus welcher er im 3. 1770 als Fähnrich beim Infanterieregimente Rarolvi (jekt Nr. 52) eingetheilt, am 19. April 1775 zum Unterlieutenant beförvert und am 5. Juli 1778 als Oberlieutenant zu Löwenberg = Chevaurlegers überfett murbe. Im bairifchen Erbfolgefriege gerieth er in der Rabe von Leit= merik gelegentlich einer Fourgairung in preugische Gefangenschaft, aus welcher er im 3. 1779 gurudtehrte. Um 1. November 1787 wurde S. zweiter, am 16. April 1790 erster Kittmeister und marschirte im Januar 1793 mit seinem Regimente zur Armee des Feldmarschalls Prinzen Coburg, welche damals in ben Riederlanden stand, wo er schon am 4. Marz durch Wegnahme von fieben Ranonen Gelegenheit fand, Beweise von Entschloffenheit zu geben, für welche ihm der Feldmarschalllieutenant Ferdinand von Württemberg als Augenzeuge das chrenvollste Zeugniß ausstellte. Bei Famars am 23. und 24. Mai bedte S. mit seiner Escadron den Angriff der englischen Reiterei und nahm bei diefer Gelegenheit zwei zuruckgelaffene englische Standarten in Schut, wofür der Bergog Friedrich von Nort ihm feine Zufriedenheit aussprach. 3m 3. 1794 wurde er Major im Regimente und socht in der Schlacht bei Tournah am 22. Mai mit aroker Bravour, wofür demfelben die belobende Anerkennung sowohl feitens des Feldmarschalls Prinzen Coburg, als auch des Raifers in den huldreichsten Ausbrücken ertheilt wurde. 1795 ftand S. bei der Avantgarde der Armee des Keldmarschalls Grafen Clerfant und hatte wieder Gelegenheit erhalten bei dem am 8. December auf Alfenz stattgehabten Angriffe so thatig mitzuwirken, daß Clerfant an den Kriegspräfidenten Grafen Ballis melben tonnte, daß G. auch hier sich "neuerdings auf das Borzüglichste ausgezeichnet habe". Infolge feiner hervorragenden Leiftungen bor dem Feinde mit dem Ritterfreuze des Militar= Maria = Theresienordens im J. 1796 ausgezeichnet, erhielt er bald barauf in einem der verschiedenen Gesechte um Forchheim einen Schuß in den Unterleib, wurde am 12. December Oberstlieutenant und am 29. April des folgenden Jahres Oberft bei Wurmser = Sufaren, mit welchem Regimente er im Fruhjahre 1798 zur Armee nach Italien ging und bald barauf am 26. März 1799 im Bereine mit dem Feldmarschalllieutenant Fröhlich, deffen Bortrab er bildete, den Feind bei Legnago in die Flucht schlug, 11 Geschütze, 32 Munitionswagen erbeutete und 200 Mann zu Gefangenen machte. Am 5. April focht er bei Magnan oder Fola bella Scala abermals mit Bravour, indem er dem Feinde in die Flanke fiel und fo gum Gelingen des Angriffes wefentlich beitrug, am 8. Mai war er bei dem feindlichen Ausfall aus Mantua und griff, wie General= major Graf Klenau in feiner Relation fagt, den "überlegenen Feind mit ge= wohnter Tapferkeit an", fo daß Dank feiner Entschloffenheit, feinen guten Difponitionen der Ausfall zurudgeschlagen werden konnte. Bald barauf, es war am 22. Juni, nahm er das Caftell von Modena und machte die 250 Mann ftarke Befatung ju Rriegsgefangenen. Im 3. 1800 bei dem Blodadecorps bon Benua wies er den am 11. Mai erfolgten Ausfall auf die Stellung von Monte Fascia und Monte Becco Burud, focht dann am 10. Juni in der Schlacht von Cafteggio rühmlichst mit, leistete bei Marengo am 14. Juni, wo er mehrere Wunden er-

hielt, so treffliche Dienste, daß er in Anerkennung derselben am 28. October 1800 jum Generalmajor beförbert wurde. Alls folcher commandirte er ein leichtes Corps, welches blog einen Parteigangerfrieg ju führen hatte, am 1. December Bondeno und Stellatta wegnahm und am 10. beffelben Monats die beseftigte Stadt Finale mit Erfolg angriff. Im Rriege bes Jahres 1805 stand S. beim Corps des Feldmarschalllieutenants Kienmager, besehligte nach dem Rudzuge über den Inn die Arrieregarde und bestand die Gefechte bei Membach am 30., bei haag am 31. October und später jenes bei Reuhaus am 7. Robember. Bei allen diefen Gefechten bewies er die gewohnte Ginficht, Ausdauer und Tapferkeit. Die nun folgenden wenigen Friedensjahre zeigen ihn raftlos thätig in der Ausbildung der Truppen; am 14. April 1808 erfolgte feine Ernennung zum Feldmarschalllieutenant. Im J. 1809 erhielt er anfangs eine Division im 5. Armeecorps, nahm am 20. April an der Schlacht von Abensberg insofern rühmlichen Antheil, als es seiner Umsicht, seiner Entschloffenheit gelungen war, den Keind durch 8 Stunden zu beschäftigen und so Zeit für den Rudzug zu gewinnen, bei deffen weiterer Fortsetzung er von hiller den Auftrag erhielt, den Ort Riedau festzuhalten. Sier am 1. Mai angegriffen, warf er anfangs die Spite des feindlichen Bortrabs zurud, als aber die Franzofen Berftartung erhielten und erneuert jum Angriffe übergingen, murde S. bis vor Neumartt gurudgebrangt. Die Gegner brangen jest auf allen Strafen vor, so daß S. in eine sehr kritische Lage gerieth, da alle seine Meldungen und Anfragen unbeantwortet blieben. Doch fand noch am Abend des 2. Mai Radegty Mittel, S. von der gefährlichen Lage in Kenntnig zu fegen und ihn aufzufordern, eiligft die Traun bei Ebelsberg ju gewinnen, mahrend er felbft sich auf der Welfer Haide behaupten würde. S. brach unverweilt auf und zog in der Nacht weiter, um Ling zu gewinnen. Seine Borhut fließ aber bald auf Maffena's Vortruppen, wodurch er gezwungen wurde auszuweichen und auf elenden Gebirgspfaden feine Wiedergewinnung mit der Armee gu berfuchen, bis es ihm endlich gelang, bei Reith unweit Ebelsberg in die Ebene zu gelangen. Hier überblickte er fogleich den wahren Stand der Dinge, indem er gewahrte, wie sein tapferer Waffenbruder Radegth sich wiederholt dem Feinde entgegen= warf und diesen verdrängte. S., der entschlossene und versuchte Soldat beeilte fich seine Kräfte zu sammeln, fiel dem Feinde in die linke Flanke und warf ihn bollständig. Nun erft zog fich S. hinter die Traun zurud. Gein einfichts= volles und tapferes Verhalten wurde vom Erzherzog Ludwig in ehrenvollster Weise belobt. Als Hiller am 10. Mai angewiesen wurde, 6000 Mann bei Stein und Krems ftehen zu laffen, um die Strede por jedem feindlichen Ueberfalle und Blünderung zu schützen, dem Feinde foviel als möglich Abbruch zu thun, endlich alles zu einem Nebergange der großen Armee auf das rechte Ufer vorzubereiten, wurde S. mit 10 Bataillonen und 2 Escadronen zu diefer Aufgabe bestimmt. Diefer führte einen fehr thatigen Bostenkrieg und focht bei Krems, Hollenburg und namentlich bei Wolfsberg am 31. Mai. Rach abgeschlossenem Frieden erhielt S. eine Anstellung zu Prag als Inspector der Cavallerie in Böhmen und am 28. Februar 1810 die zweite Stelle als Inhaber des Dragonerregiments Erzherzog Johann (jest Nr. 9). Im J. 1813 war er mit der Errichtung der Landwehr in Böhmen beauftragt und 1814 als Interims= Commandirender nach Mähren gesandt. Hier wurde er 1816 Adlatus des commandirenden Generals, am 2. Januar 1817 Geheimer Rath, am 22. Mai 1820 Commandirender in Siebenbürgen, woselbst er zu hermannstadt am 2. Juni 1827 nach turger Rrantheit ftarb. - S. hat 57 Jahre mit Auszeich= nung und zur Bufriedenheit feines Raifers gedient. Bunktlichkeit im Dienfte, Bandhabung einer mufterhaften Ordnung, ftrenge Rechtlichkeit, gerade, offene

Handlungsweise gewannen ihm die Achtung Aller. Wenn auch nicht berufen als selbständiger Feldherr Großes zu leisten, hat er dennoch in seinem Wirkungs= treise so viele kriegerische Tugenden an den Tag gelegt, daß er immerdar der

Armee ein glanzendes Borbild bleiben wird.

Burzbach, Biogr. Lex. des Kaiserthums Oesterreich. 32. Thl. Wien 1876. — Hirtenfeld, Der Militär-Maria-Theresien-Orden 2c. Wien 1857. — Söllösh, Tagebuch geseherter Helden 2c. Fünstirchen 1837. — (Schels), Oest. milit. Zeitschrift. 4. Bd. Wien 1834. — Leitner, Gesch. d. Wiener-Neustädter-Militär-Academie. Hermannstadt 1872. — Schönhals, Krieg 1805 in Deutschland. Wien 1873. — Heller, Der Feldzug 1809 in Süddeutschland. Wien 1865.

Schufter: Gottwald S., Argt, als Sohn eines gleichnamigen Arates Bu Jena am 28. December 1701 geboren, erhielt feine Borbilbung in Alten= burg, wohin sein Bater später verzog, studirte seit 1720 in Leipzig, wo er 1726 Die Doctormurbe erlangte, murbe im letigenannten Jahre fürstlich ichonburgischer Stadt- und Landphyficus in Benig, 1728 Amts- und Landphyficus zu Chemnik und war in biefer Stellung bis zu feinem am 25. December 1785 erfolgten Tode thätig. Er war ein tüchtiger Praktiker und hervorragender Gerichtsarat. Auf bem Gebiete ber Geburtshülfe und gerichtlichen Medicin bewegen fich die meisten seiner fehr gahlreichen schriftstellerischen Arbeiten, von denen ein Theil auch philosophische und theologische Themata behandelt. Außer mehreren Auffäken in den Berhandlungen der k. k. Leopolding Carolinischen Akademie der Naturforfcher (von Bd. V an) sind von felbständig erschienenen Schriften u. A. fol= gende hervorzuheben: "Entwurf eines compendiofen haus- und Privatapothekgens, welches fowohl zur Brafervation als Cur bei den meisten Rufallen und Unväßlichkeiten des menschlichen Leibes in Ermangelung eines Medici heilfam zu eröffnen" (Chemnik 1728: unter anderem Titel: Leipzig 1749; 5. Aufl. ebenda 1778); "Commentationes difficiliora et notatu digna quaedam themata tam ad medicinam quam jurisprudentiam pertinentia complexae, singulari studio collectae et in usum utriusque fori emissae" (Chemnit 1741, enthält vier auf gerichtliche Medicin und Geburtshülfe bezügliche Abhandlungen); "Experimental= Untersuchung berer zu Niederwiera im Altenburgischen entsprungenen Gesundheitsquesten" (ebenda 1738); "Hydrocardiologia sive Dissertatio medico-theologico-legalis de liquore pericardii, qua binae quaestiones, altera: ob die Feuchtigteit, fo zwischen bem Bergen und deffen Behältniß befindlich, ein Rennzeichen geschehener Erstidung abgiebt? altera: ob das Wasser, so aus der eröffneten Seite bes herrn Refu gefloffen, aqua pericardii gewesen? ad Joh. XIX. 34, novis rationibus discutiuntur. Accedit observatio curiosa etc." (ebenda 1740); "Genesis quadrimellorum sive historia rara et perquam curiosa de muliere diebus . . . . duplices gemellos nempe masculum et tres femellas vivas et vitales enitente, ubi simul aliquot problemata generationem hominis etc. resolvuntur etc." (ebenda 1739). Gin vollftandiges Schriftenverzeichniß Schufter's gibt das Dict. hist. par Dezeimeris IV, p. 131-134.

Bgl. Biogr. Lexicon von hirsch u. Gurlt V, 312. Pagel.

Schuster: Fgnaz (nicht Johann) S., katholischer Geiftlicher, geboren zu Ellwangen am 5. December 1813, † zu Unter-Ailingen am 24. April 1869, wurde, nachdem er seine Studien in Tübingen gemacht, am 13. September 1837 zum Priester geweiht, im April 1838 zum Repetenten im Convict zu Tübingen ernannt, trat diese Stelle aber nicht an, wurde dann Präceptoratsberweser in Emünd, 1841 Pfarrer in Tresselhausen, 1857 in Unter-Ailingen

Schuster. 103

bei Friedrichshafen. Von Freiburg erhielt er 1847 für feine verdienftvollen Schriften den theologischen Doctorgrad. Im J. 1845 gab er einen "Ratholischen Katechismus" heraus, daneben 1846 einen "Kleinen Katechismus für die unteren Schulclaffen", die in der Diöcese Rottenburg als Diöcesan-Katechismen eingeführt wurden, aber auch fonft eine weite Berbreitung fanden und eine große Bahl von Auflagen erlebten. Gine noch größere Berbreitung fand feine "Biblische Geschichte des alten und neuen Testaments für Bolksschulen", 1858, Die bon fehr vielen deutschen und öfterreichisch-ungarischen Bischofen approbirt, auch ins Sollandische und Bolnische übersett wurde. G. veröffentlichte ferner ein "Ratechetisches Sandbuch unter Zugrundelegung feines Ratechismus", 5 Bande, 1848-53, und ein "Sandbuch zu biblischen Geschichte", 2 Bande, 1861 (5. Aufl. bearbeitet von 3. B. Holzammer 1891). Außerdem gab er in Berbindung mit 3. Bumuller heraus ein "Lefebuch für Boltsichulen" in 2 Banden oder 10 Abtheilungen, 1863; 5 Abtheilungen babon (Weltgeschichte, Weltkunde, Naturgeschichte, Raturlehre und Erdfunde) find auch mit in den Text gedruckten Abbildungen in einer Reihe von Auflagen als "Kleine illuftrirte Jugendbibliothet" erschienen.

Rehrein, Lexison II, 137. Reufch.

Schufter: Johann Martin G., Maler in Nürnberg, geboren dafelbit 1667, Schuler des Malers und Rabirers Johann Murren, wurde 1737 Director ber Nürnberger Kunftakademie, als welcher er 1738 ftarb. Nähere Angaben über feine Lebensverhältniffe fehlen, nur aus einem leider nicht batirten, im Städtischen Archiv zu Nurnberg bewahrten Gutachten über ben Zuftand ber Malereien im Großen Rathhaussaale Nürnbergs geht hervor, daß er in Rom Studien gemacht und fich auch in Florenz aufgehalten hat. Sein Sauptwerk ift das im 3. 1718 an der Decke der Aegidienkirche in Rurnberg, an welcher Johann Daniel Breisler die vier Evangeliften malte, ausgeführte Frestogemälde mit der Darftellung des jungften Berichts. 1724 malte er die früher den Sauptaltar der Lorenzfirche Rürnbergs schmudende Abendmahlsdarftellung, welche 1743 ber Nürnberger Rupferftecher Johann Michael Seligmann in Groffolio ftach. Auf diesem Gemälde trägt einer der Jünger die Züge des Stifters Bieronymus Löffelholz. Bon seinen Bildniffen, unter benen sich vornehmlich Mürnberger Patricier befinden, werden besonders hervorgehoben die von Georg Martin Breisler geftochenen Bortrats des Lazarus Imhof und des Johann Daniel Preister. — Er foll auch Bilder historischen Inhalts gemalt haben, doch ist keines derfelben bekannt. Nach seinen Zeichnungen stach sein Schüler Johann Rentel (1688-1722) in Schwarztunft eine größere Reihe von Actftubien, welche zur Muftration eines mit dem Titel "Nürnberger Mahler-Academie" versehenen Werkes dienten. Einige seiner in schwarzer und weißer Rreide ausgeführten Zeichnungen, darunter der Ropf eines bartigen Mannes weisen die Bezeichnung: J. M. S. del. auf.

Joh. Gabr. Doppelmahr, Hiftorische Nachrichten von den Nürnbergischen Mathematicis und Künftlern 2c. 1730. — Ragler, Neues allgemeines Künstlerzeriton 1845. — Nagler, Monogrammisten IV. 1871. — Ernst Mummenshoff, Das Kathaus in Kürnberg, 1891.

3. R.

Schuster: Joseph S., geboren am 11. August 1748 zu Dresden und † am 24. Juli 1812 ebendaselbst. Sein Vater, Bassist an der Hoscapelle in Dresden, bestimmte ihn schon in srüher Jugend zum Studium der Musik und unter Schürer's Anleitung genoß er die beste Schule, auch wird er wohl als Knabensänger der Hoscapelle bereits angehört haben, obgleich wir darüber keine Nachrichten haben. Hier wird sich auch die Freundschaft mit dem gleichaltrigen

Frang Janas Sephelmann gebilbet haben, die fie fürs gange Leben band und Die noch badurch befestigt murbe, daß sie stets gleichzeitig im Amte an der Sofcanelle befördert wurden und zwar oft in gleicher Eigenschaft, so daß die Beförderung des Einen, bis auf das Datum, die Beförderung des Anderen einsischließt. S. trat im J. 1764, also mit 16 Jahren, als Bassist in den Berband der Hofcapelle, zeichnete sich hier bereits als Componift fo hervorragend aus, daß, als Raumann 1765 vom Rurfürsten nach Stalien behufs Unwerbung von Sängern geschickt wurde, S. und Sendelmann ihn begleiten durften, um Renntnik von dem Mufittreiben in Italien, dem damaligen eingebildeten Eldorado für jeden Musiter, ju erhalten. Burudgefehrt, überreichten fie beide dem Rurfürften eine Meise ihrer Composition, wofür fie ein Gelbaefchent erhielten : am 16. Januar 1771 wurde ihnen schriftlich zugefagt, daß fie für jede eingereichte Kirchencomposition ein bestimmtes Honorar empfangen follten und am 25. April 1772 erhielten fie die Anstellung als Kirchencomponiften mit 200 Thlr. jährlichem Gehalt. Die Capelle befaß zu der Beit vier Componisten: Schurer, Naumann und die beiden Reuangestellten. In den Jahren 1774-76 und 1778-82 hielt er fich in Rtalien auf, theils um gu ftubiren, theils um auf italienischen Buhnen seine Opern aufzusühren, die in Italien großes Gefallen erzeugten, wohl aber auch um Sanger ju werben, benn bie italienischen Sanger waren Zugvögel, die nirgends lange aushielten und fich durch Versprechungen leicht zum Contractbruch verleiten ließen, besonders da den Castraten fast durchweg die Eigenschaft des Geizes anhaftete. So fam es, daß größere Capellen wie die fachfische fortwährend in Noth waren, die entstandenen Lucen jullen. Um 17. Februar 1787 murde S. jum Capellmeifter ernannt. Bei feinem zweiten Ausenthalte in Neapel soll ihn auch der König von Neapel zum Titularcapell= meifter ernannt haben, ein Beweiß, wie er nur allzusehr als Componist in die Fußtapfen der Italiener trat. — Als Componist war er ungemein fruchtbar: man gahlt von ihm 27 Opern und Singspiele, eine große Angahl Meffen, Bespern, Litaneien, Stabat mater, Dratorien, Te Deum und viele fleinere Rirchenmusiken. Das Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Dresden besitt im Manuscript zahlreiche Werke, darunter allein 19 Meffen. Auch für Rammer= mufit fchrieb er vieles. Gebruckt ift nur weniges: eine Cantate, Lob der Mufit. Leipzig bei Breitkopf 1784 (Bibl. Berlin und Wernigerobe) und eine Sammlung fleinerer Clavierpiecen zu vier Sänden, Dregden bei Silfcher unter frangofischem Titel (Bibl. Berlin). Zahlreiche Handschriften, auch Autographe, besitzen Die Bibliotheten zu Berlin, Königsberg u. a. Schufter's Stil entbehrt jeglicher Tiefe und eine leichte angenehme Erfindungsgabe mit einem geschickten Gestaltungs= tungstalent verbunden, blendete einft den Buborer und machte ihn gum Liebling bes Publicums. Mit seinem Tode traten andere an feine Stelle, die es ebenfo machten und fo war er auch mit dem Austritt aus dem Wirkungstreife vergeffen. Sein Porträt findet man im 15. Bbe. der Allg. mufit. 3tg., Leipzig, Breitfopf & Bartel, Beilage Nr. 7. Rob. Gitner.

Schuster: Martin S., Geistlicher, Dichter und Dramatifer. Geboren am 28. Februar 1649 zu Memmingen als der Sohn des dortigen Psarrers Mag. Daniel S., studirte Theologie und wurde Magister, daneben ein begeisterter Freund der schönen Wissenschaften. Eine große dichterische Thätigkeit entsaltete er bei den Einzugsseirlichkeiten der Herzogin Magdalena Sibhla in Stuttgart. Schon vorher hatte er ein sünsactiges Mischspiel "Bestrafte Verläumdung und belohnte Gottessurcht" (Straßburg 1668) versaßt, das von Gottsched seines schlechten Geschmacks, der elsässischen Mundart und des ungereimten Inhalts wegen getadelt wird. Die Einzugsseierlichkeiten des seit 6. Rovember 1673

Schuster. 105

vermählten fürftlichen Baares, bes herzogs Wilhem Ludwig zu Württemberg und der Landgräfin von Beffen-Darmstadt, Magdalena Sibulla, in die Refidens Stuttgart begannen am 12. Februar 1674 und mahrten bis jum 18. Fe= bruar. Außer drei Schaugerichten, die am 13., 15. und 17. Februar gestellt wurden, nämlich von den zwölf Sibyllen, von der alleredelften Weibertreu (bie Geschichte von den Weibern zu Weinsberg) und vom Faftnachtbugen, verfaßte S. eine Art Oper, "ein singendes und sonft musikalisches Freudenspiel von ber in der Fremde erworbenen Lavinia" in drei Acten, das am 17. Februar in dem neuerbauten fürftlichen Romödienhause zu Stuttgart durch die fürftlich württem= bergischen Hofmusiker aufgeführt wurde. Es erschien das Spiel als ein Theil der "Vorstellung Stuttgartischer jüngst gehaltener hochsürftlich Württemberg-Seffischer Beimführungsbegangnis", die 1675 der Sofbuchdrucker Wehrich Röftin in Stuttaart herausgab, fodann aber auch in einer Sonderausgabe (Strafburg 1674). In der Borrede nennt S. noch ein von ihm versaßtes Drama "Die äthiopische Fräulein Chariklea", das wahrscheinlich Heliodor's bekanntem Roman nachgebildet ift. Der Aufbau bes Dramas bon ber Lavinia ruht auf dem Bericht des Bergil: auf der Jrefahrt kommt Aeneas nach Latium und erwirbt im Kampfe mit Turnus die Hand ber Lavinia, der Tochter des Königs Latinus. Wie es bei allen Gelegenheitsdichtungen jener Zeit, besonders bei folchen, die an fürftlichen Sofen gur Aufführung tamen, ber Fall ift, fo zieht fich auch in des Berjaffers "Freudenspiel" nur ein lofer Faden durch die gange Dichtung, die durch die glanzende Bracht außerer Ausstattung, durch eingelegte Arien und durch sonstige musikalische Beigaben die Bewunderung der eingeladenen Sofgesellschaft erregen follte. Gine Götterverfammlung, Meernhmphen mit Sirenen, Neptun mit Triton, Glaucon und Broteus, die Sibulle von Cuma, Aeneas mit feinen Gefährten im Sturm, Rampf zwischen den Leuten bes Meneas und Turnus u. f. w. gieht in buntem Wechsel über die Buhne. Die Sprache zeugt bon dichterischer Begabung des Berfaffers, fie ift edel und vornehm, dem Geschmad ber Zeit entsprechend; auch die Verstunft zeugt von Geschick, lebhaftem Wechsel awischen Trochaen und Jamben, Turnus spricht in Anapasten. Gelbst jum Sonett versteigt sich der Verfaffer bei der Beschreibung des fünstlichen Luftfeuers, das am 16. Februar das Entzuden der fürstlichen Gefellschaft hervorrief. Die Bevorzugung des antiken Stoffes zeigt fich auch in dem schon erwähnten Schaugericht von den zwölf Sibhllen, sowie in dem Anhang zu dem zweiten Schaugericht, der aus zwei nach Ovid gebildeten langeren Dichtungen befteht: Berfeus und Andromeda, Jason und Medea. S. war 1678 Pjarrer in Beroldingen (als folder schrieb er "Poetische Gedanken über den schrecklichen Cometen, welcher 1680 den 16. December sqq. erschienen"), wurde 1681 fürftlich öttingischer Pfarrer zu Deiningen und Zimmer, 1686 erhielt er bie Pfarrei Unterringingen, 1692 die zu Binfenzimmern, wo er 1693 ftarb. S. ift auch Berfaffer eines ascetischen Wertes: "Belleuchtenber Buß-, Beicht- und Communion-Spiegel aus bem bittren Leiden und Sterben Jesu Chrifti in 28 Betrachtungen und ebenfo vielen Rubfern porgeftellt" (Rurnberg 1685) und einer Leichenpredigt: "Gefährliches Tigrisbad und schmerglicher Egerschad bei Beerdigung eines zehnjährigen Rnaben, der in der Eger 1690 ertrunten" (Nördlingen 1690). In den heftigen Simultauftreitigkeiten trat er fehr energisch auf und mußte feine Gegner zuweilen mit beißendem Spotte abzufertigen.

Seine Frau Sibylla S. geb. Reithart, zu Memmingen als die Tochter eines Goldschmieds und Siegelschneiders am 5. Februar 1639 geboren, seit 1678 vermählt, schrieb ein fünsactiges Drama: "Verkehrter Bekehrter und wieder Bethörter Ophiletes, auf die Traur-Bühne gestellet von Sibylla Schusterin", das ihr Mann nach ihrem Tode († am 19. Mai 1685) veröffentlichte (Oettingen

106 · Schut.

1685). Es ift das Erzeugnig einer von Mpfticismus und religiöfem Fanatismus erfüllten Frau, die das Schicffal eines Menschen schildert, der fich bem Teufel mit feinem eigenen Blute verschreibt, nach Ablauf der feftgefetten zwanzig Jahre aber mit Gulfe der Geiftlichen von der Gewalt des Teufels wieder befreit wird. Es liegt nach eigener Mittheilung ber Berfafferin eine mahre Geschichte au Grunde, die sich 1646 zu Memmingen ereignete. Man erkennt leicht, daß der Verfafferin sowohl die Theophilussage, als die mit der Homulus- und Befaftusgruppe zusammenhängenden Dramen, wenigstens die bornehmsten, befannt maren: fo ift benn ein feltsames, aus verschiedenen Clementen gemischtes Wert entstanden. Die Sprache ift schwülftig und ungewandt, die Berse, abwechselnd zwischen Trochaen und Jamben, wenig fliegend. Ihr Gatte beklagte mit vielen Freunden (Bfarrer Joh, Andreas Müntscher in Groffelfingen hielt ihr die Leichen= rede, gedruckt ju Dettingen 1685) und Freundinnen das Sinscheiden ber im engeren Rreise gefeierten Dichterin; er widmete ihr einen "unauslöschlichen Liebesglang und unverwelflichen Chpreffenfrang". Sier fagt er, die Berftorbene habe alle gleichzeitigen Dichter gelesen und eifrig ftudirt.

> Was Lohenstein, der kaiserliche Dichter, Der Phödus selbst und aller Musen Richter, So künstlich schrieb, das siel Dir ganz nicht schwer, Du konntest es auswendig sagen her. Cleopatra, die schlaue Agrippine, Spicharis und Ibrahim, der diene Zum sichern Grund, daß ich die Wahrheit schreib: Der große Groph, der war Dein Zeitvertreib. Herr Opitz, Kist, Frank, Schirmer, der von Zesen, Harsdörsfer, Schoch, ward oft von Dir durchlesen, Herr Kaldenbach, Dach, Hossmannswaldau auch War dir bekannt durch öfteren Gebrauch.

Einen langen lateinischen Spilog, der sich im Sterberegister der Pfarrei zu Deiningen beim Todestage seiner Frau besindet, beginnt er mit den Worten: Quam vellem nescire litteras! — Auch viele Lieder und religiöse Gesänge verssäke sie, doch sind sie nicht erhalten. — Das Exemplar der königlichen Bibliothek zu Berlin besaß 1726 Georg Jacob S., Psarrer zu Grosselssingen, vermuthlich ein Nachkomme des Dichterpaares. Dasselbe enthält auch ein von G. A. Wolffgang gemaltes Bild der Sibyla S. mit solgenden Versen des M. Johannes Crophius, Ephorus des evangelischen Collegiums in Augsburg:

Dig Bild soll stellen vor ein trefslichen Berstand, Die wahr Gottseligkeit, ein kunstberühmte Hand, Samt raren Tugenden. Ums Muster ists geschehen, Der Tod steht für, das man den Selbstand nicht kann sehen.

Reben ber Dichtkunft übte sie die Runft der feinen Stiderei und hatte es

barin zu einer außerordentlichen Fertigkeit gebracht.

Gottsched, Nöthiger Vorrath I, 235; II, 255, 259. — Freyesleben, Nachlese S. 46. — Goedeke, Grundriß II<sup>2</sup>, 223 Nr. 51; 228 Nr. 95. — Gütige Mittheilungen des Decans Dr. Prinzius in Memmingen und des Psarrers Strößenreuther in Deiningen aus den dortigen Pfarrbüchern.

Holftein. Schut: Cornelis S., Maler und Radirer. Die Angaben scines Geburtsund Sterbejahres wechseln bei den verschiedenen Schriftstellern, die sich mit dem Künstler beschäftigen. Nach den neuesten Forschungen ist er in Antwerpen am 13. Mai 1597 geboren. Die fruchtbare Kunstentwicklung Antwerpens in jener Zeit blieb nicht ohne günstigen Einfluß auf ihn, und dieser war um so lebendiger, als Rubens selbst sein Lehrer wurde. Als Historienmaler sührte er große Schütt. 107

Werke aus, firchliche wie allegorische und Rubens scheint feinem Zögling recht gewogen gewesen zu fein, da er ihm Bestellungen für Altarbilder übergab; man erzählt, daß diefer dennoch auf feinen Lehrer neidisch war und vermuthete, derselbe überlasse ihm Arbeiten nur für Landfirchen; was übrigens zu dem oft vortommenden Rlatsch zu rechnen sein durfte. Uebrigens besitzt feine Baterstadt ebenfalls mehrere Hauptwerke von ihm, so auch eine himmelfahrt der Maria, ein Plafondgemälde in der Sauptfirche, eine Magdalena beim Leichnam Chrifti in S. Jacob. Neben Bruffel besitzen auch außerhalb Belgiens verschiedene Mufeen Werke feiner Sand; fo ift im Belvedere ju Wien ein Bero und Leander. Gerard Seghers malte ihm oft Blumenfranze und S. hat namentlich Madonnen in denfelben angebracht. Solche Gemälde trifft man oft an, wie im Dresdener Museum. Er foll auch bei der Ausschmudung von Gent bei Gelegenheit des Ginzugs des Erzherzogs Ferdinand mit verschiedenen Künftlern beschäftigt gewesen fein. Dieje Malereien erschienen in Stichen als Muftrationen bes Wertes: Ser. Principis Ferdinandi triumphantis Introitus . . . 1636. Nach den Bilbern Schut's stachen verschiedene Künftler, bornehmlich sein Schüler Witdoeck, der von der Malerei zum Stiche überging, Hollar, natalis u. a. Er felbst mar auch mit der Radirnadel vielsach beschäftigt, da wir über 130 Blätter von ihm gählen. Die meiften find in tleinem Formate und oft flüchtig aber geiftreich ausgeführt. Man glaubte auch nach dem Bericht des Bermudes, er mare in Spanien gewesen, doch durfte hier eine Berwechslung mit einem anderen Runstler deffelben Ramens obwalten. Der Künftler ift um 1660 gestorben und in ber S. Willibrordustirche außerhalb Antwerpen bearaben. Sein Bildnift, nach ban Dud's Zeichnung, hat Vorftermann für die Itonographie gestochen.

j. Jmmerzeel. — Kramm. — v. Lerius, Katalog von Antwerpen.

Schütt: Johann Rarl G., als lyrifcher Dichter und geschmachvoller Ueberseger, vornehmlich ftandinavischer Poefien namhaft, wurde am 15. Mai 1786 zu Griebenow unfern Greifsmald geboren, † am 9. Marg 1839 in Stettin. Sein Bater Chriftian Gottfried G. ward nach neunjähriger Wirtfam= keit als Dorfichullchrer nach dem Dorfe Wht nahe bei Greifswald verfett und versah baselbst 40 Jahre hindurch mit unermüdlicher Ausdauer und regem Bflichteifer die Schullehrer- und Rufterftelle. Der altefte Sohn genoß bis jum 14. Jahre der Erziehung und Unterweifung des Baters und trat 1800 als Lehrling in ein Greifsmalber Sandlungshaus. Während diefer Zeit trieb ber wißbegierige Jungling mit Gifer das Studium der frangöfischen Sprache unter ber Leitung des akademischen Docenten Dr. Wortberg, beschäftigte fich auch mit wiffenschaftlichen Gegenständen mancherlei Art und gab schon damals der ent= ichiedenen Reigung zu poetischem Schaffen Raum. Die Zeitverhaltniffe trieben ihn in den Militarftand, feit 1806 diente er mit Ausgeichnung auf ichwedischen Kriegsschaluppen und ward nach Jahresfrift von König Gustav IV. Adolf bei beffen Anwesenheit in Stralfund jum Sergeanten bei der Sweagarde ernannt. Spater unter das Corps der Leibtrabanten verfett, von denen jeder Officiersrang befaß, folgte er dem Konige nach Schweden und hatte bei der Entthronung des unglücklichen Monarchen 1809 die Wache in einem der Schloggemächer. Auch jett vermandte er jede Stunde der Muge auf feine Fortbildung, vornehmlich in fremden Sprachen, vor allem in der schwedischen. Im 3. 1812 nach Pommern zurudgekehrt, ward er mit einem fleinen Detachement zu Wyt gefangen genommen und nach Frankreich abgeführt. Während feines zweijährigen Aufenthaltes daselbst studirte er mit großem Fleige die italienische, sowie die spanische und portugiesische Sprache und sang manches Lied voll Sehnsucht nach ber Beimath. Burudgekehrt nahm er feine Stelle bei ben schwedischen Truppen

108 Schüp.

wieder ein und ging nach Stockholm; trat jedoch nicht lange barauf gang aus bem Militärstande und beschäftigte fich eine turze Zeit mit Arbeiten im Civilfache. Als aber 1815 das jezige Neuvorpommern an Breugen fiel, trat er in preußische Dienste, wurde unterm 28. December des gedachten Sahres Premierlieutenant, bald darauf Abjutant der Generale v. Engelbrechten und v. Remphen, und abancirte laut Patents bom 28. August 1819 jum Sauptmann. Indeg bestimmten ihn wohlerwogene Grunde, dem Militardienste zu entsagen und, auf Wartegeld gesett, eine Civilanstellung ju fuchen. Er arbeitete in verschiedenen Zweigen ber Civilverwaltung, wandte fich schlieflich bem Steuerfach ju und rudte 1836 gum Steuerinspector empor. Mit treuefter Pflichterfüllung im Militär= und Civildienst hatte er unausgesett die Pflege geiftiger Interessen und litterarischer Beschäftigungen gepaart. Im J. 1825 brachte ihn seine eifrige Beschäftigung mit schwedischer Sprache und Litteratur in nähere Beziehung zum Schul- und Confiftorialrath Mohnite, welcher damals feine fo erfolgreiche Thatigteit standinavischer Sprache und Litteratur zuzuwenden begann. Beide übertrugen in bereinter Geiftesarbeit Lieder Tegner's, Ricander's, Franzens und Atterbom's und erwarben sich um die Ginbürgerung nordischer Poesien in Deutschland ein gemeinsames Verdienft. Alls Frucht folden Strebens erschien 1832 die Sammlung "Standinavijches". Auch wurden Mohnite's Gesammt= ausgabe ber Dichterwerke Tegner's, Leipzig 1840, viele kleinere von Schutt verdeutschte einverleibt. Eine Sammlung seiner zu großem Theile früher in der "Sundine" veröffentlichten Bedichte und Uebersetzungen erschien ju Berlin 1841; derfelben geht eine von Mohnite verfaßte Biographie vorauf, welche unferer Lebensstigze zu Grunde gelegt ward. Sädermann.

Schütz, Künstlersamilie. Christian Georg S. der ältere, geboren am 27. September 1718 zu Flörsheim am Main, beerdigt am 6. November 1791 zu Franksurt a. M., 1731—35 Schüler von Hugo Schlegel (1684—1737) in Franksurt, dann Schüler von Appiani in Mainz, Frestor, dann Landschaftsmaler in Franksurt, bildete sich weiter in der Galerie des Baron Hedel in Franksurt an Bildern von Sastleben, dessen Abeinlandschaften die seinen nachgebildet sind. Die Thiere und Figuren darin sind häusig von Hirt, J. L. E. Morgenstern und Psorr ausgesührt. 1749 malte er mit Nicolini das Theater zu Salzdahlen, 1750 das Schloß Amalienthal bei Kassel. Defter bereiste er die Rheingegend und 1762 die Schweiz. Die besten seiner Bilder sallen in die Zeit von 1762—75. Auch Franksurter Prospecte, Inneres von Kirchen zc. hat er gemalt. Weniger glücklich war er im Radiren. Seine Vilder besinden sich, soweit sie nicht in Franksurt im Privatbesitz sind, in der Galerie des Städel'schen Instituts, in Darmstadt, Kassel, Alschaffenburg und Mannheim. Er war zweismal verheirathet. Sein ältester Sohn

Franz S., geboren am 15. December 1751 in Frankfurt, † am 14. Mai 1781 in Genf, malte schweizer und italienische Landschaften, von denen sich mehrere in den Frankfurter Sammlungen (Städel'sche und städtische Galerie)

und in Aschaffenburg befinden. Der zweite Sohn erfter Ehe,

Johann Georg S., geboren am 16. Mai 1755 zu Franksurt, † das selbst im Mai 1813, bildete sich 1776—79 auf der Düsseldorfer Akademie aus, arbeitete dann in Franksurt und war 1784—90 in Rom, wo er Goethe kennen Ternte. Als Historienmaler war er nicht bedeutend.

Heinrich Josef S., Sohn zweiter Che, geboren 1760 in Frankfurt, † daselbst am 2. Juli 1822, Schüler von J. G. Prestel, arbeitete 1792 bis

1798 in London als Rupferstecher und dann bei Prestel in Frankfurt.

Schütz. 109

Christian Georg S., genannt der Vetter, Neffe und Pathe des alten Christian Georg S., geb. 1758 zu Flörsheim, † am 10. April 1823 in Franksurt, nach dem Genannten der bedeutendste Künstler der Familie, malte nach einer 1779 unternommenen Keise an den Khein gleichfalls Landschaften. später besuchte er die Schweiz, dann den Hard, Sachsen und Holftein. Viele seiner Landschaften sind gestochen und 1804 und 1819 in Sammlungen erschienen. Viele seiner Zeichnungen besinden sich in den Sammlungen des Städel'schen Anstituts, seine Oelgemälde in den Franksurter beiden Galerien und in Aschsessen Alöstern in Franksurt stammenden Gemälde und ihrer Ablieferung an das Museum beauftragt, hat er acht Vilder des älteren Holbein unterschlagen und an den Regierungsrath Martinengo († 1857) in Würzburg verkaust. Aus dessen Aachlaß sind sieben der Vilder 1866 um 4000 fl. sür die städtische Sammlung zurückgekaust worden. Auch die Kupserstichsammlung, welche Senator Vrönner der Stadt geschenkt hatte, ist von S. dem Vetter spoliirt worden.

Gwinner, Kunft und Künftler in Franksurt, 1862. Zusäte 1867. — Archiv für Franksurts Geschichte und Kunst, 7. Hest, S. 52. — Goethe, Auseiner Reise am Ahein, Main und Neckar.

W. Stricker.

Shit: Balthafar Friedrich v. G., geboren um 1664 in Regenwalbe in Pommern als Sohn des dortigen Prapositus Mag. Balthafar S. († 1711) und der Katharina Bolduan. Nach Bollendung seiner Studien, in beren Bereich er auch die Mathematik und Baukunst gezogen hatte, wurde er Sauslehrer bei einer Frau v. Flemming auf Boed bei Breifenberg. Der Umstand, daß er dort einem herrn v. Steinwehr im Duell den Urm zerschoß, wurde Die Beranlaffung für ihn, die militarische Laufbahn zu betreten. Er ging in turmainzische Dienste, brachte es in turzer Zeit bis zum Obersten und wurde vom Raiser Joseph I. in den Freiherrnstand erhoben. In die Heimath zuruckgekehrt, verwendete ihn Konig Friedrich I. zur Regulirung des Regafluffes; ein Project, durch Berbindung der Warthe und Drage mit der Rega eine von der damals noch schwedischen Ober unabhängige Wafferstraße in die Oftsee zu schaffen. gerieth durch den Tod des Königs ins Stocken und wurde durch die Eroberung Stettins und die preußische Besigergreifung Altvorpommerns überfluffig. Schon vor dieser letteren war S. in ruffische Dienste gegangen, war Generalmajor geworden und hatte als folcher bei der Eroberung von Stettin mitgewirkt. bem Frieden trat er in preugische, bann in hessische Dienste und wurde mit bem Charakter eines schwedischen Generalmajors Commandant von Kaffel, bis er seinen Abschied nahm und nach Braunschweig zog. In dieser Mußezeit kehrte er wieder zu theologischen Beschäftigungen zurück und übersetzte unter dem Pseudonym Amadeus Creutherg geiftliche Werke ins Deutsche, so z. B. "Augustini Soliloquia", in 12°, "Kern des Christenthums", in 8°, aus dem Englischen. Er versaßte auch eine "Concordantia Bibliorum portabilis et realis", Braun-schweig 1732 in 12°. Auf einer Reise nach Berlin Michaelis 1734 starb er baselbst. Socher IV, 374 nimmt eine andere Personlichkeit als Trager des Bieudonhms A. Creutberg und Berfaffer ober Ueberfeber der geiftlichen Schriften an.

Vanselow, Heldenregister.

v. Bülow.

Schütz: Christian S. (Sagittarius), kursächsischer Theolog bes 16. Jahrhunderts, war als Sohn des hessischen, später nach Sachsen berusenen Pfarrers Johann S. 1526 zu Waldkappel geboren. In Rochlitz, wo sein Vater 110 Schüb.

feit 1544 das Amt eines Superintendenten bekleidete, besuchte er die lateinische Schule, worauf er die Universität Wittenberg bezog und fich befonders an Melanchthon anschloß. Bier erwarb er fich auch zugleich mit Chriacus Spangenberg die Magisterwürde. Nachdem er von 1549 an ein Jahr lang Bacca= laureus in Rochlig gewesen war, trat er ins geiftliche Amt ein und rückte schnell in einflugreiche Stellungen auf. 1550 murbe er Pfarrer zu Reinersdorf (Ephorie Großenhain), 1551 Diakonus zu Dresden, 1552 Superintendent zu Chemnig, 1553 Hofprediger des Herzogs August. Nachdem diefer infolge des frühen Todes feines Bruders Morit die Kurwurde überkommen hatte, murde S. kurfürftlicher Sofprediger in Dregden. Zugleich murde ihm die Erziehung der Bringen Chriftian und Alexander anvertraut. In dieser Stellung wußte er sich das Bertrauen des Sofes in hohem Grade ju erwerben und wurde vom Rurfürsten bei wichtigen theologischen Fragen als Rathgeber herangezogen. Er nahm theil an den Berhandlungen der Tage ju Frankfurt und Naumburg und beforgte hier mit Daniel Greifer die Bergleichung des Textes der Augsburgischen Confession, wußte auch ben Rurfürsten im Ginverftandnig mit ben Wittenbergern Gber und Major bon ber Theilnahme an dem Maulbronner Colloquium fernauhalten. Er benutte feinen Ginfluß, um fur die Restigung ber Stellung bes Philippismus zu wirken und in scharfer Beije gegen die Andersdenkenden aufzutreten. zeigte sich bei persönlichen Fragen, g. B. der Besetzung einflugreicher Aemter, namentlich aber bei der Befämpfung der Partei der Flacianer. Er veranlagte den Kurfürsten, gegen die Anhänger des Illyricus in den Superintendenturen Chemnit und Penig, "do der Flazianer Synagoga und Afplum", mit Gewalt= magregeln vorzugehen, wie er ihn auch zu Schritten gegen die Vertreter diefer Richtung in Braunschweig drängte. Während Kurfürft August ihn bis dahin vielfach ausgezeichnet und ihm mancherlei Bitten erfüllt hatte, gerieth feine Stellung ins Schwanten, als im 3. 1573 ihm in Georg Lufthenius (f. A. D. B. XIX, 744) ein College an die Seite trat, der auf ftreng lutherischem Standpunkt ftand und die durch die danische und Wiener Reise genährte Berftimmung des Kurfürsten gegen die Philippisten in dem Interesse seiner Anschauungen aus-Auch hatte fich S. zu Schritten hinreißen laffen, die weder flug noch ehrlich waren. So hatte er eine resormirte Bibel in die Dresdner Hoffirche gebracht, so hatte er das bezüglich des vielen verdächtigen Wittenberger Katechismuß 1571 vom Rurfürsten eingesorderte Gutachten des Superintendenten Stößel. das ftilistisch gewandt den Kern der Frage vertuschte, beifällig begutachtet. Wohl machte er feinen gangen Ginflug als Brediger und Beichtvater dem Rurfürften gegenüber geltend, doch erhielt er bereits zu Anfang des Sahres 1574 auf feinen Gludwunsch eine scharse Antwort. Da wußte Lysthenius im Frühling 1574 nach längeren mehr oder minder offenen Auseinandersetzungen einen verdächtigen Brief Stogel's an G. dem Rurfürften in die Bande ju fpielen. Nach erfolgter Berhaftung fanden fich bei der Durchficht des Briefmechfels Schut's, wie feiner Freunde Stößel, Peucer und Craco, scharfe Bemerkungen über Lyfthenius, Selnekker und das Meigner Confistorium, spöttische Ausführungen über den Hof und das Weiberregiment an demfelben, namentlich aber Unschauungen über die Abendmahlslehre in reformirtem Sinne, Anschauungen, die wenigstes S. dem Rurfürsten gegenüber beständig in Abrede geftellt hatte. Jedenfalls liegt hierin für G. eine Berschuldung, die er schwer bugen mußte. Im höchsten Grade ergurnt, sprach fich der Rurfürft in einem eigenhändigen Bedenken überaus ungunstig über ihn aus, ließ ihn wie seine Freunde vor ein Gericht der Hofrathe. dann des Landtagsausschuffes zu Torgau ftellen, ihn zunächst im Schloffe in Gewahrsam halten und gewährte ihm erft nach Unterwerfung unter die lutherische Lehre in der Wohnung eine freiere Saft. Doch blieben die zahlreichen Shüş. 111

Georg Müller.

Gesuche des Gesangenen ersolglos, bis ihm nach dem Tode des Kursürsten durch Bermittlung von Pierius und Krell freie Bewegung gestattet wurde. In ein Amt trat er nicht wieder ein. Als er am 10. Januar 1592 gestorben war, entstand vor seinem Hause ein Bolkstumult, so daß dasselbe durch Wachen geschützt wurde. Auch mußte die Leiche auf den Friedhof gesahren werden, da ehrliche Leute sich weigerten, dieselbe der Gewohnheit der Zeit gemäß hinaus zu tragen. — Vermählt war S. mit einer Tochter des Freiberger Superintensdenten Kaspar Zeuner, die als mala herba bezeichnet wird. Dieser She entstammten mehrere Kinder, von denen August S., wie seine beiden Brüder, vom Kursürsten vielsach unterstützt, schließlich Geistlicher in Bremen wurde.

U. S. Rrengig, Album der evangelisch-lutherischen Geiftlichen im Ronigreiche Sachsen. Dregden 1883. S. 428. 103. 100. 64; vgl. über feinen Bater S. 331. 158. 435. — J. A. Gleich, Annales Ecclesiastici I, 27 bis 77. Dregden und Leipzig 1730. - 3. E. R. Räuffer, Reihenfolge der evangelischen Hofprediger in Dresden. S. 17. 20. Dresden und Leipzig. -Seppe, Gesch. d. deutschen Protestantismus, II, 416-439. Marburg 1853. M. Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenresormation und bes 30 jährigen Krieges, I, 454-458. Stuttgart 1889. - A. Kluchohn. Der Sturz der Kryptocalvinisten in Sachsen 1574 in B. von Spbel's Bistor. Zeitschrift XVIII (1867), S. 77—127. — R. Calinich, Kampf und Untergang des Melanchthonismus in Kurfachsen. Leipzig 1866. — R. Calinich, Der Naumburger Fürstentag. Gotha 1870. — Th. Diftel, Der Flacianis= mus und die schönburgsche Landesschule zu Geringswalde. S. 24. Leipzig 1879. — Heidenhain, Die Unionspolitik Landgraf Philipps von Beffen 1557 bis 1562. S. 262. 342. Halle 1890. — Mallet, Cafpar Beucer in Berzog-Plitt, Real-Enchklopädie für prot. Theol. u. Kirche. 2. Auflage herausgegeben von Hauck. Bd. XI. — Oswald Schmidt, Rikolaus Krell. Ebenda Bd. VIII. — Wagenmann, Maulbronn. Ebenda Bd. IX. — Wagenmann, Naumburger Fürstentag. Ebenda Bd. X. — Im kgl. Hauptstaatsarchiv zu Dregden befindet fich außer mehreren Briefen ein Aftenstück (Loc. 10297

Chronol. Rachricht), in welchem S. die litterarische und afademische Thätigkeit Melanchthon's annalistisch zusammensaßt und seine eigenen Beziehungen zur kirchlichen Bewegung, z. B. zum Maulbronner Colloquium, in knappen

Angaben hinzufügt.

Shit: Chriftian Gottfried S., angesehener Philologe des 18. und 19. Jahrhunderts, der Begründer der Allgemeinen Litteratur=Zeitung. Er murde am 19. Mai 1747 in dem Dorfe Dederstädt in der Grafschaft Mansfeld als ältester Sohn des dortigen Pfarrers geboren, erhielt hier und in Afchersleben, wohin der Bater als Oberprediger berufen murde, feine erfte Bildung und befuchte bann die Lateinische Sauptschule des Sallischen Waisenhauses. Vortreff= lich vorbereitet konnte er 1765 dur Universität übergeben, um sich dem Studium der Theologie zu widmen. Sein Eiser und seine Begabung lenkten bald die Ausmerksamkeit Joh. Jak. Semler's auf ihn, der sich väterlich seiner annahm und feine Studien in der Richtung auf eine spätere akademische Laufbahn leitete. Neben der Theologie beschäftigte fich S. eifrig mit Philosophie, Geschichte und den alten Sprachen, wenngleich die damaligen Borlefungen in diefen Gebieten ihn nur wenig anzogen. Am 21. Marg 1768 erwarb er ben Magistergrad; ben Wunsch, bei der Universität zu bleiben, mußte er jedoch aufgeben, da seine Bermögensverhältniffe ihm die Erlangung einer befolbeten Stellung munichenswerth erscheinen ließen. Auf Semler's Rath entschloß er fich baber, eine ihm angebotene Stelle als Lehrer ber Mathematif an der Ritterakademie in Branden112 Schütz.

burg a. b. H. anzunehmen; schon nach Jahresfrift (1769) erwirkte aber Semler feine Berufung in das Umt eines Inspectors des theologischen Seminars in Halle, deffen Oberleitung er felbst hatte, wodurch sich für G. nunmehr die sichere Aussicht auf eine Professur eröffnete. Da das Seminar damals mehr ein philo-Logisches, als ein theologisches war, wurde auch Schuty's Thatigkeit im wesent= lichen auf die Interpretation der Alten gerichtet; außer den lebungen im Geminar hielt er wöchentlich fünf bis fechs öffentliche Borlefungen, deren Ergebniffe u. a. seine mehrsach aufgelegten Ausgaben der "Wolken" des Aristophanes (1770) und der "Phonizierinnen" des Euripides (1772) waren; 1773 wurde er aukerordentlicher Professor. Auf Semler's Anregung unternahm es S., die Seminariften auch durch padagogische Unterweifungen für den Beruf als Lehrer an höheren Schulen porzubereiten; ber Minifter v. Bedlig veranlagte ihn, fich in Deffau mit Basedow's Bestrebungen bekannt zu machen, um die Seminaristen auch in diefe einführen zu konnen. S. übernahm die ihm gestellte neue Aufgabe mit großem Gifer. Da fich die blog theoretische Unterweisung der Seminariften als wenig fruchtbringend erwies, wurde 1778 ein Institut für 20 Zöglinge eröffnet, an welchem die jungen Männer ihre ersten Unterrichtsversuche machen sollten; S. versaßte für diesen Zweck eine Reihe von Clementarbüchern ("Deutsche Sprachlehre", ein Lefebuch mit einer "Kinderlogit" u. a.), namentlich aber bas umfangreiche "Neue Clementarwert" für die niederen Classen lateinischer Schulen und Ghmnafien (1780--87), in welchem er als ein entschiedener Gegner Bafedow's auftrat. Troz aller Anerkennung, die seine eifrige Thätigkeit fand — er war bereits 1777 ordentlicher Professor geworden —, konnte ihn diese Stellung am Seminar auf die Dauer um so weniger befriedigen, als das "Institut" zu rechtem Gedeihen nicht tam. Als daher im J. 1779 von Jena aus die Anfrage an ihn erging, ob er die dortige Brofessur für Boesie und Beredsamkeit übernehmen wolle, und ber Minister v. Zedlit fich außer Stande ertlärte, S. eine Zulage zu seinem kärglichen Gehalte von 300 Thalern zu bewilligen, nahm diefer den Ruf an; das Institut, von deffen Oberleitung nun auch Semler zurücktrat, wurde aufgelöft.

Die Stellung, welche S. in Jena erlangte, war zunächft wenigstens eine nicht fehr erfreuliche. Zwar fand er hier in seinen Schwägern Griesbach, dem Gatten seiner Schwester, und Danovius, dem Bruder seiner Frau, zuverlässige Stüten, aber fein Erfolg als Lehrer blieb gering, die Zahl der Zuhörer erhob fich felten über zwölf, er felbst fand keine besondere Befriedigung in dem Halten von Vorlefungen. Erft die Gründung der "Allgemeinen Litteratur=Zeitung", ju ber er sich mit Stroth († 1785 als Director bes Spmnasiums in Gotha). Wieland, Hufeland und Bertuch 1784 verband, erwarb ihm größeres Anfehen und auch eine besser finanzielle Lage. S. übernahm die Redaction und hat diefelbe vom ersten Erscheinen der Litteratur-Zeitung (1785) bis in sein hoces Alter mit vorzüglichem Erfolge geführt. Er befaß die für den Redacteur einer gelehrten Zeitschrift ersorderlichen Eigenschaften in besonderem Make: feine Gelehrjamkeit war zwar nicht von großer Tiefe, aber überaus vielfeitig, er fand fich leicht in die verschiedensten Intereffen hinein, verstand es mit Menschen jeder Art zu verkehren, war fleißig, unparteiisch und verschwiegen. Durch S. bekam die Litteratur = Zeitung von Anfang an den Charakter der Opposition gegen jede Art von Autoritätsglauben, den sie dauernd bewahrt hat, und wurde eine der einflußreichsten Vorkämpferinnen für die Sache des Kationalismus, wie er benn selbst nach Goethe's treffendem Worte "vom Sittlichen den Begriff einer Diat hatte, die eben badurch nur Diat ift, wenn man fie gur Lebengregel macht und das ganze Jahr hindurch nicht außer Augen läßt". Für Berbreitung und Bopularifirung der Kant'schen Philosophie hat S. in der Litteraturzeitung por

Shüş. 113

Anderen gewirkt. — Neben ber Redactionsthätigkeit nahm auch die durch die Professur der Poefie bedingte Vorsteherschaft des Bereins der Studirenden gu gegenseitigen poetischen Bersuchen, dem u. a. auch Rogebue angehörte, seine Theilnahme in Anspruch; im Zusammenhange hiermit stehen auch die afthetischen Studien, die in der Schrift über Leffing (1789) ihren Ausdruck fanden. Seine philologischen Leiftungen, von benen aus der Jenenfer Zeit die Ausgaben bon Kenophon's Memorabilien (1780) und von Aeschplus (1782-94) und die Ausgabe des Hoogeveen'ichen Bertes "De particulis graecis" (1788) ju nennen find, zeigen grammatifche Gründlichkeit und forgfame Erforschung des Wortfinns, laffen dagegen einen eigentlich fritischen Sinn vermiffen; so fühn er in feinen Conjecturen war, er verdiente doch das Spottwort Fr. Ritschl's, er sei der Schutz, der immer zielt und niemals trifft. Meifterhaft dagegen mar fein Geschick der geschmackvollen Uebersetung, das reichte aber nicht aus, um ihn zum einflugreichen philologischen Lehrer ju machen; feine Einwirkung auf die Studirenden war immer nur gering. Dagegen war sein Haus, in dem seine kluge und seine Frau Anna Henriette, geb. Danovins, waltete, lange Zeit hindurch der Mittelpunkt des geiftigen Berkehrs in Jena; Goethe, Schiller, 28. b. humboldt, Fichte, Baulus, Keinhold, felbst der Herzog Karl August von Weimar und viele andere suchten daffelbe oft und gern auf; feit 1797 trat Eichstädt, wie in die Redaction der Litteraturzeitung, so auch in das Schüt'iche Haus als Genoffe ein. Erst das Auftreten Aug. Wilh. Schlegel's brachte hierin eine wesentliche Aenderung hervor; "August Schlegel, seines Namens der Erfte", wie Goethe scherzte, machte höhere Ansprüche geltend und zeichnete sich durch eine gewisse pornehme Sprödigleit aus: bald war bas haus Schuk's in den hintergrund gedrängt. Berfonliche Conflicte mit Schlegel famen hinzu und machten das Leben in Jena immer weniger erträglich. So begrufte S. es als eine Erlöfung, als ihm 1803 von Berlin aus, wohin inzwischen hufeland berufen worden war, das Anerbieten der Professur für Beredsamkeit in Salle gemacht wurde; gleichzeitig wurde ihm nahe gelegt, die "Allgemeine Litteraturzeitung" nach Salle zu verpflanzen, völlige Cenfurfreiheit und Exemption von der Ginmischung der Universität wurden zugesichert. S. nahm das gemachte Un= erbieten an, gerieth aber badurch in unliebsame Berwicklungen mit der Jenaer Universitätsbehörde, welche die Verlegung der Litteraturzeitung nicht ohne weiteres guthieß (vgl. Goethe, Tageblätter); auch auf die Mitwirkung des in Jena verbleibenden Gichstädt mußte er von jett an verzichten, für den 3. S. Ersch ein= trat, welchem eine außerordentliche Professur in Salle von ber preußischen Regierung bewilligt wurde.

Ostern 1804 siedelte S. nach Halle über, mit ihm und Ersch auch sein Sohn, der Doctor Friedrich Karl Julius S., der ebenfalls zum außerordentlichen Prosesson der Philosophie ernannt worden war. Ein königliches Gnadengeschent von 10000 Thalern in Gold ermöglichte den Ankauf des Semler'schen Hauses, in welchem nun auch die Expedition der Litteraturzeitung untergebracht wurde. Mit den meist von srüher her schon bekannten Prosessonen Niemeher, Voigtel, Maaß, Knapp, Jakob, Reil u. a. bildete sich bald ein lebhastes Freundschaftsverhältniß, welches auch der Litteraturzeitung zu Gute kam, welcher in der in Jena neubegründeten "Jenaischen Litteraturzeitung" jetzt eine nicht zu unterschätzende Nebenbuhlerin erwachsen war. Mit Fr. A. Wolf verkehrte S. zwar freundlich, wie sie auch schon srüher in Brieswechsel gestanden hatten; die beiden Männer kamen sich jedoch nicht näher. In das erste Jahr der Halleschen Prosessonen sich verden Fauptwerk Schütz's, die Ausgabe der rhetorischen Schristen Cicero's (1804—8); die scharssinnigen Untersuchungen über die Ab-

114 Săüş.

faffungszeit der Bücher De oratore, die geschmadvollen Ginleitungen und die meift glückliche Behandlung des Textes verschafften dieser Arbeit vielfache Aner-

tennung.

Die politischen Ereignisse des Jahres 1806 berührten S. besonders hart. Der Umstand, daß am 17. October auf die gegen Halle vorrückenden Franzosen aus Schüt's Hause von Fremden geschossen war, veranlaßte die sast gänzliche Berwüstung und Ausplünderung des Hauses; S. selbst wurde verhastet und erst nach allerlei Ungemach wieder sreigelassen. Härter noch traf ihn die am 20. October von Napoleon versügte Aushebung der Universität, welche zunächst die Einziehung der Besoldungen für die Prosessoren zur Folge hatte; S. sah sich, da erst nach 11 Monaten die Zahlungen in beschränktem Umsange wieder ausgenommen wurden, zum Verkause eines namhasten Theiles seiner werthvollen Bibliothet genöthigt. Es bedurste der ganzen Kraft seines heitern Gemüthes, um nicht den Sorgen zu erliegen. Angestrengte Arbeit half ihm über die unfreiwillige Muße hinweg: eine neue Ausgabe seines Aeschluß wurde vorbereitet, auch eine große Aristophanes Ausgabe, vornehmlich aber nahm die Arbeit sür

die "Allgemeine Litteratur-Zeitung" alle Rraft in Anspruch.

Der Plan einer Verlegung berselben tauchte auf, namentlich wurde ernstlich die Ueberfiedlung nach Berlin erwogen; schließlich entschied die Wiederherstellung ber Universität für das Verbleiben in Salle. Die westfälische Regierung hatte S. nicht - wie feinen Collegen Wolf, Schleiermacher und Schmalz geschehen - seines Amtes verluftig erklärt, er trat also seine amtliche Thatigfeit wieder an, dagegen wurde fein Sohn nicht wieder zur Professur zugelaffen. Nach einem miggludten Bersuche, in Berlin eine Zeitschrift "Teutonia" ju grunden, fehrte dieser in des Baters Haus zurud, verheirathete sich aber bald darauf mit der berühmten Sangerin Frau Sendel, die er fodann auf den gabtreichen Runftreifen, welche sie als Frau Bendel-Schut durch verschiedene Länder Europas machte, begleitete, mahrend die Tochter dieser Che, Sappho, im großväterlichen Saufe verblieb. — Da die Bahl ber Studirenden an der wiederhergestellten Universität nur gering war und die Lehrthätigkeit Schut's nur geringen Umfang zu haben brauchte, fo konnte neben kleineren Arbeiten (über Berfius in dem Lectionum antiquarum specimen 1811, Memoria Johannis Mülleri 1809 u. a.) auch ber alte Plan einer großen Gesammtausgabe Cicero's wieder aufgenommen und die Borarbeiten dazu begonnen werden. Freilich kam durch die politischen Berhältnisse doch wieder allerlei Störung; das Jahr 1812 war auch für S. die Beit der bangen Erwartung, die ihm durch den Tod feines Schwagers Griesbach noch schwerer wurde; als Napoleon im August 1813 die Universität Salle zum zweiten Male aufhob, ftand die Sorge um die Existenz wieder bor der Thur. Erft die Schlacht bei Leipzig brachte die Erlöfung; die Univerfität wurde gang auf den alten Bug wieder eingerichtet, die volle Befoldung wieder gezahlt.

Mit dieser Wiederherstellung der Universität, die nun durch die Vereinigung mit der Universität Wittenberg eine in jeder Beziehung glückliche Erweiterung ersuhr, beginnt die letzte Periode des amtlichen und litterarischen Lebens von S. Die Allgemeine Litteraturzeitung, welche unter der Roth der Zeit bedenklich zurückgegangen war, suchte er mit allem Eiser wieder zu heben; er hatte die Freude, seine Bemühungen bald mit Ersolg gekrönt zu sehen. Seine akademische Thätigkeit beschränkte er allmählich mehr und mehr auf nebensächliche Dinge, wie Festreden und Doctorprüfungen, auch war er einige Jahre hindurch Mitzglied der wissenschaftlichen Prüfungscommission; dagegen hatten seine Vorlesungen nicht den rechten Ersolg: man tadelte seine Unregelmäßigkeit in der Abhaltung, auch die Vernachlässigung der Hauptsachen über unwesentlichen Nebendingen; die Schriftseller seien ihm nur Vehikel sür sehr heterogene Fragen. Im philo-

Shüh. 115

logischen Seminar trat diese Schwäche noch mehr zu Tage, so daß die philologischen Uebungen oft zu theologischen - von S. in streng rationalistischem Sinne geführten — Disputationen wurden, welche den Philologen für ihre Fachbildung nur wenig nühten. Bu verwundern mar es daher nicht, daß man ihm im J. 1817 einen Condirector in der Person J. F. Aug. Seidler's gab, dem nun die Studirenden sich mit Eiser zuwendeten: S. blieb eigentlich nur dem Namen nach noch der Director des Seminars. — Bon litterarischen Arbeiten fällt in diefe Zeit die große Ausgabe des Cicero (1814-23), die bei manchen guten Berbefferungen doch zu oberflächlich bearbeitet ift, als daß fie einen besonderen Werth hatte haben konnen, ferner eine handausgabe des Aefchylus (1827) und eine ziemlich miggluckte Ausgabe des Aristophanes (1826), die aber ichon mit dem zweiten Bande ins Stocken gerathen ift. - 3m 3. 1818 hatte S. die Freude, fein 50jähriges Doctorjubilaum mit großem Glanze gefeiert gu seben, auch wurde sein Sohn wieder jum außerordentlichen Professor der Philofophie ernannt, aber trube Bermuriniffe innerhalb der Familie und der Tod seiner Gattin (1823) lafteten schwer auf dem alten Manne, der zulett, da der Sohn Halle verlaffen hatte und auch die Schwiegertochter zu ihrer inzwischen verheiratheten Tochter gezogen war, einsam ein trauriges Dasein führte und außer einer Magd Niemand gur Pflege hatte. Gin geiftiger Berfall trat allmählich ein; feine akademischen Reden erregten burch ihre Sonderbarkeiten fo viel Anftog, daß man ihn zum Aufgeben diefer ihm noch obliegenden Bflicht bestimmen mußte. Die Allgemeine Litteratur-Zeitung hatte er ichon 1824 an ben Buchhändler Schwetschke verkauft, unter beffen kluger Leitung fie ein neues Leben begann, mahrend S. nur nominell noch als hauptredacteur geführt murbe. Auch feine lette litterarische Beröffentlichung, die Sammlung feiner "Opuscula philologica" (1830) zeigt feine Schwäche; er ließ einfach die alten und vielfach veralteten Abhandlungen ohne jede Berichtigung und Erganzung wieder abdruden. - S. ftarb fast 85jährig am 7. Mai 1832. — Bon seinen drei Kindern hat ihn nur der ältefte Sohn, der bor dem Tode des Baters wieder nach Salle zurudgekehrt war, überlebt; eine von diesem unternommene ausführliche "Darftellung des Lebens, Charafters und Berdienftes" feines Baters ift nur bis gu zwei Bänden (1834 und 35) gediehen, welche ausschließlich Briese an und von S. enthalten, die Biographie selbst ist nicht erschienen.

Biographie in den "Zeitgenossen" von Hasse, 3. Reihe, III und IV, S. 1—49. — Vielsache Einzelheiten im Brieswechsel. R. Hoch e.

Schütz: Christophorus S. ist der Dichter eines längeren evangelischen geistlichen Liedes, das ursprünglich in alemannischer Mundart versaßt im J. 1524 etwa mit bairischen Wortsormen untermengt auf einem Einzeldruck (acht Blätter 8°) in Augsburg erschien. Die Anfangsbuchstaben der Strophen des Liedes in der alemannischen Mundart ergeben den Namen des Dichters, über dessen Person nichts weiter bekannt ist. Eine Abschrift des Liedes besindet sich in Valentin Holl's Handschrift.

Wackernagel, Bibliographie S. 57 und S. 80 ff. — Derfelbe, Das Deutsche Kirchenlied III, 512 ff.

Schütz: Christoph S. wurde im J. 1693 zu Umstadt in der Rheinpsalz geboren. In seinem 11. oder 12. Jahre lernte er Arndt's Wahres Christensthum kennen und seitdem suchte er die Einsamkeit zum Beten und zum Lesen von Arndt. Als dann im J. 1709 ein preußischer Feldprediger in Umstadt auf ein ernstes christliches Leben drang und deshalb vom Ortspfarrer als ein Vietist bekämpst ward, merkte S., daß er selbst ein Pietist sei; er zog sich nun

8\*

116 · Schüh.

immer mehr zurud und freute fich, daß fein Beruf — er hatte beim Feld= und Weinbau zu thun und war Rufer - ihm Gelegenheit zur Ginfamteit gab. 3m 3. 1716 ward er dann völliger Separatift, indem er fich entschloß, niemals mehr zur Kirche und zum Abendmahl zu gehen. Gine Zeitlang schloß er sich an die fog. Inspirationsbruder an, vom J. 1733 lebte er als gräflicher Rammer= schreiber in homburg bor der Bobe; er wohnte hier bei feiner Coufine (nicht Tante), der Jungfer Maria Katharina S. (geb. am 2. Marg 1687, Tochter von Johann Jacob S. in Frankfurt, † 1740), die auch Separatistin war. In Somburg hatte S. mit der wunderlichen Bücherlotterie zu thun, in welcher man auf ein Loos für 24 Rreuzer wenigstens ein großes neugebrucktes Gefangbuch gewann. Hierüber zerwarf er fich mit dem Leiter der Inspirations= gemeinden Johann Friedrich Rock (f. A. D. B. XXVIII, 735), was dann zu einer Trennung der Sebaratisten von den Inspirirten führte; die ersteren hielten sich zu S., beffen Schriften bei ihnen in hohem Ansehen ftanden. S. ftarb im J. 1750. - Seine gahlreichen Schriften können hier nicht aufgeführt werden; fie find erbaulicher Urt und wollen ben Chiliasmus rechtfertigen. Unter bem Titel "Geiftliches Harfenspiel der Kinder Zions" gab er 1725 100 (in der 2. Aufl. von 1730 find es 121) geiftliche Lieder heraus; außerdem ift von ihm das große Sammelwert ber mpftischen und separatiftischen Lieder besorgt, bas unter bem Titel "Würtz-, Kräuter- und Blumengarten oder Universalgesangbuch" in drei Theilen, Homburg 1738-40, erschien.

Walch, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der evang.-Luth. Kirche V, 1062 f. — Zeitschrift für historische Theologie, Jahrgang 1855, S. 367 dis 369, von Goedel. — Roch, Gesch. des Kirchenlieds u. s. f., 3. Aufl. IV, 174 f. — Ueber Jungser Schütz vgl. Kerler, Gerhard Tersteegen, 2. Aufl., Mühlheim 1853, S. 61 und S. 132—136; serner: Die chriftliche Welt 1890, Sp. 956.

Bertheau.

Schiit: Conftantin S., der geiftvolle und gelehrte Bertreter des jog. Bietismus in Dangig und im Nordoften überhaupt, ift am 14. September 1646 in Danzig geboren und war der Sohn des aus Breslau ftammenden Raufmanns Gottfried S. Nach ber Vorbildung auf dem Danziger Symnafium besuchte er von 1668 an die Universitäten Königsberg, Wittenberg, Leipzig, Jena, und fehrte 1673 nach Danzig zurud. Er bestand vor dem "geiftlichen Ministerium" bas theologische Examen mit großem Erfolg, wonach er in die Zahl der Candidaten aufgenommen wurde. 1676 erhielt er eine Landpfarre im Danziger Patronat, 1680 das Diakonat an der St. Katharinenkirche und noch in dem= felben Jahre die zweite Baftorstelle an der St. Marienkirche. In der Verwal= tung dieses Amtes hat er eine große und segensreiche Wirksamkeit ausgeübt, aber auch langjährige, mitunter recht heftige Lehrstreitigkeiten bestanden. seiner eigenen herzlichen Frömmigkeit hatte sich S. der von Spener ins Leben gerufenen kirchlichen Bewegung, die man den Pietismus nennt, ganz und voll angeschlossen. Als er sie durch seine Predigten wie durch seine ganze Amts= führung in feine Baterftadt hineinzuleiten fuchte, traten ihm, obwohl er maßvoll und besonnen versuhr, die Anhänger der Orthodoxie entgegen, namentlich und besonders heftig Sam. Schelwig, Rector des akademischen Symnasiums und Pastor von St. Trinitatis, der mit Spener selbst Streitschriften wechselte (vgl. Albr. Ritschl, Geschichte des Pietismus II, 1. S. 150 u. a.). Von 1692 bis 1703 mahrten in Dangig diefe "pietiftischen" Streitigkeiten, deren Ausdehnung, und Erbitterung jedoch durch das besonnene und energische Eingreifen des Danziger Rathes fehr eingedämmt wurde und die dadurch auch schließlich beigelegt wurden. S. hat banach an der Berforgung feiner Gemeinde wie an der BerSchüt. 117

waltung der Kirche seiner Heimath bis zu seinem Tode (12. April 1712) mit großem Ersolge sich betheiligt.

Die von ihm veröffentlichten Schriften, deren eine ganze Anzahl ist, sind verzeichnet auf S. 46 u. 47 in Christ. Frid. Charitius, Spicilegii ad Andreae Charitii commentationem de viris eruditis Gedani ortis anno 1715 excusam pars prior, Ged. 1719 (4°). — Andr. Charitius, Commentatio hist.-liter. de viris eruditis Gedani ortis. Wittemb. Sax. 1715 (4°) S. 130—133. — Joh. Laur. Fischer, Diakon zu St. Marien, Predigt bei dem Begrähniß Schützens 1712. — E. Schnaase, Gesch. der evang. Kirche Danzigs. Danzig 1863, S. 332—353.

Schüt: Friedrich Rarl Julius S. (Sohn von Chrift. Gottfr. S.). geboren am 31. Mai 1779 (nicht 1780) ju Jena, wuchs, über Durchschnitt begabt, in den vielseitigen Anregungen des Elternhauses frühreif heran und fand bereits damals Gelegenheit, durch rege Theilnahme an einer Privatbühne dem inneren Zuge zum Theater unmittelbar zu genügen. Nach forgfältiger Borbildung durch den Bater genoß er den höheren Unterricht auf dem trefflichen Chmnafium zu Cotha, wo u. a. Chr. Fr. W. Jacobs (f. A. D. B. XIII, 600) feinen für Geschichte und Schönwiffenschaft empfänglichen Sinn nährte. entschloß fich infolge beffen für das Studium der Geschichte und betrieb es neben bem der Aefthetit auf Wunsch der Familie junachst zu Jena, wo der Bater Professor war, bann, unfest und unftet, auf ben Universitäten Erlangen und Göttingen, und zwar mit folchem Gifer, daß er fich schon Ende 1800 an der heimathlichen Hochschule (mit einer "Dissertatio de vera historiae catholicae idea ejusque conscribendae praeceptis" et experimentis", Jena 1801) habilitiren tonnte. hier trat er in enge Beziehung zu der von feinem Bater herausgegebenen "Allgemeinen Litteraturzeitung" und folgte, als diefe 1804 nach Halle verlegt wurde, ebendorthin einem Rufe als außerordentlicher Professor der Phi= lofophie. Hier mar er, wie ichon in Jena, journalistisch, besonders fritisch außerst geschäftig. 1806, nach dem Tode der heiß geliebten ersten Gattin, die er 1800 heimgeführt hatte, siedelte er, durch manche Widrigkeiten mit veranlaßt, nach Berlin über, theils um den Gesichtskreis zu erweitern, theils um seine Zukunft ausfichtsreicher zu geftalten. hier trat er ber um fieben Jahre alteren henriette geb. Schüler, die er vielleicht schon in Halle kennen gelernt hatte, näher und führte sie, die bereits zweimal geschiedene und eben Wittwe eines Stettiner Militärarztes Sändel (Bendel) aus Salle gewordene, 1811 heim. Aber die Che mit dieser schönen und durch und durch toketten, dabei freilich geiftreichen, aber auch innerlich unglücklichen Frau scheint eine Uebertölpelung ihrerseits gewesen zu fein und gestaltete fich für beide Theile nicht befriedigend. Nachdem fie auf deutschem Boden Ruhm und reiche klingende Ehre geerntet hatte, folgte ihr S. bis 1818 auf den auf seinen Antrieb unternommenen erfolggekrönten Runftreifen im Austande (Paris, Amsterdam, Ropenhagen, Stochholm, Rufland), betrat dabei auf ihr Drangen auch felbst die Buhne. Dann trennte er fich, bitter enttäuscht, von ihr in Salle, hielt daselbst wieder für turze Zeit Vorlefungen, bis er vor ihr weichend nach Hamburg ging. 1820 nahm sie in Leipzig vom Theater Abschied, lebte aber dann noch in Salle, angeblich als Wirthschafterin des Schwiegervaters; 1824 schieden sie sich völlig, doch erst 1827 gerichtlich. S. heirathete nochmals, brachte einige Zeit in Leipzig zu und nahm von neuem seine Borlefungen in Halle auf, mußte sie aber abbrechen, weil sein Mangel an Würde und Nachdruck Ausschreitungen der Studenten hervorrief. Körperlich und feelisch längst ein gebrochener Mann, ftarb er in fümmerlichen Berhältniffen am 5. September 1844 in Leipzig (nicht in Halle). — S. war allerdings kein

118 Schütz.

Mann pon fartem ursprünglichen Geift, jedoch mannichfach beanlagt und gelangte zeitig zu einem ziemlich umfaffenden Biffen. Aber biefes felbftschöbferifch und fruchtbringend zu verwerthen lernte er nie, fondern trat, überwiegend Compilator und Recensent, als Gelehrter für die breite Deffentlichkeit gang in die Rukftapfen feines Baters, beffen Art ihm maggebend eingeimpft mar. Gin Stlave in ber Gewalt von allerlei miklichen Umständen, schwamm er, haltlos und ohne eigenen Willen, mit den Strömungen der Zeit. Reine feiner Schriften und Stiggen trägt eine tiefere Bebeutung. Db die gegen feine Chrenhaftigfeit geichleuderten Bormurfe einen echten Kern enthalten, ift, wenn auch faum zweifelhaft, doch für die nachwelt nicht zu ermeffen; insbesondere gilt das von dem vielfach unaufgeklärten Zwifte mit feiner Gattin. Ueberaus eitel sowie ohne irgend welchen geiftig-fittlichen Boben zeigte er fich ftets und ftand neben feinem mehrseitig verdienten Bater damit entschieden im Schatten. Doch kommt ihm für feine Zeit die Geltung eines im ganzen aufgeklärten, neuerer Lebensanfchauung geneigten Gelehrten zu, ber zudem eine gewandte ichriftstellerische Weber führte. Freilich bewies er immer ebenfo wenig hiftorischen Blid wie ein tieferes Berftandniß für Poefie und Runft (3. B. bezüglich Goethe's). Schon bei Lebzeiten war der einst vielgenannte und von furzsichtigen Bewunderern fogar Ge-

feierte völlig verschollen.

Seine gablreichen Beröffentlichungen find: die Sabilitationsschrift (f. o.) Jena 1801; "Friedrich Wilhelm der Große, Rurfürft von Brandenburg": Woltmann's Zeitschrift für Geschichte und Politit, Bb. 2 ff. Berlin 1801 ff.: "Geschichte ber Republit Frankreich im Grundriß für akademische Vorlesungen" 1802 : 2. Aufl. (u. d. T. : Chronologische Darstellung der französischen Revolutions= geschichte) 1808; "Shakespeare's Hamlet für das deutsche Theater bearbeitet", 1806, Titelauflage 1819; "Epigrammatische Anthologie", 1806 f. 3 Bde.; Text zu den Rupfern von J. Jat. Rour, Unfichten ber Gegenden um Jeng, 1808. Zeitschrift "Teutonia", 1. heft (Januar) 1808; "Die fatholische Freischule zu halberftadt": Beitung für die elegante Welt 1809; "Bandbuch jur Geschichte Napoleons I. und feines Zeitalters", 1810; "Blumenlefe aus dem Stammbuche ber beutichen mimischen Künftlerin Frau Benr. Bandel = Schut geb. Schuler", 1815; "Bincenzo Galeotti, königl. danischer Balletmeifter zu Ropenhagen" : Beitg. f. b. eleg. Welt, 1815; "Sperlings Theaterpredigt. Gine Parodie der Capuzinerpredigt in Schiller's Wallenstein": ebb. Nr. 191 f.; "Ueber die Posse Unfer Berkehr' (von R. B. A. Seffa, 1814, jndisch = deutsch) und ihren Berfaffer": ebd. Ar. 218 f.; "Auch ein Wort über den gegenwärtigen Berfall unferer tragischen Bühne": ebb. 1816; "Henriette Händel-Schütz geschetst benevens eenige Byzonderheden het Leven van deze Kunstenares betreffende", 1816: "Die Inseln Norderneh und Belgoland, ein Fragment aus meinem Reisejournal": 3tg. f. d. eleg. Welt 1817; "Benedicte Raubert": ebd. Nr. 36; "Die Parifer Rutschberge": ebd.; "Ueber den gegenwärtigen Zuftand der französischen Journaliftit, nebft einer Uebersicht ber in Paris jest erscheinenden Zeitungen, Journale u. f. w.": Sallische Literaturzeitung 1817, 293 f.; "Entwurf einer Darftellung der Geschichte der frangofischen Revolution, und der Entwicklung der gegenwärtigen Zeit aus ihren Folgen", 1820; "Leben und Charakter der Elisa= beth Charlotte, Gerzogin von Orleans, nebst einem Auszuge des Dentwürdigften aus ihren Briefen; ein Beytrag zur Charafteriftit des frangofifchen Sofs unter Ludwig XIV". 1820; "Biographie des deutschen Schauspielers Schüler Naters der Bandel-Schuler", 1820; "Bur Erinnerung an Friederife Bethmann": Beitung für die elegante Welt, 1822; "Goethe und Pustkuchen oder über die beiden Wanderjahre Wilhelm Meisters und ihre Verfasser. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Poesie und Poetit", 1822; "Biographie von RaroShip. 119

line Luife Brachmann", vor deren Auserlefenen Werken, 1824 (neue Ausgabe 1834); "Goethes Philosophie. Gine vollständige instematisch geordnete Bufammenftellung seiner Ideen. Herausgegeben und mit einer Charafteriftif seines philosophischen Geistes begleitet", 1825-27, 7 Bde.; "Antwort an Herrn 3. A. Libbert ju Samburg, auf die in feiner Differtation für feine neue Reffel-Theorie in Betreff der Ruffischen Dampf = Bader, an mich gerichteten Fragen", 1827, 2 Bbe. (von Fr. R. J. S. ?); "Rritit der neuesten Cotta'ichen Ausgabe von Goethe's Werten, nebft einem Plane ju einer vollständigen und fritisch geordneten Ausgabe derfelben. Gine Beilage zu dem Werte Goethe's Philosophie u. f. w.", 1828; "Die Stimme Friedrichs des Großen im 19. Jahrhundert, eine vollständige und fystematisch geordnete Zusammenftellung seiner Ideen über Bolitit, Staats- und Rriegstunft, Religion, Moral, Geschichte, Literatur, über fich felbft und feine Beit. Aus feinen fammtlichen Werten, wie fonftigen fchriftlichen und auch dentwürdigsten mundlichen Aeußerungen, herausgegeben und mit einer Charafteristif seines philosophischen Geistes begleitet", 1828; "Taschen-Bibliothet der neuesten und unterhaltendsten Erzählungen, Rovellen, Sagen und Mährehen", 1828, 4 Bbe.; "Mülner's Leben, Charafter und Geift, dargeftellt". 1830 (vgl. Deinhardstein in den Wiener Jahrb. d. Lit. 49, 107-137); "Anthologie der geiftreichften und witigften Gedanten Mullner's über Literatur, Runft und Leben, aus feinen fammtlichen poetischen und fritischen Schriften", 1830; "Leben, Charafter und Runft des Ritters Nicolo Baganini. Gine Stigge", 1830; "Englisch = frangöfischer Rafirspiegel für Deutschlands Universitäten, beleuchtet", 1830; "Ueber ben Begriff des Rechts. Mit befonderer Beziehung auf die Henrici'sche Schrift darüber", 1831; "Janus. Leipzig, wie es war und ist. Ein Scherz-, Toiletten- und Sonntagsblatt für Theater, Literatur, Geselligkeit und Lokalität. Herausgegeben von H. Mehnert und R. Fr. Jul. Schüt. Jahrg. 1831, 104 Mrn.; "Charattergemälde von Dregden, grau in grau; für Alle, welche die Elbrefideng bewohnen oder kennen zu lernen munichen, aufgeftellt von Janus", 1833; "Chriftian Gottfried Schut. Darftellung feines Lebens, Charafters und Berdienstes, nebst einer Auswahl aus seinem litterarischen Briefwechsel mit den berühmtesten Gelehrten und Dichtern feiner Zeit". 1. und 2. Band (den Briefwechsel enthaltend) 1834 f.; "Deutsches Rationalblatt, her-ausgegeben von Schütz", 1. Jahrgang, October bis December 1837 (13 Krn.), 2. Jahrgang 1838 (52 Krn.). Mit Abbildungen und Modeblättern. Berlin; "Zacharias Werners Biographie und Charakteristik, nebst Original-Mittheilung aus deffen handschriftlichen Tagebüchern herausgegeben", 1841, 2 Bde.

Eine Reihe von Daten aus Schut's Leben wird schwankend angegeben, ebenso mehrere Titel der Schriften. Lettere sind hier zum ersten Male sämmt= lich (bis auf die nicht zu ermittelnde Biographie der Stael) und genau aufgeführt. Gin Versuch einer Bibliographie fand sich bis jest blog in dem Artikel über S., den die 4. Aufl. von Bierer's Universal-Lexikon Bd. 15 (1862) S. 482b enthalt. Auf einige entlegene Beitrage ju Zeitschriften machte die Unmertung der Redaction jum Nachruf im "Neuen Netrolog der Deutschen" XXII, 1, S. 642 ausmerksam; diefer Nachruf (S. 639-643) bilbet die Grundlage aller späteren Lebensabriffe, liefert auch ein draftisches Gemalbe von Schut's verkommenem Meußern in den letten Jahren und weist auf den reichhaltigen ungedruckten Briefmechfel ("den er mit den erften Geiftern feiner Beit geführt hat") bin, ber aus dem Besitze eines Leipziger Antiquars in alle Winde zerstreut zu werden drobe. Ueber das Schickfal diefer Correspondeng mar nichts qu erfahren. Diefen gangen Bericht eines Augenzeugen benutte felbftandig Goedeke, Grundriß gur Geschichte der deutschen Dichtung 1 III, 691 f. Bgl. noch T. 3. über Henr. Bandel-Schut im Allgem. Theater = Lexifon von Blum, Berlogfohn und Marggraff III (1840), 213—215 und J. Kürschner's Artikel über dieselbe A. D. B. XI, 734—736, auch Schindel, Die deutschen Schriftstellerinnen des 19. Jahrshunderts II, 302—305 und III, 237.

Schiit: Gabriel S., geboren am 1. Februar 1633 in Lübeck, † 1711 in Nürnberg, gehört zu jenen Mufiternaturen des 17. Jahrhunderts, die, von unbezwinglicher Sehnsucht nach bem Suben ergriffen, alles hinter fich ließen, bem ersehnten Ziele zuzustreben. Gleicher Zug wie ihn erfüllte die meisten seiner Zeitgenossen, so H. Schütz (Sagittarius), Haßler, Mich. Jacobi (der deutsche Amphion), Saffe, Sandel und gahlreiche andere. Richt zu bandigende Wanderluft ift heute noch eine Mufikanteneigenthumlichkeit, aber man ftrebt nun nicht mehr darnach, nach Italien zu kommen, um dort zu lernen, sondern darnach, Runft= reifen zu machen, um bas Erlernte bor aller Welt zu Gehör zu bringen. Und ba im Suden heute nur noch wenig oder nichts mehr zu holen ift, fo wählen fich unfere Virtuosen klugerweise jest Rugland, England und Nordamerika als Als unfer S. bei dem Lübecker Rathsmusiker Rikl. Bleger feine Lehrzeit durchgemacht und einen tüchtigen Grund als praktischer Musiker gelegt hatte, begab er sich nach hamburg, um dort feine Studien fortzusetzen. einem weitern Jahre folgte er dann dem Buge feines Bergens und machte fich, feine Viola da Gamba auf bem Rücken und fein Cornetto im Seitenfack auf den nächsten Weg nach Welschland. Der führte ihn aber nun durch Rürnberg, wo er 1655 ankam, und diese reiche, große, gar interessante und gemüthliche Stadt, die es schon manchem Wanderer so angethan hatte, daß er aus ihrem Zanberkreise sich nicht mehr zu lösen vermochte, hielt auch ihn fest. Er muß es damals, insbesondere auf den genannten Instrumenten, bereits zu bedeutender Birtuofität gebracht gehabt haben, benn fein Spiel erregte in den musikalischen Kreisen der alten Reichsstadt ungewöhnliches Aufsehen und allgemein gab sich der Wunsch kund, einen solchen Künstler erften Kanges dauernd festhalten zu können. Man erwies ihm Artigkeiten aller Art und bald meldeten fich auch cine Anzahl Scholaren, die seinen Unterricht begierig suchten, unter ihnen nament= lich der nachmalige fürstlich weißenfelsische Hofcapellmeister 3. Bh. Krieger (1649 bis 1725), Vorgänger des Titularcapellmeisters J. S. Bach und durch seine für hamburg geschriebenen Opern einer der Reubegrunder bes beutschen Singfpiels. Bier Jahre hielt es für diesmal G. in Nürnberg aus, dann jog er weiter nach Ansbach, Baireuth, Dettingen, Mergentheim, Stuttgart, Salzburg, überall neue Chren fammelnd und bon den betreffenden Fürften ftets reich beschenkt. Nach Italien kam er aber doch nicht. Damit er nicht anderweitige Stellung fuchte, bevor in Murnberg eine paffende für ihn frei murde, hatte ihm noch vor seiner Abreise der Rath schon eine ansehnliche Befoldung ausgesetzt. 1666 fehrte er wieder in die ihm fo liebgewordene Stadt gurud und weder ein febr ehrenvoller Antrag, die Charge eines Hofmusitus in Stuttgart anzunehmen. noch ein viel verlockenderer, in faiferliche Dienste zu treten, vermochten ihn untreu zu machen. Der Magiftrat ernannte ihn nun zum Stadtmufikus. muß damals, wenn folch verdienftvoller Runftler, wie G. es war, fich durch folche Unftellung geehrt fühlte, ein febr geachteter Poften gewesen fein. 2113 Kaifer Leopold I. gelegentlich eines Reichstages in Regensburg war, begab fich S. mit dem Bioliniften J. Chr. Soffmann, einem febr geschickten Dilettanten, und dem Organisten und Musikdirector bei St. Sebald, Baul Beinlein (1626 bis 1686), der zugleich ein guter Beiger war, dorthin und alle wußten durch ihre Leiftungen den vollen Beifall t. Majestät zu gewinnen. S. wurde 78 Rabre alt. Sein Porträt haben Leonart und Fleischberger gestochen. Dichter - es gab beren bekanntlich eine erkleckliche Bahl, nur allein im

Pegnesischen Blumenorden — wurden nicht müde, in zierlichen und beweglichen Reimen seine Kunst zu verherrlichen. — Sein Sohn, Jacob Balthafar, geboren am 5. Januar 1661, † am 22. Januar 1770, erhielt von seinem Bater schon frühzeitig Unterricht auf der Violine und Gambe. Zehnjährig konnte er sich bereits vor dem Markgrasen in Ansbach hören lassen. Auch im Singen, worin ihn der Cantor H. Schwemmer, Heinlein's Nachfolger bei St. Sebald, unterwies, machte er so ungewöhnlich schnelle Fortschritte, daß er schon im 12. Jahre als Rathsdiscantist angestellt wurde. Später jedoch wurde ihm der Gesang Nebensache und er lebte jeht nur noch seiner Bioline und Gambe. 1686 trat er als Geiger in die Kathscapelle. Man versicherte, daß selbst in der kaiserlichen Capelle in Wien kein geschickterer Violinspieler gewesen sein. Unter seinem Nachlaß befanden sich mehrere Violinsolos und Partieen seiner Composition, die aber leider verloren gingen.

Shut: George Ludwig Christoph S., hervorragender Industrieller und ausgezeichneter Mufterzeichner, geboren am 2. Juli 1802 zu hannover; † ju Wurgen i. S. am 22. Märg 1877. S. wurde am 2. Juli 1802 zu hannover als Sohn eines Goldichmiedes geboren. Als folder wurde er bom Bater gleich= falls für das Goldschmiedhandwert bestimmt und trat mit 14 gahren als Lehr= ling in das Geschäft seines Baters ein, nachdem er bereits durch einen gewiffen Winkelmann tüchtigen Unterricht im Zeichnen empfangen hatte. Am liebsten ware er Maler geworden, aber die Bedenken des Baters gegen diefen unficheren Lebensberuf verhinderten die Ausführung seines Bunfches. Nach Vollendung ber Lehrjahre begab fich G. auf die Wanderschaft. Noch nicht 18 Jahre alt, arbeitete er ein Jahr lang bei einem Goldschmied zu Raffel, wo er burch den Berkehr mit mehreren gebildeten Familien für Berg und Geift mannichfache Unregung erfuhr. Bon Kaffel kehrte er für die Dauer eines Jahres nochmals ins väterliche Saus zurud, um fobann in Stuttgart im Gefchafte von Sid jun. eine Stellung als Cifeleur anzunehmen, wo er 20 volle Monate hindurch als Volontär ohne Gehalt mit Anfertigung von figurlichen Arbeiten zu Tafelfervicen und Tafelauffägen für den König von Württemberg beschäftigt war. Von Stutt= gart wandte er fich nach Strafburg i. E. Die Arbeiten des genialen Golb= schmiedes Kirftein, die er hier fah, erregten in ihm den sehnlichen Wunsch, sich ebenfalls als Kunftler in feinem Jache auszuzeichnen. Obwohl ohne alle Mittel und nur auf die Unterftugung eines Gonners, des Juftigtangleidirectors v. Sinüber aus hannover, angewiesen, begann er die Ausführung einer Silberplatte, welche im Hochrelief Hercules im Kampf mit dem Löwen darstellte. Um das Bert vollenden zu können, mußte er sich mahrend der Arbeit jeglichen Genusses Ohne etwas Warmes zu fich zu nehmen, lebte er fieben bis acht Wochen von frischen Zwetschen und Brod, mußte aber bennoch nach vierzehn Wochen seine Thätigkeit einstellen, da sich Niemand mehr fand, um ihm Unterftugung ju gewähren. Gin Befehl bes Baters, ber ben fünftlerifchen Berfuch bes Sohnes migbilligte, bestimmte S. nach Bafel überzusiedeln und in dem Geschäfte eines gewiffen hauptmann Pfander eine Stelle anzunehmen. Da er fich jedoch mit feinem durchaus untunftlerischen Principal nicht ins Ginvernehmen fegen tonnte, beschloß er, den gangen Golbschmiedstram für immer an den Ragel ju hängen und die Miniaturmalerei auf Elfenbein auf eigene Faust zu erlernen. Unter den erschwerendsten Umftanden fertigte er eine Copie nach einem Chriftusfopf an, welche ihm für acht Laubthaler von einem Runftfreund abgekauft wurde. S. verwandte fie, um noch zwei weitere Copien beffelben Werkes anzusertigen, da ihn sein erster Versuch nicht befriedigte. Der Lohn für solchen Fleiß blieb nicht aus. S. erhielt zahlreiche Aufträge für Porträts, namentlich in Altfirch,

Schüt.

mobin er fich von Basel aus begeben hatte. Im Begriff, Die gemachten Ersparniffe zu feiner weiteren fünftlerischen Ausbildung in Munchen ober Rom zu ber= wenden, lernte er in Altkirch einen gewiffen Kraft kennen, der mit der Erfindung einer Gravirmaschine beschäftigt war, aber aus Mangel an Vermögen sie nicht pollenden konnte. S. beichlog baber, nicht nur ihm das nöthige Gelb aus eigenen Mitteln porzustrecken, sondern reiste sogar mit Kraft zu feinem Bater nach hannover, um ihn gur Unterftugung des Unternehmens gu beftimmen. Diefer ging auf den Plan, obwohl bochft ungern, ein, und G. begab fich mit Rraft wieder nach Altkirch jurud. hier zeigte fich jedoch, daß er von Kraft schmählich betrogen mar, da deffen Maschine nur ju untergeordneten Zwecken im Graviren nutbar mar, niemals aber für wirklich kunftlerische Aufgaben hatte brauchbar gemacht werden können. In feiner Berzweiflung über diefe Täuschung und über ben brobenden Verluft des vom Bater empfangenen Darlebens machte sich S. felbst daran, die Berbesserung der Erfindung vorzunehmen, obwohl er fich bis dahin mit dem Maschinenbau noch nicht befaßt hatte. Nach drei Jahren schwerer Arbeit war S. so weit, daß er glaubte, die Maschine soweit verbeffert zu haben, daß damit die Gravirung einer für die Rattundruckerei bestimmten tubfernen Walze ausgeführt werden könnte. Für ben Fall des Gelingens hatte ihm der Mühlhausener Kabrikant Kaspar Dollfus die Summe von 1200 Francs für die Maschine zugesagt. Dollfus aber verlangte gleichzeitig, "daß das von S. ju gravirende Deffin eine bom bisherigen Genre gang abweichende neue Ericheinung in Möbelzeugen zur Garnirung von Schlafzimmern, Bettumbangen, Gardinen u. f. w. bieten sollte und zwar ein in naturgroßen Blumen schlasendes. nadtes Kind von halber Rörpergröße und -lange". Da es damals noch gang an geschickten Musterzeichnern für derartige größere Ausgaben sehlte, sah sich S. genöthigt, felbit das verlangte Mufter zu entwerfen. Selbitverftändlich bereitete ihm die Ausführung diefes neuen Unternehmens, für welches er wiederum einzig und allein auf feine Rrafte angewiesen war, die größten Schwierigkeiten. Da es Winter mar, mußte er die nöthigen Borftudien für die Blumen nach alten Rupferstichen machen, an benen er wenigstens annähernd ben inneren Bau ber Rofen und Blätter erfah. Weit leichter als die Zeichnung der Blumen fiel S. ber Entwurf zu bem ichlasenden Rinde, bas er nach ber Ratur, in einer Wiege liegend, aufnahm. Das ichliefliche Resultat feiner Bemuhungen befriedigte G. in hohem Grade und gefiel auch Dollius fo gut, daß er die Grabure ju bem bedungenen Preis bei S. bestellte. Die mit ihr angestellten Bersuche gelangen portrefflich, und es zeigte sich, daß man bis dahin weder in Frankreich, noch gar in Deutschland Aehnliches in Wirkung und Rupferausführung zu leiften vermocht und daß nur England gelegentlich einzelne folcher Möbelmufter, allerdings in matteren Farben, hervorgebracht hatte. Der Ruf von Schützens Leiftung perbreitete fich rasch unter ben Fabrifanten bes Elfaß. Er tnupfte mit mehreren unter ihnen Verbindungen an, g. B. mit Daniel Köchlin in Mulhausen, der dort eine Balzenstecherei in großartigem Maßstabe zu errichten wünschte, und dem Papierfabrifanten Buber, dem Begründer einer der bedeutendsten Tapetenfabriken Frankreichs in Rixheim bei Mulhaufen. Dem letteren tam es vor allem darauf an, ein Berfahren tennen zu lernen, mit Sulfe beffen er in den Stand gesetzt wurde, die Tapetenpapiere in ähnlicher Weise zu be= drucken wie Kattune. G. gelang es diefen Bunfch zu erfüllen, indem er ein Walzendrudwert für Tapeten erfand, für welches Zuber ein zehn Jahre gültiges Patent in Frankreich erwarb. Leider fah fich G., deffen Runftlernatur viel zu vertrauensselig war, und der sich auf die Wahrung geschäftlicher Vortheile viel zu wenig verftand, durch eine frubere Berabredung mit Röchlin verhindert, bas Unerbieten Zuber's, fein Compagnon zu werden, anzunehmen. Er ichlog viel-

mehr mit Röchlin einen Contract, verlegte feinen Wohnsit von Altfirch nach Mulhaufen und richtete vorerft fein Augenmert barauf, gefällige und reiche Mufter für das Möbelfach ju entwerfen. Weshalb er fein Berhältniß zu Röchlin wieder löfte, entzieht fich unferer Renntnig. Dagegen fette ihn feine Berbindung mit Buber in die Lage, an die Errichtung einer eigenen Tapetenfabrit in Sannover zu benten. Um die Concurreng des Austandes aushalten zu können, golt es bor allen Dingen, die maggebenden Rreife des Ronigreichs für die Erhöhung der bestehenden Tapetenfteuer ju gewinnen. G. reifte zu diesem 3mede über Baris nach London, wo er mit bem Grafen Münfter in Berhandlung trat. Bufrieden mit den ihm eröffneten Ausfichten fehrte G. nach Mulhaufen gurud und fiedelte Ende August 1830 nach hannover über, um die Etablirung feiner eigenen Fabrit ins Wert ju fegen. Da hannover bis dahin ein reiner Aderbauftaat war und 3. B. in der hauptstadt noch teine einzige Fabrik por handen war, waren die Schwierigkeiten, die S. zu überwinden hatte, ungemein groß. Es eriftirte bort nicht ein einziger Maschinenbauer, ebenso wenig auch nur eine Maschine. Dampimaschinen kannte man nur aus Abbildungen ober vom Borenfagen. Es fann unter biefen Umftanden nicht Wunder nehmen, daß S. auf die Dauer mit seinem Unternehmen nicht bestehen konnte, obwohl es ihm in den dreißiger Jahren gelang, bon hannover aus in St. Petersburg eine Tapetensabrik einzurichten und so seine Muster und Kormen besser auszunüken. Im J. 1849 verließ er mit dem ganglichen Berlufte feines Bermögens Sannover, um zu Gotenburg in Schweden als Compagnon bes Conful Reimers eine Tavetenfabrit zu eröffnen. Doch konnte er auch hier nicht die Früchte feiner Thatiakeit aenießen, die hier wie anderwärts Fremden in den Schok fielen. Seit dem 3. 1850 ließ fich S. dauernd in Wurgen bei Leipzig nieder. Dort hatte fein geschäftstundigerer Bruder Friedrich August S. feit dem 3. 1840 eine Tapetenfabrit ins Leben gerufen, nachdem er bei George S. die Berstellung von Tapeten erlernt hatte. S. unterftühte nun zunächst feinen Bruder durch Ansertigen hervorragender Muster, ging aber bald barauf an die Errichtung einer Wollstaubsabrik, aus der fich die heutigen "Wurzener Teppich- und Belours-Fabriten" entwickelt haben. S. führte Die Ginrichtung und Beauffichtigung ber Kabrit mit feinen eigenen Rraften burch und hatte die Genugthuung, daß feine Erzeugniffe diefelbe Gute erreichten, welche die Producte der Frangofen, die bis dabin allein den deutschen Martt beherricht hatten, zeigten. Leider follte er den Erfolg feiner Beftrebungen, ein befferes Stilgefühl in Deutschland hervorzurufen, erst zu einer Zeit erleben, als seine körperliche Kraft bereits gebrochen war. Jahre lang an das Sopha geseffelt, allein in einer kleinen Stadt und unverstanden von feiner Umgebung, brachte er ben Reft feines Lebens unter wenig freudigen Berhaltniffen gu. Rurg bor feinem Ende entschloß er fich, die Erinnerungen feiner Jugend und feiner erften Mannesjahre für feine Rinder und Familie niederzuschreiben. Sie reichen bis jum Jahre 1830 und erschienen im 3. 1877 zu Leipzig unter dem Titel: "Aus meinem bielbewegten Leben. Bon George Schut in Burgen." Da G. fie jedoch nicht der Deffentlichkeit anvertrauen wollte, gelangten fie nicht jum Bertrieb durch den Buchhandel. Auch dem Berjaffer diefes Artikels haben nur Bruch= ftude deffelben vorgelegen, deren Mittheilung er der Bute von Schütens Sohn, bem Architetten Professor Alexander S. in Berlin, verdankt. S. ftarb ju Burgen am 22. Marg 1877. - Der Schwerpuntt von Schützens Wirken lag in feiner Thatigleit als Fabrifant. "Er gehörte zu den Pionieren, die unserem Geschlecht die Wege bahnten und das Aufblühen der Induftrie in unferem deutschen Baterlande ermöglichten. Organisatorisch und technisch Beranlagt, wie wenige Menichen, verband G. mit diefen Gaben einen hoben idealen Gedankenflug und eine wahrhaft fünftlerische Individualität. Seine Erfolge und Mißerfolge im

124 Shüş.

Leben gingen aus diefer Doppelnatur wie von felbst bervor. Sein eiferner Mleiß, feine höchste Energie und vollste Singabe an die ihm gestellte Aufgabe waren, obwohl gepaart mit seltener Ausdauer, nicht im Stande, ihm äußere Erfolge au fichern, da er bei feiner idealen Auffaffung aller Lebensverhaltniffe ju geringen Werth auf fie legte." Die erstaunliche Findigkeit Schutens zeigte fich aber nicht nur in feinen induftriellen Unternehmungen, fondern auch in dem, was er als Musterzeichner geleistet hat. "Ohne fünftlerische Anregung durch andere, nur auf fich und fein Talent angewiesen, nur an bem Studium ber Natur fich erfrischend, schuf er eine erstaunliche Anzahl von Deffing, welche sich alle durch feine Empfindung für Maffenbertheilung und Linienführung aus-Befaß er doch ein urfprüngliches Stilgefühl, namentlich für Blumenund Blattformen, das feine Mufter über die meiften feiner Zeitgenoffen erhebt. Obwohl Schützens Leiftungen fchlieflich auch in Deutschland Unerkennung fanden, jo wurde er boch von den Frangofen am meiften geschätt". Trogdem wies er wiederholte Aufforderungen, nach Paris überzusiedeln, beharrlich zurud, da ihn bas Leben und Treiben der frangofischen Sauptstadt abfließ, in der er, wie er fich felbst ausdrückte, "bas Edelste und Sochste, was die Welt bot, neben dem Niedriaften und Trivialften" gesehen hatte.

Bgl. Allgemeine Zeitung 1877, Beilage Nr. 88, S. 1350. — Cornelius Gurlitt, Die deutsche Musterzeichnerkunst und ihre Geschichte. Darmstadt 1890, S. 21.

Schijk: Sans Beinrich Adam v. S., preußischer Oberstlieutenant, war ber einzige Sohn des fachfisch-polnischen Oberften Sans Joachim v. S. und im 3. 1715 in der Nähe von Cottbus geboren. Sein Vater übergab ihn der Fürstenschule zu Meißen; er tehrte diefer aber bald den Rucken, ließ sich in Brag von den Desterreichern anwerben und tam mit denselben nach Ungarn und gegen Belgrad. Der Bater bewirtte scine Entlassung und seine Anstellung bei der Trabantengarde in Sachsen, wo er Kähnrich und dann Lieutenant wurde. Als der Bater am 1. Februar 1734 gestorben war, quittirte S. den Dienst und ging auf das ererbte Gut Bahnsdorf in der Niederlausig. Da dieses ein brandenburgisches Lehen war, fürchtete er, als er einem preußischen Deserteur fortgeholsen hatte, daß König Friedrich Wilhelm I. Vergeltung an ihm üben werde, ging daher nach Rugland, nahm am Türkenkriege und namentlich an der Eroberung von Oczakow theil, ftand bei der Raiferin Anna in hoher Gunft und ward Sauptmann im Regiment Preobrafchenst, gerieth aber in Mighelligteiten mit Munnich und fehrte, von Friedrich II. als Bafall für den eigenen Dienst beausprucht, nach Deutschland zuruck. Winterseldt stellte ihn dem Könige Rach Saymann, "Priegs= und Friedensarchiv", foll er auch in Breslau por. Tabacksüberreiter (Steuerbeamter) gewesen sein. Im preußischen Dienste wurde er 1743 als Major bei dem neuerrichteten Regiment Sallasch-Sufaren (Nr. 7) angestellt. Mis folder zog er im folgenden Jahre in den ersten schlesischen Rrieg. Sier wird fein Rame zuerst bei ber Erwähnung von fühnen Streifereien genannt, welche er von der Graffchaft Glat aus weit nach Böhmen hinein unternahm. Bei der Räumung des letteren Landes wird es gewesen sein, wo er in geschickter Weise das Versahren eines Ruckzuges mit Intervallen anwendete, welchen der Rönig später die "Schut'iche Retraite" nannte. Der öfterreichische General Rheul beschuldigte S. damals arger Gewaltthaten und Grausamkeiten, welche diefer in Mahren begangen haben follte. Der Konig befahl dem General v. d. Marwit, die Sache zu untersuchen, "indem mein Gout noch Intention niemals ware, auf unmenschliche und barbarische Weise Krieg zu führen"; über das Ergebniß verlautet nichts. Wenn auch vieles, mas über Schüt's GemaltSchütz. 125

thätigkeiten und Graufamkeiten ergählt wird, auf Uebertreibung beruht, fo muß boch angenommen werden, daß die gegen ihn erhobenen Beichuldigungen nicht unbegrundet gewesen find. Während des Winters 1744/45 ftand G. in der Graffchaft Glat. Die Kriegsvorfälle gaben ihm mannichfache Gelegenheit zur Auszeichnung. Der Ronig erkannte feine Leiftungen burch die Berleihung des Ordens pour le merite für fein Berhalten im Gefechte bei Sabelichwerdt und durch die Ernennung zum Oberstlieutenant und zum Commandeur des Husaren= regiments v. Nahmer (Nr. 4) an. Mit diesem nahm er unter Winterfeldt's Besehlen an den Ereignissen theil, welche während des Krühjahrs 1745 an der fchlefisch-bohmischen Grenze fich zutrugen. In feinem bem Ronige über bas am 22. Mai bei Landeshut gelieferte Gefecht erstatteten Berichte hebt Winterfeldt bas Berhalten des Oberftlieutenants v. S. besonders hervor. Auch bei Hohenfriedberg focht diefer. Als bann der König den geschlagenen Defterreichern nach Böhmen folgte, gehörte S. zu den leichten Truppen, welche dem preufischen Geere vorangingen. Bei dieser Gelegenheit führte er wieder erfolgreiche weitgehende Streifereien in das feindliche Gebiet aus. Um 18. Juli war er mit 500 Sufaren in der Gegend von Königgrat auf Erfundung entsandt. Der ihm geworbene Auftrag erheischte in dem durchschnittenen und bedecten Gelande doppelte Borficht. Um fich ben Rudzug zu fichern, poftirte er an zwei Stellen Abtheilungen zu feiner Aufnahme. Als er aber auf überlegene Teinde gestoßen und zum Beichen gezwungen war, fand er diese Abtheilungen an den ihnen angewiesenen Orten nicht vor, weil sie von panischem Schreden ergriffen davon gejagt waren. In dem nun folgenden Gefechte fand S., welchem tein Ausweg blieb, nach tapferer Gegenwehr, "weil er kein Quartier haben wollte", den Tod. Sein Gegner war der "Oberftlieutenant und Freiparthift" Deffoffi bon der Beeresabtheilung des General Graf Nadasdy. 90 von Schüt's Husaren fielen in Rriegsgefangenschaft. Der König glaubte anfangs, daß ihrem Führer das Gleiche zugestoßen sei und schickte einen Trompeter ab, um sich zu erkundigen. Als er die Wahrheit erfuhr, bedauerte er Schüt's Tod fehr. Die Befehlshaber der von S. aufgestellten Rudhalte wurden caffirt. Noch im J. 1774 foll der König feiner rühmend gedacht haben, indem er, als ihm bei der Besichtigung eines Sufarenregiments ein Officier als der einzige Sohn des bei Horzit gefallenen Oberftlieutenants von S. genannt wurde, diefem gefagt haben foll: "Weiß er wohl, daß Sein Vater der rechte Schöpfer meiner hufaren gewesen ift?"

Genealogisch-hiftorische Nachrichten von den allerneuesten Begebenheiten 2c. LXXII—LXXXV, Leipzig 1745/46 (J. S. Heinsius). — Biographisches Lexiston aller Helden und Militärpersonen, welche sich in preußischen Diensten berühmt gemacht haben, 3. Folge, Berlin 1790/91. — K. W. v. Schöning, Die fünf ersten Jahre der Regierung Friedrichs des Großen, Berlin 1859 (S. 285, 359, 385).

Shut: Beinrich S. f. am Schluß biefes Bandes.

Schüler von Schwerdgeburth und Amsler, kam 1831 nach München, wurde persönlich befreundet mit dem Dichter August Grafen v. Platen (S. hat auch den geistreichen Umriß gestochen von dem durch Woltreck modellirten, von A. Strähuber gezeichneten Porträtmedaillon zur einbändigen Gesammtausgabe von Platen's Werken, Stuttgart 1839) und dem gewaltigen Bonaventura Genelli, von dessen Compositionen S. einen großen Theil mit innigstem Verständniß im Aupserstich reproducirte. Mit Stäbli hat S. den großen von Ludwig Schwanthaler in der königl. Residenz zu München modellirten, die "Mythen der Aphrodite" vorstellenden Fries in 13 Platten (Düsseldorf 1839) gestochen,

· Schüt.

dann 1840 sechs Blätter nach Genelli (Meersahrt von Genien, Eros und Anteros, Zeus und Heratles, Bacchus und Canhmed, Bacchus und Ariadne), serner (mit R. Petsch) die zwölf "Umrisse zu homer" (Odhsse) von Max Widnmann (München 1859); vier Blatt Conturen nach einem in Form eines Frieses von Julius Schnorr in einem der Nibelungensäle der königl. Residenz auf schwarzem Grunde gemalten Fresko (der Kirchgang, Siegsried's Leiche wird nach Worms gebracht, Chrimhildens Rache und König Exel's Klage). Außerdem lieserte S. sämmtliche Contourstiche zu Genelli "Dante's göttliche Comödie (36 Blatt, Leipzig 1866) und betheiligte sich mit Burger, Gonzenbach und Merz an der Stichausgabe von Genelli "Leben eines Künstlers". Auch zu Ernst Förster's "Dentmale der Kunst" und anderen seiner Publicationen hat S. viele Platten gestochen. Alle seine Arbeiten zeugen von strenger Gewissenhastigkeit, seinem Gesühl und tiesem Verständniß. Der überaus bescheidene Künstler schied beinahe undemerkt am 12. April 1869 zu München aus dem Leben.

Bgl. Ragler 1846. XVI, 48. — Apell, Handbuch 1880, S. 382.

Shac. Holland.

Schitt: Sieremias S., deutscher Dramatifer. Geboren am 23. October 1538 zu Memmingen, stand er, wie es scheint, als Schulmeister in Straßburg. Denn von hier datirt er am 1. Mai 1572 die Widmung feines Dramas "Vom Abgott Bel zu Babel", das in demfelben Jahre von Niclaus Whriot zu Straß= burg gedruckt wurde. Es behandelt die biblische Erzählung von der Abgötterei und dem falschen Gottesdienst in derfelben Beife, wie Chryfeus in feinem Soj= teufel gethan hat, der dem Berfaffer offenbar als Borbild gedient, von dem er aber auch viele Stellen entlehnt hat. Bon echt evangelischem Geiste getrieben, warnt er die Jugend vor dem Absall vom reinen lauteren Worte des Evan= geliums, das durch Luther aus der Finsterniß an das Licht gezogen ift. Der Hofteufel wüthet gegen den "aufgeloffnen Münch, den lofen Gauch", der durch die Bibelübersetung, die Sauspostille und den Ratechismus das größte Berderben über die Menschheit gebracht habe. Mit diefer Apostrophe erzielt der Berfaffer nicht geringe dramatische Effecte. Nehmen wir dazu die musikalischen Beilagen, in denen bekannte alttirchliche Melodien nachgebildet find, sowie die natürliche und oft humorvolle Sprache, jo durfen wir den Berfaffer, felbft wenn das Ur= theil über den Bersbau nicht gerade günstig lauten kann, unter die Zahl der befferen Dramatiter des 16. Jahrhunderts rechnen. Db er noch andere dramatische Bersuche gemacht hat, ift nicht bekannt, ebenso wenig läßt sich über feine Lebensumstände und über das Todesjahr etwas fagen. Er ift überhaupt erft neuerdings durch Philipp Strauch, der ein Gremplar feines Dramas auf der Universitätsbibliothet zu Tübingen fand, für die Litteraturgeschichte gewonnen worden.

Zeitschrift f. deutsches Alterthum. N. F. XVIII, Anzeiger 1886, S. 259f.

Schütz: Hieronymus S., fursürstlicher Hojbuchdrucker in Dresden, wurde 1552 zu Annaberg als Sohn des Rathsherrn Chrysostomus S. geboren. Rach zweijährigem Studium auf der Universität Wittenberg wandte er sich der Buchbruckerkunst zu. Rachdem er bei Johann Eichhorn in Franksurt a. D. gelernt, auch hier noch eine Zeit lang gearbeitet hatte, war er zunächst als Geselle von 1584 an in der kursürstlichen Hosbuchdruckerei zu Dresden beschäftigt, bis er sie nach Matthes Stöckel's Tode zunächst auf sechs Jahre mit einem Jahresgehalte von 75 Thalern übernahm. Er druckte vorwiegend Verordnungen und Leichenpredigten. Von größeren Werten sind u. a. aus seiner Wertstatt hervorgegangen seines Landsmanns Paul Jenisch "Annaedergae libri II. cum commonefactione de incendio" (1605). Im J. 1590 wurde die Druckerei vergrößert, wohl sür die Zwecke der Verössentslichung der Salmuth'schen Vibel.

Ship. 127

Auch schriftstellerisch trat S. auf. So gab er "Andechtige vnd Christliche Morgen- und Abendgebet, auf alle Tag in der Wochen neben andern schönen Gebetlein" heraus (Dresden 1591). Der kursürstlichen Familie widmete er bei verschiedenen Gelegenheiten poetische Glückwünsche, so zum Regierungsantritte Christian II. (1601), zur Vermählung Johann Georg I. mit Sibylla Elisabeth (1604), zur Hochzeit des Herzogs Franz von Pommern mit der Herzogin Sophie von Sachsen, zur Tause Christian Albert's, des Sohnes Johann Georg's. Er starb am 16. April 1616 und wurde auf dem Frauenkirchhose begraben. S. verheirathete sich 1595 mit Regina, der Tochter des Amtsschössers Stesan Osterland zu Düben. Aus dieser She entsprangen zwei Töchter, von denen die ältere, Elisabeth, mit dem Oberförster Nicolaus Drabet vermählt war. Drei Jahre nach dem Tode seiner ersten Frau verheirathete er sich mit Maxia Melher. Diese bat nach ihres Mannes Tode unter Berusung auf dessen 32jährige Thätigkeit in tursürstlichem Dienste und mit Rücksicht auf ihre zwei noch unerzogenen Kinder "um ein sreies Bier auf ihr Häuslein".

G. Reich, Syracidis oratio et gratiarum actio (Leichenpredigt, welche die königl. öffentl. Bibliothek in Dresden nicht besitht). — Chr. Schöttgen, Historie der Dresdenschein Buchdrucker. Dresden 1740, S. 14, Nr. 5. — Chr. A. Frehberg, Von den allerersten und ältesten Buchdruckern zu Dresden. Dresden 1740, S. 11—13. — Chr. A. Frehberg, Reliquien von der Dresden und übrigen obersächsischen Buchdruckerhistorie. Dresden 1741, S. 6. — J. A. Gleich, Annales ecclesiastici. I. Lebensbeschreibungen der Hosprediger. Dresden und Leipzig 1730, I, 628, 633, 635. — Gottwald, Erinnerungsblätter an die vierte Säcularseier der Ersindung der Buchdruckersunft zu Dresden. Dresden 1840, S. 79. — Außer den bei Zedler s. v. beschriebenen Buchdruckerzeichen erscheint das kursürstliche Wappen.

Schitt: Johann G., lutherischer Geiftlicher und Bamphletift bes 16. Nahrhunderts. Bon seinem Leben ist mir nur bekannt, daß er 1537 und 1538 in Wittenberg unter Luther's Leitung studirte, seit 1542 ein Predigtamt inne hatte und 1579/80 Pfarrer in Rieftädt bei Sangerhausen war; dort wirkte er sicher nicht mehr 1591; wahrscheinlich starb er bald nach dem 24. April 1580, von welchem Tage sein "Sakramentsteuffel" batirt ift: wenigstens bezeichnet ihn ein Nachwort zu feinen "Funfzig Urfachen", deren Vorwort am 18. Ceptbr. 1579 unterzeichnet wurde, bereits als todt; leider ift der mir vorliegende Druck jenes Werkes felbst ohne Angabe des Jahrs. Aeltere Enchclopadien verwechseln ihn vieljach mit dem 1531 zu Halle geborenen, am 24. Juli 1584 als Rangler der Uni= berfität und Bropst der Schloßkirche zu Wittenberg gestorbenen Johann Schüt (f. u. S. 128), bem er freilich in feinen religiöfen Anschauungen nah verwandt gewesen au fein scheint. - G. gehört ju den Zionswächtern bes ftarrften Lutherthums; finstere und bornirte Zeloten, wie Marbach und Hekhus, sind die Männer seines Bergens; Selneccer hat feinen "Sacramentsteuffel" durch ein Vorwort ausge-Nicht in Türken und Papisten sieht er die Todseinde des wahren Glaubens: viel gefährlicher und schlimmer find die Sacramentirer, d. h. die Reformirten, die uns das Nachtmahl und dadurch die Berföhnung mit Gott rauben wollen, und er fennt feine Schonung, auch wenn er aus perfonlichen Eindruden geneigt ift, für den einen oder andern von ihnen Achtung gu empfinden. Sein Berg möchte ihm in taufend Stude fpringen bor ihren graufamen, erschrecklichen und unmenschlichen Lästerungen. Sie trauen mehr auf den Beiden Ariftoteles und auf die menschliche Bernunft, als auf die klaren Borte der Bibel, die sie durch Schwaten und Disputiren entstellen; tief beklagt ers, daß auch Lutheraner sich ihnen gegenüber aufs Disputiren eingelaffen haben. Der Umstand, daß reformirte Gelehrte ihre Meinungen geändert ober als nicht

128 Schütz

ameifellos hingeftellt haben, biefe Beicheibenheit ehrlichen Wahrheitstriebs ift für S. Beweiß, daß fie zweizungig und unbeständig, lichtscheu und schlüpfrig feien. Ihre versöhnliche Gefinnung gegen das Lutherthum duntt ihm eitel Sinterlift Einige Verirrungen des platten Rationalismus weiß er oder Gleichaültigkeit. ihnen aut aufzustechen; aber er verzerrt ungenirt ihre Meinungen, wenn er fie g. B. lehren läßt, Chriftus fige im Simmel fest bis jum jungften Tage, wie Raifer Friedrich zu Ruffhausen, und könne daber nicht zum Abendmahl heruntersteigen. Mis haupt- und Schlugeffect figuriren dann allerlei Marchen, wie der Teufel berühmte Sacramentirer, z. B. Karlftadt, geradezu geholt, oder wie fie fonst zur Strafe ihres Läfterns ein erschrecklich Ende gefunden, jo 3wingli und Dekolam= padius. S. hat in seiner Schriftftellerei weit vorwiegend diese eine Saite gespielt. Seine "Funfftig erhebliche Brfachen, Darumb die Lutherischen (wie man fie nennt) das ift, alle rechte fromme Christen . . . zu den Sacramentierern oder Calvinisten nicht tretten . . . follen" (1579 verfaßt) weisen denselben Geift, die= felbe Gesinnung, daffelbe Material, oft fogar diefelben Worte auf wie das ausführlichere und berühmtere Buch "Serpens Antiquus, Die alte Schlange. ift: Der Sacramentsteuffel, der sich in diesen letten sehrlichen Zeiten, mit 37 seiner fürnembsten Abiuuanten ober Obersten aus dem Gellichen Reich, öffentlich ins Weld gelegt" (Eisleben 1580); eine spätere, noch umfänglichere Auflage diefes aweiten Werks (1591, wol erft nach Schut's Tode erschienen) hat es sogar bis auf 50 Gulfsteufel gebracht. Die Gintleidung bes "Sacramentsteuffels", burch ben fich S. an der Teufellitteratur betheiligte, ift ganz äußerlich, fagte aber dem Zeitaeschmack offenbar besser zu als die abstractere Kassung der "Kunsskia Briachen". Minder gelesen war, wie es scheint, seine "Antithesis, bas ift Entgegensekung des Kundaments der Lutheraner und Sacramentirer in der Lehre bom Nachtmahl des Herrn" (Eisleben 1580) und einige lateinische theologische Schriften aus dem Anfang der siebziger Jahre. Dialektik und eigene Gedanken fteben dem grimmigen Polterer nicht zu Gebote: er widerlegt Citate aus reformirten Autoren durch Citate aus lutherischen und der Bibel: aus eignem Besit steuert er Grobbeiten, fragwürdige Anekdoten und noch viel fragwürdigere Berfe bei; mit diesem breitspurigen, eintonigen und ungeschickten Zierrath ift namentlich ber "Sacramentsteuffel" reich ausgestattet.

Schitt: Johann S., evangelisch = lutherischer Theolog des 16. Jahr= hunderts, mar am 7. Marg 1531 zu Salle geboren. Von feiner Jugend und seinem Bildungsgange ist wenig bekannt. Rachdem er sich den Magistertitel erworben hatte, murde er 1555 Beiftlicher am Dom, ein Jahr fpater Amts= brediger an der Beterstirche zu Freiberg, übernahm auch für den alternden hieronymus Beller die Bibelerklärung im Gymnafium. Die im 3. 1564 wüthende Best veranlaßte ihn zur Herausgabe seiner Erstlingsarbeit, der Auslegung des 91. Pfalms. 1565 verfaßte er das Schriftchen: "Klage bnd Troft betrübter Eltern vber dem geiftlichen absterben irer lieben Rinder", welches er dem Kurfürsten August und der Kurfürstin Anna aus Anlag des Todes des Prinzen Alexander widmete. In der Fastenzeit des folgenden Jahres veröffent= lichte er die "Betrachtung der großen Wunder Gottes" mit einer Borrede D. hieronymus Weller's. Aber noch im Laufe bes Sommers wurde er in die firch= lichen Wirren verwickelt. Als er nach dem Erlaß des Kurfürften wegen des Gebets wider die Türken und für die reine Lehre dem Superintendenten Jauch erklärte, "man folle einen iben wie ers in feinem gewiffen bor Gott verant= worten fonne, predigen laffen, er tondte nicht schweigen, es weren Gottesfachen, er mufts Bott befelen", da wurde er des Flacianismus berdachtig, feines Amtes entfett und am 13. Juni nach der Feste Sobenftein gebracht. Sier murde er in einem schmuzigen Raume verwahrt, und als der Schöffer dem Kurfürsten

meldete, der Gefangene, "eine fchwache klennmutige Berschon", fei frank geworden und für eine mildere Behandlung eintrat, schrieb der Kurfürst, er habe S. nicht ins Gefängniß legen laffen, "das er darinn lust vnd gutte bequemigkait haben folte". Als aber Schütz's Gemahlin die Kurfürstin Anna um Freilassung ihres Mannes bat, da wurde diefer "umb geschehener vorbitt willen aus gnaden" entlaffen, nachdem er im October einen wortlich vorgefchriebenen Urfrieden geschworen hatte. Da seine Freiberger Stellung bereitst wieder besetzt war, so wurde er jest Official zu Lubben in der niederlausit und 1574 Superintendent in Annaberg. Bon hier aus wohnte er dem Tage bon Lichtenburg bei. 1577 wurde er neben Jakob Andrea Professor der Theologie in Wittenberg, Die Universität, die dagegen Ginfpruch erhoben hatte, wurde in einem scharfen Schreiben des Rurfürsten an ihren schuldigen Gehorfam erinnert. Er betleidete hier noch die Würde eines Ranglers und eines Propftes. 1582 veröffentlichte er ein Schriftchen: "Bon den feurigen Bunderzeichen am himmel", welches er dem Rathe zu Unnaberg als Zeichen feiner Dankbarkeit widmete. Gin Sahr später erschien die "Chriftliche Ginhellige Lehr und Bekenntnis von der Berson Jesu Chrifti vnfers Herrn". Er ftarb 1584, nachdem er noch furz vorher jum Doctor der Theologie ernannt worden war.

A. H. Krephig, Album der evangelisch-lutherischen Geistlichen im Königreich Sachsen, S. 144 s. Dresden 1883. — Chr. G. Wilisch, Kirchenhistorie
der Stadt Freyberg II, 148—150. Leipzig 1737. — Th. Diftel, Der Flacianismus und die Schönburgsche Landesschule zu Geringswalde, S. 22.
Leipzig 1879. — Joh. Fr. Gauh, Aussührliche Series der Officiale und
nachgehends General-Superintendenten zu Lübben in der Niederlausig. Lübben
1727. — Sammlung von Alten und Keuen Theologischen Sachen, 1727,
S. 264 s. — Emmerling, Herrlichkeit des Annaberger Tempels, S. 967.
Schneeberg 1713. — Jo. Seb. Müller, Annales Saxonici, S. 171, Leipzig
1700. — B. E. Löscher, Historia Motuum. III, 231 st. — P. Leyser,
Investiturpredigt des George Mylius. Wittenberg 1603.

Georg Müller.

Shiit: Johann, Justus und Phil. Balthasar s. Sinold genannt

Shüb.

Schitt: Johann Jakob G., Rechtsgelehrter und Liederdichter, geboren zu Frankfurt a. M. am 7. September 1640, † ebenda am 22. (21.) Mai 1690. Der Bater, Jakob S., ein Enkel des Theologen Jakob Andreae, entstammte einem schwäbischen Geschlechte, gelangte aber bald in Frankfurt zu hohen Wür= den, indem er Synditus der Stadt und zugleich Rath mehrerer Reichsftande murde. Die Erziehung war eine fromme, und die Noth der Zeit trug recht mit dagu bei, dem Charafter des Rnaben frühe das Geprage tiefen Ernftes aufgudrücken, wenn auch die häuslichen Berhältniffe gunftig waren. Bu Oftern 1659 ging S. nach Tübingen jum Studium des Rechts und schloß sich mit besonderer Berehrung an den Professor der Jurisprudenz Lauterbach an. Nach sechs Jahren erlangte er die Doctorwürde durch eine Differtation "De falso procuratore", welche von seiner ernften Auffaffung des erwählten Berufs Zeugniß ablegt. Bald banach ließ fich Licentiat S. als Rechtsanwalt in feiner Baterftadt nieder und erlangte schnell eine große Clientel. Daneben war er auch in der Fachwiffenschaft thätig, indem er nach Aufzeichnungen, die er als Student gemacht, ein "Compendium Juris" von Lauterbach herausgab (1677 zu Tübingen bei Cotta erschienen). Er trat damit in die Fugtapfen feines alteren Bruders Georg Jacob, welcher 1643 das Frankfurter Recht herausgegeben hatte. Der Stil jenes Compendiums war etwas fnapp und dadurch manchmal dunkel; doch

wurde es nachmals öfter verbeffert und vermehrt. Allmählich aber zog fich S. gang bon der Führung von Proceffen gurud, weil er munichte mehr an feine Geele benten zu können und ber Ueberzeugung mar, daß bei dem damaligen Buftande des Rechtswefens Advocaten fich schwerlich von Sunde jern halten fonnten. Sein Reichthum ermöglichte ihm folche Buruckgezogenheit. Er widmete fich nunmehr gang ben firchlichen Intereffen, benen er fchon balb nach feiner niederlaffung in Frankfurt seine besondere Theilnahme jugewandt hatte. Als Spener um die gleiche Zeit mit ihm in Frankfurt seinen Ginzug hielt, suchte er beffen Freund= fchaft und forderte langere Zeit die Beftrebungen bes neuen Seniors der luthe= rischen Geistlichkeit in hervorragendem Mage. So hat er u. a. mit Gymnafiallehrer Dieffenbach die erfte Unregung ju ben berühmten "Collegia Pietatis" gegeben, welche anfangs zwar manchen Segen ftifteten, aber doch ben Abfichten Spener's nicht gang entsprochen haben, fofern eine Angahl Berfonen aus Diefem Kreife fich allmählich von der lutherischen Rirche absonderte. Bu biesen gehörte Licentiat S. felbit, welcher por allem durch den Bertehr mit dem ichwarmerischen Kräulein Cleonore v. Merlau zur Separation bestimmt wurde. Umsonst waren die friedlichen Warnungen Spener's, der fich in diefer Sache wie gewöhnlich fehr mild zeigte - feit 1676 enthielt fich G. vollständig des heiligen Abendmahles, weil er es nicht mit Unwürdigen genießen wolle. Den Sammelpunkt ber Migbergnügten bilbete bie Wohnung der Merlan im Saalhofe, wo häufig Berfammlungen ftattfanden. Un einer folchen Zusammenkunft betheiligte fich u. a. auch der Quater William Benn, wodurch es fich erklart, daß G. von mancher Seite als Anhänger diefer Secte angesehen wurde. Er entfremdete fich Spener immer mehr; bennoch beharrte biefer auf feinem bulbfamen Standpunkte gegen die ehemaligen Freunde. Dagegen benutte der Rath eine Beschwerde des heffischen Landgrafen wegen Berbreitung verdächtiger Bücher in Frankfurt, die Merlau jum Verlaffen der Stadt aufzusordern, welche übrigens trok dieses Besehles blieb, bis fie 1680 dem Gefinnungsgenoffen Beterfen die Band reichte und beffen fernere Schickfale theilte. Begen S. felbst wagte man nicht so scharf aufzu= treten, weil man den Wegzug eines fo reichen Mannes nach Bennsplvanien fürchtete. Man war nämlich feitens der Separatisten auf alles gefaßt und bereit. lieber über den Ocean zu wandern, als sich zu unterwerfen. Im J. 1681 bildete fich fogar eine "Frankfurter Compagnie", welche von Benn 25 000 Ader Land anfaufte und bei welcher S. hauptfächlich betheiligt war. Allein die Stadt Bermantown (heute ein Theil von Philadelphia) wurde doch nicht durch Frantfurter Separatiften, fondern durch Crefelder Gefinnungsgenoffen erbaut, und die Erben von G., welche manche Unannehmlichkeiten mit ihrem Befige jenfeits des Weltmeeres hatten, gaben schließlich denfelben völlig auf. Allein ohne Zweisel mar es für S. immerhin von Vortheil, jeden Augenblick mit der Emigration droben ju tonnen. Gräftige Unterftutung fand er in feiner entschiedenen Saltung auch burch feine Battin, die bibelbundig und glaubensstart, aber "weit halsstarriger als er gewesen", wie ein Zeitgenoffe urtheilt. Indeffen besuchte S. noch die Collegien Spener's, bis sie aus bessen Hause in die Barsugertirche verlegt wurden (1682), was ihm einen Anlag bot, fich davon fern zu halten. Im folgenden Jahre tam es zum vollen Bruch zwischen den ehemaligen Freunden, als ein Brief des Separatisten Dr. Chriftoph Fenda bekannt murde, in dem dieser die Brivaterbauungen im Gegensat jum Abendmahle für die mahre Communion erklärte. Spener veröffentlichte nun einen Tractat (1684): "Der Rlagen über das verdorbene Chriftenthum Migbrauch und Gebrauch", in dem er zwar die Schaden des damaligen firchlichen Lebens freimuthig bloglegte, aber doch ent= schieden von den Separatisten sich lossagte. Als er 1686 Franksurt verließ, betrat er übrigens noch einmal des ehemaligen Freundes Saus, um Abschied

Shup. 131

von ihm zu nehmen. Später bat er ihn auch brieflich, anderer Gewiffen nicht zu verwirren, wenn er nicht felbst von seiner Meinung weichen wolle. Der Rachfolger Spener's, Arcularius, war entschieden gegen S. gestimmt, fonnte aber deffen Ausschnung mit der Rirche noch weniger herbeiführen. immer mehr den Ansichten Dr. Peterfen's bei, mit dem er lebhaft correspondirte und deffen Lehre bom Chiliasmus er befonders vertheidigte. Auch auf dem Sterbebett behauptete er Arcularius gegenüber, ber ihn zur Communion beftimmen wollte, feinen Standpunkt und murde beshalb ohne geiftliche Begleitung in der Nacht begraben. Als Todestag wird gemeinhin der 22. Mai angegeben; in einer Aufzeichnung der Wittme, die fich noch erhalten hat, ift jedoch ber 21. Mai angegeben. Bermuthlich ift das Ableben turz vor Mitternacht erfolgt und die lettere Angabe festzuhalten. Die Witwe fette den Widerstand gegen die kirchliche Behörde fort und zog fich deshalb mancherlei Unannehmlichkeiten zu. Auch eine der vier Töchter, Maria Katharina, eine gelehrte Dame, welche der Bater forgfältig unterrichtet hatte, vertrat energisch dessen Ansichten. Sie pflog lebhaften Berkehr mit mancherlei Separatisten und errichtete zu homburg bor der Sohe, wo fie bis 1742 lebte, eine Stiftung "für die bedrängten Glieder Chrifti". Die Ansichten von S. wurden noch lange durch Gefinnungsgenoffen in Frankfurt vertreten, wenn fie auch immer auf einen kleinen Rreis beichränkt blieben.

Es erübrigt noch ein Wort über S. als religiösen Schriftsteller und Liederbichter. Im J. 1675 gab er heraus ein "Chriftliches Gedentbüchlein gur Beforberung eines anfangenden neuen Lebens" (Frankfurt bei Zunner). Gine oft ermahnte frühere Ausgabe von 1673 hat wol nie eriftirt. Spener, der von vielen als Berfaffer angesehen wurde, ftellte der Schrift, die noch teine Absonderungs= gelufte berrath, ein fehr gunftiges Zeugniß aus. G., der fich an Tauler, Joh. Arndt und andere Myftiter anlehnt, unterscheidet bei bem Wert des neuen Gehorsams drei Theile: Reinigung der Gewissen, Beiligung der Begierden und Aufopferung des Willens. Der Anhang enthält u. a. fünf Lieder, als letztes das bekannte "Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut". Merkwürdiger Weise gerieth der Name des Verjassers bald in Vergessenheit — man nannte Beinrich Müller, Schade, Franke u. a. als Dichter - fpater nahm man fogar an, daß das Gedicht keterische Unfichten enthalte und von Sugo Grotius berrühre, bis der Frankfurter Senior Plitt endlich 1731 den richtigen Berfaffer nach= Die vier übrigen Lieder, welche Dr. Ebeling (Blätter für hymnologie 1883, Ar. 2) gleichfalls S. zuschreibt, dürften eber von Gefinnungsgenoffen des= felben herrühren und haben jedenfalls nicht annähernd den gleichen Werth wie jenes Loblied, das ein wahres Kleinod unserer Kirche bildet und bald ungemein beliebt wurde. Gine zweite Schrift gab G. 1677 heraus: "Chriftliche Lebensregeln ober vielmehr außerlesene Spruche aus dem Reuen Testamente, beren buchftäblicher Inhalt ohne ferneres Bertunfteln den gewiffen Weg zu dem einigen höchsten Gut und das rechte Wesen der Tugenden einfältig, doch gründlich zeiget" (Frankfurt bei Zunner). Auf Bitte von Spener hatte er vor der Beröffent= lichung einiges geandert, besonders mehrere Abweichungen von der Uebersetjung Luther's, die bedenklich schienen, beseitigt; doch fühlt man eine tiefe Berftim= mung gegen die Geiftlichkeit hindurch. Gine Schrift über die Bedeutung eines Rometen, die S. 1681 herausgegeben haben foll, scheint nicht mehr vorhanden zu fein.

Ogl. Nova Acta Hist. Eccl. X, 544 (Aufsat von Plitt). — Ferner Mittheilungen des Franksurter Alterthumsvereins 1861, S. 251 f. (Aufsat von Henden); endlich meinen Aufsat in der Zeitschrift: Christliche Welt 1889,

Schütz.

Nr. 43, 44, 47, 48 (auch mit einigen Aenderungen abgedr. in dem Kirchenkalender für die evangelisch-lutherische Gemeinde Frankfurt a. M., Jahrgang 1890).

Schütz: Karl S., auch Schytz geschrieben, Kupserstecher und Architekt, geboren am 2. November 1745; † am 14. März 1800. S. wurde am 2. November 1745 zu Laibach geboren (nicht, wie Wurzbach angibt, 1746 zu Wien) und auf der Wiener Afademie zum Künstler ausgebildet. Bei seiner großen Begabung versuchte er sich in den verschiedenartigsten Kunstgebieten. Am meisten aber leistete er in der Kadirung und im Kupserstich. Er interessitet sich namentlich sür architektonische Borwürse und vereinigte sich mit J. Ziegler zu einem Werke unter dem Titel: "Collection de einquante vues de la ville de Vienne, de ses Fauxbourgs et de quelques uns de ses Environs", in dem etwa ein Duzend Blätter von ihm herrührt. Aquarelle von seiner Hand werden in der Abertina und in der k. k. Akademiebibliothek zu Wien ausbewahrt, wo sich auch einige seiner Handzeichnungen besinden. S., der Mitglied der k. k. Akademie der bildenden Künste und Prosessor der k. k. Ingenieurakademie war, starb zu Wien am 14. März 1800.

Bgl. Wurzbach, Biographisches Lexifon des Kaiserthums Oesterreich XXXII, 131—133. — Bodenstein, Hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens 1788—1888. Wien 1888. S. 177—178.

Schüt: Rafpar S., preußischer Geschichtschreiber, geboren zu Gisleben, † am 16. September 1594 zu Danzig, wo er oberfter Stadtschreiber war. war 1561, offenbar schon in reiferen Jahren, nach Königsberg gekommen, wo sein "Bruder", d. h. boch wol sein Stiefbruder, Georg Lange, Professor der Rechte war. Um 26. September des genannten Jahres ist er in die Univerfitätsmatrifel eingetragen und am 30. erhielt er die Magisterwürde. Schon am Ende (5. December) des folgenden Jahres wurde ihm auf den Wunsch des Ber-2008 Albrecht die Professur der Dichtkunst übertragen, zuerst zwar nur auf ein Jahr, bald aber für die Dauer. Dennoch war in diefer Stellung feines Bleibens nicht lange, da er der Berufung in das Amt des unterften Stadtschreibers von Danzig ichon 1565 Folge leiftete. Dort blieb er, in der üblichen Weise auffteigend, bis an feinen Tod. Er heirathete eine Tochter (Anna) des Dangiger Stadtphysitus Dr. Johannes Placotomus (Brettschneider), welcher vorher herzoglicher Leibarzt in Königsberg gewesen war. Wenn als Geburtsjahr des S. gewöhnlich 1540 angegeben wird, so ist diese Annahme mit Rucksicht auf die Beit feiner akademischen Unftellung in Königsberg völlig unhaltbar, wenigftens ift es fein zwingender Beweiß für eine fo große Jugend, daß er felbst in feinem 1562 verfaßten Lobgedichte auf den mehr als 70jährigen Herzog Albrecht von feinen eigenen jungen Jahren redet und für ein reiferes Alter beffere Berfe verspricht: so konnte er sich äußern, auch wenn er schon im vierten Jahrzehnt seines Lebens ftand, ein Professor ber Dichtkunft von 22 Jahren ift aber boch für jene Zeiten nicht gut denkbar. Daß S. sich auch mit der Rechtswiffenschaft befaßt haben muß, geht aus einer Seite feiner fchriftstellerischen Thätigkeit hervor: ob er aber wirklich, bevor er nach Königsberg ging, in Wittenberg studirt hatte, bleibt, so mahrscheinlich es jedenfalls aussieht, doch durchaus unerwiesen. Neben seiner amtlichen Thätigkeit, für welche eine große Reihe im Auftrage des Danziger Rathes abgesaßter Schriftstude Zeugniß ablegt, ift S. auf drei verschiedenen Gebieten schriftstellerisch hervorgetreten: er war Dichter, er verjagte einige juri= stische Abhandlungen, er galt für einen der angesehensten Geschichtschreiber seiner Seine zahlreich erhaltenen Gedichte find zumeift Gelegenheitsarbeiten mannichfaltiger, aber gewöhnlicher Art; von größeren waren hochstens zu erwähnen: "Disputatio poetica de libello Horatii de arte poetica", 1562;

Schütz.

133

"Prussiae liber primus, sermone ligato", 1563; "Sermonum Job liber heroicus", 1569; "Ecclesiastes Salomonis carmine heroico", 1580. Seine kleinen juri= stischen Schriften bewegen sich hauptsächlich auf dem Gebiete des Erbrechts. Da S. feine ursprüngliche Absicht, die gange preußische Geschichte in Berfen gu beschreiben, nach Bollendung des erften Buches gludlicherweise aufgegeben hat. fo ift als fein Sauptwert, mag es auch, nach heutigem Makitab gemeffen, nicht mehr sonderlich hochzustellen sein, seine "Historia Rerum Prussicarum Das ift Wahrhaffte und eigentliche Beschreibung der Lande Preuffen" zu betrachten, welche in der ersten Ausgabe (Zerbst 1592), in der sie nur bis 1525 hinabaeht, 541 enggedruckte Folioblätter fullt. Da S. in feiner Ginleitung gar viel von der Mangelhaftigkeit der bisherigen Geschichtschreibung, von ihrer ganz ungenügenden Kritik und insbesondere von ihrer Unkenntnig der Urkunden, der Acten und Recesse spricht und gerade diesen Mangel tief beklagt, so hat man lange, weil ihm gerade in seiner amtlichen Stellung actenmäßiges Material zu unbeschränkter Einsicht und Berfügung fteben konnte, fein Werk mit überaus gunftigen Augen angefeben. Als aber Th. Birich für feine Ausgabe ber Dangiger Chroniken in ben Seriptores rerum Prussicarum auch die bortigen archivalischen Quellen mit dem, was S. daraus entnommen haben wollte, verglich, stellte fich bald heraus, daß er genau fo wie feine von ihm getadelten Borganger gearbeitet, daß er fogar feine "Recesse" nicht aus ben Driginalen, sondern immer erst aus zweiter und dritter hand entnommen hat: er ift vollkommen feinen Borgangern gleichzustellen, auch seine Angaben find durchweg nur dann anzunehmen, wenn fie durch anderweitige Ueberlieferung sicher gestützt werden. Die zweite (jedoch sehr schlechte) Auflage erschien, besorgt und mit einer Fortsetzung bis 1595 (1598) versehen durch David Chytraus, zu Leipzig 1599.

Kurze Nachricht von M. Caspar Schützens Leben und Schriften, in Preußische Sammlungen zc. I, 596—620 (Danzig 1747). — Töppen, Gesch. der Preuß. Historiographie (1853), S. 252—262. — Die bezüglichen Bemerkungen von Th. Hirch sinden sich zerstreut in den letzten Bänden der Scriptores rerum Prussicarum. — In den Kirchenbüchern von Eisleben ist keine Nachricht über S. zu sinden. K. Lohmeher.

Schiit: Runo Damian S. ju Holzhaufen, geboren am 15. Febr. 1825 zu Tamberg in Raffau, † am 23. Juni 1883 zu Bensheim a./B., ging 1846 nach Beendigung forstwiffenschaftlicher Studien nach Texas und gelangte 1852 nach vielsachen Wanderungen durch Californien und Mexiko nach Peru, wo er sich einer Expedition zur Erforschung des oberen Marañon anschloß. Die Erfahrungen diefer Reise veranlagten ihn, mit der peruanischen Regierung einen Bertrag über die Begründung deutscher Colonien an den oberen Maranonzuflüffen abzuschließen und nach langen Verzögerungen kam 1859 die deutsche Colonie am Pozuzo zu Stande, vorwiegend aus Tirolern und Rheinlandern bestehend, welche im Anfang mit ben größten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und ihren Gründern Vorwürfe eintrug, die jum Theile begründet waren. Sicherlich waren Die Schwierigkeiten einer deutschen Ackerbauansiedelung unter=, und die Aussichten auf gleichmäßige und dauernde Gulfeleiftung der pernanischen Regierung überschätzt worden. Die Colonie hat sich später gunftiger entwickelt, nachdem die schwersten Rämpse durchgesochten waren, aber S. hat nicht alle Borwürfe ent= fraften können, welche ihn trafen. Seit 1865 in Deutschland lebend, hat er mancherlei fleinere Schriften über Amerika, julett ein Wertchen über Beflindien, veröffentlicht, die selten über das Niveau der Touristenlitteratur sich erhoben. Die Aera deutscher Coloniengrundungen, zu deren weniger erfolgreichen Vorlaufern er gehört, hat er freudig aus feiner Abgeschiedenheit heraus begrüßt.

Friedrich Rakel.

Shit: Katharina f. Zell.

Schüt: Otto Friedrich S. war am 20. September 1690 zu Schwerin in Medlenburg als Sohn des bortigen Superintendenten geboren und studirte Theologie in Rostock von 1709—12, dann in den zwei nächsten Jahren in Wittenberg, Leipzig und Jena neben der Theologie vornehmlich Griechisch und Bebräifch. Gine Bauslehrerftelle in Roftod gab er wegen der unter Rarl Leopold hereinbrechenden Wirren 1715 auf und ging nach Schwerin, 1718 wurde er Hauslehrer in Luneburg, 1720 Prediger in Rehna, 1722 zweiter Paftor an der Lambertifirche in Lüneburg und ftarb schon 1728. Gine umfangreiche Lebensaeschichte des David Chytraus (f. A. D. B. IV, 254), für die er einen mächtigen Stoff zusammengebracht hatte, unter bem Titel "De vita Davidis Chytraei Theologi, Historici et Polyhistoris Rostoch. Commentariorum libri IV" (Hamburg 1720, 22 und 28) hat ihn bekannt gemacht. Er hinterließ einen Sohn, Friedrich Georg S., geboren am 27. Februar 1726, nachher Protoconful in Luneburg, und eine Tochter, aus deren zwei Ghen der Burgermeifter Christian Friedrich Oldekop und der Sundicus Otto Friedrich Kraut geboren wurden. Schütz' Werk ist jett durch Otto Krabbe's David Chytraus, Rostock 1870, gang bei Seite geschoben.

Annalen der Braunschweig-Lüneb. Churlande VIII, 4 (1794) S. 615 f.
— Krey, Beiträge zur Meckl. Kirchen= und Gelehrtengeschichte I, 93. 94.

Shit: Christian Wilhelm v. S., geb. zu Berlin am 13. April 1776, ift schon auf der Schule mit dem 3 Jahre alteren L. Tieck in flüchtige Berührung gekommen. Sein formales Talent feffelte ben nach Schulern ausschauenden Wilhelm Schlegel, welcher nach der glücklichen Entdeckung L. Tied's bereits in Neubeck einen Fehlgriff gethan hatte, um erft in Fouque wieder an ben rechten Mann zu tommen. Schlegel nahm in seinen und Tied's Almanach von 1802 (Chiffre SZ) Romanzen von Schütz in spanischem und englischem Stile auf und führte 1803 den "orientalisch duftenden" "Lacrimas", eine spielerige Nachahmung des "Alarkos" beim deutschen Bublicum ein. (Bal. feine fammtl. Werke 1, 370.) Alle Berehrung der Romantik konnte G. vor bem überstarten Einfluffe Schiller's nicht retten, und 1809 wetteifert ein antiti= firendes, in fechsfußigen Jamben abgefaßtes Drama "Niobe" in der Chorfrage mit der "Braut von Messina". Die schlecht beherrschte Form — S. wagt sich an tomplicierte Strophengebaude - lagt die dichterische Impoteng bes Berfaffers klar hervortreten, der seine "Niobe" auf der Bühne zu Stein werden läßt. Richt glücklicher erwies fich die ftrengantitifirende Form des Dramas mit Choren an dem romantischen Stoffe des "Grafen und der Gräfin von Gleichen". (Bal. Weilen, Zeitschr. f. allg. Geschichte 2, 456.) Noch im Banne der Romantik schrieb S. 1808 seine "Romantischen Wälder". 1811 erschien, fichtlich unter dem Einfluffe Friedrich Schlegel'scher Impulse, im Genre der romantischen Erzählung Boccaccios und Cervantes', der 1. Band eines "Gartens der Liebe", un= lesbar durch seinen blumigen, in endlosen Participialconstructionen sich hin= Die später (1821) erschienene dramatische Bearbeitung der ziehenden Stil. Geschichte von Guiscardo und Ghismonda (Boccaccios "Decamerone" 4, 1) zeigt noch romantische Einflusse; die gleichzeitig edirte "Evadne" weist wiederum auf den Niobestoff gurud. Dennoch urtheilte schon 1809 2B. Schlegel über S. er sei nach seinen Tragodien ein großer Frat geworden, mahnwitige Citelkeit habe ihn zu Grunde gerichtet (an Tieck 3, 295); von den Romantikern als Dichter aufgegeben gefiel er sich 1818 in einem opernhaften "Raub der Profer= pina" (Förster's "Cangerfahrt", vgl. Wiener Jahrb. d. Litt. 1818 2, 213). um 1819 in angeblich Shakespearifirenden Dramen gang jum Nachahmer Schiller's Ship. 135

ju werden; fein "Graf von Schmarzenberg" behandelt in fünffüßigen Jamben eine Episode der brandenburgischen Geschichte im 30jahrigen Rriege als unberkennbares Pendant des "Wallenstein", ebenso wie ein "Karl der Kühne" (vgl. Jahrb. d. Litt. 1822 20, 191) fich an die "Jungfrau von Orleans" anschließt. Daß fein "Marino Falieri" (1820, vgl. an Tieck 2, 273) und der als Anfang eines Hohenstaufencyclus gedachte "Beinrich der Löme" (1823, ungebr. Brief an Matth. v. Collin) unausgeführt geblieben find, barf mit hinblid auf bie findlich unbeholfne Form der Dramen von 1819 nicht bedauert werden. — S. der bis 1814 meift in Berlin, engberbunden mit Fichte, Bernhardi, Barnhagen, auch mit Chamiffo, gelebt, der 1814-1819 in Ziebingen &. Tied endlich naber gekommen war, ift um diese Zeit jum Ratholicismus übergetreten, der bon da ab mehr und mehr fein Denten beherrscht, mahrend er felbft fich jum Bielfcreiber im fclimmften Ginne entwidelte. Ginem afthetischen Berfuche über "Samlet" (Fr. Schlegel's D. Mufeum 1813 3, 296) war eine Auseinandersetzung mit Shakespeare im Borworte "Karl's des Rühnen" ("über das vaterländisch-historische Drama") gefolgt, bis endlich seine Rettung der geschichtlichen Maria Stuart Shakespeare's bichterische Laufbahn als Abfall zum Katholicismus hinstellen will (1839); noch beffer erhebt er (1842) gegen Tied's angebliche Dekatholifirung des antiken Dramas Protest und stellt (1844) an Pyrker's öder "Tunisias" Betrachtungen über die Epik der Neuzeit an. Anfate hatte ein Auffat über Müllner (Wiener Jahrb. 1820 10, 130) gezeigt. Neber Nationalokonomie und Politik sich zu äußern, hat G. durch Adam Müller's "Agronomische Briefe" sich veranlaßt gesehen (F. Schlegel's D. Museum 1812 2, 158, 1813 4, 269). Unter ber großen Angahl feiner politischen Effans nenne ich nur "Rugland und Deutschland" (1819) und die mahrend der Abfassung der Cenfurgesetz geschriebene und ichon im Drude veraltete Abhandlung. "Ueber Deutschlands Prefigeset" (1821). — Als Champion das Katholicismus jog er zuerft 1838 für den Erzbischof v. Gnefen und Bofen, v. Dunin, gegen die preußischen Behörden ins Feld, schrieb 1841 für das Kirchenrecht und gegen das Staatsrecht in der Rheinproving und edirte 1842-45 die Zeitschrift "Unticelfus" jur zeitgemäßen Apologie des Katholicismus und jur Kritit des Protestantismus. Diese umfangreiche journalistische Thätigkeit hat S. doch noch Beit gegonnt, anfangs der zwanziger Jahre fich mit ber Schöpfung und ber Entstehung der Erde zu beschäftigen, für die gleichzeitig auch Fr. Schlegel ein lebhaftes Intereffe empfunden hat (vgl. deffen C. Werke 10, 365). Diefe auf die Naturwissenschaft gerichteten Bemuhungen, die ihn gelegentlich bis zu Detailuntersuchungen über Hopfenkrankheiten und zu Studien über die Verwerthung der Schafwolle in Alterthum und Neuzeit führen, haben Goethe's Untheil gewedt, ohne daß eine dauernde Berftandigung hatte Blat greifen konnen (Tagund Jahreshefte 698. 956; vgl. Berte, Bempel 29, 750, dann insbesondere 33, 124. 140. 493 und Goethe's Naturwiffenich. Correspondeng hrag. v. F. Th. Bratranet 2, 241 insbef. 247). — Bang außer den Zusammenhang seiner sonstigen Schriften fällt die Ginführung Cafanova's in die beutsche Litteratur, ein Barergon, das feine vielgeschäftige, außerlich geschäftsmäßige Art des Litteraturbetriebes trefflich charatterifirt. - S. hat zulett meift in Dregden und auf feiner Besitzung Reichenwalde bei Frankfurt a. D. gelebt und ift am 9. August 1847 als Ritterschaftsbirector der Neumark zu Leipzig geftorben. In den Briefen feiner Zeitgenoffen, insbesondere aus dem Rreife der Romantit erscheint er häufig als lieber Freund; wiffenschaftlichen Ruhm hat ihm feine ganze Schreiberei nicht eingetragen. Rein biographisches Lexiton gedenkt feiner; eingehenderes bietet lediglich Roberftein 3, 2269 ff.; werthlos ift die Notig Goedete's 3, 55. Den Protestanten hat fich S. durch feine Conberfion entfremdet; den Ratholiten hat

er so wenig zu Dank gearbeitet, daß auch eindringliche Darstellungen der Kirchengeschichte ihn nur beiläufig oder gar nicht nennen.

Ostar N. Walzel.

Schuet: Wilhelm Morit Stephan Ludwig S., Arzt, wurde am 9. Juli 1808 gu Münfter geboren, wofelbft fein Bater Mitglied des Regierungs= collegiums mar. Nach Ueberfiedlung feiner Eltern nach Berlin besuchte er bas Friedrich-Wilhelms-Comnafium dafelbst und erlangte bereits mit 15 Jahren die Reife für Brima. Doch bezog er aus Gefundheitsrucksichten erft 1824 die Univerfität zu Berlin, erlangte hier 1829 auf Grund feiner Inauguralabhandlung "de vino" die Doctorwürde, diente fein Militärjahr als Compagnie-Chirurg ab, machte darauf eine längere wiffenschaftliche Reise und ließ sich 1833 als praktischer Arst in Berlin nieder. Richt lange danach wurde er Affistent an der unter Leitung von Trueftedt ftehenden Seilanstalt für Rrante böherer Stände, murde 1837 jum Stellvertreter der beiden Phyfiter von Berlin ernannt und im 3. 1841 jum Assessor chirurgiae beim Medicinalcollegium der Broving Brandenburg, bei dem er 3 Jahre später zum Rath avancirte. 1853 trat er in die wiffenschaftliche Deputation für das Medicinalwesen ein und erhielt 1856 den Charafter als Geheimer Medicinalrath. Während der Jahre 1841-56 mar S. Communalarmenarat; er verfah dies Amt mit befonderer Borliebe. S., der am 22. Juni 1857 starb, war nicht bloß ein durch humanität, Sinn für echte Collegialität und Tüchtigkeit, sondern auch durch hervorragende Bildung ausgezeichneter Argt. Ueber die von ihm mahrend mehrerer Choleraepidemieen gemachten Beobachtungen veröffentlichte er in Birchow's und Reinhardt's Archiv. Jahrgang 2, sowie als felbständige Brochure einige Berichte und statistische Ueberfichten; auch intereffirte er sich fehr für psychiatrische Studien. Als thätiges Mitalied verschiedener wiffenschaftlicher Bereine (geburtshülfl. Gefellschaft, Gefellschaft für wissenschaftliche Medicin) hielt er mehrsach anziehende und belehrende Vorträge. Noch in seinem Todesjahre erschienen von ihm einige Auffäte ("Ueber bas Klima von Nigga", "Ueber die Seilwirtung der comprimirten Luft") in der "Deutschen Klinit".

Bgl. Biogr. Lexikon hervorragender Aerzte, herausgegeben von A. Hirsch V, 295. Ragel.

Schuthar: Wolfgang S., gen. Milchling, geb. etwa 1490 in Treps. Er entstammte einer altheffischen Abelsfamilie, welche in engen Beziehungen zur Reichsburg Friedberg ftand. Wir wiffen nicht, wann er in den Deutschen Orden trat, fonnen aber annehmen, daß er icon langere Beit der Ballei Beffen angehörte, als er im 3. 1529 jum Landcomthur berfelben erwählt murbe. S. scheint es anfangs gut verstanden zu haben, dem glaubenseifrigen und energischen Landgrafen Philipp gegenüber die Selbständigfeit der Ballei gu mahren. Er mußte es geschehen laffen, daß in den vom Orden abhängigen Biarreien in der Stadt Marburg wie auf ben Dorfern der proteftantische Gottesdienft eingeführt wurde; er leistete fogar die geforderte Silfe bei dem Kriegszuge zur Wiederein= fetzung des vertriebenen Berzogs Ulrich v. Württemberg. Als aber Landgraf Bhilipp auch in der Ordenstirche zu Marburg den protestantischen Gottesdienst einführte und die Bebeine der beil. Elisabeth fortnehmen ließ, traf er in G. einen entschiedenen Gegner. Finanzielle Forderungen kamen hinzu. Obwohl S. bei diefen Berhandlungen als einen überzeugten Unhänger der alten Rirche fich zeigte, fo trug er doch den Zeitumftanden Rechnung und war bereit, dem proteftantischen Landesherrn Opfer zu bringen. Seit er aber zur Ueberzeugung ge= fommen war, daß diese erst mit der Säcularifirung der Ballei aufhören wurden, nahm er den Rampf auf. Während S. aus Beffen entwich, befette der Landgraf die Saufer der Ballei, um daraus Stiftungen für Rirchen und Schulen gu

137

begrunden. Die Klugheit und Entichloffenheit, welche G. in diefen Streitigkeiten gezeigt hatte, ließen ihn nach dem Tobe des Deutschmeisters als den geeigneten Nachfolger erscheinen. S. lehnte zwar anfangs die schwierige Stellung ab, mußte fich aber der einmüthigen Wahl fügen (17. April 1543). Seit der Hochmeister Markgraf Albrecht Breugen, das Hauptland des Ordens, jum weltlichen Bergogthum gemacht hatte, fehlte dem Orden eigentlich die Berechtigung gur politischen Existenz. Wie in Beffen, so sah er sich überall, von protestantischen wie von tatholischen Fürften in feiner Gelbständigkeit bedroht. Denn der fich damals vollziehende Bufammenfchluß der Landesfürstenthumer duldete teine Staatsgebilde von der Art des Deutschen Ordens. G. ftellte fich die doppelte Aufgabe, Breugen aurnickzugewinnen und die Unabhängigfeit der Balleien zu retten. Unbedingter Unichluß an den Raifer konnte allein zu diesem Biele führen, aber er forderte perfonlichen Dienft und Geldopfer. Bu beiden mar G. entschloffen, fließ aber bei der hierfilt nöthigen Gründung einer Generalordenskaffe auf fo entschiedenen Widerstand, daß er diesen Plan aufgeben mußte. Infolge der Besiegung der protestantischen Fürsten im Schmalkalbischen Kriege gewann zwar der Orden bie verlorenen Rommenden gurud, aber auf die Dauer vermochte er doch die Gin= griffe der Landesfürsten, namentlich in heffen und Sachsen nicht fernzuhalten. Schwere Geldopfer legten die Kriegsjahre 1552 und 1553 auf. Hatte S. un= ermudlich Plane geschmiedet, um Bergog Albrecht von Preugen mit Rrieg gu überziehen, fo mußte er fich doch schließlich überzeugen, daß Rarl V. fo wenig wie feine Nachfolger geneigt waren, des Ordens wegen einen Krieg gegen Polen zu beginnen. Vollends feit 1561 auch Livland dem Orden verloren gegangen, war, Bergog Albrecht im Schute des mächtigen Polenkönigs gegen äußere Angriffe gefichert. Die hauptsache mar, daß der Orden felbst nicht im Stande mar, fich au großen Leiftungen aufzuschwingen. S. fand bei ben Balleien feine fraftige Unterftützung in diefer Lebensfrage. Wenn er Jahrelang einen für fein Anfehen nicht förderlichen, erfolglosen Kampf um die Propstei Elwangen mit dem dortigen Capitel und dem Bergoge von Württemberg führte, fo veranlagte ihn dazu vermuthlich der pecuniare Bortheil, den die reichen Ginkunfte der Bropftei ihm und damit der Sache des Ordens gebracht haben würden. Denn die Generalcavitel waren knapp mit Bewilligung bon Gelbmitteln und die Landcomthure waren zum Theil mehr darauf bedacht, ihre eigenen Interessen zu mahren. Auch die viel= fach geloderte Disciplin erforderte energisches Eingreifen. S. hat unter besonders schwierigen Berhältniffen den Orden wenigstens in feinen Balleien in Deutsch= land bor der drohenden Auflösung bewahrt. Dag Breugen nicht wiedergewonnen werden konnte, war nicht feine Schuld. Bis zum letten Athemzuge hat er mit bewundernswerther Ausdauer dafür zu wirken gesucht. 3m 3. 1565 verfiel er in eine schwere Krankheit, aus der ihn am 11. Februar 1566 der Tod erlöfte.

(De Wal) Histoire de l'ordre Teutonique VIII. — Voigt, Geschichte bes Deutschen Kitterordens in seinen zwölf Balleien II. — Acten im Staats= archive zu Marburg.

Schütze: Christian Heinrich S. war geboren am 15. Februar 1760 in Altona, Sohn des Professors Gottsried S. Nach Absolvirung seiner theologischen Studien ward er 1785 Pastor zu Krummendiet und schon 1787 zu Barkau, beides in Holstein, † am 23. Juli 1820. Er hatte sich eine vorzügliche classische Bilbung angeeignet. Als kaum 20jähriger Jüngling schrieb er "Shakspeares Geist" 1780, dann folgten "Gedichte" 1781. "Die Bersuchung Jesuschin Empörungsversuch jüdischer Priester" 1793. "Kritit der Vernunstgründe wider die Schrecken des Todes," 1795. "Kritit der Hypothese einer innern Versuchung im Verstandsvermögen Jesu," 1796. "Lebensbetrachtungen bei dem Gedanken an

Schüte.

den Uebertritt in die Emigkeit", 1797. "Befiods Gedichte überfest. Rebst Epiblemen", 1797, 2. Aufl. 1817. "Kritit der mythologischen Beruhigungsgrunde, mit porgualicher Binficht auf Schillers Gedicht: Die Götter Griechenlands", 1799. Bon nun an ruhte seine Feder, bis fie wieder und zwar recht ftart in Bewegung tam durch den harmsischen Thesenstreit. S. huldigte dem bisher herrschenden Rationalismus und trat nun als einer der eifrigften Begner von CI. harms hervor. Es erschienen von ihm: "Schreiben eines achtzigjährigen Greifes an der Eider an den herrn F. A. Burchardi über deffen dialektische Kritif", 1818. "Nothgedrungene Antwort an zwei Recenfenten meiner, die 95 Thefen von harms betreffenden, noch nicht gedruckten, Schrift", 1818. Eine eigenthümliche Idee war es, aus einer Menge von Schriften alter und neuer Zeit Zeugniffe wider den Thefensteller zusammen zu bringen. Diese erschienen unter dem Titel : "Gespräche im Bücherzimmer über die von Baftor Harms zu Luther's Jubelfeier berausgegebenen 95 Streitfage. Jean Paul zugeeignet. Gine Mtofaitarbeit", 1818, 3 Befte. Sie beweifen jedenfalls eine außergewöhnliche Belefenheit ihres "Diogenes von Sinope oder die falsch gemunzten neuen gehn Gebote. Eine unerläßliche Antwort auf Harms neue Verlästerung S. = H. Geiftlichen", 1819. Schlieflich gab er noch beraus: "Boefie und Brofa für Glücklicherzogene", 1819, wovon jedoch nur der erfte Theil erschien.

Kordes, S.=H. Schrifftellerlegikon 307. — Lübker-Schröder II, 550. — Alberti, II, 368.

Shuke: Euftafius Friedrich S., Schulmann und Theologe, geb. am 3./13. April 1688 zu Sain in den harzbergen öftlich von Stolberg, ; am 19. Marg 1758 gu Altona. Bon feinem Bater, bem P. Jeremias G., forgfältig vorbereitet, folgte er 1701 biefem nach Bernigerobe, dem Stammort ber schon seit längerer Zeit im geistlichen Stande wirkenden Familie. er die Oberschule und kam in das haus des gleich neben der Anstalt wohnenden berufenen Gottesgelehrten und Liederdichters Beinr. Georg Neuß, von dem er für fein Leben bestimmende Eindrücke empfing. Neuß war ein treuer Schüler Spener's, und als S. Herbst 1708, von dem Rector Runde als "hoffnungsvoller Jungling" entlaffen, die Sochicule bezog, mar es junachft in Jena der dem Bietismus geneigte Buddeus, bann in Salle, wo er noch ben alten Rreis ber Bietiften: A. S. France, Breithaupt, Lange, den ältern Michaelis zu Lehrern hatte, befonders Anton, der auf ihn bestimmend einwirkte. Fünfundzwanzigjährig begann er im October 1713 feine Berufsthätigkeit als Conrector an der Oberschule qu Wernigerode, deren Rector er zwei Jahre fpater murbe. Allerdings begunftigt durch die Bemühungen des Grafen Chriftian Ernft zu Stolberg-Bernigerode und der tüchtigen geiftlichen Auffichtsbehörde wirkte er in diesem Umte fo erfolgreich, daß die Schule sich mächtig hob, von auswärts reichen Zuzug erhielt und eine der vornehmsten Schulen in Niedersachsen wurde. Berichiedene an ihn ergangene Rufe lehnte er ab, zumal er seit 1729 seinen gleichstrebenden Bruder Beinrich Rarl als Conrector neben sich hatte. Als nun aber im J. 1738 von König Chriftian VI. von Danemark bie Aufforderung an ihn erging, Die Ginrichtung eines von diesem beabsichtigten akademischen Symnafiums zu Altona zu übernehmen, konnte er sich diefer um fo weniger entziehen, als fein gräflicher Landes= herr, ein naher Berwandter des dänischen Königs, dessen Bestrebungen nach Rraften unterstützte. So ging S. denn nach der Elbstadt, wo er als erfter Director die von ihm eingerichtete Schule zu eben folchem Aufschwung und Bluthe brachte, wie die seines harzischen Stammorts. Bei seinem Weggange von letterem war ihm eine folche Zahl bortiger Schüler gefolgt, daß die oberfte Claffe ber Lateinschule bedeutend abnahm, obwohl dieselbe in seinem Bruder Beinrich Karl Schütze. 139

(fiehe u. S. 143) auch ein tuchtiges haupt erhielt. In den gablreichen, bis auf eine (über Beinr. Born) lateinisch abgesaßten Schulschriften war neben dem ortsgeschichtlichen Intereffe feine theologische Richtung entschieden hervorgetreten, auch hatte er neben feinem Schulamt schon mehrfach durch Bredigten gewirkt - 1740 predigte er auch zu Gottorp vor Konig Chriftian VI. über "eines ebangelischen Chriften freimuthiges Singutreten gu bem Gnabenftuhl Jefu Chrifti"! In Altona fehnte fich S. nun aber, nachdem bas Gymnasium ordentlich eingerichtet und in trefflichen Stand gefett mar, nach einer Bermechselung feines muhfeligen Schulamts mit dem eines Beiftlichen. Dies war ihm vergonnt: 1741 fchied er mit einer Rede "de martyrio scholastico" aus feinem bisherigen Berufe, murde Compaftor an der Hauptkirche zu Altona und Inspector des königlichen Armen- und Baifenhaufes. Den Charakter eines Brofessors der Theologie hatte er schon bei feiner Berufung nach Altona erhalten. Bei ber anerkannten Uebereinftimmung von Leben und Wandel mit Wort und Schrift erwarb S. sich allgemeine Liebe und Berehrung. Mit echt chriftlichem Gemuthe fah er bem ichnell ihn antretenden Tode freudig entgegen. Aus feiner glücklichen 42jahrigen Che mit Elisab. Schmidt aus halberstadt erblühten ihm vier Sohne, die des haufes Freude und Chre waren. Ueber den zweiten Gottfried f. u. S. 142; Gottlob, der jungfte, murde als königl. dänischer Legationssecretar in den Adelstand erhoben. Schuke's Bildniß wurde von Chriftian Fritich zu Samburg in Rupfer gestochen.

Bgl. besonders: Fortges. Nachr. von dem Zustande der Wissenschaft u. Künste in den Agl. Dän. Keichen und Ländern. Kopenh, und Leipzig II, 271—279 und das Berzeichniß der Schriften bei Keßlin, Schrisst. und Künstler der

Grafich. Wern. 43-45.

Eb. Nacobs.

Shitte: Friedrich Wilhelm G., evangelischer Theologe des 18. Jahrhunderis, murde am 10. Februar 1677 als Sohn eines Baumeifters und Raths= mitgliedes in Leipzig geboren, genoß zunächst Privatunterricht, besuchte die Nicolaischule und von 1689 bis 1693 die Fürstenschule zu Grimma. Hierauf bezog er die Universität seiner Baterstadt und widmete fich neben den theologischen eifrig philosophischen und sprachlichen Studien. Das Bebräifche trieb er u. a. bei einem getauften Juden Labatti. Außerdem gehörte er einer Reihe wiffenschaftlicher Gesellschaften an. Bereits hatte er fich die ersten akademischen Grade erworben, als er, durch eingehende Beschäftigung mit den neueren Sprachen trefflich vorbereitet, mit dem berühmten Polyhiftor, J. Burthard Mende, eine Reife durch Rordbeutschland, die Riederlande und England unternahm, auf ber er auch die Universitäten Oxford und Cambridge fennen lernte. Er besuchte bei biefer Gelegenheit zahlreiche Bibliothefen und fnüpfte Berbindungen mit berühmten Gelehrten an. In die Beimath gurudgefehrt, murde er 1699 Sonnabends= prediger an der Thomastirche, rudte, nachdem er 3 Jahre später Lazarethprediger geworden war, 1709 jum Subdiakonus auf, ging in gleicher Eigenschaft an die Rikolaikirche, an welcher er bis jum Archidiakonus emporftieg. Bereits krankelnd, trat er am ersten Sonntage nach Trinitatis 1737 das Amt eines Pfarrers an der Thomastirche an. Rach schweren Leiden ftarb er am 27. Januar 1739.

Neben der praktischen Wirksamkeit ging die akademische Thätigkeit her. S. hielt in der theologischen Facultät, die ihm 1724 die Doctorwürde ertheilte, Vorlesungen über Homiletik, wie er auch als Kanzelredner geschätzt war. Diesem Gebiete gehört auch ein Theil seiner Schristen an. Wir besitzen von ihm eine Reihe von Leichenpredigten. Auch gab er Gottfried Olearius' Collegium pastorale oder Anleitung zur geistlichen Seclencur heraus (Leipzig 1718). Als Vorrede schickte er Georg Smalridge's, Bischoss zu Bristol, Anrede an seine Geistlichkeit voraus. Ferner übersetze er Edward Stillingseet's, Bischoss zu Worcester, Kleine

140 Shühe.

Schriften, beren erster Theil aus 22 Predigten besteht (Leipzig 1732). Verschiedene Programme beschäftigen sich mit der Rezergeschichte, z. B. de combustione librorum haereticorum (Lipsiae 1697 und 1698), de haeresium in ecclesia necessitate (Lipsiae 1714) u. s. Auch schrieb er Aufsähe sür die von J. B. Mencke herausgegebenen Acta Eruditorum. 1707 hatte er sich mit Dorothea Schreiter, der jüngsten Lochter des Wurzener Stiftssuperintendenten, verheirathet. Sie schenkte ihm sieben Kinder, von denen Friedrich Wilhelm S. schriftsellerisch hervortrat. Nachdem sie im J. 1726 gestorben war, vermählte er sich mit Johanna Justina geb. Behr, die, bereits zweimal Wittwe, ihn überlebte.

J. E. Kapp, Programma funebre. Lipsiae 1739. — Unschuldige Nach-richten. 1718. S. 128. — Fortgesetzte Sammlung. 1733. S. 494. — A. H. Krepfig, Album der evangelisch-lutherischen Geistlichen im Königreich Sachsen. Dresden 1883. S. 265. 270. — M. Kansst, Leben und Schrifften aller Chur-Sächsischen Gottesgelehrten, die mit der Doctorwürde gepranget. Leipzig 1742. S. 1130—1140. Von S. 1138 sindet sich das Verzeichniß der Schriften. Vgl. auch S. 870. — E. H. Albrecht, Sächsische erangelisch-lutherische Kirchen-

und Predigergeschichte. Leipzig 1799. I, 152-155. 319.

Georg Müller.

Schüte: Friedrich Wilhelm S., angesehener Schriftsteller auf dem Gebiete des Seminar- und Volksschulwesens, war zu Döcklit in der Provinz Sachsen (Kreis Quersurt) am 19. April 1807 geboren und besuchte das Luceum, von 1824 bis 1827 das Seminar zu Weißensels, deffen Leitung kurz vorher Sarnisch übernommen, mit seinem Geifte durchdrungen und mit einer Reihe tüchtiger Lehrer ausgerüftet hatte. Dankbar gedachte S. später der hier em= pfangenen Anregungen, die für seine Lebensrichtung, seine Lehrthätigkeit und seine ichriftstellerische Wirtsamkeit entscheidend wurden. Auf Harnisch's Empfehlung zog ihn nach bestandener Schulamtscandidatenprüfung im R. 1827 Fr. Zahn als Lehrer an bas Freiherrlich v. Fletcher'iche Seminar in Dresben, wo er einen außerordentlichen Fleiß entfaltete. Neben seiner Amtsthätigkeit, die jum großen Theile aus Musikunterricht bestand, war er von 1830 bis 1832 an der Kal. Blindenanstalt beschäftigt, dazu genoß er zu seiner musikalischen Fortbildung den Unterricht des Hosorganisten, Johann Schneider, und trat bereits mit größeren ichriftftellerifchen Arbeiten berbor. Außerdem feffelte fein Intereffe bas eingehende Studium der deutschen Sprache und Grammatik, namentlich an der hand R. F. Beder's, wozu später die Vertiefung in das classische Alterthum kam, weil er die Reiseprufung an einem Symnafium bestehen und, einem schon in der Jugend gehegten Wunsche solgend, sich dem Studium der Theologie widmen wollte. Letteres begann er 1842 in Leipzig, nachdem er fich bereits 1832 mit 3. S. Wohllebe aus Weißenfels verheirathet hatte. Diefer Che entsproften 8 Kinder. von denen zwei fruh verftorben find. Bereits nach zweijuhrigem Studium erhielt S. im J. 1844 bom Fürften b. Schonburg einen Ruf als Director an bas eben gegründete Seminar zu Waldenburg in Sachsen, das er "burch seine gesunde und nachahmungswürdige Einrichtung" bald zu einer Musteranstalt erhob und über 40 Jahre leitete.

Daneben entsaltete er eine sruchtbare schriftstellerische Wirksamkeit, welche sich auf drei Gebiete bezog. Zunächst auf den Musitunterricht. Bereits 1835 war seine "Praktisch-theoretische Anweisung sür den Unterricht in der Harmonielehre" erschienen, welche von der 2. Auslage an den Titel sührte: "Praktisch-theoretisches Lehrbuch der musikalischen Composition, nach pädagogischen Grundsähen abgefaßt". Sie sand schnell Anerkennung und weite Verbreitung (6. Ausl. 1883). Für die Hand des Schülers schried S. einen Auszug, die "Kleine Compositionslehre. Hand- und Wiederholungsbüchlein" (Dresden und

Leipzig 1836, 2. Aufl. 1844). Als Frucht langjähriger Beschäftigung beröffentlichte er 1838 sein "Sandbuch zur praktischen Orgelschule", welche auch außerhalb Sachsens vielfach gebraucht wurde (6. Aufl. 1877). Daß es auch in den preußischen Regulativen vom October 1854 empfohlen murde, gereichte bem Berfaffer zu besonderer Freude; glaubte er doch so feinem Baterlande einen Dienst der Wiedervergeltung leiften zu konnen. Für weitere Kreise bestimmt war der "Generalbaß für Dilettanten" (Dresden und Leipzig 1837, 4. Ausgabe 1872). Bu jedem diefer Sandbücher erschien ein umfangreiches, forgfältig ausgegrbeitetes "Beispielbuch"; bas zum Unterricht im Orgelspiel hieß "Praktische Orgelschule" (7. Aufl. 1884). Bu letterer hatte u. a. fein Lehrer und Berather, der Hoforganist Johann Schneider, die Zwischenspiele geliefert. Gin Auszug ift die "Rleine Orgelfchule". In Gemeinschaft mit Johann Schneider schrieb er bas "Evangelische Kirchenpraludienbuch nebst Commentar", Dresden und Leipzig 1849. Außerdem veröffentlichte er den "Brattischen Lehrgang für den Gefang-

unterricht in Volksschulen". Leipzig 1843.

Ebenso verbreitet find Schute's Schriften über den Religionsunterricht. In Anlehnung an die Bestrebungen seines Lehrers Harnisch wollte er dem Be= tenntniffe im Religionsunterrichte der Bolfsichule zu feinem Rechte verhelfen, "baß jeder Ratechumen zu jeder einzelnen Lehre von Gerzen fprechen lerne: Das ift gewißlich mahr". Bon 1865-1868 erschienen die "Entwürfe und Ratechefen über D. Martin Luthers fleinen Katechismus" (3 Bande, 3. Aufl. 1879). Die 4. Aufl. des 1. Bandes, an der der Berfaffer bis wenige Tage por feinem Tode gearbeitet hatte, ist von seinem älteren Sohn herausgegeben worden. (Eine schwedische Uebersetzung des Werkes von D. Karl Lind ift in Carlstad in 2. Aufl. erichienen.) Das Buch will bem Lehrer bas zur Erklärung nothwendige Material in praftifch-verwendbarer Beife an die Sand geben. Der Bang ift ber, daß eine Reihe von Fragen vorangestellt, mit Erläuterungen versehen und darauf in einer Katechese ausgeführt werden. Jenen Fragen und Antworten entspricht genau die Anordnung in dem für den Schüler bestimmten "Schulkatechismus. D. Martin Luthers fleiner Ratechismus unter Mitwirkung des Confistorialrat D. Otto in Glauchau und des Oberpfarrer D. Clofter in Meerane bearbeitet" (2. Aufl. Leipzig 1883. Gine finnlandische Uebersetzung von Juufo Sedberg erschien in Inwästhläßä). Die inftematische Begrundung feiner Unschauungen hat S. in feiner "Praktischen Ratechetik für evangelische Seminare und Lehrer" (Leipzig 1879, 2. Aufl. 1883; eine norwegische Uebersetzung von Bfarrer Alfred Rofenlund erschien in Aaseral) gegeben, nachdem er fie bereits in einem Bortrage: "Die katechetische Form nach ihrer hiftorischen Entwidlung und ihrem Stand in der Gegenwart" (Leipzig 1864) furz zusammengesaßt hatte. Bur Ginführung der Lehrer in das Schriftverständniß sollte die "Schullehrerbibel" (Dresden und Leipzig 1846 ff.) Dienen; Die zwei erschienenen Abtheilungen behandeln Die Evangelien des Matthaus, Marcus und Lucas. Dem zweiten Bande ift eine "furze hermeneutit für Schullehrer" vorausgeschickt.

Bon großer Bedeutung find ferner Schute's Arbeiten auf bem Gebiete ber Bolfsichule und des Seminars. Seine Anschauungen über die Aufgabe des lekteren hatte er bereits 1851 in seiner Schrist: "Die Seminarnoth und ihre Abhülfe. Oder die Reorganisation der Boltsschullehrerbildungsanftalten im Sinne ber Schrift und nach ben Bedürfniffen bes Lebens" niedergelegt. Er vertheidigte hierin das Seminar gegenüber den von allen Seiten, von dem Volke, der Kirche, den Staatsregierungen, den Lehrern, ja den Seminaren felbst erhobenen Borwurfen und wollte daffelbe "auf chriftlicher Bafis und in volltommener Angemeffenheit der richtig verftandenen Bedürfniffe des Bolfslebens" organisirt wiffen Bur wiffenschaftlichen Ausruftung ber Lehrer veröffentlichte er fein Sauptwerf

Schüte.

"Evangelische Schulfunde. Praktische Erziehungs= und Unterrichtslehre sür Seminare und Volksschullehrer" (6. Aufl. 1884 noch von dem Versasser selbst besorgt; die siebente wird von seinem ältesten Sohne herausgegeben). Er bietet dem Lehrer die theoretischen Unterlagen für seinen Beruf: Psychologie, System und Geschichte der Pädagogik. Als besonders gelungen darf der dritte Theil angesehen werden, welcher die Unterrichtslehre und zwar im zweiten Untertheile die der einzelnen Fächer aussührt. Die Auswahl des Stoffes und die Verarbeitung zeigen allenthalben die reiche Ersahrung und das meisterhafte Lehregeschick des Versasser. Ein Auszug aus diesem größeren Werke ist der "Leitsaden sür den Unterricht in der Erziehungs= und Unterrichtslehre" (Leipzig 1879, 3. Ausl. 1885), dem ein noch kürzeres "Pädagogisches Kepetitorium" solgen sollte.

Je mehr Dengel's Wort wahr ist: "Es ist in der That leichter ein Lehrbuch für die Universität zu schreiben, als für die Elementarschule", umsomehr verdient Schüge's schriftstellerische, aus der Fälle praktischer Ersahrung hervorgegangene Wirksamkeit die Anerkennung, die ihr zu theil wurde. Bei seinem 50jährigen Lehrerjubiläum im J. 1877 wurde ihm der K. Sächsische VerdienstsOrden 1. Classe, sowie der Titel und Rang eines Schulraths, bei seiner Emeritirung im J. 1885 der eines Oberschulraths verliehen. Seine letzen Lebensjahre verbrachte er in Gohlis bei Leipzig, wo er am 12. Februar

1888 starb.

F. Sander, Lexikon der Pädagogik 2. Aufl. Breslau 1889. S. 595 f.

— Herzog-Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche.

2. Aufl. VII, 568. — W. Haan, Sächsisches Schriststellerlexikon. Leipzig 1875. S. 317. — Einen kurzen Abrif seines Lebens und seiner pädagogischen Anschauungen hat S. in seiner Waldenburger Abschedsrebe gegeben, abgedruckt in dem "Bericht des fürstlich Waldenburgischen Schullehrer-Seminars" (Waldenburg 1888), wo sich S. 60 auch eine Uebersicht über seine Schriften besindet.

Georg Müller.

Schüte: Cottfried S. Er war geboren am 7. Mai 1719 zu Wernige= robe, wo fein Bater damals Rector war, später Paftor an der (lutherischen) Dreifaltigkeitskirche in Altona, † am 19. März 1758. Vorbereitet auf der Gelehrtenschule der Baterftadt, bezog er 1738 die Universität Salle und ging von da nach Leipzig, Theologie und Geschichte studierend. In Leipzig ward er 1740 Baccalaureus und 1741 Magifter. 1742 erhielt er seine erste Unstellung als Abjunct des Altonaer Ministeriums, womit 1743 das Amt als Nachmittags= prediger in Ottensen verbunden ward. 1750 ward er Rector des Badagogiums in Altona mit dem Titel eines Confiftorialaffeffors, 1751 jugleich außerordentlicher Professor der Theologie an der Kopenhagener Universität (eigentlich nur ein Titel). 1760 von der theol. Facultät in Kopenhagen zum Dr. theol. creirt, siedelte er 1762 nach Hamburg über als Professor der Geschichte und der griech. Sprache am Gymnasium, † am 1. Juli 1784. Seit 1746 war er auch Mitglied der Atademie der Wiffenschaften in Berlin, feit 1750 der in Kopenhagen, feit 1762 ber in Baris. Auch mar er Mitglied der lateinischen Gesellschaft in Jena, ber deutschen Gesellschaft in Rönigsberg u. s. w. 1767 hatte die philosophische Facultät in Wittenberg ihn zum poeta laureatus ernannt. Seit 1770 war er auch an der hamburger Stadtbibliothek beschäftigt, und seit 1778 als erfter Bibliothekar. — Bon ihm find zahlreiche Schriften erschienen. Inhalts: "Das Leben des Andreas Broles, eines Zeugen der Wahrheit vor Luther" 1741, 2. Aufl. 1744. "Betrachtungen über Worte des leidenden Jeju" 1746, auch ein Baar Casualpredigten. Mit Luther hat er sich viel beschäftigt und gab er heraus: "Luthers bisher ungedruckte Briefe" 1781, 3 Bde. "Beurtheilung einiger deutscher Borte, welche aus Luthers deutscher Bibelübersetung Schütze. 143

mit Unrecht verdrängt worden find" 1755. "Beurtheilung der heftigen Schreibart Luthers" 1760. Auch gab er Altona 1756 die Bibel nach der deutschen Uebersetzung D. M. Luthers mit einer Borrede, mit Königl. Allergnädigst. Privilegio heraus. In diefer Borrede bespricht er das Bild sowol eines unwürdigen als würdigen Bibellefers. Die Ausgabe enthält eine Dedication an Ronig Friedrich V. Bur deutschen Geschichte find eine Reihe kleiner Schriften von ihm erschienen, 3. B. "Drei tleine Schutschriften für Die alten Deutschen" 1746, 2 Bde. "Der Lehrbegriff der alten deutschen und nordischen Bolfer bon dem Zuftand der Seelen nach dem Tode" 1750. "Bon den Lehrfäten der alten Deutschen von der Berfohnung" 1754. "Lobschriften auf die Beiber der alten Deutschen" 1776 u. m. Befonders verdient hat er sich gemacht um bie hamburgische Geschichte. Dazu lieferte er: "Geschichte und Berfaffung des Samb. Bymnasiums und der öffentlichen Stadtbibliothet" 1768. "Die Geschichte von Hamburg für die Liebhaber der vaterländischen Geschichte" 1775, 2 Bbe. "Sammlung von bisher ungedruckten Beweiß- und Erläuterungsichriften gur Hamburgischen Geschichte" 1780. "Von der Samburger Stadtbibliothet" Hamburg 1781.

Giesete, memoria G. Schützii, Hamb. 1784. - Nachrichten von niederfächs. berühmten Leuten I, 113. — Neubauer, Nachrichten von jest lebenden Theologen, II, 874. — Strodtmann, Geschichte jetzt lebender Gelehrten, II, 178. - Schmersahl, Geschichte jett lebender Gottesgelehrten, 633. - Meusel. Lexiton verstorbener beutscher Schriftsteller, XII, 510. - Bolten, Rirchennachrichten von Altona, Altona 1790, I, 139. — Peterfen, Geschichte der Stadtbibliothet in hamburg, S. 149. - Samb. Schriftftellerler., VII, 68.

Carftens.

Schüte: Beinrich Rarl S., Schulmann, Sohn bes Baftors Chriftian Friedr. S. zu hain in der Grafschaft Stolberg, geb. am 31. August 1700, † zu Wernigerode am 7. Juni 1781. Da fein aus Wernigerode stammender Bater schon ein Jahr nach S. Karl's Geburt dorthin als Baftor an der Johannisfirche berufen wurde, jo genog er hier seine erste Vor- und Schulbildung. er zu Oftern 1718 die Oberschule der Stadt verließ, um darnach als gräflicher Stipendiat die Rlofterschule in Ilfeld zu besuchen, wurde er von feinen Lehrern als hoffnungsvoller Jüngling bezeichnet. In Iljeld war er bis 1721 und ftudirte von Michaelis 1724 bis Oftern 1727 in Salle Theologie, beschäftigte fich dabei aber auch eifrig mit den alten Sprachen. Vom Herbst 1729 bis 1738 verfah er feine erfte amtliche Thätigkeit als Conrector an derfelben Wernigerödischen Oberfcule, an der er den Grund ju feiner wiffenichaftlichen Borbildung gelegt hatte. Als in dem letteren Jahre fein alterer Bruder Guftafius Friedrich eine Anftellung in Altona erhielt, rudte er an beffen Stelle als Rector ber Schule in Wernigerode ein. In dieser Stellung entwickelte er nun eine fo bedeutsame und erfolgreiche Thätigkeit, wie keiner seiner Borganger, fo daß die bis dahin auswärts taum gekannte Schule einen weiten Ruf erhielt und gahlreiche Zöglinge von nah und fern zu der Garzstadt zog, und zwar zu einer Zeit, als gar nicht weit entfernt zu Rlofter Berge vor Magdeburg unter Steinmet und zu Salle treffliche Schulen bestanden. Selbst dann noch hielt die Wernigeroder Lateinschule den Wettbewerb aus, als ganz in der Nähe zu Halberstadt unter Struensee bie Domichule einen mächtigen Aufschwung nahm. Wegen ber ausgebehnten Betheiligung von auswärts fab man fich veranlagt, im 3. 1745 eine furze Rachricht von der Wernigerodischen Oberschule in Druck zu geben. Gehr zu ftatten fam es G., daß der damalige regierende Braf Chriftian Ernft ju Stolberg und die nächste Oberbehörde der Schule, der Superint. Lau und der Oberprediger Wern, Nit. Ziegler, fich ber Anstalt mit eben fo großem Gifer als Berftandnig 144 Schütze.

annahmen und bei dem Entwurf eines neuen Lehrplans guten Rath gaben. Das Hauptverdienst gebührt aber entschieden S. als dem Leiter der Schule, ohne den auch der Lehrplan nicht den rechten Erfolg hatte haben konnen. Blicken wir auf die Bielheit ber Lehraegenstände, unter denen außer Religion, den alten Sprachen, Mathematif und dem Unterricht in der Muttersprache auch Geschichte, Geographie, Frangofisch, Beralbit und Genealogie, Philosophie und Physit, baneben noch Schönschreibekunft und verschiedene Sandarbeiten und Kertigkeiten erscheinen, fo wird dies junachst befremden und Bedenken erregen, jumal die Schule in 28. nur eine fünsclassiae war. Es hat der Schule denn auch nicht an einem öffentlichen Tabler gefehlt, und zwar in der Berfon eines früheren Schulers (f. den Art. Noh. Chrift. Meier). Dennoch ist bieses Urtheil, zumal soweit es fich auf S. felbit bezieht, ungerecht und ichief. Männer der verschiedensten wissenschaftlich= geiftigen Richtungen und Berufsarten die Dichter Gleim und Unger, die Theologen S. D. Hermes, Chph. Gottfr. Jacobi, Gottfr. Chr. Reccard, J. W. Streithorft, ber Schulmann Kinderling, die Phyfifer C. Delius, Fr. 28. Schröder und Chr. Fr. Krakenstein, die Staatsrechtalehrer Runde, v. Selchow u. a. find nicht nur aus diefer Schule hervorgegangen, fie haben es auch alle dankbar anerkannt und ausgesprochen, daß die Schule und S. ein entschiedenes Verdienst an ihrer wiffenschaftlichen Entwickelung habe. Jene Ueberfülle ber Lehr= und lebungs= gegenstände erscheint auch, näher betrachtet, in einem ganz anderen Lichte. behandelte nämlich, foweit dies überhaupt nur in einer öffentlichen Schule möglich war, jeden Zögling individuell, suchte in allen die Lust zum Lernen und jum Fleiß, in jedem einzelnen aber die Reime feiner besonderen Richtung und Anlage zu wecken und zu pflegen. Dazu benutte er außer den Schulfeften besonders die fehr fleißig an den Sonnabenden mit den Schülern der oberen Classen angestellten Redeubungen. hier wurde auch auf Stil und Ausdruck, worauf S. großen Werth legte, forgfältig geachtet. Nicht an allen Lehrgegenständen, fondern nur an ben nothwendigen, bem Unterricht in ber Religion, in ben alten Sprachen, der Muttersprache und Mathematik, waren alle Schüler theilzunehmen verpflichtet, im übrigen wurden Reigungen, Anlagen und ber gufunftige Beruf ber Schüler berücksichtigt. Den Hauptnachdruck legte S. auf bas Lateinische, und die Methodik des lateinischen Unterrichts, wie fie im Lehrplan der Schule entwickelt ift, wird heute noch die Anerkennung der Sachkenner finden. Der Hauptschlüssel zu Schute's unleugbar fehr großen Erfolgen ift aber in feiner harmonischen Berfonlichkeit zu suchen, die Ernft und Festigkeit mit wunderbarer geistiger Frische ver= bindend Beift und Gemuth der Schuler angog und fesselte. Seine schriftstellerische Thatigfeit, die mit Ausnahme eines größeren Buches über den Aberglauben, das indessen auch aus einer Schulschrift hervorging und den lehrhaften Charakter nicht verleugnet, ift überall die des Lehrers, und feine Abhandlungen find alle in Schrift gefaßte Lehrvortrage. In der früheren Zeit im lateinischen Gewande, später meist in der Muttersprache abgefaßt, besleißigen sie sich alle eines guten Stils und sorgfältig gewählten Ausdrucks. Seines Berdienstes um die Muttersprache wegen ernannten ihn die deutschen Sprachaesellschaften zu Helmstedt und Erlangen ju ihrem Mitgliede. Um nur einige feiner Abhandlungen gu erwähnen, so handelt die de prima mentis operatione in scholis inferioribus potissimum emendanda (1742) davon, wie schon in frühester Jugend auf die Wahl des zukunftigen Berufs Rudficht zu nehmen und wie kein Jungling, ohne wenigstens einen gewiffen Begriff von diefem Berufe gu haben, gur Bochschule gu entlassen sei: Auch vom Anschauungsunterrichte wird gehandelt und deffen Werth nachdrudlich hervorgehoben. Daran schloß fich im nächsten Jahre sein Beweiß, daß die erste Kraft des Berftandes, sich richtige Begriffe von den Dingen zu machen, vor allem in den niederen Schulen geubt und geboffert werden muffe.

Die Abhandlung de fide historica 1744 ift überaus flar und faklich, und Schüte's Bemerkungen über die geschichtliche Quellenkritit werden heute und zu allen Beiten als treffend anerkannt werden. Bon einem gefinnungstüchtigen Geschicht= schreiber verlangt er, daß er die Wahrheit fage, ohne sich durch irgend welche äußeren Rudfichten bestimmen zu laffen. In der Schrift "De remediis suspensivis in causa contra praecoces academicos" (1751) warnt S. bringend por bem Rennen unreifer Junglinge gur Univerfität, ein Uebelftand, der damale freilich, als die Abgangsprüfungen noch nicht eingeführt waren, ein weit größerer war, als feitdem. Der Bortrag: "De expedita facultate agendi, vulgo habitu (Exic, Fertigkeit)" enthält treffende Bemerkungen über ein planmäßiges methodisches Lernen, deffen der Gelehrte ebenfo bedürfe, wie der Sandwerter und Rünftler einer forgfältigen Borübung. In ber Schrift "De paedantismo" (1765) fpricht S. den Lehrerstand im Großen und Gangen von dem ihm allgemein gemachten Borwurf der "Schulfuchserei" frei, der freilich manche einzelne Lebrer treffen Un der Verkummerung eines Theils des Lehrerstandes fei die burgerliche Gefellichaft schuld, in der bem Lehrer eine würdigere Stellung einzuräumen fei. Namentlich durse im Saufe nicht verächtlich von Lehrer und Schule gesprochen werden. Auch an die zu durftige Besoldung der Lehrer erinnert er. Auf die Frage: ob dem allweisen Gott die Urfache zugeschrieben werden durfe, wenn sich bei manchen Menichen Unwiffenbeit und Dummbeit außere (1771), wird gang im erzieherischen Sinne geantwortet, daß sich bei rechtem und fleißigem Gebrauch und Uebung der Bernunft auch die Dummheit zu beffern pflege. Schütze's Perfonlichkeit ift auch um beswillen bemerkenswerth, weil nicht oft ein fo unermudlich thätiger Lehrer bei allgemein anerkannter geistiger Frische ein so hohes Lebensalter erreichte. Im J. 1779 feierte S. bei ungebrochener Geistesfrische feine fünfgigiahrige Thatigleit im Schulamt, und obwohl ihm bamals ber regierende Graf, Die Schulbehörde und feine Berufsgenoffen Die völlige Enthebung von allen Berufspflichten gonnten, fo behielt er boch eine eingeschränkte Thätigkeit bis turg por feinem zwei Jahre fpater erfolgten Tode bei. Als dem einzigen in der langen Reihe ber Borfteber ber Bernigerobifchen Oberichule bis auf ben gegenwärtigen Leiter ihrer Nachfolgerin, des fürftlichen Gymnafiums, murbe S. im 3. 1762 der Titel Director verliehen und das Jubelfest seiner fünfzigjährigen Lehrerthätigkeit offenbarte in der reichsten Fulle den Dank und die Berehrung, welche ber verehrte treue Schulmann bei den in verschiedenen Gegenden Deutschlands perbreiteten, theilweife in bedeutendem Unfehen ftehenden Schülern genoß.

Nach den Schul- und Fürstl. Archivacten zu Wernigerode, sowie nach Schütze's Schriften. Ed. Nacobs.

Schütze: Johann Friedrich S., geb. am 1. April 1758 in Altona, Sohn des Professors Gottsried S., besuchte das Hamburger Symnasium und studirte dann von 1780 auf der Universität in Leipzig Jura. 1781 in Kiel. Bon 1783 bis 1791 privatisirte er in Hamburg und ward 1793 Kanzleisecretär beim Lotto in Altona, 1797 Generaladministrator desselben, † am 15. October 1810. Zunächst machte er sich als Dichter bekannt: "Claudian, Raub der Proserpina". Gedicht in 3 Büchern, 1789. "Eimsbüttel oder die Johannisnacht". Komische Oper in 3 Ausz., 1791. Romane: "Die Sitten unster Zeit", 1802. "Humoristische Novellen", 1804, 2. Aust. 1810. "Chestandsgesuche. Ein komischer Koman", 1806. Auch schried er "Hamb. Theatergeschichte", 1794, noch immer werthvoll. Zugleich beschäftigte er sich mit Sprachstudien. Als Frucht derselben erschien und ist noch immer von Bedeutung: "Holsteinisches Idiotikon. Ein Beitrag zur Bolkssittengeschichte oder: Sammlung plattebeutscher alter und neugebildeter Wörter, Wortsormen 2c.", 1800 – 1806. 4 Bbe.

R. Goedeke, Grundriß II, 1087. — Brümmer, Dichterleg. II, 339. — Kordes, S.-H. Schriftstellerleg. 307. — Lübker-Schröder, II, 550. — Alberti, II, 369. — Hamburger Schriftstellerlegikon, VI, 75.

Shute: Johann Stephan S., Almanacheredacteur, Zeitgenoffe Goethe's in Meimar. Er mar geb. am 1. November 1771 ju Olvenftedt bei Magbeburg. S. gehörte einer feit langerer Zeit wohlhabenden Familie bon Adersleuten an, die, ursprünglich in Schnarsleben anfässig, burch einen unverheirathet gebliebenen Ontel Stephan's in Magdeburg ein Sandelshaus gegründet hatte, welches faft mit den andern dortigen großen Sandelshäufern aus der Zeit Friedrich's des Großen zu wetteifern im Stande mar, aus deren einem die herren b. Gogler hervorgingen, mahrend in dem andern - dem Bachmann'ichen Saufe - Rlop= ftock, Gleim und die Karschin oft zu Gafte waren. Am 21. April 1784 wurde Stephan auf die Domichule ju Magdeburg, am 30. Juli 1785 aber als Raufmannslehrling zu dem Dheim ins haus gebracht, worauf er bom 1. September an auch noch die handelsschule besuchte. Da indeffen noch ein ober zwei Brüder bem Geschäfte des Oheims übergeben waren, fo fette Stephan es durch, daß er jur Borbereitung auf die Univerfität am 24. October 1789 jum Abte Refewit nach Kloster Bergen gebracht wurde. Er fam unter die besondere Aufsicht Gurlitt's. Um 3. Mai 1794 langte er in Erlangen an, um mit Erlaubnif des Oheims Theologie zu fludiren. Er predigte schon damals öfters und ging Oftern 1795 nach Salle. Bon Oftern 1797 an lebte Stephan wieder in Magbeburg. Er war verwachsen, in Erlangung einer Pfarre nicht glücklich und wurde Sauglehrer in der reichen Lamprecht'ichen Detonomensamilie, die nicht mehr wie Bindelmann's Zeiten in hadmersleben, fondern in Commerschenburg ihren Sig hatte. Spater wurde er hofmeifter beim jungen herrn b. Butlig und gog am 25. April 1800 mit ihm auf das Rlofter Bergen, wie dies üblich war. 1801 lernte er Tiedge in Magdeburg fennen. Allmählich wurden verschiedene Gedichte von ihm gedruckt. Seine gelehrten Studien waren nun gar febr erweitert und 1802 erschien seine "Theorie des Reimes". Da die Schulzeit des jungen Butlit ju Ende ging, ohne daß fich Stephan's Aussichten auf eine Pfarre erfüllten, so bestimmte der Oheim 1804 ein Jahrgeld von 600 Thalern für den jungen Autor, damit diefer fortan bloß feinen Neigungen leben könne. scheint, war Schiller schon todt, als Stephan sich nach einigem Umherreifen in Weimar niederließ. Die von mir selbst früher getheilte Ansicht, daß er Goethe nur in Karlsbad näher getreten sei, ist jedoch ganz irrig. Allerdings fällt es auf, daß S. feine hubsche zweibandige Lebensgeschichte (Reuhaldensleben 1834) mit der Abreife aus Magdeburg schließt. Aber fein Auffat "Die Abendgefell= ichaften der Hofrathin Schopenhauer 1806-1830" und die Borlefung, die Fr. v. Müller über S. im litterarischen Abendfreise Maria Baulowna's hielt, widerlegen jeden für S. ungünstigen Schluß, welchen man daraus ziehen könnte. Möglich ist es, daß S. durch Iffland verleitet war, sich als Dichter auf die Bühne Hoffnung zu machen, die in Weimar dann ebenso wenig hätte ersullt werden können, als in Berlin und Dresden. Allein er trat als Journalist die Erbschaft Bertuch's an und erregte dabei feineswegs wie der weniger gutmutbige Böttiger das Miffallen der Beroen. Als Journalift gehörte er natürlich zu den regelmäßigen Theaterbesuchern. Goethe lernte er fennen am 12. November 1806. Um Abende diefes Tages holte ihn Fernow zu der Schopenhauer ab, wo er nur Goethe, Meher und den Kammerrath Ridel fand. "Ich fühlte mich (fagt er) um fo mehr beglückt bei Boethe vorgestellt zu werden, da ich bisher vergebens danach gestrebt hatte, denn damals war er lange nicht so zugänglich wie in späterer Zeit, so wie denn überhaupt der spätere Goethe sich viel milder und mittheilender bewieß als der frühere." S. wußte Goethe durch ein Gespräch über das Erscheinen Klärchens am Schluffe des Camont, welches Schiller hatte entfernen wollen, ju gewinnen. Diefe Schopenhauerichen Abende fanden nun in jeder Woche zweimal statt. Als S. einmal fehlte, bekam er eine Menge bon Arantenjuppen, auch aus Goethe's Hause, auf den Hals geschickt. Bu Goethe's Geburtstage pflegte S. ein carmen ju machen und manche feiner Arbeiten borte Goethe vor dem Drude vorlefen. Das Goethe'iche haus wollte S. nach Müller's Angabe nicht besuchen. Einerseits nahm er als Bertreter ber bloken Unterhaltungslitteratur, welcher fich fein Taschenbuch der Liebe und Freundschaft widmete. an Goethe's höherer Richtung wohl keinen fehr lebhaften Untheil. Undrerfeits ging er aber nicht blog als beschränkter Erzähler, sondern auch als gelehrter Aesthetiker feine eignen Wege, ohne auf dem letteren Gebiete gerade in allzu großer Beschränfung zu verharren: denn auf feine "Theorie des Komischen" (1817) ließ er in der Jen. Lit. 3tg. von 1838 Ro. 176 noch eine Kritit von Bischer's Arbeit "Ueber das Erhabene und Komische" folgen. Der Doctor S. war ein Original, der fich seine Theorie des Komischen immer an den Sonntagen nach bem Gefange bes Sauptliedes ausdachte, in der Regel aber fich an jedem Sonntage allein in einer Rutsche zum Mittagessen in eine Nachbarstadt fahren ließ. Als Original war er für Weimar der Nachfolger von Musaeus. 1814 verheirathete er fich mit einer gebildeten und nicht armen Dame. Er war gulegt Hofrath und bei Maria Paulowna ebenfo geschätzt als bei der Schopenhauer. Er ftarb am 20. März 1839 im Alter von 68 Jahren und hinterließ auch einen Sohn.

Die im Texte erwähnten Auffätze über die Schopenhauer und über S. fteben beide in Weimars Album dur Gacularfeier der Buchdruderfunft 1840. - Familie v. Goßler, 1884. Als Manuscript gedruckt S. 5 und W. Schrader, K. G. v. Goßler (Berlin 1886) S. 10—12. — Ueber Bachmann H. Kröhle, Friedrich der Große und die deutsche Litter. S. 124. 144. — A. v. Sternberg's Erinnerungen.

Schützenberger: Friedrich S., elfässischer Jurist, wurde am 8. April 1799 zu Strafburg geboren. Sein Bater, ein wohlhabender Bierbrauer, bestimmte ihn als den ältern Sohn für das Studium der Rechtswiffenschaft, ohne daß der Jüngling junachft bafur eine innere Reigung empfand. Lange ichwantte er bin und her, unficher über die Richtung feiner Begabung, ob er den außeren Berhältniffen fich anbequemen ober felbstftandig einen eigenen Weg der Entwidlung fich bahnen solle. Seine ersten dichterischen Bersuche, u. a. ein Trauerspiel "Religion und Liebe", das die Reformationszeit zum Hintergrund hatte, im Aufbau ftreng nach den claffischen Muftern der Franzosen gerichtet, in Gedanken und Sprache start von Schiller beeinflußt, fanden nicht die erwartete beifällige Aufnahme, auch eine längere Beschäftigung mit Theologie und Philosophie führte ihn nicht zu einem genügenden Abschluffe. Wiederholte längere Reifen in die Schweiz hinterließen in feinem leicht empfänglichen, vielfeitigen Wefen ebenso tiefe Eindrucke wie der mit Gifer gepflegte Bertehr mit Officieren der Napoleonischen Beit und die durch friegsgeschichtliche Lecture genahrte Erinnerung an die großen frangofischen Waffenthaten jener eben abgeschloffenen Beriode. Bum Blude befaß feine Natur ftarten fittlichen Salt genug, um in diefem Schwanten fich nicht zu verlieren. Die Wirklichkeit fiegte endlich über untlare ideale Reigungen und gahrende Stimmungen. Nach fünfjähriger Unterbrechung ergriff er von neuem festentschlossen das Studium der Rechtswissenschaft und gründete schon in der zweiten Galfte der zwanziger Jahre fich eine geachtete Stellung als Anwalt in feiner Baterstadt fowie zugleich ein eigenes befriedigendes hauswesen. Gin größeres Feld eröffnete fich für seine Birksamkeit, als er anfangs der dreifiger 10\*

Jahre in den Municipalrath gewählt wurde und dort bald die Functionen eines Beigeordneten des Burgermeifters übernahm. Es ift für feinen Thatigfeitsdrang und zugleich auch für die trot aller idealen Reigungen ftart ausgeprägte prattische Seite feiner Natur bezeichnend, daß er das Gebiet der öffentlichen Arbeiten fich wählte und auf biesem Relde bie unbeftrittenften Erfolge errang. Die schönen Gartenanlagen im Norden der Stadt, por allem die Orangerie, verdanken S. ihre jezige Gestaltung, ber große Waldproceg um ben hohmald, ben die Gemeinde mit Barr und mehreren Nachbardorfern führte, fand unter ihm fein für Straßburg gunftiges Ende. 3m April 1837 murbe er bann jur Bermaltung bes Burgermeisteramtes felbst berufen. Bis in die stürmischen Frühlingstage des Jahres 1848 hinein hat er diefe nach verschiedenen Richtungen hin schwierige Stellung trok mancher Conflicte mit den frangofischen Beborden mit unabbangiger Burbe auszufullen gewußt. Es stedte in der That noch in ihm ein gut Stud des alten ftolgen felbstgewiffen reichsburgerlichen Sinnes, den der damalige Präject L. Sers richtig herausjühlte, wenn er über den Bourgmestre de Strasbourg wigelte. Eine Reihe für das Gedeihen und die Entwicklung ber Stadt wichtiger Arbeiten, wie Stragen-, Rirchen- und Bauferbauten, murbe unter feiner Amteführung unternommen, die Gasbeleuchtung und der Omnibusdienft eingeführt, die Eisenbahnverbindung mit Bafel jum Abichluß gebracht und mit Baris- Gabre eingeleitet. Bor allem geht auf Schützenberger's Initiative die Gründung der Ackerbaucolonie Oftwald zurud. Die zuerst mit arbeitslosen Bettlern. bann mit jugendlichen Sträflingen befett murbe und die, wenn fie auch feinen aroßen materiellen Reingewinn brachte, doch jedenfalls für die fittliche Bebung ber niederen Bolfsclaffen von Bedeutung war. Mit feinen praktischen Unfichten und seinem Arbeitseiser wußte S. sich auch Geltung in der französischen Deputirtenkammer, ber er von 1842-1845 angehörte, zu verschaffen. Seiner politischen Richtung nach war er ein überzeugter Anhänger des entschiedenen Constitutionalismus. anfangs mit leifer republikanischer Schattirung, die aber in den gahren der Julimonarchie und unter dem Gewicht feiner öffentlichen Amtsstellung mehr und mehr zurücktrat. Bor den politischen Stürmen der Revolution zog er sich im Marg 1848 gurud, weil "feine Stellung aus einer adminiftrativen zu einer politischen umgewandelt fei", von der Anerkennung feiner Mitburger aus allen Barteien begleitet. Fortan wollte er nur noch feinen wiffenschaftlichen Studien leben, die er niemals gänzlich unterbrochen hatte. Im Jahre 1843 hatte er für ben erften Band bes "Code historique et diplomatique de Strasbourg", beffen Subventionirung er beim Gemeinderath durchgesett hatte und der fpater ohne sein Verschulden in den Anfängen steden blieb, die Einleitung geschrieben, einen gut orientirenden Neberblick über die geschichtliche Entwicklung und die alten Berfassungseinrichtungen Straßburgs, und bereits seit 1838 vertrat er an der rechtswiffenschaftlichen Facultat bas Rach bes Verwaltungsrechts. Die Summe feiner staatsrechtlichen, philosophischen, nationalökonomischen und politischen Anschauungen faßte er nun in der stillen Muße seiner atademischen Stellung in einem zweibandigen, 1849/50 erschienenen Werke zusammen "Les lois de l'ordre social", das wie fo manches andere elfässische Geifteserzeugniß, welches beutsche Gedankenarbeit in französisches Gewand hüllte, nicht die gebührende Beachtung gefunden hat. Der erste Band behandelt die Principes philosophiques du droit prive, ber zweite die Principes philosophiques du droit public. Schütenberger's Rechtsphilosophie hat einen naturphilosophischen Charafter, fie ist Naturlehre von Staat und Recht, fie will das gefellige Leben der Menschheit und die daffelbe beherrschenden Gesetze von empiriftischer Grundlage aus klarlegen. Wenn gleich S. an Liefe der Speculation und an Geschloffenheit seines Syftems den deutschen Staatsrechtslehrern jener Zeit nachstehen mag — am nächsten fand ihm Marntönig — so entschädigt er andrerseits dasür durch viele seine psychologische Beobachtungen und durch die Fülle seiner im Leben erworbenen praktischen Anschauungen. In seinen letzten Lebensjahren sammelte er Materialien für eine Geschichte der französischen Berwaltung, aber die Zurücksetung, die er unter der Republik und dem Kaiserreich ersuhr, scheint ihn srüh zum Greisen gemacht zu haben. Am 24. Januar 1859 starb S. Man empfängt, wenn man sein Leben überblickt, den Eindruck, als würde er bei seinem Talent und seiner Krast unter günstigeren Verhältnissen, in völlig klarer Lage viel Vedeutenderes geleistet haben.

L. Spach, Oeuvres choisies II, 483 ff. und Moderne Culturzustände im Elfaß I—III passim. W. Wiegand.

Schunt: Theodor van der S., Maler, geb. im Haag 1628. Er kam noch in jungen Jahren nach Paris, wo er sich unter den Augen des Seb. Bourdon zum Künstler ausdildete und sich dann nach Kom begab, um sich nach Werken Raphael's und anderer Meister in seiner Kunst zu vervollkommnen. Hier, wo er in der Schilderbent den Namen Brientschap bekam, malte er sür Christine, die frühere Königin von Schweden, verschiedene Bilder. Später gab er die Historienmalerei auf, um sich der Landschaft zuzuwenden, die er mit archietektonischen Werken zierte. Nach dem Vaterlande zurückgekehrt, wurde er Director der Akademie seiner Vaterstadt, wo er auch 1705 gestorben ist. Im Stadt- und Schützenhaus, im Saal der Generalstaaten und im Stadthaus zu Mastricht sind Bilder von ihm. Sonst gehören sie zu den großen Seltenheiten.

Weffelh. Schuver: Juan Maria S., Afrikareisender, geb. am 26. Februar 1852 in Amsterdam, † im Dinkalande auf dem Wege nach Djur Ghattas am 23. August 1883. Nach längeren Reisen durch Europa und Baläfting, Rordafrika, Arabien und Persien, welche er zuerst mit seinem Bater, dann allein gemacht hatte, begab sich S. 1879 nach London, um sich an den von der R. Geographical Society zur Ausbildung von Forschungsreisenden ins Leben gerufenen wissenschaftlichen Eursen zu betheiligen und brach am 1. Januar 1881 von Aegypten mit dem Plane auf, von Sennaar durch die Gallaländer nach bem Indischen Ocean ju gieben. Nicht ohne Schwierigkeiten gelang es ihm nach längerem Aufenthalt in Famaka den blauen Nil noch vor der Regenzeit zu überschreiten und durch das Land der Arta Beni-Schongul, deffen hauptort, zu erreichen. Im Juni ging er weiter nach Fadafi, dem fernften Buntte Marno's (1870), das feitdem noch von Matteucci und Geffi erreicht worden war, besuchte pon hier aus die verschrieenen Amam und die Lega, den nordweftlichften Gallaftamm, bei welchem er längere Zeit verweilte, um von hier aus kleinere Ausflüge, u. a. nach Gobo zu machen, wo er die Lage des Barofees entdecte. Später ging er bon Fadafi nach dem an Fatiren reichen Comascha, dann in das Bambafchi-Gebirge, ju den unabhängigen Berta mit ihrem hauptorte Kirin und ju den vielgenannten, aber von keinem Europäer besuchten Koma-Regern, von wo er nach vergeblichem Versuche, zum Sobat vorzudringen, im März 1882 nach Famaka zurudkehrte. Hier waren unterdeffen neue Vorräthe aus Chartum ein= getroffen, mit benen ausgeruftet G. die Reife im Often bon Famata unternahm, welche ihn vom April bis September 1882 in den ägnptisch-abeffinischen Grenzländern beschäftigte. Er ging querft am blauen Nil entlang nach Quba, traf mit dem italienischen Reisenden Luigi Mondo zusammen, der ihn auf Ausflugen öftlich und füdlich von Quba begleitete. Rach einem Ausfluge nach Abu Ramleh erfolgte die Rudtehr nach Famata und im September beschloß ein Ausflug in

die Berge ber Radalo-Neger diefe für die Renntnig des Landes und befonders der Wafferscheide zwischen Blauem und Weigen Nil ergebnigreiche Reife. Ergebniffe berfelben find im 72. Erganzungsheft ber Geographischen Mittheilungen mit der Rarte des Gebietes öftlich von Famata veröffentlicht, mabrend die Karte des Quellgebietes des Tumat, Jabus und Jal im Jahrgang 1883 derfelben Zeitschrift zur Beröffentlichung gelangte. 3m Spätjahr 1882 schlugen bereits die Wogen der mahdiftischen Bewegung bis nach Sennaar, S. wurde als Spion verdächtigt, es entstanden Migverständniffe amischen ihm und dem Bouverneur, und im September kehrte S. nach Chartum gurud, wo er die Zeit des Wartens auf eine neue Möglichkeit des Vordringens nach Suden zu manchen Ausflügen benütte, welche die als Rarte der Buftenhügel im RB. von Chartum im Jahrgang 1884 der Geographischen Mittheilungen veröffentlichte Aufnahme aus ber Umgebung von Chartum (Marg) zeitigte. Endlich fchien die unvermuthete Abfahrt des Dampfers "Ismailie" nilaufwarts den Weg nach dem Sudan wieder zu eröffnen, G. ichiffte fich ein und verließ den Dampfer im bamals icon aufrührerischen Dinkalande, angeblich gegen ben Bunfch bes Couverneurs. um nach Djur Ghattas zu gehen und ift, trot ber Escorte von 5 Njamnjam-Soldaten, wahrscheinlich von Dinka am 23. August unter Umftanden getöbtet worden, welche auch durch die Bemühungen Lupton Beh's nie gang aufgeklärt worden find. Sein Leichnam ift nicht gefunden und über den Berbleib feines Dieners Carl Ragy und der Soldaten ift niemals etwas erfahren worden. hatte burch seine bisherigen Arbeiten zu schönen Erwartungen berechtigt, besonders erwarben fich feine geographischen Aufnahmen großes Lob; auch die Erzählung feiner ersten größeren Unternehmung ist lehrreich und lebhaft, in einzelnen Naturschilderungen von wirksamer Rühnheit, und bringt besonders im Ethnographischen Neues; aber es weht allerdings noch etwas von dem abenteuerlichen, fecken Geift eines Weltbummlers burch biefelbe und eine langere Erfahrung murbe wohl mehr Ernst und Gegenständlichkeit der Auffaffung und Darftellung ein= geflößt haben. Doch bleibt S. das Berdienst, ein wichtiges Grenggebiet großer Nilarme und zugleich großer Bölterstämme zum ersten Mal erfolgreich burchforicht au haben.

Nefrolog in den Geogr. Mitth. 1884.

Friedrich Ratel.

Schuward: Johannes S., lutherischer Schriftfteller des 16. Jahrhunderts. Seine heimath und sein Geburtsjahr find unbefannt. 1548 wurde er in Wittenberg jum Pfarrer von Dalbig (jeht Großdalzig) in der Diocefe Begau ordinirt und lebte hier noch i. J. 1585. Wohl jum Unterschiede von jenem Joh. Schubart aus Rogwein, der nach Dietmann 1590 als Archidiakonus zu Pegau ftarb, nannte er sich "J. Schuward der Elter". — 1565 veröffentlichte er eine fieben Jahre zuvor verfaßte Moralität: "Saustaffel. Gin Geiftlich Spiel von den jurnembsten Stenden der Menschen auff Erden, Wie fich ein jeder mit gutem Gewiffen darinnen halten fol. Eisleben, Gaubisch 80." Mofait= artig stellt er in den vier erften Acten die Bibelfprüche gusammen, welche vom Berhalten von Predigern und hörern, herrichern und Unterthanen, Mann und Beib, Eltern und Rindern handeln, und legt fie theils Gottvater und Chriftus, theils einer Schaar von zwölf Propheten und Aposteln in den Mund, die rechts und links vom Throne jener beiden auf dem "Ballaft" (fo beißt bier bas Bühnengeruft) Plat genommen haben. Die der Unterweifung bedürftigen Bertreter der einzelnen Stände treten paarmeife, je ein gutgefinnter und ein bofer, vor dies himmlische Confistorium: die Könige Josias und Rehabeam, die Priefter Elias und Ophni, die Manner Tobias und Simei, die Frauen Sara und XanShii. 151

thippe, die Dienstboten Cliefer und hagar. Etwas intereffanter als bies durre Schema wirkt der fünfte Act mit der an die Bekastusdramen, an Culmann's, Rolrog' und Ringwald's Schaufpiele erinnernden Schilderung eines Belages, das Rehabeam und Simei am Sonntag Bormittag anstellen; vergeblich warnt fie der "Trew Edardt", jene schon 1517 im Fastnachtsspiele des hans Sachs erscheinende Figur der Volksfage (vgl. A. D. B. XXVIII, 641), und verheißt ihnen Gottes Strafe. Das Stud ist mit fünf Chorliedern, vierstimmig gesetzten Pfalmen= bearbeitungen versehen. — Diefelben Themata und diefelbe Art der Composition begegnen wieder in drei bon einem achtungswerthen Sammelfleiße zeugenden Folianten Schuward's: 1) "Regententaffell, Darinnen Wolgegründeter Chriftlicher Bericht Bon der Obrigkeit Standt, Ramen, Ampt, Glud, Tugenden, Laftern, Rut, Schaden, Belohnung vnd Straffen". Leipzig, S. Groß 1583. 2) "Spiegel der Bnterthanen D. i. Wolgegrundeter Chriftlicher Bericht Bon aller und jeder ber Sohen und Riedrigen Obrigfeit unterworffenen Berfonen geburlichen Pflicht." ebd. 1585. 3) "Ehren Facel Deg teuschen Chelichen lebens, Welche mit hellem glant das fcone Liecht rechter Chriftlichen reiner Lehre Bom beil. Cheftand öffentlich darstellet." ebb. 1585. Nur hat er die metrische und dramatische Form in diesen umfänglichen Moraltractaten als etwas Nebensächliches ganz bei Seite gelaffen und seine Excerpte aus mehr als 300 Autoren nach einer oft recht äußerlichen Disposition an einander gereiht. Die Regententasel zählt z. B. 48 biblische Ehrentitel und 46 Laster der Obrigkeit auf. bringt aber auch nühliche historische und geographische Uebersichten: in der Chrensackel findet sich S. 240 eine gereimte Paraphrase des Hohen Liedes.

Goedeke, Grundriß 2 II, 364. — K. G. Dietmann, Priesterschaft in dem Churfürstenthum Sachsen I, 3, 476 und 465 (1754).

Shuz: Rarl Wolfgang Christoph S., Nationalökonom, geb. 1811, † am 29. April 1875 ju Tübingen, habilitirte fich an der Universität Tübingen im 3. 1835 auf Grund einer Schrift über ben Ginflug der Bertheilung des Grundeigenthums auf das Volks- und Staatsleben, welche die erweiterte Bearbeitung einer von der staatswirtschaftlichen Facultät zu Tübingen ausgezeichneten Preisschrift war. Schon in dieser Erstlingsarbeit zeichnete sich S. durch den ächt hiftorischen Sinn, welcher allen seinen Schriften das Gepräge gibt, sowie durch die daraus refultirende Objectivität und Freiheit von den herrschenden Schul= meinungen aus. Mit feinen "Grundfätzen der National=Dekonomie" (1843), welche in ihrer Grundanlage wie auch in ihrer Durchbildung und ftofflichen Anordnung vielfach an Rofcher's fpateres Spitem der Boltswirthichaft erinnern, hat S. die historische Schule der Nationalokonomie begründen geholfen und in einer Reihe von Beiträgen in die Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswiffenschaft find einzelne Bartien seines nationalokonomischen Syftems weiter ausgebildet. Sierher gehören insbesondere die den Ginfeitigkeiten der Manchestertheorie entgegentretenden Abhandlungen über das fittliche Moment in ber Bolkswirthschaft, über das politische Moment in der Bolkswirthschaft (beide 1844), über das Princip der Ordnung in der Volkswirthichaft (1845), während andere eine historisch=politische Auffassung der Gewerbe= und Handelspolitik, sowie der öffentlichen Urmenpflege zur Geltung brachten, wie fie feiner Zeit noch teineswegs geläufig war. Doch verlegte S. schon fruhzeitig das Schwergewicht feiner wiffenschaftlichen Leiftungen auf die akademische Lehrthätigkeit, welcher er mit selkener Gemiffenhaftigkeit und Pflichttreue lebte. Für die Tübinger Hochschule und die staatswiffenschaftliche Facultät derselben hegte er zeitlebens eine unbegrenzte Singebung und mar in uneigennutgigfter Weise bedacht, ihr Gebeihen ju fordern, wie er auch an ihrer Berwaltung ftets in hervorragender Beife Untheil nahm.

Am Beginn des Sommersemesters 1875, bei seiner ersten Borlefung traf ihn ein Schlaganfall, dem er acht Tage darauf erlag.

Augsburger Allgemeine Zeitung (Beilage), 4. Mai 1875. — Roscher, Geschichte d. Rat.-Oekonomie.

Schüzenbach: Sebaftian Karl S., Techniker und Fabrikbesitzer zu Waghäusel im Erhrzgth. Baden, † am 14. Februar 1869 zu Baden-Baden. Er wurde am 16. April 1793 ju Endingen bei Freiburg im Breisgau, wo fein Bater ein ausgedehntes Exportgeschäft befaß, geboren und erhielt feine Schul= bildung am dortigen Gymnasium. Rach Absolvirung deffelben trat er 1811 auf den Bunfch feines Baters in ein Bantgefchaft ein, um fich dem taufmannischen Berufe zu widmen, er fand jedoch darin teine Befriedigung und wandte fich chemischen Studien zu, welche ihn für mehrere Jahre in Ansbruch nahmen. Zwar unterbrach er biefe Beschäftigung bald wieder, um mahrend der Jahre 1813 und 1814 an dem Befreiungstriege gegen Frankreich theilzunehmen, aber bemnächst widmete er fich wieder mit um fo größerem Gifer den technischen Studien und erzielte dabei folche Erfolge, daß er bald mit felbftftandigen Untersuchungen auf Diesem Gebiete vorgeben konnte. Schon 1817 trat er mit ber von ihm erfundenen wichtigen Methode ber Schnellesfigsabrikation vor die Deffentlichkeit, ebenso brachte er wefentliche Berbefferungen in der Technik der Farbenbereitung zu Stande und gründete 1824 in Freiburg eine Farben= und Bleizuckerfabrik, worin er mehrere vortheilhafte Methoden bei der Bereitung von Metallfarben zu erproben vermochte. Da ihm durch diese Beschäftigung jedoch läftige Gefundheitaftorungen verurfacht wurden, fo entschloß er fich, feine Thatigfeit auf das Gebiet der Zuckerfabrikation zu verlegen. Nachdem er vorerst 1837 eine Versuchsfabrik in Ettlingen errichtet hatte, ließ er 1839 die Zuckersabrik in Waghäusel erbauen, wo er dann mit Ausbietung aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel und Kräfte an der weiteren Ausbildung dieses Fabrikations= ameiges arbeitete. Wenn er babei auch teine entsprechenden materiellen Gewinne erzielte, fo verdankt ihm doch die Rübenzuckerfabrikation mehrere beachtenswerthe Fortschritte und Neuerungen. Zu seinen bedeutenderen Leiftungen in dieser Richtung gehören: Die Ginführung eines Macerationsverfahrens gur Gewinnung bes Buders aus den Ruben, welches für Frankreich 1852 patentirt murde, ferner die Einrichtung eigenthümlich conftruirter Raften zur Absonderung des Spruds von den Zuderkrhstallen, und die Aussührung von geeigneten Versuchen zur Gewinnung des Rübenzuckers mittels Spiritus-Extraction.

Nach gefälligen Privatmittheilungen seitens der Direction des Vereins sur die Rübenzucker-Industrie des deutschen Reiches. Vergl. auch: Landw. Centralblatt sur Deutschland, Jahrg. 1869.

Schwab: Daniel S., Chirurg zu Königsberg, † vor 1643, ist der Begründer der Magenchirurgie und darf deßhalb in der "Allg. Otsch. Biogr." nicht sehlen. Er hat am 9. Juli 1635 einem 22jährigen Bauernknecht, der ein 10 Zoll langes Messer am 29. Mai verschluckt hatte, dasselbe durch den Magenschnitt entsernt und den Patienten vollständig geheilt. Es war dies die erste mit Ersolg gekrönte Gastrotomie; sie wurde in Gegenwart der ganzen medicinischen Facultät und vieser Studenten gemacht und erregte solches Aussehen, daß die Operation von zwei Prosesson in eigenen Schristen beschrieben wurde. Daniel Becher (geb. 1594 zu Danzig, † 1655 zu Königsberg) schrieb: Observatio de cultivoro Prussiaco 1636, welche 1638 und nochmals 1640 mit einem Vorwort der Leidener medicinischen Facultät zu Leiden erschien, auch 1643 deutsch zu Königsberg: Historische Beschreibung des preußischen Messerchluckers. — Der

Shwab. 153

Prof. Georg Loth (geb. 1579 zu Berden, † 15. Novbr. 1635 zu Königsberg) versaßte: Kurze Beschreibung von einem abgeschluckten und ausgezogenen Messer. Königsberg 1635. 4°. In neuerer Zeit haben Gg. Fischer: Die Chirurgie vor 100 Jahren. Leipzig 1876 S. 500, und Eugen Hahn in der Deutschen medicinischen Wochenschrift vom 15. Mai 1890, an die denkwürdige Operation wieder erinnert.

Schwab: Gallus Wilhelm S., katholischer Geiftlicher, geb. zu Staffelstein im Bisthum Bamberg am 12. Jan. 1779, † ju Regensburg am 1. Dec. 1837. Er war am 19. Dec. 1801 gum Briefter geweiht und Carmeliter in den Rlöftern ju Bamberg und Burgburg bis jur Aufhebung diefer Rlöfter im J. 1805. Bon 1805 bis 1817 war er Silfsgeiftlicher in verschiedenen Pfarreien, 1817 bis 21 Pfarrer zu Weißenfels, bann zu Schönthal und Gebenbach im Bisthum Regensburg. 1832 murde er Beichtvater ber Ronnen ju St. Clara, 1833 Director des Priefterseminars zu Regensburg. S. übersetzte einige umfangreiche Werke der ausländischen ascetischen Litteratur: fo, da er bes Spanischen nicht machtig war, aus einer lateinischen lleberfetung die Schriften des h. Johannes bom Rreug, 2 Bande, 1830 (als 2. Auflage erfchien 1858 eine Ueberfetung aus dem Spanischen von M. Jocham), und die Schriften ber h. Therefia, 6 Bande. 1831-33 (3. Aufl., nach dem spanischen Originale revidirt und größtentheils neu übersetzt von M. Jocham, 1869-70), ferner aus dem Französischen A. Rodriguez' Uebung ber Bolltommenheit, 6 Bande, 1836-39, und 3. Suring geiftlichen Ratechismus, 2 Bande, 1838, aus dem Italienischen die Paftoralcorrespondent des Bischofs Betrucci (des Freundes des M. Molinos), 1837. Er hat auch felbst einige Erbauungsschriften verfaßt, außerdem "Beleuchtung einer Apologie der protestantischen Kirche von R. Fifenscher gegen Weihbischof Wittmann", 1832.

Religion&- und Kirchenfreund (von Benkert) 1837, Bem. S. 582. — Theol. Lit.-Blatt (von Reusch) 1868, 73. Reusch.

Schwab: Guftav Benjamin S., Schriftsteller, 1792—1850. S. wurde, als jungster Sohn des Rarlsichulprofeffors, fpateren Oberftudienraths Joh. Chriftoph S. (f. u.), am 19. Juni 1792 in Stutigart geboren. Bur das Studium ber proteftantischen Theologie bestimmt, durchlief er das Stuttgarter Gymnafium und von Herbst 1809—1814 das Stift in Tübingen, wo er mit Uhland nach deffen Rückfehr von Paris eine Freundschaft für das Leben schloß. Rach einer halb= jährigen Bicarszeit unternahm er im Frühjahr 1815 eine längere Reise nach Rorddeutschland, besonders Berlin, wo er litterarische Verbindungen fchlok und zu einer in Schwaben damals nicht allzu häufigen Liebe für das norddeutsche Wefen den Grund legte. Der wie fein Meifter Uhland ftets reifeluftige Mann hat noch in späteren Jahren einen namentlich für jene Beiten fehr beträchtlichen Theil von Europa besucht. Rach einigen unftändigen Berwendungen wurde S. Ende 1817 jum Professor am obern Cymnasium in Stuttgart bestellt und tam badurch in die Thatigkeit, die wohl als die fruchtbarfte und feinem Wefen congenialfte unter feinen verschiedenften Lebensftellungen bezeichnet werden darf, wie er benn auch in ihr weitaus am längsten verweilt hat. Er hatte das Gluck, manche fpater zu Unfeben gelangte Stuttgarter unter feinen Schulern zu haben, und fein Unterricht wird als außerordentlich anregend und befruchtend geschildert. In Stuttgart hat G. furg nach feiner Unftellung einen eigenen Sausftand ge= grundet und fein Geschlecht bluht noch jest. Der sich immer mehr häufenden Arbeitsmaffe des Berufe und der litterarischen Thatigfeit weichend ließ fich G. im Berbst 1837 als Pfarrer nach Comaringen bei Tübingen verseben, wo ihm

auch die Nähe Uhland's lockend erschien, kehrte aber ichon im Sommer 1841 nach Stuttgart jurud, als Stadtpfarrer und Amtebecan (Superintendent für den Landbegirt St.). Rachdem er 1844 als Silfsarbeiter in den Studienrath ein= getreten war, wurde er Berbst 1845 jum Oberconsistorialrath und Oberstudienrath ernannt; zur nämlichen Beit ertheilte ihm die theologische Facultät der Univerfitat Tübingen den Doctorgrad. Aus einer feinen Ginn für öffentliche Wirtfamkeit befriedigenden ehrenvollen, aber auch arbeitsreichen Thätigkeit heraus wurde S. am 4. Nov. 1850 durch einen Schlaganfall plötlich hinweggerafft. -Um allgemeinsten bekannt ift S. durch seine Gedichte geworden, welche zuerst 1828 f. gefammelt erschienen find. Er felbft nennt fich einen Schuler Uhland's; in der That gehört er als das jungfte Mitglied dem alteren schwäbischen Dichtertreis an, deffen bedeutenoftes Uhland ift, und feine andere Boefie fpielt unter ben Entstehungsmomenten und Fermenten der feinigen eine jo große Rolle, wie die Uhland's. Aber es ift damit nichts weniger als eine völlige Abhängigkeit gegeben: wenn Schwab's Boefie nach ihrem Grundton und ihrer perfonlichen Ginheit durchaus in Uhland's Nähe weift, fo reicht fie nach Stoffen und Formen in verschiedenen Richtungen darüber hinaus; das Clement der Zeitbilbung namentlich ift bei ihm stärker als bei den andern Angehörigen seines Kreises, und wenn er an specifischer Begabung entschieden hinter ihnen zurücksteht, so ersetzt er das eben durch größere Mannigfaltigkeit des Inhalts und der Form wenigstens zum Theil. S. hat aber zu feiner Zeit durch andere als rein poetische Arbeiten wohl noch bedeutendere Wirksamkeit geübt. Das Badagogische ift ein Grundzug seiner Natur, und so hat er in unermüblicher Thätigkeit namentlich für die litterarische Bilbung bes Bolts und der Jugend gearbeitet. Besondere Gelegenheit bagu hat er als Redacteur des poetischen Theils des Cottaischen Morgenblatts von 1827 bis 1837 und als Mitredacteur von Chamisso's Musenalmanach 1833—1836 und 1838 gehabt; es verdanken Talente wie Lenau und Freiligrath ihm mit ihre Ginführung in die Deffentlichkeit. Diese Ramen wie der Chamiffo's werden zeigen können, daß er sich nicht in den engsten Kreis des idhllischen Schwaben= thums einschließen wollte. Man wird tropdem eine gewisse Enge des Horizontes nicht gang ableugnen fonnen. Der Poefie Beine's und der philosophisch-theologischen Bewegung der dreißiger Jahre ift S. nie völlig gerecht geworden. Seine fonst oft bewiesene Liberalität findet ihre Grenze, wo nach seiner Ansicht Religion und Sitte gefährdet find, und es ist die Achillesferfe seiner Litterarischen und wiffenichaftlichen Anschauung, daß fie nicht sowohl auf dem politiven Brincip einer gang bestimmten Ansicht, als auf dem an sich unproductiven ne contra bonos mores beruhte. Bon diefer Schranke feines Bermögens abgesehen, ift feine litterarische Thätigkeit eine durchaus rühmenswerthe und gefunde gewesen. seinen Bestrebungen für deutsche Litteratur mögen nur die in litterarischer Form zu Tage getretenen erwähnt sein: Ausgaben, bzw. Auswahlen, von Kollhagen's Froschmäuseler 1819; Paul Flemming 1820; die Legende von den hl. 3 Königen von Joh. v. Hildesheim 1822; Andr. Eryphius' Karl Stuart 1829; Wilhelm Müller's Schriften 1830; Wilhelm Hauff's Schriften 1830 f.: Fünf Bücher deutscher Lieder und Gedichte, zuerft 1835; die deutschen Bolfebucher, zuerft 1835; Niklas Müller's Gedichte 1837; Franz Horn's Pinche 1841; Die deutsche Prosa von Mosheim bis auf unfre Tage, zuerst 1842; Wegweiser durch die Literatur ber Deutschen (zusammen mit seinem Schwiegersohn Karl Rlupfet) zuerst 1846 (f. a. u.). Besondere Erwähnung verdienen die Arbeiten über Schiller. S. hatte bei der Enthüllung von Thorwaldsen's Schillerbildniß in Stuttgart 1839 die Festrede gehalten. Eine von pietistischer Seite ausgehende Opposition gab ihm Unlaß zu dem Artifel in den Theologischen Studien und Rritifen "Der Cultus bes Genius, mit befonderer Beziehung auf Schiller und

fein Berhaltniß jum Chriftenthum", der nebst dem des befreundeten UUmann 1840 befonders herausgegeben murde. Dann veröffentlichte S. 1840 "Schiller's Leben". Während biefe Arbeit, noch bor der Bublication des Schiller-Körner'ichen Briefwechsels erschienen, jest veraltet ift, hat die Nebenarbeit "Urfunden über S. und seine Familie" (1840) bis jest ihren Werth bewahrt. - Auch gur Berbreitung fremder Litteraturwerte hat Schwab mitgewirkt; von frangofischen Dichtern hat er 1816 Lamartine's Méditations, 1829 Barthélemh's und Méry's Napoléon en Egypte, 1831 Gedichte Victor Sugo's überfett. Bedeutsamer ift feine Thätigkeit für die Bopularifirung der antiken Litteratur; neben der Anthologie "Die Dichter des alten Griechenlands für die weibliche Jugend bearbeitet" (1835) find zu nennen: das ausgedehnte, noch jett bestehende Unternehmen ber Metlerischen Buchhandlung in Stuttgart "Uebersetzungen griechischer und römischer Profaiter und Dichter", feit 1827, die größte deutsche Uebersetungsbibliothet antiker Autoren, von Schwab mitbegründet und einige Zeit redigirt; sowie bas mufterhafte Jugendbuch "Die schönften Sagen des claffischen Alterthums", feit 1838/40, jest auch in befferen und geringeren Bearbeitungen aus fremden Banden. Endlich die Werke local-schwäbischen Charatters: eine Abhandlung über Uhland in Menzel's "Moosrosen" 1826, woran man die 1823 erschienene lat. Ueberfekung von Uhland's Baterländischen Gedichten anreihen fann: Artifel über ichwäbische Personen und Zustände in mehreren Zeitschriften; die mit Recht hochgeschätzten geographischen Schilderungen: "Die Redarseite der Schwäbischen Alb", zuerft 1823; "Der Bodensee nebst bem Rheinthale von St. Luciensteig bis Rheinegg", zuerst 1827; "Das malerische und romantische Deutschland", Bd. 1: Schwaben, zuerst 1837, später unter dem Titel "Wanderungen durch Schwaben"; endlich "Die Controverse des Bietismus und der speculativen Theologie in Würtemberg" 1840, eine Frucht der durch Strauf' Leben Jesu verursachten Bewegung. — Gustav Schwab's ältester Sohn Christoph Theodor S., geboren in Stuttgart am 2. Oct. 1821, geftorben dafelbft als Brofeffor am Ratharinenftift am 17. Oct. 1883, hat fich, neben einer geschätzten Schrift über Arkadien 1856 (der Frucht einer Reise mit Graf Protesch-Often), verdient gemacht durch seine Bemühungen um das Andenken Sölderlin's. Rachdem er schon 1842 mit feinem Bater zusammen eine neue Auflage von Sölderlin's Gedichten beforgt hatte, gab er 1846 Sölderlin's fammtliche Werke sammt Biographie und Briefwechsel heraus, 1874 noch eine Auswahl berselben. Außerdem hat er Bölberliniana im größten Umfang lebenslang gefammelt, und die neue Ausgabe der Correspondenz Hölderlin's burch Litmann beruht zum größten Theil auf seinen Sammlungen. Außerdem hat C. Schwab eine Biographie feines Baters verfaßt, die aber erst in seinem Todesjahr von anderer Hand vollendet wurde.

Biographisches Hauptwerk von Karl Klüpfel 1858; von demselben eine fürzere Stizze 1881 in der kleinen Sammlung "Lebensbilder schwäbischer Dichter"; von C. Schwab 1883, s. o. — Die Werke Schwab's sind ausgesührt in Goedeke's Grundriß III, besonders S. 342—344, bei Klüpfel (1858) und in der von einem Verwandten besorgten vollskändigen Ausgabe der Gedichte in Reclam's Universalbibliothek (1881). Es ist jest noch hinzuzusügen die Sammlung: Kleine prosaische Schriften ausgewählt und hag, v. Klüpfel, 1882.

hermann Fischer.

Schwab: Johann Baptist S., Theologe und Geschichtschreiber. Geboren am 3. Januar 1811 zu Haßsurt am Main (Unterfranken), besuchte er nach Absolvirung des Gymnasiums (seit dem Herbst 1829) die Universität Würzburg, um sich dem Studium der Theologie zu widmen. Am 15. März 1834 zum Priester geweiht, wurde er zuerst Caplan bei St. Burkard in Würzburg und

barauf an der Pfarrfirche zu Amorbach (Unterfranken), weiterhin Religionslehrer am k. Chmnasium zu Aschaffenburg, woran sich die Verwesung der Pfarrei Eschendorf (Bu. Gerolzhosen Unterfr.) reihte. Inzwischen war am maßgebenden Orte die Unficht durchgedrungen, daß G. für eine gelehrte Laufbahn berufen fei. Bereits im J. 1839 hatte er die Würde eines Doctors der Theologie erworben und murde das Jahr barauf (20. October) jum außerordentlichen Profeffor des Rirchenrechts und der Rirchengeschichte an der theologischen Facultat der Uni= persität Burgburg ernannt. Es fann fein Zweifel fein, daß mit diefer Ernennung ein warmer Bunfch Schwab's fich erfüllte, fowie daß er damit auf den rechten Plat gestellt war, was wohl auch durch die Thatsache Bestätigung erhielt, bağ er bereits am 9. April 1841 jum Ordinarius für diefelben Facher befordert murbe. Es verdient vielleicht aus allgemeinen Grunden angeführt zu werden. wie gering der Gehalt war, mit welchem in jener Zeit an einer oder der anderen Bochichule ein Projeffor angestellt wurde. S. begann 3. B. mit 600 Fl. und rudte im Verlaufe von gehn Jahren bis ju 1000 Fl. vor. Mit feinem Lehr= amte war mehr gufällig die Kunction des Universitätspredigers verbunden, für welche eine mäßige Entschädigung verwilligt war. Das mertwürdige ift nun, daß gerade an Diefem feinem Nebenamte fich S.'s ferneres Schicffal entwickelte. S. war, wie das feine Schriften bezeugen, ein wirklicher Gelehrter und gum Schriftsteller berusen, er war zugleich ein liberaler Theologe und eine achte deutsche Natur. Die theologische Nacultät in Burgburg hatte bisher feinen ausgeprägten, wenigstens keinen exclusiven Charafter an fich getragen. Es nahte sich aber jett die Zeit, in welcher im Zusammenhange mit dem allgemeinen Bang der Dinge und der in Deutschland siegreich vordringenden römischen Reaction auch diese Facultät den Wechsel der Dinge zu empfinden bekommen follte. Der damalige Bijchof von Bürzburg hatte im Collegium germanicum zu Rom seine Schulung erhalten und entschloß fich oder ließ fich bestimmen, an G. ein Beispiel gu statuiren, mit a. 28., die Facultät follte epurirt werden. Das Berjahren, das nun gegen ihn beliebt wurde, fann nicht gerade als ein nobles bezeichnet werden. Man verlangte von S. eine Erklärung der Unterwerfung, die einer Selbstanklage gleichkam, die er jedoch ablehnte. Man ist begierig, die Anklagen, die man gegen ihn porbrachte und deren Motivirung fennen gu lernen. Diefe maren nun in ber That der nichtigsten Art. Bunachst waren es die nachgeschriebenen Beite feiner Ruhörer und aus bem Zufammenhang geriffene, migverftandene Stellen aus benfelben, deren Correctheit S. mit Recht nicht gelten ließ. Roch größeres Mikfallen hatte er aber durch seine Bredigten erworben, die fich awar die langste Zeit nicht besondern Zudrangs von Seite der Studirenden, wohl aber des gebildeten Bublicums ber Stadt erfreuten. Es war freilich auch eine unerträgliche Ruhnheit, wenn er, nach feinen eigenen Worten, dabei eine "Berfohnung des firchlichen Bewußtseins und der wiffenschaftlichen Weltanschauung" anftrebte. 3m Berbste 1848 hatte er ein Programm erscheinen laffen "Ueber bas Berhältniß ber driftlichen Beredfamteit jur antiten", das, von aller Ginfeitigkeit frei, fich in berfelben Tonart bewegte und für die Borurtheilslofigfeit feines Beiftes Zeugniß ablegt. Unter den angedeuteten Umftänden konnte er sich nicht mehr darüber täuschen, daß seine Entfernung von der Projeffur eine beschloffene Sache fei. Gs wurde ihm aber schwer, sich von dem Lehramte überhaupt zu trennen, er mendete fich daher (am 20. November 1850) in einer Eingabe an das königliche Cabinet mit der motivirten Bitte, ihn in Anbetracht der Berhaltniffe in die philosophische Facultät zu versehen, und führte darin aus, für welche Lehrfächer derselben er fich besonders befähigt halte. Diese Eingabe blieb jedoch Monate lang ohne Bescheid. während die philosophische Facultat, um ihre Meinungsaußerung befragt. Die Erklärung abgab, daß eine Bermehrung der Lehrfrafte in der angedeuteten Beife

durchaus überflüffig erscheine, was bei naberem Zusehen und bei ber Betracht= nahme der Schriften Schwab's gerechte Berwunderung erregen dürfte. Endlich erfolgte — durch das Ministerium Ringelmann — der entscheidende Schlag: S. wurde durch ein Decret vom 2. Mai 1851 nach § 19 Absat 2 der Ber= faffungsbeilage brevi manu als Professor in den Rubestand versetz und durch ein Ministerialrescript vom 28. Mai deffelben Jahres der Function eines Universitätspredigers enthoben. Der Universitätssenat, wenn er auch, fo viel bie Acten fagen, por der Entscheidung nicht für die bedrohte Unabhängigkeit der Corporation eingetreten ift, hat wenigstens ein würdiges Wort der Theilnahme an den unfreiwillig aus ihrer Mitte Scheidenden gerichtet. Go mar alfo bem charaktervollen, geächteten Manne die Muße aufgedrungen, feine Qualification zu der ihm entzogenen Stellung vor aller Welt zu erweisen und damit seine Gegner erft recht in das Unrecht zu feken. Es find zwei Sauptwerke, die er in dem ihm noch beschiedenen Jahrzehnt ausgeführt hat und die seinen Namen in den Kreisen der unabhängigen Wissenschaft auf lange hinaus lebendig erhalten werden. Im J. 1858 erschien in breiter Ausführlichkeit seine "Geschichte des Johannes Gerson, Kangler der Universität Baris" und im J. 1869 die Schrift "Frang Berg, geiftlicher Rath und Professor der Kirchengeschichte an der Universität Burzburg". Das erstere Wert behandelt ben hochwichtigen Gegenstand in erschöpfender Weise und zeichnet sich durch gerechtes und unabhängiges Urtheil aus. Das zweite erweift fich in der That als ein "Beitrag zur Charakteristik bes fatholischen Deutschlands zunächst des Fürstbisthums Wurzburg im Zeitalter der Aufklärung" und ift aus der Fulle des lehrreichsten und ergiebigften hand= schriftlichen Materials hergestellt. Es hat seinem Bersasser auch in weiteren Rreifen wohlberdiente Anerkennung eingetragen. Man hatte Grund, aus Schwab's Feber noch mehrere werthvolle Arbeiten zu erwarten, jedoch seine Tage waren gezählt, ein gefährliches Halleiben, bas fich feit langerer Reit angemeldet hatte, brachte ihm am 25. März 1872 den Tod.

Nach den Originalacten der Universität Burzburg.

Wegele.

Schwab: Johann Chriftoph S., geboren am 10. December 1743 gu Ilafeld (Württemberg), wo fein Bater damals eine Rechnungsbeamtenftelle befleidete, † den 15. April 1821 zu Stuttgart. Nachdem er auf der Universität Tübingen philosophischen und theologischen Studien obgelegen und hierauf 11 Jahre lang unweit bes Genfer Sees hofmeisterstellen versehen hatte, von welchen er eine nicht gewöhnliche Bekanntschaft mit frangösischer Sprache und Litteratur heimbrachte, fand er im Jahr 1778 eine Unftellung als Professor ber Logit und Metaphyfit an der Karlsichule, deren Sit feit 3 Jahren nach Stuttgart verlegt mar. Er folgte nicht dem damals neu auffteigenden Geftirn der tritischen Philosophie. In seinen Vorlefungen ließ er vielmehr Kant gang bei Seite, in gabireichen Büchern und Abhandlungen beftritt er die epochemachende Bedeutung des neuen Syftems, welches vielmehr nur frühere Standpunkte reproducire, und fuchte ihm Inconfequenzen und Widerfpruche aller Urt nachzuweisen. Er selbst huldigte zeitlebens dem Leibnig Wolffischen Dogmatismus. Seine Schriften erwarben ihm die Aufnahme in drei gelehrte Befellschaften bes Auslands, zwei Preife für gelöfte Aufgaben holte er fich in Solland, drei bei der Berliner Afademie ber Wiffenschaften (1784. 1788. 1795), beren damalige Bufammenfetzung einem Gegner Rant's den Sieg bloß erleichtern konnte. Un der erften diefer Preigarbeiten für Berlin, deren Thema freilich ausnahmsweise nicht philosophischer Natur war, fand Friedrich der Große, der begeifterte Verehrer frangofficher Litteratur, viel Gefallen; benn G. entwidelte darin mit Berftand und Geschmad die "Urfachen der Allgemeinheit der frangofischen Sprache und ber

wahrscheinlichen Dauer ihrer Berrichaft" (Stuttgart 1785). Der König berief in Folge beffen G. nach Berlin, wo er Atademiter und Profeffor an ber Kriegs= ichule werden follte; aber Bergog Karl Eugen hielt den tüchtigen Lehrer fest baburch, daß er ihm als Nebenamt die Stelle eines geheimen Secretars im Staats ministerium übertrug. Rarl Eugen's Nachfolger Ludwig Eugen, welcher S. in ber französischen Schweiz tennen gelernt hatte, jog G. als geheimen Hofrath in feine unmittelbare Umgebung. Das Publicum fab hierin eine gute Borbedeutung, da nunmehr die Philosophie das Scepter führen werde. freilich nur furze Regierung biefes Bergogs (Oct. 1793 bis Mai 1795) entsprach den Erwartungen nicht, gab vielmehr zu gahlreichen Anklagen Unlag, welchen S. in warmer Singebung an feinen berfonlich bochft achtungswerthen Gonner burch eine anonym erschienene Vertheidigungsschrift (1798) zu begegnen suchte. Wenn S. in Dieser Schrift unter Anderem Die Aufhebung ber schwer aufrecht zu haltenden Karlsichule ungefähr mit denselben Grunden rechtfertigt, welche in der That auch nach den Acten für die Regierung maggebend waren, so ergibt fich ziemlich zweifellos, daß fein beim Herzog Alles geltender Rath diejenige Anstalt felber dem Untergang preisgab, an welcher S. 15 Nahre lang gelehrt hatte. Unter den folgenden Regierungen war S. wieder an feinem früheren Posten als Ministerialsecretar thatig, bis ihn Konig Wilhelm 1816 zum Mitgiied des Oberftudienraths ernannte. Als philosophifcher Schriftfteller mar er bis jum Jahr 1813 thatig. Noch in feiner letzten Schrift "Bon den dunkeln Borftellungen" wandte er die Leibnigische Methode an und brachte eine Leibnigische Lehre zu weiterer Ausführung, war fich aber dabei feines Alleinstehens unter den Fachgenoffen volltommen bewußt.

Klüpfel, Gustav Schwads (bes Sohnes von Johann Christoph) Leben und Wirken (1858). — Christoph Heinr. Pfaff, Lebenserinnerungen (1854), S. 32. — Wagner, Gesch. der hohen Karlsschule (1856—8). — Bartholmess, Hist philosophique de l'Académie de Prusse T. 2 (1851), p. 276. 414—417. — Zeller, Geschichte der deutschen Philosophie. — Gradmann, das gelehrte Schwaden, S. 600 ff. — Krug, Handwörterbuch der philosophischen Wissensichen 3, 613 f. — Württembergische Adresschalender.

Schwabe: Anton S. aus der Lausitz veröffentlichte als Pastor an St. Petri in Razeburg eine dramatische Bearbeitung der Weihnachtsgeschichte bis zum bethlehemitischen Kindermorde und Tode des Herodes: "Comoedia Gar kurt vnd klein Bon Josephs verwunderung da er die Tochter Heli Mariam seine vertrawete Braut, schwanger sand: Tes Engels bericht vnd vnterricht" 2c. Vlssen 1596, 8°. Das Stück ist nur durch Goedeke's Notiz (Grundriß II, 403) bekannt, der vor Jahren eine Ansrage nach dem Ausbewahrungsorte desselben unbeantwortet ließ.

Schwahe: Ernst S., Mediciner, Versafser eines lange und vielgebrauchten Handbuchs der Diätetik, war am 17. Nov. 1754 zu Ilmenau als Sohn eines Pfarrers geboren, von dem er den ersten Unterricht erhielt, Todesjahr unbekannt. Ursprünglich geneigt sich dem Handelsstande zu widmen, änderte er später seinen Entschluß und erwarb sich auf dem kursächsischen Gymnasium zu Schleusingen die für die Universitätsstudien erforderliche Vorbildung. 1773 bezog er die Universität Jena, um Medicin zu studiren. Nachdem er 1776 zum Doctor der Medicin promovirt worden war, ließ er sich in seiner Vaterstadt als Arzt nieder und sand sehr bald eine ausgedehnte Praxis, neben der er aber eifrig wissenschaftlich arbeitete. Namentlich erwarb er sich durch ein 1784 erschienenes "Handbuch der Diätetis oder Anweisung zu einer auf die Erhaltung der Gesundheit und

Wiederherstellung derselben abzweckenden Lebensordnung" ein gewisses Ansehen in wissenschaftlichen Kreisen, welches seine Berusung als Prosessor nach Gießen zur Folge hatte (1788); daneben bekleidete er das Landphysikat daselbst, welches ihm aus Grund eines "Lehr- und Handbuchs für Stadt- und Land Physsici" (1787) verliehen worden war. 1790 wurde er von der kaiserlichen Akademie der Naturwissenschaften zum Mitglied ernannt, 1791 Hosarzt des Herzogs von Sachsen-Hildburghausen, dem er im solgenden Jahre seine Untersuchungen über die Kuhr ("Zuruf an die Landleute, die Kuhr betressens") widmete. In die Zeit seiner Gießener Thätigkeit, die er dis zu seinem Tode beibehielt, fällt dann noch eine Keihe größerer und kleinerer medicinischer Abhandlungen und lehrbuch-artiger Werke.

Bgl. seine sehr ausstührliche Selbstbiographie in Strieder's Entwurf zu einer Hessischen Gelehrten= und Schriftsteller-Geschichte XIV, 91—110.

Georg Winter. Schwabe: Friedrich Wilhelm S., Arzt, geboren zu Weimar am 20. Januar 1780 als Sohn des Hofadvocaten und späteren Geh. Regierungs= raths Traugott Leberecht S., besuchte das Gymnafium seiner Baterstadt von 1788-99, widmete fich dann fpeciell auf Beranlaffung des Bergrathes Dr. Bucholz zu Jena dem Studium der Medicin, wo er unter Gruner's Decanat am 23. Juli 1802 mit der Differtation "De ambustionibus" die Doctorwürde erlangte, machte darauf eine Studienreise mit langerem Aufenthalte in Berlin. wo er fich unter Leitung von Sufeland noch vervollkommnete und bei Grapengießer die Krankenbehandlung mit Elektricität studirte, absolvirte hier 1804 das preußische Staatseramen und ließ fich dann in feiner Baterstadt nieder. Bereits 1806 wurde er zum herzogl. fachfischen Sofmedicus ernannt, begleitete als Leibargt der Großherzogin diefe von 1808-1809 auf einer Reife nach Betersburg, hielt fich 1813 mehrere Monate in Wien im Gefolge bes Sofes auf, wurde 1816 zum Hofrath, 1832 zum Geh. Hofrath ernannt und ftarb am 24. Januar 1842. S. war ein fehr gludlicher, beliebter und namentlich bei Boje angesehener Praktiker, auch Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften und Bereine, hat aber in schriftstellerischer Beziehung bis auf zwei tleine Publicationen in Hufeland's Journal (1804, XX und 1817 XLV) nichts Bemerkenswerthes geleistet.

Bgl. Biogr. Lexicon von hirsch u. Gurlt V, 314. Pagel.

Schwabe: Beinrich Samuel S., Aftronom, geboren am 25. October 1789 zu Deffau, † ebendaselbst am 11. April 1875. S. war der Sohn des herzoglichen Leibarztes und, von mütterlicher Seite, Entel des Apothefers Safeler, welch letterer jenen bon Unfang an für ben eigenen Beruf zu gewinnen beftrebt Dies gelang ihm, und der junge S. trat 1806 als Gehülfe in die Deffauer Mohrenapothete ein, wo er die nächften drei Jahre verblieb. bezog er die Universität Berlin, um sich unter Klaproth und hermbstädt in der Pharmacie auszubilden. Zwei Jahre studirte er hier, indem er auch Astronomie und Botanik betrieb, aber schon bald rief ihn die Kränklichkeit feines Großvaters wieder in die Heimath gurud, und als dieser im Mai 1812 bas Zeitliche fegnete, fah fich unfer S., nicht ohne inneres Widerftreben, genöthigt, die Apothete als Cigenthumer zu übernehmen. Doch verblieb er in diefem Berhältniffe nur fo lange, als es ihm die Pflicht zu gebieten schien, d. h. bis er seine fammtlichen Geschwifter aut verforgt wußte; nunmehr verkaufte er das Geschäft und widmete fich gang als Privatmann den wiffenschaftlichen Beschäftigungen, welche bisher ichon feine Mukestunden ausgefüllt hatten. Von 1829-71 hat er unermüdlich, durch eine dauerhafte Gesundheit begunftigt, gearbeitet; erft als Zweiundachtziger beginnt

er in Briefen über die Schwäche zu klagen, welche seinen Füßen das Ersteigen der Sternwarte nach und nach unmöglich mache. Zwar hatte er regelmäßig an Gichtanfällen zu leiden, aber nach einem solchen sühlte er sich nur um so wohler, und sein so start in Anspruch genommenes Auge blieb dis in die letzten Tage das eines Jünglings. Alleinstehend und ohne Erben, vermachte S., der in späteren Jahren den Titel eines Hofraths erhalten und sein geliebtes Dessau niemals sür längere Zeit verlassen hatte, seinen reichen wissenschaftlichen Apparat zum Theile dem Gymnasium, zum Theile dem naturhistorischen Vereine genannter Stadt.

Um jenen hatte er sich große Verdienste auch sonst erworben; er hatte ihn mit begründet, viele Jahre hindurch die Stelle eines Borfigenden befleidet und icon bei Lebzeiten eine ichone Mineraliensammlung für benfelben zusammengebracht. Eingehend beschäftigte er fich mit Botanit, wie feine "Flora Anhaltina" und verschiedene Auffage in der "Linnaea" beweifen. Aber das Sauptziel feiner Thätigkeit blieb doch immer die Sternkunde, die ihn früher schon angezogen hatte, die er aber durch eigene Beobachtungen zu fordern vielleicht erft dann sich angeregt fühlte, als durch die Lotterie ein gutes Fernrohr in feinen Besitz gekommen war. Im J. 1825 hat er als praktischer Himmelssorscher seine ersten Proben abgelegt, doch dauerte es ziemlich lange, bis auch andere Leute etwas von seinen in tiefster Berborgenheit betriebenen Studien ersuhren. Professor Harding in Göttingen gab weiteren Kreisen Nachricht von denfelben, und 1833 erschien seine erste Beröffentlichung, ein Brief an Schumacher, den dieser in Nr. 239 seiner "Aftron. Nachrichten" zum Abdrucke brachte. Doch hatte S. überhaupt teine rechte Luft zum Publicieren, aber um jo mehr Stoff häufte er in seinen Tagebüchern auf, die er deshalb auch, wie Wolf bezeugt, nur höchst ungern aus den Sänden gab, deren reicher Inhalt nach seinem Tode aber bon der englischen aftronomischen Gefellschaft in großen Bugen bekannt gemacht wurde.

Er begann mit dem Monde und schritt dann bald zu der Sonne und den Planeten vor. Zumal Saturn zog feine ganze Aufmerksamkeit auf fich; er beschrieb eigenartige Lichtsunken, welche er in nächster Nähe dieses Wandelsternes wahrgenommen habe, und entdedte 1827 die excentrische Lage der Planetenfugel zum Ringe - eine Thatsache, die allerdings bereits früher bekannt gewesen, dann aber in gangliche Vergeffenheit gerathen war. Mit Entschiedenheit leugnete er die Rotation des Saturnsringes, bem er nur eine durch jene eigenthumliche Lage des Kernes bedingte Schwantung zugestehen wollte. Vorkommende Schweifsterne wurden natürlich genau verfolgt, so der Halley'sche (Aftr. Nachr. Ar. 298) und der Ende'sche (ebenda Ar. 372). Das Lieblingsobject von Schwabe's Beobachtungen war jedoch ftets die Sonnenoberfläche, und mit der Entwicklungsgeschichte der folgren Physik wird denn auch sein Rame untrennbar verbunden bleiben. Bolle 32 Jahre lang hat er sein Fernrohr tagtäglich auf die Sonne gerichtet, soweit nicht Unwohlsein oder Witterungeverhältniffe einen Riegel vorschoben und tausende von Zeichnungen machten es ihm möglich, Analogien der Fleckenbededung, wenn sie auch zeitlich weit auseinander lagen, wieder zu er-Schon feit 1838 mar er jener Beriodicität im Auftreten ber Flede auf die Spur, von welcher vor ihm hochstens der einzige Horrebow eine Ahnung gehabt hatte, doch sprach er sich erst fünf Jahre nachher (Aftr. Nachr. Nr. 495), und auch dann noch sehr vorsichtig, zu gunften einer "ungefähr zehnjährigen Beriode" aus. Rur Julius Schmidt und Rudolf Wolf traten sofort auf feine Seite, mahrend die übrigen Aftronomen sich junachst noch jumartend verhielten; als aber durch die wenn auch unter fich unabhangigen Bemühungen von Wolf, Sabine, Gautier, 3. v. Lamont mit immer großerer Bestimmtheit sowohl für

die Sonnenfleckenfrequenz, als auch für gewisse erdmagnetische Schwankungen eine völlig übereinstimmende Periode von etwas über elf Jahren außer 3meifel gestellt war, trat Schwabe's vorher wenig gewürdigte Leiftung auch wieder in ben Bordergrund, und A. b. humboldt, der G. feit 1833 kannte und ihn der regierenden Berzogin warm empfohlen hatte, zollte ihm im "Rosmos" die ge= buhrende Ehre. Wolf ftutte fich bei feinen späteren Untersuchungen großentheils auf Schwabe's Aufzeichnungen und auf die ihm von S. brieflich gemachten Mittheilungen; die Corresponden zwischen beiden Mannern enthält febr viel interessantes für die aftronomische Zeitgeschichte. Man ersieht aus ihr u. a. bag G. der Spectralanalpfe und ben theoretischen Speculationen über die Natur ber Sonnenflecke nicht traute, benn er war in den Anschauungen 2B. Berichel's alt geworden, ju benen ihm feine Beobachtungsergebniffe vortrefflich ju paffen schienen, und da ist es natürlich, daß er sich in einen so ganz anders gearteten Gedankenkreis nicht mehr recht hineinzufinden vermochte. Zudem war er sich auch bewußt, mit feinen einsachen Gulfsmitteln tiefere Blide in manches Geheimniß der Natur gethan zu haben, als es anderen mit weit vollfommneren Apparaten vergönnt war. Ueberaus bezeichnend ift in diefer hinsicht ein Brief, ben S. unterm 6. September 1872 an Wolf schrieb: er habe fich Secchi's Werk "Die Sonne" anschaffen wollen; nachdem er sich jedoch überzeugt, daß Jupiter, Saturn und einzelne Sonnenflecke mit fo geringer Naturtreue abgebildet seien, habe er alle Rauflust verloren. Wir wiffen, daß Schwabe's Abneigung eine ungerechtfertigte war, allein wir konnen den confervativen Standpunkt eines Forschers wohl begreifen, dem lediglich fein Fleiß und fein geschärfter Gefichts= finn zu werthvollen Bereicherungen unserer Erkenntnig verholfen hatten.

R. Wolf, Astronomische Mittheilungen XL; Vierteljahrsschr. d. Naturf. Gesellsch. zu Zürich, 21. Jahrgang. — Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Mai 1876. — A. G. Schmidt, Anhaltisches Schristsstellerlexifon, S. 382, 536. Bernburg 1830.

Schwabe: Bermann S., Statistiter, geboren am 4. April 1830 gu Butt= ftadt im Großherzogthum Sachsen-Weimar, † am 19. October 1874 zu Berlin. Am Chmnafium zu Weimar herangebildet, verließ S. im J. 1848 die Schule, um fich dem praktischen Beruje eines Geometers ju widmen. Doch vernachläffigte er auch hier die claffischen Studien nicht, und bezog nach zweijähriger praktischer Wirtsamkeit und abgelegter Reifeprufung im J. 1850 die Universität Jena, um rechts- und staatswiffenschaftliche Studien zu betreiben. Nach mehrjähriger juriftischer Braris bei dem Juftigamt feiner Baterstadt und bei einem Rechtsanwalt trat er, empfohlen vom großherzoglichen Ministerium im Frühjahr 1858 bei dem Konigl. preuftischen statistischen Bureau ein, um sich in der praftischen Statistif auszu-3m 3. 1865 übernahm G. die provisorische Leitung des eben errichteten ftatiftischen Bureaus der Stadt Berlin und wurde, als im 3. 1872 daffelbe befinitiv organifirt war, der erfte Director beffelben, in welcher Stellung er bis au feinem frühzeitigen Tod verblieb. Kurz vor feinem Tode war ihm auch eine außerordentliche Profeffur an der Berliner Universität verliehen worden, die er jedoch nicht mehr antreten konnte. S. war ein ebenso reich veranlagter wie vielseitig und gründlich unterrichteter Mann von einer außerordentlichen Arbeits= fraft und ungewöhnlichen organifatorischen Talenten. Schon furg nach feinem Eintritte in das Königl. preußische Bureau legte S. einen Entwurf zur Errichtung eines gemeinschaftlichen statistischen Bureaus für die Thüringischen Staaten vor, welcher den Beifall Dieterici's, des Chefs der amtlichen preußischen Statiftit, fand, Die Organisation des statistischen Bureaus der Stadt Berlin ift im wesentlichen sein Werk. Auch an der Gründung des Gewerbemuseums in Berlin hatte er

hervorragenden Antheil.

Bon feinen litterarischen Arbeiten find die wichtigften aus feiner amtlichen Thatigfeit herborgegangen. Der "Berliner Stadt- und Gemeindetalender" (bas fpatere ftadtische Sahrbuch) ift feit 1867 von ihm redigirt worden und zeichnete fich alsbald durch den Reichthum und die Uebersichtlichkeit seiner ftatistischen Mittheilungen, wie nicht minder durch die geiftvolle Bearbeitung derfelben aus: die beiden von S. bearbeiteten Bolksjählungsberichte für 1867 und 1871 enthalten Die Summe seiner amtlichen Thätigkeit. Reben den ichweren ftatiftischen Arbeiten liebte es S., auch die Statistit ju popularifiren durch Beröffentlichung verschiedener ftatistischer Effans über die Volksseele von Berlin, das Romadenthum in der Berliner Bevölkerung, über das sociale Deficit u. a., welche in tief philosophischem Beifte concipirt, auch der Form nach zu ben beften Leiftungen ftatiftischer Monographien gablen. Auch in anderer Richtung war S. litterarisch thatig; abgesehen bon einer Jugendarbeit über deutsch-patriotische Politik hat er in der Schrift über "die Englander und ihre Rohlenarbeiter" (Zeitschrift fur Bölkerpfnchologie 1862), sowie in dem Bortrag über die nachtheiligen Wirkungen der Arbeits= theilung (Arbeiterfreund 1864) sociale Probleme anziehend und gedankenreich behandelt, und in mehren Schriften über die Runftinduftrie den Zweden des Berliner Gewerbemuseums wefentlichen Borichub geleiftet.

Berliner städtisches Jahrbuch für Volkswirthschaft und Statistik. Heraus-

gegeben von huppé. 2. Jahrgang 1875.

Inama.

Schwabe: Johann Joachim S. wurde am 29. September 1714 zu Magdeburg geboren, also an einem Orte, der schon außerhalb jenes deutschen Bezirtes lag, ben Gottsched wegen ber reinen hochdeutschen Sprache ausgezeichnet hatte, aber das Schicksal führte ihn an den Hauptsiz der sprachlichen "Reinig= feit". Mit acht Groschen tam er auf die Universität Leipzig, wo er durch Grtheilen von Privatunterricht und später als Hosmeister mehrerer Bäuser seinen Unterhalt friftete. In dem auf der Leipziger Universitätsbibliothet aufbewahrten Brieswechsel Gottsched's findet sich der erste schülerhafte und schüchtern ergebene Brief Schwabe's an feinen Lehrer und Meifter, als deffen "getreuefter Schildknappe" er zu seinem litterarischen Ramen gelangte, vom 18. Febr. 1734 batirt. Aber schon früher hatte er unter feiner Aufficht gearbeitet. Es gehörte bamals bereits zum guten Tone, daß fich jeder Theologe, der in der Redekunft etwas bedeuten wollte, nach dem "Grundriß einer vernunftmäßigen Redekunft" in der Bottsched'ichen Gesellschaft auch praktisch bethätige. So bewies denn auch S. in correcter und gewandter Sprache, aber mit unfäglich weitschichtiger Logit, "daß Bott die Uebertreter feiner Befege auch mit willfürlichen Strafen beleget". und nach Anrufung der Gute und Gnade Gottes donnert er feinen Jugend= genoffen zu: "Wollen fie die Gute nicht annehmen; verachten fie die Belohnungen; berschmähen sie ihre Gludfeligkeit; fturgen fie fich muthwillig ins Berderben: Wehe ihnen!"

Kein einziger Zug des Herzens verräth inneren Beruf zum Priesterstand; er war der würdige Schüler seines der Theologie abtrünnigen Lehrers, daher erweckt ihm auch nur die sprachliche und sormale Seite der Beredsamkeit einiges Interesse. Dies geht sowohl aus der Einladungsschrift zu einer Redeübung ("Triumph der Beredsamkeit", Leipzig 1733) hervor wie aus der Abschiedsrede, mit der er 1736 aus Gottsched's Gesellschaft getreten war, und in welcher er unter Anwendung einer wenig wihreichen Ironie den bekannten Gottsched'schen Saz zu beleuchten sucht, daß die wahre Kunst natürlich sein und den Mustern der Alten solgen müsse. Inzwischen war er aber dem Bannkreise Gottsched's

immer näher getreten. Unter beffen Aufficht hatte er des Profeffors Lengnichs ju Danzig lateinische Obe: "Auf den Tod August II." ins Deutsche übersetzt (Leizig 1733, 40 Folio) und trat nun in jenes Scribentenheer ein, welches Gottsched zum 3mede der Bebung der deutschen Litteratur um feine Fahne organifirt hatte. Allgemeines Aufraffen aus litterarifcher Berfunkenheit mar bie Aufgabe der Zeit und methodisches Anlehnen an das fortgeschrittenere Ausland der Weg, den Gottsched zur Erreichung des Zieles gewiesen hatte. Das Nebersetzen aus fremden Sprachen in reines und fließendes Deutsch ergab sich daher für einen dienenden Beift, wie es S. mar, als eine Lebensaufgabe bon felbft. Gottsched's "Critische Dichtkunft" war bereits Gesethuch geworden, ichon hatte man im "Sterbenden Cato" ein deutsches Originaldrama, in den "Eritiichen Beiträgen" ein in gang Deutschland geachtetes Litteraturjournal, aber noch sehlte ein die deutschen Verhältnisse berücksichtigendes kritisches Werk. Das "rauschende Flittergold", wie sich Günther ausdrückte, war noch immer nicht gang verbannt, und ju wiederholten Dalen hatte Gottiched als Mittel biegegen eine gesunde Kritik empsohlen. Kun war schon von Georg Christian Wolf, einem Mitgliede der "Deutschen Gesellschaft", Swist's Schrift: " $\pi \varepsilon \varrho i \ \beta \acute{\alpha} \vartheta o v \varsigma$ " übersett worden, allein die Arbeit blieb wirkungslos, da man den Begiehungen auf die englische Litteratur verftandniglos gegenüber ftand. Gottiched rieth baber, die Swift'iche Satire fur Deutschland jugurichten. Mit Zugrundelegung einer französischen Uebersetzung (περί βάθους, ov l'Anti-Sublime, c'est à dire, l'art de ramper en poésie par Martin Scribler) bearbeitete bann auch S. ben "Anti-Longin, oder die Runft, in der Poefie ju friechen" in der Beife, daß er überall statt der englischen Beispiele deutsche aufnahm. "Eos qui jam sunt mortui, nominabo" fagt Cicero im Brutus, und nach biefem Grundfage begnügte er fich mit Belegen aus Amthor, Wenzel, Neufirch, Morhof, Weind und Hoffmannswaldau. Sinzugefügt war eine Ueberfegung von Swift's "Staats-Lügenfunft" und eine Abhandlung Gottsched's "Bon dem Bathos in den Opern" (Leipzig, Breitkopf 1734).

S. hatte mit diefer Bearbeitung einen namentlich für feine fpatere Wirkfamkeit praktischen Gefichtspunkt gewonnen: er ward nicht allein llebersetzer, fondern auch eine Art Zuschneider und wußte oft mit autem Geschicke französische und englische Werte ju furgen, ju erweitern, wie es das Bedurfnig des deutschen Bolkes verlangte. Seine von der Noth geforderte Thätigkeit als Lehrer und Erzieher führte ihn mit Borliebe auf padagogisch = didaktische Schriften. muß man auch von ihm fagen: er war nicht immer an die besten gerathen; gleichwohl ift es immerhin ein Berbienft, daß er durch die Berausgabe von C. Rollin's "Anweisung, wie man die frehen Künste lehren und lernen soll" (4 Thle. 1738) manche Fragen in Fluß brachte, daß er die ganze Einrichtung bes frangofischen Werkes veranderte, die einzelnen Materien dem in den beutschen Schulen üblichen Lehrgange anpaßte und ftatt des hauptftudes von Erlernung ber frangofischen Sprache im IV. Theile eine Anweisung zur Erlernung des Deutschen ausarbeitete. Gottsched wurde denn auch nicht mude, den Lehrern der beutschen Sprache, bei welchen er großen Ginfluß hatte, diese Bearbeitung angelegentlichst zu empsehlen (val. Critische Beiträge VIII, 528 und anderwärts). Durch den "Anti-Longin", der mit einer Zuschrift an die deutsche Gesellschaft begleitet war, hatte S. jene "Geschicklichkeit" an den Tag gelegt, welche Bedingung für die Aufnahme in die Bahl der "Unfterblichen" Leipzigs war. Schon aum erften Bande der "Critischen Beitrage" hatte er einiges beigetragen; in ber Folge lieferte er die meisten Artitel grammatischen Inhalts. Seine dichterische Muse gewann unter der Kritik der Gesellschaftsgenoffen an Gewandtheit und Reiniafeit, ohne fich über die nüchterne Sandwertsarbeit des Seniors irgendwie

ju erheben. Der bon ber Gefellichaft herausgegebene II. Band ber "Oben und Cantaten" (1738), sowie der III. Theil der "Eigenen Schriften und Uebersekungen in gebundener und ungebundener Schreibart" (1739, vgl. S. 17, 347) enthalten Broben feiner dichterischen Bethätigung, unter denen die Elegie auf ben Tod des Prinzen Eugen, in welcher er die deutschen Dichter auffordert, aus bes Berftorbenen Thaten ein Gelbengedicht zu machen, das Beste ift. Wenn die Oprik jener Tage den Dichtern mehr aus dem Bergen gedrungen ware, konnte man versucht sein aus dem Umftande, daß S. in seinem Kreise als Elegiter galt, wie aus feiner Rlage über Sypochondrie in einem Gedichte an die Gottschedin einen Schluß auf beffen Grundstimmung zu ziehen; allein es tam jenen Boeten wenig auf den eigentlich Inrischen Gehalt als auf die mehr oder minder geschickte Handhabung der poetischen Formen an. Auch als am 5. März 1738 der Bring Friedrich Chriftian jum Ramenstage von der Gefellichaft mit einer Sammlung von Lobichriften "unterthänigst verehret" wurde (Leipzig, Breitkopf 1738) und die hervorragenoften Mitglieder mit Gedichten derjenigen Gattung auftraten, in welcher fie als Meifter galten, lieferte S. die Elegie, während Schelhafer die Cantate, May die Lobrede, Gottsched die Ode, der Mediciner

Morgenbeffer das Lobgedicht beforgte.

Mittlerweile war S. auch Gottsched's Hause näher gerückt. Kurze Zeit nachdem die liebenswürdige Luise Adelgunde Kulmus aus Danzig als junge Frau Professorin im Mai 1735 in Leipzig eingezogen war, nahm fie bei ihm Unterricht im Latein und es scheint, daß hierbei auch andere Gefprache als die über Cafar und Cicero mit auf der Tagesordnung waren: fo die Borgange in ber deutschen Gesellschaft, die Beziehungen der Mitglieder zu dem Saufe der Marianne Ziegler und Aehnliches, benn Frau Gottsched ist von allem wohl unterrichtet und mit manchen Borgangen nicht zufrieden, weshalb fie denn auch nach der Chre gar nicht geizt, in die deutsche Gesellschaft aufgenommen ju werden; ihrem Lehrer aber, ber fie an ihren Geburtstagen mit Brofaauffaken und Gedichten begrußte, bewahrte fie immer treue Anhanglichteit und suchte fein Fortkommen zu fördern. Und ein Act großen Vertrauens war es doch, daß der Meister dem Schüler die Sammlung und Herausgabe feiner "Gedichte" (Leipzig, Breitkopf 1736) anvertraute. Er ordnet fie nach der in der "Critischen Dicht= funft" beobachteten Eintheilung und schreibt eine Vorrede, in der er weder loben noch wie andere Herausgeber die Sprache der Supplicanten reden will, die den Lefer erft lange um Berzeihung bitten; beides scheint ihm "ber majeftätischen Sobeit der Dichtkunft ganglich zuwider zu fenn", und nur kleine Geifter maren bazu fähig. Die Gedichte follen für fich felbst sprechen. Die Sochachtung für bieselben bestimmt ihn fogar, eine Abhandlung über die verblümten Redensarten. welche für die Vorrede einer folchen Sammlung bestimmt war, zu unterdrücken. Bei den Bemerkungen, die er über die einzelnen Dichtungsarten macht, tritt der Gottsched'sche Standpunkt stellenweise noch einseitiger zu Tage. Alles Weichliche und Wolluftige wird, weil unnut und schädlich, von der Poefie ausgeschloffen. womit natürlich auch die eigentliche Gefühlslyrik gerichtet ift.

Eine bemerkenswerthe Consequenz zieht er aus Gottsched's Lehre von den Schäsergedichten. Nach der "Critischen Dichtkunst" bestehen dieselben in der "Nachahmung des unschuldigen, ruhigen und ungekünstelten Schäserlebens, welches vorzeiten in der Welt gesühret worden" oder in einer "Abschilderung des güldenen Weltalters", auf christliche Art zu reden: in einer "Vorstellung des Standes der Unschuld oder doch wenigstens der patriarchalischen Zeiten vor und nach der Sündsluth". Obwohl nun Gottsched dadurch, daß er in den beiden ersten Außzgaben "Etlogen" seiner Ersindung als Muster beibringt, für welche dann in der dritten Ausslage Beispiele aus Reutirch treten, der Phantasie offenbar das Recht

einräumen mußte, sich in jene Zeiten zu verseten, motivirte S. das Fehlen von hirtengedichten in einer Beife, daß hiemit geradezu die Berurtheilung der gangen Gattung ausgesprochen war: "Du weißt", apostrophirt er den Lefer, "daß ein Dichter die Natur zum Vorbilde hat und nur deren Schönheiten nachzuahmen fucht. Wo zeigt aber ist die Natur das alte Schäferleben? Wo herrscht die Unschuld, die darin vorkommen foll? Wo ift die guldene Frenheit, die reine Liebe und die tugendhafte Ginfalt, die das Wefen derfelben find? Wie kann nun ein Dichter das wieder vorstellen, was er nirgends mehr erblikt? Gebt uns erft das alles wieder, dann wollen wir euch Schäferlieder genug fingen". Gewiß hat sich Gottsched bei feiner Flüchtigkeit die eigentliche Schluffolge diefer Worte bor dem Drucke nicht klar gemacht. - In naiver Beife wird ber Mangel an Epigrammen damit motivirt, es fei leicht zu vermuthen, daß derjenige, der fich in großen Dingen zeige, auch in kleinen fortkommen konne. Bor ben Satiren hat ber Elegifer S. einen heillosen Respect: "Uch, geliebter Lefer", ruft er aus, "fürchteft du dich nicht, daß du dich nach folchen umsiehst? Das bloke Wort klingt uns ja schon so schrecklich, daß man es kaum aussprechen hören kann". Dagegen thut er sich auf eine eigene Erfindung etwas zugute: Er glaubt eine Abart der Odendichtung in den "Gefängen" entdeckt zu haben, wenigstens ift er ber erfte in Deutschland, ber Gedichte in "gemäßigterer Schreibart", welche, ftrophisch gegliedert, aus längeren Zeilen beftehen als die der gewöhnlichen Oden, nach dem Vorgange der Italiener (Canto) "Gefänge" genannt hat.

Balb nach dieser Sammlung gibt S. burch die "Broben der Beredsamkeit, welche in einer Gesellschaft guter Freunde unter der Aussicht Sr. Hocheblen Herrn Projessor Gottsched's sind abgelegt worden" (Leipzig Breitkops 1738) eine Anschauung von dessen Wirksamkeit auf dem oratorischen Gebiete. Es sind sämmtlich Schülerarbeiten, welche Gottsched früher selbst herauszugeben versprochen hatte. Außer Kästner und S., von dem sich zwei unbedeutende Reden darin besinden, begegnen uns nur wenig bekannte Namen, aber die Vorrede verkündet wieder laut Gottsched's Verdienste auf diesem Gebiete. Lehre und Exempel habe er vereinigt, um das wüste und gothische Wesen auszutilgen, worunter die deutsche Redefunst begraben lag. "Und mich dünkt", fährt er sort, "man habe rechtmäßige Ursache, von dieser Zeit an einen ganz neuen Absah in der Geschichte

der deutschen Beredsamkeit zu machen".

Hatte fich S. bisher nur als Sammler und Ueberseger bethätigt, fo machte er nun einen Versuch, zu litterarischer Selbständigkeit zu gelangen. Auch er wollte mit einer moralischen Zeitschrift beginnen. Das haus Gottsched's, welches burch Manteufel's Verkehr ein Sammelvlat für die ben Geist religiöser Aufklärung fördernden Bestrebungen der Gesellschaft der Alethophilen geworden war, beeinflußte entschieden seine ganze Geistesrichtung, und bezeichnend ift, daß die Zeitschrift, welche er feit dem Beginne des Jahres 1738 redigirte, und an der auch Gottsched Theil nahm, den Titel "der Freymäurer" (Leipzig Breitkopf 1739) führte. Die Lehren follten "Wit und Weisheit" verbinden, aber mit dem Wige wollte es nicht recht vorwärts, und tropdem die Widmung an keinen Beringern als an Sofrates, ber für einen alten Freimaurer ausgegeben murbe, gerichtet war, brachte es die Zeitschrift nicht über den erften Jahrgang, wie denn auch das Bersprechen des Herausgebers, in diefer Art Arbeiten fortzufahren, unerfüllt blieb, weil größere und wichtigere Arbeiten bevorstanden. Auch S. mußte am 25. Juni 1738 jenes Schreiben unterzeichnen, mit welchem Gottiched, allerbings auf fein Ansuchen, aus dem Berbande der deutschen Gefellschaft für immer entlaffen wurde. Die Unterschrift ift ihm gewiß fehr schwer gefallen, war er ja boch felbft, wenn auch "tecto nomine" an dem Streite mit dem ichlesischen Arzte Steinbach betheiligt, welcher endlich jum Berwürfniffe mit der gangen Gefellschaft

führte, benn die abträgliche Recension des "vollständigen deutschen Wörterbuches" von Steinbach (Breslau 1734) rührte nicht von Gottsched, wie der Angegriffene meinte, sondern von S. her. Neben lobender Anersennung hatte er das Lüdenhaste der ganzen Arbeit nachgewiesen und namentlich die ausgenommenen schlesischen Joiotismen hart getadelt (Critische Beiträge IV, 190 ff.). Die durch den Austritt aus der Gesellschaft beginnende Bereinzelung Gottsched's, das erneuerte Austreten der Schweizer, die erhobenen Zweisel an dem rechten Ersolge des Leidziger Litteraturtreibens drängten dazu, dem gebildeten Deutschland eine Gesammtanschauung von den disher errungenen Ersolgen auf litterarischem Gebiete zu geben. Gottsched, der in Bezug auf dramatische Dichtung ein sast undesstrittenes Ansehen genoß, gründete seine deutsche Schaubühne (1740—1745), an deren erstem Bande S. mit einer Alexandriner-Uebersetung von Boltaire's "Zaire" theilnahm. Man hoffte mit diesem Stücke, wie der Herausgeber sagt, selbst diesenigen Feinde der Schaubühne zu gewinnen, die ihr sonst der alten

beidnischen Fabeln halber gram gewesen waren.

Allein es galt auch einen Sammelplat für die kleineren Gattungen gu ichaffen, benn neben den Zweifeln von beutscher Seite forderten die Angriffe über bie Geift- und Wiklofiateit der deutschen Litteratur feitens der Frangofen. namentlich der Hohn Mauvillon's, zur Abwehr auf. Diefer hatte in seinen "Lettres françaises et germaniques" (1740) neben anderen Schmähungen die Unverschämtheit gehabt auszurufen: "Que manque-t-il donc à l'Allemagne pour produire de grands Poëtes? rien, que l'esprit!" Nun wollte man beweisen, was ber beutsche Beift vermochte. G. unterhandelte mit der jungeren Dichtergeneration, au der damals Gl. Schlegel, Rabener, Raftner, Straube und Gellert gehörten, und begründete die bekannte Zeitschrift: "Beluftigungen des Berftandes und Wites" (Leipzig, Breitkopf 1741-1745). Auch hiezu mußte das Ausland Muster bieten; schon der Titel war den "Nouveaux amusements de l'esprit et du coeur" (1737) nachgebildet; in der Einrichtung folgte man dem Mercure galant und Mercure français. Politische Fragen entfielen natürlich; das Berhältniß au den "critischen Beitragen" und den "Nachrichten und Anmerkungen", welche die deutsche Gesellschaft nach Gottsched's Austritt herausgab, wurde in der Beife bestimmt, daß, mahrend jene ihr Augenmerk mehr auf die Regeln gerichtet hatten, es den "Beluftigungen" hauptfächlich auf eine Sammlung von Muftern in Brofa und Boefie ankomme; nur Rathfel, Endreime, Sonette, Rondeaux, Birelays, Baudevilles, Rebus und "andere frangofische Lappereien" follten ausgeschlossen bleiben, wie man benn auch grundfählich teine Uebersehungen aufnahm, denn der deutsche Geist follte fich endlich freimachen und sich in feiner ichöpferischen Kraft offenbaren.

In der That bieten die Beluftigungen ein buntes Vielerlei: Erörterungen tieseren metaphhsischen Inhaltes neben einfältigen Ungriffen auf den Aberglauben, daneben Mylius' Bertheidigung der Vivisection und Betrachtungen über Kometen; Elias Schlegel übt in Form eines Todtengespräches Kritik an Regnard's Democrit, Käftner vertheidigt die christlichen Tragödien und nimmt die in derselben Zeitschrift angegriffenen Reime in Schutz, die Renommisterei in der Schriftstellerwelt wird durch Gärtner's "Autor", die der Studenten durch Zacharia's "Renommist" verspottet; dazwischen anakreontische und sapphische Oden, poetische Erzählungen, religiöse Lieder von J. A. Cramer, J. A. Schlegel, K. A. Schmid, Lehrgedichte von Zernitz und einer Reihe von Dichterlingen, Uzens "Lobgesang des Frühlings", Schäsergedichte von Straube und Gellert und Fabeln vom Herausgeber selbst (z. B. 1743 S. 385): ein Gemisch von Geistlosem und

Witigem, Plattem und Phantafiereichem, Schlechtem und Gutem.

Die Beluftigungen find das wichtigste litterarhistorische Dentmal für das

erfte Aufftreben ber entbundenen Rrafte aus dem Banne platter Rüchternheit, für den beginnenden Rampf der Phantafie um die ihr vorenthaltene bevorzugte Stellung in ber Dichtung. Während fich aber Gottiched, anfangs noch ohne Uhnung davon, daß die schaffende Jugend Leipzigs über ihn hinauswächft, immer fcroffer in den engen Grenzen feiner Unschauungen über Boefie und Litteratur hält, scheint S. durch den steten Umgang mit der revolutionaren Dichterjugend weniaftens die Berechtigung des entgegengesetten Standpunktes zugestanden zu haben: er nimmt Stude im englischen Geschmade auf, er läßt Fragen zu über die Grenzen ber dichterischen Phantafie, ja es war gewiß nicht im Sinne des Meifters gesprochen, wenn er fich in der Vorrede jum dritten Bande in dem Beftreben, eine Vermittelung zwischen der "leichten und fliegenden" und ber "fchweren und fornigten" Schreibart herbeizuführen, ju bem Sake verfteigt: "Indeffen können fie doch alle beide mahrhafte Liebhaber des guten Geschmackes fein und ein jeder in feiner Art wirkliche und große Schonheiten haben". Die Kunftrichter, fett er später auseinander, feien auch noch uneins, welche Schreibart das meifte Lob verdiene, und die Zeitschrift ware fein Werk einer besonderen und geschlossenen Gesellschaft, welche zu einer gewissen Fahne geschworen hatte. Allein einerseits mar S. viel zu eng an die Berson Gottsched's und an die Interessen des Breitkopf'ichen Berlages gebunden, andererseits mar er geistig nicht vermögend genug, um sich mit den jüngeren Krästen, welche durch Die Begründung der "Bremer Beitrage" eine völlige Loslöfung von Gottiched herbeigeführt hatten, zu aufftrebender That verbinden zu können. Gin Genoffe nach dem andern fiel endlich von ihm ab, bis er fich genöthigt fah, die Zeit= schrift, welche inzwischen auf acht Bände herangewachsen war, im Juni 1745 au schließen.

Neben jenem idealen Ziele hatte jedoch diese Monatsschrift wenigstens ansangs auch die Ausgabe, in dem ausgebrochenen Litteraturstreite ein gewichtiges Wort zu reden. Hier erschienen gleich im ersten Bande Gottsched's "Deutscher Dichterkrieg", Pitschel's "Anmerkungen über das Ergänzungsstück zur Vorrede von dem Trillerischen neuen Fabelwerke", eine "Nachricht von einem geretteten deutschen Heldengedichte", alles satrische Aussälle wider die Schweizer, welche im Jusammenhange mit den versteckteren Anzüglichkeiten und den maßelosen Lobeshhmnen auf Gottsched die Zeitschrift bald in den Augen der Gegner als Parteiorgan und selbst als eigentliches Kampsobject erscheinen ließen.

Vor allem fahren die Schweizer mit theilweise niedriger und unwürdiger Weise in ihrer "Sammlung critischer, poetischer und andrer geistvollen Schriften" auf ben "großen Bahrfager und Zeichendeuter G." los, ber bas Aufnehmen ber deutschen Musen mit der Ausbreitung des Breitkopf'ichen Berlages geschickt zu verbinden gewußt habe. In dem "Complot der herrschenden Boeten" tritt S. als der muthige Jungling "Waschbe" für Gottsched ein. Unter ben Gegnern in Deutschland bewahren die Göttingischen Zeitungen die magvollste Saltung; icharfer werden Roft im Borwort zu Ronig's Gedichten, namentlich aber Bpra und Liscow. Der erftere schrieb über die "Gottschedianische Secte" welche den Geschmad verderbe, zwei Broschuren, in denen G. als der "Bflegepater fo vieler Berfe" verhöhnt wird, und geradezu vernichtend find Liscow's Ausfälle in der Borrede ju Beineken's Longin: An den Beluftigungen habe kein rechtschaffen gelehrter, fluger und angesehener Mann in Deutschland Untheil; fie feien blog das Werk einiger jungen und unbefannten Magifter und Studenten aus der Gottsched'ichen Schule. Freilich scheuen fie fich nicht Leute, Die mit ihnen nichts zu thun haben, in den Berdacht zu bringen, als waren fie von ihrer Bande. Es waren "findische, schülerhafte, possierliche, platte und manchmal abenteuerliche Auffäge", die der Welt als Proben des deutschen Wiges vorgelegt

würden. S. vertheidigt fich oft gar nicht, häufig mit recht schwachen Ausflüchten. Ja, er nimmt nicht nur Stude auf, die den Lehren Gottsched's geradezu wider= fprechen, fondern auch folche, in denen die schalkhaften Beluftiger den Dichter= monarchen auf versteckte Weise satirisch angehen. Byra, dem er noch am meisten in die Einzelheiten folgt, bietet er einen Plat in den "Beluftigungen" an, damit er felbft zur Berbefferung des Geschmades oder zur Berbreitung deffelben beitrage. Aus einem Briefe Ebert's an Hagedorn geht hervor, daß S. mit Gottsched's Haltung in bem Litteraturftreite burchaus nicht einverstanden war. Mit Unrecht schreibt ihm daher auch die Litteraturgeschichte noch bis auf den heutigen Tag auf altere Bermuthungen bin das zweifelhafte Berdienft der Abfaffung zweier Basquille zu: "Neuer critischer Sact-, Schreib- und Taschenalmanach auf 1744" und "Bolleingeschanktes Tintenfäßi" (Rufftein 1745). Schon der eine Umftand, daß S. als Magdeburger die Tiroler Mundart gewiß nicht in dem Grade beherrschte, um sich berfelben in Streitschriften mit Geschick bedienen au können, macht jene Annahme unwahrscheinlich. Für die Autorschaft des im niederdeutschen Dialecte abgefaßten dritten Stückes des "Tintenfäßl": "Standrede up T. B. Herrn Emanuel Phra, Kangler von Germanien" 2c. liegt jedoch im Gottschedschen Briefwechsel ein flarer urtundlicher Beleg vom 27. November 1744 vor: hiernach hat kein andrer "der erwürgten Ercellenz von Germanien" die Leichenrede gehalten, als "Denso aus Stargard, der früher Mitglied der deutschen Gesellschaft war". Für den Versasser des Taschenalmanach und der übrigen Stude des Tintenfäßl hielt Bodmer, der durch seine Spione von bem Treiben der Leipziger gewöhnlich gut unterrichtet mar, den Uebersetzer von Virgil's Aeneiß, Christoph Schwarz aus Regensburg. S. war endlich auch eine durch die Berhältniffe viel zu gedrückte und zaghafte Natur, als dag er es gewaat batte, mit derartigen Brandschriften hervorzutreten.

Mit der Auflassung der "Belustigungen" hört sein thätiges Eingreisen in die Litteraturbewegung auf. Er hatte einen bescheidenen Theil an des Meisters zweiselhastem Ruhme, aber er folgte ihm nicht in Schmach und Verachtung. Nichtsbestoweniger bleibt er ein treuer Freund und Mitarbeiter desselben. Er hatte sich an der Uebersetung des von Frau Gottsched herausgegebenen Steele'schen und Addison'schen "Zuschauer" (1739—43) betheiligt, dessen neunter Theil ganz von ihm herrührt; in den übrigen Bänden übersetze er jene Stücke, die bei dem unterzeichneten Buchstaben nur einen Punkt haben. Zur Uebersetzung des Bahle'schen historisch-kritischen Wörterbuches (1741—1744) lieserte er dessen von Desmaizeaux, dann die ersten Artikel sowie die Anmerkungen des Eroze aus der Bibliotheque français; er nahm serner Theil an der deutschen Ausgabe des Lucian (1745), an dem Wörterbuche der schönen Wissenschaften und freien Künste (1760) und lieserte für den Gottsched'schen "Büchersaal" sowie sür das "Reueste aus der anmuthigen (Velehrsamkeit" jene Anzeigen, welche bestimmt waren, den im Breitkopischen Berlage erschienenen Werken Empfehlungen

mitzugeben.

Bei dieser umsangreichen und vielseitigen Thätigkeit ist es nicht zu wundern, daß S. gründlicheren Studien eigentlich niemals oblag. Er war Dilettant in der Wissenschaft wie in der Poesie. Seit dem Abgange Steinwehr's von Leipzig hatte er (1739—1742) ganz allein die neuen Zeitungen von gelehrten Sachen redigirt, aber wie es scheint, war man gerade nit der wissenschaftlichen Haltung des Blattes nicht zusrieden, weil sich Otto Menke veranlaßt sah, zur Fortsetzung desselben eine eigene Commission von sechs Fachmännern zu berusen. Seine am 31. März 1742 mit Johann Christian Götze abgehaltene Disputation ("Unitas dei ex principiis philosophicis") erhebt sich nicht über die in jener Zeit gangbaren logischen Spiegelsechtereien. Auch als Mitglied der von Gottsched 1752 ges

gründeten Gefellichaft der freien Rünfte trägt er aufer einem werthlofen Auffage ironischen Inhalts zur beabsichtigten Bebung ber beutschen Wiffenschaft nichts weiter bei als eine Abhandlung von den Ritterorden des durfachfischen Saufes. (Sammlung ausgesuchter Stücke, 1756 Band III S. 264.) Seine akademische Laufbahn war daher auch nur von geringen Erfolgen begleitet. Im Jahre 1736 war er Magifter geworden, bei der Wahl für die 1745 erledigte Collegiatur des großen Fürstencollegiums innerhalb der fächfischen Nation wurde ihm auf Berwendung Manteufel's Projeffor Winkler, welcher der polnischen Nation angehörte, vorgezogen, wiewohl fich gerade S. um die Berherrlichung der Berfon Manteufel's durch Herausgabe ber "Beschreibung der akademischen Subelfeber" (1743) Berdienste erworben hatte. Ob ihm wirklich eine Lehrstelle für deutsche Sprache an dem neu gegründeten Therefianum in Wien direct angeboten murde, und ob er dieselbe wegen Unterordnung unter die Geiftlichkeit und des unvermeidlichen Confessionswechsels in der That ausgeschlagen hat, geht aus Gottsched's Brieswechsel durchaus nicht, wie Danzel behauptet, unzweiselhaft hervor. betreffende Stelle des Briefes von S. an Gottsched, der fich damals in Karlsbad befand, lautet im Gegentheile (23. August 1749): "Es laßt fich daraus ziemlich muthmaßen, warum vielleicht der Herr Baron von Spaun in diefer Sache nicht an mich geschrieben hat. Er ift einer von benjenigen vernünftigen Ratholiken, welchen es ein Greuel ift, daß die herrn Geiftlichen überall die Aufsicht und Regierung haben wollen und wird daher leicht eingesehen haben, daß die Einrichtung dieser neuen Stiftung jo beschaffen ift oder sein wird, daß er feinem protestantischen Freunde nicht einmal die Eröffnung thun mögen, daß man dabei einige Absicht mit auf ihn gemacht habe. Sollte mir indessen noch fünftig davon ein Antrag geschehen, so ift mein Entschluß bereits gefaßt, und ich werde mich turz und gut dafür bedanken."

Erft im nächsten Jahre erhielt S. die Stelle eines Cuftos an der Universitätsbibliothet in Leipzig und damit auch aus dem Procuraturamte ein Stipendium von 30 Thalern als jährliche Befoldung: 1759 ward er Collegiat bes fleinen, 1762 bes großen Fürstencollegiums, 1765 endlich außerordentlicher Professor der Philosophie. Bei feinem geringen Ginkommen ift es begreiflich, daß feine schriftstellerische Wirtsamkeit immer mehr dem Brote nachging und darum auch eines inneren Zusammenhanges ermangelte. Auf ein "Berzeichnis der Bücher, welche bei A. B. Martini zu haben sind" (1745), das er mit einigen litterarischen Unmerkungen versah, solgte die Nebersehung: "Lehren der Weisheit bei den Fehlern der Menschen" (1746), dann die "Neue Staatshistorie" (1746 und 1747) u. A. Die Herausgabe von Morhof's: "Polyhistor, sive de notitia auctorum et rerum commentarii", des ersten Grundriffes einer allgemeinen Litteraturwiffenschaft (Editio quarta, Lubec. 1747), scheint noch auf Die in der Deutschen Gesellschaft erhaltenen Unrequingen unmittelbar gurudaugeben. Mit der Nebersetung des 10. Theiles der Predigten Saurin's, der im Gottiched'ichen Rreife als der frangofische Cicero galt, wollte er feinen Beitrag gur hebung der deutschen Beredsamkeit leiften. Andere Projaschriften, wie Joh. Ab. Hoffmann's "Politische Anmerkungen von der wahren und falichen Staatsfunft", welche er in dritter Auflage herausgab (1762), sowie deffen "Zwei Bücher von der Zufriedenheit" (1760) gehören zu jenen Schriften, welche von Gottsched nach ihrer Verbesserung, als in musterhaftem Deutsch geschrieben, angepriefen wurden. Und noch einmal mußte damals der treue Schildenappe für feinen Ritter in den Kampf. Die Gottsched'iche "Sprachkunft" hatte neben anderen Flugschriften auch den Rector zu Lüneburg Johann Michael Beinze jum Widerspruch erweckt, worauf denn S., der grammatische Beirath, unter dem Ramen Runge (Ch. Rungens Beleuchtung einiger Unmerkungen über herrn Prosessor Gottscheds teutsche Spracklehre von J. M. Heinze. Brandenburg 1760)

mit einer wenig gludlichen Entgegnung in die Schranten trat.

Rach Gottsched's Tode (1766) leitete S. mit Ludovici die Gefellschaft der freien Runfte. Allein diefelbe ging immer mehr ein. S. hatte weder bas Unsehen noch den Gifer des früheren Brafidenten. Rach einigen Jahren wurde die Gefellichaft aufgelöft, ihre Bucher und einige feltene altdeutsche Sanbichriften famen in die konigliche Bibliothet ju Dregden. Die Berausgabe anderer fremder Schriften und namentlich die gahlreichen Uebersetzungen fteben meift aukerhalb der litterarischen Bestrebungen jener Zeit. Die padagogische Litteratur nimmt allerdings auch jett noch, wie vordem, sein Hauptinteresse in Anspruch: Außer mehreren frangöfischen, für Deutschland zugerichteten Arbeiten, besonders benen der Frau Maria le prince de Beaumont, übersette er Rouffeau's "Aemile" (IV Theile 1762) sowie Locke's "Cedanken von der Erziehung" (1761) und begleitete beide Werke mit Anmerkungen. Das "junge", sowie das "wohlerzogene" Frauenzimmer erhalten "nöthige Unterweisungen", der Kaufmann "Anleitungen jum Briefmechfel" und eine Reihe rein mercantiler Schriften. Unter ben geschicht= lichen und politischen Werken erlangte wohl die Uebersetzung von Bielfelb's "Staatstunft", an deren ersten beiden Theilen auch Gottsched einen Antheil hatte, den größten Lefertreis. Ferner gab er Benj. Hederich's mythologisches (1770) und beutsch-lateinisches Wörterbuch (1775) heraus, dann Joh. Jacob Schakens Lehrbücher der Geographie sowie deffen erläuterten Homannschen Atlas (III Theile 1763) und übersetzte ben größten Theil ber Sammlung aller Reifebeschreibungen, Die ju Leipzig in 21 Quartbanden (1747-1774) erichienen. nimmt man noch die Uebersetzungen der naturwissenschaftlichen Lehrbücher (Rollin 1768), der Abhandlungen Perrault's, Charas' und Dodart's (3 Bande 1757) hinzu, sowie seinen Antheil an der Uebersetzung von Buffon's Raturgeschichte, so ergibt sich ein Bild reichster und mannigfaltigfter Thätigkeit, der eine Anerkennung nicht versagt werden kann. Gewiß war die ursprüngliche Triebseder dieses Schaffens in dem idealen Streben zu fuchen, welches die Bottsched'ichen Rreise beherrichte, bem beutschen Bolle auf ben verschiedensten Bilbungsftusen Renntniffe bes praktischen Lebens und Ergebniffe der Wiffenschaften in deutscher Sprache qugänglich zu machen und auf diefe Weife zur geiftigen Befreiung der Nation von dem Auslande beizutragen; und in der Reinheit und formalen handhabung der Sprache hat S. für seine Zeit in der That Achtungswerthes geleistet. in späteren Jahren trat jenes ideale Motiv vor der Berechnung immer mehr gurud, und S. fant zu einem Nactotum des Breitkopf'ichen Berlages berab. Er galt als fnauserig und geizig, und als er am 12. April 1784 starb, hatte er ber deutschen Gesellschaft die für jene Zeit namhafte Summe von 800 Thalern vermacht. Es ift, als ob er mit biefem Bermachtniffe eine Guhne beabsichtigt hätte. Der Mammon sollte in den Dienst jener idealen Sache gestellt werden, von welcher er ihn entrückt hatte. Aber das Bufgeld war falsch verwendet, die Gesellschaft hatte fich überlebt, und das Bermächtniß beweift nur, daß G., deffen Beitschrift einft zeigen sollte, was beutscher Geift vermag, dem siegreichen Fortschreiten der deutschen Litteratur tein Berständniß mehr entgegen bringen konnte.

Gewiß lassen sich von jenen Männern, welche den Stab des viel verspotteten Geschmacksdictators Gottsched bildeten, feine geistigen Großthaten erzählen; aber durchdrungen von der Idee einer geistigen Erhebung des deutschen Bolkes haben sie mit dem vollen Einsate ihrer beschränkten Mittel eine Summe von Einzelzleistungen zustande gebracht, deren Bedeutung für den unmittelbar solgenden Ausschwung der deutschen Litteratur heute nicht mehr verkannt wird. Und Sist der Eisrigsten und Ausdauernoften einer. Aber sein Leben ist gewissermaßen auch ein Bild im Kleinen sür die ohnmächtige Abhängigkeit des geistigen Lebens

seiner Zeit. Er war keine selbstständige Natur, und unter der Ungunst äußerer Berhältnisse mußten sich die angeborenen Schranken seines geistigen Wesens noch immer mehr verengen. So war er denn srühzeitig unter die Herrschaft einer zweiselhasten geistigen Größe gerathen, die ihm Richtung und Ziel gab, und deren Einfluß er sich nie ganz entwinden konnte.

Schwabe: Johann Friedrich Beinrich G., Theologe, murbe am 14. Marg 1779 zu Gichelborn, einem Weimarischen, zwischen Weimar und Erfurt gelegenen Dorfe, als Sohn des dortigen Bjarrers geboren. Diefer, ein waderer, hochgeachteter Mann, der 1786 die größere Bfarrei Bolferstedt bei Auftedt erhielt, unterrichtete den Knaben bis jur Confirmation felbst und er= wedte fruh in ihm die Reigung jum geiftlichen Stande. Im April 1792 bezog der junge S. wohl vorbereitet das Eymnasium zu Eisleben und im Herbst 1796 die Universität Jena. Hier beschränkte er seine Studien nicht auf die Theologie. fondern behnte fie auch auf Philosophie, Philologie, Geschichte und Naturwiffen= ichaften, namentlich die Mineralogie, aus. In die praktischen Disciplinen ber Theologie führte ihn in den akademischen Ferien fein Bater ein. Nachdem er im Jahr 1800 bor bem Oberconsiftorium ju Beimar die Candidatenprufung bestanden, auch im November dieses Jahres von der philosophischen Facultät zu Jena das Doctordiplom empjangen hatte, erwarb er im Januar 1801 durch eine Probevorlesung über das carmen seculare des Horaz und eine mineralogische Differtation das Recht, als Privatdocent in Jena fich niederzulassen, wovon er auch Gebrauch machte. Aber bereits im Februar 1802 erhielt er die Landpredigerstelle zu Wormstedt zwischen Jena und Auerstedt, und fast zwanzig Jahre lang hat er diefelbe verfeben. Im Juni 1803 verheirathete er fich mit Sophie, Tochter des Stadtpfarrers Müller zu Gisleben. Die Kriegsjahre brachten ihm manches Ungemach: so erlitt er am 14. October 1806 eine vollständige Plünderung durch die Frangofen und im Herbst 1813 eine theilweise durch die von Leipzig anruckenden Ruffen. Doch hat er später auf diese Wormstedter Jahre am liebsten zuruckgeblickt. "Es war die Zeit der schönsten Jugendblüthe, der ausgebildetsten Kraft und einer beglückenden Wirksamkeit." Sein Interesse für das ländliche Unterrichtswesen, wie für die Landwirthschaft trugen bagu bei, ihm den Aufenthalt angenehm zu machen, und die Fortführung feiner Studien füllte die Stunden der Muße. "Das eigentliche Predigerleben in allen seinen schönen Beziehungen", meint er, "kann man nur auf dem Lande kennen lernen. Wenn nur die Bfrunde nicht gang burftig und ber Inhaber auch bei Untritt berselben nicht gang arm und überdem ein Mann nach dem Bergen Gottes ift; auf dem gande muß die Bufriedenheit gefunden werden, wenn irgendwo; hier muß fich der Segen des Predigtamtes offenbaren, wenn es überhaupt folchen geben foll." Das Umt eines Oberpfarrers und Superintendenten zu Reuftadt an der Orla, das er am 14. October 1821 übernahm, brachte ihn in neue Berhältniffe; die Thätigkeit des Seelforgers trat hinter den Ephoralgeschäften gurud: 36 Beiftliche und 60 Schulen waren ihm nun unterftellt. Um fo mehr war er bemüht, neben den Aufgaben der Berwaltung als Prediger ju wirken. Der Beifall, den er fand, veranlagte feine Berufung als Sofprediger, Oberconfiftorial= rath und Berwalter der milben Stiftungen nach Weimar, wohin er am 24. April 1827 überfiedelte. Im Juni 1833 folgte er einem Ruje als Bralat, Oberconsistorialrath, Superintendent der Proving Starkenburg und Oberpfarrer gu Darmstadt. Bier war ihm jedoch feine lange Wirtungszeit beschieden, denn bereits am 29. December 1834 ftarb er nach mehrwöchentlichen schweren Leiden, thatig bis jum letten Lebenstag. Er mar Rationalift im besten Sinne des Wortes, ein begabter Kanzelredner, ein tüchtiger Berwaltungsbeamter, ein wohlwollender Borgefetter.

Selbstbekenntnisse, den sämmtlichen Amtsbrüdern im Großherzogthum Heffen statt eines Hirtenbrieses gewidmet. Darmstadt 1833. 8. — Rekrolog in der Großherzoglich Hessischen Zeitung 1835, Ar. 16, S. 79. — Reuer Rekrolog der Deutschen, Jahrg. XII (1834). II, 1072—1080. — Scriba, Lexikon der Schristskeller des Großherzogthums Hessen II, 670—672. An letzteren beiden Stellen sind auch seine zahlreichen, meist kleineren Schristen ausgezählt.

Schwabe: Johann Samuel Gottlob S., Philologe und Schulmann von 1746 — 1835. Er wurde als der Sohn des Pfarrers Daniel Gottlieb S. in Rieder-Rogla bei Weimar am 27. November 1746 geboren, erhielt feine Borbildung zuerst durch Privatunterricht, dann von 1762-1765 in der Prima des Weimarischen Gymnafiums und studierte dann 5 Jahre lang in Jena bornehmlich Philologie. Schon mahrend seiner Studienzeit veröffentlichte er eine Abhandlung "De Thoro veterum Germanorum deo" und eine Uebersehung bes Theofrit, auch wurde ihm im letten Salbjahre die Abhaltung von Vorlefungen über Horas gestattet, obwohl er noch nicht promovirt hatte. In Mai 1770 wurde er als Accessist an der herzoglichen Bibliothet und dem Münzcabinet in Beimar angestellt, gab aber diefe Stellung, beren Aufgaben feinen Reigungen in besonderem Make entsprachen, wegen der Rärglichkeit der Besoldung (100 Gulben) 1774 auf und übernahm bas Rectorat der Lateinichule in Buttftabt. In Diefer bescheidenen Stelle, deren Arbeitslast eine überaus große war, hat er 12 Jahre lang ausgebalten, auch mehrfach an ihn ergangene Rufe zur Leitung größerer Anstalten abgelehnt in der Hoffnung, einmal an das Symnafium in Weimar übertreten zu können. Diefer Wunsch erfüllte fich endlich, als er im Jahre 1786 zum Conrector seines heimathlichen Symnasiums ernannt wurde. Amte ift er alsbann bis zu feinem Nebertritte in den Ruhestand — Johannis 1824 — verblieben, als Lehrer wie als Gelehrter hochangesehen, durch Orden und Würden geehrt: 1820 wurde ihm der Titel Schulrath verliehen, 1824 promovirte ihn die philosophische Facultät in Jena honoris causa zum Doctor der Philosophie. Er starb in Weimar am 20. September 1835. — Schwabe's wiffenschaftlicher Ruf beruht vornehmlich auf seinen vortrefflichen Arbeiten zu Phaedrus. Schon von Buttstädt aus hatte er 1781 eine Ausgabe dieses Dichters erscheinen laffen, der 1806 eine zweite bollständigere und mit fritischem Apparate verfebene folgte. Die in bieser niedergelegten Ergebniffe seiner Studien find bann in die Londoner Ausgabe von Balpy (1822) und in die Parifer Ausgabe von Gail (1826) übergegangen. Die gablreichen fleineren Arbeiten Schmabe's über bie perschiedensten Gegenstände find borwiegend in den Schulschriften von Buttitadt und Weimar, sowie in Zeitschriften niedergelegt; besondere Erwähnung verdient die Ausgabe der Eflogen des Theodulus, welche 1773 erschien.

Selbstbiographie im Programm des Gymnafiums in Weimar 1820. — N. Nefrolog d. D. XIII, 1835, S. 781—788, wo sich von S. 786 an ein vollständiges Schriftenverzeichniß findet.

Schwabe: Ludwig Wilhelm S., Historiker, geboren am 16. Juli 1861, † am 2. Januar 1891. S. wurde als Sohn des Diakonus Wilhelm Schwabe zu Theuma bei Plauen i. B. geboren. Im Jahre 1864 kam er nach Kamenz in der sächsischen Oberlausit, wohin sein Vater als Pastor Primarius verseht wurde. Auf der dortigen Bürgerschule vorgebildet, bezog er zu Michaelis 1873 die Kealschule I. Ordnung zu Leipzig, an welcher er zu Ostern 1880 die Maturitätsprüsung bestand. Er ließ sich um dieselbe Zeit an der Leipziger Universität inscribiren, bereitete sich aber zunächst noch privatim sür eine Nachprüsung an einem sächsischen Symnasium vor und bestand sie zu Michaelis 1881 am Leipziger Nicolaighmnasium. Seitdem wandte er sich haupt-

Schwabe. 173

fächlich hiftorischen Studien ju, als beren erfte Frucht wir seine Differtation ju begrußen haben, die unter dem Titel: "Studien gur Geschichte des zweiten Abendmahlftreites" im Jahre 1886 ju Cothen erfchien und von der wiffenschaftlichen Kritik wohlwollend aufgenommen wurde, obwohl fie den Grundgedanten von Schwabe's Ausführungen, daß "die antipapale Wendung des zweiten Abendmahlstreites recht eigentlich eine Frucht des Interdicts über Anjou und Tourraine gewesen sei" als eine zu weit ausgedehnte Lieblingsidee bezeichnete. (Bgl. Hiftorische Zeitschrift 59 = R. F. 23, 1888, S. 534-535. Literar. Central= blatt, 1887, Nr. 45, Sp. 1525—1526.) Im Jahre 1884 erhielt S. eine Anstellung als Privatsecretär beim Professor Freiherrn Karl von Richthosen zu Berlin, dem er bei der Fertigstellung seiner "Untersuchungen zur friefischen Rechtsgeschichte" an die hand zu gehen hatte. S. blieb in dieser Stellung 21/4 Jahr und lebte dann turze Zeit im Elternhaus, bis er ju Oftern 1887 als Beamter an das königlich fächfische Hauptstaatsarchiv berufen wurde. als beffen Secretar er am 2. Januar 1891 ftarb. In Dresden hatte fich S. haupt= fächlich mit der Geschichte der Resormation und ihrer Folgen beschäftigt. Leider hat er nur einen Theil feiner wissenschaftlichen Plane verwirklichen können. Im "Reuen Archiv für Sächfische Geschichte und Alterthumstunde" veröffentlichte er folgende Auffähe: "Heirathspläne König Erichs XIV. von Schweden" (Bd. IX. 1888), "Rurfachfen und die Berhandlungen über den Augsburger Religions-(Bd. X. 1889) und "Rurfachfische Rirchenpolitik im dreißigjährigen Rriege" (1619-1622) (Bd. XI. 1890). Gin von S. im königlich fachfischen Alterthumsverein ju Dresden gehaltener Bortag über "Berzog Georg, ewiger Gubernator von Friesland", erschien erft nach feinem Tode im 12. Bande bes "Archivs" (S. 1-26). Seine lette vollendete Arbeit über den Wiedertäufer Sans Dent tommt im 12. Bande ber Briegerichen "Zeitschrift fur Rirchengefchichte" jum Abdrud. In feinem Nachlaffe haben fich größere Bruchftude einer Arbeit über Thomas Münzer, für den sich S. lebhaft interessirte, sowie einige kleinere Studien über die Waldenfer gefunden. Ferner plante er ein größeres wiffenschaftliches Wert, welches das urfundliche und actliche Material zur Geschichte Berzogs Georg des Bartigen von Sachsen enthalten follte. Seine Borarbeiten dagu werden im Dregdner Hauptstaatgarchiv ausbewahrt. - In amtlicher Sinficht zeichnete fich G. durch Pflichttreue und ftete Bereitwilligkeit, wiffenicaftliche Beftrebungen zu unterftützen, vortheilhaft aus. Berfonliche Liebens= würdigkeit und gefundes, treffendes Urtheil, namentlich über poetische Werke, machten seinen Umgang anziehend und anregend.

Nach persönlichen Erinnerungen, der "vita" am Schluße der Difsertation und einer brieflichen Mittheilung des Bruders Dr. Ernst S. in Gohlis bei Leipzig. Bgl. den Nekrolog im "Dresdner Journal" vom 5. Januar 1891,

deffen falsche biographische Angaben vorstehender Artikel berichtigt.

H. A. Lier.

Schwabe: Siegmund S. f. Suevus.

Schwabe: Karl Kitter S. von Waisenfreund, Staatsbeamter, geboren zu Wien am 20. Mai 1827, † zu Oberweis am 24. September 1875. Als Sohn des um die Gründung des Wiener Wittwen- und Waiseninstituts hocheverdienten Hofrathes Vincenz S. v. W. (1783—1847) trat er, nach zurückgelegten rechts- und staatswissenschaftlichen Studien im J. 1850 in den Staatsdienst ein und war sast ausschließlich in verschiedenen Zweigen der Finanzverwaltung thätig. Insbesondere war er an den schwierigen Verhandlungen über die Auseinandersetzung mit Ungarn im J. 1867 betheiligt, sür welche er die sinanzstatistischen Unterlagen sür die Regelung des Staatsschuldenwesens zu bearbeiten hatte. Auf die Ereditverhältnisse Oesterreichs hatte er überdies durch

Schwäbl.

seine Stellung als landesfürstlicher Commissär bei der öfterr. = ungar. Bank und durch seine Beziehungen zu der Bodencreditanstalt eine Zeitlang großen Einsluß. 1873 wurde er auch in die Centralleitung der aus Anlaß der wirthschaftlichen Krise eingerichteten staatlichen Borschußkassen. Außer einigen kleineren Schristen über die Hypothekarcreditabtheilung der Nationalbank (1856) und über die österreichische Baluta= und Banksage (1861 und 1862) hat er ein größeres Werk "Versuch einer Geschichte des österreichischen Staatscredits= und Schuldenwesens" 1860 hinterlassen, welches insbesondere sür die Zeit des 18. Jahrhunderts bis vor kurzem nahezu die einzige Quelle für die Kenntniß der älteren Zustände des österreichischen Finanzwesens war.

Wurzbach, Biogr. Lexikon, 32. Theil, 1876. — Reue Freie Presse vom 29. September 1875.

Schwähl: Frang Raber b. G., Bischof von Regensburg, geboren au Reißbach in Riederbaiern am 14. November 1778, † zu Regensburg am 12. Ruli 1841. Er war der jungfte Sohn und bas zweitjungfte von 22 Rindern eines Bäckers, der ftarb, als S. gehn Jahre alt mar. Er befuchte von 1788 an bas Ghmnafium zu Salzburg, wo fich ein mit ihm verwandter Beiftlicher feiner annahm, dann 1796-98 das Lyceum zu München, wo er sich durch Privat= ftunden unterhielt. 1798 wurde er in das Holzhauser'iche Seminar zu Ingolftadt aufgenommen. 1800 fiedelte er mit der Universität nach Landshut über, wo er fich besonders an Sailer (f. A. D. B. XXX, 178) anschloß. Am 30. August 1801 zu Regensburg zum Priefter geweiht, feierte er am 13. September in feiner Beimath feine Primiz, bei ber Sailer die Predigt "über ben Beistlichen bes 19. Jahrhunderts" (Werke 20, 295) hielt. Er war dann einige Jahre Bulfsgeiftlicher zu Landshut und in dem nahen Dorfe Adlkofen und Symnafiallehrer in Landshut. Bon 1805 bis 1822 war er Pfarrer in Oberviehbach bei Landshut, Gin pflichttreuer Seelforger, bereitete er zugleich mit feinem Caplan immer zehn bis zwölf Anaben für das Gymnafium vor. In diefer Beit verfaßte er außer Artikeln für das Kapler'sche "Magazin für Religionslehrer" mehrere Jugend- und Erbauungsichriften, die eine große Verbreitung fanden, u. a.: "Kleine Sauslegende", 1807 (6. Aufl. 1847); "Parabeln", 1813 (7. Aufl. 1832); "Geschicht-Predigten", 2 Theile, 1819 (2. Aufl. 1831); "Der driftliche Seelenforger, in Primizpredigten dargestellt", 1816. 1822 murde er auf die Empfehlung des damaligen Kronpringen, des fpatern Ronigs Ludwig I., der ihn im Bade Brückenau kennen gelernt hatte, Domcapitular in München. Als Sailer's Nachfolger als Bischof von Regensburg, M. Wittmann, noch vor der Praconi= sation am 8. März 1833 gestorben war, ernannte König Ludwig schon am 11. Marg S. "als Sailer's altesten (noch lebenden) Schuler" gu feinem Rachfolger. Er wurde am 15. Mai präconifirt, am 26. Mai von dem Erzbischof ju München confecrirt, am 1. Juni zu Regensburg inthronifirt. Um 2. Gep= tember 1837 hielt er schöne Unsprachen bei der Ginsegnung der Monumente Sailer's und Wittmann's im Dome zu Regensburg (abgedruckt in E. v. Schent's "Charitas für 1838", S. 313). Er wirkte als Bischof ganz in ihrem Geiste. Befonders ließ er fich die Bebung des Rlericalfeminars und die Forderung ber Erziehungs- und Wohlthätigteitsanstalten feiner Diöcese angelegen fein. Unter seinen 1842 von J. Lipf gesammelt herausgegebenen "Sirtenworten" ift das "Sendschreiben an die Bisthumsgeiftlichkeit über die Wohlthätigkeitswerke des Rlerus und über die Bedürfniffe der Rlericalbildung", 1836, befonders bemerkenswerth. - Die letten Wochen feines Lebens wurden S. in eigenthumlicher Weise verbittert. Ende 1840 und Anfang 1841 hielt der Brediger an der Hoffirche von St. Michael in München, Anton Cberhard eine Reihe von Predigten über die Che mit maglojen Ausfällen gegen die Protestanten; fie wurden auch gedruckt.

Auf Ersuchen des Ministeriums schrieb S. am 20. April 1841 einen freundlichen Brief an ihn, um ihn "vor einer Richtung zu warnen, welche die Kirchenlehre auf eine unwürdige Weise vertrete und an den maßlosen Eiser der Donner-Söhne (Luc. 9, 54) erinnere". Der Brief wurde ohne Schwähl's Vorwissen in Abschriften und lithographirt verbreitet und von Eberhard in einem (gleichsalls lithographirt verbreiteten) Schreiben beantwortet, worin es u. a. heißt: "die bessere Richtung des kirchlichen Sinnes werde über jene Männer (der Sailer'schen Richtung) hinwegschreiten und sie stehen lassen." Zugleich wurde S. ein anonhmer Brief von "mehreren Bürgern der Residenzstadt" zugesandt, in welchem er als "Wolf im Schasskleide" angeredet wird, und ein salscher zweiter Brief von S. an Eberhard in den Zeitungen veröffentlicht; der echte Brief, vom 19. Mai, ganz kurz und sehr milbe, wurde erst nach seinem Tode bekannt. Nach dem Erscheinen der Trauerrede Diepenbrock's sprachen der Magistrat und die Gemeindebevollmächtigten von München ihren Unwillen über die Angriffe aus S. aus.

M. Diepenbrock, Trauerrede auf Fr. X. v. S., 2., verm. Aufl., 1841. — Rheinwald's Repertorium 1842, 39, 280. — Berliner Kirchenzeitung 1841, Nr. 22, 41, 47, 57, 67. — J. H. Keinkens, Melchior v. Diepenbrock, 1881, S. 156, 201.

Schwägrichen: Chriftian Friedrich G., Botaniter, geboren zu Leipzig am 16. September 1775, † ebendaselbst am 2. Mai 1853. Giner Leipziger Raufmannsfamilie entstammend, deren lettes Mitglied er war, genoß S. feine Schul= und Universitätsbildung in seiner Baterstadt, wurde dort 1799 Magister, habilitirte fich und promovirte als Dr. med. Bereits 1802 erhielt er die Brofeffur für Naturgeschichte, 1806 die für Botanit und wurde 1819 Beisitger der medicinischen Facultät. 1837 legte er die Direction des botan. Gartens in bie Hande des Pilg- und Farnforschers Guftav Runge (f. A. D. B. XVII, 400) nieder und trat 1852 gang aus bem öffentlichen afademischen Leben gurud. Gin unheilvoller Sturz von der Treppe führte im 78. Lebensjahre feinen Tod herbei. — Schwägrichen's Arbeitsfelb in ber Botanif waren die Moofe. Rachdem er 1799 die beiden ersten Theile von: "Topographiae botanicae et entomologicae Lipsiensis specimen" veröffentlicht hatte, denen 1806 ein letter Theil, die inzwischen neu gefundenen Pflanzen enthaltend, gefolgt war, widmete er fich ganz seinen Lieblingsgewächsen. 1801 gab er die von Joh. Bedwig hinterlaffenen Beschreibungen der Laubmoofe heraus und ließ von 1811-14 als Fortsetzung derfelben 3 Supplemente erscheinen, die in 6 Banden mit 300 colorirten Tafeln herauskamen. Außerdem unternahm er 1830 in der von C. L. Willdenow beforgten vierten Ausgabe der Linne'ichen "Species plantarum" die Fortsetzung der Bearbeitung der Moofe und fchrieb felbständig eine Synopfis der Lebermoofe: "Historiae Muscorum hepaticorum prodromus", die 1814 mit 1 color. Tafel erfchienen ift. Ginzelbeschreibungen von Lebermoofen aus Schwägrichen's Feder enthalten die Jahrgange 1839, 40, 44 und 45 ber Zeitschrift Linnaea.

Bot. 3tg. 1853. — Pritzel, thes. lit. bot. E. Wunschmann.
Schwalbach: Johann Georg S. (Swalbacius), protestantischer Dramatifer des 17. Jahrh. Er stammte aus Würzdurg (Herbipolita) und war 1614—18 Lehrer an dem 1612 gegründeten Gymnasium zu Speier, wurde dann Conrector Oettingen und kehrte 1625 in gleicher Eigenschaft an die Schule zu Speier zurück. 1634 ward er als Rector nach Worms berusen und scheint dort nach 1637 gestorben zu sein. 1617 veröffentlichte er ein lateinisches Schuldrama, für das der Einsluß des Straßburger akademischen Theaters maßgebend war: "Antipater. Tragoedia nova desumpta ex Josephi Antiquitatum Judaicarum libr. 16 et 17." Spirae 1617. 8°. Den Gegenstand des sigurenreichen und mit lebendiger und sentenzenzeicher Rhetorik durchaesührten Stückes bilden die blutigen Greuel der letzten

Jahre des Thrannen Berodes, die tudifchen Ranke feines Sohnes Antipater wider feine Stiefbrüder Alexander und Aristobul. Die verwickelte Sandlung ift nicht übersichtlich genug zusammengedrängt; ber Titelheld ift tein entschloffener energischer Bofewicht, fondern wird jumeift von schlechten Rathgebern zu feinen Berbrechen bestimmt, auch tritt er gegen Herodes, bessen Tod ben Beschluß macht, in den Schatten. Im 4. Act nehmen die unschuldig zur Hinrichtung Berurtheilten beweglichen Abschied von ihren Frauen und Kindern. fenden die Furien Conscientia ju Berodes. Die jum Theil nach Daniel Cramer's Borbild gereimten Chorlieder werden von den personificirten Tugenden und Laftern gefungen. -- Außerbem schrieb G. 1) "Pelecanographia. epos sacrum de incarnato et circumciso verbo divino, vero humani generis pelecano". Spirae 1614. 80, ein lateinisches Epos über die Geburt Chrifti, 2) "Tractatus de ciconiis, gruibus et hirundinibus eorumque hybernaculis". Spirae 1630, 3) "Rurge Philosophische und Aftronomische Bedenden. Auß anleitung ber großen Sonnenfinsternuß Anno 1630 im Magen". Speper 1630, 4) "Raturlicher und wolgegründter Bericht Von der gefährlichen und beschwerlichen Bereinigung Saturni Martis 1634, den 17./27. October". hehlbronn 1633. 40.

Goedeke, Grundriß<sup>2</sup> II, 146. — G. Jäger, Schulprogramm von Speier 1835. — Ab. Becker, Beiträge zur Geschichte von Worms 1880 S. 121. — J. M. König, Resormationsgeschichte von Speier S. 192 nennt S. einen gewesenen Jesuiten. — Ueber die Schulkomödie in Speier vgl. F. X. Remling, Der Retscher in Speier 1859 S. 29. — Für die biographischen Angaben bin ich Herrn Studienrector Ohlenschlager zu Dank verpflichtet. J. Bolte.

Schwämlein: Georg Christoph S., Schulmann und Dichter, wurde am 25. September 1632 zu Nürnberg als der Sohn eines "teutschen Schulmeisters" geboren, besuchte das Egidien-Ghunnasium seiner Vaterstadt und studirte darauf in Wittenberg und Jena Theologie. Seine Mittellosigseit gestattete ihm nicht, seine Studien zu vollenden, und so kehrte er schon vor der Zeit nach Nürnberg zurück und übernahm hier das Amt eines Schulcollegen an der Schule zu St. Jacob. Seit 1670 Rector detselben, starb er am 4. November 1705. Als Studiosus der Theologie versuchte er sich mehrsach in geistlichen Liedern; zwölf berselben sind bekannt geworden und auch (1659—1661) als Einzeldrucke versöffentlicht. Davon erlangten "Meinen Jesum ich erwähle" und "Aus der Tiesen ruse ich zu dir" schon 1677 Aufnahme in das Kürnberger Gesangbuch.

Roch, Geschichte des Kirchenliedes 2c. III, 522. Fr. Brummer. Schwan: Chriftian Friedrich S. ift am 12. December 1733 au Prenzlau, wo fein Bater Buchhändler war, geboren. Nachdem er in Halle und Bena Theologie studirt hatte, begann er in den verschiedenften Stellungen ein unruhiges und wechselvolles Wanderleben. Wir finden ihn 1758 als Corrector der Atademie in St. Betersburg, 1762 als Auditeur bei dem Regiment des Pringen Georg von Solftein-Gottorp, 1763 in derfelben Stellung in preußischem Dienft, 1764 als Schriftfteller in Holland. hier veröffentlichte er "Anecdotes russes ou lettres d'un officier allemand". Eine deutsche Nebersetzung dieses Werkes mit Anmerkungen gab er 1765 in Frankfurt a./M. heraus. Ebendort legte er durch feine Bermählung mit der ältesten Tochter des Frankfurter Buchhandlers Gelinger am 17. August 1765 den Grund zu einer langen und glücklichen Che. Er übernahm die Buchhandlung, welche fein Schwiegervater in Mannheim bejag, und machte fein Saus in der furpfälzischen Residenz bald zu einem Mittel= punkt des dort erwachten litterarischen Lebens. Besonders lebhaften Antheil nahm er an der Gründung und Pflege des Mannheimer Nationaltheaters. Unter seinen zahlreichen Schauspielen und Opernterten wurde der Kausmann von Smyrna (Mufit von Abbe Bogler) auch in weiteren Kreifen freundlich aufSchwan. 177

genommen. Er felbft ließ fich durch den Beifall, welchen der Mannheimer Local= patriotismus ihm fpendete, über die bescheidenen Grenzen feiner dichterischen Kraft nicht täuschen und fand größere Befriedigung im Umgang und ber Forderung wahrhaft schöpferischer Geister als in den eigenen Productionen. Unter den letteren legte er mehr Werth auf die wiffenschaftlichen Sammelwerte als die poetischen Rleinigkeiten. Mit befonderem Gifer ging er an die Berftellung frangofifcher Wörterbücher, von welchen das größte 1792-98 in 7 Quartbanden erschien. "Troden ift freilich die Arbeit", heißt es in den Dedicationsverfen an einen Freund, "woran ichon Jahre mich feffeln, Aber fie lohnt doch dem Geift mit mancher nüglichen Kenntnig. Muthig verfolg' ich die Bahn, die endlich jum Biele mich führet." Um in der unabläffigen litterarischen Thätigkeit nicht durch bie frangöfischen Revolutionstriege gestört zu werden, verließ S. 1794 Mannheim und nahm feinen Aufenthalt zuerft in Beilbronn, dann in Stuttgart, gu= lett in Beidelberg. In Beidelberg ift er am 29. Juni 1815 geftorben. Wichtiger als durch feine langst in Bergeffenheit gerathenen Werke ift G. durch feine Beziehungen zu bedeutenden Zeitgenoffen. Das gaftliche Saus des vielgereiften Mannes von weiter Weltbildung icheint eine besondere Unziehungefraft gehabt zu haben. Als fenntnifreicher und wohlwollender Berleger und Buchhändler konnte der brave Gerr Hoftammerrath (diesen Titel empfing er schon 1778) befonders jungeren Schriftstellern mit Rath und That beifteben. Er verkehrte nicht nur mit kleineren Leuten wie J. N. Göt, Gotter, Leng, Maler Müller, Schubart u. f. w.; auch Leffing, Wieland, Berder, Goethe und Schiller dankten ihm manchen Freundschaftsdienst und erlebten, wenn sie nach Mannheim tamen, in feinem Saufe die angenehmften Stunden. Befonders bedeutfam bat S. in Schiller's Leben eingegriffen. Er war es, der Schiller's Bekanntschaft mit Dalberg vermittelte und dadurch den Räubern den Weg aufs Theater bahnte. Schiller fah in ihm den zuverläffigften unter feinen Freunden in Mannheim. Bon Leipzig aus hielt er (24. April 1785) bei S. um die Hand seiner ältesten Tochter Margaretha an. Zu dem noch vorhandenen Originalbrief hat S. am Rande die Bemerkung geschrieben: "Laura in Schiller's Refignation ift niemand anders als meine älteste Tochter. Ich gab derselben diesen Brief zu lesen und fagte Schiller, er möchte sich grade an meine Tochter wenden. Warum aus der Sache nichts geworden, ift mir ein Räthsel geblieben." In Wahrheit hat S. damals höflich ablehnend geantwortet, doch scheint der Grund der Ablehnung mehr bei ber Tochter als bei dem Bater zu suchen. Bielleicht war das Berhältniß der Tochter ju G. Chr. Gog, dem Leiter und späteren Erben des Schwan'schen Geschäfts, mit welchem das Mädchen von frühester Kindheit auf im lebhaften Berkehr ftand, das haupthinderniß. Der Sohn diefes G. Chr. Bog, Friedrich Bog, Berausgeber der "Geliebten Schatten", läßt in einer abfichtlich etwas duntel gehaltenen Anmerkung der Vermuthung Raum, daß Margaretha & fich damals mit dem Gedanken getragen habe, Schauspielerin zu werden. Jedenfalls hat fich Schiller über die fehlgeschlagene Hoffnung balb ju troften gewußt. Margaretha S. ift am 7. Januar 1796, noch nicht dreißig Nahre alt, gestorben. E. hermann.

Schwan: Johann Friedrich S., gen. der "Sonnenwirthle", geboren am 4. Juni 1729 zu Ebersbach, Oberamt Göppingen, in Württemberg, hingerichtet zu Baihingen a. E. am 30. Juli 1760, ein in Schwaben berüchtigter Räuber, verbient eine Stelle in der Allg. Deutschen Biographie, weil er von Schiller in seiner Sfizze: "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" und von Hermann Kurz in seinem die Zeit vorzüglich schildernden und den Localton sehr gut treffenden Komane "Der

178 Schwan.

Sonnenwirth", Stuttgart, öfters aufgelegt, bichterisch verherrlicht worden ift. S. war ber Sohn bes Meggers und Sonnenwirths S. in Ebersbach, eines wohlhabenden Burgers. Der aufgeweckte und lebhafte, aber zu Trot und Prahlerei und allen leicht= finnigen Streichen neigende Sohn wurde von der schwachen Mutter verzogen und gegen den strengen Bater stets in Schutz genommen, fo daß er schon als Knabe im Dorfe berrufen war. 3m 14. Jahre berlor Johann Frdr. S. feine Mutter, sein Bater ging eine zweite Che ein, aber die Stiefmutter ftand schlecht mit dem unbandigen Jungling, das Berwürfniß zwischen Bater und Sohn, der bas Sandwert feines Baters fernen follte, murbe immer größer, und diefe hauslichen Zwistigkeiten, ein Sang jum Großthun, Arbeitsschen und Abenteurerluft machten ihn bald zum Berbrecher. Um 23. Mai 1746 ftahl er feinem Bater 430 fl., reiste damit nach Seilbronn, taufte fich die Uniform und Waffen eines ungarischen Sufaren, ließ fich in diefer Truppe anwerben, nahm nach einigen Wochen Urlaub und ritt auf einem gleichfalls erkauften Bierde in feinen Beimathort jurud, wo er fich toll prablend umbertrieb und folche Drohungen ausstieß, daß einige Burger, um des gefährlichen Burichen habhaft zu werden, nach ihm schoffen; leicht verwundet wurde er gefangen und zu einer sechsmonatlichen Zuchthausstrafe nach Ludwigsburg verurtheilt. Solche Strafen wiederholten fich nun in rafcher Folge und fteigendem Maage; wohl machten nach Schwan's eigenem Geftandnig bie Ermahnungen des frommen und verftändigen Buchthausgeiftlichen Bot ftets Gindruck auf ihn, aber in der Freiheit vergaß der trotige jähzornige Bursche rasch biefelben, er ließ fich Diebstähle und ichwere Mighandlungen von Berfonen, von welchen er beleidigt wurde oder fich beleidigt glaubte, zu Schulden kommen. Mit Christine Müller, der Tochter eines Bürgers in Cbersbach, fing er ein Liebes= verhaltniß an, die Weigerung feines Baters, die Che ju geftatten, das Berbot des Kirchenconventes fteigerte den Trot von S., das Madchen wurde schwanger von ihm und die Sorge für sie und das Kind, das sie gebar, machte ihn zum Wilberer und mehrsachen Dieb. Der starke verwegene Bursche, der fich vor Niemand fürchtete und auf unbegreifliche Weise oft aus Thurm und Gefängniß entwich (es ist bezeichnend für die Zeit und für den eigenthümlichen Charafter bon S., daß er mahrend einer 18monatlichen Zuchthausstrafe dreimal aus dem Zuchthaufe entwich, und dabei einmal in Eglingen fich zu einem öfterreichischen Regiment anwerben ließ, in Bungburg jur Fahne fchwur, aber in Borg befertirte und fich wieder im Buchthaus stellte!), wurde der Schrecken der ganzen Gegend, so daß alles erleichtert aufathmete, als er wegen seiner Frevel am 13. Dec. 1753 zu lebenslänglicher Gefangenschaft verurtheilt und nach der Kestung Hohentwiel gebracht wurde. Ein Fluchtversuch Februar 1754 miglang, er brach dabei das linke Bein, aber in der Chriftnacht 1755 entfloh er mit einigen andern Berbrechern aus der jo wohl verwahrten Festung. Da fein Bater feinen Borichlag. ihn mit Geld zu versehen, damit er auswandern konne, zurudwies, ging ber "Sonnenwirthle" d. h. des Sonnenwirths Sohn, wie er überall genannt wurde, au einem Bermandten nach Frankfurt, und arbeitete ein halbes Jahr als Megger, bis ihn Raufhandel wieder in die Beimath trieben. Dort war ein Breis auf feine Einlieferung gefett worden, drei Soldaten machten ihn trot feiner lebhaften Gegenwehr dingfest; aber obgleich der gefährliche Mann, mit einem eifernen Halsband und dem "eisernen Hosenträger" an die Wand geschloffen war, entrann er boch am vierten Tage nach feiner Gefangennehmung aus dem Gefängnig in Göppingen, indem er ein schwaches Gelent ber Rette mit einem Ragel vollends Berfprengte. Dieje beinahe unglaublichen Thaten ftempelten ihn in der Unschauung des Bolkes zu einem Zauberer, der den Rugeln, mit welchen man nach ihm schof, eine beliebige Richtung ju geben verftand, fich unsichtbar machen konnte, als Fliege oder Maus sich versteckte und verkroch und abnt. Einige

Monate trieb er fich in der Rabe feines Seimathortes als Wilberer umber, Die großen Balber der Gegend gaben ihm ficheren Unterfcupf, und die Bauern, welchen die Berminderung des gablreichen Wildstandes durch die fichere Rugel des Wildichuten nur angenehm war, standen ihm mit Behlen. Spioniren u. f. w. mannigfach bei; aber mit dem Frühjahr 1757 begann ein neuer Abschnitt in seiner Berbrecherlaufbahn. Er wurde mit einer Gaunerbande befannt, welche in jener Gegend ihr Wefen hatte und beren hervorragenostes weibliches Mitalied Chriftine Schettinger war, eine augerst gewandte Diebin, dabei unerschrocken, faltblütig und thatfraftig; gang ungetrübt floß das Berbrecherblut in ihren Abern, benn beinahe fammtliche nahere Verwandte (20!) hatten auf dem Sochgerichte ihr Leben geendet! Andere Mitglieder der Bande, welche bald größer bald fleiner war, hießen der Bettel-Melcher, Riederlander = Sans, Schwanen = Jadel, Mofche Löw, Schamfele und andere. Das Erste, wozu die neuen Freunde dem S. behülflich waren, bestand merkwürdiger Weise darin, daß fie ihn zu einem abgefetten Pfarrer in Thungenthal, Oberamt Sall, in Burttemberg führten, welcher in feiner Wohnstube S. und feine Concubine Chriftine Muller copulirte und ihnen auch einen Trauschein ausstellte, welcher freilich so ungültig war wie die gange Bandlung. Balb darauf wurde Chriftine Muller in Chersbach, wohin fie S. gebracht hatte, verhaftet und zu längerer Zuchthausstrafe verurtheilt; nachher kehrte fie zu ihrer Mutter gurud und fah ihren ungetreuen "Mann", dem fie drei Kinder geboren, erst wieder turz vor seiner hinrichtung. Der heißblütige Sonnenwirthle, in deffen Gerzen rührende Anhänglichkeit rasch mit gemeiner finnlicher Luft und Robbeit abwechselten, verband fich nun mit Chriftine Schettinger, Die bei ihrem ersten Busammentreffen einen großen Gindrud auf ihn gemacht hatte, ihn aber immer tiefer in das Berbrechen hineinführte. Der erste gemeinsame Beutegug ber Bande galt dem bermöglichen Schultheifen gu Bortlingen; beffen Saus wurde erbrochen und die Bewohner durch unmenschliche Graufamteiten gezwungen, ihre Kostbarkeiten auszuliesern. Ginige Wochen trieb sich der Sonnenwirthle wieder allein herum, mehrfach verfolgt und mit Rugeln begrußt, ohne daß er aber verwundet worden wäre; einmal fah er in der Frühe des Morgens einen dieser Berfolger, den Fischerhans von Cbersbach, auf Schufweite nahen; die Rache, die er ihm geschworen, führte er sogleich aus, er schof ihn nieder und wenige Stunden nachher ftarb der Getroffene. Run war feines Bleibens nicht mehr in diefer Gegend, feine neuen Freunde überredeten ihn fortzugeben, es fei überall etwas zu verdienen und begleitet von seiner Christine Schettinger, mit ber er fich in Rottenburg und Ginfiedeln (fie war tatholisch) trauen laffen wollte. ohne feinen 3wed zu erreichen, führte er drei Jahre lang ein unftates Rauberleben, deffen einzelne Phasen ju beschreiben hier nicht die Aufgabe ift. Schauplat deffelben mar der nördliche Theil des jekigen Königr. Bürttemberg (Malen, Smund, Dehringen, Mergentheim, Beilbronn, u. f. w.), die Pfalz (Germersheim), Baden, (Raftatt, Gernsbach, Achern, Offenburg), bis ins Elfaß nach Straßburg und Bischweiler behnte die Bande ihre Beutezuge aus. einzeln, bald in größerer Anzahl führten fie ihre Diebstähle und Ginbrüche aus, die oft fehr verwegen waren, ebenfo wurde die jog. Marktgängerei getrieben d. h. bas Stehlen von Baaren, besonders Zeugftuden, die auf geschidte Beife von den Räubern unter ihren Kleidern verborgen wurden. Un Hehlern und Käufern fehlte es nicht; in der Rleidung eines ehrfamen Rramers, der fich Sigmund Bermann nannte, besuchte der Sonnenwirthle die Martte und legte feine Waaren aus oder haufirte von Wohnung ju Wohnung, um ihrer los zu werden. Bon gewiffenlofen Beamten erhielten fie leicht falfche Baffe und Beugniffe, die Bielgetheiltheit unferes deutschen Baterlandes erleichterte das Fliehen ebenfo als es bie Berfolgung erichwerte, und ben Schreden feines Mamens mußte ber Sonnen=

180 Schwan.

wirthle vortrefflich ju benüten. Mehrmals tam es vor, dag vorübergehende, bewaffnete Personen ihn schlasend und wehrlos daliegen faben, ohne sich seiner ju bemächtigen; als er einmal in feinem Berftect in einer Scheune aufgefpurt wurde, bahnte er fich mit der Piftole in der hand einen Weg durch die gurud= weichende Streifschaar. Aber nicht immer war er fo glücklich; in Offenburg flüchtete er vor den Berfolgern in die Rirche, verbarg dort feine Baffen, überaab bem amtirenden Geiftlichen fein Geld, wurde aber trok des Afplrechts an die Stadtbehörde ausgeliefert, welche ihm, um ihn jum Geftandniß zu bringen, an drei Morgen nach einander je 40 Stockprügel aufgählen ließ. Trot der "fast unleidentlichen" Schmerzen burchbrach er die Mand feines Gefängniffes, bolte Biftolen und Geld wieder und fette fein ichlimmes Gewerbe fort. Gine neue Blutichuld lud er September 1759 auf fich, als er in Jöhlingen (bei Karlsruhe) einen Bürger, welcher ibn ichon bei den Sagren ergriffen hatte, niederichof. Seinem eigenen Geständniß nach jog er ben Ginbrüchen bei Racht und mit bewaffneter Sand die bequemeren, minder gefährlichen Marktbiebstähle vor, zumal ba feine Chriftine bier gewöhnlich die Sauptrolle übernahm ; offenen Stragenraub trieb er nie. So brutal und roh er gewöhnlich war, hie und da findet fich auch ein ritterlicher Bug; fo begleitete er friedfertig einen Mezgerburschen, der für feinen vollen Beldgurt fürchtend, fich an ihn angeschloffen hatte und fehr erschrat, als der ordentliche Wanderer die bargebotene Belohnung gurudwies und ihm zurief: Er sei der Sonnenwirthle. In Jöhlingen war seine zweite Concubine gefangen worden und wurde mit der Magd, einem armen Geschöpfe, das fich dagu bergegeben, Stlavendienfte bei der Kamilie zu verrichten, in strengem Gewahrsam gehalten; dem Sonnenwirthte war badurch feine beste Stupe genommen; denn fo oft er fich mit ihr entzweit und fie dabei furchtbar mighandelt hatte (er schlug ihr ein Auge auß!), konnte er doch wieder nicht von ihr lassen, sie war feine ftets muthige Beratherin, die ihn zu neuen Thaten anseuerte. Sein bisheriges Leben, in welchem er viel von hunger, Kälte und Strapazen erlitten, begann ihn anzuwidern; eine früher eingegebene Bittschrift, nach Benninlvanien auswandern zu dürsen, war nicht berücksichtigt worden, ebenso wenig Antlang fand ein aussührliches Schreiben an den Amtmann zu Stein, worin er fich erbot, die zwei größten Rauberbanden der Gegend in die Sande der Behorde zu Den Ausweg, welchen so mancher muthige Bursche und Verbrecher während bes fiebenjährigen Krieges ergriff, fich ale Soldat anwerben zu laffen, schlug er nicht ein. Bon der badischen Grenze wollte er in das deutschherrliche Gebiet bei Mergentheim gieben; gut gefleibet, auf dem Pferd eines Beamten fam er am 8. März 1760 nach Baihingen, der Thorwart traute dem Reisenden nicht und führte ihn bor das Amthaus; bort wurden ihm feine Baffe abgefordert und da der Oberamtmann Abel "neben seiner Dreiftigkeit eine gewisse Alteration" an dem Fremdling bemerkte, er aufgefordert, abzusteigen und ihm ins Amtszimmer zu folgen. Da verließ den Sonnenwirthle feine Besonnenheit, er wandte sein Pferd und fprengte dem nächsten Thore zu. Aber der Schreiber mar ihm auf näherem Wege zuvorgekommen, man fiel feinem Pferde in die Bügel und als er abstieg, faßte ihn ein beherzter Bürger um den Leib, die Bistole, mit welcher sich der Käuber seines Bersolgers entledigen wollte, versagte, er wurde über= wältigt und in das Gefängniß geworfen. Um andern Morgen überraschte er, nachdem er in der Nacht einen harten Kampf mit sich ausgesochten, den er= ftaunten Beamten mit dem freimuthigen Geftandnig: Er fei der Sonnenwirthle aus Chersbach. Er wurde in ein feftes Berließ gebracht, aus welchem er nicht mehr entweichen fonnte; offen bekannte er alle feine großen und fleinen Berbrechen, verschwieg auch nicht seine zahlreichen Gelfershelfer und schrieb wenige Tage por feiner hinrichtung ein aussuhrliches Berzeichniß der Behler und ihres Aufent= haltes, um der Obrigkeit die Mittel an die Sand zu geben, diese Brutftatten der Schlechtigkeit aufzuheben. Chriftine Schettinger, welche mit der Magd an Burttemberg ausgeliefert worden war, ließ fich nur ju menigen Geftandniffen berbei, Chriftine Muller, welche ebenfalls in Untersuchung gezogen murde, fuchte alle Schuld auf ihren "Mann" zu ichieben. Das Urtheil, der damaligen harten Anschauung entsprechend (21. Juli 1760), verurtheilte den S. zum Tod durch das Rad von unten herauf, Chriftine Schettinger und die Magd Ratharing Schent follten gehentt werden, Chriftine Muller eine Buchthausstrafe von vier Jahren erleiden. Um 30. Juli 1760 Bormittags zwischen 9 und 11 Uhr wurde baffelbe ju Baihingen in feiner gangen Furchtbarkeit ausgeführt; zuerst ftarb die Maad, dann die Chriftine Schettinger, welche bis jum letten Augenblick auf Begnadigung hoffte, und endlich gefaßt und muthig, ja beinahe freudig der Sonnenwirthle, welcher mahrend ber Untersuchung durch fein anftandiges Betragen fich mannigfache Achtung erworben, im Gefängniß fich mit feinem Gott verfohnt hatte und seine harte Strafe als gerechte Bergeltung ansah und auch die beiden verzagenden Beiber zur Standhaftigkeit und jum Glauben an den Erlofer ermahnte. Chriftine Muller mußte der gangen graufigen Sandlung gufeben. Suddeutschland, wo die Befangennahme des Sonnenwirthle als Erlöfung von einer Landplage begrußt murbe, leben noch jest, mit manch romantischem Schimmer umtleidet, Namen und Thaten von ihm fort im Gedachtniß des schwäbischen

Abel, Sammlung und Erklärung merkwürdiger Erscheinungen aus dem menschlichen Leben, 1787, 2. Theil. Der Verzasser, ein Sohn des Oberamtmanns, gibt manches Historische, aber im Ganzen ein start gefärbtes psychologisches Gemälde. — H. E. Linck, Der Sonnenwirth, historisches Urbild des poetischen Seelengemäldes: Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Aus den Acten. Vaihingen 1850 (zuerst erschienen in dem Vaihinger Localblatt: Die Landpost 1850) giebt den historischen Stoff sast durchaus richtig. Ein Auszug davon ist Wüst, Der Sonnenwirthle, Reutlingen 1851. — Kurz, s. o. gibt die vorhandenen handschriftlichen Quellen an außer einer, welche ich benuzke: Nachrichten über Joh. Friedr. S.: Cod. hist. Fol. 354 auf der Kgl. öffentl. Vibliothef zu Stuttgart, enthaltend einen Auszug aus dem Untersuchungsprotofoll und den Bericht des Vicars Krippendörfer, des Seelsorgers von S. in Vaihingen.

Schwanberg: Johann S., herzogl. braunichw. Capellmeifter, geboren zu Wolsenbüttel am 28. December 1740, † in Braunschweig am 29. März 1804. S. zählt zu den talentvollsten, gludlichsten und bewundertsten deutschen Operncomponisten f. B., perfiel aber dem Loofe, fehr rasch vergeffen zu werden, wie alle diejenigen Meister, die er sich theils jum Borbilde gewählt oder die doch auf gleichen Bahnen wie er mandelten: J. A. Saffe, C. S. Graun, J. G. Reutomm, J. S. Manr u. a. Bu Ende des vorigen Jahrhunderts gelangte die italienische Musit au hoher Bluthe, die faum durch ihre lette Glanzperiode, in der erften Salfte unjeres Jahrhunderts übertroffen wurde, wenn ihr auch in dieser wieder viele genial beanlagte Tonfeger und außerlefene Gefangefrafte ihre Dienfte widmeten. Behören die Werte, felbit vorzügliche ihrer Gattung, welche für die Buhne geschaffen werden, meist zu den vergänglichsten Runftschöpfungen, so find es doch namentlich die italienischen, mochten sie bei ihrem Erscheinen auch die Borer in einen Rausch des Entzudens versegen, benen verhaltnigmäßig nur ein turges Dafein beschieden ift. Bas hat fich von der unübersehbaren Opernlitteratur des vorigen Jahrhunderts auf unfere Tage außer Bergolefe's "La serva padrona" und "Il matrimonio segreto" von Cimarofa herübergerettet? Schlimmer noch

als den italienischen Meistern erging es den deutschen Componisten, die sich ihres deutschen Wefens entäußert und gang nachahmer welscher Art geworden maren. Hatten fie einerseits auch größere Tiefe und Gründlichkeit sich bewahrt, anderfeits vermochten fie doch den gangen Sinnenzauber italienischer Mufit, der den italienischen Meiftern im Blute lag, nicht zu erschöpfen. Gine gemiffe Salbbeit tennzeichnet ihr Schaffen und mit richtigem Gefühl hat man fich immer wieder bald von ihnen gewendet. Mochten auch Italiener und Franzofen vielfach für längere Zeit tonangebend fich behaupten, immer hat doch der gefunde Sinn und Geschmack der Deutschen sich schließlich wieder für die deutschen Meister entichieden. Die italienischen Opern von Meberbeer und Nicolai find verschollen und nur ber erftere vermag in feinen frangofischen ein überraschend langes Dafein au friften. An den Sofen gu Wien, Dresden, Berlin, Stuttgart, München, insbesondere auch in Braunschweig fand die italienische Oper fast ausschlieflich Pflege und Unterftützung. Saffe und Graun hatten als Tenoriften in Braunichweig mit großem Erfolge gefungen, von bort auch ihre Laufbahn als Operncomponiften begonnen. Es barf baber nicht überraichen, wenn ber junge, musikalisch reichbegabte S., der auf den Schauplaben ju Wolfenbuttel und Braunschweig nur italienische Werte borte, fich diefe jum nachahmenswerthen Mufter nahm und seinen Borbildern auch bis ans Ende treu blieb. Auf Kosten bes Bergogs Rarl, den feine Compositionsbersuche fehr befriedigten, ging G. endlich nach dem gelobten Lande der Runft, junächft nach Benedig, wo der Reapolitaner Gaetano Latilla und der Paduaner Giacomo Giuf. Saratelli, beide Capellmeifter an S. Marco feine Lehrer, und Saffe, der fich zu diefer Zeit hieher zuruckgezogen hatte, fein Freund und Gonner wurde. Nach fechsjährigem Aufenthalte kehrte er nach Braunschweig zurück, jest ein vorzüglicher Clavierspieler und perfecter Opern= und Instrumentalcomponist, der leicht, gracios und gefällig zu ichreiben wußte, dem ein Born ichoner und ichmeichelnder Melodien verfügbar war und der die ganze Technik des musikalischen Sates, auch die Instrumentation arundlich und geschmadvoll zu handhaben wußte. Daß er der Begierde glanzen zu wollen etwas nachhing, hat die Kritik an seinen Werken allein ausgesetzt. Sein Berzog ernannte ihn fofort zu feinem Hofcapellmeifter. Als nach dem Tode Graun's (1759) Friedrich II. keinen Capellmeister mehr finden konnte, der gang feinen Wünschen entsprach, erbat er S. vom Bergog; aber S., feinem Wohlthäter, der ihn von je fo großmuthig gefordert, aufrichtig ergeben und auch von diefem nicht entlaffen, blieb in feiner Stellung. Auch der Nachfolger und Sohn des Herzogs Karl, Herzog Karl Wilhelm Ferdinand (10. Nov. 1806 nach ber Schlacht bei Auerstädt seinen Wunden erlegen), gleichzeitig auch der hochherzige Gönner L. Spohr's, bewährte ihm Gunft und Werthschähung. Roch 1802 berühmte sich S., er vermöge alle seine Compositionen auswendig zu fpielen und es fame ihm nicht darauf an, Rachte hindurch zu arbeiten, aber schon zwei Jahre später ftarb er, 64 Jahre alt, an Entfraftung. Er schrieb folgende dem Genre der Opera seria angehörigen Opern: "Adriano in Siria", "Solimano" (beibe 1762), "Ezio" (1763), "Talestri", "Didone abbandonata", "Issipile" (1766), "Zenobia", "Il Parnasso accusato e difeso", "Antigono", "Romeo e Giulia", (für 2 Soprane und Tenor, 2 Acte), "Olimpiade" (1782). "Il Trionfo della Costanza", "Das Gericht Apolls" (Prolog). Außerdem eine Cantate auf den Tod der Herzogin Philippine Charlotte, 1801, und eine Dankcantate: "Erhebt ihn, andachtsvollen Chore". - Ferner für Clavier feche Beite mit je fechs Sonaten, ("lauter Meisterstücke in ihrer Art"). Concerte für Clavier und Violine, Biolintrios u. f. w. Bon diesen vielen schönen Compositionen wurden nur die letteren gedruckt (Samb. b. Bestphal). Gine Arie aus Issipile ("Luci amorose"), ein Gefang von großer Schönheit, ju dem 3. 3. Eschenburg eine deutsche Nebersetzung geliesert, erschien unter dem Titel "Wohlsthat des Lebens" in J. A. Hiller's Clavierstücken.

Schwanberger: Georg S. veröffentlichte als Pfarrer zu Robersdorf bei Plauen, wo er von 1591—1623 wirkte, nachdem er zuvor Cantor in Plauen gewesen war, eine gereimte Komödie: "Der Engel Raphael wider Asmodeum den Sheteuffel". Rürnberg 1615, 8°, die, zur Aufführung bei einer Hochzeit bestimmt, an die älteren Spiele von Jsaak und Kebekka und von Todias anknüpft und aus diesen den vom Engel Raphael in die Flucht geschlagenen Sheteufel und die Unsteden säende Here entlehnt. Im übrigen ist die Handlung recht dürstig; drei Paare, Theodorus und Anna Katharina, Todias und Maria, Ricol und Kätha zanken und versöhnen sich, während der Schuster Peter sich mit seiner Frau prügelt. Nach Berjagung des Asmodeus und der Here sich alle zum Mahle nieder und schließen mit Sesang und Tanz. Hierdei ein Anklang an das auch von Sabriel Kollenhagen benutzte Lied: "Eh Baur, laß mir die Köslein stahn, Sie sind nicht dein, thus maul davon". Auch der unverbesserliche Junggesell Cornelius ist eine bekannte Figur der Komödie.

Goedeke, Grundriß<sup>2</sup> II, 376, 389. — K. G. Dietmann, Priesterschaft in dem Churfürstentum Sachsen I, 3, 658 (1754).

Schwaner: C. A. L. M. S. wurde 1817 zu Mannheim geboren, studirte in Deutschland hauptfächlich Geologie und Mineralogie, promovirte und wurde, nachbem er jum naturhiftorifden Reichemuseum in Leiden, gur Beit als Temmind Director war, in Beziehung getreten, am 9. Januar 1842, auf Temmind's Empfehlung, zum Mitgliede ber naturwiffenschaftlichen Commission in Riederländisch Indien ernannt, welche damals aus Rorthals, Müller, Diard und Forsten bestand, von denen jedoch nur der Lettere noch in Indien weilte, mahrend die anderen fich alle in Europa befanden. S. bezog einen Monatsgehalt von 350 Fl. und erhielt 500 Fl. für feine miffenschaftliche Ausruftung. Im August 1842 fam er in Batavia an, wo er aber aus Mangel an Geldmitteln 14 Monate bleiben mußte, ehe ihm die Untersuchung der Steinkohlenminen in Indien bon der indischen Regierung übertragen wurde. Er wählte felbst Borneo als die wenigst bekannte Infel jum Feld feiner Thatigkeit und verweilte dort von Ende 1843 bis Anfang 1848; außer feinem Gehalte bezog er 500 Fl. monatlich für Reiseunkosten und dal. Seine Studien bewegten sich auf den Gebieten der Topographie, Geologie, Zoologie und Ethnographie. S. war der Erfte, welcher die Infel durchquerte, und zwar ging er von Bandjermafin im Sudoften durch "das Berg von Borneo" nach Pontianat im Westen, vom 2. November 1847 bis jum 2. Februar 1848. In diesem Jahre kehrte er nach Java zurud zur Ausarbeitung feiner wiffenschaftlichen Refultate. Ende 1850 erhielt er den erneuten Auftrag Sudoft=Borneo zu durchforschen, verheirathete fich danach, ftarb aber furze Reit darauf, am 30. März 1851 in Batavia, am Fieber, als er gerade im Begriffe ftand, fich einzuschiffen. Seine Frau tam nach wenigen Monaten in einem Schiffbruche am Cap der guten hoffnung auf der Beimreise nach Europa ums Beben. Schwaner's Nachlaß, auch feine Cammlungen, murbe nach feinem Tode als Regierungseigenthum öffentlich versteigert, nur ein geringer Theil da= von gelangte auf Umwegen noch in das Reichsmuseum von Leiden. Während feines Aufenthaltes in Batavia, nach feiner Rudfehr von Borneo, grundete hauptfächlich er die "Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie", beren Brafident er bis Ende 1850 mar. Sein Hauptwert murde nach feinem Tode von Bijnappel herausgegeben: "Borneo. Beschrijving van het Stroomgebied van den Barito en Reizen langs eenige voorname rieviren van het zuid-oostelijk

gedeelte van dat eiland, op last van het gouvernement van Nederlandsch Indië gedaan in de jaren 1843-1847 met Platen en eene Kaart. Uitgegeven van wege het koninglijke Instituut van de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië". Amsterdam, P. N. van Kampen. 8°. I 1853 234 S., II 1854 200 S. - Diefes Werk wird feinen Ramen der Rachwelt überliefern und benfelben für alle Zeit mit der Geschichte der geographischen Entdedungen ver= fnüpfen. — Außerdem ift noch Folgendes aus Schwaner's Feder veröffentlicht worden: "Resultaten van een onderzoek naar den Barito-stroom, ten opzigte zijner bevaarbaarheid voor grootere vaartuigen": Indisch Archief 1849 II. 394 bis 410; "De dood van George Müller": Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 1849 I, 139-148; "Reis naar, en aanteekeningen betreffende de steenkolen van Batoc Belian (Zuid-Oostkust van Borneo)": Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indië 1851 III, 673-688 (herausgegeben von Crookewit); "Aanteekeningen betreffende eenige maatschappelijke instellingen en gebruiken der Dajaks van Doesson, Moeroeng en Siang": Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde 1853 I, 201-234 (heraußgegeben von Croofewit); "Historische, geographische en statistieke aanteekeningen betreff. Tanah-Boemboe": ibid. 1853 I. 335-371 (herausgegeben von Retscher und van Dewall).

Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indië 1851 II, 189-191. - Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16. jaargang, 1854 II, 390-400. - 5. 3. Beth, Overzicht van hetgeen ... gedaan is voor de kennis der fauna van Nederlandsch Indië, Leiden 1879 p. 99, 108, 113, 116, 118.

A. B. Mener.

Schwangan: Siltbolt v. S., Minnefanger. Er gehört zu bem Geschlecht ber Berren v. S. am rechten Ufer des obern Lech (heute Bobenschwangau). Ihr Stammfit lag noch im alten Schwabengau, der wie auch die Untersuchung der Sprache Diefes Gebietes lehrt, bier ein gutes Stud über den Flug hinüberreicht. Sie find denn auch im 12. Jahrhundert Ministerialen der fcmäbischen Bergoge. ber Welfen, und gehn nach deren Aussterben in die Dienstmannschaft der Staufer über. Der Name Hiltbolt erbt sich damals bei ihnen stehend weiter: ein Giltbolt erscheint 1146 als Zeuge in einer Urkunde seines herrn Welf's VI.; ein zweiter, wahrscheinlich sein Enkel, ist von 1221-1254 in der Umgebung Konrad's v. Winterstetten (f. A. D. B. XXXI, 68 f.) und Albrecht's und Bertholb's v. Reifen, eines Oheims und Bruders des Minnefängers Gottfried v. Reifen (f. A. D. B. XXIII, 401 f.) nachzuweisen. Reiner von beiden kann der Dichter fein, da die erhaltenen Lieder gang den Stempel der Frühzeit der mittelhochdeutschen Lyrik, die Farbe des 12. Jahrhunderts tragen und etwa 1190-1210 ent= ftanden fein muffen. Die größte Wahrscheinlichkeit befitt daher die Vermuthung von Bartich, daß ein zufällig in Arkunden noch nicht aufgefundener Siltbolt. der Sohn des ersten und der Bater des zweiten, der Minnefanger fei. — Er bevorzugt noch dakthlischen Rhythmus; er liebt es noch, nur zwei Reime durch eine Strophe durchzusühren; er bildet noch vielsach einstrophige Lieder. Auf einen Kreugzug beziehen fich mehrere Lieder, ohne daß die unbestimmten Unfpielungen eine fichere Datirung erlaubten: er erklärt, dem König seinen Leib überallhin zu führen, aber ohne das Berz, das daheim bei der Beliebten bleibe: er verabschiedet sich vor der Rreugnahme von der Minne; er gesteht, daß ihn tropdem die Liebe nie harter zwang als ze Surie in dem lande. Sein eigentliches Mufter ift der Elfäffer Reinmar v. hagenau (f. A. D. B. XXVIII, 93). Bleich diesem bewegt er sich durchaus in dem Gleife des ftreng höfischen Minne= liedes der ritterlichen Gefellschaft, mit ihm theilt er die poetischen Motive, gewisse Lieblingsworte (vergan u. A., die Mittel des Stils. Aber wie er dicht an ber Grenze ber bajuvarischen Lande lebt, wie feine Familie auch in Tirol Guter

und allerlei Beziehungen besitht, fliegen aus feiner Leier auch ein paar fraftigere, hellere Klänge, die ein tlein wenig an die Rabe der Gegenden zu mahnen scheinen, wo im 12. und 13. Jahrhundert die realistische Runft ihr Beim hat. Reminiscenzen an Walther, an Beinrich v. Morungen find nicht zu verkennen. Aus einem schönen Lied des Letteren (Minnefangs Frühling 126, 1 ff.) schöpft die lette Strophe feines Tangliedes, das fein merkwürdigftes Gebicht ift: durchaus im höfischen Ton gehalten bringt es ben volksmäßigen Refrain Elle und Else tanzent wol, des man in beiden danken sol. Es darum einem jungeren Dichter, etwa seinem Sohn, zuzuweisen, sehe ich keinen zwingenden Grund. Unter den Lobpreifungen des guten Rufs der Geliebten, der ihm feine Reigung eingeflokt habe, unter Berficherungen der Treue und Wahrhaftigfeit, Bitten um Erhörung, Alagen über die Noth der Minne, der Abneigung gegen die Merter, Burudweifung von Verleumdungen, dem Wunsch nach heimlichem Ruffe, der Bergagtheit über ihr Bersagen, Trauer über verbotene Rede und den fonftigen conventionellen Bugen der höfischen Modedichtung tauchen vereinzelt hubiche poetische Ginfalle bon etwas felbständigerer Erfindung auf: an die Farben ihres Rranges knupft er eine sinnvolle Deutung und gibt damit, wie es scheint. bas alteste Beifpiel der Blumensprache in der altdeutschen Lyrif (bei von der hagen Ur. 2); mahrend die Bögel auf den Zweigen bald boch bald tief fingen, habe er nur eine einzige Melodie und werde nie frohlich (vgl. Morungen Minnefangs Frühling 127, 34); er hat vom Po bis zum Rhein nach der Besten gesucht, wie Walther in dem bekannten Lied auf deutsche Manner- und Frauentugend, und fie in dem eigenen Herzen wohnend gefunden; er vergleicht sie, die sich durch all sein Werben nicht rühren lasse, in ihrer Unbeweglichkeit dem Polarstern, den er in Anlehnung an den italienischen Ausdruck (stella tramontana) Tremundan nennt, was wiederum einem Bilde Morungen's nabe fteht, der (Minnefangs Frühling 138, 37 ff.) die Beliebte wegen ihrer Unnahbarteit und Allen gleichmäßig gefpendeter Freundlichkeit mit der Sonne vergleicht. So laffen fich auch hier überall wenigstens mittelbare Mufter aufdeden. Mehrmals greift S. formelhafte fprichwörtliche Mendungen auf. Um lieblichften ift ein Liedchen, das in zwei vierzeiligen Strophen, je einen Reim durchführend, der Berganglichfeit von Reif und Schnee, Blumen und Rlee, Winter- und Sommerfarbe der Beide die Beständigteit der eigenen Bergensnoth gegenüberftellt und in rührender Bitte an deren schone Urheberin ausklingt: das ift gang der garte, innige Ton des adlichen Minneliedes aus der beften Zeit, das ift Minnefangs Frühling! - Der Dichter scheint feine gang unbedeutende Wirkung gehabt ju haben: drei Sandschriften bringen Lieder bon ihm, theilmeise unter anderem Berfaffernamen, und in Mittelbeutschland entlehnte von ihm eine Strophe ein weitschichtiges Minnegedicht (wohl des 14. Sahrhunderts) im Titurelston, ein formlicher Cento, der im übrigen den tugend= haften Schreiber und Reinmar v. Zweter plündert (Roethe, Reinmar v. Zweter S. 210 Anm.) — Die litterarhiftorische Betrachtung macht an Hiltbolt und feiner Familie lehrreiche Bahrnehmungen über das Berhältniß der einzelnen Generationen des schwäbischen Udels gur weltlichen Lyrit. Der Bater des Sangers aus der Generation des "milden Welf" (f. A. D. B. XXXI, 70) und aus deffen Freundestreis wird gleich jenem an der Dichtung der Fahrenden nach Art des alteren anonymen Spervogeltons Bergnugen gefunden haben. Sein Sohn, der Minnefänger Hiltbolt, tritt felbst als Dichter auf und folgt den Bfaden ber rein höfisch-ritterlichen Runft. Aber in feinem Tanglied glaubt man bereits etwas von dem Geschmack der jungeren, britten Generation, die der britte Siltbolt vertritt, ju fpuren: fie halt ju Gottfried v. Reifen, ju dem Rreise Ronig Beinrich's VII. (f. A. D. B. XI, 443), und parodirt die alten Ideale höfischer Runft.

v. b. Hagen, Minnefänger I, 280 ff. III, 632 f. IV, 190 ff. — Bartsch, beutsche Liederdichter Ar. 20 (auch in der zweiten Auflage S. XXXIX der aus v. d. Hagen IV, 190 abgeschriebene geographische Frrthum: Schwangau "am linken User des obern Lechs"). — Riezler, Geschichte Baierns 3, 979. Werthlos ist die ganz dilettantische Arbeit von J. Schrott, H. v. Schwangau Minnelieder. Augsburg 1871. Der urkundliche Nachweis, den Grimme (Germania 32, 420) brachte, beruht, wie Aron (Anzeiger sür deutsches Alterthum 14, 230) zeigte, auf Augentäuschung.

Schwanhard: Georg S., der altere, geb. 1601 ju Rurnberg, † dafelbit am 3. April 1667, zeigte von Jugend auf eine große Reigung jum Zeichnen, worin ihn fein Bater, der 1600 von Rothenburg nach Rurnberg gewanderte Runftschreiner und Buchsenschifter Sans G., wegen feiner ichonen mit Berlmutter eingelegten Arbeiten und als Erfinder des geflammten Hobelns bemerkenswerth, bei Philipp Walch unterrichten ließ. Für die Kunstrichtung, die er später ein-schlug, war es von großer Wichtigkeit, daß er bei dem geschickten Elsenbeinschneider Christoph Harrich in Nürnberg das Bildschneiden erlernte. 1618 mandte er sich nach Brag, wo er das jog. Sammetschneiden, das damals in Brauch war, trieb. In Brag war burch Kaspar Lehmann, den Kriftall= und Kammeredelsteinschneider Raifer Rudolf's II., das Glasschneiden wieder erfunden und in Aufnahme gefommen. Bei ihm nun lernte S. in turger Zeit das Glasschneiden wie das Diamantreißen. In folchem Maße wußte er sich das Vertrauen und die Zu= neigung feines Meifters zu erwerben, daß biefer, als er 1622 ledigen Standes ftarb, ihn zum Erben einsetze und ihm auch das von Raifer Rudolf erhaltene Brivileg, oder, wie wir fagen murden, Patent wegen der Ausübung des Glasichneidens übertrug.

S., der die Kunft des Glasschneidens trot der Unvolltommenheit der Inftrumente auf eine höhere Stuse brachte, wandte sich wieder nach Nürnberg, wo er Embleme, Landschaften, Blumen= und Groteskenwerk und ganze Acte sehr hübsch auf Gläser schnitt, im Hell= oder Blankschneiden aber noch Vorzüglicheres leistete. Sein Ruf verbreitete sich weit über die Mauern der Stadt hinaus. So arbeitete er sür den Kursürsten von Mainz und Bischof von Würzburg Johann Philipp und den Bischof von Vamberg Melchior Otto. Auf Wunsch Kaiser Ferdinand's III. begab er sich 1652 wieder nach Prag, um Zeichnungen zu Gläsern zu entwersen, und im solgenden Jahre nach Regensburg, wo sich der Kaiser von ihm im Diamantschneiden unterrichten ließ. Er entledigte sich dieses hohen Auftrags zu des Kaisers ganz besonderem Wohlgesallen, der ihn zu seinem

Runstjactor ernannte und auch anderweitig auszeichnete.

Heinrich Schwanharb, des Vorigen Sohn. Sein Geburtsjahr ist unbekannt, er starb am 2. October 1693. Zunächst wandte er sich dem Studium der Philosophie und "Poesie" zu, dann aber zog es ihn mit unwiderstehlicher Gewalt zur Kunst, in der er bei seinem Baterden Grund gelegt hatte. Besonders kames ihm hier zu statten, daß er auf der Malerakademie in Nürnberg und anderswo sich im Zeichnen nach dem Nackten und sonst geübt hatte. Er schnitt Landschaften, ja ganze Städte, unter andern auch die Stadt Nürnberg unter genauer Beobachtung der Proportion und Perspective auf Glas. In der Schönheit der Schrift, die er in der italienischen Manier in schönen Zügen auf Glas schnitt, wetteiserte er mit den Schreibkünstlern. Hochbedeutsam war seine Ersindung, mit "Scheidewasser", worunter hier wohl Flußspathsäure zu verstehen, das Glas zu ähen. Sandrart berichtet, daß er von dieser Kunst die vollkommensten Proben abgelegt, vielerlei Zierlichsteiten und Schriften überaus rein und sauber ins Glas geätt habe, so daß es fast unmöglich scheine, auf diesem Gebiete noch Bollkommneres zu erreichen, wenn

nicht sein emsiges Nachsinnen und sein schöner Geist noch weitere Subtilitäten ergründe, wie er denn schon vollkommene Menschenbilder theils nackt, theils bekleidet, allerlei Thiere, Blumen und Kräuter ganz natürlich gebildet und es im Erhabenen sehr weit gebracht habe.

Sein Bruder Geor'g war gleichfalls im Glasschneiden tüchtig. Aber eine schmerzhafte Gliedertrankheit hinderte ihn an der Ausübung seiner Kunst und

ließ ihn nicht jur bochften Ausbildung gelangen.

Die Kunst lag bei der Schwanhardschen Familie, wie es scheint, im Blute. Auch die Töchter des älteren Georg Schwanhard, Sophia, die den Goldarbeiter Caspar Paulus geheirathet hatte, Susanna, zuerst Georg Marbach's, dann des Juweliers Albrecht Pimmel Haussrau, endlich Maria, welche der Bildhauer Johann Jakob Kern ehelichte, brachten es im Schneiden von schönen Blumen und Laubwert so weit, daß ihre Arbeiten sogar im Ausland begehrt waren. Auch die Magd des jüngeren Georg Schwanhard, welche dieser später heirathete, lernte die Kunst des Glasschneidens.

Johann Neudörsers Nachrichten 2c., herausgegeben von Lochner in den Quellenschriften sür Kunstgeschichte von K. Citelberger v. Edelberg. X. — Joachim v. Sandrart, Teutsche Akademie. — Doppelmahr, Historische Nach-

richt von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern.

Mummenhoff. Schwanmann: Chriftoph S. war feiner Herkunft nach eigentlich ein v. Schwanewebe, aus altem bremischen Rittergeichlechte, wie er benn auch ftändig das Wappen feines Saufes, einen heraldisch rechts sehenden weißen (wilden) Schwan im blauen Felde, führte, auf der Krone des Turnierhelms amei weiße, einmal durcheinander geflochtene Schwanenhälfe. Sein Großbater Martin v. Schwanewede, der vermuthlich nach feinem Großoheim, dem erzbischöflichen bremischen Bogt den Ramen führte, legte nach Berbrennung seines Bojes und großen Rriegsverluften ben Abelstitel mit Genehmigung des Erabifchofs Chriftoph ab und nannte sich Schwanmann, deffen Sohn Simon lebte in Otterndorf, Landes Hadeln, als Raufmann, verheirathet mit der Tochter des hochangesehenen Sauswirthes und Weichbilds-Schultheißen, Anna Marquards. Alls deren Sohn wurde S. am 3. Juli 1569 in Otterndorf geboren, wo sein Bater indeffen jum Prator und Gerichtsherrn gewählt mar. Schon 1572 goa diefer indeffen nach Stade, wo G. demnächst das Gymnasium illustre besuchte. um von da nach der erzbischöflichen Schule in Bremen, dann gur Universität nach Rostod zu gehen, die er Rosae Lycaeum nennt. Er studirte die Rechte, hörte aber auch theologische Vorlefungen bei David Chytraeus und Simon Pauli. Da dort die lateinische Spät-Humanisten-Dichtung mächtig blühte, scheint er sich diefer mit Borliebe zugewendet zu haben; ficher in Roftock hat er als Zwanzig= jähriger die Paffionsgeschichte in lateinische Begameter überfett, die er dem Stader Rector Balthafar Rufels mittheilte, die ihm aber verloren ging. Rach furzem Aufenthalt in Wittenberg ging er 1591 nach Leipzig. 1593 zog er nach Speger jum Rammergericht, wo er fich in die Praxis der Cameralproceffe eifrig einarbeitete, von dort berief ihn Graf Philipp von Jenburg und Budingen 1596 als hoffecretar nach Birftein, und hier hat er fein früher fo berühmtes Buch "De processibus augustissimi Camerae Imperialis judicii" verfaßt, das 1598 au Frankfurt a. D. erschien und in Auflagen bis nach dem 30 jährigen Kriege ständig wiederholt murde. Er zog es aber bor, als Anwalt nach Stade gurudzutehren, wo er eine reiche Praxis für das Kammergericht erhielt. Als Rath des mit feinen Brüdern hadernden, meift in Burtehude lebenden Bergogs Sans Morik von Sachsen (-Lauenburg) ging er von dort ein ganzes Jahr nach Prag an den Boj Raifer Rudolf's II., wurde darauf 1604 in Stade 2. Rathsfecretar, 1615

Schwann.

Syndicus in Burtehude, mas er bis an fein Lebengende, 30 Jahre lang blieb; als Syndicus diefer Stadt murde er 1616 auch Affeffor des erzbischöflichen Sofgerichts und Landrath, d. h. ständiger Bertreter bei den Landtagen des Ergbisthums. Er starb 1653, am 28. November, nachdem er in Buxtehude die dänischen, Tillh'schen und schwedischen Belagerungen und Schrecenszeiten hatte durchfosten, wiederholt auch mit den fremden herren, namentlich Christian IV. von Dänemark, hatte Berhandlungen führen muffen. In der Betersfirche ju Burtehude ist er begraben; er starb kinderlos, zwei Töchter waren vor ihm heimgegangen. Bon seinen "Observationes camerales practicae" war eine Abschrift in Birftein gurudgeblieben, und ein Buchführer hatte fie ohne des Autors Wiffen und Willen drucken laffen. 1620 nahm er diefe verbeffert in die 4. Ausgabe des "De processibus" auf, ebenfo feine "Differentiae juris civilis et cameralis"; die 2. hatte er 1601 in Frankfurt, die 3. (1609) und die 4. in Samburg erscheinen laffen, dann kam 1646 eine 5. und 1649 eine 6. in Tübingen unter bem Titel "Opera Cameralium in unum digesta etc." heraus. 1647 ließ er in Leipzig sein "Compendium juris emigrationis et detractionis" in 120 erscheinen, ein drittes juriftisches Werk hat Bratje im "Alten und Reuen aus den Bergogt. Bremen und Berden" 2, S. 11 ff. besprochen. Er war ein gewaltig fruchtbarer lateinischer Berfifer: eine Angahl Gedichtsammlungen hat er feit 1616 in Frankfurt, Hamburg, Arnstadt berausgegeben, Pratje gahlt ihrer 9 auf; fie ent= halten meift religioje Stoffe oder Gedanken, jum Theil find fie Ueberfetungen evangelischer Kirchenlieder im Bersmaß der Urschriften; seine "Suspiria sacra" (hamburg 1638 und 1656), find fogar einmal dem letten Grafen von Olden= burg, Anton Gunther zugeschrieben. Außerdem find zerstreut eine große Bahl Epigramme erhalten. Gern spielte er mit der Uebersetzung feines Namens und feines Aufenthaltsortes; so nannte er sich Cygneus, Cygneae sanguine gentis ultimus, Cygnus, auch Cygnus Estalis, b. h. von der Efte, dem Mugchen, bem Burtehude (Estea urbs) liegt, Buxthaus Cygnus (von Burtehude). Cynivir etc.

S. (Pratje) Altes und Neues 2c. 3, S. 107—142, wo auch die ältere Litteratur. Ueber die v. Schwanewede: Luneberg Mushard, Monumenta Nobilitatis (1708) S. 485 ff.

Rraufe.

Schwann: Beter Theodor S., tatholischer Theologe, geb. zu Neuß am 29. Marg 1804, † in dem Rrantenhause des Rlofters Marienthal bei Benry= Chapelle in Belgien am 3. Mai 1881. Er war ein älterer Bruder des berühmten Physiologen Theodor S. Nachdem er die Symnasialstudien an der Ecole secondaire zu Neuß und am Marzellen-Ghmnasium zu Köln absolvirt hatte, studirte er Philosophie und Theologie ju Bonn. Am 27. September 1827 murbe er Briefter und bald barauf Religionslehrer am Margellen = Bomnafium ju Roln. 1833 erwarb er sich die theologische Doctorwürde in München und wurde an das Lyceum zu Braunsberg berufen, wo er anfangs Professor der Philosophie. seit 1839 der Dogmatif und Moral war. Gine Berufung nach Breslau lehnte er 1841 ab. Den Winter 1842-43 brachte er in Rom zu. Wegen Krantlichkeit (starker Harthörigkeit) legte er 1850 sein Amt nieder. Der Bischof von Ermland ernannte ihn (1857) zum Ehrendomherrn. Er lebte feit 1850 bei seinen Berwandten in Köln. Geschrieben hat er nur eine Abhandlung "Ueber das unsehlbare Lehramt als britte Erkenntnigquelle des Chriftenthums", 1833, und Broemia zu fechs Braunsberger Lectionskatalogen.

3. Bender, Gesch. der philos. und theol. Studien in Ermland, 1868, S. 165.

Schwann: Theodor S., der weltberühmte Begründer der thierischen Zellenlehre, war zu Neuß am Rhein als Sohn eines Buchhändlers in einer kinder-

189

reichen Familie am 7. December 1810 geboren, besuchte daselbst feit 1820 das Progymnafium, sowie seit 1826 das ehemalige Jesuitenghmnafium in Köln, ftudirte feit 1829 in Bonn, feit 1831 ju Burgburg, feit 1833 ju Berlin und war dort seit 1834 Gehülfe am anatomischen Museum unter Johannes Diuller, dem er schon in Bonn als Affiftent bei Bivifectionen naber getreten mar. Diefer hatte ihm auch das Thema ju feiner vortrefflichen, die Frage der Athmung des Suhnerembryo im Ei behandelnden Inauguraldiffertation "De necessitate aëris atmosphaerici ad evolutionem pulli in ovo incubato" gegeben, mit ber er 1834 in Berlin jum Doctor promovirt wurde. In jener bescheidenen Stellung als Gehilfe am anatomischen Museum und mit 10 Thalern Gehalt monatlich, hat er die bedeutenoften Entdedungen gemacht. Schon mit einer feiner Differtationsthefen: "Infusoria non oriuntur generatione aequivoca" griff er in eine viel be= ftrittene Frage ein, die ihn später noch mehr beschäftigte. Weiter war er der Entdeder des von ihm "Bepfin" genannten, für die Berdauung im Magen unentbehrlichen Fermentes. Fäulnig und Gährung wurden naturgemäß mit in ben Kreis feiner Untersuchungen gezogen und auch für fie bewies er, daß fie durch organische Lebewesen bedingt seien. Neben Artikeln, die er für das von ber Berliner medicinischen Facultät herausgegebene Encholopädische Wörterbuch verfaßte, über Gejäße, Haematosis, Sarnfecretion, Sautsecretion (2d. 14, 1836), die manches Neue nach eigenen Untersuchungen enthielten, beschäftigte er fich mit Studien über Mustel- und Nervengewebe, deren Resultate er 1836 und 1837 veröffentlichte. Wir kommen jest zu dem Zeitpunkte, mit welchem eine neue Epoche in den organischen Naturwissenschaften durch eine Arbeit Schwann's eröffnet wurde, wie eine folche in den biologischen Wissenschaften zu den größten Seltenheiten gehört, nämlich seine Schrift: "Mitroffopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Structur und dem Wachsthum der Thiere und Bflanzen" (Berlin 1839, mit 4 Taff.) Die Zelle als folche, als Beftandtheil pflanglicher und thierischer Gebilde war zu jener Zeit längst befannt; deutsche und französische Forscher hatten sich vielfach mit derselben beschäftigt, zulet Schleiden (1838), mit dem G. in perfonlichen Beziehungen ftand, ausführlich mit der Pflanzenzelle. Des Letteren unbeftrittenes und unfterbliches Berdienft ift es aber, den Nachweis geliefert zu haben, daß die thierischen und pflanzlichen Bellen morphologisch und physiologisch mit einander zu vergleichen sind und daß fammtliche thierische Gewebe theils aus Bellen hervorgeben, theils dauernd aus folden bestehen. Wenn auch bei biefer biologischen Großthat, die von der weittragenoften Bedeutung auch für die gesammte Pathologie geworden ift, im eingelnen einige Jrrthumer mit untergelaufen find, die erft in den folgenden Jahrgehnten erkannt und berichtigt wurden, so ist boch, und das steht jast einzig in der Wiffenschaft da, feitdem nie wieder ein ernfter Streit darüber gewesen, daß alle Gewebe und Organe des thierischen Körpers aus Bellen ausgebaut werden. - Noch in demfelben Jahre, als jene epochemachende Schrift erschienen war, im Berbst 1839, folgte S., in dem fich die feltene Bereinigung vollendeter naturwiffenschaftlicher Bildung mit ftreng religiöfer Gefinnung fand, einem Rufe der katholischen Universität Loewen, um den erledigten Lehrstuhl der Anatomie einzunehmen. 3m J. 1848 siedelte er von Loewen nach Lüttich über, wo ihm zuerst die Projeffur der allgemeinen und speciellen Anatomie und gehn Jahre ipater die der Physiologie und vergleichenden Anatomie übertragen wurde. Sehr zu verwundern aber ift es, daß mit seiner litterarischen Thätigkeit auf deutschem Boden eine folche überhaupt fast ihr Ende erreichte, daß, während er in den erften fünf Jahren feiner Laufbahn die Welt mit einer Angahl von Arbeiten beichentte, welche ben höchsten Erwartungen entsprachen, er die folgenden 40 Jahre feines Dafeins in beinahe vollständiger Burudgezogenheit verbrachte. Dag er

fich mit ganger Seele dem Lehrberuf widmete, die experimentelle Methode nicht nur in seinen Borlesungen einführte, fondern auch beständig mit der Brufung ber Reuerungen beschäftigt mar, bezeugen feine Schuler und Collegen und feine Bum Theil fehr eingehenden Referate an die Bruffeler Atademie der Biffen= schaften, deren von 1843-79 etwa 32 vorliegen. Aber auch daß man ihn in Deutschland nicht vergeffen hatte, beweisen die verschiedenen an ihn ergangenen, fämmtlich von ihm abgelehnten Berufungen an deutsche Universitäten, fo nach Brestau (1852), München und Burgburg (1854), Giegen (1855). Seinem Freunde Benle schrieb er bei einer diefer Gelegenheiten, indem er ihm das Behagen feiner burgerlichen Stellung und feines häuslichen Junggefellenlebens schilderte, daß er nicht die geringste Neigung empfinde, fich in das Gezänk der beutschen hiftologen einzumischen. Bon seinen Bublicationen aus ber Zeit, wo er in Belgien lebte, find noch anzuführen "Berfuche über den Ginfluß der Galle auf den Organismus" (1844, 1846), ein von ihm verfaftes anatomisches Sandbuch für eine "Encyclopedie populaire" (1855) und einige Mittheilungen an Die belaische Atademie. Seine lette Schrift ("Mein Gutachten über die Versuche, Die an der stigmatifirten Luife Lateau am 26. März 1869 angestellt wurden", Köln und Neuß 1875) war ein Protest gegen einen frommen Betrug, zu dem fein angesehener Name migbraucht werden follte.

Am 23. Juni 1878 bereitete die Universität Lüttich ihrem weltberühmten Mitgliede zur Feier der Bollendung des 40. Jahres seines Lehramtes eine Ovation, an welcher die Universitäten und Akademien aller civilisirten Länder sich betheiligten. Bald nach jenem Ehrentage legte er (im Herbst 1880) die Professur nieder, nachdem er dis in sein 70. Jahr sich einer ungetrübten Gesundheit und Küstigkeit ersreut, dann aber, insolge eines Herzsehlers, an Schwindel und Beklemmung zu leiden begonnen hatte. Er behielt seinen Wohnsit in Lüttich und brachte, wie vordem, nur die Ferien bei den Verwandten in Neuß, Köln oder Düsseldorf zu. Am 11. Januar 1882 erlag er während eines weihnachtlichen Besuches im Hause seines Bruders zu Köln, nach 14tägiger Krankheit, einem apoplektischen Ansale. — S. war von kleiner schmächtiger Gestalt, der ein seiner Kops mit geistvoll blickenden Augen Bedeutung und srisches Leben gab. Sein ganzes Wesen zeigte eine liebenswürdige Bescheidenheit, deren Zauber

alle empfanden, die ihn tennen lernten.

J. Henle im Archiv für mikroskopische Anatomie. Bd. 21, 1882, S. I—XLIX. — Rud. Virchow in dessen Archiv für pathol. Anatomie. Bd. 87, 1882, S. 389—392. — Waldeher in Gurlt und Hirsch, Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte V, 315, 316.

Schwanthaler: Franz S., Bilbhauer, geb. 1760 zu Ried im Innviertel, stammte aus einer alten Künstlersamilie, welche schon seit breihundert Jahren der Plastif oblag. Darunter erscheint ein Thomas S. 1680 und dessen Bonabentura, welcher auch im baierischen Bauerntrieg gegen Oesterreich 1704 sich hervorthat (Sepp, Bauerntrieg 1884, S. 168). Der hier in Rede stehende Franz — er hatte zwei Brüder: Anton, welcher später nach München ging und 1833 daselbst starb, und Peter, welcher zu Ried verblieb und dort sür benachbarte Kirchen und Klöster arbeitete — war srühzeitig schon zu Emunden am Traunsee und in Salzburg thätig, erhielt weitere Förderung bei dem Bilbhauer Ingerl zu Augsburg, besuchte zugleich die dortige Atademie und errang daselbst drei Preise, ging aber dann nach München, wo er sich 1785 als Bürger niederließ und mit seinem vorgenannten Bruder Anton in unermüblicher Weise thätig war mit Büsten, Denkmalen, ornamentalen Decorationen — ein tüchtiges Stück Kunsthandwerk repräsentirend. So schnitt er viele Holzmodelle und Figürchen sür

die Porzellanmanufactur Nymphenburg, lieferte die Waffentrophäen am Hofgartenthor, die Sandsteinlowen an der Einfahrt jur Prannersgaffe, modellirte zwei lange Friese mit Allegorien auf Krieg, Frieden, Sandel und gefelliges Leben an dem Hause des damaligen Möbelsabrikanten Hiltl (heute No. 24; eine Abbildung in No. 6 "Münchner elegantes Sonntagsblatt" vom 9. April 1800; auch die beiden schwebenden Tangerinnen an dem nun beseitigten Thore biefes haufes waren holzsculpturen von Frang S.), wofelbst S. im Rudgebaude fein Atelier aufschlug, schuf eine große Anzahl guter Bortraitbuften. barunter die des Königs Maximilian und der Königin Karoline und gahlreiche Grabdenkmale (der trauernde Genius für den 1800 verstorbenen Prinzen Max Joseph Friedrich in der Theatinerkirche), insbesondere für den südlichen "Gottesader", wobei freilich anfänglich viel barode Embleme und Geftalten erschienen. 3. B. ein mit Flügeln und Senfe ausgestatteter, seine Urne mit einem Borhana bedeckender Kronos, allerlei trauernde Psychen und Sarghüter, welche erft Widerstand hervorriefen, bald aber Nachahmung und Beifall fanden, als der Geschmad und die Invention der Künftler und des Publicums sich daran gewöhnte und verbefferte. Dazu zählten die Monumente der Kamilien Kannabich und Freyberg, des schottischen Natursorschers Johnston, des Hosmalers Ferdinand Robell, des Baron Kreitmager, die Grabstätten der Kamilien Krempelhuber, Le Prieur, Riegler, Santini, Sauer, Schedl, Lungelmahr, ber Grafen v. Tattenbach und Törring-Gutenzell u. f. w. Auch nach Ansbach, Köfering, Moosburg, Baffau, Rothenburg an der Tauber lieferte S. Reliefs und Figuren in Sandftein, insbesondere aber in dem damals vielbeliebten Marmor von Tegernsce und Fuffen. Bu feinen heute noch beftehenden Leiftungen gehörte auch die im Auftrage des Grafen Morawikky gefertigte, am Eingang des Münchener "Englischen Bartens" befindliche lebensgroße, feither freilich öfters ftart reftaurirte Statue des "Harmlos" — so genannt von der darunter angebrachten Inschrift, welche Jedermann einladet, hier harmlos im Garten der Ratur zu mandeln. Auch im becorativen Genre arbeitete S. insbesondere in den unter der Direction des Hofbaumeisters Puille ausgestatteten Prachtzimmern der t. Residenz und bei der Ausschmudung des durch Rarl v. Fischer erbauten hoftheaters. Sein Rame hatte einen so guten Klang, daß im Jahre 1795 eine Berusung nach Weimar ersolgte, welche der patriotische S. jedoch ablehnen zu müssen glaubte. Zulet tehrte er wieder zur Holzsculptur gurud, um für sich zur Feier des Weihnachtsfestes ein Bildwert ju gestalten, wie den hirten die Beburt des Beilands berfündet wird, er ftarb aber schon vor deffen Bollendung zu München 1820. A. Baumgartner widmete ihm einen Nachruf mit einer kleinen Schrift (München 1820), welche alle Werke Schwanthaler's verzeichnet.

Ngl. dazu Lipowsty, Künstlerlexikon 1810. II, 87. — Raczynski II, 499. — Marggraff, Münchener Jahrbücher. 1840. III, 268. — Ragler 1846. XVI, 96. — Wurzbach, 1876. XXXII, 280. — Fr. Pecht, Gesch. der Münchener Kunst. 1888. S. 26. — Hyac. Holland.

Schwanthaler: (Franz) Xaver S., Bildhauer, geb. am 16. Novbr. 1799 zu Ried, lernte bei seinem Vater Peter S., kam dann zu seinem Oheim Franz S. nach München und nach dessen Ableben in das frisch aufblühende Atelier seines alsbald berühmt gewordenen Nessen Ludwig S., wo er sein Talent bei der Ausssührung der diesem gewordenen großartigen Aufträge in sleißiger Weise bethätigte. Sbenso bewährt als tüchtiger und unermüdlicher Techniker wie begabt mit einer unsverwüstlich heiteren Laune stand er seinem jüngeren Meister als aussührende Hand, als Modelleur und Bildhauer in steter Treue bei, wie er auch nach der Mühe und Arbeit des Tages als sröhlicher Becherschwinger mit allzeit bereitwilligem

humor auf die tapferen Intentionen der humpenburg-Ritter einging und bie allgemeine Freude niemals beeinträchtigte oder verdarb. Mit dem unschätzbaren Talent, jede, auch die leiseste Andeutung seines Neffen artistisch aufzufassen und verständniginnigft zu gestalten, leiftete er faft bei allen, aus deffen Atelier kommenden Arbeiten die treueste Beihülfe. Er that, was er konnte und wie er die Dinge fah, ohne auf tiefere und claffische Formgebung größeres Gewicht zu legen; er dirigirte alle die Mitarbeitenden und hielt fie in Athem, Bucht und fliegender Thatigteit. So hat er an den von Meister Ludwig S. errungenen Ehren feinerseits nicht geringen Antheil, ebenfo aber auch an allen gegen Schwanthaler erhobenen Borwürfen. Ludwig S. nannte ihn ftets feine "rechte Sand" und versagte ihm nie die Anerkennung, welche er ihm schuldig zu fein voll überzeugt war. König Ludwig wußte den Namen "Schwanthaler" auch in dem Zurudgebliebenen zu schähen. Merkwürdigerweise fand Laver S. trot der im Atelier feines Reffen berbrachten Wirtsamkeit immer noch Zeit, ameiundzwanzig Jahre hindurch als Lehrer des Modellirens an der ftädtischen Feiertagsichule thatig zu fein und außerdem felbst eigene Werte zu schaffen. Dagu gehören außer vielen ornamentalen und figurlichen Arbeiten in den Raum= lichkeiten der t. Refidenz (Plajonds, Camin-Schmud u. f. w.) und verschiedenen Statuetten (Jörg Canghofer als Baumeifter der Münchener Frauenfirche; Ronig Ludwig, General Waldstein, Ludwig Schwanthaler) auch die coloffalen Buften der Kaiser Friedrich II., Karl V. und des Tondichters Mozart für die Walhalla. Ferner lieferte er eine coloffale Chriftus = Statue für das Rlofter Weingarten und als weiteres Erbe von feinem Neffen, die Ausführung der beiden Giebelfelder an den Prophläen: König Otto thronend inmitten der wieder beruhigten Bellas (14 Figuren, Oftseite); Der Freiheitstampf Griechenlands, mit dem gludlichen Siegeserfolge (17 Figuren, Weftfeite); dazu fommen noch vier Flachreliefs an den beiden Pylonen, darftellend die Rampfe der Briechen gegen die Türken. Indeffen überraschte ihn vor Bollendung der jum zweiten Giebel bestimmten legten Gruppe, schon am 24. September 1854 der Tod (val. Raczynsti II, 507. Ragler 1846. XVI, 114. Refrolog in Beilage 234 jur "Münchener Zeitung" vom 2. October 1854 und im Runftvereins = Bericht für 1854 S. 52. Wurzbach 1876. XXXII, 282 ff.). — Er hinterließ einen Sohn Rudolf Schwanthaler, geboren am 4. April 1842, welcher sich erst auf der Münchener Atademie unter Profeffor Max Widnmann zum Rünftler bildete, dann bei Johann Halbig und später zu Dresden unter Ernst Rietschel hospitirte. Burudgefehrt 1866 von einer italienischen Reife, übernahm er die Führung des von Fremden häufig besuchten Schwanthaler-Ateliers, wo die Erzeugnisse feines großen Boriahren in fogen. Bistuit = Abguffen (aber auch viele Arbeiten Thorwaldsen's, wie die Reliefs "Tag" und "Nacht"), immer bereitwillige Abnehmer und Raufer fanden. Auch in eigenen Arbeiten versuchte fich der lette Träger dieses illustren Ramens, entwarf Darstellungen zu Vergil's Aeneide, auch einige biblischen und allegorischen Figuren (Korb mit Kindern, allerlei Mädchen= und Frauengestalten, ferner die treffliche Portraitbufte des Komponiften Max Rung für deffen Dentmal am füdlichen Friedhof und ebendafelbft das allegorische Monument für den berühmten Japan-Forscher v. Siebold). Weitere Blane bereitelte sein früher, am 27. April 1879 erfolgter Tod. Aus feinem Nachlaffe wurde die von Ludwig Schwanthaler gesammelte fleine Gallerie von Delgemälden alter und neuerer Meister (darunter zwei interessante Jugendarbeiten von Morik v. Schwind, welche Graf Schack erwarb) am 25. September 1879 durch Maillinger (Montmorillon) versteigert, ebenfo das gange Inventar der ehemaligen "humpen= burg". Das frühere, berühmte Atelier wurde in zwei große Zinshäuser umgewandelt, an welchen jedoch die Buften von Ludwig und Xaver S. eine Stelle

fanden. Gegenüber liegt das heute noch interessante und vielbesuchte "Schwanthaler-Museum". (Einen kurzen Nekrolog auf den letzten Träger dieses ehedem vielgeseierten Namens erhält der Kunstvereins-Bericht für 1879, S. 69.)

vielgefeierten Ramens erhält der Kunstvereins-Bericht für 1879, S. 69.)
Hack beites erhält der Kunstvereins-Bericht für 1879, S. 69.)
Hack Bolland.

Schwanthaler: Ludwig v. G., Bildhauer, geb. am 26. Auguft 1802 gu München als der Sohn des vorgenannten Frang S., wußte schon die Schulbante wie den Studirtisch im väterlichen Hause mit in Wachs modellirten Figuren poetisch auszuschmuden, was jedoch den Fortschritten im Studium der claffischen Sprachen wie der Geschichte, wobei ihm fein treffliches Gedächtniß fehr au statten kam, nicht im mindesten hinderlich war. Er absolvirte das Ghmnasium und erwarb eine vorzügliche Bildung, die er auch später noch durch weiteres Studium der lateinischen und griechischen Schriftfteller und durch die Lecture der beutschen Classiter cultivirte und zeitlebens erweiterte. Schon 1818 trat er in die Atademie der Rünfte, um sich der Schlachtenmalerei zu widmen. Borbild von Albrecht Adam und Beter Seg, noch mehr die Bucht der kaum verklungenen Kriege, erfüllten seinen Geist mit fühnen Blänen: Er arbeitete an einem Brande Mostau's, an einem Rudzuge der französischen Armee: dazu wurden Studien nach dem Leben, alle möglichen Waffenarten, Ranonen, Wagen und Pferde gezeichnet. Unliebe Erfahrungen mit Johann Beter von Langer, dem damals noch omnipotenten Director, welcher dem mit großem Bewußtsein feiner Fähigkeiten auftretenden Schüler alle Befähigung gur Runft absprach, reiften den Entschluß, die Atademie zu verlaffen und feinen eigenen Weg ein= auschlagen. Die mittelalterliche Romantit batte feinen gangen Geift so gewaltig erfullt, daß er in einer Menge abenteuerlicher Compositionen, die er meistens in großen Federzeichnungen mit Leichtigkeit zu Bapier brachte, feine Begeifterung ergoß. Begabt mit einer raftlos schaffenden Phantafie und einem neidenswerthen Schönheitsfinn, entwarf er gange Reihenfolgen von Compositionen aus der deutichen Sage und der hellenischen Mythe, 3. B. mit feinem durch gleiches Feuer treu verbundenen jugendlichen Freunde, dem Grafen Franz Pocci, einen großen Turnierzug von schwerbewaffneten Rittern, Bilder gu Fr. de la Motte Fouque's "Zauberring" u. f. w. Gleichzeitig schritt er vorwärts im ernften Studium der Antike und in der Technik des Modellirens; fo entstand ein Cyclus aus der Muthe des Brometheus und der Titanen, desgleichen ein langer Fries mit den Heroen der Ilias. Mit dem Tode des Vaters (1820) fiel nun die Erhaltung und Leitung der Bilbhauerwerkstätte auf Ludwig S. und die Sorge um Mutter und Schwester. In treuer Erfüllung dieser Pflichten übernahm S. die Berstellung gewöhnlicher Grabbentmale, Buften Berftorbener und Studaturarbeiten für Bauten. Daneben übte er fich fortwährend im Studium und Modelliren von Pferden, wozu die kgl. Reitschule das beste Material bot. Siedurch erreate er die Aufmerkfamkeit des königlichen Oberftallmeifters Karl Ludwig Freiherrn Resling v. Bergen; gelegentlich ergählte er über diefe frisch aufstrebende Rraft bem Könige Maximilian I. und diefer befchloß die Anfertigung eines großen, reichverzierten Silberfervice, wozu S. einen der griechischen Götter= und Beroen= fage entnommenen Bilderftoff modelliren follte. G. begann mit dem "Einzug ber jüngeren Götter in den Olymp", mit der Sage von Kadmos und der Argonauten= fabel; ein großer Theil Diefer für die Seitenflächen des Tafelauffages gehörigen Scenen und jener an den Berbindungspoftamenten stehenden Figuren mar schon in Wachs modellirt und Einzelnes in Silber gegoffen und cifelirt, als das plögliche Ableben des hohen Bestellers (1825) diesen Auftrag unterbrach und in Bergeffenheit brachte; auch die vorläufig abgelieferten Wachsmodelle verschwanden, bis es erft später den Nachsorschungen Ernft Förster's gelang, die Reste in der

t. Silberkammer wieder aufzufinden, worauf felbe im Bairischen National-Mufeum eine bleibende Stelle erhielten (val. E. Förster, Gesch. der deutschen Runft 1860, V. 221 und beffen Denkmale der Runft 1856, II). Gine neue Thatigkeit ergab sich für S. in den durch Cornelius' Fresten berühmt gewordenen Salen der Elpptothet, deren Blafonds unter der Leitung des Baumeifters Leo v. Klenze mit Flachreliefs aus der den Bilder-Cyclen entsprechenden Götter- und Beroen-Muthen geschmüdt werden sollten. Go bilbete G. im "Götterfaal", über dem "das Reich des Neptun" vorstellenden Freskobilde, die Geburt der Benus aus den Wellen. wie fie dem Meere entsteigend von Tritonen und Nereiden mit Jubel begrußt wird; zwei weitere fleine Giebelgruppen, gleichfalls als Flachreliefs, zieren den Raum über den Thuren. Im "Trojanischen Saal" schuf S. in Stucco-Berzierung Die zwölf Götter um das mittlere Decengemalde (hochzeit des Peleus mit der Thetis), ebenso die großen Reliefs über den Wandbildern und am Fensterbogen (Runftblatt 1830 Nr. 2). Im "Romer-Saal" modellirte S. die drei Mittelreliefs der Ruppel und die übrigen Göttergeftalten, alle weiß auf goldenem Grunde. Bu ben Fresten am Giebel bes t. Bof- und Nationaltheaters murde ichon 1824 ein Project (Apollo mit den neun Mufen) von S. entworfen. Kür den Tang= faal des gleichfalls von Leo v. Klenze erbauten Berzog = Max = Balais modellirte S. 1830 einen 44 Meter langen Fries mit der in gleich lebendiger Weife behandelten und in höchft poetischer Schilderung erzählten Mythe des Bachus (Runftblatt 1830, S. 204). Darauf folgten die großen Reliefs für die Reitschule bes Fürsten von Thurn und Taxis in Regensburg. (Bgl. Nr. 82 Runftblatt vom 13. October 1835; dabei auch eine kurze leberficht von Schwanthaler's bisherigen Leistungen.) Alls Vorstudie zu seinen Arbeiten in der Gluptothek war S. nach Rom gegangen, wo er bei Thorwaldfen freundliche und ermuthigende Aufnahme fand, doch kehrte er bald wieder in die Heimath zurud, da seine Gesundheit unter ben dortigen klimatischen Ginfluffen litt; 1832 wagte fich S. abermals nach Rom, wo er jest langer perweilte, vollauf beschäftigt mit den Aufträgen des ihm in überaus großer Suld zugeneigten Konig Ludwig I. Sier entstanden die Modelle einiger Gruppen jum erften Giebelfelbe der Walhalla, viele Zeichnungen ju ben Sculpturen und Bemälden für die Ausschmudung der neuen Residenz, auch die Stizzen zu den Künstler-Statuen auf der Südseite der Binakothek. Darauf erfolgte 1835 Schwanthaler's Ernennung zum Professor an der Münchener Afademie, wodurch fich der Rreis seiner Thätigkeit in fühlbarfter Weise noch erweiterte, so daß er bei ber Fruchtbarkeit feines Geiftes und der außerordentlichen Bielfeitigkeit feines Talentes gezwungen war, nach Gehülfen und Schülern fich umzusehen, mit deren oft nicht immer gunftig wirkenden Beihulfe und Mitwirkung er jene übergroße Rahl von Werken auszuführen im Stande mar, womit die Gnade feines königlichen Maecen und der bald weit wirkende Ruhm feines Namens ihn überhäuften und zur aufzehrenden Verwendung seiner Kraft verleiteten. Seiner unerschöpflich arbeitenden, raftlos perlenden Phantafie ichien es möglich, den verschiedenartiaften. weit auseinander liegenden Aufträgen und Anforderungen zu genügen. Was fein raftlos dichtender Geist erfand und mit flüchtigem Griffel gleichsam nur hin= schreibend gestaltete, reichte gerade hin, um eine ganze Schaar von Malern, Plaftikern, Erzgießern und Technikern vollauf in wetteifernde Thätigkeit zu perfeten.

Obwohl im Sinne der Romantiker ganz erfüllt von der Herrlichkeit der deutschen Borzeit und begeistert von der Baukunst, Plastik, Malerei und Dichtung des Mittelalters, führte ihn der größte Theil seiner Bestellungen doch auf das Gebiet der Antike, zur Verkörperung ihrer Mythen und Sagen. S. hätte lieber die deutsche Geschichte, die Dichter und Helden seines Vaterlandes verherrlicht. Er zählte gleichsalls zu jener begeisterten Taselrunde, welche, wie in Franz Pocci's

Lebensabrig berichtet wurde, fich 1831 unter bem Namen ber "Gefellschaft zu ben drei Schilden" zusammengefunden hatte zur Begründung und Erforschung der deutschen Alterthumstunde. Die Idee, welche fpater Freiherr b. Auffeß im "Germanischen Mufeum" realifirte, bildete damals ichon in flar umschriebener Faffung die Folie für diese begeifterten Jünglinge, welche fich freilich naturgemäß in einer gewiffen überschwenglichen Sentimentalität und Ercluspität bewegten, fo daß der farkaftische Clemens Brentano den kritisch-warnenden Ausspruch that: "Wenn Giner von Guch mal in den Simmel fame und er findet die Trinität nicht fo wie felbe Martin Schon oder Albrecht Durer dargeftellt hat. so kann keiner dort aushalten, rennt davon und schlägt dem Betrus noch die Thur por der Rafe gu!" In eine große, das impofante Innere eines fpigbogigen Domes darftellende Zeichnung Fr. Hoffftadt's zeichnete fich S. felbst als ritterlicher Beratles am Scheidewege, wie die deutsche Frau "Abentiure" ihn einladet in ihre Dienste ju treten, mahrend gegenüber die "Belena" den Reden in ihren Bann nimmt. Ginftweilen erfrifchte G. feinen Geift noch an ben Schaken ber germanischen Runft und Litteratur, modellirte zu feines Bergens Erquidung die im grimmen Speerkampf jufammenreitenden Recken des hildebrand-Liedes, ebenfo das schone Relief wie Siegfried den Drachen erschlägt und die gerettete Jungfrau freit (unter dem Titel "S. Georg", gestochen von Amsler als Geschent des Münchener Kunftvereins für 1834, vgl. Kunftblatt 1836 G. 86), gruppirte die Hauptgestalten der Nibelungen in einem Tafelauffat (Aupferstich in Förster's Denkmale der deutschen Runft 1856, II) und that das Gelöbnig, wenn ihm "Frau Saelbe" hold bleibe, einft doch noch eine "Burg" ju erbauen, welche alle Plane Pocci's weit übertreffen follte: Dann aber ging er feinen neuen Auftragen entgegen und entwarf mit fester hand, großem Schonheitsfinn und doch boll archaiftischer Strenge und mit acht hellenischem Stilgefühl die Zeichnungen gu Hefiod's "Theogonie". König Ludwig I. wollte einige Räume feiner neuen Refideng mit Bilbern gu ben griechischen Dichtern schmuden, welche theils im gebundenen Style der Fresten zu Tarquinii und Corneto, theils in freierer, malerischer Durchbildung gehalten sein sollten, wozu S. die carakteristischen Compositionen zeichnen mußte, mahrend die Ausführung den Malern Leopold Schulz, hiltensperger und Anderen jugetheilt murde. Go entwarf G. für das erfte Borgimmer des Königs einen an den vier Banden umlaufenden Fries mit Darftellungen aus dem Argonautenzuge nach Orpheus, außerst lebendige Bilber ganz im hellenischen Geiste, welche im altgriechischen Vasenstyl monochrom auf braunem Grunde jur Darftellung tamen (vgl. den ausführlichen Bericht in Nr. 82 bis 87 Kunstblatt 1835). Das zweite Borzimmer zieren bie Bilder aus den Gedichten des Hesiod. Dazu ergab die "Theogonie" einen beiläufig 40 Meter langen und 1 Meter hohen Fries, welcher (ausgeführt von Hiltensperger und Streidel) sich mit einer Färbung ohne Licht und Schatten begnügt, innerhalb welcher die Formen mit jesten Umrissen angegeben sind. großer Genialität überwand S. die Schwierigkeit, die außerordentliche Anzahl bon hauptgruppen und Episoden, menschlicher Gestalten und Ungeheuer, in dem bedingten Raum jum beutlichen Ausdruck ju bringen; fein acht plaftisch bentender Sinn bewahrte ihn auch hier vor mißfälliger leberhäufung; S. erzählt Alles "mit rein antiker Ginfachheit und Würde, daß man ein Werk der älteften griechischen Zeit vor sich ju sehen glaubt, mahrend die volle Originalität und Eigenthümlichkeit des Einzelnen eine eben fo freie als neue Erfindung bewährt. Es begegnen uns hier unübertrefflich schöne Gruppen, die auch ohne den Reiz der Farbe durch die gemählte Darftellungsweise vollständig wirken. Unter biefen Friefen find an den vier Wänden weitere Darftellungen aus den Epen Befiods, aus dem "Schilde des Herafles" und den "Werken und Tagen", theils ein= 13\*

farbig, theils volhchrom in enkaustischer Technik. Das Banze erschien bann nach den Originalzeichnungen Schwanthaler's in Stein gravirt von Fr. Wolf und mit Er= läuterungen herausgegeben von Brof. Fr. Beck (München 1853, gr. Fol.) als dritter Theil von Schwanthaler's Werken. Der Thronfaal wurde von S. mit Reliefs (in Gyps) gu den Gefängen Bindar's verziert, wobei fich der Stoff freilich nicht fo vollfommen chklisch durchführen ließ, wie in den vorhergehenden Arbeiten. Runftler mußte hier nur allgemein intereffante Beziehungen berausfinden, von benen weniastens einige unter fich zusammengehören. Bur den Fries boten fich am geeignetsten die olympischen und puthischen Spiele mit der Breisvertheilung Berade über dem Throne erscheint der feine Befange dem Bolte an die Sieger. portragende Bindar. Un den Wänden umfaffen größere und fleinere Rahmen verschiedene Darftellungen (auf Goldgrund) aus den Mythen des Herakles, Achill, Deutalion, Jajon, Caftor und Bolydeutes. Auch hier herricht die allen Compositionen Schwanthaler's eigene Lebendigfeit und Mannigfaltigfeit ber Bewegung, überall ergreift er den die That bezeichnenden richtigen Moment. Der ganze Saal trägt bas Gepräge einer heiteren Pracht. Sodann entwarf S. 24 Compositionen qu den Tragodien des Aefchylos, welche im Audienzzimmer, und die Bilder zu den Dramen des Sophokles, welche im Schreibzimmer des Königs durch 28. Röckel und C. S. Hanson zur Ausführung gelangten, mährend 27 Scenen aus den Romödien des Aristophanes das Ankleidezimmer der Majestät in heiterfter Weise belebten. Damit ergab sich ein wahrer Tummelplat für die unerschöpfliche Laune und den geistreichen With des Künftlers, welcher hier weniger die Schönheit der Form und die Sohe edler Charakteriftik entwickeln follte, dafür aber zeigen konnte, daß acht griechische Behandlung felbst bei heiteren, der Bung und der Agora entnommenen Bildern, die fünftlerische Beihe berleihen kann. Diese dem Geifte des Dichters entsprechenden Caricaturen übertrug Hiltensperger in die gleichfalls muthwillige Farbe und bewies dadurch fein feines Berftändnig fowohl für den Dichter wie für den Componisten. Davon ist nur ein einziges Blatt. darftellend den mit der komischen Muse tangend dahin schreitenden Aristophanes. durch Rudolph Marggraff's "Münchener Jahrbücher" (1842, II, 77) in die Deffentlichkeit gelangt und zwar nach einem von Stork gemachten Stich. welchen Samuel Umsler in der durch Frang v. Robell erfundenen galvanographischen Technik als ersten Versuch vervielfältigte (vgl. dazu Nr. 94 im Stuttgarter Runftblatt 1841 und Beil. 54 Allgemeine Zeitung 1842). Gin 48 Meter langes Sppsrelief mit den Mythen ber Aphrodite (in einem Saale des zweiten Stodwerkes) wurde unter Amsler's Leitung von Stäbli und Schütz (Duffeldorf 1839) als erster Theil von Schwanthaler's Werken gestochen; ein kleines Fragment daraus in Lüble und Lütow's "Denkmäler der Runft" IV, Taf. IX (115). Zwischendurch entstand ein Cyflus von 90 ziemlich ausgeführten Sandzeichnungen zur "Donffee", welchen S. für die im nordlichen Erdgeschoffe der Refidenz befindlichen fechs Gale also componirte, dag eine jede der 24 Wandseiten die Sauptmomente eines Gefanges enthält. Sier mar Belegenheit gegeben ein Werk griechischer Runft und Art zu gestalten, fo groß und bedeutend, wie nur ein Gegenstück zu Schnorr's "Ribelungen" gedacht werden fann. Alles athmet einen acht homerischen Geift. ift in hellenischer Form und Gestaltung aufgefaßt, und der reichen Fulle eigener Erfindungsgabe lebendig und mahr entquollen. Siltensperger erhielt die Aufgabe, die kleinen Entwürse in lebensgroße Figuren ju überseben; er begann ichon 1839 mit diefer Arbeit, welche sich mit mehrsachen Unterbrechungen bis 1854 hinaus= Dabei ergab sich freilich der Difftand, daß entweder die im fleinen Format enthaltenen Fehler mit der Uebertragung fich bemerkbar machten oder daß hiltens= perger's ausführende hand nicht mehr geeignet war, adaquat fein Benfum gu bemeistern. Der ganze Cyclus gerieth unerfreulich und langweilig, jo daß die Stile nie der Oeffentlichkeit übergeben, sondern alsbald zu Bureaux verwendet wurden. Auch eine durch Jos. Albert, unbegreiflicher Weise nicht nach Schwanthaler's eigenhändigen Zeichnungen, sondern nach den bunten Fresten veranstaltete photographische Reproduction mißlang, da isochromatische Platten damals noch nicht ersunden waren.

In bemfelben Saal, welchen Julius Schnorr mit einer Bilderreihe aus bem Leben bes Raifer Friedrich I. verfah, geftaltete S. auch einen die fämmtlichen Wände umichließenden, in Ghps auf Goldgrund modellirten Fries, wodurch die Fregtodarstellungen in origineller Beife erganzt und gleichsam in fortlaufender epischer Erzählung erweitert wurden (vgl. Nr. 48 Kunftblatt Stutt= gart 1840 und Pfifter, Die Runftepochen Münchens 1888, G. 10). Die Länge betrug über 90 Meter bei anderthalb Meter Höhe; in Schwanthaler's Atelier arbeiteten feine beften Schuler an diefen Reliefs, die der Meifter bann an Ort und Stelle einer längeren Retouche unterzog. Das Canze erschien mit dem Titel "Der Rreuzzug des Kaifer Friedrich Barbaroffa" in 18 unter Amsler's Leitung gestochenen Blattern (Diffeldorf 1840, als zweiter Theil von Schwanthaler's Werken; neue Ausgabe Leipzig 1879). Auch zu den dritthalb Meter hohen Statuen der acht Rreife Baierns auf der Portitus-Attita über dem Saalbau und zu den beiden Löwen lieferte S. die Stizzen, nach welchen die großen Bildwerke 1837 ausgeführt wurden. Ferner componirte S. fechzehn Scenen aus den Befreiungskämpfen ber Griechen gegen die Türken, wobei seine nie völlig überwundene Vorliebe für Schlachtenmalerei in erfreulicher Weise sich bewegen konnte. Diese überaus lebendig und scharf durchdachten Bilder wurden im großen Festsaale der durch Fr. v. Bartner erbauten f. Refideng zu Athen von 1840-1844 durch Rrangberger, Claudius Schraudolph, Ulrich Halbreiter, Joseph Scherer u. A. vergrößert und in Fresto gemalt; die forgfältig ausgearbeiteten Driginalentwurfe gelangten aus König Otto's Nachlaß in den Besitz König Ludwig II., welcher felbe dem

Münchener Sandzeichnungs= und Rupferflich-Cabinet einverleiben ließ.

Unterdeffen hatten viel umfangreichere Arbeiten Schwanthaler's Thätigkeit in Anspruch genommen, poraus die beiden Giebelgruppen für die bei Regensburg ihrem Ausbau entgegenreisende "Wallhalla". Zum füdlichen Giebelfelde derselben entwarf ursprünglich Rauch in Berlin die Composition, welche aber fast ganzlich burch S. umgeftaltet murbe, wozu er ichon mahrend feines zweiten romischen Aufenthaltes einige Figuren modellirte. König Ludwig gab die Idee; demnach follte in fünfzehn allegorischen Gestalten der Friede von 1816 dargestellt werden. In ruhiger Haltung thront die Germania in Mitte des Thmpanon, deutsche Arieger führen ihr die den Frangofen entriffenen Bundesfestungen gu: Der ihr gunächst stehende Rrieger mit dem öfterreichischen Doppeladler am Selmschmud bringt die durch ihr Wappenbild erkennbare Stadt Maing, ihr folgt durch einen Baiern geleitet, die Beste Landau; ein Krieger (Burttemberg) ermuntert den hinter ihm figenden helden, fich jur Feier des Feftes zu erheben; der mit Trauben befrangte, diefe Seite abschließende Rhein halt in der Ede Ruder und Schiffs= fchnabel zu seiner durch den Frieden gesicherten Fahrt. Bur Linken der Germania ichwingt Breugen mit der Colonia an der Sand, begeistert den Lorbeerfrang; bann fommen hannover mit Luxemburg und heffen und Sachsen zur hulbigung herbei; die Mosel schließt diese Gruppe ab (geftochen von R. Schut). Die Bild= werfe jum nördlichen Giebel entftanden von 1835-40. Im Mittelpunkt der coloffalen Statuen steht der über Alles emporragende Armin, mit dem Ablerhelm auf dem Haupte, von einem windflatternden Mantel nur leicht umhüllt; ihm junächst fteben drei germanische Seerführer, dann folgt knieend ein bekrängter, in feuriger Begeifterung den Schlachtengefang anstimmender priefterlicher harfner, ihm zur Seite, das wallende Saar mit Gichenlaub und Miftel geschmudt, eine

hehre Wala. Ihnen angereiht bringt das über einen sterbenden Greis gebeugte Weib die ganze Gruppe zum Abschluß. Auf der anderen Seite Armin's wagt sich noch ein schwerbewaffneter Kömer an den gewaltigen Recken, ein leichtbewaffneter schreckt zurück, Varus stürzt in sein eigenes Schwert, während ein sterbender Ablerträger diese ganze Scene abrundet (lithographirt im Atlas zu Raczynski's Geschichte der neueren Kunst 1840, Tasel XXII. Bgl. Kr. 142 Justr. Zeitung Leipzig 1846. Ein Umriß nach Schleich's Stich in Lübke und Lüzow, Denkmäler der Kunst IV, Tasel IX). Für das Innere der Walhalla lieferte S. die Modelle zu den als Karyatiden verwendeten colossalen "Walkyren" (ausgessührt von Brugger, Horchler, Hänle, Herwegh und Anderen) und die Büsten

von Mozart und Walther v. Blettenberg.

Bum Giebelfelde der Glyptothet ftellte S. nur die Figur des Solzbildhauers. Dagegen ift ber gange Giebelichmud bes Runftausftellungsgebäudes feine Erfindung. Sier ift das Wiederaufbluben der Runfte in Baiern in allegorischer Darftellung verfinnlicht: Oben als Afroterion erscheint der Phonix, den Edenabschluß bilden die baierischen Löwen (von Schönlaub und Sanguinetti). In der Mitte steht die allen Kunsterzeugnissen Kränze spendende Bavaria. Ihr nahen sich auf der einen Seite, mit dem Modell einer Kirche, der Architekt, der Historien= und Genremaler, der Porzellan= und Glasmaler, jeder mit feinen charatteriftischen Ihnen gegenüber bringt der Bildhauer mit feinem Behülfen die Bufte des königlichen Maecen, dahinter schließen sich an der Broncegießer und ein Münzmeifter am Brägftod. — Die überraschenbste Leiftung aber bilbet das 19 Meter hohe Erzbild der "Bavaria" vor der "Ruhmeshalle" auf der "Therefienhöhe" in München. Die hehre Jungfrauengestalt ift gedacht als die allegorische Batrona des Baierlandes; den schönen Obertorper bekleidet ein theilweise um die Bruft geschlungener Belg, mahrend ein langfliegendes Gewand die hohe Geftalt bis zu den Bugen umichlingt; das edle, mit einem leichten Gichenfranz geschmudte Saupt, beffen Saar theils aufgebunden ift, theils frei hernieder wallt, trägt einen milben, ernften und doch holdseligen Ausbruck. in zuchtiger Haltung legt sie die Rechte an das mit Lorbeer umwundene Schwert. während die hocherhobene Linke auch den kommenden Berdiensten, welche in der rudwärts gelegenen Säulenhalle noch Aufnahme finden werben, ihren Ehrenkrang jum Willfomm bietet. Neben ihr fitt gleichsam als Schützer und Wächter bas baierische Wappenthier, ein 9 Meter hoher Löwe. Bon gleicher Sohe ift das Granithiedeftal, worauf diese Riefengeftalten fich erheben, fo daß die Bobe bis gur erhobenen Linken 42 Meter beträgt. Die Urkunde gur Ausführung wurde, nach einer kleinen Zeichnung und Sppsftigze Schwanthaler's, am 27. Juni 1837 von Ronig Ludwig unterzeichnet. Dann unternahm G. ein drei Meter hohes in allen Berhältniffen genau nach den Gesetzen der Optit berechnetes Modell und darnach wurde, in einer nächst ber tal. Erzgießerei aus 20 Flößen conftruirten Bretterhütte ber maffive Aufbau des coloffalen, über einen halb gemauerten Rern aus vielen tausend Centnern von Chps und Cement modellirten Originals begonnen. Den Ropf mit dem Obertheile des Körpers modellirte 1840 unter Schwanthaler's beftändiger Leitung, der Bildhauer Giuseppe Lazzarini, welcher, geboren 1806 in Carrara, mit Rauch nach München gekommen war. Als derfelbe 1844 zu Mün= chen ftarb, fertigte ihm G. felbft die fcone Grabfcrift: "Baris, London, Munchen, Berlin zeigen in Bilbfaulen und Denkmalen feine Mitwirtung und felbitständige Thätigkeit in ehrenvoller Beise". Nach Bollendung dieses Riesenmodells wurde der stüdliche Theil der Band an der Bretterhütte entsernt und an der nun erft einen vollen Ueberblick gewährenden Geftalt mit Art- und Beilhieben die nöthige Correctur vollzogen, darauf das Ganze allfeitig geglättet und überarbeitet und in verschiedene Theile durchfägt, welche dann durch Biehl in Gpps

geformt und in verhaltnigmäßig turger Zeit von Ferdinand v. Miller gegoffen wurden, fo 3. B. das haupt am 11. December 1844, das Bruftftuck am 11. October 1845, und zwar mahrend eines im Dachftuhle über ber Gughutte ausgebrochenen Brandes, indeß 380 Centner Erz im kochenden Flusse des Ofens lagen. Im ganzen sind 87360 Kilo (1560 Centner) Bronce auf diese Statue verwendet, größtentheils von turtischen, in der Schlacht von Navarin versunkenen Kanonen, welche durch griechische Taucher aus dem Meer gehoben und von Konia Ludwig angekauft wurden. Um 22. Juni 1850 wurde das Fußstück ber Bavaria in Gegenwart des Konigs auf das Biedeftal gebracht, ebenfo am 7. August in festlichem Zuge das Haupt auf die Theresienwiese gesahren und der Statue aufgesetzt, bei welcher Gelegenheit 29 Männer und 2 Knaben vor den Augen bes Monarchen dem haupte entstiegen, bevor daffelbe aufgezogen murde. (Bal. Robert Lecke, Die baierische Ruhmeshalle und die Colossalstatue Bavaria. München 1850 und Ernst Förster, Wem gehört der Krang? München 1850.) Die Enthüllung fand am 25. Auguft deffelben Jahres ftatt (vgl. E. Förfter im Deutschen Kunftblatt, Rr. 43 vom 28. October 1850; eine Abbildung in Stahlftich fertigte Carl Mager in Nürnberg, in Lithographie J. Wölffle zu München. Bgl. Eggers' Runftblatt 1850, S. 337 ff.), mahrend die Vollendung der gleich= falls durch S. in decorativer Blaftit in den Metopen reich geschmudten "Ruhmes-

halle" erst am 15. October 1853 erfolgte.

Un diefe umfangreichen Denkmale reihen fich eine Angahl von Statuen, die in ihrer hiftorisch=romantischen Auffassung ebenfalls ju den Werken monu= mentaler Art gehören. Darunter das im Chor des Domes ju Spener figende Marmorbild des Raisers Rudolf von Habsburg, welches S. 1843 mit voller Porträtähnlichkeit nach dem in der Krypta daselbst befindlichen Grabsteine meißelte. (Stahlstich von J. L. Raab im Berlag von Köhler in Darmstadt, von A. Schleich in dem Taschenbuch "Charitas", Regensburg 1844.) In den Kreuzgang des Mainzer Domes stiftete S. ein Denkmal zu Ehren des Dichters Frauenlob. Für den Thronfaal der Münchener Residenz modellirte unser Künftler in 12 coloffalen Statuen die Ahnenbilder des königlichen Saufes, welche von Stiglmager und Miller gegoffen und in Feuer vergoldet murden (Stahlftich von R. Seemann, lithographirt von Th. L. Hellmuth); die Originale in Gyps schenkte S. mit Genehmigung des Königs feiner Baterstadt München, wo felbe im großen Saale des Rathhaufes eine Stelle fanden. Dann lieferte S. 1840 die theilweife minderwerthigen Modelle zum Mozartdenkmal (gegoffen von Stiglmager) für Salzburg, zur Statue des Großherzogs Rarl Friedrich (gegoffen von Miller) in Karlsruhe, des Großherzogs Ludwig von Beffen in Darmftadt, Die Standbilder Goethe's für Frankfurt (geftochen von Amsler, bgl. Paffavant im Kunstblatt, 1845, Ar. 43 und Gwinner, Frantsurter Künstler, 1862, S. 420 ff.), Jean Baul Richter's für Bahreuth (Ar. 37 Kunstblatt, 1842, S. 145-150), des Markgrafen Friedrich Alexander als Stifters der Universität ju Ansbach, die Denkmale für Graf Tilly und General Brede in der Loggia (Holsschnitt im 3. Bb. Rr. 64 ber Leipziger Muftrirten Zeitung von 28. Dct. 1844) und des Freiherrn v. Kreittmagr am Promenadeplat ju München (Runft= blatt 1840, S. 452), für Norrtöping in Schweden die Figur des Ronigs Rarl Johann XIV. (Bernadotte), welche fammtlich durch Stiglmager und Miller in ber fgl. Erzgießerei in Bronce gegoffen wurden.

Für den reichen Kunststeund Anton Beith in Prag (vgl. Wurzbach, Lexikon 1884, L, 76 ff.), welcher auf seiner Besitzung bei Liboch eine böhmische Walhalla ("Slavin") jür flavische Könige, Helden, Gelehrte und Künstler ersbauen wollte, entwarf S. (1839) anjänglich sechs, dann zwöls und schließlich sogar 24 Federzeichnungen zu Standbildern, welche durch ihn in Lebensgröße

modellirt und durch Stiglmaper gegoffen werden follten. Davon wurde wirklich die halbe Serie zur Ausführung gebracht (die zwölf Originale heute noch im S.=Mufeum ju Munchen), aber nur zwei derfelben in Erz gegoffen, da die Er= eigniffe des Jahres 1848 und vielfache finanzielle Berlufte des Beftellers das gange Project fiftirten. Bu Schwanthaler's weiteren Schöpfungen gahlen ber "Brunnen mit der Auftria" und den Berfonificationen der vier Sauptfluffe Defter= reichs (Donau, Beichsel, Elbe und Bo) auf der fogenannten Freiung in Wien (1846, gegoffen von Miller, als Stahlftich von Beubach in Berger: Die Runftschätze Wiens, 1854, S. 488 ff.). S. erhielt, was für bie geringen Honorare ber bamaligen Beit charafteriftisch ift, für die gange Stee nebft ber Architektur und das Modelliren der fünf Statuen nur 3700 Gulden; die Roften des gangen Brunnen mit dem Aufbau, dem Erzauf und der Bafferleitung betrugen dagegen 48 458 Gulben. Dann tam das Dentmal auf die Bollendung des Ludwig-Donau-Main-Ranals, die Bildfäulen berühmter Maler auf der füdlichen Attika der Alten Pinakothek (in Stahlstich von S. Amsler, als Holzschnitte in Nr. 194, 211 226 und 228 der Leitziger "Alluftr. 3tg.") und die Decoration des Saales ber Stifter bafelbit mit Reliefs aus ber baierifchen Geschichte; Die Standbilber bes Erlöfers mit den vier Evangelisten an ber Weftseite ber Ludwigstirche, Die Stiggen zu den vor der Bibliothek sichenden Statuen (Thukhdides, Homer, Ariftoteles und hippofrates, ausgeführt von Ernst Mayer, halbig u. a.) und das Standbild des Herzogs Albrecht V. im Treppenhause daselbst. Von Schwanthaler's Sand find die Entwürfe zu den beiden Giebelfeldern der Münchener Proppläen, die beiden Giebelgruppen für die Maacfirche in St. Petersburg; die coloffalen Victorien in ber Rotunde der Befreiungshalle bei Relheim, die Projecte zu dem Figurenichmucke ber Bortale am Rölner Dom (entworfen 1847 im Auftrag des Erzbischofs Joh. bon Geifel), das Monument des Erzbischofs Grafen b. Gebfattel in der Frauenfirche au München, die Trauergestalten mit den Urnen im Balast des Berzogs v. Leuchtenberg da= felbst, die Brunnenfigur in der frühern Borstadt Au, viele Grabdenkmale 3. B. des Generals Grafen b. Beders, des ruffischen Obersten Barisnikoff, Bertram, Kersdorf u. vieler Anderer am füdlichen Campo Santo, ein Gedächtnismal für König Max I. zu Altötting, ein im byzantinischen Stile gehaltenes Crucifix im Bamberger Dom, Die Idee zu dem Leuchtenberg-Monument in Gichftätt (unausgeführt) u. f. w. Bu Schwanthaler's originellsten Gebilden zählt auch der "Schild des Herakles" nach Sefiod's Dichtung in vier concentrischen Kreisen mit mehr als 140 Kiguren in einem Durchmeffer von 91 Cm. in rothem Wachs modellirt; bas Wert wurde im Auftrage des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen in Bronce gegoffen und durch Sppscopien und Lithographie (von hellmuth, München 1846) verbreitet. Das Banze ift tosmogonisch und culturhistorisch aufgefaßt und geist= voll durchgearbeitet. Für die herren Boifferee formte S. vier Reliefs aus der Legendendichtung: St. Georg mit der h. Margaretha; die h. Dorothea und das Rosenwunder, St. Apollinaris einen Kranken heilend und den Jägerpatron Für den Prinzen Karl von Baiern meißelte S. eine Statuette des sterbenden Philoktet; für den Grafen v. Redern in Berlin eine Gruppe der Ceres und Proferpina; im herzoglichen Schlosse zu Wiesbaden befinden fich die Sandsteinstatuetten der Benus, Diana, Besta und Ceres, des Apoll, Amor, Bacchus und Ban, dazu zwei graziofe "Tanzerinnen" (in Marmor): für das zu Anif neuerbaute Schloß des Grafen Arco = Steppberg die nachmals noch mehrfach wiederholte lebensgroße Sculptur einer figenden lieblichen Nhmphe; eine ähnliche aber fleine Nymphe als "Märchenergahlerin" schmudt in Bronce den Brunnen bes Münchner Hofgartens. Für den damaligen Kronprinzen Maximilian fertigte S. zwei lebensgroße Sppsftatuen der "Melufine und Aslauga", welche in der Felsgrotte zu Hohenschwangau aufgeftellt wurden; für Franzensbad die Bildniß= statue des Kaiser Franz I., für Pest das Standbild des Mathias Corvinus; leider unterblieb in Folge der Revolution die Aussührung der Reiterstatue des ungarischen Palatin Erzherzog Joseph, doch gab das Project nachmals das Borbild sür das in der Münchener Ludwigsstraße von Widnmann mit geringer Aenderung ausgesührte Reiterbild König Ludwig I. (gegossen von F. v. Miller). Zwischendurch beschäftigten ihn eine Menge von Porträtbüssen in Gyps und Marmor, z. B. des Königs Ludwig (in colossalen Berhältnissen), des Ministers v. Stein (zu Frücht in Nassau), des Ministers und Dichters Gduard v. Schenk, W. v. Kaulbach und eine ganz unauszählbare Fülle von Projecten, Ideen und Skizzen zu Brunnen, religiösen und kunstgewerblichen Darstellungen, Kriegstrophäen, mythologischen, mittelalterlich-romantischen und insbesondere komischen Scenen, zu welch' letzteren S. eine stark sathrische Ader und einen brillanten Humor entwickelte, der sich in sarkastischen Porträts und Caricaturen trefslich bewährte.

Zur Ausführung aller dieser Aufträge hatte S. in der (nachmals seinen Namen tragenden) Lerchenftraße zwei große Grundstücke gekauft und darauf zwei weitläufige Ateliers mit vielen Salen und Räumlichkeiten erbaut, in welchen mit Hulfe vieler jüngerer Schüler, wie Brugger, Widnmann, Kaifer, Lazzarini, Woltredt, Loffow, Riedmüller, Gröbmer, G. Zell, insbefondere aber seines Betters Raver S. seine zahlreichen, drängenden und immermehr anwachsenden Aufträge zur Ausführung gelangten; dazu tam noch eine ftattliche Anzahl von Modelleurs, Bunktirern, Steinmegen und artistischen Sandlangern aller Art, die mit unermudlicher Willfährigkeit wetteifernd die Sande boten, die Intentionen und Bunfche des Meisters zu realisiren. In dieser Gile, bei der Fulle der Auftrage und bem Drängen der Besteller, fowohl des königlichen Maccen wie ber Architekten 2. v. Rlenze und Fr. v. Gartner liegt auch die Achilles-Ferse des Ateliers. Insbesondere war es der Baumeister Rlenze, welcher die Plastik feiner Runft unterftellte und nur eine decorativ-wirkende Formgebung geftattete, um jede Beeinträchtigung des architektonischen Eindrucks zu vermeiden. Daß die auf weite Entjernung wirkenden, hochgelegenen Giebelbilber feiner Durchbilbung und Ausführung im Stile der Cabinetsplaftik bedürfen, sondern durch die Wucht des Gedankens und die Schärfe und Berftändlichkeit der Contouren wirken muffen, versteht sich von felbst. Abgesehen hiervon hat man schon zu Schwanthaler's Lebzeiten den aus feinem Atelier hervorgehenden Arbeiten die zur plaftischen Schönheit und Runftvollendung unentbehrliche, grundliche und harmonische Durchbildung der Form abgesprochen, ein Diffftand, welchen Kaulbach mit dem allerdings schneidigen Wige geißelte, daß er mit dem Ausdrucke des herzlichsten Bedauerns seinem Freunde S. versicherte: Es sei wirklich jammerschade, daß derfelbe unverheirathet geblieben fei und darauf, als S. nach dem "Warum" fragte, mit eisiger Ralte erwiderte: "weil dann die Wittme das Geschäft ebenso gut hätte fortsetzen können" — eine Kritik, welche nur leider auch auf manche Arbeiten Raulbach's rudwirkend in Anwendung gebracht werden konnte. Um bitterften hat sich Fr. Pecht bei jeder Gelegenheit, insbesondere in seiner "Geschichte der Münchener Kunft" (München 1888, S. 122 ff.) ausgesprochen. Ganz richtig bemerkt 28. Lübke in seiner Geschichte der Plastik (2. Aufl. 1871, II, 802): Eine überströmende Phantafie, eine feltene Unerschöpflichkeit der Erfindung quillt in Schwanthaler's Werfen und beweift, welch' fliegende Leichtigkeit des Schaffens dem Meister eigen war. Un Fülle der schöpferischen Kraft steht er vielleicht unter allen modernen Bildhauern als der erfte da. Aber die Sinfälligkeit eines kränklichen Körpers und wohl auch die Schnelligkeit, mit welcher König Ludwig I. feine Münchener Schöpfungen betrieb, ließen S. in den meiften Fällen nicht zu einer reinen Durchbildung der Gestalten tommen, fo dag vielen feiner Arbeiten

Religion Callin

bei geiftreicher Lebendigkeit der Entwürfe doch die mahrhaft lebensvolle Auspragung fehlt und mehr eine flüchtig becorative Wirtung hervorgebracht wirb." Diefer Tadel ift richtig, ebenfo aber auch, daß der Künftler mit bedeutenden Auftragen in einer Beife bedacht murbe, welche für die höhere Bollendung feiner Runft gefährlich murde; feine Liebensmurbigfeit und die immer dienftwillige, unversiegliche Phantafie machten es ihm möglich, allen Beftellungen zu willfahren. Er war, wie Luca Giordano, mit einer außerordentlichen Leichtigkeit der Erfindung begabt, fo daß gleichsam in einem Gug die Bilder durch die geubte, zeichnende hand auf das Papier floffen und mit überraschender Schnelligkeit der Thon zur Figur und zur Gruppe fich fügte. Er traf überall, in Situationen wie in Charatteren, leicht und raich ben rechten, so zu sagen dramatisch wirksamen Punkt, war im Entwerfen gewandt und fuhn und im Modelliren geubt und flott. Innig vertraut mit den Forderungen und Bedürfniffen sowohl der plaftischen wie malerischen Darftellung hatte G. fehr ichone und gründliche Renntniffe erworben über bas gange Gebiet der claffischen und mittelalterlichen Erzeugniffe in Runft und Boefie. Rein Freund unfruchtbarer Speculation und Theorie, blieb S. immer der ichopferische Dichter, welcher die Erzeugniffe feiner Erfindungsgabe möglichft ichnell verforperte. Seine Geftalten tragen bei aller individuellen Berichiedenheit, in Form und Ausdruck fast durchgehends das Geprage antiter Universalität und Schönheit: dabei ist ihnen eine gewisse Bewegtheit eigen, wie im Ausdruck eine bis jum humor fich fteigernde Beiterkeit. Uebrigens gereichte es ber nach allen Richtungen bin ausgreifenden Thätigkeit des Rünftlers jum unterscheidenden Bortheil, daß er fast ohne Ausnahme für monumentale, der Deffentlichkeit angehörende und größtentheils chtlisch verbundene Werke beschäftigt war, die ihm die ausgebehnteste Gelegenheit boten, die romantische Sculptur wieder zu beleben, wie auch Lübte ausdrudlich betont. Er übte dieselbe mit plaftifchem Geifte und verstand besonders das mittelalterliche wie das moderne Costüm in geschmackvoller Weise charakteriftisch zu behandeln. Immer bewunderungswürdig aber bleibt es, wie der Künstler, deffen Sauptthätigkeit doch faum 25 Jahre umfaßte, in also verhältnigmäßig turger Frift und bei einem fo gebrechlichen Gefundheitszustand diese Fulle von Schöpfungen hervorrusen konnte. Schon während seines ersten Aufenthaltes in Rom hatten fich, vergrößert burch ungeeignete aratliche Behandlung, die erften Spuren feiner Rrantheit gezeigt; das beimtudische Gichtleiden nahm zu und gewann an Intenfivität, insbesondere während jener beiden Winter, in benen S. am Mobell ber Babaria in einer Wind und Wetter preisgegebenen Bretterhütte arbeitete. Dazu wurde die ärztliche Behandlung fort= mahrend gewechselt und jede neuempfohlene Methode energisch in Angriff ge= nommen, um alsbald ins Gegentheil übergugeben. Wie ein tudifcher Damon ftand ihm die stets weiter greisende Krankheit feindlich zur Seite, jeden Moment erlauernd, um in den Freudenbecher der Runft, welchen ihm fein Genius reichte. ben bittersten Wermuth zu träufeln. So beschloß S., sich einer Radicalcur zu Gräfenberg zu unterwersen, wo er vom 10. Januar bis 11. October 1839 ver= Das Uebel schien verdrängt, tauchte aber immer mächtiger wieder auf. fo daß der arme Dulber schon 1840 in den Fango-Badern ju Bie di Grotta, dann abermals zu Gräfenberg (1842) neue Zuflucht suchte, dann im Moorbad zu Aibling und anderswo, immer vergebens. Die Kalkablagerung auf allen Geleuten lähmte allmählich jede Bewegung und hatte unter namenlosen Leiden ein Absterben der Extremitaten zur Folge. Unfahig zu geben, ließ er fich in einem Rollftuhl burch das Atelier fahren, um die nöthigen Befferungen mündlich anzudeuten. Als die rechte hand ichon bewegungslos war, zeichnete G., insbesondere an den Bilderprojecten zu den Kölner Domportalen mit der Linken weiter und erklärte bann, als auch diese unbrauchbar geworden, auf seinem Schmerzenslager mit einem unter die Armhöhle gesteckten Stäbchen die wünschenswerthen Correcturen an den vorgehaltenen kleinen Modellen! Der von Qualen gesolterte Künstler, welcher alles ruhig und gesaßt ertrug, verschied am 14. Rovember 1848. Auf das tiesste erschüttert war König Ludwig, welcher in einem am 3. Rovember 1848 an Johann Schraudolph gerichteten (bisher noch ungedruckten) Briese seine Klage erhob über den rettungslosen Justand dieses sür ihn unersesslichen Künstlers, welcher allen Ideen und Wünschen seines hohen Maecen bereitwilligst

und verständnißinnigst seine ausführende Sand gewidmet hatte.

Im J. 1842 begann S. jur Realifirung seiner Jugendträume ben Bau der bei heffellohe gelegenen Burg "Schwaned", nachdem er schon früher in einem unterirdischen Raume feines Ateliers die als Tummelplat feiner Freunde bekannt gewordene, mit alterthumlichem hausrath aller Art ausgeruftete "humpenburg" (das Innere der "humpenburg" hat Max Ainmuller 1852 in einem Delbilbe bargestellt) gegründet hatte, wo häufig Lieder- und Saitenklang ertonte und froh-Liche Zechgelage stattfanden, der Gaftgeber jedoch, seiner Krankheit halber, häufig nur Baffer in feinem Becher führte! Ginen Theil Diefer heiteren Stunden bat S. in komischen Zeichnungen überliefert, zum Theil berichtet auch Franz Trautmann in seinem wunderlichen "Schwanthaler-Reliquien" betitelten Buche, welches den Runftler jedoch nur einseitig schildert und insbesondere eine dronitale Farbung ber Sprache in den Mund legte, deren S. felbst sich niemals bediente, die aber von Trautmann in allen seinen romantischen Erzählungen mit eigenthümlicher Borliebe gehandhabt wurde. In Schwaned, von wo eine wunderbare Ausschau auf bas Gelande ber Ifar, über die Wälber bis auf die ferne Alpenkette das Auge erquidt, glaubte er ein mahres Rleinod und Sorgenfrei errungen zu haben (ein Stahlstich von L. Robbod mit den von Fr. Bed gedichteten Berfen, in "Malerisches Baiern" 1846, II, 281 ff. Ein Holzschnitt von Braun und Schneiber in der Leipziger Muftr. 3tg. wurde in Nr. 398 der Parifer L'Allustration bom 18. October 1850 abgedruckt); hier gedachte er alle seine seit Jahren gesammelten Alterthumer zu bereinen und unter treuen Freunden und Genoffen auszuruhen pon den schweren Mühen feines Lebens. Aber nur eine und dazu hochft schmerzenreiche Nacht verbrachte der Künftler in den damals noch ungemüthlichen Räumen diefes Bauwerkes, welches feinen Erben zur Laft wurde und dann durch mehrere Sande in Befit des Beralbiters Karl Ritter Maper v. Maperiels gelangte. welcher eine Menge von Räumlichkeiten hinzufügte und durch einen tüchtigen Unterbau die Burg gegen einen etwaigen Erdrutsch nach der Rarhalde sicherte. (Bal. Abbildung und Beschreibung in Nr. 35 Ueber Land und Meer 1871.) Uneigennützig, großmüthig und freigebig - er gab nach Taufenden der Armuth, mochte fie von wo immerher sich ihm genähert haben — begann S. 1837 feinem Atelier gegenüber ben Bau eines Mufeums, welches in brei Galen einen großen Theil seiner Modelle - an 200 Standbilder und Reliefs - enthält: bas Gange schenkte er testamentarisch der t. Akademie der Rünfte und stiftete bagu noch ein Capital zu Reparaturen bes Baues und zur Exiftenz eines Cuftoden, eine Sinecure, welche immer ein verdienter Bildhauer genießen sollte. Nr. 756 und 758 der Leipziger Muftr. Zeitung.) Ehren und Auszeichnungen maren ihm von allen Sciten, von Atademien, inländischen und außereuropäischen Potentaten zu theil geworden. Da Ludwig S. unverheirathet blieb, ging das gefammte Erbe mit Ausnahme einiger Legate, auf feinen Better und feitherigen Gehülfen, den Bildhauer Franz Laver S. über, in deffen Familie fich alle die Originalentwürse (in Sepia-, Feder-, Bleistiftzeichnungen u. f. w.) zu Ludwig von Schwanthaler's Compositionen und Sculpturen erhielten, worüber &. Reichardt (München 1885) einen eigenen Ratalog verjagte (München 1885. 39 S. 80). Derfelbe beschreibt an 2000 Nummern. In diefen, theils im ersten Entwurf

Schwark.

oft nur fo hingeschriebenen flüchtigen Stiggen, theils wieder forgfältig ausgeführten Sandzeichnungen, zeigt fich Schwanthaler's fprudelnder Beift, ebenfo fein heiterer humor, sein überraschendes immer von Schönheit getragenes Stilgefühl lauter Borguge, welche bei ber fpateren Aussuhrung in Epps, Stein und Erz nur zu oft verschwanden oder fühlbare Ginbufe erlitten. In Diefer Sammlung aber fteht der gange Mann por ung mit feinem reichen Wollen, mit der ftauneng= werthen Bielseitigkeit und Schöpferkraft, welche unfere volle Bewunderung gewinnt, zumal in Anbetracht der kurzen, durch qualvolle Krankheit noch verbitterten Lebensfrift. Schwanthaler's Dorträt hat R. A. Winterhalter auf Stein ge= zeichnet (1826), er giebt das Bild des Meisters in seinem 23. Jahre; ferner im Brofil nach links und dann en face, W. Kaulbach 1836 (gestochen von Congenbach); als Knieftud, an einem Tifche figend und den Urm aufftukend, zeigt fein Bilbnig ein Stahlstich von C. Mager und die Lithographien von Bergmann (1839), Dilger, J. Wölffle, A. Suffener. Seine Bufte von Raver S. (welcher auch beffen Standbild modellirte) befindet fich in bem durch Ronig Ludwig am Cingang zum füdlichen Campo santo errichteten Grabbenkmal des Meisters. Eine Medaille mit Schwanthaler's Borträt und der Bavaria auf der Rückseite hat Birnbod geschnitten. Sein in der Windenmacherstraße Nr. 6 gelegenes Geburtshaus wurde durch eine Gedenktasel ausgezeichnet, ebenso eine Marmortasel (mit den Medaillons des Peter Frang, Ludwig und Kaver S.) durch Rudolph S., ben jungften und letten artiftischen Trager Diefes Ramens, am Stammbaufe Diefer Kamilie zu Ried in Desterreich am 21. September 1868 enthüllt.

Bal. Rudolph Margaraff in den Nachträgen zu Brockhaus' Conversations-Lexikon der Gegenwart. Lpz. 1841, IV, 2. Abth. S. 655 ff. — Raczhnäki 1840, II, 499 ff. — Nagler 1846, XVI, 96 ff. — Die Nekrologe von Franz Pocci im Kunftvereinsbericht für 1848, München 1849, S. 56 ff. und Ernft Förster in Nr. 6 Kunstblatt vom 8. Februar 1849 (ebendas. Nr. 12 vom 26. Märg 1849 über Schwanthaler's lette Arbeiten und deffen Geschichte der deutschen Kunft 1860, V, 220 ff.). - Eine gang vorzügliche Schilderung des gangen Mannes, mit feinem Wollen und Können, als Mensch und Künftler, gibt A. Hagen in Eggers' Kunstblatt 8. Jahrgang 1857, S. 338 ff. und F. v. Reber, Geschichte ber neueren Kunft 1884, II, 325 ff. — Weniger glücklich war Franz Trautmann mit seinem Büchlein: "Schwanthaler's Reliquien, darin guter Bericht zu finden von des Meisters herkunft, Jugend und folgender Zeit. von deffen innerem und äußerem Wefen, auch Genoffenschaften, nächft, von deffen Zeichnungen und Poefie, von der Burg Schwaned und bis zu feinem Scheiden von hienieden — im Ganzen aber, wie deutsch, ritterlich und roman= tisch er gemuthet war" (München 1858 mit 23 Holzschnitten und Bignetten von Franz Pocci, theilweise nach Schwanthaler's Sandzeichnungen). Der langathmige Titel gibt eine Probe von Trautmann's Stil und Methode; dabei ift Schwanthaler's Todestag falfch angegeben! ebenfo auch in Regnet, Münchener Rünstlerbilder (1871, II, 189—214). Spac. Holland.

Schwarts: Andreas S. nennt sich auch mit dem Beinamen Scotus, welches auf Schottland hinweist, er scheint aber in Deutschland gelebt zu haben, wenn wir auch nur einige wenige Lebenszeichen von ihm besigen. Er vereinte sich mit mehreren Musikern, um dem Andenken des im Jahre 1553 verstorbenen Kaspar Othmayer in Kürnberg einen Denkstein in einer Anzahl Trauergefänge zu weihen. Darunter besinden sich die uns zum Theil ebenso unbekannten Componisten Johann Bucherus, Nicolaus Puls, Georg Forster und Konrad Praetorius. Der zuerst genannte Joh. Bucher sann unmöglich der Schweizer Bucher oder Buchner sein, da dieser bereits 1553 unter die Todten zählte. Bekannt ist nur Georg Forster in Kürnberg. Einen anderen Gelegenheitsgesang veröffentlichten

Berg und Neuber in Nürnberg im Jahre 1550. Aus diesen wenigen Documenten ist nur zu entnehmen, daß er in Nürnberg gelebt haben muß, denn dieser letztere Gesang ist zur Hochzeitsseier des Nürnberger Patriciers Christoph Hagen geschrieben. Rob. Eitner.

Schwark: Andreas S., mit dem Beinamen Francus. Er lebte zur selben Zeit wie sein Namensverwandter mit dem Beinamen Scotus (s. o.) und wahrscheinlich auch in Nürnberg. Beide vereint treten uns in der Sammlung Hochzeitsgesänge zu Ehren des Christoph Hagen von 1550 entgegen. Francus ist außerdem in Sammelwerken Nürnberger Drucker noch sechzehnmal mit deutschen und lateinischen Gesängen zu zwei bis 8 Stimmen vertreten. Darunter auch ein Trauergesang auf den im Jahre 1548 in St. Gallen verstorbenen Componisten Sixt Dietrich (siehe die Bibliographie der Musit-Sammelwerke des 16. und 17. Ihs. vom Unterzeichneten).

Schwart: Chriftian Friedrich S., geb. in Sonnenburg bei Ruftrin am 22. Oct. 1726, evangelischer Missionar in Borderindien, ftarb daselbit in Tanjour am 13. Febr. 1798. Sein Bater, ber Badermeister Georg S. († 1758) bestimmte den Knaben, wie deffen fruh verftorbene Mutter es gewünscht hatte, für das theologische Studium, und ließ ihn erst die Schule in Sonnenburg. bann 1741, nach seiner Confirmation, die lutherische Rathaschule in Ruftrin besuchen. Im Berbit 1746 bezog er die Universität Salle, welche ihn mehr als die damals wesentlich resormirte Universität in dem benachbarten Franksurt angiehen mußte. Denn früh hatte fein empfängliches Gemuth religiöfen Gindruden fich erichloffen, welche er durch "Erweckte" der Spener-France'ichen Richtung Außerdem war vor furzem (1743) fein älterer Landsmann, der Sonnen= burger Benjamin Schulte (geb. 1689, † in Salle 1760), nach einer vierundawangiajährigen Missionsarbeit im Tamulenlande aus Gesundheitzrudfichten nach Europa zurückgekehrt, hatte 1744 und 1746 seine Baterstadt besucht und bann fich in Salle niedergelaffen, um von hier aus auch ferner noch das Wert ber Miffion in Indien zu fordern. So fah fich S. gewiffermagen auf den Weg gewiesen, den er in halle einzuschlagen hatte. Sein erster Bang mar zu B. Schulte. Und wie der junge Student eifrig die Borlesungen von Siegm. Jakob Baumgarten, J. G. Knapp, Anast. Frenlinghausen u. A. besuchte, so wählte Jener ihn daneben auch zum Behülfen für feine neue Ausgabe der von Barthol. Ziegenbalg (+ 1719) und ihm selbst angefertigten Uebersetzung der Bibel in das Tamu-Lische, das beste Mittel, ihn in das Studium dieser Sprache einzuführen. Schwart's akademisches Triennium nahte seinem Ende, als von Danemark wieder an die Sallischen Anftalten die Aufforderung erging, an Stelle eines verftorbenen Miffionars andere geeignete Perfonlichkeiten für die feit 1620 bestehende Colonie in Tranquebar vorzuschlagen. Denn das von König Friedrich IV. (reg. 1699 bis 1730) unter Beirath feines Hofpredigers Lütkens (f. A. D. B. XIX, 700) geftiftete Miffionscollegium in Ropenhagen fand banifche Miffionare nur für feine Stationen in Grönland; als Sendboten nach feinen indischen Colonieen hatte es fich gewöhnt. Deutsche hinauszuschicken, die es sich in Salle erbat. Go mar 1705 Ziegenbalg, so 1719 Schulte erwählt worden, jett schlug dieser S. vor, ber nicht anftand, bem Rufe, den er vom herrn an ihn ergangen hielt, ju Man wird annehmen konnen, daß bei S. fowohl wie früher bei Schulte, die Jugendeindrücke aus ihrer Baterftadt Sonnenburg, dem alten Sit eines Johanniter-Berrenmeisters, in deffen Kirche Die Wappen gahlreicher Ritter sich befanden und der Ritterschlag neuer Mitglieder seierlich begangen wurde, von nicht zu unterschätzendem Ginfluß auf ihre Theilnahme an den Werken ber Beidenmission gewesen find. Nach furzem Besuch im Elternhause, wo er noch der

Schwark.

Heirath seiner Schwester beiwohnen konnte, eilte S. mit noch zwei andern ihm zugesellten Theologen: Polzenhagen aus Wollin und Hüttemann aus Minden, nach Kopenhagen. Dort wurden sie nach wohlbestandenem Cramen am 17. Sept. 1749 ordinirt und kehrten noch einmal nach Halle zurück, um am 4. Nov. die Reise

nach London anzutreten, woselbst fie am 8. December ankamen.

Die von König Wilhelm III., dem Oranier, 1701 bestätigte "Gesellschaft zur Fortpflanzung des Evangeliums in fremden Welttheilen" forgte für die Ueberfahrt nach Indien, wo die Miffionare in der englischen Colonie Rudelur landeten und am 30. Juli 1750 in Tranquebar eintrafen. Bahrend Guttemann später die Station Rudelur übernahm, Bolgenhagen schon 1756 einer Epidemie auf den bon den Danen besetzten Nicobaren erlag, arbeitete S. in Tranquebar awölf Jahre von 1750-1762, mit unermudlichem Gifer lehrend und predigend und die Gemeinde, welche mit mehreren Rirchen und Missionaren versehen war, durch seine berggewinnende Bersonlichkeit sammelnd und zusammenhaltend. tamulischen Christen, an Bahl fast zweitausend, vermochte er ichon am 28. Nov. 1750 ben Text Matth. 11, 25-30 in der Landesfprache auszulegen. Bon gunftigem Ginfluß mar es auch, daß in ben Rampfen, welche mahrend bes ofterreichischen Erbfolgekrieges und des siebenjährigen Krieges in Europa wie auch in den Colonieen ausgefochten murden, Tranquebar nicht in Mitleidenschaft gezogen murde, da die Danen aus ihrer Neutralität nicht heraustraten. Go konnten mehrjach die Glaubensgenoffen auch aus den englischen Stationen in Madras und Rudelur hier eine Zuflucht finden. Im Berlauf jener Rämpfe aber verschob fich in bemerkenswerther Weise die Machtstellung der Franzosen und Englander in Indien. Mährend im Nachener Frieden (1748) die Letteren nur mit Mühe in den Besit bes 1746 an die Franzosen verlorenen Madras wieder gelangt waren, bewirkten die staunenswerthen Ersolge Robert Clive's im Gangesthale nach dem Siege bei Blaffen über den Seradschah-ed-Daulah am 21. Juni 1757, sowie die Capitulation bes frangofischen Bondichern am 18. Jan. 1761, daß im Barifer Frieden von 1763 die Frangosen, wie sie Canada an die Engländer abtreten nußten, so auch ihren Einfluß im Dekan an diese einbüßten, wodurch das ihnen wiedererstattete Bondichern zu einer bloken Kactorei herabsank.

Mit freiem, weitschauenden Blick faßte S. diese Berhältniffe in's Auge und gewann die Ueberzeugung, daß das steigende Ansehen Englands benutt werden tonne, um auch unter den Gingeborenen aukerhalb des Colonialgebietes bas Evangelium zu verbreiten; man müsse daher auch die Unterschiede der deutschen und anglicanischen Kirche, namentlich soweit sie mehr ritueller als consessioneller Natur seien, nicht allzusehr betonen. In diesem Sinne hatte er schon 1757 die Ueberfiedelung des deutschen Missionars Rienander nach Calcutta geschehen laffen. beffen späteres Berhalten freilich feine Erwartungen täuschte, hatte 1759 fich mit dem Fürsten Tartabufinga zu Tanjour (im S. W. von Tranquebar) personlich in freundliche Beziehung gefest, weil dort eine driftliche Gemeinde unter eingeborenen Predigern emporbluhte. Und als nun die Englander auf den Bunfch des Fürsten von Arkot in deffen Festung Tritschinapali (unweit Tanjour) jum Schutz gegen feindliche Angriffe eine Besatzung legten, um welche fich eine Gemeinde sammelte, begab sich G. mit bem Miffionar Rlein dorthin in der Absicht, eine neue Station zu gründen. Sonntäglich predigte er deutsch, englisch, tamulisch und portugiefisch der Garnison und den Gingeborenen, und hatte die Freude, schon zu Pfingsten 1766 eine durch Geldsammlungen errichtete Kirche (die noch heute ftehende Chriftusfirche) einweihen zu tonnen. Diefer Erfolg muß um fo bedeutsamer erscheinen, als in nächster Umgebung der Stadt auf einem Felsen ein berühmtes Beiligthum des Sima und bei Sirengam ein heiliges Flußeiland mit ber größten vielbesuchten Bagode Sudindiens für Bifchnu fich befand. Aber

mit einem solchen Vorgehen auf bisher unbetretenen Pfaden fand S. weder in Halle, noch in Kopenhagen Anklang und Beisall. Walteten dort — wo B. Schulze 1760 gestorben war und Sotthilf Aug. France (der Sohn Aug. Hermann's), die Missionsangelegenheiten verwaltete — firchliche Bedenken ob, so sürchtete man in Kopenhagen politische Verwickelungen. So ward nach längeren Verhandlungen zwischen den Betheiligten 1767 das sriedliche Abkommen getrossen, daß von Halle auß S. (und damit auch die Station) der oben erwähnten englischen Missions Sesellschaft überlassen werden sollte. War doch 1726 auch B. Schulze, als er nach Madras übersiedelte, in den Dienst jener Gesellschaft getreten. Als Ersat sür S. in Tranquedar wurden die Missionare König und Leidemann gesandt; ihre Wahl war die letzte, welche G. A. France volkzog: er starb im August 1769.

Bis 1772 waltete S. in Tritschinapali seines doppelten Amtes als Prediger der Garnison, die er gelegentlich auf ihren Streifzügen begleitete, und als Sendbote des Evangeliums an die Heiden. Da geschah es, daß der Fürst Tulossi zu Tanjour, welcher 1763 seinem Vater Tartabusinga gesolgt war, von Feinden umdrängt und selbst sich zu schüßen zu schwach, sich zum Vasallen der Krone Englands erklärte. Die darüber erzürnte Englische Compagnie bereitete ihm schwere Drangsale, in welchen ihm S., sein wie seines Vaters Freund, ersolgreichen Beistand zu leisten verstand. So wünschte ihn der Fürst an seine Seite und S. solgte seinem Kuse in der Hossinung, daß ihm in Tanjour eine neue Thür zu ersolgreichem Wirken sich öffnen werde. Das persönliche Ansehen, welches er in allen Kreisen der Bevölkerung genoß, sein langjähriger Dienst an der Milsion in Indien ließen ihn gewissermaßen als den Reprösentanten der dortigen Christengemeinden erscheinen, eine Stellung, der man durch den Titel eines "Bischoss von Tanjour" Ausdruck gab. Wider sein Erwarten aber ward er auch noch auf politischem Gebiet eine hervorragende Kolle in schwerer Zeit zu spielen berusen.

Saben wir bisher gesehen, wie der steigende Ginfluß der Englander anfing auch die einheimischen Fürsten in seine Kreise zu bannen, so konnte es kaum fehlen, daß fich dagegen aus der einheimischen Bevöllerung heraus eine Reaction erhob, ehe sie aussichtslos erscheinen mußte. Sie ging aus von einem kühnen Abenteurer, Haider Ali, einem Muhamedaner, welcher von gleichem haß gegen die Hindu und ihre Religion, wie gegen die Engländer und ihre Herrschaft in Andien erfüllt war. Geboren wahrscheinlich um 1721, setzte er sich ansangs als Bandenführer in Mahfur (Mhfore am oberen Raweri) fest, nannte fich feit 1761 Fürst und suchte von dort aus seine Herrschaft weiter auszubreiten. Schon 1767 begann er feine Teindseligkeiten gegen die Engländer und als gehn Jahre später die nordamerikanischen Colonieen, unterftut von Frankreich, den Kampf gegen das Mutterland führten, nahm er ihn mit größerer Energie wieder auf, im Bunde mit den Frangosen. Zwar verloren diese dabei ihre letten Besitzungen in Indien, Bondichern und Chandernagore, aber Haider brach Friedensverhandlungen, ju welchen die Engländer den Bischof von Tanjour außersahen (1780), hinterliftig wieder ab. Selbst als ein bon Warren Sastings aus Bengalen gesandtes Beer unter Epre Coote dem kühnen Arieger bei Porto Rovo (nördlich von Tranquebar) am 1. Juli 1781 eine entscheidende Riederlage beibrachte, war er noch nicht gu bewegen die Waffen zu ftrecken. Erst nach haiber's Tod, als auch die Waffen in Amerika wieder ruhten, schloß sein Sohn Tippu am 11. Mai 1784 den Frieden von Mungalur, in welchem die Eroberungen herausgegeben murden. Das Land war zur Ginode geworden, ber Wohlftand zerftort: Die englische Regierung übernahm die Berwaltung in Tanjour und fette neben dem schwachen Fürsten eine Commission ein, beren Ehrenmitglied S. wurde.

Tuloffi starb schon 1787; der christliche Ginfluß vermochte es, die Wittwenverbrennung bei seiner Bestattung zu hintertreiben. Bor seinem Tode hatte er Schwark.

feinen zehnjährigen Neffen Serfogi adoptirt und zu feinem Nachfolger ernannt. S., ber ihn erzogen hatte, follte auch ferner fein Berather fein und ward ihm bald, wie einst seinem Bater, der Belfer in der Roth. Denn ein Salbbruber Tuloffi's, Amar Sing, machte dem Knaben den Thron ftreitig und ließ ihn einferfern; doch S. überzeugte die englische Regierung von ben gerechten Unsprüchen Serfogi's und bewirtte beffen Erhebung jum Raja von Tanjour. Er regierte bann bis 1834, ein Freund der Chriften und dem Bifchof, welcher 1798 im Allter von 71 Jahren ftarb, über das Grab hinaus ein dankbares Andenken bewahrend, aber selbst nicht Christ durch Taufe und Bekenntniß. artige Berhaltnig des Sindufürsten ju G. prägt fich am beutlichsten in bem prächtigen Marmordenkmal aus, welches er seinem Freunde in der Kirche des Forts von Tanjour errichten ließ, sowie in den englischen Berfen, welche er für Die fein Grab dafelbit bedende Granitplatte dichtete. Jenes, von Flagman angesertigt, stellt S. auf dem Sterbebette dar, ihm zu häupten seinen Freund, ben Miffionar Gerite mit ber Bibel in ber Sand, feitwarts ben Raja mit zwei Eingeborenen bor dem Bischof fich neigend. Die Berfe, in gleicher Beife den Berfaffer ehrend und den, an welchen sie gerichtet find, lauten in ihren Schlußzeilen (nach Graul's Ueberfetzung, in beffen "Reife nach Oftindien" IV, G. 12):

> "Denen in Finsterniß Helfer zur Klarheit, Wandelnd und weisend die Wege der Wahrheit; Segen den Fürsten, den Völkern und mir, Daß ich, mein Vater, nachwandele Dir, Wünschet und bittet Dein Serfogi hier."

Auch in der Fortfirche zu Madras veranlaßten die Directoren der Oftindischen Compagnie die Errichtung eines Marmordenkmals für S. mit einer ausführlichen,

feine Thaten schildernden Inschrift.

Mit S. hatte die danisch-hallische Mission ihren Höhepunkt erreicht. Waren schulze und S. dazu gedrängt worden in den Dienst der englischen Gesellschaft zu treten, so nahm begreislicher Weise in Kopenhagen wie in Halle die Theilnahme sür die Mission in Indien immer mehr und mehr ab und verlor 1844 nach der Abtretung der dänischen Besitzungen an England allen Boden. Englische Missionare zogen in die vorhandenen Stationen und Kirchen ein, doch hat daneben auch die Oresdener (Leipziger) Missionsgesellschaft, deren Leitung in jenen Jahren Dr. Graul übernahm, versucht, an einzelnen Punkten das Erbe jener stüheren Gründungen anzutreten.

Es würde die Grenzen dieser Stizze überschreiten, wollten wir näher auf diese Verhältnisse eingehen. Dagegen sei hier schließlich noch erwähnt, daß, obwohl spät, auch in Sonnenburg das Andenken an die beiden dort geborenen Missionaredurch ein Erinnerungszeichen wachgerusen worden ist. In der Johannitertirche besindet sich jetzt, inmitten der Wappenschlieber, unweit des Altars eine Gedenktasel sür B. Schultze mit dessen Geburts und Todestage, und eine andere für S. mit den gleichen Angaben und dem Zusat: "Errichtet von Freunden der Mission in und um Sonnenburg am 22. October 1855", d. i. seinem 130.

Geburtstage.

Bgl. Berichte der Königl. dänischen Mission in Ostindien von 1710—1767 und als Fortschung: Neuere Geschichte der evangelischen Missionsanstalt der Heiden in Ostindien. — Pearson, Memoirs of the life of Chr. Fdr. Schwartz, 1834, übers. Basel 1835. — Gehrmann, der Missionar C. F. S., Erlangen 1870. R. Schwarze.

Schwarts: Josua S., hochgestellter Geistlicher und Streittheolog. Er war geboren am 7. März 1632 zu Waldau in Pommern, wo sein Vater Prediger war. Aus der Schule in Stolpe vorbereitet, studirte er Theologie und Philosophie

auf ber Universität in Wittenberg und war hier besonders Schuler von Quenftedt. Rach vollendeten Studien machte er eine langere Reife ins Ausland und besuchte Bolland, England, Frankreich, julett hielt er fich noch langere Beit in Strafburg auf. Beimgetehrt hielt er eine Bredigt, in der er ftart gegen die Lehrfätze der Reformirten polemifirte und ward badurch genothigt, nach Danzig zu flüchten. Man verlangte ihn von da ausgeliesert, was indeß verweigert ward. Er ging dann aber nach Stockholm. Die Königin Wittwe, hedwig Eleonore ernannte ihn dann, mit Bewilligung der Stände, 1668 zum Prosessor der Theologie und beutschen Prediger an der neu errichteten Universität Lund. Er gerieth auch hier bald in Streit mit anderen Universitätslehrern, namentlich mit dem bekannten Samuel Pufendorf. Deffen Anschauungen über Nation und Bölkerrecht fand S. mit der rechten chriftlichen Lehre in Widerstreit: "Index novitatum Pufendorfii in libro suo de jure naturae et gentium, contra orthodoxa fundamenta Londini edidit", und Discussio calumniarum SP. 1687. Diefer Streit mard burch Richterspruch entschieden. Aber bald darauf ward ihm der Aufenthalt hier doch unmöglich, indem er in einer Predigt feine Zuneigung für den König von Danemark Christian V. und sein Königliches Saus gar zu offenbar an den Tag gelegt hatte. Er mußte um 1676 in ber Rleidung einer Magb fliehend bas Land verlaffen und richtete seinen Weg nach Kopenhagen. Vorher war er 1672 von der theol. Nacultät in Lund zum Dr. theol. promobirt worden. 1680 ward er in Robenhagen vom König zum Hofprediger ernannt. Er unterließ es auch hier nicht. recht heftig fortwährend gegen die Reformirten zu polemisiren und machte sich dadurch bei hofe migliebig. Man ergriff daher die Gelegenheit ihn in Ropenhagen log zu werben. Als ber Generalsuperintenbent v. Stöfen 1684 ftarb, ward er zum Generalsuperintendent für Schleswig ernannt, während M. Erdmann und nach ihm D. Stemann die holfteinische Generalsuperintendentur verwalteten. Nach des letteren Tode 1689 ward er zugleich zum Generalsuperintendent von Solftein ernannt und ihm der Titel Kirchenrath verlieben. Nebenbei wurde ihm die Propftei Rendsburg 1690 und Flensburg 1694 noch übertragen. Während ber König den herzoglich gottorfischen Antheil von 1684-89 mit Sequester belegt hatte, verwaltete er auch die Generalsuperintendentur in diesem Begirt. Er benutte dies auch in diesem Landestheil, wie durch seinen Borgänger, D. Alot, im königlichen Antheil der Berzogthumer früher geschehen, die Berpflichtung der Prediger auf die Concordienformel einzuführen. 1694 murde er angewiesen feine Wohnung in der Stadt Rendsburg zu nehmen, hier ift er am 6. Januar 1709 geftorben. Bu diefer Beit fand der lebhafte Rampf zwifchen ben Orthodoren und Pietisten statt, an dem auch G. sich lebhaft betheiligt hat. Er war eifriger Gegner der Pietisten, die er für gefährlich hielt. Er wußte es gu veranlaffen, daß am 14. August 1691 eine Ronigl. Berordnung die Synoden wieder ins Leben rief, die nun jährlich unter seinem Borfitz gehalten wurden. Ein Spnodalschluß lautete: Dag man auf die Reinigkeit der Lehre zu sehen habe, bamit nicht diligftische Meinungen und Brrthumer fich verbreiteten. Bon benen, welche fich der Gottesgelahrtheit widmeten, follten verdächtige Atademien bermieben werben. Die Brediger follten nicht die geringfte Beränderung in den Rirchengebräuchen unternehmen, noch eigenmächtig anordnen. Am 13. Juli 1692 ward den reformirten Predigern in Glückstadt bejohlen, daß fie fich nicht unterfteben follten, jemand von der lutherischen Gemeinde abzugiehen und zu ihrem Glaubensbekenntniß zu bereden. Den lutherischen Ginwohnern murde verboten, ihre Rinder in die Schulen fremder Religionsverwandten gu ichiden. Durch Berordnung vom 16. Juni 1693 ward geboten, die öffentliche Confirmation der Katechumenen, wo fie noch nicht in Gebrauch gewesen, sofort einzusühren. -

Wiber den herzogl. Generalsuperintendenten Sandhagen, den S. für einen Chiliasten bielt, schrieb er eine gründliche Widerlegung und fehte diefen Streit auch nach deffen Tod mit feinem Nachfolger Muhlius und den andern Vertheidigern deffelben fort. Auch führte er mit holfteinischen Bastoren einen litterarischen Streit. Baftor J. E. Linkogel in Giekau hatte Brof. Franz Burmann's in Utrecht Tractat vom Sabbath ins Deutsche übersett, mit Borrede und Randgloffen berausgegeben und diefem Reformirten darin beigeftimmt, daß die Sabbathsfeier als ein bloges levitifches Wert anzusehen, zu welchem neutestamentliche Chriften nicht mehr verbunden wären. G. fchrieb dagegen feinen "Bahren Bericht vom Sabbath". Der Paftor Linkogel ward feines Amtes entsetz und erft, nachdem er am 14. Dec. 1701 fich jum Widerruf bequemt, wieder im Umte zugelaffen. Baftor S. Bengen in Schenefeld fuchte den D. Schwarz zu vertheidigen in feiner Schrift: Chiliastenfreund und Sabbathsfeind. Auf fürftl. Befehl mard diefe Schrift am 5. Mai auf dem Markte in Riel durch Benkershand verbrannt. Die Gegenschrift des M. Rrato (3. M. Rrafft) widerlegte S. felbft in feinen "Chiliaftifche Borfpiele". Gin anderer Streit entstand dadurch, daß Baftor R. Sibbern in Gludftadt eine Schrift über die Seligkeit der Glaubigen in Diefem Leben herausgegeben hatte (1705). Der Berfasser hatte die Behauptung aufgestellt, daß unter ber Seligkeit in diesem und jenem Leben kein wesentlicher Unterschied sei. Dieser Meinung widersetzte fich sein College Pastor 2. Wildhagen und S. gab fein theologisches Bedenken über N. Sibbern's Lehre von der wirklichen Geligfeit ber Gläubigen in Diefem Leben 1706 heraus. Muhlius tam nun auch wieder mit zwei Gegenschriften: Nothgedrungene Unrede an Berrn Dr. J. Schwart, daß die Lehre von der wirklichen Seligkeit der Gläubigen in Diesem Leben nicht neu. im Worte Gottes begründet und von Luther felbst angenommen fei, und: Unverfälschter Sinn unsers lieben Baters, D. Martin Luther in dem bestrittenen Lehrsage von der wirklichen Seligkeit der Gläubigen allhier in diesem Leben untersuchet und aus all seinen Schriften füglich zusammen= getragen, 1708. Dagegen Schwart erft mit einem Schreiben an Wildhagen und mit erweiterter Widerlegung 1709 antwortete. Außer biesen polemischen Schriften hat S. noch eine ganze Reihe gelehrter Arbeiten der Welt übergeben, ein Zeugnif großer Thätigkeit. Wir nennen bavon folgende: "De ecclesia Lutherana" 1652, "Epistolarum de Syncretismo hodierno damnabili et noxio". Decas I und II 1664; neu edirt von Bruker Flensburg 1706, Hamburg 1710. "De sacra scriptura" 1668. "De autoritate symb. Formulae Concordiae". — "Contra Socinianos." - "Sciagraphia Concionis ex Joan, XII. 35, 36, feriis poenitentialibus, regio jussu, habendae", 1685 etc.

Moller, Cimbria litt. II, 719. — Jöcher, Gelehrtenlex. s. v. — Scholz, Holftein. Kirchengesch. 263. — Pontoppidan, Annales eccl. IV. 628. — Helwig, den Danste Kirkes. — Historie ester Kef. I, 473 ff. — Jensen-Michelsen, schlesw. holst. Kirchengesch. IV, 38.

Schwarts: Johann Christoph S., Rechtsgelehrter und Geschichtssorscher, war am 19. Januar a. St. 1722 zu Riga geboren. Er entstammte einer ansgesehenen Kathssamilie, die einst aus Mecklenburg nach Livland eingewandert war. Sein Vater, der Bürgermeister war, ließ dem Sohne eine sorgfältige Erziehung zu theil werden. Rachdem S. 1741 die Domschule seiner Vaterstadt beendet hatte, schickte ihn der Vater zuerst nach Petersburg, damit er sich mit den Verhältnissen der Residenz bekannt mache. Daraus besuchte er nach des Vaters Willen die meisten Städte Liv- und Csthlands, um von der Versassung und Verwaltung derselben genauere Kenntniß zu erlangen und hieraus erst ging S. nach Leipzig, wo er die Kechte studirte. Nach absolvirtem Studium

unternahm er eine ausgedehnte Bildungsreife durch Deutschland, Holland und England. 1745 kehrte er nach Riga zuruck und trat nun fogleich als Secretar des Rathes in den Dienft der Baterftadt, dem er 42 Jahre angehört hat. 1753 murbe er Oberfecretar, 1761 Rathsherr. Obgleich durch die Pflichten des Amtes, die er hochst gewissenhaft erfüllte, fehr in Unspruch genommen, fand er doch Zeit jum forgfältigen Studium der einheimischen Beschichte, sowie jur Durchforschung der Rechtsquellen, Brivilegien und Urkunden Rigas. Go erlangte er allmählich eine fehr gründliche und tiefe Renntniß der Verfaffung Livlands und Rigas. Alls daber 1767 die Stadt einen Deputirten gu der großen Gefetcommiffion in Mostau, welche Ratharina II. aus allen Provinzen Ruklands zur Abfaffung eines allgemeinen Gefetbuches für bas gange Reich zusammenberief, ju fenden aufgefordert murde, traf bie Bahl G. als den beften Renner der Rechte der Stadt. Er hat fich dann an den Berhandlungen der Commission lebhaft betheiligt und ift energisch für die Rechte Rigas eingetreten. intereffanten Auszug aus Schwart's Aufzeichnungen über seine Thätigkeit in Mostau von B. Hollander in den Situngsberichten der Gefellschaft für Geschichte und Alterthumskunde in Riga für 1885, S. 81-90.) Auch an den weiteren Berhandlungen in Petersburg bis 1772 hat er theilgenommen, bis die gange Commission zulegt ohne Resultat aufgelöft wurde. Schon vorher und auch nachher hat er mehrmals die Angelegenheiten Rigas in Petersburg vertreten. 1782 wurde Schwarz Burgermeifter und erhielt bamit die hochfte politische Stellung in seiner Baterstadt. Als 1787 die alte Berfassung der Stadt umgestoßen, der alte Rath beseitigt und ein Couvernementsmagiftrat eingesett wurde, legte er wie die meiften Mitglieder bes Raths fein Amt nieder; es war bem alten Patrioten unmöglich, an den neuen Institutionen, die er als rechtswidrig ansah, fich zu betheiligen. Seitdem lebte er in völliger Muße, gang ben Studien sich hingebend. Als 1796 Baul I. die alte Berfaffung wiederherstellte, wurde S. fogleich wieder zum Bürgermeister gewählt; er lehnte aber die Wahl ab, weil seine Kräfte nicht mehr den Anforderungen des Amtes gewachsen seien. innige Liebe und Treue zur Baterstadt, die ihn von Jugend auf beseelten, bewährte er auch in der Zurudgezogenheit vom politischen Leben. Un allen gemeinnützigen Unternehmungen nahm er theil, das allgemeine Wohl lag ihm stets am Bergen und er war ftets bereit, seinen Mitburgern mit Rath und That zu helsen. In ihm verband sich der ausgesprochenste patriotische Localgeist mit der echtesten und wärmsten humanität im Sinne Berder's und beffen ichone Burdigung feines Rugendfreundes Joh. Chr. Berens (Briefe jur Beforderung der humanität VI) paßt auch auf Joh. Chr. S. Gemeinfinn war die vorherrschende Charatter= Anfpruchslos und bescheiden im höchsten eigenschaft in Schwark's Wesen. Brade, verschmähte er alle Titel, fein einziger Stolz mar Burger Rigas zu fein. Fast alle feine Schriften erschienen ohne feinen Ramen, fo ferne lag ihm jede Autoreitelkeit. Seine litterarische Thätigkeit fällt beinahe ausschlieglich in die Beit feiner Burudgezogenheit vom öffentlichen Leben; feine Arbeiten find die reifen Früchte jahrelanger Studien. Bahnbrechend ift S. auf dem Gebiete ber altliblandischen Rechtsgeschichte. Sein "Bersuch einer Geschichte der Rigischen Stadtrechte" 1785 in Gadebusch's Bersuchen in der livländischen Geschichtstunde II St. 3 hat zuerft Licht und Rlarheit über einen Begenftand verbreitet, der bis dahin gang in Dunkel gehüllt war. Wenn auch gegenwärtig Schwarb's Arbeit durch die Forschungen F. G. v. Bunge's und besonders L. Napiersty's in wesentlichen Studen berichtigt und vielfach überholt ift, fein Berdienst wird da= durch nicht geringer. Bon noch größerer Bedeutung ist fein "Bersuch einer Beschichte der lieflandischen Ritter= und Landrechte" 1794. Es ift die erfte echt historische Darftellung der allmählichen Entwicklung der altlivländischen Rechts=

auftande und ihrer Rechtsquellen mit der S. eigenen Genauigfeit und Gründlichfeit durchgeführt. Diefe Schrift hat den Grund gelegt, auf bem &. G. v. Bunge, C. Schilling u. a. weiter gebaut haben. S. fann daher als der Bater der liblandifchen Rechtsgeschichte mit Recht bezeichnet werden. Als Geschichtsforscher und Urkundenkenner hat S. ebenfalls hervorragendes geleiftet. Durch feine "Diplomatischen Bemerkungen aus den lieflandischen Urkunden gezogen" in Supel's Nordischen Miscellaneen St. 27 und 28, Riga 1791, hat er die altliblandische Diplomatik und Urkundenlehre begründet. Doch nicht auf Riga und Altlibland beschränkte sich seine Forscherthätigkeit. Auch um die Geschichte Kurlands hat S. sich durch seine "Bollständige Bibliothek kurländischer und piltenscher Staatsschriften der Zeitfolge nach aufgestellt", Mitau 1799 fehr verdient gemacht. Leider wurde er bei diesem Werke, das noch heute jedem der fich mit der Geschichte des herzogthums Rurland gründlicher beschäftigt, unentbehrlich ift, von den Rurlandern nicht so unterstützt, wie er es gehofft und erwartet hatte. Um so mehr ist sein Sammelfleiß und seine Kenntniß des zerftreuten und ichwer zugänglichen Materials au bewundern. Ginen Anhana au dem gedruckten Buche, dem einzigen, welches unter seinem Namen erschienen ist (es geschah auch diesmal sehr gegen seinen Willen), Nachträge und Verbefferungen in 2 Bänden enthaltend, bewahrt das kurländische Brobingialmufeum. Ueber bie Aufhebung ber alten Rechte und Brivilegien feiner Baterstadt sprach sich S. gelegentlich bitter aus und ebenso brachte ihn, den sonst so milden Mann, jede Verunglimpfung seiner Heimath fehr auf. Unwillen entsprangen seine "Bemerkungen über M. Rarl Snells Beschreibung der ruffischen Provinzen an der Oftfee", Göttingen 1798, in denen er dem Berjaffer, der früher Rector der Domschule in Riga gewesen war, Flüchtigkeit, Unwissen= heit und absichtliche Entstellungen nachwies. S. wurde ein heiteres glückliches Alter zu theil. Bon seinen Mitburgern allgemein verehrt und geliebt, - er hatte keinen Feind — in glücklichen Familienverhältnissen lebend mar er in allen Fragen einheimischer Berfaffung und Geschichte das Dratel für Stadt und Land. Die neugegründete Universität Dorpat verlieh ihm 1803 als Zeichen der Anerkennung feiner Berdienfte die philosophische Doctorwurde. Geiftesfrisch bis an sein Lebengende starb S. am 7. November 1804, von der gangen Stadt betrauert. Bom Rathhaussaale aus wurde er bestattet, eine Ehre, die bis dahin noch keinem Mitgliede des Rathes jemals widersahren war. Bon 12 der angesehensten Raufleute wurde der Sarg hinabgetragen und später ins Brab gefenkt und eine unzählbare Menschenmenge gab dem Berewigten bas lette Geleit. Riga verlor in S. einen feiner edelften Sohne, einen der reinften und beften Batrioten. Richt nur in Riga, auch in Livland und Rurland, war in den erften Jahrzehnten Diefes Jahrhunderts feine Bufte in vielen Baufern gu finden.

Liborius Bergmann, Standrede beh der Beerdigung des Bürgermeisters Dr. Joh. Chr. Schwarz vom 11. Kovember 1804, Kiga 4. — Joh. Chr. Schwarz, eine biograph. Stizze in Albers' Kord. Almanach 1807, S. 130 bis 143. — Rece und Napiersth, Schriftstellerlexikon IV, 160—163. — Ein noch genaueres Berzeichniß seiner Schriften von Schwarz selbst hat Ar. Buchholz in den Sizungsberichten der Gesellschaft für Geschichte der Oftseeprovinzen in Riga 1889, S. 83—85 veröffentlicht.

Schwarts: Karl S., Schulmann und Geschichtssorscher, geb. am 31. August 1809 zu Düsseldors, † am 3. Juli 1885 zu Wiesbaden, Sohn des Steuerraths und Oberzollinspectors S., erhielt seine Ghmnasialbildung zu Bonn und Köln und studirte darauf von Ostern 1827 an zu Bonn und Münster Philologie und Geschichte. Rachdem er süns Jahre (1832—1837) an den Progymnasien zu Warburg und Kietberg als Lehrer gewirft hatte, solgte er im Herbste 1837

einem ehrenvollen Ruf an das turheffische Ihmnafium zu Fulda, dem er von da an jast 21 Sahre angehörte, junächst als Behrer ber alten Sprachen und Geschichte; im 3. 1846 wurde ihm daneben die Stellvertretung des erfrankten Directors Dr. Dronke und nach deffen Tode im 3. 1850 die felbstftandige Leitung des Gymnafiums übertragen; im 3. 1849 murde er zugleich von feinen Collegen jum Mitglied der Commiffion, welche jur Prufung der von den Lehrercollegien zu einer Reform der Chmnafien eingereichten Borichlage in Raffel zu= fammenkam, erwählt, fowie bon dem Ministerium in die Schulcommiffion gur Berathung der organischen Ginrichtungen der furhesisischen Symnasien und gur Bornahme der zweiten Brufung der Candidaten des höheren Schulamts berufen. Neben seiner amtlichen Thätigkeit fand er noch Zeit zu wissenschaftlichen Studien und litterarischen Arbeiten. Außer den zwei größeren Werten, dem längere Zeit vielgebrauchten "Handbuch für den biographischen Geschichtsunterricht", 2 Theile 1842 und 1844, nachher öfter neu aufgelegt, und der "Auswahl mittelhochdeutscher Dichtungen für höhere Lehranstalten" 1847 gehören diefen Jahren mehrere Monographien an, wie "Der Bruderkrieg der Söhne Ludwigs des Frommen" 1843. "Konrad der Franke" 1847, "Die Feldzüge von Robert Guiscard gegen das byzantinische Reich" 1854, "Bemerkungen zu Eigils Nachrichten über die Gründung und Urgeschichte des Klosters Fulda" 1856 und "Eigils Leben des h. Sturmius" 1858. Außerdem war er thätiges Mitglied des Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde. 3m J. 1858 erging an ihn die Aufforderung, die Leitung des herzoglich naffauischen Ihmnasiums in Hadamar — mit dem Titel Oberschulrath - ju übernehmen, welcher er Folge leiftete. Unter Anerkennung feiner gefegneten Wirksamkeit erhielt er am 4. Februar 1858 die erbetene Entlassung aus dem turheffischen Staatsdienfte, die philosophische Facultät der Universität Marburg aber ertheilte ihm am 2. December wegen seiner Berdienste um das heffische Schulweien und wegen feiner bortrefflichen Leiftungen auf bem Gebiete der deutschen Geschichte die philosophische Doctorwürde honoris causa. dem neuen Amte erwarb er fich bald die Anerkennung seines neuen Landesherrn und der Stadt Hadamar, welche ihm das Chrenbürgerrecht verlieh. Nach vier Jahren (Herbst 1862) wurde er zum Director des herzoglichen Ehmnasiums zu Wiesbaden ernannt, versah auch zeitweilig die Geschäfte eines Referenten über bas gefammte höhere Schulmefen bes Bergogthums bei der Landesregierung; nach dem Jahre 1866 fiel ihm die Aufgabe zu, die Anstalt, welcher er vorftand, nach Maggabe ber in Breugen bestehenden Schulverordnungen in neue Bahnen zu lenken. Im Berbfte 1874 erhielt er die erbetene Entlaffung unter Anerkennung feiner treuen Dienste und Berleihung bes Rothen Ablerordens 3. Claffe. Noch elf Jahre mar es ihm vergönnt, in ungeschwächter Gesundheit seinen Lieblingsftudien zu leben. Es war namentlich der biographische Theil ber Geschichtsforschung, welcher ihn besonders anzog und bis zu feinem Ende beichaftigte; buntle Buntte in dem Leben bedeutender Berfonen aufzuhellen, ent= legene Rachrichten aufzusuchen und zu einem abgerundeten Bilbe gusammen= austellen, insbesondere auch mündliche Rachrichten zu sammeln, wurde er bis zu feinem Ende nicht mude; die Darstellung felbst leidet, da er das Gesundene auch gang verwerthen wollte, manchmal wohl an einer gewiffen Breite. Wollen wir Die bedeutenderen Arbeiten aus feiner naffauischen Zeit namhaft machen, fo ermähnen wir zuerft die fürzeren Auffabe: "Feldzug Rudolfs von Sabsburg gegen Ottofar von Böhmen" 1859 und die Rede, welche er bei Gelegenheit des 25 jährigen Regierungsjubiläums des Bergogs Adolf hielt, 1865; ferner bie fleinen Mittheilungen im neunten Bande der Annalen des Bereins für naffauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung, deffen Director er damals mar, 1868, sowie die fürzeren Biographien in diesem Werke (die beiden v. Kruse) und in

Schwark.

der allgemeinen Enchklopadie von Erich und Gruber (Buchftabe Ru. L: mehrere naffauische Fürften, Karl August, Karl Chriftian, Karl Wilhelm und Karl Ludwig, und einige andere). Ginen größeren Umfang haben folgende Schriften: "Beitrage jur Geschichte des naffauischen Alterthumsvereins und biographische Nachrichten über deffen Gründer und Förderer", Bd. XI ber Annalen 1871. Auger vier ausführlicheren Biographien (von Luja, den beiden Sabel und v. Gerning) werden hier die litterarischen Bestrebungen und Forschungen von Bodmann, Kindlinger u. a. behandelt, fo daß das Buch eine mahre Fundarube biographischen Materials ift. Das Jahr 1872 brachte die Schrift über Albertine b. Grün und ihre Freunde, gleichfalls ausgestattet mit Lebensnachrichten über viele Personen aus diesem Kreise. Wie biese Mittheilungen meist auf ungedrudtem Material und mundlichen Ueberlieferungen beruhten, fo noch in viel höherem Grade die folgenden: "Lebensnachrichten über den Regierungspräfidenten v. Ibell", in Bd. XIV der Annalen 1875; "Leben des Generals R. v. Clausewit und der Fran Marie v. Claufewitz, geb. Gräfin v. Brühl, mit Briefen, Auffäken. Tagebüchern und anderen Schriftstücken", 2 Bde. 1878; Friedrich V v. Heffen-homburg und feine Familie aus Archivalien und Familien= papieren", 3 Bde. 1878; "Geschichte der Familie v. Gunderode", in der Allgemeinen Enchklopädie I. Bd. 97; einen Sauptabschnitt nimmt hier das Leben der Karoline v. G. ein; "Lebensnachrichten über Jean Pauls Freund und Geiftesverwandten Baul Emil Thieriot", in den Annalen Bd. 18. 1883. In seinem Nachlasse sand fich eine auf zwei Bande berechnete, vollständig ausgearbeitete Biographie von R. H. v. Meusebach, welche später in umgearbeiteter und verfürzter Form in den Annalen des naffauischen Bereins, Bd. 21 und 22, veröffentlicht murde. Die lette Arbeit, welche er turg bor seinem Tode vollendete, war die Erläuterung eines Briefes der "Mutter Von" an Walpurga v. Holzing bei ihrer Vermählung mit Justus Tiedemann, abgedruckt in dem Archiv für Litteraturgeschichte von Schnorr v. Carolsfeld. Nachdem er im Berbfte 1884 feine treue Lebensgefährtin verloren hatte, raffte ihn im Sommer 1885 eine kurze Krankheit hinweg.

Ein jüngerer Bruder von K. Schwarz war der verdiente preußische Generalieutenant August von Schwarz, geb. 1811, † am 22. Nov. 1883 zu Wiesbaden. Im J. 1831 zum Secondelieutenant in der damaligen 7. Artilleries Brigade ernannt, commandirte er im J. 1866 als Generalmajor (seit 1864) die Reserves Artillerie der ersten Armee, wurde nach dem Kriege zum Inspecteur der zweiten Artillerie-Inspection ernannt und zum Generallieutenant besördert; in dem Feldzuge von 1870 hatte er das Commando über die Artillerie vor Metzund wurde nach dem Kriege auf sein Ansuchen zur Disposition gestellt; in Ansertennung seiner Verdienste abelte ihn der Kaiser Wilhelm bei dieser Gelegenheit.

Seine letten Jahre verlebte er in Wiesbaden.

Netrolog in den Annalen des Bereins für nassausche Alterthumskunde und Geschichtsforschung, Bd. XIX.

Schwark: Kafpar S., gelehrter westsälischer Geschichtssorscher zu Dortmund. Die srüheste mir bekannte Erwähnung ist die in dem von Danubianus (s. A. D. B. IV, 750) 1582 an ihn gerichteten Gedicht, dessen Titel ihn als "nobilis piusque litteratus vir, Dominus Caspar de Manso, dictus de Nigris, gemino priscae Suartziorum gentis more cognomento, Patricius ac Duodecimvir Tremoniensis" bezeichnet. In der "Außfürlichen . . . Beschreibung der . . . Reichsstadt Dortmund" von Detmar Mulher (s. A. D. B. XXII, 489) und Corn. Mewe, vollendet 1616, abgedruckt bei Seibert, Quellen der wests. Weschreibung er (Seibert S. 374) als Quelle gerühmt und als fürzlich verstorben bezeichnet. Auch Hamelmann erwähnt ihn häusig als Geschichtssscher, z. B.

S. 319 f., 481, 720 f., ebenso v. Steinen, Quellen S. 46 u. sonst. Mehrsach fommt er vor als Patricius Tremoniensis mit Danubianus zusammen in Briefen aus dem Jahre 1609, veröffentlicht in Zeitschr. des Berg. Geschichtsvereins IV, 207 und vorher. Erhalten scheint von ihm nichts zu sein.

A. Döring. Schwarke: Johann S., Superintendent in Querfurt, † 1725. S. wurde 1637, den 28. November, zu Wittenberg geboren, erhielt feine Borbildung feit 1655 zu Freiberg in Sachsen, ftudirte Theologie 1657 auf der Universität Jeng, später zu Wittenberg und promovirte hier als Magister 1663, am 15. October. Unter der Anleitung von Quenftedt, Calov und Deutschmann bildete er fich bogmatisch ftreng lutherisch im Gegenfatz gegen Calirt. Auf Calov's Empfehlung wurde er 1669 Rector der Schule in der königlichen freien Stadt Bartfeld in Oberungarn, 1672 aber Rector des Chmnasiums in Leutschau. Bon bier 1674 vertrieben, erhielt er durch Empfehlung feiner Wittenberger Lehrer 1675 die Stelle eines Directors, Inspectors und Professors des Enmnasiums zu Weißenfels, das damals zum Erzstift Magdeburg gehörte. Da ihm zur Erlangung Diefer Stelle die Promotion als Doctor der Theologie gur Bedingung gemacht war, so promovirte er am 20. April 1675 zu Wittenberg und wurde darauf am 27. Mai in fein Umt eingeführt. Dasfelbe verwaltete er fechs Jahre. 1681 erhielt er das Baftorat und die Superintendentur zu Querfurt. In diesem Amte ftarb er 1725. - S. war zweimal verheirathet. An Schriften hatte er mehrere Abhandlungen und Bredigten veröffentlicht.

Bgl. Michael Ranfft, Leben und Schriften Chursächsischer Gottesgelehrten (1742) 2. Theil, S. 1145 ff. (Daselbst die Titel seiner Schriften S. 1156 ff.)

D. Tichadert. Schwarke: Morik Gotthilf S., geboren 1802 in Weißenfels (preuß. Prov. Sachsen), vorgebildet auf der Klosterschule Rogleben, studirte in Leipzig von 1821-1826 erft zwei Jahre Geschichte und Philosophie, dann drei Jahre Theologie. Nachdem er darauf Sauslehrer beim Bergog Emil von Holftein-Sonderburg-Augustenburg gewesen war, promovirte er 1829 in Halle als Dr. phil. mit der Differtation "De Jove Ammone et Osiride". Nach abermaliger Bauglehrerschaft bei einer polnischen Abelgfamilie, ftudirte er zu Berlin von neuem Theologie und bewarb sich bei der theologischen Facultät daselbst um die venia docendi mit einer Differtation "De Hebraeorum scepsi". Die Facultät wies bas Begehren ab. weil er in feiner Arbeit "Die Meinungen ber Gegner" und überhaupt "die ftrengere Theologie nicht hinreichend berudfichtigt habe" (sic), gab ihm aber den Rath, "mit feiner Arbeit sich den Zugang in die Rreife der Philofophen zu bahnen" (sic). S. befolgte diefen gewiß fehr wohlgemeinten Rath und habilitirte fich in der philosophischen Facultät zu Berlin für das Fach der allgemeinen Religionsgeschichte im 3. 1834. In Diefer Stellung veröffentlichte er zuerft 1843 fein Wert über: "Das alte Aegypten oder Sprache, Geschichte, Religion und Berfaffung des alten Aegyptens", I. Theil, welcher "Darftellung und Beurtheilung der Entzifferungsfusteme der drei altägnptischen Schriftarten, 2183, G. 40" enthalt. - Für Bunfen's "Aegyptens Stelle in ber Welt= geschichte" Theil I, 1845 arbeitete er S. 517—645 eine "Bergleichung des Altäapptischen mit dem Coptischen, und des Aegyptischen überhaupt mit dem Semitischen", Arbeiten, die wie das ganze Werk Bunsen's das Geprage des Berfruhten an fich tragen. Doch verriethen fie jedenfalls tüchtige Fachkenntniffe und trugen dem Berjaffer 1845 die Ernennung jum Prof. extraord. ber toptischen Sprache und Litteratur ein. Auf diesem Gebiete find von den Fachkennern befonders feine Tertausgaben geschätt worden. Es erschien 1843 "Psalterium in dialectum copticae linguae Memphiticam translatum quattuor evangelia coptice"

1846. An der Veröffentlichung anderer gelehrter Arbeiten hinderte ihn fein 1848 erfolgender Tod. - Es erschien nach seinem Tode zuerft, von feinem ehemaligen Buhörer S. Steinthal herausgegeben, 1850 die foptische Grammatik (493 S.), an der in der Zeitschrift der deutschen morgent. Gesellschaft, Jahrg. 1851, G. 275, 425, besonders die ausführliche Behandlung der Lautlehre und die genaue Untersuchung der dialettischen Berschiedenheiten des Memphitischen, Sahibischen Zur Syntax waren nur zerstreute Basmurischen gerühmt werden. Beobachtungen gesammelt. Der Berfaffer war eben über der Arbeit dabin= geftorben. — 1851 gab 3. S. Betermann heraus: Pistis Sophia, opus gnosticum Valentino adjudicatum e cod. mscr. Londinensi descripsit et latine vertit (390 S., kopt. 246 S. lat.), vgl. dazu die oben angef. Zeitschr. Jahrg. 1852, S. 296-298 (Kofegarten). Neuerdings find noch "Bruchstücke der oberäghptischen (fahidischen) Uebersehung des Alten Testaments" in ben Nachrichten ber t. Gef. der Wiffensch. ju Göttingen, Jahrg. 1880, Rr. 12, S. 401-440 von Ab. Erman veröffentlicht. - Die ebenfalls von S. in Angriff genommene Aufgabe einer Ausgabe bes toptischen neuen Teftaments wurde 1852 von Baul Boetticher (de Lagarde) aufgenommen, vgl. Zeitschrift der deutschen morgent. Gefellichaft, Jahrg. 1853, S. 115-121 (5. Brugsch). C. Steafried.

Schwarkenbach: Leonhard S. aus Spalt im Bisthum Gichstädt (Spalatinus), Dichter des 16. Jahrhunderts. Er war 1554 Stadtschreiber zu Ornbau a. d. Altmuhl und 1564 Stadtschreiber in Gungenhaufen. Bubor veröffentlichte er "Ein schöne Comedi, darinnen rechte trew und freundtschafft an zweben gefellen, der ein heglicher den andern ben dem leben erhalten, fürgestelt würdt". Nürnberg (1551). 8°. Dies Stud beruht auf Boccaccio's Novelle von Titus und Gifippus und ift von der um drei Sahre alteren, aber damals noch ungedruckten Komödie Titus und Gijippus des Hans Sachs (Werke 3, 2, 4) unabhängig. S. verfährt auch viel felbständiger mit seiner Vorlage als Hans Sachs: er führt nicht vor, wie Gisippus seine Braut Sophronia ohne ihr Wissen dem Freunde abtritt, fondern beginnt erst nach dem geschehenen Betruge. Er butet sich vor Nachahmung der wohlstilisirten Reden bei Boccaccio und führt den Dialog leidlich lebendig; aber das Beiwerk überwuchert etwas die Handlung. Terenzianische Gestalten wie der wohlmeinende Nachbar Chremes, der Knecht Shrus, der Schlemmer Inato tummeln fich in den ersten Acten, plundernde Landsknechte und Diebsgesellen in den folgenden auf der Bühne, und mit be-sonderem Behagen wird die seierliche Gerichtssitzung ausgemalt. S. schrieb auch "ben jungen anfahenden und noch ungeübten Schreibern zu dienftlichem nut". eine Synonymit, beren Verhältnig zu ihren Vorgangerinnen noch zu untersuchen bleibt: "Synonyma. Formular, wie man einerley meinung auff mancherley ahrt vnd weise soll außsprechen." Nüremberg 1554. 8°. Wiederholt Franksurt a. Mayn 1564 fol. Ebb. 1571 und 1580. fol. In der Borrede hebt er hervor, daß "fast inn jeder Landtschafft ein fondere ahrt zureden entsbringen. und ben nahe kein Region im gangen Teudtschlandt die andern recht wol vernemen oder berftehen tan. Darumb dann das aut hochteutich, fo bigher in ben Canglepen erhalten und ben den gelertten in vblichen gebrauch bliben, zuerlernen fehr mühesam ift, vnnd hohes fleng bedarff".

Goedeke, Grundrig 2 II, 383. 3. Bolte.

Schwartzerdt: Georg S., Geschichtschreiber, geboren nach 1497, † nach 1560. Er ift der zweitälteste Sohn des pfälzischen Rüstmeisters Georg S. († 1507). dessen ältester Sohn als Philipp Melanchthon eines Weltruses genießt. Bermuthlich hat er mit seinem Bruder denselben Ansangsunterricht genossen, zuerst in dem Geburtsort Bretten, einer kleinen damals pfälzischen, jest badischen Stadt, sodann in Psorzheim auf der Lateinschule, aus der viele berühmte Männer her-

vorgegangen find. Sodann folgte er seinem Bruder Philipp nach der Hochschule Tübingen, woselbst er den 24. März 1514 als Georgius Schwartzerd de Bretten in die Matrikel eingetragen ist (vgl. Roth, Urkk. 3. Geschichte d. Universität Thbingen, S. 597). Wann er die Hochschule verließ, und welche weiteren Schickfale er zunächst erlebte, wiffen wir nicht. Sicher ift, daß er im 3. 1525, zur Zeit bes großen Bauerntriegs, wieder in feiner Baterftadt Bretten mar. Bier durfte er den größten Teil seines Lebens verbracht haben. Als gebildeter und mohl= habender Mann rückte er bald zu geachteter Stellung auf. Schon 1531 wird er als Mitglied des Gerichts erwähnt. 1546 ist er Schultheiß von Bretten (vielleicht war er es schon früher geworden); 1548 ist er kursurstlich-pfälzischer Reller, d. h. Rentmeister ebendafelbit. Er hatte aus drei Ehen zwölf Rinder. unter benen Sigismund, ber in Wittenberg ftubirte und später Lehrer an ber Sochichule Seidelberg wurde, ihm besondere Freude machte. Mit feinem Bruder Philipp stand Georg in dauerndem Verkehr; er besuchte ihn auch einmal zu Wittenberg. Leider find die Briefe, welche die Brüder gewechfelt haben, bis auf zwei verloren, welche in deutscher Uebersetzung in Tischer's Leben Melanchthons (als Anhang) abgedruckt find. In den firchlichen Rämpfen der Kurpfalz hat Georg fich als überzeugungstreuer Lutheraner bewiesen. — Durch drei historische Arbeiten hat er sich eine geachtete Stellung in der historischen Litteratur erworben: 1) "Nachricht von dem Bauernaufruhr von anno 1514—1526", herausgegeben von J. Würdinger im Neuburger Collectaneenblatt, Jahrg. 43 (vgl. Dazu die Sigungsberichte der Münchener Atad. (phil.=hift. Klasse) 1879. I. 207-217). Die vorläufigen Bauernempörungen, welche dem Bauernkrieg von 1525 vorangingen, find einleitungsweise behandelt. Den hauptinhalt bilbet die Erzählung von den Schicksalen des Bruhrains und des Kraichgaus im Bauernfrieg 1525. - 2) Die zweite Schrift ift eine Erzählung von der Belagerung Brettens im Jahre 1504 durch Herzog Ulrich von Württemberg, abgedruckt bei Mone, Quellensammlung 3. bad. Landesgesch. II, 1—17. — 3) Die dritte Arbeit ift eine "Pfälzische Reimchronik", welche die Ereignisse von 1536-1561 beschreibt, aber vielleicht am Anfang verftummelt ift. - Gemein= fam ift den drei Arbeiten eine redliche Singabe an den Stoff, ein ausgesprochener Pfälzer Patriotismus und eine religiofe Auffaffung der Ereigniffe.

K. Hartselder, Zur Geschichte des Bauernkriegs in Südwestdeutschland (Stuttgart 1884), S. 14—23, woselbst die ältere Litteratur verzeichnet ist. — Fr. X. v. Wegele, Gesch. d. deutschen Historiographie (München u. Leipzig 1885), S. 301.

Schwartsopff: August Heinrich Theodor S., evangelischer Geistlicher und Dichter, geboren am 14. Juli 1818 zu Magdeburg, † am 10. Juni 1886 zu Wernigerode. Als der älteste Sohn des Wirths "Zum goldenen Schiff" und Holzhändlers Franz S. am Fischeruser zu Magdeburg besaß A. S. als väterliches Erbtheil einen kräftigen Körperbau und srommen, ossenen Sinn, während die thatkräftige, bewegliche, als Märchenerzählerin außgezeichnete Mutter eine mächtige Einwirkung auf das sinnige Gemüth und die dichtende Einbildungskraft des Sohnes ausübte. Was die Natur in ihn gelegt und das Haus geboten hatte, sand in dem, was die von dem herrschenden rationalistischen Geiste getragene Domschule seiner Vaterstadt, die er vom neunten dis neunzehnten Lebensjahre besuchte, ihm zusührte, nicht die rechte Nahrung und Pflege. Als er sich daher nach Beendigung dieser Schulzeit in Halle der Theologie widmete, war sein Sinn weder auf den rechten Kern und Stern dieses Studiums gerichtet, noch war auch hier die dargebotene Speise eine die rechte geistige Entsaltung sördernde. Eindruck machte auf den erwachsenen frischen Jüngling, der auch sür

das deutsche Burichenleben eine feurige Begeisterung nährte, Die Weltweisheit eines Schelling und Segel. Wiederholt zwischen Salle und Berlin wechselnd verwandte er auf feine Studien vier gange Sahre und beftand in Salle das erfte und mit Auszeichnung das zweite theologische Eramen. Aber erft als er dann nochmals Berlin auffuchte, befonders um noch etwas Philosophie zu treiben, erfuhr er eine große innere Umwandlung durch den Eindruck, den die kindlich fromme Berfon= lichkeit Cogner's auf ihn machte. Er war dann beinahe ein Jahr lang Mit= glied des Otto v. Gerlach'ichen Convicts und betheiligte fich auch an ben Werken der inneren Miffion, wobei ihn seine Frische und die Babe anschaulicher volks= thümlicher Beredsamkeit fehr unterftütte. Als Conrector der Elisabethschule und Bulfsprediger bes P. Palmie in Stettin feit 1846 gum erften Mal in fefter Amtsbestallung offenbarte er, wenn auch nicht in den engsten schulmäßigen Formen, feine befondere Begabung für den Lehrerberuf. Die mit Begeifterung an ihm hangenden Schülerinnen gewannen burch ihn gesegnete Gindrude für ihr ganzes Leben. Auch durch Missions= und Erbauungsstunden, sowie durch litterarische Bortrage entwickelte er eine große Thätigkeit. Seit April 1847 mit einer Tochter des Kaufmanns Schwenkert in Magdeburg vermählt durchlebte S. die im nächsten Jahre beginnende Revolutionszeit in Stettin und bethätigte fich. tief dadurch bewegt, als treuer Königs= und Vaterlandsfreund. Anfangs 1852 erhielt er vom Grafen Benrich ju Stolberg-Bernigerode die Stelle eines Bofcaplans zu Wernigerobe, womit die Aufficht über die dortigen Schulen, außer ber Oberichule, verbunden mar. Fortan gehörte er in der gangen zweiten Sälfte feines Lebens der Grafichaft Wernigerode und dem Barge an, deffen ichone Natur anregend und befruchtend auf feine Natur einwirkte. 3m 3. 1855 folgte er dem Rufe des Grafen Botho zu Stolberg als Pfarrer in dem lieblich gelegenen Alfenburg. Sein neues Umt in dem durch Guttenbetrieb und Fremdenvertehr fehr lebhaften Fleden ftellte an ihn recht schwierige Anforderungen, aber durch feine Wähigfeit, fich in die Unichauungen und Beduriniffe ber verichiedenen Bollsfreife hineinzuversetzen und durch seine große Langmuth und Milde, soweit es seine eigene Verson betraf, wußte er diefer Schwierigkeiten herr zu werden und sich das allgemeine Bertrauen und die Liebe feiner Pfarrtinder zu erwerben. Seine im Freien geseierten Missionsseste fanden bald Nachahmung in der Umgegend; in den Rachmittagspredigten verftand er es befonders auf die Rinder einzuwirken, indem er ihnen gegenüber gang wie ein Kind wurde. Diese Weise entlehnte er von Ludwig harms, beffen Berfon und Wefen ihm ungemein zusagten. ihm auf entschieden lutherischem Standpunkt stehend vermied er doch den Austritt aus der Landestirche, weil er dem feparatiftischen Wefen durchaus abhold mar, auch alle mehr perfonlichen Abneigungen dem großen Blid auf die ganze firchen= geschichtliche Entwicklung unterordnete. Nach 7 1/2jähriger Wirksamkeit in so reizvoller Natur berief ihn der regierende Graf, nunmehrige Fürst Otto zu Stolberg = Wernigerode nach Wernigerode jurud und zwar als Pfarrer an der St. Johannisfirche in der Reuftadt. Mittlerweile hatten aber die Anstrengungen und Aufregungen der in anderer Beziehung fehr angenehmen Ilfenburger Amtsthatigteit die Kräfte des ftarten Mannes fo mitgenommen, daß er auf Erholungs= reifen Stärkung für seine angegriffenen Rerven suchen mußte. Bon 1863 ab wirkte er dann bis an fein Ende in feinem Wernigerödischen Amte. Erichwert wurde diese Thätigkeit durch die mahrend feiner Amtsführung faft bis gur Berdoppelung vor sich gehende außerordentliche Bermehrung der Gemeinde, jumal der fast nur aus Arbeiterbevölkerung bestehenden neuen Reuftadt. Sier galt es neben ber sonstigen Amtsthätigkeit das Werk der inneren Mission zu treiben, wobei ihm feine Gattin treu zur Seite ftand. Die Aufficht über die vielfach vermahrloften Rinder der Arbeiter nothigte gur Gründung einer Kleinkinderschule.

Die Knaben suchte er im Rettungshause zu Reinstedt unterzubringen, zu beffen Borftand er Jahrzehnte lang gehörte. Lebhaft betheiligte er sich an den Bestrebungen B. A. Huber's zur Sebung ber arbeitenden Rlaffe, besonders ber Handwerker. Im Huber'schen "Bereinshause" zu St. Theobaldi hat er eine längere Reihe schönwissenschaftlicher Borträge, besonders über Shakespeare gehalten. Daneben find hier Vorträge gleichen Inhalts vor einem engeren Kreife von Zuhörerinnen im eigenen Saufe zu erwähnen. Auch bei der ihm zu berdankenden stilvollen Erneuerung der St. Johannistirche ist tirchliches und afthetisch= fünstlerisches Interesse nicht zu trennen, wie er denn überhaupt eine folche Trennung nicht wollte. Die während seiner Amtszeit durchgeführte Neugestaltung der Rirchenversaffung erfüllte ihn anfangs mit großer Sorge, doch durfte er es noch zu seiner Freude ersahren, daß der Erfola teineswegs alle jene Befürchtungen rechtfertigte. - S. war fo fehr geborener Dichter, daß von früher Jugend an alle feine Gedanken sich dichterisch gestalteten. Das äußere poetische Gewand bot fich ihm dabei fo unwillfürlich dar, daß noch der gereifte Mann öfter darauf achten mußte, es ba fern zu halten, wo es nicht an der Stelle war. 3m Berhaltniß zu der Tulle von Dichtungen und Liedern, die ihm gegeben waren und in denen er innere Erlebniffe fang, geschichtliche und kirchliche Ereigniffe feierte, des Hauses oder seiner gahlreichen Freunde Weste mit seiner stets bereiten reichen Muse verschönte, ist der Umfang dessen, was er selbst bei Lebzeiten durch den Druck veröffentlichte, ein recht geringer. Es entspricht das dem edelsten Rern feines Wefens, der großen Demuth und Bescheidenheit. Er fang, weil er fingen mußte, nicht um irbifchen Nachruhms willen. Alls er bas Biel feiner Erdenlaufbahn nahe fühlte, regte fich in ihm wohl das Berlangen, die verwehten und zeritreuten alten Blätter zusammenzulesen, um fie Angehörigen und Freunden zu hinterlaffen. Die einzige Gedichtsammlung aus der Jugendzeit "Phrisches und Episches von einem Menschen" (ohne Nennung des Ramens) erichien 1845 bei Englin in Berlin. 218 bann Die bichterische Gestaltungstraft und Die Bahl neuer Gedichte ftart angewachsen war, gab er 23 Rahre fpater 1868 bei G. G. Barthel in Salle eine neue Sammlung feiner Gedichte (177 G. 120) heraus. In zwei Abtheilungen: 1) Bon den ewigen Soben und Brunden (- G. 92), 2) Von der Welt, Wald und Feld — enthält fie theils geiftliche theils welt= liche Gebichte, Die gumeift borber in Blättern und Zeitschriften erschienen waren, besonders seit 1854 im "Bolksblatt für Stadt und Land", das fünf Jahre vorher Phil. Nathufius übernommen hatte. Erft nach des Dichters Tode erschienen bann bon der Kamilie des Berftorbenen herausgegeben und gegenüber der früheren Sammlung bedeutend vermehrt Schwarttopff's Gedichte bei Bohme in Leipzig in zwei Octavbanden, der erfte, die geiftlichen enthaltend, 398 S. ftark, 1887, der zweite, die Gedichte "Aus Ratur und Belt" umfaffend und 549 G. zählend. 1888. In dem letteren Bande find hervorzuheben die gahlreichen vaterländischen Gefänge, mit denen er die Ereignisse der Jahre 1870 und 1871 begleitete. Die 1875 ju Riffingen erschienenen "Riffinger Erinnerungen eines Badegaftes" zeugen bavon, was auch von den anderen Erholungsreifen nach Blankenberghe, Reichen= hall, Karlsbad, der Schweiz gilt, daß jene Abspannungen aus der schweren Berufsarbeit sich für dichterische Schöpfungen fruchtbar erwiesen. Dies gilt auch insbesondere von der größten unter ihnen, den "Pfalmenklängen". Erft allmahlich jum Abichluß gebracht und 1883 bei G. Böhme in Leipzig (316 G. 80) erichienen, ift der Rern Diefer fpater ausgereiften Frucht am deutschen Seegestade bei dem Badeaufenthalt in Norderney entstanden. Mit gewissenhafter Sorgfalt aus der Külle der heiligen alttestamentlichen Lieder schöpsend hat der Dichter ber Gegenwart doch in neuer Weife und in neutestamentlichem Beiste ausgeströmt, was fein Gemuth und Sinnen aus diefer Quelle schöpfte. Wir haben es feinesweas mit einer blogen poetischen Uebersetzung bes Pfalmbuchs zu thun. Beije ber Neudichtung ift übrigens nicht überall biefelbe, verschiedene Pfalmen find in doppelter Geftalt umgebichtet. Während beifpielsmeife 119a genauer bem vorgefundenen Gedankeninhalte nachgeht, ift 119b "Des Chriften goldnes Abe" eine durchaus freie Neudichtung, die fich nur außerlich an die alphabetische Ginrichtung des mit diefer Bahl bezeichneten Pfalms anschließt. Nächft und neben der heiligen Schrift war für S. schon von Jugend auf Gegenstand eifrigen Forschens und Betrachtens die Schauspielbichtung Shakespeare's, des "Dichters bes Gewiffens". In dem, was er hierüber in Wort und Schrift mittheilte, tritt gang besonders der weitherzige Anschluß des Chriften an alles Schöne und Große in menschlicher Runfigeftaltung hervor. Leider ift manches von diefen Arbeiten verloren gegangen. Bei feinen Lebzeiten erschienen nur die Auffahe: "Shatespeare in feiner Bedeutung für die Rirche unferer Tage" und : "Fauft, Lear und Macbeth". Nach seinem Ableben veröffentlichte die Familie im J. 1888 vierzehn diefer Abhandlungen, als: "Shakefpeare's Dramen auf ewigem Grunde" (Bremen und Leipzig, C. Cd. Müller's Berlag. 430 G. 80) und im nächsten Jahre drei weitere: "Goethe's Faust", "Goethe's Tafso" und "Calderon's Leben ein Traum" zugleich mit bem dreiactigen Schauspiel Judas Ifcharioth unter dem Titel Charakterstudien" (ebendaselbst. 197 S.). Die letztgenannte in den spätesten Lebensjahren entstandene Studie versucht mit großer Meifter= schaft auf psychologischem Wege die überaus schwierige Frage nach dem Grunde bes ichauerlichen Berraths des Jungers an feinem Berrn zu lofen. Gin warmer Freund der inneren wie der äußeren Mission, die er einst zu seinem Lebensberuf hatte wählen wollen, verfaßte S. auch eine ganze Reihe missionsgeschichtlicher Schriften, die vom evangel. Bücherverein zu Berlin verlegt wurden. Theilweise von größerem Umfang - fein "Polynefien" ift 362 Octavfeiten ftart - find diese Arbeiten durch ihren Gedankenreichthum, tiese Ersassung des Gegenstands und Sichhineinversetzen in die Culturzuftande und Anschauungen der verschiedenen heidnischen Völker höchst bemerkenswerth.

Seinem Berufe nach zunächst Diener am Worte hat S. natürlich den vorwiegenden Theil feines Sinnens und Wirkens in deffen Berkundigung geubt und niedergelegt. Durch meisterhafte innere Bliederung, Gedankenfulle und Wärme der Ueberzeugung ausgezeichnet, wurden feine Predigten auch mit einer außerordentlichen Darstellungsgabe vorgetragen. Mochte er auch bei dieser Wucht der Beredsamkeit in Gedanken, Ton, Geberde und seiner originellen Weise wohl nicht den eigenartigen Bedürsnissen eines jeden Hörers in gleicher Beise gerecht werden, so war dennoch die Gesammtwirfung eine große, zumal wenn dem regel= mäßigen hörer die Art und das innere Wesen des Bredigers vertrauter wurden. Erschienen waren bei seinen Lebzeiten nur drei Octavbandchen unter dem Titel "Körner und Aehren", das erfte eine "Nachlese aus dem Evangelienacher", das zweite "Rachlese aus bem Epiftelacker", bas britte "Gefammelte Körner und Aehren auf dem Rain zwischen Evangelien- und Spiftelacker" (Reu-Erkerode und bezw. Braunschweig im Berlage ber Buchhandlung der Joiotenanftalt, dann 1880 vom Berliner hauptverein für driftliche Erbauungsichriften aufs neue herausgegeben). Jungft ift nun aus dem Nachlaffe vorläufig ein erfter Band seiner gesammelten Predigten unter dem Titel: "Gabe deine Luft an dem Herrn"

bei C. Ed. Müller in Bremen erschienen.

Nachdem S. schon seit einer Keihe von Jahren zur Herbst= und Sommerszeit Stärkung in Badereisen hatte suchen müssen, tras ihn ansangs Juni 1886 ein stärkerer schmerzlicher Krankheitsansall. Bei seiner großen Berusstreue hatte er bei einiger Kückehr der Kräste sich schon entschlossen, am Sonnnabend die Pfingstbetstunde, tags darauf die Hauptpredigt am ersten Pfingsttage zu halten,

als er am 10. d. Mts. von einem Gehirnschlage getrossen wurde, dem er bald erlag, nachdem er jedoch vorher wieder zum völligen Bewußtsein zurückgefehrt war und im sesten Bertrauen seine Seele dem besohlen hatte, dessen Gnade und Herrlichteit zu verkündigen sein heiliger Beruf gewesen war. — So frästig und markig seine Rede und sein inneres Wesen, so frästig und gedrungen war auch seine äußere Gestalt. Das große leuchtende Auge war ungemein beweglich, spiegelte aber ungleich öster Freundlichkeit und Milde als Jorn wieder, der ihn freilich auf Augendlicke dem Bösen und Widerwärtigen gegenüber hestig bewegen konnte. Die Farbe seines krästigen Haarwuchses ließ keinen Zweisel über den Erund und Anlaß des Familiennamens, erwies sich daher als altes unversälscht überliesertes Bätererbe.

Vgl. die Mittheilungen des ältesten Sohnes Dr. Paul Schwarzkopff im Jahrg. 1886 der "Allgem. konservat. Monatsschrift", Leipzig, bei G. Böhme S. 843—862.

Eb. Nacobs.

Schwartfopf: Joachim S., ein hervorragender Beiftlicher und Rangel-

redner, wurde am 13. Auguft 1593 zu Bufterhaufen a. d. Doffe in der Mark Brandenburg geboren. Sein Bater war Prediger daselbst und wirkte später als geiftlicher Inspector in Wittstock. Der Sohn erhielt seine Bildung auf dem Joachimsthal'ichen Symnafium in Berlin und zeichnete fich hier ichon als Berfaffer lateinischer und griechischer Gedichte aus. In Frankfurt a. D., wo er das theologische Studium begann, gab er die erften Broben seiner firchlichen Beredsamkeit; in Wittenberg feste er unter Sutterus, Baldinus, Franzius und Meigner seine Studien fort und wurde danach 1618 als Prorector an die Schule ju Wittstod berufen. Im J. 1622 kam er als zweiter Diakonus nach Reu-Ruppin, wurde bier 1626 erfter Diakonus und 1639 Inspector, in welcher Stellung er bis zu feinem Tode 1669 verblieb. Seine Amtsthätigkeit in Reu-Ruppin mar eine vielfeitige und ausgezeichnete; unermüdlich half er mit feiner Rraft aus, wenn die Noth es erforderte. Als in der Peftzeit feine Amtsbrüder fämmtlich dahingerafft waren, versah er das geistliche Umt in der Stadt gang allein; mahrend des dreifigjahrigen Rrieges war er wiederholt Abgefandter der Stadt, um bon ben feindlichen Generalen Schonung für die Burger zu erbitten. Nach der "Theologia Eusebiana" feines Amtsnachfolgers S. Dietrich war S.

ein hochbegabter ebangelischer Trostprediger, und seine Casual= und Leichen= predigten, von denen uns mehrere erhalten sind, zeugen von einer für die da=

malige Zeit hervorragenden Beredfamkeit.

F. Hendemann, Die evangelischen Prediger Neu-Ruppins, 1867. S. 24 ff.

Schwartsopf: Johann S., Kanzler von Braunschweig-Wolsenbüttel, war der Sohn eines wolsenbüttel'schen Syndicus. Zu Bockenem am 28. Kod. 1596 geboren, auf den Schulen von Goslar und Hildesheim vorgebildet, studirte er in Helmstedt Rechtswissenschaft und wurde, nach kurzem Zwischenbesuche der Universitäten Jena und Leipzig, ebendaselbst zum Dr. jur. promovirt. Als Advocat am fürstlichen Hossericht zu Wolsenbüttel wurde er dem Herzog Christian, Bischof von Halberstadt, bekannt und im Stifte desselben als advocatus fisci angestellt (1623). Die Bestallung erlosch zwar schon nach einem Jahr durch Christian's Resignation, thatsächlich aber blieb S. oder wurde vielmehr erst jetzt im besten Sinn des Worts der Anwalt des Stists und der Stadt Halberstadt in den Nöthen der Wallenstein'schen Invasion. Nicht nur Stist und Stadt, auch Wallenstein selbst sah ihn ungern aus dem Provisorium scheiden und gab ihm, als er sich nach Helmstedt zurückzog, militärisches Chrengeleit. Hier erging wieder ein Rus des "tollen" Christian an den bewährten Mann: er sollte dessen

Kriegsrath werden. Allein S. schütte mangelnde Sachkenntnig vor und blieb in helmstedt als Privatdocent und bald auch ftadtischer Syndicus, die Berufung au demselben Umt in halberftadt ablehnend. Seit 1627, in welchem Sahre er fich mit ber Tochter des Burgermeifters Gartner verheirathete, wolfenbuttel'icher Landfyndicus und als folcher bei der Auseinanderfetung der Erben Berzogs Friedrich Ulrich betheiligt, wurde er dem Bergog August dem Jungern vertraut und flieg, nach deffen Regierungsantritt in Wolfenbuttel jum fürftlichen Confistorialrath ernannt (2. October 1637), in rafcher Folge jum Geheimen Rammer= rath (28. October 1637) und jum Bicekangler (21. October 1639) auf. 3. 1646 (6. März) wurde er zum Kanzler ernannt. Fiel in Hannover und Celle infolge der jugendlichen Leichtfertigkeit und Unerfahrenheit der regierenden Bergoge die Direction und gange Summe ber Gefcafte den Rathen gu, die ein= mal das Bertrauen der Bergoge erworben hatten, fo wollte es bei der vielseitigen Bildung und rührigen Selbstthätigkeit des herzogs Augustus etwas befagen, wenn einer feiner Rathe maggebenden und bleibenden Ginflug bei ihm gewann. S. aber wetteiferte mit der raftlosen Thätigkeit seines herrn und blieb gleich jenem auch im Drange der Amtsgeschäfte den gelehrten Reigungen und Arbeiten seiner jüngern Jahre treu. Man bewunderte seine litterarischen Publicationen und die gelehrten Collectaneen, die er in Wolfenbüttel hinterließ. In firchlichen Fragen vertrat er die irenische Richtung seines Schwagers, des Gelmstedter Brofeffors & Calirt, als gleichgefinnter Freund und Fürsprecher. Sein politischer Einfluß wuchs in demfelben Mage, in dem Bergog Auguftus an dem öfterreichischen Raiferthum, dem er sich ansangs vertrauensselig in die Arme geworfen hatte. irre ward. Die Enttäuschungen, die der Boslarer Separatfriede mit dem Raifer (1642) und dann der westfälische Friedenscongreß dem Sause Braunschweig brachte, trieben den Rangler und den Bergog auf die Seite der Gegner des öfterreichischen Raiferthums. Jeder Blid auf die Borgange im Reiche bei der faumfeligen und parteiischen Friedenserecution festigte dem Kangler die Ueberzeugung, daß diefes Raiferthum katholischen und spanischen Intereffen dienftbar fei, und daß nur ein engerer Berband ber lüneburgischen Bergoge untereinander und mit den benachbarten evangelischen Reichsständen, das fürstliche Saus vor den Untergange bewahren könne. Indem er die cellischen und hannoverschen Minister mit der gleichen Gesinnung erfüllte, rief er 1652 den Sildesheimer Bund ins Leben, durch den fich das gange braunschweigische Saus mit der ichwedischen Regierung von Bremen und Berden, dem Landgrafen von Beffen-Kaffel und dem Bischof von Paderborn zur Garantie des Friedens und Reorganisation der Areisverfassung verband. Auf diesen Rudhalt gestütt, bestimmte er seinen Berrn gur Reftitution bes von Corvey und Münfter bedrohten evan= gelischen Besitztands in högter und half dem luneburgischen Saufe die Begemonie in Riedersachsen wieder geminnen. Auf dem Regensburger Reichstag bon 1653/54 trat er als Führer der niederfächsischen Fürftenpartei gegen den taifer= lichen Dominat, gegen die turfürstliche Praceminenz und gegen die Umtriebe ber fatholischen Beigsporne ins Feld, entriß durch die Berftandigung mit Branden= burg dem Raifer den fait schon errungenen Sieg und rettete fo die evangelische Libertat. Bohl war ihm flar, daß eine Reform der Reichsversaffung Opfer und Unterordnung erheische, "ware aber folch eine Sache, dadurch, wenn es recht gefaßt, das Reich conserviret, das lineburgische Saus aber über den Saufen geben konnte". Diefer particulare Gesichtspunkt der Selbsterhaltung bestimmte allen lüneburgischen Staatsmännern jener Epoche die Abwandlungen ihrer Politit, insbesondere ihre Beziehungen ju Schweden und Brandenburg. Für S. aber blieb das Migtrauen gegen Defterreich und Spanien das A und D jeder Grwägung. Gben barum drängte gerade er bas luneburgifche Saus jum Unichluß

an den großen Rheinbund fort, den der Rurfurft von Maing ins Leben rief, um an der Spite der deutschen Mittelftaaten mit Frankreichs Gulfe das Gegengewicht gegen Defterreich zu halten. S. aber war es auch, auf beffen Drängen Schweden und Brandenburg zu gleichmäßigem Beitritt aufgefordert wurden, weil ihm die Alliang mit den Ratholiten ohne den Rudhalt Diefer machtigeren Glaubensgenoffen nicht geheuer erschien. Gelang es, Schweden und Brandenburg unter einen but mit Frankreich und dem Rheinbund zu bringen, so war nach seiner Ueberzeugung nicht nur bas braunschweigische Saus gegen alle Wechseifalle bes norbischen Rriegs, burch den Karl X. Guftav die Riederfreise des Reichs erschreckte, geborgen, sondern auch das allgemeine Interesse des deutschen Fürstenstandes aemahrt. Schwartfopi's persönliche Autorität rift baber nicht nur bas luneburgifche Saus auf Diefe Bahn mit fich fort, sondern drangte auch Schweden und felbit Brandenburg die Betheiligung an den grundlegenden Tractaten zu Frankfurt a./M. auf. Als Brandenburg fich von dem Bunde zurudzog, entschied S. das fürstliche Haus, denselben gleichwol zu vollziehen (15. und 16. August 1658). Das war seine lekte große Action. Um 27. November 1659 ift er gestorben.

Bgl. meine Geschichte von Hannover und Braunschweig I. (Publicationen

aus den königl. preuß. Staatsarchiven XX).

Röcher.

Schwarz: Albert Georg S., Historiker, stammte aus einer alten schon feit 1278 in Greifsmald blühenden Patricierfamilie, welche einen Mohrentopf zwischen ben Stangen eines hirschgeweihes im Wappen führt, und durch zahlreiche Mitglieder im Rathe zu Stralfund und Greifswald vertreten war, wäh= rend fie fich später vorzugsweise dem geistlichen Berufe zuwendete. hatte fich auch fein Vater Albert S. gewidmet, ein Entel des Burgermeisters Chriftian S. († 1623), und Better der Dichterin Sibnlle S. († 1638), welcher von 1660—1705 die Pfarre in Horst verwaltete, in erster Che mit Katharina Staven, in zweiter mit Maria Zarnikow, einer Tochter des Gristower Bastors Georg 3., verheirathet. Aus letterer Che murde Albert Georg S., als der älteste Sohn, am 16. April 1687 geboren, und zuerst von seinem genannten Großbater Georg 3. in Griftow, darauf aber, in Gemeinschaft mit mehreren Berren v. Platen, in Greifswald von Hofmeistern erzogen. Dann besuchte er feit 1704 das Cymnafium in Stralfund unter dem Rector Jakob Wolf, und (1705) die Universität Greifswald, und hörte dort namentlich die theologischen Borlesungen des Generalsuperintendenten Joh. Fried. Mayer (f. A. D. B. XXI, 99), und der Professoren Th. Horn, Rit. Roppen und Br. S. Gebhardi, murde auch Mitglied bes fogen. apostolischen Collegs, eines von Mayer eingerichteten theologischen Seminars, welches aus 12 Candidaten bestand, die sich vorzugsweise im Bredigen übten. Als er bann (1708) feine Studien in Bittenberg unter Neumann. Wernsdorf und Löscher fortsette, schloß er sich vorzugsweise an letteren an, besuchte beffen Conversatorien und erhielt auch die Erlaubnig, seine Bibliothet zu benugen. Nachdem er nun in feinen Studien wefentlich befestigt war, kehrte er (1709) über Leipzig, Halle, Jena, Erfurt und Berlin, wo er mehrere Gelehrte fennen lernte, nach Greifswald zu feiner Mutter gurud, und wirkte langere Zeit als Erzieher bei ber Familie v. Behr, und feit 1712 in aleicher Gigenschaft bei bem Generalmajor v. Bud, welcher im ruffischen Kriege Commandant von Greifswald war, und S. in diefer Zeit kennen und schätzen Diese Stellung, in welcher er seinen Brincipal überall begleitete, gelernt hatte. hatte für S. einen doppelten Nugen, einerseits, daß er einen praktischen Blick für Leben und Geschichte gewann, fremde Länder und Städte, sowie angesehene Berfonlichkeiten, u. a. Beter den Großen, den Fürsten Mentitoff und den Grafen Bestuscheff kennen lernte, andrerseits daß er in der Gesellschaft des Generals und

feiner Familie, fowie bei ber Benutung feiner werthvollen Bibliothet fich auß= gebreitete litterarische Renntniffe und eine feinere Bildung aneignete, die er auf Universitäten zu erwerben nicht im Stande war. Zuerft ging die Fahrt über Dangig, Königsberg, Mitau und Riga nach dem Bud'ichen Gute Marfen, wo fich die Familie aufhielt, und er die Sohne und Tochter beffelben unterrichtete. Much lernte er hier noch gablreiche beidnische Sitten ber lettischen Bevolkerung, fowie die Schreckniffe der weitausgedehnten Wälder und der in ihnen haufenden Wölfe kennen. Als dann der General (1713) feinen Abschied aus ruffischen Diensten nahm, begleitete S. die Familie nach Medlenburg, und betrachtete unterwegs das Kloster Oliva bei Danzig, sowie die Sehenswürdigkeiten Berlins und anderer Städte. Anfangs hielt fich Bud in Rostod auf, wo S. den Theologen Techt, den Juriften Dertling und den Mediciner Detharding tennen lernte, dann fette er feinen Unterricht auf den Bud'ichen Gutern Finkenberg und Cusvit fort, und kehrte endlich, nach fürzerem Aufenthalte in Luneburg und Hamburg (1716-17), wo er eine wissenschaftliche Verbindung mit dem berühmten Fabricius anknupfte, nach Greifswald zurud, wo er (1717) jum Magifter promobirt und (1721) als Abjunct der philosophischen Facultät mit dem Titel Professor honorarius angestellt wurde. Bald darauf vermählte er sich am 4. Februar 1722 mit Anna Elisabeth Behrends, ber Tochter eines Predigers in Mecklenburg, und errichtete mit ihrer Sulfe ein Benfionat, in welchem Studirende, namentlich aus der pommerschen Kitterschaft, Wohnung, Beköftigung und Privatunterricht empfingen, außerdem aber auch im Disputiren genbt wur-Durch folche Wirksamkeit zu allgemeiner Anerkennung gelangt, erhielt er (1732) die ordentliche Professur der Eloquenz und Poetik, und (1747), als Nachfolger von Andreas Weftphal, die Professur für Geschichte und Moral. Auf diesem Gebiete hatten zwar, von J. Fr. Mager unterftugt, Balthen und West= phal werthvolle Vorarbeiten geliefert, nach ihrem frühen Tode vererbte sich jedoch auf Albert Georg Schwarz, und den in Gemeinschaft mit ihm in Stettin wirkenden Regierungsrath Dreger (f. A. D. B. V, 391, † 1750), die schwierige Aufgabe, eine wissenschaftliche Bearbeitung heimathlicher Geschichte zu begründen, und, soweit ihre Quellen und Kräfte reichten, wirklich zur Ausführung zu bringen. Wenn auch beide Gelehrte ihr Hauptaugenmerk namentlich auf die pommersche Geschichte richteten, so hatte dessenungeachtet ihre bei diesen Studien angewandte Methode einen nicht minder wesentlichen Ginfluß auf ihre allgemeineren hiftorischen Forschungen, während nothwendiger Beise die organische Berbindung, in welcher Pommern mit den Nachbarlandern ftand, auch jum Studium der letteren und zur Erweiterung ihres Befichtsfreises führen mußte. Um das jerne Biel zu erreichen, galt es ihnen als erfte Pflicht, eine Ueberficht der Quellen gu erlangen; zu biesem Zwed durchforschte S. die ihm nächstliegenden Archive ber Stadt und Universität Greisswald, in der Folge unternahm er jedoch jährlich längere Reisen nach benachbarten Städten und Ländern und sammelte eine große Bahl forgfältiger Abschriften von Urkunden und Chroniken, welche er in einer Reihe von Diplomataren zusammenstellte. Die umfangreichsten sind, abgesehen von der Abschrift Kanhow's (Man. Pom. Fol. Nr. 15), die Sammlungen zur Geschichte des Klosters Eldena, in drei Foliobanden, sowie zur Geschichte der Stadt und Universität Greifsmald, in vier Foliobanden, daran schließen sich jedoch ähnliche zahlreiche Bande, welche andere Klöfter und Städte betreffen. Um diefe Schäte auch einem größeren Leferfreife juganglich ju machen, bereinigte S. sich mit J. F. v. Boltenftern und Aug. Balthafar (f. A. D. B. II, 29) zu einer Regestensammlung, welche unter dem Namen "Apparatus historicodiplomaticus" 1730-35 erschien. Außerdem verwerthete er das vorliegende Material in zwei systematischen Arbeiten, der "Historia finium principatus

Rugiae" 1727, welche bie Landesgeschichte behandelt, und ber "Siftorischen Rachricht vom Ursprung der Stadt Greifsmald" 1733, in welcher er die von feinem Borganger Lucas Taccius (f. d. Art.) herausgegebene Topographie Greifswalds erweiterte, und entsprechend ihrem 3med, als Festschrift zur 500jährigen Jubelfeier der Stadt, in deutscher Sprache behandelte. Auch für die hiftorischen Sülfswiffenschaften legte er ebenfo vielseitige als gründliche Sammlungen an, deren Inhalt er in seiner "Einleitung zur Pom. Rug. Justizhistorie" 1735, serner in seiner "Geographie Norder-Teutschlands" 1745, und endlich, betr. die Entwicklung der Ritterschaft und ihres Lehnswesens, in seinem werthvollsten und umfangreichsten Werke "Pom. Rüg. Lehnhistorie" 1740 (1500 Seiten 4°) gur Darftellung brachte. Infolge diefer Arbeiten gelangte G. fowohl in Bommern, als auch in den Nachbarlandern zu hohem gelehrtem Rufe, befonders auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte, der Genealogie und Litteratur, wie sich aus den in dieser hinsicht von ihm gesorderten Gutachten, seiner vielseitigen brieflichen Correspondenz und einer Reihe kleinerer Schriften entnehmen läßt, welche Medlenburgiche Geschichte und Schwerinsches Recht, sowie die anderen benach= barten und verwandten Länder: Solftein, Brandenburg und Anhalt betreffen. Auch in kirchengeschichtlichen und theologischen Fragen war Schwarz' Urtheil gesucht, infolge beffen er auch (1724) in den Streit zwischen den Orthodogen und Pietisten verwickelt wurde, und als Schüler 3. Fr. Mayer's, ähnlich wie ber Generalsuperintendent A. J. v. Krakewig (f. A. D. B. XVII, 23), mehr zu ber Orthodoxie hinneigte, wenn er auch die Angriffe Babke's (f. A. D. B. XXV. 143), gegen Rußmeier und J. H. Balthafar nicht zu billigen vermochte. In bem Zwift, welcher zwischen Aug. Balthafar und Chr. Rettelbladt obwaltete, und der fich namentlich auf die Umgestaltung der pommerschen Juftiz und Berwaltung, sowie ber Universität bezog, welche Nettelbladt befürwortete, Balthafar aber bekämpfte, ftand S. auf Seite bes ersteren, vielleicht durch feine wechselnden Lebensverhältnisse zu einem unbefangenen Urtheil neigend, mahrend Balthafar die hergebrachten Satzungen mit Gifer zu wahren fuchte. Schwarz' lette Thätiakeit war besonders der Geschichte der pommerschen Städte und Klöster zugewandt, deren Herausgabe er jedoch nicht mehr erlebte, dieselbe erschien aber bald nach seinem Tode am 10. Juni 1755 u. d. T.: "Hift. dipl. Abh. vom Ursprung der Bom. Städte Schwedischer Hoheit, mit einem Unhang: Siftorie ber Grafichaft Guktow, herausgeg, von 3 C. Dahnert" 1755 (888 G. 80), in welcher Die oben erwähnte Schrift "Bom Urfprung ber Stadt Greifsmalb" in erweiterter und berichtigter Form aufs neue jum Abdruck gelangte. Zuvor hatte er eine andere Arbeit "Das Alt-Teutsche Desterreich aus den Beergugen der Bom. Rug. Boller und dem Berhaltnig behder Lander gegen das Teutsche Reich erläutert" 1749, dem Raifer Frang I. und feiner Gemahlin überreicht, demzu= folge er (1750) in den erblichen Reichsadelstand erhoben wurde und von Maria Therefia eine goldene Rette mit ihrem Bildnig empfing. Aus feiner o. e. Che mit A. E. Behrends stammen drei Sohne, von denen Albert als Reserendar beim Hofgericht von 1753-57 arbeitete, Albert Georg aber als Capitan in banischen Diensten zu Kopenhagen am 6. April 1775 im 51. Jahre ftarb und eine Wittme mit mehreren Rindern hinterließ. Sein Bortrat und feine handschriftlichen Sammlungen gelangten, lettere im Umfang von mehr als 100 Banden, an die Universität Greifswald, und bilden die Sauptquelle für diefe Biographie.

Selbstbiographie; Acten betr. die Erben, mit dem Siegel, mit dem Allianzwappen von A. G. Schwarz und A. E. Behrends; Briefwechsel u. a. mit dem preuß. Minister C. W. v. Borke, Man. Pom. univ. Gr. Fol. Ar. 235—237,

243, herausg. bon Dr. herm. Müller, Zeitschrift für Preuß. Gefch. u. Landesfunde von C. Rögler, 1876; Balt. Studien XXVII, 1, S. 9 ff. 14 ff. 42 ff. 48 ff. 159 ff. - Dahnert, Gedachtnigrede und Schriftenbergeichnig, Bom. Bibl. IV, 195-207; Catalog b. Univ. Bibl. S. 587. — Kofegarten, Cod. Pom. Dipl. S. XLIV; Geich. d. Univ. I, 291; Ausgabe von Thom. Kantow's Bomerania, Th. I-II, 1816-17; Rachr. v. d. Wiederauffindung von Th. Kankow's zweiter hochdeutschen Bearbeitung f. Bom. Chronik 1842, 4 ff. -Byl, Bom. Gefch. Dentm. V, 43, 66; Geschichte des Rlofters Eldena I, S. III-VI, 549-554; Beich der Greifsw. Rirchen, 416-422, 1415. Ueber die Genealogie der Familie Schwarz vgl. Dinnies, Stemm. Sund. Aug. Balthafar Vit. Pomer. Biederstedt, Geschichte der Prediger I, 98, 103 und Gesterding, 1. Forts. zur Gesch. d. Stadt Greifsmald, S. 177-209, abgedruckt im Auszug in Berghaus, Pom. Landbuch IV (I), 906 ff., welche nach den Pom. Staatskalendern und Ppl, Gesch. der Gr. Kirchen, 416—422 zu berichtigen find, u. a. ift bei Gesterding 1. Forts. S. 196, und bei Berghaus, E. 908, statt des unrichtigen Namens von Schwarz' Battin "Capobus", gemäß der Selbstbiographie und dem Allianzwappen Mon. Pom. Fol. Nr. 235, 243) der Rame "Behrends" ju fegen. Phl.

Schwarg: Anton S., Schauspieler, wurde um 1766, am 21. April, in Nicolsburg (Mähren) geboren und ftarb am 19. October 1830 in hamburg als Benfionar bes dortigen Stadttheaters. Sein burgerlicher Name war Berearinus Dur, fein Bater foll ein Graf gewesen fein. Urfprünglich Flotenspieler, gehörte er der Buhne von 1788 bis jum 28. April 1827 an. Er begann in München, war 1791 ichon unter F. L. Schröber in hamburg, wo er am 9. Juli als Anton in Iffland's Jagern bebutirte, und fam bann mit ber Schuchischen Gefellschaft nach Danzig und Königsberg, wo er 1792 das Rollenfach 3. 28. Saffner's erbte. Ronigsberg und Samburg wurden die beiden Sauptplage feiner Buhnenwirtsamkeit. Gin Schüler &. L. Schröder's, bewährte er hier wie bort als Schaufpieler und als Regiffeur die Lehren feines Meifters. Mit fürzern Unterbrechungen reicht seine Königsberger Zeit von 1792 bis 1810, feine Samburger Zeit von 1810 bis 1827. Zwischendurch tam es zu fürzerem Aufent= halt in Breglau und zu längerem in Stuttgart, wo er Regisseur des Hoftheaters Zwei Gaftspiele am Berliner Nationaltheater, ein fechsmaliges 1806 und ein fünsmaliges 1810, führten zu keinem festen Berhältniß. Sein Intereffe pendelte zwischen jenen beiden Stadten des Nordens, und die Borliebe für Konigs= berg überwog so stark, daß er noch einmal Hamburg dafür aufgab und 1813 in "seine zweite Baterstadt" zuruckfehrte; freilich nur auf turze Zeit; Kabalen aus dem geschäftlich maßgebenden Bublicum und überdies ein neues großes haus verleideten ihm feinen Lieblingsort. Bon 1797 bis 1806 mar S. mit der vortrefflichen Sängerin A. Wolschowski verheirathet, die mit ihrer Mutter und ihrer Schwester (nachmaligen Frau Lang) 1794 zu Schuch's gekommen war. Die Che endete durch Scheidung, und ein Sohn daraus folgte dem Beruf der Eltern, ohne ihr Können zu erwerben. Anton G. war von mittlerer Größe und hatte ein feines Auftreten. Sein Organ war dumpf und nafal, feine Ausfprache blieb bei allem Werth, den er gerade auf gutes Sprechen legte, wenig gequeticht, fein Dialett hatte eigenthumliche Farbung, aber trop diefen Fehlern sprach fein Ton durch natürliche Wahrheit und Barme unmittelbar jum Bergen; wenn er, wie alle Schüler Schröder's, das befte im burgerlichen Drama leistete und den hohen Tragodienstil ein wenig ins Profaische herabzog, fo konnte er boch auch hier neben einer Bethmann gut bestehen; fein edles Empfinden tam auch ben Schiller'ichen Geftalten willig entgegen. War fein ursprünglicher Boben das Iffland'iche Schauspiel, in dem er sich vom jungen Liebhaber zum Bater entwidelte und als Oberforfter in ben "Jägern" feine beste Rolle fand, jo wußte er doch sein kluges und reiches Talent den Wandlungen der zeit= genöffischen Dramatit anzupaffen. Mit befter Wirkung gab er von Schiller den Rarl Moor und den Leicester, fpater den Berrina, den Konig Philipp, den Alba, den Wallenstein, den Tell. Goethe lieferte ihm den Carlos (Claviao). Lessina den Tellheim, Odoardo, Nathan; Shatespeare den Samlet, Macbeth, Macduff. Auch in die Schickfalstragodie der Müllner und Grillparzer wußte er sich noch zu finden. Seine Bagftimme machte ihn in früheren Jahren auch für die Oper verwendbar und er fang in Königsberg u. a. den Saraftro und Don Juan. Wie er ohne Vordringlichkeit der eigenen Berfon ftets aufs Cange fah, fo bewahrte er auch als Regisseur die Grundfage F. Q. Schröder's; in Konigsberg murbe er to die rechte Band und der aute Geift des fünftlerisch wenig bedeutenden Directors Steinberg. August Lewald erzählt in feiner Allgemeinen Theater=Revue II, 344: "Wir Ronigsberger wuften nichts Größeres in Sachen der Schaufpiels kunft als Anton Schwarz." Und E. A. Hagen, beffen "Geschichte bes Theaters in Preugen" die genaueften Mittheilungen über S. gibt, knupft an feinen Ramen "das goldene Zeitalter des Königsberger Theaters". Konnte er fich in Königs= berg gleichsam als Statthalter seines großen Meisters T. L. Schröder fühlen, so wirkte er in Hamburg als Einer unter vielen Gleichen. Dennoch neunt ihn Schröder's Biograph Meyer eine "Zierde des Hamburgischen Stadttheaters". Gram um fein ungetreucs Weib und Kränkungen anderer Art machten ihn schon por ber Beit jum gebrechlichen Greife; er ftarb als lebensmüder Beltverächter. Baul Schlenther.

Schwarz: Christian Gottlieb S. (auch Schwarz), Philologe des 17. u. 18. Jahrhunderts. Er wurde am 5. September 1675 (fo Barleß; am 4. September nach Jöcher und Ecistein) in Leisnig in Sachsen als der Sohn des dortigen Rectors Paul Matthias S. geboren, besuchte zuerst die Schule des Baters, dann eine Zeitlang eines der Leipziger Ehmnasien und war von 1690 an fechs Jahre hindurch Alumnus der Fürstenschule in Grimma. Nach zweijähriger Hauslehrerzeit bei einem Herrn v. Schleinig bezog er 1698 (nicht 1693) die Universität Leipzig und betrieb hier eifrig theologische und philologische Studien; die Philologen Gottfried Olearius und Abam Rechenberg werden als bie Manner genannt, denen er am meiften Forderung verdankte. Als im J. 1701 ihm das für Wittenberg beftimmte große v. Bolframsdorff'iche Stipendium bom Stifter verliehen wurde, siedelte S. dorthin über. hier blieb er drei Jahre; der Philologe Konr. Sam. Schurtfleifch und der Theologe Johann Deutschmann waren vornehmlich seine Lehrer. Rach Erlangung der Magifterwürde kehrte er 1704 nach Leipzig zurück und wurde hier als Tertius an der Thomasichule (fo Barleg: Nicolaischule nach Jöcher und Edftein) angestellt, ftand aber auch mit der Universität als Affeffor der philosophischen Facultät in regem Berkehr, und war u. a. auch eifriges Mitglied der wiffenschaftlichen Gefellschaft "Anthologia", der Bufendorf, Teller u. a. hervorragende Leipziger Gelehrte angehörten. 218 im J. 1709 gleichzeitig Anerbietungen von Lübed, Danzig und Altorf an ihn gelangten, entschied er fich für die lettere; er übernahm an der Altorfer Univerfität die Profeffur für Beredfamteit und Boefie, mit der aber bald auch die Vorlefung über Moralphilosophie und später unter Abgabe der Poetif - die Professur der Geschichte vereinigt wurde. In Diefem Amte hat S. 42 Jahre long mit großem Unfehen und unter vielfachen Chren (er war u. a. faiferlicher Pfalggraf und Mitglied der Berliner Afademie, Borfitender des Blumenordens an der Pegnit, Oberbibliothetar, Leiter des Stipendienmefens u. f. w.) gewirkt; jahlreiche Berufungen an andere Univer-

fitäten vermochten nicht, ihn zum Scheiben von der durch ihn zu neuer Blüthe gelangten Altorfer Hochschule zu veranlassen. Er starb daselbst am 24. Februar 1751. — Die wissenschaftlichen Arbeiten dieses durch gründliche Gelehrsamkeit hervorragenden und durch die Berücksichtigung der bildlichen Denkmäler des Alterthums sich auszeichnenden Gelehrten erstreckten sich auf die verschiedensten Gebiete der Philologie, vornehmlich auf die kyklischen Dichter, die Satiren des Sulpicius, Cicero, Plinius, lateinische Wortkunde und Buchwesen. Sammlungen seiner kleinen Schristen von Harleß sind nach seinem Tode 1778 ("Dissertationes selectae"), 1783 ("Exercitationes academicae") und 1793 ("Opuscula academica") erschienen. Ein Berzeichniß seiner zahlreichen Programme erschien 1783. Er selbst hatte bereits 1721 eine Sammlung kleinerer, meist antiquarischer Schristen, unter dem Titel "Miscellanea politioris humanitatis" herausgegeben.

Kirsten, Programma ad exequias, 1751, S. 11. — Berthold, Trauerrede 1751. — Harleß, Vitae philologorum I, 1—39. Daselbst von S. 12
an ein nicht vollständigeß, 28 Seiten umsassendes Schristenverzeichniß. —
Jöcher IV, 400—402. — Will-Ropitsch, Kürnb. Gel.-Lexifon VIII, 163—167.
— Eckstein, Nomenclator philol. S. 526. — Bursian, Gesch. der Philologie,
S. 371 f.

Schwarz: Chriftian S., furfürstlich heffischer Hofrath und königl. bairischer Rechnungscommissär, geboren zu Nürnberg am 2. Januar 1760, † dafelbst am 6. Juli 1835, wirkte junächft, nachdem er in dem Rürnbergischen Pflegamtsstädtchen Engelthal als Schreiber fungirt hatte, in Nürnberg als Rotar. 1794 wurde er jum Registrator des Genanntencollegiums ernannt und übernahm im folgenden Jahre die Stelle eines b. Delhafen'ichen Amtmanns. 1797 wurde er in das Genanntencollegium des größeren Raths berufen und 1798 zum bürgerlichen Calculator an ber Rentkammer mit bem Brädicat Rechnungssyndicus ernannt. Neben den Arbeiten, die ihm diese Stellung auferlegte, führte er längere Zeit die Aufsicht über den Unschlittkauf des Unschlittamts, sowie die Berwaltung der Landauer'ichen Zwölsbrüderftiftung. Ferner ordnete er die völlig gerrutteten Finangverhaltniffe des Pflegamts Altorf, leitete Untersuchungen im städtischen Leihhaus, Haberungeld- und Zinsmeisteramt. Nach dem lebergang Rürnbergs an die Krone Baiern organifirte er die königl. Gemäldesammlung auf der Burg jur völligen Zufriedenheit des Kronpringen, des nachmaligen Königs Ludwig I., der ihn mit Rücksicht auf diese feine Thätigkeit durch die goldene Medaille auszeichnete. Bei den Occupationen Nürnbergs durch die französischen und österreichischen Truppen erwarb er sich große Verdienste durch die Fürsorge und Thätigkeit für seine Baterstadt. Uls die Desterreicher 1809 mit Gewalt in die Stadt drangen und es ju großen Unruhen fam, forgte er unter eigener Lebensgefahr für die Sicherstellung der königlichen Caffen. Und als bann der Polizeipräfident in jenen aufgeregten Tagen als Geifel abgeführt wurde, übertrug ihm der Bermeser des Generallandescommiffariats Freiherr v. Hertersdorf die Verpflegung der österreichischen Truppen.

Seine sonstige Thätigteit widmete er dem Wohl seiner Mitbürger durch Errichtung wohlthätiger Anstalten. In Verbindung mit Prosessor Penzenkusser ries er die Mobiliarrettungsanstalt bei Feuersgesahr ins Leben und entsaltete 40 Jahre lang eine ersprießliche Wirksamkeit bei der Leihe und Unterstützungsanstalt der Gesellschaft sür Besörderung der vaterländischen Industrie, welche ihn schon 1793 zu ihrem Chrenmitgliede ernannte. Nach Auslösung des Pegnitzteises im J. 1810 verblied er als Rechnungscommissar in Diensten des Staates und wurde von 1811—27 als Idministrator des königl. Weizendräuhauses ver-

mendet.

S. war von einem lebendigen Intereffe für die Geschichte seiner Baterstadt

beseelt. So hatte er eine bedeutende Norikasammlung zusammengebracht, die

durch Rauf an die Stadt überging.

Auf dem Gebiete der Entomologie war S. mit Erfolg thätig. Rach Anleitung des Mader- und Kleemann'schen Raupenkalenders gab er 1791 den "Neuen Raupenkalender oder Beschreibung aller bis jetzt bekannten europäischen Kaupen nebst ihrer Verwandlung, wie solche alle Monate erscheinen" heraus, setzte die Kleemann'schen Beiträge zur Insectengeschichte sort und versaßte einen Nomenclator über die in den Rösel'schen Insectenbelustigungen und Kleemann'schen Beiträgen zur Insectengeschichte abgebildeten und beschriebenen Insecten und Würmer. Die botanische Gesellschaft zu Regensburg ernannte ihn 1794 zu ihrem Ehrenmitglieb.

Will und Nopitsch, Nürnbergisches Gelehrten = Legikon. — Chronik in ber Stadtbibliothek.

Mummenhoff.

Schwarz: Chriftoph S., Maler in München, geboren in der Umgegend von Ingolftadt. Wenn die Angabe richtig ift, daß er im J. 1550 geboren ift, fo war er gehn Jahre alt, als er bei Meifter Melchior Bocksberger in die Lehre Im Malerzunftbuche Münchens findet fich im J. 1560 ein diesbezüglicher Cintrag und die Bemerkung, daß er bei dieser Gelegenheit 60 Denare in die Zunftlade gelegt habe. Seine weiteren Studien machte er in Venedig, wo er fich vornehmlich an Beronese und Tintoretto anlehnte. Den Ginfluß des ersteren erkennt man unter anderem deutlich an einer im fal. Rupferstichcabinet zu München befindlichen Sandzeichnung mit der Anbetung der heiligen drei Könige. Wann er nach Italien ging und wie lange er fich dort aufhielt, ift nicht bekannt-1576 wurde er der Münchener Malerzunft einverleibt. Ob der in den Hofrechnungen unter 1568 angeführte Schwarz, der "wegen Arbeit" 135 Fl. erhält, mit unserem Christoph S. identisch ift, ift nicht erweislich. Im J. 1591 wird er als Bürger und Malermeifter erwähnt. In München fand er am hofe des tunftsinnigen Albrecht V. und deffen Rachfolgers Wilhelm V. ein reiches Feld seiner Thätigkeit. Stimmt die Angabe, daß fich Zeichnungen von ihm aus dem Jahre 1597 nachweisen lassen, so kann er natürlich nicht wie mehrsach angegeben wird, schon 1594 gestorben sein, sondern ist vielmehr jenes Jahr als sein Todes= jahr zu betrachten, denn aus dem Jahre 1597 haben wir noch eine Rotiz, nach der seine Wittwe für vier gemalte Stücke 200 Fl. und für einen heiligen Andreas 100 Fl. empfing. Er verstand es vortrefflich, dem auf das Prunkende und Effectvolle gerickteten Sinn ber Nesuiten, welche unter biesen beiben Fürsten in München festen Fuß faßten und die resormatorischen Regungen im Reim erstickten, ent= gegenzukommen und erntete deshalb auch das überschwänglichste Lob. "Christoph S. ist Pattran iber alle Maller zu Diglandt", so heißt es im Münchener Malerzunftbuche, und S. selbst schrieb im Bewußtsein seiner Bedeutung hinzu: "Bu merer Gedächtnus hab ich mich Christoph Schwarz zugeschrieben". Nicht genug weiß ihn der formgewandte Jefuitendichter Jacob Balde zu rühmen. In einem, die bedeutenoften Maler aller Zeiten preifenden Gedichte, das mit Parrhafios anbebt und mit Rubens endet, gedenkt er feiner mit den Worten: Omne tulit punctum Niger hic dixere periti etc., und ein anderes Mal weiht er einem ber Saubtbilder bes Malers, dem Engelsfturg in ber St. Michaelsfirche gu München, einen fcwungvollen Symnus. Aus Sandrart, ber ihn eine "toftliche Berle unferer Runft" nennt, geht hervor, daß er feinen fünftlerischen Ruhm vornehmlich den farbenreichen und farbenkräftigen Fagadenmalereien verdankt, mit denen er eine Reihe von Säufern in Munchen schmudte. - Die schönsten befanden fich in der Alten Burggaffe und der Raufingergaffe mit Scenen aus der römischen Geschichte (Camillus, Raub der Sabinerinnen zc.) "von so großer Burde,

daß der Kunstverständige nicht ohne Ursach solches um großen Werth auf Tuch gewünscht". Leider find feine Bandmalereien, welche fo fraftig in der Farbe waren, daß wie Sandrart bemerkt, seine Delgemalde fich daneben wie in Bafferfarbe gemalt ausnahmen, "welches doch wider alle Ratur der Runft und aar fremd ift" alle zu Grunde gegangen. Rur eine, wie wir aus hainhofer's Reifebeschreibung wiffen, nach feinem Entwurfe von Sans Werl gemalte Innendecoration, der Schwarze oder Berfpectiv=Saal in der Münchener Refidenz hat sich erhalten, erfreulicherweise auch der in fatten Farben ausgeführte und auf ber Rudfeite bezeichnete Entwurf des Schwarz (tgl. Rupferstichcabinet in München). Im übrigen find wir ju feiner Beurtheilung auf feine Delgemalde angewiefen. In benfelben erscheint er wie feine niederlandischen Zeitgenoffen als ein unbedingter Rachahmer der Staliener, wobei fich mit venetianischen Gigenthumlichkeiten, welche bei ihm überwiegen, folche der florentinischen und römischen Schule ber-Wenn seine Bilber die volle Naturwärme vermiffen laffen, fo ift das auf Rechnung des Zeitalters zu fegen, das sich nicht direct an die Natur wandte, fondern diefelbe erft aus zweiter Sand empfing. Nicht nach felbständiger und eigenartiger Auffaffung rangen biefe als Manieriften bezeichneten Meifter, fonbern vielmehr nach vollem Aufgehen in die Kunft Italiens, welche fie als eine all= gemein gultige, absolute betrachteten, und als der tüchtigste erschien derjenige, dem die Rachahmung der italienischen Borbilder am vollkommenften gelang. Bon biefem Standbuntte aus betrachtet, erscheint S. als einer der talentvollsten und begabtesten Meister seiner Zeit und wird uns das ihm von seinen Zeitge= noffen gespendete Lob begreiflich. Tief ift er in das Wefen der italienischen Runft eingedrungen, und einzelne seiner Gestalten athmen eine reine Schonheit, bor allem das in der Pinakothek zu München bewahrte Madonnenbild, das man neuerdings treffend mit einer Madonna des Saffoferrato berglichen hat. Von einer für die Aula der Jesuitenschule in Salbfigur gemalten Madonna mit dem Rinde weiß ein Schriftsteller im I. 1610 zu rühmen: fie fei "nit hinnach zu machen, wie ftart sich vill ansehnlicher Mahler darummen angenommen". — Anders als in seinen Heiligenbildern erscheint er in seinen Bildniffen, welche ein frisches Erfassen der Ratur und ein liebevolles Eingehen auf deren Ginzelheiten Hier tritt er uns als deutsch empfindender Meister, als Epigone Durer's und holbein's entgegen. - Als feine frühefte Arbeit begruffen wir bie ftart an seine venetianischen Borbilder erinnernden, in ausnehmend fraftigen Farben ausgeführten, neun allegorifierenden Deckenbilder im Ritterfaal der Trausnit bei Landshut vom Jahre 1580. Gin Jahr später malte er für die damals noch im Augustinerkloster untergebrachten Jesuiten einen Altar, und noch bevor der für diefe errichtete Bau der St. Michaelskirche vollendet war, malte er für den Chor berfelben das Altarbild mit dem Sturze Lucifers. Bemerkenswerth ift, daß der figurlich plastische Schmuck des von dem Architekten Wendel Dietrich entworsenen reichen Altarwerkes nach seiner "Bistrung" ausgeführt worden ift. Für das im 3. 1588 gemalte Bild, welches trot feiner Größe in dem großräumigen urfprünglich fleiner geplanten Chor verschwindet und auch unter der hohen Anbringung leidet, empfing er die für die damalige Zeit beträchtliche Summe von 1000 Fl. Um diefelbe Zeit malte S. im Berein mit dem aus Italien berufenen Mlexander Paduano bas in einer Capelle biefer Kirche befindliche Altarbild mit dem Martyrium des heiligen Andreas. Auch in dem damals angelegten und ausgestatteten Grottenhöschen der Refidenz finden wir ihn thätig. In den Jahren 1586 bis 1591 wird er mehrfach als Maler dabei genannt, ohne daß ein Un= theil an den Malereien im einzelnen gu erweisen mare. Wahrscheinlich malte er in der wohl zu Beginn des 18. Jahrhunderts abgetragenen Salle, welche ber

Grottenhalle gegenüberlag. — Für die Sauscapelle der Gerzogin Renata, der Gemahlin Wilhelm V. malte er eine von Johannes Sadeler geftochene Baffionsfolge. Mit ähnlichen Darftellungen schmückte er die Füllungen am Chorgebaude der Franciscanerfirche in Munchen. Die Zeichnungen zu der erstgenannten Kolge wurden bon der Bergogin erworben und tamen später in die Einsiedelei bon Ahmphenburg. Wohin diefelben jest gerathen find, ift unbefannt. Ebenfo wenig wiffen wir, wo fich das Gemalde des die Madonna malenden beil. Lucas befindet, welches man im vorigen Jahrhundert in Nhmphenburg fah. - Seine Bilder find vielfach zerftreut, theils in baierischen Rirchen, theils in Gallerien. Bemerkenswerthe Bilder befiben die Martingfirche in Landshut (Kreugigung) und die Stadtpfarkfirche in Ingolftadt (Maria in der Glorie). Das vorerwähnte Madonnenbild in der Pinakothek, welches die Madonna auf Wolken thronend zeigt, und zu welchem zwei doppelfeitig bemalte, ebendaselbst befindliche Flügelbilder gehören, stammt von einem Altar der Klosterfirche von Raitenhaslach. In berfelben Sammlung befindet fich auch fein bestes Porträtstud. das ihn felbst nebst Frau und Sohnchen darftellt. Andere tüchtige Bildniffe besitzen die Mufeen in Braunschweig (Alter Mann am Arbeitstisch), Sigmaringen (Beibliche Figur mit Wappen und der Bezeichnung Katharina Holpain aus Regensburg) und Bamberg (Bornehmer Mann mit zwei Knaben). hier auch ein Chriftus am Rreug, wie ihn gleichfalls die Dresdener Gallerie befigt. Berichiedene Scenen aus bem Leben Chrifti, wie Chriftus auf dem Berge Tabor, Chriftus vor Bilatus und die Areuztragung, lettere beiden auf Schiefer gemalt, weift die Schleißheimer Gallerie auf, während fich im Belvedere zu Wien eine Geißelung Chrifti befindet. Kraalich ift, ob eine Beweinung Christi im Darmstädter Museum und eine an ber Wiege des schlafenden Kindes sigende Maria im Museum zu Gotha auf S. zurudzuführen find. Die Thätigkeit des Meifters war eine fehr vielseitige und beschränkte sich nicht auf die Malerei, sondern erstreckte sich auch auf Entwürfe für die Blaftik, wenn auch nicht in dem Umfange, wie es bei dem feit 1586 in baierischen Hofdiensten erscheinenden Beter Candid der Fall war. Zu dem unter der Leitung dieses, in kurzem das gesammte Kunftleben Münchens beherrschenden Meisters von Hubert Gerhard modellirten und gegoffenen Verfeus im Grottenhöfchen der Refidens hatte S. den ursprünglichen, von dem Cellinischen Werte in Floreng ftart beeinfluften Entwurf geliefert. Derfelbe hat fich erhalten und befindet fich heute im Besitze des herrn Dr. J. D. v. hefner-Alteneck. Bon feiner "Bifirung" ju den plaftischen Figuren des Choraltars der Michaelsfirche war schon die Rede. Stilistische Grunde fprechen dafür, daß er auch zu der von Gerhard gegoffenen, an der Front der Kirche zwischen den beiden Portalen angebrachten Broncegruppe des den Lucifer überwindenden Erzengels Michael den Ent= wurf geliefert hat. - Bu bem von Lucas Kilian ausgeführten Stiche nach diefer Gruppe hat Candid die in wesentlichen Theilen von dem Vorbilde abweichende Aufzeichnung gemacht (val. Ree, Beter Candid 1885, S. 104 ff.) Außer Lucas Rilian, ber noch andere Blätter nach S. gestochen hat, führten Stiche nach ihm aus: Wolfgang Kilian, S. b. d. Borcht, Aegidius und Johannes Sadeler, Johannes Weiner, Sieronymus Wierr, J. A. Zimmermann u. a. m.

Die Reisen des Augsburgers Philipp Hainhofer 2c. in den Jahren 1611 ff. Herausgegeben von Dr. Chr. Haeutle in der Zeitschr. d. hift. Bereine für Schwaben und Reuburg 1881. — Joachim v. Sandrart, Teutsche Afademie 1675. — Nagler, Neues Allgemeines Künstlerlexikon 1845. — P. J. Rée, Peter Candid, sein Leben und seine Werke 1885. — H. Janitschef, Geschichte der deutschen Malerei 1890. — L. Emelin, Die St. Michaelstirche in

München 1890.

Schward: Johann Karl Ednard S., Jenaer Theologe, † 1870. S. ftammte aus halle an der Saale, wo er am 20. Juni 1802 in burgerlichen Berhaltniffen geboren murbe. Auf der lateinischen Sauptichule ber France'schen Stiftungen hafelbit vorgebildet, ftudirte er von 1822 bis 1824 ebenfalls in Salle Theologie. Rach Abfolvirung der theologischen Prüfung und der Prüfung für das höhere Lehrfach trat er 1825 eine Lehrerftelle am Badagogium des Klofters "Unferer lieben Frau" zu Magdeburg an. Diefen feinen Begiehungen jum genannten Rlofter, welches über eine Anzahl benachbarter Kirchen noch jest Batronatsrechte ausübt, verdantte S. ichon im nächsten Jahre seine Ueberfiedlung nach Altenmeddingen bei Magdeburg, wo er die unter dem Patronat des Klosters stehende Rfarrftelle erhielt. Satte er in Salle durch Vermittelung feiner Lehrer Wegscheider und Gesenius, welche ihm schon, als er noch ftudirte, ihr Interesse que wandten, eine wesentlich rationalistische Bildung erhalten, so vertiefte er sich jest in der Stille in die Schriften Schleiermacher's, welche feine weitere Entwickelung entscheidend beeinfluften. Mit einem ausgezeichneten Gedachtniß begabt und unermüdlich fleißig den Studien hingegeben, erwarb fich S. ein ebenso gründliches wie ausgebreitetes Wiffen. Da er nun als Prediger burch hervorragende Rednergaben bald weithin bekannt wurde, fo erhielt er fchon 1829 einen Ruf als Oberpfarrer und Superintendent nach Jena, wo er zugleich als Honorarprofessor in ben Kreis der Universitätslehrer eintrat. Diefem Doppelamte und seinem Jenaer Wirkungsfreise überhaupt ift er treu geblieben; nur wurde fein Berhaltnig gur Universität im Jahre 1844 fester gestaltet, indem er an derselben eine ordentliche Professur für practische Theologie erhielt und so auch als vollberechtigtes Mitalied ber theologischen Nacultät amtlich thätig fein konnte. Chrenvolle Berufungen in andere Städte und Berufsstellungen, die fehr zahlreich an ihn ergingen, lehnte er alle ab; so nach Oldenburg (1834), nach Samburg dreimal (1835, 1851 und 1855), nach Bremen (1836), nach Leipzig (1837), nach Petersburg (1839), nach Heibelberg (1846) und nach Breslau (1856). S. wußte sich in Jena an feiner rechten Stelle, und da ihm von allen Seiten Bertrauen entgegen= gebracht und Liebe bewiesen murde, so ift das Berharren auf dem Boden des Großherzogthums Weimar, wo er eingewurzelt war, ihm felbst erwünscht gewesen. Behen wir seiner gesegneten Thatigkeit, die er dort entfaltete, naber nach.

Als praktischer Geiftlicher berufen und auch an der Universität für die Pflege der prattischen Theologie bestimmt, legte er den Schwerpunkt feiner Leiftungen auf das practische Gebiet. Zuerft waren es feine Predigten, die ihm das allgemeinste Bertrauen verschafften; fie zeichneten fich durch Gedankenreichthum, erbauliche Haltung und traftvollen warmen Vortrag aus. Ginzelne feiner Predigten und Amtsreden find auf befonderen Bunfch gedruckt worden; einmal, 1837, er= schien auch eine ganze Sammlung von ihm (Jena, bei Frommann); doch war S. fein Freund ber Beröffentlichung von Bredigten, weil dem gedruckten Worte ber mündliche Vortrag fehle. In feiner firchenregimentlichen Stellung, jumal feitdem er Mitglied der oberften Kirchenbehörde des Großherzogthums Weimar geworden war und feit 1849 als Geheimer Kirchenrath und erstes geiftliches Mitalied derfelben wirfte, war es ihm vergonnt, auf die Berhaltniffe der ganzen weimarischen Landestirche einen vielfeitigen Ginfluß auszuüben; er bestrebte fich, sowohl perfonlich auf die Geiftlichen zu wirken als auch sachlich die firchlichen Ordnungen, besonders die des Gottesdienstes zu verbessern, wovon unter anderem das "Evangelische Kirchenbuch" 2 Bände, 1860 und 1863 (dessen zweiter Band von ihm allein besorgt wurde), beredtes Zeugnis ablegt. Jederzeit hat S. da= bei in dem Berhältnig der Rirche jum Staate ein gutes Ginbernehmen beider zu bewahren fich bemüht. Als prattischer Professor hielt er Borlesungen über Homiletif, Katechetif und Ethik und als Director des homiletischen und katechetischen

Seminars ließ er fich bie Vorbildung ber Studierenden für das geiftliche Amt angelegen fein. Ueber feine Auffaffung bes genannten Instituts, über die Biele, welche S. ihm gesteckt wiffen wollte, und die Mittel, durch die er diese zu er= reichen strebte, hat er fich in "Denkschriften" beffelben ausgesprochen. Folge I 1835; II 1839; in dem lettgenannten Befte befindet fich von G. eine ausführliche Abhandlung "Neber die Grundfake bei Leitung des homiletischen Seminars"). Minder bedeutend erscheint S. als Schriftsteller, obgleich er es an gelehrten Detailarbeiten nicht hat fehlen laffen. In den "Theologischen Studien und Kritiken" liegt eine Angahl gelehrter Abhandlungen von ihm vor, und gu der ersten Auflage von Bergog's Realenchklopadie fur protestantische Theologie und Kirche lieferte er eine ganze Reihe werthvoller Artifel aus dem Gebiete der chriftlichen Ethik und der theologischen Litteraturgeschichte seit der Reformation. bon benen ein großer Theil auch in die zweite Auflage berfelben Enchflovädie über-Un ber Jenaer Allgemeinen Litteraturzeitung führte G. bis ju beren Eingehen (1848) die theologische Redaction: auch betheiligte er sich an der Gründung der Protestantischen Kirchenzeitung, jog sich indeß 1857 von dieser gurud, ba er beren haltung in Bezug auf bas Berhältnig von Staat und Rirche Seine wichtigfte gelehrte Arbeit ift die gur Feier des Jubilaums nicht billigte. der Universität Jena geschriebene Denkschrift "Das erste Jahrzehnt der Universität Jena" (1858), in welcher er quellenkundig die theologischen Strömungen zeichnete, welche im 16. Jahrhunderte die Gründung diefer Sochschule im Gegensate ju der von Wittenberg herbeigeführt haben. Im Zusammenhange mit diefen litteraraeichichtlichen Studien aus dem Reformationszeitalter beschäftigte fich S. eingehend mit Nicolaus Amsdorf; doch hat er ein größeres Wert, welches er nach Dr. Peter's Angabe (f. u.) über ihn unter der Feder hatte, nicht fertig zu ftellen permocht.

Bis zum Jahre 1865 hat S. in allen seinen Aemtern, hauptsächlich aber als Homilet und Mitglied des Kirchenregiments, in großem Segen gewirkt; da nöthigte ihn ein schmerzhastes Nervenleiden, sein Amt als Superintendent und Oberpsarrer auszugeben; einige Jahre darauf, am 18. Mai 1870, machte der

Tod feinem Leben ein Ende.

Bgl. H. Holymann und R. Zöpffel, Lexikon für Theologie und Kirchenwesen, 1. Aufl. 1882, 634. — Dr. E. Peter in Herzog-Plitt-Hauck, Real-Enchtlopädie für protestantische Theologie und Kirche, Bd. XIII (1884), S. 734—736. — Rippold, (Friedrich), Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, 3. Aufl. III, erste Abtheilung. (Geschichte des Protestantismus seit dem deutschen Besreiungskriege. Erstes Buch. Geschichte der deutschen Theologie) 1890, S. 338.

Schwarz: Franz Joseph S., Dr. phil. und päpstlicker Hausprälat, hervorragender Kenner, Forscher und Schriftsteller auf dem Gebiete der kirchlichen Kunst, insbesondere der Baukunst, geboren am 30. August 1821 zu Donzdorf Oberamts Geislingen, † als Stadt= und Stistspfarrer von Elwangen am 1. Juli 1885, studirte in Tübingen katholische Theologie, trug mit seiner Abhandlung: "Neue Untersuchungen über das Verwandtschaftsverhältniß der spnoptischen Evangelien mit besonderer Berücksichtigung der Hypothese vom schöpferischen Urevangelisten" im J. 1843 den Preis davon, wurde im J. 1845 zum Priester geweiht, widmete sich frühzeitig, indeß ansänglich mehr aus Zusal, der kirchlichen Kunst und war einer der ersten, welche in der Diöcese Kottenburg das Interesse kunst und war einer der ersten, welche in der Diöcese Kottenburg das Interesse sier die hauptsächlich durch den sogenannten "Finanzkammerstil" in Versall gerathene religiöse Kunst wieder wachriesen und sich deren eisrige Pflege zum Ziele setzen. Er war einer der Gründer und in der Folgezeit langjähriger Vorstand

. Schwarz.

des Rottenburger Diöcesankunftvereins und griff auch praktisch in die kirchliche Bauthätigkeit ein durch die Conftruirung zahlreicher stilgerechter Altäre und anderer Werke der kirchlichen Kunft, sowie durch die Erbauung der kathol. Pfarrfirchen gu Beislingen a. Staig und Goppingen, beren Bedeutung in der bis ins einzelnste harmonischen Durchführung und namentlich in der Verbindung von Wohlseilheit und Sparfamteit mit imponirender architektonischer und afthetischer Wirkung liegt. Die erste Bereinsgabe war die mit seinem Kunftgenoffen Bfarrer Friedr. Laib (in Stuttgart, 1855, in 2. Auflage 1858, neuestens 1867 zu Zürich) herausgegebene "Formenlehre des romanischen und gothischen Bauftils", welche die Renntnig der jo lange verkannten, fo fchwer migverftandenen Stile in weite Kreise trug und mit welcher er erstmals und zwar gleich mit bedeutendem Ersolge schriftstellerisch hervortrat. In rascher Auseinandersolge erschienen von ihm in Gemeinschaft mit Laib und seinem Cursgenossen Dr. Florian Rieß (f. A. D. B. XIX, 582), die von ähnlich klärendem Erfolge begleiteten "Studien über die Geschichte des chriftlichen Altars" (Stuttgart 1857), sowie die kleine aber inhaltsreiche Schrift: "Beiträge zur Wiederbelebung der monumentalen Malerei" (ebendaf. 1860). Ein wichtiges Ereigniß war die Schaffung eines eigenen Organs für ben Berein, bes von C. und Laib, zuerft mit Rieß, dann mit dem bekannten Runftkenner Dr. Bod, schlieglich allein in den Jahren 1857 bis 1870 in 27 Banden mit 324 Muftertafeln und Borlagen 2c. (zu Stuttgart, bei Bong & Co.) herausgegebenen "Rirchenschmud", eines Archives für firchliche Runftschöpfungen und chriftliche Archäologie und einer reichen Fundgrube aus Diefem Gebiete, welchen er im J. 1883 in dem "Archiv für chriftliche Runft" wieder aufleben ließ. Im I. 1867 ließ er mit Laib eine intereffante "biblia pauperum" nach dem in der Lyceumsbibliothet zu Conftanz befindlichen Driginale (Bürich, im Verlage von Leo Wörl) erscheinen, welcher eine Volksausgabe "Armenbibel" mit 28 Bilbern von Brofeffor Rlein (2. Auflage, Freiburg i. B. bei Berder, 1884) folgte. Außerdem war er sonft noch litterarisch thätig und lieferte in verschiedene Zeitschriften Beiträge. Seine lette größere litterarische Leiftung war fein epochemachendes Wert über "Die ehemalige Benedittinerabteitirche zum heil. Vitus in Ellwangen" (Stuttgart, Bonz u. Co., 1882). Dazu kam eine gewaltige, freilich nicht in die Augen springende consultatorische, in Begutachtung von Planen und Beantwortung von Taufenden von Anfragen und Unsuchen aus allen Gebieten der firchlichen Runft bestehende und weit über die Grenzen der Rottenburger Diöcese hinausgehende Braxis: die großartigen Restaurationen der Rathedralen zu Feldfirch und Gichstätt, der Rlosterkirche von Mehrerau u. f. w. find nicht zum wenigsten sein Werk. Bon fehr forderndem und nachhaltigem Ginfluffe wurde seine Thätigkeit auf eine Reihe von Runftlern und Kunfthandwerkern, vor allem auf den hochbegabten, leider zu frühe (im 3. 1889) gestorbenen Kunftmaler Frang X. Kolb aus Chingen, diefen Meifter ber polhchromen Rirchenmalerei, den Architetten 3. Cades und viele andere. Fügen wir noch an, daß S. auch fehr musikverständig und bis jum Jahre 1875 Borstand des Diocesankirchenmusikvereins mar. Ebenso mar S. ein tüchtiger Theologe, für die Theologie namentlich vorzugsweise nach Anlage und Reigung geichaffen, und Ranzelredner: in firchenpolitischen Fragen gehörte er der ftrengen Richtung an und war an der Gründung einer tathol. Preffe in Württemberg im 3. 1848 mit Rieß juborderst betheiligt. Er foll auch ben feiner Zeit vielbesprochenen "Rottenburger Wirren" nicht fern gestanden sein und gahlte im 3. 1870 ju ben Grundern des "Ratholischen Wochenblatts" und des "Ipf" in Ellwangen, bezw. Bopfingen. Diefer feiner Haltung war wohl auch feine Richt= bestätigung zum Decan des Landcapitels Ellwangen, sowie die staatliche Richt=

anerkennung der ihm vom Papste verliehenen Würde zuzuschreiben, — Gegenfake, welche sich indek mit der Reit milberten.

Nachruf in Nr. 8 von 1885 des Archivs für chriftliche Kunst, S. 77 bis 80; und Kathol. Volkskalender von 1885 (Stuttgart, Actiengesellschaft "Deutsches Volksbl.") S. 35 mit Holzschnittporträt.

Schwarz: Friedrich Heinrich Christian S., evangelischer Theolog und Padagog, geboren zu Giegen am 30. Mai 1766, † zu Beidelberg am 3. April 1837. Sohn eines wegen feines Auftretens gegen die Bahrdt'iche Bibelerklärung burch Berfegung auf die Bfarrei in Alsfeld gemagregelten Brofeffors der Theologie (f. u. S. 239) und einer Mutter, die fich die padagogische Methode von Locke und Rouffeau gang zu eigen gemacht hatte und diefelbe auf ihren Cohn anwandte, begog S. nach erhaltener Borbereitung auf bem Chmnafium in Bergfeld. 1784 bie Universität Giegen, um Theologie ju ftudiren. Bei feinen beschränften Mitteln tam dem jungen Mann sein schon mit 14 Jahren prattisch geübter Lehrtrieb wohl gu ftatten. Reben feinem Sachstudium und den Unter.ichtsftunden, die er gab. erweiterte er aber auch noch seine Renntnisse auf dem Gebiete der Philosophie und Mathematik. Nach Vollendung feiner Universitätsstudien wurde S. gunächft feinem Bater als Silfsprediger beigegeben, nach beffen Tode er (1790) die Pfarrei Derbach erhielt. Freundschaftliche Beziehungen, die er hier mit Jung-Stilling - damals in Marburg -, anknupfte, wurden noch enger burch feine 1792 erfolgte Bermählung mit deffen Tochter Johanna Magdalena, die ihm zehn Kinder ichenkte. Sier ichon begann S. durch Errichtung eines Penfionates feine padagogische Thätigkeit, die fich später in seinen Stellungen als Bfarrer zu Echzell in der Wetterau und in Munfter bei Butbach namhaft erweiterte und vertiefte. Dabei fette er feine eingehenden philosophischen Studien fort und machte feinen Namen in der Gelehrtenwelt durch zahlreiche theologische und pädagogische Schriften bekannt. — Bei der Neugestaltung der Universität Heidelberg durch den damaligen Kurfürsten Karl Friedrich von Baden erhielt S. eine Berufung als Professor der Theologie an diese Bochichule — der erste Lutheraner in der bisher ausschließlich reformirten Facultät. Der Universität Beidelberg blieb S. fortan bis zu seinem Lebensende treu, obwohl ihn vortheilhafte Rufe 1809 nach Greifswald, 1834 - nach Schleiermacher's Tode - nach Berlin zu gieben In Heidelberg entwickelte S. eine raftlose Thätigkeit auf dem theologifchen, ethischen und pabagogischen Gebiete. Seine Borlefungen, zu benen er sich auf das gewiffenhafteste vorzubereiten pflegte, wurden sehr eifrig besucht. Mit Creuser errichtete er 1809 bas padagogifchephilosophische Seminar. Auch das homiletische Seminar ftand unter seiner Leitung. Daneben mar er in der in feinem Saufe fortbestehenden Erziehungsanftalt auch als praktischer Badagoge thatig und nahm reges Intereffe an dem damals berühmten Madcheninstitut von Raroline Rudolphi, fpater Emilie Being. - Un dem Leben der evangelischen Gemeinde nahm S. eifrigen Antheil als Rirchengemeinderath und durch häufige aushilfsweise Bredigtenübernahme. Um die Ginführung ber Union in Baden erwarb er sich als Mitglied der vorbereitenden Unions-Synode in Sinsheim und der eigentlichen Unions-Generalspnode in Karlgrube (1821) große Berdienfte. Die Eigenart diefes Mannes, welcher der große Erfolg feiner padagogischen Thatigkeit zuzuschreiben ift, vereinigte in sich eine reiche Begabung, Fabigfeit, fich mit größtem Ernfte in die Wiffenschaft zu vertiefen und den Trieb, bas aus bem Born ber Wiffenschaft geschöpfte bem praktischen Leben dienstbar ju machen. Die reichen Erfahrungen, die er in feinem Berufe machte, conftruirte er wiffenschaftlich und wandte die auf folche Weise praktisch und theoretisch gewonnenen Ergebniffe in seiner erzieherischen Thätigkeit nugbringend an. Man

hat ihn beshalb mit Recht einen "empirischen Binchologen" genannt. Dem ent= fprechend war er auch als Theologe weder ein Anhänger der Orthodoxie noch Des Bietismus, ihm lag das praktische Chriftenthum am Bergen, in welchem ber Claube in Werken der Liebe thatig ift. Gein Geiftes- und Gemuthaleben murzelte in den Ideen der humanitat, die dem Ende des 18. Jahrhunderts die Signatur geben. Bon feinen gahlreichen theologischen, ethischen und padagogischen Berten führen wir an: "Grundriß einer Theorie der Mädchenerziehung in hinsicht auf die mittleren Stände", 1792. "Die moralischen Wissenschaften", 1793. "Reli= giosität, wie sie sein soll und wodurch sie befördert wird", 1793 (2. Aufl. 1818 u. d. T.: Katechet oder Lehre von der Bilbung und dem Unterricht der Jugend für das Chriftenthum"). "Briefe, das Erziehungs- und Bredigergeschäft betreffend". 1796. "Der chriftliche Religionslehrer und feine moralische Beftimmung", 2 Bbe., 1798—1800. "Erziehungslehre", 4 Bde., 1802—13, 2. Aufl. in 3 Bänden 1829. "Lehrbuch der Erziehungs= und Unterrichtslehre" 1805 (1817 u. 1835 in umgearb. Aufl.) "Erfter Unterricht in der Gottfeligkeit oder Elementarunter= richt des Christenthums für Kinder aller Confessionen", 1803. "Gebrauch der pestalozzischen Lehrbücher beim häuslichen Unterricht", 1804. "Grundriß der chriftl. proteftant. Dogmatit". "Das Chriftenthum in feiner Wahrheit und Gött= lichkeit betrachtet, oder die Lehre bes Evangeliums aus Urkunden dargestellt". "Sandbuch der evangel. chriftl. Ethik für Theologen und gebildete Chriften", 1821 (umgearb. 1830 u. d. T.: "Die Sittenlehre des evangel. Christenthums als Wiffenschaft" und nochmals 1836 als: "Evangelische Ethit"). "Die Schule", 1832. "Darftellung aus dem Gebiete ber Badagogit", 2 Bde., 1833/34. "Grundfätze der Töchtererziehung für die Gebildeten", 1836.

Babische Biographien II, 289 ff. v. Weech.

Schwarz: Georg Christoph S., geboren am 2. August 1732 zu Rürnberg als Sohn des Rupierstechers und Organisten bei St. Jakob, Joh. Jac. S., besuchte die lateinische Schule zu St. Sebald und hörte seit 1779 die Vorlefungen am Auditorium des Gymnasium Aegidianum. An den Universitäten Altdorf und Jena betrieb er als Hauptstudium die Theologie. 1763 wurde er in Altdorf jum Inspector der Freitische ernannt. Als solcher hatte er als Lehrer zu wirken, die Stipendiaten zu überwachen und die Rechnung zu führen. wurde er als außerordentlicher Professor der Philosophie, 1789 dann als ordentlicher Professor der Ethik zu Altdorf angestellt. Das historische Institut zu Göttingen hatte ihn schon im J. 1765 zum außerordentlichen Mitglied ernannt. Er ftarb am 13. September 1792. C., ber fich als Mit= glied des Begnefischen Blumenordens nach der Sitte der Zeit in der Dichtfunft versuchte, als Kenner der Musit, die er als Floten- und Geigenspieler auch meisterhaft ausübte, anerkannt war und fich vorübergebend mit Phyfit befaßte, hatte feine eigentliche Bedeutung auf bem bibliographischen und biographischen Gebiete. Gine Reihe von Auffagen und Besprechungen diefer Art, welche feine große Bücherkunde und Gelehrsamkeit bezeugen, veröffentlichte er in dem in Alt= dorf erscheinenden "Litterarischen Museum" und anderswo. Seiner Vorliebe für diese Studien entsprang wohl sein außerordentlicher Sammeleifer, dem er feine bedeutende Bibliothet verdantte, die gegen 12 000 Bucher und Schriften umfaßte, an Drucken aus dem 15. Jahrhundert, besonders aber aus der Zeit von 1500 bis 1550 fehr reich war. Friedrich Nicolai nennt diese Sammlung "einzig in ihrer Urt, sowohl wegen der vielen feltenen und merkwürdigen Bucher, als auch, weil fie in diefem eingeschränkten Zeitpunkte febr vollftandig" fei. G. vermachte seine Bibliothek an die Universität Altdorf. Rach deren Aushebung wurde sie mit der Universitätsbibliothet Erlangen vereinigt.

Nopitsch, Gelehrtenlexikon. — Friedrich Schlichtegroll, Nefrolog auf das Jahr 1792, 3. Jahrg., 2. Bb., Gotha 1794. — Friedr. Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im J. 1781, 2. Bb., Berlin und Stettin 1783.

Mummenhoff.

Schwarz: Cottfried S., † 1786, evangelischer Theologe. S. wurde zu Iglo in Ungarn (Zipferland) am 19. November 1707 geboren, wo fein Bater als Raufmann und Rathsherr eine angesehene burgerliche Stellung einnahm. Borgebildet zu Leutschau und zu Eperies, machte G. vier Jahre in Deutschland und zwar in Jena Universitätsstudien, worauf die Stadt Leutschau den 21jährigen iungen Mann als Conrector an ihre Schule berief. Im folgenden Jahre (1731) wurde er schon Rector derfelben, legte aber bald wegen Mighelligkeiten fein Umt freiwillig nieder und ging 1735 aus feinem Baterlande, um es nie wieder ju betreten. Sein Sinn ftand nach Deutschland, und hier gelangte er zu miffenschaftlichem Rufe und amtlichen Ehren. Nachdem er sich ein Jahr lang in Marburg aufgehalten und den damals noch dort docirenden Philosophen Wolf gehört hatte, jog er 1739 nach Salle, begann dort Vorlefungen zu halten und wurde 1740 Magister. Von 1742-1749 wirkte er als Rector in Osnabrück: 1749 aber berief ihn der Landaraf von Sessen-Kassel als Suberintendenten der Grafichaft Schaumburg (Heffen-Kaffelschen Antheils), als Affeffor des Confistoriums und erften Professor der Theologie nach Rinteln. Da er dieses hohe Amt nicht ohne die theologische Doctorwürde antreten durite, erlangte er dieselbe jekt (1750) von der Universität Helmstedt "in absentia", worauf ihn der Landgraf alsbald auch noch zum Consistorialrathe ernannte. 33 Jahre wirkte S. in seinen Aemtern, bis er 1782 wegen Altersschwäche die Superintendentur und das Confistorialamt aufgab. Wenige Jahre barauf, am 13. November 1786, ftarb er zu Rinteln. Seine wiffenschaftliche Thätigkeit bezog sich auf die Fächer der Theologie, Philofophie, Geschichte und Mungtunde; in der Geschichte bearbeitete er mit besonderer Liebe und mit wiffenschaftlichem Freimuthe die feines Baterlandes Ungarn. Seine zu Halle 1739 (in 40) erschienene Schrift "Dissertatio inauguralis historicocritica de initiis religionis christianae inter Hungaros Ecclesiae orientalis assertis iisdemque a dubiis et fabulosis narrationibus repurgatis" erichien dem Bifchote ju Raab fo wichtig, daß er fie noch in demfelben Jahre zu Raab neu auflegen ließ, und 1749 erlebte fie zu Claufenburg eine dritte Auflage, welche dort als Prämie bei einer Promotion ausgetheilt wurde. 3m Beitalter ber Aufflärung repräsentirte S. Die litterarifche Gelehrsamkeit mit Sinneigung gu ben mobernen Denkern. Seine gahlreichen felbständigen Schriften (von denen heute keine mehr bedeutend ift), seine theologischen Programme und Differtationen, endlich die durch den Druck veröffentlichten Predigten find alle bei Meufel (f. unten), die felbständigen Schristen auch bei Wurzbach (f. unten) ausgezählt. S. war vermählt mit Gerhardine, gebornen Brouning, die zu den gelehrten Frauen ihrer Beit gehörte; fie überfette mehrere Bredigten Flechier's aus dem Frangbifichen ins Deutsche, Die mit Vorrede und Anmertungen ihres Gatten gedruckt erschienen.

Neber S. handeln: Strodtmann (Joh. Chrift.), Neues gelehrtes Europa (Wolfenbüttel), Theil I, S. 179 ff. — Horanhi (Alexius), Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Viennae 1776 8°) Tom. III, p. 236 sq. — (De Luca), Das gelehrte Desterreich. Ein Bersuch (Wien 1778 8°) I. Bb. 2. Stück, S. 119. — Klein (Johann Samuel), Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften ebangelischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn (Leipzig u. Ofen 1789 8°) Bb. I, S. 465. — Strieder, Grundlage zu einer hesssischen Gelehrten- und Schriftsellergeschichte (Kassel 1780 ff.), Bb. XIV, S. 110 ff. — Meusel (Joh. Georg), Lexison

der vom Jahr 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftseller, Bd. XII (1812), S. 608—815. — Desterreichische National-Encyklopädie von Gräffer und Czifann (Wien 1837, 8°), Bd. IV, S. 612. — Wurzbach, Theil XXXII (1876), S. 291—295.

Schwarg: Ignag G., Jefuit, geboren zu Mudhaufen bei Schwabmunchen am 22. Juni 1690, † ju Augsburg am 20. October 1740. Er trat 1707 in ben Orden, studirte ju Ingolftadt und lehrte in mehreren Collegien. 3m J. 1726 befahl der Rurfürst Rarl Albert, es folle ein Jefuit beauftragt werden, in Ingolftadt allgemeine Geschichte fo vorzutragen, daß "aus der hiftorischen Wiffenschaft die den Umftanden nach fich ergebende Siltenlehre gezogen werde", und diefe Borlefung folle bon den Juriften ftatt der Ethit gehort werden. Diefe Professur erhielt S. und betleidete fie bis 1740. Auf feinen Untrag murden für die Universitätsbibliothet für 100 Gulben geschichtliche Werte angeschafft. Er gab 1728 ein fleines Compendium der Universalgeschichte heraus: "Institutiones historicae pro academico studio romano-catholico, ubi abstersa acatholicorum fuligine demonstratur methodica historiae discendae ratio", bann, außer einigen fleineren Schriften, 1734-37 neun Octabbande "Collegia historica sive quaestiones historicae", in benen er achtungswerthe positive Renntnisse bekundet. aber scharf und mitunter tactlos gegen protestantische Geschichtschreiber polemisirt. Nach 1740 war S. Rector in verschiedenen Collegien. Er veröffentlichte noch eine aussührliche Darftellung des Ratur- und Bolferrechtes vom tatholischen Standpunfte auß: "Institutiones juris universalis, naturae et gentium, ad normam moralistarum nostri temporis, maxime protestantium Hugonis Grotii, Puffendorffii, Thomasii, Vitriarii, Heineccii aliorumque ex recentissimis adornatae et ad crisin revocatis eorum principiis . . . pro studio academico, praesertim catholico, adornatae", Augsburg 1743, 2 Bde., auch Benedig 1761 (f. darüber K. Werner, Gesch. der kath. Theol. S. 149).

Baader, Lexikon I, 2, 227. — Prantl, Gesch. der Ludwig-Maximilians-Univ. I, 540. — de Backer.

Schwarz: Ildephons S., Benedictiner, geboren zu Bamberg am 4. November 1752, † zu Banz am 10. Juni 1794. Ein Sohn des Bamberger Professors der Medicin Christian Wilhelm S., machte er seine Chmnasialstudien bei den Jesuiten zu Bamberg. Am 15. März 1769 trat er als Rovize in das Benedictinerftift Bang ein, und am 15. August 1770 legte er die Gelübde ab. Seinen Taufnamen Karl Joseph vertauschte er mit dem Ordensnamen Ildephons. Bald nachdem er seine philosophischen und theologischen Studien im Kloster vollendet hatte, 1779, wurde er als Prosessor der Philosophie und Mathematik, später der Theologie beschäftigt; er war zulett auch zweiter Bibliothefar. 1785 wollte ihn der Bergog Rarl Eugen von Bürttemberg (f. A. D. B. XV, 385) ju feinem hofprediger ernennen; er lehnte diefes, sowie Berufungen an Universitäten ab. Gin Schlaganfall machte fruh seiner Thatigkeit als Lehrer und Schriftfteller ein Ende. 3m 3. 1787 veröffentlichte er eine lateinische Ueberfetung des 1786 von dem freifinnigen schottischen Briefter Alexander Geddes herausgegebenen Prospectus of a new translation of the Holy Bible from corrected texts of the original, mit Anmerkungen, unter bem Titel "Rev. A. Geddes de vulgarium S. Scripturae versionum vitiis eorumque remediis libellus". Außerdem veröffentlichte er noch: "Betrachtungen über einige der wichtigften Wahrheiten der driftlichen Religion" 1793, und "handbuch der driftlichen Religion" (ein apologetisches Werk, mit Berücksichtigung der Kant'schen Philofophie) 1793—94, 3 Bde., 5. Auflage 1818. S. war auch ein fleißiger Mit-

arbeiter an der von seinem Ordensgenossen und Lehrer Placidus Sprenger herausgegebenen Zeitschrift "Literatur des katholischen Teutschlands". Aus seinem Nachlasse wurden noch veröffentlicht "Jakob Archer's Predigten, aus dem Englischen" 1795—96, 2 Bde. (herausgegeben und vollendet von seinem Ordenssenossen Orthmar Frank), eine neue, vermehrte Ausgade der Elementa artis logicae des Neapolitaners Antonio Genovesi (Antonius Genuensis), 1796, "Ansleitung zur Kenntniß derjenigen Bücher, welche den Candidaten der Theologie . . . in der katholischen Kirche nothwendig und nüglich sind", 1803—4, 2 Bde. (herausgegeben von seinem früheren Ordensgenossen I. B. Schad, s. A. D. B. XXX, 493, der im 2. Bande auch eine Charakteristik von S. gibt).

Andenken an J. S., von einem seiner Schüler (Othmar Frank), 1796.
— Schlichtegroff, Kekrolog für 1794, I, 317. — Hirsching, Handbuch XI, 2, 393. — Baader, Lexikon II, 2, 132. — Werner, Gesch. der kath. Theol. S. 252.

Schwarz: Johann Konrad S., auch Schwarze, Schwark. Svartius, Theologe, Philologe und Schulmann des 17. u. 18. Jahrhunderts. Er wurde um 1677 in Coburg geboren und erhielt auf dem dortigen Ehmnafium feine Schulbildung. 1696 begann er feine theologischen und philologischen Studien in Jena, ging aber bald darauf nach Halle und 1703 nach Leibzig. Nachdem er darauf eine größere Reife durch Niederjachsen, Weftiglen und Solland gemacht hatte, wurde er Ende 1706 zum außerordentlichen Professor der lateinischen Sprache am Gymnasium Casimirianum in Coburg ernannt, 1713 murde er ebendaselbst Projeffor der Beredsamkeit und der griechischen Sprache, endlich, nachbem er inzwischen zum Licentiaten der Theologie promobirt war, 1732 Broseffor der Theologie, der Philologie und der morgenländischen Sprachen und zugleich Director der Anstalt; gleichzeitig wurde er von der theologischen Facultät in Altorf zum Dr. theol. promovirt. Die Direction des Coburger Symnafiums führte er, in den letten Jahren seines Lebens wegen Augenschwäche durch eine**n** Abjunctus unterstütt, bis an seinen Tod, der am 3. Juni 1747 erfolgte. — Bon feinen gahlreichen, die verschiedensten Gebiete der Philologie behandelnden Schriften find vornehmlich die folgenden von Werth: "Carmina et fragmenta carminum familiae Caesareae" 1715; "Grammatica latina" 1732; "Commentarii critici et philologici linguae graecae" 1736; "Theophrasti characteres" 1739; "Rudimenta poetices latinae", nach feinem Tobe 1775 von Andr. Got herausaeaeben.

Jöcher IV, 403—405, wo auch ein allerdings nicht vollständiges Schriftenverzeichniß sich findet. — Bursian, Gesch. d. Philol. S. 404. — G. Ludwig, Historie des Casimiriani academici in Coburg (1725) I, 92 u. 407.

R. Hoche.
Schwarz: Johann Georg Gottlob S., hessischer Theologe, bekannt durch seine Streitigkeiten mit dem berüchtigten freigeistigen Theologen und Philanthropen Karl Friedrich Bahrdt, war in Grebenau im Hessen-Darmstädtischen am 5. Februar 1734 geboren und wurde von seinem Bater, dem dortigen Metropolitan, in den Ansangsgründen der Wissenschaft unterrichtet, worauf er in Jena und Gießen studirte und sich namentlich an Darjes und Reusch in Jena, Böhm und Koll in Gießen anschloß. Nachdem er 1762 Magister der Theologie geworden war, erhielt er 1763 die zweite Stadt= und Burgpredigerstelle in Gießen und wurde 1771 außerordentlicher Prosessor der Theologie. In beiden Stellungen entsaltete er eine außerordentlich erfolgreiche Thätigkeit und trieb außerdem umfangreiche dogmatische und kirchengeschichtliche Studien, die er in einer Reihe von Abhandlungen und einem "Erundriß der Kirchengeschichte bis zur Kesormation" (Gießen 1772) niederlegte. Aber sehr bald verwickelten ihn

sein theologischer Eiser und sein hitziges Temperament in heftige Streitigkeiten mit dem damals als Prediger und Prosessor in Gießen wirkenden, später durch seine ausschweisende Lebensweise berüchtigt gewordenen freigeistigen Theologen Bahrdt. Gegen dessen 1772 herausgegebene Predigten veröffentlichte er in demsselben Jahre eine scharfe, mit Eiser für die Heiligkeit und Reinheit der geoffensbarten Religion eintretende Polemik ("Abhandlungen sür die Reinigkeit der Religion, 1. Stück"), die den Anstoß zu einer hestigen Streitschriftenlitteratur sür und wider Bahrdt gab, welche viel Aussehen erregte. Bald darauf mußte er aus nicht näher bekannten Gründen seinem Rivalen weichen und wendete sich von da ab von der Bibelexegese immer mehr rein philosophischen Speculationen zu, wobei er in eine steptisch-kritische Richtung gerieth. 1777 wurde er Inspector in Alsseld, wo er am 4. März 1788 starb.

Bgl. Bahrdt's Geschichte seines Lebens, 4 Bde., Berlin 1790, die aber sehr parteiisch gegen S. ist und Strieder's heisische Gelehrten-Geschichte XIV, 132—143.

Schwarg: Johann Ludwig S., Landwirth und langjähriger Director des westpreußischen landwirthschaftlichen Centralvereins, fonigl. preußischer Landesökonomierath, † am 18. Januar 1867. Auf dem väterlichen Gute Sanskau bei Graudens am 28. October 1790 geboren, erhielt er feine Schulbildung am Jesuitencollegium zu Graudenz und wurde demnächst seinem im Kreise Rulm angeseffenen Onkel zur Erlernung der Landwirthschaft übergeben. Nachdem er dieser Aufgabe nach den strengen Anforderungen seines nur praktisch geschulten Lehrmeifters genügt hatte, ging er 1809 nach Berlin, um dort bei Albrecht Thaer und Hermbstädt, sowie an der Thierarzneischule Vorlesungen zu hören. Bis 1811 widmete er fich diesen Studien und wandte fich dann der ausübenden Landwirthschaft zu, indem er 1812 ein Gut in der Marienwerder Riederung jur Bewirthichaftung übernahm. Sehr balb erkannte er die großen Mängel des in jener Gegend noch herrschend gebliebenen landwirthschaftlichen Betriebes und gelangte zu der lleberzeugung, daß diefelben mindeftens ebenfo fehr wie die Folgen der friegerischen Unruhen und der englischen Kornbill zum Rückgange in der Landwirthschaft seiner Heimath geführt hatten. Er stellte sich daher die Aufgabe, nicht nur durch das in feiner eigenen Wirthichaft gegebene Beifpiel, sondern auch durch belehrende Rathschläge die Landwirthe der Marienwerder Niederung über die verschiedenen Migstande aufzuklaren und auf Mittel zu beren Abstellung hinzuweisen. Satte er dabei auch anfänglich viel mit Migtrauen und anderen Schwierigkeiten ju tampfen, fo gelang es doch feinen unausgefetten Bemühungen, im Rreise seiner Berufsgenoffen endlich die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer wirthschaftlichen Reform zu wecken und damit auch bei ihnen die Bereitwilligfeit zur Annahme einer rationellen Wirthschaftsweise und zur Ginführung lohnender Culturpflanzen hervorzurufen. Wo feine Rathichlage befolgt wurden, da sprachen auch bald die Thatsachen zu seinen Gunften, es gaben fich die besten wirthschaftlichen Erfolge und mit denselben auch die erften Zeichen eines wiederkehrenden Wohlftandes fund. Nunmehr fand auch fein Wirken in der ganzen Marienwerder Riederung allgemeine Beachtung und feine Forderungen galten als die Quellen eines lange vermißten wirthschaftlichen Segens. Dadurch ermuthigt war er nur darauf bedacht, noch weitere Berbefferungen in den verschiedenen Richtungen des landwirthschaftlichen Betriebes her= beizusühren und somit eine durchgreisende Resorm anzubahnen; zugleich gewann er immer größeren Ginfluß auf die Hebung der wirthschaftlichen Zuftande in der Provinz und legte auf diese Weise den Grund zu neuem Wohlstande in der gangen fruchtbaren Weichselniederung. Sein gemeinnütiges Streben fand unge-

theilte Anerkennung und balb war sein Ruf über die Erenzen der heimathlichen Provinz hinausgedrungen. Inzwischen hatte er sich durch den Ankauf des Nittergutes Münsterwalde bei Marienwerder einen größeren Wirkungstreis für seine Privatthätigkeit bereitet, von hier trat er mit dem derzeitigen Landschaftsdirector (Freiherr v. Rosenberg) und anderen namhasten Männern seines Beruses zusammen, um zur Gründung eines westpreußischen Landwirthschaftlichen Bereines zu gelangen. Für eine Reihe von Jahren als Director desselben in Anspruch genommen, wandte er der Förderung der Landwirthschaft fortgesetzt seine ganze Sorgsalt zu und war Mitbegründer der westpreußischen Hagel- und Feuerversicherungs-Societät; er lieserte serner glänzende Beweise seiner Umsicht und Intelligenz, als durch große Ueberschwemmungen im J. 1829 neue Calamitäten über die Landwirthschaft seiner heimathlichen Provinz hereingebrochen waren. Mit großer Energie und Sachkenntniß suchte er die Ausgabe zu lösen, auf den inundirt gewesenen Ländereien die srüher bestandene Fruchtbarkeit großentheils wieder herzustellen.

In Anerkennung feines verdienstvollen Wirkens wurde ihm 1835 ber Rothe Adlerorden IV. Claffe verliehen und feine Berufsgenoffenschaften veranftalteten ihm zu Ehren ein ländliches Fest, wobei auch den Gefühlen der Dankbarkeit durch Ueberreichung eines kostbaren Geschenkes Ausdruck gegeben murde. auswärtige landwirthichaftliche Bereine ernannten ihn jum Ehrenmitaliede, ba er auch Mitarbeiter der meiften namhaften landwirthichaftlichen Zeitschriften war, benen er lehrreiche Berichte über die Resultate der von ihm angestellten zahlreichen Culturversuche und Forschungsarbeiten lieferte. Bon der Universität Dorpat wurde ihm bei der um 1840 dort ftattgehabten Errichtung eines landwirthschaftlichen Lehrstuhls die betreffende Professur angetragen, allein er gab den Bunichen feiner Freunde wie der preugischen Regierung Folge und lehnte biefen ehrenvollen Ruf ab. Als er im J. 1841 feine Besitzung Münfterwalde nebit dem paterlichen Gute Sanskau verkauft und dafür das Ritteraut Jordanowo (Kreis Jnowrazlaw) fäuflich erworben hatte, eröffnete sich ihm mit diesem Befitwechfel ein neuer Wirkungsfreis, in welchem er ebenfalls als Förderer ber Landwirthschaft eine segensreiche Thätigkeit entfaltete. Durch ihn wurden auch in der Proving Pofen viele bäuerliche Mufterwirthschaften eingerichtet und wohl an 40 größere Besitzungen Rujawiens einer wirthschaftlichen Reform theilhaftig gemacht, außerdem wirkte er als eifriges Mitglied des landwirthschaftlichen Preisvereins zu Inowrazlaw in verschiedenen Richtungen bald anregend, bald führend mit. So erwarb er fich auch hier nach wenigen Jahren dankbare Unerkennung und murde im Berbfte 1862, als er das 50. Jahr feines felbständigen Wirkens auf dem Gebiete der Landwirthschaft vollendete, durch eine feitens der Mehraahl der Landwirthe des Regierungsbezirks Bromberg veranftaltete Jubiläumsfeier geehrt. Bei biefem Anlag ernannte ihn der Ronig von Preugen jum Landesökonomierathe, nachdem ihm schon 1845 der Rothe Adlerorden III. Classe perlieben mar.

Um jene Zeit stellten sich mehrsache Gesundheitsstörungen bei ihm ein, die zu einem leichten Schlagansall und bald zu bleibender Kränklichkeit sührten, insolge dessen sah er sich genöthigt, schon 1865 sein Gut Jordanowo wieder zu verkausen und sich jeder Berusthätigkeit zu enthalten. Er nahm sodann Wohnung in Inowrazlaw, um nach den Ersordernissen seiner Gesundheitspslege zu leben, dadurch gewann er noch eine kurze Frist von zwei Jahren, dis ein erneuter Schlagansall plötlich seinem Leben ein Ziel setzen sollte. Sein Andenken ist auch heute noch in den landwirthschaftlichen Kreisen der Provinzen Westpreußen und Posen lebendig geblieben und mit dankbarer Pietät erinnert man

sich daran, daß er durch seine verdienstvollen Bestrebungen für das Wohl der Berufsgenossen, durch seine mit gediegenen Kenntnissen verbundene große That-trast und seinen von wahrer Humanität durchdrungenen Charakter ein leuchtendes Vorbild für Mit- und Nachwelt gegeben hat.

Bgl. Westpreußische landwirthschaftliche Mittheilungen, Nr. 44, Jahrg. 1890, Danzig bei A. W. Kasemann, und Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Hauptvereins westpreußischer Landwirthe, versaßt von dessen

Generalsecretär Dr. B. Demler 1872.

C. Leisewit.

Schward: Jofef S., Geograph und Paläftinaforscher, geboren am 22. October 1804 ju Flog in Baiern, war ein Rind armer Eltern. Er wurde ichon frühzeitig für den Lehrerberuf bestimmt, zu welchem Zwecke er die Bravarandenichule zu Raltenbrunn befuchte. Bon dort ging er, um feine rabbinischen Studien, in die er ichon in feiner Rindheit eingeführt wurde, fortzuseten, nach Bregburg und nahm dann feinen Aufenthalt in Würzburg, um fich wiffenschaftlich weiter au bilden. Rach feinem Beimathsorte gurudgefehrt, war er innerhalb ber jubi= schen Gemeinde unterrichtlich thätig, konnte aber, da er von Ratur mustisch angelegt war und der alten Richtung im Judenthume huldigte, dafelbst, wo freiere Bestrebungen gur Geltung tamen, benen er fich nicht anbequemen tonnte, nicht recht Boden fassen. Er kehrte wieder nach Pregburg, der Hochburg der judischen Orthodoxie, gurud, und begab fich von dort nach dem heiligen Lande, beffen Boben er am 2. April 1833 betrat, um am 19. April beffelben Jahres in Jerufalem anzulangen, der Stadt, nach der das Sehnen feines Berzens gerichtet war. Dort fand er gaftliche Aufnahme bei der Familie Luria, die hervor-ragende Kabbalisten- zu ihren Ahnen zählte und heirathete eine Tochter dieses Saufes. Während um jene Beit die judifche Wiffenschaft in Deutschland im allgemeinen einen mächtigen Aufschwung genommen, lag die Paläftinaforschung noch fehr im Argen. Josef S. hat diese Lucke empfunden und machte es sich zur Lebensaufgabe, diesen bistang vernachtäffigten Zweig der judischen Litteratur zu pflegen. Schon mahrend seines Aufenthaltes in Würzburg (1829) gab er eine hebräifche Karte von Balaftina heraus, die dann in Wien und Trieft neue Auflagen erfuhr. Nachdem er feinen dauernden Wohnfit in Jerufalem genommen, durchstreifte er, Muhe und Rosten nicht scheuend, das heilige Land nach allen Richtungen und ihm gebührt das Berdienst, in seinen Forschungen über die Geographie Palästinas der erste gewesen zu sein, welcher talmudische und midrafchische Quellen mit in den Bereich feiner Studien gezogen hat, die bis dahin, da ihre Benutung gang eigenthumliche Schwierigkeiten bietet, gar nicht oder fehr wenig in Betracht tamen. Sein Wert "Tebuoth Haarez oder Geographie von Balaftina", die Frucht 14jähriger fleißiger Arbeit (Jerusalem 1845). ist durch seinen Reffen Järael S. deutsch bearbeitet in Franksurt a. M. (1852, Berlag von J. Kaussmann) unter dem Titel: "Das heilige Land nach seiner ehemaligen und jegigen geographischen Beschaffenheit" herausgegeben worden und ift nebstdem in englischer Uebersetzung von 38. Leefer (Philadelphia 1850, S. A. Hart) bearbeitet erschienen. Auch für die Zwecke der Schule hat Sal. Hirschinger einen deutschen Auszug veröffentlicht (Köln 1859). Seine andern Werte find "Thebuoth Haschemesch oder aftronomische und physikalische Erklärungen über das heilige Land" (Jerufalem 1843) und ein Kalender für das Jahr 1844 (5604). S. starb am 2. Februar 1860 in Jerufalem.

Rach den Werken des Verfassers.

Ab. Brüll.

Schwarz: Rarl heinrich Wilhelm S., gothaischer Theologe, † 1885. S. nimmt unter den "freisinnigen" Theologen des 19. Jahrhunderts nach all-

gemeinem Urtheil eine hervorragende Stellung ein: er hat auf dem theoretischen Gebiete durch feine geiftvolle Geder und auf dem praktisch-kirchlichen durch feine eminent praktische Begabung, jumal in der Kirchenleitung, auf viele Zeitgenoffen anregend und innerhalb feines Amtsbezirfes auch gewiß auf nicht wenige geradezu bestimmend gewirkt. In der theologischen Wiffenschaft zwar nicht ein Mann, der hatte Schule bilben konnen, weil ihm für Schulung der Geifter die Meisterschaft der Methode fehlte, hat er fich als Schriftfteller durch scharffinnige Untersuchungen über das Wesen der Religion und durch eine zwar einseitige und fede, aber intereffante und padende Rritit feiner theologischen Zeitgenoffen einen folchen Ramen erworben, daß man in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts den "Gothaer Schwarz" überall kannte, wo theologische Streitfragen besprochen wurden. Als praktischer Geiftlicher aber und als Leiter bes Rirchenregiments zu Gotha ichuf er hier in der Landestirche diejenige geiftige Atmosphäre, welche zu der freifinnigen Politit des Landes in harmonischem Ber-

hältniffe ftand.

S. erblickte bas Licht der Welt zu Wiek auf der Infel Rugen am 19. November 1812. Sein Vater war der dortige Pfarrer Theodor S., welcher außerhalb seines Beruses, als belletristischer Schriftsteller im Geiste der romantischen Schule, unter dem Pfeudonum "Melas" einen gemiffen Ruf erlangte (f. u. S. 251). Nachdem der junge S. den ersten Unterricht durch Privatlehrer erhalten hatte, erhielt er feine Vorbildung zu Universitätsstudien auf dem Ihmnasium zu Greifswald von 1826-30. Mit einem, feine geiftige Selbständigkeit und Productivität rühmlich anerkennenden Zeugniffe wurde er hier zu Michaelis 1830 nach der Universität entlaffen. Bum Beginn seiner Studien, welche er auf dem Gebiete der Theologie und Philologie machen wollte, mählte er halle. Als er hier eintrat, war die Studentenschaft gerade durch die den rationalistischen Projessoren Wegscheider und Gesenius von Seiten der "Evangelischen Kirchenzeitung" widerfahrene Denunciation aufs heftigfte erregt, und, wie das taum anders zu erwarten war, erfuhr auch ber junge S. an sich die Wirkung dieser Erregung. Er hat damals gegen hengstenberg und die durch ihn vertretene theologische Richtung einen Widerwillen gefaßt, den er zeitlebens nicht aufgab. Rachdem S. in halle vorzugsweise Gesenius, aber daneben auch den feit kurzem bort docirenden "pietistischen" Tholuck gehört hatte, wandte er sich Michaelis 1831 nach Bonn, wohin ihn R. Immanuel Nitsch und Bleek zogen. Doch fand er einen eigenen dogmatischen Standpunkt erft unter dem Ginfluffe Schleiermacher's in Berlin, wohin er bereits Oftern 1832 übergefiedelt mar, um dort den größten und abichließenden Theil feiner Studienzeit zuzubringen. In jenen Jahren, wo in der Theologie Schleiermacher, in der Philosophie Begel die geiftige Führung hatten, war die Universität Berlin der gegebene Sammelpunkt der wissen= schaftlich ftrebenden Rreife Deutschlands. Aber mabrend beibe Meifter auf Grund ihrer Principien unversöhnte Gegenfate bildeten, indem Schleiermacher mittels des unmittelbaren Gefühls, Segel dagegen mittels des logifchen Begriffes bas abttliche Sein und Leben zu erfaffen fuchte: hat G. Ginfluffe beider Männer auf fich wirken laffen. Die Gedankenwelt Schleiermacher's übernahm er von dem Meister felbst, den er noch in deffen letten zwei Jahren hörte, dem er auch perfönlich nahe trat und von da an eine nie mankende Berehrung bezeugte (vgl. Karl Schwarz, Schleiermacher, feine Perfonlichkeit und feine Theologie. 1861); in das Berftändniß der Begel'ichen Weltanschauung aber führte ihn der theologische Professor Marheineke ein, welcher auf die systematische und historische Theologie die Methode und die Denkformen Segel's anwandte, um auf diefem Wege bor dem wiffenschaftlichen Denten das Chriftenthum als die Wahrheit ju erweisen. Bon August Neander, Batte und Benary, welche G. in Berlin noch

außer ben genannten Lehrern hörte, hat er teinen bestimmenden Ginflug erfahren. Rach Schleiermacher's Tode verließ S. Berlin und bereitete fich im elterlichen Saufe auf die theologische Candidatenprufung vor. Er beftand dieselbe im 3. 1836. Seine weiteren wiffenschaftlichen Studien, welchen er fich von da an noch einige Jahre als Lernender hingab, wurden 1837 unterbrochen, indem er wegen feiner Betheiligung an den damals mit Strafe bedrohten burichenfchaft= lichen Bestrebungen sechs Monate Festungshaft in Wittenberg verbugen mußte. Die haft wurde ihm indeß hier badurch angenehm gemilbert, daß er das bort bestehende Predigerseminar besuchen durfte, welches damals unter Leitung von Heubner und Rothe stand. Die nächsten Jahre gehörten wissenschaftlichen Studien, die er theils in Berlin, theils in Halle gur Vorbereitung auf ben akademischen Beruf auftellte. Im J. 1841 promovirte er zu Greifswald als Licentiat der Theologie und habilitirte fich 1842 bei der theologischen Facultät in Salle. In seinen Vorlefungen behandelte er hier aus dem fustematischen Gebiete Dogmatik und Religionsphilosophie, aus dem historischen Dogmengeschichte und neuere Kirchengeschichte. 211g begabter Docent feffelte er eine zahlreiche Zuhörer= ichaft an fein Ratheder. Salle mar damals der Mittelpunkt der junghegelichen Richtung, welche in den von Arnold Ruge und Echtermeger 1838 begrundeten "Sallischen Jahrbüchern" ihr leitendes Organ hatte. Gine Zeit lang mar S. ihr Mitarbeiter; als ihm aber Ruge's Radicalismus zu weit ging, jog er fich von der Mitarbeiterschaft an den Jahrbüchern zurud. Dagegen bewieß er dem eben auftommenden Lichtfreundthum reges Interesse, mar auf den für diese Bewegung Ausschlag gebenden Berfammlungen derfelben in Leibzig und Röthen gegenwärtig und betheiligte fich auch anderweitig an diefen Bestrebungen (vgl. Karl Schwarz und L. Hildenhagen, zwei Vorträge, gehalten am 6. August in einer Berfammlung protestantischer Freunde zu Halle. Altenburg 1845). Auf Grund diefer feiner Saltung murde über ihn von dem damaligen preußischen Cultusminister Cichhorn 1845 die Suspension verhängt; die Erlaubniß, Vor= lefungen zu halten, follte ihm fo lange entzogen bleiben, bis er durch Beröffent= lichung eines wiffenschaftlichen Werkes feinen theologischen Standpunkt naber bekundet habe. Diesem Anlaß entsprang seine Schrift über "Das Wesen der Religion", welche er im 3. 1847 veröffentlichte. Entsprechend feinem eigenen Entwicklungsgange nahm er zwar hier unter Anlehnung an Schleiermacher seinen Ausgangspunkt in der "religiösen Funktion" des Menschen, in dem religiösen Selbstbewußtsein als dem Sichwissen in Gott, aber er definirte Religion (im Unterschiede von Schleiermacher) nicht als Gefühl, sondern als die ungebrochene Einheit von Wiffen und Thun, welche selbst alle einzelnen Neußerungen des religiösen Lebens hervorbringe und diese religiose Function analysirte er ganz nach der Schablone der Begel'schen Religionsphilosophie. In dem erften Theile diefes feines Wertes gab er eine fustematische Darstellung des Begriffes der Reli= gion als des religiöfen Lebens in der menschlichen Einzelperson und in der mensch= lichen Gemeinschaft und ging sodann zu der wiffenschaftlichen Lehre von dem Objecte der Religion, von Gott, über. Bier suchte er das Chriftenthum als die absolute Religion zu erweisen. Dem fustematischen Theile folgte ein historisch= fritischer, in welchem S. die Auffaffungen der Religion seit Kant bis Feuerbach einer prufenden Beurtheilung unterwarf.

Trog der sormalen Virtuosität, welche in dieser Schrift bezeugt war, erlangte ihr Versasser seine Rehabilitirung doch erst unter dem Cultusminister v. Ladenberg 1848, worauf alsbald (1849) auch seine Ernennung zum außerordentlichen Prosessor der Theologie ersolgte. Inzwischen war S. auch politisch hervorgetreten, indem er sich 1848 von dem Wahlfreise Torgau-Liebenwerda hatte als Mitglied in die Nationalversammlung zu Franksurt a. M. wählen lassen. Bei der Berathung der "Grundrechte" trat S. dort zweimal als Redner für die Freiheit der Kirche auf, aber schon damals in der Weise, daß er die Kirche nicht aus ihren Beziehungen zum Staate losgelöst wissen wollte.

Die Jahre von 1849-56 gehören im Leben von S. der akademischen Thatigkeit und theologischen Schriftstellerei an. 3m 3. 1854 feierte er in feiner Schrift "Gotthold Ephraim Leffing als Theolog" diefen als den einzigen unter allen Auftlärern, der bie Bernunft wirklich zu Ehren gebracht habe, und als bas leuchtende Borbild bes Rationalismus für alle Zeiten. Ungleich bedeutender war das schon bald darauf (1856) veröffentlichte Werk von S., welches seinen Namen weit über die Kreise der theologischen Fachgenossen hinaus bekannt aemacht und dem Verfasser die Berusung nach Gotha eingebracht bat. Die Schrift "Bur Geschichte der neuesten Theologie". Mehr im Stile und Tone des Effan's. als mit der Sachlichkeit wiffenschaftlicher Forschung geschrieben, erregte das Werk doch eine überraschende Aufmerksamkeit sowohl wegen der Neuheit der Auffassung bessen, was überhaupt "neueste Theologie" sei, als wegen der Kunst ber Charafteriftit und ber Schonungslofigfeit der Polemit. Je mehr fich barin seine Feder gerade gegen Zeitgenossen richtete, desto pikanter erschien vielen diese Lecture. Ueberraschend mar schon ber Ausgangspunkt bes Wertes; denn mahrend wir, wie schon August Reander am Todestage Schleiermacher's vorausgesagt hatte, die Geschichte der neuesten Theologie mit Schleiermacher's Lebenswerke beginnen laffen, läßt S. fie mit dem Erscheinen des Lebens Jesu von D. K. Strauß (1835) erfolgreich anheben, unterzieht die theologischen Schriftfteller von da an bis zur Abjassung seines Werkes einer rücksichtslosen Kritik und endet mit der Zuversicht, daß in Kurze eine modernisirte rationale Theologie eine neue Entwickelung ber Kirche herbeiführen werbe. Das Buch erlebte mehrere Auflagen (4. Auflage 1869); wie ftark es noch in der Gegenwart fort= wirkt, erkennt man deutlich an der im 3. 1890 erschienenen "Geschichte der deutschen Theologie" von F. Nippold, welcher sich in seinen eigenen Urtheilen oft durch die von S. gefällten beeinfluffen läßt (val. S. 345 dafelbft). Diefes Werk von S. fand feinen Weg zu der Berfon des Berzogs Ernft II. von Coburg-Gotha und bestimmte diefen, noch im J. 1856 S. zu feinem Sofprediger gu Zwei Jahre darauf murde S. Oberhofprediger und Mitglied der Ministerialabtheilung für das Rirchen- und Schulwesen und 1877 erhielt er dazu das Amt eines Generalsuperintendenten der gothaischen Landestirche. es seine amtliche Stellung mit fich brachte, war unmittelbar nach seinem Amtsantritt in Gotha die Kanzelthätigkeit seine wichtigste Arbeit, und, obgleich er nur in feiner Studenten- und Candidatenzeit gepredigt, feitdem aber 20 Jahre lang überhaupt feine Bredigt gehalten hatte, arbeitete fich ber 44jährige Mann boch zu einem in feinen Kreifen boch angesehenen Ranzelredner durch; jene Gin= heit von Schleiermacher'scher Mustik und Begel'schem speculativen Rationalismus, wie fie in dem "Wefen der Religion" vorliegt, wirkte auf viele Borer feffelnd, und in edler Sprache gehalten wie mit Neberzeugung und Innigkeit vorgetragen, versehlten seine Bredigten ihre Wirkung nicht. Er hat freilich weder biblisch noch kirchlich-dogmatisch gepredigt, sondern nur seiner mustisch = rationalistischen Auffassung bom Christenthum beredten Ausdruck verliehen. (Bgl. fein Vorwort zu feiner 1859 erschienenen ersten Predigtsammlung; außer dieser liegen noch fieben andere Sammlungen von Predigten "Aus der Gegenwart" von S. vor; die lette enthält seine 1881 gehaltene Abschiedspredigt.)

Für die Handhabung des Religionsunterrichtes gab S. im J. 1868 einen "Leitsaden" heraus (6. Aufl. 1886), welcher eine Popularistrung seiner eigenen Theologie enthält, allerdings keine volksthümliche. Trop aller geistigen Ersolge erlebte S. im Gothaer Lande ein merkwürdiges Mißgeschick gerade auf dem Ge-

Schwarz.

biete, auf welchem er für feine Auffaffung von ber Kirche und ihrer Zufunft ein rechtlich gesichertes Fundament schaffen wollte, auf dem Bebiete der Rirchenperjaffung. Gin bon der Gothaer Oberkirchenbehorde im 3. 1869 veröffentlichter Entwurf, welcher die Landestirche auf dem Gemeindeprincip aufbaute und jede confessionelle Bestimmtheit ablehnte, murde im 3. 1874 zwar von einer Synode angenommen, aber von dem Landtage abgelehnt, weil in demfelben eine Rirchenfteuer gefordert mar. Die Landboten faben in biefer Forderung eine Beschrän= tung ihrer Freiheit. Dabei blieb es, folange S. lebte. Um fo eifriger bethei= ligte fich S. an dem Rampfe gegen das Staatstirchenthum und gegen die tirch= lichen Bekenntnifichriften außerhalb feines Umtsbezirtes, hauptfächlich auf den Berfammlungen des deutschen Protestantenvereins und in deffen Organe, ber protestantischen Rirchenzeitung. Auf der conftituirenden Versammlung bes Broteftantenvereins zu Gifenach im 3. 1865 hielt er einen grundlegenden Bortrag über "die protestantische Lehrfreiheit und ihre Grenzen", in welchem er jede Bindung der Lehre durch tirchliche Bekenntnisse ablehnte, weil das Christenthum überhaupt nicht dogmatischer, sondern religios-sittlicher Art sei.

Nachdem der arbeitsstrohe Mann im J. 1881 seine Kanzelthätigkeit ausgegeben hatte, brach ein Siechthum über ihn herein, dem er nach jahrelangen schweren, aber in frommer Ergebung getragenen Leiden erlag. Er war von gangraena senilis befallen worden, sodaß ihm im Sommer 1882 der rechte Unterschenkel amputirt werden mußte; doch kehrte dieses schlimme Leiden im Herbeite 1884 verstärft wieder und führte am 25. März 1885 seinen Tod herbei. Um auch nach seinem Tode noch den Beweiß zu liefern, daß er durch keinerlei kirchliche Sitte sich in seiner Weltanschauung eingeschränkt gewußt, hatte der Oberhirte der Gothaer Landeskirche bei Lebzeiten bestimmt, daß sein Leichnam

- durch Keuer bestattet werde, was auch zu Gotha geschehen ist.

Gine vortreffliche Stigge feines Lebens, der ich in vorstehendem Artitel in der Erzählung der Thatsachen gefolgt bin, hat Superintendent Rudloff (Wangenheim, herzogthum Gotha) in dem 18. Bande ber Real-Encyklopadie für prot. Theol. und Kirche, 2. Aufl. von Herzog, Plitt und Hauck (Leipzig 1888), S. 263-270 gegeben. - "Die Bedeutung der Schrift von Karl Schwarz über das Wesen der Religion für die Zeit ihrer Entstehung und für die Gegenwart" hat unter diesem Titel Lic. theol. F. hummel in einer bon der Jenaer theologischen Facultät gekrönten Preisschrift (Braunschweig, Schwetschke und Sohn, 1890) vom dogmatischen Standpuntte seines Lehrers R. Lipfius aus eingehend gewürdigt. — Eine Untersuchung über die Schwardiche Denkweise findet sich auch bei Bunjer, Geschichte der chriftlichen Religionsphilosophie II, 297 ff. — Zu Schwarz' Hallescher Wirksamkeit ist zu vergleichen Leopold Witte, Das Leben Tholucks 1884 ff. — Zu Schwarz' Stellung in der Geschichte der Theologie überhaupt vgl. Friedrich Nippold, Handbuch der neuesten Kirchen= geschichte. III. Bd., 1. Abtheilung (Geschichte der deutschen Theologie) 1890, S. 344, 345.

P. Tichackert.

Schwarz: Martin S., Maler, lebte am Ende des 15. Jahrhunderts als Conventual im Dominicanerkloster zu Rothenburg ob der Tauber. Ihm werden vier zu einem Altarwert gehörige Taseln zugeschrieben: 1) "Mariä Verkündigung", Kückseite: "Geißelung Christi"; 2) "Geburt Christi", Kückseite: "Christus am Oelberg"; 3) "Anbetung der drei Könige", Kückseite: "Auserstehung Christi"; 4) "Tod Mariä", Kückseite: "Christus am Kreuz." Diese Taseln zeigen nicht viel Geschick in der körperlichen Durchbildung und im Wiedergeben der Affecte, doch zeigt Mariä Verkündigung eine heilige Weihe der Empfindung. Sie stammen aus Kothenburg, kamen in die fürstlich Wallerstein'sche Sammlung und mit

dieser in bairischen Besit; jett werden sie im Germanischen Museum aufbewahrt (Rr. 100-103 bes Rataloges). B. Schmibt.

Schwarz: Peter S. (Schwart), lateinisch Petrus Nigri (nicht Niger). ein Dominicaner bes 15. Sahrhunderts, ift der Berfaffer von zwei merkwürdigen polemischen Werken gegen die Juden, die 1475 und 1477 von Konrad Inner (A. D. B. VIII, 277) zu Eflingen gedruckt wurden: "Tractatus contra perfidos Judaeos de conditionibus veri Messiae i. e. Christi vel Uncti, ex textibus hebraicis latinorum elementis utcunque figuratis confectus" (6 Capitel, Folioband). "Der Stern Meschiah" (11 Tractate, 322 S. Quart, nicht Uebersetzung des lateinischen Wertes). In dem erften Werte berichtet er, er habe um Oftern 1474 ju Regensburg unter freiem himmel fiebenmal je drei Stunden lang hebräisch, lateinisch und deutsch gepredigt in Gegenwart des Bischofs (Beinrich v. Abensberg) und anderer hochgestellter Geiftlichen, der Confules der Stadt und zahllofer Gläubigen und der berühmtesten Rabbiner Deutschlands und vieler Juden; er habe die Rabbiner unter Zusicherung sicheren Geleites zu einer später zu haltenden eingehenden Disputation aufgesordert; sie seien aber nicht darauf eingegangen; auf den Wunsch des Bischofs habe er den Inhalt seiner Predigten schriftlich ausgearbeitet. Er gibt ferner an, er sei Baccalaureus in theologia formatus und habe an den Universitäten Montpellier, Salamanca, Freiburg und Ingolftadt ftudirt (und docirt?). In Spanien habe er mit Judenkindern heimlich (cum parvulis Judaeorum in latibulis degens) den Unterricht von Rabbinern genoffen, - ob er ein geborener Jude war, ift zweiselhaft - dann aber wegen Armuth feine hebräischen Studien mehrere Jahre nicht fortseten tonnen. -Joh. Ed berichtet, S. habe wiederholt zu Frankfurt, Regensburg und Worms die Rabbiner zu Disputationen eingeladen und einen Befehl des Raifers erwirtt. daß fie feinen Predigten zu Regensburg beizuwohnen hatten. Die Predigten von 1474 waren aber durch den Bergog Ludwig den Reichen von Baiern veranlaßt, der S. zu dem Ende von Ingolftadt nach Regensburg schickte (F. Janner, Gesch. der Bischöfe von Reg., III, 572).

S. bekundet in den beiden genannten Werken eine gute theologische Bildung und tuchtige Renntniffe bes Alten Testamentes und bes Bebraifchen, - er fagt, er habe viele hebraische Bibeln in Sanden gehabt, - auch der judischen Litteratur, des Targum des Jonathan Ben Uffiel, des Talmud u. f. w. Den Talmud nennt er "ein schentlich und valsches Buch, welichs die chriftlichen Fürsten mit nicht folten lenden in pren landen, funder mit gewalt folten fie bise Bücher verprennen, als etwan durch das concilium ist geordiniret worden". Dem lateinischen Buche ift ein Anhang von zwölf Seiten beigefügt: Die hebraifchen Namen der biblischen Bucher, das hebraische Alphabet, die zehn Gebote und einige andere Stude in hebräischer Sprache; ber Anhang zu bem beutschen Buche, gleichfalls zwölf Seiten, enthält Belehrungen über die hebraifchen Confonanten und Vocale und über das Lefen des Bebräischen. Die beiden Stude find die ersten in Deutschland mit hebräischen Thpen gedruckten und wohl auch Die altesten von deutschen Chriften verfaßten Anweifungen gum Erlernen des Hebräischen. Conrad Pellikan erzählt in seinem Chronicon, herausgegeben von B. Riggenbach, 1877, S. 17, wie er den Stern Meschiah bei dem Erlernen des Hebraischen benutte. Die darin stehende Anweisung ist abgedruckt in der "Commentatio de primis linguae hebraicae elementis" von G. G. Behffel und G. Chr. Schwarz, Altdorf 1764. — Später wurde S., als er in Würzburg docirte und predigte, von Matthias Corvinus an die von ihm errichtete Schule der Dominicaner zu Ofen berufen. Dem ungarischen Könige ift das dritte Buch von S. gewidmet: "Clypeus Thomistarum adversus omnes doctrinae Doctoris angelici obtrectatores", Benedig 1481 und nochmals 1504.

Peter Georg S., Prior der Dominicaner zu Eichstätt, von dem Prebigten über das von Pius II. 1463 ausgeschriebene Jubiläum, ein dem Bischof Wilhelm von Sichstätt um 1474 überreichter Tractatus contra quaestores (gegen die Ablaßkrämer) und andere Schriften handschriftlich in Sichstätt sich befinden (J. G. Suttner, Bibliotheca Eystettensis, 1866, S. 5, Nr. 76; Eichstätter Pastoralblatt 1855, 182, 188), ist sicher mit unserm P. Schwarz nicht ibentisch.

Quétif-Echard, Scriptores Ord. Praed. I, 861. — J. Chr. Wolfii Biblioth.

hebr. II, 1110; IV, 525.

Reufch.

Schwarg: Sibhlla G., wegen fruhgereiften Dichtertalentes und por= zeitigen Ablebens die "pommersche Sappho" genannt, ward am 14. Februar 1621 Bu Greifsmald geboren und ftarb am 31. Juli 1638 ebendafelbft. Ihr Bater Chriftian S. wie die Mutter Regina Bölichow, Wittwe des Burgermeifters J. Brunnemann, einem alten ftabtifchen Batriciergeschlecht angehörig, wurde, gleich feinen Borfahren, Mitglied des Rathes, 1610 Rathsherr und von 1631-48 Burgermeifter und Landrath. Da Sibhlla's Leben in die Zeit des dreißigjährigen Kriegs fällt, fo wurde ihr poetisches Schaffen wesentlich durch denselben bestimmt und spiegelt jene traurigfte Zeit Deutschlands wieder. Um 30. November 1627 rudte Wallenstein'sches Kriegsvolk in Greifswald ein und hielt daffelbe vier Jahre hindurch beseht. Mit demselben kamen alle Greuel und Leiden des Krieges über die unglückliche Stadt, noch vermehrt durch den Ausbruch einer Seuche: erst mit dem Ginzuge Guftav Abolf's am 17. Juni 1631 tam den geängstigten Ginwohnern die Befreiung. Unter diesen Leiden und Weltereignissen wuchs Sibhla auf als ein eigenartiges Rind; felbst in ihre Familie griff das Unglud mit schwerer Hand, indem ihr Schwager Christoph Bünsow (1629) und ihre Mutter (1630) bald hinter einander ftarben; der tiefe Seelenschmerz ber Tochter klingt noch in einem fünf Jahre später verfaßten Gebichte wieder. Dazu tam, daß der Bater drei volle Jahre in Beforgung von Landesgeschäften zu Stettin abwesend war und seinem Hause nicht mit Rath und That in so drangvoller Lage beistehen konnte. Bald nach seiner Beimtehr verheirathete sich ihre verwittwete Schwester Regina zum zweiten Male mit dem Generalsuperintendenten p. Krakewik. Bedeutsam für die junge Dichterin wurde die im Jahre 1634 ersolgte Ankunft des jungen Herzogs Ernst von Crop und Arschott, welcher auf der Landeshochschule ben Studien obliegen wollte, fofern fie, die von ihrem 10. Nahre ab fich in der Stille poetisch versucht hatte, zum ersten Mal an jenem Tage mit einem Gebichte zur Begrüßung des jungen Herzogs, der als Sohn von Anna v. Crop Bogislam's XIV. Neffe war, in die Deffentlichkeit trat. Seine Ginführung in das ihm von der Universität übertragene Rectoramt (3. Nov.) feierte dagegen Sibhllens Bater in lateinischen Bersen. Ginen wohlwollenden Beurtheiler und Förderer ihrer dichterischen Versuche fand Sibylla an dem Arzt und Projessor der Mathematit J. Schöner, einem vielfeitig und fein gebildeten Manne, welcher fie gegen miggunstige Auffassung von Seiten ihrer Angehörigen und Freundinnen in Schutz nahm und darum ihre ungetheilte Berehrung genoß. Derfelben gab fie beim Tode seiner Gattin, 18. Nov. 1634 burch ein Trostgedicht an ihn und die verwaiften Kinder den entsprechenden Ausdruck; auch dem jüngsten Kinde widmete fie bei dem Tode beffelben einen poetischen Rachruf. Bornehmlich den Empfindungen der Liebe und Freundschaft gab sie in ihrer Poefie einen treuen und warmen Ausdruck, welcher fich mitunter zu edlem Pathos fteigert, doch hielt sich ihre Muse von Sarkasmen nicht frei. Herben Spott offenbart das Gedicht "An den unadligen Adel", in welchem fie fich gegen leere Formen und hohle Aufgeblasenheit wendet. Auch als ihr Freund Schöner (1. Nov. 1636) mit

Elisabeth v. Stetten eine neue Che einging, feierte Sibylla diesen Act mit einem Feftgedicht voll farkaftischer Laune. Bei aller Berschiedenheit jedoch im einzelnen klingt vernehmlich genug ein Grundton durch ihre Dichtungen wieder, das durch den Krieg heraufgeführte Unglud ihres Landes sowie ihrer Familie, und immer aufs neue ftellt fie wehmuthige Betrachtungen darüber an. Als mit dem Tode Bogislam's XIV. am 10. Marg 1637 das einheimische Herrscherhaus erlosch und Bommern an Schweden fiel, dichtete Sibhlla den Trauergefang auf ihres letten Landesfürften Tod. Mit besonderer Borliebe befang fie bas nahe bei Greifsmald an der See gelegene But Fratow; diefelbe erklart fich badurch, daß fie dort fern von dem Gewirr und der Roth der Stadt im Rreife trauter Freundinnen den Frieden und die Ruhe der Seele fand. Dorthin verfett fie den gangen Belicon, hier läßt fie sogar die Benus aus den Fluthen steigen. Aber auch jenes ibullische Alpl nahm ihr der Krieg, indem es von der schwedischen Soldatesca eingeäschert ward, sodaß sich die Dichterin nach Greisswald flüchten mußte. Dies Ereigniß ftellte fie in einem Trauerspiel dar, in welchem fie den ganzen Olymp jur Mitfeier aufbot. Nunmehr war ihr bas einzige und lette Sorgenfrei genommen. in der Welt hatte sie fortan keinen Halt mehr. Ihr Schwanenlied war ein Gedicht auf die endlich zu Stande gekommene Verbindung ihrer Schwester Emerentia mit dem Dr. Hermann Querinus. Nach kurzem Krankenlager starb fie in ihrem noch nicht vollendeten achtzehnten Lebengiahre am Hochzeitstage ihrer Schwefter. In dem füdlichen Chorumgange ber Nicolaifirche gu Greifswald hängt ein Epitaphium der Kamilie Schwarz, auf welchem unter einer Copie nach Rembrandt, welche Chriftus vor Pilatus darstellt, die Mitglieder der Familie Schwarz abgebildet find; in der Mitte zwischen dem Bater und der Mutter kniet Sibylla, gleich ihren Eltern, ihren vier Brudern und zwei Schwestern Die Bande jum Gebet gesaltet. Bon Dichtern und Dichterfreunden ber zweiten Balfte des fiebzehnten Jahrhunderts als zehnte Mufe, als großer Geift und Bunder ihrer Zeit gepriefen, wird fie auch in den neuesten Lehrbuchern bis auf Roberstein und Gervinus herab noch immer mit Ehren neben ihrem Meister Opit in der erften schlefischen Dichterschule genannt. Gine "Copreffe" hat ihr der heimathliche Sanger Rarl Lappe in den "Bluthen des Alters" Stralfund 1841, S. 170 gewidmet.

Wöhler in der Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde, Jahrg. XV, Seite 70—89. — Giesebrecht, Ueber einige Gedichte der Sibylla Schwarz. Stettin 1865. — Sib. S.' Gedichte aus ihren Handschriften, herausgegeben durch Samuel Gerlach, Danzig 1650. — Kosegarten, Geschichte der Universität Greiswald, Ereiswald 1857.

hädermann.

Schwarz: Sophie S., geborene Becker, Schriftstellerin, war am 17. Juni n. St. 1754 zu Reu-Aug in Kurland geboren. Ihr Vater Ulrich Gottlieb Becker war dort Pastor und ersreute sich allgemeiner Achtung. Er verwendete die größte Sorgsalt auf Sophiens Erziehung, die der Liebling der Familie war. Im Becker'schen Hause herrschte reges geistiges Leben, wie denn auch Sophiens ältester Bruder Bernhard, später Pastor zu Candau, ein gewandter und beliebter Dichter war. Herangewachsen beschäftigte Sophie sich viel mit der englischen und französischen Litteratur und las eisrig die deutschen Dichter und Schriftsteller. Dadurch bildete sich ihr Geschmack und wurde sie zu eigenen poetischen Bersuchen angeregt. Jur völligen Entwicklung gelangte ihr geistiges Leben aber durch den lebhaften Berkehr mit den Töchtern des Grasen Medem auf dem benachbarten Gute Alt-Aug, Elise v. d. Recke und Dorothea, der spätern Herzogin von Kurland. Namentlich mit der ersten schloß sie die innigste Freundschaft und theilte alle ihre geistigen und litterärischen Interessen, alle ihre Freuden und Leiden.

250 Schwarz.

Durch ben Berfehr im Medem'ichen Saufe lernte fie viele vornehme und angesehene Perfonlichkeiten tennen und erlangte früh Weltkenntnig und Welterfahrung. Mannigfache Unregung erhielt fie ferner durch den Berkehr ihres Baters mit bem allgemein verehrten, als Dichter geiftlicher Lieder weitbefannten Propft Reander in Grenghof. Die ihr eigene Bescheibenheit und Burudhaltung ließ Fremden gegenüber ihre geiftige Bedeutung nicht hervortreten, erft bei naherer Befannt= schaft zeigte sich ihr heller scharfer Verstand und ihre hohe Bildung; ihre große Bergensgute und ihre Reigung von den Menschen ftets das Befte voraus au fegen offenbarten fich fogleich Jedem. Neben der Liebe ju Boefie hatte fie viel Sinn für Mufit, fie fpielte felbft eifrig Clavier. Wie ihre Bergensfreundin Glife wandte fie fich fpater von dem Glauben der Rindheit der herrschenden Berftandes= aufflarung gu, ohne boch in diefer volle Befriedigung für ihre Seele gu finden; das zeigt deutlich ihr fehr charatteriftischer Brieswechsel mit Mofes Mendelssohn 1785 in der Deutschen Monatsschrift 1790, I, 80-86. 1784 unternahm Sophie mit Elife v. d. Rece eine Reife nach Deutschland, wohin fie sich lange schon gefehnt hatte. Ueber ihre Reife, sowie über ihren Aufenthalt in verschiedenen Gegenden Deutschlands hat fie ein genaues Tagebuch geführt, das fie felbst fvater in ein "Lefebuch zur Bildung des Bergens für junge Frauenzimmer" umgearbeitet Sie ftrich viele perfonliche Bemertungen, sowie ihre Urtheile über manche Bersonen, beren Bekanntschaft fie gemacht, und fügte mancherlei hinzu, jo daß der individuelle Charafter des Bangen einigermaßen verwischt murde. Diefe Um= arbeitung wurde nach Sophiens Tode von ihrem Gatten J. L. Schwarz u. d. T .: "Briefe einer Kurlanderin auf einer Reise durch Deutschland", Berlin 1791 in 2 Theilen herausgegeben. Faft 100 Jahre nachher erft ift das Tagebuch in seiner ursprünglichen Gestalt von Dr. G. Karo und Dr. A. Geper, Stuttgart, Spemann (1884) veröffentlicht worden. Leider fehlen in der handschrift einige Blatter und zulegt bricht fie unvermittelt ab, zur Erganzung bes Fehlenden bienen die Briefe, die denn auch von den Herausgebern herangezogen worden Das Tagebuch ift nicht nur für die Kenntniß von Sophiens Berfonlichkeit und Charafter sehr lehrreich, sondern auch wegen der vielen von ihr ausgezeichneten Bemerkungen über Dichter und Schriftfteller jener Jahre sowie der darin niedergelegten Beobachtungen über die Zuftande und gesellschaftlichen Berhältniffe im damaligen Deutschland für die Cultur- und Litteraturgeschichte fehr wichtig. Die "Briefe" haben seitdem natürlich ihre frühere Bedeutung verloren. Während ihres Aufenthaltes in Halberstadt lernte fie den Referendar Joh. Ludw. Schwarz kennen, der bald eine tiefe Zuneigung zu ihr faßte und zulett auch ihre Hand errang, obgleich Sophie längere Zeit sich abwehrend gegen seine Bewerbungen verhielt, da sie sich von ihren alten Eltern nicht trennen wollte. Der bald nach ihrer Rückfehr in die Heimath erfolgte Tod ihres Baters und ihrer Mutter 1786 und die dadurch herbeigeführte Auflösung der Familie bestimmten fie endlich doch der Bewerbung des treuen Mannes Gehör zu schenken. Am 18. April 1787 fand die Trauung in Mitau im Saufe Elifes v. d. Rede ftatt. In Salberftadt hat Sophie dann 21/2 Jahre an der Seite ihres fie aufs hochste liebenden und ehrenden Gatten verlebt. Sie verkehrte viel mit Gleim und deffen Freunden, fühlte fich aber doch, getrennt von allen Jugendfreundinnen, nicht felten recht einfam und oft ergriff fie innige Sehnsucht nach der fernen Beimath, der fie in dem Gedichte: "Un mein Baterland" ruhrenden Ausdruck gibt. Der briefliche Ber= kehr mit Glife v. d. Rede und der Herzogin Dorothea war ihr ein Troft und ste nahm an allen Greignissen im Leben der Freundinnen sowie an allem, was in Rurland vorging, den lebhafteften Untheil. Gedichtet hat Sophie in Halberstadt nur wenig, die meiften ihrer Gedichte find fruher theils in Kurland theils während der Reise durch Deutschland entstanden. Ihre poetische Richtung ift

die Elifes v. d. Rede, mehr Betrachtung und Reflexion als Schwung der Phan= tafie und Tiefe des Gefühls thut fich in ihren Gedichten fund; ein wirkliches Lied hat fie nicht hervorgebracht. Sie empfindet nicht felten bichterisch, aber es gelingt ihr nicht, ben rechten Ausbrud bafür ju finden. Goedingt, Gleim, jum Theil auch Klopstock sind ihre Vorbilder. J. L. Schwarz gab Sophiens Gebichte zusammen mit denen Elife's Berlin 1790 heraus; während ihrer Lebenszeit scheint fein Gedicht von ihr veröffentlicht worden ju fein. Gine profaische Erzählung: "Arindas, eine Geschichte unserer Zeit", erschien ebenfalls nach ihrem Tobe in ber Deutschen Monatsschrift 1790. I. 87-96; Gegenstand berselben ift die Umwandlung eines leichtsinnigen aussichweifenden Junglings durch die weisen Rathschläge eines alten Mönchs. Sophie hatte eben erst ihrem Gatten einen Sohn geschenkt, als fie rasch der Tod hinwegraffte am 26. October 1789, jum größten Schmerze bes Batten, val. beffen rührende Elegie an Sophiens Grabe, im Frühling nach ihrem Tode gefungen in Ruthenia, IV, August S. 241—245, Mitau Sophie S. bildet mit Elise v. d. Rede und der Herzogin Dorothea das furlandische Rleeblatt, welches zuerst die engen Schranken, in denen sich bis dahin in ihrer Heimath das Leben der Frauen bewegte, durchbrach und Sinn und Interesse für höhere geistige Bildung in weiteren Kreisen erweckte. Die Frauen Rurlands haben feitdem dem deutschen Geistesleben und den Schöpfungen der deutschen Litteratur allezeit das lebhafteste Interesse zugewendet und bewiesen.

Ungedruckte Briefe Sophiens an die Herzogin Dorothea und Elife v. d. Recke im Kurländischen Provinzialmuseum. — Goecingk, Sophiens Charakter in der Deutschen Monatsschrift 1790, I, 71—79. — J. L. Schwarz, Denkwürdigkeiten aus dem Leben eines Geschäftsmannes, Dichters und Humoristen, Leipzig 1828. — Wolfrath, Charakteristik edler u. merkwürdiger Menschen, I, Halle 1791. — J. v. Großmann, Sophie Becker und ihr Verhältniß zu Elise v. d. Recke und mehreren ihrer Zeitgenossen in der Penelope für 1843 (war mir ebenso wie das vorhergehende Buch unzugänglich). — Kecke und Napiersky, Schristskellerlexikon, IV, 164, 165.

Schwarz: Adolph Philipp Theodor S., Theologe, als Dichter auch unter dem Namen "Theodor Melas" bekannt, stammte aus einer alten, schon seit 1278 in Greifswald blühenden Batricierfamilie, der auch die Dichterin Sibylla S. und ber Biftorifer Albert Georg S. (f. o. S. 223) angehören, und war, als Sohn des Prapositus Georg Theodor S. aus deffen Che mit Eleonore Stegemann, am 1. Sept. 1777 ju Wiet auf Rugen geboren. Bon feinem Bater, ber neben feinem theologischen Fachstudium auch ein vielseitiges Interesse für das claffische Mterthum und allgemeine Litteratur befag, nebft feiner fpater an den Enmnafial-Director Dr. Haffelbach in Stettin verheiratheten Schwester Charlotte, in Die alten und neueren Sprachen, namentlich in das Studium homer's und Platon's, fowie Shafespeare's eingeführt, erhielt er dann in M. Carl Brismann einen tüchtigen Hauslehrer, welcher ihn und seine Geschwister auch künstlerisch anleitete und nach der Natur zeichnen ließ. Als letterer (1788) an die Universität Greifswald berusen wurde, wo er als Proseffor der Mathematik (1800) starb, bealeitete ihn S. dorthin, um fich unter feiner Führung weiter zu bilden, und ipater auch die Hochschule zu besuchen. Mit den hier gewonnenen Freunden Schilbener, Muhrbeck, Baier, Erichson u. A. begab fich S. (1798) nach Jena, wo er namentlich bei Tichte und Schelling philosophische, bei Griesbach theologische und bei Schiller hiftorische Borlefungen borte. In Briesbach's Saufe und Familie freundlich aufgenommen, traf er dort auch mit Goethe und Schiller aufammen und lernte den letteren (1799) auch näher kennen. Während S. sich von Fichte's fritischer Philosophie trot aller Hochachtung in seinem firchlich

252 Schwarz.

gläubigen Gemüthe verlett fühlte, empfing er bagegen von Schiller's Ibealismus und der einfachen Milde feines Wefens und feiner Rede einen überaus mohlthuenden und fruchtbaren Gindruck, leider durch die Ahnung getrübt, daß fein Rörper in nicht langer Zeit den Wirkungen der damals ichon deutlich fichtbaren Bruftkrankheit erliegen und der Strahl seines Genius von der Erde verschwinden würde. Bon wesentlichem Einfluß für Schwarz' weitere fünftlerische Ausbildung war fein Umgang mit dem Bortrait- und Landschaftsmaler Jakob Rour († 1831 als Prof. in Heidelberg), mit welchem er 1800 eine Reise durch die Sächfische Schweiz und nach Dresden unternahm, wo er die Schatze der Gemäldegallerie und feinen Beimathagenoffen C. D. Friedrich (f. d. A.) tennen lernte und dadurch feinen Unschauungstreis bedeutend erweiterte. Von dort (1801) nach Rügen zurückgekehrt, unter= ftuste er anfangs ben Bater im Bfarramte, wirkte bann mehrere Jahre als Erzieher des Propstes v. Schwerin in Schonen und des Generals v. Schwerin in Stockholm, und wurde dann auf deren Berwendung feinem Bater (1804) fubstituirt, bis er ihm nach seinem Tode (1814) auch im Pastorate nachfolgte. Neben seinem geistlichen Berufe war er auch litterarisch thatia und wurde auf Grund der Anerkennung, welche fich fein Buch "Das Wefen des heil. Abendmahls", 1825, erwarb, von der Greifsmalder Universität jum Magifter, und fpater, als fein bedeutenostes Wert "Neber religiose Erziehung", 1834, erschien, zum Doctor ber Theologie promovirt. Als er dann im höheren Alter feine Gattin Philippine Sahne, eine Tochter des Etatsraths S. in Riel, durch den Tod verlor, gab er seinem tiefen Schmerze einen versohnenden Ausdruck durch die Schrift "Humnen an den Tod", 1840, und veröffentlichte dann turg por seinem Tode am 10. Febr. 1850 in gleichem Sinne seine "Letzten Worte an seine Gemeinde", 1849. Auf den Wunsch mehrerer Seminardirectoren und Lehrer hatte er auch (1842) einen Auszug aus feinem Buche über religiöfe Erziehung unter dem Titel "Sonntagsgespräche über christliche Erziehung, ein Boltsbuch", 1842, in popularer Form berausgegeben. Seinen Sinn für Runft und Boefie bethätigte er in feinen Briefen an Schildener, 1844, und in seinem Roman "Erwin von Steinbach", 3 Bbe. 1834. In dem letteren wird theils das Leben des Mittelalters in den deutschen Städten, u. a. in Stragburg und Röln, sowie in ben Riederlanden, theils aber auch die Entwicklung Schwedens unter Birger Jarl (1240—66) ge= schildert, wobei die Dome zu Lund und Upsala, in Parallele zu den deutschen Rathedralen, als Blüthe der Religion und Kunst gelten. Gin tragischer Conflict, in den fich der held des Romanes Erwin, der Erbauer des Stragburger Munfters, auf seiner schwedischen Fahrt durch feine leidenschaftliche Reigung für Frena, Birger Jarl's Tochter, der er das Leben rettete, verstrickte, empfängt dadurch seine Löfung, daß die Fürstin sich mit hakon von Norwegen vermählt, während Erwin zu feiner Jugendliebe Silbegard, der Tochter Dietrich's, des Kölner Dombaumeisters, zurückehrt. Nachdem S. mit feiner Familie eine zweite Reise nach Dresden unternommen und dort mit Tied, Steffens, Reander, Carus, C. D. Friedrich in freundschaftlicher Weise verkehrt hatte, veröffentlichte er noch mehrere Romane und Novellen: "Joseph Sannazar", 1837; "Das gebrochene Wagenrad", 1836-44; "Der warnende Sausgeift, eine schwedische Prediger-Johlle", 1846; sowie seine "Parabeln", 1840. Bon seinen Söhnen unterftützte ihn Friedrich S. (geb. 1811, † 1883), später Baftor in Altenfahr, von 1841-47 im Pfarramt, der jüngere Karl S. (geb. 1812, † 1885) war der bekannte Theologe in Gotha. Ein Bruder von Theodor S., der Generalarzt Erich S. (geb. 1787, † 1877) hinterließ einen Sohn Heinrich S., Prof. der Chemie in Graz (geb. 1824, † 1890).

Fam.=Nachr. v. Friedrich S. dem Sohne, im Auszug abgedruckt in Berg= haus, Landbuch v. Pommern IV (I) S. 908 ff. — Stralf. Zeit. 1881, Nr. 92 ff., beide zu berichtigen; Kosegarten, Gesch. d. Univ. I, 305; Gesterding, 1. Forts. z. G. b. Stadt Greifswald, S. 207—208; Goedeke, Grundriß der deutschen Dichtung III, 689, hat als Gt. 1. Sept. 1778 u. † 12. Febr. 1850, u. führt an: Ludw. v. Zollern u. d. Ps. Sylvester, Berl. 1821. — An dem Roman "E. v. Steinbach" tadelt Fr. A. v. Sternberg, im Fortunat II, 274, die Breite; an J. Sannazar rügt W. Menzel, Deutsche Dichtung III, 536, die Mischung von Religion und Erotik.

Schwarze: Dr. Ludwig Friedrich Oscar v. S., Jurist, ward geboren am 30. September 1816 zu Löbau im Königreich Sachsen. Dort jungirte damals sein Vater Dr. Friedrich Schwarze als Stadtphysicus, siedelte aber bald nach Dresden über, wo er als tgl. fachf. Hofrath geftorben ift. Go erhielt ber Sohn feine gymnafiale Bildung auf der Kreuzschule in Dresden, bezog dann 1834 die Universität Leipzig, um sich dem Studium der Rechte zu widmen, hörte bort insbesondere Vorlefungen von Wächter, Schneider, Schilling, Gunther, Drobisch und Krug und ward nach absolvirtem Triennium, Eramen und Doctor= promotion in Dresden zuerst bei dem Juftigamt, dann in der Advocatur, weiter (1839) als Vortragsfecretair im Cultusministerium und als Hülfsarbeiter im Appellationsgericht beschäftigt. 1846 zum Mitglied des Spruchcollegiums zu Leipzig ernannt und 1848 als Hulfsarbeiter in das Oberappellationsgericht zu Dresden berufen, ward er 1854 jum Rath an diesem Gerichtshofe befordert. Doch schon am 1. October 1856 wurde er aus Anlag ber neuen Justigorganisation zum Oberstaatsanwalt und Chef der kal. sächs. Staatsanwaltschaft ernannt und erhielt 1860 den Titel Generalftaatsanwalt. In diefer von ihm felbst geschaffenen Stellung verblieb er, obwohl ihm mehrfach Universitätsprofessuren und 1879 bie Stelle eines Senatspräfidenten am Reichsgericht angetragen murden, bis ein hartnadiges Balgleiden, welchem weder die Runft ber Mergte, noch wiederholte Badereifen Einhalt gebieten konnten, ihn nothigte, feine Entlaffung aus dem Staats= dienste nachzusuchen. Dieselbe wurde ihm am 1. April 1885 in der ehrenvollsten Beife und unter der Berleihung des Titels "Wirklicher Geheimer Rath" mit bem Pradicate "Ercellenz" bewilligt. Bon anderen gleichzeitigen Beweisen der Anerkennung und Berehrung fei hier noch erwähnt, daß ihm die Stadt Dregden, zu deren Stadtverordnetencollegium er fast ein Jahrzehnt gehört hatte, das Chrenburgerrecht verlieh, eine Auszeichnung, welche ihm feine Baterftadt Löbau bereits früher hatte zu Theil werden laffen. Aber auch, nachdem er in den Ruheftand getreten mar, fette er, soweit es feine schwindenden Rrafte gestatteten, Die gewohnte schriftstellerische Thätigkeit fort, bis der Tod seinem Wirken ein Biel fette.

Als S. furz vor seinem Ende um einige Zeilen für ein Album des dritten internationalen Gefängnißcongresses in Rom gebeten wurde, schrieb er: "Auch im schwersten Berbrecher schlummert ein Gesühl, an welchem er zur Einkehr in sich selbst mit bestem Ersolge ausgemuntert werden kann; es gilt nur, es zu ergründen und zu erwecken". (Souvenir du 3 me congrès pénitentiaire international, Rome Forzani & Co. 1885 S. 1). Zeigen uns diese Worte den Mann mit dem warmen Herzen auch für die Elendesten seiner Mitmenschen, so lassen sie auch den Juristen erkennen, der in seiner amtlichen Stellung in seltener Weise die Milde mit der Strenge des Gesetes zu verbinden verstand. Gesellte sich zu dieser Eigenschaft des Charakters bei ihm noch eine vertraute Bekanntschaft mit der juristischen Litteratur, eine umsassenschen Kenntniß der auswärtigen Gesetzgebung, ein scharser Blick sür das jeweilige praktische Bedürsniß und eine außergewöhnliche Begabung, dem Gedanken gemeinverständlichen, klaren und erschöpfenden Ausdruck zu geben, so mußte er als vorzugsweise besähigt erscheinen sür eine gesetzgeberische Thätigkeit. Eine solche begann sür ihn bereits im Jahre 1848 mit der Bes

rufung in die Commission jur Bearbeitung einer Strafprocefordnung für bas Königreich Sachsen, und es war ihm durch die Zeitereignisse vergönnt, fie durch mehrere Decennien in immer weiteren Rreifen zu entfalten. Die am 1. October 1856 in Kraft getretene, auch heute noch als ein Mufterwerk geschätte, auf Untlageform, Mündlichteit und Deffentlichteit beruhende Strafprocegordnung ift fein Bert. Er hat barin die Staatsanwaltschaft auf ben Standpunkt geftellt, daß sie nicht bloß darüber zu wachen habe, daß Riemand der durch eine ftrafbare handlung verwirkten Strafe entgehe, fondern auch darüber, daß Niemand schuldlos verfolgt und der Schuldige mit keiner schwereren, als der im Gefet bestimmten Strafe belegt werde. Unter feiner wesentlichen Mitwirtung famen im Sahre 1868 das Revidirte Strafgesethuch (Abschaffung der Todesftrafe) und die Revidirte Strafprocegordnung mit den diefelbe erganzenden Gefeten (Geichworene und Schöffen betr.) zu Stande. Die durch lettere erfolgte Einführung von Schöffengerichten für die mittleren Straffachen war besonders Schwarze's Werk: fie bewährten sich vollständig und genoffen sowohl des Ansehens bei den Fachmännern, wie des Bertrauens bei der Bevölkerung und nicht zum wenigsten auf diesen Erfolg ift es gurudguführen, daß der im Jahre 1873 dem Bundesrathe vorgelegte Entwurf einer Strafprocegordnung für das Deutsche Reich die Durch= führung des Schöffengerichtssystems unter Beseitigung des Geschworeneninstituts vorschlug und daß diefer Borichlag von der von dem Bundesrathe zur Berathung und Reftstellung des Entwurfs niedergeseten Commission von 11 deutschen Juriften mit erheblicher Majorität angenommen wurde. Erwies fich auch die Ginführung von Schöffengerichten im Deutschen Reich für alle Straffachen zur Zeit als unausführbar, fo behalt boch ber in Sachsen mit Erfolg gemachte Berfuch auch für die Zukunft seine Bedeutung und das Berdienst Schwarze's darum ist ein bleibendes.

Die politische Umgestaltung Deutschlands im Jahre 1866 erweiterte für S. das Feld gesetgeberischer Thatigkeit. Bereits im Jahre 1867 murde er im Mahltreise Dregden rechts ber Elbe in ben Reichstag des Nordbeutschen Bundes gewählt und trok vielsacher, insbesondere socialdemokratischer Ansechtungen blieb ihm jener Wahlfreiß mit seltener Anhänglichkeit treu, bis er selbst 1884 in Folge des obenermahnten Leidens, welches den mit glanzender Rednergabe Ausgeftatteten zulett ber Stimme völlig beraubte, auf fein Mandat verzichten mußte. Im ersten Deutschen Reichstag war er der liberalen Reichspartei beigetreten, als Diefe jedoch 1873 nicht wieder zu Stande tam, fcblog er fich der Deutschen Reichspartei (Freiconservative Partei) an, zu deren Führern er fortan gehörte. Unter den Mannern, welche für die Serstellung der deutschen Rechtseinheit gewirkt haben, nahm er eine der erften Stellen ein. Er war Mitglied faft aller Reichstagscommissionen, welchen die Berathung von Rechtsmaterien oblag, und feit Gründung des Norddeutschen Bundes gibt es tein Juftiggeset, auf deffen Inhalt er nicht den tiefgehendsten Ginfluß ausgeübt hatte. Insbesondere mar er Borfigender der Commission jur Berathung des Strafgesethuchs, nachdem er bereits als Mitglied und stellvertretender Borsitzender an der zur Berathung des Entwurfs niedergesetten Bundesrathscommiffion Theil genommen und im Berein mit dem R. Preuß. Geh. Oberjuftigrath (nachmaligen Juftizminifter) Dr. Friedberg die von letterer gefaßten Beschluffe redigirt, sowie die Motive ausgearbeitet hatte; ferner Referent über das Reichsprefgeset, Mitglied und ftellvertretender Borsigender der Commission zur Berathung der sog. Deutschen Justizgesetze; Referent über die Strafprocegordnung, nachdem er auch hier ichon an der Borberathung in der von dem Bundesrath beftellten Commiffion Theil genommen hatte: Borfitender der Commission zur Berathung der Rechtsanwaltsordnung; Mitglied und Referent ber Commiffion jur Berathung bes Socialiftengefetes; Vorsitzender und Reserent der Commission für den Gesetzentwurf betr. den Wucher, desgleichen der Commission für den Gesetzentwurf betr. die Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungs= und Strashaft. Daneben erfüllte er noch die ihm als Vorsitzenden seiner Abtheilung und als Mitalied der Geschäfts=

ordnungscommiffion obliegenden Pflichten.

Auch auf schriftstellerischem Gebiete mar S. mit Glud und feltenem Fleife thatig. Nur die wichtigften feiner Schriften feien hervorgehoben: "De crimine rapinae" 1839; "Untersuchung practisch wichtiger Materien aus dem Gebiet des im Königreich Sachsen geltenden Rechtes" 1841; "Die Strafprozefordnung des Königreichs Sachsen mit Erläuterungen" 1855 (3. Aufl. 1863); Commentar zu berfelben 1855; "Bur Lehre von dem fortgefetten Berbrechen" 1857; "Das Berbrechen bes ausgezeichneten Diebstahls" 1863; "Das Schwurgericht und beffen Reform" 1865; "Bemerkungen ju ber Lehre von ber Berjahrung im Strafrecht" 1867; "Commentar jum Strafgesethuch für das Deutsche Reich" 1871 (5. Aufl. 1883); "Das Schöffengericht" 1873; "Commentar zum Reichsprefgeset" 1874 (2. Aufl. 1885); "Commentar zur Deutschen Strafprozefordnung" 1878; "Erörterungen praktisch wichtiger Materien aus dem Deutschen Strafprozekrechte" 1880. Daneben ließ G. in den verschiedenften Zeitschriften eine große Bahl von Abhandlungen erscheinen. Er redigirte die "Neuen Jahrbucher fur Sachf. Strafrecht" und die "Sächfische Gerichtszeitung", gab feit 1854 bis zu feinem Tode im Berein mit vielfach wechselnden anderen Juriften den "Gerichtsfaal" heraus und war auch bei der Redaction der "Allgem. Deutschen Strafrechtszeitung" betheiligt. Besonders lebhaft trat er noch in den letten Jahren feines Lebens sowohl in Schriften wie im Reichstag für die Gewährung einer Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungs- und Strafbaft ein und befämpfte die Bestrebungen, welche auf die Ginführung des Rechtsmittels der Berufung gegen die Urtheile der Strafkammern gerichtet waren. Wiederholt gab er im Auftrage auswärtiger Regierungen Butachten über Gesetzentwürfe ab; unter den vielen ihm dafür und für feine fonftigen Berdienste um die Rechtswiffenschaft gewährten Auszeichnungen fei nur die Berleihung des erblichen Abels feitens der öfterreichifchen Regierung hervorgehoben.

Reben dieser umfassenden amtlichen, politischen und litterarischen Thätigkeit nahm S. auch an dem Vereinsleben regen Antheil. Seine persönliche Liebenswürdigkeit und Charaktermilde, seine seltene Fähigkeit, zu vermitteln und auszugleichen, machten ihn vorzugsweise geeignet, Versammlungen zu leiten. Er war einer der Begründer des Deutschen Juristentags und besürwortete schon auf dem ersten Juristentage zu Berlin 1860 die nationale Einheit des Rechts. Ohne Unterbrechung gehörte er der ständigen Deputation des Vereins an und präsidirte, so ost er an den Versammlungen Theil nahm, der 3. (strasrechtlichen) Abtheilung. An den Bestrebungen des Vereins deutscher Strasanstaltsbeamten, welcher ihn an seine Spize beries, betheiligte er sich ebenfalls mit großem Giser. Er grünzbete endlich verschiedene gemeinnützige und milbthätige Vereine, insbesondere 1866 den Militair-Hilfsverein zur Unterstützung der verwundeten sächsischen Soldaten und der Hätigkeiten Gesallener, welcher seine großartige Thätigkeit

auch auf die Opfer des deutsch-französischen Rrieges ausdehnte.

S. starb am 17. Januar 1886. Reich an Arbeit, reich an Erfolgen war fein Leben, das er in strengstem Pflichtgefühl ganz in den Dienst des Vaterlandes

und der Wiffenschaft geftellt hatte.

Weitere Nachrichten bieten noch die Netrologe im Gerichtssaal, Bd. 38 S. 241 ff. (von Stenglein) und in der Rivista di discipline carcerarie, Kom Mai 1886 (von Beltrani-Scalia), sowie der von Dr. Rubo in der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 20. Februar 1886 gehaltene Vortrag. Auch hat A. Stölzel in seinem Werke Carl Gottlieb Svarez (S. 26 und Stammtasel) 1885 die Verwandtschaft Schwarze's mit dem Schöpfer des Preuß. Landrechts nachzuweisen versucht.

Schwarzel: Rarl S. (Schwarzl), katholischer Theologe, geb. zu Eggendorf in Nieberöfterreich am 19. Februar 1746, † ju Freiburg im Breisgau 4. Marg 1819. Gin Sohn wohlhabender Landleute, mandte er fich mehr, um den Wunsch ber Eltern zu erfüllen, als aus innerem Berufe dem geiftlichen Stande gu. Nachdem er einige Jahre in der Seelforge thätig gewesen war, wurde er, wie es scheint, auf Wittola's Empfehlung, 1779 jum Professor der Polemit, Patriftit und theologischen Litteraturgeschichte an der Universität zu Innsbruck ernannt, augleich jum geistlichen Rathe des Fürstbischofs von Briren. Um 8. Dec. 1781 weigerte er fich, den Gid auf die unbeflecte Empfängniß abzulegen, ber nach den Statuten der Universität alljährlich an diesem Tage abgelegt murde. Der Fürst= bischof von Brigen als Kangler der Universität entschied gegen ihn. Kaifer Joseph II. aber, vor den die Sache gebracht wurde, nahm davon Beranlaffung, am 3. Juni 1782 den Eid in allen deutschen Erbländern abzuschaffen. die Angelegenheit erschienen mehrere Artikel in Schlözer's Staatsanzeigen und in ben in Holland erscheinenden Nouvelles ecclésiastiques und die Broichuren "Gin Beftlein an den großen Bestmacher der Staatsanzeigen Brof. Schlözer", 1783; "Widerlegung eines Zeitungsartitels von Innsbruck in der Kirchenzeitung von Utrecht", 1782; "Erinnerung an den Herrn Zeitungsversaffer in Utrecht", 1788. Als Mitglied der Commission, welche die sehr weitgehenden liberalen Sätze des Brof. R. Guntherod prufen follte, verfagte S. eine Schukfdrift für diefen. Nach der Aufhebung der Universität Innsbruck im J. 1783 wurde S. Professor in Freiburg, zunächst für Polemit und theologische Litteraturgeschichte, dann 1785 für Paftoraltheologie. Auf seinen Borschlag wurde 1794 burch das Landes= präfidium für die aus der Schule Entlaffenen bis jum 20. Jahre der Befuch der sonntäglichen Katechese vorgeschrieben und 1799 ein besonderer akademischer Gottesdienft eingerichtet. Aus einem, ohne 3weifel von G. vor 1799 verfagten Manuscripte "Freimuthige Gedanken über das Studienwesen in den t. f. Staaten", wird in dem Freiburger Diocesan-Archiv, 11. Bb., S. 291 ein intereffanter Auszug mitgetheilt. Im Jahre 1805 wurde S. von dem akademischen Confistorium einstimmig auf die Münfterpfarrei in Freiburg prafentirt. Alls Münfterpfarrer war er zugleich Director der Normalschule, in welcher er Katechetik und Padagogit lehrte. — Die bedeutendsten Schriften von S. find: "Hirtlicher Unterricht von der chriftlichen Gerechtigkeit", 1780 (eine Nebersehung eines ausführlichen hirtenbriefes des von den Jefuiten als Janfenist angeseindeten Erzbischofs Rastignac von Tours; f. Reusch, Index II, 767); "Unterricht von der Andacht zum Bergen Jefu, wie fie im mahren Berftande zu nehmen fei", 1781; "Praelectiones theologiae polemicae", 2 Theile, 1783; "Acta congregationis archiepiscoporum et episcoporum Hetruriae", 7 Bbe., 1790-1794 (eine Uebersetzung der 1787 zu Florenz italienisch erschienenen Actenftude über die Berathung der firchlichen Resormplane des Großherzogs Leopold von Toscana); "Praktischer Religionsunterricht jum Gebrauche katechetischer Borlefungen", 2 Bde., 1796; "Die Pfalmen aus dem Bebräischen übersett, lateinisch und beutsch", 1799; "Anleitung zu einer vollständigen Pastoraltheologie", 3 Bbe., 1799, 1800 (mit bischöflicher Approbation); "Uebersetzung und Auslegung des Neuen Testaments", 6 Bde., 1802-5; "Ueber die Rothwendigfeit der fatholischen Kirchenversammlungen, fammt einem Unhange von den papftlichen Concordaten; ein Wort gu feiner Zeit", 1808 (von dem Verleger [?] Napoleon, "dem Protector des rheinischen Bundes", und "dem Fürst-Primas Dalberg gewidmet"; f. D. Mejer, Bur Gefch.

ber römisch-deutschen Frage, I, 294). "Bersuch eines deutschen Kituals mit Beibehaltung des religiösen Alterthums", 1809. Das von S. mitunterzeichnete merkwürdige Responsum facultatis theol. Fridurg. de veritate sacramentorum... quae jurati sacerdotes in Alsatia administrant, 1798 (abgedruckt in Henke's Archiv 6, 458), ift wohl nicht von S. (vielleicht von G. Klüpsel, A. D. B. XVI, 258) versaßt. — S. war ein kenntnißreicher und wohlmeinender, aber weit nach links gehender Josephiner. Charakteristisch für ihn und die damaligen kirchlichen Zustände in Oesterreich ist, daß er Freimaurer, 1786—87 zu Freiburg sogar Meister vom Stuhl war.

Gradmann, Gel. Schwaben S. 604. — Wurzbach, Legikon 32, 341. — Probst, Gesch. der Univ. Innsbruck, 1869, S. 212, 223. — Freiburger Diöcesans Archiv X, 286; XI, 291. — L. Rapp, Freimaurer in Tirol, 1867, S. 108, 132.

Schwarzenau: Chriftoph Ludwig S., angesehener heffischer Theologe, war in Alsfeld in heffen am 4. Juni 1647 als Sohn eines Predigers geboren. In der Schule seiner Baterstadt, später am Badagogium in Darmstadt für die akademischen Studien vorbereitet, bezog er 1664 die Universität Giegen, wo er am 13. October 1667 die Magisterwürde erlangte. Er sekte nun seine Studien in Leipzig fort, wo namentlich Scherzer und Thomasius auf ihn einwirkten. Seit 1671 hielt er in Gießen philosophische und philosogische Vorlegungen und wurde 1673 vom Landgrafen Ludwig VI. zum Metropolitan des Convents Itter und gum Brediger in Bohl ernannt; jugleich betleidete er die Sofpredigerftelle bei bem Bruder des Landgrafen, Georg, der ihn besonders begunftigte. lekteren Tode hatte er trübe Zeiten durchzumachen; feine Hoffnung, die erledigte Giekner Professur für orientalische Sprachen zu erhalten, schlug fehl, und mancherlei anbere Widerwärtigfeiten, über die wir nicht näher unterrichtet find, peranlaften · ihn, nachdem er am 9. November 1686 die theologische Doctorwürde erworben hatte, im J. 1695 nach Marburg überzusiedeln, wo er dann ohne eigentliches Amt akademische Vorlesungen hielt. Erst 1715 erhielt er eine ordentliche Professur der Theologie in Gießen, die er bis zu seinem Tode (10. December 1722) Er hat eine ganze Reihe dogmatischer Abhandlungen geschrieben, baneben aber auch auf dem Gebiete der Kirchengeschichte gegrbeitet, wie denn schon seine erste Arbeit, mit der er die Magisterwürde erwarb, kirchengeschicht= lichen Inhalts war und fich mit Thomas von Aquino beschäftigte. Außerdem hat er mehrere Gelegenheitspredigten (darunter eine Leichpredigt auf Landgraf gudwig VI.) veröffentlicht, welche nicht ohne Werth für die Kenntniß hessischer firchlicher Zustände find.

Bgl. J. J. Rambach, Hessisches Heb-Opser theologischer und philosogischer Anmerkungen, I, 2. Aufl., S. 518—521, Gießen 1735 und Strieder, Grundslage zu einer hessischen Gelehrtens und Schriftstellergeschichte XIV, S. 160 bis 166.

Schwarzenau: Joachim Ludwig v. S., Reichstagsgesandter in Regensburg, stammte aus dem Geschlechte der Strein v. S., welches in Niederösterreich begütert war und im 17. Jahrhundert insolge der Religionsstreitigkeiten nach Hessen Abel des alten Geschlechts wieder aufnahm. Joachim Ludwig, der spätere Reichstagsgesandte, wurde am 26. August 1713 zu Darmstadt geboren und besuchte seit 1730 die Universität Gießen, wo er, besonders unter der Anleitung der Prosesson Raiser, Wahl und Mögling, Rechtswissenschaft studirte. Rach vierzährigem Ausenhalt daselbst kehrte er zunächst in das väterliche Haus zurück, um bald aber nach Jena zu gehen und seine juristische Ausbildung zu vollenden. In den praktischen Dienft trat der einundzwanzigjährige Rungling sunächst in Weglar, begab fich aber bald barauf nach Baris und wurde nach feiner Rudtehr durch die Bermittelung feines Baters im Februar 1739 brandenburg-onolzbachischer Justigrath, im December deffelben Jahres Sof- und Regierungerath. Da der junge S. aber von der diplomatischen Laufbahn fich mehr Erfolg versprach, so trat er im August 1740 als wirklicher geheimer Legations= rath in hessische Dienste und wurde von dem Landgrafen Ludwig VIII. zum Comitialgefandten in Regensburg ernannt. Balb nach feinem Gintreffen in diefer Stadt ftarb Raifer Karl VI., und der neue Gefandte murde in die öfterreichischen Erbstreitigkeiten mit verwickelt, ohne aber daran den Antheil nehmen zu können, zu welchem ihn feine perfonliche Ueberzeugung brangte, ba er seitens des von ihm vertretenen hofes, d. h. von seinem Bater, größten Vorsicht und Zurückhaltung wiederholt zu der ermahnt wurde. Diese, sich keinen Verbindlichkeiten nach Seite irgend einer hin febende Stellungnahme zu den Wahlen des Rurfürften Rarl von Baiern und bes Großbergogs Frang von Toscana mag der Grund gewesen sein, weshalb S. im Nahre 1744 auch die baden - durlachsche Bertretung auf dem Reichstage gu Regensburg erhielt. Allein allmählich brach bei S. trok aller seiner diplomatischen Gewandtheit innerhalb der verschiedenen Strömungen bei dem Reichstage doch seine Borliebe für die preußische Politik Friedrich's des Großen durch. Der vielumworbene Comitialgesandte, welcher 1753 die Stimmführung von Sachsen= Weimar und Holftein = Gottorp erhalten hatte, also vier verschiedene deutsche Boje vertrat, verlor durch den machsenden Ginfluß Desterreichs bei Ludwig VIII. bon Beffen das Vertrauen diefes feines Landespaters fo, daß er von seinem Poften in Regensburg entbunden wurde. Der Groffürft Beter von Rugland als Inhaber der holstein-gottorpschen Stimme bei dem Reichstage folgte dem Beispiele des heffischen Landgrafen. Rur das Bertrauen des badischen Hofes verblieb S.; er wurde seitens jenes zum wirklichen geheimen Rathe ernannt. zwischen hatte der langbewährte Rangler Kilian von S., gekränkt durch die feinem Sohne widersahrene Zurücksetung, in Darmstadt seinen Abschied eingereicht, und da man ben treuen Beamten nicht ohne eine Genugthuung aus feinem Dienft scheiden laffen wollte, so suchte man die Zurücksetzung seines Sohnes dadurch zu mildern, daß man diesen mit einem Gehalt von 2000 Gulben in Regensburg ließ, während die heffen-darmftädtische Stimme am Reichstage vorläufig suspendirt blieb. Damals, 1763, wurde S. durch feinen Freund den Grafen Raiferling angeboten, in russische Dienste zu treten, und ihm ein Ministerposten mit 8000 Rubel Gehalt in Aussicht gestellt; nur durch den Tod des erwähnten Unterhändlers scheint diese Angelegenheit nicht zum Austrag gebracht worden zu fein. Bei der Wahl Joseph's II. zum römischen König vertrat S. in Franksurt neun deutsche Staaten, nämlich Baden = Durlach, Sachsen = Gotha, Weimar, Koburg, Hildburghaufen, Brandenburg-Onolzbach, Braunschweig-Wolfenbüttel, Mecklenburg-Strelit und Naffau-Oranien. — Bei diefem allfeitigen Bertrauen konnte es nicht ausbleiben, daß auch Breußen sein Augenmert auf den vielgewandten Mann richtete als hervorragend geeignet dur Bertretung der brandenburgischen Intereffen in Regensburg. Schwarzenau's perfönliche Neigung traf sich mit dem Anerbieten seitens des preußischen Soies. Um 22. April 1763 wurde jener zum t. preußischen geheimen Kriegsrath und bevollmächtigten Minister am Reichstage ernannt und hat, fo lange Friedrich der Große lebte, deffen Vertrauen dauernd behalten. Mls Beweiß dafür tann ein Delbild des großen Ronigs gelten, welches er feinem treuen Diener schenkte und welches noch jest als ein werthvolles Erbstück in der Familie aufbewahrt wird. Auch der Hof in Darmstadt betraute S. 1767 wiederum mit der Bertretung am Reichstage. Nach der brandenburg-tulmbachischen

Stimmführung, welche er ebenfalls feit 1767 hatte, die aber durch den Tod des kinderlosen Friedrich Christian 1769 erlosch, übernahm S. 1770 das Votum für Hildburghaufen, 1771 auch das von Baden-Baden, welches durch den Tod bes erblofen letten Markgrafen an Baden-Durlach übergegangen war. Durch eine bedeutende Reduction des Gehaltes durch den Landgrafen Ludwig IX. von Beffen murbe S. genothigt, 1772 die Stimmführung für jenen Sof abzugeben. Nach dem Tode Friedrich's des Großen ehrte fein Nachfolger G. dadurch, daß er ihn unter Belaffung auf feinem Gefandtichaftspoften im Juli 1787 jum Staatsminifter ernannte. Nur einige Monate indeffen follte es ihm beschieden fein, fich diefer neuen Ehre zu erfreuen; am 16. December 1787 ftarb er und ift in Regensburg beigesett worden. - Schwarzenau's staatsmännische Thätigkeit im Zusammenhange darzustellen, ift noch nicht versucht worden. Geine politische Correspondenz, befonders fein Briefwechsel mit den Landgrafen Ludwig VIII. und IX. von Heffen, mit dem Landgrafen zu Baben, mit der Berzogin Maria Anna von Baiern und der Gerzogin Auguste von Burttemberg, geben ein Bild von der Thätigkeit des vielseitig in Anspruch genommenen und geehrten Mannes und find eine ergiebige Quelle der deutschen Politik in den Jahren 1741 bis 1787. Unentwegt hielt S. an dem, was er als das Richtige erkannt hatte, fest; trot der großen pecuniaren Opfer, die er in den fünfziger Jahren durch seine Parteinahme für Friedrich den Großen erlitt, indem ihm die von Desterreich beeinflußten kleineren Staaten ihre Bota für den Reichstag in Regensburg entzogen, blieb er feinen Anfichten treu und verhinderte unter anderem dadurch besonders 1758 die Achtserklärung des preußischen Königs. Als zu des letteren Gunften nach 1763 die Stimmung bei dem Reichstage umschlug, bewirkte "der große Antagonift Borie's", wie Rante G. bezeichnet, fern bon perfonlicher Rache gegen feine einstigen Gegner, burch weise Magigung bas Zusammenwirfen aller Bertreter in Regensburg bei einzelnen wichtigen Fragen, fo g. B. bei dem Reichsbeschluß von 1775 über die Revision des Reichstammergerichtes.

Vgl. Kurzgesaßte Lebens= und Dienst-Geschichte des k. preuß. wirklichen geheimen Etats= und Kriegsminister Freiherrn v. Schwarzenau. Regensburg 1787. — Personalnachrichten und politische Correspondenz im Familienarchiv. — H. Meisner, die Herzogin Maria Anna von Bahern und der Reichstagszgesandte v. S. In der Festschrift des Ghmu. zu Jauer 1890. — Kanke, die deutschen Mächte u. der Fürstenbund. 1871. I, 46 (Werke 31. Bd. 1875. S. 33).

Heinrich Meisner.

Schwarzenbach: Onophrius S., Meistersinger des 16. Jahrhunderts; von bürgerlichem Beruf Barchentweber in Augsburg, war er als einer der 12 ersten Meister seiner Vaterstadt, die die meisterliche Kunst neben Nürnberg am höchsten ehrte, in der Tradition des Meistersangs wohl angesehen. Er scheint wesentlich in den fünsziger und sechsziger Jahren gedichtet zu haben; Adam Puschmann war sein berühmter Schüler. Schwarzenbach's Stärke sag nicht in seinen werthlosen, meist geistlichen Texten; er brillirte dagegen, auch darin Puschmann's echter Lehrer, durch eine Fülle verschiedener und viel benützer Töne, war also wol mehr musitalisch als poetisch angelegt. Von ihm stammt eine Alber=, Barat=, furze Blüh=, grobe, Hoch-, Hochchor=, Kreuz=, kurze, lange, Meienblüm=, Mohren=, srühliche Morgen=, neue, kurze Schlag=, goldne Thron= und überlange Tagweise.

Schwarzenberg: Abolf Graf v. S. Der identische Ursprung der heutigen Fürsten zu S. mit den jett noch in Baiern blühenden Grasen von Seinsheim ist urkundlich sichergestellt. Franken ist das Stammland der Seinsheim und Schwarzenberg; dort steht noch heute das Stammschloß der Letzteren im Besitze

der einft reichsunmittelbaren und fouveranen Fürften zu G. Gin Friedrich v. Seinsheim wird ichon im 10. Jahrhundert - alfo in einer bereits hiftorisch flarer geftellten Zeit - als ein ruhmenswerther frantischer Feldherr genannt. Urfundlich erwiesene Thatfache ift ber Beitritt eines Erkinger v. Seinsheim, 1409, gu einem Ritterbunde. Diefer Erfinger (geboren 1362) ift der eigentliche und Directe Stammbater ber heutigen Fürsten zu G. und der erfte Träger diefes fo ruhmboll gewordenen Namens. Er galt als ein im Rrieg und Frieden ausgezeichneter Mann und ftand in hobem Ansehen bei Raifer Sigismund als beffen Rath und oberfter Feldhauptmann. Hiftorische Thatsache ist feine Erhebung im J. 1429 , auf Grund feiner Berdienste um Raifer und Reich, weil er manche Jahre in malichen Landen gegen die Reger, und in andern faiferlichen Geschäften gegen bes Raifers und des Reiches Reinde fleißig, ritterlich und ftreng gedient und fich in vielen andern Sachen tugendlich erwiefen zu einem rechten Frei= und Bannerherrn des Reiches" auf das von ihm 1406 erworbene, früher stets von Grafen und Freiherrn innegehabte Oberjagermeisteramt des Stiftes Burgburg und auf die 1420 verkaufte, dem Reiche zu Leben angetragene herrschaft G., von welchem Schlosse er sich von nun an den Ramen beizulegen begann, was feine Nachsommen immer nachdrudlicher fortsetten. Die gablreiche Nachkommen= schaft aus deffen beiden Chen repräsentirte nunmehr zwei hauptlinien bes Saufes und zwar bildeten die Rinder aus der erften Che die altere frankische oder Stephansbergifche Linie, Die Rachtommen aus der zweiten Che Die jungere frankische ober Hohenlandsbergische. Alls fich fpater G. in den Niederlanden, in Friesland, Lüttich und Julich niederliegen, murbe bie Stephansbergische Linie Die "Niederländische" genannt, aus welcher sich die jungere "Lüttich'sche" oder "Edmond'sche" als besonderer Uft auszweigte. Als eine glanzende Zierde feines Saufes wird Johann II. aus der Hohenlandsbergischen Linie genannt, welcher 1528 ftarb. Sein älterer Sohn Chriftoph (geboren 1488) wanderte "der Religion wegen" nach Baiern aus und wurde der Stifter des baierischen Aftes der Schwarzenberge, der sich wieder in einen älteren und jungeren Zweig theilte. Sein jungerer Bruder Friedrich setzte die frankische Linie fort. Friedrich's ältester Sohn Johann III. wurde auf dem Reichstage zu Augsburg 1566 vom Kaifer Maximilian II. mit seinen Brüdern Paul und Friedrich dem Jungeren, dann mit seinen Bettern bon der baierischen Linie in den Grafenstand erhoben. hierdurch murde die Schwarzenberg'sche Stammherrschaft S. in Franken eine unmittelbare Reichsgrafschaft. Mit dem finderlosen Grafen Johann erlosch 1588 die frankische Linie des Schwarzenberg'ichen Saufes und die Stammauter gingen an den baierischen Aft über, welcher auch bereits in zwei besonderen Zweigen blühte, von denen der jungere mit Wolfgang Jacob 1618, ber altere, - bem die Stammguter in Franken zufielen, — mit Braf Georg Ludwig, einem um Defterreich verdienten Staatsmann, im J. 1646 erlosch. Seine Besitzungen gingen an die nieder= ländische Linie des Gesammthauses S. über, welches vom Kaiser Rudolf II. im 3. 1599 das Grafendiplom erhielt. Bon dieser Linie, und zwar dem jungern Lüttich'schen oder Edmond'ichen Afte stammen die heutigen Fürsten ju S. und ift Wilhelm I., Sohn Erkinger III. der unmittelbare Ahnherr derselben. goldenen Chrenbuche der Schwarzenbergischen Geschichte glanzen auch in hervorleuchtender Beife, obichon nicht als Krieger in eigentlicher Bedeutung diefes Wortes, aber doch als feste und unerschrockene Rämpfer in den Wirren und Stürmen ihrer Zeit Adolf's Sohn Graf Adam und fein Entel Johann Adolf. Das Fürstendiplom Kaiser Leopold I. vom 14. Juli 1670 verherrlicht das Andenken Abam's auf glanzende Beife. Berschiedene Grunde, besonders aber das mehrere Generationen hindurch drohende Erlofchen des haufes, dann auch die Berwaltung eines ausgedehnten Guterbesitzes hielten die nachfolgenden Fürsten von dem Eintritte in die kriegerische Carriere ab. Als die hervorragendsten Krieger des Hauses galten die weiter unten angesührten.

Berger, Frdr. Karl Fürst zu Schwarzenberg 2c. in Streffleur's öft. milit. Reitschr. Wien 1863, IV.

Adolf Graf v. S. (geboren 1547, † am 29. Juli 1600) aus der nieder= landischen Sauptlinie des Saufes, Entel Wilhelm's I. († 1526) und Sohn Wilhelm's III. († 1557) aus deffen Che mit Anna v. d. Harff. Gleich den beiden Vorgenannten verewigte sich auch A. als Krieger von hervorragender Berufaftellung. Seine erften Waffenthaten gehören der Zeit der Rampfe Philipp's II. mit den aufftandischen Niederlandern und dem Kriege Beinrich's III. gegen die Sugenotten an; er focht da unter der Fahne Spaniens und des tatholischen Frankreichs. Der Kurfürst von Röln ernannte ihn zum Geheimrath. General und Landhofmeifter; auch begegnen wir ihm als Marschall und Statthalter im Lüttichschen. - Wie fo viele seiner Landsleute und Standesgenoffen fuchte auch U. v. S. im Türkenkriege Waffendienst und Ehre. Es war gur Zeit, ba Beter Graf v. Mansfeld als Ablatus Erzbergog Maximilian III. Die faiferlichen Streitfrafte in Ungarn gegen die hier langft beimisch gewordene Macht ber Demanen befehligte. In seinem Lager fand fich auch 1594 A. v. S. mit dem von ihm geworbenen Wallonenregimente als einer der Feldobersten ein. hier wurden Niklas Palffy und Franz Nadasdy feine Waffengenoffen. S. betheiligte fich an ben beißen Rampfen um bas von ben Turfen befette Gran (Ruli und Geptbr. 1594). Zuerst gelang (24. Juli) die Erstürmung von Parkany, bann wurde die Belagerung Grans eifrig fortgefett und nach dem beklagenswerthen Tode des Mansfelders (14. August) die Uebergabe der wichtigen Burgftadt (2. Septbr.) und bald darauf auch der Donaufeste Vissegrad (Plintenburg) erzwungen. Oberbefehl überkam bamals Erzherzog Mathias, ber ihn bald darauf an feinen Bruder Maximilian III. abgeben mußte. Als Sultan Mohamed III. zur perfönlichen Beerfahrt ruftete, beeilte man sich, Baigen und Hatvan (1595 Sept.) zu nehmen und dann bor allem das bedrohte Erlau zu beden. Go kam es am 26. October zur blutigen Entscheidung vor Mezo-Rerefztes; der anfängliche Sieg der Raiferlichen verwandelte fich zufolge der voreiligen Beuteluft der Soldner in eine schwere Niederlage. Um fo heftiger entbrannte dann der Festungskrieg in Weftungarn. An jenen Rämpfen hatte A. v. S. regen Antheil genommen, hier tritt er bald in den Vordergrund, Riklas Palssy, dem Feldhauptmanne Ungarns diesseits der Donau, zur Seite; das Kriegsjahr 1598 wurde sein Chrenjahr. Den 28. März erscheinen sie vor Raab und erfturmen den wichtigen Waffenplat. Bevor der neuernannte Generalissimus, Erzherzog Mathias von Wien eingetroffen, eroberten A. v. S. und Palffy 6. April Totis und Sz. Märton (Gifenstadt) und rasch darnach Gesztes, Befgprim und Palota. Gern waren fie fofort gegen Dien, das Hauptbollwerk der Türkenherrschaft, aufgebrochen, allein das verspätete Gintreffen neuer Streitfrafte und das Austreten der Gewäffer hinderte dies. Erst im October 1598 konnten fie das Lager bor Altojen aufschlagen und A. v. S. bezwang die Wafferstadt, im Kampfe verwundet, aber die Ueberlegenheit feindlicher Waffenmacht zwang am 3. November die Raifer= lichen jum Abzuge. Der Großvezier Ibrahim Pafcha, Rachfolger des wegen unglücklicher Beeresführung hingerichteten Saturdschi-Pascha, versuchte, bald nach dem vergeblichen Angriffe Schwarzenberg's und Balffy's auf Stuhlweißenburg, Friedensunterhandlungen mit den Raiferlichen, die jedoch zu keinem Ergebniffe führten und rudte bann bor Raab. S. mußte fich wegen Mangels an Reiterei in der Defensive verhalten. Doch zog das türkische Hauptheer unter großen Berwüftungen und verfolgt von den Ungarn ab. Die Eroberung Raabs hatte M. b. S. zum berühmten Manne gemacht; der Raifer ließ Medaillen pragen, Denkjäulen zu seinen Ehren aufrichten, ertheilte ihm mit eigener Hand den Ritterschlag, beschenkte ihn mit Gütern und Geld, mit dem erblichen Reichssgrasenstand (1599), und einer Mehrung seines Wappens. Er stand damals auf der Höhe seines Lebens, weiterer Ersolge gewärtig, als ihn die Meuterei der Söldner in Papa — sie wollten die Feste an den Feind verrathen — am 26. Juli 1600 dahin ries. Furchtlos stellte er sich den Meuterern in den Weg, um sie zum Gehorsam zu verweisen, da tras ihn eine Kugel und machte seinem rühmslichen Kriegerleben ein Ende. Aus seiner Ehe mit Margarethe Wolff, Freiin v. Metternich zu Gracht, hinterließ er den einzigen Sohn Adam, der die nachsmals sürstliche Linie der Schwarzenberge aufrecht hielt.

Hormanr, Archiv f. G., St. u. f. w. 1822, Kr. 24, 25 über die den Berewigten betreff. Medaillen. — Oest. Milit. Zeitschr. 1829 I u. IV über einige Kriegsthaten A. v. Schwarzenberg's. — Hammer, G. des osman. K. IV. — Feßler-Klein, Gesch. Ung. III. — Wurzbach, XXXIII. Die Zusammenstellung der auf Schwarzenberg's ungarische Kriegsthaten bezüglichen glehz. Relationen von 1596—1599. s. bei Kertbeny (Benkert), Ungarn betreffende deutsche Erstlingsdrucke 1454—1600. Budapest 1880.

Schwarzenberg: Edmund Leopold Friedrich Fürft zu G., f. f. Feldmarschall, der dritte und jüngste Sohn des Reldmarschalls Karl, wurde in Wien am 18. November 1803 geboren. Sinlänglich vorbereitet und von dem Geifte der Schwarzenberge erfullt, finden wir ihn im Februar 1821 als Cadetten im Infanterieregimente Nr. 33. Schon im folgenden Jahre erfolgte fein Uebertritt zur Cavallerie und nach rascher Zurudlegung der unteren Grade begegnen wir ihm als Rittmeifter im 8. Curaffierregimente. Im J. 1832 murbe er gum Major im 6. Curaffierregiment, 1834 jum Oberftlieutenant, 1836 jum Oberften und Commandanten des 4. Curaffierregiments befördert. Im J. 1844 wurde ber Fürft mit Beforderung jum Generalmajor, Brigadier in Ling und folgte hierauf der Butheilung jum Soffriegsrathe, in welcher Stellung er bis jum Jahre 1848 blieb. Dieses Jahr wurde für ihn ein Probierstein seiner militärischen Fähigkeiten, seines unerschrockenen Muthes, seiner mit durchgreifender Energie gepaarten Besonnenheit und überhaupt aller jener Gigenschaften, die den Soldaten zieren, besonders aber den Führer charakterifiren. Nicht weniger denn fünf Schwarzenberge waren es, welche in diefem Jahre gegen den inneren und äußeren Feind auszogen. Fürst Edmund S. erhielt eine Brigade bei dem Referbearmee= corps, welches Feldzeugmeifter Graf Rugent am Isonzo sammelte. Mit der= selben traf der Fürst noch rechtzeitig an der Biave ein, um in der Division des Feldmarschallieutenants Grafen Schaffgotiche an den Gesechten theil zu nehmen, deren Folge der Rudzug des Feindes nach Treviso war. Bei den weiteren Operationen diefes Armeecorps hatte die Brigade des Generalmajors Fürften Edmund S. Gelegenheit, am 21. und 23. Mai an zwei Gefechten theil zu nehmen. Als das Armeecorps am 25. Mai in Berona einruckte und Feldmarfchall Graf Radeuth die Offensive gegen den untern Mincio unternahm, hatte der Fürst seine Truppen insolge einer neuen Corpseintheilung an andere Brigaden abgeben muffen und den Marsch über Mantua, die Gesechte bei Curtatone und Goito als Volontar mitgemacht. Der Feldmarschall Graf Radegth hielt es hierauf für nöthig, die Urmee nach Berona zuruckzuführen und diefen Ruckzug durch eine Flankenbewegung des 2. Armeecorps, dann burch ftarke Cavalleriestreiscommanden zu markiren. G. wurde mit der Leitung fammtlicher Streifparteien betraut. Beim Beginne der Offenfiv=Operationen hatte die Brigade des Fürften die Bor= poiten zwischen Tomba und la Becchia am rechten Etschufer und rückte bei dem Angriffe des 2. Armeecorps unter Feldmarschalllieutenant Baron d'Afpre mit auf

die feindliche Stellung zwischen der Etich und Villafranca, indem fie den Auftrag erhielt, zwischen dem genannten Fluffe und ber bon Croce bianca nach Peichiera führenden Strafe durch Vorrückung in mehreren Colonnen über den wahren Angriffspunkt ju täuschen und nach Gelingen berselben ben weiteren Bewegungen des Armeecorps nach Caftelnuovo zu folgen. S. entfendete ichon um 3 Uhr früh Abtheilungen auf der Strafe nach Buffolengo, um bei Tages= anbruch die Bohen von Paftrengo anzugreifen, mahrend er perfonlich die Brigade auf der Boststraße von Croce bianca nach Beschiera vorsührte, um den Feind vor Santa Giuftina und Ofteria del Bosco durch wiederholte Angriffe festzu= halten. Seine hiebei bewiesene Umficht hatte zu ben Erfolgen Diefes Tages wefentlich beigetragen, weshalb der Fürst in der Relation des Divisionars mit dem Ausdrucke zur Allerhöchsten Auszeichnung empfohlen murde, daß derfelbe "als ritterlicher Geld, der im heftigften Teuer teine Gefahr achtet. allen gum Borbild bient", mahrend der Corpscommandant Welbmarichallieutenant Baron d'Afpre relationirte, daß diese Operation vom Fürsten ebenso gut eingeleitet. als von den Truppen rafch und tapfer ausgeführt wurde. Die Verleihung des Ordens der Eifernen Krone 2. Claffe war der Lohn für diese Leiftungen. Rach dem Rudzuge des Feindes hatte die Brigade S. den Befehl, bis zur Ankunft bes 3. Armeecorps Beichiera am linten Ufer bes Mincio gu cerniren. Der Fürst bedauerte hier faft unthätig bleiben zu follen, mährend ber Rampf von Cuftoza noch nicht entschieden war. Er beeilte fich daher, als das 3. Corps faum in Cavalcaselle angekommen war, mit seinen Truppen sobald als möglich wieder auf bem Schlachtfelbe ju ericheinen und traf noch jur rechten Beit ein, um am Abend im Bereine mit Schaffgotiche ben bei Belvedere noch Widerstand leiftenden Gegner zu belogiren. Das 2. Armeecorps erhielt hierauf den Befehl über Baleggio nach Bolta zu marschiren; Generalmajor Burft Frit Liechtenftein näherte sich mit der Avantgarde am 26. Juli Rachmittags diesem Orte, als er von überlegenen Streitfraften angegriffen wurde. S. eilte aber mit feiner Brigade rafch zur Unterftützung herbei, nahm theil an dem Nachtgefechte vom 26. auf den 27. Juli und trug durch die fraftige Borrudung auf die Bohe von Sottomonte wefentlich zum fluchtartigen Rückzuge der Piemontefen bei. Um 31. Juli übernahm die Brigade S. den Avantgardedienst im 2. Armeecorps und tam nach mehreren fleinen Gesechten am 4. August vor Mailand an, woselbst die Biemontesen eine Stellung vor ber Stadt bezogen hatten. Die Avantgarde des 1. Corps hatte ichon durch 3 Stunden mit ausdauernder Tapferteit gefochten, als die Avantgarde des 2. Corps dispositionsgemäß in zwei Colonnen, und zwar, mit einer gegen Nojedo, mit der anderen gegen Bajano vorrudte und diefes ohne Aufenthalt befette. Die Wichtigkeit der beiden die Chauffeen beherrichenden Bunkte Bigentino und Mofedo erkennend, faßte der Fürst den fühnen Entschluß überraschend mit der Spitze der Avantgarde anzugreifen, obgleich beide Orte stark besetzt und namentlich Vigentino auch durch Feldschanzen gedeckt war. Nofedo wurde von S. erftürmt und Vigentino sammt seinen Berschanzungen unter per-fönlicher Leitung des Fürsten ungeachtet der hartnäctigsten Vertheidigung genommen. S., fich ftets im Feuer exponirend und die Truppen aneifernd, folgte seinen Abtheilungen nicht nur während bes Sturmes auf Bigentino, sondern leitete auch die Berfolgung des Feindes bis gegen Mailand. Obgleich der Feind ununterbrochen aus schweren Geschützen von den Wällen Mailands gegen bie Unrudenden fampfte, behauptete fich der Fürft in feiner Stellung bor den Mauern der Stadt und trug fo wefentlich jum Falle Mailands bei. Bei diefer Gelegenheit bewies derfelbe nicht nur ein energisches Wollen und perfonlichen Muth, fondern auch einen hohen Grad von Kaltblütigkeit und Leitungsgabe, indem er felbst in der größten Site des Befechtes das nothige Ginwirken auf Die

Nebencolonnen nicht überfah. Er entfandte in Mitte feiner eigenen Thatigkeit und gerade zur rechten Zeit Abtheilungen in des Feindes rechte Flanke gegen Nofedo und Cafa Bestrino, wodurch das Bordringen der anderen Avantgarde= colonnen und die Erstürmung von Casa Bestrino erleichtert wurde. Das rasche Borgehen der Brigade S. hatte auch die Folge, daß eine bei San Donato stehende feindliche Batterie erobert werden konnte. Sowohl die unterstehenden Rampfesgenoffen des Fürften, als auch deffen Borgefegte, der Feldmarfchallieutenant Graf Schaffgotiche als Divisionar, Baron d'Afpre als Corpscommandant und Keldmarschall Graf Radegth sprachen sich nach der Action so anerkennend über das tapfere, umfichtige und auf ben gunftigften Saupterfolg einflugreiche Benehmen bes Fürsten aus, daß ihm dafür die höchste militärische Auszeichnung, nämlich das Maria-Theresienkreuz zu theil wurde. Zwei Tage nach dem siegreichen Gin-Juge der kaiserlichen Armee in Mailand erhielt Fürst S. die Weisung, mit der Brigade die nördlichen Provinzen der Lombardei bis an die Schweizer und Tiroler Grenze zu besetzen, die Entwaffnung der Bewohner vorzunehmen, die kaiferlichen Behörden wieder einzusegen und über Bergamo dem 2. Armeecorps nach Brescia zu folgen, allwo ber größte Widerstand gewärtigt wurde. Mit dem Gefechte bei Morazzone am 26. August gegen die 1500 Mann starken Freischaaren, an welchem S. noch theil genommen hatte, endete deffen kriegerische Thätiakeit in Italien, da er, im November zum Feldmarschalllieutenant befördert, unter Feldmarichall Fürst zu Windischarak das Commando einer Grenadierdivision in dem vom Jeldmarschallieutenant Duca Serbelloni besehligten Armeereservecops erhielt. In diesem beschwerlichen Winterseldzuge hatte der Fürst neue Gelegenheit seine Thatkraft zu äußern, so bei Kapolna, wo er am ersten Schlachttage wesentlich zur günstigen Entscheidung beitrug. Am zweiten Schlachttage verbrängte die Division S. den Teind aus dem zwischen Rapolna und Raal borspringenden großen Wald und erstürmte den letztgenannten Ort. Der Feind hatte bei Raal mit seiner Nebermacht wohl lebhaften Widerstand geleistet, als er aber bei den erlittenen Berluften auf feinem rechten Flügel und im Centrum von Raal Berftärkungen dahin schicken mußte, erkannte ber Rurft ben geeigneten Moment jum Ergreifen einer energischen Offensive, forcirte den Bahnubergang, wie die Erstürmung des Ortes und warf den Feind in die Richtung gegen Fuzes Aband, mahrend welches Rudzuges der Gegner noch bedeutende Berlufte erlitt. Bei der Busammenstellung der Truppen für den Sommerseldzug 1849 in Ungarn erhielt der Fürst das Commando des 3. Armeecorps, eine schwere Krankheit jedoch, die ihn infolge der ungewöhnlichen Unftrengungen des Winterfeldzuges befallen, bin= derte ihn, diese Campagne mitzumachen. Nach glücklich erfolgter Wiederherstellung wurde ihm das Commando des 7., später jenes des 4. und im 3. 1859 wieder das des 3. Urmeecorps übertragen. Nebst dem schon oben erwähnten Militär= Maria-Theresien-Orden erhielt der Fürst noch den Orden der Eisernen Krone 1. Claffe, wurde 1849 zweiter Inhaber des Dragonerregiments Rr. 2 und 1853 Geheimer Rath. Schon ansangs des Jahres 1859, als die Ereignisse in Italien eine Berftärkung der dortigen Truppen nöthig machten, verließ das 3. Armeecorps Wien und war in wenig Tagen in der Lombardei. Bei dem Uebergange über den Ticino bildete das Corps des Fürsten die Avantgarde des Heeres und ftand im ersten Theile des Feldzuges zuerft am Bo, zur Sicherung des Ueberganges nach Balenza, bei Torre di Beretta, wo einige erfolgreiche Gefechte ftattfanden, dann an der Sefia, später an der Agogna, endlich in der Refervestellung von Trumello und Garlasco. Der Uebergang der Piemontefen über die Sefia und das Gesecht bei Palestro am 30. Mai gaben dem Corps Hoffnung zum entscheibenden Gingreifen in den Gang der Ereigniffe. Es mußte fich nach Mortara in Bewegung fegen. Am 31. wurde ber Fürst in das hauptquartier berufen,

um wegen Ergreifens der Offenfibe die Befehle ju empfangen. Bur felben Beit aber erhielt man Kunde bon den ungunftigen Borfallen bei Baleftro und dem Vorrfiden der Frangofen gegen Novara. Der Rudzug hinter den Ticino wurde beschlossen. Da nun mehrere Corps, die Referbecavallerie, das Armeehauptquartier und der gange Train bei Bigevano auf einer Brude gurudgeben follten, wogu geraume Zeit nöthig war, fo blieb es für den Fürsten G., beffen Corps das nächste am Feinde ftand, teine kleine Aufgabe, den Rudzug bolltommen sicher zu stellen, um so mehr, als sein Corps am 1. Juni zwischen Castel d'Agogna und Vespolate auf  $1^{1/2}$  Meilen getrennt war. Durch des Fürsten unermübliche Thätigkeit, verbunden mit äußerer, Vertrauen einflößender Ruhe, war aber bald gegen alle Eventualitäten Borforge getroffen. An der Schlacht von Magenta nahm S. den ehrendsten Antheil, er hatte die Aufgabe, den bei S. Martino über den Ticino segenden Feind in der rechten Flanke anzugreifen. Nach langem binund herschwantendem Gefechte, trat der Fürft bei dem Angriffe der Brigade Durfeld gegen Bonte di Magenta, fühn und verwegen wie immer, an die Spike berfelben. In den vordersten Reihen und faltblütig im Bereiche des feindlichen Feuers hatte er so das meiste zum Entflammen seiner Truppen beigetragen, der im Aufmarsche begriffene Keind wurde in Front und Flanke angesallen, gerieth in Unordnung, murde geworfen und einige hundert Schritte verfolgt. 9 Uhr Abends, das Corps des Fürsten hatte das Schlachtseld im wackeren Rampfe behauptet und den Ruckjug vom Teinde unbeläftigt nur auf höheren Befehl vollzogen. Auf dem weiteren Rudzuge bis an den Mincio bewies der Hürst wieder jene unermüdliche Sorgfalt für seine Truppen, wie sie nur ein humaner und pflichtgetreuer Truppenführer mit Aufopferung zu bethätigen im Stande ist, was hier um so mehr der Kall war, als das Corps stets die Arrière= garde bildete, fonach einen wirklich angestrengten Sicherungsdienst hatte. Lambro bei San Angelo und an der Abda wurden vom Corps wieder Stellungen bezogen. Später mußte daffelbe aus der Stellung bei Goito gur Bewachung des Mincio zwischen Monzambano und Balleggio vorrücken und Volta besetzen. Aus diefer Stellung führte S. fein Corps am 24. in die Schlacht von Solferino; er hatte die Aufgabe die zwischen den Parallelftragen von Guidizzolo und Medole fich entwickelnden Franzosen zu durchbrechen. Um dies mit aller Rraft zu bewerkstelligen, suchte er bie 5 Brigaden feines Corps möglichst zu vereinen, boch konnte er daffelbe zur beabsichtigten Gesammtaction nicht bringen, weil ohne fein Wiffen manche feiner Truppen, unter anderen die Reservedivifion eine andere Beftimmung erhalten hatten. Dadurch tamen die 5 Brigaden feines Corps in großer Ausdehnung in eine Linie zu stehen, wurden mehr oder weniger in Einzelgesechte verwickelt und konnten nicht mehr zu einer Gesammtwirkung gebracht werden. Der Fürft suchte daher mit der höchsten perfonlichen Unftrengung vorläufig nur die Linie gegen den unermudlichen Feind zu behaupten und war bemuht, seine Truppen wenigstens nach und nach für einen Offenfivftog zu concentriren. Seine ohne Referve fechtenden Truppen hatten in diefer Weife einen harten Stand; aber überall wußte der Fürst dieselben durch sein personliches Ginwirken zu ermuthigen, und wo dies nicht ausreichte, trat auch die vollste Energie an die Stelle. So war eine seiner Batterien auf der Straße von Guidigzolo-Castiglione lange der Uebermacht der feindlichen Batterien ausgesetzt gewesen und deren Commandant glaubte nach schon erlittenem, bedeutendem Berlufte wenigstens das noch vorhandene Material retten zu muffen, ließ aufproken und eilte auf der Straße zuruck, dem zufällig hier ftehenden Fürsten entgegen. mit hochgehaltenem Sabel und einem donnernden "halt" hieß die Batterie wieder umkehren und hieß fie mit dem Burufe : "Thut Gure Schuldigkeit bis auf den letten Mann" wieder in die vorderfte Linie gurudkehren. - Der schließlich

anbejohlene Rudfaug wurde in Ordnung vollzogen. Rach ben Anftrengungen bes Weldzuges 1859 erhielt S. im October beffelben Jahres das Commando des 2. Corps und die Charge eines commandirenden Generals in Rieder- und Oberöfterreich, Salzburg und Steiermark und im December den Charakter eines Generals ber Cavallerie ad honores. Mit faiserlicher Entschliegung vom 28. December 1860 wurde er auf feine Bitte aus Gefundheitsrückfichten "unter vollster Aner= fennung seiner im Kriege und Frieden stets und vielseitig bewährten, ausaezeichneten Dienftleistung" enthoben und zum überzähligen Capitanlieutenant ber Erften Arcieren-Leibgarde ernannt. Rach dem 1867 erfolgtem Tode des Grafen Wratislaw übernahm S. das Commando diefer Garde und wurde anläklich der Enthüllungsfeier des Denkmals feines Baters — 18. October 1867 — Feld= marschall, nachdem er schon 1862 jum Ritter bes goldenen Blieges ernannt worden war. Die letten Jahre verlebte der Fürst auf Schloß Worlit in Böhmen, wo er am 17. November 1873 ftarb. Mit ihm war der lette ber Sohne des Siegers bei Leipzig geftorben, der altere Bruder Karl war ihm ichon am 25. Juni 1858, der ältefte, Friedrich (der Landafnecht), drei Jahre fruher im Tode vorangegangen. Der Fürft Edmund S. felbft war unvermählt geblieben. Berger, Beinr. Karl Fürst ju G. 2c. in Streffleur's oftr. milit. Zeitschr.

Berger, Heinr. Karl Fürst zu S. ic. in Stressleur's ostr. milit. Zeitschr Wien 1863, IV.

Schwarzenberg: Fürst Felig zu S. wurde am Abend des 2. October 1800 bem Saupte der alteren Linie feines Saufes Josef v. S. auf bem bergoglichen Residenzichloffe zu Krumau in Bohmen geboren. Seine Mutter, eine geborene Bergogin v. Arenberg, war jene hochgefinnte Fürstin Bauline, welche bei dem Ballfeste, das der österreichische Botschafter in Paris in der Nacht des 1. Ruli 1810 veranstaltete und das eine plötkliche Reuersbrunft in so entsetlicher Weise unterbrach, als sie in den improvifirten Zubau des Gesandtschaftshotels eilte, um ihre übrigens bereits in Sicherheit gebrachte Tochter zu retten, unter den lodernden Trümmern der einstürzenden Decke begraben wurde. Unter neun Rindern, welche Bauline ihrem Gemahl geboren hatte — drei Söhnen und fechs Töchtern - war &. das vierte Kind, der zweitgeborne Sohn. Seine Kindheit fiel in eine schwerbewegte Zeit. Fürst S. war eben in sein sechstes Jahr getreten, als auch das Fürstenhaus Schwarzenberg von dem Schlage der Mediatifirung getroffen wurde, infolge deren die Landeshoheit über Schwarzenberg in Franken an Baiern, jene über die Landgrafschaft Kleggau an Baben fiel, wozu fich noch im 3. 1809 die Confiscation der Schwarzenberg'schen Reichsbesitzungen einer-, die Sequestration derselben andererseits gefellte. Eben um die bisher erfolglos angestrebte Restitution seines Hauses personlich zu betreiben, hatte Fürst Josef jene verhängnisvolle Reise nach Paris angetreten, welche F. des beglückenden Besitzes einer mit allen Gaben des Geistes und Herzens reichbegabten Mutter berauben Eine mahre zweite Mutter fand fich jedoch für die fürstliche Familie in der Pringeffin Eleonore, der jungften Schwefter des Fürften Jofef, jumal fich, um die Lude, welche der Berluft Baulinens zurudgelaffen hatte, auszufullen, die Mitglieder des haufes nur noch enger aneinanderschloffen. Den erften Unterricht ertheilte F. der befannte öfterreichische Schulmann Bohler, der feit 1809 14 Jahre hindurch das Lehramt im Hause S. versah, neben welchem indeß noch ein besonderer Mentor die eigentliche conventionelle Bildung im Sinne einer adeligen Erziehung überwachte. F. lernte rasch und leicht. Er pflegte mit seiner Aufgabe längst fertig ju fein und fich mit feinen Lieblingsbuchern ju beschäftigen, während wir uns noch mit unserem Benfum abmuhten, hören wir einen feiner Jugendgenoffen fagen. Uebrigens durften Umfang und Tiefe diefes Unterrichts nicht zu überschätzen sein. Der Unterricht, bemerkt Graf Sübner, deffen der

junge Felix im väterlichen Hause genoß, war der seiner Standesgenossen. Man wollte fie nicht zu Gelehrten machen. Niemand bachte an Aehnliches. Erft fpater, lange nachdem er über die Schuljahre hinaus war, bemertte er die leeren Stellen, welche der unvollständige Unterricht in feinem Geift gelaffen hatte. Gs brangte ihn fie ausgufullen. Mit Gifer und Ausdauer las er nun romifche Classifer, ftudirte er unter Hyrtl's und Lippich's Anleitung Medicin, vorzüglich Anatomie und suchte in die Geheimnisse des animalischen Magnetismus einzudringen. Aber wie das dem Autodidakten häufig widerfährt, es blieben doch Luden in feinem Wiffen. Namentlich mit dem öffentlichen Recht hat er fich niemals ernsthaft beschäftigt. Es war das die Zeit, in der fich das inhaltsschwere Wort: "Batte ich nur mehr gearbeitet!" seinen Lippen entrang, ein Selbstvorwurf, der freilich wohl nicht so sehr den seligen Träumereien seines Heimes beimathschlosses, als vielmehr der reich durchkosteten Sturm- und Drangperiode feines Lebens gelten mochte, die nach der beklagenswerthen Sitte fürstlicher Familien bereits zu einer Reit begann, die sonst ernster wiffenschaftlicher Arbeit und der Borbereitung auf den fünftigen Beruf gewidmet gu werden pflegt. Nebrigens will man jene Abgeschloffenheit und Selbständigkeit, die ihre eigenen Bege zu gehen pflegt, sowie jenen faustischen Bug, der dem weltmännisch gewandten Fürsten in der Folge eigen war, ichon an dem Jungling, dem gleichwohl willfommenen Genoffen geselliger Cirkel mahrgenommen haben. Er liebte Mufik und namentlich Gesang; mit Vorliebe ergötte er sich auch am Angelfischfang. Die lärmenden Freuden der Jagd andern überlaffend, konnte man ihn oft an einem feiner Lieblingspläte an den Krumauer Forellenbächen überraschen, wobei er sich während des Fischfangs an der Lecture irgend eines interessanten Buches ergobte - ein Luckenbuger, den er auch auf den Schießstand mitnahm, um, wenn er fich unbeachtet glaubte, am Boden gemuthlich hingelagert, über bas Buch — alles um fich her zu vergeffen. Selbst der Reisewagen wurde ihm jum Lefecabinet und es tam andrerfeits auch wohl bor, daß er auf der Fahrt ein ihm läftig erscheinendes Broduct der Breffe zum Wagenfenfter hinaus expedirte. Felix war 18 Jahre alt, als er, der Reffe des glorreichen auf dem die Blicke Europas ruhten, sich ebenfalls Militärlaufbahn widmete. Bon fundigen Mannern wurde er in diefelbe eingeführt: allerlei tattische und strategische Aufzeichnungen aus jener Zeit, auch eine von ihm felbst geschriebene "L'art de tactique" haben sich noch er= halten. Am 22. November 1818 trat er als Cadet in dem 8. Cüraffierregiment (Großfürst Constantin) ein, beffen Oberst und Commandant damals fein Schwager, (Gemahl seiner ältesten Schwester Maria Cleonore) Fürst Alfred zu Windisch= grät, der spätere Feldmarschall, war. Er blieb drei Jahre bei diesem Regiment. Denn er wurde awar, nachdem er noch in demfelben gum Lieutenant befordert worden war, am 15. Juni 1821 in gleicher Eigenschaft zu dem Sufarenregimente Raiser Franz Nr. 4 transferirt, avancirte aber Tags barauf zum Oberlieutenant und wurde, ehe er in daffelbe einruckte, am 1. Juli b. J. gu Großfürst Conftantin zurückversest. Am 1. December 1822 erfolgte seine Beförderung als aweiter Rittmeister bei Fürst Karl Schwarzenberg Uhlanen, welches Regiment für immermahrende Zeiten den Ramen feines ruhmgefronten Oheims führen follte. Zwei Jahre barnach — 26. Januar 1824 — rückte er in diesem Regiment zum ersten Rittmeister und Escadroncommandanten vor. Die Monotonie eines ländlichen Garnisonslebens füllte die nächsten Jahre aus. Bei der Truppe war er fehr beliebt: als liebenswürdiger hauswirth bei den Officieren, denen befonders jur Zeit feines Aufenthaltes in Groffenit in Mahren fein Saus ftets offen ftand, und als humaner Escabronchef bei den "Reitern", die er auf feine Roften "wie aus der Schachtel" heraus ftaffirte. Daneben füllten aber auch

Studium und Lectüre manche Mußestunden auß; auch pflegte er nach wie vor den Gesang. Noch erinnert man sich, wie er auf Urlaub in dieser oder jener Dorstirche seiner Heimath unter Mitwirkung einiger musikalisch gebildeter Diener des fürstlichen Hauses und seiner Schwester eine "Missa solemnis" arrangirte.

Mit dem Jahre 1824 trat fein Leben in eine neue Phafe. Schon feit 1822 t. f. Kämmerer, war bamit bereits ein näheres Dienstverhältniß zum faiserlichen Hofe und gemiffermagen der Uebergang zur diplomatischen Carriere angebahnt. Seit 1823 in freundschaftlichem Berkehr mit Baron Sugel tam er durch diefen mit dem Staatskangler Kürsten Metternich in öftere Berührung, deffen Scharfblick die diplomatische Begabung des jungen Officiers nicht entging. G. ließ fich um fo leichter jum Gintritt in den diplomatischen Dienft bewegen, als er feiner Borliebe für den militarischen Beruf nicht zu entsagen brauchte, vielmehr im Berbande der Armee verblieb. Wir feben den damals jum ersten Rittmeifter beförderten Fürsten seinen politischen Curs als Gesandtschaftsattache in St. Beters= burg beginnen, wo der öfterreichische Gefandte Freiherr v. Lebzeltern den lebens= frohen vom Hofe mit auszeichnender Aufmerksamkeit behandelten Cavalier in die Gefellschaft einführte. Doch benütt er die Zeit seines Aufenthaltes in der Czarenftadt auch zu wiederholten Ausflügen ins Innere des Landes - fo zu einer mehrwöchentlichen Reife nach Aftrachan, fpater nach Mostau aus Anlag ber Thronbesteigung des Raifers Nicolaus, und als die Krönungsieierlichkeiten verschoben wurden, zu einem improvisirten Ausflug nach Nischnenovaorob. brachte ihn die bei dem rufsischen Thronwechsel ausgebrochene Militärrevolte (1825) insofern in eine ichiefe Stellung, als eines der Häupter der Berschwörung, der ihm befreundete Kürst Sergius Trubektoi, in der Wohnung Schwarzenberg's wenn auch zweisellos ohne deffen Berschulden, ein Afpl suchte und daselbst fest= genommen wurde, während freilich nach einer anderen Verfion Trubettoi, nach Beendigung des Kampfes vielmehr Zuflucht im Saufe seines Schwagers, des öfterreichischen Gesandten genommen, von diesem aber am andern Morgen auf Requifition des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten ausgeliefert worden fein foll. Wie es fich auch damit verhalten mag, jedenfalls war S. durch die Intimität seines Berkehrs mit Leuten vom Schlage Trubepkoi's compromittirt; doch hatte die Sache, wie es scheint, für ihn keine weiteren Folgen. Ende des Jahres 1826 erfolgte feine Abberufung von St. Petersburg, welchem Anlasse er als übliche Auszeichnung den Wladimirorden erhielt. im November diefes Jahres feben wir Felix S. einer neuen Bestimmung ent= gegen eilen; er reifte mit diplomatischen Aufträgen nach Paris und London, um fich hier der außerordentlichen Miffion an den hof bon Rio de Janeiro anguschließen, mit welcher Baron Neumann betraut war und die hauptfächlich die Bertretung der Rechte Dom Miguel's auf die Regentschaft in Bortugal betraf. Um 21. December fuhren die Reifenden von Bortsmouth ab, und am 7. Februar liefen fie auf der ton. großbritannischen Fregatte Forte im Safen von Rio de Janeiro ein. Der Empfang in Brafiliens Hauptstadt war um fo herzlicher als Dom Bedro I. mit Leopoldine, der Tochter Kaifer Frang I. vermählt war, die aber noch vor der Unfunft ber öfterreichischen Specialgesandtichaft ftarb (11. Dec. 1826). Schwarzenberg's Aufenthalt in Rio de Janeiro war unter diefen Umständen von kurzer Dauer. Schon nach zehn Tagen trat er die Rückjahrt nach Europa an. Nach turger Raft in London eilte er über Brüffel nach Wien und endlich nach den heimischen Schlöffern Böhmens, wo er einige Monate im trauten Aber gar bald mußte er wieder zum diplomatischen Familientreis verlebte. Wanderstab greifen. Diesmal ging es über Madrid nach Liffabon, wo er die Ankunft Dom Miquel's, den Metternich für den portugiefischen Thron außerseben hatte, vorbereiten follte. Es geschah dies nicht ohne Widerspruch der Bevölkerung,

ber fich in tumultuarischen Auftritten augerte, bei benen unfer Fürst mit bem "Zeitgeiste" in unfanfte Berührung tam. Endlich (am 22. Februar 1828) langte Dom Miguel in Liffabon an und legte (am 26. Februar) den Eid auf die Verfaffung ab. Damit war Schwarzenberg's Mission in Portugal zu Ende. Er wurde nunmehr der öfterreichischen Gefandtschaft am Bofe gu St. James als Gefandtichaftscavalier zugetheilt. Der Aufenthalt des Fürsten in London wurde für ihn wenigstens nach einer Richtung eine Schule der Politit und des Lebens. Es war die Zeit, in der fich der Bruch der fturmisch hervordrungenden Gegenwart mit einer an fich merkwürdigen und ruhmvollen Bergangenheit vorbereitete. Es kann wol nicht bezweifelt werden, nach welcher der beiden Seiten feine Sympathien neigten. Aber er lernte hier zugleich durch den Augenschein die Ginrichtungen conftitutionellen Lebens tennen, denen er fpater in feiner Beimath als Minister gegenüberstand, und wie er sich auch als solcher innerlich zu der Frage stellen mochte, ob diese Lebenssormen auf den polnglotten Staat Dester= reich übertragbar seien ober nicht, jedensalls durfte sein Biograph Recht behalten. welcher andeutet, daß dem Fürsten die Bekanntschaft mit der eigentlich ungeschriebenen, aber tief im Bolte wurzelnden allmählich gewordenen englischen Berfaffung ben doctrinären modernen Conftitutionalismus und beffen geschriebene Berfaffungen von vornherein verleidete. Sier trat der Fürst, der fonst in seinen Begiehungen gur Frauenwelt den Standpunkt des Freigeistes einzunehmen pfleate. in ein ernftes Berhältniß zu der durch Geift und Anmuth hervorragenden Tochter bes Admirals Digby, Lady Ellenborough, einer Dame, die fich an der Seite ihres Gemahls nichts weniger als glüdlich fühlte, und welche die Reigung Schwarzenberg's fo leidenschaftlich ermiberte, daß fie, als der Murft im Berbit 1829 feine bisherige Stellung bei der Londoner Botschaft mit einer am Hoje zu Berfailles vertaufchte, ihm auf das Festland nachfolate, bis zulent die Berbindung, die dieffeits und jenfeits des Canals bas argerlichfte Auffehen erregte und felbft ein Dazwischentreten der Gerichte herbeiführte, ein verdriefliches Ende nahm. Der Fürst vermochte die Lösung dieses Berhältnisses, deffen Frucht - eine Tochter er mit ebenso gärtlicher als schonender Sorgfalt hegte, zeitlebens nicht gang zu verwinden, es war vielleicht die einzige wahre Leidenschaft in seinem Leben; wenn mit der Beit. Die auch Diefen befrigen Schmerz allmählich linderte, ber Sang zu wechselvollem Treiben wiederkehrte, und wenn er auch bis an fein Lebensende nicht von der Gewohnheit ließ, mit schönen geistreichen Frauen zu tändeln, fo hat er doch in der Kolge kaum wieder wirklich geliebt. Noch in anderer Hin-Vor allem war es ein sicht blieb iene Katastrophe nicht ohne ernste Folgen. tief religiöser Zug, der fortan der scheinbaren Frivolität des gewinnenden Lebemannes unbemerkt zur Seite ging, welcher, wovon die wenigsten, die ihn nur bom Salon her kannten, eine Ahnung hatten, feinen Sonn= und Feiertag berftreichen ließ, ohne in früher Morgenftunde in irgend einer abgelegenen Rirche andächtig feine Meffe gehört zu haben, und gewiß ift es bezeichnend, daß fein Secretar ein für allemal den Auftrag hatte, zu feinen Sachen, jo oft er auf Reifen ging, zwei Bücher zu paden; einen lateinischen Claffiter: Borag ober Bergil, und Thomas a Kempis "De imitatione Christi".

Beizseiner Ankunst in Paris sand S. Frankreich am Borabende der Revolution. Er sah noch die Ansänge des Bürgerkönigthums, Lasahette's Abdankung, die Straßentumulte von Paris, das Walten des Ministeriums Casimir Perier, während die elektrische Strömung der Julirevolution auch in Belgien, Polen und Italien zündete und selbst die politische Atmosphäre Deutschlands mit drückender Schwüle imprägnirte. Nach diesem durch das Getöse der Julirevolution aus seiner politischen Erstarrung erwachenden, oder doch galvanisirten Deutschland sührte ihn bald sein Berus zurück. Im Lause des Jahres 1831 nach Wien zurückberusen, wo er jetzt

viel in Metternich's Saufe vertehrte, erfolgte feine Beforderung jum Major bei Raifer-Ulanen und feine Ernennung jum Legationsrath bei ber f. f. Befandtichaft in Berlin, wo er mahrend eines Urlaubes ben öfterreichischen Gefandten Trautt= mansdorff vertrat. Im Septbr. 1833 wohnte er der Zusammentunft feines Monarchen mit dem Zaren Nitolaus ju Münchengrag bei, ein Beweis, daß da= mals der Jugendstreich von 1826 in Petersburg bereits vergeffen war. 1833 verlor er feinen geliebten Bater. Ginen langeren Urlaub, den er aus diesem Anlasse antrat, benützte er zu einer Reise nach Rom, wo seit Jahren eine seiner jüngeren Schwestern, Brinzessin Mathilde, weilte und wo er unter Unleitung Braun's an ben Dentmalen und Erinnerungen einer großen Bergangenheit die Antike studirte. Auf seinen Berliner Posten wieder zuruchgekehrt, ruckte er 1835 jum Obersten bei Coburg-Manen vor. 1839 wurde er außerordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minister in Barma und Turin. feine erfte felbständige Stellung, in der er bereits viele jener Gigenfchaften ent= faltete, die ihn später jum Gegenstand der Bewunderung für die einen, der Mißgunst und des hasses für die andern machten. Er weilte nicht immer in Turin, er zog vielmehr den Aufenthalt in der glanzvolleren lombardischen Hauptstadt vor, von wo er nur alle vierzehn Tage einmal zur Cour nach Turin kam; den Sommerurlaub brachte er in Böhmen -- theils daheim, theils bei Metternichs in Ronigswart - ju. In feinen Berufegeschäften ju jener Zeit im allgemeinen bequem, insofern er in der Regel seine Beamten für sich arbeiten ließ, wußte er doch genau alles, was eingelaufen war und nichts, felbst das anscheinend un= bedeutendste, ging von der Gesandtschaft aus, ohne daß er darauf sein prüsendes Auge geworfen hatte. Aus diefer Turiner Zeit liegen in dem hiftorisch-politischen Memorandum des damaligen fardinischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, des Grasen Solaro della Margarita mancherlei Mittheilungen über die Berfonlichkeit unseres Fürsten bor. Er nennt ihn einen Diplomaten bon nicht gewöhnlicher Begabung und von durchdringendem Blide, der nicht in den Fehler feiner Borganger verfallen fei, die Miene eines Protectors ihm oder dem Hofe gegenüber annehmen zu wollen, und der fich jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten Sardiniens enthielt. Bei alledem war S. in Turin nicht beliebt. In der Gefellschaft fand man ihn tauftisch und fpig. Der König fürchtete ihn; er scheute seinen Blick und jenes Lächeln, womit er in den ihm gewährten Audienzen zu verstehen gab, daß er Worte und Söflichkeiten nach ihrem mahren Werthe zu schähen wisse. Man sah daher auch den vertraulichen Vertehr Schwarzenberg's mit La Marmora, damals Rittmeifter bei der reitenden Artillerie und militärischem Instructor des Bergogs von Genua nicht gerne und ertheilte sogar letterem einen Wink von oben, seine Besuche bei jenem einzuschränken. An sich begann sich das Verhältniß beider Staaten immer mehr zu trüben. Der Streit über den Salzhandel gab zu einem bitteren Notenwechsel Anlak. vous adresse une note sur l'affaire des sels et vous trouverez qu'elle est bien salee" foll eine Note Schwarzenberg's an Margarita begonnen haben. späteren Ereignisse fanden den Fürsten nicht mehr in Turin, sondern auf einem anderen Buntte Staliens. Aus dem monotonen, faft flofterlichen Turin, führte 1844 ben Fürsten, ber 1842 jum Generalmajor und jum wirklichen Geheimen Rath befördert worden war, seine neue Bestimmung nach dem farbenreichen, ewig heiteren Reapel als Gefandten und Zionswächter der öfterreichischen Intereffen. die schönfte Zeit feines Lebens, jedenfalls jene, deren er felbft fpater am liebften gedachte. Um Soje fehr beliebt, machte er auch auf ben Baren Ritolaus gelegentlich eines Aufenthaltes deffelben in Reapel (1845) den gunstigften Eindruck. Doch mit der Erhebung des Cardinals Maftai-Feretti auf den papitlichen Stuhl begann die amtliche Stellung Schwarzenberg's immer unerquidlicher gu werben.

Er reiste baber im Spatherbst 1846 nach Wien, um Metternich mündlich über seine Wahrnehmungen zu berichten. Auf ber Rückreise (Nanuar 1847) erkrankte er am Inphus, dem er fast zu erliegen drohte, doch fiegte zulett feine glücklichere Ratur, nur daß aus jener Zeit das frube Ergrauen feiner Saupthaare, vielleicht auch jene Reizbarkeit der Rerven datirt, auf deren Rechnung fein Biograph die vorschnelle Katastrophe von 1852 schreibt. Während seiner Krankheit lernte er den Grafen Franz Stadion, damals Couverneur von Trieft, kennen, der zum Befuch nach Benedig herüberkam. Am 25. Februar konnte er feine Rückreise nach Reapel fortsetzen, wo er neuen Berdrieflichkeiten entgegen ging. Mit dem Leiter der auswärtigen Angelegenheiten, dem Fürsten Scilla stand er auf so schlechtem Jug, daß er zulett dem König rundweg erklärte, er wolle mit deffen Minister nicht mehr in Berührung tommen. Bon der Bewegung des Jahres 1848 wurde balb auch Neapel erfaßt. S. galt in der öffentlichen Meinung als der einflugreichste jener "fremden" Rathgeber, die den König abhielten, dem Volke die gewünschten Concessionen zu machen. Am 25. März 1848 rottete sich ein Böbelhausen um das öfterreichische Gefandtschaftshotel zusammen, der kaiserliche Doppeladler wurde herabgeriffen, unter wüstem Gesohl auf den Largo Santa Caterina geschleppt und bor den Augen der mußig guschauenden Burgerwehr und ohne Ginschreiten der königlichen Truppen verbrannt. Den von der Gluth verschont gebliebenen Adlerköpsen wurde in dem Salon der Heroine des mazzinifirten Italiens, der Fürftin Belgiojoso noch ein besonderes Autodase bereitet. S. verlangte Genugthuung, und als der Staatssecretär Fürst Carioti eine ausweichende Antwort ertheilte, forderte er mit der ihm eigenen Schärfe nicht nur die Wiederbefestigung des öfterreichischen Bappens in Gegenwart eines königlichen Beamten an feiner früheren Stelle, sondern auch den Abdruck einer officiellen, den vorausgegangenen Auftritt migbilligenden Erklärung. Diefe Note war kaum abgegangen, als G. ein Aufruf der Regierung jur Bildung von Freischaaren für Oberitalien zu Gesicht kam. Er verlangte nun auch über die Beftimmung dieses Freicorps binnen 24 Stunden bündige Aufklärung und verließ, da seiner kategorischen Aufforderung nicht Genüge geschah, unmittelbar darauf Stadt und Land. Sein Berfahren fand die volle Billigung bes kaiferlichen Sofes, der ihn bereits zuvor aus Anlag eines unter feiner Mitwirkung mit Reapel (1846) abgeschlossenen Handels- und Schiffahrtsvertrages durch bie Verleihung des Großtreuges des öfterreichischen Leopoldsordens ausgezeichnet hatte. S. begab fich zunächft nach Wien. hier mar foeben das Metternich'iche Spftem in fich ausammengebrochen und die Raiserstadt schwelgte in den Honigwochen der jo qu= fagen über Racht errungenen Freiheit. Gben damals veröffentlichte der alte Castelli in dem nichtamtlichen Theile der Wiener Zeitung drei "Gut gemeinte Bunfche", von denen der dritte den Adel, der fich bisher von der allgemeinen Bewegung fern gehalten habe, apostrophirte und mit Unspielung auf ein, wie es scheint, freilich mit Unrecht Schwarzenberg's Schwager Windischgrät in den Mund gelegtes Wort u. a. ber Unficht Ausdruck gab: "Der ariftofratische Stolz muffe jett weichen und ber Menfch fange in gewiffen Augen nicht erft vom Baron an." Wenige Tage darnach erschien in berfelben Zeitung eine anonyme Entgegnung, die bon niemand geringerem als S. herrührte und infofern befonderes Intereffe erwect, als hier bereits "Gin einiges, großes und machtiges Desterreich!" als die Devise bezeichnet wird, an deren Berwirklichung der Fürst bald darnach all seine Kräfte sette. Und wenn er in jenem Artikel gegenüber dem endlosen Declamiren und Schreiben aufs "Sandeln" verwies, fo zeigte er fojort für feine Person, was er unter Sandeln in der damaligen fritischen Lage des Reiches verstand. Aus der diplomatischen Laufbahn geriffen, stellte er sich dem Baterland in feiner Eigenschaft als Militar zur Berfügung. Mit unwider-

ftehlicher Gewalt gieht es ihn zu dem greifen Radekth, in beffen Lager auch er Defterreich wiederfindet. Schon am 17. April führt er die Borhut des Rugentschen Armeecorps über den Sfongo. Gelegentlich eines Ausfalles Zucchi's aus Valmanuova tommt es bei dem von den Insurgenten hartnäckig vertheidigten Dorfe Bisco gu einem heißen Gefechte, in dem ein Theil der Brigade die Feuertaufe erhalt, wobei ihr Commandant wacker die Bathenstelle vertritt. Zucchi ward in die Feftung gurudgetrieben und Bisco ging in Flammen auf. Ginen faft fechs= ftündigen Rampf hatten mehrere Compagnien der Brigade gegen den weitüber= legenen Feind bestanden, bis endlich ber Fürst an der Spige der Likkaner im Sturmschritt hervorbrach und den Gegner vertrieb. Am 20. Mai leitete S. die Beschießung Bicenzas, am 29. nahm er als qua Divifionar mit ben Brigaden Benedek und Wohlgemuth an der Erstürmung der Schanzen von Curtatone theil, und führte zu Ruß die tapferen Colonnen dreimal zum Sturme bor. barauf - im heißen Treffen von Goito - wurde er, immer in den vorderften Reihen und wo die Gefahr am größten war, fechtend, am Arme verwundet und mußte fich auf den Berbandplat bringen laffen. "Fürft Felig G., fchrieb damals Hübner in fein Tagebuch, ift bei Goito verwundet worden. Diefe Nachricht verleidet mir den Tag. Er ift einer unferer vorzuglichften Manner und mahrscheinlich zu höherem berusen." Beim Heere waren die diplomatischen Generale teineswegs beliebt, aber nur turge Zeit verging und S. war von allen Officieren als Cbenburtiger anerkannt; die Truppe begrußte sein Erscheinen in guten wie in bofen Stunden mit jubelndem Buruf. Die Beilung der Bunde, die er bei Goito davontrug, nahm einige Wochen in Anspruch. Der "Armeediplomat", wie ihn Radegty nannte, wurde nun von diesem mit einer politischen Mission bon hoher Bedeutung betraut. Bei der prefaren Lage der Monarchie und der Beforgniß eines Bruches mit Frankreich hatte man fich in Wien immer mehr mit dem Gedanken befreundet, die Lombardei aufzugeben. Summelauer hatte bereits, allerdings ohne dazu autorifirt zu sein, ein darauf bezügliches Project in London vorgelegt und Radegth erhielt den Auftrag, unverzüglich mit dem König von Sardinien einen Waffenstillstand abzuschließen. Radegty fandte unseren S. mit Gegenvorstellungen nach Innsbrud und Wien. G. überbrachte dem Sofe, der sich damals nach Innsbrud geflüchtet hatte, die Nachricht von der Ginnahme von Vicenza und das Anerbieten des Feldmarschalls, falls man ihm 25.000 Mann Berftartung fenden wurde, den Feind aus der Lombardei zu vertreiben Soeben waren auch hummelauer und der Minister des Aeußern Freiherr von Weffenberg in Innsbrud eingetroffen. Letterer lehnte die Borichlage Radegty's ab. Satte er doch bereits einen diplomatischen Beamten nach Mailand gesendet, um dem Grafen Cafati in amtlicher Weise die Unabhängigkeit der Lombardei als Unterhandlungsbasis anzubieten. Glücklicher war S. in Wien, wohin er sich mit Wessenberg und Doblhoff begab und wo es ihm gelang, das Ministerium ju überzeugen, daß es aus militarischen, financiellen und politischen Grunden nicht räthlich sei, sofort einen Waffenstillstand zu schließen. Man beschloß, dem Feldmarschall die verlangten Berstärkungen zu gewähren und statt mit England zu verhandeln, das Blud der Waffen ju bersuchen, ein Beschluß, den die Saltung der revolutionären Preffe erleichterte, welche fich bis dahin mit Sestigkeit für die Aufgebung von Italien und gegen jede Truppenfendung ausgesprochen hatte, nun aber plöglich vorzog, die Truppen nach Italien abgehen zu sehen, um fie aus den deutschen Erblanden zu entfernen. Freilich ift es nicht richtig, wenn behauptet wird, S. habe sich zugleich für die Erhaltung der Lombardei unter allen Umftanden eingesett. Wenn es dahin gestellt bleibt, wie sich Radeuth zu dieser Frage verhielt, so fteht es doch (val. G. Wolf 22-23) fest, daß S. seinen Plan dem Wiener Ministerium badurch mundgerecht zu machen suchte, daß er

auf die Nothwendigkeit einer Verständigung mit Frankreich hinwies, dem man die Beruhigung geben möge, daß man die Lombardei nur zum Zweck der Erzielung eines ehrenvollen Friedens, keineswegs aber in der Absicht erobern wolle,

Diefes Land der öfterreichischen Monarchie wieder einzuverleiben.

Bon Wien begab fich S. zur heilung seiner Bunde in die ländliche Stille feines Geburts- und Lieblingsortes Krumau, wo es aus Unlag der Bablen jum erften conftituirenden Reichstage Defterreichs febr lebhaft juging. felbst trat als Wahlcandidat auf; allein es geschah, was ihm der fürstliche Oberbeamte vorausgefagt hatte, haltung und Miene des vornehmen Candibaten, der in grauer Civilkleidung, den linken Arm in schwarzseidener Binde. Die Tribune in der fog. Burggrafenantstanglei des Rrumquer Schloffes beitieg. brachten auf die gegen alles ariftofratische Wesen aufgehetten Landleute die ent= gegengesette Wirkung von dem hervor, mas erzielt werden follte. Die nur aus Bauern bestehende Majorität mählte einen der ihrigen, der fpater fich selbst und den Reichstag durch fein robes Wesen in der ärgsten Weise blofftellte. Nach furzen Wochen ber Erholung eilte der durchgefallene Reichstagscandidat, "die Toga wieder mit dem Sagum zu vertauschen" nach Italien, wo nach dem Falle von Vicenza Radetty die Offenfibe ergriffen und das Beer Rarl Albert's (25. Juli) bei Cuftozza ganglich geschlagen hatte. S., nunmehr zum Feld= marichalllieutenant befordert, trat unberweilt wieder an die Spike seiner Division. jand aber bald neue Gelegenheit, als Felddiplomat zu wirken. Rach dem heißen und für die öfterreichischen Waffen ruhmreichen Treffen von Volta (26./27. Juli) fanden fich zwei piemontefische Generale und eben jener Artillerieoberft Lamarmora ein, der einst zu Turin fast ständiger Gaft an Schwarzenberg's Tafel gewefen war, um einen Waffenftillftand mit bem Oglio als Demarcationslinie anzubieten. Radegth beauftragte seinen Generalquartiermeifter Weldmarichalllieutenant v. Heß und unsern S. mit der Leitung dieser Berhandlungen, die sich indeß zerschlugen, worauf Radeskh am 5. August als Sieger in Mailand einzog und S. baselbst als Militärgouverneur einsette. Damit fchloß auch Schwarzenberg's militärische Lausbahn, an deren Ende das Maria Theresien= treuz glanzte, das ihm nicht auf fein Ansuchen, sondern auf Radesth's Antrag und insolae eines Beschlusses des Ordenscapitels am 29. Juni 1849 der Kaiser verlieb, und zu welchem fich 1850 bas jungft für militarische Verdienste eigens geftiftete Militarberdiensttreng gefellte. Es beftand damals die Absicht, jur Seite Radegth's ein diplomatisches Bureau einzurichten, dessen Leitung auf Borichlag Latour's Fürst S. übernehmen follte, doch tam es, wie es scheint, nicht mehr dazu. Da er von seiner Bunde noch immer nicht völlig hergestellt war, benutte S. den mit Sardinien nunmehr auf sechs Wochen abgeschloffenen Waffenftillstand zu einer Reise nach Wien, von der nicht gang flar ift, wer sie veran= lagt hat, und die er jedenfalls ohne förmlichen Urlaub antrat. Uebrigens hatte man innerhalb der maggebenden Rreife längst erkannt, daß es hoch an ber Zeit fei, fich nach Männern umzusehen, die mit Muth und Gelbstvertrauen, mit Rraft und Besonnenheit, mit Ausdauer und selbstloser Baterlandsliebe sich ber . schwierigen Aufgabe unterzögen, das rings umdrohte Staatsschiff mit fester und ficherer Sand mitten durch die Sturme der Zeit zwischen Rlippen und Untiefen hindurch zu steuern, und wenn man unter den Männern, die dazu geeignet schienen, Umschau hielt, fiel der Blick faft unwillfürlich auf S. Schon Metternich hatte ihm, den er nicht mit Unrecht als einen Zögling feiner diplomatischen Schule bezeichnete, eine bedeutende Stellung zugedacht. "Le prince Felix", schrieb er am 1. März 1848 an Ficquelmont, "a du talent, une grande connaissance de la situation et du nerf". "Wir bedürfen", schreibt Subner am

14. Auguft in fein Tagebuch, "eines Mannes, welcher im Stande ift, Die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten zu übernehmen. Ich febe nur einen: Felix Schwarzenberg." Sübner begab fich unter diefem Eindrucke zum Kriegs= minifter, der feine Unficht vollkommen theilte. Freilich, felbst den Fürsten nach Wien einzuladen, dazu wollte fich Latour nicht verfteben, er ftellte indeg Subner, falls diefer nach Mailand schreiben wolle, einen feiner Militarcouriere gur Berfügung. "Sich habe also einen reiflich überlegten Brief", fährt Hibner fort, "an den Fürsten Felix verfaßt. Er enthält eine mahrheitsgetreue Schilberung der hiefigen Zuftande. Ich fage ihm nicht mit durren Worten: Kommen Sie. Dies ftunde mir nicht gu, aber er wird es zwischen ben Zeilen lefen und das genügt." Am 21, hatte Subner mit Clam Gallas "eine lange und gute Unterredung". "Er reift", beißt es, "morgen nach Mailand gurud und nahm von mir einige Winke für Felix S. und den Feldmarschall mit." Aber noch am 21. Sept. ift Subner ohne Antwort: "Immer noch Couverneur von Mailand! Sier ift fein Plat. Fühlt er das nicht, und, wenn fo, warum zögert er?" Endlich - Un= fang October - trifft Fürst Felix, den die Borbefprechungen über die Friedens= präliminarien bis dahin in Mailand feftgehalten hatten, in Wien ein. Er, ber Junggefelle, fteigt bei feinem Bruder, dem Familienhaupte, im Balais auf bem Neumarkt ab. "Ich befuche ihn", schreibt Subner, "jeden Morgen während des Hrühftuck: eine Tasse Kassee, auf welche der Chibut folgt. Es ist unmöglich, mäßiger zu fein. Obgleich abwechselnd Lebemann und Mann der Wiffenschaft, ein fleißiger Besucher der Spitäler und anatomischen Säle, Diplomat und leidenschaftlicher Soldat, ift er im Grunde ein geborener Afcete. Dies hinderte ihn übrigens nicht, als Gefandter in Turin und später in Reapel eine unge= wöhnliche Pracht zu entfalten. Seine unvermählte Schwester Fürstin Mathilbe, und zugleich treue Freundin und Begleiterin, ift eine durch Geift und Berg ausgezeichnete Dame. Sie wohnt jest gewöhnlich unfern Morgengesprächen bei, ohne je daran theilzunehmen. Ich erlaubte mir, den Fürsten zu fragen, ob er infolge eines Befehles des Kaifers ober auf Beranlaffung des Ministeriums gekommen sei. Weder das eine noch das andere, war die Antwort. Er kam aus eigenem Antrieb, ohne Urlaub des Kriegsministers, den er nicht einmal von seiner Ankunft im vorhinein verständigt hatte, jedoch auf den Wunsch und mit Er= mächtigung des Feldmarschalls Radetth. Seit seiner Ankunft hat ihn sein Schwager Fürst Windischgrat durch einen feiner Adjutanten" (es war dies der Oberst= Lieutenant Baron Langenau) "befragen lassen, ob er gesonnen sei, ein Borteseuille zu übernehmen, worauf er, noch zu wenig bekannt mit der Lage, eine aus= weichende Antwort ertheilte. Ich finde, er hat wohlgethan. In keinem Fall kann er in das gegenwärtige Cabinet treten. Er muß von seinem Souverain beauftragt werden, ein Minifterium zu bilden. Dies geschieht gewiß und fein Eintritt wird die große Rrise sein, dazu muffen aber die Ereignisse mitwirken. Sie werden auf sich nicht lange warten laffen." Im Publicum und im Reichstag blieb Schwarzenberg's Antunft unbeachtet. Aber für die Minifter mar fie ein Donnerschlag. In Schonbrunn athmete man freier auf. Ueber bas, mas gunächst zu geschehen habe, stimmten die Ansichten Schwarzenberg's und Hübner's überein: "Obgleich er", bemerkt letterer, "awischen den verschiedenen politischen Glaubensbekenntniffen, welchen die verschiedenen Parteien entsprechen, nicht gu unterscheiden vermag; obgleich er nur die dem Auge zugängliche Oberfläche der Revolution und ihre zerftorenden Wirfungen fieht, aber nicht die Quellen, aus welchen sie entsprang, noch ihr antisociales und antichriftliches Wesen, begreift er doch, daß ein Abkommen mit ihr unmöglich ift. Auf der andern Seite, obgleich Mann der Autorität, jedoch gar nicht Absolutist, fühlt er instinctartig und auch mit Bulfe eines feltenen Scharffinnes, daß jede Reaction von Uebel mare und

ein dauerndes Säbelregiment unter allen Umständen zu bermeiben ift. dahin fieht er vollkommen klar, aber über diefe Grenze hinaus trubt fich fein fonft so heller Blid, weil er an derlei Gernfichten noch nicht gewöhnt ift; und als vorsichtiger General, bevor er feinen Operationsplan auf einem ihm unbekannten Terrain entwirft, gedenkt er zu warten, bis fich der Rebel hebt". Man war daher darin einig, daß vor allem der Sof aus der Umgebung Wiens ent= fernt und in einem befestigten Ort in Sicherheit gebracht, durch diese Entfernung bem Raifer die Freiheit wiedergegeben, jedes neue Zugeftandniß auf das bestimmteste verweigert werden muffe. Das Ministerium ware bei der ersten Gelegen-heit zu entlassen und sodann auch der Reichstag aufzulösen. Auf die Frage Hübner's jedoch, was geschehen solle, sobald die materielle Ruhe und mit ihr die Macht der Krone wiederhergestellt sei, gab S. die ausweichende Antwort: "Chaque jour a sa peine!" In feiner Ueberzeugung tonnte G. der October= aufstand (6. October) nur bestärken. Als er von deffen Ausbruche erfuhr, warf er sich in die Unisorm und stellte sich dem Blakcommandanten General Auersperg zur Verfügung. An der Spige einer Abtheilung Truppen drang er durch das Carolinenthor in die Stadt, als er plöklich gleich den anderen Führern den Befehl zum Rückzug erhielt, dem er, wenn auch innerlich widerstrebend, geborchte. Das Militär sammelte sich auf dem Glacis und marschirte theilweise noch denselben Abend in den Schwarzenberg'ichen Garten ab, die Generale mitten im Saufen, neben G. auf einem Militarpferbe ber in einer Bertleidung aus ber Stadt entflohene Bach. Auersperg hatte völlig den Kopf verloren; da war es benn S., der fich dem General Mertens jur Seite ftellte und den unfähigen Commandirenden in eine Art Bormundschaft nahm. "Er ift bereits", schreibt Subner, "die Seele des Widerftandes und der eigentliche Ruhrer diefer fleinen Streitmacht geworben. . . . Seine Rube, feine Beiterkeit beruhigen ben Soldaten, ber Reiz seiner Unterhaltung, wenn er eben unterhalten will, zerstreut und sesselt die Officiere. Seine militärische und zugleich vornehme Haltung imponirt und gefällt den einen und den andern. Aber wenn ich mich mit ihm allein befinde, zeigt sich, daß er eher schwarz fieht." Endlich geschah, was Subner fo fehr erfehnte: am 9. wurde Fürst S. nach Olmut, wohin sich ber Sof geflüchtet hatte, berufen. S. kam dies ungelegen; es jagte ihm gar nicht zu, den Degen wieder mit der Feder zu vertauschen. Er wollte seinen Posten nicht verlassen, in der Boraussicht, Auersperg werde, sobald er ihm den Rücken gewendet habe, seine jetige Stellung räumen. Er fandte Subner nach Olmut mit dem Auftrag, ihn beim Raifer zu vertreten. Subner follte verhindern, dag die Deputationen des Reichstages bom Raifer empfangen würden. Un Graf Grunne erhielt er ein besonderes Schreiben, in welchem es hieß: Die Majorität des Reichstages bestehe nicht mehr, die Loyalen hatten die Flucht ergriffen, die anderen seien nicht mehr als Geschaeber, sondern als Geiseln zu betrachten; mit der Anarchie gebe es feinen Bact; bor allem muffe der Aufftand niedergeworfen werden. Hübner traf den Hof noch unterwegs. In Schloß Selowit wurde (12. Octbr.) faiferlicher Familienrath gehalten und dort wurde der Beschluß gesaßt, Telix S. habe fofort am Soflager ju ericheinen, Bindifchgrag, Bohmens Landescommanbirender, feinen Marsch nach Wien ju beschleunigen. Hübner's Kammerbiener verbarg das kaiferliche Sandichreiben an S. in seinem Sute und eilte damit nach Wien, hubner felbst begab sich nach Prag ju Windischgrag. Jest erft leiftete S. dem Rufe Folge. Er fclog fich dem Boje in Selowig an und gelangte mit demfelben nach Olmut, wo der feimende Gegenfat des erft in Bildung begriffenen Zukunftsministeriums, an deffen Spige er eigentlich wider Willen treten follte, ju dem mittlerweile ebenfalls eingetroffenen Windischgrat fofort fich außerte. Zwischen diesem und Felix G. hatte feit jeher eine gemiffe Buructhaltung beftanden; fie datirte aus der Zeit, als fich der lebensfrohe, mitunter lodere fürftliche Cadet und Lieutenant manche Burechtweifung feines Oberften und alteren Schwagers hatte gefallen laffen muffen. Sierzu trat nun aber auch ein politischer Conflict, wenngleich es gerade Windischarak mar, der darauf beftand, daß fein Schwager, ftatt wie er es wünschte, unter ihm zu commandiren, die Bildung des neuen Minifteriums übernehme. Um faiferlichen Soflager in Olmüt ftanden sich zwei politische Sufteme gegenüber. Das eine von dem durch Unwohlsein ferngehaltenen früheren Softammerpräsidenten Rubed, durch feinen nach Olmut gefendeten Reffen bertreten, ging dabin, daß der Reichstag aufzulösen, die Monarchie in ihrem gangen Umfange in Belagerungszuftand gu erklaren und Fürft Windischgrag jum Dictator mit unbeschrantter Bollmacht zu ernennen fei, um mit einem von ihm zusammengesetten Ministerium alle nöthigen organischen Berfugungen ins Leben ju rufen. Der Trager bes anderen Suftems war Stadion: diefer befürwortete die ununterbrochene Aufrechterhaltung der feitherigen Regierungsweise mit dem Ministerium unmittelbar zur Seite des Thrones und des constituirenden Reichstages, welch letterer jedoch aus feiner bisherigen Umgebung in irgend eine unbefangene Landstadt verlegt werden und beffen Aufgabe es fein follte, im Ginklang mit dem Minifterium eine den Intereffen der Monarchie entsprechende Berjaffung auszuarbeiten. Dieses System wurde denn auch angenommen; auch S. gab nach einigem Zaudern feine Zuftimmung. Windischgrät jugte sich, verlangte jedoch, daß er von allen wich= tigeren Borgangen unterrichtet und in folden kein Entschluß gesagt werde, ohne daß die Minister sich vorläufig seiner Zuftimmung versichert hatten. Hierauf ging Fürst Felix ein. Um 19. October ging Windischarat jur Armee. demselben Tage datirt das kaiserliche Handschreiben, das S. mit der Bildung eines Cabinets betraute. Das Handschreiben wurde nicht publicirt; in weiteren Rreisen hatte man von der Existeng deffelben teine Uhnung. Infolge deffen befand fich Felix S. in einer eigenthumlichen Lage. Der Reichstag murde ber= tagt und nach Kremfier einberufen (22. October), feste aber unbekummert um diefe Berfügung seine Sikungen in der Wiener Winterreitschule fort. Auch war S. bereits thatsächlich Leiter der äußeren Politik. Aber er konnte aus feinem Schlafzimmer in Olmütz, das ihm bei dem Mangel an Räumlichkeiten zugleich als Ranglei diente, keinen Befehl ertheilen ohne die Unterschrift Beffenberg's, der zwar um jeine Entlaffung bat, deffen Berbleiben aber S. vorläufig felbit für unentbehrlich hielt. Er felbst befand sich damals zu furzem Aufenthalte in Wien, wo er, wie hubner erzählt, in geradezu draftischer Weise das Bersammlungs= local des Reichsrathes zu schließen befahl. Erft die Einnahme Wiens machte jenem Ruftande ein Ende.

Bom 21. November datirt die kaiserl. Entschließung, durch welche die Zusammensehung des neuen Cabinets genehmigt wurde: Präsidium und Aeußeres Felix S., Inneres Stadion, Finanzen Krauß, Krieg Cordon, Justiz Bach, Handel und öffentliche Bauten Bruck, Landescultur und Bergwesen Thierseld. Am 27. stellte S. das neue Ministerium dem Reichstage vor, der mittlerweile zu Kremsier eröffnet worden war. Er begann seinen Bortrag unter lautloser Stille des Hauses mit kaum vernehmbarer Stimme, die jedoch nach den ersten Kundgebungen der Zustimmung, die allmählich immer häusiger und lebhaster wurden und in einem wahren Beisallssturm endeten, die gewohnte Krast und Sicherheit wieder gewann. Die angekündigte Absicht, ein neues Band zu schaffen, das alle Länder und Stämme der Monarchie zu einem großen Staatskörper vereinigen solle, konnte des Beisalls aller Patrioten gewiß sein und wenn der ministeriellen Eröffnung zusolge vorerst das verzüngte Oesterreich und das vers

jüngte Deutschland zu neuen und feften Formen gelangen follten, ehe es möglich fei, ihre gegenfeitigen Beziehungen staatlich zu bestimmen, so war das ein Programm, welches sich zu feinem Bortheil von der unklaren Berschwommenheit der Bestrebungen eines Theils der Baulskirche unterschied. Auch berührte endlich die Rede die Wiener Borgange in verfohnlichem Ginn, mas um fo bemertens= werther ift, als wir nunmehr aus Subner's Aufzeichnungen wiffen, daß, mahrend Windischgrat, um feinem Schwager etwaige diplomatische Schwierigkeiten zu ersparen, Robert Blum und Fröbel einsach aus Oesterreich ausweisen zu lassen gedachte, S. wenigstens bezüglich Blum's darauf gedrungen hatte, daß derselbe por das Rriegsgericht gestellt werde. Vor allem aber wußte nun endlich jeder woran er war, da es wieder eine Regierung gab, die wußte, mas sie wollte. Ein großer Moment in Schwarzenberg's Leben war der 2. December. Die auf die Abdantung des Raifers Ferdinand, die Entsagung feines Bruders und bie Thronbesteigung feines Neffen bezüglichen Documente murden fammtlich von Sübner unter feinen Augen verfaßt. Am Tage des Thronwechsels und bei Diefem felbst verlas ber Fürst jene Schriftftude, blaffer als fonft, und anscheinend tief ergriffen, mit lauter aber vibrirender Stimme. Sodann fuhr er mit fammtlichen Ministern nach Kremsier. Der Bräsident des Reichstags war schon am Morgen telegraphisch ersucht worden, eine Sitzung einzuberufen, weil die Regierung eine wichtige Mittheilung zu machen habe. Die Spannung der Abgeordneten war um fo größer, als ber Gifenbahnjug fich verspätete, und erreichte den höchsten Grad, als der Fürst die Rednertribune bestieg, und der Versammlung die überraschende Mittheilung machte von dem welthistorischen Acte, der sich vor wenigen Stunden zu Olmug vollzogen hatte. So wichtig aber auch für die Confolidirung Desterreichs Minister= und Thronwechsel waren, so stand man doch erft am Beginn der dadurch inaugurirten neuen Aera. Vor allem ergab fich die Nothwendigkeit einer Neugestaltung des Reiches und im Zusammenhange damit tauchte die Frage nach der Stellung auf, die innerhalb deffelben Ungarn einnehmen werde. Auch in dieser Frage ftanden fich am hofe zwei Parteien gegenüber; auch hier gingen die Meinungen Windischgrag' und Schwarzenberg's außeinander. Die eine Partei empfahl: der Konig moge schon jest erklären, daß er, nach erfolgter Riederwerfung bes Aufftandes und Buchtigung ber Schulbigen, bem Lande nicht die revolutionare Berfaffung von 1848, fondern feine althergebrachten Rechte und Freiheiten wieder geben werde, nach dem andern Brogramm hatte Ungarn durch ben Aufstand alle feine Rechte und Brivilegien verwirkt und follte daher Ungarn den übrigen Theilen Desterreichs, welches fortan eine conftitutionelle Monarchie fein werde, volltommen gleichgestellt werden. Jenes Spftem empfahl Windischgrat, S. hingegen fchloß fich ber Auffaffung der liberalen und unitarischen Fraction des Ministeriums an, daher endeten die Verhandlungen Schwarzenberg's mit dem ehemaligen siebenbürgischen Hoftanzler Baron Josika und mit dem Grafen Szecfen mit einem vollständigen Bruche. Das Ministerium war übrigens an die Spige ber Gefchafte mit bem aufrichtigen Willen getreten, Sand in Sand mit dem Reichstage zu gehen, vorausgefest natürlich, daß diefer feinerfeits den Ernft zeige, Sand in Sand mit der Regierung gehen zu wollen. Allein die Debatten über den § 1 der Grundrechte und Die herausfordernde Haltung, welche felbst Mitglieder der Rechten der minifteriellen Erklärung gegenüber beobachteten, ließen die Soffnung einer Berftändigung über das Berjaffungswert ichwinden; es reifte der Entichluß, den Reichstag aufgulösen und eine Berfaffung zu octropiren. Ueber diese janden nun eifrige Berathungen Die verschiedensten Projecte tauchten auf. Abgesehen von den speciellen ungarischen Fragen waren alle Minister darin derselben Meinung, daß der grundfähliche Unterschied zwischen ber absoluten Regierungsweise in ber einen und der conftitutionellen Form in der anderen Reichshälfte fallen gelaffen werden muffe, woferne Defterreich in Zukunft wirklich ein einheitliches Ganges bilben follte. "Defterreich", fchrieb G. an den faiferlichen Gefandten in St. Beters= burg, "ftrebt nach Einheit der Monarchie; politische, commerciale und legislative Schranken durfen fortan zwischen den einzelnen Theilen des Reiches nicht länger bestehen." Um fo schärfer gingen die Meinungen darüber auseinander, in welchem Sinne und Geifte diefe Ginheit geftaltet und durchgeführt werden Stadion schwebte der starrste Centralismus vor; Windischgrät, das Widerspiel dieser unificirenden Tendeng, versocht die Erhaltung der hiftorisch= politischen Individualitäten, mahrend die Mittelpartei der gemäßigten Centraliften mit Bach an der Spige, jene Anficht vertrat, für die fich S. und in letter Linie der Monarch entschied. Nur Windischgrät ließ von seiner Ueberzeugung nicht ab. Abgefehen von dem bereits berührten principiellen Gegensate mar ihm der Berfaffungsentwurf, wie er aus den Berathungen des Minifteriums hervorging und ihm denfelben im Auftrage des Raifers Brud in Dien vorlegte, zu liberal. Gleich S. ein abgefagter Feind der Revolution, unterschied er sich boch dadurch von seinem Schwager, daß es für ihn kein Liebäugeln mit dem Widerpart gab, während dieser gewissermaßen berufsmäßig nöthigenfalls zu diplomatisiren verstand. Es war umsonft, daß S. auf deffen Anschauungen, die übrigens jum Theil feine eigenen fein mochten, infoweit einging, als er bon "gewissen zeitgemäßen Lappalien" sprach, "an benen heutzutage selbst viele gut= gefinnte ehrliche Leute hangen, die man deshalb in dem Berfaffungsentwurf nicht vergeffen habe". Auch war zwar S. gleich Windischgrät Aristokrat vom Scheitel bis zur Sohle, aber er verkannte nicht die Schattenseiten feines Standes und nicht die Forderungen der Zeit. Es war ein Zugeftandniß, das er feinem Schwager gemacht zu haben glaubte, daß in der fünftigen Berfaffung Fidei= commisse und Majorate fortbestehen sollten, "um", wie er fagte, "dem aristofratischen Elemente wenigstens in der Zukunft eine Chance ju geben, diejenige Rolle zu fpielen, zu der es jett leider noch gar feine Befähigung gezeigt habe". Sonft aber ftellte er im Ginklang mit ber Mehrheit der Minifter dem Principe der Geburt das Princip des Besitzes gegenüber. Windischgrät hingegen verlangte, daß die alte Gliederung nach Ständen beibehalten und ein aus Landboten gu beschidender Senat das Centrum bilden folle. Es tam fo weit, daß Stadion und Bach ihre Entlaffung anzeigten für ben Fall, daß das minifterielle Project wefentliche Aenderungen erleiden follte und daß Windischgrät erklärte, wenn das seinige nicht angenommen werde, das Commando niederlegen zu wollen. S. nahm die Demiffion der Minifter nicht an, was mit der Aufrechthaltung des von ihnen vertheidigten Verjaffungsentwurfes gleichbedeutend mar. Es wurde an diesem zwar einiges modificirt, namentlich wurden die "Grundrechte" elimi= nirt, das faiserliche Manisest, das gleichzeitig mit der Publication der Versaffung erscheinen follte, nach Windischgräß' Undeutungen verfaßt, aber an der Saupt= fache nichts geandert. In dieser Gestalt wurde der Entwurf neuerdings von Subner am ersten Tage ber Schlacht von Rapolna Windischgrät vorgelegt, ber nun zwar den Rampf gegen die von dem Ministerium beabsichtigten Formen. nicht aber feinen Widerspruch gegen diefelben aufgab. Auch beftand die Spannung zwischen den beiden Schwägern zeitlebens fort, trot der Anftrengungen, welche in ber Folge der alte Metternich machte, eine Unnäherung anzubahnen. Um 4. Marg erfolgte die faiferliche Sanction ber octropirten Berfaffung; bon demselben Tage datirt das faiserliche Manifest, welches die Auflösung Reichstages von Kremfier verfügte, die den letteren (7. Marg) nicht gang unerwartet traf, da schon seit Unfang des Monats fein Minifter mehr in den Sitzungen erschienen war. Die Pflicht der Regierung, die Revolution endlich ju schließen, der Wunsch, die Siege der kaiserlichen Wassen in Ungarn auch auf politischem Gebiete zu versolgen, wurden als die Motive bezeichnet, welche den Entschluß der Auflösung des Reichstages und der Octrohirung einer Versassung zur Reise brachten.

Mit der octrohirten Versassung tauchte auch die Frage nach der Ausselbung des Belagerungszustandes in Wien und des Einzuges des jungen Monarchen in seine Hauptstadt auf. Auch in dieser Frage freuzten sich die Ansichten der beiden fürstlichen Schwäger. Während Windischgräß sich gegen die Rücksehr des Kaisers nach Wien aussprach, da dies die vorzeitige Ausbedung des Belagerungszustandes zur Folge haben müsse, gelangte doch wenigstens schon setzt die Ansicht Schwarzenberg's zum Durchbruche, es sei der Zeitpunkt gekommen, "der Welt zu zeigen, daß der Kaiser Herr in seinem Hause seine Sulte darnach begab sich der Kaiser nach Ungarn zur Armee; in seiner Sulte besand sich auch S., der sich am 28. Juni persönlich an dem Sturm auf Raab betheiligt haben soll. Es war jedensalls das letzte "Keiterstücklein" des Fürsten, der sortan, nur mit geringen Unterbrechungen, an den Actentisch gesbannt war.

Nach außen hin waren es namentlich die deutsche und die italienische Frage, welche zunächst Schwarzenberg's Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen; durch jene wurde das Verhältniß Oesterreichs zu Preußen, durch diese jenes zu

ben Westmächten bedingt.

Trok der Siege Radekty's und der Wiedereroberung der Lombardei fuhr Lord Balmerston fort, auf die Abtretung dieser Proving an den geschlagenen Weind au bestehen und Weffenberg batte fich auch jum Behufe der ju eröffnenden Friedensberhandlungen mit Sardinien die Mediation Frankreichs und Englands aufdringen laffen, ja. ftatt fich ber englischen Ginmischung in innere Angelegenheiten zu widerfegen, gab er felbft dem britifchen Staatsfecretar die Abficht der kaiferlichen Regierung fund, den italienischen Provinzen freiheitliche Institutionen Palmerfton genügte dies nicht, in geradezu beleidigendem Tone ftellte er fast Tag für Tag neue Forderungen auf. Als S. das Staatsruder übernahm, beschloß er fofort, diesem Standal ein Ende zu machen, wozu ihm ein noch an Weffenberg gerichteter Bericht bes faiferl. Geschäftsträgers in London, Baron Roller die Gelegenheit darbot. Da Seine britische Herrlichkeit sich aus Anlag der von Radetin ausgeschriebenen außerordentlichen Steuer zu der Behauptung verstieg, es scheine, man wolle in der Lombardei daffelbe Mittel verfuchen, wie in Galigien, wo die Regierung auf die Röpfe der Adeligen Breife gefett habe, richtete S. an Lebzeltern, der ihn mahrend feiner Abmefenheit von Wien bei dem diplomatischen Corps vertrat, ein Schreiben, worin er diese "fonderbare" Ginmischung in die innere Bolitit Defterreichs entschieden gurudwies. Es hing mit diefer Berftimmung zusammen, daß, mahrend an die befreundeten Sofe von Berlin und St. Petersburg Prinzen von Geblüt mit der nachricht von dem stattgefundenen Thronwechsel abgingen, in London dies auf gewöhnlichem biplomatischem Wege geschah, daß Roller die Weifung erhielt, fich im Berkehr mit dem Chef der englischen Diplomatie nur auf die ftreng amtlichen Beziehungen au beschränken und daß man fich nicht beeilte, ben erledigten Botichafterpoften wieder ju befegen. Die Spannung der beiden leitenden Staatsmänner dauerte in der Folge fort, zumal es nicht an Unläffen zu neuen Berwürfniffen -Roffuth's Aufenthalt in England, die Flüchtlingsfrage, die Mighandlung Sahnau's in London — fehlte. Allein es gereicht ebenfo S. als Lord "Feuerbrand" jur Ehre, daß diefer noch nach bem Tode seines Gegners mit Bewunderung von deffen Bochherzigkeit, warmen Liebe für Defterreich, Gelbftlofigkeit und Uner-Schrockenheit fprach. Der Bruffeler Congreg tam indeg nicht zu Stande, er wurde

durch die Ereignisse — Wiederausbruch des piemontesischen Krieges und den Sieg Radehth's bei Rovara (23. März 1849) — überholt. Es möge anschließend hieran hervorgehoben werden, daß S. sowie gegenüber Palmerston auch gegenüber den Bereinigten Staaten von Nordamerika die Würde Desterreichs zu wahren wußte, als diese in directem Gegensahe zu dem so ost betonten Grundsahe des Sich-Richt-Cinmengens in die Verhältnisse anderer Reiche einen geheimen Agenten nach Wien sendeten, um im geeigneten Augenblicke die ungarische Kepublik anzuerkennen und den Zersall der österreichischen Monarchie kaum abwarten zu können schienen. Gegen die taktlose Botschaft des Präsidenten der Republik Tahlor an den Senat vom 28. März 1850 ließ S. energisch protestiren als gegen ein Verhalten,

das die kaiserliche Regierung migbillige und immer migbilligen werde.

Schwarzenberg's erstes Auftreten in der deutschen Frage verrieth, daß er nicht etwa blog daran bachte, Defterreich die Stellung, die ihm nach ber Bundesversaffung bis 1848 jugeftanden hatte, wieder zu verschaffen, fondern daß er den Umschwung der Dinge jur Grundlage weitaussehender Blane zu benuten millens mar. Schon am 31. December 1848 entwickelte S. in einem Schreiben an Bach den ihn leitenden Gedanken. reich", fagt er, "ftrebt nach Einheit. Fortan werden keine politischen, legislativen und commerciellen Schranken die verschiedenen Theile des Reiches von einander trennen. Aber Defterreich will nicht auf fein tausendjähriges Recht, die erste deutsche Macht zu fein. Berricht leisten. Es will feine Stellung in Deutschland nicht aufgeben, dies sind die beiden Gedanken, welche das Cabinet leiteten, als es über die kunftige Berfassung Deutschlands feine entgultigen Ent= ichluffe faßte". Auch die Kremfierer Brogrammrede nahm bereits auf die deutsche Frage Bezug. "Desterreichs Fortbestand als staatliche Einheit" hieß es gleichsam als Antwort auf die §§ 2 und 3 der deutschen Reichsverfaffung, "ift ein deutsches wie europäisches Bedurfniß. Bon diefer Ueberzeugung burchbrungen, sehen wir ber natürlichen Entwicklung des noch nicht vollendeten Umgestaltungsprocesses ent-gegen. Erst wenn das verjüngte Desterreich und das verjüngte Deutschland zu neuer und fester Form gelangt find, wird es möglich fein, ihre gegenseitigen Beziehungen ftaatlich zu bestimmen". Als nun Schmerling's Nachfolger in Frantfurt als leitender Reichsminister Gagern dies dabin deutete, daß die kaiferliche Regierung in den deutschen Bundesstaat, wie er aus den Beschlüffen der Rationalverfammlung hervorgehen wurde, nicht eintreten wolle, und daß daher die funftige Verbindung amischen Defterreich und dem deutschen Bundesftaate durch einen besonderen Unionsvertrag auf gesandtschaftlichem Wege zu regeln fei, (28. Dec.) S. die Erklärung ab, daß Defterreich durch das Kremfierer Programm nicht auf feinen Gintritt in den Bund verzichtet habe und daß keine Reichs= versaffung ohne Ginvernehmen mit ben deutschen Fürften, beren erfter ber Raifer fei, rechtlichen Bestand gewinnen konne. Mittlerweile fanden auch zwischen Dimut und Berlin Berhandlungen ftatt, bei denen S. feine Anfichten über die deutsche Frage mit gewohnter Offenheit entwickelte. Er forderte (13. Dec.) den Cintritt des als Ginheitsstaat constituirten Defterreichs in den Bund. Er erklärte das Frankfurter Machwerk für unannehmbar und wünschte eine Berftandigung der beiden Großmächte, bei der jedoch von dem Gedanken eines Bundesstaates abzusehen und zu bem allein anwendbaren Begriffe bes Staaten= bundes zurudzukehren fei. Und als ftatt deffen eine ministerielle preußische Dentschrift vom 19. December vielmehr den Gedanken entwickelte, daß gleich nach der ersten Lesung eine Revision der Reichsversaffung gemeinsam durch die Regierungen und das Barlament vorzunehmen, daß in der fünftigen Reichsverjaffung ein Collegium der deutschen Ronige als Regierung, ein von den Fürften beschicktes Staatenhaus als Ober- und das Parlament als Unterhaus zu jungiren

habe, daß endlich Gefammtöfterreich allerdings in das neue Deutschland nur in ber loderen Form eines Staatenbundes eintreten, innerhalb des letteren aber das übrige Deutschland fich auf engere Beife verbinden konne, verwarf G. Barlament und Bundesstaat, Staatenhaus und einheitliches Reichsoberhaupt und fclug vielmehr, um die Mittelftagten für fich ju gewinnen, die Berlegung Deutsch= Lands in fechs Gruppen, jede mit ihrem Konig an der Spige, bor, fo daß fich an diese die fleineren Fürsten gliedern follten. Es ift hier nicht der Ort, die gewechfelten Noten und Gegennoten im einzelnen zu berfolgen; es genüge auf jene merkwürdige Dentschrift Friedrich Wilhelm's IV. (vom 4. Januar 1849) hinguweisen, welche kurglich v. Sybel in Auszügen mitgetheilt hat, zugleich mit den Gegenbemerkungen, welche S. machte, als fie ihm Brühl zu Olmütz vorlas. Denn fie läßt deutlich erkennen, daß in diesem diplomatischen Feldzuge sich dem wohlmeinenden, aber von wechselnden Stimmungen und Rathgebern beeinfluften Romantifer auf dem preußischen Thron gegenüber der gewandte, durchaus realistisch veranlagte "Armeediplomat" vorerft im Bortheil befand. Während der Konig jett (durch die Rote vom 23. Januar) wirklich in Rublung mit Frankfurt au treten, aber auch die Verhandlungen mit Desterreich sortzusühren wünschte, enthielt Schwarzenberg's Note bom 4. Febr. an das Reichsministerium ben erften Binweis auf das mitteleuropäische Siebzigmillionenreich, das aus dem Eintritte Gesammtösterreichs in den Verband Deutschlands bervorgeben follte, und gog eine fpatere Rote (9. Marz) aus der Octropirung der öfterreichifchen Margverfaffung und der badurch erfolgten Conftituirung Defterreichs ben Schluß, daß Diefes in feiner Gesammtheit in den Bund aufzunehmen und barnach die Reichsverfaffung zu modificiren fei. Statt eines Kaisers als Reichsoberhaupt schlug S. ein Directorium von fieben Mitgliedern, innerhalb beffen Defterreich abwechselnd mit Breugen den Borfit führen follte und statt des Reichstags ein durch tein Volkshaus gelähmtes Staatenhaus vor. Als aber bas Parlament nunmehr dem König von Preugen Die Raiferwurde antrug, rief (5. April) S. Die öfterreichifchen Abgeordneten aus der Paulsfirche ab. Auch die Circularnote des Königs (vom 3. April), der die ihm angebotene Würde zwar vorläufig abgelehnt hatte, fich aber bereit erklärte, auf Antrag der Regierungen und unter Zustimmung der Nationalversammlung provisorisch die Leitung der Centralgewalt zu übernehmen und sich an die Spize eines aus ben fich freiwillig anschließenden Staaten gebilbeten - alfo engeren Bundesstaates - stellen zu wollen, beantwortete (8. April) S. ablehnend, da die Nationalversammlung für Desterreich nicht mehr existire, Erzherzog Johann auf feinem Boften als Reichsverweser zu verbleiben habe und Defterreich in einen engeren Bund nicht eintreten werde, wohl aber fich alle Rechte aus den alten Bundesverträgen in vollem Umfange vorbehalte. Und auf diesem Standpunkte des Bundesrechtes von 1815 beharrte S. trot der momentanen Krife in Ungarn auch dem Projecte des Dreikonigsbundniffes bom 26. Mai gegenüber um fo gaber, als im Grunde der König von Preugen die Vertrage von 1815 ebenfalls als noch zu Recht bestehend anerkannte, und Sachsen und hannover jenes Bündniß nur mit halbem Bergen und nur unter Borbehalt bes Beitrittes bon Baiern, der nicht zu erlangen war, geschlossen hatten. S. bot alles auf, um die deutschen Staaten von dem Gintritt in das preugische Bundnig gurudzuhalten, welches man als gescheitert betrachten konnte, als unter dem Eindrucke der zu Boden geworsenen deutschen Revolution, um derentwillen allein die Mittelftaaten anscheinend zu Preußen neigten, und der definitiven Bewältigung des Aufftandes in Ungarn und Italien die Sofe von München und Stuttgart den Beitritt zu dem Bundniffe vom 26. Mai in aller Form ablehnten und auch Sachsen und Sannover ihre Vertreter von den Verhandlungen abberiefen. Während fich bie Mittelftaaten zu bem Bierkonigsbunde zusammenfanden, protestirte G.

gegen die fog. Union ber 22 fleineren Staaten mit Preugen und gegen das Erfurter Parlament, und da mittlerweile (30. Sept. 1849) auf Antrieb Rußlands, welches weder die Einigung Deutschlands noch den offenen Bruch zwischen ben deutschen Großmächten wünschte, das jog. Interim zu Stande gekommen war, nach welchem Defterreich und Breugen interimistisch (bis zum 1. Mai 1850) die Bejugniffe des gurudtretenden ergbergoglichen Reichsbermefers übernahmen, benütte S. den bevorstehenden Ablauf deffelben, um durch eine Circularnote (19. April 1850) alle deutschen Regierungen zu einem Congresse einzuladen, und als Breugen die Annahme diefer Einladung von der Anerkennung jener Union abhängig machen wollte, lud G. die deutschen Regierungen im Namen der Bräfidialmacht des deutschen Bundes wirklich ein, zum 10. Mai Bevollmächtigte nach Frankfurt zu fenden, um dort zunächst eine neue provisorische Centralgewalt zu bilben und bann zu einer Revision ber Bundesverfaffung in Gemäßheit der Bundesacte und der Wiener Schlugacte zu ichreiten. Ausdrücklich betonte S., daß es nicht auf einfache Berftellung der alten, fondern auf eine Berbefferung der Bundesverfaffung abgesehen fei, wie er denn vor allem den Gintritt Desterreichs in den Bollverein eifrig betrieb. Aber er bezeichnete zugleich die Theilnahme an den Berathungen für eine Pflicht, der fich die Mitglieder bes alten Bundes nicht entziehen tonnten, ohne bamit ihren Austritt aus bemselben zu erklären und sich der Berlezung der angelobten Bundestreue schuldig au machen. Die steigende Entsremdung ber beiden deutschen Grogmächte fand ihren Ausbruck einerseits in dem Berliner Burftentage (8. Mai), auf dem jedoch die Frage der ju Erfurt beschloffenen und revidirten Unionsverfaffung nicht jum Abschluße kam, anderseits in dem Bundestage, der fich zu Franksurt (16. Mai) conftituirte, aber nur von Defterreich, den Mittelftaaten, Rurheffen und Danemark für Holftein beschidt murde. Schon begannen beide Theile zu ruften; aber nochmals legte die Haltung des von beiden Theilen umworbenen ruffischen Raifers Zurückhaltung auf. Fast gleichzeitig fanden sich zu Stierniewice bei Warschau der Prinz von Preußen und S. ein. Im Gespräch mit diesem betonte der Prinz die Bflicht Breugens, für eine deutsche Berfaffung zu forgen, vor allem nach der Berwandlung Defterreichs in einen Einheitsstaat durch die Verfassung bom 4. Marz. "Ach", foll der Fürst erwidert haben, "diese Verfassung ift zwar gegeben, aber es kann noch vieles geschen, fie zu andern; ihre Ausführung liegt noch in weitem Felde". Aehnlich sprach er sich über den Münchener Versaffungs= entwurf der vier Könige aus. Es lag hierin die Andeutung eines Bersuches. sich mit Preußen allein über die deutsche Frage zu verftändigen, zumal der Bar wohl der Union hauptfächlich wegen ihrer constitutionellen Grundlage abgeneiat. hingegen der Berstellung des auf den Berträgen von 1815 beruhenden Bundestages gunftig gestimmt mar, aber auch jett die Aufrechterhaltung des Friedens wünschte und den angreisenden Theil, wer es auch ware, mit Krieg bedrohte. Um sich ihn willfährig zu stimmen, schloß Breußen mit Danemark Frieden, während S., der um diese Zeit mit Resselrode und Meyendorff in Jichl zusammentraf, durch die Unterzeichnung des Londoner Protofolles über die danische Thronfolge Rußland wirklich für fich gewann. Preugen bot er jest gegen Bergicht auf die Berfaffung bom 26. Mai bas Aufgeben des Bundestages und ein neues Interim, in welchem die beiden Großmächte allein die Execution bilden follten, bis gur Bollendung der definitiven Bundesversaffung an. Preußen lehnte dies ab; S. erklärte, daß unter folchen Umftanden die von Preußen verlangten "freien Conserenzen" über das Definitivum unmöglich seien. Die Berheißung, Unionsversaffung fünftig mit ber Bundesversaffung in Ginklang gu fegen, konne ihm nicht genügen. Im preußischen Ministerium trat jett die Spaltung zwischen Manteuffel und Radowit ein. Diefer fprach fich für, jener gegen das fernere

Festhalten an der Union aus, doch kam es hier vorläufig zu keiner Entscheidung. Dagegen schärfte fich ber Gegenfag der beiben beutschen Großmächte immer mehr zu. Der jetzt wirklich tagenden Bundesversammlung (zunächst 11 Staaten) versfagte Preußen die Anerkennung. Es solgte die Zusammenkunst des Kaifers von Desterreich mit den Königen von Baiern und Bürttemberg in Bregens (7. October) und die Aufforderung an Preugen inbetreff der unbehinderten Durchführung der befannten Bundesbeschluffe in Schleswig-holftein und Kurheffen. Man ftand am Vorabend eines Krieges. Wieder gab die Stellung des ruffifchen Raifers den Ausschlag. Der Bar in Warichau lehnte jede Bermittelung ab und wies den Grafen von Brandenburg unmittelbar an G., der mit feinem Monarchen fich am 25. October 1850 gleichfalls in Warschau einfand. Zwischen E. und Brandenburg wurde am 28. October eine fog. vorläufige lebereinkunft über fechs Puntte vereinbart, die fürzlich S. felbst vorgeschlagen, sodann wieder zurudgezogen hatte und die nun Brandenburg neuerdings aufnahm. G. nahm bon benfelben die Bildung eines Bundesstagtes mit 17 Stimmen und mit ber Competenz des alten Bundestages ohne Boltsvertretung, fowie den Gintritt Gefammt= öfterreichs in den Bund an. Bezüglich ber anderen Buntte: Gleichstellung Breugens mit Desterreich im Brafidium und bessen ausschließliche Uebertragung an beide stellte das Nebereinkommen blog die preußischen Begehren und die öfterreichischen Gegenvorschläge, die einer Ablehnung gleichkamen, gegenüber und fügte die Forderung Defterreichs, daß Preugen die Union aufhebe und den Bundestag unangefochten laffe, hinzu. Diefe Untrage follten den übrigen Bundesftaaten porgelegt und diese zu Conferengen über die Revision der Bundesacte eingeladen werden. Als Ort berfelben schlug Breugen Dregden, Defterreich Wien bor. Defterreich verlangte ichlieflich nach Analogie der Minister-Conferengen von 1819. daß das Resultat derselben durch einen formlichen Bundesbeschluß zu einem der Bundesacte gleichartigen Grundgeset bes Bundes erhoben werde. Dagegen war bon der eigentlich brennenden Frage, der heffischen, in dem Uebereinkommen gar nicht die Rede. In diesem Puntte hatte S. jedes Zugeständniß abgelehnt; er bestand auf der Bundeserecution und hatte dabei Rugland auf feiner Seite. Brandenburg hielt diese Sache nicht für eines Rrieges werth und fprach fich in Diefem Sinne nach feiner Rudfehr in Berlin aus. Bier waren die Unfichten ber Minister getheilt. Die Mehrheit sprach fich für fortgefette Berhandlungen mit Defterreich, die Minderheit für Mobilmachung aus; ber Konig für beides, ließ aber, wie er felbst fagte, gegen seine Ueberzeugung, zunächst die Mehrheit, zu deren Beibehaltung er entschloffen fei, gemähren. Da ftarb ploglich Brandenburg, und nun wurde die Mobilmachung beichloffen, mahrend es in Geffen zwischen den baierischen und den preugischen Occupationstruppen bereits zu einem allerbings höchft unbedeutenden Bufammenftoge bei Bronzell fam. Zugleich murden nun amischen Berlin und Wien erregte Noten gewechselt. Aber G. durchschaute wohl, daß es der König nie jum Rriege mit Defterreich werde kommen laffen. Als er das Telegramm über die preußische Mobilmachung erhielt, sagte er zu dem ruffischen Gefandten, nun habe er nicht ben geringften Zweifel mehr an ber Erhaltung des Friedens, da diefe Ruftung Preugen die Brude für einen ehren= vollen Rückzug eröffne. Und so war es auch. Schon erhielt infolge des Vorfalles von Bronzell Profesch den Auftrag, seine Passe zu fordern, wenn nicht umgehend der Rudzug der Preußen aus Rurheffen vermeldet werde, als auf Manteuffel's Unregung eine Depesche nach Wien abging, welche in der holsteinischen und heffischen Frage einem Rückzuge gleichkam und überdies bei den verbundeten Regierungen die Aufhebung der Union zu beantragen versprach, wie letteres am 15. Rovember auch wirklich geschah. Damit gab fich S. auch zusrieden; er forberte den Bundestag gur Ertheilung der von Breugen begehrten Garantie über

3med und Dauer ber heffischen Execution auf, und ftellte den balbigen Beginn ber freien Conferengen für die Bundesreform in Aussicht, drang aber um fo mehr barauf, daß Preugen nicht langer burch die Befegung der Ctappenftragen in Beffen das Executionswerk ftore. Er hielt daran um jo fester, als eben damals Fürst Gortschakoff in Frankfurt eintraf, um die ruffische Anerkennung des Bundestages zu überbringen. Aber eben in jener Strafenfrage war der Konig nicht zur Nachgiebigkeit zu bewegen, obgleich Defterreich auf das beftimmtefte erklarte, daß eine negative Antwort Preugens den Beginn des Prieges fofort zur Folge haben wurde, Defterreich in Bohmen und Baiern hochft ansehnliche Streitkräfte sammelte, der Pring = Präfident Louis Napoleon an der frangöfischen Grenze ein Operationscorps zusammenzog und auch Rugland eine drobende Saltung zeigte. Endlich erhielt Gurft Taxis den Befehl, unbekummert um die Breugen gegen Caffel vorzuruden und am 25. November überreichte Proteich das öfterreichische Ultimatum. Noch hoffte der Ronig, feinen Standpunkt festhalten zu können und trug zu diesem Zwecke auf eine perfonliche Zusammentunft Manteuffel's und Schwarzenberg's an. Man hat S. das Wort "Avilir la Prusse d'abord, et la démolir ensuite" in ben Mund gelegt. Es ift zweiselhaft, ob er daffelbe wirklich gesprochen hat und ebenso mag es dahin gestellt bleiben, ob er, wie Barnhagen erzählt, die Depesche Manteuffel's, die ihn zur Olmüger Begegnung einlud, mit den Borten: "Meinetwegen mag er nach Olmus tommen und bort auf mich warten, er kann lange warten, ich bleibe hier" auf den Tisch geworfen und fie erft, als ihn ein Befandter, dem er die Sache vertraulich mittheilte, ihn darauf aufmerksam machte, daß die Sache denn doch nicht fo gang gleichgiltig fei, dem Raifer mitgetheilt habe; ficher dagegen ift, daß er nur ungern, nur weil der Kaifer es wünschte, nach Olmut ging, wie er denn noch fpater in Dregden zu Beuft fagte: "Sie hatten lieber gewollt, wir hatten gerauft; ich auch." — Am Abend des 28. November trafen S., in deffen Begleitung fich Meyendorff befand, und Manteuffel zu Olmut im Gafthofe "Zur Krone" ein und begannen ihre Verhandlungen, welche dann am 29. fortgesetzt und zum Abichluß gebracht wurden. Man tam überein, daß die Berathung der Bundes= reform in freien Conferenzen erfolgen follte, was Schwarzenberg's Bunfche insofern entsprach, als für die von ihm geplanten Reformen dieselben bessere Aussicht boten, als die fteifen Geschäftsformen bes Bundestages. In Bezug auf letteren murde den Gefühlen des Ronigs infofern Rechnung getragen, als die Austragung der holsteinschen Frage anftatt einem Bundescommissar einer öfterreichifch = preugischen Commiffion gufallen follte. Singegen bestand S. für heffen auf bem Bollzug der Bundesexecution; doch follte nach beren Lösung das Land wieder geräumt werden, eine Umarbeitung der hefsischen Berfassung die Quelle des llebels für immer verstopfen und letteres eine der Aufaaben der freien Conferenzen und in deren Auftrage einer öfterreichifch-preußischen Commission sein. Manteuffel bewilligte den Bundestruppen den Durchmarsch durch die preußische Stellung auf der Etappenftrage und gemeinsame Befetzung von Caffel. Er brachte nun auch die fechs Warschauer Puntte als Grundlage der in den freien Conferenzen vorzunehmenden Bundesreform zur Sprache: aber S. hielt auch jett an dem damals eingenommenen Standpuntte fest. Endlich einigte man sich bahin, daß die beiderseitigen Abrüftungen — und zwar zuerst von Preußen - noch bor dem Beginn der Conferengen erfolgen follten. Um 29. Nob. 1850 wurden die Bunctationen von beiden Miniftern unterzeichnet; ausdrücklich wird versichert, daß S. dies ungern that und daß er fich erst auf ausdrücklichen Befehl seines Monarchen zum Abschluß herbeiließ.

Was man in Berlin damals als schwere Niederlage empfand, wurde in Wien mit lautem Jubel begrüßt. Aus allen Theilen der Monarchie — selbst

aus Ungarn — gelangten Danks und Beglüdwünschungsadressen an den Fürsten, den man als den "Schutz- und Friedensengel Oesterreichs" feierte und den wetts eisernd Wien, Prag (wo sich jedoch Palach dagegen aussprach), Olmütz, Pest

und Trieft zu ihrem Chrenburger ernannten.

Die Conferenzen wurden von S. felbst (23. Dec.) in Dregden eröffnet, worauf er mit Manteuffel zu einem Besuche nach Berlin fuhr, wo er im Schloffe wohnte und ihm der König mit großer Auszeichnung begegnete. Doch tam es hier nicht zu ernsten Berhandlungen; Diese fanden vielmehr in Dresben statt. wo S., als er nach Wien zurudtehrte, die Vertretung Defterreichs Buol-Schauenftein, bisher Gefandten in Petersburg, übertrug. Bier entrollte G. querft in voller Deutlichkeit den stolzen Plan jenes europäischen Mittelreiches, das aus bem Gintritte Gesammt-Desterreichs in ben neuen Bund bervorgeben und in welchem Bräfidium und Crecutive wenn auch nicht der Form nach, so doch thatsächlich dem österreichischen Kaiser zufallen sollte. Aber diese Entwürfe ftiegen fofort auf unverföhnlichen Gegenfak. Gegen die von Defterreich begunftigten Mittelstaaten spielte Breußen die Kleinstaaten d. i. die früheren Unionsstaaten aus, in welchen die Beforgniffe por der Mediatifirung den Wunsch nach Wiederherstellung des früher fo gehaften alten Bundestages aufteimen ließen. Es zeigte sich bald, daß solange nicht die Nebenbuhlerschaft der beiden deutschen Großmächte auf irgend eine Beise gelöft war, es für Deutschland feine Berfaffung als ben Iofen Staatenbund von 1815 gab. G. feste gwar in den Commiffionen gu Dresden das Elserdirectorium und den Eintritt Gesammt-Desterreichs in den Bund durch; aber jenen Beschluß verwarf die Plenarversammlung vom 23. Febr. 1851 und gegen biesen sprachen fich die europäischen Grofmächte aus. Preußen wieder wollte in die sofortige Ginsetzung der Executive nur gegen das Bugeftandnig voller Parität im Bräfidium willigen. Wol braufte S. junachst gegen eine folche Zumuthung auf; seinen gangen Aerger schüttete er in einem Brivatschreiben an Manteuffel (4. Marg) aus: "Die neueste Wendung", fagte er, "hat in Paris alle Herzen mit Freuden erfüllt; ich habe sichere Anzeichen, und wundere mich nicht, daß wir mehr als einen Judas in unferer Mitte haben . . . das Ohr der Gothaer blickt aus jeder Berkleidung hervor." Mit Paris hatte es aber feine Richtigkeit: soeben hatte Louis Napoleon dem preußischen Gesandten zur Regelung der deutschen und sonstigen europäischen Fragen einen Congreg der Großmächte vorgeschlagen, mährend Breußen sich zu einer folidarischen Berburgung des öfter= reichischen Gesammtgebietes bereit erklärte. Diese Erklärung blieb nicht wirkungslos. S. begrub, wenn auch schweren Bergens, die Boffnungen, die er an Dresden geknüpft, indem er (15. Mai) in der Schlufrede die Arbeiten ber Conferenz als "schähbares Material" bezeichnete, wogegen der am folgenden Tage (16. Mai) zu Dresden geschloffene geheime preußische Allianzvertrag Defterreichs italienischen Befitz auf drei Jahre garantirte. Sonft aber tehrten beide Machte auf ben Boben des alten Bundestages jurud, der noch im Mai feine jest allfeitig anerkannte Wirksamkeit junächft im Sinne der Bekampfung der liberalen und bemokratischen Zeitbestrebungen wieder eröffnete. Und auf dem Bundestage ftanden fich trot Olmut alsbald wieder die alten Gegenfage: das öfterreichische Großbeutschtum, die preußische Unionsidee und die mittelstaatliche Trias gegenüber, nur daß fich diefelben junachft nicht auf ftaatsrechtlichem, fondern handelspolitischem Gebiete äußerten. In richtiger Burdigung der Bedeutung des deutschen Bollvereins, diefes großen Erfolges preugischer Staatstunft, fuchte S. benfelben au ibrengen, oder vielmehr den Gintritt Defterreichs in denfelben zu erzwingen. Soweit die Frage eine wirthschaftliche war, handelte es fich dabei um den alten Gegenfat zwischen Freihandel und Schutzoll. Das haupthinderniß suchten S. und Brud durch die Aufhebung der ungarischen Bolllinie und den neuen Boll=

tarif vom 6. Nov. 1851, mit bem Defterreich vom Probibitiv- jum Schukzoll überging, zu beseitigen. Der politische Rern ber Sache aber lag in bem Streben, bas Bollwefen jur Bundesfache ju machen und Breugen bamit die Leitung des Zollvereins zu entwinden. Satte es fich zuvor um die Frage gehandelt, ob querft der engere Bund geschloffen und erft darnach über die Union zwischen Defterreich und dem deutschen Bundesstaate verhandelt werden oder ob mit Bergicht auf jenen engeren Bund fofort zur Bildung eines auch Gesammtöfterreich umfaffenden Staatenbundes ju schreiten fei, fo brehte fich auch jest wieder alles um die Frage, ob fich ber Bertrag mit Defterreich nach den Bedürfniffen des Bollvereins oder die Gestaltung des Bollvereins nach den Bunfchen Defterreichs richten folle. Es war ein Streit, bei welchem das mehr zu freihandlerischen Brincipien hinneigende Breugen den Norden Deutschlands für fich hatte, mahrend Die Sudstaaten mehr zu dem schutzöllnerischen Defterreich neigten. war es S., der fich an die Spige bes Widerstandes stellte, indem er im Gegenfat zu Preußen, das infolge bes Bollvertrages mit hannover und Oldenburg ben alten Bollverein fundigte und die Bollverbundeten gur Berathung eines neuen Zollvereins nach Berlin lud, eine Conferenz nach Wien berief, um über einen Sandelsvertrag und über die Borbereitung einer vollständigen Zolleinigung zwischen Desterreich und Deutschland schluffig zu werden und überdies Baiern. Württemberg, Sachsen, die beiden heffen und Naffau zu dem Abschluffe einer befonderen Zolleinigung zu bewegen fuchte. Uebrigens follte G. den Ausgang

diefer Verhandlungen nicht mehr erleben.

Dem Manne, der in Desterreich die Aera der Revolution geschloffen, tonnte eine Personlichkeit, die das gleiche Berdienst für Frankreich in Anfpruch nahm, nur sympathisch sein. In Wien täuschte man fich allerdings kaum über die Möglichkeit, daß der Präsident von Frankreich eines Tages als Raifer der Franzosen erwachen könnte. "Wir dürsen nicht überrascht sein", berichtete wenigstens Ritter v. Thom schon am 17. December 1848 nach Olmut, "wenn in einem nicht fehr fernen Zeitpunkte, vielleicht bei einem zufälligen Anlaß, der Präfident fich plöglich in den Monarchen, die frangöfische Republik fich in ein frangösisches Raiserthum verwandelt." Allein S. meinte doch, man habe keinen Brund, "mit dem kleinen Neffen des großen Ontels ju fchmollen", am allerwenigsten aus Rucficht auf die Defterreich ftets feindseligen Bourbonen. "Die Beziehungen zu Frankreich", schreibt er an Winbifchgräß (5. Jan. 1849), "muffen bon dem rein thatfächlichen Gefichtspunkte aufgefaßt und weder dem Legitimitäts- noch dem Juste-milieu-Princip zu Liebe verschoben werden." Freilich täuschte er fich, wenn er, allerdings mit dem Beifügen, "ohne hier als Prophet sprechen zu wollen", der Hoffnung Ausdruck gab, daß Louis Bonaparte nicht auf den Gedanken verfallen werde, die Politik des großen Capitans, deffen Namen er führe, wieder aufzunehmen. Immerhin wurde aus demfelben Grunde von S., wie von den meiften Regierungen Europas auch der Staatsstreich vom 2. Dec. 1851 als eine Frankreich rettende That begrüßt, und wenn sich der Fürst in der deutschen Frage auf den formellen Boden der Berträge von 1815 stellte, so meinte er in der Denkschrift vom 29. Dec. 1851, daß der Allianzvertrag zwischen Defterreich, England, Preußen und Rugland, der Napoleon und die Napoleoniden für immer vom Throne ausschloß, nicht bem Buchstaben, sondern dem Geifte nach zu handhaben fei.

Wie überall in Europa, senkten sich auch über das durch die vorausgegangenen Stürme müde Donaureich die Schatten der Reaction als natürlicher Rückschlag gegen die Ideen der Bolkssouveränität in der Form des staatlichen Absolutismus herab, der zugleich im Gegensatzu den centrisugalen Tendenzen der Revolution den Staat zu centralisiren versuchte. Es war in der ganzen

Lage der Dinge begründet, daß sich dieser Absolutismus vor allem auf die Armee zu stügen suchte und erst im Zusammenhang mit der sortschreitenden Beruhigung der Prodinzen allmählich einen mehr dureaukratischen Charakter annahm, wozu sich weiterhin die Absicht gesellte, sich durch mächtige Zugeständnisse an die Kirche auch deren Unterstützung bei dem beginnenden Versuche der Rivellirung des nationalspolitischen Lebens zu versichern. Bon einem constitutionellen Leben konnte für die nächste Zukunst keine Kede sein. Die octroyirte Versässung dom 4. März 1849 wurde am Shlvesterabend des Jahres 1851 sistirt; die Versassung Ungarns aber galt sür verwirkt. Wie weit sich der Einfluß Schwarzenberg's auf diesen Wandel im Innern erstreckte, zu schildern, ist eine Ausgabe, die erst der Historiker einer späteren Zeit zu lösen im Stande sein wird.

Un ein eigentliches Bureauleben nicht gewöhnt, arbeitete S., feit er Minifterpräfident war, von Morgen bis Abend, oft bis tief in die Nacht, und fand teine Zeit, fich Bewegung zu machen und frische Luft zu schöpfen. Dazu die beftändige Spannung des Geiftes, die Anstrengung seiner Willenstraft gegenüber den offenen und heimlichen Angriffen, denen er fortwährend und nicht nur von Seiten der Reinde Defterreichs ausgesetzt war. Wiffen wir doch, daß die Malcontenten noch immer an Windischgrät einen Führer zu finden hofften und äußerten doch andererseits felbst Dlanner wie Beg, Welben, Clam, Schonhals über Schwarzenberg's Politik gelegentlich heftigen Tadel. All dies untergrub feine Gefundheit, ohne jedoch feinen Gleichmuth ju ftoren, ohne ihm eine Rlage, ein Wort des Unmuthes au entreißen. Daß er felbst mit dem Todesgedanken fich vertraut gemacht, beweift sein bereits 1847 bald nach der in Benedig überstandenen Krankheit in Neapel gemachtes Testament. Im Winter des Jahres 1851-52 traten wiederholt nervose Zustände, Abspannung, ja Ohnmachten ein; zugleich verrieth das tiefere Nervenleiden die abnehmende Sehkraft. Um diefe Zeit war denn auch von einer Urlaubsreife und einem längeren Aufenthalte in Reapel die Rede; doch kam der Fürst davon wieder ab und nur ein kleiner Ausflug nach Virna mit Vikthum - Ectstädt war geplant, zu dem es aber nicht mehr kommen follte. "Am 3. Febr. (1852)", bemerkt Melanie Metternich in ihrem Tagebuche, "erzählte Rechberg, daß Schwarzenberg auf seinen Urlaub verzichtet und sich ent= schlossen habe, den Augenarzt Schmalz aus Dresden fommen zu lassen. ift, daß Felig fich in einem Zuftande befindet, der feine Existenz und jene des Reiches schwer bedroht. Zwei Gefahren schweben meiner Ansicht nach über ihm, entweder in Kindheit zu verfallen, wie Stadion, oder von einem ploglichen Tode hingerafft zu werden. Seine Umgebung erzählt, daß er nicht mehr allein arbeiten kann. Er kann nicht mehr lefen und oft reichen seine Brillen sammt einer Lupe nicht aus, um eine Depesche zu entziffern. Er läßt fich Alles vorlesen, macht keine Bemerkung mehr und man behauptet sogar, daß er zuweilen nicht mehr hört." Doch gingen die Geschäfte ununterbrochen ihren Gang, der Fürst arbeitete nach wie vor, und wenn er öffentlich erschien, im Theater oder bei festlichen Un= laffen, wie bei dem zu Ehren der ruffischen Groffürsten veranftalteten Tefte, wußte er feine außere Haltung zu beherrschen. Nur bei einem der letten Sojconcerte fah man ihn erbleichend sich erheben, aber schnell wieder gefaßt, lehnte er die Begleitung eines feiner Bekannten ab, um kein Auffehen zu erregen. So war der verhängnigvolle Tag herangerudt. Wie nur zu häufig, hatte der Fürft auch den größten Theil der Nacht vom 4. auf den 5. April arbeitend hingebracht und fich erft gegen Morgen einige Rube gegonnt. Auch der 5. April verging unter den gewöhnlichen Beschäftigungen; für den Abend sagte er fein Erscheinen auf einem Balle zu; er versprach, nicht wegzubleiben, außer er mare todt. 3m Sinne dieser traurigen Alternative hat er auch Wort gehalten. Nur das für eine geistreiche und liebenswürdige Dame bestimmte Bouquet gelangte noch am

Abend in die Bande, denen es zugedacht gewesen. Er felbft eilte um 1 Uhr jum Raifer, um bei der Antrittsaudieng des ichwedischen Gefandten gegenwärtig au fein. Dann folgten mehrere Befprechungen mit Diplomaten. Spater war Ministerrath, welchem der Fürft bis gegen 5 Uhr prafidirte. hier war es, wo er in feiner Unterhaltung mit dem Sandels- und Finanzminifter Baumgartner bie denkwürdige Aeugerung that: "Sätte ich nur mehr gearbeitet!" Der Fürst folgte ausmertfam der Debatte. Gegen 5 Uhr bat er den neben ihm fiben= den Minifter Bach, ihn zu vertreten, da er fich zum Diner umtleiden muffe, au dem er mit seiner Schwester Mathilde bei ihrer Schwägerin, der regierenden Fürstin "Lorchen" S. geladen war. Der Kammerdiener hatte foeben auf wenige Augenblicke das Cabinet verlaffen, wo der Fürst am Waschtisch beschäftigt war, als er einen dumpfen Kall vernahm und durch die nur angelehnte Thur blidend, den Würften bewußtlog am Boden fand. Es war tein Zweifel, ein Nervenschlag hatte den Fürften getroffen. Schleunigft herbeigerufene arztliche Sulfe tam boch au fpat. Der Rurit erwachte nicht mehr gum Bewuftsein, um noch einmal der geliebten Schwefter Mathilde ins treue Auge zu bliden und dem herbeigeeilten Minister Bach jum letten Mal die Freundeshand zu drücken. Um 53/4 Uhr hatte der Fürst seine Seele ausgehaucht. Graf Grünne, der erfte Generaladjutant bes Raifers, fand bereits eine Leiche. Gleich darauf erschien der Monarch felbft, ichweigend und fichtlich ergriffen iniete er an bem Bett feines Getreuen nieder und verrichtete ein ftilles Gebet. "Die arme Mathilde", schreibt Melanie Metter= nich, "verließ den Leichnam des Bruders nicht. Sie war überzeugt, daß er noch au fich kommen würde und ließ ihn noch 24 Stunden im Bette liegen, indem fie ihn mit allerhand Betttüchern bedecte, um ihn zu erwärmen, daber eine fo rasche Berwejung eintrat, die im Bublicum den Glauben verbreitete, er sei vergiftet worden." Das Leichenbegangniß fand am 7. April bei St. Michael statt. Ganz Wien nahm an der großartigen Trauerseier Theil. Auch der Monarch war erschienen. "Er behauptete", erzählt Bigthum, "die Fassung bis zu dem Augenblice, wo der Sarg in der Rirche erschien. Da rollten zwei große, koft= bare Thränen langfam über seine Wangen. Es war ein unvergeglicher Moment." Die Leiche wurde sodann in die Kamiliengruft nach Wittingau gebracht. Die Inschrift der schwarzen Marmortafel an feiner Ruhestätte rührt von Grillparzer (Sämmtl. Werte II, 232) her, dem S. (1849) perfonlich den Leopoldsorden, fowie (1850) in Gemeinschaft mit heß ben im 3. 1850 von der öfterreichischen Urmee gewidmeten Chrenbecher und das Sandichreiben Radegth's überbracht hatte. Um 27. Mai fand auf Beranlassung eines Berehrers des Fürsten, des Bolfsschriftstellers J. B. Weiß, ein großartiger Trauergottesdienst in der Pfarrkirche am hof ftatt. "Die Trauer", schreibt Bigthum-Edftadt, "ift aufrichtig und bei Allen, die dem Fürsten nahe geftanden, sehr begreiflich. Mochten auch seine Untergebenen hier und da darüber geklagt haben, daß er ihnen eine ju große Arbeitslaft aufburde, daß er in feinem Teuereifer teine Rudficht tenne, fo mußten alle berartigen Rlagen verftummen, als man erkannte, daß ber Berftorbene am rudfichtslosesten gegen sich selbst gewesen. Mit ihm ift ein feltener Geift von dieser Erde geschieden. Aber Du hast recht, er ist glücklich zu preisen. In drei Jahren die Unsterblichkeit erringen und dann plöglich schmerzlos abgerufen werden, das ift ein beneidenswerthes Loos."

Außer dem ehrenden Nachruse, den ihm der König Leopold von Belgien in einem Briefe an Metternich widmete, sind als ein schönes Denkmal kaiserlichen Dankes die Zeilen zu betrachten, welche der Monarch an den älteren Bruder des Berstorbenen und Chef des Hauses Fürst Johann Adolf richtete, worin er das hinscheiden des Ministers "als ein für ihn, den Monarchen, persönlich und für den Staat verhängnisvolles Ereignis" bezeichnete, während ein Condolenzschreiben

des Erzh. Albrecht den Berluft eines Mannes beklagte, "welcher zu einer Zeit das Panier der Ehre für feinen herrn erhob und es am Schlachtfelde, wie im Cabinete fiegreich aufpflanzte, als die Meiften an Defterreichs Beftand, fpater an beffen Macht und Unfeben verzweifelten." "Fürft C.", bemertt Beuft, "wurde, wenn auch nicht die Ereigniffe ihn zu einer hervorragenden Figur gemacht hatten, durch seine Erscheinung imponirt haben, in welcher sich der wahre Grand-seigneur als Gegensatz des Parvenu mit der angeborenen Ginsachheit und Zwanglosigkeit abspiegelte." Er war von hoher Geftalt, schlant und hager, von gartem Bliederbau; ben regen Beift, die fuhne Willensfraft barg eine icheinbar gebrechliche Hulle. Seine feinen Buge trugen ein ausgesprochen aristofratisches Gepräge und berriethen ein jungeres Lebensalter, als fein bor ber Zeit gebleichtes Saar, die Folge seines lebensgefährlichen Inphus von 1847 vermuthen ließ. Ausdruck feines Gefichtes war im Geschäft ernft, ja ftreng, verwandelte fich aber in der Conversation in gewinnende Liebenswürdigkeit. Soldatisch gerade, ohne fteif zu fein, mar feine Saltung, fein Bang aber glitt in fleinen Schritten bahin, wie wenn er beständig den glatten Boden des Salons unter seinen Füßen fühlte. Der Fürst war nicht leicht zu bewegen, sich porträtiren zu lassen. Doch mußte er in Berlin (1851) zu einem Gemälbe sitzen (vgl. Barnhagen VIII, 8) und in Dregden wußte ein Profeffor, der ein hiftorienbild der Confereng anfertigen wollte, durch Lift ihn zu dem gleichen zu bestimmen. "Mich braucht er", fcherzte der Fürft, "als Wouvermann'ichen Schimmel", nämlich der weißen Unisorm wegen. Sonst aber existirten von ihm bloß zwei Aguarellen von Kriehuber, das eine aus dem J. 1836 im Besit der Fürstin Mathilde, das andere aus feinen letten Jahren im Befite G. Maj, des Kaifers. Auch ließ er fich, um für fein Regiment ein Delbild anfertigen zu laffen, dahin bringen, einige Mugenblide einem Photographen ju figen. Dies Bildchen und eine Zeichnung, die feiner entfeelten Gulle abgenommen wurde, mußten als Anhaltspuntte zu jenem Porträt in Stahlstich dienen, das die Berger'iche Biographie ziert. Jenes Del= gemälde scheint identisch mit dem Randler's (Burgbach) und mit dem jest im Besitze des Infanterieregiments Graf Abensberg und Traun Rr. 21 zu sein. Als jungerer Sohn nicht eben sonderlich reich bemittelt, liebte er es doch, Gafte an feiner Tafel ju feben, benen er fich als liebenswürdiger Sauswirth erwies; aber es fiel ihm ebenso wenig schwer, Entbehrungen zu ertragen. Grundfäglicher Feind des Cheftandes, ging er hierin foweit, feinen Beamten gleiches zuzumuthen. Streng gegen fich felbit, wenn es galt, für eine Sache die volle Rraft einzujeken, konnte er nicht minder streng, ja rücksichtsloß gegen seine Untergebenen sein. Protectionswesen war ihm so verhaßt, daß ein Fürwort selbst von dem nächsten seiner Angehörigen dem Empsohlenen mehr schadete als nütte. Seine Energie ift gleich feiner Begabung nie in Zweifel gezogen worben. 2118 Diplomat vom Schlage Bubna's tämpste er mit offenem Visir. Jenes ewige Rücksichtnehmen auf andere Mächte, jenes ängstliche Umherblicken, um ja nicht in irgend einer Richtung anzustoßen, das man manchem Diplomaten der alten Schule zum Borwurf machen fonnte, mar ihm fremd. Wenn Beuft von ihm fagte, daß er ein großer Menichenverächter, aber fein großer Menichentenner gewesen fei, fo barf meniaftens das lettere bei einem Staatsmanne, der folche Erfolge, wie S., aufzuweisen hatte, bezweiselt werden. Ob er freilich alle diese Erfolge auf die Dauer würde behauptet haben, mag dahingestellt bleiben. Insofern mag man ihn immerhin mit einem genialen Spieler bergleichen, der mitten in einer begonnenen Partie unterbrochen wird. Ohne Zweifel hatte S. auch nicht unerhebliche Fehler, von denen die Schroffheit feiner Sandlungsweise wol der bedeutenoste mar, im gegebenen Falle aber doch auch wieder dem Guten for=

derlich war. "Diese Form", bemerkt nicht mit Unrecht Metternich, "nahm in ben Aufgaben, welche eine Erbichaft von Abgeschmadtheiten ihm ju löfen aab. ben Charafter der Kraft an, und dieser Charafter bot einen eigentlichen Nuken in bem Reiche, wo die Milde gewiffermagen einen Bug der Staatsgewalt bilbete." "In der Sache verändert", fest er hingu, "das Ableben des Fürften S. nichts; in der Wahl der Formen tann fie eber gewinnen als berlieren." Ueberhaupt fällt es schwer, über eine Berfönlichkeit, die wie G. einer kaum entschwundenen Beriode angehört, über welche die Acten fozusagen noch nicht geschloffen und die authentischen Quellen noch nicht erschloffen find, heute bereits ein endgültiges Urtheil ju fallen. Aber im gangen durfte der Bahrheit die Schilberung nabe kommen, welche seinerzeit (1862) Janaz Kuranda im öfterreichischen Abgeordneten= hause von der Epoche des Fürsten Felix S. mit den Worten entwarf: "Es war ein Moment voll Schwung und Glang; als diesem energischen, fühnen, waghalfigen Manne und diefem großartigen und glücklichen Spieler gelungen war, Desterreichs Macht, welche früher in dem Jahre 1848 so darniederlag, wieder au entfalten und die öfterreichischen Banner flattern zu laffen von Uncona bis Rendsburg: diefer Mann durfte einen Augenblick mit Stolz fagen: Ich bin der Restaurator der österreichischen Macht. Aber diefer Stolz hat ihn zu weit geführt: er führte ihn in den nämlichen Fehler, den das Metternich'sche Syftem hatte, nämlich in den Fehler, alles in der äußeren Macht zu fehen und nicht in der inneren. Dieser Stolz hat ihn dazu verleitet, die Grundlage, auf welche man hatte bauen konnen, nämlich die Berfaffung, welche Defterreich am 4. Marz 1849 hatte, zu beseitigen und die Regierung zu einer Omnipotenz zu erheben, die ausschlieglich Defterreich gu fein glaubte. Diefe Bernichtung aller und jeber Bolksvertretung in Oefterreich, die Berwandlung deffelben in einen ftarr absoluten Staat brachte uns um alle Früchte der Schwarzenberg'ichen Erfolge."

Berger, Leben des Fürsten Feliz zu S. Leipzig 1853. — Helsert, A. Freih. v., Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des Wiener Octoberaufstandes. — Springer, Geschichte Oesterreichs, II. — H. v. Spbel, Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I., Bd. I, II. — Der k. k. österreich. Feldmarschall Fürst Windisch-Gräß. Berlin 1886. — Gerson Wolf, Aus der Revolutionszeit in Oesterreich-Ungarn. — Hirtenfeld, Der Militär-Maria-Theresienorden, II. — Wurzbach, Biogr. Lexikon. — Bernh. Kitter v. Meher, Erlebnisse. Wien und Pest 1875. — Visthum v. Ecstädt, Berlin und Wien 1845 — 52, Stuttgart 1886. — Aus Metternich's nachgelassenen Papieren, Bd. III sp. — Beust, Graf, Aus drei Viertelzahrhunderten, Bd. I. — Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha, Aus meinem Leben und aus meiner Zeit, Bd. I, II. — Hübner, Alex. Gf. v., Ein Jahr meines Lebens. Leipz. 1891 (besonders reichhaltig). — Hans Schlitter, Die Regierung der nordamerikan. Republik u. die ungar. Frage im J. 1848 u. 1849. (Oesterr.-

Schwarzenberg: Friedrich Fürst S., österreichischer General und Schristesteller, erblickte am 30. September 1800 in Wien als ältester Sohn des berühmten Siegers in der Bölserschlacht bei Leipzig Karl Fürst Schwarzenberg und der Gattin dessehen, einer geborenen Gräsin von Hohenseld, das Licht der Welt. Die Erziehung des jungen Fürsten war eine überaus sorgsältige, jedoch vorwiegend militärische. Neben der Ausbildung des Geistes wurde daher auch den körperlichen und ritterlichen Lebungen, dem Reiten und Fechten große Ausemerstamkeit zugewendet, ein ehemaliger Officier La Grange war des Fürsten erster Erzieher, seine ganze Umgebung eine kriegerische, wie dies aus der hohen militärischen Stellung des Vaters in der von Kämpsen bewegten Zeit leicht er-

klärlich ift. Er lebte bis 1809 theils auf bem Schlosse Worlit in Böhmen, theils in Ungarn und in Wien. Frühzeitig ichon eignete fich Fürst S. die meiften modernen Cultursprachen an, da er auch auf diesem Gebiete hervorragendes Talent aufwieß; in den eigentlichen militärischen Wiffenschaften wurde er unterrichtet, nachdem er im J. 1815 dem Bombardiercorps zugetheilt worden war. 1816 wurde er Cadett im Uhlanenregiment seines Baters, in welchem er alle untergeordneten Dienstchargen durchlief und 1818 jum Lieutenant befordert murde. Damals schrieb sein Bater an ihn die Worte: "Deine Charge und beren Abzeichen find nur eine à conto Zahlung, welche Raiser und Staat für Deine kunftigen Berdienste und Leistungen vorausbezahlen." Der junge Fürst bat diefe Worte nie vergessen und sein ganzes bewegtes künftiges Leben giebt davon Bunächst wurde er dem General und Präsidenten der Militar-Commiffion in Frankfurt a. M. Baron Langenau auf einer Inspicirungsreife jugetheilt, 1819 wurde er Ordonnanzofficier des Erzherzogs Ferdinand, Commandirenden von Ungarn. Tief erschütterte ihn der Tod seines 1820 verstorbenen Baters. Als er selbst dem Kaiser Alexander von Rußland des Feldmarschalls Orden überbrachte, rief ihm derfelbe beim Abschiede noch die Worte gu: "Leben Sie wohl, mein Freund, folgen Sie den Spuren Ihres Baters und Sie werden in mir, seinem Freunde, auch den Ihrigen finden."

Der Ausbruch der Revolution in Neavel 1821 veranlakte den Fürsten Friedrich zu dem Ansuchen, fich an dem Feldzuge betheiligen zu dürfen, er marschirte als Gusarenoberlieutenant, da seine Bitte bewilligt war, über den Bo. wurde Ordonnanzofficier des Generals Stutterheim und machte das Gefecht bei St. Germano mit. 3m 3. 1822 wurde Fürft S. Capitanlieutenant bei dem ungar. Infanterieregimente Dufa, 1824 Escabronscommandant des 10. Hufaren-Regimentes zu Saros-Batat in Ungarn. 1828 Major im Chevaurlegerregimente Pring Hohenzollern, welches in Galigien ftationirt war; 1830 erhielt der Fürst bas Malteferordensrittertreuz. Seinem heifen Drange nach Rämpfen und nach abenteuerlichen Zügen in fremde ferne Gebiete gelang es, als in demfelben Jahre die Expedition der Franzosen gegen Algier unter Marschall Bourmont zu Stande kam, die Erlaubniß zum Anschlusse an die französischen Truppen zu erhalten, und er machte vom Juni 1830 diesen Jug und eine Reihe von Gesechten und Belagerungen in den Reihen der Frangofen fo heldenmuthig mit, daß ihm der Marschall auf dem Schlachtfelde das Rreuz der Chrenlegion überreichte. treffliche Arbeit: "Rückblicke auf Algier", welche ein Jahr darauf erschien, ist die Litterarische Frucht der Ersahrungen des Fürsten in Afrika, das er nur infolge angegriffener Gefundheit verließ, worauf er in Toulon, Marfeille und Paris längeren Aufenthalt nahm und nach einer Reife nach England zu Anfana des 3. 1832 in die Beimath zurudgekehrt als Oberftlieutenant aus dem activen öfterreichischen Dienste trat. Berschiedene Reisen nach Kleinafien, in die europaifche Türkei, nach Griechenland und gurud über Siebenburgen und Ungarn unternahm Fürst G. in den J. 1835 und 1836, worüber er intereffante Tagebuchaufzeichnungen in feinem Buche über die "Reise in die Levante" 1837 veröffentlichte.

Aber noch immer war der Durst des Fürsten nach Kamps und ritterlichen Abenteuern nicht gelöscht; der Carlistenkrieg in Spanien erweckte in ihm die Sehnsucht: einerseits das merkwürdige Land, in welchem der Kamps tobte, kennen zu Iernen, andererseits seine Krast dem legitimen Prätendenten Don Carlos zur Versügung zu stellen. Er begab sich daher im Frühjahr d. J. 1838 über Paris, Bahonne und über die Phrenäen, welche er nach vielen Beschwerden passirte, nach Elorio in das Hauptquartier des Don Carlos, woselbst er mit Oberstenrang dem General Marotto zugetheilt wurde und an verschiedenen

Kämpsen in der Folge theilnahm. Seine Absicht, sich zum General Cabrera nach Balencia zu begeben, wurde jedoch durch eine Berlegung, die er sich insolge eines Sturzes vom Pferde zugezogen hatte, hinausgeschoben, und als er später unter verschiedenen Berkleidungen den gesaßten Plan doch aussühren und über Toulouse nach Catalonien und Arragon gelangen wollte, erkannte man ihn auf französischem Boden, er wurde in Bordeaux internirt und nach gegebenem Sprenworte, nicht mehr nach Spanien zurückzukehren, entlassen, woraus er sich über Paris nach Wien begab. Den Ausenthalt in Spanien hat Fürst S. im 4. Bande seines "Wanderbuches" in überaus sessenen und anziehender Weise geschildert. "Ich habe", schreibt er über denselben, "drei Monate hindurch ein Leben gesührt, gegen welches das eines Leipziger Markthelsers eine beständige Schlemmerei zu nennen ist." Im Frühjahr 1839 erhielt er allerdings durch den carlistischen Abgesandten sein Ernennungspatent zum Brigadier, inzwischen aber hatte der Kamps senseits der Phrenäen vorläusig sein Ende erreicht.

Einige Jahre hindurch juhrte nun der Fürft auf dem ungarischen Landgute Marienthal bei Pregburg, in einem ehemaligen Kloftergebäude, ein ruhiges aurudgezogenes Leben, theils mit der Jagd, theils mit fchriftftellerischen Arbeiten beschäftigt; insbesondere verjagte er hier fein Sauptwert: "Aus den Wanderungen eines verabschiedeten Lanzknechtes". Nur als er im J. 1842 den Erzherzog Ferdinand in das preußische Lager bei Liegnitz begleitete, finden wir ihn wieder in der Deffentlichkeit auftauchend. Die vier Bande des "Wanderbuches" waren kaum erschienen, als im 3. 1846 ber Aufstand in Galizien ausbrach, woselbst Erzherzog Ferdinand als Generalgouverneur fich in gefährlicher Lage befand. Der Fürst, wieder von Kampsesluft beseelt und beforgt für den von ihm verehrten Erzherzog, unternahm die Reise nach Lemberg und blieb zwei Monate auf dem Schauplage der Zerftörung, der Berwuftung und des erbitterten Rampies, worüber er später Tagebuchblätter im 6. Kascifel feiner "antediluvianischen Kidibusichnigel" veröffentlichte. Für feine eifrige Theilnahme an den Kämpfen gegen die Aufftandischen erhielt er den Rang eines Oberften. Im Berbfte des= selben Jahres reiste Fürst S. in die Schweiz, wo er an mehreren Berathungen des Sonderbundes theilnahm und bekam, nach Wien gurudgekehrt, im 3. 1847 ein Ginladungsichreiben der tatholischen Stände der Schweig. ju ihrem Rriegsrathe. In der That begab er fich zu den Sonderbundstruppen daselbst und machte als Adjutant des Generals Salis-Soglio eine Reihe von Rämpfen mit; da jedoch der Rückzug angetreten werden mußte, verließ Fürst S. schweren Herzens nicht ohne Gesahr die Schweiz. Er begab sich nach Mailand, wo er zu Anfang bes J. 1848 schon die Revolution aufteimen fah. Einige Monate darauf nach Wien zurudgekehrt, ftand er am Sterbebette feiner geliebten Mutter. In der Refidens muthete der Aufftand, der Fürst aber folgte einem Rufe, dem hartbedrängten Tirol zu Gulfe zu tommen und begab fich in das Gebirgsland, wo er vom Erzherzog Johann und General Rogbach herzlich aufgenommen wurde. Als einfacher Landesschütze fampfte er in Gudtirol gegen die Insurgenten, bis die Siege Radegth's, bei dem er in Mailand noch einige Zeit verblieb, den Fürften wieder veranlagten, jurudjutehren. Aber auch im ungarischen Feldzuge bes 3. 1849 nahm er als Ordonnanzofficier des Generals hannau in den Schlachten bei Raab und Komorn am Rampie theil. Mehrjach ausgezeichnet fehrte der Gurft, dem der Charafter eines Generalmajors verliehen worden mar, nach Marienthal jurud und lebte wieder rubig der Jagd, den litterarischen Arbeiten, machte Ausflüge in's Gebirge und hielt sich auch wohl einige Monate des Jahres in Wien auf. Auch als der Kampi des Jahres 1859 ausgebrochen war, bot Fürst S. seine Dienste an, der Feldzug endete aber rascher, als die Entscheidung hierüber getroffen worden mar. Seitdem lebte gurft S. fortwährend

zurückgezogen, aber stets mit geistigen Arbeiten, insbesondere auf militärischem Gebiete, beschäftigt; es war der letzte Lichtblick in seinem so reich bewegten Leben, als er noch im Oct. 1867 an der Enthüllungsseier des großen Denkmales seines berühmten Baters in Wien theilnehmen konnte, damals aber kränkelte er bereits. Bon vielen Armen betrauert, denen er stets ein milder Wohlthäter gewesen, starb Fürst S. am 6. März 1870 zu Wien, er war unvermählt geblieben. Seine Leiche wurde zu Worlik in Böhmen bestattet. Die Aufstellung des Denkmals, welches dem Vater des Fürsten, dem Feldmarschall Fürst Karl Schwarzenberg auf dem Schlachtselbe bei Leipzig von der Familie desselben gesetzt wurde, war eine Lieblingsidee des Sohnes Friedrich, der auch im J. 1837 den Ort bestimmte, welchen dasselbe einnehmen sollte, nämlich jene Stelle, an welcher Fürst Karl den verbündeten Monarchen die Siegesnachricht überbracht hatte.

Erscheint Fürst F. S. schon infolge seines bewegten Lebens und wegen seiner ritterlichen Heldennatur, welche diesem Abkömmlinge eines berühmten Abelsgeschlechtes innewohnte und die er in fo vielfacher merkwürdiger Beife auf ben Schlachtfeldern der verschiedensten Länder bethätigte, als eine bervorragende Versönlichkeit, so ist er hier auch als einer der eigenartigsten, zugleich poetisch hochbegabten Schriftsteller der vormärzlichen Zeit in Defterreich in's Auge zu Bor allem bemerkenswerth find die 4 Bande des ichon ermähnten Werkes: "Aus dem Wanderbuche eines verabichiedeten Langfnechtes" (Diefe Schreibweise statt "Landstnecht" ericeint in den Buchern Burft Schwarzenbera's ftets beibehalten), welche der Fürst "als Manuscript gedruckt" 1844 und 1845 her= ausgab, denen dann noch ein 5. Theil als Supplement 1848 folgte. Bücher, obwohl anfangs, da fie nicht in den Buchhandel gelangten, nur im Freundestreife verbreitet, erregten bald in Defterreich und außerhalb deffelben berechtigtes Auffehen. Sie enthalten novelliftische und militärische Auffätze, Tagebuchblätter, Aphoristisches, ja selbst Gedichte, welche von einem feinen poetischen Sinne Zeugniß ablegen. Alle, felbst die novellistischen Stude, welche insbesondere in den ersten drei Theilen enthalten find, weisen eine reiche Lebens= erfahrung und wohl nur Selbsterlebtes auf, eine edle, ritterliche, echt beutsche Gefinnung tritt uns auf jedem Blatte entgegen, Bewegung und Leben zeigt fich in der Erzählung, die Zeichnung der Figuren, die in fo reicher Abwechslung porfommen, läßt erkennen, bag biefelben teine erfundenen Geftalten find, bag fie lebende Vorbilder gehabt haben muffen. Diese Geftalten find den Bewohnern der verschiedensten Länder Europas entnommen, hat doch Fürst S. alle diese Gebiete aus eigener Anschanung tennen gelernt und fich nicht mit der oberflächlichen Kenntnik allein begnügt. Dadurch erhalten diefe Erzählungen alle zugleich ein ethnographisches Gepräge, die Schilderung der Gegend ift eine oft in wenigen Stricken portrefflich ausgeführte, ob wir nun in die Steppen Ungarns, in die Berge Spaniens, nach England, Polen oder Paris geführt werden. findet der Langknecht seine dem vollen leben entnommenen Stoffe und weiß fie feffelnd oft in knapper Form zu gestalten. Auch dem heimathlichen Albengebiete wendet fich der Verfaffer gerne zu, er schildert uns manche Scene, erzählt manche Geschichte aus dem Leben der genügsamen Alpenbewohner in den oberöfterreichischen, fteirischen oder Tiroler Bergen. Gin "Sendschreiben an B. Laube" im 1. Bande, worin er diefem die Schönheiten der Bergwelt schildert und ihn einlädt, die= felben aus eigener Anschauung fennen zu lernen, zeigt des Fürften Begeifterung für das Alpenleben. Gleich eine der erften Erzählungen: "Der schwere Bang", schlicht und einsach berichtend, wie der Mann des Gebirges sein todtes Kind von ber Bobe jum Friedhofe ins Thal felbst hinabtragt, beutet auf die Runft des Erzählers und wirkt gerade durch die Ginfachheit tief auf den Lefer. Dag ihm die Erinnerungen aus feinem Armeeleben vielfach ebenfalls reichen Stoff ju

Darstellungen bieten, ift nabeliegend. Gin Ergahlung in diefer Beziehung: "Corporal Teufel" verdient durch die intereffante Behandlung ungarischer Berhältniffe besondere Beachtung, mahrend bie Geschichte "haburat" uns mit ber Romantik des ungarischen Räuberlebens bekannt macht und in gewandter Zeich= nung die Geftalt des Räubers vorführt, welcher fchlieflich der Gerechtigkeit jum Opfer fällt. Wie scharf Fürst S. in den Gebieten, wo er geweilt, ju beobachten perfteht zeigt die kurge Stige "Der Huffar" im 5. Bande, wol die beste Schilberung, welche überhaupt dieser mit der ungarischen Ration fo eng verwachsenen Truppengattung bisher ju theil geworden. Go führt ber "Langknecht" den Lefer einmal nach England, wo die ergreifende Novelle "Emma" (Bb. 3) oder nach Polen, wo die Erzählung "Anastasia" spielt, dann wieder nach Paris, aus dem uns die Grifettengestalt "Sortense" (Bd. 3) in ebenso jeffelnder Beise geschildert wird als wir eine geiftvolle Charafterifirung gewiffer Bolfsichichten ber Seineftadt in frifcher ungeschminkter Beife in diefer Stigge finden. Reben ben Erzählungen und Novellen, unter denen auch manches humoristische Stud zu finden ift, verdienen die Tagebuchaufzeichnungen in dem Wanderbuche des Langknechtes besondere Beachtung. Sie enthalten die Ergebniffe scharfer Beobachtung eines vielseitig gebildeten Geiftes, eines tapfern Mannes, der fich in allen oft bedentlichsten Lagen unerschrocken zurechtfindet und nie die Geistesgegenwart verliert. So in ben "Fragmenten aus dem Tagebuche eines Facciofos" (Bd. 4), worin der Aufenthalt in Spanien lebendig geschildert erscheint oder in den "Westöft= lichen Wanderungen", welche das Leben in Conftantinopel zum Gegenstande haben. Daß Schwarzenberg's Wanderbuch auch poetische Stude enthält, murbe schon angedeutet. Der Natur und dem fröhlichen Jagdleben (Bd. 1) ist manches Lied geweiht und in "Lanzknechts Leierkasten" (Bd. 4) das Soldatenleben durch Gefänge verherrlicht, deren fraftiger Rlang oft an die Rampflieder der Dichter aus der Zeit der Befreiungsfriege gemahnt, 3. B. das Gedicht: "Leipziger Meffe" (die Wechfel, die wir ausgestellt - Bei Aufterlitz und Jena - Zum Bahlen war der beste Ort — Die Leipziger Arena 2c.). Es ist die Eigenart Fürst Schwarzenberg's turz und fnapp zu ichreiben, oft fprungweise von einem Gedanken auf den andern überzugehen, mitunter plötlich die Darstellung in einer anderen Sprache fortzuseten oder Gespräche in fremder Sprache, in der fie geführt wurden, wiederzugeben, auch ift diese Darftellung in einzelnen Fällen nicht frei von ben leider in der vormarglichen Beit vorkommenden Auftrigeismen : aber alle diese Umftande verhindern den Gindruck nicht, daß man es mit einem geift= vollen, hochbegabten und eigenthümlichen Schriftsteller zu thun hat, der einen hervorragenden Blat in dem Geiftesleben Defterreichs zu jener Zeit einzunehmen perdient.

Die erste größere Arbeit Fürst Schwarzenberg's waren die "Rücklicke auf Algier und dessen Eroberung . . . im J. 1830" (1831), ein Wert reich an historischen und geographischen Einzelheiten, dessen zweite Abtheilung die Ersoberung Algiers durch die Franzosen und den Kamps dasselhst im J. 1830 schloert, an dem der Fürst, wie oben erwähnt wurde, selbst theil genommen, in welcher Abtheilung also wieder persönliche Erinnerungen niedergelegt sind. Im J. 1837 erschienen die Tagebuchaussähe: "Fragmente aus dem Tagebuche während einer Reise in die Levante" in 2 Bänden. Sie weisen alle schon genannten Vorzüge und Eigenthümlichkeiten Schwarzenberg's auf und bieten ein sarbenreiches Bilderbuch aus dem Orient und dem Seeleben, reich ausgestattet durch einzelne Schiberungen, Erzählungen und poesievosse Beschreibungen. Die letzten Schristen bes Fürsten sihren den bizarren Titel: "Antediluvianische Fidibuss-Schnizel von 1842 bis 1847". 6 Fascikel (1850) und "Postdiluvianische Fidibusschnizel" Tascikel (1862). Es sind dies nebeneinander gestellte Aphorismen, militärische

und politische Auffähe, kurze Tagebuchbruchstücke, "Lesefrüchte", Bemerkungen und Besprechungen neuer litterarischer Erscheinungen, novellistische und erzählende Stücke u. dergl. in bunter Keihe. Aus diesen Bänden lernen wir des Fürsten Welt= und Lebensanschauung genau kennen, sie zeigen die ganze Fülle seines Geistes, seinen im besten Sinne des Wortes adeligen Sinn, seine Ansichten über Fragen auf dem Gebiete der Politik und des socialen Lebens, über Mißstände und Kesormen in den verschiedensten Richtungen, endlich seinen warmen Patriotis= mus und seine ganze tapsere Soldatennatur, welche sich nie verläugnet und in vielen treffenden Bemerkungen Ausdruck erhält. Zur Zeitgeschichte bieten die Tagebuchblätter "Neber die Ereignisse in Galizien 1846" merthvolle Beiträge, ebenso die "Erinnerungen an den Sonderbunds-Krieg in der Schweiz 1847". (Antedil. Fid. Fasc. 6.) "Militärische Aphorismen" beschließen in den "Postbiluvianischen Fidibusschnißeln" Fasc. 2 die Reihe dieser reichhaltigen Sammlung allerdings überhaupt vorwiegend aphoristischen Inhaltes.

Die Werke des "Lanztnechtes" sind, wie erwähnt, nie im Buchhandel erschienen, sie wurden daher weiteren Kreisen schwer zugänglich und der späteren Generation nach des Fürsten Tode sind dieselben leider sast gar nicht bekannt geworden, erklärten doch selbst deutsche Litteraturhistoriter, daß sie die Bücher des Fürsten Friedrich Schwarzenberg nur dem Namen nach kennen. Uebrigens war derselbe auch Mitarbeiter an verschiedenen Zeitschriften und Almanachen und insbesondere brachte die "Wiener Zeitschrift" Witthauer's öfter Beiträge aus

feiner Feder.

Die beste Quelle zur Kenntniß des bewegten Lebens Fürst Friedrich Schwarzenberg's bilben dessen Werke selbst. — Eine aussührliche Schilderung des Lebens und Wirkens Fürst Schwarzenberg's enthalten die: "Licht= und Schattenbilder aus dem Soldatenleben und der Gesellschaft . . Kückblicke eines ehemaligen Militärs" (A. Gras v. Thürheim). Prag 1876. S. 249 bis 272. — Vor dem Tode des Fürsten erschien in dem Taschenbuche "Libussa", Jahrg. 1854 (Prag) eine Biographie desselben von P. A. Moldavsky. — Bgl. auch Wurzbach, Biogr. Lexikon. Bd. XXXIII, S. 58 ff.

Anton Schloffar.

Schwarzenberg: Friedrich Johann Josef Colestin Fürst v. G., geboren als Sohn bes Fürsten Josef zu Wien am 6. April 1809, + bafelbst am 27. März 1885. Seine Mutter (Pring. Pauline v. Aremberg) verbrannte auf bem Balle in Baris, den der öfterreich, Botschafter in Baris aus Beranlaffung der Bermählung Napoleon's mit Marie Louise gab (1. Juli 1810). Nachdem er für die Universitätsftudien im elterlichen Saufe durch feinen Erzieher, den aus Bürttembera gebürtigen Dr. Loreng Greif (er machte ihn fpater jum Chrendomherrn von Salgburg) vorbereitet worden war, studirte er an der Wiener Universität Philosophie und erhielt zugleich auf Beranlaffung des mit Anton Bunther befreundeten Greif burch Gunther philosophischen Unterricht. Rach Burudlegung des philosophischen Curfus studirte er ein Jahr die Rechte in Wien, wandte fich dann der Theologie zu, welcher er drei Jahre in Salzburg oblag, wo der fpatere Cardinal Raufcher fein hervorragenofter Lehrer war. Das vierte Jahr brachte er im fürfterzbisch. Mumnat in Wien zu. Deffen Leiter, der fpatere Dompropft und Weihbischof Benner in Wien, verweigerte ihm anfänglich die Aufnahme, weil er die hochadeligen, die sich der Kirche aufdrängen, nicht möge, nahm ihn aber auf, als der Pring demuthig darum bat und fich allen Anordnungen ju fügen versprach, was er mufterhaft hielt. Rach Absolvirung der theologischen Studien bereitete er fich, da er noch zu jung war und auch hinderniffe feitens des Baters fand, um die Weihen zu erhalten, auf das Doctorat vor, erhielt bann nach Ueber= windung des baterlichen Widerstrebens am 25. Juli 1833 die Priefterweihe durch

den Bischof von Ling, feierte seine Primig in der Schloffirche gu Krumau und perrichtete feine erfte feelforgerliche Sandlung durch Spendung der Sterbefacramente an seinen am 19. Decbr. 1833 verstorbenen Bater. Hierauf wurde er Cooperator an der Dompfarrei zu Salzburg, zugleich Domicellar des Capitels. Nachdem am 28. Juni 1835 der Erzbischof Gruber gestorben war, postulirte das Domcapitel ihn einstimmig (die eigne Stimme und die eines abwefenden abgerechnet) jum Erzbischof, er nahm die Wahl mit der Erklärung an: "ich mage dem Willen Gottes nicht zu widerstehen". Gregor XVI., entzuckt darüber, daß wieder einmal ein Bring aus einem deutschen Fürstenhaufe Geiftlicher aeworden war, präconisirte den noch nicht gang 27 jährigen am 1. Febr. 1836: feine Inthronisation und Consecration fand in Salzburg am 1. Mai 1836 statt. Im December 1841 machte er feine erfte Reife nach Rom, wurde vom Bapfte mit beispielloser Freude aufgenommen und im Consistorium am 21. Jan. 1842 gum Cardinalpriester vom Titel des h. Augustin erhoben, noch nicht gang 32 Jahre alt, der jüngfte Cardinal, der wol im 19. Jahrhundert gemacht wurde. Bereits im 3. 1838 war ihm nach dem Tode des Grafen Antwicz das Erz= bisthum Brag angeboten und von ihm abgelehnt worden: bei der neuerlichen Erledigung durch den Tod des Freih. v. Schrent im J. 1849 erfolgte ein neues Anerbieten, das er mit großem Widerstreben auf Drangen Bius' IX. annahm, worauf die taiserliche Ernennung, papstliche Braconisation und am 15. August 1850 die Inthronisation in Prag ersolgte. Diese Stellung hatte er bis zum Tode inne. — S. hat nichts geschrieben — die von Wurzbach angesührte Meinung, daß er Berfaffer von Artiteln im "Baterland" fei, die fich gegen mich wenden, ift absolut haltlos. - verdient aber eine eingehende Besprechung, weil er für die Entwicklung der Berhaltniffe in Defterreich eine thatfachlich hervorragende Bedeutung hat. Um biefe richtig zu erkennen, ift es nöthig, die Perfonlichkeit und ihr Wirken zu schildern. Der außeren Erscheinung nach war er ein iconer Mann: groß, ichlant; ein klares Auge, mahrhaft fürstliche Saltung, schönes Organ - er fang vortrefflich und war musikalisch gebildet -, fehr deutliche Aussprache, würdevolle Bewegung gaben seinen firchlichen Functionen einen Reiz, der auf Jeden wirkte. Seine liebste Thätigkeit mar das Abhalten feierlicher Rirchenacte; an den firchlichen Sochfesten fuhr er in dem alten bergoldeten, mit Glasmanden und Gemalden gezierten Galamagen, bespannt mit fechs Rappen. Bedienten hinten aufstehend und zur Seite jedes Pferdepaares, vom Palafte jum Beitsbome; er fagte mir eines Tages: "Die gewöhnlichen Leute sehen im Brager Erzbischof nur einen Beren, der 100 000 Gulden Gin= nahme hat und an hohen Feiertagen zur Kirche im goldenen Wagen mit fechs Roffen bespannt fahrt." Ab und zu hielt er in Salzburg wie in Brag auch eine Predigt, insbesondere ju Reujahr. Als Bischof tamen ihm, soweit die Pontificalacte in Betracht tamen, wenige gleich. Er hielt auf feinen Firmungsreisen regelmäßig eine Bredigt und besuchte die Bolfsschulen des Orts. Solange er in Salzburg war, nahm er diefe Reisen ftets felbst vor, ebenso in Brag bis jum gahre 1873, wie ich aus eigener Renntnig weiß. Sie murden vorher angefündigt, 3. B. durch Erlag vom 30. Aug. 1862 für den Monat September in 13 Orten vom 5.—25., 1863 für April (23.—30.) in 7, Mai (1.—14.) in 10, Juli (8 .- 31.) in 18 Orten, 1864 vom 11. Juni bis 20. Juli in zwei Decanaten. Bezüglich der Berwaltung leitete er regelmäßig die Sigungen feines Confiftoriums, nach denen die Mitglieder jum Mittagseffen bei ihm blieben. Er war allerdings nicht mit ben genugenden Renntniffen ausgestattet, um ben Gin= fluß einzelner Berfonen fernzuhalten, indeffen felbständig genug, um jeder ihm auffallenden unbegrundeten Begunftigung entgegen ju treten und Feind jedes Unrechts. Seinem Stande und Berufe mit ganger Seele ergeben, fromm und

kirchlich gefinnt nahm er an allen Handlungen theil, welche barauf abzielten, die Stellung der Rirche zu beffern. Seine Burde als altefter Cardinal in Defterreich und bis 1850 als Erzbischof von Salzburg, der fich noch stets als Primas Germaniae bezeichnet, brachte es mit sich, daß er feit 1848 äußerlich hervor= ragend auftrat. Er berief feine 6 Suffraganbischöfe zu einer Berfammlung, die vom 31. Aug. bis 10. Sept. in Salzburg abgehalten wurde und an den Reichstag in Wien unterm 14. Sept. eine Eingabe fandte, worin bie "Freiheit der Rirche" gefordert und naher bezeichnet wird, er führte den Borfit bei der im October und Rovember 1848 ju Burgburg abgehaltenen Berfammlung der deutschen Bischöfe, zeichnete an erfter Stelle deren "hirtenworte an die Glaubigen" vom 10. Nov., "Denkichrift" vom 14. Nov., Schreiben an den Clerus vom 15. Nov.; er leitete die im Juni 1849 ju Wien ftattgefundene Berfammlung ber öfterreichischen Bischöfe und zeichnete deren Gingaben; er legte die Begründetheit der am 18. und 23. April 1850 erlaffenen faiferlichen Entickließungen in einem Hirtenbriefe vom 2. Mai dar. Vom Juni 1849 an stand er unter dem dominirenden Einfluffe des spätern Cardinals Raufcher, deffen Unsichten er fich. außer in den politischen Dingen feit 1859, auch bann fügte, wenn es gegen feine Reigung ging. Go wollte er die Fuldaer Versammlung 1867 besuchen, ließ fich aber burch einen Brief Rauscher's, den er mir zu lefen gab, bavon abhalten - die ihm überfandten Protocolle der Versammlung hat er mir felbst gur Benutung langere Zeit gelaffen. Ginen eigentlichen Ginfluf hatte er feitdem auf die kirchlichen Berhältniffe in Defterreich nicht, schlof fich aber, wie fich zeigen wird, allen Schritten des Episcopats an. — S. hat als Bischof eine Reihe von Ginrichtungen ins Leben gerufen, von denen er fich Sebung des kirchlichen Lebens versprach. Dabei leitete ihn gang besonders die Uebergeugung, daß durch einen frommen Clerus und Erwedung der Religiösität im Bolte die Revolutionen vermieden würden, vor denen er durch die im 3. 1848 in Salaburg gemachten bitteren Erfahrungen — er war trok aller Berdienste den heftigsten und theilweise gemeinen Angriffen in der Presse u. f. w. ausgesett eine große Turcht hatte. In Prag trat die Ueberzeugung hinzu, das am Suffitismus hangende tichechische Volk durch kirchliche Mittel zu aufrichtigen römischen Ratholiken zu machen und dem deutschen Liberalismus den Boden zu unteraraben. Weiter wirkte sein milbthätiger Sinn. Ginzelne dieser Ginrichtungen ieben im Widerspruche mit Ueberzeugungen, denen er treu anhing, finden aber ihre Erklärung in den fpater hervorzuhebenden nationalen und politischen Borgängen, sowie in der versönlichen Stellung. In der Diöcese Salzburg hat er an mehreren Orten Krantenhäuser der barmbergigen Schwestern vom h. Binceng auf feine Roften, ferner ein Anabenseminar wefentlich aus feinen Mitteln dotirt und auch von Brag aus reiche Jahresbeiträge geleistet. Bom 3. 1850 an gab er in diesem Bunkte der neueren Strömung nach. Dies zeigt fich in der Er= richtung eines Knabenconvictes, Zulaffung der Jefuiten in Brag (1864), deren Niederlaffung er auch nach dem Erwerbe eines Hauses wiederholt abschlug und endlich fich von der Kaiferin Maria Anna förmlich abringen ließ, die Einführung des Bonifaciusvereins zur Unterstützung der Katholiken in protestantischen oder gemischten Gegenden durch einen hirtenbrief vom 5. Juni 1861, der St. Michaelsbruderschaft (gegründet, um durch Gebet und Gaben den Papft zu unterftüken, eigentlich aber um die Mittel für ein papstliches Heer zu schaffen) durch einen Hirtenbrief des bohm. Episcopats vom 29. Juni 1861, welcher sich wesentlich nur mit der weltlichen Berrichaft beschäftigt, gang besonders in den Priefter= Erercitien. Sie wurden im Gebäude des Seminars (in ben Ferien) durch 5 Tage gehalten, 1859 und 1860 ausgesetzt, ebenfo 1863, 1864 am 31. Mai mit dem Bemerken angefündigt, daß P. Theodor Schmude S. J. fie halten werde, 1865

am 2. August mit bem Bufage angefündigt, daß zwei bewährte Orbenspriefter fie leiten würden; fpater ließ man die Angabe ber Leitung fallen. Es liefert Die Bugiehung eines Jefuiten ju Diefem Ucte den ftartften Beweis dafür, daß S. fremdem Ginfluffe nachgab. Denfelben liefert die Zulaffung der Abhaltung von Boltsmissionen durch Jesuiten in Brag und anderen Orten feit 1862. Gin weiterer Beweiß dafür, daß er der gunehmenden Beräuferlichung der Religion nicht mehr widerstand, liegt infolge des auf dem Provinzialconcil von 1860 gejagten Beschluffes in der Ginführung des fog. 40 ftundigen Gebets (Ausfehung der consecrirten Hoftie durch 40 Stunden) in der Weise, daß fie das gange Jahr hindurch von einer Kirche zur anderen wechselt, zuerst in Prag durch Hirtenbrief bom 17. April 1865. Zeigte fich fo S. auf der einen Seite der ultramontanen Strömung juganglich, fo war er auf ber anderen bemuht, die firchlichen Zuftande au bessern. Er hielt, nachdem Rauscher 1858 vorangegangen war, im J. 1860 eine Provinzialsynode, die fich durch eine gewiffe Vorsicht bezüglich philosophischer Fragen außzeichnet und wirkliche Berbefferungen in Aussicht stellte, hielt 1863 eine Diocesanspnode, schuf ein Gericht in firchlichen Angelegenheiten, wozu in Straffachen auch Beifiger aus dem Clerus gezogen wurden, und gab ihm eine 1870 verkundete Instruction, die einen Fortschritt enthält, führte Baftoral= conferenzen ein, grundete einen Fond zur Unterstützung hulfsbedurftiger Priefter unter dem Namen St. Abalberti-Häredität (1862), einen Dombauverein, der die Berstellung und den Ausbau des Brager Domes bereits bedeutend gefordert hat, gab seit 1861 ein Ordinariatsblatt heraus, das periodisch alle wichtigeren Er= Laffe (kirchliche, staatliche) und Angelegenheiten kundmachte.

Kür die Geschichte hat, wie bereits angedeutet wurde. S. seine Bedeutung in der politischen, politisch-kirchlichen und nationalen Thätigkeit, deren Richtungen bei ihm zusammen fallen. Er war seiner Gefinnung und ben Traditionen feines Haufes nach durchaus conservativ. Im Abel sah er das eigentlich staatserhaltende Hundament. Liebenswürdig war er als Mensch und Bischof gegen Jeden; an den Tagen, wo er Audienz gab, mit Ausschluß der Sitzungstage an allen Werktagen, wurde Jeder vorgelaffen, ob er Bettler oder Fürst war. Aber das schlok nicht aus, daß er ausschließliche Diners für den Adel gab, wobei nach Claffen geschieden wurde, adelige Soireen gab, selbst nur in adeligen Häusern zu Bällen, Diners und Soireen ging; der "Fürst" war das einzige Wort, mit dem er von weltlicher und geiftlicher Dienerschaft bezeichnet wurde. Die deutsche Berkunft trat in den hintergrund, er fühlte fich als Desterreicher und Bohme. Bis 1860 war er warmer Desterreicher, seitdem brachte der tschechisch gesinnte Adel es fertig, daß der Defterreicher bei ihm hinter den Bohmen trat. Von größtem Einflusse auf diese Wandlungen waren insbesondere Graf Leo Thun, in dem selbige ebensalls ersolgt war, sodann Gs. Heinrich Clam-Martinik, der aus einem Werkzeuge Bach's ein heftiger Tscheche geworden war, sein Better Fürst Karl Schwarzenberg, deffen Schwager Fürft Karl v. Dettingen-Wallerstein, sein Reffe Fürst Georg v. Lobkowit, spater auch Graf Friedrich v. Schönborn, neben diefen aber die tschechischen Beistlichen, auf welche er sich angewiesen fah, vor allem ein gewiffer Karl Prucha, den S. zum Seminardirector machte, und der dann Domherr und zulest Weihbischof wurde und fich im November 1883 erhängte. Dieser wußte durch ein sentimental-ergebenes Wesen, seine einschmeichelnde Haltung, seine scheinbar selbstlose Thätigkeit, seine unleugbare Geschicklichkeit ihn ganz einzunehmen. Da S., dem es nicht an Verstand fehlte, die zur felbständigen Berwaltung nöthigen Renntniffe nicht befaß und nach seiner Entwicklung und als hoher Herr nicht gelernt hatte, mit dem Clerus und Bolfe anders umzu= geben, als durch Pontificalämter, Predigt und Spenden von Almofen, Audienzen u. bergl., mußte er zur Abhängigkeit von tichechischen Organen kommen. Diefe

wußten es in ihrer Schlauheit fo ju machen, daß er nicht merkte, wie er mißbraucht wurde. In den Deutschen fah er Liberale, womöglich jum Protestantis= mus neigende, in den Tichechen die Unterdrückten. Er theilte den deutschen Erb= fehler, sich der angeblich unterdrückten intereffanten Nationchen anzunehmen. So hat er mir felbst ergahlt, daß er als Student gern mit feinen Genoffen tichechisch gesprochen habe. Fertig hat er nie diefe Sprache gesprochen, wenn auch Wurzbach erzählt, daß er in Krumau "gut böhmisch lernte"; er ließ sich die für tschechische Orte bestimmten, deutsch aufgesetzten kurzen Predigten von seinem Geremoniär überseken und mit der Silbenlange bezeichnen. Die tichechischen Beiftlichen haben fich oft darüber luftig gemacht, priefen ihn aber schlauerweife als den edlen. unparteiischen Bischof. Im Seminar wurde der Tschechismus maßgebend, den Deutschen das Leben verleidet. Sein Suffragan in Budweis, Jirfit, mar Erzticheche, der in Königgrat ein alter Mann, der in Leitmerit zwar Deutscher, aber erzultramontan. G. hatte im J. 1848 aus der Revolution gleich allen Bifchofen für die "Kirche" Rugen gezogen, auf die bom Raifer Frang Josef am 4. Marg 1849 erlaffene Versaffung durch einen Hirtenbrief hingewiesen, sich aber nicht dazu verstanden, deren Aushebung auch zu beloben. Das Patent vom 20. Oct. 1859 war nach feinem Bergen. Er nahm allerbings feit 1861 am Reichsrathe theil, war aber mit der Sistirung der Verfassung am 20. Sept. 1865 einverstanden, weil sie von einem Minister nach seinem Bergen, Gf. Belcredi, ausging, hielt feitdem an bem "bohmifchen Staatsrecht" und ftimmte ben Adreffen ber Majorität des bohmischen Landtags, besonders der berüchtigen vom 5. Oct. 1870, welche die "Souveränetät des Staates Böhmen" proclamirt, ebenso der etwas schlaueren von 1871 zu und ging mit der neuesten Aera Taaffe. Wie sehr S. seit 1860 in das tschechisch = nationale Fahrwasser steuerte, zeigen einzelne sprechende Thatsachen. Der erbittertste Tscheche und Deutschenhaffer Stulc war wegen Sochverraths verurtheilt, wurde dann aber nach verbufter Strafe jum Domherrn des Capitels vom Wischerad erwählt und von S. bestätigt. Alle dem flavischen Intereffe dienlichen Dinge wurden gefordert: die Bruderschaft der bh. Chrill und Method 1861 aufgenommen, am 1. Rov. 1861 ein eigener Berein S. Profopi-Bareditat jur "Unterftutung theol. Schriftfteller und Berausgabe gediegener Werke aus allen Zweigen der fath. Theol. in bohmifcher Schrift= sprache" errichtet, im 3. 1863 das Fest der Beil. Chrill und Method durch einen gemeinsamen Hirtenbrief der Bischöfe Bohmens angekündigt, mit volltommenem Ablag. Alle im ultramontanen Sinne gegründeten Bereine wurden officiell dem Clerus empfohlen: im Ord.=Bl. Nr. 6 u. 7 von 1870 der "tath. Pregverein" in Prag, Nr. 11 die "tath. Mannervereine", am 16. Aug. 1871 ber "fatholifch-politische Berein" für bas Ronigreich Bohmen. Jede fich tatholisch nennende Unternehmung fand amtliche Empfehlung, z. B. 1864 (Ord.-BI. S. 22) die mit einem Zeugniß des Erzb. v. Vicari von Freiburg als gut katholisch beglaubigte Buchhandlung von Karl Sartori in Wien, der Burzburger Brofchuren= verein (Ord. Bl. 1864, S. 135), der Soefter Brofchuren Cyclus (Ord. Bl. 1868, S. 154), die "Rath. Weckstimmen" und eine Reihe ahnlicher Bucher und Zeit= schriften. Der Ton gegenüber den Protestanten wurde allmählich schroffer. Im 3. 1865 (Ord. Bl. G. 103) wird bezüglich der "Nachtrauung der Cheleute gemischten Religionsbekenntniffes vor dem akatholischen Baftor, welche leider . . . bisweilen vorkommt", verfügt. Seit 1870 wird's anders. Mit Urtheil vom 10. Febr. 1870 (Ord.=Bl. S. 25) wird der Priefter C. M. wegen Abfalls "jum fekerischen Augsburgischen Bekenntniß", vom 9. Sept. 1870 (baf. S. 100) R. 21. 3. "wegen offener Unnahme der Augst. Reterei" excommunicirt und als ju "bermeidender Ercommunicirter" erklärt. Während bis auf das Jahr 1860 die wirklich gläubigen katholischen Manner auch in dem "Ratholikenverein" jeder

politischen Thätigkeit fich enthalten hatten, trat feitdem die gegentheilige Richtung Außer den bereits genannten war eine Reihe alterer und jungerer Abeliger unabläffig bemüht, das ultramontane und nationale Element durch denfelben au fordern; feit 1866 fiegte diefe Richtung vollends. Die Deutschen, insbesondere Die deutschen Politiker im Landtage und Reichsrath, tragen einen großen Theil ber Schuld, indem fie durchweg personlich völlig indifferent weder das Geringste thaten, um zu einer Befferung der firchlichen Buftande und der Lage des Clerus beizutragen, noch den ultramontanen Bestrebungen ein anderes Gegengewicht ent= gegen ftellten, als Lächeln oder Angriffe in der judischen Breffe. So gelang es benn, den deutschen Clerus auf die ultramontane Seite zu ziehen oder doch zur Kassivität zu veranlassen: der tschechische war stets national, bis 1848 der wahre Träger der tichechischen Nationalität und Sprache gewesen. Ihn benutte jett der Adel. Der Cardinal hat durch seinen Eintritt in das tschechische Lager den Sieg der Bartei entschieden, weil er als Erzbischof und nach der hiftorischen Tradition als Primas des Königreichs, als Fürst Schwarzenberg und Cardinal ben Bereinigungspuntt bildete. Ohne feinen Zutritt hatte die tichechische Richtung im bohmischen Großgrundbefige niemals die Mehrheit erlangt, damit auch nicht die Mehrheit im Landtage. Wie er fich bemuhte, auch in Wien dem tichechischen Elemente Boden zu schaffen, ift in der Biographie Raufcher's

(f. A. D. B. XXVII, 449) gezeigt. Sierin liegt feine Bedeutung.

Wie aber diese Entwicklung die Folge verschiedener Umstände war, so ift die Stärkung, welche er der kirchlich-ultramontanen Vartei verschafft hat, gleichfalls das Refultat verschiedener Dinge. Er war von Haus aus nicht ultramontan, war erzogen und groß geworden in den allerdings abgeschwächten, aber doch immer noch vorhandenen Ideen des Kirchenregiments auf der Grundlage der faif. kal. Berordnungen in publico-ecclesiasticis. Er erzählte mir einmal, daß ein Suffragan, dem er bemerkt habe, daß das Tridentinische Concil (es handelte fich um eine Cheschließung) entgegenstehe, ihm erwiderte: "Dies Concil ift mir nicht durch die Statthalterei bekannt gemacht". Das Jahr 1848 lenkte ibn in andere Bahnen. Er hatte den aufrichtigen Willen, von der Freiheit der Kirche einen Gebrauch zu machen, der die Lage des Clerus beffere, dem Rechte Geltung verschaffen und das firchliche Leben heben follte. Er war fern von Bigotterie, Feind der geistigen Dreffur, aber es fehlten ihm die Kenntniffe, die Entschiedenheit, um felbständig zu handeln, die Menschenkenntniß, um die richtigen Organe zu mahlen und gang befonders hing es ihm ftets an, daß er als junger Mann ohne Erfahrung Bischof geworden auf fremde Rrafte angewiesen war und als Fürft ein wirkliches Arbeiten nicht fannte. Er hing mit Ueberzeugung und Liebe an feinem Lehrer Günther und deffen Philosophie, gab fich auch alle Mühe, das Berbot von deffen Schriften zu verhindern. Rachdem dies erfolgt war, schwieg er, ließ aber sowol den Theologen Chrlich ungestört an der theologischen Facultät in Prag lehren, als auch den Güntherianer Löwe, einen Laien, der durch ihn Projessor der Philosophie in Prag wurde, einen Better Beith's und gleich diesem getaufter Jude, in seinem Seminar unausgesett die Philosophie vortragen, bis derfelbe nach eingetretener Benfionirung von Prag fortzog, ftand ju Gunther und Beith in dem Berhaltniffe ungeschwächter Anhanglichkeit bis gu deren Tode. Er wünschte, daß der Clerus eine wirklich gründliche miffenschaft= liche Bildung erlange, war aber zu schwach, um dem Ginfluffe Rauscher's ent= gegen zu treten und ließ fich ben theologischen Studienplan, den die Wiener Bischofsversammlung 1856 feststellte, gefallen. Er übernahm das ihm von Bius IX. für die deutsch-öfterreichischen Länder übertragene Mandat der Ordensresorm, delegirte aber zu deffen Ausführung andere. Ich habe vom ersten Tage meiner Thatigkeit in Prag (Sept. 1854) bis jum Jahre 1870 fein unbedingtes

Bertrauen befeffen, wie vielleicht tein Anderer, habe ihm oft Borftellungen gemacht, die er gut aufnahm; handelte es fich aber darum, der Tschechifirung im Seminar und ber Rameraderie feitens ber von ihm begunftigten Leiter entgegen zu treten, jo fah er in mir ben befangenen deutschen Gelehrten. Ge murde gu weit führen, Beispiele mitzutheilen. Als im J. 1856 das Chegericht ins Leben gerufen wurde, haben die von ihm dafür ausgewählten Perfonen in gablreichen Sitzungen unter seinem Vorsitze berathen, er hat allen wesentlich von mir gemachten Borschlägen zugestimmt. Roch heute barf ich fagen, daß die Thätigkeit des Prager Gerichts zu keinen Rlagen Unlag gegeben hat. G. mar Begner des Dogmas von der unbefleckten Empfängniß, hat dagegen gestimmt und war der Einzige, welcher bei bem bekannten Ginfturze des Zimmerbodens in G. Agnefe nicht mit Bius IX. herunter kollerte, sondern auf einem Balken fteben blieb. Er billigte den Syllabus nicht. Aber er ließ die Bulle Quanta cura nebst Syllabus lateinisch, deutsch und tichechisch publiciren. Dag er alle papitlichen Erlaffe, welche die Rlagen über die Beraubung des Kirchenstaats enthalten, publicirte, zulegt am 24. Oct. 1870 ben Papft auch im schlichten Sinn ber Gläubigen "als Gefangenen" erscheinen ließ, ift von dem Cardinal und conservativen Manne zu begreifen. Man wird es ebenso nach dem Gesagten begreifen, daß er die Abreffe der Bifchofe vom 28. Sept. 1867 an erfter Stelle unterschrieb und nebit ber vom 6. Mai 1861 in seinem Ordinariatsblatte verfündete. Als der Minister Gistra auf Grund des Gesetzes vom 25. Mai 1868, welches die "Gerichtsbarteit in Chesachen ausschließlich" den weltlichen Gerichten zuweist, die Ungeschicklichkeit beging, zu verbieten, daß die geistlichen Gerichte sich als Chegerichte bezeich= neten und gegen die Instruction der böhmischen Bischöfe vom 3. Juni 1868 im "objectiven Berfahren" -- den Cardinal unter Anklage zu ftellen fehlte der Muth — ein Strafurtheil erwirkte, legte er dagegen einen vergeblichen Recurs an den obersten Gerichtshof ein. Es war eine Thorheit, der Kirche für ihr Ge= biet die Ausübung einer Gerichtsbarkeit zu untersagen; dieser Giskra'sche Act hat febr geschadet. Ich habe S. den Recurs gemacht und ihn veranlagt, für die Urtheile fortan eine Form zu mählen, nach welcher die ganze Berantwort= lichkeit auf ihn fiel. Der Gistra'iche Utas blieb ein Schlag ins Wasser; die Thätigkeit der geistlichen Gerichte sank zur Unbedeutendheit herunter, weil nur noch das bürgerliche Recht galt. Da dies fich voraussehen ließ, war jener Schritt zwecklos, erbitterte aber. S. publicirte die papstliche Allocution vom 22. Juni, welche die öfterreichischen Gesetze verdammt und null und nichtig er= klärt, im Ordinariatsblatte (1868, S. 113 ff.). Das ließ man fich gefallen. Bon diesem Augenblicke an war S. mit Leib und Seele ber tichechisch-ultramontanen Partei zugethan, nachdem schon vorher das lette Band gelöft mar, welches ihn an das Deutschthum knüpfte, nämlich durch den Krieg von 1866. Obwol auch Bischof für ein in Preugen gelegenes Gebiet, die Grafschaft Glat, schreibt er in einem Hirtenbriefe bom 24. Juni 1866: "Bertrauen und die feste Ueberzeugung von dem guten Rechte Defterreichs, das den Frieden wollte und den Rrieg nicht fuchte; einen Krieg, den nur der Ehrgeig und der unbandige Ueber= muth seiner treulosen Nachbarn herausbeschworen hat." Er gab sich bazu ber, um diefen Schat vor den "räuberischen Preußen", wie es hieß, zu retten, das filberne Grabmal des fog. "h. Johann von Nepomut" und felbft die Gebeine, die darin lagen, einzupacken und nach Salzburg zu fenden; meine Borstellung, daß es blödfinnig fei, anzunehmen, daß eine preußische Urmee Rirchenfilber, oder gar Knochen confiscire, rührte ihn nicht. Die tschechische Partei hatte ihn beftimmt, um dann aus der Burudführung der Reliquien eine nationale Demonstration zu machen. Er ging dem General v. Rosenberg vor den Thoren Prags

Religion

entgegen und bat ihn um Schonung. Mit der Lösung des deutschen Bundes ging es ihm, wie den meisten Oesterreichern: das deutsche Nationalgesühl ver= schwand. Während es aber seitdem bei den Deutsch = Oesterreichern zurücksehrte,

hatte S. es der Politik ganglich geopfert.

Der schwerste Kampf blieb ihm vorenthalten, die Unterwersung unter das vaticanische Dogma. Er gehörte zu bessen unbedingten Gegnern. Ich habe an anderer Stelle eingehend darüber geschrieben. Im Ordinariatsblatt von 1871 S. 5 ss. wird die Vertagungsbulle vom 20. October 1870 und hierauf ohne jede Unterschrift "dem wohlehrwürdigen Klerus der Wortlaut der von Seiner Heiligkeit in der dritten und vierten Sitzung des Concils erlassenen Decrete zur Kenntniß gebracht", nur im lateinischen Wortlaut. S. hat an die neuen Dogmen nicht geglaubt, dieses von Niemand gesordert; er sügte sich stillschweigend, weil er nicht die Krast besaß, offen zu widerstehen, nachdem die übrigen Bischöse gesallen waren. Seine persönliche Stellung ist zur Genüge daburch gezeichnet, daß ich ihm die von mir und einzelne von andern gegen das Vaticanum bis Ende März veröffentlichten Schristen jedesmal persönlich überreicht, gleich den das Vaticanum perhorrescirenden Löwe und Pros. Sal. Maher (seinem Theologen auf dem Concil, später Abt von Ossey) zu ihm ununterbrochen bis zum Weggange aus Prag (April 1873) in Verkehr gestanden habe.

S. übte eine Wohlthätigkeit, welche oft migbraucht wurde. Sie und feine fürstliche Art brachten es mit sich, daß die Ginnahmen aus den Gutern ftets niedriger waren, als fie hatten sein follen - die ber Beamten ftiegen -, und daß er sein privates Bermögen wohl fo giemlich zugefeht haben wird. Er felbst war als Menich nach jeder Richtung portrefflich. Was Barnhagen v. Enje auf Grund der Mittheilung eines Mannes, den zu unterftüten dem Cardinal schließlich leid geworden war, erzählt, halte ich für Rlatsch. In feinem Wefen hatte er bei aller Feinheit und Würde etwas kindlich zutrauliches; er konnte in feinen Mittheilungen oft formlich weich gestimmt werden. Aus demfelben Buge erklärt fich seine Bute und ein gutmuthig = humoristischer Jug, der allem die beste Seite abgewann. Eine Begebenheit der Art — sie begegnete ihm in einem Dorfe in der Grafichaft Glat, nicht in Bohmen, wie Wurzbach fagt; G. hat die Sache selbst in meiner Gegenwart bei einem Diner unmittelbar nach der Rudtehr ergahlt - ift charafteriftisch. Bei einer Bifitation fragt der Schullehrer: mer hat's Bulver erfunden? und fucht, als kein Kind den Finger erhebt, durch Aussprechen der Ansangsbuchstaben darauf zu leiten. Gin kleines Mädchen platt nun aus: "der Kardinal Schwarzenberg". Mein lieber Schulmeifter sich tief berneigend: "Se. Emineng u. f. w. ist zwar ein großer herr, aber das Bulber hat nicht er, sondern B. S. erfunden." Der Cardinal beruhigt ihn und gibt ihm vollkommen recht.

S. hat 1841, 1854, 1862 zur Feier der japanesischen Märthrer, 1869/70 zum Concil und zulett Kom besucht bei der Papstwahl nach dem Tode Pius' IX. Er war dabei einer der vier noch von Gregor XVI. ernannten, seit dem Juni 1879 der einzige noch lebende der von Gregor XVI. ernannten Cardinäle. Zeitlebens werde ich mich seiner Worte erinnern, die er eines Tags im J. 1871 zu mir sprach: "Wie herrlich stand die Kirche und der Kirchenstaat, als ich von Gregor XVI. zum Cardinal ernannt wurde, und was hat daraus Pius gemacht." Das vaticanische Concil hatte ihm das Leben verbittert. Ich bin überzeugt, daß die inneren Zustände Oesterreichs, an denen er sein gutes Theil verschuldet hatte, seine lehten Jahre nicht verschönert haben. Denn er war zu edel, um an dem Treiben von Leuten Gesallen zu sinden, denen er keine Uchtung

sollte.

v. Wurzbach, Lex. XXX. — P. Knoodt, Anton Günther (f. d. Inhaltsverzeichniß), Wien 1881. — Meine Geschichte des Altkatholicismus, S. 68 f. 110. 242 ff. Gießen 1887.

Schwarzenberg: Georg Ludwig Graf v. S., geboren am 24. December 1586, † am 21. Juli 1646, aus der älteren bairischen Linie der G., die bon Chriftoph I. († 1538) abstammt, Sohn Chriftoph's II. († 1596). Die nahen Beziehungen awischen bem bairifchen und innerofterreichischen Sofe feit der Beirath Maria's von Baiern mit Erzberzog Rarl aus dem Saufe Sabsburg, insbesondere der Umftand, daß Erzherzog Ferdinand, feit 1590 Erbfolger des Borgenannten, 1600, 23. April, feine erste Che mit Maria Anna, Tochter Bergog Wilhelm's bon Baiern, schloß, erklären bas Auftauchen des jungen Cavaliers am Grazer Soje, wo er ber Gunft des Fürsten und feines einflugreichen Rathgebers, Sanns Ulrich's von Eggenberg, damals Kammerpräsidenten und Oberhofmeisters der bairischen Gemahlin Erzherzog Ferdinand's, sich ersreute. Als Begleiter Eggenberg's reiste 1605 der neunzehnjährige S. nach Madrid. Es handelte sich um wichtige Auseinandersekungen mit dem fpanischen Sofe über Die damalige Sachlage in Defterreich. Reisen burch Westeuropa erweiterten den Gesichtstreis des aufstrebenden jungen Diplomaten, dem wir 1612 als Sendboten an den Bischof Karl von Breglau, Bruder Erzherzog Ferdinand's von Innerösterreich, bann an den Warschauer Hof König Sigmund's von Polen und an den Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg ("Paterfamilias"), Gatten Anna's von Cleve-Julich, seit 1609, Erben von Julich-Berg und Ravenstein, begegnen. Ungleich wichtiger wurde die Miffion an die Fürsten der katholischen Liga (1616), um fie für ein Waffenbundniß gegen Benedig ju gewinnen, das den Krieg gegen Erzherzog Ferdinand ("Uskokenkrieg") angefangen hatte, — doch fand diefe Bot-

schaft tein Entgegenkommen.

Seitdem Erzherzog Ferdinand der Thronfolger Kaifer Matthias' — in drangvollster Zeit — geworden (1619), mehrten sich die staatsmännischen Aufgaben Schwarzenberg's. Dies beweift der Auftrag an den Grafen, fich nach London ju begeben, um mit König Jacob I., dem Schwiegervater Friedrich's von der Bfala. böhmischen Gegenkönigs Ferdinand's II., zu unterhandeln und den Herrscher Englands von einer Unterstützung der Ansprüche feines Eidams abzuhalten, 1624 galt es jur Stärkung ber Alliang mit Spanien die Bermählung des Thronfolgers, Erzherzog Ferdinand's (nachmals Raifer Ferdinand III.) mit der spanischen Infantin Donna Maria einzuleiten. Sierzu war der Bruder des Raifers, Ergherzog Karl, Bischof von Breslau und Hochmeister außersehen, mit welchem als beffen Oberhofmeister S. Ende Juli 1624 die Reise durch Italien nach Genua und gur See weiter nach Barcelona antrat, um bann, franken Leibes, mit feinem Herrn die Reise nach Madrid fortzuseten. Sier erlag der Erzherzog Ende December 1624 einem Fieber, und G., taum genefen, hatte mit den äußerften finanziellen Schwierigkeiten zu kampfen, da ihn ber eigene und der spanische Sof hinhielten und er für die Ruckbeförderung des ganzen Hofftaates, die Leichenkoften und die eigene Beimreife aufkommen follte. In die Zeit des Zuwartens in Madrid fallen die Eröffnungen des fpanischen Premier gegen G., jur Sintanhaltung der maritimen Uebergriffe Hollands eine fpanisch-öfterreichisch-deutsche Sandelsgefellichaft aufzurichten und den Raifer zu bestimmen, sich der oftfriesischen Safen Roort und Griet zu bemächtigen und die Hollander von Offfriesland abzusperren. S. wurde beauftragt, darüber mit Raifer Ferdinand II. und Minifter Eggenberg zu verhandeln, was er auch bei feiner Rücktunft (1625, April) alsbald that, indem er 26. April eine ausführliche Denkschrift übergab, die der Fürst Eggenberg zur Begutachtung erhielt. Sofort berichtete G., gang erfüllt von der Idee

des spanischen Gefandten, an den spanischen Sof über den Exsola feines Auftrages. mabrend der öfterreichische Gefandte in Madrid, Rhevenhüller, mit dem fpanischen und Wiener Sofe einen lebhaften Berkehr unterhielt und die Intereffen Defterreichs ju mahren fich bemühte. Es follten in Bruffel die maggebenden Unterhandlungen junachft über ein ftartes Waffenbundnig Spaniens, Defterreichs und der Liquiften gegen die Berfechter der Sache des Bfalgers gepflogen werben, und S. wurde 25. November 1625 als faiferlicher Gefandter bahin abgeordnet. Auf dem Wege follte er die Sofe von Baiern und Rurfoln ju Gunften des Mlanes besuchen. Der Aufenthalt Schwarzenberg's in Bruffel (v. 9. Mai bis 4. December 1626) begleitet alle Phafen diefer dornigen Angelegenheit, die befonders in der Gegnerschaft Spaniens und Baierns ungemeinen Schwieriakeiten begegnete. Der Sieg Tilly's über Chriftian IV. bei Lutter anderte wesentlich die Sachlage und zwar zum Nachtheile Spaniens, weil nun Baiern, das Haupt der fieghaften Liga, Spanien feinen Unmuth und fein Migtrauen deutlich verfpuren ließ. - Dafür machte fich am Raiferhofe die besonders von Wallenftein verfochtene 3dee der Geftaltung eines ftreng monarchischen Regiments in Deutsch= land geltend und verknüpfte fich mit den vorher von Spanien angeregten Planen, welche die Bildung einer ftarten faiferlichen Flotte im Auge hatten. G. vertrat bei der Fortsetzung der Bruffeler Berhandlungen den Kaifer, Gabriel de Roy den spanischen Sof (1627). S. begab fich nach Dresden, um den fächsischen Rurfürsten zu bearbeiten, und im October sodann nach Rendsburg, um sich mit dem Generalissimus, Ballenftein, ju verftandigen, deffen Meußerungen G. fehr befriedigten. Dann reifte er (November) nach Lübed, um die Sanfeaten für die kaiferlichen Plane zu bearbeiten und die Gefandten Danemarks gefügig zu machen. Aber alle Unftrengungen Schwarzenberg's scheiterten an dem allgemeinen Digtrauen, und fo schleppten fich die Berhandlungen unfruchtbar weiter bis in ben September 1628, der fie uns volltommen gescheitert zeigt. — Mit 45 Jahren feben wir unfern G. ben Dienft bes Diplomaten, der ihm viele getäuschte Erwartungen und schwere, nicht immer hereingebrachte Geldopfer bescheert hatte. mit dem des Kriegsmannes vertauschen. Er bewarb fich 1631 um das Baragdiner Grenzgeneralat und erhielt es auch. Sein Zeitgenoffe Rhevenhüller rühmt in den Annales Ferdinandei die auch in Diefer Stellung erworbenen Berdienfte Schwarzenberg's. Er war der erfte feines Saufes, bem Spanien das goldene Blieg verlieh. Un Guterbefit hatte er genug zusammengebracht, aber auf feinem Familienleben rubte fein Segen. Die erfte Che mar aus einer Berechnung geschlossen. S. verehelichte sich nämlich mit Anna, der Tochter Neumann's, des reichen Burgers von Villach, die, in fünfter Che mit Ferdinand Grafen von Salamanca-Ortenburg verwittwet, als zweiundachtzigiährige Frau dem dreißig= jährigen Freier, die Protestantin dem Katholiken, ein großes Vermögen, zahl= reiche Güter, darunter auch die Sauptherrschaft der erloschenen fteirischen Liechten= fteiner, Murau im Oberland, zubrachte. Das Begräbnig ber im achtundachtzigften Lebensjahre (1623, 18. December) verftorbenen Frau verzögerte fich bis in den Januar 1624, da die Rirchenbehorde die Beisetzung der Protestantin in der Pfarrfirche zu Murau nicht gestatten wollte, und C. mußte fich begnügen, feine Gattin an der Seitenmauer der Spitalsfirche begraben gu laffen. Für die feierliche Beerdigung wurden 5000 Goldgulden aufgewendet. S. vermählte fich dann in ameiter Che mit Glifabeth, Grafin von Sula; die beiden Sohne aus diefer Berbindung ftarben jedoch in jungen Jahren. Kinderlos geworden, bot S. alles auf, seinen Bettern von der niederländischen Linie gegen die Ansprüche der meftfriefischen Schwarzenberge den Anfall der frankischen Stammleben zu sichern. Graf Johann Adolf wurde der Erbe dieser Guter, der Grafschaft Schwarzenberg und der großen Herrschaft Murau in der Steiermark, als Georg &. S. am

21. Juli 1646, im Alter von fechzig Jahren, aus dem Leben ichied.

Khevenhüller, Ann. Ferdinandei, Leipziger Ausgabe, X.—XII. Bb. (1623—1637). — Hurter, Gesch. K. Ferdinand's II. — Reichard, Die maritime Politik der Habsburger im §17. Jahrhundert (1867). — Maresch über den gleichen Gegenstand in den Mittheil. des Instituts für österr. Gesch.-Forschung (J. 1881). — Wurzbach, Oesterr. biogr. Lex. XXXIII, (1877) 21/22 (vgl. S. 14).

Schwarzenberg: Johann Freiherr ju G. und hohenlandsberg, geb. am 25. December 1463, gehörte bem bekannten frankischen Rittergeschlechte (fiehe S. 259) an, das mit den Markgrafen von Brandenburg und den Bijchofen von Würzburg in Lehensverbindung ftand. Die Jugend verbrachte er mit lebung seiner gewaltigen Körperkraft, die ihn an den rheinischen Fürstenhöfen berühmt machte; Turniere und Gelage waren feine Lieblingsbeschäftigung, bis ein gurnenber Brief des Baters den zwanzigjährigen Jungling gur ernsteren Lebensführung Die nicht volltommen verglühte Luft an ritterlicher Romantit führte ihn nach dem heiligen Lande und nach der Rückfehr ins Keldlager Raifer Maximilian's. In beffen beutschen und italienischen Reldzugen wird er als vir clarus armis et belli arte primus gerühmt. Seit 1501 finden wir ihn im Dienste bes Bischofs von Bamberg, bei dem er die höchste weltliche Würde, das Bofmeisteramt, bekleidete, beffen wichtigstes Gebiet die Berwaltung des bischöflichen Bofgerichts war. In biefer Thatigteit und bei ben eifrig gepflegten juriftischen Studien reifte in ihm in Erkenntnig ber Mangel bes damgligen Rechtsauftanbes ber Entschluß, das Strafrecht zu reformiren und unter feiner Redaction entstand die bambergische Halsgerichtsordnung (L. Bambergensis), die 1507 von Bischof Georg III. jum Landesgesetz erhoben wurde. "Idee, Bearbeitung und Ginführung berfelben stellt eine große civilisatorische That dar, wodurch aus dem tendenziösen Inquisitionsprozesse ein gerechtes Untersuchungsversahren neu geschaffen wurde." (Beifel.) So mar es benn nur ein Act der Billigfeit, daß Schwarzenberg 1521 ins Reichsregiment berufen wurde, wo er im Religionsausichuffe die schwebenden Kragen seiner Entscheidung unterzog, zeitweise sogar als Statthalter die Leitung bes Regiments übernahm. Als aufrichtiger Bekenner ber Lehre Luther's, deffen vertriebenen Anhängern er Schutz und Aufnahme auf feinen Gutern gewährte, kam er 1522 mit dem Bischof Weigand von Redwit in Conflict, leate seine Stelle, welche er unter beffen funf Borgangern versehen, nieder und begab fich in die Dienfte der Markgrafen Georg und Cafimir von Brandenburg, als deren Gefandter er nachmals bei Bergog Albrecht von Preugen ericheint. Sein lektes Werk war die in Berbindung mit Luther auf Grund der Schwalbacher Artikel eingeführte Kirchenvisitation in Brandenburg. Mitten in den Vorbereitungen gur Roburger Conferenz ereilte ihn der Tod am 21. October 1528 in Mürnberg. -Die schriftstellerische Thätigkeit Schwarzenberg's erstreckte sich nicht ausschließlich auf die Jurisprudeng. Er, dem auch die ethische Erziehung des Boltes am Bergen lag, gefellte fich jenen Volksichriftstellern ju, die in didaktisch-fatirischen Schriften die Lafter der Zeit in unnachsichtlichem Ernste geißelten. In dramatisch lebendiger Darftellung wendet er fich im "Buchle wider das Zutrinken" und in dem Gedicht "Wider das Mordlafter des Raubens" gegen alltägliche Ausschreitungen der Jugend. Das weitaus gelungenfte Werk ift das "Memorial der Tugend", jo genannt, "weil in furgen Sprüchen, als in fleinen Gedenkzetteln, Bier und Lob viel guten Ding, auch Straf und Schand ber Lafter vermertt werden". Dag es ein beliebtes Bolfsbuch wurde, dazu trugen die herrlichen Holzschnitte von Dürer und Schäuffelin nicht wenig bei. Als Leiter des Religions-Ausschuffes richtete er an

Buther eine Schrift über die Religionsftreitigkeiten, die von dem Reformator gebuhrend gewürdigt wurde, uns aber verloren ging. Begen den altesten Sohn Chriftoph, welcher der papftlichen Bartei angehörte und gegen ben Bater in Wort und Schrift aufgetreten war, schrieb er 1524 die "Beschwörung der teuflischen Schlangen mit dem göttlichen Wort" und 1526 gegen den Franciscaner Schatger (f. A. D. B. XXXI, 783) das "Büchlein, Ruttenschlag genannt, das Teufels-Lehrer macht befannt". Um fich über ben Berluft feiner geliebten Gemablin (geb. Grafin Runigunde von Riened, † 1502) ju troften, schrieb er das Gedicht "Rummertroft". Reben biefen felbständigen Arbeiten lieferte S. als einer der erften volksthumlich geftaltete Uebersehungen aus Cicero's philosophischen Schriften, jo "von dem Alter", "von den tuskulanischen Fragen" und "von der Franndtschaft". Da er nach feinem eigenen Beständnik "nur die Muttersprach erlernt", ließ er sich diese Schriften von feinem Hojcaplan Reuber wortlich aus dem Lateinischen übertragen und bearbeitete bann den Stoff nach feiner Weise "nicht von Worten zu Worten, fondern von Sinn zu Sinnen", ftellte dazu "etlich Figur und Reime" und ließ den Tert von Gelehrten (2. Behaim, U. hutten) revidiren. Seine Werke, schon pon Beitgenoffen wie Luther, Gutten und Planit in ihrem ethischen Werthe ertannt, erschienen zwischen 1502 und 1535 meift in Augsburg; ein Sammel= band der philosophischen Schriften unter dem Titel "der teutsch Cicero", dem das Memorial und der Rummertroft beigegeben war, wurde 1535 bei h. Stehner in Augsburg gedruckt.

Bgl. die Vorrede zu Schwarzenberg's kleineren Schriften, versaßt von unbekannten Zeitgenossen, in der Ausg. Augsdurg 1535. — Christ, Dissert. de Joh. Schwarzenbergico, Halae 1726. — Roßhirt im Reuen Archiv des Criminalzechts IX, 234 ff. — E. Herrmann, Joh. Freih. zu Schwarzenberg, Leipzig 1841 (Festschrift). — L. Weißel, Hanns Freiherr von Schwarzenberg. Grüneberg i. Sch., 1878 (Vortrag). — Stinging, Gesch. der deutschen Rechtswissenschaft,

I. Abth., S. 612 ff. - Goedefe, Grundriß 22 im Inder s. v.

Schwarzenberg: Karl Philipp, Fürst zu S., geboren am 15. April 1771, ift wegen Der bedeutenden Rolle in den Greigniffen der Zeit und wegen ber eigenthümlichen Große feines Charafters eine ber bentwürdiaften Ericheinungen feines Jahrhunderts. Bon feiner Kindheit an jum Krieger bestimmt, erhielt er eine seinem fünstigen Stande angemessene Erziehung und zog mit 17 Jahren als Lieutenant im damaligen Infanterieregimente Braunschweig = Wolfenbuttel (jett Rr. 10) nach Slavonien. Mehrere Buge von Entschloffenheit verriethen den fünftigen helden. Wegen feines tapferen Benehmens bei dem Sturme auf Sabacz, wo er mit eigener hand das Pfahlwerk umfturzen half, wurde er zum Hauptmann ernannt. Bon Laudon's Weldherrntalent angezogen, verlangte er im Jahre 1789 die Anstellung in dessen Sauptquartier und erhielt von ihm eine öffentliche Unerfennung feines Muthes, feines Beobachtungsgeistes und feiner unermudeten Thatigfeit. Im Jahre 1790 wurde er jum Major befordert und 1791 bem Wallonenregiment Latour (jett Dragonerregiment Rr. 14) juge= theilt. Wegen seiner Jugend empfing man ihn anfangs talt, bald aber erwarb ihm sowohl fein einnehmendes Betragen im Regiment die Liebe, als fein glanzender Muth vor dem Feinde die Achtung der ganzen tapferen Reiterschaar. Er überfiel die Außenwerte der Festung Philippeville mit glanzendem Erfolge, wohnte den Schlachten von Jemappes und Reerwinden (18.3. 1793) bei und führte bei Estreuf einen jener fühnen Reiterüberfälle aus, Die, sich im Laufe des Feld= auges 1793 öfter bei verichiedenen Gelegenheiten wiederholend, dem Fürften das unbedingte Lob des Prinzen von Coburg und späterhin auch das des Kaifers eintrugen. 1793 noch jum Oberftlieutenant befordert, befehligte er das damals in Galizien geworbene Ulanenfreicorps (jest Ulanenregiment Nr. 2). Jahre 1794 ernannte ihn der Kaifer jum Oberften und Commandanten des Kürafsierregiments Zeschwit (1801 reducirt), wo er bald Gelegenheit fand, sich hervorzuthun. Um 26. April wurde die Stellung der Berbundeten bei Cateau an der Sambre von 90 000 Mann angegriffen und ihr linker Flügel durch das 28 000 Mann ftarke Corps des Generals Chapin umgangen. Die Entwicklung diefer Colonne hatte die bedenklichsten Folgen gehabt. Da fturgte G. an der Spike seiner Kürassiere, unterstütt durch 12 Schwadronen englischer Reiterei auf den Reind, warf fein kaum aufgestelltes erftes Treffen auf die nachfolgenden Abtheilungen zurud, verfolgte und vernichtete fie und entschied somit durch diefen in der Kriegsgeschichte oft angeführten kuhnen Reiterangriff die Schlacht. 3000 Feinde deckten den Schlachtplatz, der gefangene General mit feinem Gefolge, 32 Kanonen, 29 Munitionsfarren waren die Trophäen, der Fall von Landrecies die Folge dieses Angriffes. Noch auf dem Schlachtselde empfing der junge Held aus der Sand des Kaifers das Ritterfreuz des Militar-Maria-Therefien-Ordens. Im Frühjahre 1796 stand er wieder im Felde und der Schlachtbericht ertheilte ihm das Lob, fehr viel jum gludlichen Erfolge der Schlacht von Amberg beigetragen zu haben. Später focht er bei Würzburg und am Oberrhein und murde noch por bem Schluffe des Feldauges jum Generalmajor beforbert. Rach bem Frieden von Camposormio war es ihm wieder gegönnt, unter den Seinigen zu leben bis zu dem Kriege 1799, in welchem feine Truppen die erften Gefangenen einbrachten. Doch feine Unftrengungen, fo rühmlich fie für ihn waren, blieben ohne Erfolg für das Schickfal des Krieges. Seine Erhebung zum Feldmarschalllieutenant (September 1800) vermochte nicht, ihn über die ungünstige Wendung bes Rampies zu troften. An der Spige des rechten Flügels hatte er in der Schlacht bon Sohenlinden die wenigen Bortheile in diefem verderblichen Kampfe errungen, als er durch die Auflösung des übrigen Beeres in eine so migliche Lage gerieth, daß ihn der Feind mit dem Beifate zur Ergebung auffordern ließ: er habe für feine Ehre genug gethan und follte das Unmögliche nicht versuchen. Allein er versuchte und vollbrachte das Unmögliche. Ohne eine Kanone zu verlieren, zog er sich aus der berzweiselten Lage. Um 18. October übernahm Erzbergog Rarl den Oberbesehl und theilte die ichwierigfte Aufgabe, den Befehl der nachhut, dem Fürsten zu. Er erfüllte diefen Auftrag mit jenem Muthe und jener Befonnenheit, die ihn in jedem gefährlichen Augenblide auszeichneten. Bom fieges= trunkenen Teinde hart gedrängt, sammelte er die zersprengten Abtheilungen der Nachhut und verwandelte die wilde Flucht in einen geregelten Rückzug, bis der Abichluß bes Waffenstillstandes feinen Anftrengungen ein Ziel feste. Bur Unerkennung diefer außgezeichneten Dienste erbat fich der Erzherzog deffen Ernennung jum Inhaber des in das 2. Ulanenregiment verwandelten ehemaligen vom Fürsten als Oberitlieutenant besehligten Freicorps, welches schon früher eine unwandel= bare, treue Anhänglichkeit an die Berson des Fürsten bewiesen hatte. Das Regiment führt für immer den Ramen des Fürften G., der Friede von Luneville beschwor die wilden Kriegsflammen für einige Jahre, welche er mit Ausnahme einer friedlichen Sendung nach Petersburg bei Gelegenheit der Thronbesteigung Alexander's I. ruhig im Rreise der Seinigen verlebte und mahrend welcher Zeit er sich mit dem Studium des Staatsrechts, der Kriegskunft und Kriegsgeschichte eifrig beschäftigte. Die Ernennung jum Biceprafidenten des hoffriegerathes rief ihn 1805 wieder in das Geschäftsleben jurud. Der Gurft übernahm einen Theil des Heeres, welches unter Mack gegen die Franzosen zog und am 11. October lieferte er jenes Gefecht bei Jungingen, welches den einzigen Glanzpunkt bildet, der aus der Reihe von Unglückstagen diefes Feldzuges hervorleuchtet. Weder der freundschaftliche Rath des Fürften, noch die Borftellungen der übrigen Generale konnten den unglücklichen Mack bewegen, das verhängniftvolle Ulm bei Zeiten au perlaffen. Alls es flar wurde, daß dem gangen Beere nur die Gefangenschaft bevorstehe, erklärte Erzherzog Ferdinand den Entschluß, sich mit ber Reiterei durchzuschlagen. Berfolgt von dem tapferen Murat an der Spige von 6000 Pferden führte G., den Weg mitten durch die Feinde fuchend, die tleine Schaar von Rampfenden (1800 Reiter). Wo es galt, bahnte fich der Fürft mit dem Gabel den Weg; unter täglichen Gesechten zogen fie, mit Ermudung, Mangel und Wetter kampfend, unaufhaltfam weiter, wo Gewalt unmöglich, war, rettete er durch Klugheit, und zum Erstaunen der Geinde gelang es ihm, den Pringen mit feinen Begleitern der Gefangenfchaft ju entreißen. Sie waren in 8 Tagen 50 Meilen geritten, und die Feinde schätzten ihre Bahl auf 6000 bis 8000. S. wurde hierauf an die Seite des Raifers gerufen, ber ibm für die geleisteten Dienste die warmfte Dankbarkeit bezeigte. des Fürften Rath murde die Schlacht bei Aufterlit geschlagen. Bom Ergbergog Ferdinand und feinen Kampfgenoffen von Jungingen aufgefordert, fchritt der Fürst den Ordensftatuten gemäß, um das Commandeurfreuz des Militar-Maria = Theresien = Ordens ein, welches ihm mit kaiserlichem Sandbillet vom 3. Juli 1806 verliehen murde. - Alls nach dem Frieden von Tilfit Defterreich abermals das Schwert umaurtete, widmete fich der Fürft mit aller Singebung ben neuen Ginrichtungen, insbesondere der Landwehrbildung. Allein er follte die neuen Rämpse seines Naterlandes nur aus der Kerne beobachten : denn er ging nach dem Wunsche Raiser Alexander's als Botschafter nach Betersburg und hatte hier die wichtige Aufgabe, Defterreich während bes Rampfes mit ber frangbifichen Uebermacht vor einem Angriffe Ruglands zu sichern. Am 2. Januar 1809 wurde ihm "für die ausgezeichneten Berdienste und seine Anhänglichkeit" das aoldene Blieg verlieben. Obwohl Rufland bereits Bervflichtungen eingegangen hatte, die seiner Sendung ungunftig waren, so wußte er sich doch allgemeine Zu= neigung zu erwerben und bewirkte wenigstens, daß Rugland nicht gleichzeitig mit Napoleon gegen Defterreich in die Schranken trat. Es hätte vielleicht nur eines Sieges bedurft, um das ruffische Cabinet vortheilhaft zu ftimmen; allein nach der unglücklichen Schlacht von Regensburg mußte der Fürst die hauptstadt verlaffen und tam auf Umwegen eben zurecht, um an der Spike einiger Reiterregi= menter noch an dem dentwürdigen Tage von Wagram und an der Schlacht von Inaim thatigen Antheil zu nehmen. Der Abschließung des Friedens folgte des Fürsten Ernennung zum General der Cavallerie und bald darauf der Antritt eines Postens, der vielleicht der glänzendste, aber auch einer der schwierigsten seiner Zeit war. Er wurde zum Botschafter an dem Hose des Kaisers Napoleon ernannt. Das Studium der Silfsquellen Frankreichs nahm den Fürsten nun vollauf in Anspruch, die Bermählung Marie Louisens brachte ihm Zeichen der Suld von beiden Bofen. Um 1. Juli 1810 gab er der Tochter feines Raifers jenes verhängnifvolle Feft, bei welchem die Cattin feines Bruders in jo graßlicher Beise den Flammentod erlitt. In dem Feldzuge Rapoleon's gegen Rußland mußte der Fürst den Befehl über das öfterreichische Silfscorps übernehmen. Er wußte die vertragsmäßige Berbindlichfeit mit der Chre der öfterreichischen Waffen gludlich zu vereinbaren. Am 12. August schlug er bei Podubnie den General Tormaffow und wußte durch kluge Bewegungen mit 30 000 Mann Die fast dreimal so starke Donauarmee Tschitschakow's, dem er noch bedeutenden Berluft zufügte, in Schach zu halten. Nach der Rataftrophe an der Berefina mar er auf Napoleon's ausdrudlichen Befehl umgefehrt, um die berfolgenden Generale Saden und Langeron abzuhalten. Er führte seine Truppen in bester Ordnung, nachdem er Poniatowsti's und Rennier's Rudgug gefichert hatte, nach Galigien gu= rud. - Die Achtung und Freundlichkeit, mit welcher ihn Rapoleon wieder als

Botschafter empfing, das Lob, welches er ihm fvendete, andererfeits die Beforderung jum Feldmarichall, die auch auf deffen Unregung am 2. December 1812 erfolgte, beweisen hinreichend des Gurften ausgezeichnetes Benehmen in diefem außerordent= lichen Kriege. Seine Menschlichkeit in der Kriegführung erhob den Fürsten unter die edelsten Feldherren aller Zeiten. Ober gibt es etwas Rühmlicheres als feine Meußerung aus fpaterer Zeit: "der Feldherr muffe fich Rechenschaft geben für jedes aufgeopferte Leben. Durch jedes würden garte Bande gerriffen. für jedes Thränen geweint." Am 17. April 1813 tam ber Fürft jum letten= male in friedlicher Sendung nach Baris. Seine Bemuhungen jur Beilegung des verheerenden Kampies waren jruchtlos. Europa beschloß den Krieg, die oberfte Führung legte man in die Sande des Fürsten. Rapoleon's Kriegsheer, nur um ein Drittheil schwächer als das feiner Begner, hatte die Zauberkraft des Namens, das Selbstvertrauen der kampfluftigen Schaaren, die Vortrefflichkeit der in Navoleon's Schule gebildeten Unterfeldherren, endlich die Einheit des Willens, welche diefe Werkzeuge in Bewegung sette, für fich, bagegen gablten die Berbündeten eine Menge Generale, die alle durch gegenseitige Rücksichten gebunden waren, vier verschiedenartige Beere, die oft gegen, felten mit einander gefochten, Maffen ungeregelter Reiterei, welche den Bedarf, aber nicht die Kraft vermehrten. Diefe Umstände, besonders aber die aus solchen Berhältniffen hervorgehende mindere Schnelligkeit ber Oberationen und die Unmöglichkeit, benselben einen der Energie des Gegners gleichkommenden Nachdruck mitzutheilen, erlaubten dem Fürsten nur mit der größten Borficht an sein große Ausgabe zu gehen. Er würdigte vollkommen des großen Gegners gewaltigen Geift, er erkannte feine geniale Kraft, und nur bas Bertrauen auf Gott und bie qute Sache ermuthigie ihn, bas große Werk zu beginnen. Der Plan, dem man zu folgen beschloß, bestand im wesentlichen darin: Rapoleon durch Bedrohung seiner Verbindungslinie zum Rückuge auf die Elbe ju zwingen und ben Schlägen, die er gegen die einzelnen Beere führen möchte, auszuweichen, bis es zeitgemäß mare, alle Schaaren zu vereinen und mit aller Macht zu schlagen. Das Beer ber Berbundeten wurde in drei Theile aufgelöst und in Böhmen, Schlesien und Sachsen aufgestellt. Jenes, gegen welches fich Napoleon wenden wurde, follte zurudweichen und die beiden anderen indessen bem Teinde in Ruden und Flanke fallen. Napoleon wendete fich zuerft gegen Blücher, und der Fürst rudte demnach auf Dresden los. Doch der Unariff mikalüdte wegen Mangels an nachdrüdlichem Zusammenwirken und Napoleon's schnelle Rückfunft verwandelte das Miglingen dieser Unternehmung in einen mit großem Verluste verbundenen Rückzug. Trot übler Rachrichten und schlechten Wetters führte der Fürst die Truppen im Angesichte des Feindes durch die Gebirge zurud. Mittlerweile war Bandamme über Rollendorf in Bohmen ein= gebrochen und nur des Fürsten Gewaltmärsche und Oftermann's Seldenmuth bewirkten, daß der Feind noch zur Zeit bei Rulm erreicht und geschlagen wurde. Diefer Sieg wirkte gunftig auf die öffentliche Meinung und gab auch dem Beere die verlorene Buberficht wieder. Durch die bei Rulm, Groß-Beeren, Dennewit und insbesondere an der Ragbach dem Feinde zugefügten namhaften Berlufte wurde diefer nicht allein um ein Bedeutendes geschwächt, sondern diese errungenen Bortheile hatten einen besonderen Werth durch die moralische Wirfung, welche fie zu Gunsten der Berbündeten und zum Nachtheile der Franzosen hervorbrachten. Ungeachtet seiner wunderbaren Beweglichkeit konnte Napoleon keine der vereinigten Armeen zu einer Sauptschlacht bewegen, bis endlich feine Waffen durch fo viele blutige Treffen und erschöpfende Märsche dergestalt verringert waren, daß es der Fürft an der Zeit hielt, einen großen Schlag zu führen. Napoleon murde auf beiden Flügeln umgangen, aus feiner Stellung von Dregden verdrängt und in die Ebene von Leipzig gedrückt. Am 15. October entwickelten fich die beiden

Beere zu ber bevorftehenden Riefenschlacht. Napoleon warf fich mit aller Rraft auf bas Centrum und den linken Glügel des Beeres bei Wachau und Crobern. Schon war es nach langem Rampfe ben Franzofen gelungen, burch ein furchtbares Ranonenfeuer das erfte Treffen ju erichuttern und unter dem Schuke der Gefchuke rückten ihre heeresfäulen auf die höhen von Wachau und erfturmten den Auenhainer Sof mit dem Bajonnete. Da jog der Fürft felbst den Degen, sammelte einige Reiterei und warf den ungestum heranrudenden Feind gurud. Schnell den Augenblick benutend, befahl er das Borrucken und ben Angriff der 7 kaiferlichen Ru= Diefer Tag und diefer Augenblick entschied raffierregimenter unter Roftig. Rapoleon's Riederlage. Um 17. Octbr. fam die Rachricht, daß die Rordarmee aufmarichire, 30 000 Mann frifche öfterreichische Truppen unter Colloredo berangieben, Blücher fiegreich über Modern vordringe und im Begriffe ftebe, feine Bereinigung mit der großen Armee zu bewerkstelligen. Solcher vereinter Macht konnte der Feind nicht widerfteben. Am 18. um 3 Uhr war die große Bölferschlacht ent= schieden. Bom Monarchenhügel überschaute S. ruhig und mit Zuversicht sein großes Werk und gab Befehle für den folgenden Tag, an welchem die Frangofeu nicht mehr um den Sieg, sondern nur um Erhaltung fampften. Die verbundeten Monarchen zogen in Leipzig ein und schmudten des Fürften Bruft mit ben Chrenzeichen, die sie von der eigenen herabnahmen. Befonnen und mit vereinter Rraft folgte der Fürst ben Mliehenden über bas Schlachtfeld von Sangu und die alte Raiferstadt Frankfurt bis an die Ufer des Rheins, welche die Beere nach dem Gefechte von Sochheim mit lautem Jubel begruften. Der Fürst mar aus guten Gründen bafür, den Krieg noch im Winter auf frangofischen Boben zu übertragen, aber erft nach vielen Mühen gelang es ihm, seinem Plane Beijall zu verschaffen. Auf drei Seiten zugleich vordringend, unbekummert um die Neutralität der Schweig, die ohnedies nur ein Spiel war, ließ er die Festungen hinter sich liegen und war am 19. Januar 1814 ohne Schwertstreich bis an die Marne gezogen. Rapoleon hatte indeffen wieder eine Armee von 120000 Mann beisammen und stand beis nahe in gleicher Starte dem Fürsten gegenüber. Deffen ungeachtet drang der Fürst auf eine allgemeine Vorrudung und sette fie im Rathe der Monarchen durch; einstweilen war aber die schlesische Armee schon vorgeschritten und von Napoleon in der Flanke und auf ihren Berbindungslinien bedroht, Blücher auf dem Schloffe in Brienne überfallen und in gefährliche Lage versett. S. fandte Bulje, ordnete die Truppen, verwandelte die bedrohte Stellung in eine drohende und bereitete die Schlacht vor. Blücher erfocht nun den ersten Sieg auf Frankreichs Boden. Rur mit Borficht und fich gegenseitig die Hand bietend, konnte man die allgemeine Borrudung fortsetzen. G., für die Sicherheit des großen Hauptquartiers verantwortlich, von der Sorge der Subsistenz dieser ungeheuren Maffen gehindert, tonnte es nur langfam. Defto schneller führte der Feuereifer ihrer Führer die Preußen durch die Champagne. Da warf fich der Kaifer auf fie und fchlug fie mit großem Berlufte bei Chalons gurud. Dann wandte er sich gegen den Fürsten, meinend, nun durch einen fühnen Schlag seine Feinde vereinzelt zu vernichten. Aber die Rlugheit des Fürften tauschte feine Erwartungen und der wohlberechnete Rudjug über die Seine vereitelte Napoleon's hoffnungen; dennoch entstand im Lager ber Berbundeten Migtrauen und Entmuthigung. Napoleon wurde ein Waffenstillstand angeboten und der weitere Rudzug bis Langres beschloffen. Allein in wenigen Tagen hatten die Truppen im Gesechte ihren ganzen Muth gefunden, und der Filift, der im Sturme auf Bar fur Aube verwundet murde, bezog wieder die Stellung an der Seine. Rach vielen frucht= lofen Bersuchen beichloß endlich Rapoleon, sich auf die Berbindungslinien ber Berbundeten ju werfen und fie baburch jum Rudjuge gegen den Rhein ju zwingen. Bier aber zeigte sich des Fürsten echter Weldherrnblick und entwickelte fich seine

gange Kraft. Rachbrücklich bestand er gerade jest auf der schleunigen Borrückung nach Paris und widerfette fich jeder rudgangigen Bewegung. Es gelang ihm, indem er fich für den Erfolg perfonlich verantwortlich erflärte, die Monarchen ju diefer tuhnen Bewegung ju ftimmen. Die Schlacht vom 28. Marg entschied die Niederlage Frankreichs, damit war das große Werk vollendet. Am 5. Mai legte er das Commando nieder, das Großtreuz des Militär-Maria-Therefien-Ordens, die Berleihung der Herrschaft Blumenthal im Banate, die Bewilligung, das öfterr. Babpen in das Bergichild des feinigen aufzunehnen, die Ernennung zum Prafidenten des Hoffriegsrathes bethätigten das Dankgefühl feines Raifers. — Der Tod feiner Schwester Karoline schlug seinem Bergen eine tiefe Wunde: von diesem Augenblicke verlor fich die Beiterkeit seines Geiftes und ein Jahr darauf auch die Gesundheit seines Körpers. Er wurde am 13. Januar 1817 plöglich an der rechten Seite vom Schlage gerührt und gefundete nicht mehr gang. Im Frühling des Jahres 1820 verlangte er nach Leipzig, woselbst am 1. October ein bedenklicher Rückjall erfolgte, welchem er am 15. October um 10 Uhr abends Die eben zu Troppau versammelten Monarchen nahmen die Trauerbotschaft mit tiefer Kührung auf. Kaifer Alexander rief aus: "Europa hat einen Belben, ich einen Freund verloren, den ich beklagen werde, fo lange ich lebe." Kaifer Franz ließ das ganze heer trauern. Sein tapferer Tegen follte im Zeughause zu Wien aufbewahrt werden, wo er an der Klinge des Türkendrängers Adolf (f. o. S. 261) einen würdigen Genoffen fand. — Der Fürst war durchaus edel, mild und fanft, vereinigte ben Anftand und die feine Saltung des Sofmanns mit ber Einfachheit des Kriegers und schätte Wiffenschaft und Kunft. Die öfterreichische Armee wird stets mit dem gerechtesten Stolze auf diefen Feldherren als auf eine ihrer ausgezeichnetsten Zierden gurudbliden. G. hinterließ drei des berühmten Namens und ihres großen Baters würdige Sohne, nämlich: den Fürsten Friedrich Karl Johann Nepomuk, t. f. Generalmajor, Karl Philipp, t. f. Feldzeugmeister, und Edmund, f. f. General der Cavallerie

Berger, Fr. Karl Fürst zu Schwarzenberg 2c. in Strefsleur's österr.-milit. Zeitschrift. Wien 1863, 4. Bd.

Schwarzenberg: Otto Heinrich S., geb. 1535, † am 11. August 1590, Sohn Christoph's v. S. von der Frankisch= Sobenlandsberg'ichen Linie († 1538), aus deffen zweiter Che mit Scholaftica v. Nothaft, Gründers der beiden baierifchen Zweige derfelben durch feine erften vier Sohne, deren jungfter, Otto S., der Stammbater des jungeren bairischen wurde. Zunächst bekleidete er das Umt eines Landhofmeifters und Oberftfämmerers am Münchener Sofe, murde zu einer Miffion nach Rom berwendet und übernahm 1571 die Normundschaft des Sohnes Markarasen Philipp von Baden und die Statthalterschaft im Lande. Kaiser Maximilian II. bestimmte ihn, das Bräfidium des Reichshofrathes zu übernehmen ernannte ihn zum Hofmarschall. In diesen Eigenschaften blieb S. noch einige Zeit unter dem Sohne und Nachfolger Maximilian's II., Rudolf II. (1576-1611), am habsburgischen Raiferhofe und erscheint als faiferlicher Commiffarius 1579 nach Köln abgeordnet, woselbst die Utrechter Congregabschlüffe zur weiteren Verhandlung tamen. Als Freund der Runfte und Wiffenschaften war er dem Raifer Rudolf II. geiftesberwandt. Die geschäftlich unerquidlichen Berhältniffe am Raiferhofe und die großen Auslagen, die mit feiner dienstlichen Stellung verbunden waren, beftimmten S., aus faiferlich-öfterreichischen Diensten wieder in baierische zurückzutreten, in denen wir ihm bis an sein Lebensende begegnen. Er befleidete das Amt eines Oberfthofmeifters Bergog Wilhelm II. In erfter Che mit Elisabeth v. Puechberg und Winzer, in zweiter mit Ratharina aus dem Saufe Frundsberg, verwittmeten Grafin Truchfeg v. Waldburg, verbunden, heirathete S. 1582 die dritte Frau, Joachima Helena Gräfin v. Novo-Castro. Mit seinem Sohne aus erster Che, Wolfgang Jakob († 1618), erlosch die jungere baierische Linie.

Haimb, Schwarzenberga gloriosa sive epitome historica u. f. w. (Ratisbonae 1768). — Bgl. Berger, das Fürstenhaus Schwarzenberg. De. Revue.

1866. — Wurzbach, XXXIII, 31-32.

Arones.

Schwarzer: Ernst S. wurde am 15., nach Anderen am 18. August 1808 ju Fulnet in Mähren als der Sohn eines Lieutenants geboren. Elf Jahre alt tam er in eine Cadettenschule. Dafelbft genoß er jedoch eine folch dürftige Husbildung, daß er gehn Sahre in einem Bombardiercorps diente, ohne es zum Officier gebracht zu haben. An Fähigkeiten und Talent fehlte es ihm gewiß nicht; nur war der ihm zugewiesene Wirkungstreis feinem Wefen fremd. Durch Selbstbildung suchte er fich emporzuarbeiten und es gelang ihm dies in der That verhaltnigmäßig rafch. Er fette feine Entlaffung aus dem Militarverbande durch und wurde turz nacheinander Sprachlehrer, Transparentzeichner, Schilder= maler, Schreib= und Rechenmeifter, Torfftecher, Landwirth, Secretar, Reife= begleiter u. f. w. — Beschäftigungen, die er annahm, um fich über die Sorge um das tägliche Brod hinmegzuhelfen. 1835 tam er nach Bien und heirathete. Sodann begab er fich mit dem Bader Bang, dem nachmaligen Redacteur ber Preffe nach Paris, woselbst er viel in Schriftstellertreifen vertehrte. Nach Auflöfung bes Bäckergeschäftes von Seiten Zang's wandte fich G. nach London, um fich an einem Brauereiunternehmen zu betheiligen, das aber bald zu Grunde Das Jahr 1840 findet ihn in Ungarn als Leiter eines Torfstiches. auch biefes Unternehmen miggluckte, wurde S. Gutsverwalter bei einem ungarischen Ebelmann; aber auch in dieser Stellung bulbete es ihn nicht lange und er trat 1842 in die Dienste des Prager Gewerbevereins. 1843 ift er Dekonomie= verwalter eines gräflich Mittrowathichen Gifenwertes in Mahren, und das Jahr darauf Hauptredacteur des öfterreichischen Lloyd in Trieft. Erft in diefer Stellung fühlte sich S. so recht zu Hause. Das Waghorn'sche Project einer beutschoftindischen Ueberlandspost begeisterte ihn in folchem Mage, daß er fich an drei Weltreifen betheiligte. Von culturhiftorischem Interesse ist es, daß er auf einer derfelben den Weg von Trieft nach London in dreiundneunzig Stunden gurud= legte. Im Jahr 1848 übernahm er die Leitung der Allgemeinen öfterreichischen Beitung, welche an die Stelle des nicht mehr lebensfähigen Beobachters getreten war. In das Frankfurter Parlament gewählt, ging er nicht persönlich dahin, und es trat der gewählte Ersatmann, der Statistifter Otto Hühner an seine Stelle. Sodann wählte ihn die Wiener Vorstadt Gumpendorf in das öfterreichische Barlament. Wider alles Erwarten wurde S. am 17. Juli des Freiheitsjahres Minister für die öffentlichen Arbeiten. Aber bereits am 19. September schied er aus dem Cabinette Weffenberg-Doblhoff und übernahm abermals die Leitung der Allgemeinen öfterreichischen Zeitung. So turz auch die Zeit war, die G. als Minister wirkte, so inhaltreich war fie doch durch feine verdienstvolle Thätig= feit. So becretirte er den Bau der Semmeringbahn, gab die Telegraphen frei u. f. w. Obwohl vermögenglos, verzichtete er bennoch auf feine Ministerpenfion. Alls die von ihm redigirte Zeitung polizeilich caffirt und C. wegen eines Pregvergehens mit zweitägigem Arrefte beftraft wurde, wandte er fich nach Ling. Bald aber kehrte er wieder nach Wien zurud und übernahm die Saubtredaction des "Wanderer". Mitte 1854 grundete er "Die Donau", welche Zeitschrift alle Wiener Blätter in Schatten stellen sollte. Rach zwei Jahren ging auch fie ein und G., der über fein Geld, dagegen über einen reichen Rinderfegen gebot, fah fich abermals auf fich allein angewiesen. Er fand Beschäftigung in den

Bureaux des stabilen Katasters, woselbst er bis zu seinem Tobe thätig war, der ihn am 18. März 1860 im zweiundsünszigsten Lebensjahre ereilte.

Schlitter. Schwarzhoff: Julius v. Groß genannt v. S., königlich preußischer General der Infanterie, murde am 21. November 1812 ju Darkehmen in Oftpreußen, wo fein Bater, hauptmann Groß, als Commandeur einer Invalidencompagnie in Barnifon ftand, geboren und zuerft auf dem Altstädter Chmnafium ju Ronigeberg unterrichtet, dann wurde er in den Cadettenhäufern zu Rulm und zu Berlin erzogen. Aus letterem tam er am 13. August 1830 als Secondlieutenant zum 5. Infanterieregiment, besuchte die allgemeine Kriegsschule, lernte mahrend langerer Commandos zur Artillerie und zur Cavallerie den Dienft diefer Waffen kennen, ward Bataillons= und Regimentsadjutant und am 24. December 1848 Sauptmann und Compagniechef in dem damals vom fpateren Feldmarschall v. Steinmetz befehligten 32. Infanterieregiment. Im Jahre 1835 war der Familie gestattet worden, sich unter hinzusugung bes Namens eines mutterlichen Oheims "v. Groß genannt v. Schwarzhoff" zu nennen; der Name Schwarzhoff wurde bald der gebräuchliche. Rach verschiedenen Berwendungen und Bersetzungen ward S. 1860 zum Commandeur des 2. Infanterieregiments, 1865 jum Commandeur ber 13. Infanteriebrigade in Magdeburg und jum Generalmajor befördert. In diefer Stellung nahm er am Feldzuge des Jahres 1866 in Bohmen theil. Bei Münchengrag tam er zuerft ins Feuer, reiche Lorbeeren brachte ihm der Tag von Königgrat, wo er unter General v. Franfecty das Wald- und hügelland zwischen Maslowed und Benatet im blutigen Rampfe gabe und erfolgreich fefthielt und damit eine der Burgichaften für das Gelingen bes Vormarsches der fronpringlichen Armee gab. Die Verleihung des Ordens pour le mérite lohnte sein Berdienst. Nach Friedensichluß murde er mit der Einrichtung der Landwehrorganisation in der Brobing Hannover betraut und bei Ausbruch bes Rrieges von 1870.71 jum Commandeur ber 7. Infanterie-Division ernannt. Gine hervorragende Theilnahme an der Schlacht bei Beaumont am 30. Auguft bilbet ben wesentlichften Theil seiner Rampfesthätigkeit in Diesem Rriege; Die fpatere Berwendung bei ber Ginfchliegung von Paris gab zu folcher nur geringe Beranlaffung. Im Berbft 1872 an die Spike des III. Armeecorps gestellt und 1875 zum General der Infanterie ernannt, neben welcher Thätigkeit er mehrsach zur Berathung wichtiger militärischer Fragen berangezogen wurde, ftarb er am 18. August 1881 zu Berlin (Moabit) an den Folgen eines am 13. d. M. erlittenen Schlaganfalles.

Militärisches Wochenblatt, Berlin 1880, Sp. 1141; 1881, Sp. 1506. B. Roten.

Schwarzhuber: Simpert S. (Schwarzhueber), Benedictiner, geb. zu Augsburg am 4. Dec. 1727, † zu Maria Plain bei Salzburg am 30. April 1795. Er machte seine Symnasialstudien bei den Jesuiten in Augsburg, die philosophischen am Arceum zu Freising, trat 1745 zu Wessorum in den Benedictinerorden, absolvirte die theologischen Studien zu Oberaltaich, wo damals die baierischen Benedictiner ihr Generalstudium hatten, und zu Salzburg, und wurde 1752 zum Priester geweiht. Bon 1757 bis 1793 war er zu Salzburg thätig, erst als Lehrer und Präsect des Symnasiums, von 1765—74 als Prosessor der Moralphilosophie, der Universalzgeschichte und des Naturz und Völkerrechts in der philosophischen Facultät, zugleich als Secretär und Bibliothekar, dann als Prosessor der Dogmatik, Moraltheologie und Kirchengeschichte in der theologischen Facultät. S. war ein Theologe der streng kirchlichen Richtung und betheiligte sich auch an den Schritten gegen J. Danzer (A. D. B. IV, 754). Von 1789 an war er Prokanzler und Vicezrector der Universität, 1793 gab er wegen Kränklichseit das Lehramt aus und

übernahm die Stelle eines Suberiors an dem Wallfahrtsorte Maria Blain. Auker Bredigten und einigen lateinischen Differtationen hat er veröffentlicht: "Ethica seu jus naturae philosophice expensum", 1768; "Abhandlung von der Berehrung ber Jungfrau Maria in den erften fünf Jahrhunderten", 1772; . . . in den folgenden Jahrhunderten", 1773—82; "Praktisch katholisches Religionshandbuch für nachdenkende Christen" (im Auftrage des Erzbischofs von Salzburg verfaßt). 1784-86, 4 Bbe.; ein Auszug baraus "zum Gebrauche bes gemeinen Stadt= und Landvolfes" erichien 1790 in zwei Banden; "Spftem ber chriftlichen Sittenlehre", 1793-94, 2 Bde. Bon dem Handbuch erschien eine dritte, umgearbeitete Auflage in drei Bänden, 1794-96. Diefer ift als Anhang beigefügt eine Entgegnung auf die 1792 erschienene "Freimuthige Untersuchung der Unfehlbarteit der tath. Kirche von Thomas Frenfirch" (B. M. Bertmeifter): "Gedanken über die bedenklichen Ginwendungen gegen die Untrüglichkeit der Kirche", 1794. Als vierten Band der 3. Auflage des Handbuchs gab Augustin Schelle aus dem Rachlaffe von S. heraus: "Bollftandige driftliche Sittenlehre", 1797. Eine 5. Auflage erschien 1823.

Baader, Lexifon I. 2, 227. — Wurzbach, Lexifon XXXII, 338. — Lindner, Schriftst. des Bened.-Ordens I, 186. — M. Sattler, Collectaneen zur Gesch. der Univ. Salzburg S. 461. 516.
Reuf ch.

Schwarztoppen: Emil v. S., preußischer General der Infanterie, am 15. Januar 1810 gu Obereimer in Westfalen, wo fein Bater als heffenbarmftäbtischer Forstmeifter beim Regierungscollegium zu Arnsberg feinen Amtsfit hatte, geboren, trat, nachdem er das Gymnafium zu Arnsberg besucht hatte, am 10. Januar 1826 bei bem in Trier und Luxemburg garnifonirenden 30. Infanterieregiment in den preugischen Beerestienst, ward 1829 Secondlieutenant und bald darauf Bataillong=, fpater Regimentsadjutant. Aus letterer Stellung ging er 1841 in die eines Adjutanten bei der Commandantur der Festung Luxemburg über. 1846 erfolgte feine Ernennung jum hauptmann und Compagniechef im 36. Infanterieregiment, aus welchem er 1847 in das 2. (Königs=) Infanterieregiment versetzt wurde. Mit diesem nahm er 1848 am Kriege gegen Dänemark theil und ward am 23. April gelegentlich bes Sturmes auf die Annetten= höhe in ber Schlacht bei Schleswig schwer verwundet. Der Runft Langen= bed's, welcher die Resection aussührte, gelang es, ihm den verletten rechten Urm hinreichend gebrauchsfähig zu erhalten. Rach mehrfachen Beforderungen und Bersetzungen ward er am 1. Juli 1860 jum Oberft und Commandeur des ju errichtenden 6. Weftfälischen Infanterieregiments Rr. 55, 1864 jum Brigadecommandeur und zum Generalmajor ernannt. An der Spige der 27. Infanterie= brigade nahm er im Berbande der Elbarmee am bohmischen Feldzuge des Jahres 1866 theil; in der Schlacht bei Königgrät erwarb er besondere Berdienste und den Orden pour le merite durch die Erstürmung des bom Feinde mit gaber Tapferkeit vertheidigten Dorfes Problus. Um 30. October d. J. jum Commandeur ber neugebildeten 18. Division ju Flensburg ernannt und 1867 in gleicher Gigen= schaft zur 19. Division in Hannover versetzt, rudte er, seit dem 31. Dec. 1866 Generallieutenant, mit letterer 1870 in bas Welb, focht an der Spige derfelben am 16. August bei Bionville und Mars la Tour einen harten und ebenso erfolgwie verluftreichen Kampf und nahm dann an der Ginichliegung von Met theil. Sier ertrantte er und mußte ben folgenden Greigniffen des Krieges fern bleiben. Nach Friedensschluß ward er zunächst mit den Geschäften als Gouverneur von Berlin und mit dem Commando der Landgendarmerie betraut, am 24. Dec. 1874 aber, nachdem er 1873 zum General der Infanterie aufgeruckt war, zur llebernahme bes Commandos des XIII. (foniglich Burttembergischen) Armeecorps nach Stuttgart berufen. In dieser Stellung starb er dort am 5. Januar 1878.

Militär. Wochenblatt, Berlin 1877, Sp. 127; 1878, Sp. 122.

B. Boten. Schwarzmann: Joseph S., Decorationsmaler, geb. am 1. Februar 1806 ju Prut in Tirol. Bu feinen alteften Erinnerungen gahlten die Gindrucke aus dem Tiroler Rriege, in welchem fein Bater mit den Schützen unter Andreas Sofer die Rampfe mitmachte, wofür ihm das haus weggebrannt wurde, indeg der Anabe bei den Biwackfeuern der baierischen Soldaten sich herumtrieb. zeitige Freundschaft verband ihn mit dem nachmaligen Hiftoriker und Monfignore Dr. Alois Flir und dem fpater als Patrioten - Führer befannten Rechtslehrer Dr. Johannes Schuler, welche beide von Mutter = Seite mit S. verwandt waren. Alls ein bergfrischer Junge von vierzehn Jahren tam G. gu bem Decorationsmaler Schönherr, auch einem weitläufigen Berwandten, nach München in die Lehre, ging auf die Wanderschaft nach Wien und zog dann rechtzeitig wieder gegen München guruck, um feinem alten Lehrherrn bei der Decoration der Arkaden zu helfen. Derfelbe verwendete ihn auch in gleicher Weise in der neuerbauten Allerheiligen = Kirche, wo Leo v. Klenze die Ornamentirung des unteren Theiles selbst besorgte, die Arbeiten in den oberen Räumen aber an Schönherr übertrug welcher indeffen nur ichwer in diefen Sinl fich fand und die gange Arbeit an S. abtrat (1838). Damit war für S. der weitere Weg vorgezeichnet. Die Leichtigkeit, womit G. alte Motive neu belebte und eigene, stilgerechte Ornamente erfand, erregte Friedrich v. Gartner's Aufmerkfamkeit, welcher ein folches Talent mit Freuden erfaßte und vollauf beschäftigte. Beide verstanden sich in erfreulichfter Beife. Die bon Gartner's fprudelndem Geifte nur fo hingeworfene Idee erfaßte S. mit congenialem Verständniß, variirte dieselbe wie eine Juge im überraschenden Spiele von Form und Farben und wetteiferte mit Glang und Schimmer, um dem plaftischen Gedanten jum vollendeten Ausdrud zu verhelfen, ohne denfelben ju überwuchern oder zu beeinträchtigen. G. blieb Gartner's fteter Begleiter: er lieferte die Decoration des Curfalons zu Riskingen, zu den beiden Binatotheten, gur Universität, für die Ludwigstirche und bas Atrium ber Sofund Staatsbibliothet. Vielen Räumen der tal. Resideng, dem Wittelsbacher-Palais, theilweise auch der Bafilika (vgl. Kunstblott 1845, S. 196), dem "Pompejanischen Saufe" ju Aschaffenburg verlieh S. ihr prachtiges Farbengemand. Inzwischen hatte unfer Meifter auf weiten Studiensahrten gang Deutschland und Italien bereift und überall neues Material für sein Fach eingeheimst; mit Oberbaurath v. Gartner ging S. auch nach Briechenland und leitete dafelbst die Decoration der fal. Refibens in Athen (Runftblatt 1840, S. 440). Seine umfangreichste Arbeit bildete jedoch der Dom zu Speger. Die darauf verwendete Thätigkeit pflegte S., freilich nur scherzweife, nicht nach Quadratschuhen und Rlafterlängen, fondern nach - Tagwerten zu berechnen, da er an den Wandflächen dieses Baues vier und ein halbes Tagwert mit Ornamenten und darunter 10000 Quadratfuß blog mit golbener, ftreng ftiliftisch gehaltener Bergierung bedeckte. Rach Vollendung dieser Aufgabe war auch die überraschende Decoration der Stadt Speher und insbesondere des Domplages daselbst beim Empfange des föniglichen Maecen das überraschende Werk des erfindungsreichen Künftlers, welcher eine phantastische Avenue hinzauberte — Grund genug, daß auch ihm die dankbare Stadt, gleichzeitig mit dem Schöpfer des Dombilder-Cyclus Johann von Schraudolph und dem Baurath Beinrich Bubich das Ehrenburgerrecht verlieh. Ginen berlodenden Antrag, im Winterpalais ju St. Petersburg die becorative Ausstattung zu übernehmen, hatte S. abgelehnt, dafür aber edelmuthig feinen Freund Drollinger in Vorschlag gebracht. Als ein mahres Mufter von gutem

Geschmack und reicher Brachtentfaltung ornamentirte S. die Synagoge zu Mann= beim, außerdem aber wohl über hundert Rirchen, Bahnhöfe und Saalbauten (dazu gehört auch Schwarzmann's Antheil bei ber durch Leimbach bewerkstelliaten Restauration des Münchener Hof- und Nationaltheaters, vgl. Eggers' "Kunstblatt" 1854, S. 6) in Baiern und den angrenzenden Ländern. Trot diefer artiftischen Thätigkeit hielt er es gar nicht unter feiner Wurde, auch die Zimmerdecoration, ingbefondere in den gablreichen, von ihm erbauten Privathaufern, in fein Bereich ju ziehen; S. trug in erfler Reihe bazu bei, unferen Wohnraumen ein freieres. mehr behagliches und doch ftattliches Geprage zu verleihen. So brachte S. ein pordem arg darniederliegendes und migachtetes Gewerke au erneutem Unfeben und weiterer Bluthe. Er knauferte nie mit den Mitteln, hielt feine Leute aut, war aber auch scharf gegen jede Flunkerei, die er bitterlich haßte. Alle gleichzeitigen Rünftler hielten ihn hoch und werth, fo Beter Cornelius, Leo Rlenze, vorerft aber Fr. Gartner, ferner Ziebland, Subsch und Burklein; unter den Malern gahlten Julius Schnorr, Kaspar Braun, Moriz Schwind — beffen Berufung nach München 1847 durch Schwarzmann's rechtzeitige Empfehlung erfolgte — Johann Schraudolph und viele Undere ju feinen innigsten Freunden. Er fammelte auch eine Gallerie von föftlichen Bilbern, meift in fleinem Format. Außerdem befaß er einen Schat von Erinnerungen, Anekdoten und Charakterzügen feiner Beitgenoffen; schade, daß er nie dazu tam, dergleichen in Schrift zu bringen viel Erbauliches und Bikantes ist uns dadurch verloren gegangen. S. handhabte die Feder mit Geschick, mahlte dazu auch gern die gebundene Form und befaß eine eigenthümliche Redegabe, wobei sein mit größter Trockenheit und schaltischer Liebenswürdigkeit wetteisernder Sumor immer glangend durchschlug. Gine Brobe diefer Art und seiner geistigen Frische gab der hochbetagte Mann noch am letzten Malertag (1883) mit einer wohlberfificirten Empfangsrede. Im engeren Freundes= treise inscenirte er gerne seine grotesten Ginfälle zu bramatischen Auftritten und Ueberraschungen. Bei den früheren Künftlerseften, z. B. bei dem Kellerabend zu Thorwaldsen's Ehren (1841), war S. stets als Arrangeur betheiligt und ftellte mit seinen, auch dazu wohlgeschulten "Leuten" immer ein decorativ= schaffendes und wirksames Contingent. Auch bei anderen Fragen der alten Rünftlergenoffenschaft, wie bei der Gründung des Rünftler-Unterftützungs-Bereins, betheiligte er fich als Stifter. Insbesondere freute es ihn, jüngere Landsleute um fich ju fammeln und ihnen bereitwillig Rath und Gulfe zu bieten. Während er felbst eine große Einfachheit bewahrte, gewährte er feinen Kindern eine aus= gezeichnete Erziehung. Sein Sohn Hermann S. trat als Artillerielieutenant in baierische Dienste, ging 1869 nach New-Port, fiegte bei einer Preisconcurreng mit einem Project zum Fairmont = Parke und erschien als Chefingenieur bei der großen Exposition zu Philadelphia. - In behäbigen Ehren genoß S. die wohl= verdiente Ruhe, bis er am 18. Juli 1890 ju München aus dem Leben schied. Seine Bufte hat Halbig 1852 modellirt.

Bgl. Nagler 1846. XVI, 128. — Sepp, Ludwig I., König von Baiern 1869. S. 360. — Stubenvoll, Beschreibung der Basilika 1875. S. 55. — Wurzbach 1876. XXXII, 343 ff. — Lühow, Kunstchronik. 1890, und Neue Folge. I, 538.

Schwarzschild: Heinrich S., Arzt und Dichter, geboren am 28. Febr. 1803 in Franksurt a. Mt., † daselbst am 7. April 1878. S., einer jüdischen Familie entstammend und selber in dem damals noch abgesonderten Judenviertel geboren, erhielt seinen Unterricht zuerst auf einer Privatschule, später auf dem Franksurter Gymnasium, das damals sich besonderer Blüthe erfreute. Schon frühe zeigte S. eine außerordentliche Begier zu lesen; er las, wie er selbst zu

fagen pflegte, alles, was nur lesbar war, und auch als beschäftigter Arzt benutte er die Nachtstunden, um feinen Schriftstellern nicht gang entsagen gu muffen. S. ftudirte nach abfolvirtem Chmnafialcurs in Beidelberg und Burgburg Medicin, promovirte 1825 an ersterem Ort und ließ sich darauf in feiner Baterstadt als praktischer Arat nieder. Mit Ausnahme größerer Erholungsreisen verließ er diefelbe nicht wieder. S. war von vielseitiger Thätigkeit: als ausübender Arzt, als fachwissenschaftlicher Schriftsteller und als Dichter. wandte fich G. vorzugsweife feinem Lieblingsfach, ber Gynatologie, ju; daneben erwarb er sich als allgemeiner Praktiker wie als Consultarius einen bedeutenden Ruf, so daß er eine lange Reihe von Jahren hindurch zu den gesuchtesten und beschäftigtsten Merzten Frankfurts zählte. Die feltene Beliebtheit, deren er sich bei seinen Batienten, wie im Kreise seiner Collegen erfreute, war gleicherweise bedingt durch feine fachmännische Tüchtigkeit, wie durch seine Menschenfreundlichkeit. Meußere Anerkennung fand fein Wirken in der Ernennung jum Geheimen Sanitätsrath bei Gelegenheit feines 50 jährigen Doctorjubilaums, ber Berehrung, Die er bei feiner Umgebung fand, nicht zu gedenken. Alls Schriftsteller mar S. auf verschiedenen Gebieten thatig; der Titel seiner Differtation lautete: "De fungis capitis" (Beidelberg 1825). 1834 erschien von ihm eine Abhandlung "Der Zweck der Menstruation" (in Siebold's Journal XIII) als Bruchstück einer grö-Feren gynätologischen Arbeit, die er demnächst unter dem Titel: "Die Menstruation historisch-physiologisch betrachtet" zu veröffentlichen gedachte. Es sollte bazu nicht kommen: Das fast fertig gestellte Manuscript wurde durch ein Mißgeschick ein Raub der Flammen. Die 1867 vollendete Schrift: "Zange oder Wendung bei verengtem Becken" (Frankfurt a. M.) ist die weitere Ausführung einer Preifarbeit, die 1863 von der frangofischen Atademie der Wiffenschaften mit der "mention honorable" bedacht worden war. Die gleiche Auszeichnung war bereits 1863 einer Arbeit über Kehlkopfschwindsucht seitens der Academie Royale de medecine in Paris zu Theil geworden. Weiter schrieb S. über "Magnetismus, Somnambulismus, Clairvohance. 12 Vorlefungen für Aerzte und gebildete Nichtärzte". (2 Bde. Cassel 1853-54), sowie über "Licht und Schatten der heutigen Heilwissenschaft" (Frankfurt 1871).

Schwarzschild's dichterische Befähigung fand zunächst ihren Ausdruck bei Festlichkeiten im Kreise seiner Collegen. Die hierzu versaßten Gelegenheitsgedichte hat er gesammelt unter dem Titel: "Poetische Tischreden sür Aerzte und deren Freunde" (Frankfurt a. M. 1859). Sie "bergen in humoristischem Gewande tressliche, ernste Ideen und geißeln mit seiner Ironie die Auswüchse und Schäden der Wissenschaft und des Standes". Es sind serner erschienen ein Gedicht in 20 Gesängen: "König Kübezahl und seine Gnomen" (Franksurt a. M. 1842); "Frühlingslieder eines Aergerlichen" (Franksurt 1851), sowie als sein letztes und größtes Werk eine Uebersetzung der Odhsse in Form moderner Stanzen (Franksurt 1876), die von der Kritik in günstiger Weise beurtheilt worden ist. S. hat diese Arbeit an seinem 70. Geburtstag begonnen und mit 74 Jahren vollendet, ein Beweis der Jugendsrische, die er sich dis in sein Alter bewahrt hatte.

Nefrolog von Dr. Hirsch in: Jahresbericht über die Berwaltung des Medicinalwesens der Stadt Franksurt a. M. XXII. Jahrg. 1878. S. 214 bis 229. — Biographie von Stricker in: Hirsch, Biographisches Lexifon der Aerzte V. — Stricker, Geschichte der Heilfunde in Franksurt a. M. S. 328.

Jännide.

Schwebel: Ricolaus S., Philologe und Schulmann des 18. Jahrhunderts. Er wurde am 19. August 1713 in Kürnberg als der Sohn eines wohlhabenden und angesehenen Müllers geboren und erhielt seine Schulbildung in der Vatersstadt, zuletzt auf der Aegidienschule. Im Jahre 1732 begann er seine vornehm-

lich auf bas Alterthum gerichteten Studien in Altorf unter Ch. G. Schwarz (f. d. Art.) und feste dieselben bann bon 1735 an in Wittenberg unter 3. 28. von Berger, von 1736 an in Jena fort. Nachdem er 1737 in Altorf jum Magifter der Philosophie promovirt war, nahm er zunächft eine Sauslehrerftelle bei bem Banquier von Falden in Wien an, fehrte aber von dort schon 1740 gurud, um nach Erlangung der facultas legendi in die Stellung eines Alumneninfpectors einzutreten. Nach 31/2 Jahren wurde er sodann in das Amt des Directors am Aegidien-Gymnafium in Rurnberg berufen, mit dem die Profeffur für griechische Sprache verbunden war. Der Aufschwung, den die Anstalt unter feiner Leitung nahm, und die wiffenschaftliche Tüchtigfeit, die S. namentlich in feiner Ausgabe des Bion und Moschus (1746) an den Tag legte, veranlagten mehrsache Unerbietungen auswärtiger akademischer und Schulamter (Göttingen, Regensburg u. A.), die er aber ablehnte, um in Franken bleiben zu können; einen Ruf nach Angbach nahm er jedoch 1746 an und hat hier bis an feinen Tod - 7. December 1773 - als Rector und Projessor des Chmnasium Carolinum unter verdienter Anerkennung gewirkt. Bon feinen wiffenschaftlichen Arbeiten find außer der erwähnten Ausgabe des Bion und Moschus befonders die Ausgaben von Onosandri Strategicus (1762), Vegetii de re militari l. (1771) und Frontini strategemata (1772) zu nennen.

H. Ho die.

Schweblin: Johannes S. (Sueblin, Schwebelius, fpater gewöhnlich Schwebel), Theologe, geboren 1490 zu Pjorzheim als Sohn eines aus Baiern eingewanderten Rürschners, Konrad S., besuchte die humanistische Schule seiner Baterstadt unter Georg Simmler. Außer den Classitern wurden auch die Kirchenväter und die Bibel gelesen; später trieb S. mit Gifer Hebraisch. Capito, Hedio, Nikolaus Gerbel u. a., besonders aber Melanchthon, waren seine Mit-schüler und Freunde, und mit Melanchthon blieb er zeitlebens innig verbunden. Gewiß lernte er hier auch Reuchlin kennen, seinen Landsmann. Bald nach Beendigung feiner Studien murde er "wegen fonderlicher Geschicklichkeit in Erkenntniß und Auslegung der Beiligen Schrift, auch ben fürnehmften Sauptsprachen, guter Runfte und großen Gifers in der Gottesfurcht" in den Orden des heiligen Geiftes aufgenommen (Teutsche Schriften ID, Lebenslauf, S. 177) und am Charfamstag 1514 in Strafburg jum Priefter geweiht (bas Zeugnis in feiner Biographie bei M. Adami, vitae theologorum p. 62). Bielleicht ift er der Johannes Phorcensis, sacerdos spiritus sancti, der im Januar 1518 dem Petr. Mosellanus in Leipzig Gruße von Reuchlin brachte und hat in Leipzig studirt (Illustr. virorum epp. ad Reuchlinum, Hagen. 1519, Fol. 91 ff. cf. 86). In Pforzheim hatte die Reformation Freunde, J. B. den Guardian der Franciscaner Bellifan u. A.; S. selbst neigte sich ihr zu, fing 1519 an im Sinne Luther's zu predigen und legte das Ordenstleid ab. Melanchthon ftand mit ihm im Briefverkehr und schickte ihm Auszuge feiner Borlefungen. Aber auf Befehl des Markgrafen Philipp bon Baden, der in Pforgheim residirte, wurde er 1521 vertrieben und begab fich gu Franz von Sickingen, vielleicht eingeladen von hutten, der im Mai in Pforzheim war (Hutteni Opera ed. Böcking II, 75). S. lebte bei Sickingen feinen Studien und diente ihm mit feinem Rathe, und Sidingen ließ ihm 1521 auf ber Burg Landstuhl jum Zeichen der Anerkennung und gleicher Gefinnung die Bochzeit halten (Teutsche Schriften I, D. 5). Nach dem Zeugniffe C. Glafer's, feines Freundes, der 1536 schreibt: Sueuulus noster tertiam uxorem habet, ist an dieser Che nicht zu zweiseln (Joannis, Spicileg tabularum nond edit. p. 558 sqq.). Gine Frucht jener "frommen Colloquien", die Sickingen mit hutten und S. hielt Schweblin. 319

(E. Münch, Franz von Sidingen I, 179), ist auch der Sendbrief Sidingen's an Diether bon Sandichuchsheim, in welchem er feinen Standpuntt vertheidigt. ben S. mit einem Brief hartmut's von Cronberg an Sidingen veröffentlichte und mit einer Zuschrift an den Junker Jörg Luthrum (von Leutrum) in Pforzheim verfah, um das fleine Säuflein der Evangelischen dafelbit zu ftarten, 30. Juni 1522 (Teutsche Schriften I, 24 ff. Panger, Annalen II, 105. 106). Detolampad nahm bekanntlich auf der Chernburg Menderungen in der Meffe vor; vielleicht bezieht fich darauf Schweblin's Aeußerung, daß auch er die Meffe deutsch lefe und sich dessen nicht schäme, sondern es offen thue (Centuria epistolarum n. 95). Die Freundschaft, die G. mit Buger ichloß, war von großer Bedeutung für die gange spätere Birtfamteit: Die zweibrudische Rirche trat in Die nachfte Beziehung zu der ftragburgischen. Im Berbit 1522 verließ S. die Ebernburg (Oecolampadii & Zwinglii Epp. f. 208 b) und begab fich nach Pforzheim; die Strenge des Markgrafen hatte etwas nachgelaffen und G. veröffentlichte dort am 1. December eine "Ermanung zu den Queftionieren abzuftellen überfluffigen Roften" (Banger II, 96), in welcher er die Ausbeutung des Volks unter dem Vorwand der Gin=

fammlung von Almofen geißelt.

S. tehrte nicht mehr zu Sidingen zurud, sondern begab fich im Frühjahr 1523 nach 3weibruden, entweder von Sidingen an den diesem befreundeten Bergog Ludwig II. empfohlen ober bon bem letteren eingelaben. Der junge Bergog, durch Tradition und Erziehung für die Reformation vorbereitet, stand derfelben wohlwollend gegenüber und machte S. jum Prediger (Hofprediger? Beint, die Alexanderstirche in Zweibruden, S. 30. 135). Er machte von der durch den Nürnberger Reichsbeschluß von 1523 gegebenen Freiheit Gebrauch, und G. begann bemgemäß mit der Auslegung der wichtigften Schriften des Neuen Teftaments (Teutsche Schriften I, 89). Trot seiner Milbe fehlt es nicht an Widerspruch; im Frühjahr 1524 hatte er eine Disputation mit dem Erzpriefter von Hornbach M. Ritol. Raltenheuser (Cent. n. 28). Während eines Besuchs in feiner Baterftadt, wo er mehrmals predigte, und die Predigt über den guten hirten am Sonntag Misericordias herausgab (Gerbel ftrich) in berselben ben Sat: "Damit will ich dem Papit seinen Ablag nit verworfen haben." Cent. n. 8) suchte man ihn in allerlei Weise zu verdächtigen, insbesondere beschuldigte man ihn des Judaismus, weil er fich öfter mit Juden unterredete, wie er auch die messianischen Weissagungen mit Rücksicht auf sie auslegte (Teutsche Schriften I, 365). war die den Evangelischen ungünftigere Conftellation, die den Bergog 1524 veranlagte, fich infolge bes Ebicts bes Raifers von S. ein Butachten über 7 Buntte geben zu laffen (Teutsche Schriften I, 95 ff.); S. forderte Gottes Wort als Lehrarundlage, Austheilung des Abendmahls in beiderlei Geftalt und Weier beffelben in deutscher Sprache, Beseitigung des Opfercharatters, Geftattung der Briefterebe, Aufhebung der Speiseperbote, der verbotenen Verwandtschaftsgrade, sowie der nichtbiblischen Teiertage. Diese Punkte wurden auch durchgeführt, und G. ermunterte den Herzog, auf dem betretenen Wege ruhig weiter zu geben (Teutsche Schriften I, 125 ff.). Unerklärt ift es noch, warum S., als er fich in diesem Sommer jum zweiten Mal verheirathete (Cent. n. 27), nun erst angegriffen wurde und seinen Schritt rechtsertigte (Teutsche Schriften I, 176). Bei dieser Gelegenheit erhielt er auf Berwendung des Markgrafen einen beträchtlichen Theil feines Bermögens von dem Kloster in Pforzheim zurud. Im Jahre 1525 widmete er der Gemahlin des Oberhofmeisters Ludwig von Cschenau eine kleine Schrift: "Hauptstud und Summa des ganzen Evangeliums und worinnen ein chriftlich Leben ftehet. Item bon mancherlei Bersuchung des bosen Ihndts und wie man folichem gutommen muß." Die Bauern, welche fich in einigen Theilen des Landes erhoben hatten, mahnte er 1525 ab vom Aufruhr und vertheidigte

die Reformation gegen den Borwurf, an dem Aufruhr fculd zu fein (Teutsche Schriften I, 129. 141). Anfang des Jahres 1525 schrieb er eine "Troftgeschrift an die Chriften der Stadt und Bistum Met. Der 115. (d. i. 116, 10-19) Bfalm ausgelegt," welche ein Meber Exulant zu Strafburg ins Frangofische übersette (Cent. n. 33), und 1526 schrieb er an einen Meter Bürger, der ihn um eine Predigt bat (Cent. n. 67. Teutsche Schriften I, 350). Zweibrücken gehörte theilweise ins Bisthum Met, der Bischof trat auch 1526 wie fein Amts= genoffe von Speier gegen die evangelischen Geiftlichen auf (B. Gelbert, Joh. Bader und Nic. Thoma, S. 135. 142 ff.). Der Herzog war zum Rachgeben bereit und S. wurde fogar genöthigt, die Reier des heiligen Abendmahle (in evangelischer Weise) auszusetzen; nur Gerbel hielt ihn ab, Zweibruden zu verlaffen (Cent. n. 35). Der Abt von Hornbach, Joh. von Rindhaufen, und einige Conventualen hatten fich der Reformation angeschloffen, und S. hatte ihm eine Auslegung von 1. Korinther 3 gewidmet. Aber die Stiftsherren von St. Fabian widersetten fich. G. hielt ihnen in einem scharfen Schreiben ihren Beig und ihre Unfittlichkeit vor, nannte die Meffe eine verderbliche Abgötterei, forderte die Bewohner Hornbachs zur Treue gegen das Evangelium auf und wies auf die Gewalt der Obrigkeit hin, wenn gutliches Bermahnen nichts helfe (Teutsche Schriften I. 247, 248, 255). S. hatte unterbeffen eine neue Stute gefunden an der Gemahlin des Berzogs, Elisabeth von Beffen, die im Berbft 1525 tam. Unter den Beamten fanden fich nur wenige, denen die Religionssache Berzens= angelegenheit war; zu den wenigen gehörte Satob Schorr, damals Landschreiber ber Guttenberger Gemeinschaft, der für ben bevorstehenden Reichstag ju Speier 1526 auf Erfordern des Herzogs ein Gutachten verfaßte: "Rathschlag über den lutherischen Handel," das in mehreren Ausgaben erschien. Er rieth, Luther als einen Boten Gottes aufzunehmen und den papftlichen Greuel zu flieben (Joannis Spicilegium p. 558 sqq. Crollius, Commentar, de cancellar, bipont, p. 22 sqq.). Auch S. und andere gelehrte Manner des Landes wurden gu Gutachten aufgeforbert. Die Resormation bekam junächst insolge bes Ausgangs bes Reichstags zu Speier freiere Bahn, die auch G. benütte. Doch zeigte fich Bergog Ludwig immer etwas zuruckhaltend; er ließ die Reformation eigentlich mehr gewähren, vollends religiösem Zwang war er abhold. Doch hörte er auf den Rath bedeutender Männer, 3. B. des Straßburger Stättmeisters Jakob Sturm. S. ließ sich in diefen Jahren auch die Forderung des Schulmefens angelegen fein. Gine gange Anzahl kleinerer Schriften ist an die Berzogin gerichtet, einige auch an des Berzogs Bruder Ruprecht. Herzog Ludwig wohnte meder ben nahegelegenen Reichstagen von Speier 1526 und 1529, noch dem von Augsburg 1530 bei — letterem vielleicht nicht wegen Ertrankung seiner Gemahlin -, noch unterzeichnete er eines der Bekenntnisse oder trat dem schmalkalbischen Bunde bei. Den 1529 zum Marburger Colloquium ziehenden Schweizer und Strafburger Theologen gewährte er freies Beleit durch fein Gebiet, und S. wohnte auf Ginladung jenem Colloquium, doch nur als Zuhörer, bei (Rommel, Philipp der Großm. II, 221). Herzog Ludwig war dem weitverbreiteten Lafter jener Zeit, der Trunkfucht, ergeben, die auch feine Gefundheit untergrub; nachdem er im Sommer 1532 noch an dem Türkenfrieg theilgenommen hatte, wofür ihn S. mit Gottes Wort mappnete (Teutsche Schriften II, 129), ftarb er am 3. December an der Schwindsucht. Buter er= fennt, ohne feine Fehler zu verheimlichen, feine großen Borguge an, und rath G., in der Leichenrede es ebenfo zu halten (Cent. n. 62).

Da der junge Herzog Wolfgang erst 6 Jahre alt war, so übernahm nun Herzog (oder Psalzgraf) Ruprecht, srüher Stiftsherr in Köln und Straßburg, aber schon seit Jahren der Resormation zugeneigt, als Vormund in Gemeinschaft mit der Herzogin-Witwe die Regierung. Buher gratulirte den Zweibrückern zu

einem folden Fürsten (Cent. n. 58, 59, 62). Ruprecht berief Schweblin's Freund und Landsmann Cafpar Glaser als Erzieher Wolfgang's 1533 (Cent. n. 60), spater auch Mich. Hilspach als "Schulmeister" und andere. S. felbst wurde 1533 Stadtpfarrer und Superintendent (auch episcopus und praesidens ecclesiarum in Briefen genannt). Er hatte aber nicht bloß Saustreuz zu tragen, fondern auch Gifersucht gegen die "Schwaben" (Cent. n. 97, Teutsche Schriften II. 388), klagte wie andere über geringen sittlichen Erfolg der Bredigt (Teutsche Schriften II, 103 u. ö.) und hatte feit 1528 vielfach mit den Wiedertäufern zu kämpsen, besonders mit dem Pfarrer Georg Bistor, der fich am Exorcismus stieß. Der Streit wurde 1532 beigelegt, brach aber ein Jahr später wieder aus. und da Biftor nicht nur bedenkliche Frelehren äußerte, sondern auch die Ehrerbietung gegen seine Vorgesekten und den Herzog verlekte, so wurde er 1534 ent= laffen (f. Zeitschrift f. Gesch, des Oberrheins Bd. 34, S. 223 ff.: Ungedruckte Briefe Johann Schweblin's von Bforzheim). Daß der Bergog überhaupt gegen Die Wiedertäufer ftreng auftrat, tann uns nicht wundernehmen. - Gine bas gange Rirchenwesen, namentlich die gottesdienftlichen Sandlungen regelnde Rirchenordnung gab es nicht; jeder Beiftliche gebrauchte diejenige, welche ihm am meiften zusagte. Doch beschloß Herzog Ruprecht einigermaßen Einheit zu schaffen; S. erhielt den Auftrag, eine Kirchenordnung zu entwerfen, er hatte bas Bedürfniß einer folchen schon länger ertannt (Teutsche Schriften II, 85). Sie wurde vielleicht schon 1532 verfaßt und erschien 1533 unter dem Titel: "Form und Maaß, wie es von den Predigern des Fürstenthums Zweibrud in nachfolgenden Mängeln . . . folle gehalten werden" (Teutsche Schriften II, 236—247). In 12 Artifeln fie führt auch manchmal diesen Namen - handelt fie hauptsächlich vom Wandel der Geiftlichen, Festtagen, Wochengottesdiensten, Sacramenten, Che, Rrankenfeelforge, Beerdigung, Ratechismuspredigten und Gebet. G. vertheidigte fie aegen des Erzbischofs von Mainz "beständige Ableinung der vermeinten Kirchenordnung . . . Bergog Ruprechts" (Teutsche Schriften II, 149-216). Der Bergog ging fogar noch weiter: er gebot, um dem ärgerlichen Concubinat entgegen zu treten, den Beistlichen bei Strafe der Ausweifung fich zu verheirathen, wogegen der General= vicar des Bischofs von Met, Lenoncourt, 1535 Beschwerde erhob (Crollius, schola Hornb. p. 26 sq.). Schorr war entschieden gegen Zwang, wie auch S., rieth aber, ben Concubinat als heimliche Che gelten zu laffen, mogegen S. entschieden auftrat (Teutsche Schriften II, 247. 257), wie auch gegen Capito's Casaropapis= mus in dessen Schrift Responsio de missa, matrimonio et jure magistratus in religionem (Argentor. 1537); er verlangte Scheidung des weltlichen und geift= lichen Regiments (Teutsche Schriften I, 152; II, 270 u. öfter). Glafer und Bedio waren mit ihm einverftanden. Die geiftlichen Stiftungen und Buter wurden meift zu Kirchen- und Schulzwecken verwendet. - Schweblin's Stellung in den confessionellen Streitigfeiten betreffend, spricht er mit Bochachtung von Luther, empfiehlt auch deffen Katechismus (Opera theol. 15), wehrt fich aber gegen den Namen Lutheraner (Cent. n. 99). Ein Brief, in welchem er fein Urtheil über Buther und Zwingli aussprach, ift verloren gegangen, die Lutheraner behaupteten: absichtlich, wie man auch an feinen Schriften geandert habe (Berantwortung . . . Bolfgangs, Laugingen, 1604. S. 139f.). Die augsburgifche Confession gefällt ihm, fie murde in Zweibruden angenommen, S. nennt fie "unfere Confeffion" und vertheidigt fie (Teutsche Schriften II, 355. 366. Opera theol. 18). Aber in feiner Abendmahlslehre steht er nicht auf Luther's Standpunkt, fondern mehr auf dem Melanchthon's oder Buger's; er fpricht fich nicht immer gleich aus. Bei der 1534 von Buger ju Stande gebrachten Ginigung der Burttemberger Schnepf und Blaurer nahm man die von S. vorgeschlagene Formel an, der Leib

Christi sei essentialiter et substantialiter, aber nicht quantitative, qualitative et localiter gegenwärtig (Cent. n. 34). Un den Concordienverhandlungen in Witten= berg, zu welchen er eingeladen war (Cent. n. 79, cf. 11. 70. 77), konnte er nicht theilnehmen, unterschrieb aber die Concordie 1536 und schickte fie auch den andern Beiftlichen gur Unterschrift gu, boch ohne Zwang ausguuben; in einer eigenen Erflärung berfelben suchte er die Lehre ber Augustana und der Tetrapolitana Bu pereinigen (Teutsche Schriften II, 297 ff.). Gegen eine von einigen Pfarrern der Umgegend von Berggabern mit Zugiehung Bader's von Landau 1538 abgehaltene "Synode" (Confereng) hatte S. Bedenken, vielleicht weil Bader und Ritol. Thoma zu Schwenkfeld neigten (Cent. n. 83. 90. Gelbert, Bader 224 ff.). Beitere berartige "Synoden" scheinen unterblieben zu fein, doch fand 1539 eine Art Generalfnnode von Beiftlichen in Zweibruden ftatt, in welcher die von S. entworfenen Bestimmungen - eine Erganzung der Kirchenordnung von 1534 über Gottesdienst, tirchliche Sandlungen, Wahl der Geiftlichen, Schulwesen, Stiftungen, Synoden, Rirchenschöffen ac. angenommen murden ("Bon der Lehre", Teutsche Schriften II, 325 ff.). In demselben Jahre stellte er mit Hilfpach noch eine "ganz linde" Kirchendisciplin auf mit "Censoren" zur Handhabung derfelben (Teutsche Schriften II, 378), sie wurde später in Herzog Wolfgang's Kirchenordnung aufgenommen. Auch Rirchenvisitationen wurden eingeführt; die noch theilweise vorhandenen Brotofolle geben intereffante Aufichluffe. Bu bem für 1540 in Aussicht genommenen Religionsgespräche verjagte S. ein Butachten; bezüglich der Rahl der Sacramente ist er zur Nachgiebigkeit bereit, aber die Sauptartifel der augsburgischen Consession will er festgehalten wissen und nichts zugeben, was dem Wort Gottes entgegen fei. Als das Religionsgespräch in Hagenau ftattsand, war S. indeffen nicht mehr am Leben; er ftarb am 19. Mai 1540 wahrscheinlich an der Best (Cent. n. 98), 2 Tage nach ihm auch seine Gattin. Thoma, ber früher manchmal Borwurfe gegen ihn erhoben hatte, fpricht fein Bedauern aus über den Tod des "frommen und milden Mannes", in dem fie einen Bater, Erhalter und Förderer der Rirche verloren hatten. S. wurde begraben in der Alexanderstirche ju Zweibruden, wo eine lateinische Inschrift fein Gedächtniß erhalt. Sein Sohn, der Rangler Beinrich Schwebel, gab mehr als 50 Jahre fpater feine Schriften heraus, nämlich außer den bereits erwähnten 1) Der Erste Theill Aller Teutschen Bücher und Schrifften deg . . . Joh. Schwebelii. Zweybrud 1597. Der ander Theill 1598. 2) Centuria Epistolarum Theologicarum ad Joh. Schwebelium. Biponti 1597 (in der Chronologie fehr unjuverlässig, manches in Corp. Reff. ed. Bretschneider berichtigt). 3) Operum theologicorum D. Joh. Schwebelii pars prima (nicht mehr erichienen), ebendaf. 1598. 4) D. Joh. Schwebelii . . . scripta theologica atque tractatus absolutissimi. Biponti 1605 — identisch mit Rr. 2 und 3.

Außer den bereits genannten Litteraturwerken sind noch zu erwähnen: K. F. Vierordt, Geschichte der evang. Kirche im Großherzogthum Baden. Bd. I. 1847. — Vita J. Reuchlini Phorcensis a H. Majo. 1687. — J. G. F. Pflüger, Geschichte der Stadt Psorzheim. 1862. — F. L. Schwebel-Mieg in Herzog's theol. Real-Encycl. 1. Aufl. u. Neh in der 2. Aufl. — Aug. Eberlin, Die Retter der Lehre Christi. 1879. S. 325—334. In h. Schneider.

Schwechten: Friedrich Wilhelm S., Kupferstecher, geb. am 2. December 1796 in Berlin, † am 28. April 1879 zu Meißen, war der Sohn eines Kaufsmannes. Bei einem Formenstecher vorgebildet, bezog er später die Berliner Kunstatademie, durch Coloriren kleiner Bilder seinen Unterhalt erwerbend. Nachdem er während der Besteiungskriege als freiwilliger Jäger gedient und an dem Feldzug nach Frankreich Theil genommen hatte, setzte er seit dem Jahre 1817 seine Studien an der Berliner Kunstademie sort. Sein erstes größeres Werk war

eine Publication über den Dom zu Meißen, die im Jahre 1823 bis 1826 in Großfolio mit Text von S. erschien und noch heute wegen der zahlreichen in ihr erhaltenen architektonischen Einzelstudien nicht ohne Werth ist. In späteren Jahren versuchte sich S. auch mit dem Stahlstich. Er schuf unter anderem ein großes Blatt, welches den Huldigungsact Friedrich Wilhelm's IV. nach dem Oelgemälde Franz Krüger's darstellt. Vermuthlich durch seinen Freund Karl Samuel Scheinert (j. A. D. B. XXX, 720) angeregt, sertigte er zwei Glasgemälde nach Julius Hübner sür die Schloßcapelle zu Wolfsberg in Ilhrien. Seit dem Jahre 1864 lebte S. in Meißen, wo er am 28. April 1879 starb.

Bgl. Wilhelm Loofe, Lebensläuse Meißner Künstler in den Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meißen. Meißen 1888. Bd. II, S. 282—283.

Schweder: Gabriel S., Staatsrechtslehrer, geb. zu Cöslin am 18. Mai 1648, † ju Tubingen am 30. April 1735. — Die Schweder ftammen urfprunglich aus Schottland, wo fie ichon im 14. Jahrhundert ben angesehenften Abels= jamilien beigezählt wurden. Fortdauernde Kriegsunruhen dortselbst bewogen sie, im folgenden Jahrhundert ihr Heimathland zu verlaffen; ein Zweig wandte fich nach den Niederlanden, ein anderer nach Dänemark und Pommern. bes letteren liegen fich größtentheils in Coslin nieder, wo fie feit Anfang bes 16. Jahrhunderts fast regelmäßig mit dem Amte eines Bürgermeisters oder Stadt= verordneten betraut waren. Indeffen hatten widrige Bermögensverhältniffe die Familie genöthigt, im Laufe der Jahre ihren alten Abelstitel abzulegen, sie nannte sich kurzweg "Schweder", bis der Resse unseres Gelehrten, Christoph hermann, mit Rudficht auf umfaffenden Grundbefit bei Raifer Rarl VI., 1724 die Erneuerung des Adelsbriefes feiner Boreltern erwirkte, welche Erneuerung 1729 von der Arone Breugen die Beftätigung erhielt. G. begann die humanistischen Studien auf dem Gymnafium zu Coburg, bezog sodann die Universität Jena und 1668 Tübingen, wo er fich mit Rechtswiffenschaft beschäftigte. Nach Abgang von der Hochschule wurde er in damals üblicher Weise Hofgerichtsadvocat und empfing am 27. Januar 1674 — welcher Tag zugleich fein Hochzeitstag war — ben Grad eines Doctors beider Rechte. Drei Jahre später (1677) kam er als Bergoglich Württembergischer Rath und Beifiger an bas Sofgericht zu Tubingen, 1681 als ordentlicher Professor des Staats- und Lehen-Rechtes an die dortige Universität, wo er mit der Differtation: "De foro illustrium Imp. R. G. immediate subjectorum" im nämlichen Jahre Sit und Stimme in der Facultät erwarb. — S. war der Erste, welcher in Tübingen deutsches Staatsrecht las und diefe Disciplin daselbst in Aufnahme brachte; schade nur, daß Bortrag und lateinischer Sthl manches zu wünschen übrig ließen; überhaupt ift der Schwerpuntt unferes Gelehrten nicht in feiner akademischen, sondern in feiner schriftstellerischen Thatigkeit zu suchen. 1703 erhielt S. aus Wien bas Diplom eines Pfalzgrafen, da feine Arbeit über das Recht von Raifer und Reich im Berzogthum Mailand ("Jus sacratissimi Imperatoris et Imperii in Ducatum Mediolan. assertum". Tub. 1702) am faiferlichen Sofe fehr beifällig aufgenommen worden war. Bis ins fpate Greifenalter ruftig, ftarb G. 1735 im 87. Lebensjahre als erftes und ältestes Mitglied der Juriftenfacultät. — Dem Hochbetagten war noch die feltene Freude ju Theil geworden, acht Jubilaen festlich zu begeben, darunter am 27. Januar 1724 seine goldene Hochzeit. Mit einer gebornen Pregitzer verheirathet, hatte er aus dieser Che einen Sohn, Johann Gabriel, 1703 Licentiat der Rechte, und eine Tochter, welche die Gattin des Juriften Johann Stephan Burgermeifter wurde. Unter Schweder's Schriften behauptet den erften Plat beffen

Schweber.

"Introductio in jus publicum Imperii R. G. novissimum" (Tub. 1681). Indem er mit Beseitigung bes römischen Rechts sich vorzüglich an die deutschen Quellen bielt, hat er hierdurch in feinem Fache Epoche gemacht. — Sochgeschätt, erlebte das Buch 10 Auflagen (1685, 1691, 1696, 1701, 1707, 1711, 1718, 1721, endlich 1733) und fehlte in feiner befferen juriftischen Bibliothek. Zugleich rief es einige gelehrte Arbeiten hervor; fo verfaßte ju diesem Werke, - welches in den lateinischen Actis Erudit. 1682 C. 255 und in Mofer's Bibl. jur. publ. Theil I, 144 u. ff. vortheilhaft beurtheilt ift, - der fpatere Reichshofrath von Inter zu Jena "Analecta ad Schwederi Introductionem" (Jena 1689. 40) und der Prager Jurift Bengel Neumann von Buchholt "Annotationes ad S. Introd. in jus publicum" (s. 1. 1716), eine consessionell = polemische Schrift, welche wegen ihrer gehäffigen Ausfälle confiscirt wurde. Reumann's Angriffe bewogen den helmstedter Rechtslehrer Joh. Wilhelm von Göbel gu der Gegen= fchrift: "Fr. Ign. de Windeck, Dissert, epistolaris ad Guilelmum etc. de W. X. Neumani de Puchholz annotationibus etc. etc. (Monachii 1717), welche jedoch bes nöthigen juriftischen Scharifinnes entbehrt. 1718 gab Phil. Frang von Bellmont, Projeffor zu Erfurt, ein Seft: "Positiones in S. jus publicum" heraus, dem keine Fortsetzung folgte; endlich besprach der Kanzler von Ludewig in der Vorrede zu den "Singularibus jur. publ." (S. 6) Schweder's Arbeit in einfeitig-abfälliger Weife. Außerdem befigen wir von S eine größere Reihe von Differtationen meist aus dem öffentlichen Rechte; ferner consilia civilia et criminalia. Erftere (141 an der Bahl) bilden den erften Band der von S. selbst veröffentlichten "Collectio nova consil. Tubing." (Tub. 1731 Fol.), mahrend die peinlichen Rechtsprüche Schweder's sammt den Lauterbach'schen in dem 1733

ausgegebenen vierten Bande der Tübinger Consilien enthalten sind.

Chriftoph Bermann von S., ein jungerer Better des Vorgenannten, gehörte gleichfalls zu bem Zweige der Schweder'schen Familie, welche in Pommern ihre neue Heimath gründete. Am 5. Jan. 1678 zu Colberg als der Sohn des Sof- und Confistorialrathes Bermann S. geboren, welchen er schon im 8. Jahre verlor, bezog er 1699 die Universität Tübingen. Dort hörte er unter Anleitung seines Betters Gabriel, deffen haus- und Tischgenosse er war, namentlich bei diesem und den beiden harpprechts vier Jahre juriftische Borlesungen, unternahm 1703 eine größere Reife nach England und Norddeutschland und ging fpater als Referendarius beim Bofgerichte zu Stargard in preußische Juftigbienfte, trat jedoch nach einigen Jahren zur Berwaltung über. 1721 finden wir ihn zu Stettin, wohin die Regierung mit Rriegs- und Domanen Rammer verlegt worden war; dort erhielt er unter Berleihung des geheimen Raths-Titels die Direction im Sanitätscollegium, 1733 die Curatel über die Sct. Marien-Stifts-Kirche und bas akademische Symnasium. Er ftarb bafelbit am 24. September 1741 mit hinterlaffung eines Cohnes und einer Tochter. Mit Glücksgutern reich gefegnet (er befaß Ramelow, Neuenhagen, Streit und Rothlow) hatte er 1724 bei Raifer Karl VI. — wie bereits erwähnt — die Neubestätigung seiner bis dahin ruhenden Adelsrechte erwirkt. Chrift. herm. war auch schriftstellerisch thätig und hat sich namentlich durch zwei Werte einen geschätzten Namen in der publiciftischen Literatur erworben. Das erste führt den Titel: "Theatrum historicum praetensionum et controversiarum illustrium" (Lips. 1712 fol.), wovon Adam Friedrich Glafen 1727 in zwei Folianten eine fehr vermehrte und verbefferte zweite Auflage herstellte. Beide Auflagen find in den Actis erudit. 1712 G. 285 und 1727 S. 476 jehr gunftig besprochen, und der geseierte Staatsrechtslehrer von Moser rühmt in der Biblioth, jur. publ. Thl. I S. 303 u. ff. die Arbeit beider Autoren als eine der nöthigften, nuglichften und angenehmften, welche kein Dinifter, fein Bublicift wohl entbehren tonne. Das zweite nach des Berfaffers

Tod erschienene Werk sind die "Anmerkungen über die Hinterpommer'sche Lehensconstitution von 1694" (Rostock und Wismar 1755), ein Buch, welches als unentbehrliches Hilfsmittel für Alle galt, die sich mit Pommer'schem Lehenswesen beschäftigten.

Ueber beide S. siehe: Jugler, Beitr. zur jurist. Biographie Bd. V St. 1, S. 108-130, und die dort cit. Litteratur. — Klüpsel, Geschichte u. Beschr.

ber Univ. Tübingen S. 156. 160.

b. Gifenhart.

Schwederich: Jakob S. (Suederich, Suedericus), litterarischer Gegner Luther's, war Doctor der Theologie, Lector des Dregdner Minoritenconvents und Cuftos der Cuftodie Meigen des genannten Ordens. 1525 ichrieb er gegen Ruther die Schrift: "Collectariolum de religiosorum origine eorumque per mundum multiplicatione ac a caeteris vulgaribus per habitum, signa et ritus discrimine. de apostatarum quoque et iis cooperantium periculo simul ac punitione." 1537 theilten ihm die Freiberger Franciscaner Johannes Rurgesdorff, Matheus Judicis und Johannes Rücheler mit, daß sie sich, wie die Freiberger Geiftlichen, der Reformation zugewendet hatten und baten ihn, er moge beim Bischofe von Meiken dahin wirten, daß in der driftlichen Rirche die Rechtfertigung aus Gnaden, Die Priesterebe und der Laienkelch wieder zu ihrem Rechte famen. Er wies fie in scharfer Weise ab; ihr Beginnen fei "nicht allenn auf vorgefichenhant vnnd vorachtung des gehoriamens unnd der pflicht, due ein jeder unter euch vor fich, in fonderheit und mit guter bedacht Gott dem Allmechtigen und ewren Batri Guardiano gethan" hatten. Seien fie erft jest jum mahren Glauben gefommen. fo tonnten fie fich nicht für recht getauft erachten. Im folgenden Jahre trug er durch sein kluges und thatkräftiges Auftreten zur Schlichtung eines bestigen Streites bei, der gwischen dem Rathe gu Meigen und dem dortigen Minoriten= convente in Folge der Errichtung eines neuen städtischen Friedhofs ausgebrochen mar.

P. Chr. Hilser, Etwas zur Kirchen-Historie in Alt-Dresden von der Reformation an bis auff das andere Jubiläum. Dresden und Leipzig 1721. S. 26 f. — E. Machatschef, Geschichte der Bischöfe des Hochstites Meißen. Dresden 1884. S. 657. — P. Markus, Das Franziskanerklöster in Meißen in den Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Stadt Meißen. II, 3 (Meißen 1889). S. 323. 341. Hier ist auf S. 347—355 ein längeres von S. versaßtes Memoriale über den Meißene Kirchhofstreit abgedruckt. — G. Müller, Das Franziskanerkloster in Dresden in den Beiträgen zur sächsischen Kirchengeschichte von Dibelius und Brieger. V (Leipzig 1890) S. 98 Unm. — Der Briefwechsel mit den Freiberger Mönchen sindet sich im Königlichen Hautstackarchiv zu Dresden, Loc. 10 301. Copehen beh Herzog Georgen und Herzog Heinrichs Zeiten der Lehre wegen ausgegangen. 1537. Bl. 1 ff.

Georg Müller.

Schwediauer: Franz Kaber S. (Swediaur), Arzt und Spphilibolog, geboren am 24. März 1748 in Stadt Stehr in Oberöfterreich aus einer schwebischen Familie, studirte in Wien und erlangte hier die Doctorwürde 1772 mit der Schrift "Dissertatio exhibens descriptionem praeparatorum anatomicorum et instrumentorum chirurgicorum quae possidet facultas medica Vindobonensis". Nachdem er am letztgenannten Orte eine Zeit lang practicirt hatte, machte er eine längere Reise, zunächst nach England, wo er sich besonders in London und Sdinburgh aushielt, und schließlich nach Frankreich, wo er 1789 seinen dauernden Ausenthalt in Paris nahm, sich als Franzose naturalistren ließ und am 27. August 1824 starb. Seit seiner Niederlassung in Paris schrieb er seinen Namen stets "Swediaur" und wurde infolge dessen in Frankreich nicht sür einen guten Oberösterreicher, sondern sür einen Schotten oder Schweden gehalten. S.

war in herborragendem Mage ichriftstellerisch thatig. Er beschäftigte fich haupt= fächlich mit Spphilis und veröffentlichte als Product feiner Erfahrungen ein feiner Zeit viel genanntes und von Fachleuten anerkanntes, übrigens zum nicht geringen Theil compilatorisches Wert: "Traité complet sur les symptômes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques" (2 Bande, Paris 1798; 7. Aufl. ebd. 1817), worin er u. a. die Anficht bon dem amerikanischen Ursprung der Sphilis lebhaft befämpfte. Gine deutsche Uebersehung diefes Werkes erschien nach der dritten frangofischen Ausgabe unter dem Titel: "Bon ber Luftseuche 2c." von Guftav Rleffel. Mit einer Borrede und Anmerkungen von Rurt Sprengel nebst Zufähen der vierten frangofischen Ausgabe (2 Bde. Berlin 1803). Ein dritter Band erschien unter dem Titel: "Darstellung der neuesten Theorien u. s. w. über die syphilitischen Krankheiten" von Jos. Eperell (Wien 1802). Gine andere deutsche Uebersetzung unter dem Titel: "Abhandlung über die Zufälle, die Wirkungen und die Behandlung der sphilitischen Rrantheiten" rührte von F. W. Hoven her (Wien 1802, 2 Thle.) Bu bemerken ift noch, daß G., der fich übrigens einer fehr ausgedehnten und lucrativen fpecialiftischen Praxis erfreute, "noch an der Existenz eines syphilitischen Trippers gegen Tode festhielt und von dem, was die pathologische Anatomie, speciell Morgagni, für die Lehre von der Bisceralfpphilis geschaffen hatte, teine Borftellung hatte" (3. R. Proffch). Andere Schriften Schwediauer's find : "Methodus medendi hodierna in nosocomiis Londinensibus ordinata" (2 Theile, Wien 1777, der erste Theil ift Uebersetzung, der zweite Original und erörtert die Heilungsmethode in Wiener Krantenhäusern); "Practical observations on the more obstinated and inveterated venereal complaints" (Chinburg 1784: 3. Aufl. ebb. 1788; deutsch unter dem Titel: "Practische Beobachtungen über hartnäckige und eingewurzelte benerische Bufalle", Wien 1786; frangof. von D. M. Gibelin, Baris 1785); "Materia medica seu cognitionis medicamentorum simpliciorum epicrisis analytica" (Paris 1800; Hamburg 1805; deutsch: Wien 1801, 2 Bde.); "Pharmacopoea medic. pract. universalis sistens praeparata medico-pharmaceutica et medicamina composita cum eorum usu et dosibus" (2 Voll., Salle 1802; vol. tertium sistens pharmacopoeam chirurgicam ib. 1803; neue Ausgabe von Ban Mons in 3 Bänden, Brüffel 1817); "Novum nosologiae methodicae systema" (2 Thle. in 3 Banden, Paris 1811-12). Ferner beforgte S. mahrend feines Wiener Aufenthalts turz nach erfolgter Doctorpromotion noch eine Reihe von Uebersetzungen ausländischer medicinischer und naturwissenschaftlicher Werke ins Deutsche, so Sugo Smith's "Kurzer Inbegriff der heutigen practischen Arzneitunft fammt einem Anhange über die Wirkungen und ben Gebrauch des Aberlaffens" (Wien 1776): von G. Fordnee's "Anfangsgrunde des Ackerbaues und Wachsthums der Pflanzen 2c." (nach der zweiten englischen Ausgabe, ebb. 1777); von William Cullen's "Unfangsgrunde der practifchen Arznehmiffenschaft" (aus dem Engl., ebd. 1777). — Auch mar S. während seines Aufenthalts in London ansangs allein, später zusammen mit Simons Berausgeber bes "London medical Journal" und verfaßte noch fleinere Auffage "Ueber bie beste Urt, Fische einzusalzen", "Ueber den Ursprung des grauen Ambra und des jog. Leichenfettes" u. a.

Bgl. Biogr. Lexicon von hirsch u. Gurlt V, 318. Pagel.

Schwedler: Johann Chriftoph S. war der Sohn eines Bauern und Erbgerichtsschulzen zu Krobsdorf in Niederschlesien und wurde daselbst am 21. December 1672 geboren. Bis zu seinem 13. Lebensjahre genoß er nur wenig Unterricht, mußte vielmehr in der Landwirthschaft tüchtig zugreisen; dann aber gab der Bater dem Bunsche des Sohnes, Theologie studiren zu dürsen,

nach, und im April 1689 ging biefer auf das Chmnafium zu Zittau, das unter der trefflichen Leitung des Rectors Chriftian Beise stand, und blieb daselbst bis 1695, um bann die Universität Leipzig zu beziehen, an der er besonders Samuel Carpzov hörte. 1697 wurde er Magifter und fam noch in demfelben Jahre als Adjunct des franken Diakonus Chriftian Adolph nach Riederwiese in der Oberlaufit, nach deffen Tode er 1698 Diakonus ward. 3m 3. 1701 rudte er auf die dortige Bfarrstelle vor, die er bis zu seinem Tode, am 12. Januar 1730, verwaltete. S. war ein fehr fruchtbarer Dichter geiftlicher Lieder, und die erften derfelben entstanden schon unter Chr. Weise's Anregung und Leitung in Rittau. Gine besondere Sammlung diefer Lieder ift bisher nicht veranftaltet worden. Bunachft verflocht fie S. in einzelne Erbauungsschriften, g. B. in bas "Biblifche Creutz-, Buß- und Troftbüchlein", das "Biblische Tagbüchlein", das "Biblische Paffionale", vornehmlich aber in den 3. Theil seines "Evangelisch lutherischen Hausbuchs" (1706-12), dem der Berfaffer als Ginleitung eine in hymnologischer Beziehung werthvolle Abhandlung über die Kirchengefänge und ihre Dichter beigegeben hat. Danach veranstaltete S. eine chronologisch geordnete Sammlung von 806 geiftlichen Liedern unter dem Titel "Die Lieder Mofe und des Lammes oder Neu eingerichtetes Gesangbuch . . . . . Nach der Ordnung der Lebenszeit ihrer Verfertiger eingerichtet", die er 1716 abschloß. Die letten 462 Lieder haben S. jum Berfaffer, und find mehrere derfelben in das Löbauer Befangbuch und in das Württemberger Taufendliederbuch aufgenommen worden. Bon Schwedler's weiteren nach dem Jahre 1716 gedichteten Liebern, deren Bahl fich schwer feststellen läßt, weil sie in seinen heute kaum noch vorhandenen Schriften zerstreut find, haben sich zwei "Unfer Mandel ift im himmel" und "Wollt ihr wiffen, was mein Preis?" bis auf die neueste Zeit in Gefangbuchern erhalten.

Otto, Lexikon Oberlausitischer Schriftsteller III, 248 ff. — Koch, Gesichichte des Kirchenliedes V, 225 ff. Brümmer.

Schwegler: Friedrich Karl Albert S., bekannt besonders als eines der bedeutenoften Mitglieder der Tübinger Theologenschule und als Berfaffer einer unvollendet gebliebenen wiffenschaftlichen Bearbeitung der römischen Geschichte, war geboren am 10. Februar 1819 zu Michelbach an der Blig, in der Rähe der ehemaligen Reichsstadt Hall, wo sein Vater († 1839) Pfarrer war, als älteftes Rind von funi Geschwiftern, aus unbemittelter Familie, daber gur theologischen Laufbahn bestimmt. In allen Lehrgegenständen, außer ber Mathematit, jeberzeit feine Altersgenoffen überragend durchlief G. das niedere Seminar in Schönthal (1832-1836) und das höhere in Tübingen (1836-1840), wo eine gefronte Preisschrift über ben Montanismus (1841) feine vielversprechende Erftlingsarbeit wurde. Auf einer Bildungsreife nach München, Berlin und durch Westdeutschland machte er auch Kunftstudien. Lom Juli 1843 bis zu ihrem Aufhören im Jahre 1848 redigirte er die "Jahrbucher der Gegenwart" und habilitirte sich im Herbst 1843 als Privatdocent der Philosophie und Philologie an der Universität Tübingen mit einer Abhandlung "Ueber die Composition des platonischen Symposions" (Tübingen 1843). Im folgenden Jahr schloß er seine theologischen Studien ab durch das in unglaublich furzer Beit ausgearbeitete zweibandige Werk über das nachapostolische Zeitalter (Tübingen 1845), worin er die Baursche Anschauung vom Urchriftenthum als einem Product der Bewegung amifchen ben beiden Bolen des Judenchriftenthums (Chjonitismus, auch Betrinismus) und des Beidenchriftenthums (Paulinismus) mit glanzender Beherrschung des gefammten Stoffes und meifterhafter Darftellung ausführte. Der Uebergang zu einem neuen Arbeitsfelde vermittelte fich S. durch eine fünsmonatliche angeftrengte

und entbehrungsreiche Reise nach Italien und Sicilien im Jahre 1846. Burudgekehrt peröffentlichte er junächft eine "Geschichte der Philosophie im Umrig" (Stuttgart 1847; Theil der Franchsichen Enchklopädie der Wiffenschaften), welche durch ihre lichtvolle überfichtliche Behandlung bes Gegenftandes fich folchen Beifall gewann, daß im Jahre 1870 davon die fiebente Auflage nothig und das Wert ins Englische und Danische übersett wurde. In demfelben Berlage erschien (Stuttgart 1847) von G. eine fritische Ausgabe der clementinischen homilien mit lateinischer Uebersetzung und fast gleichzeitig eine Bearbeitung der ariftotelischen Deta= phyfit (Grundtert, Ueberfetung und Commentar nebft erläuternden Abhandlungen. Dub. 1847 u. 1848 in vier Theilen). Run aber begann er mit allem Gifer die Borftudien zu einer romischen Geschichte, zumal da er durch feine Ernennung zum außerordentlichen Professor für römische Litteratur und Alterthümer (4. Juli 1848) endlich der drückendsten Nahrungsforgen enthoben worden war. Als folcher las er besonders über Geschichte der griechischen Philosophie, welche Borlefungen aus feinem Nachlaß durch C. Köstlin (Tübingen 1859, zweite, vermehrte Auflage 1870) herausgegeben worden find; ferner über Encyclopadie der philosophischen Biffenschaften, die er aber trok großer Lehrerfolge darin nach 1851 nicht mehr hielt, über Runftmythologie, Geschichte der römischen Berfaffung und römische Brivatalterthümer, in seinem letten Halbjahr auch über römische Raisergeschichte, über Platon's Brotagoras, Republit und Gastmahl, Tacitus' Germania und Agricola, Juvenal's Satiren. Reben seiner akademischen Wirksamkeit aber gingen, nur einmal im Jahre 1852 auf furze Zeit unterbrochen durch die Herausgabe der Rirchengeschichte des Eusebins (cum brevi adnotatione critica, Tübingen 1852). die Arbeiten an der Romischen Geschichte ber, für die er seine ganze riefige Arbeitstraft einsette und die er mit seiner toloffalen Energie fo rasch forderte. daß im Laufe des Jahres 1853 der erfte über 800 Seiten ftarte Band (ent= haltend die Königszeit) erscheinen konnte, welchem schon 1856 vom zweiten die erfte (755 S. ftarte) Galite, reichend von der Brundung der Republik bis jum Decempirat, nachfolate. Aber freilich rieb diese Tag und Nacht fortgesette Anftrengung feine Rrafte, fo unerichopflich fie ichienen, por ber Beit auf: am 6. Ranuar 1857 erlag er einem Nervenichlag (Girnlähmung?), und die zweite Galite bes zweiten Bandes, reichend vom ersten Decemvirat bis zu den licinischen Gefeken, die sich in seinem Nachlasse druckertig porfand, mußte durch einen Dritten (Dr. F. F. Baur) herausgegeben werden (Tübingen 1858. 306 S., nebst einem Register zu den drei Banden). Mit biefem Werte, fur das er fein Leben opferte, hat S. aber auch eine Mufterarbeit geschaffen, ebenso bewundernswürdig durch die sichere Beherrschung des gewaltigen Stoffes, wie durch die classische Dar-Auf dem durch Riebuhr gelegten Boden mit Umsicht weiterbauend. unterscheibet fich Schwegler's Werk von dem gleichzeitigen Mommfen'ichen baburch. daß es nicht bloß mehr oder weniger subjectiv gefärbte Ergebnisse bietet, sondern das Material vor dem Lefer ausbreitet und die Untersuchung vor deffen Augen führt. An Schwegler's Arbeit unternahm es der gleichjalls frühverstorbene Oct. Clason die seinige anzuknüpsen, ohne aber an Schärse der Kritik wie an Darstellungsgabe denselben von weitem zu erreichen. Ueberhaupt war S. ein Mann von ganz ungewöhnlicher Begabung, der überall, wo er eingriff, Bedeutendes leistete und nur durch die Ungunst der Berhältnisse von einem Gebiete zum andern getrieben, von der Theologie jur Philosophie und von diefer zur Geschichte und Philologie, an den Schranfen der Individualität anlangte, ehe er das felbit= gestedte bobe Riel erreicht hatte.

E. Zeller's Lebensabriß von S. vor dem dritten Bande von dessen Röm. Geschichte (S. VII—XXXVI). — W. Teussel in seinen Studien und Charakterzistiken (Leipzig 1871) S. 503—515. W. S. Teussel. Schweher: Christoph S. (Hechrus, Christophorus), sungirte im Jahre 1581 als "Pastor der Catholischen Pjarrkirchen der Königlichen Stadt Caden" (Böhmen). Borher hatte er (wie aus der Borrede seines Gesangbuches hervorgeht) "über dreissig Jahre nacheinander der Stadt Budweiß gedient", nämlick als Rector der lateinischen Schule 17 Jahre, in der Stadtschreiberei über 11 Jahre und im priesterlichen Stande über 1 Jahr, bis er zum Psarramt an einen andern Ort berusen wurde. Hechrus war geistlicher Liederdichter. 25 Lieder sandte er seinem Freunde Johann Leisentrit, Domdechant in Budissin

(Baugen), der sie 1567 in sein Gesangbuch aufnahm.

Im Jahre 1581 gab Hechruß seine Lieder selbst heraus in solgendem Buche: "Christliche Gebet vnd Gesäng auff die heilige zeit vnd Fahertage vber das ganze Jahr. Ephes. 5. cap. Ihr solt vom Wein nit truncken werden, darinn vnkeuscheit ist, sondern werdet vol des heiligen Geistes, vnd redet untereinander von Psalmen vnd Lob, vnd Geistlichen gesängen, Singet vnd lobsinget dem Herrn in ewren herzen. Cum consensu Reuerendissimi Anthonii Archiepiscopi Pragensis etc." Gedruckt zu Prag durch Michael Peterle, 1581. 8. Das Buch enthält auf 8 Bogen 52 Liedertexte, darunter 23 mit Melodien; genau beschrieben mit Inhaltsangabe in Bäumker, "Das katholische deutsche Kirchenlied". I. Bd. Freiburg 1886, S. 146 st. Bgl. auch im II. Bd., S. 49 st., und Wackernagel, Kirchenlied I, S. 515. 29 Liedertexte sind abgedruckt in Wackernagel's Kirchenlied Bd. V, S. 957 st. Die Melodien dazu im I. und II. Bande von Bäumker's Kirchenlied. Ein Exemplar des Gesangbuches besindet sich aus der Stadtbibliothet

in Augsburg.

Bom Gefangbuche des Bechrus ift auch ein Abdruck erschienen in Wolkan, Böhmens Antheil an der deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts. Prag 1891, II, 8-46. Daselbst werden noch solgende Schriften angesührt: 1) Des Hoch= wirdigen in Gott vatter und herren, herren Friderich Raufea Wenland Bischoff gu Bien . . . Epitome oder Compendium, das ift, ein aufzug oder ein turke verfaffung der Catholischen bund Chriftlichen predig bud auflegung auff die Cuangelia . . . auß lateinischer sprach in die Teutsche gezogen durch M. Christofferum Schweher in der fünigklichen Statt Bohmischen Budweis. . . . Getruckt ju Ingol= stadt durch Alexander und Samuel Weißenhorn gebrüder. 1554. (Königl. Bibliothet in München.) 2) Gin schöner Chriftlicher Ruff bund bandfagung au Jefu Chrifto vnferm herrn, für die erlösung des menschlichen Geschlechts, mit fampt einer Litania, das ift, mit einem gemeinen gebet, für allerlen anligen der gangen Chriftenheit, dem gemeinen Bold in der Creugwochen, bund aller widerwärtigkeit nüglich zu fingen, oder auch zu beten. 1552. Gedruckt zu Wien Durch die Witib Adlerin in Annen Hoff. Fol. 3 steht der Rame: Chriftophorus Schweher, Schulmeifter vnnd Mitburger jum Bohemischen Budweis. (Mager, Wiens Buchdruckergeschichte I, 69.) 3) (Schweher, Chr.) Veterum ac piarum Cantionum de praecipuis festis. Noribergae 1561. (Beder, Tonwerke des 16. und 17. Jahrh. S. 121.) Auf der Universitätsbibliothet in Prag befindet sich ferner: Quaestiones grammaticae, pro literarum tyronibus succincta methodo collectae a Christoph. Hecyro. Pragae Excudebat Georg. Nigrinus 1594. 80. 84 Bl. Auch ein Schauspiel wird von ihm genannt; "Die tröftliche geschicht von Maria Magdalena" (Zeitschrift für deutsches Alterthum, R. F. XX, S. 10). Wilh. Bäumter.

Schweickart: Johann Adam S., Zeichner und Kupferstecher in Nürnsberg, geboren daselbst 1722, Schüler des Georg Martin Preisler, ging 1742 nach Florenz, wo er die Bekanntschaft des Baron v. Stosch machte und 1756 Mitglied der Akademie wurde. Zener bekannte Kunstkenner und sammler versanlaßte ihn, die Gemmen seiner im J. 1760 von Winckelmann katalogisirten

berühmten Sammlung zu zeichnen und zu stechen. Als Stosch 1757 ftarb, brachte S., ba Floreng teinen protestantischen Friedhof befag, den Leichnam feines Conners nach Livorno und fehrte einige Jahre später, nämlich 1760, in feine Baterstadt gurud, um fich bornehmlich mit ber Ausführung von Stichen nach Gemälben berühmter Meifter abzugeben. Er ftarb 1787. Das mit feinen Gemmenaufnahmen ausgeftattete, 1775 in Rurnberg erschienene Wert: "Description des pierres gravées du feu Baron de Stosch par feu Mons. Winckelmann" tam leider nicht über das erfte Beft hinaus. Seine Stiche zeichnen fich durch große Sicherheit und Ruhnheit des Striches aus, find aber nicht ohne Barten und entbehren der rechten Berfchmelzung der Tone. Gin befonderes Berdienst hat er fich dadurch erworben, daß er einer der ersten mar, denen die getreue Wiedergabe von Tuschzeichnungen mit Gulfe des Rupferftiches gelang. Bichtige in diefer Manier ausgeführte Blätter feiner Band find die Stiche nach A. D. Gabbiani, Marinas und Apollo nach Daniel Ceuter und die Andromeda nach Francesco Furini. Rach J. E. Ihle ftach er bas Bildniß des Nürnberger Rupferstechers Georg Wolfgang Knorr.

Ragler, Reues allgemeines Künstlerlexikon 1845. — Seubert, Allgemeines Künstlerlexikon 1882. B. R. Ree.

Schweidle: Konrad heinrich S. (nicht Schweigel, Schweigelt, Schweiglin, Schweichle), Bildhauer, geboren zu Stuttgart am 28. Marz 1779 (Ragler falich: 1800), † bafelbft am 2. Juni 1833, mar der Sohn eines herzogl. Hofschreiners und besuchte vom Jahre 1787 an die Sohe Karlsichule Unter der Leitung von Scheffauer und Dannecker jum als Oppidaner. Bildhauer ausgebildet, ging er um das Jahr 1800 auf eigene Rosten nach Paris und stellte sich dort unter die Leitung von J. L. David. Im 3. 1804 (Haath falich: 1802) vertauschte er Paris mit Rom und machte hier als rich= tiger Scheffauerschüler zuerst ein Basrelief, Bektor's Abschied von Andromache mit Figuren von halber Lebensgröße, dann aber auf Anregung feines murttembergischen Landsmannes, des Schriftstellers Joh. Joj. Rehines (f. A. D. B. XXVII. 590 ff.) die Statue eines Amor als Sieger (Eros Nikator), die noch im Herbst 1804 fertig wurde. Der Gott war als Jüngling gedacht, mit großen Flügeln, einem Lorbeertrange auf dem haupte und einer Reule gur Rechten. Das Werk erregte in Rom, wo gerade Thorwaldsen's Jason bewundert wurde, großes Aufsehen. Rehjues gab durch einen Kupferstich in seinen italienischen Miscellen (Bd. II, St. 3) auch in Deutschland davon Runde und stellte den jungen Meister neben Thorwaldsen und Canova. Auch Fernow rühmte in Meusel's Archiv für Künstler und Kunstreunde (II, 153) die außerordentliche Schönheit dieser Statue und A. W. Schlegel in seinem bekannten Schreiben an Goethe (Artift. und liter. Rachrichten aus Rom im Intelligenzblatt der Jenaischen allgem. Lit.-Zeitung, Rr. 120, S. 1008) läßt den Amor nebst einer Benus (Psyche?) eine Vergleichung mit Thorwaldsen's Arbeiten heraussordern. S. führte ihn in carrarischem Marmor aus und fand an seinem Landesberrn, König Friedrich von Burttemberg, einen Käufer dafür. Das jest im Stuttgarter Residenzichloffe aufgestellte Bildwert rechtfertigt die großen Hoffnungen, die baran geknüpft wurden; aber leider blieben fie unerfüllt. G. fcuf in Rom noch eine bon feinem Rönige bestellte Pfiche, aber ichon diese erreicht nicht den Werth des Amor. Im J. 1808 fam er auf Empsehlung von Lucian Bonaparte als Lehrer der Bildhauerei an die Akademie zu Reapel. Er blieb dort, obwohl König Joachim die von seinem Vorgänger Joseph ausgesetzten Prosessoren= besoldungen herabsette, nachdem seine Hoffnung, an Scheffauer's Stelle als Hoj= bildhauer nach Stuttgart zu kommen, sich nicht erfüllte. In Neapel machte er zwei Colossalstatuen der Religion und des heil. Ludwig für die St. Ferdinandstirche, aber auch diese sollen nach Rehsues einen Kückgang gegen den Amor zeigen. Außerdem sindet sich nur noch ein Basrelies an dem Sartophage des im J. 1821 verstorbenen sicilianischen Gelehrten Pietro Pisani erwähnt, das bei Nagler (R. a. K.= Lex. XVI, 133) beschrieben ist. Sine von dem Kronprinzen Ludwig von Baiern bestellte Büste des Herzogs Christoph von Württemberg brachte S. trop langer Geduld des Fürsten nicht sertig. Bei einem Besuche in Neapel um das Jahr 1830 sand Rehsues den Freund "nicht nur mit seiner Kunst, sondern auch mit sich selbst und seiner Vergangenheit zersallen"; er hatte sich in die Carbonari-Verschwörung eingelassen und wurde nach der Revolution von 1830 seines Amtes entsetz, worauf er in die Heimeth zurücksehrte. Rehsues, auf dessen Mittheilungen über S. wir sast ausschließlich angewiesen sind, nennt ihn einen auch als Mensch ausgezeichneten Künstler.

Bgl. A. Kaufmann, Zur Erinnerung an Ph. Jos. v. Rehsues, in Hillesbrands Italia III, 219 ff. (1876) und ders. in Ph. Jos. v. Rehsues, ein Lebensbild, in der Zeitschrift sür preuß. Geschichte und Landeskunde, Jahrg. 18 (1881), S. 119 ff. — A. Haakh, Beiträge aus Württemberg z. n. d. Kunstgeschichte, S. 184 f. und 252. — Wagner, Gesch. der hohen Karls-

Schule I. 459 f.

Wintterlin.

Schweigel: Andreas S., Bilbhauer, geb. ju Brunn am 30. November 1735, † daselbst am 24. Marg 1812. War der Sohn des Brunner Bildhauers Anton S. († am 23. April 1761) und erhielt von demfelben den erften Runftunterricht. Bu feiner weiteren Ausbildung ging S. im 3. 1754 nach Wien und besuchte die Atademie der bildenden Runfte, an welcher damals als Projefforen der Bildhauerei Matth. Donner, Balthafar Moll und J. Schletterer wirkten. Boll Begeifterung für feine Runft trat er hier mit gleichftrebenden wenn auch alteren Runftgenoffen, insbesondere mit ben Malern Martin Schmidt und Baul Troger in naheren Berkehr und fehrte unter dem Gindrucke der Berke, welche die Bruder Raphael und Mathaus Donner - im Gegenfage ju den Barodarbeiten der Italiener - geschaffen, wieder in feine engere Beimath guruck, wo er in der Werkstätte feines Baters weitere Beschäftigung fand. Sein Talent, welches fich in der Anmuth und Schönheit der Geftalten aussprach, drang bald in weitere Rreife. Anftatt fich an fremde Kunftler zu wenden, wurde S. von ben Borftanden der Rirchen und Rlofter mit der plaftischen Ausschmudung des Innern der lettern betraut und auf diese Beise einer der am meisten beschäftigten Bildhauer in Mahren und Schlesien. Fast alle Kirchen der Stadt Brunn, die Pfarrfirchen in Wranau, Raigern, Rifolsburg, Kiritein, Diebit, Poltenberg, Zierotit, Buchlowit, Gewitsch, Zwittau, Tobitschau u. f. w. weisen von ihm theils figurale, theils ornamentale Werke auf. Auch in der Delmalerei befaß G. Fertigkeit. Der Rünftler intereffirte fich aber auch lebhaft für die Runftwerke feines Baterlandes und fammelte Rotigen über die einzelnen Werke der Bautunft, Malerei und Bilohauerei in Mahren, welche spater der Schriftfteller E. Sawlit bei feinen tunftgeschichtlichen Arbeiten verwerthet hat.

Baterländische Blätter für Defterreich, J. 1813, S. 522.

v. Wurzbach, Biogr. Lexiton XXXII, 350.

R. 28.

Schweiger: Johann Franz S., geboren zu Presnitz in Böhmen im J. 1692, † zu Prag am 11. November 1743. Er trat im J. 1711 in den Prämonstratenserorden (Stist Strahow in Prag), nahm statt seines Tausnamens den Namen Thaddäus an, unter dem er in seinen Schristen vorkommt, wurde 1717 Priester und deutscher Prediger, Prosessor der Philosophie am erzbischöf-

lichen Colleg, 1727 Professor des canonischen Rechts, später der Theologie, am 25. Juni 1743 Dr. theol. Schriften: "Selectarum quaestionum anecdota ad libri I. decretalium de iure scripto." Prag 1728 fg.; eine Reihe von Erörterungen zu einzelnen Titeln der Decretalen; "Selectarum quaestionum collecta de sigillo consessionis sacramentalis", ib. 1736; "De conciliis oecumenicis", ib. 1740. Sehr curialistisch.

v. Wurzbach, Leg. XXXII, 357. — Meine Gesch. III, 174 (die ein=

zelnen Abhandlungen).

v. Schulte.

Schweigger: August Friedrich G., Botaniter, geboren zu Erlangen am 8. September 1783, † durch Meuchelmord bei Cammarata unweit Girgenti in Sicilien am 28. Juni 1821. Als Mitglied einer berühmten Gelehrten= familie erhielt S. zusammen mit feinem Bruder Chriftoph, bem nachmaligen bekannten Physiker in Salle, im elterlichen Saufe eine vortreffliche Erziehung und begann nach Abfolvirung des Gyninafiums feiner Baterftadt, im Berbft 1800 in Erlangen seine akademischen Studien, die fich neben der Medicin, als Berufswiffenschaft, auch auf Zoologie und Botanit erftrecten. In die lettere burch ben gelehrten Schreber (f. A. D. B. XXXII, 465) eingeführt, wandte fich S. zunächst floristischen Studien zu und erlangte auf Brund eines "Specimen Florae Erlangensis" im November 1804 die medicinische Doctorwürde. der Promotion begab er fich nach Berlin, um daselbst den vorgeschriebenen praktischen medicinischen Cursus durchzumachen. Es gelang ihm hier, sich die Sonnerschaft bes Ministers Stein v. Altenstein zu erwerben, der ihm die Mittel zu einer wissenschaftlichen Reise nach Baris verschaffte. Sein Aufenthalt in der französischen Hauptstadt siel zusammen mit der politischen Unglückszeit Preußens, bem er als Unterthan angehörte, und obwol die Nachricht von der Schlacht bei Jena fein patriotisches Gefühl tief bekümmerte, blieb er bennoch in Baris, unermüdlich thatig in den naturwiffenschaftlichen Museen und Sammlungen, aufgemuntert durch die Unterstügung frangösischer Gelehrten, unter benen besonders der Botanifer Juffien und der Mineraloge haup zu nennen find. ichloß er hier innige Freundschaft mit dem späteren Münchener Atademiker Spix. der durch seine im Auftrage der bairischen Regierung unternommene Reise nach Brafilien bekannt geworden ift. Nach mehr als dreifährigem Aufenthalte verließ S. 1809 Paris und folgte bald darauf einem Rufe als Professor der Botanik nach Königsberg. Neben seiner akademischen Lehrthätigkeit war er bemüht, durch größere Reisen seiner Wiffenschaft forderlich zu werden. Gine folche Forichungsreise führte ihn auch im Commer 1821 nach Sicilien, endete aber mit feiner durch die Sabsucht seines Führers veranlagten Ermordung durch Todichlag nahe bei Girgenti in der Grotta affumata, wodurch er, noch nicht 38 Jahre alt, der Wiffenschaft entriffen wurde. — Schweigger's Differtation über die Phanerogamen in der Umgegend Erlangens vom Jahre 1804 umjagte nur die ersten 13 Classen des Linne schen Systems. Er vervollständigte die Arbeit in Gemeinschaft mit Franz Körte im J. 1811 zu einer "Flora Erlangensis", worin nunmehr die Claffen 14-24 nachgeholt wurden. Eine andere spstematische Arbeit war die Frucht seiner Thätigkeit als Director des Königsberger botan. Gartens, nämlich eine 1812 veröffentlichte "Enumeratio plantarum horti botanici Regiomontani", der fich 1819 eine mit zwei Tafeln herausgekommene Bublication: "Nachrichten über den botanischen Barten gu Königsberg" anschloß. Seine Bemühung, das Pflanzensustem auf eine natürlichere Grundlage zu stellen, rief, als seine lette litterarische Arbeit, die 1820 publicirte kleine Monographie hervor: "De plantarum classificatione naturali, disquisitionibus anatomicis et physiologicis stabilienda commentatio." Er verfocht hierin die Unficht, daß bei

der Spftembildung die Botaniter, ahnlich wie die Zoologen ju Berte geben mußten und zwar auf Grund einer vergleichenden anatomischen und physio-Logischen Betrachtungsweise ber einzelnen Pflanzenkörper, nicht nur einseitig nach äußerlichen Merkmalen. Daburch entstände ein Inder, aber fein Suftem. Rach einer Kritik der bisherigen Systeme folgt nun auf drei Tabellen ein nach diefen Grundfaten durchgeführter Entwurf einer Gintheilung der Pflangen. fehlt der schwieriaste Theil, die Claffification der Dicotyledonen. Un der beabfichtigten weiteren Ausführung hinderte ihn fein bald barauf erfolgtes ungludliches Ende. Mit zoologischen Arbeiten beschäftigte fich S. schon in Baris. Ginen frangofisch geschriebenen Auffat über die Schildtroten legte er der dortigen Atademie vor. Die Arbeit erschien indessen in dieser Form nicht im Druck. wurde vielmehr bon ihm fpater benutt, als er in Ronigsberg eine Differtation zu schreiben hatte und findet sich als "Prodromus monographiae Cheloniorum" im Konigsberger Archiv vom Jahre 1812. Endlich arbeitete S. auch über die Korallen, worüber er eine anatomisch = physiologische Untersuchung verfaßte, die er einer Arbeit: "Betrachtungen auf naturhiftorischen Reifen" einfügte. Sie erichien mit einem Unhange, Bemerkungen über ben Bernftein, 1819 unter Beigabe von 12 Tabellen.

Joh. Salomo Chr. Schweigger, Bruchstücke aus dem Leben des als Opfer seiner Wiffenschaft gefallenen Dr. Aug. Fr. Schweigger, 1830. Brikel, thes, lit, bot,

E. Wunichmann.

Schweigger: Georg S., Bildhauer in Nürnberg, geboren dafelbst am 6. April 1613, Sohn und Schüler des Emanuel S., der auf einem aus dem Jahre 1633 herrührenden Stammbuchblatte mit der allegorischen Darftellung des Glaubens als Bildhauer in Nürnberg bezeichnet ift, und von dem die Sammlung des Baron Saller von Sallerstein ein anderes aus dem Jahre 1607 stammendes getuschtes Blatt mit der Darftellung von Personen, welche zuschen, wie ein Bogel nach einer gemalten Traube pickt (Zeuris und Parrhafios?) und ber Inschrift: "Plus penser que Dire Emanuel Schweigger F. p. bona Amicitia Wie aus den Aufzeichnungen eines jett lebenden Spröglings dieser seit 1382 nachweisbaren Familie S. hervorgeht, ist Emanuel S. am 9. October 1583 zu Grötzingen geboren. Bon seiner Thätigkeit in Nürnberg erfahren wir nur, daß er im 3. 1622 im fleinen Rathhausfaale die ornamentalen Zwickelfüllungen und die herabhängenden Zapfen der von dem 1619 verftorbenen Kunftschreiner Hans Wilhelm Behaim entworfenen und ausgeführten Decke schuf. In der diesbezüglichen Rechnung wird er als Bildhauer bezeichnet. Seinen Sohn Beorg finden wir 20jahrig auf einem von diefem gezeichneten Stammbuchblatte als Bildhauergesellen genannt. Dasselbe weift die allegorische Darftellung der Bildhauerkunft und die Inschrift auf: "Diefes mach ich Jorg Schweigger, Bildhauergesell in Nürnberg jum freuntellichen Angedengken, geschehen ben 12. Sept. 1633". — Seinen Ruhm als Bildhauer begründete er durch feine ebenso geschickt componirten als zierlich und fein ausgesührten, oft fehr figurenreichen Miniaturreliefs aus Rehlheimer Stein. "Machte bei feinen jungern Jahren gange Siftorien bon fleinen Figuren, halb rund in Stein, Die an Auslandische in fehr hohem Werth vertaufft worden", berichtet fein Zeit= genosse Andreas Gulden, der Fortsetzer von Neudörffer's "Nachrichten von Künftlern und Werkleuten", und ein anderer Zeitgenosse, der Begründer der Nürnberger Malerakademie, Joachim v. Sandrart, nennt als die ältesten ihm befannten Arbeiten des S. zwei in Amsterdam befindliche Reliess mit Darftellungen der Geburt Johannes des Täufers, welche für 300 u. 400 fl. erworben worden feien. Er fennzeichnet G. als einen hochberühmten Mann und bemerkt,

bak er noch teine Steinbildhauerei bon folcher Reinheit gefehen habe. Gine Reihe folder Rehlheimer Steinreliefs mit Scenen aus dem Leben des Täufers befiten die Ambrafer Sammlung, das f. t. Mung- und Antikencabinet und die Schatkammer der f. Burgcapelle in Wien. Diefelben find 3. Ih. datirt (1645 und 1648) und mit dem Monogramm und dem Namen des Meifters verfeben. Arneth hat dieselben in den unten angeführten Schriften ausführlich besprochen. Bermuthlich rühren auch die nach Durer'ichen Motiven ausgeführten, mit deffen Monogramm und den Jahreszahlen 1510 und 1511 versehenen tunftreichen Reblbeimer Steinreliefs im Britift Mufeum ju London (Geburt Johannes bes Täufers) und im Mufeum ju Braunschweig (Predigt Johannes bes Täufers) fomie ein Relief im bischöflichen Seminar zu Brugge von ihm ber. — Auch feine Holgschnitzereien maren weithin berühmt, wie der Umftand beweift, daß er nach Köln, Prag, Polen u. f. w. in Solz geschnitte Crucifixe zu liefern hatte. Gin bon ihm geschnittes, auf einer schlangenummundenen Rugel ftebendes Chrifttindchen befront ben Tucheraltar der Gebaldusfirche, Die alte Rangel bafelbit, für die er den geschnitten Bierrath, den er für feine schwächste Leiftung hielt, fertiate, ift 1859 abgetragen worden, worauf die einzelnen Theile verkauft und dur Berftellung von Möbeln verwendet wurden. — Sein decoratives Geschick bekundete er bei der Herstellung des plastischen Schmuckes für die bei Gelegen= heit des Einzugs von Raifer Leopold in Mürnberg im J. 1658 errichtete Ehrenpjorte. Hierbei arbeitete er in Gemeinschaft mit dem vielseitigen und gewandten Modelleur Christoph Ritter (f. A. D. B. XXVIII, 672), der auch das kleine Modell zu dem ursprünglich fur ben Sauptmarkt in Rurnberg bestimmten, aber nicht zur Aufstellung gelangten, sondern bis 1797 in der Beunt untergebrachten und dann nach St. Betersburg verfauften Reptunsbrunnen oder Beuntbrunnen fertigte, deffen 11 überlebensgroße Figuren in den Jahren 1652-60 Georg S. modellirte und ber Geschützieher Wolfgang Berold in Bronce goß (f. unter Chr. Ritter). Bebor Ritter und G. an die Ausführung bes Brunnens gingen, machten fie Studienreisen und fahen fich die Monumentalbrunnen an anderen Orten an, wobei fie es nicht an fritischen, nicht gang verständlichen Bemerkungen fehlen liegen. Go theilt Gulden mit, daß fie .. alle Bilder auf den Brunnen du Augsburg und Salzburg auf ihrer zuvor beschehenen Reise falsch befunden" Derfelben Quelle danten wir die Angabe, daß jener Brunnen ein Grinnerungsmal an den Friedensschluß von 1648 werden follte und daß Karl Guftav von Schweden, ber eine erkledliche Summe für denfelben fpendete, bei feinem Besuche in Nürnberg den Bunich geäußert habe, daß man eine Reiterstatue, wahrscheinlich von Gustav Adolf errichte, daß aber der Kaifer dies nicht geduldet habe. - In dem Jahre, als die Arbeiten für den Brunnen begannen, im J. 1652 führte S. in Bronce ein 7 Fuß langes und 516 Pfund schweres Crucifix in Bronce aus, das in die Raftortirche zu Roblenz gefommen ift. Auch bei diefem Berte foll Ritter mitgewirkt haben. - Unter feinen Broncen finden sich verschiedene Bildniffe, wie jenes Raifer Ferdinand III., für welches er im 3. 1656 600 fl. empfing und die drei Porträtmedaillons von Melanchthon, Birctheimer und Theophraftus Baracelfus in der Berliner Runftfammer, von denen die beiden ersteren nach den bekannten Durer'ichen Stichen gefertigt find. Braunschweiger Mufeum befigt außer einer fleinen Bronce mit der in Hochrelief ausgeführten Darstellung von Cephalus und Procris zwei broncene Porträt= medaillons, deren eines nach Albegreven's Stich (B 184) Martin Luther, das andere nach Solbein Erasmus von Rotterdam barftellt. Die Bufte einer Frau wird von Nagler in Münchener Privatbefig ermähnt. Bortreffliche, gewöhnlich mit seinem Ramen versehene Bronceepitaphien bewahrt der Johannisfriedhof in Nürnberg, darunter jenes des Georg Schwanhardt vom 3. 1654 auf bem fowohl ber das Schriftenbild tragende Schwan, als auch der dasselbe bekrönende schlangendurchwühlte Todtenkops durch die Feinheit des Gusselbe und die Zartheit der Ciselirung hervorragen (abgebildet in der "Gewerbehalle" Jahrg. 1885, Tas. 41), sowie das große kartuschartige Epitaph des Wolf Jacob Nüßel aus dem Jahre 1688 mit seinem krästig geschwungenen Blattwerk. — Für seine Geschicklichkeit und Findigkeit im Technischen zeugt außer der gediegenen Aussiührung seiner Werke die Angabe, daß er 1670 sür Kursürst Friedrich Wilhelm von Brandendurg und 1688 sür Kursürst Johann Georg IV. von Sachsen Heerpauken aus Stahl gesertigt und es auch verstanden habe, Harnische aus einem ganz leichten und dabei doch schußseien Material herzuskellen. Er starb unverheirathet am 13. Juni 1690. Als Schüler werden Balthasar Stockamer und Jeremias Eikler genannt.

Andreas Gulden, Fortsetzung von Neudörsser's Nachrichten von Künstlern und Werkleuten um 1660, herausgegeben von Dr. G. W. K. Lochner 1875. — Joachim v. Sandrart, Teutsche Atademie 1675. — Joh. Gabr. Doppelsmahr, Historische Nachrichten von den Nürnberg. Mathematicis und Künstlern u. s. w. 1730. — Joseph Arneth, Neber die Bedeutung des aus GS zusammengesetzen Monogrammes auf Kunstwerken in der f. k. Ambraser Sammlung. Ein Beitrag über die Werke des Nürnberger Bildhauers Georg Schweigger. (Aus dem Novemberheste des Jahrgangs 1853 der Sitzungsberichte der philos-histor. Classe der fais. Akademie d. Wissenschaften XI. Bd. S. 641 ff.) besonders abgedruckt. — Joseph Arneth, Monumente des f. k. Münz- und Antiken-Cadinets III, Tas. VIII. — Nagler, Neues Allgemeines Künstlerlexikon 1845. — Nagler, Monogrammisten III. 1863. — J. E. W(esselh), Georg Schweiger, in der Zeitschrift sür Kunst- und Antiquitäten-Sammler. 1. October 1884. — Gewerbehalle 1885. — W. Bode, Geschichte der deutschen Plastik 1887. — Friedrich Valentin Schweigger, Schriftliche Ausseichnungen 1888. Manuscript im Städtischen Archiv zu Kürnberg. — Ernst Mummenhoss, Das Kathhaus in Kürnberg 1891.

P. J. Rée.

Schweigger: Immanuel oder Emanuel f. oben unter Georg S.

Schweigger: Johann Salomo Christoph S., geboren am 8. April 1779 zu Erlangen, † am 6. September 1857. S. war der Sohn von Chr. Lorenz S., Professor extraordinarius in der theologischen Facultät und Archidiaconus an der Gemeinde Christian zu Erlangen. Durch den Bater und dessen gelehrten Freund Harles wurde S. gründlich in die classischen und semitischen Sprachen, durch Abich und Friedr. Aug. Müller aus Wien in die Philosophie eingeführt. Diefe Studien brachte S. zunächst durch seine am 7. April 1800 zu Erlangen erfolgende Promotion als Dr. der Philosophie zum Abschluß. Differtation behandelte ein philosophisches Thema: de Diomede Homeri. eingehenden fprachlichen und philosophischen Studien Schweigger's find für die spätere, einem ganz andern Wissenschaftsgebiete zugewendete Thätigkeit desselben bon nachhaltigem Ginfluß geblieben. Während feiner Studienzeit hatten ihn die Bortrage von Joh. Tob. Mayer, Langsdorff und Friedr. Hildebrand fo fehr angezogen, daß er nach seiner Promotion sich ganz der Mathematik und den Naturwiffenschaften widmete. Drei Jahre lang, bis 1803, hielt G. als Privatdocent in Erlangen Borlefungen aus diefen Gebieten. In dem genannten Jahre wurde er zum Projeffor der Mathematit und Physit am Chmnafium zu Bahreuth ernannt, von wo er 1811 an die höhere Realichule zu Rürnberg berufen wurde, in welcher Stellung er bis jum Jahre 1816 verblieb.

Diefer verhältnigmäßig nur furze Aufenthalt Schweigger's in Rurnberg murbe doch, in doppelter Beziehung, für die eigenthumliche Entwidlung und um= faffende langjährige Thatigfeit Schweigger's von der größten Bedeutung. begann er bier die Herausgabe der großen Beitschrift: "Journal für Chemie und Physit", welches fich an das Gehlensche Journal für Chemie und Physit, deffen letter Band 1809 erschienen mar, anschloß. Durch die Leitung biefer Zeitschrift hatte S. die Gelegenheit, fich die vielseitigsten Renntniffe auf dem Gebiet der Chemie und Phyfit, sowie der verwandten Biffenschaften ju erwerben, wie bies feiner Reigung zu einer universellen Geiftesbildung auf bas vollkommenfte ent= ibrach. Gine andre Unregung empfing S. durch das gewerbreiche Leben Murnberas, indem er Anlag nahm in die Bedürfniffe des Gewerbeftandes tiefere Ginblide zu thun. Er erkannte hierbei die Ungulänglichkeit des faft ausschließlich auf claffischer Gelehrsamkeit beruhenden Unterrichts, und daraus entstand fein ftetes Bestreben, die Praxis des gewerblichen Lebens mit der Theorie zu befruchten, die Gewerbtreibenden mit den wissenschaftlichen Brunden der technischen Arbeiten bekannt zu machen, den Ginn für das Experiment zu weden und durch Unterweifung auszubilden. Im 3. 1816 murde S. jum Physiter der Atademie in München ernannt, war dann zwei Jahre ordentlicher Professor der Physik und Chemie gu Erlangen und wurde 1819 in gleicher Eigenschaft an bie Univerfität ju Salle berufen. Hier wirkte er, bis das Alter ihn zwang feine Lehrthätigkeit nieder-Er ftarb am 6. September 1857 in Salle. zulegen.

Als Lehrer, Forscher und Schriftsteller hat S. gleich bedeutend gewirkt. In schlagender Rürze hat dies die Akademie in München in dem lateinischen Glückwunich ausgedrückt, den fie S. ju feinem fünfzigiahrigen Doctorjubilaum am 7. April 1850 übersendete. In diesem Schreiben murde, um das wichtigfte hervorzuheben, in S. der Mann gefeiert qui mirum Galvani inventum multis numeris auxit promovit locupletavit, inquirens intimas ejus ad universam rerum naturam rationes; qui machinam cognomine "Multiplicatorem" ipse praeclare composuit; qui occultas illas et abstrusas galvanicae catenae rationes pervestigavit, physicis nunc ambigue "polarisationem in catena" denominatas, qui literarum diligentissimus cultor mythologiae mysteria perlustravit enucleans inde priscae rerum naturalium cognitionis clara vestigia; qui decem lustris et in cathedra et in museo laudabiliter peractis virente adhuc senecta alacer inter propagatores ingreditur. In der That sind mit diesen Worten Schweigger's wissenschaftliche Berdienste treffend geschildert. Die physikalischen Arbeiten Schweigger's begieben fich gang überwiegend auf Galvanismus und Clectromagnetismus, den Glangpunkt bildet die Erfindung des Multiplicators im 3. 1821, durch welche Schweigger's Namen in der Geschichte der Physit unvergeglich bleiben wird.

Aber G. hat fich auch mit gablreichen Untersuchungen auf andern Gebieten der Physit, sowie aus der Chemie beschäftigt. Werthvolle Anmerkungen Schweigger's finden fich bei ben Abhandlungen andrer Gelehrten, welche er in feinem Journale veröffentlichte. Bas Schweigger's Arbeiten besonders charatterifirt, ift, daß er den Zusammenhang aller Erscheinungen durch das gemeinsame Band einheitlicher Naturgesetze zu erkennen und nachzuweisen suchte. Gin fehr merkwürdiges Beispiel einer folchen speculativen Betrachtung über die Gultigkeit gemiffer Zahlenverhaltniffe in den verschiedensten Erscheinungsgebieten bildet feine Borausfage

von der Existenz zweier Uranusmonde.

Im zehnten Bande seines Journals veröffentlichte S. Briefe aus dem Jahre 1813 an Pfaff in Rurnberg und einen Brief des lettern in einem Auffat, ber betitelt ist: "Ueber das Umdrehungsgesetz der magnetischen Erdpole den berühmten indischen Zahlen gemäß und ein davon abgeleitetes Geset des Trabanten-

und Planetenumschwunges." In einer Abhandlung von Hansten waren für die von ihm angenommenen vier magnetischen Pole der Erde bestimmte Zeiten der Umdrehung berfelben durch Zahlen angegeben, welche einerseits in einfachen Begiehungen jum großen Platonischen Jahre fteben, andrerseits genau diefelben find, wie die indischen Bahlen über vier Berioden der Weltdauer, die wiederum mit ber Praceffion der Tag- und Rachtgleichen zusammenhängen. Diefe Sanfteniche Abhandlung regte in G. eine alte Lieblingsidee an: bas Sonnenfustem als ein großes, magnetisches Spftem zu betrachten, wie auch wohl Repler schon ftatt der allgemeinen Schwere einen Weltmagnetismus angenommen habe, welcher die Simmelsförber verbinde. Die Ausführung dieser Idee findet sich in der genannten Abhandlung, in welcher das, wie es S. nennt, magnetische Gefetz auf die Umläufe der Trabanten und Planeten angewendet wird. Dabei gelangt er in der Besprechung der Uranustrabanten ju der Folgerung, daß in der damals befannten Reihe von feche Trabanten noch zwei fehlen mußten, nämlich die bem Hauptkörper nächstbefindlichen, für welche er die Umlaufszeiten von 2,1767 und 4,3534 Tagen berechnet. 3m 3. 1851 find diefe Uranustrabanten von Laffell wirklich entdeckt (Sitzungsberichte der Wiener Akademie IX 1852; f. auch humboldt, Kosmos III 644 und S. in den Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Halle, I bis III, 1853 — 1855) und ihre Umlaufszeiten vorläufig auf 2,5 und 4 Tage bestimmt worden. Indem S. jerner an die Keplersche Schrift über die Weltharmonie erinnert und, nachdem Pfaff, indem er die harmonischen Rahlen Repler's anführte, die Uebereinstimmung mit Biffern der magnetischen Reihe nachwies, schließt er mit dem folgenden Sat: "Während von der calculirenden Analysis die Bahl lediglich in ihrer Unbestimmtheit und Unendlichfeit aufgefaßt wird : fo machen uns die neueren Entdedungen über chemifche Berbindungsgesete, die mit den kryftallinischen zusammenhängen, recht lebhast aufmertfam auf die individuelle Bedeutung einzelner Bahlen in der Naturwiffenfchaft. Bielleicht, daß wir zulett wieder auf die Bahlenphilosophie aufmertsam werden, welcher das Alterthum nachstrebte und in deren Geist Phthagoras seinen be= rühmten Lehrsat fand und Repler seine himmelsgesetze entdecte."

Eine folche divinatorische Combinationsgabe, von einer Beziehung, welche jett allgemein als begründet anerkannt wird, zeigte G., als er die von Lamont aufgejundne Beriode magnetischer Bariationen mit der Sonnenfleckenperiode zusammen= ftellte. Durchaus eigenartig waren die Untersuchungen, welche S. über ben Ursprung phpfikalischer Erkenntniffe angestellt hat. Er war ber Anficht, daß schon in Zeiten fehr alter Culturstaaten eine Reihe positiver Kenntnisse vorhanden waren, welche nur durch mündliche Traditionen und als Geheimniffe bestimmter Kreise (wie noch heut aftronomische Kenntnisse bei den Brahminen) bewahrt worden seien. Die Mythen enthielten feiner Meinung nach Refte einer viel alteren, verloren gegangnen Naturweisheit und die richtige Deutung der Mythen konne uns jest beffer gelingen, als gur Beit des claffifchen Alterthums, weil die neue Beit die allgemeine Berbreitung naturwiffenschaftlicher Renntniffe begünftige, während biefe früher angitlich bewahrt, in Mysterien verhüllt worden seien, deren Ginn alsbann fpateren Geschlechtern verloren gegangen fei. Unterftust durch feine grundlichen philologischen Renntnisse, bemuhte sich S., den mahren, naturwissenschaft= lichen Kern einer Ungahl alter Mothen flarzulegen. Gine nicht geringe Bahl umfangreicher und eine staunenswerthe Gelehrfamteit nachweisender Schriften ift folchen Untersuchungen gewidmet. Wenn Diefen Arbeiten nur geringe Beachtung geschenkt worden ist, ja dieselben wol gar mitleidig belächelt wurden, so wird der Recensent einer dieser Schweigger'schen Schriften das Richtige getroffen haben, wenn er die Erflärung giebt, daß die Phpfifer gewöhnlich feine Philologen,

und die Philologen feine Physiker sind. Das Zusammentressen beider Eigenschaften in S. ermöglichte die scharssinnigen Deutungen, denen in der jetzigen Zeit vielleicht bessere Beachtung bevorsteht, nachdem die überraschenden Ersolge der prähistorischen Forschungen die Existenz hoher Culturen in viele Jahrtausende

zurüdliegenden Zeiten nachgewiesen haben.

Bur Rennzeichnung der Methode, welche G. bei folden Unterfuchungen anwendete, fann besonders auf die Dentschrift verwiesen werden, welche er im Auftrage der Universität Salle bei der Säcularfeier der Universität Erlangen 1843 überreichte. Diefe Dentichrift handelt: über naturwiffenschaftliche Mufterien in ihren Berhältniffen zur Litteratur des Alterthums. Man erfieht aus derfelben, daß es fich nicht um muftische, phantastische Ideen handelt, sondern um ftrena fritische Brufungen, wie weit die Nachrichten über Mythen und Myfterien einen deutlich erkennbaren naturwiffenschaftlichen Inhalt nachweisen. — Gin von S. bei verschiedenen Untaffen behandelter Mythenkreis ift der famothracische, in welchem er die Berhüllung einer alten Renntnig der polar-entgegengesetten magnetischen Rrafte fieht. Mehrere hierher gehörende Abhandlungen, fo nament= lich die über das fogenannte St. Elmsfeuer (Raftor u. Bollur) find in dem Schweigger'schen Journale abgedruckt, andre als besondre Schriften erschienen. Mus biefen Untersuchungen jog S. Die Folgerung daß: "fofern es um Berbreitung befferer Religionstenntniffe auf der Erde uns zu thun ift, wir den Boden dagu urbar machen und das Beidenthum mit der Wnrzel ausrotten werben, wenn wir Raturkenntniffe unter ben noch uncultivirten Bolfern des Erdbodens allgemein zu verbreiten uns beftreben. Befonders icheint für eine auf oftindische Mission sich begiehende Unftalt dieser Gesichtspunkt der Beachtung werth" (nämlich weil bas Unsehen ber Brahminen wesentlich auf ben bon ihnen als Geheimnig bewahrten und doch nur mangelhaften naturwiffenschaftlichen [aftronomischen] Renntniffen berube). Diefe Ueberzeugung bethätigte S. dadurch, daß er dem Berein von Freunden und Beforderern oftindischer Miffionen das Erbtheil feines auf einer Reife in Sicilien ermordeten Bruders überwies. sammenfaffend kann die Charakteriftit Schweigger's nicht beffer gegeben werden als es v. Martius in der schonen Denkrede auf S. that (Gelehrte Anzeigen der Atademie zu München 1855 Nr. 10-12 S. 81-99). "S., fagt Martius, gahlt ben Mannern des vorigen Jahrhunderts zu, wie sie jest immer feltner werden. In die Sohe und Breite war er gerichtet. Nicht den Weg der fich nach außen abschließenden, vereinzelnden, ja vereinjamenden Analyje und des Specializmus, der irgendwo im Umfreis des unendlichen Alls — oft lange durch trübes Gestein — in die Tiefe schürft, ging sein Streben. Er war, der Geistes= richtung am Anfange dieses Jahrhunderts folgend, Synthetiker. Er war es in bem guten Sinne, gleichzeitig ber Ginzelforichung mit Liebe ergeben, aber ben freien Blid über dem Ganzen erhaltend und deshalb feine analytischen Erfolge anspruchslos, ja demüthig den höheren Brincipien unterordnend." vorzugsweise der entgegengesette Weg empsohlen; die Vertiefung in einen einzelnen Gegenstand wird als der wahre Weg zur Entwicklung der Wiffenschaft empsohlen Mannern von Schweigger's Denfungs- und Forschungsweise wird oberflächliches, encyclopadifches Wiffen nachgefagt. Und doch, was wurde aus den Wiffen= schaften beim Umsichgreifen des Specialismus werden? Gin Forscher wurde den Andern nicht verfteben, ein fester, sicher empormachfender Bau der miffenschaft= lichen Erkenntnig konnte aus den Mosaitsteinchen ber Ginzelforschung nicht bervorgehen. Dazu ift ber zusammenfaffende, ordnende Geift erforderlich wie ihn S. befaß.

Poggendorff, biog.-litter. Handwörterbuch, II, 873-875. - v. Martius,

die oben citirte Denkrede; die Litteratur über Schweigger's Schriften an den beiden angeführten Orten und in Wittstein's Register zum Schweigger'schen Journal.

Schweigger: Salomon G., protestantischer Brediger, war im Jahr 1551 geboren, nicht in Sulz am Neckar (Württemberg), wie man gewöhnlich lieft, sondern in haigerloch (Hohenzollern) laut der nicht abzuweisenden Angabe des wohl orientirten Martin Crufius. Doch heißt letterer felbst ben S. wiederholt einen Sulger: benn bie Familie S. mar in Sulg eingeburgert, Salomon muchs da auf im großelterlichen Sause, sein Vater bekleidete in der Folge die Stelle eines Notars daselbst bis zum Ende seines Lebens (1579). Vorgebildet in Latein= und (ebangelischen) Rlofterschulen des Berzogthums Württemberg bezog S. 1572 die Tübinger Hochschule als Theologe, verließ dieselbe jedoch, ohne fein Studium gang beendet zu haben, am 26. September 1576 mit feche Thalern in der Tafche. um einen Dienst zu suchen, bei welchem sein Drang, fremde Länder zu sehen, Befriedigung finden konnte. Er versuchte fein Beil in Defterreich, und da traf es sich endlich, daß Joachim v. Sinzendorf, welcher als Botschafter Kaiser Rudoli's II. am 10. November 1577 von Wien nach Konstantinopel abging, ben mittlerweile in Grag ordinirten jungen Theologen als Reise- und Gefandt= schaftsprediger in fein Gefolge aufnahm. Damals war Romorn ber lette fefte Plat der Chriftenheit an der Donau; in Gran und Dien begruften den Berrn v. Sinzendorf bereits Würdenträger des Sultans und fein Prediger begann die Brauche der Muselmänner zu studiren. Bei Belgrad verließ die Gesellschaft ihre Schiffe und fuhr von da in Rutschen nach Konstantinopel, wo sie am Neujahrstag 1578 ein-Der herr David v. Ungnad, welchen Sinzendorf als Botichafter abzulöfen kam, blieb noch einige Monate und mit ihm bessen Brediger Stephan Gerlach. Diefer Lettere hatte bei den bekannten durch Martin Crusius eingeleiteten Berhandlungen der Tübinger Theologen mit dem griechischen Batrigrichen versönlich mitgewirkt; die Hauptschriftstude waren bereits durch Gerlach's Sand hin und her gegangen und das Scheitern der Annäherungsversuche auch schon so gut als ficher, doch folgten weitere theologische Auseinandersetzungen zwischen beiden Theilen noch durch mehrere Jahre hin. So ablehnend sich die Griechen auch in dogmatischer Beziehung verhielten, so erwiderten sie doch das Entgegenkommen ber Tübinger durch Aeußerungen freundschaftlicher Gefinnung und S. als zweiter versönlicher Vertreter Tübingens fand in der Umgebung des Patriarchen gute Aufnahme, besonders besreundete er sich mit dem Protonotar desselben. Theodosios Zpgomalas. Er bekam dadurch einen Einblick in das Leben der orientalischen Christenheit und in ihre Lage unter der Türkenherrschaft. In ausgedehntem Maße benutte er aber seinen mehr als dreijährigen Aufenthalt in Konstantinopel zur Beobachtung der Borgange am Soflager des Sultans sowie des Treibens der bornehmen und niederen Moslims. Das Regiment der Sultane, welche in ihrem brutalen "Bauernftolz" den Repräsentanten der fo hoch über ihnen ftebenden abendländischen Mächte die empfindlichsten Demuthigungen bereiteten, war in den Augen von S. eine "greuliche Tyrannen"; er konnte den Fortbestand beffelben fich von feinem theologischen Standpunkt aus in erfter Linie nur fo zurechtlegen, daß es von Gott als eine machtige Zuchtruthe für die Christenheit hingestellt war. Auf der andern Seite verkannte er aber auch keineswegs die sittlichen und politischen Kräfte, welche dasselbe lebensfähig erhielten, auch nicht die humanität, die in den Wohlthätigteitsanftalten des Islam und in der Dulbung fremder Culte ju Tag trat. — Als Sinzendorf's Miffion zu Ende ging, trat S. mit beffen Erlaubnig in Gefellschaft von Ebelleuten beutscher Nation eine Pilgerfahrt nach Jerufalem an (3. März 1581), auf welcher er auch Alexandrien und Damastus berührte. Im November mar er wieder gu=

rud in ber ichmäbischen Seimath. Martin Crufius bewilltommnete ihn in Tubingen mit einem griechijch-lateinischen Gebicht und veröffentlichte gleichzeitig mit demfelben gur Erläuterung eine vorläufige furge, aber genaue Nachricht von bem vierjährigen Aufenthalt des Freundes im Orient auf Grund von Briefen und mündlichen Mittheilungen. Zunächst suchte nun S. Anstellung im württem= bergischen Kirchendienst und fand folche als Helfer in Nürtingen (1582-1583) und als Stadtpfarrer in Grötzingen (1583-1589). Sierauf wurde er im 3. 1589 durch den Reichsfreiherrn Beinr. Herm. v. Milchling, ber 20 Jahre vor S. auch Jerufalem besucht hatte, auf die Batronatspfarrei Wilhermedorf (Mittel= franken) und endlich im 3. 1605 durch den Magiftrat von Rurnberg jum Dienft an der Frauenkirche in dieser Reichsstadt berusen. hier wirkte er noch 17 Jahre und ftarb am 21. Juni 1622. — In Nürnberg erft gab S. feine "Newe Renßbeschreibung aus Teutschland nach Constantinovel und Jerusalem" heraus (erster Druck 1608), deffen Hauptwerth in den der Türkei gewidmeten Capiteln liegt, während der Bericht über die viel fürzere Bilgerreise nur ein unbedeutenderes Unhängsel bildet. Im Zeichnen und Malen bewandert hatte G. viele Bortrats, Trachten= und Genrebilder nach Saufe gebracht, welche zum Theil in Holzschnitt bem Buche beigegeben werden konnten. Die im Texte bie und da mitgetheilten Broben aus bem turtischen und grabischen Wortschap burfen nicht zu ber Unficht verleiten, als hatte fich S. diefe Sprachen vollkommen angeeignet. Und wenn man zuweilen lieft, er sei der erste gewesen, welcher den Koran in die deutsche Sprache übertragen habe, so ift darauf wenig zu geben. Es existirt zwar ein Buch: "Alcoranus Mahometicus . . . in Die teutsche Sprach gebracht durch Sal. S." Nürnberg 1616. Aber fieht man genauer zu, jo ergiebt fich, daß S. bei diesem Werk eine italienische Schrift zu Grund legte, welche nur eine fehlerhafte und unvollständige Wiedergabe des Koran darbot und nicht einmal diese aus dem Original geschöpft hatte. Endlich ift noch ein äußerst feltenes Buchlein zu verzeichnen, beffen Borrede bas Datum trägt: Conftantinopel, 1. Jan. 1581. S. hatte oft Berührungen gehabt mit Chriften aus aller Berren Ländern, welche in türkische Sclaverei gerathen waren, und dabei gefunden, wie sehr sie religiöser Nahrung entbehrten. Nun übersette er für diese Menschenclasse ben kleinen Catechismus Luther's in die unter berfelben am meisten verbreitete italienische Sprache, Herzog Ludwig von Württemberg aber beförderte die Schrift jum Druck und schickte viele Exemplare davon nach Conftantinopel zur Bertheilung unter die gefangenen Christen. Der Titel lautet: Il catechesimo translatato della lingua todescha in la lingua italiana per Salomon Sveigger Allamagno Wirt. predicatore del Evangelio in Constantinopoli. Tub. 1585.

Schweigger's Jugendleben und Aufenthalt im Orient schildert Crufius in ber Schrift: D. Solomoni Schweigkero Sultzensi . . . gratulatio scripta a. M. Crusio. Strasb. 1582 (wieder abgedruckt in Mich. Reander, orbis terrae succincta explicatio, Ed. rec. Lips. 1597 p. 461-488), seinen gangen Lebensgang Will, Rurnbergische Mungbeluftigungen 3, 137-144; auch Burfel, diptycha capellae S. Mariae (Nürnb. 1761) 31-33 und And. Wegen Wilhermsdorf vgl. Geffisches Sebopfer 3, 715 ff. - Aus Briefen Schweigger's theilt Crufius in den Annales suevici, der Turcogræcia und der Germanogræcia manches mit. - Ueber die verschiedenen Drude der Reisebeschreibung f. Rohricht, Bibl. geogr. Palaest. p. 206 ff.

Bend.

Schweinner=Seidel: Frang Wilhelm S.-S. wurde am 16. October 1795 ju Weißenfels geboren. Er besuchte die Sauptschule zu Deffau, wo fein Bater, Karl Aug. Gottl. Seidel, Inspector und erster Lehrer einer Töchterschule war. 1811 widmete er sich der Pharmacie ju Leipzig und conditionirte seit

1815 als Apothekergehülfe in Merfeburg, Deffau, Chemnig und München. Salle begann er 1820 Medicin und Naturwiffenschaften zu ftudiren und wurde nach zwei Jahren Affistent am chemischen Laboratorium. hier trat er mit seinem Lehrer, bem Profeffor der Phufit und Chemie Joh. Salomo Chriftian Schweigger, bekannt als Begrunder des Journals für Chemie und Phyfit in nahe Beziehung Diefer adoptirte ben jungen Seidel, welcher nunmehr mit landesherrlicher Benehmigung jum Andenken an den Bruder feines Adoptivvaters, den in Sicilien ermordeten Naturforicher A. Fr. Schweigger, feinem Namen den Ramen Schweigger Mit der Differtation "De fibrium aestivalium origine atque natura" promovirte S.=S. 1824 in Salle, wo er fich im folgenden Jahre als Urzt niederließ, nachdem er in Berlin den Curfus der praftischen Staatsprüfungen absolvirt hatte. 1826 habilitirte er fich mit der Schrift "Prolusiones ad chemiam medicam", worauf er im folgenden Jahre Profeffor der medicinischen Facultät der Universität Halle wurde. Als Lehrer, als Forscher und als Litterat entwickelte er hier eine ebenso ersprießliche wie ausgedehnte wiffenschaftliche Thätigkeit. Im Jahre 1829 begründete er das pharmaceutische Inftitut zu Salle, als deffen Director er gablreiche Schuler in ihren Lebensberuf einführte. Seine Arbeiten bewegen fich pornehmlich auf dem Gebiete der physiologischen und pathologischen Chemie. Bon den vielen Abhandlungen mogen außer den genannten noch die folgenden Ermahnung finden: "Chemische Untersuchungen über den franthaften Barn und den Barn verschiedener Thiere" (Schweigger's Journal 1826, Bd. 46). fammenstellung neuer Analysen bon Speichelfteinen, eines verknöcherten Bergbeutels, von Tonfillen oder Rachenfteinen" (ebend. Bd. 52). "Del im menichlichen Blute und milchiger harn" (ebend. Bd. 53). "Ueber die blaue Farbung ber eiweißstoffigen thierischen Substangen burch Salgfaure 20" (ebend. Bb. 54). "Einige Beifpiele Schätbarer Seilwirtungen des Creofots und einige Bemerkungen über das aqua Bellini" (Halle 1833). Aber auch die reine Chemie verdankt S.=S. nicht unwichtige Arbeiten und Beobachtungen. So erwähnt er in einer Abhandlung "Ueber Sementini's jodige Saure und ein Jodoxyd" beiläufig, daß das Merc. dulcis (Mercurochlorib) durch Jod in Sublimat und Jodqueckfilber verwandelt werde (ebd. Bd. 48). Intereffante Mittheilungen macht er "über Entstehung farbiger organischer Stoffe in Geen, ftebenden Baffern und Mineralquellen" (ebd. Bd. 51). Auch eine phyfitalifche Beobachtung, welche fpater mehr= sach Gegenstand der Untersuchung gewesen ist, mag erwähnt werden: "Ueber die eigenthümlichen brehenden Bewegungen des Kamphers und anderer Rörper auf verschiedenen Flüssigfeiten" (ebd. Bb. 42). Gang besonders aber hat fich S.=S. auf litterarischem Gebiete große Berdienste erworben. 3m J. 1828 gab er die 2. Aufl. von "3. G. Erich, Litteratur der Mathematif, Natur= und Gewerbefunde" heraus (Leipzig). Das von feinem Aboptivvater 1811 begründete Journal für Chemie und Physit, damals die wichtigste Zeitschrift für diese Wiffenschaften, wurde von S.-S. in den Jahren 1825-1829 (Bd. 45-54) gemeinfam mit dem Begründer, dann bis jum Schluffe der Zeitschrift im 3. 1833 (Bb. 69) von ihm allein herausgegeben. Bon da an betheiligte er fich bis zu feinem Tode an der Herausgabe von Erdmann's Journal für pract. Chemie. Much an dem Sandwörterbuch der Chemie war er feit 1837 Mitredacteur. Als praktischer Urgt betheiligte er fich in opferwilligfter Beife an gemeinnutzigen Beftrebungen, fo fungirte er im 3. 1831 mahrend der Choleraepidemie als Bezirksarzt. Auch wurde er im 3. 1835 jum Schriftsuhrer der naturforschenden Gesellschaft gu Salle ernannt. Aber feine gunehmende Rrantlichfeit feste diefer Thatigteit schon im 3. 1837 ein Biel. Er besuchte in diefem Commer noch die Bader von Rarlsbad, aber er follte nur noch turge Zeit feine Arbeit wieder aufnehmen: am 5. Juni 1838 fand er den Tod durch Ertränken in der Saale.

Boggendorff, Handwörterbuch, II, 875. — Callifen, Meb. Schriftst.= Lexifon Bd. 17, 499 und Bd. 32, 269. B. Lepfius.

Schweigger-Seidel: Franz S.-S., Arzt, als Sohn des berühmten Chemikers Frang Wilhelm S. am 24. September 1834 ju Salle geboren, ftudirte bier feit 1854 Medicin und erlangte 1858 die Doctorwurde mit der Differtation "De callo", die bereits feine besondere Borliebe für hiftologische Studien bekundete. Er widmete fich fortab ausschließlich diefer Disciplin, übernahm die Stellung als Uffiftent am physiologischen Institut zu Breslau unter Beidenhain, vertauschte diefe 1865 mit der gleichen in Leipzig unter Ludwig, habilitirte fich hier 1866 als Privatdocent, wurde 1867 jum außerordentlichen Professor ernannt, ftarb aber bereits am 23. Auguft 1871 ju Salle. S. mar ein ausgezeichneter Siftolog, ein viel versprechender Forscher, der trot feines in relativ jugendlichem Alter erfolgten Todes gablreiche Arbeiten hinterließ. Er war mehrere Jahre (1866-71) Referent über "hiftologie" für die von Birchow und hirsch herausgegebenen Nahresberichte über die Fortschritte und Leistungen in der gesammten Medicin, Mitarbeiter an Schmidt's Jahrbüchern und schrieb: "Die Nieren des Menschen und der Säugethiere in ihrem feineren Bau geschildert" (Halle 1865, 4 Tafeln); ausammen mit C. Ludwig: "Die Lymphgefäße der Fascien und Sehnen" (Leipzig 1872 mit 3 Tafeln fol.); "Ueber den Uebergang förperlicher Bestandtheile aus dem Blute in die Lymphgefäße" (Studien des phyfiologischen Inftituts zu Breglau, Leidzig 1861, 1. Seit); "Ueber die Samenforverchen und ihre Entwickelung" (Archiv f. mitroscopische Anatomie 1865); "Ueber die Beritonealhöhle bei Fröschen und ihren Bufammenhang mit bem Lymphgefäginftem" (zusammen mit Dogiel in ben Berichten ber t. Gefellschaft ber Wiffenschaften zu Leipzig, mathem phys. Al. 1866).

Bgl. Biogr. Lexikon von Hirsch und Gurlt V, 321. Schweighgenser: Racob Friedrich S., Argt, geboren zu Strafburg 1766. ftudirte und promovirte daselbst 1789 mit der "Diss. sistens amphibiorum virtutis medicatae defensionem continuatam et Scinci maxime historiam expendens", biente hierauf eine Zeitlang bei ber frangofischen Armec und ließ fich schließlich als Arzt in feiner Baterftadt nieder. Er widmete fich gang besonders ber geburtshülflichen Brazis, wurde als Geburtshelfer am Gemeindehospital angestellt, später jum Projeffor und Oberargt am Burgerhofpital ernannt und erwarb fich in diefer Stellung durch die Berbefferung des Bebammenunterrichts, dem er ein= gebende Ausmertsamkeit ichenkte, ein großes Berdienft. Die ichriftstellerischen Arbeiten Schweighaeuser's, der am 7. Mai 1842 ftarb, betreffen die Modification des geburtshülflichen Instrumentenapparats, bas Kindbettfieber und die Physiologie des schwangeren und gebärenden Uterus. Wir führen davon an: "Practische Unweisung zur Entbindung mit der Bange" (Leipzig 1796, Frankfurt a. M. 1819; franzöf.: Paris 1799 und 1800); "Tablettes chronologiques de l'histoire de la médecine puerpérale" (Strafburg 1806); "Auffähe über einige physiologiche und practische Gegenstände der Geburtshülfe" (Rürnberg 1817, enthält 34 Abhandlungen über verschiedene Themata feines Specialgebietes); "Das Gebaren nach der beobachteten Ratur und die Geburtshülfe nach dem Ergebniffe der Er= jahrung" (Strafburg 1825), ferner gahlreiche Auffätze in den von ihm feit 1801 herausgegebenen "Archives de l'art des accouchements" und als größeres, noch nennenswerthes Wert: "La pratique des accouchements en rapport avec la physiologie et l'expérience" (Straßburg und Paris 1836). Ein vollständiges Berzeichniß seiner Schriften findet sich in Callifen's Schriftstellerlexikon XVII, 430-433 und XXXII, 246.

Bgl. auch Biograph. Lexikon von Hirsch und Gurlt V, 321.

Schweighaufer: Johannes S., der Baster Buchdrucker und Buchhändler, gehörte als Sohn des Johann Konrad S. und der Sara Beck einer geachteten Familie an, deren Stammvater Konrad S. aus Oberwil (im jetigen Kanton Bafelland) infolge der Gegenresormation nach Lieftal überfiedelte, dann einige Jahre als Kangleibeamter zu Milhausen im Elfag verlebte und gulegt 1641 in Basel seinen Wohnsitz aufschlug. Bon dem Comes Balatinus Joh. Jac. Graffer jum Rotar ernannt, genog er wegen feiner geraden Gefinnung allgemeines Bu-Die meiften feiner Rachkommen widmeten fich mahrend mehr als eines Jahrhunderts der juriftischen Laufbahn; so auch der Bater des Johannes G., Sans Konrad, der in Salle, Solland und Baris ftudirte, und nachdem er in feiner Baterftadt die Doctorwürde erworben, die Stelle eines Dompropfteischaffners erhielt, aber taum 35 Jahre alt ftarb. Sein Sohn Johannes murde am 23. September 1738 geboren. 3m 3. 1753 bezog er die Universität, murde am 3. Runi 1755 Baccalaureus und 1757 Magifter. Bei Beter Rybiner borte er Borlefungen über Logit und bei Anton Birr philologische Collegien. lernung der französischen Sprache machte er nach altem Bagler Brauche einen Aufenthalt im "Welfchland" und beabsichtigte alebann bas juriftische Studium gu beginnen. Sein herzenswunsch sollte jedoch nicht in Erfüllung geben. Rath feines Schwagers Joh. Jacob Thurnenfen, deffen Bater Joh. Rudolf eine Buchhandlung fammt Druckerei betrieb, mandte fich G. ber Raufmannichaft gu. Nachdem er sich 1765 mit Maria Magdalena Preiswert verehelicht hatte, übernahm er im darauf folgenden Jahre die J. R. Thurnenfen'iche Buchdruckerei. Durch rege Thatigkeit und folide Geschäfteführung mußte G., er die Inpographie nicht förmlich erlernt hatte, die nun seinen Ramen tragende Officin ju heben und ihr in weiten Rreisen Achtung zu verschaffen; aber fein Berg war gleichwohl nicht gang und nicht ausschließlich beim Geschäfte. eher zum Gelehrten, als zum Kaufmann geboren, widmete er alle feine Mußeftunden mit Vorliebe historischen Studien. Mit unermüdlichem Fleiße sammelte er eine Menge von Materialien zur Geschichte zumal feiner Vaterftadt und ber Seine Collectaneen und Excerpte, feit 1852 durch Schenfung feiner Nachfommen ein fostbarer Schat ber Baster Universitätsbibliothet, fullen eine ganze Reihe von Mappen, und mas den Werth aller diefer Aufzeichnungen noch erhöht und ihre Berwerthung nicht wenig erleichtert, das ift die überaus schone und deutliche Schrift, in der fie uns entgegentreten.

Besondere Erwähnung verdienen ferner drei ftattliche Quartbande (fie gehören jett der vaterländischen Bibliothet der Lesegesellschaft), in denen alle bioaraphischen und bibliographischen Rotizen vereinigt find, welche G. über die Basler Buchdrucker vom 15. bis jum Schluß des 18. Jahrhunderts zusammen= aubringen vermochte. Der Werth dieser einzigartigen, freilich nicht druckfertigen Sammlung ift von Wilh. Wackernagel im Vorwort zu den Beitragen zur Basler Buchdrudergeschichte bon Stodmeber und Reber (1840) gebührend herborgehoben worden. Auch um einen großen Theil der umfangreichen Sammlung von Original= briefen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, welche ju den werthvollsten Cimelien Baster Bibliothek gehört, erwarb sich S. ein befonderes Berdienft durch die Berftellung eines Cataloges, der trot gewiffen Unvollfommenheiten den Forschern eine bequeme Orientirung über den gangen Beftand barbietet und bis jest durch fein befferes Berzeichniß erfett ift. Diefe vorzüglich erhaltene, in den lekten Decennien auch viel benutte Sammlung, welche in 95 stattlichen Folianten nicht weniger als 9975 Originalbriefe berühmter Männer enthält, wurde um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch einen Oheim Schweighaufer's, den gelehrten Alterthumssorscher Dr. jur. Joh. Werner Suber (1700-1755) mit un= ermüdlichem Eiser und sicherlich nicht ohne große Opfer angelegt. Nach feinem

Tode hatte sie, wie es scheint, das Glück, in den Besitz des gelehrten Buchdruckers überzugehen, der den seltenen Schatz voll zu würdigen wußte und darum auch die Mühe nicht scheite, sie durch ein übersichtliches Berzeichniß der in jedem Bande enthaltenen Briese brauchbarer zu machen. Um 24. Juni 1806, kurz vor Schweighauser's Tode, wurde die "Huberische Sammlung" für die Universität erworben und bildet nun im Verein mit der Briessammlung der Familie Amerbach, den Correspondenzen des Joh. Jac. Grynaeus, des Coelius Secundus Curio, des Joh. Buxtors, des Joh. Huxtors, des Joh. Heinrich Hottinger und mancher anderer ein Besitz-

thum auf bas Bafel mit Recht ftola ift. Ueber Schweighaufer's Thatigteit als Buchdrucker und Verleger fehlt es an eingehenden Rachrichten und ein genaues Berzeichniß feiner Berlagswerke ift leider nicht mehr vorhanden; dagegen darf nicht unerwähnt bleiben, daß er einer altbaslerischen Tradition folgend es fich angelegen sein ließ, das Wohl des kleinen republikanischen Gemeinwesens im Berwaltungs- und im Gerichtswesen nach Kräften zu fordern und fich durch Uebernahme mannigfacher Beamtungen, beren Aufzählung unnöthig scheint, nütlich ju machen. Raum 30 Jahre alt wurde er durch das Bertrauen feiner Mitburger in den Großen Rath berufen, und bald nachber finden wir ihn als Appellationsrichter und 1795 als Mitglied bes Kleinen Rathes. "S., fo ichreibt ein geschichtstundiger Urentel deffelben, galt als ein Begner ber Revolution, wenn er auch die Schwächen der bestehenden Ginrichtungen und die Nothwendigkeit einer Berbefferung der Zustände wohl fühlte; aber die Bundesgenoffenschaft mit Frankreich, welchem die Fithrer der Bewegung fich taglich mehr unterwarfen, schreckte ihn ab, fich ihnen anzuschließen und die gewaltfamen Auftritte in der Landschaft, welche der Umwälzung vorangingen, die Reuerfäulen, die aus den gerftorten Landvogteischlöffern emportoderten, alles dies war nicht geeignet, den ftillen, rubigen Mann mit diefer Bewegung zu befreunden. Aber er war viel zu fehr Baterlandefreund, als daß er fich theilnahmlos gegen alles in den Schmollwinkel hatte fegen können; wenn er auch den politischen und verwaltenden Behörden mahrend der Helvetik fern blieb, so nahm er doch als Richter regen Antheil an der Rechtsprechung." Um 31. Juli 1806 ftarb S. als der lette Bertreter des Baslerischen Zweiges der in Baselland noch fortbestehenden Familie. Er hinterließ zwei Tochter, von denen die altere, Sara (1766-1823) die Buchdruckerei und die Buchhandlung eine Zeitlang fortführte. Die jüngere Tochter, Maria Magdalena, wurde die Gattin des nachmaligen Burgermeisters Dr. jur, Joh, Beinrich Wieland, ber am Wiener Congrest Die Schweiz mit hervorragendem Geschick und ausgezeichnetem Eriolg vertrat. Während fich in Basel die Umwälzung von 1798 vollzog, war Wieland Stadtschreiber in Lieftal und blieb als Regierungsbeamter den Reuerungen fern; bald aber trat er auf die Seite der Ginheitsfreunde und nahm an der Begrundung und Gin= richtung der helvetischen Republik thätigen Antheil. Die grundfähliche Berschiedenheit der politischen Anschauungen that jedoch den herzlichen Beziehungen zwischen S. und seinem Schwiegersohn durchaus keinen Eintrag: beweisen die zahlreichen Briefe, in denen Wieland zuerst von Liestal aus als Stadtschreiber und dann von Bern aus als helvetischer Senator und Finangminifter seinem Schwiegervater von allen wichtigen Greigniffen und in zuchalt= lofer Offenheit auch von feinen eigenen Sandlungen Renntnig gab.

Ungefähr seit dem Jahre 1820 war Wieland's Sohn, August, Inhaber der Schweighauserischen Buchhandlung und Buchdruckerei; auf den Publicationen der Universität sinden wir ihn dis in die dreißiger Jahre als Universitätsbuchdrucker bezeichnet. Um 3. August 1833 siel Schweighauser's Enkel im Kamps der Stadt gegen die Landschaft; aber die Leitung der Dissicin verblied der Familie Wieland, bis ansangs der fünfziger Jahre das Geschäft in andre, nicht baslerische Hände

überging. Trot dem Wechsel der Besitzer wurde jedoch der alte, geachtete Name der Firma, wenigstens soweit es die Druckerei betrifft, bis auf den heutigen Tag

unverändert beibehalten.

Rebe bei der Beerdigung des Hrn. Joh. Schweighauser, Statthalter des Stadt-Raths . . ., den 4. Angstmonats 1806 in dem Münster gehalten von Andreas La Roche, Diacon zu St. Peter, Basel 1806. — Karl Wieland, Neber die Schweighauser in Basel (Basler Jahrbuch 1883, herausgegeben von Albert Burckhardt und Rudolf Wackernagel, S. 95 ff.). — Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben von der histor. Gesellschaft zu Basel, VI, S. 123 ff.

Ludwig Sieber.

Schweighäuser: Johannes S. wurde am 26. Juni 1742 als vierzehntes und lettes Rind des Pfarrers und Canonicus bei St. Thomas, Johann Georg Schweighäufer, in Strafburg geboren. Er besuchte von feinem fünften Lebengjahre an das protestantische Cymnasium. Fleiß, Ausdauer und vielseitiges Intereffe, Die charafteriftischen Gigenschaften, Die ben Erfolg feines gangen fpateren Lebens und Arbeitens bedingten, ermöglichten es ihm als frühreifer Anabe bon 13 Jahren die Universität feiner Baterstadt zu beziehen. Seine Absicht mar Theologe zu werden, wie fein Bater, aber die engen Grengen des Fachstudiums erweiterte er fich felbft in einem auch für die damalige Zeit nicht gewöhnlichen Maake. Nicht nur theologische, philologische, philosophische, historische Vorlesungen besuchte er, mit regem Eifer widmete er sich auch der Anatomie, der Mathematit, Bhufit, Botanit, Chemie und überhaupt den Naturwiffenschaften, für welche er in seinem Freunde und späteren Collegen Hermann einen anregenden Führer und Lehrer fand. Alle diefe Beschäftigungen dienten seinem Lieblings= ftudium, der Philosophie, und wie er Diefe mit feinem eigentlichen Pflichtstudium, der Theologie, zu verbinden wußte, zeigt feine 1767 erschienene Promotionsschrift: "Systema morale huius universi sive de extremo rerum omnium fine". Dieje Frucht eines zwölfjährigen akademischen Lernens zeugt von einer ausgedehnten Belesenheit in den Werken besonders der schottischen Moralphilosophen und von einem festen Glauben an das offenbarte göttliche Wort, das er als vollkommenstes Correctiv für die unzureichende menschliche Vernunft ansieht.

Mus Rücksicht auf seinen betagten Bater hatte S. bisher, abgesehen von kurzen Ausflügen nach Basel, Franksurt und Mannheim, seine Baterstadt nicht verlaffen. Als aber turg bor ber Bromotion fein Bater gestorben mar, entichlog er fich zu einer größeren Reife. Im Frühjahr 1767 ging er zunächst nach Paris, wo ihn die Schätze der Runft- und Naturaliensammlungen, vor allem aber die Berfonlichkeit des Orientalisten Deguignes, deffen Borlesungen er besuchte und der ihm persönlich Unterricht im Arabischen und Sprischen anbot, gehn Monate lang feffelte. Bon jest an treten Schweighäufer's orientalisch=philologische Intereffen, die fich vorher wohl wesentlich auf das Bebräische beschräntt hatten, mehr und mehr in den Bordergrund. Sie waren auch die Beranlaffung, die ihn feinen ursprünglichen Plan, von Paris nach London ju geben, aufgeben ließ und ihn zunächft nach Göttingen führte, um fich dort bei Michaelis im Arabischen und Sebräischen zu vertiefen. Die wenigen Monate in Cottingen brachten ihn in mannigfach anregenden Berfehr mit berühmten Gelehrten ,quibus abundat illa beatissima Musarum sedes', wie er felbst schreibt, unter benen aber der bamals angesehenfte Philologe Chr. Gottl. Benne, dem er später (1806) mit dem Ausdruck höchster Bewunderung den zweiten Band seiner "Opuscula academica" midmete taum eine furge Erwähnung findet, ein deutliches Zeichen, wie fern S. damals noch den claffisch-philologischen Studien ftand. In Leipzig freilich, wohin er nach turgem Befuch in Salle eilte, las er mit Reiste und feiner gelehrten

Frau griechische Tragiter, aber grabische und fprische Studien ftanden auch hier allen übrigen voran. Ueber Dresden ging es dann zu einem fechzehntägigen Aufenthalt nach Berlin, wo er an einer Sitzung der Atademie Theil nahm und, was ihm von allem das wichtigfte war, Basedow's Befanntschaft machte. Nach turgem Besuch in Barby, wohin ihn der des Arabischen fundige herrenhuter= missionar Bilber lodte, in Braunschweig und Wolfenbüttel eilte er nach Samburg. wo er Leffing tennen lernte, um sich endlich nach London einzuschiffen. Seereise selbst, von der S. noch im späten Alter gern zu erzählen pflegte, bauerte bei widrigem Winde 16 Tage, aber der Aufenthalt in der englischen Sauptstadt entschädigte ihn für alle Reisebeschwerden. Das gewaltige Treiben der Riefen= ftadt, die anmuthige Umgegend, der Glang der hoffeste, die Barlamentssitzungen, bas Britische Museum mit seinen Runft- und Bucherschäten, die ihm einer berfönlichen Bergunstigung zufolge täglich offen standen, dann, wie er bezeichnend herborhebt, die reich ausgestatteten Buchhändlerläden, nahmen sein ganzes Interesse in Anspruch. Bei einer Sitzung der Royal Society, in die er eingeführt wurde, machte er die Bekanntichaft der namhaftesten englischen Gelehrten. Unton Astew, der gelehrte Arat, versah ihn mit Empfehlungsbriefen nach Oxford, wo er befonders mit dem Orientalisten White enge Freundschaft ichloß: zum Dank dafür konnte S. das getrübte Freundschaftsverhältniß zwischen Askew und Reiske wieder herstellen, so daß sich Astew bereit finden ließ, den ihm vermachten Taplor'schen Apparat zu den attischen Rednern an Reiste abzutreten. Ende Sommer 1769 mußte S. die Beimreife antreten, und in Gefellichaft des Strafburger Arztes Röderer, den er in London getroffen hatte, eilte er über Holland nach Strafburg zurud: von da an hat er, abgesehen von einem furzen und unfreiwilligen Auf-

enthalt in Lothringen, das Elfaß nicht mehr verlaffen. In Straßburg war inzwischen der philosophische Lehrstuhl erledigt und S. bewarb fich um denfelben. Aber die Brofessur fiel einem andern gu, Bhilipp Müller, ihm felbst wurde nur die Abjunctur (Extraordinariat) übertragen, allerdings mit Zusicherung des Lehrstuhls bei nächster Bacanz. Zum Amtsantritt veröffentlichte er die Abhandlung "An clarior pleniorque homini data sit rerum corporearum quam propriae mentis cognitio" (1770), die nach damaligem Brauch zugleich als Inauguraldisputation für einen jungen Strafburger, Joh. v. Zabern, diente. Eine Reihe anderer philosophischer Abhandlungen, zu ähnlichem Zwecke verfaßt, folgte in den nächsten Jahren, "De sensu morali" (1773), "Sententiarum philosophicarum fasc. I, II, III" (1774, 75, 77), "Theologia Socratis" und "Mores Socratis" (beide 1785), die sich wohl mehr durch eine klare gefällige Form als durch Eigenart oder Tiefe des Denkens auszeichnen. Seine philosophische Lehrthätigkeit erstreckte sich auf Logik, Metaphysik und Geschichte der Philosophie. daneben las er mit den jungen Leuten die Schriften der alten Philosophen. unterrichtete sie, seiner Neigung für die englische Philosophie entsprechend, in der englischen Sprache, und vernachläffigte daneben das Studium der prientalischen Sprachen nicht. Das war Arbeit genug, und da S., abgesehen von der mehr reproducirenden Schriftfellerei auf philosophischem Gebiete gar nicht productiv mar (über Gegenstände der orientalischen Philologie hat er nie das geringfte geschrieben), so war es auch ziemlich trockene Arbeit. Eine wesentliche Berschönerung ersuhr sein Leben, als er 1775 in Katharina Salome Häring, aus angesehenem Straßburger Saufe, eine lebensfrohe, geiftreiche, humorvolle, mit Poefie und schöner Litteratur wohl vertraute Lebensgefährtin fand. Sie machte das Schweighäufer'iche Saus jum Mittelpunkt heiterer und anspruchslofer Geselligkeit, nicht jum wenigsten auch für Ausländer, benen der Sausherr gern die in Deutschland, Frankreich und England genoffene Gaftfreundschaft in Strafburg vergalt.

1777 ftarb der Bertreter der griechischen und der orientalischen Sprachen

an der Univerfität, Joh. Friedr. Scherer. Gegen feine Erwartung und, wie es scheint, nicht gang nach feinen Wünschen wurde G., der immer noch auf den philosophischen Lehrstuhl rechnete, fein Rachfolger. Es wird berichtet, er habe noch in ipateren Jahren biters beklagt, daß er fich von Umtswegen der Philologie habe widmen muffen; er glaubte, er hatte auf bem Bebiet ber Philosophie mehr leisten können. Dies Gefühl, ba es ihn auch zu einer Beit nicht berließ, mo fein philologischer Ruhm fest begründet schien, mag wohl als Zeugniß dafür gelten, daß er die Mängel seiner philologischen Arbeiten allezeit selbst empfunden Man muß aber doch bei S. ichon bamals ausreichende Fähigkeit für das neue Umt vorausgesett haben, und offenbar legte man bei feiner Wahl das Schwergewicht auf den einen Theil der Doppelprofessur, auf die orientalischen Sprachen, in benen E. icon als Abjunct Unterricht ertheilt hatte. Untrittsrede benutte er ju bem Nachweise, daß das Studium der Sprachen von dem der Philosophie nicht allzuweit entiernt liege, und bahnte sich so den Uebergang jur neuen Thatigfeit, die von jest an fein langes und arbeitsreiches Leben ausfüllen follte. Böllig erftorben aber find in ihm die philosophischen Reigungen niemals: nicht nur daß er im Jahre 1780 eine Sammlung philojophischer Betrachtungen in einer für die Jugend verftandlichen Faffung unter dem Titel "Teutsches Lesebuch für Die Jugend, jum Gebrauch bes Strafburgischen Gnmnanums" herausgab, auch bei der Auswahl der Schriftfteller, deren Bearbeitung er in der Folgezeit übernahm, hat er fich mehrfach durch jene Reigungen beitimmen laffen. Bolybios, Epiktet, Seneca erhielten ihn in der gewünschten Berbindung mit der Philosophie, vorzüglich mit der ftoischen. Ginen forderlichen Einflug übte bamals ein hervorragender Landsmann auf G. aus, ber frangofifche Ariegscommiffar Brund. Brund mar durch einen zufälligen Aufenthalt im Saufe eines Giegener Professors auf das Studium der griechischen Dichter geführt worden, benen er in der Folgegeit feinen überaus feinen Sprachfinn freilich mit einer durch feine fritische Bucht gebandigten Ruhnheit zu gute fommen ließ. hatte S. bei feiner Rudtehr aus England mit großer Freundlichkeit aufgenommen, und daß gute Berhältnig der beiden Manner bauerte fort, bis Brund, durch die Breuel der Revolution vergrämt, fich von allen philologischen Studien losjagte, feine Bucher verfauite und S., der gerade damals bei der Berausgabe bes Athenaeus ftart auf feine Beihilfe rechnete, ersuchte, ihn mit Athenaeus und allen übrigen griechischen Schriftftellern zu verschonen. Deutlich spricht fich Brund's Einfluß in zwei kleinen Ausgaben, die S. besorgte, aus: "Sophoclis Electra et Euripidis Andromache" und "Sophoclis Oedipus Tyrannus et Euripidis Orestes" (beibe 1779); es find nur Texte, die G. bei feinen Borlefungen au Grunde legen wollte, mit furgen fritiichen Noten, Die fich auf Brund's Upparat grunden. Spater hat S. fich niemals wieder litterarisch mit griechischen Dichtern befaft: er felbst hat ehrlich bekannt, dag ihn diefer Kreis der Litteratur ver= ichlowen geblieben jei, und es mag fein, daß Mangel an metrischen Kenntniffen, ben er beflagt, das erfte und enticheidende Sindernig für ihn mar.

Die Anregung zu seiner ersten größeren philologischen Arbeit kam ihm von England. Der um Euripides hochverdiente englische Arzt Samuel Musgrave bat Brund um die Vergleichung einer Augsburger Appianhandichrift, und Brund betraute S. mit dieser Arbeit, der dieselbe voll Eiser übernahm und bald am Schristfteller selbst Geschmack sand. Als Musgrave kurz darauf starb, hielt S. es für seine Pflicht, sich des verwaisten Schriststellers anzunehmen, von dem es keinen brauchbaren Text gab. Es ist sein undestreitbares Verdienst, daß er, von allen Seiten willig unterstützt, eine Fülle ungenützter Handschriften verglich oder vergleichen ließ und, was mehr ist, das reiche Material kritisch sichtete und den Werth der einzelnen Handichristen sorglich abschätzte. Taß er bei diesem ich wies

rigen Geschäft nicht überall das richtige traf, kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. Die Ausgabe selbst, mit Anmerkungen und lateinischer Ueberssehung ausgestattet, erschien in 3 Bänden bei Weidmann's Erben und Reich (1785). Ihr voraus gingen zwei größere Abhandlungen "De impressis ac manuscriptis Appiani codicibus" und "Exercitationes in Appiani Historias" (beide 1781). Die Ausgabe brachte ihrem Versasser wohlverdienter Anerstennung in der wissenschaftlichen Welt die Freundschaft des Verlegers ein. Reich, "der erste Buchhändler der Nation", wie ihn Wieland nannte, schrieb ihm (Sept. 1785) die solgenden Worte: "Mit einem Manne, wie Sie sind, setzt der Rechtschaffene seinen Weg gern sort, unbekümmert ob die Reise mit Gewinn oder Verlust geendet werden möchte. Das Vergnügen Ihres Umgangs und das Gesühl Ihrer Freundschaft hält ihn schadlos". Reich starb schon 1787, aber sowohl der Polybios wie der Epistet, zwei spätere von S. besorgte Ausgaben, wurden

noch von der Beidmann'ichen Buchhandlung verlegt.

Wahrscheinlich durch eine Bemerkung Benne's angeregt, der in einer Recenfion der Appianausgabe eine ähnliche Bearbeitung des Polybios wünschte, wandte fich S. alsbald dem Polybios zu, deffen Text gleichfalls febr im Argen lag. Much hier hat er einen bedeutenden Schritt über feine Borganger hinaus gethan, indem er seiner Textfritik eine feste handschriftliche Grundlage verschaffte. Daß er den vollen Werth der Vaticanischen Sandschrift nicht erkannte, ist um so eher zu entschuldigen, als die von ihm benütte Collation Svalletti's durchaus ungenügend mar. Die Polybiosausgabe, gleichfalls mit Ueberfetzung und Commentar, zudem mit einem fehr brauchbaren Lexifon ausgestattet, erschien in 9 Banden 1789-1795. Die Schnelligkeit, mit der S. diese muhfame Arbeit bewältigt hat, ift um so erstannlicher, als gerade damals die französische Revo-Iution die Strafburger und nicht jum wenigsten S. und feine Freunde in Aufregung versette. Er selbst und mehr noch seine leicht erregbare Frau begrüßte die Freiheitsbewegung, wie fast alle befferen Clemente des Landes thaten, mit großer Freude, er war aber auch geneigt, die wohlthätigen Reuerungen mit Wort und That, foviel er tonnte, ju fordern. Bahrend er feinen alteften Sohn Bottfried veranlagte 1791 in die Reihen der Krieger einzutreten, ließ er felbst sich in den Gemeinderath mahlen und waltete feines Amtes mit freudigem Gifer. Die Große feiner Begeifterung mag man aus der brieflich erhaltenen, etwas findlichen Entschuldigung ersehen, daß er seinen Polybios nicht in Frankreich, sondern "im Lande der Stlaven" habe drucken laffen. Als aber die Anarchisten unter Führung des fanatischen Priefters Eulogius Schneider ans Ruder tamen, da fühlte fich die Begeifterung der vernünftigen Leute ab und fie zogen fich zurück. S. wurde dem Jakobiner= club verdächtig, und nur der klugen Fürsprache seiner Frau verdankte er es, daß die drohende Gefängnißstrafe in Verbannung verwandelt wurde. Er zog sich mit seiner gangen Familie nach dem lothringischen Städtchen Baccarat gurud und fette dort seine Polybiogarbeiten fort. Aber seine nächtliche Arbeitslampe erregte den Berbacht eines Patrioten, und S. mare als Berichwörer ins Gefangnif gewandert. ware nicht gerade jur rechten Zeit ein Dantichreiben bes Parifer Wohlsahrts= ausichuffes, dem er die erften Polybiosbande jugefchickt hatte, an ihn eingetroffen. Da wagte fich niemand mehr an ihn. S. fam 1794 nach Strafburg jurud, aber die unruhigen Zeiten wirften langer nach. Die Collegen fehrten erft all= mählich aus Kerfer und Verbannung gurud, die Zahl der Studenten, die vielfach in den Krieg gezogen waren, hatte fich erheblich vermindert, die neuen Steuern, das schlechte Bapiergeld, die geftorte Berwaltung des Universitätsvermogens und damit verbunden das Ausbleiben der Gehaltszahlungen, dies alles brachte einen fühlbaren Nothstand hervor und konnte wohl die Arbeitsfreudigkeit hemmen. Erft als Ende 1795 die Centralichulen geschaffen wurden, tam auch S. wieder zur

Rube, indem er an der Strafburger Schule eine Professur übernahm und gleichzeitig in der Claffe für Kunft und Litteratur Mitglied des ebenfalls neugeschaffenen Nationalinstituts wurde. In Diefen schweren Zeiten erwachten Die alten philofophischen Reigungen in besonderer Starte. Die Sandbucher der ftoischen Trivialethit, die Selbstbetrachtungen des faiferlichen Bhilosophen Marc Anton fowohl wie das Compendium des einstigen Stlaven Epittet, haben wie in alter Zeit fo besonders im vorigen Jahrhundert viele Liebhaber gefunden, manchem find fie in der Noth des Lebens zur Tröftung gediehen und fie erfreuten fich demnach einer weiten Berbreitung. Richt fo befannt waren die Diatriben bes Epiftet geworden, und S. gedachte ein gutes Wert zu thun, wenn er den gangen Rachlak dieses Stoiters einer gründlichen Bearbeitung unterzog und zugleich seiner freiheitsburftigen Zeit einen Schriftfteller naberruckte, mit deffen Ideen fie vielfach fympathifirte. Die Specialausgabe des Compendiums, zugleich mit dem "Gemalde" des Rebes, erschien 1798 in dreifacher Geftalt, zweimal in kleinerem, einmal in größerem Format und in gelehrterem Gewande, die Gesammtausgabe mit Uebersekung, Anmerkungen, antiken Commentaren und Paraphrasen in den Jahren 1799, 1800 in 5 Banden. Der Text lehnt sich, wiewohl S. auch hier neue Sandichriften benütt hat, wefentlich an die englische Ausgabe von Upton an,

und bedarf heute dringend einer neuen Bearbeitung.

Noch während er mit Epiktet beschäftigt war, ging S. nicht ohne Zagen auf das Anerbieten ein, für die Sammlung der Zweibrücker Schriftsellerausgaben den Athenaeus zu bearbeiten. Der enchclopadifche Charatter der "Deipnosophisten" flößte ihm Furcht ein, da er den meisten, besonders den naturwissenschaftlichen Gegenständen des Buches ju fern ftebe und mit ber Behandlung der reichlich citirten Dichter wenig bertraut fei. Aber trothem die doppelte Soffnung auf Brund's und feines Freundes hermann Silfe versagte (der lettere ftarb gerade beim Beginn der Arbeit), ging er ungefäumt an's Werk. Seine Umschau nach handschriftlicher Ueberlieserung war diesmal von besonders gutem Erfolge belohnt, ba sein Sohn Gottfried die einzige Handschrift, auf welcher die Textgestaltung beruben mußte, in Baris auffand und er felbit den ausschlieflichen Werth berselben erkannte. Das ganze Werk erschien vierzehnbändig 1801—1807, und ist wohl das ftattlichste Zeugniß für den Fleiß sowohl wie für die eines Stoifers würdige Ataragie des Berfaffers. Denn es ift in fchwerer Zeit entftanden. Gin neues Unterrichtsgeset beseitigte 1802 die eben errichteten Centralschulen und ersette sie durch Lyceen, von deren auch sonst dürstig bemessenem Lehrplan der griechische Unterricht ausgeschlossen war. Das dafür die protestantische Universität in Form eines theologischen Seminars wieder hergestellt wurde und S. die griechische Professur erhielt, war bei den noch immer ungeordneten Bermögensverhaltniffen diefer Stiftung fein Erfat für die einträgliche Stelle an ber Central-Mit Silfe einer kleinen Regierungspenfion und vieler Privatftunden ichlug ichule. fich S. muhfam durch, bis er 1806 an des verftorbenen Oberlin Stelle jum Bibliothefar ernannt murde, ein Amt, das er erft im 73. Lebensjahr feinem Sohne abtrat. Gine durchaus forgenfreie Erifteng aber fand er erft 1808 wieder, als durch kaiferliches Decret das Seminar zu einer mit allen vier Facultaten ausgestatteten Universität umgesormt wurde, an der S. nicht nur die griechische Projeffur, fondern auch das Decanat der philosophischen Facultät befleidete: beide Alemter legte er erft im Jahre 1823 nieder. Raum aber begannen die außeren Berhältniffe fich zu regeln, da wurde fein Muth burch häusliches Unglud auf eine noch hartere Probe geftellt; 1807 ftarb feine fcon langere Zeit frankelnde Frau, die Sonne des Saufes, und 1809 murde fein zweiter Sohn Rarl, ber die militarifche Laufbahn eingeschlagen hatte, in der Schlacht bei Eglingen berwundet und ftarb bald barauf zu Wien im Rrantenhaufe.

Bwei Rahre nach bem Athenaeus erschien die von derfelben Zweibrucker Gefellichaft veranstaltete Ausgabe der philosophischen Briefe Senecas (2 Bbe. 1809), beren Tert S. durch Ausnützung der nun ju Grunde gegangenen Stragburger Bandidrift von vielen Fehlern und Interpolationen reinigte. Seneca ift der einzige lateinische Schriftfteller, dem er feine nütliche Thätigkeit zugewendet hat. Bereits im folgenden Jahre aber lodte den 68jahrigen Greis eine neue und nicht die leichteste Aufgabe, die Bearbeitung des Herodot, die er 1816 auch glücklich in 6 Banden zu Ende führte und acht Jahre fpater durch ein Lexicon Herodoteum. feine lette Arbeit, erweiterte. Die einigermagen abfällige Rritit, Die Schweighäuser's Herodot erjuhr, war nicht ganz unberechtigt. Mag das Alter bes Rerfassers Die Gute ber Arbeit mit beeintrachtigt haben, Die Sauptschuld trug doch die Wahl des Schriftstellers felbst, bei dem die Tehler der Schweighäuser'schen Arbeitsmeise nothwendig in belleres Licht treten mußten. Sein erftes Beftreben war überall, was fich in damaliger Zeit keineswegs von felbst verftand, eine fritische Grundlage für den Text herzustellen, und dafür fehlten ihm beim Berodot Die Mittel Die erft viel fpater ausreichend beschafft werden konnten. Go mahr es nun aber ift, daß S. überall bemüht war einen wirklichen Text zu schaffen und mit der Gewohnheit einen Bulgattext auf den andern zu pfropfen gründlich gebrochen hat, so ist es doch auch wahr, daß er felbst den als richtig erkannten Mea nicht consequent versolgte, sondern fich durch die Autorität seiner Borganger, älterer Ausgaben und werthlofer Sandichriften imponiren ließ. Diefe Unficherheit bangt mit einem anderen Mangel zusammen. S. war ein gut belefener und recht gelehrter Mann, ihm fehlte aber alles feinere Gefühl für Sprach- und Stilunterichiede. Er fonnte wohl eine jur Discuffion ftebende Lesart burch genügende Barallelstellen belegen oder widerlegen, aber die innere sprachliche Rothwendigkeit diefer oder jener Schreibung ging ihm nicht auf. Profasprache und Dichtersprache hat er oft in verwunderlicher Weise mit einander vermenat, wie ihm bei allem Wiffen doch die Vertrautheit mit der Entwicklung der Sprache und der Litteraturgeschichte abging. Sein Urtheil über Appian, den er für einen ebenso tiefen wie anmuthigen Schriftsteller hielt, kann das allein beweisen. So kommt es, daß feine in gang gutem Latein, aber unendlich breit geschriebenen Anmerkungen oft nach bielen Umwegen im Sande verlaufen und den Anfänger mehr verwirren als belehren. Wo es fich um Schriftsteller der späteren Zeit handelt, bei denen eine leicht zu durchschauende Manier an die Stelle individuell ausgeprägter Sprache tritt, wird fich diefer Mangel an Sprachgefühl nicht fo fühlbar machen, er wird fich auch durch mechanische Observation ersetzen laffen, aber bei Berodot, bem eigenartiaften aller griechischen Profaiter, verfangen diefe Mittelchen nicht. Schweighäuser's Griechisch reichte für Herodot nicht aus. Nur der Vorwurf, er habe dem herodot ein allzu buntes Dialettgewand umgehangt, muß als unberechtigt abgelehnt werben. Die neueren Berodotterte feben allerdings anders aus. aber im Grunde um fein Saarbreit beffer. Uebrigens hat G. auf die beiden Recenfionen, die die Jenaer Litteraturzeitung (1817 n. 161 ff.) und die Göttinger Gelehrten Anzeigen (1818 n. 176) brachten, zwar geantwortet, aber die Antwort nicht druden laffen, sondern auf der Bibliothet hinterlegt, wo fie bei der Belagerung mit andren wichtigeren Dingen verbrannt ift.

Bon ihrem Lehrer S. haben viele seiner Schüler mit Anerkennung oder Begeisterung gesprochen. Daneben sehlt sreilich nicht das Urtheil Ludwig Spach's, der ihn wohl noch selbst gehört hatte, daß S. seine Hörer weniger in den Geist der Schriftsteller, die er erklärte, einzuführen versucht habe, als in ein Labyrinth subtiler grammatischer Fragen. Immerhin aber gehörte S. zu den hervorzagendsten Lehrern der damaligen Straßburger Hochschule, und an äußeren Zeichen der Werthschäung hat es ihm nicht gesehlt. Die Abgeschiedenheit seines Daseins, die Gewöhnung an die engen Kreise seiner Vaterstadt, die Anhänglichseit an seine

Beimath (er war in erster Linie beutscher Elfaffer, erst in zweiter Linie Frangofe) hat ihn gewiß vor vielen Enttäuschungen bewahrt und ihm ohne Zweifel mehr Arbeitsmuße gewährt als manchem andern im Strom der Welt beschieden mar, aber ebenso wenig icheint es zweiselhaft, daß feine natürlichen Gaben gang andere Früchte getragen hatten, wenn er außerhalb der Mauern Strafburgs eine anregendere und gründlichere Schule durchgemacht hatte. Aber zu feiner Ehre fei es gefagt: die Bewunderung der engen Freundestreife hat ihn nie zu allzugroßem Selbstvertrauen oder zur Eitelkeit verführt. Er war eine milde und freundliche Natur, aludlich im Zusammenleben mit feiner Familie, seinen Schülern und seiner Gewohnt seine wissenschaftliche Ansicht mehr in behaglicher Breite als in turg prägnantem Urtheil auszusprechen, vermied er die Scharje des Ausdrucks auch bei Beurtheilung fremder Anfichten. Seiner Polemit mar alle ftarre Recht= haberei fremd, und wenn er auch in der Site der Jugend fich nicht icheute, felbst gegen Scaliger, der ihm feinen Appian verunglimpft hatte, in voller Ruftung ju Feld zu ziehen, so war doch der Angriff bei aller Heftigkeit durchaus ritterlich. Spater hat er, soviel ich weiß, nur einen einzigen Gelehrten, ben ebenso eitlen wie unfähigen Billebrun, bei mehreren Gelegenheiten scharf abgefertigt.

Im Jahre 1815 legte er sein Amt als Bibliothekar nieder, 1823 das Decanat und die Prosessiu. Aber auch nachdem er den Borlesungen entsagt hatte, freute es ihn, gelegentlich reisere Gelehrte bei abendlichen Zusammenkünsten in die Geheimnisse der griechischen Sprache einzusühren. Eine kurze Brustekrankheit, die ihn zu Ansang des Jahres 1830 besiel, machte seinem achtundachtzigzigkrigen Leben ein Ende, ein Jahr nachdem sein Lieblingssohn Gottsried nach

langem Siechthum gestorben war. S. starb am 19. Januar 1830.

Joh. Georg Dahler, Memoriae Joh. Schweighaeuseri sacrum. Argentor. 1830 (die Hauptquelle aller späteren Lebensstizzen, der erste Theil nach einer kurzen Autobiographie Schweighäuser's in seinem Antrittsprogramm vom J. 1770).

— Böttiger, Zeitgenossen II (1830).

— Zeitgenossen III (1831), von einem persönlichen Freunde, der manche Einzelheit der Dahler'schen Erzählung hinzusügt.

— Cuvier, Eloge historique de M. Jean Schw. Strasbourg 1830.

— Stievenart, Eloge hist. de M. Jean Schw. Strasbourg 1830.

— L. Spach, les deux Schw. Strasbourg 1868.

— Biel neues briefliches Material gibt Ch. Kabanh, Les Schweighaeuser.

Paris 1884.

G. Kaibel.

Schweighäuser: Johann Gottfried S., Philolog und Archäolog, Sohn des Philologen Joh. S. Er ward am 2. Januar 1776 in Strafburg geboren und entwickelte sich als ein frühreifes Kind, das schon mit anderthalb Jahren ein von der Mutter einmal gehörtes Pfeffel'sches Gedicht alsbald auswendig herfaate. Sein staunenswerthes Gedächtnik blieb ihm sein ganzes Leben hindurch treu, was für ihn von defto größerem Werth war, als von früh auf fein rechtes Auge durch eine Thränenfiftel geschwächt und er dadurch leicht im Lesen gehindert war. Sein Bater erzog ihn zu ftrenger Pflichterfüllung und führte ihn in die alten Sprachen ein (f. Schweighäufer's Gebicht "Un meines Baters Namensfeier" in Cotta's "Flora" 1800, IV S. 8); den homer wußte er balb auß= Auch mit Brund verkehrte er viel, jedoch hatte diefer damals schon alles Intereffe am Griechischen verloren (f. Schweighäufer's biographische Rotig über Brund in Millin's Mag. encycl., 1803). Bon seiner Mutter Katharina Salome, geb. Häring, hatte S. den Sinn für Litteratur und Poefie und eine lebhafte Phantafie geerbt. So vollendete er rafch feine Gymnafialbilbung und bezog bereits mit dreizehn Jahren die heimische Universität, um sich der Philofophie und demnächst auch dem Rechtsftudium zu widmen. Den Plan, fremde Universitäten zu besuchen, vereitelte der Ausbruch des Krieges. S. zog 1792, sechzehnjährig, als Freiwilliger mit und machte eine Reihe von Kriegsbegebenheiten in der Pfalz und der nachbarschaft mit, ohne doch am Kriegsdienst rechte Freude

Bu finden. Die Claffiter begleiteten ihn auch in's Weld; nicht minder feffelten ihn die ruinenreichen Berge des Sardtgebirges und der Bogefen. Um 1795 ward er als Secretar Fabvier's im Sauptquartier der oberrheinischen Armee in Colmar angestellt, begann aber ju franteln; damit fand der Kriegsdienft, wenn auch die Entlaffung felbft erft 1800 erfolgte, fchon bald fein thatfachliches Ende. In Colmar wohnte er bei dem alten Freunde feines Baters, Bfeffel, deffen Umgang ihn in feinen dichterischen Reigungen beftartte. Geine Bedichte, bon benen einige in Cotta's "Flora" und den Mufenalmanachen erschienen, die meiften ungedruckt blieben, zeigen im ganzen die Manier Pjeffel's, hier und da auch den Ginfluß bon 3. B. Bog "Buije"; Letteres wird besonders von einem Gebicht "Emilie und Couard" herborgehoben. In feinen Dichtungen aus fpaterer Beit glaubte man wohl den Einfluß Matthison's ju fpuren, doch erging er fich damals zumeift in geschichts- oder religionsphilosophischen Themen, bis tief in die Mystif binein (3. B. "Die heilige Weltgeschichte oder die alten Religionen und Chriftus". Strafburg o. J. "Die Stufen der Bildung", erster Gesang, in den "Feierftunden", Brunn 1821. "Auf dem Odilienberge im Berbft 1824", Sonderbrud). Die Sprache seiner Dichtungen ift durchweg die deutsche, mahrend er für seine wiffenschaftlichen Arbeiten meistens die frangofische vorzog; er beherrichte beide Sprachen gleichmäßig und fah fich schon hierdurch jum Vermittler frangofischer

und deutscher Bildung berufen.

Bon Colmar aus begab sich S. nach Paris, wo er von Millin und Bisconti, bon Billoison, Sainte-Croix, Boissonade, Bitaubé und anderen Philologen freundlich aufgenommen ward. Für die Epiktetausgabe feines Baters verglich er drei Sandschriften des Schriftstellers selbst und des Commentars von Simplicius (Epictet. ed. Schweighaeuser V S. 176. 349f.); die wichtigfte Bariser Handschrift des Simplicius verglich aber der Bater in Strafburg und entdecte darin ein unbefanntes Stud, das für das Leben Xenophon's von Wichtigkeit war (IV S. 246 bis 250). Er übersandte diesen Fund dem Sohne nach Paris, der darüber am 2. Januar 1797 in dem Institut eine Mittheilung las (Mem. de l'Inst. national pour l'an 4. Litter, et beaux arts I S. 471 ff.). Sie erregte um jo größeres Aufsehen, als die in der Stelle ausgeführte Ansicht, ein Philosoph dürse im Nothfall aus feinem Baterland auswandern, eine Unwendung auf Zeitverhältniffe nahe legte. Hus diesem Aufsehen erklärt es fich, daß von Manchen (fogar von Letronne Biogr. univers. LI S. 382 Unm. 73, val. Dahler, Memor. Joh. Schweighaeuseri S. 36) der Fund selbst dem Sohne beigelegt mard, obschon Diefer deutlich von der ndecouverte litteraire vers laquelle un heureux hasard a conduit mon pere" fpricht. S. erhielt bemnachft ben Auftrag, feinen Bater im Unterricht in den claffischen Sprachen an der in Stragburg neu errichteten Ecole centrale für das niederrheinische Departement ju vertreten, ein Amt, das ihn weder ftart in Anspruch nahm noch sonderlich befriedigte. Gin Ausflug nach Tubingen brachte ihn in Berbindung mit Cotta und mehreren französischen Emigrirten, die sich dort niedergelaffen hatten. Jedoch begab er sich schon 1798 bon neuem nach Baris, um für feinen Bater den bon Benedig dorthin gelangten Marcianus des Athenaus, der fich als die Urhandschrift aller übrigen erwies, ju vergleichen. Diefer Aufgabe entledigte er fich mit großem Fleiß, wenn auch nicht mit gleicher Sachfenntniß (Schweighäufer jum Athenaus I S. CIIIf. Raibel jum Athenaus II G. XI). Daran schloß fich die Bergleichung von vier Sandichriften des Rebes, ebenfalls für feinen Bater (f. beffen Bemertung jum Rebes, 1806, S. 58). Auch in politischen Fragen war er thätig, indem er 1799 "Observations sur la résolution du 11 ventose an 7, concernant la vente des biens affectés au culte et à l'enseignement des protestans" erscheinen ließ, um den gefährdeten Besit der alten protestantischen Stiftungen, wenn nicht der Rirche,

so boch wenigstens seiner Baterftadt du fichern. — Eine Stellung als hauslehrer bei 2B. v. humboldt, deffen volle Zufriedenheit er fich erwarb, war nur von furzer Dauer, da humboldt Paris schon 1801 verließ; einen ähnlichen Antrag ber Frau v. Stael, in deren glangendem Rreis er viel verfehrte, wies er ab, weil Frau v. Stael 1802 aus Paris ausgewiesen ward. Dagegen nahm S. eine Stelle im haufe von Boper d'Argenson an, die er mit Unterbrechungen bis 1812 verfah, bald in Paris, bald auf dem Lande in Poitou, feit 1809 in Antwerpen, wo Argenson Braject warb, lebend. Dort trat er auch in nahe Beziehungen ju dem Stieffohn Argenfon's, dem jungen Bergog v. Broglie, fpaterem Minifter Ludwig Philipp's. Daneben war er eifrig schriftstellerisch thätig. Auf Anlag bes in Paris lebenden Grafen v. Schlabrendorf übernahm er für die neue Stereotypausgabe von La Brupere's Caracteres (1802) die Durchsicht der theophraftischen Charaftere; er erganzte die Nebersetzung und fügte eine kurze Gin= leitung (Aperçu de l'histoire de la morale, en Grèce, avant Théophraste) fowie fritische Anmerkungen hinzu. (Bgl. die Lettre à M. Millin sur quelques passages de Théophraste, Suidas et Arrien im Mag. encycl., 1803.) Um biefe Beit schloß er auch mit B. L. Courier enge Freundschaft und nahm an seinen litterarischen Interessen Antheil (Rabany S. 82 f.). Er vergaß aber auch nicht feine nationale Doppelftellung als Elfässer. Mit Jens Baggefen innig befreundet. mit den Gebrüdern Schlegel befannt und namentlich von Friedrich angeregt, in regem Berkehr mit dem jungen Philologen R. B. Hafe, suchte er die geistige Bermittelung zwischen Deutschland und Frankreich zu fördern, namentlich durch gahlreiche Artikel theils für die feit 1803 in Tübingen erscheinenden "Frangofischen Miscellen", in denen er über Litteratur, Theater, Bildungsanftalten Frankreichs berichtete, theils für Millin's "Magasin encyclopedique", wo er deutsche Zustände und Erscheinungen behandelte. Ebenfo arbeitete er mit an Suard's "Publiciste", an deffen Redaction er betheiligt mar, und an deffelben "Archives littéraires"; in letteren erichienen 3. B. ein Auffat über Sohlenbewohner in Boitou und einer "sur l'histoire de la philosophie en France pendant le 18 e siècle", das Fragment der Bearbeitung einer Preisaufgabe des Inftituts, "Tableau litteraire de la France au 18 e siècle", mit der er der bekannten Arbeit Barante's unterlegen Eine Frucht feiner durch Bisconti und Millin geförderten archäologischen Intereffen mar der Text jum erften Bande des bon den Gebrudern Biranefi herausgegebenen Musée Napoléon (1804), eine furze und geschickte Erklärung ber 80 Taseln im Sinne und in der Art Bisconti's. An der Fortsetzung ward er durch Krankheit verhindert, daher Petit-Radel den Text für die übrigen drei Bande übernahm. Schweighaufer's Sauptarbeit in diefer Zeit knupfte aber an eine fritische Bearbeitung und Uebersegung von Arrian's indischer Geschichte an, auf die ihn Sainte-Croix hingewiesen hatte. Der genannte Theil der Arbeit ward auch vollendet, aber immer weiter führten ihn die zugehörigen ausgedehnten Recherches critiques sur l'histoire primitive et l'origine de la civilisation des Indiens et des autres peuples anciens en général. Alle irgend zugänglichen Quellen, weit über das claffische Gebiet hinaus, wurden herangezogen und Manner wie Silv. de Sach und Barbie du Bocage jur Mitwirfung gewonnen; ja eine Zeit lang erwog S. ernstlich ben Plan einer Reife nach Indien, für die er auf die Unterftugung des ruffischen Kaifers hoffte (1804). Das gange Bert, 1802 begonnen und 1814 noch nicht vollendet, das allem Anschein nach sich vielfach mit Creuzer'schen Forschungen begegnete, ift nie erschienen, da ber Banferott des Berlegers hindernd dazwischen trat. Diese Arbeiten berührten sich vielfach mit Studien über die Quellen des Chronographen Georgios Synkellos, die an eine vom Inftitut für 1805 gestellte Preisaufgabe antnupften. Gie beschäftigten ebensalls S. lange Jahre und sührten ihn in das Dunkel der Urgeschichte, das er sich bemühte durch gewagte Combinationen zu erhellen. Eine kleinere tabellarische Arbeit, in Antwerpen unter dem Eindruck der Gemäldeschätze in den Niederlanden entstanden, "Tableau chronologique des peintres les plus célèbres, depuis la renaissance de l'art jusqu' à la fin du 18° siècle, distribué par écoles et par siècles), mit kurzen charakteristrenden Bemerkungen, zeugt von Schweighäuser's Interesse für die neuere Kunst (deutsche Uebersehung

pon Iten). 1809 war in Strafburg die alte Universität als Afademie wieder ins Leben getreten. Im folgenden Jahre ward G. feinem Bater als Bertreter der classischen Sprachen adjungirt, trat diefe Stelle aber erft 1812 zugleich mit einer Brofeffur am protestantischen Seminar an. Drei Jahre fpater übernahm er als Nachfolger feines Baters Bibliothefarstellen an der städtischen und an der Seminarbibliothet. Seiner Lehrthätigkeit, Die fich außer auf die Claffiter auch auf fünftlerische Gegenstände erstreckte, wird Geschmad und Rraft ber Anregung nachgerühmt; er ging weniger auf strenge Interpretation, wie der Bater, als auf geschichtliche und afthetische Behandlung aus, suchte feinen Zuhörern Unschauung ju vermitteln, und veranstaltete mit ihnen an Sonn- und Feiertagen gern besuchte Uebungen in Vorträgen und Auffagen, und zwar in deutscher wie in frangofischer Sprache. Im Auftrage bes Seminars verjagte S. eine "Vie de Christ. Guil. Koch", des 1813 geftorbenen Projeffors der Geschichte und bes Staatsrechtes, einer der hauptberühmtheiten der Universität Strafburg nach Schöpflin's Tode. Die mit Klarheit und Warme verfaßte Schrift, die erft drei Jahre fpater erichien (Strafburg o. J.), fand überall großen Beifall. Jahre 1815 veröffentlichte S. eine "Batriotische Ermahnung an die Strafburger und Elfässer" (Stragburg o. 3.), als nachtrag zur beutschen Uebersetzung von Chateaubriand's Schrift "De Bonaparte et des Bourbons". Voll Sag gegen ben "Thrannen" mahnt er zu gutwissiger Unterwerfung unter die alte Königsfamilie und zur Eintracht unter den Confessionen. Den Zeitverhaltniffen verdankte auch ber "Discours sur les services que les Grecs ont rendus à la civilisation" (Baris 1821) seine Entstehung, indem er an den Ausbruch des griechischen Aufftandes und an die neuerwedten Soffnungen für das Wiederaufblühen des alten Griechenthums antnüpfte. Endlich führte S. Lichtenberger's Beschichte ber Erfindung ber Buchdruckerkunft (Strafburg 1824, frangofisch Strafburg und Paris 1825) mit einem Vorbericht ein, in dem auch er für die Ansprüche Straßburgs und Maing's auf diefe Erfindung gegen die "Barlemer Anmagungen" feine Stimme erhob.

Das Hauptinteresse und die Hauptarbeiten Schweighäuser's in dieser Periode seines Lebens waren aber den Alterthümern seiner elsässischen Heinen zugend gern nachgegangen war (f. seine "Notice sur la vie de M. Schoepsiin" im Moniteur, Messidor des J. XII, S. 9 des Sonderabdrucks). Die Sorge sür Schöpftin's Alterthümersammlung, die bei der Stadtbibliothef ausbewahrt ward, lag S. ob, der sich ihre Bermehrung eistig angelegen sein ließ. Auch die in Schöpftin's Alsatia illustrata begonnenen Forschungen nahm S. wieder aus. Schon 1817 veröffentlichte er in Chrensried Stöber's "Alsa" eine historischethnographische Culturstudie über "das Elsaß der Borwelt" (2. Austl., besorgt von Aug. Stöber, Mülhausen 1875), in der freilich aus höchst bunter Mischung semitischer, ägyptischer und griechischer Traditionen ein phantastisches Bild grauer Urzeit des Elsaß hervorgezaubert wird, sür welches auch die spätesten römischen Monumente willsürlich gedeutete Belege hergeben müssen. Weit verdienstlicher war die genaue Untersuchung der Burgen, Kirchen und römischen Keste der Bogesen und der Rheinebene, der eine Durchsorschung der

Archive und fonstigen localen Ueberlieserungen jur Seite ging. Dergleichen archaologische Studienreisen waren damals im Elfag noch fast unbekannt. Bei diefen Ausflügen, die fich über gang Elfaß, aber befonders über das niederrheinische Departement erstreckten, begleitete ihn meistens seine Gattin Sophie, eine Tochter des Anatomen Thomas Lauth, und unterftutte feine Forschungen durch ihre Zeichenkunft. So war S. wohl vorbereitet, als im Jahre 1819 das Inftitut einen alteren Blan wieder aufnahm, in fammtlichen Departements eine genaue Aufnahme ber Ueberrefte aller alteren Epochen gu veranftalten. Schweighäuser's Berichte über den bisher gang unvertretenen Riederrhein fanden die höchste Anerkennung und trugen ihm schon 1821 die erfte der aus diesem Unlag jährlich vertheilten goldenen Medaillen, im folgenden Jahre die Ehre eines correspondirenden Mitgliedes des Instituts ein (Hist. et mem. de l'Inst., Acad. des inser., VII S. 4 ff. 20. 29. Rabany S. 109 ff.). Eine ausführliche "Notice sur les recherches relatives aux antiquités du département du Bas-Rhin" erschien im Annuaire du Bas-Rhin für 1822, ein Nachtrag dazu im Journal de la société des sciences etc. de Strasbourg I, 1824, S. 9 ff., ein Mémoire sur les antiquités romaines de la ville de Strasbourg (bem vierten Bericht an das Institut entnommen) in den Memoires derfelben Gesellschaft II, 1823, S. 240 ff., eine populare "Notice sur les anciens châteaux et autres monumens remarquables de la partie mérid. du dép. du Bas-Rhin" in Strafburg 1824, endlich eine "Erklärung des topogr. Plans der die Umgebungen des Odilienberges ein= schließenden Heidenmauer" ebenda 1825 (auch frangösisch: Explication u. f. w.); lettere beruhte auf gang neuen Ermittelungen und Bermeffungen des bochintereffanten Bauwerkes. Diese kleineren Ginzelarbeiten waren aber nur Abfälle eines größeren Werkes, das S. 1825-28 im Berein mit seinem in Colmar angestellten juriftischen Freunde de Golbern unternahm, indem dieser bas Oberelfaß. S. das Unterelfaß bearbeitete: "Antiquités de l'Alsace, ou châteaux, églises et autres monumens des départemens du Haut et du Bas-Rhin", 2 Ub= theilungen, Mülhausen und Paris 1828. Das mit vielen guten lithographischen Unfichten ausgestattete Foliowerk enthält eine anschauliche und gut lesbare Beschreibung der einzelnen Burgen, Rirchen u. f. w. mit möglichft genauer Fest= stellung der historischen Berhältniffe, auf die viel Sorgjalt verwandt ist; urfundliche und fonstige birecte Beugniffe find von abgeleiteten Quellen möglichft geschieden. Beide Bearbeiter ergangten fich fehr gludlich, indem Golbery die phantafievollen Neigungen feines Genoffen zu zügeln, diefer den Kriticismus des Schülers und Uebersegers Niebuhr's bor unberechtigter Stepfis ju bemahren fuchte. Das Bert ift eine hochft achtbare Leiftung, die nicht nur damals großen Anklang fand (die Auflage war sofort vergriffen), sondern auch heute noch ihren Werth bewahrt. Um namentlich für die Beurtheilung der Kirchenbauten und ihrer Chronologie weitere Gesichtspunkte zu gewinnen unternahm S. 1826 eine Reise rheinabwärts über Speyer, Worms, Mainz bis Köln und zuruck über Trier, über die er doppelten Bericht erstattete, in den Mém. de la soc. des antiquaires de Normandie, III, 1826, S. 228 ff. ("Observations sur quelques monuments religieux du moyen âge des bords du Rhin"), und im Runftblatt 1826 N. 86-90 ("Ueber mehrere neue Entdeckungen und noch nicht vollständig bekannte Sammlungen römischer Alterthumer am Rhein und an der Mofel").

Im Jahre 1823 hatte S. Sulpiz Boisserée in Straßburg kennen gelernt und war mit ihm in einen Brieswechsel getreten, der sich namentlich um die Entwicklung der Kirchenbaukunst und vor allem um die Baugeschichte des Straß-burger Münsters drehte (Schweighäuser's Briese von 1824—1832 auf der Straßburger Bibliothek, zwei danach in der Litterar. Beil. z. Gemeindezeitung für Elsaß-Lothringen 1882 R. 29 s. abgedruckt, vgl. auch Kunstbl. 1824 S. 285).

Die Aufnahmen des Münfters durch den ehemaligen Genieoffigier Chapun beranlakten S., seine Forschungen über das Münfter noch einmal weitläufiger als in bem großen Werke bargulegen im Text zu Chapun's Vues pittoresques de la cathedrale de Strasbourg, Strafburg 1827. Haben fich auch nicht alle feine Ergebniffe und Combinationen bestätigt, fo bezeichnet doch diefe Arbeit durch ihre forgfältige Rritit der litterarischen Quellen und Berudfichtigung baulicher Thatfachen einen erheblichen Fortschritt gegenüber alteren Behandlungen bes Gegenstandes. Uebrigens betrachtete S. Diefe gange Beschäftigung mit Alfatica als fein "Dilettantenftudium" und beabsichtigte, "fich wieder gang in die Philologie zu wersen, die denn doch sein eigentliches Fach und seine erste Pflicht sei" (an Boisserée 7. Januar 1827). Bermuthlich standen die an Synkellos und Arrian anknüpfenden religions und culturhiftorischen Studien in erster Reibe. Aber schon seit 1825 mar Schweighäuser's Gesundheit untergraben; eine mehr= jährige schleichende Krankheit verzehrte seine Kraft und endigte 1829 mit einem Schlaganfall, ber bie gange linte Seite, einschlieflich bes gefunden linten Auges, lähmte (auch feine Mutter war 1807 einem langfam wirkenden Schlaganfall erlegen). Noch fünfzehn lange Jahre verbrachte er im Lehnstuhl oder auf dem Ruhebett, von feiner Frau mit aufopfernder Liebe gepflegt, feines Augenlichtes faft beraubt, aber mit ungebrochener Lebhaftigkeit bes Geiftes und unterftut von feinem ftaunenswerthen Gedachtniß. Freilich gemahren die fpateren Briefe an Boifferée ein bochst unerfreuliches Bild von den schwindeligen, chaotischen "hiftorischen Urcombinationen", in denen, bei großer aber wüfter Gelehrsamkeit, bei sehr lebhafter Phantasie, dem Erbtheil der Mutter, und mehr als Creuzer'scher Untritit, etrustische und feltische Jrrlichter eine peinliche Rolle spielen. Sogar die Stragburger Mundart foll Etrustisches bewahrt haben und die etrustischen namen bon funf helben bor Theben auf einer betannten Stofchifchen Gemme werden jalsch gelesen, aber "sicher entziffert" als tutelae plena Dice, in coelum evanida, patris [mundum aureis lucis catenis] vincientis filia, immortalis mirabilis spiritus! Bu ahnlichen Speculationen gaben auch die 1832 von S. angetauften Rheinzaberner Thonwaaren, 3. Th. von mehr als zweifelhafter Echtheit, Anlaß (vgl. 3. B. das in Caumont's Bull. monum, VIII, 1842, S. 429 ff. von S. veröffentlichte Reiterrelief). S. ließ einen fleinen Theil feines Erwerbes lithographiren und beabsichtigte den Abbildungen ausführliche Erklärungen beizugeben; die Tafeln find jedoch nach feinem Tode nur mit furgen Bemerkungen Schweighäuser's von Matter herausgegeben (Antiquités de Rheinzabern, 15 Tafeln, [Straßburg | o. J.); vgl. dazu Schweighäufer's Auffat "sur la poterie Gallo-Romaine" in den Mém. de la soc. des antiquaires de France XVII, 1844, S. Weitere turze Mittheilungen über elfäsiische Denkmäler enthalten dieselben Mémoires XII, 1836, S. 1 ff. XVII, 1842, S. 90 ff. und Caumont's Bull. monum. I, 1834, G. 41 ff., 86 ff. Roch einmal faßte G. feine elfaffifchen Forschungen in einer gedrängten "Enumeration des monuments les plus remarquables du dep. du Bas-Rhin", Strafburg 1842, zusammen, mit ber er ben wiffenschaftlichen Congreß im September jenes Jahres in Strafburg begrüßte. Anderthalb Jahre später, am 14. März 1844, erlöfte ihn der Tod von feinem traurigen Leiden. Sein litterarischer Rachlaß, namentlich die bon ihm gesammelten Reichnungen, tam auf die Stragburger Bibliothet und ift mit diefer 1870 berbrannt. Die Familienpapiere find im Befit eines Berin Mehl in Paris.

Guérard, France littéraire, Art. Schweighäuser. — Biogr. spéc. des gens de lettres, ebenso. (Beide mir unerreichbar.) — Th. Frit, Discours pour rendre les derniers honneurs académ. à J. G. S., Straßb. 1844. — De Golbéry, Notice sur la vie et les travaux de J. G. S. im Annuaire de la soc. des antiq. de France, 1849 (wiederh. Revue d'Alsace 1869 S. 454 ff.).

Les deux Schweighaeuser im Bull. de la soc. des monum. histor. VI, 1869, S. 103 ff. (wiederh. Oeuvres choisies V, S. 175 ff.). — Ch. Rabanh, Les Schweighaeuser, Biographie d'une famille de savants alsaciens. D'après leur correspondance inédite. Paris 1884 (Borlesung mit einseitig französischer Tendenz, mit Actenstücken und Briefen). — Bgl. die Schrift von J. G. Dahler und den Artikel in den "Zeitgenossen" über den Vater Schweighäuser.

Md. Michaelis. Schweighofer: Johann Michael S., politischer Schriftfteller, geboren gu Graz in Steiermark am 25. August 1755, † zu Wien im Jahre 1812. Er legte die Studien in Graz und Wien zurud, trat in den österreichischen Staatsbienft, wurde Sofagent bei der ungarischen und fiebenburgischen Boffanglei und ftand später in den Diensten des Berzogs Albert von Sachsen-Teichen (geb. 1738 als nachgeborner Sohn August III., Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen, feit 1766 Gemahl der Erzhergogin Chriftine, der Tochter Maria Theresia's, war 1780-1789 Gouverneur der öfterreichischen Riederlande, lebte dann in Wien als Mäcen der bilbenden Künste, wo er 1822 starb). S. war burch und durch von dem Beifte der Aufflarung des 18. Jahrhunderts durchdrungen und wirtte fowohl in feiner amtlichen Stellung als burch gablreiche Schriften politischen und volkswirthschaftlichen Inhalts im josephinischen Geifte, gehörte alfo jenen Mannern der damals ausgezeichneten öfterreichischen Bureaufratie an, welche den Anichauungen des Boltes boraneilend den Raiferstaat auf neuen Grundlagen regeneriren zu können hofften und schon deshalb rühmlichen Andenkens werth find. Das Bemühen diefer maderen Manner icheiterte leider an der Rriegsnoth ber Nahre 1792 bis 1815 und an ber politischen Staanation in ber Regierung Raifer Frang I. - Schweighofer's Schriften find: "Groke der Bandlung unter Joseph II. nebst meinen Gedanken von der neuen Sandlung auf dem schwarzen Meere" (Wien 1782); "Vollkommener Ablaß gegen Cybel's Frage: Was ist Ablaß?" (Wien 1782); "Wettstreit zwischen dem Augarten und dem Prater" (Wien 1782); "Bersuch über den gegenwärtigen Zustand der österreichiichen Seehandlung" (Wien 1783); "Einleitung zur Renntniß der Staatsverfaffung ber vereinigten Konigreiche Marotto und Feg" (Wien 1783), ein Abrif der Geoaraphie, Geschichte und Staatstunde diefes Reiches; "Abhandlung von dem Commerz der öfterreichischen Staaten" (Wien 1785), handelt von der natürlichen Beschaffenheit und von den Landeserzeugniffen der öfterreichischen Erbländer, von dem Provinzialhandel der öfterreichischen Staaten überhaupt und der einzelnen Rönigreiche und Länder insbefondere und von dem Land- und Seehandel nach außen; "Batriotische Bemertungen über die Aufhebung der Leibeigenschaft in Ungarn" (Wien 1786); "Der politische Zuschauer, eine Fortsetzung des Freundes angenehmer und nütlicher Renntniffe" (Wien 1787-88, 2. Aufl. 1788-89, 7 Bande) handelt faft ausschlieflich von dem Rriege, welchen eben bamals Defterreich und Rukland gegen die hohe Pforte führten, und von den politischen und militärischen Berhältniffen und Buftanden der dabei mittelbar und unmittelbar betheiligten Staaten, Desterreich, Rugland, der Türkei und nebenbei auch Preußens und Schwedens. In Berbindung damit gab S. "Bochentliche Beitrage gur Beschichte des gegenwärtigen Feldzuges" (Wien 1788, 12 Befte) heraus. bei feinen Zeitgenoffen ftand G. in Unfeben; Die "Defterreichische Biedermannschronit" (Freiheitsburg 1784) erwähnt seiner als "eines patriotisch denkenden jungen Mannes, der durch gemeinnützige Bemuhungen fich auszeichnet und befonders durch feinen herausgegebenen "Berfuch über ben gegenwärtigen Buftand der öfterreichischen Seehandlung" sich verdient machte" und zur richtigen Erfenntniß der Buftande und Borgange im Innern der öfterreichischen Monarchie in der therefianisch-josephinischen Zeit find Schweighofer's Schriften beachtenswerthe

Desterreichische Rational = Encyklopadie von Gräffer und Czikann (Wien 1837), Bb. IV, S. 624. - Burgbach, Biographisches Lexiton, 32. Theil, **S**. 360-361. Frang Ilmof.

Schweikart: Ferdinand Rarl S., namhafter heffischer Jurift, wurde als Sohn des Kangleidirectors Georg Ludwig S. in Erbach am 28. Februar 1780 geboren und bis 1790 in der Stadtichule feines Geburtsortes unterrichtet. Dann besuchte er die Cymnasien zu hanau und Bergheim im Walded'schen und bezog 1796 die Universität Marburg, um Jura zu studieren. 1798 ging er nach Jena, wo er die juriftische Doctorwurde erwarb. Rach bestandener Prüfung wurde er Gräflich Erbach'icher Advocat, bekleidete dann von 1803-1807 die Stelle eines Inftructors der jungeren Bringen von Sobenlobe-Ingelfingen mit bem Titel eines Hofraths und wurde 1809 als außerordentlicher Profeffor nach Giegen berufen. 1812 folgte er einem Ruse als ordentlicher Professor und kaiferlich ruffischer Hofrath nach Chartow und wurde correspondirendes Mitalied ber Betersburger Atademie der Wiffenschaften. 1816 fehrte er als ordentlicher Brofeffor in Marburg in fein Baterland gurud und entfaltete dort eine febr vielseitige Thätigkeit als Gelehrter und akademischer Lehrer. 1821 wurde er als ordentlicher Projeffor nach Königsberg berufen, erwarb dort auch die philosophische Doctorwurde und erhielt 1827 unter Beibehaltung feiner Professur die Stelle eines Rathes im preußischen Juftig-Tribungle. Er ftarb 1857. Seine wiffenichaftlichen Arbeiten bewegen fich theils auf dem Gebiete des Naturrechts (fo ichon feine 1801 ericienenen "Bemertungen über bas Berhältniß des Raturrechts jum positiven Recht"), theils auf bem bes Criminalrechts. Außerdem verdienen seine als Zufähe und Bemerkungen zu der von Kamph herausgegebenen juriftischen Litteratur von Oft- und Westpreußen veröffentlichten Untersuchungen "leber Die in Dit= und Weftpreußen geltenden Rechte, besonders über das Rolnische und Magdeburgische Recht" (Berlin 1825) Erwähnung.

Bal. R. W. Jufti's Fortsekung zu Strieder's Grundlage zu einer heffischen

Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte. Marburg 1831, S. 622-24.

Minter.

Schweinfurth: Ernft S., Landschafts= und Genremaler, murde als ber Sohn eines hutmachers am 2. März 1818 zu Karlsruhe geboren, verkehrte frühzeitig mit dem durch den badifchen Sof als Siftorienmaler und Rupferftecher thätigen Kalmuden Iwanowitsch Feodor und dem nachmaligen Bildhauer Johann Christian Lotsch, trat 1832 in Karl Ludwig Frommel's Atelier, wo er sich im Rupferftechen, Radiren und Zeichnen übte und im Auftrage Diefes Berlages ben Schwarzwald bereifte, um dafelbft Roftum= und Landschafts Studien zu fammeln. Rachdem S. dann ju Freiburg im Breisgau allerlei Portraits und fogenannte Corpsbilder für die Studentenschaft gezeichnet hatte, überfiedelte er nach München, ohne zu einer hervorragenden Leiftung zu gelangen; die ganze Reihenfolge des Stuttgarter Kunstblattes erwähnt nur einmal (1845, No. 23) zwei kleine stizzen= artige, aber von fleißigem Naturstudium zeugende Landichaften; erft 1871 murde S. Mitglied des Munchener Runftvereins, ohne je ein Wert jum Ankauf zu bringen. Um 1845 nahm G. einen langeren Aufenthalt in Baden-Baden, wo mehrere Landschaften mit Motiven aus Baden, München und den bairischen Bergen vielfach Untlang und Abfat fanden. Im Auftrag des Defterreichischen Lloyd bereiste S. 1852 Dalmatien, Montenegro und Scutari und begab sich dann jum bleibenden Aufenthalte nach Rom; hier entstanden eine mit fampfenden Montenegrinern und Türken ftaffirte große "Gebirgelandschaft aus Montenegro"

(Galerie zu KarlEruhe) und viele Bilder aus der Campagna, welche mit ihrem unermudlichen Zauber lange Zeit eine ftandige Domane Schweinsurth's bilbete. Gin "Transport gefangener Briganten" errang großen Beifall in Baris. Daran reihten fich Scenen aus dem Fischerleben von Borto b'Ango. Gine Sommerfrische in dem reizenden Franciscanerflofter Balazzuola am Albaner-Gee gab Unlag au einer Serie "reigvoller tiefempfundener fleiner Bilber mit Scenen aus bem Klosterleben"; 1866 entstand eine Sammlung von hübschen Aquarellen mit Motiven aus Frascati, Tivoli, Genzano und Nemi. Graf Schack, welcher den ftrebfamen Rünftler fennen lernte und fich mit bemfelben befreundete, erwarb eine "Landschaft aus der Gegend von Cervara" bei Rom (vgl. Schad, Meine Gemäldesammlung, 1881, G. 224); eine Unsicht des Remi-Sees faufte Frau Sophie Mayer in Karlsruhe. Außer vielen lebensgroßen Bortraits, versuchte fich S. auch im Gebiete der Plaftit und modellirte u. A. einen "Campagnolen gu Pferd" und eine "Ruh", welche durch Chpeabguffe verbreitet wurden. 3m Auftrage bes Baron bon Uerfull fertigte G. große Bandbilber fur deffen Schloß Fickel in Esthland, welche er 1876 vollendete und felbst an den Bestimmungsort brachte; bei diefer Gelegenheit besuchte er auch Schweden und Norwegen und machte einen Abstecher nach St. Petersburg. Mit biefen in Composition und Colorit gleich gerühmten Bildern fcolof G. feine tunftlerische Thätigkeit. 3mar fammelte er in Efthland noch viele Studien, welche jedoch nimmer vollendet wurden, ebensowenig wie zwei fleinere Genrebilder und eine große italische Landschaft: die Terrasse von Mondragone bei Frascati mit einem Ausblick auf den Binienwald und die römische Campagna (für Baron von Ungern-Sternberg). Mehrfache Darftellungen von romifchen Roftumen und Scenen aus dem Boltsleben vervielfältigte G. durch Lithographie und Radirung für Spithover's Berlag. Seine römischen Collegen achteten und ehrten ihn durch die Wahl zum Borfitgenden des Deutschen Kunftler-Bereins, eine Stelle, welche G. mit Gicherheit, Umficht und vielem Takte mehrere Jahre bekleidete. "Bermöge feines Bildungsgrades und großer Renntnig italienischer, speciell römischer Berhältniffe war S. mit beinahe allen Großen auf bem Gebiete ber Runft und Wiffenichaft in Fühlung und unterhielt zum Theil lebhafte Beziehungen mit folchen; fein berühmter Better, der Afrika-Reisende Georg August Schweinfurth, pflegte regen perfonlichen und schriftlichen Berkehr mit ihm." G. ertrug mit Leichtigkeit jede Art von Strapagen und verband mit jeinem ausgesprochenen Rechtsgefühl und feinem geraden, biedern, offenen Wefen auch eine nicht gewöhnliche Körperkraft und kaltblutige Besonnenheit, womit er auch einen nächtlichen Raubanfall fiegreich abschlug. Der "brave deutsche Maler" blieb deshalb lange Zeit der Löwe des Tages in der hauptstadt Italiens. Trot aller verlodenden Schönheit des Sudens fand auch unfer Maler, ebensowenig wie der Dichter des "Trompeters von Säffingen", auf welfchen Pfaden nicht jene fuße Lotos-Rernfrucht, "Die der Beimath Angedenken und der Rücktehr Sehnsucht austilgt"; im letten Decennium feines Lebens verfloß felten ein Jahr, in welchem er Munchen, Baden und Rarlsruhe nicht besucht hatte. In gewohnter Frische und Beiterkeit war er noch im Herbste 1877 in seinem reizenden Atelier in der Lia del Babuino thatig, ging bann Bu Anfang October nach Frascati, wobei er fich heftig erfaltete. Den faum genefenen warf ein Schlaganfall nieder, an beffen Folgen der edle Maler am 24. October 1877 verschied. Er fand feine Rubeftatte unter den hohen Chpreffen und Binien bei ber Bpramide bes Ceftius.

Bgl. Nagler, 1846, XVI, 136. — v. Weech, Badische Biographieen, 1881, III, 149 ff. (der hier sehlende Todestag ift nach Oettinger's Moniteur

nachgetragen).

Schweinichen: hans v. S., fürstlich Liegnitscher hofmarschall, Auto-biograph und Sittenschilderer aus der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts, geb. den 25. Juni 1552 als Sproffe eines altadligen schlesischen Geschlechts auf dem fürftlichen Schloffe Grobigberg, wo fein Bater, Georg von S., als hauptmann bes Grödigberges und bes Goldberger Rreifes wohnte, + den 13. August 1616. S. genoß den erften Unterricht in der Schule des Dorfichreibers des Stamm= autes Mertschutz (Rreis Liegnit), tam 1562 als Studiengenoffe bes jungen Bergogs Friedrich IV. nach Liegnit, Diente gleichzeitig dem auf dem Liegniger Schloffe in haft gehaltenen alten Bergog Friedrich III. als Bage, besuchte 1566 auf ein Jahr die Goldberger Schule und begleitete alsdann mahrend mehrerer Rabre feinen Bater auf den Dienft- und hofreifen, um darauf felbft in die Dienste Herzog Heinrich XI. von Liegnit, junachst als Kammerjunter, ju treten. S. wurde nun ein ungertrennlicher Begleiter und treu ergebener Diener Dieses verschwenderischen, unruhigen und abenteuerlichen Berzogs auf deffen vielfachen Arrfahrten ins Reich, nach Bolen, Bohmen und durch die schlefischen Lande und übernahm das bei ber muften Wirthichaft und großen Schuldenlaft feines herrn höchst schwierige und undantbare Umt eines fürstlichen Marschalls und Hofmeisters, welches ihn mit der Leitung des Hofhaltes, zugleich aber auch mit ben unabläffigen Sorgen und Mühen um Aufbringung der hierzu erforderlichen Gelbmittel betraute. S. verftand dies nun in ausgezeichneter Weise und erwarb fich hierdurch in seinen Rreifen bald weithin Ruhm, welchen er noch durch seine geschickten Arrangements der bei der fürftlichen Familie vorfallenden feierlichen Ereigniffe jeglicher Art mehrte. Obgleich Berzog Beinrich Die treue Ergebenheit Schweinichen's vielfach mit Undank lohnte und ihn in feine Schuldenlast fogar burch unlautere Mittel hineinverstrickte, fo hielt G., tropdem ihm lockendere Stellungen wiederholentlich angeboten murben, bennoch unentwegt bei feinem herrn bis zu beffen auf faiferl. Befehl am 12. Aug. 1581 zu Prag erfolgten Ge= fangennahme aus. Die nächsten Jahre verbrachte S. als Landwirth auf gepachteten Gütern, da er das Stammgut Mertschütz wegen der darauf haftenden Schulden nicht hatte halten können, in ziemlich trübseligem Zustande, obgleich er tein untüchtiger Landwirth gewesen sein kann, wie er doch jedes Jahr forgfam die Getreidebreise verzeichnete: aber der ihn fortwährend beimsuchende Besuch von Seiten feiner Freunde und Bermandten und die damit verbundenen Gaftereien gehrten bie Erträgniffe bald wieder auf. Deshalb nahm er nicht ungern nach Bergog Beinrich's Tode 1588 das Anerbieten des jungeren Bruders, Herzog Friedrich IV., in seine Dienste zu treten an. Dieser war ihm zwar früher wegen seiner Treue und Anhänglichkeit an den älteren Bruder fehr abgeneigt gewesen, hatte aber mittlerweile Schweinichen's Rechtschaffenheit, hingebung an das fürstliche haus und Befähigung jum Leiter bes berzoglichen Sofhaltes fennen und würdigen ge-Trot vieler Unfeindungen und Verdächtigungen bewahrte S. fich bes Bergogs Bertrauen bis zu deffen 1596 erfolgtem Tode und mar neben feinen Obliegenheiten als Hofmeifter auch in der Eigenschaft als fürstlicher Rath in den mannigfaltigften Regierungsangelegenheiten vielfach thatig. Diefe Stellung als Liegnig'icher Rath behielt er auch unter feinem neuen herrn Bergog Joachim Friedrich bon Brieg, bei dem er in großer Gunft ftand, und war ein eifriges und angesehenes Mitglied der Regierung, mährend er seines Amtes als Marschall und Hofmeister dadurch überhoben war, daß Joachim Friedrich feine Refidenz in Brieg beibehielt. Auch diefen fah er 1602 in bas Grab finten, und unter ber nun eingesetzten vormundschaftlichen Regierung hat G. bis zu feinem am 23. Aug. 1616 erfolgten, eigenen Tode feines Amtes gewaltet. S. ist zweimal verheirathet gewesen, das erste Mal von 1581—1601 mit Margaretha von Schellen= borf, zum zweiten Mal balb nach dem Ableben der ersten Gattin mit Anna

Maria von Areijelwig, welche ihn überlebte und, da S. keine eheliche Nachkommen= schaft hinterließ, sein Haupterbe wurde. Sein Lebenlang hat S., obwohl er ein guter Rechner und ziemlich sorgsamer Haushalter war, insolge der von ihm übernommenen Berbindlichkeiten und ber immer bon neuem vermoge feiner Butherzigkeit für andere geleifteten Burgicaften mit Schulden zu tampfen gehabt, aber schlieglich war es ihm, wie feine Bermachtniffe beweifen, doch gelungen, fich ju einem gemiffen Wohlstand emporzuarbeiten, und zwar nach feinem eigenen Bekenntniß im Testament, durch Sandel mit Gutern und durch fürftliche Enadenerweisungen, vornehmlich von Bergog Joachim Friedrich. -- Schon in jungen Jahren hatte fich G. vorgenommen, wie er felbst schreibt, seine Lebensschickfale und was ihm fonst Merkwürdiges begegne, aufzuzeichnen. Diefer Plan wird ficherlich in ihm entstanden sein, als er in fürftliche Dienste trat. Wohl von 1568 an datiren seine zuerst jährlichen und dann täglichen Aufzeichnungen unter Burudgreifung auf feine früheren Erlebniffe; diefelben brechen mit dem Ende des Jahres 1602 ab, find aber höchft mahrscheinlich von S. weiter bis turg bor feinem Tode geführt worden. S. felbst hat die uns erhaltenen Aufzeichnungen in 3 Bücher eingetheilt. Welche Gesichtspunkte ihn bei diefer Abgrengung geleitet, zeigt ber Anfang des zweiten und des dritten Buches. Es geht ferner baraus herbor. daß S. feine Eintragungen fast gleichzeitig oder doch vor Jahresfrift gemacht Durch diese Unmittelbarkeit ber Anschauung wirken fie dann aber auch anziehend und gewähren nach anderer Richtung vielfachen Reiz, den ein späteres vollständiges oder auch nur partienweises Ueberarbeiten verlöscht hätte. Frische ber Anschauung, eine heitere, jum massiven Genuß zwar neigende, aber boch nicht leichtfertige Lebensfreude, verbunden mit urwuchsigem Humor und einem offenen klaren Blid zeichnen die größere Hälfte seiner Autobiographie aus, allmählich tritt dann allerdings ein Ermatten unverkennbar hervor, feine gerade für uns wichtigen Gloffen werden immer feltener, und ichlieflich wird fein Tagebuch eine trockene und dürstige Ansührung seiner täglichen Beschäftigung, nur daß die Trünke und Räusche noch immer gewissenhaft notirt werden. S. war ein strenggläubiger, aber nicht unduldsamer Lutheraner, deffen immerhin mangelhafte Bil-Dung burch einen offenen Ropf und gute Charafteranlagen erfett murbe; mar fein Gefichtsfreis auch nur ein begrengter, fodaß er vieles nicht gefeben hat, beffen Darlegung uns heute gerade intereffiren murbe, wie man bei ihm auch über Fragen aus der hohen Politik keine Auskunft suchen darf, so hat er doch manche aute Benbachtung auf feinen vielen Reifen gemacht und feine Angaben werfen recht interessante Schlaglichter auf die religiösen, sittlichen, politischen und socialen Zustände seiner Zeit. Schließlich noch ist sein Tagebuch eine wahre Fundgrube für den Genealogen. Herausgegeben wurde Schweinichen's Autobiographie zuerft von Bufching unter dem Titel: Lieben, Luft und leben der Deutschen des sechzehnten Sahrhunderts 2c., 3 Bde., Brestau 1821/23 in unvollständiger und mangelhafter Beife; bann bon Defterlen: Dentwürdigkeiten des Sans bon S. in 1 Bd., Breglau 1878, in zwar verbefferter, aber noch nicht genügender Form: die Ginleitung baselbst gibt u. A. auch eine Zusammenftellung der noch erhaltenen Sandichriften. Gine popular gehaltene Ueberarbeitung bis zur Gefangennehmung Herzog Heinrich's XI. reichend gab Ernft von Wolzogen, Leipzig 1885, heraus. Außer diefer Autobiographie hat S. augenscheinlich unter Zugrundelegung berfelben ein Leben Bergog Beinrich's, jum guten Theil eine Chrenrettung, verfaßt, herausgegeben von G. A. Stenzel in Script. rer. Silesiacarum, Bb. IV; endlich hat er noch, da es ihm als fürstlichem Marschall von Wichtigkeit fein mußte und ihm auch an fich viel Intereffe bot, die "Prozeffe" der Freuden= und Trauerfefte, die er erlebt oder felbst geleitet hat, zusammengestellt und abschreiben laffen. Diefe Arbeit harrt noch der Beröffentlichung. Conrad Butte.

Schweinit: David v. G., dem alten Abelsgeschlechte berer v. G. ent= ftammend, mard am 23. Mai 1600 als Sohn bes Chriftoph v. S. auf bem alten Stammichloffe ber Familie ju Seiferedorf in Schlefien geboren. Rachdem er die Schulen zu Schweidnig (1612) und Liegnig (1614), schlieflich auch das Symnafium zu St. Elisabeth in Breslau besucht hatte, bezog er 1618 die Universität Beidelberg, um Jurisprudens und Staatswiffenschaften zu ftubiren, und wurde noch mahrend feiner Studienzeit als außerordentlicher Bofjunter an den furpfälzischen Hof gezogen. 1620 begab er fich zur Beendigung feiner Studien nach Groningen, besuchte im folgenden Jahre Seeland, Frankreich und England und war eben im Begriff, feine Reifen im nordlichen Frankreich fortzuseten, als Die Nachricht vom Tode feines Baters ihn in die Beimath rief. Sier murde er bom Bergog Georg Rudolf bon Liegnit 1622 jum fürftl. Sof= und Rammer= junker, 1628 jum fürstl. Rath im Regierungscollegium ernannt. Nachbem S. in diefer Stellung u. a. auch feine diplomatischen Talente bewiesen hatte, wurde er 1631 durch die Uebertragung der Landeshauptmannschaft des Fürstenthums Wohlau ausgezeichnet, mußte indeffen ichon 1633 wegen ber Kriegswirren mit feinem Landesherrn feinen Wirkungstreis verlaffen und in Polen und Breugen Buflucht fuchen. Mehrfach bot fich in diefer Zeit des Exils für G. Gelegenheit, mit dem polnischen und brandenburgischen Sofe in Beziehung zu treten. Erst nach Beendigung des Dreifigjährigen Krieges (1650) kehrte S. nach Schlefien jurud, erhielt 1651 das Hofrichteramt im Fürstenthum Liegnik und wurde nach dem 1653 erfolgten Tode des Herzogs Georg Rudolf von den drei Reffen deffelben Georg, Ludwig und Chriftian, Bergogen zu Liegnit, Brieg und Bohlau, jum Rath in den einstweilen bereinigten drei Gurftenthumern ernannt. Nach der Theilung der Erblande berief ihn Herzog Ludwig, dem das Fürftenthum Liegnit durch das Loos zugefallen war, zu feinem Regierungsrath und Hofrichter, 1657 jum Landeshauptmann, ein Umt, das er auch nach dem Tode Ludwig's unter Bergog Chriftian (von 1665 an) bis an fein Ende bekleidete. S. ftarb am 27. Marg 1667. - S. mar zweimal vermählt gewesen. Aus ber zweiten 1629 geschloffenen Che - die erste war finderlos gewesen - stammten 12 Rinder, von denen aber nur ein Sohn und fechs Tochter den Bater überlebten.

S. war Zeit feines Lebens ein von tiefer Frommigkeit erfullter ebangelischer Chrift und hat diefer ihn allzeit beherrschenden religiofen Stimmung in einer Reihe frommer -- theils poetischer, theils profaischer - Werke Ausdruck gegeben, die ihm feiner Zeit in der erbaulichen Litteratur einen Ramen gemacht haben. Seine "Evangelischen Todesgedanken" insbesondere waren ein viel aelefenes, oft aufgelegtes, auch ins Französische übersetes Erbauungsbuch: von seinen zahlreichen geistlichen Liedern, die keine tiefere poetische Kraft, aber inniges Gottvertrauen und wohlthuende Barme der Empfindung verrathen, haben einzelne — allerdings wohl nur vorübergehend — Eingang in fremde Gefangbücher gefunden. Seine wichtigeren erbaulichen Werke find: "Solilogvia de examine conscientiae s. vera poenitentia oder gute Gedanten bon Brufung des Gemiffens oder mahrer Buge" 1626; "Penta-Decas Fidium Cordialium, das ift: Beiftliche Bergensharffe von fünffmahl zehen Seiten / Allen Liebhabern der Geiftlichen Mufika zu spielen prasentiret". Dantigk 1640; "Die kleine Bibel / Das ist / Summarien / Uber die B. Bibel fo wol derer Hiftorischen Texte / alf der por= nembsten Lehren und Bermahnungen , jedwedern Capittels. In deutsche Bers aebracht." Dankigt 1647; "Evangelische Todes-Gedanden, das ift: Borbereitung eines Chriftlichen Lebens zum seligen Sterben, Aus den Sonn- und Fefttäglichen Evangelien und Episteln abgefaffet." Breglau 1663 u. ö. - Ueberdies fchrieb S. eine "Genealogia. Derer von Schweinig / Bor der Zeit vom Swentze Genennet. Daben Ein Kurger Discours Von dem Alten und Schlesischen Abel: Zu Ehren-Gedächtnüß Seines Geschlechts und Bestreundeten: Auß den alten Uhrkunden Zusammengetragen." Lignig 1661.

M. hippe.

Schweinit: Ludwig Chriftian Friedrich v. G., geb. am 26. Marz 1778 zu Kleinwelfa bei Baugen (Königreich Sachsen) - Sohn Morik Chrift. Friedr. v. S., und mutterlicherfeits Entel Wolf Abraham's v. Gersdorf (turfürstlich sächsischer geh. Kriegsrath, später Kanzler der evangelischen Brüder-unität) —, erhielt seine Chmnasialbildung in den Jahren 1791—97 in dem Badagogium der Brudergemeine ju Barby und ftudirte bis jum Sahre 1800 Theologie in dem theologischen Seminar der Brüdergemeine ju Riegty bei Görlitz. Nachdem er neun Jahre als Lehrer an Schulen beschäftigt gewesen war, verließ er den theologischen Beruf und bekleidete mehrere Jahre Borfteherämter theils zu Sarepta in Rugland, theils anderwärts. 1823 übernahm er die Redaction der "Nachrichten aus der Brüdergemeine". Als er 1825 von der Direction der Brüderunität beauftragt murde, das Specialarchiv der Brüdergemeine Herrnhut burchzusehen und zu ordnen, erkannte er sowohl als andere den in ihm schlummernden Beruf. Während Johannes Plitt (der Archivar und Hiftoriograph der Bruderunitat in neuerer Zeit) feine "Denkwürdigkeiten der Brüderunität" (ein bis jett feines Umfangs wegen handschriftlich gebliebenes Wert) schrieb, ging ihm G. zur Hand und fertigte neben feinen Redactionsarbeiten nach Plitt's Disposition ein Specialrepertorium des Archivs der Bruderunität zu herrnhut an. In 18 mehr ober weniger umfangreichen Folioheften nahm er den Inhalt des Archivs, häufig mit fritischen und hinweisenden Unmerkungen verfeben, auf, und tam badurch bem Geschichtschreiber auf das fraftigste zu Hulse. Bon 1841 an bekleidete er auch dem Titel nach das Amt des Archivars und Bibliothetars ber Bruderunität, beffen Geschäfte er aber ichon bis dahin zum großen Theil geführt hatte. Gine große Anzahl Bände seiner Excerpte, Monographien, Biographien und Dechiffrirungen schwer lesbarer Manuscripte zeugen von feiner Geschicklichkeit, Ausdauer und Fleiß. Go wenig er im theologischen Beruf die Gabe der freien Rede befaß, fo wenig schaffende Productivität sein Talent war, um so mehr leistete er reproductiv, um so tüchtiger war er im Gebrauch der Jeder. Durch die Beschräntung aller feiner Rrafte auf dies eine Gebiet, sowie durch seine außerordentliche Begabung, nicht allein innerhalb ber Mauern bes Archips Wichtiges aufzusuchen und aufzufinden, sonbern auch bon allen Seiten ber nütliche Erwerbungen für daffelbe gu machen, daffelbe gu fichten, bas Gesundene an ben rechten Mann zu bringen; durch feine perfonliche Umgangsgabe und gesprächsweise lebendige Darftellung von Specialitäten, durch feine weitläufige Correspondeng, durch feine schon erwähnten gahlreichen Glaborate hat er fich diefem Institut unendlich nublicher gemacht, als wenn er fich durch feine nicht geringe Renntnig der Geschichte der erneuerten Brüderunität au größeren geschichtlichen Arbeiten hatte verleiten laffen, wozu es ihm an Aufforderungen nicht fehlte.

Sein Sammelfleiß beschränkte sich aber nicht bloß auf historische Manusscripte und Druckwerke, deren von ihm erworbene Anzahl nicht gering ist. sondern er war auch überaus thätig bei der Reorganisation einer brüdergeschichtlichen Gemälbe- und Cimeliensammlung, die gegenwärtig über 400 Porträts und sonstige Bilder auszuweisen hat. In seiner Eigenschaft als Unitätsarchivar war er Mitglied dreier Synoden der Brüderunität, welche 1848, 1856 u. 1857 zu Herrnhut gehalten wurden. Mit dem Schluß der Sitzungen der letzten derselben war seine die in das 80. Lebensjahr ihm gebliebene Geisteskraft gebrochen, und nachdem er noch zwei Jahre lang in seinem Amt nach Vermögen thätig gewesen war, machte am

4. August 1859 ein Schlaganfall seinem langen und arbeitsreichen Leben ein rasches Ende. Glitsch.

Someins: Frang Ferdinand S., geboren am 24. Marg 1780 gu Fürstenberg im Bisthum Paderborn, † am 15. Juli 1856 zu Beibelberg. erhielt seine erfte Symnafialbildung in Baderborn und follte der Theologie fich widmen. Als aber eine ausgesprochene Borliebe für mathematische Studien fich bei ihm geltend machte, durfte er feiner Reigung folgen und bezog von 1801 bis 1802 die Atademie der zeichnenden Runfte in Raffel, dann 1802 die Universität in Göttingen. Bereits 1808 hielt er in Darmstadt Borlesungen über Mathematik. Im gleichen Jahre doctorirte er in Göttingen und ließ sich ebenda als Privatdocent der Mathematik nieder. In gleicher Eigenschaft siedelte er 1810 nach Beidelberg über, wurde aber schon 1811 zum außerordentlichen, bann 1816 jum ordentlichen Professor ernannt, nachdem er eine Berufung nach Greifswald ausgeschlagen hatte. Seine 46jahrige Lehrthätigkeit an der Beidelberger Universität beschränkte sich fortwährend auf die elementarften Theile der Mathematik. Seine ziemlich zahlreichen Schriften find, soweit sie Neues entshalten, combinatorischen Gegenständen gewidmet. Leider bewegt er sich dabei in bem ungeniegbarften Formelframe der combinatorischen Schule, fo daß nur wenige Lefer sich durchzuwinden vermochten und beispielsweise erft 1884 entdeckt wurde, daß die "Theorie der Differengen und Differentiale" von 1825 unter dem Ramen der Broducte mit Berfetungen die Determinantenlehre giemlich ausführlich behandelte. S. zeigt durch die dort vorkommenden Citate, daß er mit den verwandten Schriften von Bronsti, nicht aber mit denen von Cauchy bekannt mar.

Bgl. Heidelberger Jahrbücher für 1856. — Poggendorff, Biogr.-literar. Handwörterbuch II, 876. — Muir im Philosoph. Magazine Ser. 5, Vol. XVIII, p. 416—427.

Schweinker: Hans S., auch Schweiniger und Schwinger genannt und lateinisch Apronianus, foll zu Schweidnit in Schlesien geboren fein (und daher feinen Ramen haben?). Er war ein Schuler von Balentin Crautwald (f. A. D. B. IV, 570) und war mit diesem dann auch wohl in Liegnik zusammen, wo er Domherr und (wie Crautwald) Lector war. Hier kam er auch mit Kafpar Schwencffeld zusammen, für deffen eigenthumliche Lehren er bald gewonnen ward. Alls Schwendfeld nach Stragburg überfiedelte, zog auch S. borthin. Hier errichtete er eine Buchdruckerei; er druckte theils allein, theils in Gemeinschaft mit Betrus Schafer. Bu den Werken, welche fie gemeinsam druckten und herausgaben, gehören Crautwald's lateinischer Commentar zu den drei ersten Capiteln ber Genesis (In tria priora capita libri Geneseos annotata. Argentorati 1530, Petrus Schaefer et Johannes Apronianus); jerner noch in dem= felben Jahre: "De oratione fidei epistola" (ein Brief an Schwencfeld); Schwendfeld's Buch "Bom wahren und falfchen Berftand und Glauben", "Albinus seu Alcuinus de trinitate ac mysteriis Christi"; und dann im 3. 1531: "Epistola apologetica adversus Erasmum". Dagegen bruckte S. allein im 3. 1530 Schwendfeld's Bekenntnig vom h. Sacrament des Leibes und Blutes Chrifti, und im 3. 1531 die deutsche Uebersetzung des Bekenntniffes der vier Städte, der fogen. Tetrapolitana, nebst der Bertheidigung diefes Befenntniffes gegen die Confutation beffelben, die den Gefandten der vier Stadte ju Augsburg vorge= lefen war. Alle diese Drucke find nicht häufig; spätere Drucke von S. allein ober von ihm und Schäser gemeinsam sind dem Schreiber dieser Zeilen nicht bekannt. Als G. im J. 1536 die Schrift des Joh. Ludw. Bibes De comSchweiß. 365

munione rerum in beutscher Uebersetzung herausgab (Bon der Gemeinschaft aller Dingen), ließ er fie bei 3. Kammerlander in Stragburg bruden. Später überfette S. die Ofiander'iche Evangelienharmonie, die lateinisch in Bafel 1537 erschienen war, ins Deutsche; die Uebersetzung wurde von Chriacus Jacobi in Frankfurt a. M. gedrudt und tam 1541 heraus; nach dem mit diesem Druder und Berleger am 27. Nov. 1540 gefchloffenen Bertrage bekam S. bei einer Auflage von 1200 Cremplaren als Honorar für feine Uebersetung einen Rreuger pro Erem= plar. — S. hat auch beutsche geiftliche Lieber gedichtet; im Strafburger Befangbuch von 1537 befinden sich drei Lieder von ihm, und ein viertes findet sich handschriftlich in der Sudermann'ichen Liederhandschrift von 1596; die brei schon 1537 gedruckten haben bann auch in spätern Gesangbüchern mehrfach Aufnahme gefunden, das eine (D höchster Gott in deinem Thron) noch 1561; nachher kommen sie wohl nicht mehr vor. — In den Jahren 1539 und 1554 ftand S. in Briefwechsel mit Schwenchfeld und noch im J. 1556 hatte er wegen feiner Beziehungen zu diesem ein Verhor zu bestehen, in welchem er sich freimuthig verantwortete. — Sowohl das Jahr seiner Geburt wie das seines Todes scheint unbekannt zu fein.

A. F. H. Schneider, Zur Literatur der Schwenckseldichen Liederdichter u. s. s. s. Berlin 1857, S. 5 s. — G. H. Mittelmeher, Die evangelischen Kirchenliederdichter des Elsasses, Jena 1855, S. 29. — Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. s. Aufl. II, 153 s. — Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied III, 796 sf. — Goedeke II, 184. — Ueber die von S. gedruckten und herausgegebenen Bücher sind zu vergleichen: Wackernagel, Bibliographie, S. 146. — Baum, Capito und Butzer, S. 595. — Dobel, Memmingen im Resormationszeitalter IV, 9. — Kuczhnski, Kr. 2710. — Möller, Andreas Ofiander, S. 537. — (v. d. Hard) Autographa Lutheri II, 237. — Panzer, Annales VI, p. 119, Nr. 817 und p. 121, Nr. 832. — Ueber den Bertrag: Kapp, Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 315. Außerdem vgl. Archiv s. Gesch. d. deutschen Buchhandels IV, 1879, S. 29.

Schweiß: Alexander v. S. aus herborn. Sein Geburtsjahr ift unbefannt, er ftarb fpateftens im 3. 1536. Buerft wird er erwähnt als Secretar Grafen Heinrich von Naffan (1483-1538; vgl. A. D. B. XI, 551), welcher unter ber Leitung feines Oheims Engelbert erzogen war und beffen nachfolger im Dienfte des Erzherzogs Philipp des Schonen, fpater einer der borguglichsten Rathgeber des Raisers Rarl V. wurde. Dieser mochte den gewandten und brauchbaren Mann in seiner Beimath ju Dillenburg tennen gelernt und in seinen Dienst genommen haben. Go begleitete er benn auch im 3. 1522 seinen Herrn nach Spanien und scheint am taiferlichen Hofe wegen feiner Bertrautheit mit den deutschen Berhältniffen einen über feine Sphare hinausgehenden Ginfluß gewonnen zu haben. Dies beweift ein Brief des großen humanisten Erasmus pon Rotterdam bom 13. Marg und zwar, wie aus dem Inhalt hervorgeht, des Jahres 1523 ober 1524, als Erasmus anfing, fich entschieden bon der Sache der Wittenberger Reformatoren loszusagen (Epist. Erasmi, London 1642, S. 1905 f.). In demfelben empfiehlt er in aller Rurze die Ungelegenheit eines Bermandten dem ornatissimo D. Alexandro, ill. comitis de Nassouwen secretario, benutt aber die Gelegenheit, um fich in aller Ausführlichkeit über feine Stellung ju Luther auszusprechen: er flagt barüber, bag fein Rame bon un= wiffenden Mönchen und Geiftlichen fo oft mit dem von Luther, deffen Schriften er nicht gelesen und mit dem er nichts zu thun habe, in Berbindung gebracht werde; er wollte durch diefe Erklärung offenbar die irrigen Gerüchte, welche sich über fein Berhaltniß zu den firchlichen Reuerungen verbreitet hatten und ficherlich auch an den faiferlichen Bof gedrungen waren, grade an diefer Stelle wider=

legen; und wenn er dann die Soffnung ausspricht, der Raifer werde energischere Magregeln zur Berftellung von Rube und Frieden ergreifen, fo glaubte er ohne 3meifel, daß G. in feiner einflugreichen Stellung barauf hinmirten fonne. Bon Spanien aus richtete S. mehrere Briefe an den Bruder feines Berrn, den Grafen Wilhelm von Raffau = Dillenburg, von denen vier erhalten find (gedruckt bei Arnoldi, Dentwürdigkeiten 1817, G. 222 ff.). Um 25. Juni 1526 theilt er Diesem politische Reuigkeiten (über die Berhandlungen des Raifers mit Frang I.) mit und berichtet am 9. Juli 1526 über die Bracht des haufes zu Calaborra, welches dem Grafen Beinrich durch feine Bermählung mit Menzia von Menboga, Markgräfin von Zenette, zugefallen mar, fowie von einem Befuche des Bfalgarafen Friedrich dafelbft. Wegen feiner Berdienfte hatte ihn der Raifer schon 1523 (23. Juni) geabelt und nahm ihn nunmehr als Geheimschreiber in feine eignen Dienfte. Da er infolge davon benfelben auf feinen Reifen von 1529 an durch Stalien, Deutschland und die Riederlande begleiten mußte, fo treffen wir ihn bei mehreren bedeutenden Belegenheiten thatig. Als im Berbfte 1529 die protestirenden Stande die Speierer Ertlarung zu Biacenza dem Raifer überreichen ließen, mar er der Bermittler zwischen den Gefandten und dem Raifer, tonnte aber nicht verhüten, daß fie übel behandelt wurden. Auf dem Reichstage zu Augsburg (25. Juni 1530) überreichte ihm der Rangler Brück, nachdem Dr. Beber Die Augsburgische Confession verlesen hatte, Die beiden Exemplare berfelben, das deutsche und lateinische, doch griff der Raiser zu, nahm beide an fich und übergab das deutsche dem Erzbischofe von Mainz, später das lateinische feinen Secretaren S. und Waldes mit dem Auftrage, eine frangofische und italienische Uebersetung anzusertigen. Um 3. August verlas G. die von den fatholischen Theologen ausgearbeitete Widerlegung (Confutatio) in feierlicher Bersammlung. Auch in der Folge tritt er mehrfach in den firchlichen Fragen hervor als zuverläffiger und eifriger Berfechter der alten Lehre, wie in dem taiferlichen Edict über die Cenfur neuer Bucher und in den Verhandlungen des Jahres 1531; damals fprach ber Bifchof von Conftang feine Migbilligung über die Härte (iniquitas) des kaiserlichen Geheimschreibers aus. Bald nachher (wohl 1533) schied er aus der Kanzlei; sein Rachfolger war Dr. Matthias Helb. Man sagte ihm nach, er habe während seiner Dienstzeit mehr als 20 000 fl. zusammengescharrt. Rach seinem Tode erhob der faiferliche Hofmeifter b. Mont= jalconet Ansprüche an feine Erben wegen der Gebühren, welche er unrechtmäßiger Weise in der Kanglei an sich gezogen; in Bezug auf diese Forderung gibt der Raifer am 2. Rob. 1536 (Lang, Korrespondeng R. Karls V., II S. 272) seiner Schwefter Marie die Weifung, Die Sache dem Rechte gemäß bald zu erledigen. Nachtommen von S. follen in Mähren ansehnliche Guter beseffen haben.

Die Stellen aus Seckendorf, Chytraeus, dem Corp. Ref. hat Nehe in dem Programm des Herborner Seminars 1868, S. 37 zusammengestellt. Bgl. auch Dillenburger IntelligenzeNachrichten 1778, Sp. 280. — Schellenberg, Rass. Schulblatt 1854, S. 192. — Häberlin XI an den betr. Stellen.

Schweiter: Dr. August Gottstried S., Prosessor der Landwirthschaft, Director der landwirthschaftlichen Afademie zu Poppelsdorf bei Bonn, geboren am 4. November 1788 zu Raumburg, † am 17. Juli 1854 in Bonn. Seine Kinderjahre verlebte er theils in Raumburg, wo sein Vater Kausmann war, theils auf dem väterlichen Landgute Mosen bei Konneburg. Insolge dessen erwachte die Lust zur Landwirthschaft so lebhaft in ihm, daß er den früheren Entschluß, Kausmann zu werden, aufgab, und schon 1807 nach Möglin in daß neuerrichtete landwirthschaftliche Institut Thaer's ging. 1808 kehrte er nach Mosen zurück und betheiligte sich an der Wirthschaftssährung des väterlichen

Gutes. Von Mofen aus machte er landwirthschaftliche Reisen durch Deutsch= land und die Schweig. Sein erfter ichriftstellerischer Berfuch mar "Die Wechselwirthschaft" 1817; mit Roppe, Schmalz und Teichmann gab er um diefe Zeit heraus "Mittheilungen aus dem Gebiete der Landwirthschaft", 6 Bde., 1818 Er entfagte jedoch auf langere Beit der schriftstellerischen Thatigteit und widmete fich blog der prattischen Landwirthschaft. 1818 übernahm er die Bewirthschaftung des Gutes Mosen auf alleinige Rechnung. 1826 wurde ihm bie Administration des großherzogl, weimgrischen Stammgutes Milbenfurth übertragen, 1829 erhielt er einen Ruf zur Uebernahme des landwirthschaftlichen Unterrichts an der mit der Forstakademie zu Tharandt zu verbindenden landwirthschaftlichen Lehranstalt, deren Director er murde. Bier nahm er feine schriftstellerische Thätigkeit wieder auf: es erschienen von ihm "Ueber die Michtigkeit des Studiums der Landwirthschaft", 1830; "Kurzgesaßtes Lehrbuch der Landwirthschaft", 2 Thle., 1831, 3. Aufl. 1854; "Reise durch das nördliche Frankreich", aus dem Französischen von Moll, 1836; "Darftellung der englischen Landwirthschaft", aus dem Englischen, 3 Bde., 1839; "Jahrbuch der königl. fächstichen Afademie für Forst- und Landwirthe zu Tharand", 1842-1845; mit Schubarth gab er die von Beier verfagte Breisschrift "Ueber Berbefferung ber Bauernwirthschaften im fachfischen Erzgebirge", 2. Aufl. 1840, heraus. Von 1831-39 war er Mitredacteur vom "Universalblatt für die gefammte Land= und Hauswirthschaft". 1831 wurde er mit der speciellen Aufsicht über die königlich sächsischen Stammschäfereien betraut: auch war er bis 1847 Mitglied des Directoriums der öfonomischen Gefellschaft für das Roniareich Sachfen, an deren Schriften er lebhaften Antheil nahm; hauptfächlich gilt dieses von den Jahrgängen 1845 —47 der von dieser Gesellschaft herausgegebenen "Landwirthschaftlichen Zeitschrift". Als Lehrer sowie als Schriftseller war er mit Erfolg thätig und fand burch Wahrung der Objectivität, durch fachliche Bearundung feiner Ausführungen mehrentheils volle Anerkennung: Geiner Mitwirkung verdankte man auch die Organisation der erst im vorletten Decennium wieder eingegangenen Bersammlung deutscher Land- und Forstwirthe. Er war Präfident der erften Berfammlung in Dresden und gab mit Bapft den "Amtlichen Bericht über die Versammlung deutscher Landwirthe in Dresden" 1838 heraus. 1847 folgte er einem Rufe als Director der landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Poppelsdorf bei Bonn und ordentlicher Projeffor in der philosophischen Facultät der Universität Bonn. In Dieser Cigenschaft wirkte er bis 1851, wo er wegen anhaltender Kränklichkeit in den Ruheftand verfett wurde. Inzwischen hatte er noch geschrieben: "Ueber Wirthschaftseinrichtungen, mit besonderer Berücksichtigung ber im Rönigreich Sachsen portommenden landwirthichaftlichen Berhältniffe" 1849; mit hartstein "Gin paar Worte über das der Universität Bonn gehorende Landaut Poppelsdorf, feine Bestimmung und seine Bewirthschaftung" 1849; an ber "Beitschrift des landwirthschaftlichen Bereins für Rheinpreußen" war er 1847 bis 1851 Mitredacteur.

Schweiter: Christian Wilhelm S., geboren zu Naumburg am 1. November 1781, Jurist und zeitweilig Großherzoglich Sächsischer Staatsminister, † zu Clodra am 26. October 1856. Trot der glücklichen Verhältnisse, in denen der Vater lebte, und trot der größern Stadt, welche die nöthigen Bildungsmittel genügend darbot, scheint S. doch keinen ausreichenden Jugendunterricht genossen zu haben. Er wurde nur durch Privatlehrer vorgebildet und klagte später ost, daß er erst auf der Universität eingesehen habe, wie lückenhast seine Kenntnisse seinen und daß es ihn viel Mühe gekostet habe, daß Fehlende zu ergänzen. Doch gelang es ihm durch großen Fleiß und durch ungewöhnliche

Arbeitskraft, das Gelernte zu vervollständigen, aber die fröhliche Studentenzeit war für S. nur eine Zeit angestrengtester Arbeit. 16 Stunden, so äußerte er später, wurde täglich gearbeitet, 3 Stunden blieben sür Essen und Trinken, sowie für körperliche Bewegung, 5 Stunden sür Schlas. Aber sein gesunder Körper überwand diese Anstrengungen und es gelang ihm, schon als 22jähriger

Jüngling das Doctoregamen in Leipzig zu beftehen.

Bunachft schlug er jett die akademische Laufbahn ein: er habilitirte fich in Wittenberg und las Institutionen, Rechtsgeschichte, Wechselrecht zc. Aber tropdem, daß er ftets als trefflicher Lehrer gerühmt wurde und feine weitreichenden Renntniffe, fein flarer Bortrag hervorgehoben murden, brangte die Reigung ju einer mehr praftischen Thätigkeit die Gelehrtenthätigkeit gurud. Schon nach dreijährigem Lehren entschloß sich S., Rechtsanwalt zu werden, verließ die bisherige Stellung und siedelte nach Konneburg im Altenburgischen über. Dort blieb er als Abvocat, bis ihn 1810 ein Ruf an die Universität Jena führte. Natürlich war er hier wieder in erfter Linie Docent, auch wiffenschaftlich durch Schriften thatig, doch fehlte es nicht an Geschäften, die ihn auf andre Gebiete führten. Go waren es jum Beispiel die großen Ereigniffe von 1813, die ibn aus der Rube riffen. In Jena wurden jur Aufnahme der Kranken und Berwundeten Soldaten = Lazarethe errichtet und S. entwickelte bei der Ginrichtung und Berwaltung derfelben gang besonders lebhafte Thatigkeit. Es folgte alsbann feine Sendung nach Frankfurt a. Dr. als Bertreter der Universität Jena zu dem sogenannten Verwaltungsbevartement, einer provisorischen Centralberwaltungs= behörde für die einzelnen Theile Deutschlands auf Borfchlag Stein's gegründet. Und auch nach Erledigung diefer Geschäfte tonnte er noch nicht nach dem friedlichen Jena zu feinem ftillen Berufe gurudtehren; denn nun verlangte Rarl August Schweiter's Anwesenheit in Weimar wegen ber aufzustellenden Conftitution.

Dann endlich wieder jum Lehrstuhle nach Jena!

Erst das Jahr 1818 machte diesem Zwitterzuftande ein Ende: Rarl August berief den brauchbaren Mann in fein Ministerium und damit gab S. feine Lehrthätigkeit für alle Zeiten auf. Er follte als geheimer Staatsrath mit Sit und Stimme in bas Minifterium eintreten : ein Departement war ihm aunächst nicht zugedacht. Denn als S. dem Ministerium beitrat, waren die Regierungsgeschäfte in drei Abtheilungen vertheilt, an Spige deren jeder ein Staatsminister als Chef stand. Da bald darauf der Ches des dritten Departements frarb, wurden die Geschäfte beffelben dem erften und zweiten Departement zugetheilt. An S. follten wichtigere Geschäfte und Geschäftsführungen zeitweilig übertragen werden, ohne daß ihm die Leitung und Beforgung einer bestimmten Abtheilung gegeben würde. So übernahm er 1827 den Borfit bei der Immediatcommiffion für Erziehungs- und Unterrichtswefen, 1832 die Oberaufficht über alle unmittelbaren Unftalten für Wiffenschaft und Runft, 1839 die Oberaussicht über das Staatsarchiv. Endlich 1842 wurde das dritte Departement des Staatsministeriums als ein für sich bestehendes wiederhergestellt und S. übernahm es mit dem Titel eines wirklichen geheimen Rathes und Staatsministers, Excellenz. Es umfaßte Militar-, Straßen-, Wafferbausachen, auferdem die Oberaufficht über die unmittelbaren Anftalten für Runft und Biffenschaft. Aber ichon 1843 murde eine neue Bertheilung der Geschäfte nöthig: S. erhielt das zweite Departement, zu dem Rirchen- und Schulfachen, Anstalten für Runft und Wiffenschaft, Theaterwesen und Militärwesen geschlagen wurden. Bei diefer Eintheilung ift es dann geblieben bis au Schweiter's Ructtritt, diefer Thatigkeit hat er seine volle Rraft, seine Renntniffe und feine reiche Erfahrung gewidmet und man rühmt besonders feinen wohlthätigen Ginfluß auf die Entwicklung der wiffenschaftlichen Anftalten, der Universitäten und des Schul-

wefens. Doch scheint es, daß der Mann, der ichon der Vertraute Karl August's gewesen, nicht immer in die Forderungen einer rasch vorwärts drängenden Zeit sich finden konnte, daß er im Bewuktsein, das Althergebrachte sei als bewährt festzuhalten, nicht immer Schritt hielt mit den Ideen der Neuzeit. Schon damals als es fich darum handelte, ob Weimar in den von Preugen errichteten Bollverein eintreten folle oder nicht, war es hauptfächlich G., der als Bertreter der weimarischen Regierung den Gintritt des Großherzogthums in den mitteldeutschen Sandelsverein durchsette, ein Schritt, den man später als wenig forderlich für das Land gurudthun mußte. Roch verhängnifvoller murde für G. das Festhalten am Alten in einer Frage, die feit 1847 in den Bordergrund trat. Schon mehrfach war angeregt worden, das Rammervermögen mit der Landschafts= caffe zu vereinen. Aber brennend wurde die Frage erst, als 1847 Dr. v. Wyden= brugt, der Landtagsabgeordnete ber Stadt Gifenach, im Gegenfage jum Befete vom 17. April 1821, das die Trennung des Kammervermögens von der Landschaftscaffe ausgesprochen hatte, eine Bereinigung beider Raffen, sowie Aufftellung einer Civillifte für den Großherzog beantragte. Da die Bevölkerung bes Landes sich mit Steuern überlastet glaubte und durch die beantragte Makregel eine Minderbesteuerung erwartete, nahm sie eisrig für Wydenbrugt's Antrag Partei. Im Landtage selbst trat S. heftig bagegen auf, weniger barum, weil er bie Sache für unzwedmäßig hielt, als weil man nicht am Bergebrachten, wenn es fich erprobt hatte, unnöthiger Beife rutteln durfe. Seine Borte fanden feinen Anklang: der Landtag entschied fich mit 21 gegen 7 Stimmen für den Wydenbrugt'schen Antrag. Am 8. Mai wurde der Landtag vertagt. Seiten der Regierung erfolgte junachft feine Antwort. Erft im Marg 1848, da ber Landtag wieder gusammengetreten mar, erklärte die Regierung, nachdem die Bevölkerung des Landes in tumultuarischen Scenen im Hofe des Schloffes neben den Forderungen, die durch gang Deutschland laut wurden, auch für die Bereinigung der beiden Caffen fich ausgesprochen hatte, ihre Zuftimmung dazu gegen Gemährung einer Civilliste. Da nun auch erklärt wurde, daß man den allgemeinen Bunfchen (Preffreiheit, Nationalvertretung, Boltsbewaffnung) nicht entgegentreten wolle, fo war das Berlangen der erregten Massen befriedigt. Aber Die einmal in Bewegung gefette Boltsmenge wollte fich nicht beruhigen, man verlangte, G., als der hauptvertreter der alten Richtung, folle gurudtreten und an feine Stelle der Ermählte des Boltes, Dr. v. Bhdenbrugt, im Minifterium Aufnahme finden.

S. selbst scheint schon seit einiger Zeit gefühlt zu haben, daß er den immer mehr wachsenden Gegenströmungen entgegenzutreten bei zunehmendem Alter nicht mehr die nöthigen Kräfte besitze, er soll in den letzten Jahren, zuletzt am 2. Februar 1848 um Entlassung aus dem Staatsdienste gebeten haben, aber vergebens. Zetzt unter dem Drucke von außen wurde der Rücktritt beschlossen und v. Wydenbrugk statt seiner in das Ministerium aufgenommen. S., besreit von den bisherigen Amtsgeschäften, zog sich auf seine Besitzung Clodra zurück. Dort lebte er still und zurückgezogen, hochgeachtet von der sürstlichen Familie und seinen srühern Collegen; seierte 1853 sein 50jähriges Dcctorjubiläum und starb am 26. October 1856 nach längerem Leiden, das seinen Sitz wohl im Kückenmarke hatte. Seine Gemahlin, geborne Heubner, war ihm 1852 im Tode vorangegangen. Er hinterließ sechs Kinder, ein siebentes war 1851 gestorben.

Schweißer's Schriften: "De desuetudine libellus singularis" 1801; "Ad titul. Pandect. de rebus dubiis commentarius" 1802; "Quaestiones forenses de firma mercatorum" 1803; "De praescriptione actionum cambialium" 1804; "De usuris in concursu creditorum locandis occ. § VIII. ord. jud. Altenburg.

p. 1, cap. 37", 1804; "Ueber ben Provocationsproces bef. nach fächf. Rechte" 1807; "De confessione in judicio civili facto" 1809; "De judicio criminali Vimariensi" 1811; "Lehrbuch des sächs. bürgerlichen Prozesses", Abth. 1, 1813; "Pro substitutione vulgari tacita" 1814; "Ueber juristische Uebungs = Collegien" 1817; "Deffentliches Recht des Großh. S. Weimar = Cisenach", Th. 1, 1825; Zahlreiche Aussätze in Zeitschriften.

Bgl. Litterarisches Museum für die Großherzogl. herzogl. S. Lande herausg. von G. Güldenapsel I, 121. Jena 1806. — Biedenseld, Weimar (1841), S. 311. — Hohel, Neber die liter. und flaatsmänn. Wirksamkeit Dr. Chr. W. Schweihers, Jena 1857 (Beilageheft III der Blätter für Rechts-

pflege in Thuringen und Anhalt, Bb. IV).

Ernft Bulder.

Schweiter: Rafpar S., Gefdichtsforicher, geboren am 28. Marg 1806 Bu Bamberg, † am 9. Januar 1866 als Stadtpfarrer ebendafelbft. Ungeregt burch einen Rreis emfiger Localhistoriter, welche in den ersten Jahrzehnten diefes Jahrhunderts die Geschichte des Sochstifts erforschten, beschäftigte fich S. noch als Student mit felbitandigen Geschichtsftudien. Balb nach der Briefterweihe am 21. April 1831 murbe er Caplan in der St. Gangolphspfarrei feiner Baterftadt, von wo er 1837 als Curatus in die zur gleichen Pfarrei gehörige Filiale Wunderburg überfiedelte, um 11 Jahre fpater, im J. 1848, jum Pfarrer von St. Gangolph ernannt zu werden. S. war ohne Zweifel einer der gewiffenhaftesten und gründlichsten Bamberger Geschichtsforscher. Die jährlich erscheinenden Berichte im Archiv bes biftorifchen Bereins fowohl von Oberfranten, als auch von Bamberg enthalten werthvolle Mittheilungen aus feiner Feder. Schon gleich feine erften Arbeiten aus den Jahren 1842 und 1843: "Die Beschreibung der Wallfahrt des hans v. Redwit von Bamberg nach Jerufalem" ober die specielleren auf Bamberg bezüglichen Mittheilungen: "Die Sausgenoffen von Bamberg" oder "Ueber den Streit der Immunitäten mit der Stadt v. 3. 1370—1442" bekunden die tüchtige historische Schulung und ein besonderes Blud in der Sammlung des Materials. Unermudlich arbeitete er von Jahr ju Jahr für die ermähnten Jahresberichte des hiftorischen Bereins. So erschienen in Auszigen die Ralendarien des Bamberger Domcapitels, der Collegiatstifte und Rlöfter im Fürstenthum Bamberg. 3m 3. 1847 gab S. das Copialbuch des Bamberger Ratharinenspitals, ein Jahr später das Copialbuch von St. Jakob, weiterhin das Copialbuch von St. Stephan und Auszüge aus dem Urkundenbuch bes Abtes Andreas im Alofter Michelsberg heraus. 1858 erschien das Gründungsbuch von St. Jakob mit geschichtlichen Bemerkungen über die Propite und Dechanten des genannten Stifts. In gleicher Weife wie das Aloster Michels= berg behandelte er die Abtei Langheim, indem er das Langheimer Copialbuch in bollständigem Auszuge der Urtunden herausgab.

Unter der bescheidenen Bezeichnung "Historische Versuche" hinterließ er noch wiele trefsliche Abhandlungen, so u. a. "Die Einführung des Christenthums am oberen Main und an der Regnig", "Die Babenberger und das Schloß Altenburg", "Der preußische Einfall im Bamberger Fürstenthum in den Jahren 1757—1759" nebst vielen Miscellen zur Bamberger Geschichte. Der Fleiß und die Thätigkeit Schweizer's können erst dann richtig gewürdigt werden, wenn man in Betracht zieht, daß die Ersüllung seiner vielsachen pastoralen Berussegschäfte keineswegs durch seine Forschungen beeinträchtigt wurde. Stets war sein Eiser dahin gerichtet, die Quellen der Bamberger Geschichte aufzusinden und zusammenzutragen. In edler Uneigennütziskeit stellte er alle seine Arbeiten den historischen Bereinen von Bamberg und Oberfranken zur Verfügung. Ein offener, biederer Charakter, klug, umsichtig, ausdauernd in seinen Unternehmungen, dabei

bescheiben, anspruchslos und in hohem Grade genügsam, daher auch wohlthätig gegen Arme, gesällig und dienstwillig gegen Jedermann, wurde S. nicht allein von seinen Pfarrfindern, sondern von allen Bewohnern der Stadt geliebt. Sein handschriftliches Material vermachte er dem historischen Vereine in Bamberg, ebenso seine Druckschristen, eine reiche Sammlung von Siegeln und Siegelabbrücken, eine bedeutende Anzahl Silber- und Denkmünzen, sowie sämmtliche von ihm mit unermüdetem Fleiße gesertigten Regesten, geschichtliche Auszeichsnungen und Abhandlungen. Seine reiche Notizensammlung wird den Bearbeitern der Bamberger Geschichte stets als ergiebige Quelle sür ihre Forschungen dienen.

Jäcks Pantheon. — Berichte über das Wirken und den Stand des histor. Bereins zu Bamberg 1842—1868. — Bamberger Tageblatt 1866.

Schweiter: Philipp S., geboren am 16. Mai 1846 zu Remda, mußte sich gegen seine Neigung der Landwirthschaft widmen. Auf einer Ferienreise nach Rorwegen (1868) machte er zuerft Bekanntichaft mit ber nordischen Litteratur, lebte bann zwei Jahre in Amerita, murbe, nach Europa zurudgekehrt Behrer, ftubirte zwei Jahre englische Sprache in Tubingen, erhielt eine Anftellung als englischer Lehrer in einem Anabeninftitut in Stafa. 1878 ging er nach Jena, wo er fich gang dem Studium der nordischen Sprachen und Litteraturen widmete, und erwarb fich den Doctorgrad mit "Die Entwicklung der nationalen Dichtung in Norwegen 1758—1858", Jena 1881. Zum Zweck einer umfaffenden Darstellung ber fandinabischen Litteratur machte er abermals eine Reise nach Asland, Dänemark und Schweden. Die nächfte Frucht berfelben mar "Island, Land und Leute. Geschichte, Litteratur und Sprache", Leipzig ohne Jahr. Von 1886 bis 1889 erschien bei Friedrich in Leipzig ein dreibändiges Hauptwerk: "Geschichte der standinavischen Litteratur". Der 1. Theil behandett dieselbe von den ältesten Beiten bis zur Reformation, der 2. bis zur ffandinavischen Renaiffance im 18. Jahrhundert, der 3. die Litteratur des 19. Jahrhunderts. Der lette Band enthält ein breites Capitel über Ibsen, mit dem S. perfonlich bekannt war und für den er in Wort und Schrift Bropaganda machte. Er übersekte deffen "Comodie der Liebe" (Reclam Ar. 2700). Er übersette ferner "Bilber aus Ror-wegen, drei Erzählungen von Jonas Lie", Jena 1878 und ließ in hadlander's "Sorgenlofen Stunden" (1876) "Lars Björn, eine Geschichte aus den Lofotten" erscheinen. Er ftarb am 31. Mai 1890 infolge eines unglücklichen Absturzes bei Beven. Wahle.

Schweizer: Anton S. (Schweißer), geboren in Coburg 1737, † als herzogl. Capellmeister in Gotha am 23. November 1787, war ein sehr fruchtbarer und zu seiner Zeit hochberühmter und angesehener Operncomponist, welcher als Schöpfer der ersten deutschen Opera seria, d. h. ernsten, großen Oper, das mals allerdings bescheiden noch Singspiel genannt, anzusehen ist, und einst ebenso geseiert, als strenge kritisirt wurde. Bekanntlich wurden deutsche Schauspiele mit Gesang schon lange ("Daphne" von Opiz und H. Schüß, Torgan 1627, und "Selwig" von Harsdörsser und J. G. Staden, Kürnberg 1644) ausgesührt und abgesehen von andern Orten namentlich auf der Schaubühne in Hamburg (1678—1738) regelmäßig Opernvorstellungen gegeben. Diese erste Opernperiode schloß mit einer 1741 in Danzig veranstalteten Darstellung. Aber nicht lange wollte man auf dergleichen Spiele verzichten und so wurde denn schon 1743 mit dem aus dem Englischen übersetzten "Der Teusel ist loß" in Berlin ein neuer Bersuch gemacht. Während nun an den größeren, über bedeutendere Geldmittel versügenden Hösen glanzvolle italienische Opernaufsührungen stattsanden, bes

anflaten fich die kleineren Bofe und größeren Stadte mit deutschen Singspielen und Operetten, die theils aus dem Stalienischen und Frangofischen übersett, theils neu componirt waren. Dichter und Tonfeger, wer betannt und berühmt werden wollte, drangte fich jum Theater und eine Fluth von fleinen, tomischen Singftuden, den vielen Theaterprincipalen und fahrenden Comodiantenbanden er= wünschte Abwechslung ermöglichend, brach plöglich herein. Sauptfächlich thaten fich in diesem Genre Leipzig (durch J. A. Hiller), Gotha (durch G. Benda) und Weimar (durch 3. 28. Wolf) hervor. Aber die Form aller diefer Operetten mar eine beschränkte, ihr Inhalt vielfach ein nichtsfagender, ihre Mufit häufig banal und oberflächlich. Der Bunfch eine der großen italienischen Oper nach= gebildete, durch und durch beutsche Oper ju erhalten, murde insbesondere in den feineren Rreisen immer lebhafter. Er follte endlich durch G. befriedigt werben. - Bur Beit des Bergogs Friedrich III. von Gotha machte fich ein fehr talentpoller Anabe in der fleinen Refidens bemertlich, beffen fich der Fürft alsbald annahm, indem er den gehnjährigen burch gute Lehrer unterrichten ließ. Dann schickte er ihn zu fernerer Ausbildung zum Cavellmeister Rleinknecht nach Babreuth. S., bon bem bier gesprochen wird, übernahm, nachdem er feine Lehrzeit glangend bestanden, die Musikdirectorskelle am Theater in Sildburghausen, wo unter Gerzog Ernst Friedrich III. Karl eine sehr gute Truppe engagirt war. Er muß sich durch seine Thätigkeit, wie sein Geschick seinem Herrn vortheilhaft bemerklich gemacht haben, denn dieser gewährte ihm die Mittel, zur Fortsetzung seiner Studien einige Jahre nach Italien zu geben. Bon da 1772 heimgekehrt, wurde er bei ber damals beftrenommirten Geiler'ichen Gefellichaft in Beimar Musikbirector. Diefelbe, die einige fehr gute Rrafte hatte, fpielte mit großem Beifalle auf dem dortigen, in der alten Wilhelmsburg eingerichteten Schloftheater. Dies dauerte bis durch den unglücklichen Schloßbrand, anfangs Mai 1774, der Fortsekung der Borftellungen ein jahes Ende bereitet wurde. Bei der Seiler'schen Gesellschaft war der bekannte Schriftfteller Michaelis als Theaterdichter angestellt, in Weimar lebten, alle mit S. befreundet, hermann, Jacobi, Bertuch, Wieland; vor allem aber intereffirte fich hier die geiftreiche Berzogin-Regentin, Unna Amalie für das Theater. Durch fie wurden alle schöpferischen Geifter belebt und angespornt, da= für ihre beste Rraft einzuseten. Auf ihre Unregung schrieb Wieland einen ernsten Operntegt, die "Alceste", beffen Composition der bafur begeisterte S. fofort in Angriff nahm. Mit den größten Erwartungen versammelte fich am 28. Mai 1773 im Theaterfaate eine auserlesene Gesellschaft; Dichter und Componist, Sänger und Orchefter in hoher Erregung, die Borer dem mas da kommen follte mit äußerster Spannung entgegensehend. Der Eindruck der Borftellung war ein großer und tiefer, die Soffnungen 'der Berfaffer und Borer weit übertreffender. Wie ein strahlendes Meteor hob sich das neue Werk empor, nun alsbald seinen Weg mit schönstem Erjolg über alle besseren deutschen Bühnen machend, ja für ein Bierteljahrhundert mit gleichem Ruhm auf denfelben fich behauptend. 1781 folgte Mozart, mit feiner Entführung aus dem Serail. Wieland, der den Erfolg feiner Dichtung vornehmlich der trefflichen Mufik zuschrieb, war davon wahrhaft entzudt und berauscht und pries "Alceste" als das Schönfte, was man bisher in Deutschland gehört, felbst Glud's berühmte gleichnamige Oper übertreffend. Um ersten Flügel dirigirte bei der Bremiere G., am zweiten Bolf; das Orchefter war verftärft, der wachre Tischler- und Maschinenmeifter Mieding, hatte die Ausstattung beforgt; Mad. Roch, eine schöne, ftimmbegabte Sangerin, bie mit rührendem Ausdruck beclamirte, fang die "Alceste", Mue Heinfin, spätere Frau Hellmuth, die "Barthenia", Herr Hellmuth (Tenor) den "Admet", Herr Günther (Baß) den "Herkules". Zu den stattfindenden Wiederholungen strömten die Horer aus der Rahe und Ferne. Solche, die die besten Aufführungen in

London, Baris und Reapel gesehen, versicherten, "Alceste" hatte fie übertroffen. Nach dem Schlogbrande wirtte S. als Capellmeister Bergog Ernst II. in Gotha, wo die berühmten Tonsetzer G. H. Stölzel und G. Benda (Schöpfer des erften Melodrams "Ariadne auf Naros", 1774) feine Borganger waren, bis er, 51 Jahre alt, einem heftigen Rrankheitsanfalle rasch erlag. — S. schrieb: von Wieland versaßt: "Aurora", ein Singspiel, 1771. "Alceste", eine ernsthaste Oper, 1773. "Die Wahl des Hertules", lyr. Drama, 1773. "Kosamund", große Oper, 1778. "Joris und Zenide", (?). Von Jacobi gedichtet: "Elhsium". muf. Drama, 1774. "Apollo unter den hirten", Borfpiel 1770. Bon Bertuch: "Bolhrena", 1775. Bon Goethe: "Erwin und Elmire", Singfp. Bon Gotter: "Die Dorfgala", fom. Oper, 1772. Bon unbekannten Berfaffern: "Der luftige Schufter" 2. Theil, Operette, 1770. "Walmir und Gertraud", Singsp. "Bigmaleon", Monodram; "Die Stufen des menschlichen Alters": 1775 "Das Fest der Thalia" 1770, Vorspiele. "Die Waffen des Achilles"; "Die Amazonen", Ballete. Aukerdem componirte er die Mufit zu folgenden Schaufpielen: Sinfonie zu Richard III., Trauermarsch zu "Clavigo", zum "Bürgerlichen Edelmann", und zum "Edelmann ein Wucherer", zu "Philemon und Baucis" und zum "Deffentlichen Geheimniß", und Arien jum "Redenden Gemälde". Manche der Werke Schweizer's find im Druck erschienen, tropdem und ohngeachtet seiner einstigen Berühmtheit ist auch er heute vollständig vergessen.

Schletterer. Schweizer: Gottfried S., Aftronom, geboren am 10. Februar 1816 gu Wyla (Kanton Zürich), + am 6. Juli 1873 zu Mostau. S. erhielt feine Bildung querft in dem bekannten Wellenberg'ichen Inftitute qu hofwyl und ging sodann mit 1.5 Jahren auf das Züricher Ehmnasium über, um sich nach ben Wünschen seines Baters, der selbst Pfarrer war, für den geistlichen Stand vor-zubereiten. Allein die exacten Wiffenschaften, in denen er durch den Gymnafialprofessor Raabe, einen ausgezeichneten Mathematiker (f. A. D. B. XXVII, 66), unterrichtet ward hatten eine größere Ungiehungstraft für ihn, und ihnen widmete er sich, als er 1836 die Universität Zürich bezog. Littrow's "Wunder des himmels" gewannen ihn für die Aftronomie, und nachdem er den Autor dieses Wertes in Wien 1839 perfonlich ausgesucht hatte, reifte er über Dresten und Berlin nach Königsberg, um Beffel's Unterricht zu genießen. Freilich ging es damit nicht gang nach Bunich, denn Beffel, überhaupt etwas unnahbar, ließ die jungen Leute nicht gern zu ben eigentlichen Beobachtungen gu, fo bag G. nur auf Umwegen, namentlich durch seine freundschaftlichen Beziehungen zu dem Observator Bufch, überhaupt einen Einblid in die praktifche Thatigkeit des Aftronomen So gefiel es ihm in Ronigsberg, wo ihn übrigens Jacobi's Bortrage am meiften feffelten, auf die Dauer nicht, und als fein Freund Alexander Draichuffow, ein Ruffe, ihn aufforderte, zu ihm nach Mostau zu tommen, entschloß er fich dazu, in Rugland eine neue Beimftatte zu fuchen. Borerft begab er fich nach Bultowa, wo fich W. v. Struve und Peters freundlich feiner annahmen; feit 1842 erhielt er die Beobachtungen am Meridianfernrohre übertragen, und Diefen widmete er fich mit hingebendem Gifer. In den 21/2 Jahren, mahrend welcher er an der ruffischen Hauptsternwarte verweilte, hat er über 9000 Durch= gangsbestimmungen gemacht.

Leider konnte S. in Pulfowa nicht länger verweilen, denn die von ihm bekleidete Stelle eines außeretatsmäßigen Aftronomen war zu schlecht besoldet, als daß er sich dort den längst erstrebten eigenen Hausstand hätte gründen können. Draschussow drängte ihn dazu sortwährend, nach Moskau überzusiedeln; er that es und führte bald darauf die Gattin heim, mit welcher er sich schon in Königsberg verlobt hatte, aber seine vecuniäre Lage blieb nach wie vor eine gedrückte.

fo daß er fich fogar zur Ertheilung zahlreicher Privatftunden genöthigt fah. Erft als er 1849 Abjunct ber Universität wurde, geftalteten fich die Dinge gunftiger für ihn, und 1852 wurde er Aftronom des Konftantin'ichen Meginftituts, als welcher er eine Anzahl junger tüchtiger Geodaten heranbildete. Große Arbeiten au machen, blieb ihm aber berfagt, benn Drafchuffow, ber inzwischen Borftand ber Sternwarte geworden war, benahm fich nicht so gegen S., wie es nach seinem früheren Berhalten zu erwarten gewesen mare, und das Meginftitut hatte blos fleinere, transportable Instrumente zu Berfügung. Erft 1856 tam er in das richtige Fahrwaffer, denn nun erhielt er, auf Strube's Berwendung, felbst die Direction ber Sternwarte und bie Professur ber Sternfunde an der Universität, Freilich war damals feine Kraft lektere allerdinas erst seit 1865 etatsmäßig. schon ziemlich gebrochen. Bereits 1857 mußte er rheumatischer Leiden wegen, den heimathlichen Rurort Baden befuchen, 1864 wurde diefer Aufenthalt wiederholt und 1872 eine Erholungsreife nach Italien unternommen; von diefer heim= gekehrt, begann fich G. ernftlich mit dem Gedanten baldiger Quiefcirung au tragen, da er nunmehr dem Staatsdienft Ruglands - zulegt als hofrath fast 30 Jahre lang angehörte. Ghe biefer Blan jedoch gur Reife gediehen mar, erlag S. einem schweren Magenleiden. Gin Legat von 20000 Franken an die Büricher Hochschule legt Zeugniß ab von den freundlichen Gefinnungen, welche ber äußerlich zum Ruffen gewordene Gelehrte ftets gegen fein Baterland im

Bergen trug.

Die Meridianbeobachtungen Schweizer's (f. o.) wurden nicht unter seinem Namen publicirt, sondern bilben den 1869 herausgekommenen ersten Band der "Observations de Poulkova". Dagegen lieferte eine andere Arbeit, zu der ihn Struve veranlaßt hatte, das Material zu seiner späteren Schrift "Arealbestimmung von Rußland" (St. Petersburg 1859). In Moskau war er anfänglich bemüht, die Polhöhe seines neuen Wohnortes mit großer Schärfe zu bestimmen, und auf seine hierüber veröffentlichte Arbeit hin (Moskau 1850; Aftr. Nachr. Ar. 895) ertheilte ihm die Universität Königsberg die philosophische Doctorwurde. Nebst= bem verfolgte er eifrig Sternschnuppen und Rometen; von diesen letteren hat er nicht weniger als elf felbst aufgefunden, und vier fogar als erster Entbeder (es sind die Kometen IV 1847, III 1849, II 1853 und I 1855). Für alle diese vorübergehenden Gäfte unseres Sonnenspstems wurden auch von ihm die Elemente berechnet und in den Aftron. Nachrichten bekannt gemacht. 3m 3. 1851 fandte ihn die Regierung nach Machnowka (Gouvernement Riew), um die totale Sonnenfinsterniß zu beobachten, doch murde dieser Zweck nicht mit der von S. gewünschten Bollfommenheit erreicht. Als Schriftsteller ift S. hervorgetreten mit zwei Abhandlungen "leber das Sternschwanken", worin er sich mit einer durch A. v. Humboldt zuerst beobachteten optisch=meteorologischen Erscheinung schäftigte, mit einer Unleitung zur Renntnig der Methode der fleinsten Quadrate, welche Lais 1863 seiner deutschen Ausgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung von Sawitsch beigab, und mit einer Beschreibung der neu eingerichteten Mostauer Sternwarte (1866; in ruffischer Sprache). Diejenige Entdeckung jedoch, welche Schweizer's Namen zu einem in der Beschichte dauernden gemacht hat, findet fich in seiner deutsch und russisch (Moskau 1863-64) geschriebenen Monographie "Untersuchungen über die in der Rabe von Mostau ftattfindende Localattraftion". Man hatte vor ihm ichon bemerkt, daß in der Umgebung der alten ruffischen Sauptstadt zwischen ben auf geodätischem und aftronomischem Wege vorgenommenen Drisbestimmungen eine unerflärliche Discrepang obwalte, allein erft G. fam, indem er von mehreren Firpunkten die geographische Breite von neuem ermittelte, ju dem wichtigen, feitdem in den gesicherten Besitsftand der Erdphysit über= gegangenen Refultate: Unterhalb des Bodens, auf welchem Moskau fteht, be= findet sich ein gewaltiger Massenbesect, der bewirkt, daß das Bleilot scheinbar abgestoßen, gegen die Grenzen des betreffenden Bezirkes hin abgelenkt wird. — Abgesehen hiervon, hat sich S. auch durch einen neuen Sternkatalog verdient gemacht, dessen Anlage ganz denjenigen Normen entsprach, welche man nachmals sür die bekannte Zonendurchsorschung ausstellte. Bei dieser großen Arbeit unterstützten S. seine beiden Schüler Chandrisow und Bredichin, Männer, die sich einen ehrenvollen Plat unter den russischen Astronomen erworden haben: ersterer als Bersassen geachteten Handbuches der praktischen Astronomie, der letztere durch seine geistvollen theoretischen Studien über die Zusammensetzung der Kometenschweise.

R. Wolf, Aftronomische Mittheilungen XL. — Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. zu Zürich, 21. Jahrgang. — Vierteljahrschr. d. deutschen Astronom. Gesellsch., VIII S. 163 ff.

Schweizer: Johann Jacob S. wurde 1771 gu Burich geboren und erhielt auf ben Schulen und der Universität baselbit feine Bilbung. Er hatte fich der Theologie gewidmet und wurde bald nach erhaltener Ordination Pfarrer in Embrach, einem Dorfe des Kantons Zürich. Die erften Jahre feiner Wirksamkeit fielen gerade in jene stürmische Zeit, als die Franzosen die alte Eidgenoffenschaft in eine helbetische Ginheitsrepublit umgewandelt hatten. Gifrig fur die alten Rechte seiner Laterstadt eintretend und von haß erfüllt gegen die Franzosen und ihre Anhanger, ftellte fich S. muthig in die erfte Reihe der Gegner der neuen Regierung und griff in dem von ihm redigirten "Neuen helvetischen Boltsblatte" (fpateren "Gemeinnützigen Wochenblatte") die verschiedenen Behörden der Schweiz und ihre Berordnungen mit aller Schärfe feines Wiges und bitterer Seftigkeit an. Seine Begner benutten nun die erste Belegenheit, die ihnen eine Sandhabe zur gerichtlichen Berfolgung bot, um gegen ihn einzuschreiten, und fo wurde er im Marg 1801 gur Abbitte und gum öffentlichen Biderruf feiner Beleidigungen, zu einer zweijährigen Internirung in feiner Pfarrgemeinde und Stellung unter firchenbehördliche Aufficht verurtheilt und mußte das Berfprechen abgeben, fich des Schreibens über Politif enthalten zu wollen; gleichzeitig wurde fein "Bochenblatt" für immer verboten. Nach Ginführung ber Mediationsverfaffung fam S. als Helfer an eine der Stadtfirchen von Zurich (1803), aber ichon nach zwei Jahren vertrieben ihn fein unruhiger Beift und verschiedene Widerwärtigkeiten aus feiner Baterstadt. Er nahm die Stelle eines Lehrers an der lateinischen Schule zu Murten im Ranton Freiburg an. Bon bier berief ihn die Berner Regierung 1809 jum Pfarrer in Ridau am Bielerfee, und hier hätte er ein gluckliches, forgenfreies Leben führen können, wenn er fich nicht durch feine Ungebundenheit und Gutmuthigkeit in Schulden gefturzt und dadurch vielfach die Achtung feiner Gemeinde verscherzt hatte. Die Regierung ju Bern mar beshalb gleichsam genöthigt, ihn 1821 von feiner Stelle abzuberufen und in das einsame Bergdorf Guttannen im Oberlande zu verfegen. Bon bier tam er 1825 als Pfarrer in die große Berggemeinde Trub im Emmenthale, und hier fand er einen wenngleich beschwerlichen, fo doch fegensreichen Wirkungsfreis, ben er bis au feinem Tode, am 31. Juli 1843, nach Rraften ausfüllte. - G. war eine poetische Ratur, und in allen Berhältniffen und Lagen seines Lebens ift ihm bie Dichtkunst eine treue Muse geblieben. Schon 1802 veröffentlichte er ein vaterländisches Gedicht "Werner von Stanz. Ein Familiengemälde aus dem un-glücklichen Unterwaldner-Kriege", dem er 1807 "Religiöse Vorträge und Lieber für die Privaterbauung" folgen ließ. Gine gefichtete Sammlung feiner Gedichte, von 3. R. Appenzeller bevorwortet, erschien furz vor seinem Tode als "Poesieen

im Gewande des Ernstes und Scherzes" (1843) und neuerdings hat der Decan G. R. Zimmermann Schweizer's "Keligiöse Gebetslieder für die häusliche Andacht" (1886) gesammelt und herausgegeben. Von seinen sonstigen Schristen sei noch das "Schweizerische Predigermagazin, bearbeitet mit Kücksicht auf die Bedürssnisse Vaterlandes und die Umstände der Zeit" (V, 1814—16) erwähnt. Keuer Rekrolog der Deutschen, Jahrg. 1843, S. 696 ff.

Frank Brümmer.

Schwemmer: Beinrich G., geboren (nach Gerber) am 28. Marg 1621 gu Gubertshaufen im Amt Halburg in Franken, ftarb als Capellmeifter und College der 5. Claffe der Sebalder Schule am 26. Mai 1696 in Rurnberg. Bielfach befigen einzelne Städte Deutschlands über ihre Theater- und Concertverhältniffe musikgeschicht= liche Darftellungen. Dergleichen schätbare Monographien find ftets freudig ju begrußen, benn nur dann, wenn folche Specialgeschichten in größerer Bahl einmal porliegen, wird fich eine Geschichte der Musik, die ja nur auf archivalischen Forsch= ungen beruhen kann, wirklich schreiben laffen. Bang befonders intereffant durfte fich dann aber die Musikgeschichte Augsburgs und Rürnbergs, zweier bedeutender, reicher und fördernder Runftstätten gestalten. Der Umftand, daß diefe Orte zahlreiche Kirchen befaßen, auf deren Chören der Kunftgesang eifrig cultivirt wurde, und daß dieselben ftets eine besondere Ehre darein jesten, geschickte Organisten zu haben, daß ferner in ihnen auch immer auf ein tüchtiges, für alle Borkommniffe und Festlichkeiten berwendbares Stadtmufikchor Bedacht genommen ward, welches Bestreben gesördert wurde, weil einst alle guten Musiker, welche in fürstlichen Capellen kein Unterkommen finden konnten, fich nach den awar bescheiden bezahlten, doch sichern Anstellungen in den Reichsstädten drängten, ließ die Entsaltung reichen musikalischen Lebens zu. Biele sehr vortreffliche Instrumentisten, die große Runftreifen magen und ehrendster Unerkennung ficher sein durften, viele angesehene und fleißige, wenn auch nicht immer sehr geniale Tonjeker, trugen dazu bei, das musikalische Renommee zu erhalten und zu erhöhen und die zahlreichen Musikersamilien, die durch Generationen dem Handwerk treu blieben, bildeten einen Grundstod zuverläffiger Krafte, deffen Wichtigkeit nicht unterschätzt werden darf. In Nürnberg, so reich an hervorragenden Malern, Aupferstechern, Mechanikern u. f. w. erfand um 1610 hans Benden son. († 1613) das Geigenclavicimbal (Nürnbergisch Geigenwerk oder Bogenclavier) und J. Chr. Denner († 1707), ein Instrumentenmacher, um 1700 die Clarinette. Jahrhundert lebten da die berühmten Lautenisten Johann Reufidler und fein Sohn Melchior. Im folgenden Jahrhundert zeichnete fich die Familie Saster, ber Bater Isaac und die Sohne Sans Leo und Cafpar, dann J. Staden und fein Sohn Sig. Theophil, ferner J. E. Rindermann, J. A. Berbst, B. Beinlein, G. Cafp. Beder als gute Componiften und Organiften aus. Dann folgen im 18. Jahrhundert der Gambift Gabr. Schut und fein Sohn Jac. Balthafar, ein borzüglicher Geiger. Als folcher ift auch Dan. Eberlein zu nennen. Als Pianisten und Tonfetzer glänzten 3. Pachelbel, 3. 3. de Reufville, 3. Sig. Richter, 3. Bh. Krieger, Ric. Deinl, Max Zeidler und fein Cohn R. Gebaftian u. f. w. -Die ichlimmen Jahre des 30jahrigen Krieges nöthigten S. Zuflucht in Weimar und Coburg zu fuchen. 1641 fam er nach Rürnberg und besuchte nun das Sebalder Cymnasium. Unter Kindermann's Anleitung bildete er sich in der Rastloser Fleiß unterstützte seine Studien und nach und nach erlangte er soviel Ginficht und Fertigkeit, daß er 1656 bem Musikbirector Bein= lein beigegeben und als biefer 1670 ftarb fein nachfolger werden tonnte. Schon 1650 wurde er Abjunct an der Lorenzer Schule und nun allmählich auffteigend, 1693 Lehrer ber 5. Claffe bes Sebalber Gymnafiums. Biele hat er als Sanger und Clavierspieler gebildet, darunter J. Pachelbel, G. Schüt, J. Krieger, N. Deinl, M. Zeidler u. a. S. erreichte ein Alter von 76 Jahren. Seine Compositionen, einst hochgeschätzt, sind verschollen.

Schletterer.

Schwend: Ronrad S., geboren am 21. October 1793 in Lich, Schiller von F. G. Welder auf dem Symnasium zu Gießen, dort nahe befreundet mit F. Diez und A. Follenius, ftudirte in Giegen besonders claffifche Philologie und deutsche Litteratur, bekleidete dann 10 Jahre lang mehrere Hauslehrerstellen, bis er in Bonn feine Studien wieder aufnahm. Durch feinen Umgang mit Arndt und Belder in die politische Untersuchung gegen diese verwickelt, mußte er Bonn verlaffen und eine Unftellung außerhalb Preugens fuchen. Er mandte fich nach Frankfurt a. M. und wurde hier Lehrer der Geschichte am Symnafium. Auf einer Reife durch Italien erwarb er Platen's innige Freundschaft und unterhielt mit dem Dichter bis ju beffen Tode einen regen Briefwechsel; Platen's Briefe an S. befinden fich noch im Besitze bes Cohnes des letteren, herrn Dr. med. F. S. in Frankfurt. Neben seinem überaus anregenden Unterricht am Ghmnafium, beffen weitaus bedeutenofter Lehrer und Gelehrter er nach dem Urtheile Aller war, entfaltete S. eine rege schriftstellerische Thätigkeit, die sich zumeist den Bebieten der claffischen Alterthumskunde und der deutschen Litteraturgeschichte zuwendete. Mit Textausgaben des Aeschulus und mit metrischen Uebersehungen Somer's u. a. anfangend ging er bald zu fprachvergleichenden Arbeiten über; bann wendete er fich muthologischen Forschungen zu und fam fräter zur Erforschung der Muttersprache, zur Erklärung der heimathlichen Classifer. feinen größeren Schriften seien hier erwähnt: "Die Mythologie der affatischen Bölfer, der Aegypter, Briechen, Römer, Germanen und Slaven" (Frankfurt 1843), Erklärungen zu Sophokles (Frankfurt 1846), zu Goethe's (1845), zu Schiller's (1851) Werken; "Wörterbuch der deutschen Sprache in Beziehung auf Ab-stammung und Begriffsbildung" (Franksurt 1844; vierte Ausgabe 1855); "Litterarische Charafteristiken und Kritiken" (Frankfurt 1847), eine Sammlung feinfinniger Auffate meift über die zeitgenöffische Dichtung. Ginen Ruf nach Bonn an Delbrud's Stelle lehnte er ab und blieb feinem Chmnafium treu; 1829 war er dort Prorector, 1839 Conrector geworden. Gine werthvolle Anerkennung seiner philologischen und antiquarischen Arbeiten wurde ihm 1844 in der Er= nennung jum correspondirenden Mitgliede des Archaologischen Inftituts in Rom au theil. 1853 trat er in den Ruheftand und ftarb am 14. Februar 1864.

Ngl. Eberz, Konrad Schwenck, in den Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik, Bd. 90 (1864), S. 610 ff. (hier ein Verzeichniß der Schriften Schwenck's, zu denen noch jett verschollene "Xenien" über Frankfurter Verhältniffe hinzuzufügen sind). — Neudürger, Aus der alten Reichsstadt Frankfurt (Frankfurt 1889), S. 113 ff., woselbst auch ein nachgelassenes Manuscript Schwenck's "Heidnische Humanität und Sittlichkeit" mitgetheilt wird.

R. Jung. Schwende: Christian Friedrich Gottlied S., ein um die Hamburger Musikverhältnisse sehr verdienter Musiker, geboren am 30. August 1767 zu Wachenhausen im Harz, † am 28. October 1822 zu Hamburg, Sohn des Rathsmusikanten Johann Gottlied in Hamburg. Er zeigte bereits als Knabe ein so ausgesprochenes Talent zur Musik, daß der Vater mit Sorgsamkeit dasselbe ausbildete. Im J. 1776 wurde die Familie nach Hamburg versetz, wo sich noch weitere Mittel sanden die Ausbildung des Sohnes zu fördern, sodaß derselbe bereits am 18. März 1779 in einem Concerte seines Vaters im Schauspielhause als Clavierspieler austrat. Der anwesende Philipp Emanuel Bach gewann eine so große Theilnahme an dem zwölsjährigen Knaben, daß er ihn als Diskantisten

in feinen Kirchenchor aufnahm und in feinem Saufe mit ihm die Werke feines Baters (Sebastian Bach) studirte. S. gab sich diesem Studium mit eisernem Fleife hin, fo daß er sich jedes der Werke felbst abschrieb, eine Gewohnheit, Die er zeit feines Lebens gepflegt hat. Auch als Componist foll er in demfelben Jahre durch das Oratorium "David's Sieg im Eichthale", feine Begabung gezeigt haben. Alls feine Stimme fich brach, erhielt er 1781 die Stelle eines Begleiters am Flügel bei der Rirchenmufit, betrieb dabei eifrig Theorie und Mathe-3m 3. 1782 fandte ihn der Bater gur weiteren Ausbildung nach Berlin und hier fand er an der Bringesfin Amalia, der strengen keuschen Briefterin der Runft, por der nur ein Geb. Bach Gnade fand, eine treue Beschützerin und an Rirnberger den Lehrer und Freund, der ihn fogar in fein Saus aufnahm. Rach einem Jahre mandte er sich nach Sannover und erregte dort als Clavier= wie Orgelvirtuoje Auffehen. Als aber 1783 bie Stelle eines Organiften an ber Nikolaikirche in hamburg zu vergeben mar, eilte er nach Saufe, um fich ber vorgeschriebenen Brobe zu unterwerfen. Ihm wurde jedoch ein gang unfähiger Mitbewerber, Lambo mit Ramen, vorgezogen und S. außert sich in einem noch porhandenen Briefe dabin, daß ber Examinator, der tein andrer als Ph. Emanuel Bach war, von Lambo bestochen fei, indem Bach ihm die Aufgaben vorher gur Ginficht vorgelegt haben muffe. Bur Ertlarung Diefer auffälligen Thatfache fügt er bei: "geizig genug war er bazu". G. begab fich wieder auf Runftreifen, bezog 1787 die Universität in Leipzig und ein Jahr darauf die in Salle, von wo aus er seine ersten Biolinsonaten ankundigte. Bach war Ende 1788 geftorben. Die Samburger Rathsherren hatten alle Luft an der Rirchenmufik, Die ihren Sadel fo leerte, verloren und langwierige Berathungen zwischen bem Rirchenrath und den Stadträthen zogen eine Neuwahl bis Ende 1789 hin. Jede ber Behörden wollte ibaren und doch dabei die Rirchenmufit nicht aang eingehen lassen, wie es der Kirchenrath beabsichtigte. Endlich einigte man sich dahin, ben jährlichen Beitrag von 3424 Mark auf 1700 zu ermäßigen und die am 1. October 1789 erfolgte Bahl eines Cantors und Mufikdirectors fiel auf unfern S. Sein Behalt wurde auf 600 Mark jestgesett, nebst einem jährlichen Geschenk von 300 Mart. Die Wahl deffelben rief bei allen einfichtigen Mannern Sam= burgs große Freude hervor, welcher ber hamburger Correspondent in Rr. 157 biefes Jahres Ausdruck gibt. Dem armen S. follte die Stellung indeffen nichts als Enttäuschungen und Aerger bereiten. Mit den fo fnapp bemeffenen Mitteln war es unmöglich gute Kräfte anzustellen und fo mußte er sich, ohne auch nur einen nennenkwerthen Erfolg zu erreichen, mit den ungenugenoften Mitteln herumqualen. Das Stadtarchiv bewahrt zwei Schreiben von ihm, die auf das überzeugenoste nachweisen, daß es in der Weise nicht mehr weiter geben konne. Doch er fand nur taube Ohren, die angftlich den Gadel bewahrten. Diefe Ber= hältniffe entfremdeten ihn eine Beit lang bermagen der Runft, daß er feine Beit der Lösung mathematischer Fragen widmete und einen ftarken Quartband bon Logarithmen ausarbeitete. Erft als Hamburg unter die französische Herrschaft tam, ber Fremdenzuflug ein starter wurde, das frangofische Theater errichtet und an dem trefflichen Paris ein ausgezeichneter Mufikdirector gewonnen murde, nahm S. von neuem theil an den ftadtischen mufitalischen Leiftungen. Seine Berichte an die Allgem. mufital. Zeitung in Leipzig zeichnen fich durch Geift und fritische Scharje aus. Auch mit dem Dichter Klopftock verkehrte er. Rlopftock, obgleich wenig mufikalisch gebildet, fah es doch gern, wenn feine Oden von den Mufikern componirt wurden, und er gab fich viel Muhe diefelben gu überzeugen, daß fie den Rhythmus des Bersmages nicht gerftoren durften, fondern ihn durch ihre Compositionen noch beleben mußten. Alopftod hat in diefer Sinfict einen reinigenden und flarenden Ginfluß auf die Gefangscompositionen ausgeübt, ba

Glud, Emanuel Bach und Reichardt begeifterte Anhänger seiner Mufe waren und gern feinen Borichriften folgten. Die unfinnige Behandlung des Textes, der bis dahin nur der Anecht war und fich jede Zerftuckelung und Wiederholung gefallen laffen mußte, ohne jede Beachtung des Inhaltes, hörte durch Klopftod's Bemühungen auf; der Text wurde als mit der Mufit gleichberechtigt behandelt. Als Bach todt war, wandte fich Rlopftod an G. und wußte ihn für feine Ideen zu begeiftern. G., fraft seiner allgemeinen Bildung, gab fich der Aufgabe mit hingebung bin und so entftand das "Bater unser" zu vier Stimmen und Orchester, welches Breitkopf und Härtel im Anfange dieses Jahrhunderts im Clavierauszuge herausgaben (Rgl. Bibl. Berlin) und die Ode "Der Frohsinn" (bis jest unbefannt). Bon anderen Compositionen besitzen wir drei Sonaten für Clavier, feche Jugen für Orgel, ein Oboeconcert (Bibl. Berlin im Autograph) u. a. Als Componist ist S. nicht bedeutend, die technische Ausbildung und das Wiffen ftanden höher als das Können. Es fehlte ihm an Erfindung und Geftaltungstalent, daber haben fich auch feine Compositionen wenig verbreitet. Die Alla. musik. Ita. in Leibzig schreibt 1818 (Sp. 716): S. verfündigte sich auch neben Mozart an Händel's Messias und that noch hinzu was Mozart vergessen hatte. Das Bestreben ältere werthvolle Werke unserer Zeit zuganglich zu machen, indem man den dunn gehaltenen Orchestersat harmonisch reicher gestaltet, soll an und für sich nicht für verwerflich gelten, nur die Art der Bearbeitung geht meift über bas erlaute Maak einer harmonischen Ausfüllung. Der jogenannte Bassus continuus oder Generalbaß, der in den alteren Werken stets eine große Rolle spielt, wurde einstmals bei Aufführungen in der Rirche von der Orgel und bei benen im Concertsaale vom Clavier ausgeführt, und hatte eben die Beftimmung, die harmonie reicher auszuichmuden. Die Kertigkeit, diese nur in wenig Zahlen angedeutete barmonische Ausfüllung zu gestalten, besaß einstmals jeder gebildete Musiker in hohem Grade und gerade barin feine Runft ju zeigen mar einst ber Stoly jedes Mufiters. Den neueren ging nicht nur diefe Fertigkeit nach und nach verloren, sondern auch die Art ber Ausführung tam schlieftlich in Bergeffenheit. Sie ift erft neuerbings durch eifriges Nachsorschen der Musikhistoriker so zusagen wieder neu ent= Daber tam es, daß die Bach'- und Bandel'ichen Werke den bedt worden. neueren in ihrer Instrumentirung nicht genügten, da die wenigen borgeschriebenen Instrumente eigentlich nur das Gerippe anzeigen und daß schon Mozart den Berfuch machte, mehrere der Bandel'ichen Oratorien durch Bingufugung von Instrumenten harmonisch auszuschmuden. Sein Fehler bestand nur barin, bag er fich nicht allein auf das harmonische beschränkte, sondern durch thematisch= imitatorische Behandlung der hinzugefügten Instrumente in die Composition eingriff.

Sittard, Geschichte des Musik- und Concertwesens in Hamburg. — Allg. musik. Ztg. in Lpz., Bd. 24, 756. — Koller, Klopstockstudien, Kremsier 1889. Rob. Eitner.

Schwendendörffer: Bartholomäns Leonhard S., Rechtsgelehrter, geboren zu Leipzig am 2. Auguft 1631, † daselbst am 16. Juli 1705. Die S. sind ein altes, angesehenes Geschlecht, das bereits unter Kaiser Maximilian II. (1508) namhaste Lehen und Hosamter besaß; später kam es in das Patriciat von Nürnberg. Bartholomäns S., der Großvater unseres Gelehrten, war "vornehmer" Handelsmann daselbst und zugleich "Aeltester", dessen Sohn, Georg Tobias (s. u.), Rechtslehrer an der Hochschule zu Leipzig, wurde 1631 von Kaiser Ferdinand II. in den reichssreien Kitterstand ausgenommen und der fränklichen Bank einverleibt; Bartholomäns Leonhard selbst aber unter der Regierung Kaiser Leopold's 1703 (als sein Sohn Joh. Leonhard zum Lehensempfang in Wien weilte), zum Keichsbanner- und Freiherrn ernannt, von welcher Standeserhöhung

der anipruchslofe Gelehrte nie Gebrauch machte. — Bartholomäus Leonhard S. bezog nach dem Befuche des Leibziger Ghunafiums die Bochichule Jena, dann Leipzig, wo er unter Unleitung feines gelehrten Baters das Rechtsftudium fort= sette. 1655 wurde er Licentiat, im folgenden Jahre Doctor der Rechte, 1665 öffentlicher Lehrer berfelben, 1669 Beifiger bes Oberhofgerichts, jugleich Brofeffor der Digeften und des Coder, sowie Ranonitus des Merfeburger Domcapitels. Im nämlichen Jahre jum Beifiger ber Juriftenfacultät ernannt, fag er von 1669 gleichzeitig mit feinem Bater bis ju beffen 1681 eingetretenem Tobe in biefem Collegium. 1670 wurde unfer Gelehrter Decembir ber Bochichule, 1699 beren und der Meignischen Nation Senior; endlich 1703 Decan bes Domcapitels zu Merseburg. Obwohl er mit wachsenden Jahren allmählige Abnahme feiner Rrafte verfpurte, verfah er doch feine Umtsgeschäfte mit gewohnter Pflicht= treue. Endlich feffelte ihn Siechthum ans Rranfenlager, und er ftarb unter frommen Betrachtungen an den Folgen der Waffersucht am 16. Juli 1705 in einem Alter von 73 Jahren 48 Wochen. Die feierliche Bestattung fand am 19. deff. Monats ftatt, wogu ber Rector mittels Programmes (das ein curriculum vitae des Dahingeschiedenen enthielt), die Universitätsangehörigen in bertommlicher Weise einlud.

Von S. rühmen die Zeitgenossen außer seiner Bescheidenheit, welche ihn veranlaßte, die wiederholt angebotene Rectoratswürde entschieden abzulehnen, dessen Rüstigkeit und nüchterne Lebensweise, insolge deren er nie zu Abend aß, um am nächsten Morgen frühzeitig an die Arbeit gehen zu können. S. war zweimal verheirathet; seine erste Gattin war Johanna Magdalena, eine Tochter des kurfürstlichen Hof- und Consistorialrathes Beringer, aus welcher Che vier Kinder, 2 Söhne und ebensoviele Töchter hervorgingen, von welchen der ältere Sohn, Johann Leonhard Freiherr v. S., herr zu Groissch, Schönau und Solnshausen seinen Wohnsit in Wien nahm. Die zweite Che mit Margaretha

Rofina Bein blieb finderlos.

Als Schriftsteller mar S. hauptfächlich auf processualem Gebiete thätig. auch bei Abfaffung der fächfischen Gerichts- und Wechselordnung betheiligt. Bu seinen Hauptarbeiten gehören bessen Anmerkungen zum sogen. "Processus Fibigianus". Gottfried Fibig, Prosessor der Rechte in Jena, versäßte einen "Processus stylo nostrorum temporum accommodatus", welcher zu Leipzig 1659, 1668 und 1679 die Preffe verließ. Bu diesem Procege schrieb unser Jurift gründliche Anmerkungen (Leipzig 1691 und 1701), von denen Sept. Flor. Rivinius in feinem Werte: De exceptionibus dilatoriis (C. II, § 13) bemerkt: "notae aureae dignissimaeque, ut omnium, qui in forum prodeunt, quotidie manibus terantur" und Chr. Thomafius äußert sich in feinen "Bernünftigen und driftlichen aber nicht scheinheiligen Gedanken über gemischte Bandel" (St. 1, S. 149) anerkennend über die von den Vorgangern abstechende Rurge und Deutlichfeit der Formeln von allerhand Rlagen. - Auch andere Werte gab S. in neuer Bearbeitung oder mit Erläuterungen heraus; fo verfaßte er ju den berühmten Paratitla des Mathaus Wefenbeck (welche jum erften Male 1565 Fol. bei Oporin in Basel verlegt wurden) ein "Examen juridicum erranearum positionum" etc. etc. Daneben fand er noch Zeit, als Differtationen= Schriftsteller eine fehr umfaffende Thatigkeit zu entwickeln, und führt Jocher in feinem Lexifon IV, 413 gegen 50 Titel folcher Abhandlungen auf.

Bgl. den Index der Biblioth. Lipenii-Jenichiana, S. 226 und 227. — Stolle's Anleit. zur jurift. Gelehrsamkeit, S. 474. — Jöcher a. a. D. — Halliche Beiträge II, Nr. 282. — Allern. Nachr. von juriftischen Büchern;

1. Bd., 7. Thi., S. 587 u. ff.

Eifenhart.

Schwendendörffer: Georg Tobias G., Bater beg Borhergehenden, Rechtslehrer, geboren zu Nürnberg am 13. November 1597, † zu Leipzig am 16. April 1681. S., der Sohn eines wohlhabenden Rurnberger Raufmanns aus dem dortigen Batriciat, erhielt in feiner Baterftadt eine gründliche Borbildung und bezog fodann die Universität Leipzig, wo er bereits Licentiat murde, da er sich in Altorf, wohin er von Leipzig ging, am 4. August 1617 als Magister inscribirte. Rachdem er zu Leyden seine Rechtsstudien vollendet hatte, trat er eine mehrjährige Reife ins Ausland an, welche in erster Reihe dem Beinche der Atademien von Solland, England, Frankreich und Italien galt. -Rach der Beimtehr durch zufällige Umftande wieder nach Leipzig geführt, ließ er fich an der dortigen Bochschule nieder, erwarb alsbald ben Grad eines Doctors beider Rechte, wurde Collegiat des großen Fürstencollegium, Professor decretalium und Ordinarius der Juriftenfacultät, dann Decan der Bochschule, furfächsischer Rath und Beisitzer bes Oberhofgerichts, zulet Kanonikus des Domcapitels zu Merseburg. Ueber 50 Jahre an der Hochschule thätig, starb er als Senior der baierischen Nation und der ganzen Akademie am 16. April 1681 in einem Alter von 83 Jahren und 5 Monaten. S. war mit Concordia, einer Tochter des Professors und Synditus Bartholomaus Gollniger in Leipzig berheirathet, mit der er in voller Ruftigkeit die goldene Bochzeit feierte. Geines Sohnes Bartholomaus Leonhard, Professors in Leipzig, ift im borbergebenden Artifel gedacht. Seine Tochter Anna Maria war mit einem Berrn v. Wolframsdorf verlobt, ftarb jedoch 1673 als Braut. Sie war wegen ihrer religiöfen Dichtungen geschätzt und haben beren "Andachtige Gemutheseufzer" 1667 gu Leipzig die Preffe verlaffen. S. hatte auf feinen in der Jugend unternommenen Reisen im Berkehr mit verschiedenen Gelehrten den Umfang seiner Renntniffe ansehnlich erweitert, und konnte fich infolge mehrjährigen Aufenthaltes im Auslande in sechs Sprachen ausdrücken. Als Schriftsteller hat er nur kleinere Arbeiten geliefert: mehrere Differtationen (Zedler's Real-Lexiton gahlt 13 auf) und einige Gelegenheitsschriften, unter benen wir die "Oratio parent, in obitum Bened. Carpzovii" (Leipzig 1667, 4°) hervorheben wollen. Zedler. — Jöcher. — Allern. Nachrichten von juristischen Büchern.

Zedler. — Jöcher. — Allern. Nachrichten von juristischen Büchern. 1. Bd., 7. Thi., S. 586 u. ff. Gifenhart.

Schwendenwein: August S., v. Lanauberg, Architekt, ift geboren am 1. December 1817 in Wien, † am 3. August 1885 dafelbst). War der Sohn des Wiener Burgers Mathaus G. Er erhielt feine erfte fachliche Ausbildung am polytechnischen Inftitute und vollendete bei feiner befondern Reigung für die Bautunft seine Studien an der Afademie der bildenden Runfte. er icon als Schuler burch seine Begabung und feine Renntniffe mehrere Preise erhalten und auf der Jahresausstellung im J. 1840 durch den Entwurf zu einem Rathhause die Ausmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, setzte er als kaiserlicher Benfionar feine Studien in München fort und unternahm hierauf, unterftugt bon hohen Gonnern, eine langere Reise durch gang Europa. Rach der Rudfehr von seiner Reise vereinigte er sich mit seinem Jugendfreunde und Runftgenoffen Johann Romano und beide nahmen hierauf herborragenden Theil an der Runft= bewegung, welche fich unmittelbar ichon vor dem Jahre 1848 gegen den Clafficismus in der Architettur und gegen die zu mächtige Einflufinahme des Hojbaurathes auf alle öffentlichen Bauten fehrte. Beide Runftler mirtten ingbesondere babin, bag der bürgerliche Brofanbau mit seinen bisherigen nüchternen und trockenen Façaden eine edlere stylvollere Gestalt annehme und die Entwürse zu bedeutenden Bauten den Sänden von Künftlern anvertraut wurden. Thatfächlich fanden auch die erften Bauten, welche die Künftler ausführten, wie die Balafte des Fürsten

Metternich am Rennwege und des Grafen Sardegg auf der Freiung folden Beifall, daß den Runftlern jest zahlreiche Auftrage gutamen. Als die Stadterweiterung begann und neue große Aufgaben den Wiener Rünftlern zufielen, zeichneten fich vor allem die Balafte und Wohnhäuser Schwendenwein's durch die Zwedmäßigkeit der Grundrifbildungen, Die vornehme Gliederung der Augenarchitektur und die geichmachvolle Ausstattung der Innenraume aus. In erfter Reihe gahlen biegu das Baron Königswart'sche Wohnhaus am Karnthnerring (1860), das von Freiherrn v. Schen erbaute Balais in der Albrechtsgaffe am Opernring (1866), das Abelige Rafino am Rolowratring (1867), das Klein'sche Haus in der Wollzeile und die Palafte des Fürften Colloredo (1863) und des Nitolaus v. Dumba (1866) und bes Grafen Bendel-Donnersmard 1871 am Parkring. Die Thätigkeit Schwendenwein's erftrecte fich auch auf bedeutende Bauten außerhalb Wiens. So baute er mit seinem Kunftgenoffen das großartige Schloß des Grafen Bendel-Donnersmard im Lavantthale Karnthens. Undere Berte finden fich gerstreut in Mähren, Ungarn und Kroatien. In Unertennung feiner Berdienfte um bas Bauwesen wurde S. bei der Reorganisation der Akademie der bildenden Runfte jum Mitgliede ernannt, im 3. 1870 vom Raifer durch den ofterr. Orden ber eifernen Rrone ausgezeichnet und infolge beffen in ben Abelftand erhoben. 3m 3. 1874 erhielt er ben Titel eines Dberbaurathes. Er mar verheirathet, feine Che blieb jedoch finderlos. R. Weiß.

Schwendi: Lazarus Freiherr v. S., Staats- u. Kriegsmann, geboren 1522 zu Mittelbiberach in Schwaben, † am 28. Mai 1584 zu Rirchhofen im Breisgau. - S. entstammte einem niederen Abelsgeschlecht, deffen Stammfit ber gleichnamige Ort in dem heutigen württembergischen Amt Laupheim war. Der Bater unseres Lazarus. Rutland v. S., war der jüngere von zwei Brüdern und Den ihm von Apollonia Benden zu Mittelbiberach ge= blieb unvermählt. borenen Sohn legitimirte Karl V. im J. 1524. Rutland, der noch in demfelben Jahre ftarb, beftimmte Burgermeifter und Rath der Stadt Memmingen ju Vormundern feines Rindes und ju Bermaltern des demfelben hinterlaffenen. nicht unbedeutenden Bermögens. Biel Freude follten die Bater der Stadt an bem adeligen Bflegesohn nicht erleben. Freilich wiffen wir fehr menig über G. aus der Zeit seiner Jugend und Minderjährigkeit; aber das Wenige, mas dar= über in den Acten des Memminger Archibs enthalten ift, zeigt, daß der junge Ebelmann, der erft zu Bafel (wo unter Andern Grynaus fein Lehrer mar), und feit 1535 zu Straßburg fich den Studien widmete, weder fo fleißig noch fo sparfam und so ftreng in seinen Sitten war, wie der ehrbare Rath es erwartete und verlangte. Ja, als S. im Alter von 23 Jahren nach Memmingen fam. um fich für mundig erklaren gu laffen, erregte ber übermuthige und leichtfertige Ton, worin er sich eine Gelbstrafe verbat, die ihm wegen eines beabsichtigten Fehltrittes auferlegt wurde, fo fehr die Entruftung der geftrengen Rathsherren. daß er für mehrere Tage ins Gefängniß geworfen wurde. Rein Wunder, daß der Junter, der vergebens bat, man moge ihn, der in Fürsten= und Berrendienften noch einmal der Stadt fich nüglich erweisen konne, nicht wie einen gemeinen handwerker behandeln, die ihm bereitete Demuthigung nicht vergaß. allein, daß er alsbald den Rath wegen unregelmäßiger Bermögensverwaltung jur Berantwortung jog, fondern er ließ auch fpater noch die Stadt empfinden, bag fie auf feine Dantbarkeit fich keinen Anspruch erworben habe.

Im Alter von 25 Jahren finden wir S. im Dienste Karl's V. An des Kaisers Seite erscheint er 1546 auf dem Reichstage zu Regensburg, der dem Kriege gegen den Schmalkaldischen Bund unmittelbar vorangeht. Im Auftrage

383

des Reichsoberhaupts unternimmt S. den vergeblichen Berfuch, die Städte Augs= burg, Ulm und Nürnberg unter dem Borgeben, daß Karl nichts gegen die Religion beabsichtige, der protestantischen Sache abtrunnig zu machen. dem er dann noch eine diplomatische Mission nach München übernommen, betheiligt er fich an dem das Schicffal der Protestanten entscheidenden Feldzuge an der Donau und in Sachsen. Rach der Wittenberger Capitulation erhält er als faiferlicher Capitan ben Auftrag, die Uebernahme und Schleifung der Festung Gotha und des Grimmensteins ju überwachen. Erwies er sich hierbei gegen die Sohne des gefangenen Aurfürsten Johann Friedrich, sowie gegen die Burger der Stadt Gotha anerkannter Weise rudfichtsvoll und milbe, fo mußte er fich im 3. 1548 auf wiederholten Befehl bes Raifers einem Geschäft unterziehen, das ihm die übelfte Nachrede zuziehen follte. Man weiß, wie rudfichtslos Rarl V. ben Sieg über ben Schmalkabischen Bund ausgebeutet hat. 3mar der Versuch, das Reich in monarchischem Sinne umzugestalten, gelang ihm nicht, aber in einzelnen Magregeln trat die Reichagewalt, die er in feiner Sand concentrirte, den berechtigten und unberechtigten Freiheiten fcharf genug gegenüber. Es gehörte zu ben zweifellofen Migbräuchen beutscher Libertat, daß Angehörige des Reichs für fremde Dienfte Soldner anwarben und über die Grenze führten. ohne zu fragen, ob dadurch das Intereffe des Reichs oder feines Oberhauptes geschädigt werde oder nicht. Nicht allein, daß Rarl auf dem Augsburger Reichstag das Verbot, bei Strafe des Todes Kriegsdienste bei fremden Botentaten ju nehmen, durchsette, sondern er ließ auch mit Berufung auf ein von ihm schon früher erlassenes Gebot einen angesehenen Kriegsobersten Vogelsberger, der dem Konig von Frankreich einige Fähnlein deutscher Knechte zugeführt hatte und eben damals in feiner Geimath Weißenburg an der Lauter fich aufhielt, durch S. aufgreifen und nach Augsburg bringen. Zum Tode verurtheilt, bezeichnete Bogelsberger in einer Ansprache, die er vom Blutgerüft herab an die nach Taufenden zählende Menge hielt, Lazarus v. S. als den "Erzbösewicht", der ihn auf die Fleischbant geliefert, indem er durch Sinterlift fich feiner bemächtigt habe. Zwar trat Rarl V. in einer öffentlichen Erklärung für die Chre feines Commiffars, der nur nach kaiferlichem Befehl gehandelt, ein, und nicht minder vertheidigte fich S. felbft in einer Flugschrift gegen die Anschuldigungen Bogelsberger's: aber ber Borwurf, daß er unritterlich an dem unglücklichen Kriegsmann gehandelt, wurde noch lange gegen ihn erhoben und zwar am lauteften bon benjenigen Mitgliedern des hohen und niederen Adels, die ein mit fo exemplarischer Strenge burchgeführtes Berbot ausländischen Kriegsdienstes für eine Verletzung ihrer Freiheit und Ehre ansahen.

Nicht unehrenhaft, aber in den Augen der antikaiserlichen Partei auch nicht rühmlich waren die Dienste, die S. in den nächsten Jahren dem in Deutschland verhaßten spanischen Herrscher leistete. Im Besitz des kaiserlichen Bertrauens und damals noch überzeugt, daß die von Karl V. im Sinne einer monarchischen Staatsordnung versolgte Politik dem von Unbotmäßigkeit und Selbstsucht zerrütteten, von äußeren Feinden bedrohten Keiche zum Heile dienen werde, war S., mit verschiedenen Missionen nach Korddeutschland betraut, unablässig thätig, die noch kaiserlich gesinnten Stände zum Widerstand gegen die an manchen Orten sich regenden Elemente der Opposition zu vereinigen und Kuhe und Gehorsam herzustellen und zu befestigen. Es gelang seiner Umsicht und Energie 1548 Riedersachsen im ganzen zu beruhigen; nur Magdeburg, die Jusluchtsstätte aller Feinde des Interims, mit Hülfe benachbarter Stände zur Unterwersung zu bringen vermochte er nicht; ebensowenig gelang ihm der Versuch, die Kreisstände gegen die längst mit der Acht belegte Stadt ins Feld zu sühren. Da aber der Kaiser selbst nicht in der Lage war, die rebellische Stadt, wie es S. sür das

Gerathenste hielt, mit Gewalt in seine hande zu bringen, so blieb nichts übrig, als die hülfe des ganzen Keiches für die Durchsührung der Execution in Ansspruch zu nehmen. Daß etwa Karl V. die Uebergabe der Festung von den Magdeburgern um den Preis der Freiheit der Keligion und der Erhaltung ihrer Privilegien erkauste, hatte S. ausdrücklich widerrathen; nach seiner Ansicht galt es hier, den Gehorsam gegen den Kaiser, sowie die wahre Keligion herzustellen und neuen Erhebungen vorzubeugen. Wie weit indeß selbst in jenen Tagen der kaiserlichen Machtsülle deutsche Fürsten vom Gehorsam gegen das Keichsoberhaupt entsernt waren, ersuhr S., als der Markgraf Alcibiades, dem er im Austrage Karl's offen betriebene Kriegsrüftungen untersagen sollte, ihm, dem kaiserlichen Gesandten, wiederholt jede Audienz verweigerte, die Kursürsten von Sachsen und Brandenburg aber durch keine Borstellungen sich bewegen ließen, den neuen

Reichstag in Person zu besuchen. Schlimmeres ftand bevor.

Man weiß, wie zu der Zeit, als Karl V. die habsburgisch = spanische Ge= waltherrichaft über Deutschland zu vollenden und dauernd zu machen gedachte, fich im Stillen eine Erhebung borbereitete, Die 1552 unter der Führung bes Rurfürsten Morit von Sachsen und im Bunde mit Frankreich eine Ratastrophe der Kaifermacht herbeiführen follte. Der norddeutschen Fürstenverbindung, die Markgraf hans von Brandenburg jum Schut des Evangeliums ftand ber als Berrather der protestantischen Sache gemiedene Kurfürst Morik anfangs fern. Aber ber kluge und verschlagene Politiker verstand es, mit ihr wie mit andern Elementen der Opposition Fuhlung zu gewinnen und fie unvermerkt feinem Ginfluß zu unterwerfen, ohne dem Raifer gegenüber die Daste der Ergebenheit abzulegen. Er wußte es dahin zu bringen, daß Raifer und Reich ihm die Execution der Acht gegen Magdeburg übertrugen. Karl hoffte, durch die Bewältigung der protestantischen Stadt alle Gahrung in Norddeutschland zu erftiden und ferneren Widerstand gegen feine tirchlichen und politischen Plane unmöglich zu machen. Morit dagegen, in dem die spanische Staatstunft ihren Meister finden follte, gedachte ben faiferlichen Auftrag zu benuten, nicht allein um die Elbstadt dauernd in die Hand zu bekommen, sondern auch die militä= rischen Kräfte, die er mit des Reiches Hulfe gegen die Festung ausbot, zu feiner Berfügung zu behalten und an ihrer Spige felbst dem Kaifer seinen Willen aufzunöthigen. - Es war vielleicht die schwierigfte und undankbarfte Aufgabe, die S. je übernahm, als er sich als kaiferlicher Commissar in das Lager vor Magdeburg begab, um das Wert des Rurfürsten Morit ju überwachen. Die ausgebreitete Correspondenz, die S. damals führte, liefert den Beweis, daß er es mit dem besten Willen nicht zu hindern vermochte, wenn Morit die Belagerung mit tlug bedachter Langfamkeit betrieb, mit allen Gegnern des Raifers, felbst mit Frankreich geheimnisvolle Beziehungen anknüpfte, und endlich der geachteten Stadt allzu günftige Bedingungen zugestand, das Heer aber theils gar nicht. theils nur zum Scheine entließ. S. hat früh genug Berdacht gegen Morik geschöpft und den Raifer immer von neuem gemahnt, das Feuer, das von Niedersachsen aus ganz Deutschland zu ergreifen drohe, nicht gering zu achten. Schmerze aber mußte er erfahren, daß Rarl V. und feine Umgebung fich gegen= über der furchtbaren Gesahr allzu forglos bewiesen, und ihn fogar in der ent= scheidenden Zeit zwei Monate lang ganz ohne Antwort ließen. läßt sich freilich nicht leugnen, daß S. trot allen Scharsblicks nicht mißtrauisch genug war, um nicht bis zulest an der Hoffnung festzuhalten, daß Morit boch vielleicht den Berrath, womit er spiele, nicht begehen, sondern die immer wieder= holte Berficherung, fich nach Entlohnung der Truppen felbst zum Kaifer begeben zu wollen, noch wahr machen werde. Auch der Tadel mag berechtigt fein, daß S., fo nachdrudlich er auch in seinen Berichten den Religionseifer der Deutschen

und ihren Born wider das spanische Regiment betonte, doch nicht die ganze Tiefe der antifaiferlichen Bewegung ermaß, sondern der Meinung blieb, daß Rarl ohne große Concessionen über die drohende Erhebung triumphiren könne, wenn er nur entichloffen Widerstand leifte. Rampfen, nicht unterhandeln, fo lautete auch der Rath, den er dem Raifer gab, als er furz bor dem allgemeinen Losbruch an das Soflager nach Innsbruck gelangte. G. mußte dann freilich auf den Missionen, die ihm sosort übertragen wurden, die Ersahrung machen, daß nicht einmal die katholischen Fürsten, ja selbst nicht der eigene Bruder, Ferdinand, bem Raifer Sulfe bringen wollten oder konnten. Uber auch noch während der von König Ferdinand übernommenen Vermittlung zwischen Rarl und dem Rurfürften Morit, woran S. den thatigften Antheil nahm, ließ er nicht ab, für friegerische Ruftungen zu wirken, und billigte den Entschluß des Raifers, felbst in seiner augenblicklichen Sulfelofigkeit nicht die Forderungen der protestantischen Fürsten in ihrem gangen Umfange zu erfüllen, namentlich nicht ju Paffau einen ewigen Religionsfrieden ju bewilligen. Ja, G. fürchtete, der Raifer habe fich schon zu fehr in den Roth hinab druden laffen und gebe gu viel nach; "ein ewiger Religionsfriede wurde zum höchsten der gemeinen Wohl= fahrt zuwider fein; denn dadurch wurde es nimmermehr zu einer Vergleichung in der Religion gerathen, und wurde der fünftigen Reichshandlung oder dem Nationalconcilio alle Frucht abgeschnitten fein; fo muffe Se. Majestät auch auf andere Nationen sehen und nicht an einem Ort wollen ein Loch zustopsen und an einem andern ein größeres aufmachen." Go entschieden vertrat der junge deutsche Edelmann noch im J. 1552 den Standpunkt des römischen Kaisers und das Interesse der spanischen Weltherrschaft. Erst die Ersahrungen der nächsten Jahre follten aus ihm allmählich einen eifrigen Berfechter religiöfer Dulbung

und den überzeugteften Begner der fpanisch-römischen Politik machen. Solange Karl V. regierte, fuhr S. fort, ihm bald mit seiner diplomatischen Gewandtheit, bald mit seinem Degen zu dienen. Bor Meg, das der Kaiser den Franzosen vergebens wieder zu entreißen suchte, wurde S. nicht allein wegen seiner Tapferkeit von Karl V. zum Ritter geschlagen, sondern auch in Anerfennung seiner Kenntnisse und seiner diplomatischen Berdienste in den erblichen Ritterstand erhoben und mit dem taiserlichen Hofrathstitel und den juriftischen Ehrenrechten des Palatinats ausgestattet. Es ift möglich, aber nicht erwiesen, daß der fo Geehrte in der ersten Sälfte des Jahres 1553 Kriegsdienste in Un= garn leiftete. Dann finden wir ihn wieder in Deutschland auf verschiedenen Miffionen thatig. Daß er u. a. auch zu dem Vollzug der Acht an dem Martgrafen Alcibiades mitwirfen mußte, nachdem er früher das Seinige dazu beigetragen, daß der Raifer in einer des Reichsoberhauptes jo wenig würdigen Weife den fürftlichen Saudegen für den Rampf mit den Franzosen gewann, ift ein neuer Beweiß für den allzugroßen Gifer, womit S. dem Reichsoberhaupte bis gulett biente. Lieber feben wir ihn in den nachften Jahren an der Spige eines Regiments deutscher Landstnechte in den spanischen Riederlanden tapfer und gludlich gegen die Franzofen fampfen; er hatte ruhmvollen Antheil an den Siegen bes Grafen Egmont bei St. Quentin und Gravelingen. Dadurch befestigte er sich nur noch mehr in der Gunft, die Philipp II. und die Statt= halterin der Riederlande, Margarethe, ihm ichentten, nachdem Rarl V. die Regierung niedergelegt und fich nach Spanien zurudgezogen hatte. Bugleich erwarb fich S. aber auch die Freundschaft Egmont's und noch mehr das Bertrauen Wilhelm's von Oranien. Schon diefe engen Beziehungen zu den Säuptern des niederländischen Adels mußten ihn in einen Gegenfat gu Granvella bringen, in welchem der Despotismus und der fanatische Regerhaß Philipp II. das einflußSchwendi.

reichste und ergebenfte Wertzeug fanden. Es ift auch begreiflich, daß Granvella es war, der die hoffnung Schwendi's und feiner Freunde, daß er gleich ihnen in den niederländischen Staatsrath aufgenommen werden würde, vereitelte. Undrerseits konnte es nicht fehlen, daß das nahe Berhaltnig, in welchem G. ju Oranien ftand, und das u. a. darin ju Tage trat, bag er den werdenden Borfampfer der niederländischen Freiheit auf seinen wiederholten Reisen nach Deutsch= land begleitete, bedeutsamen Ginfluß auf die weitere Entwicklung feiner politischen und firchlichen Anschauungen ausübte. Ohne zunächst irgend welche Sympathien für den Protestantismus, die ja auch Oranien damals noch fremd waren, ju gewinnen, lernte S. den Widerftand der Riederlande gegen das ipanische Regiment, sowie die gewaltige Erhebung des hugenottenthums mit freierem Blide ansehen. Auch die gleichzeitige Durchführung der Reformation in England, wo S. auf einer zum Zweck des Studiums von Land und Leuten unternommenen Reise wichtige verfonliche Begiehungen anknupfte, fowie die Enttäuschungen, welche das Tribentiner Concil den von der Resormbedurftigkeit der Rirche Ueberzeugten bereitete, mußten seinen Glauben an die Alleinberechtigung des römisch = spanischen Spstems erschüttern. Aber auch noch andere Momente werden auf feinen allmählichen Gefinnungswandel eingewirtt haben. Granvella hat später einmal in einem Briefe an Philipp II. von S., dessen lebhaften Geist und ausgezeichnete Qualitäten er ausbrücklich anerkennt, gejagt, er fei ein starker Politicus, beffen Theorien in dem republikanischen Athen und Rom wurzelten, und zugleich ein so warmer Freund seiner Nation und ihrer für sie selbst nur zu verderblichen Freiheit, daß er den Geseken und Ordnungen des römischen Reichs alle benachbarten Staaten zu unterwerfen trachte. Daran ist so viel richtig, daß S. in feiner durch hiftorische Studien genährten Begeisterung für die Größe des alten deutschen Reichs unmöglich theilnahmlos bleiben konnte, als Spanien offen darauf ausging, den wirthschaftlich fo hoch entwicklten niederländischen Kreis Deutschland ganz zu entsremben und an die Stelle einer gebeihlichen Freiheit ben Despotismus ju feten. Wie wenig aber S. feine Ueberzeugung verbarg, zeigt icon ber Umstand, daß Granvella feinen "Discurfen" ben schlimmsten Ginfluß auf Oranien beimift. Gewiß ist, daß G. zu Anfana ber 60er Jahre feine Bemühungen mit benen Oranien's, Camont's und Boorn's vereinigte, um den allgemein verhaften Staatsmann zu fturgen. Während die Führer des Adels wiederholte, fast drohende Borstellungen an Philipp II. richteten, übermittelte G. ju Anfang des Jahres 1564 von Deutschland aus dem Könige noch zwei vertrauliche Schreiben, in denen Oranien und Camont fich gegen ihn in bitteren Rlagen über Granvella ergingen, und verfehlte nicht, bei diefer Gelegenheit auch seinerseits sich mit großer Freimuthigkeit über die Lage in den Riederlanden auszuiprechen. Es ift bekannt, daß der Rönig gwar Granvella endlich entfernte, aber in der Folge nur umsomehr auf die gewaltsame Durchführung feiner Abfichten fann.

S. hatte inzwischen einen andern, seinen Neigungen besser entsprechenden Schauplatz der Thätigseit gesunden. Schon 1561, als er zu Oranien's Hochzeitsseier nach Dresden sam, suchte er den Kaiser Ferdinand in Prag und den Erzherzog Max in Wien auf. Man veransaßte ihn, in Rücksicht auf die Türkenzgesahr, die ungarische Grenze zu besichtigen und wünschte, sobald es zum Kriege käme, ihn an die Spize der deutschen Truppen zu stellen. S. erklärte sich zum Eintritt in den kaiserlichen Dienst bereit, wenn Philipp II. seine Einwilligung dazu geben werde. Ferdinand wandte sich zu dem Zweck nach Madrid und bat, ihm den Obersten S. für zwei Jahre zu überlassen. König Philipp sagte nach Berathung mit der Regentin der Riederlande unter der Bedingung zu, daß S., wenn Spanien innerhalb der beiden Jahre seiner Dienste bedürsen würde, jeder-

geit gurudlehren muffe. Unter biefer Voraussetzung meinte man dem Raifer um fo eher willfahren zu follen, als S. auch in Deutschland den Intereffen des Königs dienen und ihn von dort wie von Ungarn aus mit werthvollen Rachrichten verjeben fonne. Borläufig erhielt er unbestimmten Urlaub, um, wieder in Begleitung Wilhelm's von Dranien, in feinen Privatangelegenheiten nach Deutschland zu gehen. Er wohnte in Frankfurt a. M. der Wahl Maximilian's jum römischen Rönig bei, blieb hierauf noch einige Zeit im Gefolge des Raifers und begab fich dann auf feine im Breisgau und Elfag in der jungften Beit erworbenen Guter. Bahrend er hier in den Jahren 1563 und 1564 stattliche Bauten unternahm und seine großen wirthschaftlichen Talente entfaltete, verlor er die politischen und firchlichen Angelegenheiten Deutschlands und der abend= landischen Welt nicht aus dem Auge. Er empfing Boten und Briefe bon allen Seiten. Dag er mit Oranien und Egmont in regem Berkehr blieb und in ihrem Sinne auf Philipp II. einzuwirken suchte, wurde schon erwähnt. Trotzbem entzog ihm der Konig feine Gnade fo wenig, daß er ihm, als im Sommer 1564 Raifer Ferdinand feine Dienste in Ungarn bringend begehrte, ben fruber schon in Aussicht gestellten zweisährigen Urlaub nicht allein unter Fortgenuß feiner lebenslänglichen Rathspenfion, fondern auch unter Berlängerung feines beträchtlichen Obristengehalts bewilligte. Margarethe von Parma aber wünschte S. bor der Uebernahme feines neuen Amtes noch einmal bei fich in Bruffel gu feben. Als die Zeit ihm nicht gestattete, die Reise nach den Riederlanden aus-Buführen, empfahl er der Regentin in einem freimuthigen Schreiben wiederholt Milbe und Mäßigung in religiöfen Dingen und Rudficht auf die populare Strömung unter Anschluß an die angesehensten Männer des Landes. Dem Bringen von Oranien aber widerrieth er die Durchführung der Tridentiner Beschlüsse, ermahnte ihn dagegen, sich das Vertrauen des Königs durch Aufrecht= haltung der Ruhe wieder zu erwerben.

Inzwischen war Ferdinand I., deffen verftändiger und verföhnlicher Politik S. immer das höchste Lob ertheilt hat, am 25. Juli 1564 verschieden und Max II. zur Regierung gekommen. Bu ihm trat S., der am 18. December 1564 ju Wien aus des Raifers Sand feine Bestallung als Generalcapitan der deutschen Streitkräfte in Ungarn empfing, alsbald in ein vertrautes Verhältniß; ihre Unterhaltung erftredte fich ebenfo über religiöfe wie politische, über die deutschen, wie die niederländischen und französischen Angelegenheiten. Mit dem Aufang des Jahres 1565 begab fich S. dann ju den taiferlichen Truppen im nördlichen Ungarn, um gegen Johann Zapolna, den Fürsten von Siebenburgen und deffen Beschützer, die Türken, ju fampfen. Während die mittleren Theile Ungarns links und rechts ber Donau feit langem in den Sanden ber Osmanen waren, beren Baschas in Dien und Temesvar residirten, waren andere ungarische Provingen nebst Siebenburgen Zapolya unterworfen. Letterer mar an ber oberen Theiß in der Richtung auf Kaschau im Vorrücken begriffen, als S. ihm mit seinem Beere entgegentrat. Trot der großen numerischen Ueberlegenheit des Feindes gewann S. auf dem erften Feldzuge nicht allein die verlorenen Blake zurück, sondern eroberte auch Tokah und Scerenz. Mehr zu erreichen vermochte er bei dem jämmerlichen Zustande der kaiserlichen Truppen und dem Mangel an Gelde trok aller Anstrengungen und Umficht nicht. Für das Frühjahr 1566 aber drofte der Sultan felbit mit aller Macht feinem Schühling zu Gulfe zu fommen. Bas dagegen vorzukehren und wie den Türken Biderstand zu leiften, erörtert S. im Winterlager in einer an ben Kaifer gerichteten Dentschrift, worin er ibm u. a. dringend empfiehlt, eine bleibende Kriegsrüftung bei feinen Unterthanen einzurichten, Abel und Ritterschaft ohne Ausnahme gum Waffendienst gu verpflichten und felbst an die Spitze des mit Gulfe des Reichs zu verftarfenden

Beeres zu treten. In der That übernahm Maximilian im Commer 1566, nach= dem ihm der Reichstag eine ergiebige Türkenfteuer jugefagt, den Oberbefehl über Die buntzusammengesette Sauptarmee, die gegen Soliman II. ju Felde jog. Ruhm aber follte der Raifer nicht erwerben. Bahrend die Turken mit der Belagerung bes bon Bring fo tapfer bertheidigten Sziget einen vollen Monat verloren. perharrte Maximilian in vorsichtiger Unthätigkeit vor Raab, bis fein schlecht verpflegtes Beer durch Krantheit und Defertion von 40 000 auf 25 000 qu= fammenfchmolz und bald gang auseinander zu laufen brobte. Auch G., ber wieder bei Raschau einem siebenburgisch-turtischen Beere gegenüberstand, tonnte mit seinen wenigen Truppen — nach seiner Berficherung nie über 4-5000, aulett fogar weniger als 3000 Rampffähige — feine großen Erfolge erzielen. "Ware ich beffer jum Rriege gefaßt gewesen, fo hatte ich mehr verrichten konnen". Auch die Krantheit, die ihn Monate lang beimfuchte, tonnte feiner Kriegführung nicht förderlich fein. Indeg behauptete er den guten Ramen, den er fich erworben. Ebenso im J. 1567, als er u. a. Muntatsch eroberte und die Belagerung von huszt erft aufgab, als der Raifer es ausdrudlich befahl. mittelbar darauf begannen die Friedensverhandlungen. Ehe diefelben unter Aufrechthaltung bes status quo 1568 jum Abichluß famen, erwarb fich S. große Berdienste fowohl um die Sicherung der Grenze, deren feste Plate er vermehrte und mit deutschen Truppen besetzte, als um die Neuordnung der Berwaltung ber Zips. Als ein Beweis seines warmen und unbefangenen Interesses für die firchlichen Bedürfniffe des Landes wurde es angesehen, daß er felbst auf einer

lutherischen Synode zu Kaschau (1568) den Vorsit führte.

Nach Berftellung des Friedens legte S. die oberfte Weldhauptmannschaft in Ungarn nieder. Maximilian, der ihn in bankbarer Anerkennung alles deffen, was er bisher in Krieg und Frieden bem Saufe Defterreich geleiftet, am 29. October 1568 gum erblichen Freiherrn von Sohenlandsberg (im Eliag) erhob, hatte ihn gerne noch langer im Dienft behalten. Aber G. wollte in Ungarn, wo er fich teine Stunde gefund gefühlt und beständig mit Mangel, Roth und Gefahr gefämpft hatte, nicht länger bleiben, fondern nur für den Fall eines neuen Krieges dorthin gurudkehren, aber "in freier Stellung". Frei wollte er auch vom Hofdienst sein, dessen er überdrüssig war, obwohl er fich sagen durfte, daß ihm "nicht der wenigste Plat bevorstehen wurde". Zugleich löfte er aber auch unter freiwilligem Verzicht auf seinen hohen Oberftengehalt sein Dienst= verhältniß zu Philipp II., allerdings zu einer Beit, wo eine Kortdauer deffelben unmöglich geworden mare, wenn er nicht seine Gefinnungen verleugnen wollte. Denn in den Niederlanden hatte vor einem Jahre Alba sein gewaltthätiges und grausames Regiment begonnen; am 18. Juni 1568 mußten Camont und Hoorn bas Blutgerüft befteigen, mährend Oranien, der Mann der Zufunft, fich nach Deutschland gerettet hatte und auf Widerstand gegen die spanische Zwingherrschaft fann. Aber nicht minder als das Loos seiner Freunde lag S. das Schickfal ber Riederlande, die er weder ju Grunde gerichtet, noch aus dem Reichsverbande gelöft feben wollte, am Bergen. Er jog außerdem bie verderblichen Folgen, die das Wüthen Alba's wie die immer fich erneuernden Religionstriege in Frankreich auf fein geliebtes Baterland ausübten, in Betracht. Denn feit Jahren ftand es für ihn feft, daß der Friede in Deutschland auf die Dauer nicht erhalten werden tonne, wenn der spanischen Gewaltherrschaft und der römischen Restaurationslust, die doch ihr Ziel, die gewaltsame Bernichtung bes Protestantismus, nimmermehr erreichen wurde, nicht Einhalt gethan werde. Er hielt den Raifer für berpflichtet, wenn ernfte Borftellungen in Madrid nicht fruchteten, mit Gulfe der Reichsstände fich der Riederlande thatfraftig anzunehmen. Er begrugte es baber mit Freude, daß im September Schwendi. 389

1568 kurfürstliche und fürftliche Gesandte in Wien erschienen, um das zaudernde Reichsoberhaupt jum Ginfchreiten für die mighandelten Riederlande ju brangen. S. gehorte bamals zu den entschiedenften Bertretern einer antifpanischen Bolitik unter ben öfterreichischen Staatsmannern und machte baraus auch gleichgefinnten Gefandten deutscher Fürften gegenüber jo wenig Behl, daß er ihnen neben allerlei vertraulichen Winken und Rathichlagen jogar die Unterftugung Oranien's in dem Rampfe gegen Alba als munichenswerth zu erkennen gab; zugleich verbarg er ihnen nicht daß den Raifer feine naben Beziehungen zum fpanischen Sofe hinderten, für feine Person nachdrudlicher gegen Philipp II. aufzutreten. Betanntlich entschied fich Maximilian für die Sendung feines Bruders Rarl nach Madrid. Wie Philipp II. später mit Sicherheit wiffen wollte, hatte S. die einer brobenden Wendung nicht entbehrende Instruction fur den Erzherzog verfaßt; Granvella zweifelte wenigftens nicht, daß feinem alten Gegner ein bedentender Untheil an der Miffion Karl's gebühre. Dies anzunehmen, lag um fo naher, als S. fowohl an einen ihm vertrauten Diplomaten in Madrid, als an den Ergherzog felbft mahrend feines Aufenthalts am fpanischen Sof Briefe und Dentschriften richtete, in benen er dem Konig auf bas bringenofte rieth, von dem nuglosen Blutvergießen, das die Gemuther nur noch mehr erbittere und einen dauernden Frieden unmöglich mache, abzustehen und die Lande mit Bulfe eines öfterreichischen Gubernators zu beruhigen. Daß fich die Religion nicht mit bem Schwerte austilgen laffe, habe ichon Rarl V. eingesehen und baher berftandiger Beife nachgegeben. Bhilipp aber entgunde mehr und mehr alle Gemuther wider Spanien und auch Maximilian werde zu den Deutschen fteben muffen, wenn er bas Raiferthum feinen Nachkommen erhalten wolle; benn jedermann falle der Religionsanderung bei, die Beiftlichen können teine fatholischen Rathe mehr haben, Die Wenigen unter ben Bornehmen, die noch katholisch find, wollen Erasmianisch sein, und sobald es in Deutschland oder Desterreich jum offenen Rriege geriethe, murde die Beranderung erft recht betrieben werden. Sollte aber der Rönig von Spanien in den Riederlanden nur noch größere friegerifche Unstrengungen machen und dem Bundnig mit dem Papfte, wovon die Leute sich fest überzeugt halten, nachseten wollen, so werde daraus bei hochster Wahrheit ein viel größerer Jammer erfolgen, als jest Jemand glauben tonne. Wie viele Millionen hat man bereits "verkriegt" und erft die Leute recht in Harnisch ge= bracht. Wenn auch ber Spanier im Lande noch einmal fo viel maren, fo murbe das auf die Dauer nicht helfen, da die Gemuther fich durch Rrieg und Furcht je langer je mehr entzünden und alle Nachbarn Feinde bleiben. Buflucht allein jum Schwert und Blutvergießen und zur Rache zu nehmen, follten die Geiftlichen anders zu ihrem Berufe und Wandel thun und Gottes Chre, die Wahrheit und gemeines Beftes fuchen.

Es mußte S. schmerzlich berühren, daß Maximilian nach dem anscheinend thatkräftigen Anlauf aus rein dynastischen Rücksichten die schnödeste Abweisung von Seiten Philipp's in demüthigender Weise sich gesallen ließ. Um so eistiger sann der patriotische Staatsmann auf andere Mittel, um das Keich gegen die spanische Thrannei in den Niederlanden und die von dort wie von Frankreich her drohenden Gesahren widerstandssähig zu machen. Während er nicht allein die evangelischen Sonderbündnisse, wie Kurpsalz sie betrieb, mit Kücksicht auf das Mißtrauen der katholischen Stände mißbilligte, sondern auch mit der katholischerseits betriebenen Erweiterung des Landsberger Bundes, wodurch man Kursachsen zu sangen suchte, nicht einverstanden war, wirkte er mit Eiser für den, wahrscheinlich von ihm zuerst angeregten Plan, durch eine Verbesserung der Kreisverzassung die militärischen Kräste Deutschlands, die dis dahin den kämpsenden Barteien in den Nachbarländern jederzeit sür Geld zur Versügung standen, vor

allem dem Reiche felbst bieuftbar ju machen. Dag bie bestehenden Ginrichtungen und Gewohnheiten, weit entfernt, diesem Zwede zu dienen, den an Frankreich und die Riederlande grengenden Gebieten nicht einmal Sicherheit bor den ichlimmften Mighandlungen durch feinbliche wie durch deutsche Truppen boten, lehrten die Erfahrungen der Jahre 1568-69 deutlicher denn je. verbeffernden Anordnungen follte der Frankfurter Deputationstag von 1569 treffen. Der Raifer felbst ließ sich jum Generalobriften über die eventuell aufgubietende Rreishulfe des weftlichen Deutschlands ernennen und nahm G., ber an bem Deputationstage felbit nicht theilgenommen, ju feinem Stellvertreter an. So wurde S. berufen, bom Oberrhein her bor allem fein Augenmerk auf die Borgange in Frankreich zu richten und darüber mit den benachbarten Kreisoberften, ingbesondere mit dem Rurjürften von der Bfalg, Correspondeng zu pflegen. Aber Größeres hoffte G. von dem Reichstag ju Speier 1570, für beffen Buftande= tommen er ein lebhaftes Intereffe an den Tag legte. In bertrauten Briefen an Craco, den einflugreichsten Rathgeber des Rurfürften August, erörterte er im Laufe des Jahres 1569 die wichtigften Fragen, auf die es nach feiner Meinung ankam; er betonte dabei immer von neuem, wie gut und uneigennutig Maximilian ce meine, verschwieg aber auch nicht, daß es Sache ber Kurfürften fei, ihn angutreiben und zu unterftugen. Dem Raifer felbft überfandte S. mit einem au größerer Energie anspornenden Begleitschreiben (bat. Babern, 5. Märg 1570) eine umfaffende, bis heute ungedruckte Dentschrift, die er auch zur Renntniß der Rurfürften gebracht zu feben munichte: "Discurs und Bedenten über jegigen Stand und Wefen des heiligen Reichs unfers lieben Baterlands". Rückblick auf die Geschichte der deutschen Kaiserzeit seiert er Heinrich I. als den eigentlichen Gründer des Reichs, das im Inneren wohl und fest geordnet, auf eine mannhafte Ritterschaft geftugt, nach außen Jahrhunderte lang mächtig auftrat, bis herrschfüchtige Papfte bald die Fürften, bald die Bolfer auswiegelten, Zwiespalt faten und die geschwächte Reichsgewalt zu Boden traten, fo daß zu= lett das Raiferthum ichier ein bloger Titel wurde und fein Trager nicht einmal vor dem Ungehorsam und dem Aufruhr der eigenen Unterthanen sicher war. Die Spaltung ber Religion und die Anschläge der fremden Nation haben die Berruttung des Baterlandes, ben Mangel an Ginmuthigfeit und Bertrauen nur noch vermehrt, so daß sein Untergang unvermeidlich ist, wenn nicht die nothdurftigfte Befferung, unter Berückfichtigung der besonderen Bedürfniffe des deutschen Bolfes, nicht nach fremden Exempeln, vorgenommen wird. Bunachft gilt es den Religionstrieden stracks und gleichmäßig zu handhaben, alle fremden Praktiken und Anschläge ganzlich auszuschließen, zwischen den beiden Religionsparteien burch faiferliche Bermittlung befferes Vertrauen herzustellen, die Sonderbundniffe aufzuheben und alle Stände allein auf den Religions= und Landfrieden ju berpflichten. Die Geiftlichen der alten Religion, die der Verbefferung fo dringend bedarf, follten, ftatt auf eine gewaltsame Ausrottung der Neugläubigen zu finnen, ihres Berufes beffer abwarten, die der geanderten Religion aber fich ftreng an bie Augsburgische Confession und eine gleichmäßige Rirchenordnung halten, bas gegenseitige Schmähen und Schänden bagegen von Reichswegen berboten werden. Die neuen Gibe fodann, die der Papft allen Bischofen und Geiftlichen, ingbesondere auch den geiftlichen Kurfürsten, im Widerspruch mit des Kaifers Hoheit und des Reichs Intereffen, abverlangt, foll der Reichstag ein für alle mal ver= bieten, ohne Müdficht auf den Papft, der in die Reichsangelegenheiten ebenso wenig hincin zu reden hat, als andere ausländische Potentaten. Hätte man auf die Bapfte hören wollen, jo ware man nie zu einem Religionsfrieden gekommen, sondern hatte, wie noch heute in Frankreich, die innerlichen Kriege und das jämmerliche Morden ewig fortseten muffen. - In Beziehung auf bas außere

Regiment foll das Reichsjuftizwesen im Sinne der Beschleunigung der Processe und der rafchen und ficheren Execution verbeffert werden. Ginen der größten Uebelftande aber fieht die Dentschrift in der übermäßigen Licenz des deutschen Rriegsvolks, die bereits in eine "barbarifche wilde Freiheit" ausgeartet ift, und in den Werbungen fremder Potentaten, "denen die beutschen um das Geld gar feilstehen und die fie ihres Gefallens gegen einander, mehr benn unter wilben Thieren geschehen möchte, begen und ju Bergiegung ihres Blutes anführen und auf die Fleischbank liefern, ober fonst aus Mangel und Nichtbezahlung sterben und verderben machen mögen, alfo daß schier nichts wohlseileres ift benn ber deutschen Fleisch und Blut" - ju ganglicher Berachtung und Berfleinerung der Deutschen bei den fremden Potentaten und Nationen. Durch Reichtaasbeschluß foll daher ftreng verboten werden, daß fortan tein fremder Potentat, er fei wer er fei, Rriegsvolt in Deutschland werben laffen barf, ohne ausdrückliche Erlaubnik bes Raifers und der Rurfürsten, und daß fein Deutscher bei Verluft feiner Chre und habe fich in fremde Bestallung begeben darf, wenn ihm jene Erlaubnig nicht borber fundgegeben ift. Außerdem foll im Intereffe befferer Kriegszucht bem Reichsabschied eine gemeine Reuterbestallung nebst Artifelbrief einverleibt und deren ftrenge Durchführung allen Officieren jur Pflicht gemacht werden. Wer von den Führern aus Sablucht, Truntsucht oder anderen Laftern fein Rriegsvolt verwahrloft und der deutschen Ration Schande macht, foll nach der Rudkehr in sein Vaterland nach Kriegsrecht zur Strafe gezogen werden. Vor allem empfiehlt & zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Ruhe im Inneren, und jur Bertheidigung nach außen die ichon auf bem Deputationstag zu Frankfurt versuchte Verbefferung der Kriegsverfassung durch die dauernde Anerkennung des Raifers als Generaloberft aller Rreise nebst einem Fürsten als oberftem Lieutenant. ferner durch rechtzeitige Musterung der Kreiscontingente mit allem, was zum Kriege gehört: Geld und Zeughäuser in allen Kreisen, zu Strafburg aber ein ftart ausgeruftetes Reichszeughaus. So werde Friede und Ordnung in Deutschland genichert, das Ansehen und die Macht des Reiches nach außen hergestellt; man könne den Nachbarn den Frieden gebieten, ihre llebergriffe zurückweisen, verlorene Grenglande guruderlangen und ben Turten fiegreichen Biderftand leiften. Bier wiederholt S. Rathichlage, die er dem Raifer zum Theil schon mehrmals und jungft noch in einem besonderen Schreiben ans Berg gelegt hat: weitere Befeftigung und Befetzung der Grenze, ftate Kriegsubung des deutschen Abels, Berpflanzung von Deutschordensrittern nach Ungarn. Bum Schluß erörtert C. noch, wie fehr es Roth thue, daß der Kaifer als Oberhaupt und Lehnsherr der Rieder= lande mit den Ständen des Reichs auf Mittel und Wege bedacht fei, daß die Lande nicht gang der Soheit des Reichs entzogen, nicht aller ihrer alten Freiheiten und herkommen beraubt werden und in etwas auch des deutschen Religions= friedens geniegen mögen.

S. hatte die Genugthuung, daß der Kaiser ihn vor Eröffnung des Reichstags zu sich nach Speier beschied und die wichtigsten seiner Resormvorschläge in die Reichstagsproposition aufnahm. Dabei ließ aber Maximilian mit dem die stremden Truppenwerbungen betreffenden Antrage die bedeutungsvolle Aenderung vornehmen, daß jene Werbungen lediglich von der Erlaubniß des Kaisers, nicht auch von der Zustimmung der Kursürsten abhängig gemacht werden sollten. Maximilian also wollte für sich allein darüber entscheiden, ob den sremden Mächten oder den friegsührenden Parteien in Frankreich und den Riederlanden deutsche Söldlinge zu Hülfe ziehen dürsten oder nicht. Bei seiner bisherigen Parteinahme sur Spanien mußte sich daher den protestantischen Ständen die Besürchtung aufdrängen, daß er die Truppenwerbung für Alba nach wie vor gestatten, die sür Oranien aber, die er bis jeht schon ost genug untersagt hatte

Schwendi.

Da er eben fo bisher schon gegen die Werbungen gu ganglich hindern werbe. Gunften der Sugenotten wiederholt fich erklart hatte, mar der Arawohn unvermeiblich, daß er den Reformirten vollends jede Unterftugung von Seiten ihrer deutschen Glaubensgenoffen entziehen werde, feitdem er dem Ronige von Frantreich, und zwar zur Zeit bes Speierer Reichstags, feine Tochter vermählt hatte. Die Folge war, daß jener faiferliche Antrag, der bon vielen ohnehin mit der bergebrachten beutschen Libertat unverträglich erachtet wurde, bei der protestantischen Bartei auf ben entichiedenften Widerftand fließ, und daß durch Reichstagsbefchluß für die Butunft fremde Truppenwerbungen, ftatt von der faiferlichen Erlaubnik. nur bon einer nichts bedeutenden Anzeige abhängig gemacht wurden. Außerdem biente bie gange, bon ber bitterften Erörterung begleitete Berhandlung nur bagu. daß das Migtrauen und die Gegenfate, die S. hatte überwinden belfen wollen. fich nur noch verschärften. Auch die Antrage auf Berbefferung der Rreis- und Rriegsverfaffung icheiterten. Rur die Beranftaltungen, die G. ben Türken gegen= über befürwortet hatte, wurden im wefentlichen vom Reichstage gut geheißen, und fernerhin in dem Reichsabschied auch die von ihm redigirte Reuterbestallung, Die mit einer tiefernften Betrachtung über den Migbrauch deutscher Freiheit beginnt und vor allem auf die Herstellung einer befferen Kriegszucht abzielt, zum

Gefetz erhoben.

Wenn die weitergehenden hoffnungen, welche S. an den Reichstag geknüpft hatte, scheiterten, fo konnte er nicht verkennen, daß daran nicht am wenigsten ber Raifer und feine spanisch gefinnten Rathe Schuld waren. In den nächsten Jahren aber hatte er noch mehr Urfache zu klagen, daß der kaiferliche herr all au gut, die spanische Partei am Sofe all zu ftart fei. Wol ftimmte Maximilian in bertraulichen Briefen rudhaltlos dem Berdammungsurtheile gu, das G. über Die Urheber der Bartholomäusnacht fällte, "jene unchriftlichen tollen Menichen, Die in fo vielen Jahren noch nicht eingesehen hatten, daß es mit dem tyrannischen Röpfen und Brennen fich nicht will thun laffen", ebenfo wenig lobt ber Raifer das trot feiner treuen Rathschläge hartnädig fortgesette Berhalten Spaniens gegen die Riederlande, das im 3. 1572 den offenen Eintritt der Stände von Solland und Seeland in den Unabhängigkeitefrieg gur Folge hatte; aber fort-Bufahren mit auten Rathichlägen und für feine Berfon ehrbar und chriftlich ju handeln, das ift alles, wozu fich Maximilian durch fo unerhörte Erfahrungen aufgefordert fühlt. S. dagegen fieht mit fteigender Trauer und Sorge, wie unter der Ginmirfung der frangofifchen und niederlandischen Greigniffe Die Gegen= fate in Deutschland sich immer mehr verschärfen, während der Raifer durch fein schwächliches und parteiisches Verhalten fich die Bergen der Protestanten ent= fremdet, ohne das Bertrauen der katholischen Partei zu gewinnen, fo daß feine Autorität in demfelben Maage fintt als die Gefahr wachft, daß ein Windftog die innere Zwietracht zum Bürgerkriege entflamme oder das verwahrlofte und zerriffene Baterland eine Beute ber Teinde, vor allem der Türken werde. Und mas foll vollends aus Deutschland, mas aus Defterreich werden, wenn an Stelle Maximilian's die von spanischem Einfluffe beherrschten Sohne treten! Wie hatte S., mit solchen Sorgen beladen, es an Erinnerungen und Mahnungen fehlen laffen fönnen? Da der Kaifer seine Briefe nach wie vor mit Wohlgejallen aufnahm, so legte der getreue Monitor, von der Erwägung ausgehend, daß es großen herren oft an Leuten mangele, "die fie der Wahrheit und Nothwendigkeit ohne Schen und Beuchelei berichten", alles, was er auf dem Bergen hatte, in einer großen, vom 15. Mai 1574 aus Riensheim im Elfag datirten Dentschrift nieder. Es ift das gulett von Janko in seiner Schrift über S. p. 96-133 fehr mangelhaft abgedruckte Memoire: "Bedenken" ober "Discurs" von "Regierung des hlg. Reichs und Freiftellung der Religion".

Um die große und schwierige Aufgabe zu beleuchten, die dem Kaifer gestellt ist, dessen Regierung in eine so brangvolle Zeit gesallen, beginnt der Bersaffer mit einer Betrachtung der letzten 50 Jahre, in denen sich wichtige Beränderungen augleich in weltlichen und Religionsfachen augetragen. S. hebt hervor, daß die Deutschen fich von jeher von aller fremden Dienftbarkeit frei gehalten, und auch nach dem durch auffäßige und ehrgeizige Mächte verschuldeten Riedergang der Raifermacht jo viel Starte bewahrt haben, daß fich tein anderes Bolk an ihnen hätte reiben dürfen. Daneben haben fie weder durch das kaiferliche Regiment fich ihre ständischen Rechte und Freiheiten nehmen lassen, noch haben die Raiser auch nicht die Papste und Concilien, vermocht, sie von ihrer "freisamen Art" von Brivatkriegen und Befehdungen, felbst nicht von Plackereien und Räubereien abzubringen, bis endlich mit der Erfindung der Buchdruckerkunft und mit der Deffnung der Schulen die alten harten und all zu freien Sitten fich milderten und ein friedsames Wefen und beffere Boligei eintraten. Aber gugleich fing man auch an, die Augen beffer aufzuthun, den übermäßigen Zwang und Drang der Geiftlichkeit und die von Rom ausgehenden Aergerniffe und Migbräuche zu erkennen. Da jedoch diese Migbräuche und Betrügereien, durch die der arme Mann in Deutschland ausgesogen wurde, fich immer mehr verschlimmerten, fachte Tegel's Ablaßhandel "die glimmende Entzündung der Gemüther" zu hellen Flammen an. Dazu kam alsbald unter Raiser Karl's Regierung der zweisache Uebelstand, daß die von Alters her der Freiheit ergebenen Deutschen sich von Fremden nicht beherrschen laffen wollten und daher einen beimlichen Groll gegen Rarl's Regiment faßten. und daß andererfeits die fremden Rathgeber, auf die der Raifer bei der Regierung feiner anderen Länder angewiesen war, ihn vielfach irre führten und statt ber beutschen Nation Ehre und Bestes die Größe Burgunds und Spaniens oder ihren eigenen Rugen und Bortheil im Auge hatten. Beit entfernt, ju verftandigen und zeitgemäßen Mitteln zu rathen, saben fie es gern, daß Deutschland durch Spaltungen geschwächt murde, und um den alten Raifer noch mehr zu blenden, mußte alles Ungehorsam und Rekerei sein, wogegen man mit der Schärse des Schwertes vorzugehen habe. Als es endlich zum Schmalkaldischen Kriege gekommen, wollte zwar der Raiser den scharfen fremden Rathschlägen und Gekereien nicht folgen, nicht gegen den gefangenen Rurfürsten Execution üben, nicht die pornehmften Städte in der Band behalten und mit Befatungen belegen; aber, ba er nach wie por nur maliche Rathgeber und Diener um fich litt, den Religionsbeschwerden nicht abhelsen und keinen Religionsfrieden bewilligen wollte, so konnte fein Bertrauen wieder auftommen, fondern der Berdacht und der haß gegen das spanische Regiment wurden so groß, daß fast Jedermann im Reiche der Erhebung bee Bergogs Morit heimlich zuftimmte. Beil gleichzeitig mit dem inneren Kriege der Ueberfall der Türken und der Ginbruch der Frangofen ins Reich erfolgte, fo hatte Deutschland zu Grunde geben muffen, wenn nicht Konig Kerdinand fich lieber zu den Reichsftänden als zu dem eigenen Bruder gehalten und durch sein emfiges treuherziges Zuthun den Passauer Bertrag und den Religions= frieden zustande gebracht haben würde. Ihm gelang es auch, nachdem Karl, der seinestheils in den Sachen keinen Rath mehr wußte, ihm das Reich über= geben, sich Bertrauen und Liebe zu erwerben, Deutschland vor inneren Kriegen au bewahren und die Geiftlichen trot allerlei Irrungen und Beeinträchtigungen, "wie denn folches bei der alten deutschen Art und Freiheit nicht wol vermieden werden konnte und fich unter den Belilichen felbft täglich guträgt", im Befit ber Stifter und geiftlichen Guter zu erhalten. Biel beffer hatte freilich den Sachen geholfen werden konnen, wenn Raifer Rarl rechtzeitig deutschem Rathe gefolgt ware und den Ständen der A. C. ihrer Religion halben Friede und Sicherheit zugefagt hatte; dann hatten fich fo viel Spaltungen und Secten und

jo viele Eingriffe in die geiftlichen Guter gang verhuten laffen. Mit welchem Frohloden und Bertrauen aber begrufte die ganze deutsche Ration den Regierungs= antritt Maximilian's, weil man fein autes beutsches aufrichtiges Berg kannte und weil man wußte, daß er in Religionsfachen von Barteilichkeit frei und nicht geneigt war, einer fremden Ration Geltung an seinem Sofe einzuräumen! Diefes Bertrauen, nebst Liebe und Gehorfam, wurde fich noch mehr befeftigt haben, wenn nicht die Einführung des spanischen Regiments und des "grellen" Processes in den Riederlanden den alten Groll gegen die Spanier verscharft, und bem Raiser selbst die Nachrede zugezogen hatte, als habe er seinem Umt und ber furfürstlichen Mahnung nach rechtzeitiger ein ernftes Ginsehen haben sollen, ftatt, wie man ihm vorwerfe, den Fremden mehr zu hofiren als des Reiches Ehre und Wohlfahrt erfordere. Ja, man habe ihn, weil er in Religionsfachen kein gerades und beständiges Verfahren beobachte, fogar schon in Verdacht gehabt, als ob er den spanischen und papstlichen Unschlägen gegen die Evangelischen in Deutsch= land zustimme. "Solche Einbildungen" werden nicht wenig dadurch verstärkt, daß am faiferlichen Soje die proteftantischen Rathe und Diener bei Seite gefcoben werden, daß in dem fast gang mit Ratholifen besetzten Reichsrath die Evangelischen nichts gelten, daß taiferliche Hofrathe fich in Rede und Schrift voll Bitterfeit über die neue Religion und deren Bekenner außern, daß Maximilian bei feinen Sohnen nur katholische Rathe und hofdiener dulde und daß die jungen Berren felbst der neuen Religion grundsatlich feind feien und in ihrem Thun und Wesen mehr spanische als beutsche Urt bezeigen. Das alles aber wird um fo tiefer und schmerglicher empfunden, als der Raifer früher gang andere Bertröftungen gegeben haben foll. — Während die nothwendige Folge von dem allen ift, daß die Protestanten auf Mittel und Wege finnen, wie fie fich gegen die androhenden Gefahren schützen können, haben auch die Ratholiken tein Bertrauen zu dem Raiser, da er auch ihnen nicht genug thut, sondern nach ihrer Meinung seinen Unterthanen in Religionsfachen zu viel nachgiebt und bem römischen Stuhle nicht durchaus anhänglich ift. Daber die Empfänglichkeit für fremde Braftiten und Berftandniffe, sowie die Gefahr, daß es unter bem eifrigen Buthun ber fremden Rationen gu bem verderblichften inneren Kriege fomme. Dabei würde aber der geiftliche Stand am schlechtesten fahren, weil fich von ihm Die Gemüther um fo mehr abwenden, je arger der romische Stuhl mit unerhörten Mitteln der Tyrannei die lutherische Regerei auszutilgen sucht. S. fieht die Beränderung der Religion wie ein unabwendbares Verhängniß fich vollziehen: nirgends mehr die rechte Anhänglichkeit an die römische Kirche unter den Geift= lichen selbst heimlicher Absall oder Kaltsinn und mußiges Genußleben, überall auch an fatholischen Orten in der Sand des gemeinen Mannes lutherische Bücher, dazu Geringschätzung oder Berachtung des Alofterlebene, des Ablaffes, der Ballfahrten, der Bunderwerte der Beiligen oder ihrer Bilder, ber Seelenmeffen und bes Fegefeuers. Es erscheint ihm unmöglich, Die Dinge im Reiche mit menfch= lichen Mitteln wieder in das alte Geleife zu bringen. Was aber foll nun der Raifer thun? Soll er den unzeitigen "grellen" Auschlägen des Bapftes und anderer fremben Botentaten beifallen, oder ftillschweigend gufeben, wie alles in Berruttung und zu endlichem Untergange gerath? Gott hat Gr. M. vor allen anderen Berrichern Erkenntnig und Ginficht in Religionsfachen verliehen und die Augen seines Gemuths und Geistes so weit aufgethan und erleuchtet, daß er Gottes Chre und die Bahrheit mahre, auf der einen Seite Abgötterei und Migbrauche, auf ber anderen Unordnung und Sectiverei abstelle, und fo die Religionsfachen zur Befferung oder doch zur Berhütung weiterer Spaltung bringe. Es gilt vor allem den Meligion&= und Landfrieden ieft, aufrichtig und unparteiisch zu hand= haben, beide Theile, jo weit jeder Fug und Recht hat, ju ichnigen und mit hochftem

Ernste abzuwehren, daß das innerliche Miftrauen zu feiner Thatlichkeit und öffentlichen Gewaltsamteit ausbreche. Aber nur dann wird der Raifer Bertrauen und Ginigkeit pflegen fonnen, wenn die Ueberzeugung herrscht, daß er felbft es gleichmäßig, treu und aufrichtig meint, nicht einseitig sich an die Katholiken hänge, die andere Religion aber je länger je mehr fich verwirren, spalten und endlich zu Grunde richten laffen wolle. Rach außen aber foll der Raifer mit Nachdruck seines Umtes walten, bor allem in den Riederlanden mit Gulfe der Rurfürften und der nächsten Rreife einschreiten, auch auf die Politik Frankreichs wohl achten, und daß der Papft nicht feiert, Del ins Feuer zu gießen, indem er unabläffig auf die Execution des Tridentiner Concils dringt, den Religionsfrieden als unrechtmäßig, unchriftlich und unverbindlich hinftellt und die Jesuiten wie ein vergiftetes Inftrument gebraucht, um die Gemuther gegen einander ju entzunden. S. rath bem Raifer auch, bald auf einen ordentlichen Nachfolger im Reiche bedacht zu sein, und da hierzu vornehmlich guter Wille und Vertrauen bei den Ständen gehöre, alles zu thun, um den Berdacht zu beseitigen, als ob der Hof mehr spanisch als deutsch und dabei ausschließlich fatholisch sei, während doch von des Kaisers eigenen Unterthanen weit mehr lutherisch als katholisch sind. Da es endlich unmöglich ift, die eingeriffene Spaltung und Beränderung der Religion diefer Zeit mit Gewalt zu bampfen oder in Gute zu vergleichen, so ift es der Kaifer Gott und der Welt schuldig, alles zu thun, daß ein friedliches Wefen im Reiche erhalten und die Religionsvergleichung befferen Zeiten überlassen werde. Dazu giebt es kein anderes Mittel als die gesetzliche Toleranz beider Religionen. Diefe hatte ber Raifer zunächst in feinen Erblanden auf "gleich= mäßige" und "gedämpfte" Weife zuzulaffen, wie er in Defterreich zum Theil schon gethan. Dadurch werde er Berg und Vertrauen der Deutschen, die fast durchaus nach einer folchen Tolerang schreien, gewinnen. Die Minderheit, welche die Zulaffung beider Religionen fich gefallen laffen muffe, werde alsbald fpuren, daß folche Tolerang nicht zur Berfolgung und Bertilgung der Beiftlichen gemeint fei, sondern daß auch die Religionsverwandten fich aller Friedlichkeit und Mäßigung Sabe so der Raiser das Fundament besseren Vertrauens befleifigen merben. gelegt und die Gemüther beruhigt, so werde fein Beifpiel auch im Reiche Nachahmung finden und die Zeit kommen, wo die lange gesuchte Tolerang beider Religionen auf einem Reichstage unter gemeinfamer Autorität ins Wert gerichtet werden konne. Die fremden Potentaten werden, wenn der Raifer und die meiften Reichsftande zusammenfteben, nichts dagegen ausrichten fonnen; auch ber Born des Parstes werde sich ohnmächtig erweisen, wie er ja auch nicht zu hindern vermochte, daß ber Religionsfriede aufgerichtet, ben Defterreichern von dem Raifer die A. C. zugeftanden und von dem Erzherzog Rarl feinen Unterthanen die Freiftellung der Religion bewilligt wurde. Des Kaifers Pflicht ift es, die deutsche Nation vor Jammer, Not und Untergang ju schützen, nicht "dem Stuhl zu Rom und anderen ihre Gewalt, Kraft und Bortheil erhalten" zu helfen. Auch das wird Maximilian zu Gemuthe geführt, daß Defterreich, welches burch das Reich gewachsen ift, wieder abnehmen werde, wenn es die deutschen Berzen verliere und von dem Reiche kommen werde. Ja, Gottes Strafe werde ihn und feine Rachkommen treffen und sein Rame in Ewigkeit verschrieen werden, wenn er als beutscher Kaifer in so hochgefährlicher Lage sich nicht aufs höchste angelegen fein ließe, was Umt und Gewiffen ihm gebieten. - Die Tolerang beiber Religionen, so erörtert S. endlich, ift zwar nicht die "rechte Regel" oder der gewöhnliche Weg, fondern nur ein "Nothweg", um das Baterland bor ber außerften Gefahr zu bewahren, aber es ift der Weg, auf dem, von früheren Beispielen abgesehen neuerdings Schottland und Volen zu innerem Frieden gekommen find. G. fpricht dann noch einmal die Hoffnung aus, daß nach Ginführung ber Tolerang die

Schwendi.

katholischen Geistlichen sich mit größerem Eiser ihres Berufs annehmen, die Mißbräuche abschaffen und dadurch auch den anderen Theil milder und versöhnlicher stimmen und einem Religionsvergleich geneigter machen werden. Wenn aber die Geistlichen und der Stuhl zu Rom es nicht anders wollen und aus ihrer Schuld, sowie zu ihrer Strafe, der Absall der Gemüther allgemein und unaufhaltsam werden sollte, so müßte man weiter Rath zu schaffen Gott und der Zeit besehlen,

wenn nur das Gemeinwesen aufrecht bliebe. Man wird die Bedeutung der porftehend fliggirten Denkschrift nicht in der prattischen Wirkung suchen, die fie etwa auf den Berricher ausgeübt haben konnte, an den fie gerichtet mar. Ihr Werth liegt vielmehr darin, daß fie ein Document erften Ranges für die Beurtheilung der damaligen Buftande des Reichs, insbefondere für die Ertenntniß ber Unichauungen eines der erleuchtetften deutschen Manner ift. Sie findet eine werthvolle Erganzung in Briefen, die S. nach wie por mit Fürsten und Staatsmannern wechselt. So begegnet man in einem wenige Wochen nach jenem Memoire an den Kurfürsten August ausgegangenen Schreiben der schönen Betrachtung, daß in dem Streit der alten und der neuen Religion die Oberhand dem Theil zufallen werde "da man am meiften die Ehre Gottes, die Wahrheit und Befferung des Lebens und Wefens fucht und bor Augen hat". Im allgemeinen hatte bis dahin die confervative und friedliebende Politik Sachsens Schwendi's Beifall gefunden. Als aber Angust in seiner Freundschaft für den Kaiser und Baiern und in seiner Abtehr von den Interessen der ausländischen Glaubensgenoffen, deren sich Rurpfalz mit wachsender Rühnheit annahm, bis gur Breisgabe ber protestantischen Sache überhaupt fortichritt, mar es unfer Staatsmann, der in Dresden ju größerer Bachfamteit mahnte. "Die Bereinigung zwischen ben beiben Potentaten Spanien und Franfreich und dem Papft und anderen wird fich", fo schreibt S. am 24. October 1572 an Craco, "nicht bald mehr trennen, und wird man die Aenderung der Religion mehr benn je verfolgen und ausrotten wollen und können, alfo daß die Säulen des Papftthums wieder von neuem gestärkt und gestützt und nicht so schwach und baufällig find, wie Ihr in Eurem Schreiben anmeldet. Db ich nun wol auch bei mir bafür halte, quod fatalis sit mutatio und daß sie noch jortbrücken werde, unangesehen, was für menschliche Unschläge vorgenommen und gesucht werden, und daß alfo die verlaufenen 30 oder 40 Jahr ein Spiegel fein mogen der nächst zufünftigen Zeiten, fo läßt es fich doch ansehen, daß es Diefer Zeit wol ein Weil stugen und vielen darüber zu schaffen gemacht werden möchte, sonderlich wenn man ben Gifer und das Bufammenhalten fallen laffen und liberlich mit den Sachen umgehen will, denn die Leute pflegen ihnen ihr Gluck und Ungluck felbst zu schmieden". Dem Kurfürften August aber ftellte G. im Juli 1574 unter anderem bor, wie fehr es von Roten fei, in dem Baterlande neben einem so friedliebenden Raiser auch andere sorgfältige vaterlandsliebende und friedliche Fürsten zu haben, die die vor Augen schwebenden und androhenden gemeinen Gefahren und Obliegenheiten mahrnehmen und mit getreuem Gifer denfelben gu begegnen sich bemühen, in welchem Fall die deutsche Nation nicht am wenigsten Aug und Berg auf ihn, den Rurfürften, richte. Aber gerade August wollte nicht die Sand dazu bieten, daß man, wie G. im Stillen munichte, den Raifer bei Gelegenheit der Wahl Rudolf's nöthige, der tatholischen Propaganda gegenüber die Ferdinandeische Declaration ju reichagesetlicher Anerkennung zu bringen oder gar die Freistellung der Religion durchzuseten. Die Erledigung diefer Forderung, für welche unter ben Kurfürften nur der Pfalzgraf Friedrich III. entschloffen eintrat, murde von dem Regensburger Wahltag auf den Reichstag von 1576 verschoben. Da war es S., welcher die größten Unftrengungen machte den franken Raifer, ehe er für immer die Augen fchloß, für diejenigen Magregeln

ju gewinnen, die nach feiner Ueberzeugung bas geliebte Baterland allein vor dem drohenden Berderben bewahren könnten. Roch einmal hatte ihn Maximilian zu fich nach Regensburg gerufen, wie es icheint, nicht um feinen Rath in politischen Dingen ju horen, fondern daß er als Sachberftandiger erften Ranges einer faiferlichen Commiffion bon Kriegsbaumeistern im Interesse der Fortification der ungarischen Grenze präsidire. Aber wie hatte S. theilnahmlos bleiben konnen, als die von Kurpfalz geführte protestantische Partei nachdrücklicher denn je mit ihren Forderungen und Beschwerden den von dem papftlichen Runtius geleiteten fatholischen Ständen gegenüber trat? G. war ichon feit Jahren den pfalgifchen Staatsmännern perfonlich nahe getreten. Satte er früher ihre fuhne, oft unbefonnene antikatholische Bolitik ebenfo wenig billigen konnen, als die Absonderung des pfälzer Calbinismus von dem Lutherthum nach feinem Sinne mar — er hat es oft genug ausgesprochen, wie fehr die innere Spaltung dem Protestantismus beim Raifer zum Schaden gereiche -, fo konnte er jett nicht verkennen, daß unter ben größeren deutschen Fürsten Friedrich III. allein fich ber Gesammtintereffen der Evangelischen thatkräftig annahm. S. ftand ju Regensburg im vertrauten Berkehr mit dem ihm von früher ber befreundeten Grafen Ludwig von Wittgenftein, der jest als Großhofmeifter der Pfalz bedeutenden Ginfluß auf die Beidel= berger Politik ausübte. Der Augenblick fei für die Brotestanten gunftig, ließ sich S. vernehmen, aber man betreibe die Sache zu schläfrig und lasse sich, wie es scheine, ber armen Consessionsverwandten Roth und Untergang nicht genug angelegen fein; man sollte mit mehr Ernst, audacter und viriliter, dazu thun, treiben und suchen; kais. M. wäre auf guten Wegen und würde gewißlich das Geschäft fo weit bringen, daß mehr Friede und Giniafeit im Reich bestunde. Wenn Maximilian in der That in den letten Tagen seines Lebens geneigter, benn je war, etwas zu thun, um die Spannung der Gemüther zu mäßigen und dem Reiche den inneren Frieden zu sichern, so hat S. das seinige dazu beige-Es giebt eine ihrem Inhalt nach bisher unbefannte zu Regensburg ent= standene Denkschrift, in der S. mit übergeugenden Gründen für die Freiheit der Während die protestantische Partei direct nicht die Frei-Gewiffen eintritt. stellung der Religion, sondern nur im Interesse der evangelischen Unterthanen geistlicher Fürsten die Anerkennung der Ferdinandeischen Declaration sorderte, verlangte S. allgemeine Freilaffung ber Gewiffen für die andersgläubigen Unterthanen tatholischer wie protestantischer Fürsten, aber ohne das Recht der freien Religionsubung. Mar bies auf ber einen Seite meniger, als er felbft früher befürwortet hatte, fo genügte es doch dem dringenoften Bedürfniffe und brach einer weitergehenden Tolerang die Bahn. Es ift jerner fehr bemerkens= werth, daß G. die Forderung allgemeiner Gemiffensfreiheit nicht erhob, ohne verfichern zu konnen, daß auch die Stände ber neuen Religion damit einverftanden und alfo erbotig feien, von aller Berfolgung und Bertreibung ihrer katholischen Unterthanen abzusehen. Was im übrigen die Grunde betrifft, welche G. für die Freiheit der Gemiffen geltend macht, fo bestehen fie bor allem in der nothwendigfeit, die Berbitterung der Gemuther ju befanftigen, den Frieden ju ftarten, dem öfterreichischen Saufe die Bergen zu gewinnen, die faiferliche Autorität und bas Unsehen der Reichsinstitutionen gu beben, den Geiftlichen größere Sicherheit ju geben, fremde Unichlage fur bas Reich unschablich zu machen, von den Standen eine beharrliche Türkenbulje zu gewinnen, den Untergang der armen Chriften in den kaiferlichen Erblanden zu verhüten und die Befahren zu beseitigen, welche das zu fürchtende baldige Ende Maximilian's bringen werde. Daß die Freilaffung der Gemiffen dem Religionsfrieden entgegen mare, beftreitet G., fie fei vielmehr demfelben, dem Buchftaben wie dem Geifte nach, durchaus gemäß; es jei auch nicht zu fürchten, daß daraus Ungehorsam der Unterthanen erfolgen

Schwendi.

würde, da die Ersahrung gelehrt habe, daß nach Aufrichtung des Religionsfriedens und noch vor kurzen Jahren, ehe man angesangen die Unterthanen der Religion halber zu versolgen, die katholischen Stände auch bei ihren evangelischen Unterthanen allen Gehorsam gesunden haben.

Wie schon angedeutet, war es der Abfall Aursachsens von der evangelischen Sache, was den todkranken Raifer Maximilian der Nothwendigkeit überhob, Was aber war in diefer Be= den Forderungen der Protestanten nachzugeben. giehung von Rudolf II. zu erwarten? Um wenigsten konnte S. fich barüber täuschen, daß für seine kirchenpolitischen Ideen der Rachfolger Maximilian's un= zugänglich war. Dagegen blieb S. in allem, was fich auf die Abwehr der wieder brobender gewordenen Türkengesahr bezog, eine fo unbestrittene Autorität, bag sein Rath nach wie vor in Anspruch genommen wurde. Auch die nieder= landischen Angelegenheiten nahmen zur Zeit des Thronwechsels eine Wendung, Die es S. gestattete, von neuem fur die Berwirklichung bes Gedankens, Die Sande für bas Saus Defterreich unter ber Statthalterichaft eines beutichen Ergbergogs zu retten, thatig zu fein. Alls nämlich auch die füdlichen Provingen in ben offenen Rampf gegen Spanien eingetreten maren und die Befahr nahe rudte. daß die Riederlande dem frangofischen Bergog von Unjou (Alencon) oder einem anderen auswärtigen Fürsten zufallen möchten, erging von einer tleinen Partei an Mathias, den Bruder des Raifers, der Ruf, das Statthalteramt ju übernehmen. Leichten Sinnes, fast einem Abenteurer gleich, eilte im September 1577 der jugendliche Erzherzog beimlich nach Bruffel. Db zu den wenigen Gingeweihten von Anfang an S. gehörte, ist zweifelhaft; jedenfalls that er alles, um ben Raifer, der längst zu Ausgleichverhandlungen zwischen Spanien und den niederländischen Ständen bereit war, dafür zu bestimmen, daß er Philipp mit bem gewagten Unternehmen des Erzherzogs auszuföhnen fuchte: andererfeits fandte er Briefe über Briefe an Mathias, um ihm feine schwierige, fast aus= fichtslose Mission durch gute Rathschläge zu erleichtern. Aber nicht allein, daß ber König von Spanien einen Statthalter verwarf, der unter Schwendi's Ginfluk fich auf den Boden des Religionsfriedens ju ftellen gedachte, fondern auch Wilhelm bon Dranien that das feinige, daß Mathias theils von den Generalstaaten, theils von ihm felbft vollständig abhängig wurde. Als dann auch die zu Coln unter Borfit einer taiferlichen Commission eröffneten Verhandlungen amischen Spanien und den niederländischen Ständen sich zerschlugen und diese unter Draniens Leitung den Bergog von Anjou als Souveran annahmen, fah fich der ohnmächtige Erzherzog vollends bei Seite geschoben, verachtet und schimpflichem Mangel preisgegeben. Da konnte auch S., der ihm fo oft gerathen, nicht vor den Frangofen das Feld zu räumen und schlimmften Falls wenigstens einen Theil der Riederlande für Deutschland zu retten, ihm nur den Rath ertheilen, fobald als möglich beimzutehren. Mit den fanguinischen hoffnungen, Die S. an das ungludliche Unternehmen des Erzherzogs gefnüpft, ging auch die Freundichaft mit Dranien, ben er bergebens jum Bruch mit Unjon und jum Fefthalten am Reich zu bestimmen gesucht hatte, zu Grabe.

Auf die Wohlsahrt des Vaterlandes, auf die Erhaltung deutscher Ehre und auf die Freiheit der religiösen Ueberzeugung blieben, dis an sein Ende, die Wünsche und Bestrebungen Schwendi's gerichtet. Als er, öster fränkelnd, die Last des Alters sühlte, konnte er sich sür den Gedanken begeistern, noch einmal gegen die Türken oder einen anderen auswärtigen Feind die Wassen zu ergreisen. Sein ausgedehnter Brieswechsel mit Fürsten, Staatsmännern und Gelehrten ist der beredte Ausdruck seiner gutdeutschen, sreien und ehrenhaften Gesinnung. Er eisert gegen die überhandnehmende Selbstsucht und Zuchtlosigkeit "damit uns die Strase nicht auf den Hals wüchse". Er tämpst gegen die rohe Genußsucht, gegen

Mangel an Gemeinsinn, Liebe und Duldsamkeit. Auch seine politischen und militärwiffenschaftlichen Schriften, die jum großen Theil schon besprochen wurden, find voll patriotischer edler und humaner Gedanken. Bon feinen hiftorisch-politischen Abhandlungen moge nur noch eine Denkschrift über den deutschen Abel und eine andere über den Fürsten= und Serrenstand (beide ungedruckt) erwähnt werden. Bon friegsgeschichtlichen Schriften tommen außer feinen in verschiedenen Faffungen vorliegenden Rathichlagen für den Türkenkrieg und außer der Reuterbestallung von 1570 seine frühesten litterarischen Arbeiten, sowie das berühmteste seiner Berte in Betracht. "Db boch Mittel gefunden mecht werden, darin der Betrug in der Mufterung, das verderben der Teutschen abgeleint werde" ist das erfte, noch dem Raifer Rarl gewidmete Werk Schwendi's, das fich mit dem nächst= folgenden vereinigt in einer Handschrift der Wiener Hofbibliothek findet. handelt von den argen Betrügereien und anderen Uebelftanden bei der Anwerbung. Ausruftung und Unterhaltung der Truppen, auf deren Beseitigung S. auch in anderen Schriften immer wieber gedrungen hat. Mit scharfer Satire behandelt er dieselben Fragen in einem "Gefprach zwischen Betrus und Paulus über die Mikbräuche in den heeren und Lagern der Deutschen". Das wichtigfte friegs= wiffenschaftliche Werk endlich ift fein berühmter, querft in den Jahren 1593 bis 1594 gedrudter "Ariegsdiscurs" (Bon Bestellung des gangen Ariegswesens und von den Rriegsämptern). S. ift mit diefem Werke jahrelang beschäftigt gemefen; schon 1571 hatte er auf die Aufforderung des Rurfürsten August den Anfang gemacht, nicht ohne Bedenken wegen der Große der Aufgabe, die ihm zugleich als eine undantbare erschien, da bei diefen Zeiten die "Rriegstugend" faft gefallen fei, der "freie Wille" aber und die "Finang" gang überhand genommen habe, fo daß, wie er ein andermal klagt, auch bereits das deutsche Fugvolk, das noch ju Rarl's V. Zeiten die Starte und Mannheit ber gangen Chriftenheit bargestellt, bei fremden Nationen in Berkleinerung und Berachtung gerathen sei. Vollendet hat S. das Hauptwerk feines Lebens erft um das Jahr 1577. genüge, hervorzuheben, daß der Berfaffer, der Zeit voran eilend, die Boltsbewaffnung über das Söldnerwesen stellt, und in Beziehung auf die Kriegführung zwar Borficht, aber zur rechten Zeit auch fühnes Wagen empfiehlt. Wenn diese Schrift die schon den Zeitgenoffen nicht entgangene Bertrautheit Schwendi's mit Macchiavelli verräth, fo hat vor diesem unser Autor jedenfalls die echte humanität borgus, die nicht allein in manchen seiner Sabe gum Ausdruck fommt, fondern die er auch praktisch an der Spite seiner Truppen durch umsichtige Fürforge für den gemeinen Mann an den Tag gelegt hat. Der Gedanke, die vor dem Keinde zu Kriippel gewordenen Soldaten in Spitalern und Klöstern mit Bfründen zu verforgen, ftammt von ihm.

S. ist auch als Dichter aufgetreten, wie es scheint, erst in vorgerückten Jahren; denn nicht allein, daß das umfangreichste und gehaltvollste seiner poetischen Erzeugnisse, die schon im J. 1595 in einer Flugschrift abgedruckte "Schöne Lehr an das deutsche Kriegsvolk" ausdrücklich als "unlängst vor seinem Tobe gemacht" bezeichnet wird, sondern auch die drei anderen Stücke, welche Janko zuerst veröffentlicht hat, "Der Hosdank", "Das Hosleben" und "Die Instruction und Lehr sür einen jeden Kriegsmann", verrathen durch die darin niedergelegten Lebensersahrungen das gereiste Alter des Bersassens. Der Dichter will nichts mehr wissen von den Hösen, wo Falscheit und Schmeichelei, Keid, Mißzunst und Sigennut ihr Spiel treiben, an die Kriegsleute aber wendet er sich mit väterlich ermahnenden, strasenden und klagenden Worten, wie sie einem Manne anstehen, der in dem Riedergange der altritterlichen und soldatischen Tugenden die Ehre und den Bestand des Vaterlandes mehr und mehr bedroht

fieht.

Mher hat nicht S. das Kriegshandwert badurch entweiht, daß er es zu einer Quelle der Bereicherung für fich felbft machte? Schon ein venetianischer Bericht= erstatter hat den Fehler der Sabsucht an ihm gur Zeit seines Commando in Ungarn gerügt. Daß G. fich unrechtmäßig bereichert, lagt fich mit guten Brunden bestreiten, dagegen wird man jugeben durfen, daß er fich feine militarischen und biplomatifchen Dienste von Spanien und Desterreich fo reichlich bezahlen ließ, wie es der Gewohnheit der Zeit entsprach. Es mag auch fein, daß die großen Geschenke, welche ihm wiederholt von den Raifern Maximilian und Rudolf, einmal (1570) auch von reichswegen, sugewandt wurden, ihm nicht ohne seine Anregung gutheil geworden find. Die großen Guter und Bfandichaften, Die er im Elfaß und dem heutigen babifchen Oberlande erwarb (er nennt fich in feinem Testament Freiherr ju Sobenlandsberg, Berr ju Rirchhofen, Pfandberr ju Burtheim, Triberg und Raifersberg und er befag unter anderem auch ein Saus ju Straßburg), sowie die Besitzungen, Die er in Defterreich befaß, sprechen jedenfalls dafür, daß er ausgezeichnet zu wirthschaften verftand, aber zur Ehre gereicht es ihm, daß er einen Theil seines Reichthums auf wohlthätige Stiftungen verwandte. So hat er in Tribera und Rirchhofen reich ausgestattete Hospitäler errichtet, in Riensheim und Stragburg Geiftliche und arme Leute mit milben Stiftungen bebacht, und in seinem Testament eine nicht unbedeutende Summe für Studierende

ausgesett.

S. war zweimal verheirathet, zuerst mit einer Bodlin von Bodlingau und nach Trennung von derfelben mit einer Gräfin von Zimmern. Nur aus erfter Che überlebte ihn ein Sohn. — S. starb am 28. Mai 1584 zu Kirchhofen im Breisgau und wurde zu Riensheim im Elfag nach tatholischem Ritus begraben. Daß er sich im Alter zum Brotestantismus befannt, ist nicht richtig. werden ihn aber auch nicht schlechtweg jenen aufgeklärten, von S. felbft einmal als Erasmianer bezeichneten Katholifen beizählen durfen, deren Bekenntnif sich zu einer "naturlichen Religion" verflüchtigte, bazu mar er, in reiferem Alter wenigstens, zu pofitib chriftlich gefinnt. Cher konnte man ihn zu den fogen. Compromiftatholiken rechnen, welche die Protestanten durch Zugeftandniffe in Beziehung auf das äußere Kirchenthum, durch Gerstellung besserer Zucht und Beseitigung von Migbräuchen und Aberglauben zu der alten Kirche gurudzuführen wünschten; freilich hatte, um G. zu befriedigen, die Reformation der Rirche wohl weiter gehen muffen, als die meiften Anhanger einer vermittelnden Richtung wollten. Wenn S. in feinem Teftament fagt, er empfehle feine Seele in feines Schöpfers und Erlöfers göttliche Gnade und Barmherzigkeit, "mit stetem unwiderruflichem Hürsak, in einem wahren, rechten chriftlichen Glauben, auch Ginigfeit der allgemeinen beiligen chriftlichen Rirche gu fterben", fo erinnert dies an eine Stelle in der großen Dentschrift von 1574, worin er an dem Raifer Maximilian II. ruhmt, "Se. Majestät wiffe fich zu berichten, ob wir wohl nur eine einige wahre unzweifelhafte Religion und Bekenntniß unseres Glaubens und Gottesdienstes haben, nämlich die alte unverfälschte katholisch apostolische Reli= gion, wie fie Chriftus und die Apostel gelehrt und fie die allgemeine driftliche Rirche auf den ersten Conciliis befannt hat und folgends schier durch die ganze Welt ift gehalten worden, daß doch bei der römischen Rirche die letten Zeiten her viel Aberglauben, Abgötterei und Migbrauche eingeriffen find." Indeß ging S., wenn er "die wahre Lehre des heiligen Evangeliums und ungefälschten inneren Gottegdienft" wieder hergestellt feben wollte, doch nicht fo weit, Für= bitten für die Berftorbenen zu verwerfen. Es follen am Ort feines Begräbniffes "ein ewiger Jahrtag mit drifflichem Gottesdienft, Bredigen und Gebeten gur Erhaltung feines Gedachtniffes celebrirt und dabei die Armen mit einer Spende

milbiglich bedacht werden." Er legt auch fonft Werth barauf, daß die Armen,

bie er beschentt wiffen will, feiner im Gebet gedenten.

Die wichtigfte Quelle für Schwendi's Lebensgeschichte find feine Briefe, bon denen nur der fleinfte Theil in den großen Quellenwerfen gur Beichichte Rarl's V. (Lang, v. Druffel) und Philipp's II. (Gachard, Groen van Brinfterer) gedruckt ift. Die Correspondenz mit dem Erzherzog Mathias findet fich bei Chmel, Handschriften der Hofbiliothet in Wien I; die mit Herzog Julius von Braunschweig, welche jedoch an Umfang und Bedeutung nicht entfernt dem vieljährigen Briefmechfel mit Bergog Beinrich b. 3. gleichkommt, hat Bodemann in der Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen 1887 abgedrudt. Werthvolle Mittheilungen bieten auch die Briefe von Lanquet und Camerarius. - Mir ftanden gahlreiche Briefe und Dentschriften aus einer Reihe von Archiven ju Gebote. Eine Auswahl davon ift jum Druck bestimmt. - Das Buch des Edlen von Janto, Lazarus Freiherr b. Schwendi, befriedigt, trot der darin benutten Wiener Acten, nur wenig. — Adolf Warnede, Leben und Wirken bes Lazarus von Schwendi, 1. Th., Jugendzeit und diplomatische Thätigkeit im Dienste Karl's V. (Göttinger Dissertation 1890) hat über Herkunft und Jugend Schwendi's die erfte zuverläffige Runde gegeben und auch sonst von den ihm zugänglichen Archivalien einen besseren Gebrauch gemacht, als man nach der Urt und Weise, wie er unter den litterarischen Bulfsmitteln namentlich J. Boigt's Albrecht Alcibiades benüht hat, glauben möchte. — Ueber Schwendi als friegswiffenschaftlichen Schriftfteller handelt Jähns in seiner Geschichte der Kriegswissenschaften I, 531—42 mit Benutung handschriftlichen Materials. A. Kludhohn.

Schwendimann: Jofef S. von Gbiton. Geboren am 6. December 1741 als Sohn des Schreiners Josef S., der auch die Stelle eines Rechtsanwaltes und Gerichtschreibers der kleinen lugernischen Landvogtei Gbikon bekleidete, wurde S. von feinem Bater ichon in der Biege jum Gerichtschreiber und Rupferftecher beftimmt. Frühzeitig jum Ralligraphen gebildet, zeichnete G. nach den Urbeiten Gine Reise nach Rom follte die weitere Bildung des jungen feines Baters. Mannes abschließen. Allein G. fehrte, weil ohne gehörige Borbildung, ohne Sprachenkenntniß und nur mit ungureichenden Geldmitteln verseben, bald unbefriedigt nach Chifon gurud, da er in Rom nicht nach dem Beispiele fo vieler feiner Landsleute in Die Schweizergarbe eintreten und daneben dem Studium ber Runft leben wollte. Er mar feinem Vater in der Schreinerwertftatte wie in der Berichtskanglei behilflich. Gin Bersuch, bei Gog in Augsburg fich als Rupfer= ftecher auszubilden, miglang wegen der Große des geforderten Lehrgeldes oder vielmehr megen der Kargbeit, die Schwendimann's Bater eigen mar (1762). Bei Rafpar Biltenfperger in Bug erlernte G. in einem halben Jahre wenigftens die Runft des Rupferdructes. Sierauf begann G. auf eigene Fauft Beiligenbilber für Bruderschaften (fog. Monatebilder jur Decoration der Särge u. f. m.), Bunftdiplome, Landschaftsbilber (Stadt Lugern, Bad Leuck) zc. zu radiren. Rach bem Tode feines Baters 1765 jum Gerichtschreiber gewählt, verlegte fich S. auf das Graviren von Sigillen, wodurch er in größern Rreifen befannt und an den berühmten Medailleur Johann Rarl Bedlinger in Schwy gewiefen murde. Diefer porzügliche Künftler nahm den begabten S. freundlich auf, ermunterte ihn zur Fortsetzung seiner Arbeiten, führte ihn in das Berftandniß der Runft ein und unterrichtete S. besonders im Boffiren. Leider dauerte der Unterricht bei dem hochbejahrten Bedlinger, bei welchem G. meift die Arbeiten des gefeierten Medailleurs copirte, nur ein halbes Jahr. Durch Gedlinger an Schultheiß am Rhyn und Rathsherr Felig von Balthafar empfohlen, erhielt G. bald Auftrage von Seite der Regierung von Luzern. Er stach eine Reihe von Staatssigillen,

Allgem. beutsche Biographie. XXXIII.

Religion Sorkelay, Call.

Titelköpse für Ossiciersdiplome, Wappen der Nuntien, des Stiftes St. Urban (auch Ex libris), zahlreicher Bürger von Luzern, Zürich 2c., die durch correcte Zeichnung im Zopssthle mit denen eines Samson von Basel in Bezug auf Feinheit der Aussührung wetteiserten. Als erste Frucht der nach Hedlinger's Anleitung ausgesührten Medaillen, dürste das Prämium für die Schulen von Zug bezeichnet werden. Mit Empsehlungen des Kuntius und des Schultheißen am Rhyn verssehen, trat S. im Rovember 1774 seine zweite Komreise an, sest entschlossen, in Rom seinen bleibenden Wohnsitz unehmen und sich hier ausschließlich der Kunst zu widmen. Der Erzbischof von Cesarea, die Cardinäle Zelada und Carassa sührten S. bei verschiedenen adeligen Familien ein, die ihre Wappen durch S. stechen ließen.

Allein dem frommen schüchternen Schweizer, der fehr langfam arbeitete, fehlten die angenehmen Umgangeformen, die damals einem fremden Runftler in Rom besonders nothwendig waren. Dadurch gewann er nie einen eigentlichen einflußreichen Protector. Zuerst trat S. in Kom mit seinem Prämium für die Akademie von S. Lucas auf, dessen Revers noch 1845 benutzt wurde. Im Style Bedlinger's, nach antifen Muftern fich weiter bildend, führte S. eine Reihe papftlicher Medaillen aus, fo jene auf Clemens XIV., nach einem Bilbe von Battoni, 1777 ohne höhern Auftrag — jene auf Bius VI., in welcher die fpott= füchtigen Romer ein Pasquill und eine Anspielung auf die Rronung der Dichterin Corilla entbeden wollten. So hatte S. bei ben beiden damals herrschenden Richtungen in Rom fich keiner Gunft zu erfreuen. Dafür jand feine Medaille auf den Bund der Schweiz mit Frankreich (1777) wieder ohne Bestellung, nur als Beweis für die Befähigung erstellt wenigstens im Baterlande die verdiente Anerkennung; fie trug ihm z. B. ein Geschent bes Rathes von Luzern (240 GL.) ein. Weniger befriedigte die Denkmunze auf die Schlacht bei Sempach, zu der G. E. v. Haller die Inschrift entwarf (1778). Im Auftrage des Marchese Untici, Minifters des turpfälzischen hofes, fach S. die Medaille auf die Bereinigung der Pfalz mit Baiern, und diejenige auf Kurfürst Karl Theodor von Baiern (1777). Unglucklich mar S. mit ber großen Denkmunze auf Konig Guftav III. von Schweden mit dem doppelten Revers, da ihm ein Schwindler mit den Stempeln durchbrannte. Enttäuscht durch den Undank des papstlichen Sojes, von dem er wenigstens eine Anftellung in der papstlichen Munge erwartet hatte - wie folche zur Zeit seine beiden Landsleute J. B. und B. B. Borner gefunden hatten — schloß fich S. an den Duca Grimalbi an, der als fpanischer Ambaffador Gelegenheit fand, ihn als Siegelftecher zu beschäftigen (1778). 3m Auftrage des Ritters Ricola d'Azdara, spanischen Agenten, führte S. 1779 die Medaille auf Raphael Mengs aus; 1781 die Denkmunge auf die britte Sacularfeier des Stanfer Borkommniffes. Da diefe Arbeiten kaum dem fehr bescheiden lebenden Runftler den nöthigen Lebensunterhalt verschafften, fand fich diefer bewogen, die Stelle eines Berwalters in dem von Josef Helg von Feldkirch geftifteten Kloster der ewigen Anbetung in Rom anzunehmen (1778). Daneben lag S. allerdings noch der Runft ob, so radirte er das Bild des jungft heilig gesprochenen Bettlers Josef Labre, beffen Buge er auch in einer Medaille verewigte. war es wieder der Cardinal Balenti Gonzaga, der auf Betrieb feiner Freunde in Luzern fich des verkannten Rünftlers annahm. 1783 modellirte S. in Ravenna das Bild des Generals der Auguftinerchorherren, das zur Decoration des Frontispiz einer Kirche dienen sollte. S. trug feinen Dank ab durch die Medaille auf ben Cardinal Vonzaga (1783), der hierauf bei ihm zwei Medaillen auf den Prälaten Caftelli ausführen ließ (1784). Für den Großherzog von Toscana schnitt S. den Stempel zu einem Scudo (1784). Roch in Ravenna führte er die Denkmünze auf Bergog Beter bon Kurland und das Prämium ber Universität Bologna aus. Dagegen befriedigten die beiden bier entworfenen Beichnungen für die Denkmunge auf die vierte Sacularfeier der Schlacht von Sempach den Rath von Luzern nicht. Dieser sendete ihm 1786 dafür eine von dem berühmten Maler Melchior Whrsch, Vorstand der Runftschule in Lugern, entworfene Zeichnung ju einer Standesmedaille. Rach Rom jurudgefehrt, eben im Begriffe nach Bollendung des ihm bon feiner Regierung ertheilten ehrenvollen Auftrages feine Braut in Lugern jum Altare ju fuhren, wurde G. am 24. Rovember 1786 in feiner Wohnung von dem schlesischen Grabeur August Wingen. den er oft unterstützt hatte, durch 24 Stiche fo verwundet, daß er am 1. December im Spital feinen Bunden erlag. Um ihn trauerten mit feinen Lands= leuten der große deutsche Dichterfürst, der gerade in Rom anwesend war, und Chorherr Meyer von Samburg, der S. in der voyage en Italie ju den größten Rünftlern Roms gahlte. Der Leichenftein nennt den erft 44 Sahre alten Runftler in incidendis numismatibus nulli secundus. Ohne eigentliche wissenschaftliche Bildung, ohne systematische Einsührung in die Kunst hatte S. durch Fleiß bei angebornem Talente unter schwierigen Berhältnissen eine hohe Vollkommenheit als Medailleur und Siegelstecher erlangt. In großem und edlem Stil nach dem Borgange Hedlinger's fich bilbend, hätte S. unter günstigeren Berhältnissen, ge= läutert burch das Feuer des Alters, bei beftandigem Studium des claffischen Alterthums gewiß Schones leiften konnen. Der ichweizerische Rumismatiker Dr. C. F. Trachsel findet die Frauenfiguren Schwendimann's leicht und zierlich wie die Schäferinnen eines Watteau, den Grabstichel delikat wie derjenige eines Jean Bierre Droz.

F. v. Balthasar, Caspar Josef Schwendimann, in Joh. Caspar Füßlin's Geschichte der besten Künstler in der Schweiz, Zürich V, 123—127 (mit Bild von S.) — Schweizerisches Museum, Zürich 1787, III, 883—910. — J. J. Holzhalb, Suppl. zu Leu's Lexison V, 471—473. — H. Bolzenthal, Stizzen zur Kunstgeschichte der modernen Medaillenarbeit, Berlin 1840. — G. E. Haller, Schweizer Münze und Medaillen=Cabinet, 1780. — Bulletin de la Société Suisse de Numismatique, Fribourg 1883, II, 10—15, 26—27, 49—61; Revue Suisse de Numismatique, Genève, 1891, 86. — v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, 1886, 442—443. — A. Jnwyler, J. Schwendimann, Freiburg 1883.

Schwentfeld: Rafpar v. G., geboren 1489, gehörte einer schlefischen adligen Familie an, welche auf Offig bei Luben im Fürstenthum Liegnit anfässig war. Bon Biffensdrang getrieben, verzichtete er auf bas väterliche Gut Offia ju Gunften feines jungeren Bruders Johann und besuchte mehrere Universitäten, zu= nächst Röln, wo er sich 2 Nahre aufhielt um sich eine höhere wiffenschaftliche Bilbung zu erwerben, als fie burchschnittlich dem damaligen Abelsftande eigen In die schlesische Beimath gurudgekehrt, widmete er fich dem höfischen Dienst und verlebte junachst von 1509-16 fieben Jahre an den kleinen Fürstenhösen zu Oels und Brieg. Seit 1516 besand er sich im Dienst des Herzogs Friedrich II. von Liegnitz, der ihm großes Vertrauen schenkte und ihn zu seinem Rath ernannte, auch mit einer Liegniger Pfrunde bedachte. G. mar eine geiftig tiefer angelegte, sitilich ernstere Natur als die Leute in seiner Umgebung. er Luther's erfte reformatorische Schriften in die Sand bekam, machten diefelben einen so tiefen Eindruck auf ihn, daß er sich alsbald bem von Wittenberg ber aufgehenden neuen Licht zuwandte. Vorbereitet aber mar biefe Wandlung in feinem inneren Leben durch die mächtige Einwirkung, die er für daffelbe vom Lefen der Schriften Tauler's empfangen hatte. Seine Umwandlung zu einem entschiedenen Unhanger Luther's und feiner Lehren vollendete fich durch den gewaltigen Ginbrud, welchen Luther's Auftreten und Wahrheitszeugnig auf dem Reichstage in Worms auf ihn machte. Im Licht ber ihm neu aufgegangenen evangelischen Wahrheit gerieth er bei ernster Selbstprüsung "in Schrecken über den Zustand seiner Seele und begann mit Furcht und Zittern an seiner Seelen Seligkeit zu denken". Das sortgesetzte eifrige Lesen der Schristen Luther's, welche ihm leicht zugänglich wurden, da sie schon seit 1516 in Breslau nachgedruckt und in Schlesien weit verbreitet wurden, führte ihn tieser in die heilige Schrist

hinein, die er "Tag und Nacht" ftudirte.

Infolge biefer inneren Umwandlung verließ er feine außere Lebensftellung und trat aus dem Dienft am herzoglichen Sofe in das Privatleben gurud, blieb aber tropbem der vertraute Rathgeber des Bergogs in firchlichen Angelegenheiten. Mitten im Winter, im December 1521, unternahm er, von Luther's Wort und Werk unwiderstehlich angezogen, einen Ritt nach Wittenberg, um Luther perfonlich fennen zu lernen. Er machte bort auch die Bekanntichait Rarlftadt's, deffen fturmischer Gifer und schwärmerisches Vorgehen nicht ohne Eindruck auf ihn blieb. weil in seiner Seele ein damit homogener Zug, wenn ihm auch noch nicht bewußt, borhanden war. Als begeisterter Anhänger und Bertreter ber Sache Luther's fehrte er nach Schlefien 1522 mit dem Vorsatz zurud, sich öffentlich als einen folchen zu erklären und der reformatorischen Bewegung, jo viel an ihm lag, die Wege ju bahnen. Er that dies ohne Caumen, indem er im Rreife feiner Freunde freudigen Beifall fand. Er trat für Luther's Sache als feine eigne mit begeiftertem Wort vor aller Welt ein. Er hielt öffentliche Versammlungen und Privaterbauungestunden, in denen er mit beredten Worten die neue Lehre portrug und ihre Uebereinstimmung mit der heiligen Schrift nachwies. Bergog brang er mit eifriger Zusprache ein, in feinen Landen der Reformations-

bewegung freien Lauf zu laffen.

Herzog Friedrich II., der nach dem Tode seines 1521 ohne Erben verftorbenen Bruders Georg's I. von Brieg beide piaftische Fürstenthumer unter seiner Herrschaft vereinigte, hatte bis dahin zwar schon durch den persönlichen Ginfluß feines Schwagers, des Marfgrafen Georg von Brandenburg, eine nähere Befanntschaft mit der neuen Lehre gewonnen, aber bisher aus politischen Rucfichten doch noch eine fehr reservirte Saltung der Resormationsbewegung gegenüber eingenommen. Aber die begeifterten Zeugniffe Schwentfeld's von der durch Luther ans Licht gebrachten Wahrheit, die Innigfeit und Warme, mit welcher feine Beredsamkeit dem Herzog ins Herz drang, sowie die Lauterkeit seiner Gesinnung und die jeden Berdacht des Gigennuges ausschließende Unabhängigkeit, in der er fich feit dem Austritt aus dem Dienft am Soje befand, brachten es zu Wege, daß der Herzog fich gleichfalls dem neuaufgegangenen Licht entschieden zuwandte, zu= mal als er sah, daß in Liegnig der Kreis der Unhänger des Wittenberger Reformators durch den Ginfluß Schwentfeld's und feiner dem Priefterftande angehörenden Freunde in schnellem Wachsen begriffen war. Unter diesen waren die hervorragenoften Undreas Arnold, der Pfarrer von Offig, Ambrofius Kreifing, Pfarrer in Wohlau, und Valentin Krautwald, Notar der bischöflichen Kanzlei und Kanonikus in Neisse, vom Herzog Friedrich als Lector an das Johannisstift nach Liegnit berusen, nachdem er wegen seiner Hinneigung zu Luther's Lehren sein Ranonitat in Reisse verloren hatte. S. konnte seinem Freunde Johann Beg, dem hofprediger des herzogs Karl von Münfterberg-Dels, des Enkels von Georg Podiebrad, den Herzog Friedrich schon 1522 als nostrum patronum evangelicae doctrinae rühmen.

Mit Schwentseld's begeistertem Eiser, der nach allen Seiten hin zu rückshaltlosem Bekenntniß und energischem Vorgehen in Sachen der Resormation ansseuerte, mochten aber doch sein Herzog und manche seiner Freunde nicht gleichen Schritt halten, weil sie mit Vorsicht und Ruhe weiter zu kommen und das Ziel sicherer zu erreichen hofften. Einer der hervorragendsten unter ihnen war Johann

Beg, auf den er in wiederholten Briefen mit feurigen Worten eindringt, feine gurudhaltende Stellung gum Evangelium aufgugeben, und ohne Menschenjurcht als Prediger des göttlichen Wortes öffentlich hervorgutreten, freudig bereit, alles für Luther und feine Sache ju magen. Aber der bedächtige, borfichtige Johann Beg, ber fluge und besonnene Raufmannssohn aus Nurnberg, tonnte nicht gewillt fein, dem Rath feines beiffpornigen Freundes zu folgen, indem er in Dels die Wahrheit des Evangeliums, ohne Rumor ju machen, positiv ohne leidenschaftliches Gebahren verfündigte, aber es doch auch fo entschieden that, daß S. und feine Freunde ihre Blide auf ihn richteten und dem Bergog feine Berufung als Prediger nach Liegnit empfahlen. Diefem fagte die ruhige vorsichtige haltung bes Johann Beg fehr gu. Er ließ einen Ruf an ihn ergeben, erhielt aber, wohl infolge des Einfluffes feines Vetters, des Herzogs Rarl, eine ablehnende Antwort. Auf Beg's Empfehlung wurde dann 1522 Fabian Edel, angeblich aus Schwaben gebürtig, jum Brediger an der Nieder- oder Marienfirche berufen. Mit ihm begann die öffentliche amtliche Berkundigung der reinen Lehre. Gin Jahr barauf wurde Sebaftian Schubart, ein ehemaliger Mönch aus Rulmbach in Franken. an der Johannis- oder Schloftirche angestellt. Sein Rachfolger als hofprediger wurde ein Jahr darauf ein Lehrer an der aufblühenden Schule Trogendorf's in Goldberg, Johann Sigismund Werner. Neben Edel perfundigte ichon feit 1522 der Prediger Bieronymus Wittich das reine Evangelium von der rechtfertigenden Gnade Gottes. In gleichem Sinn wirtten an der Ober- oder Betri-Baul-Kirche feit 1524 der Brediger Valerius Rosenhain und am Dom vor dem Thor zu Liegnit der ichon genannte Lector Balentin Rrautwald. Diefe alle ließ der Bergog als Brediger der neuen Lehre gemähren; fie merden bier mit Ramen aufgeführt, weil fie ben engeren Rreis pon reformatorisch gefinnten Männern bilbeten, mit welchen G. als Führer und Treiber in engfter Verbindung ftand. Er übte auf fie alle einen mächtigen Ginfluß aus und fchlug bald Wege ein, die ihn und fie alle von Luther's reformatorischem Wirfen weit absuhrten und in schwärmerische Sektirerei hinein gerathen ließen.

Bunachft noch mit Luther in Uebereinstimmung, ließ er es fich angelegen fein, den Herzog Friedrich, nachdem derfelbe eine Zusammenkunft mit seinem Schwager, bem Markgraf Georg von Brandenburg, auf dem Grödigberge gehabt hatte, burch warmen lebendigen Lehrvortrag immer tiefer in die Erkenntnig der evangelischen Wahrheit einzuführen und zur Forderung der reformatorischen Bewegung anzuseuern. Gleichzeitig bot er in der Zeit von 1522-24 vermöge feiner ausgebreiteten Befanntichaft unter bem Abel und in ber Burgerichaft ber Städte des Liegniger Fürstenthums feinen Ginflug auf Berbreitung ber reformatorischen Lehren und Unftellung von Predigern auf. Er unternahm felbst zu diesem Bred Reifen nach verschiedenen Orten, wo es galt, dem Widerwillen, der Tragheit oder falten Buruchaltung mit beredtem Bort und mit gewinnender Liebenswürdigfeit, welches ihm beides in feltenem Magke zu Gebote ftand, zu Leibe zu geben. Es erhellt das 3. B. aus einem feiner gablreichen, im Dienft der Sache Luther's geschriebenen Briefe vom Jahre 1523, welchen er an Ronnen des Rlofters Bu Raumburg am Queis richtet, und in welchem er feine Freude darüber aus= fpricht, daß "das göttliche Wort bei ihnen auch schon angefangen fei zu predigen, ja daß das Evangelium ihnen täglich verfündigt werde, mährend andere Klofter= jungfrauen in Schlefien des lebendigen Wortes jum großen Schaden ihrer Seelen noch entbehren mußten". Er bezeichnet ihre "fromme chriftliche Priorin als eine Liebhaberin des göttlichen Worts". Er beruft fich auf feine jungfte Unmesenheit bei ihnen, bei der er zu ihnen über diefes alles geredet habe, und darauf, daß

man ihn dort aufgesordert habe, bald wieder zu kommen.

Sein Missionseiser für die Resormation bestimmte ihn gleichzeitig, an den Bischof von Breslau in Sachen des Evangeliums und der Resormation der Kirche sich zu wenden und dessen Geneigtheit für dieselbe in Anspruch zu nehmen. Er that das im Ansang des Jahres 1524 in Gemeinschaft mit dem ihm gleichgessinnten schlesischen Geelmann Magnus v. Langenwalde in einem Sendschreiben: "Offene christliche Ermahnung an den Bischof von Breslau", worin er ihn auffordert, das Wort Gottes zu sördern und es lauter, ohne allen menschlichen Zusat predigen zu lassen, wie es einem christlichen Bischof gezieme und Paulus seinen Titus und Timotheus dazu ermahne, dessen Episteln Seine Enaden ja

täglich in Sänden habe. Auf fein Drängen wurde in Liegnit mit Genehmigung bes Berzogs die förmliche Erneuerung des Rirchenwesens damit begonnen, daß Fabian Edel am Ofterfest 1524 das Abendmahl unter beider Geftalt austheilte. Aber wie viel fehlte noch an der öffentlichen völligen Durchführung der firchlichen Reformation in der Stadt und im Fürstenthum, nachdem die schlefischen Stande bereits im Abril auf bem Landtage in Grottfau fich für diefelbe erklärt hatten, und gleich= zeitig Breglau durch die siegreiche Disputation, welche der zum Pjarrer von Maria Magdalene berufene Johann heß auf Veranftaltung des Rathes vom 20—23. April gehalten hatte, die Einführung der Reformation vollendet hatte-Im Blid auf diefe Borgange tonnte S. nicht unterlaffen, den Bergog öffentlich burch eine Schrift zu muthigem und entschloffenem Borgeben zur Erneuerung bes firchlichen Lebens aus bem Quell bes Evangeliums ju drängen. Er gab im Juni 1524 eine Schrift heraus unter dem Titel: "Ermahnung des Migbrauchs etlicher fürnehmfter Artikel". Er wendet fich hier an den Bergog mit der Aufforderung, die Sache der Resormation jest offen vor aller Welt in die Hand zu nehmen und fraftig zu fordern, da ja mit feiner Zustimmung das Evangelium in Schlesien schon fraftig aufgegangen und nicht mehr zu dampfen fei. Kreuz könne allerdings nicht ausbleiben; aber ein gut Gewiffen, auf Chriftus und Gottes Wort allein gegründet, fei mehr benn taufend Zeug. Freilich werde man ihn verleumden, daß er bei der firchlichen Beränderung weniger die Ehre Gottes und die Seligkeit seiner Unterthanen, als seinen eigenen Ruken (die Kirchenguter) im Auge habe; aber er sei der festen Ueberzeugung, das göttliche Wort werde ihn dermagen erleuchten, daß er auch die aus gutem Grunde an ihn fallenden Guter aus chriftlicher Liebe mehr gur Unterftugung feiner armen Unterthanen benuten, als zu Bermehrung feiner Renten verwerthen werde. brauche auch teine Unruhen und fturmischen Bewegungen im Bolt zu befürchten. denn das gemeine Volk werde ja nicht mit Ungeftumigkeit, mit Verletung der Schwachen, ohne Aufruhr, ganz einfältiger Beise, alles nach der Liebe, mit Gottes Wort gelehrt. Wenn alle evangelischen Prediger und Pjarrer des Landes Schlesien sich vereinigten wider die, welche nach dem Beig trachteten, ein arger= liches Leben führten und nicht ftubiren wollten. - es fei unferes Barts ober Widerparts, - fo werde Jedermann alsdann erfennen, was er, der Bergog, für ein Evangelium fordere und daß nichts weiteres zu befürchten fei. Er habe dieses Schreiben an ihn richten muffen gewiffenshalber, da er ja nicht unter den Letten genannt werde, welche die lutherische Sache, - wie es Etliche nannten, es fei aber das Evangelium - forderten. Es ift diefen Einwirkungen Schwenf= feld's zuzuschreiben, daß der Herzog 1524 ein "öffentliches Mandat" erließ, in welchem er allen Predigern in seinen Landen gebot, fortan das Wort Gottes auf Grund der heiligen Schrift und ohne allen menschlichen Busat zu predigen.

Bisher hatte S. als begeisterter Anhänger Luther's das Kesormationswerk im Fürstenthum Liegnit im Einklang mit Luther's Vorgehen frästig gefördert. Allmählich aber trat bei ihm eine innere Differenz mit Luther's Lehre zu Tage, die auf principiellen Gegenfagen beruhte. Bunachft bezog fich biefe Differeng auf die Lehre von der Rechtfertigung, bor beren Migverftand und Migbrauch er in der angeführten Schrift warnte, wie er dies ichon in dem Titel berfelben anbeutete: "Ermahnung des Migbrauchs etlicher fürnehmfter Artitel, aus welcher Unverftand ber gemeine Mann in fleischliche Freiheit und Frrung geführt wird". In ungeduldigem Gifer forderte er die sichtbare Frucht eines neuen, in Bott geheiligten Lebens, die doch erft allmählich aus dem neu in den Acter des Bolfs= lebens gestreuten Samen des Wortes von der alleinseligmachenden Gnade Gottes in Chrifto erwachsen tonnte. Er hatte Recht mit feinem edlen Dringen auf Er= neuerung des inneren Lebens der herrschenden Bucht- und Sittenlofigfeit gegenüber im Begenfat gegen ein bloß außerliches Befenntniß. Aber mit bem Migbrauch ber Rechtfertigungslehre zu Bunften eines ungeheiligten Lebens befämpite er die reformatorische schriftgemäße Fassung berfelben, und feste die Rechtfertigung in einen innerlichen Seiligungsproceg der Gefinnung, der erft die Folge der Erfahrung von der rechtfertigenden Onade fein fann. Dazu tam ein anderer Gegenfat in Bezug auf die Auffassung der Gnadenmittel in Wort und Sacrament. In ber berechtigten Befämpfung bes bloß auf den Buchftaben ber heiligen Schrift pochenden todten Glaubens und in der ichriftgemäßen Betonung des aus dem Wort zu schöpfenden Geiftes und Lebens tam er allmählich nicht bloß zu einer Geringschätzung, sondern sogar zu einer Verwerfung der in dem Wort der Schrift angegebenen Form und Norm der ebangelischen Bahrheit, und feste dem Drangen Luther's auf bas in der heiligen Schrift gegebene Wort Gottes als Ausbruck ber objectiven Offenbarungsmahrheit die unmittelbare Erleuchtung durch den heiligen Geist, das innere Wort, entgegen. In einseitig mystischer und subjectivistischer Richtung läßt er die objective Realität der in dem Buchstaben versaßten und bargebotenen Schriftwahrheit in einem subjectiven Erleuchtungsvorgang aufgeben. Die objective Allgemeinheit der Offenbarungswahrheit wird in einen atomistischen Andipidualismus aufgelöft; die große Wahrheit von der Einheit awischen Wort und Geift, wie fie Luther bezeugte, wird durch die Logreigung des letteren von jener und die Entgegensehung des Beiftes gegen bas Wort aufgehoben. Es folat baraus bei S. mit Nothwendigkeit die nach feiner Meinung auch äußerlich in ber Rirche zu vollgiehende Unterscheidung zwischen den von dem Geift wahrhaft Erleuchteten und Beiligen und dem fleischlich gerichteten großen Saufen. Im Gegen= fat gegen die Wahrheit in den Gleichniffen vom Sauerteig, vom Unkraut unter dem Beigen und den guten und faulen Fischen fordert er mit schwarmerischem Drängen die Bildung einer von der Maffe der namenchriften und allem fleifch= lichen Chriftenthum abgefonderten Gemeinde der unter unmittelbarer Erleuchtung durch den Beift von Oben stehenden mahrhaft Beiligen. Bon diefem Standpuntt der inneren, nicht durch das objective Mittel des geoffenbarten Wortes vermittelten Erleuchtung mußte er auch in ber Sacramentslehre die objectiven Sacramentsgaben in ihrer Berbindung mit dem fichtbaren Beichen berfelben ju Momenten subjectiver Beifteswirtung herabseben und die von Chrifto felbst ein= gesette außere Sandlung nach ihrer objectiven Bedeutung als Mittel der Spendung realer Gnadengaben geringschaten. Go ließ er fich über die Rindertaufe dahin aus, daß diefe nur ein außerlicher Gebrauch fei, infofern den Rindern boch der lebendige Glaube naturgemäß fehle.

Sein Gegensatzu Luther kam besonders auf dem Boden der Abendmahls-lehre, nachdem der Abendmahlsstreit zwischen Luther und Zwingli ausgebrochen war, 1524 zu scharsem Ausdruck. Nach dem bisher Gesagten kann es nicht bestremden, wenn er es einer besondern Eingebung des Geistes, einer "heimsuchung von Oben" zuschrieb, daß nach seiner Auffassung die Worte Christi: "Dies ist mein Leib" so zu verstehen seien, daß "mein Leib" Subject und "dies" Prädicat

sei. Nach dieser umgekehrten und verkehrten Fassung der Einsetzungsworte des Abendmahls, mit welcher er zwischen der lutherischen und der bloß symbolischen Deutung Zwingli's eine Mittelstellung einnehmen will, habe Christus sagen wollen: dieses, nämlich Brod und Wein, sei sein Leib; was für den Leib Brod und Wein als Nahrungsmittel sei, das sei er mit seinem Leibe, nämlich eine für die Seele zubereitete, sie nährende Speise. Er bezog sich dabei auf die Worte Jesu Joh. 6, die vom Abendmahl gar nicht handeln. Krautwald und Eckel stimmten ihm bei. Die lutherische Deutung der Einsetzungsworte von einem realen Genuß des Leibes und Blutes Christi erklärte er sür Abgötterei, indem er nur ihre bilbliche

Bedeutung gelten ließ. Er glaubte tropdem, Luther's Zustimmung ju feiner Auffaffung ju gewinnen, weil er dieselbe als eine ihm gegebene Offenbarung ansah! Er begab fich nach Wittenberg und hatte am 1. December 1525 eine Unterredung mit Luther, beren Folge trot später wiederholter Bersuche einer Ausgleichung ein völliger Bruch Luther's mit ihm war. Luther bezeichnete ihn "neben Karlstadt und Zwingli als ben dritten Ropf der verderblichen facramentirerischen Sette". Er hatte ihm bei jener Unterredung gefagt, dag er fich bei folcher Gefinnung lieber vom Abend= mahl fern halten folle. S. that dies wirklich nach feiner Rudtehr und fein Beifpiel und Ginfluß bewirkte, daß die Geiftlichen in Liegnit 1526 einen fogenannten Stillstand eintreten ließen, nämlich die einstweilige Suspenfion der Berwaltung des Abendmahls für die Gemeinde. Der Bergog gab feine Einwilligung in der Meinung, daß es fich hier um Austragung einer blog wiffenschaftlichen Johann Beg hatte Luther über alle diefe Vorgange Streitfrage handele. Bericht erstattet und Luther antwortet ihm am 22. Apeil 1526 mit Hinweisung auf den eigentlichen Streitpunkt. Bis jest habe man mit eitel faulen Teufeln zu kämpfen gehabt, jett handele es sich nicht mehr bloß um den Kampf über bas was außerhalb der Schrift liege, fondern über bas, was in ihr felbst ftebe. Während Luther und Bugenhagen Schwenkfeld's und Krautwald's Berthei= bigungsichriften, die jener beider Bekampfung der Zwingli'schen Lehre auf fich bezogen hatten, bekämpften, erfolgte (1526) auch eine abweisende Erklärung der Breslauer Theologen, Johann Beg und Ambrofius Moibanus, in der die Schwentfeld'iche Erflärung der Ginfegungsworte und die Ausdeutung der Worte Chrifti Joh. 6 vom Abendmahl abgewiesen wird und es dann heißt: "Es ift beffer, wir haften an den einsachen Worten Chrifti als an eurer Auslegung, für die wir teinen anderen Grund feben, als den oft gerühmten Beift".

Inzwischen hatten von Westen ber die Wiedertäufer in Schlefien auf verichiedenen Begen Gingang und einzelne Flüchtlinge Diefer Secte auch im Liegniger Lande auf Schwentfelb's Rath Zuflucht gefunden. Fabian Edel neigte fich ber in Liegnit eindringenden wiedertäuferischen Bewegung zu. G. hatte schon bei jener Unterredung mit Luther die wiedertäuserische schwärmerische Idee von der Aufrichtung einer Gemeinde der von den falfchen Chriften durch ftrenge Rirchenzucht zu unterscheidenden mahren Chriften und Beiligen eifrig vertreten. Seine geringschätigen Meugerungen über ben Werth ber Rindertaufe murden mit den wiedertäuferischen Umtrieben in Berbindung gebracht, in deren Befolge auch in Liegnit sich eine sectiverisch schwärmerische Bewegung gegenüber der firchlichen Ordnung und Sacramentsverwaltung zu erheben drohte. S., der des Herzogs Bunft und Bertrauen noch immer genoß, fodaß diefer in den Augen des Ronigs Ferdinand als Beschützer des Schwentseld'schen Anhangs galt, fonnte der wiedertäuferischen Bewegung, die übrigens nach den Borgangen in deutschen Landen als eine auch gegen bie staatlichen Ordnungen feindliche angesehen murde, nicht Salt gebieten, da er ja felbft, obwohl er mit den Biedertaufern nicht gemein= schaftliche Sache machen wollte, mit feinen wegwerfenden Neugerungen über die

Nothwendigkeit äußerer gottesdienftlicher Formen und firchlicher lebungen, insbesondere des Worts- und Sacramentsdienstes, ihren Unfichten und Beftrebungen Borfcub leiftete, fodag fie mit ihm gemeinschaftliche Sache ju machen suchten. Er wurde immer mehr als das gefährliche Saupt der fectirerischen und wiedertäuferischen Bewegung in Liegnit und in den Liegniter Landen angeseben. half ebensowenig den von ihm abhängigen Geiftlichen etwas zu ihrer Bertheidigung gegen den Vorwurf fectirerischer Schwarmerei, daß fie fich dem Konig Werdinand gegenüber in einem eignen Betenntniß ju rechtfertigen fuchten, wie ihm felbst jur Biderlegung ber gegen ihn erhobenen Borwurfe und jur Bahrung feiner Sache, daß er eine Bertheidigungsichrift verfaßte, die er 1527 an den Bischof von Breglau richtete, und in der er Luther und den Bapft als die beiden Widersacher der Wahrheit gegenüberstellte mit der Aufforderung an den Bischof. "das rechte Mittel zwischen Papft und Luther herbeizusühren". Der Rig zwischen ihm und Johann Beg murbe unheilbar, als er biefem in ber Schrift de cursu verbi, einem Sendschreiben an Cordatus in Strafburg, welches er aus dem Pfarrhaus zu Wohlau vom 4. März 1527 datirte, einen formlichen Abschied gab. Mit der ganzen lutherischen Resormation war für immer jede Verbindung und Berftändigung abgeschnitten, als feine ohne feinen Willen von Zwingli berausgegebene Schrift "Anweisung über das Abendmahl" 1528 erschien, in welcher Luther's Auffaffung beftig angegriffen wurde. Es hatte dem Berzog Friedrich nur geschadet, daß er zu vermeintlicher Widerlegung der gegen ihn wegen Beschützung ber focramentirerischen Schwärmerei Schwentselb's und feiner Genoffen bon Ferdinand und feinen Rathgebern erhobenen Borwurfe in Berbindung mit ben Liegniger Geiftlichen am Martinitage 1527 eine Ertlärung derfelben über das Abendmahl veröffentlichte, in der geradezu ihre mit der schwenkfeldischen Lehre übereinstimmende Auffassung als die allein schriftgemäße vorgetragen murde. Böllig arglos und in autem Glauben hatte er gemeint sich gegen die Untlage fectirerischer Schwärmerei zu verwahren. Run wurde er von lutherischer und von tatholischer Seite ber gedrängt, den gefährlichen Schwärmer aus Liegnig zu entfernen. Der König Ferdinand erließ am 1. August 1528 ein scharfes Mandat gegen die evangelischen Lehren und die von der katholischen Rirchenlehre abweichenden Gebräuche, insbefondere gegen die Irrungen wegen des Abendmahle und gegen die Biedertäuferei, indem die gange reformatorische Bewegung mit diesen Auswüchsen spiritualistisch - mystischer Richtung zusammengeworfen Dem Berzog Friedrich half eine Remonstration dagegen nichts. Er fah fich von ftrengen Magnahmen des Konigs bedroht, wenn er S. nicht entfernte. Und fo verließ diefer Liegnit und Schleften freiwillig 1529. Er wollte dadurch einerseits dem Berzog die schmerzliche Erfahrung jener Magnahmen ersparen, andererseits aber auch für seine Berson nicht de agnita Dei veritate cedere aut Es war die höchste Zeit, daß Berzog Friedrich nach tantillum abnegare. Schwenkfeld's Weggang gegen die in der That in firchlicher und burgerlicher Sinsicht immer gefährlicher um sich greifende wiedertäuserische und schwärmerische Bewegung einschritt. Fehlte es doch nicht an schlimmen fectirerischen Beftrebungen, die sogar auf Abschaffung des geistlichen Umtes gerichtet waren. Gine ziemlich ftarte wiedertäuferische Bartei in Schlefien wandte fich 1529 an die Fürsten und Stände, um ihre Lehre ju vertheidigen. Es murden die entschiedenften Benoffen Schwenkfeld's, Rosenhain und Edel, ausgewiesen. In der Graffchaft Glat verbreiteten fie dann mit andern, die ihnen als Ausgewiesene nachfolgten, die Lehren Schwent-Diefer begab sich zunächst nach Strafburg, wo er zuerst fünf Jahre lang in freundlichem Bertehr mit den dortigen Bredigern Capito, Bucer, Bell ftand. Aber als auch dort das Sectenwesen immer mehr um fich griff, trat auf Bucer's Beranlaffung 1533 eine Synobe der Stragburger Geiftlichen gur Berathung über

Maßnahmen zur Aufrechthaltung der kirchlichen Ordnung zusammen. S. erschien auch auf derselben, um für Religionsfreiheit seine Stimme zu erheben und sich und seine Lehren gegen ungerechte Angriffe zu vertheidigen. Er sah sich, als insolge der Berathungen dieser Synode strengere Maßnahmen gegen die Sectirer, besonders gegen die Wiedertäuser ergriffen wurden, dadurch veranlaßt, Straßburg zu verlassen. Nach fürzeren Ausenthalten in Augsburg, Speher und wiederum in Straßburg hielt er sich sünf Jahre in Ulm aus, von wo er mit unverminderter Rührigkeit seinen Einfluß die in Württemberg hinein ausübte, sodaß die Stände dort sich genöthigt sahen, beim Herzog von Württemberg darüber Klage zu führen.

Bur Ausgleichung ber zwischen ihm und ben oberdeutschen Theologen bestehenden Gegenfätze wurde auf seine Bitte in Tübingen 1535 ein theologisches Gespräch über die Predigt des Worts und die Berwaltung der Sacramente, fowie überhaupt über die firchliche Ordnung und Uebung gehalten. Aber die hier getroffene Bereinbarung, nach welcher er die äußere Kirche nicht anzugreifen, und hie ihn nicht als Zerstörer der Kirche anzusehen, sondern in Frieden mit ihm zu leben berfprachen, hielt nicht lange bor. Die inneren Begenfate brachen wieder hervor, als S. bei weiterer Entwicklung feiner Abendmahlslehre unter Bekampfung der Zwingli'schen Auffassung von der Person Chrifti in Bezug auf das Abendmahl in einer Schrift: "Summarium etlicher Argumente, daß Chriftus nach der Menschheit heut feine Creatur, fondern gang unfer Gott und Berr fei", 1539, die Behauptung aufstellte, daß die Menschheit Chrifti teine Creatur zu nennen Begen diefe Lehre von der "Bergottung des Fleisches Chrifti", wie er fie nannte, trat der Ulmer Brediger Martin Frecht öffentlich auf und bewirkte beim Rath nach einer von demselben angestellten Untersuchung seiner Lehre seine Ausweisung aus Ulm. Er schrieb gegen die von den Schweizern, namentlich Joachim Badian in St. Gallen, ausgesprochene Verurtheilung seiner Lehre als einer euthchianischen Rezerei 1540 unter dem Titel: "Große Confession" eine Bertheidigungsschrift zur Begründung seiner Lehre. Aber auf Betreiben Frecht's wurde über ihn und seine Lehre 1540 auf einem Convent der Theologen in Schmalkalden ein Berwerfungsurtheil ausgesprochen, welches zur Folge hatte, daß er, ftets von Berfolgung bebroht, nirgends eine bleibende Stätte fand, mahrend er bei feinen gahlreichen Gönnern unter bem hohen und niederen Abel abwechselnd Zuflucht fand, und fein Rame als der eines gefährlichen Schwärmers durch gang Deutsch= land verrufen ward und feine Schriften verboten, hie und da auch vernichtet Es war vergebens, daß er in naiver Meinung von der Möglichkeit einer Ausgleichung der Gegenfate es immer wieder versuchte, mit Luther und ben ihm gleichgefinnten Theologen fich ju verständigen. Go überfandte er Luther 1543 einige gegen die Schweizer geschriebene Schriften mit hinzugefügten Abschnitten aus Luther's Schriften, in benen er seine eigenen Gedanken wiederzufinden meinte. Luther gab fie dem Boten mit einer fehr icharfen Erwiderung gurud, indem er in biefer Sendung einen Bersuch, ihn zum Abjall von der Wahrheit zu verleiten, erblichte. Gbenfo wurde der Berfuch einer Unnaberung an Breng bon diefem abgewiesen. konnte nicht zur Ueberbrückung der Kluft zwischen ihm und den reformatorischen Theologen dienen, daß er von äußerer firchlicher Ordnung eigentlich nur die Einrichtung einer Rirchenzucht und die Errichtung eines Rirchenbannes als Bermittlung eines mahren Gemeinschaftslebens in der Beiligung anerkennen wollte, womit er freilich in Widerspruch mit feiner Lehre trat, daß der mahre Glaube ohne Mittel bem Menschen durch den Geift gegeben werde. Der Gegenfat zwischen ihm und dem geordneten Amt und Rirchenthum mußte immer größer werden, je mehr er mit gefteigertem Gifer fortsuhr, Schriften erbaulichen, belehrenden und polemischen Inhalts abzufaffen, und diese wie feine früheren Schriften von Haus zu Haus, von Person zu Person, von Ort zu Ort zu verbreiten, je offenkundiger er mit seinen Anhängern sich von den kirchlichen Ordnungen und Gottesdiensten sern hielt, und je eistiger er seine Gesinnungsgenossen na Privatversammlungen um sich schaarte, um hier im Kreise "der Stillen im Lande" seinem und ihrem Erbauungsbedürsniß zu genügen und die Schaar seiner Gesinnungsgenossen zu vermehren. In der Zeit von 1554—1558 wurden jährlich aus den Versammlungen protestantischer Stände immer neue Maßnahmen gegen ihn und seine Anhänger ergriffen. Besonders wurde in Württemberg auf Unterdrückung der Schwensseld'schen Sectiver Bedacht genommen. S. brachte trozdem in diesem Lande die letzten Jahre seines Lebens zu, indem er ein unermüdlicher Missionar und Reiseprediger sür seine Sache dis an seinen Tod blieb,

der am 10. December 1561 in Ulm erfolate. Außer den gablreichen Anhängern in Württemberg mar in feinem Beimathlande Schleffen nach den Magnahmen, die der Bergog Friedrich infolge wieder= holter ftrenger Mandate des Konigs Ferdinand gegen fie ergriffen hatte, die Schaar derselben immer noch groß genug, um eine eigene, ein stilles zuruckgezogenes Leben führende Secte zu bilden, die sich von der öffentlichen Kirchen= gemeinschaft burch Enthaltung vom Gebrauch ber Sacramente fern bielt und beren Blieder megen ihres ernsten driftlichen Wandels allaemein gegebtet murben. Sie hatten hauptfächlich ihre Wohnsige in den Ortschaften zwischen Spigberg von Probsthain und dem Grödigberge bis nach Löwenberg hin. Gin Theil derfelben ichlok fich im 17. Nahrhundert den Anhängern von Nakob Böhme an, mit deffen Muftit die Schwentseld'sche Lehre einen tiefen Verwandtschaftszug hatte. Die Aufmertfamkeit der kaiferlichen Regierung, Die entsprechend den im 16. 3ahrhundert gegen die Wiedertäufer und Sectirer erlaffenen scharfen Mandaten die völlige Ausrottung derfelben neben den gegen die Bekenner der Augustang er= griffenen gewaltsamen Magnahmen sich jum Ziel fette, wurde durch das Auftreten eines Predigers Daniel Schneider in Goldberg gegen die Reste der Secte infolge der von ihnen an feinen Bredigten geubten Kritit auf diefe Stillen im Lande gelenkt. Es murde 1719 in Sarperedorf eine Resuitenmissionsstation zu ihrer Die Berfolgungen und Bedrückungen, die fie von den Bekehrung errichtet. Jesuiten zu erdulden hatten, und die Unseindungen, die sie gleichzeitig von den lutherischen Laftoren erfuhren, nöthigten einen beträchtlichen Theil zur Auswanderung nach dem benachbarten Sachfen, von wo fie aber, da fie feine Erlaubniß zur Unfiedelung empfingen, nach Solland und England zogen. Theil ging über das Meer und fiedelte fich in Philadelphia an. Noch ift au ermähnen, daß diefe Gemeinschaft in Schleften außer dem Unschluß einiger Mitglieder der Secte an die Jatob Bohmische Bewegung auch dadurch mehr und mehr eine Abbrodelung erfuhr, daß die von Balle aus im 18. Jahrhundert eindringende pietistische Bewegung mit ihrem Drangen auf innerliches Bergens= driftenthum eine Angahl der Schwentfelbianer anzog. Go murben fie benn auch von den Berfolgungen mitbetroffen, welche die faiferliche Regierung mit Sulfe det Jefuiten gegen die pietiftischgefinnten Baftoren und deren Unbanger in Scene fette, angeblich um das lutherische Befenntnig in feinem Rechtsbeftande gegen Schwärmerei und Rekerei zu schützen!

Unter dem preußischen Scepter hörten diese Bedrückungen auf. Friedrich II. gestattete den noch in Schlesien in der angegebenen Gegend vorhandenen Schwenksseldianern völlige Religionsseriheit und Aufnahme in allen preußischen Landen mit unbeschränktem Handel und Wandel, und bahnte dadurch für sie die Wege, zur geordneten Kirche sich zurückzusinden, was in der That auch allmählich geschah. Es blieben nur verschwindend kleine Reste übrig, die in einem frommen gottsseligen Stilleben nach pietistischer Art ihren Wandel sührten und in kleinen

Conventifeln nebst den von der rationalistischen Predigt unbestiebigten firchlichen Gemeindegliedern ihre geistliche Nahrung und Erbauung sanden. Zum Zeichen ihrer Dankbarkeit gegen König Friedrich II. widmeten und übersandten die Schwenksfeldianer in Philadelphia ihm eine Denkschrift unter dem Titel: "Die wesentliche Lehre des Herrn Caspar Schwenkseldiss und seiner Glaubensgenossen, sowohl aus der Theologie als bewährten Documenten erläutert, nebst ihrer Geschichte dis 1740, ihrem Glaubensbekenntniß und Streitigkeiten", Leipzig. Bgl. den Anshang zu dem 23. und 36. Band der allgemeinen deutschen Bibliothek, Berlin 1780, S. 109.

Abgesehen von der edlen lautern Gefinnung und dem hohen fittlichen Ernft, welchem S. mit vollem Recht wie Luther der Sittenlofigfeit und dem Mikbrauch der Lehre von der Rechtfertigung und chriftlichen Freiheit zu fleischlicher Zugellofigfeit entgegentrat, wurden doch die objectiven Grundlagen des evangelischen Glaubens in der durch die heil. Schrift beurkundeten Offenbarungsmahrheit principiell in Frage geftellt durch feinen schwärmerischen Mufticismus in der Lehre von der innerlichen Erleuchtung und Seiligung durch den Beift von oben ohne das objective Mittel des Wortes und Sacramentes. Sein individualistischer Subjectivismus in der Auffaffung des perfonlichen Glaubenslebens trat in Gegenfak gegen die um den feften Mittelpunkt des Wortes und Sacramentes gebildete und innerhalb bestimmter Ordnungen sich auswirkende und in Erscheinung tretende tirchliche Gemeinschaft. Sein auf die Bilbung einer Gemeinde von lauter Seiligen gerichteter Burismus stand in Widerspruch mit der biblischen Lehre von der Unmöglichfeit und Unzulässigleit solcher Scheidung in dem irdischgeitlichen Entwicklungsgang der Rirche. Sehr treffend bemerkt daher Dr. Grunhagen, Geschichte Schlefiens, II, S. 49: Der hiftoriter mag zugeben, daß gar Manches in Schwenkfeld's Lehren sehr wohl anmuthen konnte, und wird boch daran festhalten, daß für eine Zeit, wo eine neue Welt von Ideen gahrend nach Gestaltung rang, und wo so viel darauf ankam, machtigen Gegnern in geichloffener Bhalanx und unter einem Banner geeinigt entgegenautreten. Geifter wie S., welcher vor allem wider "die Seelenthrannei ebensowohl im Papstthum wie im Lutherthum und im Zwinglithum, eiferte und die volle chriftliche Freiheit "nicht des Fleisches, sondern des Geiftes und Gewiffens" in Anspruch nahm. mit den Consequenzen solcher Lehre leicht zersehend und auflösend wirken konnte".

Quellen u. Litteratur: Die Schriften Schwenkfeld's in vier Folianten, erfter Theil 1564, "die driftlichen orthodoxischen Bücher" enthaltend. Die drei folgenden Theile unter dem Namen: "Epiftolar" enthalten "Miffions- oder Sendbriefe", 1. die erbaulichen Schriften, 2. die Schriften gegen die Bapstifchen und 3. die gegen die Lutherischen. — Gine große Bahl bon ungedruckten Schwentfeld'ichen Briefen liegen auf der Bolfenbutteler Bibliothet. - Salig. Siftorie der Augsb. Confession III, 950 ff. - Arnold, Rirchen= und Reter= geschichte I, 489 ff. - Thebefius, Liegniger Jahrbücher. Jauer 1733. - Bachler, Leben und Wirfen Cafpar Schwenkfeld's mahrend feines Aufenthalts in Schlefien 1490-1528. (Ein Beitrag jur schles. Kirchengeschichte in Streits fchief. Provinzialblättern, fortgesett von Sohr, Jahrg. 1833, I, S. 119 ff.) - Hahn, Schwenfield's sententia de Christi persona et opere, 1847. — Erb= fam, Beich, ber prot. Secten, 1848. - Baur, theol. Jahrbb. 1848. S. 502. - Schneider, über den geschichtl. Berlauf der Reformation in Liegnit und ihr fpaterer Rampf gegen die Jefuitenmiffion in Sarpersdorf. Programm ber tonigl. Realschule in Berlin 1860, 62. — Kadelbach, Gesch. Schwentfelb's und der Schwentfeldianer, 1861. - Dr. hampe, Biographie Schwentfeld's, Programm des Chmnasiums in Jauer 1882.

Schwenter: Daniel G., Orientalift und Mathematifer, geb. am 31. Jan. 1585 in Rürnberg, † am 19. Januar 1636 in Altdorf, war der Sohn von Joh. Schwenter, Benanntem des größeren Rathes und Burgerhauptmann zu Rurnberg. In feinem 10. Lebensjahre wurde S. nach Sulzbach auf die Schule geschickt, wo er im Lateinischen, Griechischen und Bebräischen unterrichtet murde. Die femitischen Sprachen flößten ihm bas meifte Intereffe ein, und fo feste er bas Studium des Bebraifchen, aber auch des Chaldaischen und Sprischen frater in Nurnberg unter Clias Hutter (f. A. D. B. XIII, 475-476) fort. Gleichzeitig wandte er sich der Geometrie zu, welche er ohne Anleitung eines Lehrers aus hirschvogel's Anweisung von 1543 und Wolfgang Schmid's aus Bambera Geometrie von 1539 sich so weit aneignete, daß, als er 1602 die Universität Altdorf bezog, er den Unterricht des dortigen Profeffors Johann Bratorius, des Erfinders des Megtifches (f. A. D. B. XXVI, 519-520) mit Vortheil besuchen konnte, und bak er pon diefem unterstützt auch die Schriften von Durer, Vitruvius und Anderen tennen lernte. Schon damals begann er felbst geometrischen Unterricht zu ertheilen unter Zugrundelegung eben der Bücher von hirschvogel und Schmid, aus welchen er fein Wiffen der Hauptsache nach geschöpft hatte, und welche, weil in deutscher Sprache verfagt, auch von Solden verftanben werden konnten, Die nicht lateinisch geschult waren. Er fehrte nach Nürnberg gurud und vermählte fich 1606, erft 21 Jahre alt, mit Magdalena Fischer. Eine zweite Che ging er 1624 mit Maria Gruber ein. Der erften Che entstammten 10, der zweiten 6 Rinder, 3m Jahre 1608 siedelte er als Professor des Hebräischen, der fogenannten heiligen Sprache, wieder nach Altdorf über, um dort ben Reft feines Lebens gugubringen. Eine doppelte Berufung, welche 1634 an ihn erging, einmal als Professor der höheren Mathematik nach Wittenberg, das andere Mal nach Würzburg, wo er eine neue Schule ins Leben rufen follte, fclug er aus. Inzwischen hatte feine wiffenschaftliche Stellung fich geandert, feine Lehrthätigkeit fich wesentlich erweitert. Die Magifterwurde emarb S. 1610. Dann befam er die Aufficht über die öffentliche Bibliothek und das Collegium, 1623 war er Rector der Universität. Das Jahr 1625 brachte ihm die Projeffur ber gefammten orientalischen Sprachen, 1628 auch noch die der Mathematik, 1629 wurde er zum Boeten der hebräischen, chaldäischen und sprischen Sprachen ernannt. Die Ueberburdung mannichfachfter Art mag Schwenter's Gefundheit untergraben haben. Er frankelte, und als am 19. Januar 1636 seine Gattin bei der Geburt von Zwillingen, deren eins todt gur Welt tam, das leben einbufte, ergriff ihn der Berluft fo fehr, dag er felbit am gleichen Tage ftarb. Seine gablreichen Schriften gehören jum geringeren Theile der orientalischen Philologie, zum größeren Theile der Mathematik an; einiges fallt nun gar in gang andere Gebiete. So hat S eine Beheimschrift "Steganologia et steganographia" unter dem Pfeudonnm Resene Gibronte Runeclus Huneti drucken laffen, deffen Autornamen felbft ein wenn auch nicht vollständiges Anagramm von Daniel Schuuenterus Norimbergensis darstellt. Ferner hat er ein Luftspiel: "Beter Squeng" verfaßt, wie wir durch Andreas Gruphius (f. A. D. B. X, 73) wiffen. Dasfelbe grundet fich auf den Chakefpeare'ichen Sommernachtstraum, der S. durch die damals in Deutschland herumgiehenden englischen Schauspieler bekannt geworden fein wird. Der englischen Sprache war S. jedenfalls fo wenig mächtig als der frangofischen. Gruphius läßt darüber in der Borrede ju feinem Beter Squeng, der zuerft 1657 gedruckt mard, den fingirten Berausgeber Riefentod fagen: damit der auf den deutschen Buhnen nicht unbefannte Beter Squeng nicht langer auf fremde Ramen gebe, fo miffe man, daß fein Berjaffer fein anderer als der um gang Deutschland wohlverdiente Daniel S. fei. Deffen Stud fei auch dem Grophius zu Geficht gekommen und diefer habe ihn "beffer ausgeruftet, mit neuen Berfonen bermehret und ihm die

letten Strüche seiner Vollkommenheit" gegeben. Die Schwenter'sche Bearbeitung felbst ift bisher nicht gefunden. Unter den orientaliftischen Arbeiten feien mehrere Abhandlungen über die Aussprache bestimmter bebräischer Buchftaben aus den Jahren 1625, 1626, 1627, ein fleines hebraifch-lateinisches Wörterbuch pon 1628, grabifche, bebräifche, chaldäische und fprische Berje genannt, von welchen er viele anfertigte. Der Mathematiter ichatt vorzugsweise folgende Schriften Schwenter's: "Die Beschreibung des geometrischen Tischleins", welches Johann Prätorius ersunden (1619), "die Geometria practica nova" (1625-26), welche das beste derartige Werk genannt zu werden verdient, das im XVII. Sahrhundert erschienen ift, endlich und vor allem die "Deliciae physico-mathematicae oder mathematische und philosophische Erquickstunden", 1536 von Schwenter's Erben herausgegeben und von Georg Philipp Saradorfer (f. A. D. B. X, 644-646) fortgesett. Ein französischer Jesuit Jean Leurechon, Professor der Theologie, Philosophie und Mathematit im Rlofter gu Bar:le-Duc gab 1625 unter dem Pfeudonym S. van Etten eine Sammlung von theils alten, theils neuen Aufgaben heraus, welche den Titel führten Recreation mathematique composée de plusieurs problèmes plaisants et facetieux en fait d'Arithmétique, Géométrie, Mechanique, Optique et autres parties de ces belles sciences. Buch tam in Schwenter's Bande als Geschent eines in Baris gewesenen Freundes. Des Französischen, wie schon gesagt worden ist, nicht mächtig, wandte sich S. an einen "der Französischen Sprach sehr wolersahrenen Mann", welcher ihm gegen Bezahlung beiftand das Werk zu überseten. Außerbem hatte S. feit seiner Rugend für feinen eigenen Gebrauch Aehnliches gesammelt, und nun entschloft er fich, dem Beispiele Leurechon's zu folgen und feine ungleich vollständigere Sammlung im Drude herauszugeben. Das ift die Entstehung der Schwenter'ichen Erquickstunden. Sie bilden eine Fundgrube geschichtlicher Notizen, welche einer fnstematischen Ausbeutung noch immer harrt. Den Mathematifer intereffirt bornehmlich, daß hier die erste Anwendung von Rettenbrüchen in einem deutschen Werte vortommt. Der Physiter wird einer Sentwage gur Beftimmung des specifischen Gewichtes von Rluffigfeiten, sowie einer Art von magnetischem Telegraphen seine Ausmerksamkeit zuwenden.

Bgl. Doppelmayr, Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern, S. 93—96. — Will, Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon, Bd. III, S. 653—657. — Kästner, Geschichte der Mathematik, Bd. III, S. 299—302. Poggendorff, Biogr.-literar. Handwörterbuch zur Gesch. d. exacten Wissensch., Bd. II, S. 878. — S. Günther, Beiträge zur Ersindungsgeschichte der Kettenbrüche (Programm der Lateinschule zu Weißenburg i. B. 1872), S. 7—11 und 20—24. — S. Günther, die mathematischen und Katurwissenschaften an der nürnbergischen Universität Altdorf (Separatabbruck aus dem 3. Hefte der Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Stadt Kürnberg 1881) S. 25—27.

Cantor.

Schweppe: Albrecht S., juriftischer Schriftseller und praktischer Rechtsgelehrter, geberen am 21. Mai 1783 zu Nienburg in der Grafschaft Hoha im Hannoveranischen, † am 23. Mai 1829 zu Lübeck. S. bezog 1800 als Hörer der Rechte die Universität Göttingen, erwarb dortselbst 1803 mit der Inauguralbissertation "De querela inofficiosi testamenti" (Göttingen 1803, 4°) die Doctorwürde, und hielt als Privatdocent beifällig ausgenommene Vorträge. 1805 solzte er als außerordentlicher Prosessor der Rechte einem Ruse nach Kiel, wurde 1814 ordentlicher Prosessor und ging 1818 in derselben Eigenschaft nach Göttingen; dort las er im Wintersemester Pandekten nach eigenem Systeme, im Sommer neben Rechtsgeschichte und Rechtsalterthümern Civilproces nach Mars

tin's Lehrbuch. — 1822 fiedelte er als Rath des oberften Gerichtshofes der Hanseftädte nach Lübeck über, wo er nach kaum hjähriger Thätigkeit im eben begonnenen 47. Lebensjahre mit Tod abging. — Von seinen Schriften erwähnen wir: "Entwurs eines Shstems der Pandesten" 1806; 3. Ausg. 1812; "Das Shstem des Concurses der Gläubiger" 1812, 2. Ausg. 1824; "Kömische Rechtsgeschichte und Rechtsalterthümer" 1822 und 1826. Endlich sein Hauptwerk: "Shstem des römischen Privatrechts" 1814—15, 2. u. 3. Auss. 1819 u. 1822, 4. Auss. Thl. 1 u. 2 1828, die solgenden 3 Thle. (3—5) wurden nach des Versasser Tode von Dr. Wilh. Mejer 1830, 1832 und 1833 veröffentlicht.

Pütter's Gesch. Göttingens, 3. Thl. — Brüffow im Neuen Nekrolog der Deutschen. 7. Jahrg. 1829, S. 449 u. 450 Nr. 196 und die dort Ge-

nannten.

Gifenhart.

Schweppermann: Senfried (Siegfried) S. (Schwepffermann) war ein Mann, an deffen Ramen sich eine Erzählung knüpft, deren Saltlosigkeit und Unwahrheit durch die neuere quellenkritische Geschichteforschung endgiltig bewiesen ju fein scheint. Chroniften, welche lange nach Schweppermann's Tode geschrieben haben, berichteten, daß er als oberfter Feldhauptmann König Ludwig's des Baiern die am 28. September 1322 bei Mühldorf und Ampfing gelieferte Schlacht, beren Ausgang beinahe zweifelhaft gewesen, durch seine geschickten Anordnungen zu Gunften feines Rriegsberrn entschieden und diefem dadurch die von Bergog Friedrich dem Schönen von Defterreich bestrittene deutsche Ronigstrone gewonnen habe; Ludwig habe feines Feldheren Dienste anerkannt, indem er, als nach der Schlacht die Lebensmittel knapp und für das königliche Gefolge nichts als eine Anzahl bon Giern vorhanden gewesen seien, gefagt habe: "Jedem Manne ein Gi, bem frommen S. zwei!" Die zeitgenöffischen Geschichtsschreiber wiffen von allebem nichts. Sie erwähnen nicht einmal, daß G., welcher ein namhafter Rriegsmann war, an der Schlacht theil genommen habe. Reinenfalls hat er den Oberbefehl oder fonft ein bedeutendes Commando geführt und zu den für ihre in derfelben geleisteten Dienfte Belohnten gehort er auch nicht. Bas über fein Leben bekannt und als ficher anzunehmen ift, befteht in folgenden geringen Nachrichten: G., einem edelen Geschlechte entsproffen, welches fich früher nach der unweit Lauterhofen gelegenen Burg hulloch oder hulloch genannt hatte und in der Oberpfalz begütert war, wurde etwa 1260 geboren und erscheint urfundlich zuerst im Jahre 1280. In dem Treffen bei Gameledorf am 9. November 1313, welches den Kampf Ludwig's des Baiern gegen die Desterreicher wegen der Bormundschaft über die niederbaierischen Bergoge zu Jenes Gunften beendete, erscheint G. als Unführer von Reifigen, welche er Ludwig zugeführt hatte. Als Entschädigung und zur Belohnung erhielt er damals 300 Pfund Regensburger Pfennige und die Burg Grünsberg. Daß er bei Mühldorf gegenwärtig gewesen, ift mahrscheinlich, weil er Ludwig's Lehensmann war, aber nicht erwiesen. Er ftarb 1337 und ward im Alofter Caftel an der Lauter in der Oberpfalz beigesett. Berheirathet war er mit Ratharina Rindsmaul. Sein Geschlecht ift erloschen.

Dr. Psannenschmid in "Forschungen zur deutschen Geschichte", 3. Bd., S. 96, Göttingen 1863. — J. Würdinger im "Sitzungsbericht der bayerischen

Atademie der Wiffenschaften" vom 6. Juli 1872.

B. Poten.

Schwerd: Friedrich Magnus S., Astronom und Phhsiker, geb. am 8. März 1792 in Csthosen (bei Worms), † am 22. April 1871 in Speher. Bon F. Schwerd's Jugendjahren ist wenig bekannt, vielmehr beginnt seine Biographie eigentlich erst mit dem Jahre 1814, in welchem er Lehrer am Proghmnasium zu Speher wurde. In dieser Stellung verblieb er vier Jahre lang und wurde

dann Professor ber Mathematit und Physit am tgl. Lyceum. Er hat diefes Umt

fast volle vierundfünfzig Jahre bekleidet.

So einfach ber äußere Lebensgang bes genialen Mannes war, mit einem umfo reicheren Inhalte mar diefes Leben erfüllt, denn S. hat fowohl als Geodat, wie auch als Physiker unsterbliches geleistet. Schon frühzeitig fühlte er sich durch die damals im Vordergrunde des Interesses stehenden Gradmessungsarbeiten zur Theilnahme an denfelben angeregt, allein für ihn, den von auferen Mitteln entblößten Schulmann, ichien fich eine folche von felbst zu verbieten. ließ er ben Gebanken nicht aus ben Augen und lieferte endlich wirklich eine Triangulation der Rheinpfalz, welche nach zwei Seiten hin von hoher Bedeutung Bum Theile fpricht fich dies aus in dem etwas weitläufigen Titel des Wertes (Spener 1822), in welchem er über feine Arbeit Bericht erftattete ("Die kleine Spenerer Basis oder Beweiß, daß man mit geringem Auswande an Zeit, Mühe und Roften durch eine tleine, genau gemeffene Linie die Grundlage einer großen Triangulation bestimmen tann"). Bis dahin war es als unmöglich erachtet worden, von einer jo tleinen Grundlinie aus ein ausgedehntes Dreiecksnet festzulegen, aber freilich bedurfte es zur Erreichung des Zieles auch eines fo hohen Mages von Genauigkeit, wie es S. zu Gebote ftand, der auch durch neue, scharffinnig erdachte Mittel die Zwischenräume zwischen den an einander gelegten Magstäben zu ermitteln wußte. Die andere Neuerung, bon der wir fprechen, beftand barin, daß G. jur Ausgleichung feines Reges ein Berfahren anwendete, welches allerdings von der Methode der fleinsten Quadrate abwich und deshalb von der Mitwelt weniger beachtet wurde, welches aber, einer ftrengen bon Jordan vorgenommenen Revision zufolge, eine überraschende Genauigfeit gewährleistete. Schwerd's Erfolge leukien die Ausmerksamkeit der baierischen Regierung auf ihn, und diese bewilligte die Mittel jum Bau eines Observatoriums und gur Anichaffung eines 20golligen Meridiantreifes. Die von ihm mit ben neuen Instrumenten angestellten Beobachtungen findet man theils in den "Aftron. Nachrichten" (Band 1 bis 13), theils in zwei felbstständig erschienenen Quart= banden (Speger 1829-30) beschrieben. Bu bedauern ift, daß er später von der Beobachtungsthätigkeit fich fast gang gurudzog, denn sein Sternkatalog, der 1751 Positionen enthält, und bessen Fundamentalfterne 12-20 mal beobachtet waren, zeugt von seiner Bertrautheit mit diesen schwierigen Arbeiten; übrigens hatte er auch eine jener Sternfarten übernommen, deren Ausarbeitung die Berliner Atademie, um die Auffindung der kleinen Blaneten zu erleichtern, angeregt und unter die hervorragenosten Fachmänner des In- und Auslandes vertheilt hatte. In seinen späteren Jahren warf sich S. auf ein enger begrenztes Gebiet der Sternkunde, nämlich auf die Sternphotometrie; leider hat er von diesen Studien nicht mehr viel in die Deffentlichkeit dringen laffen. Das Diaphragmen-Photometer, welches er für diesen Zweck construirte, darf aber neben den befannten Apparaten von Seidel und Bollner einen geachteten Plat beanfpruchen.

Der reinen Mathematik trat S. nur gelegentlich näher. Da er im Anfange seiner Lehrthätigkeit, welche allseitig als eine gesegnete, erfolgreiche geschildert wird, auch in den Clementen zu unterrichten hatte, so versaßte er ein eigenes arithmetisches Lehrbuch zur Einführung in das damals neue Decimalsustem. Veranlaßt durch den Achsensehler seines Meridiansernrohres, schrieb er serner 1830 ein interessantes Chmnasialprogramm, worin er den geometrischen Ort der Spike eines beweglichen Winkels untersuchte, dessenkel stets an einer Curve zweiter

Ordnung berührend hingleiten.

Keine der Schriften Schwerd's fann sich jedoch an Bedeutung messen mit dem 1835 zu Speher herausgekommenen Werke "Die Beugungserscheinungen aus den Fundamentalsäßen der Undulationstheorie analytisch entwickelt und in Vildern dargestellt". Seitdem Fresnel die Interserenz auf Transversalschwingungen des Lichtäthers zurückgesührt hatte, war in der physikalischen Optik ein gewisser Stillskand eingetreten, die S. einen neuen großartigen Fortschritt anbahnte. Mit den unscheindarsten Vorrichtungen (vgl. auch Band 38 der Annalen der Physik und Chemie von Poggendorss) stellte er die schönen Farbenphänomene dar, welche sich ergeben, sodald Lichtstrahlen durch Hindernisse von ihrem gradlinigen Wege abgelenkt, gebeugt und zu gegenseitigem Interseriren gebracht werden; ein mit Usphaltlack geschwärztes Uhrglas, eine innen beruste Glasröhre, eine Vogelseder genügten ihm als Beobachtungsmittel. Auch theoretisch hat S. diese Probleme auss gründlichste durchgearbeitet, wobei er sich gewisse mathematische Hissmittel, die Summation trigonometrischer Keihen u. s. w., erst schaffen mußte, und sogar der Aftronomie und der meteorologischen Optik gab er werthvolle Fingerzeige, welche mehrsach allerdings erst von der Folgezeit richtig verstanden und außegenützt wurden.

Netrolog von v. Kobell, Sitzungsber. d. k. baher. Akad. d. Wiffenschaften, 1872, II. S. 93 ff. — Retrolog von Heel, Programmabhandlung des kgl. Chmnafiums zu Speher, 1872.

Schwerdt: Georg Heinrich S., evangelischer Theolog, Schulmann und Volksschriftsteller, geb. am 7. Januar 1810 in dem gothaischen Dorfe Neukirchen bei Eisenach, der jüngste und nachher einzige Sohn des dortigen Pfarrers Georg Beinrich S., verbrachte die erften elf Lebensjahre im elterlichen Saufe, befuchte bann die Shmnasien zu Gifenach und Gotha und widmete fich von 1828-1831 in Jena und Leipzig der theologischen Laufbahn. Bereits als vierzehnjähriger Schüler und hierauf als Student beschäftigte er fich in freien Stunden angelegentlich mit schöner Litteratur. Ein erstes Gedicht von ihm wurde 1830 in dem "Kahlaischen Nachrichtsblatt" gedruckt; auch Theodor Hell in seiner "Abendzeitung" und verschiedene Tagesblätter ließen fich den jugendlichen Mitarbeiter gefallen; nur für größere Arbeiten, wie Romane und dramatische Versuche, wollte fich trot Ludwig Storch's warmer Fürsprache zu jener Zeit noch kein Verleger finden. Gleichwohl setzte er die liebgewonnene schriftstellerische Thätigkeit, bald auch mit zunehmender außerer Unerkennung, in feiner Beimath Reutirchen fort, wo ihn das gothaische Oberconfistorium 1833 seinem alternden Vater als Gehülfen zur Seite stellte und ihm nach dessen Tode 1842 das Pjarramt zu felbständiger Führung übertrug. In diesem Dorse, dessen Geistliche seine Borsiahren gegen 200 Jahre gewesen waren, entsaltete er seitdem bis 1861 eine rührige und für feine Gemeinde hochft erspriefliche Wirtsamkeit. Auf der Kanzel wie außerhalb ihres Bereiches fuchte er feinem Grundfage: "Bolksbildung ift bie Mutter der Bolkswohlfahrt" gerecht zu werden und bemuhte fich mit feltener Ausdauer, die geiftige Bildung feiner Umgebung zu heben und immer weitere Kreise für dieselbe zu gewinnen. Zu diesem Zwecke veranskaltete er Leseabende für die strebsamen Ortsbewohner, gründete eine Bolksbibliothek (1838), rief eine Fortbildungs= und Sandwerkerschule ins Leben und regte finnige Fefte an, Darunter eine felbst auswärts nicht unbemerkt gebliebene Gutenbergfeier (1840). Nicht lange nach seiner Anstellung, in dem jugendlichen Alter von 23 Jahren, verheirathete er sich mit Henriette Mende, der Tochter eines Hosmusikus in Gotha, und als er diese nach furger Frist wieder verlor, führte er in Marie Karoline Chriftiane Jentich am 26. September 1837 eine zweite Gattin beim, die ihm in mehr als fünfzigjähriger Che zur Seite geftanden hat und ihm sieben blühende Töchter schenkte, "bie fieben Mabchen in Uniform", wie er wohl scherzend gu fagen pflegte. Zweimal, in bem Sturmjahre 1848 und wieder von 1865-1869,

gehörte er dem gothaischen Landtage an und trat hier energisch für die Bildung und Wohlfahrt des Boltes ein, wie er denn namentlich die Ginführung einer Rirchenverfaffung eifrig betrieb. - Mit dem junehmenden Alter fehnte er fich nach einem weniger beschwerlichen Bfarrbienft - er hatte vier Dorfer zu beforgen und in Festzeiten wöchentlich zwölf- bis fechzehnmal zu predigen — und ließ fich baber nach Grafentonna berfeten, wo er von 1861-1872 bie Stelle eines Oberpfarrers verfah, um fodann einem Rufe als Superintendent und Oberpfarrer ber Ephorie Tenneberg nach Waltershaufen zu folgen. Mit der ihm eigenen Frische und Thatfraft widmete er fich diefen neuen Aemtern und machte fich besonders in dem letteren durch gemeinnütziges Wirken verdient. Bunachft mandte er bem Gewerbeverein feine Aufmertfamteit und rege Forderung zu. Fünf Jahre ftand er an beffen Spige und trug wesentlich dazu bei, daß fich derfelbe ju einer borber nicht erreichten Bluthe erhob. Ferner gründete er 1872 noch in Tonna mit dem Beiftande zweier feiner Töchter eine Bildungs- und Erziehungsanstalt für junge Mädchen, die er in Waltershausen fortführte und 1879 aus seiner Amtswohnung in ein neues, ftattliches haus beim Bahnhof verlegte. In freundlicher Umgebung, den Vorbergen bes Thüringer Waldes nahe und von einem geräumigen Garten begrenzt, bekundet fie icon außerlich bas ihrem Stifter porschwebende Ziel: "mit bem Lernen bas Leben und zwar ein gemuthlich heiteres Jugendleben zu verbinden". Die Reize der Natur und ein kindlicher Berkehr follten nach feiner Unficht den Madchen Die Genüffe und Berftreuungen ber großen Welt erfeten. Er gedachte ihre Augen und Bergen jenen Reigen zu öffnen und ihnen den findlichen Sinn, den schönften Schmuck des Beibes, ju bewahren. Jede Ueberburdung mit geiftiger Arbeit schloß er grundsätlich aus, ja er beschränkte diese aus Gesundheitsrücksichten auf das geringste Mag. Die Gemüthsbildung und die körperliche Kräftigung durch häufigen Aufenthalt in dem benachbarten großen Garten, sowie durch Spazieraange und Ausflüge in das Gebirge betrachtete er mit Recht als eine Saupt= aufgabe der Erziehung. Bei einer folchen Ginrichtung gewann die neue Anstalt, an welcher S. felbst Religion, deutsche Sprache und verwandte Fächer lehrte, bald Butrauen und Anerkennung, und noch beute genießt fie, von feiner Tochter Laura im Beifte des Baters fortgeführt, eines unverminderten guten Rufes. Reben reichlicher Arbeit brachte ihm diefer lette Abschnitt seines Lebens einige Chrentage, an denen er fich einer vielseitigen Theilnahme erfreuen durfte. er schon in Neukirchen am 27. Juni 1858 die fünfundzwanzigiährige Kührung feines Kirchendienstes gefeiert hatte, fo beging er in Waltershaufen am 13. Febr. 1880 sein fünfzigjähriges Jubelfest als Schriftsteller und am 12. Juli 1883 das gleiche seines Pfarramtes. Bei diesem Anlasse verlieh ihm Bergog Ernst II. den Titel eines Kirchenrathes und die theologische Facultät in Jena das Ehren= diplom eines Doctors der Theologie; zudem ernannten ihn das Freie Deutsche Sochstift in Frankfurt a. M., ber Deutsche Schriftstellerverband und die Gesellschaft für Berbreitung der Bolfsbildung in Berlin zu ihrem Chrenmitgliede. war ihm noch vergönnt am 26. September 1887 die Feier feiner goldenen Hochzeit zu begehen. Etwa ein Jahr später, am 2. September 1888, Abends 101/2 Uhr, während die lichten Feuer des deutschen Siegestages auf den Höhen flammten, schied der bald Neunundsiebzigjährige nach schmerzvoller Krankheit aus dem Leben. Um 14. Januar 1889 huldigte der dankbare Gewerbeverein vor einer gahlreichen Trauerversammlung bem rühmlichen Andenken feines perftorbenen Ehrenmitgliedes. — S. gehörte unter den Schriftstellern Thuringens ju jener alteren Bruppe, als deren Vertreter außer ihm besonders Ludwig Bechftein. Ludwig Storch, Adolf Bube, Phil. Heinrich Welcker, Alexander Ziegler und Friedrich hofmann zu nennen find. Wie biefe mar er ein echter Sohn feiner engeren Beimath und berfelben mit allen Fafern feines Bergens zugethan. Ihrer Ge-

schichte, dem Leben ihres Boltes und ihrer landschaftlichen Ratur entnahm er mit Borliebe feine Stoffe, ohne fich jedoch immer auf diefes Gebiet zu beschränken. Bur litterarischen Thatigfeit befähigte ihn eine icharfe Beobachtungsgabe, eine lebendige Frische der Auffaffung, eine seinem Befen eigenthümliche Mischung von Ernst und humor und eine immer neue "Luft zu fabuliren". Die Bahl feiner Einzelschriften und gerftreuten Auffate ift eine ungemein große. Bon jenen find 50 umfänglichere erschienen; als Mitarbeiter hat er fich an wenigstens 80 Reitschriften und Tagesblättern betheiligt. Bei der Fulle feiner geiftigen Mittel vermochte er mannichfach wechselnde Bfade ju betreten. Er dichtete fangbare Lieder und ein Oratorium: "Die heilige Racht", bas von Fr. Nohr und von Jul. Schneider in Mufit gesetht wurde, versuchte fich in den Fachern der Theologie und der Erziehungslehre, ja ichrieb fogar ein Buch über naturgemäße Rebens= ordnung und heilfame Rrantenpflege; doch leiftete er das Befte in feinen voltsthumlichen Schriften und in denjenigen, welche fich mit der Schilderung Thuringens im gangen oder einzelnen befaffen. Das erfte bon ihm bearbeitete und heraus= gegebene Buch waren "Des Wagnergesellen G. Ch. Dobel Wanderungen burch einen Theil von Europa, Asien und Afrika in den Jahren 1830 bis 1836" (2 Bbe., 1837-40); von den nachher ericbienenen mogen hier genannt werden: "Allgemeines Boltsblatt der Deutschen. Gine belehrend unterhaltende Zeitschrift für den Bürger und Landmann" (3 Jahrgange, 1844—46; gemeinsam mit Karl v. Pfaffenrath herausgegeben); "Feierabendstunden" (1847), eine Reihe von Erzählungen für das Bolt; "Gifenach in feinen Merkwürdigkeiten und Umgebungen" (um 1850; 2., in Berbindung mit S. Jäger bearbeitete Auflage: "Eisenach und die Wartburg" u. f. w., 1871); "Thuringens Bader nach ihrer Lage, ihren Seilträften, ihren Einrichtungen und ihren Umgebungen" (6 Sefte, 1854-60); "Beiträge zur Voltswohlfahrt in belehrenden Erzählungen" (4 Bde., 1856-59); "Der Feierabend. Juftrirtes Bolts= und Familienblatt" (1., einz. Bb., 1857); "Centralblatt für deutsche Bolts- und Jugendlitteratur. Ein fritisches Organ" (2 Jahrgange, 1857-58); "Daheim ist doch Daheim. Nordameritanische Bilder aus bem Munde beutscher Auswanderer. Gin Bolfsbuch" (1858); "Aus alter Zeit. Wartburggeschichten: Die heilige Glifabeth und Martin Luther" (1858); "Aus neuer Zeit. Zwei Handwerkergeschichten" (1858); "Thüringer Dorfgeschichten. Die Spinnstube. Das Vogelschießen" (1859); "Album des Thuringer Waldes" (1859); "Schiller's Geburtstag, ober: Ich habe gelebt und geliebet. Biographische Ergählung" (1859); "Zum Feierabend. Mancherlei Geschichten zur Lehr' und Kurzweil" (2 Jahrgange, 1859-60); "Schatfästlein für Land- und Sauswirthschaft. Gin Ralender" (1860); "Die Radelsführer. Bilder aus dem thuringischen Bauerntriege" (1863); "Neuestes Reisehandbuch für Thüringen" (1864; von S. und Alex. Ziegler bearbeitet; 3. Aufl. von S. allein, 1879); "Die Hannoveraner in Thüringen. Eine Episode aus der neuesten Rriegsgeschichte" (1. u. 2. Aufl., 1866); "Das induftrielle und kommerzielle Thuringen" (1867; 1. Bb. von Ed. Amthor's "Das induftrielle und tommerzielle Deutschland"); "Jahrbuch der neuesten und intereffantesten Reisen. Für die Jugend bearbeitet" (6 Bochn., 1868-71) und: "Der Thuringer Bald, dargeftellt in feinen malerischen Landschaftspuntten nach Aquarellen von C. B. C. Röhler mit Schilderungen von H. S." (1880). — Zum Schlusse seinoch erwähnt, daß der bekannte Geograph A. Petermann in Anerkennung der Jugendichrift "Deutsche Nordsahrt" (3. Bochn. des vorher genannten "Jahrbuches der Reifen") einen Gletscher auf der Edge-Infel, öftlich von Spigbergen, mit dem Ramen Schwerdt's bezeichnet hat.

J. B. heindl, Galerie berühmter Babagogen, verdienter Schulmanner u. f. w. aus d. Gegenwart, 2. Bb., München 1859, S. 459-462.

Bru, Brummer, Deutsches Dichter-Lexikon, 2. Bb. (1877), S. 345 a. - Deutscher Geographen-Almanach, begründet u. herausgegeben von Abf. Miegler, 1. Jahra., Bagen i. 28. (1884), S. 424. - Thuringer Berkehrs-Zeitung, III. Jahrg., Ausgabe für die Zeit vom 31. Jan. bis 13. Febr. 1886, Gotha, Ur. 3, S. 1ab. - Frz. Brummer, Lexifon d. deutschen Dichter u. Profaiften bes 19. Jahrh., 3. Ausg., 2. Bb., Leipzig (1888), S. 311 a. — Gothaisches Tageblatt, Rr. 209 vom 5. Sept. 1888, S. 3 ab. — Waltershäuser Kreisblatt, Nr. 72 pom 8, Sept. 1888. S. 2c-3a u. Nr. 5 pom 16. Jan. 1889. S. 1 c-2 a. (Charafteriftit von A. Trinius u. Gedächtnifrede von Bfr. Röllein in Goffel.) — Außerdem val.: Gothaische Zeitung, Nr. 154 vom 5. Juli 1858, S. 3 ab. — Eisenacher Tagespost, Nr. 39 vom 16. Febr. 1883, Feuilleton, S. 1a-d. - Thuringer Bost. (Ersurter Tageblatt.) Nr. 163 vom 17. Juli 1883, S. 2c. — Waltershäufer Kreisblatt, Rr. 78 vom 28. Sept. 1887, S. 2 ab u. Nr. 71 vom 5. Sept. 1888, S. 1 a u. 1 c-2 a. (Die Mittheilung der weniger zugänglichen Quellen verdanke ich der zuvorkommenden Gute von Fräulein Ida Schwerdt in Waltershaufen.) A. Schumann.

Schwerdtfeger: Johann G., ein durch feinen fogenannten Entzudungs= traum im Jahre 1733 befannt gewordener Landmann. Er war in dem durch die Thätiakeit Salchmann's (f. A. D. B. XXX, 208) während des dreißigjährigen Krieges merkwürdigen halberstädtischen Dorfe Sornhausen bei Groß-Oschersleben 1695 geboren. 1733 litt er an einer Bruftkrantheit und an Wieber, empfing bas Abendmahl zur Vorbereitung auf den Tod und glaubte fich bald darauf zweimal in die andere Welt versett. Run erzählte er dem Bastor Kern, er sei wahrhaftig por Gericht gewesen, das Berg habe ihm gebebt und er habe Böllenvein empfunden. Da habe er fich nach Chrifto umgesehen. Gleich bei der Antlage habe er gesehen, daß ein Mann ihm jur Seite am Tische mit dem schwarzen Buche gestanden habe. Doch sei er mit einem Schatten umgeben gewesen. Da es aber bei dem Berdammungsurtheile geblieben mare, fo habe er gefeufst: "Wo ift denn Chriftus, der Bermittler zwischen Gott und den Menschen?" worauf er ben Augenblid feine Geftalt erblidt und ihn mit weinenden Augen umarmt habe, darauf ihn benn der Mittler auf das freundlichste angesehen und das Buch zugeichlagen habe. Chriftus habe ihn zur Rechten zu den heiligen Engeln geführt. ein Jubelgeschrei fei durch den gangen Simmel gegangen und er habe ftarte Paukenschläge mit Trompeten "und einer dreinstimmenden Musik" gehört. himmel habe sich aufgethan und er sei gang geblendet worden, das Fürstenthum Halberstadt sei Koth und Dreck dagegen. Seinen nochmaligen (wirklichen) Tod sagte er für zwei Tage später voraus und zwar für die Nacht, was nach Kern's Berichte vom 22. Nov. 1733 an das Confiftorium ju halberstadt dann auch eingetroffen fein foll. Daran schloß fich dann der theologische Streit im Jahre 1734. Walch in Jena foll den Traum für eine wirkliche "göttliche Entzudung" gehalten haben. Die Acta historico-ecclesiastica des Hofpredigers Colerus in Beimar dagegen erinnerten mit Recht schon an eine verwandte Geschichte, die Plato erzählt. Bang ahnlich ift die Sage von Adalbert dem Landmann aus der katholischen Zeit dem Schwerdtjeger'ichen Entzudungstraume. Abalbert der Landmann berichtet auch über die Bollenftrafen ahnlich wie Dante, wovon fich aber boch auch bei S. noch eine Andeutung findet. Um die Zeit furz vor dem Regierungsantritte Friedrich's des Großen war der Entzudungstraum zu Hornhaufen nicht ber einzige. Doch fann der Entzückungstraum des Domfufters zu Berlin ebensowenig als der Traum Adalbert's des Landmanns aus früherer Zeit als vollkommen beglaubigt gelten. Der Entzudungstraum bes Domfüsters ift vielleicht nur bem gut beglaubigten bon G. nachgeahmt. JedenSchwerin.

falls ift der Traum des Domküsters der jüngere, da er auch in die Politik übergeht. Er beutet auch die Lehnin'sche Weissagung aus, jedoch nicht zur Betämpsung, sondern zur Verherrlichung der Hohenzollern. Wir müssen annehmen, daß bis zum Regierungsantritte Friedrich's des Großen im Bolke, das noch die Krast zur Hervordringung echter Sagen und Volkslieder besaß, auch die Prophetengabe und ähnliche Wunder bei einzelnen Personen nicht bezweiselt wurden, wovon diese Entzückungsträume die letzten schwachen Ausläuser sind. S. aber verhält sich zu Klopstock ähnlich wie Abalbert der Landmann zu Dante.

S. A. Pröhle, Chronik von Hornhausen, S. 147—156, wo auch die Streitschriften nach Colerus angesührt sind. — Die Sage von Adalbert dem Landmann bei H. Pröhle, Rheinlands schönste Geschichten und Sagen, S. 69 bis 73, vergl. Borwort S. V. — Ueber den Entzückungstraum des Domküsters H. Pröhle, Lehnin'sche Weissagung.

5. Pröhle, Lehnin'sche Weissagung.

Schwerin: Graf Heinrich v. S., f. Heinrich, Graf v. Schwerin. Bd. XI, S. 618.

Somerin: Rurd Chriftoph Braf v. S., toniglich preugifcher General= Feldmarschall, wurde am 26. October 1684 auf dem väterlichen Gute Löwik bei Anklam in Bommern geboren und empfing, neben einer guten Erziehung, gediegenen Unterricht und eine claffische Bildung. Db er Universitätsftubien gemacht hat, ift nicht ficher, jedenfalls tam er schon jung als Soldat in die Dienste ber Beneralstaaten, in benen einer seiner Oheime, ber Beneral Detlof v. G., ein Infanterieregiment und fein alterer Bruder Bernd Detlof eine Compagnie des letteren Regiments befehligte. Als Fähnrich machte er hier eine harte Schule durch, da fein Bruder nicht damit einverstanden mar, daß er Soldat wurde und ihn alle Laften und Unbequemlichkeiten feines Standes ichwer fühlen ließ. Aber der Krieg brachte ihm bald Erleichterung. Am 2. Juli 1704 focht er in der Schlacht am Schellenberge, in welcher fein Bruder erschoffen wurde, und am 13. August 1704 bei Bochstädt; am 13. September des nämlichen Jahres erhielt er in seines genannten Batersbruders Regimente eine Compagnie. Als letterer bald darauf in den Ruheftand trat und auf fein Gut Bugar ging, nahm auch ber Neffe S. den Abschied, ward am 30. November 1706 in medlenburg-fcwerin'ichen Dienften und zwar sojort als Oberftlieutenant angestellt und schon am 3. November 1707 jum Oberft ernannt. Als Medlenburg bald darauf der Schauplag des Nordischen Krieges wurde, focht S. an der Seite des schwedischen General-Feldmarschalls v. Steenbod, welcher am 20. December 1712 bei Gadebusch einen Sieg über Ruffen, Sachsen und Danen davontrug, und ward dann von diefem mit einer Sendung an ben in der Türkei weilenden König Karl XII. beauftragt. Diefelbe blieb schon deshalb erjolglos, weil der Rönig ihn zunächst nicht vorließ, so daß, als dies endlich geschah, seine Depeschen veraltet waren; er hatte aber Belegenheit mehrfach mit demfelben zu verkehren. Nach Jahresfrist fehrte er heim. In Medlenburg war inzwischen Herzog Karl Leopold jur Regierung gekommen, welcher fofort mit ber Ritterschaft in bestige Streitigfeiten gerieth. G., nur seinen militarischen Pflichten Behor gebend, machte fich jum Bollftreder des Willens des Berjogs, welcher mit allerlei Gewalt= magregeln gegen den feine Rechte mahrenden Abel vorging, und führte den Befehl der herzoglichen Truppen als die feitens des Raifers mit der Reichsexecution wider den Bergog beauftragten Sannoveraner und Braunschweiger, 13 000 Mann unter dem hannoverschen General v. Bulow, in das Land rudten. G., am 3. September 1718 jum Generalmajor ernannt, hatte seinen Widersachern 12000 Mann gegenüberzustellen. Mit 8000 rudte er ihnen entgegen, mußte jedoch, da der Bergog das Land verließ und alle Thatlichkeiten zu vermeiden befahl,

ben Rudgug antreten. Diefen fuchte Bulow ihm ju beriegen, aber G. burch= broch in der Racht vom 5./6. März 1719 die von den hannoveranern bei Balsmühlen genommene Stellung, sprengte, was ihm in den Weg trat, auseinander, machte Gefangene, erbeutete eine Fahne und brachte feine Schaar in Sicherheit. Der Bergog ernannte ihn jum Dant jum Generallieutenant, aber Die Sache besfelben mar, bes bon S. errungenen Bortheils ungeachtet, verloren. Gine kaiferliche Commission übernahm die Regierung des Landes und Schwerin's Stellung war unhaltbar. Da brachte ihm der am 1. Februar 1720 gu Stodholm zwischen Schweden und Breußen geschlossene Friede Rettung, durch welchen berjenige Theil von Borvommern, in welchem der Grundbesitz der Familie Schwerin Jag, ju Breufen tam. G. trat in die Dienfte feines neuen Lebens= und Landes= herrn, freilich nur als Generalmajor, wozu Friedrich Wilhelm I. ihn am 10. Avril jenes Jahres ernannte. Bunachft marb er im diplomatischen Dienste verwendet, für welchen seine Geistes- und Weltbildung ihn wohl geeignet erscheinen lieften. 1721 hatte er eine Sendung am fächfisch=polnischen Sofe in Dresden, 1722 eine folche in Warschau zu erfüllen, am 13. Januar 1723 erhielt er ein eigenes Regiment, bas zu Frankfurt an der Oder garnisonirende Regiment zu Jug b. Schwendy Rr. 24. Daneben ging ferner diplomatische Berwendung einher. 1724 murde er entfandt, um das von den Jesuiten veranlagte Blutgericht zu hintertreiben, welches die Bolen gegen Thorner Bürger vollstreckten, er hatte aber keinen Erfolg. Der König war ihm wohlgefinnt und gab ihm Beweise dafür namentlich durch Die Berleihung der Amtshauptmannschaft zu Jerichow und Alten = Blathow, welche auf jährlich 500 Thaler geschätt wurde, sowie 1730 des Couvernements au Beit; am 30. Mai 1731 beförderte er ihn jum Generallieutenant und verlieh ihm den Schwarzen Ablerorden; ju dem gefelligen Kreife des Königs gehörte er nicht. Als ein Beweis bes königlichen Bertrauens aber ist anzusehen. baß er zu den Beifigern des über den Kronpringen, über Katte und Reith nieder= gefetten Köpenider Kriegsgerichtes geborte, welches sich in Beziehung auf den erfteren für unguftandig erklarte; bei Ratte lautete feine Stimme auf ewigen Acitunagarreft. Bon dem Getriebe der am Soje einander bejehdenden Barteien hielt er fich fern; fie betrachteten ihn mit Migtrauen und rachten fich badurch. daß fie fich über ihn luftig machten. Seine gange Sinnegart und feine Weise au fein, welche für den maggebenden roben Ton nicht pagte, mußte den Stoff bieten ihn lächerlich zu machen; seine Borliebe für das Ausländische brachte ihm ben Beinamen bes "fleinen Marlborough" ein. Der Ronig ichatte in ihm auch den tuchtigen Landwirth, besuchte ihn auf seinen Besitzungen und gab bei einem feiner Befuche im Jahre 1733 dem Orte Rummerow den Namen Schweringburg. Mit Schwerin's Regimente war er weniger gufrieden. Wenn auch die foldatischen Leiftungen ihm nichts zu wünschen übrig ließen, so tranten ihm boch bie Officiere zu ftark und gaben zu viel Geld aus. Dem Kronprinzen ftand er seit der Ruftriner Zeit näher, ohne daß fich ein besonders inniges Berhältniß herausgebildet hatte. Eine außergewöhnliche militärische Berwendung brachte ihm das Jahr 1733. Er wurde mit zwei Infanterie- und zwei Cavallerieregimentern nach feiner früheren Seimath Medlenburg entfandt, um endlich den dort herrschenden Wirren ein Ende zu machen. Er benahm fich geschickt und mit Mäßigung. erledigte seinen Auftrag zur Zufriedenheit des Königs und führte 1734 seine Truppen wieder nach Hause. Am 22. Mai 1739 verlieh ihm der König die Droftei ber von Preugen noch besetzt gehaltenen medlenburgischen Aemter Barchim. Plaue und Libg, am 23. desfelben Monats beforderte er ihn gum General der Infanterie. Selbst ein Borgang der Unbotmäßigkeit, welcher bald nachher in Schwerin's Regimente fich ereignete, tonnte diefem bas Bertrauen und die Engle bes Rönigs nicht rauben. Roch größer war das Ansehen, in welchem jener, als

diefer geftorben war, bei dessen Nachfolger Friedrich II. stand. Am 30. Juni 1740 wurde er jum General=Welbmarichall ernannt, ber alte Deffauer, welcher G. bon jeher wenig gunftig gefunt gewesen war, mußte fich gefallen laffen, ihn als feinesgleichen fich an die Seite gestellt zu feben; am 31. Juli des nämlichen Jahres ward er, nebst seinem Bruder Sans Bogislaw, welcher damals im diplomatischen Dienste stand, gegraft und bei dem Entwurfe des Blanes für den Minterfeldung von 1740/41, welcher die Reihe der Schlefischen Kricge eröffnete, mar S. des Königs Sauptberather. Unter seinem Oberbefehl rückten die an der Oder verfammelten Truppen am 16. December 1740 bei Croffen in bas öfterreichische Gebiet ein. An des Königs Seite nahm er an dem Ginguge in Breglau theil. dann führte er den rechten Flügel des Beeres nach Oberschlefien, wo er Winterquartiere bezog. Als im Krühling 1741 der Krieg von neuem und ernftlicher begann, war auch ihm entgangen, daß im Ruden der preußischen Truppen Neipperg in Schlesien eingedrungen war und diese von ihrer Ruckaugslinie, ihren Magazinen und ihrer Artillerie abzuschneiden brohte. Gine Schlacht mußte aeschlagen werden, um die Berbindung aufrecht zu erhalten, und mit verlehrter Front mußte fie geschlagen werden. Es war die am 10. April bei Mollwik S. befehligte den linken Flügel; der rechte mard geworfen und die Soffnung auf einen gludlichen Ausgang bes Rampfes war gering, ba rieth S., welcher felbst durch einen Streifschuß verwundet war, dem Könige, das Schlachtfeld zu verlaffen und feine Berfon in Sicherheit zu bringen. Friedrich befolate den durch die Stimme des Generaladjutanten Graf Wartensleben unterstükten Rath; er ritt in der Richtung auf Oppeln ab. Die Generale bestürmten nun S., welchem der König die Führung übertragen hatte, mit der Frage: Wohin ber Rückzug geben folle? "Auf ben Leib bes Feindes", erwidert diefer und mit ber unvergleichlichen, in Friedrich Wilhelm's I. Schule in eherner Mannszucht ausgewachsenen Insanterie erringt er nach heißem Kampse einen glänzenden Sieg. Als derselbe erkämpst ist, will er ihn durch eben auf dem Schlachtselde eintreffende Capallerie persolgen, aber eine zweite Bunde, welche er inzwischen erhalten und welche ihm Sand und Degengefag gequeticht hatte, fo dag nur ber Griff der Waffe zu seiner Verfügung geblieben, hat ihn für den Augenblick fampfunfähig gemacht und nöthigt ihn, den Oberbefehl dem ihm wenig freundlich gefinnnten Erbpringen Leopold von Anhalt-Deffau zu übergeben, welcher die Berfolgung unterließ. Einen Sieg hatte S. ersochten, aber die Freundschaft seines Rönigs hatte er verloren. Das Einvernehmen zwischen beiden mar von diefem Tage an dahin. Schwerin's Eigenart wird dazu beigetragen haben, das Berhältniß ichroffer ju geftalten, als es fonft wohl gewesen ware. Die nachfte Gelegenheit, bei welcher der Feldmarschall hervortrat, war die endgiltige Besetzung von Breglau. Es war der Stadt Neutralität zugesichert worden; fie unterhielt aber mancherlei Berbindung mit den Defterreichern und daraus entnahm der Ronia Die Berechtigung, sie gang in seinen Befit zu bringen. S. mußte fich ihrer am 10. August durch einen Sandstreich, indem er vorgab nur durchmarschiren ju wollen, berfichern und noch am nämlichen Tage nahm er an des Königs Statt die Suldigung der Behörden entgegen. Alls dann der Feldzug, nachdem der Bertrag von Rlein-Schnellendorf abgeschloffen war, durch einen Scheinkrieg beendet wurde, führte er die Romodie von Benneredorf, eine gegenftandelofe Ranonade, auf. Um 7. November erfolgte zu Breglau die Erblandeshuldigung, dabei hielt G. Friedrich's Degen den Gulbigenden jum Ruffe bin; dann rudte er nach Mähren in Winterquartiere. Sier traten bald Berftimmungen zwischen bem Ronige und S. ju tage, welche aus Meinungsverschiedenheiten in Betreff ber Berproviantirung und ber Anlegung von Magazinen entsprangen; es famen andere hingu, welche mit dem Feldzugsplane für 1742 zusammenhingen, bazu

gefellten fich noch andere geringfügigere Urfachen und das Ende des Zerwürfniffes war, baß S. aus Gefundheitsrücksichten die Armee verließ und zuerft, mit einem unwichtigen Auftrage bedacht, nach Reiffe, dann nach Rarlsbad, endlich aber auf feine Guter ging, wo er einem neuerrichteten Borwerte den Ramen Mollwit beilegte. Nach und nach gestaltete fich das Berhältnig wieder beffer und, als der zweite Schlefische Krieg begann, führte S. den Oberbefehl desjenigen Beerestheiles, welcher aus der Graffchaft Glat in Bohmen eindrang. Um 31. Auguft 1744 traf er mit dem Ronige bor Prag zusammen; bei dem Angriff auf die Befestigungen der Stadt am 12. September thaten feine Truppen das Befte, indem fie den Zistaberg erfturmten und am 16. hatte er die Ehre, die mit dem öfterreichischen Commandanten Sarfch abgeschloffene Capitulation ju unterzeichnen. Der ungludliche weitere Berlauf des Feldzuges brachte wiederum Berftimmungen, deren Folge mar, daß S. die Armee verließ und von neuem auf feine Guter ging. Es folgten Jahre des Friedens. Wir finden S. als Landedelmann auf feinem Schloffe zu Schwerinsburg eifrig mit der Berbefferung und Bflege feiner Wirthschaft und mit der Bergrößerung feines beträchtlichen Brundbefiges beschäftigt, ein forglicher Berr feiner Unterthanen und ein treuer Buter von Rirche und Schule, aber auch in vielfachen Rechtsftreitigkeiten mit feinen Rachbarn. Um Sofe und bei militärischen Beranlaffungen erschien er nur felten. In diefer Zeit ftarb feine Gemahlin, ein geb. Fraulein v. Rraffow. Es war am 2. Juli 1754. Shon am 20. October des nämlichen Jahres vermählte fich der fast fiebengigiahrige bon neuem. Diefes mal mit der Aebtiffin zu Barth. bon Bakenik, welche ihm ichon früher eine Tochter geschenkt hatte. Die Frauen und das Spiel scheinen in jungen Jahren Schwerin's herrschende Leibenschaften gewesen zu sein. Als 1735 die Wittwe des Staatsministers v. Annphausen. welcher S. als Vormund ihrer Kinder jur Seite ftand, die Reihe der letteren um ein weiteres vermehrte, mar S. der Bater. Als S. nabegu 72 Jahre alt geworden war, fam der fiebenjährige Rrieg. Bei den diplomatifchen Borbereitungen zu demfelben versuchte er vergeblich, durch den auf einer Reise S's Garnison Frankfurt, wohin er aus biefem Unlaffe gegangen mar, berührenden Grogmarfchall Bestuschem, im Auftrage des Königs Rufland ju gewinnen. Er selbst mar für ein Zusammengehen mit Frankreich. Ende Juni 1756 mar er nach Botsdam berufen worden, um mitzuberathen, mas geschehen folle. Rebst Winterfeld und Rehow nahm er an dem Entwurfe bes Feldzugsplanes theil. Als er erfuhr, wie die politische Sachlage mar, sprach er für sofortiges angriffsmeifes Vorgeben. Alls diefes beschloffen war, wurde ihm der Auftrag, mit dem linken Flügel des Beeres, 27 000 Mann, aus der Grafichaft Glat in Böhmen einzudringen. Rach unbedeutenden Zusammenftogen mit dem Feinde kehrte er, den allgemein getroffenen Anordnungen entsprechend, für den Winter nach Schlefien guruck. Um 18. April 1757 brach er zu feinem letten Feldzuge auf. ihm 33 000 Mann unterstellt. Unter mannigjachen Rämpfen ging es von Niederschlesien auf Prag. Sier sollte er sich mit dem Konige vereinigen. 6. Mai tonnte er fich bei diefem gur Stelle melden und den Plan gur Schlacht vernehmen. G. war nicht einverstanden, daß geschlagen werden folle, aber mit dem Worte "Frische Fische, gute Fische" schnitt Friedrich die Erörterung der Frage ab. Der fofortige Angriff war beschloffen. G. erkundete bas Belande, in welchem er denfelben unternehmen wollte. Dabei lief eine verhängnigvolle Täuschung unter. Man nahm abgelaffene Teiche, deren Boden mit Rohr befaet war, für festen Biefengrund, es zeigte sich bies ipater. Run zögerte der Ronig, aber "Frische Gier, gute Gier" meinte jest S.; doch ber Angriff gerieth ins Stoden. die feindlichen Geschütze überschütteten die preußische Infanterie mit morderischem Reuer, die Bataillone begannen zu wanken und zu weichen. Um fie wieder vorzuführen, ergriff S. die Fahne des 2. Bataillons seines eigenen Regiments, doch kaum war er zwölf Schritte vorwärts gekommen, so durchbohrten sünf Kartätschlugeln seinen Leib und entselt sank er vom Rosse. General Heinrich v. Manteuffel nahm das Feldzeichen aus seiner erstarrenden Hand und gab es dem Junker wieder, aber die Grenadiere gingen zurück, der Versuch sie vorzuführen war ersolglos geblieben. Wie es kam, daß die Schlacht dennoch gewonnen wurde, gehört nicht hierher. Die Leiche wurde einbalsamirt und in der Gruft zu Wusseken bei Schwerinsburg beigesetzt. S. starb ohne Leibeserben, aber die Soldaten nannten ihn ihren Vater, und Mitchell, der englische Gesandte, schrieb am Abend der Schlacht "das ganze Heer ist in Thränen über Schwerin's Tod". Der König wurde seinem Andenken durch die Zeilen gerecht: "Le maréchal de Schwerin seul valait au deld de dix mille hommes. Sa mort sietrissait les lauriers de la victoire, achetés par un sang trop précieux".

I. G. Wöllner, Ein Christ und ein Held oder Nachrichten von S., Franksurt a. D. 1758. — C. F. Pauli, Leben großer Helden, I, Halle 1759. — Barnhagen von Ense, Leben Schwerin's, Berlin 1841. — L. Gollmert, Wilhelm und Bernhard Grasen S., Geschichte des Geschlechts v. S., 2. Theil, Berlin 1878. — D. Schwebel, die Herren und Grasen v. S., Berlin 1885. B. Poten.

Schwerin: Otto Magnus v. G., tonigl. preußischer Generallieutenant, Sohn des Oberft Johann Georg v. S., wurde am 21. Juni 1701 zu Halber= stadt, wo fein Bater in Garnison stand, geboren, trat schon 1714 als Cornet bei dem Regiment zu Pjerd Kronpring (Rürassiere) in den Heeresdienst, war bei Beginn bes erften Schlefischen Rrieges Oberftlieutenant und Commandeur bes "Markgräflich Baireuthichen Dragonerregiments", jest Küraffierregiment Königin (Bommersches) Nr. 2, nahm in diefer Eigenschaft an der Schlacht bei Mollwit am 10. Upril 1741 und an der infolge ihres Verhaltens in der Schlacht über die Cavallerie verhängten königlichen Ungnade theil, erntete auch in der zweiten Schlacht, welche er mitmachte, der am 17. Mai 1742 bei Chotusik (Czaslau) gelieserten, keine Lorbeeren, indem sein Regiment, bevor es zum Ausmarsche kam, von feindlicher Cavallerie angegriffen und geworfen wurde, und gerieth bei diefer Belegenheit fchwer verwundet in öfterreichische Befangenschaft. Rach Friedensschluß in seine Garnison Basewalt zurückgetehrt, widmete er sich mit großem Gifer und Erfolge der Aufgabe, fein Regiment für den nächsten Feldzug beffer vorzubereiten. Wie fehr es ihm gelang, follte ber zweite Schlefische Rrieg be-Dag feine Friedensleiftungen ichon vorher den Ronig in hohem Grade befriedigt hatten, zeigt eine nach der Frühjahrsrevue von 1743 an S. gerichtete Cabinetsordre, sowie der Befehl an die Commandeure der drei oftpreußischen Dragonerregimenter, fich fofort nach Pafemalt zu begeben, um von S. zu lernen. In jenem Kriege mar es der Tag von Hohenfriedberg, der 4. Juni 1745, welcher Schwerin's Ramen unfterblich gemacht hat, denn das von ihm befehligte Regiment Baireuth-Dragoner war es, welches unter Gegler's Führung, durch eine Lude der eigenen Jufanterielinie vorbrechend, 20 öfterreichische Bataillone über den haufen ritt, 2500 Gefangene machte und 66 Fahnen, sowie 5 Geschütze erbeutete. S. führte dabei perfonlich die eine Balfte feines Regiments, 5 Escadrons. "Schwerin, eine folche That wie die Eurige am heutigen Tage, findet man nicht in der gangen romischen Geschichte", fagte ihm der Große Friedrich nach der Schlacht. Und nicht nur mit Borten bantte er biefe bem Regimente. G. für feine Person wurde zum Generalmajor befördert und durch Verleihung des Ordens pour le merite ausgezeichnet, später erhielt er noch die Amtshauptmannschaften gu Stettin und zu Fischhausen, deren jede jährlich 500 Thaler werth war. Die letteren Buwendungen galten wohl feinen in manchen Beziehungen vorzuglichen

Friedensleiftungen, mit denen der Ronig freilich nicht in allen Studen gufrieden fein konnte, denn S. war ein Zechbruder, liebte luftige Belage mit feinen Offi= cieren und sonft in Rreisen seiner Standesgenoffen und wiederholt ermahnte ihn fein Kriegsberr fammt feinem Regiment "bom Saufen abgulaffen". Die Warnungen waren wirfungelos und gelegentlich der 1755 bei Stargard abgehaltenen Berbftrebue gab der Ronig S. beim Exerciren feine Ungufriedenheit in folcher Beife zu erkennen, daß dieser den Pallasch in die Scheide ftieß und fagte: "Gin hundsfott, der ihn noch einmal zieht". Der König schwieg bazu, S. ging auf seine Güter nach Pommern, bat um den Abschied, aber erhielt ihn nicht. So blieb es ein Jahr. Der Siebenjährige Krieg stand bevor. Der König berief S. nach Potsbam und forberte ihn auf, das Commando feines Regiments wieder au übernehmen. Er entschuldigte fich, er durfe den Pallasch nicht ziehen. fagte der König: "Gin S. kann auch ohne Degen feine Solbaten jum Siege führen." Und so geschah es. Sein Pallasch blieb in der Scheide, an Stelle beffelben führte er eine Reitgerte. Bum Generallieutenant befordert zog er mit in den Krieg und benahm fich bei Lowositz am 1. October 1756 geschickt und tapfer, Berdrieflichkeiten aber, in welche ihn die von feinen Dragonern bei den Werbungen verübten Ausschreitungen verwickelt hatten, veranlagten ihn von neuem um feinen Abschied zu bitten, welcher ihm am 18. Februar 1757 bewilligt warde. S. ging nun auf feine Guter nach Pommern und ftarb auf einem derfelben, Busow im Rreise Anclam, am 14. August 1777. S. war im übrigen ein frommer und gebildeter Mann, welcher mit Vorliebe philosophische und theologische Studien trieb.

Geschichte des Geschlechtes von Schwerin von Dr. L. Gollmert und den Grasen L. und W. von Schwerin, 2. Bd., Berlin 1878. — Historische Darftellung der wichtigsten Ereignisse des 2. Kürassierregiments von H. Kavenstein, Berlin 1827.

B. Poten.

Schwerin: Ulrich v. S., pommerisch-wolgastischer Großhofmeister, zweiter Sohn des Joachim v. S. von der Linie Bukar auf Altwigshagen und der Ottilie b. Bredom, gahlt nicht nur zu den hervorragenoften Gliedern feines Beschlechts, sondern ist auch der einflufreichste Mann seiner Zeit in Pommern. Schon 1534 befindet er sich als Rath und später als Hosmarschall in der Um= gebung des Herzogs Philipp I. von Pommern-Wolgaft (f. A. D. B. XXVI, 31) und hat als folder einen bedeutenden Antheil an der Regierung des Landes. So wurde ihm 1547, als des schmalkaldischen Krieges wegen Ruflungen im Lande stattsanden, die Oberleitung der friegerischen Angelegenheiten übertragen. Nach dem frühen Tode des Herzogs 1560 einigten fich die Stände dahin, daß der Herzoginwittwe Marie und ihren fünf Söhnen das Regiment gemeinsam zu übertragen sei; bei der Unmündigkeit der letzteren aber sollten neben den Bormundern ein Sofmeifter und einige erfahrene Manner, die beftandig am Sofe zu verweilen hatten, der Herzogin mit Rath und That zur Seite stehen, also eine Art Ministerialcollegium. Bum Sofmeifter wurde fehr gegen seinen Willen S. erwählt, und alsbald berief ihn auch Herzog Barnim XI. (f. A. D. B. II, 79) bon Bommern-Stettin, der Oheim und erfte Bormund der jungen Fürsten, jum Borsitzenden des Collegiums. Schon daraus geht seine Bedeutung als Staats= mann hervor; noch ersichtlicher wird sie dadurch, daß er — unter dem vorher wie nachher ganz ungebräuchlichen Titel als Großhofmeister — bis an feinen Tod fogar unter einem fo felbstbewußten Fürsten wie Bergog Johann Friedrich (f. A. D. B. XIV, 317) ber Inhaber der hochsten Staatswürde und der Leiter der inneren und äußeren Angelegenheiten bes Landes geblieben ift; ähnlich wie Werner v. d. Schulenburg unter Herzog Bogislav X. (f. A. D. B. III, 48).

Wie ftreng er auch in weniger bedeutenden Fallen auf Durchführung ber ergangenen Befehle hielt, erhellt baraus, daß auf ben Jahrmartten ju Friedland i. M. und Neubrandenburg er die berbotenen ichmalfpurigen Wagen mit eigener Sand zerschlug. Gin besonderes Berbienft gebührt dem Großhosmeifter um die Reugestaltung der firchlichen Berhältniffe des Landes. Schon früher hatte er an den zur Festigung der reinen Lehre wiederholt berufenen Rirchenspnoden den lebhafteften Untheil genommen; feit 1560 gehörte er auch dem burch Bergog Barnim XI. berufenen Ausschuß an, der über die neue pommeriche Rirchenordnung ju berathen hatte; ebenfo nahm er fich der Bebung des Schulmefens an und trug Sorge für die wiffenschaftliche Ausbildung der jungen pommerschen Prinzen Ernft Ludwig und Barnim auf der Universität ju Wittenberg. eine ernfte Probe wurde Schwerin's Tüchtigkeit mahrend des fiebenjährigen nordischen Krieges 1563—70 gestellt, in welchem die für Pommerns Existenz hochwichtige baltische Frage zum ersten Mal laut wurde. Hier standen auf der einen Seite ber jedem entschiedenen Auftreten abgeneigte Bergog Barnim XI. und seine von Thatendrang erfüllten jungen Groffneffen, namentlich Bergog Johann Friedrich, auf der andern die friegführenden Machte, unter benen Danemark und Lübeck eine für Pommern immer feindlicher werdende Saltung zeigten. Die geographische Lage des Landes, die Rudsicht auf deffen commercielle Hulfsquellen und geringe militarische Macht nöthigten aber zur ftrengften Neutralität, und während das Reich das entfernte Grenzland im Stich ließ, ist es des Großhosmeisters Berdienst, die demselben drohenden Gesahren klug vermieden zu haben. Der Stettiner Congreg von 1570 vermochte nicht, die baltische Frage zu beseitigen, beendete aber wenigstens ben Rrieg, in welchem Bommern die Rolle des Ambos zugetheilt war; doch wurden bei der hierbei verursachten Ent= fremdung Bommerns vom Reich ichon jest auf handelspolitischem Gebiet die Fäden geknüpst, welche ein halbes Jahrhundert später den Anschluß Pommerns an Schweden erleichterten. — Als Herzog Barnim XI. im J. 1568 die Absicht fund gab, fich gang von ber Regierung gurudzugiehen, hatte G. Die vorbereitenden Berhandlungen mit den Nachfolgern, Bergog Johann Friedrich und deffen Brudern zu leiten; auch ift es fein Berdienft, daß der Erbausgleich zu Jasenit pom 3. Kebruar 1569 zwischen den jungen Kurften in verftandiger, allem Zwift vorbeugender, auf das Wohl bes Ganzen zielender Weise zu Stande tam. S. war auch ein tuchtiger Landwirth und hob und vermehrte den ererbten Befit in ansehnlicher Weise. In Spantetow, dem alten Familiensit, baute er 1558 bis 1567, gemahnt durch die Rriegsstürme in den Nachbarlandern, ein mit Wällen und Graben in wehrhaften Buftand gebrachtes festes Schloß, das im dreißigjährigen Krieg den Raiferlichen große Sinderniffe bereitete. Dies und anderweite Erwerbungen, fowie gablreiche Berbefferungen auf den Butern beweisen, daß er in fehr guten Bermögensverhaltniffen fich befand, wie er denn den Herzogen von Pommern und Medlenburg erhebliche Borichuffe an Geld zu leiften vermochte. G. vermählte fich vor dem Jahre 1530 mit Anna v. Arnim, Die ihm fieben Sohne gebar, für deren wiffenschaftliche Ausbildung er eifrig Sorge trug. Er ftarb mahrscheinlich in der zweiten Galfte des Jahres 1575; fein und feiner ihn überlebenden Gattin fteinerne Standbilder fcmuden noch heut das Thor von Schloß Spantekow.

Barthold, Geschichte von Pommern und Rügen. — Gollmert und v. Schwerin, Geschichte des Geschlechts von Schwerin, Berlin 1878. — Blümcke, Pommern während des nord. siebenjähr. Kriegs, Stettin 1890.

v. Bülow.

Schwerin: Wilhelm Friedrich Karl Graf v. S., preußischer Generallieutenant, ein Sohn des Landjägermeisters Hans Bogislam v. S., des

Bruders des Generalfeldmarichalls Rurd Chriftoph b. G., am 11. December 1739 gu Berlin geboren und bei feinem Obeim in Schwerinsburg erzogen, trat 1753 als Gefreitencorporal in das Regiment des letteren und ward bei Ausbruch des Siebeniährigen Rrieges Abjutant bei Winterfeld, beffen am 7. September 1757 bei Mons erfolgten Tod er dem Ronig Friedrich dem Großen melbete. König behielt ihn jest als Flügeladjutanten in feiner eigenen Umgebung, welcher er verblieb, bis er 1758 bei Borndorf verwundet in ruffische Befangenschaft fiel. Nach Betersburg gebracht, gewann er die Gunft des Großfürsten Beter, ward 1760 ausgewechselt und 1762, als Peter Zar geworden war, mit jener Sendung ju ihm betraut, welche ben Uebertritt Ruglands jur Partei feiner bisherigen Feinde zur Folge hatte. Rach dem Bubertusburger Frieden tehrte er in die Front gurud und war gum Generallieutenant, Chef eines In= fanterieregiments. Generalinspecteur ber Infanterie der westpreußischen Inspection und jum Couverneur von Thorn aufgestiegen, als der Rampf bes Jahres 1794 gegen die polnische Jusurrection seiner foldatischen Laufbahn ein unerwünschtes Ende machte. Der Rrieg hatte mahrend des Sommers einen wenig gludlichen Berlauf genommen, König Friedrich Wilhelm II. verließ im Unmuth am 18. September ben Schauplat beffelben und übertrug S. ben Oberbefehl über Die auf dem linken Beichselufer ftebenden preußischen Truppen. Seine Leiftungen in dieser Stellung befriedigten durchaus nicht, die Polen maren die herren im Lande, die G. unterstellten Truppen erlitten mehrfache Riederlagen. Dafür und für alle Kehlschläge der preußischen Kriegführung, welche gegen Suworow's that= fraftiges Vorgehen grell abstach, ward S. verantwortlich gemacht. Am 2. November erhielt diefer, "da seine Gesundheit noch schwankend sei", die Weisung, das Commando abzugeben und nach Thorn zu gehen. S. glaubte, daß ihm Unrecht geschehen sei und bat um strengste Untersuchung seines Berhaltens. Der Rönig rieth ihm auf die Untersuchung zu verzichten. S. aber bestand auf seinem Berlangen und es ward daher das gerichtliche Verfahren gegen ihn eröffnet. Es geschah in Königsberg, Generallieutenant v. Brunneck leitete daffelbe. 9. Mai 1795 ward zu Berlin unter Vorsit des Generals v. Rohdich das Kriegs= recht abgehalten. Der Spruch lautete auf Berluft des Regiments und des Couvernements, einjährigen Festungsarrest und Erstattung aller Untersuchungs= kosten. Auch eine 1790 vom Könige zur Bartialzahlung feiner Gläubiger ihm bewilligte jährliche Zulage von 2000 Thaler mard eingezogen. Strafgrunde waren lediglich militärische Tehler und Unterlaffungsfünden, feinerlei unehrenwerthe Handlungen, Feigheit, Berrath ober dergleichen. S. bußte seine Strafe in Graudenz ab, wo er die Erlaubniß hatte, in der Stadt zu wohnen. Als Friedrich Wilhelm II. gestorben war, bemühte er sich um Wiederanstellung. Seine Bitte ward abgeschlagen, dagegen gestattete König Friedrich Wilhelm III. ihm, um was er ber Form wegen gleichfalls gebeten hatte, in fremde Dienfte ju geben. Er ftarb auf einer Reise nach hamburg am 17. August 1802 gu Doberan. Bu feiner Rechtfertigung schrieb er eine "Wahre und mit Aftenstücke belegte Darstellung der Beranlassung, auf welche ich nach 43 Dienstjahren aus dem Königlichen Breuß. Militärdienste entlaffen worden bin" (Leipzig 1798); ein zweites Titelblatt ber 2. Auflage (Leipzig 1799) lautet: "Mufter für Stabsofficiere Rapporte ju machen". Gine Gegenschrift veröffentlichte ber am meiften von ihm angegriffene feiner Unterbefehlshaber, General Graf Rlinkowftrom, als "Berichtigungen einiger Angaben, welche in dem Buche u. f. w. enthalten find" (Berlin 1799).

Genealogisch = Militärischer Kalender, Berlin 1792. — L. Gollmert, Wilhelm und Leonhard v. S., Geschichte des Geschlechts v. S., 2. Bd., Berlin 1878. — D. Schwebel, Die Herren und Grasen von S., Berl. 1885.

Somerin: Maximilian Beinrich Rarl Anton Rurt Graf v. S., aus der Linie Schwerinsburg, preugischer Staatsminifter und Abgeordneter, befannt unter dem Namen Braf S. = Pugar, geboren am 30. December 1804 auf bem Gute Boldekow, Rreis Anklam, altefter Sohn des Grafen Beinrich v. C. und der Charlotte, geb. v. Berg, † am 3. Mai 1872. Sein Bater war erft Officier im 2. Kuraffierregiment gewesen, deren gelbes Collet schon mancher Schwerin getragen, wurde bann Landrath des Rreifes Untlam, ibater Landichafts= director von Borpommern. Als eifriger Landwirth wußte er feine zahlreicheit Güter zu neuer Bluthe zu bringen; ber Grofvater, Beinrich Bogislam, hatte auf feinem Schloffe Schwerinsburg, wo er feinem Oheim, bem Feldmarschall S., ein Denkmal errichtete, als Grand-Seigneur gewirthschaftet, "wodurch er feine fehr ansehnlichen Ginkunfte nach und nach fehr merklich geschmälert hatte". - Die Bewegung der Befreiungstriege wird auch dem Knaben ichon jum Bewußtsein gekommen fein. Der Bater mar ftandiger Commiffar fur die Bildung der Landwehr, ließ 1814 "Baterländische Gefänge" erscheinen, und die Freundschaft, welche ihn mit Schleiermacher und Arndt verband, beweift, wie nabe er ben großen Ideen der Zeit ftand, wie er denn auch für die Bauernbefreiung, für die Errichtung von Landschulen eine rege Thätigkeit entfaltete. — Bom 10. bis 14. Jahre war S. in einer Erziehungsanftalt zu Berlin, befuchte bann bas Chmnafium zu Friedland in Medlenburg, bis 1824, und ftudirte die Rechte in Berlin, in Beidelberg, und wieder in Berlin. Als Referendar arbeitete er am Oberlandesgericht und bei ber Regierung zu Stettin, übernahm aber bald einige der väterlichen Guter und murde 1833 von den Ständen jum Landrathe des Unklamer Kreises gewählt. Bon entscheidendem Ginflusse für seine Entwicklung erscheint sein Verkehr im Schleiermacher'schen Sause, das einen Mittelpunkt des geiftigen Lebens in Berlin bilbete. Für die idealiftische Richtung, welche fein Denken und Handeln fortan durchdrang, ift hier ber Ursprung gegeben; hier erstartte auch wohl seine Begeifterung für die "Ideen von 1813". Zwei feiner Schwestern heiratheten hervorragende Mitglieder diefes Kreifes, den Prediger an der Nikolaikirche, Ludwig Jonas, und den Director des Friedrichsgymnafiums, Adolf F. Krech. S. felbst aber war mit Schleiermacher's jungfter Tochter, Hildegard Marie, mehrere Jahre verlobt und führte fie balb nach Schleier= macher's Tobe, am 6. August 1834, heim. Seine jungfte Schwester beirathete in späterer Zeit (1859), den Stiefsohn Schleiermacher's, Regierungsrath v. Willich. — Nach dem Tode seines Baters, 1839, ererbte und kaufte er zehn Buter im Rreise Anklam; sein Sauptgut war Bugar. Nun wurde er Mitglied bes pommerschen Provinziallandtags (1840) und Director des vorpommerschen Landschaftsdepartements (1842). — In weiteren Kreisen wurde er zuerst bekannt durch feine Theilnahme an der Neugrundung des Guftabe Adolf&-Bereins, in Darmstadt 1841, deffen Centralvorstande er später (1847) angehörte. Konig Friedrich Wilhelm IV., der 1844 das Protectorat über die preußischen Guftav-Adolf&-Bereine übernahm, fand wohl in diefer Thatigkeit bes Grafen ben Anlak. ihn zu der im Sommer 1846 in Berlin, in der Schlogcapelle, tagenden General= innobe zu berufen. Sier trat S. dem damaligen Generallandschaftsrathe Alfred v. Auerswald nabe, und suchte mit diesem vereint für die freie Entwicklung der evangelischen Kirche zu wirken. Sein erster Antrag ging auf Deffentlichkeit der Berhandlungen: "eben diefes Bewußtfein der Deffentlichkeit werde babin wirken, in den Berhandlungen überall das rechte Maag und Ziel zu halten." Er erklärte fich für die Militarpflicht der Theologen: "es fei bedenklich, der Ibee der allgemeinen Wehrpflicht, die schon die herrlichsten Früchte getragen habe, durch Zulaffung von Ausnahmen einen Theil ihrer Rraft zu entziehen". Besonders aber tampfte er gegen die Berpflichtung der Geiftlichen auf die BeSchwerin.

tenntnikichriften "als unevangelisch", und für das presbyteriale Element der Rirche gegenüber dem consistorialen, "denn die Idee der Rirche fei die, daß der beilige Geift in der Gemeinde wohne." - Der übrigens ergebniglos verlaufenen Spnode folgte 1847 der Bereinigte Landtag, dem S. als Bertreter der Ritter= ichgit des Anklamer Kreifes angehörte. Als erfter Redner, nach der Ansprache des Marschalls, stellte er in der Eröffnungssitzung "als Berold bes beißen Rampfes um die Rechte des Bolls", wie man bamals von ihm ruhmte, den Antrag auf den Erlag einer Udreffe an den Ronig, welche neben dem Danke für die "Schöpfung eines allgemeinen ftandischen Organs", "die ehrerbietigen Bedenken nicht zurückhalten" follte, "die fich von dem Gesichtspunkte des Rechts und der Garantien aus, die durch die frühere Gesetzgebung dem Volke gewährt worden, gegen mehrere Bestimmungen des Batents und der Berordnungen vom 3. Februar aufdrängen" mugten. Bertrat S. alfo bier durchaus den Standpunft, daß dem Landtage ichon erworbene Rechte vorenthalten wurden, und ordnete er dieser Neberzeugung sein Votum auch da unter, wo ihm die fachliche Unzwedmäßigfeit seiner Abstimmung nicht entgehen konnte, so gerieth er doch wieder in ein Schwanken, das ihm in praktischen Fragen eigenthümlich bleiben follte. Go stimmte er zwar gegen die Anleihe für die Oftbahn, mit der charatteristischen Begründung: "Ich bin ein Waffenschmied weder für die Regierung, noch gegen die Regierung, sondern ich mache auf keinen anderen Namen Un= spruch, als auf den eines unabhängigen Abgeordneten"; aber in der Schluß= berathung wegen der Steuerbewilligung rieth er doch, fich nicht auf das Recht von 1820 zu berufen, denn unwiderruflich fei tein Gefet. Blieb diefer "Mangel an entschiedenem Wollen und fraftigem Sandeln" auch damals ichon nicht un= bemerkt, so verschaffte ihm doch sein unabhängiges und gerades Auftreten, seine Uneigennützigkeit und Befcheidenheit, feine einfache, von Wahrhaftigkeit und Rechtsgefühl durchdrungene Rede, fein schlichtes Meußere "mit dem ernsten Geficht, ben duntlen, herabhängenden Haaren, die auf eine Art pietistischer Schwärmerei hingudeuten schienen", eine große Boltsbeliebtheit. Als einen der Guhrer der Opposition, an dessen Königstreue aber doch fein Zweifel war, berief ihn Friedrich Wilhelm IV., auf den Borichlag des Grafen Urnim, für die geift= lichen Angelegenheiten in das am 19. März 1848 von diesem gebildete Ministerium.

Rach S. tobte der an diesem unheilvollen Tage in den Schloßhof ge= brungene Boltshaufe und verlangte bon ihm, den Ronig auf den Balcon gu rujen. Daß S. sich dem unterzog, läßt sich wohl nur mit dem Worte Friedrich Wilhelm's IV. ertlaren, das uns Ranke überliefert: "Damals lagen wir Alle auf dem Bauche". S. ritt auch dem Könige auf dem "Raiferritte" durch Berlin voran. — Dem fo unmittelbar aus der Revolution hervorgegangenen Minifte= rium war eine lange Dauer nicht beschieden. Camphaufen, der nach dem Grafen Urnim den Borsich übernahm, stärkte durch seine Politik des Zuwartens, welche ihm die Furcht vor weiteren Ausschreitungen dictirte, gerade die extreme Bartei. Alls der von dem Ministerium ausgearbeitete Berfaffungsentwurf von der National= versammlung einer Commission übergeben wurde, trat mit Camphausen auch S. jurud (13. Juni 1848), ohne zu irgend welchen nachhaltigen Dagnahmen Beit gehabt zu haben; man mußte denn Perfonalveranderungen dahin rechnen, wie die Dispensirung des befannten Abgeordneten Wagener bom Confiftorium in Magdeburg. — Bom Bahlfreise Schlawe jur Deutschen Nationalversammlung gewählt, gehörte S. in Frankfurt mit Radowig und Binde der außersten Rechten, der erbfaiferlichen Partei, an. Als aber die Beschlüffe der Berfammlung zu einseitigem Borgeben feiner Ueberzeugung, daß nur durch Bereinbarung mit den Regierungen das deutsche Berfaffungswert ins leben treten tonne, zuwiderliefen,

legte S. am 3. Mai 1849 sein Mandat nieder. Doch hatte er in der Frühjahrsfeffion des preugifchen Abgeordnetenhaufes, April 1849 den Antrag geftellt, dem Könige die Unnahme der Kaiferwurde ju empfehlen, mas namentlich Bismark zurüdwies. — In ununterbrochener Folge, bis zu feinem Tode, 1872, war S. Mitglied der preußischen zweiten Rammer, und zwar für den erften Stettiner Wahlfreis (Demmin, Antlam, Ufedom-Bollin, Uedermunde); nur für die Seffion 1866/67 hatte er ein Mandat vom fünften Rolner Bahlfreife (Gummersbach-Baldbroel) übernommen. Sieben Mal wurde er jum Brafidenten gewählt, 1849-55 und 1859, und "feine Umsicht. Unparteilichkeit und musterhafter Takt" erwarben ihm ungetheilte Anerkennung. In der "Landraths-Kammer" von 1856 unterlag S. freilich bei der Präfidentenwahl (gegen Graf Eulenburg), und mar nun der Führer der nur 36 Mitglieder gahlenden Liberalen. Diese Beriode ist wohl als die parlamentarische Glanzzeit Schwerin's zu bezeichnen, wo er, der vornehme, unabhängige, nur durch seine "Ideen" doch gebundene, freigefinnte Mann recht eigentlich jum Manne bes Boltes murde. Die Ernennung jum Chrenbürger der Stadt Anklam (1859), jum Chrendoctor der Universität Greifsmald (1856), jum Stadtrathe von Berlin, find äußere Zeichen bavon. S. gibt über diefe feine Thätigteit und seine Anschauungen überhaupt ausführliche Auskunft in seiner einzigen Druckschrift: "An seine Wähler, von Graf Schwerin=Pugar", die als Wahlprogramm für 1858 erschien. Pofitive Ergebniffe tonnte er freilich nicht verzeichnen. Doch hat fein energischer Protest gegen die Migbrauche bei den Bablen - war doch S. selbst von dem Landrathe v. Dergen als ein für Thron und Baterland gefährlicher Mann den Mählern gekennzeichnet worden - feinen Gindruck nicht verfehlt. Uebrigens ging Schwerin's ideale Anschauung keineswegs fo weit, die Einwirkung der Regierung auf die Wahlen gang zu verwerfen; er fagte später einmal (3. März 1865): "Die Regierung habe das Recht und gewißermaßen die Pflicht, darauf aufmerkfam zu machen, nach welchen Grundfaben fie gewählt wiffen wolle". Besonders betont S. in jener Schrift die Selbständigkeit seines Verhaltens gegenüber von Barteiprogrammen, und die Freiheit von principieller Opposition: er habe die Regierung stets unterstütt, wo es sich um die materielle Entwicklung des Landes gehandelt habe. — 3m J. 1859 ward S. wieder Prafident der unter der Regentschaft des Bringen von Breugen gewählten neuen Kammer. Unter bem Eindrucke des italienischen Krieges schloß er am 14. Mai 1859 die Sigungen mit einer schwungvollen Apostrophe an die Baterlandsliebe der Abgeordneten, "wenn der Augenblick gekommen fein follte, wo das Schwert gezogen werden muß". Bald darauf, am 3. Juli 1859, berief ihn der Pringregent als Minifter des Inneren in das Ministerium der "Neuen Aera".

Unter den für seine constitutionelle Ueberzeugung günstigsten Bedingungen trat S. sein Amt an. Dem Ministerium stand eine stattliche liberale Majorität im Abgeordnetenhause zur Seite, welche freilich sür den Ausbau der Versassung im liberalen Sinne die übertriebensten Erwartungen hegte. Diese waren aber, auch wenn das Ministerium ihr zu Willen gewesen wäre, nicht so bald durchzusühren. Zu der Opposition des Hernehauses und den einflußreichen Factoren am Hose trat der mehr passive Widerstand des Beamtenthums, welches zum größten Theile mit dem alten System verwachsen war. Dieses Hemmniß etwa durch Maßregelungen zu brechen, dasür war allervings ein Schwerin nicht zu haben. S. hat späterhin in den Kammerverhandlungen östers Gelegenheit genommen, sich über seine ministerielle Thätigseit und deren Scheitern auszusprechen. Nur daß er die Frictionen erst in einer späteren Epoche sah, die in der That von vorn herein vorhanden waren. Das Ideal Schwerin's und seiner liberalen Collegen war unzweiselhast eine constitutionell-parlamentarische Regierung; und damit trat er in grundsäslichen

Begenfat ju feinem königlichen Berrn, mit beffen Grundfagen übereinzuftimmen auch S. für einen preußischen Minister als unerläßlich anerkannt hat. Gegenfat trat zuerft icharf hervor bei ber Sulbigungsfrage, und ein Conflict wurde nur dadurch vermieden, daß der König die Krönung mählte. beitete Gesethenrichläge aus über die Ministerverantwortlichkeit, über die Stellung des Abgeordnetenhaufes gur Oberrechnungstammer, die Reform des herrenhaufes, eine liberale Kreisordnung, die er wohl "für ebenfo erwünscht, wie erwartet" erklärte, die aber die Billigung des Königs nicht fanden. Betreffs der wichtig= ften Frage, der Armeereorganisation, jedoch hat G. wiederholt betont, daß er von ber Rothwendigkeit derfelben nicht nur aus militärischen Grunden, fondern auch um des allgemeinen Wohles des Landes willen, durchdrungen fei, sie "principiell für ein gutes Werk erachte". Das Ministerium aber begab sich des Vortheils, den ihm die Majorität der zweiten Rammer für die fofortige gesekliche Durch= führung gewährte, und begnügte fich, wohl aus Mangel an politischer Erfahrung, mit der provisorischen Bewilligung, womit seine Stellung nach oben nicht gewann. Und nun ergaben, nachdem die gunftige Periode verfaumt war, die Neuwahlen zu Ende 1861 eine erhebliche Mehrheit für die Fortschrittspartei, deren Kern fich zu Beginn dieses Jahres als "Unzufriedene" von den Altliberalen losgelöst hatte. Damit war die Sprengung der Partei des Ministeriums gegeben, und diefes felbit bor die Frage feiner Grifteng geftellt. G. hat ipater gefagt (16. März 1865), er habe noch die Ueberzeugung gehegt, auch in diefer Kammer die Zustimmung zu erlangen, und so auf gesetzmäßigem Boden zu bleiben. Aber diese Buftimmung gedachte er nicht zu theuer zu erkaufen mit dem Bugeftandniffe der Abfürzung der Brafenggeit bei den Fahnen u. a. Daß er hierbei wiederum in unvereinbaren Begenfat zu den militärischen Ueberzeugungen des Königs fteben mußte, scheint fich S. rechtzeitig nicht flar gemacht zu haben. Da nun der König, trot der Spaltung des Ministeriums — S. stand mit Auerswald, Patow, Bernuth in schroffem Gegenfage ju Roon, dem fich v. d. Bendt anichlog - fich zu dem Entschluffe, die liberalen Minister zu entlaffen, nur sehr schwer überwand, in der Voraussicht, daß dieser Wechsel den brohenden Conflict mit dem Abgeordnetenhause zu vollem Ausbruche bringen werde, fo mard es diefen parlamentarischen Miniftern beschieden, auch parlamentarisch zu fallen. In der Unnahme des hagen'schen Antrags (3. März 1862) auf größere Specialifirung des Etats erblidten S. und feine liberalen Collegen ein Mißtrauensvotum, dem ihr Entlassungsgesuch solgte. Der König lehnte awar die Unnahme beffelben aus diefem Grunde ab und befahl die Auflöfung der Rammer (11. Marg 1862). Als aber S., um feine eigenen Worte zu gebrauchen, "mit aller Präcifion und Bestimmtheit" dem Könige "die Boraussekungen" — eben die liberalen Concessionen — nannte, "unter deren Fest= haltung er nach seinen Antecedentien und feiner Auffassung der Berfassung allein mit Erfolg die Regierung fortzuführen vermochte" - b. h. auf eine zweite Rammer rechnen könnte, die ihm größeres Bertrauen entgegen brächte - ba fonnte der König diefen Grundfagen seine Zustimmung nicht gewähren, und das Entlaffungsgesuch wurde angenommen (17. März 1862). Die "liberale Aera" hatte ihr Ende erreicht. Als positive Leistung Schwerin's während derselben ist allein die Grundsteuerregulirung, in liberalem Sinne, zu verzeichnen; was feine Stellung zur auswärtigen Politit anlangt, fo hatte er, in großbeutschem Sinne, "nicht Einheit, fondern Ginigfeit" für Deutschlands Beil erklart, und den Gedanken an ein deutsches Parlament als verderblich für Preußen verworfen. - Sält man fest, daß S. die Reform als nothwendig erkannte, fo wird man das Wort, das ihm Wagener einmal zurief (16. März 1865): "das liberale Ministerium sei vor dem Conflict davon gelaufen", taum ju hart finden.

war eben gebunden in feiner Doctrin von dem Budgetrecht ber zweiten Rammer, und fand fo feine positive Lösung in dem Zwiespalte zwischen bem, mas er für bas "Recht" anfah, und bem, was dem Staate frommte. Damit war auch die Stellung gegeben, welche er nun wieder als Abgeordneter einnahm. Die altliberale Partei war mit dem liberalen Ministerium ganz verschwunden. schloß sich mit Auerswald und Patow der neugebildeten "constitutionellen Fraction" unter Binde an, die nur 24 Mitglieder gablte. Es konnte nicht ausbleiben, daß er hier mit dem neuen Ministerpräsidenten, Bismard, gusammen= fließ, der die schwebenden Fragen auf dem entgegengesetten Wege zu löfen ent= schlossen war. Am 27. Januar 1863 war es, daß Bismarc die Situation mit bollfter Rlarbeit tennzeichnete: "das constitutionelle Leben ift eine Reihe von Compromiffen; werden diese vereitelt, fo entstehen Conflicte; Conflicte aber find Machtfragen, und wer die Macht in Sanden hat, geht dann in feinem Sinne vor." Da hielt ihm S., unter lautestem Beifalle, vor, seine Rede habe culminirt in dem Sate "Macht geht vor Recht": der Sak aber, auf dem die Größe Preußens beruhe, laute vielmehr "Recht geht vor Macht". So auf der hand liegend Schwerin's Migberständniß der Worte Bismard's ist — denn da hätte dieser ja dem Abgeordnetenhause allein das "Recht" zugesprochen, um der Regie= rung die "Macht" allein zuzuweisen — und wie entschieden auch Bismark fofort und später diese Auslegung zurückwies, so ist doch Schwerin's Wort für die Auffaffung Europas, wie Bismarck felbst einmal fagt (13. März 1869), auf lange Zeit bestimmend gewesen. Dag G. hierbei das Minifterium "mehr scharf als zutreffend" angegriffen hat, hatte Bismarck wohl Recht, ihm vorzuwerfen. Gern aber wird man anerkennen, daß das hohe Rechtsgefühl, welches G. hier berführte, andrerfeits feine Unabhängigkeit auch ben eignen Barteigenoffen gegenüber wach hielt. Mit Entschiedenheit migbilligt er die Art der Angriffe gegen die Berson der Minister, tadelt er (2. December 1863) Birchow's "ewige Nörgeleien mit dem Ministerium", warnt er vor dem Erlaß einer Adresse an den Konig, "weil fie in ihrer Form verfehlt, nicht ehrerbietig genug gegen die Rrone und in ihrem Inhalte nicht überall begründet" fei (27. Januar 1863), und vor einer anderen, "die sich als Beschwerdeschrift des hauses über das Ministerium bei der Krone charakterifire" (22. Mai 1863), oder hält er der Opposition vor, daß "der Gebrauch, den dieses Haus von einem verfassungsmäßigen Rechte ge= macht habe, vielsach von der Art gewesen sei, daß die Interessen des Landes baburch nicht geförbert murben". - Dag Schwerin's Blid in ber auswärtigen Politif eben auch nicht weiter reichte, als fast aller feiner Zeitgenoffen, barf man ihm taum zum Vorwurf machen. Mit großer Emphase erklärte er am 22. Januar 1864: "Mur die Losfagung vom Condoner Protokoll und die Anerkennung der Rechte des Herzogs Friedrich von Schleswig. Solftein ift eine Löfung der Frage, welche den Intereffen Preugens und der Ehre Deutschlands entspricht"; dies fei das einzig richtige Programm, "weil es das ehrlichste. fefteste, mahrste ift, und daher am meisten die Bedingung des Gelingens in sich ichließt". Mit Sorge fieht er Preußen hier im Schlepptau des Wiener Cabinets. Denn feine preußische Gefinnung leuchtet überall hindurch, und Bismard felbit gab ihm bas Zeugnig, daß er ein guter Preuge fei, in feinem Bergen fogar ein monarchischer Breuge; nur daß man von ihm fagen muffe, was Goethe von Dr. Fauft dem Ronig der Konige gegenüber gefagt werden läßt: "Fürwahr, er dient Euch auf besondere Weise". Und wenn hier S. den Anlag fand, "die tieffte Differeng zu bezeichnen, die ihn und Bismard trenne, und die in beffen Grundfat beruhe, daß in der Politik nichts gelten konne und durfe, als die fubjective Anschauung der Bertreter folcher Politif in den Cabineten, mahrend

nach seiner, Schwerin's, Ueberzeugung jede Regierung verloren sei, die nicht im Stande wäre, die nationale Bewegung zu benutzen und zu leiten, so gab ihm das Jahr 1866 die Antwort, die diesen Zwiespalt schloß. Mit schönster Aufrichtigfeit und Barme erklärte G. (25. Septbr. 1866), daß er fich geirrt habe: "Bir wollen die Regierung unterftugen mit allen uns zu Gebote ftebenden Mitteln in der Berfolgung der Ziele, die Ginheit Deutschlands und die Macht Breugens innerhalb bes geeinigten Deutschlands ju fraftigen und ju ftarten. Bir haben zu dem Berrn Ministerprafidenten das Bertrauen, daß er diefe Politik durchführen kann und will, und das spreche ich gern aus: 3ch habe 1862 ausdrudlich hervorgehoben, sobald ich mich überzeugte, daß meine Anschauung ber Dinge nicht die richtige fein werde, fo wurde ich der erfte fein, dem Berrn Minifterpräfidenten eine Unerkennung auszudrücken. Ich halte nun den Augen= blick für geeignet, diese Anerkennung hiermit öffentlich auszusprechen." — Bon 1867 an gehörte S. im Abgeordnetenhause und im Norddeutschen Reichstage zur nationalliberalen Bartei, ohne aber seine Selbständigkeit aufzugeben: "bem perfönlichen Bertrauen wolle er feine Wahl banten, nicht bem Beitritte zu einer bestimmten Partei oder zu einem formulirten Programm," erklärte er 1869 feinen Bahlern. — Aus feiner Initiative ging 1869 die Ginrichtung des "Schwerinstages" hervor, die Festsetzung eines bestimmten Wochentages (Mittwoch) jur Prufung der Petitionen und der Antrage von Mitgliedern des haufes "analog ber Geschäftsordnung, die im englischen Parlament herrscht", um zu verhindern, daß diefelben durch die "Tagesordnung" bei Seite geschoben werben. -- Roch einmal ließ fich G. von einer Rechtsboctrin hinreißen; indem er, am 25. November 1869, die Regierung wegen der Celler Denkmalkangelegenheit interpellirte, erhob er gegen diefelbe, trok fehr unvollfommener Information, die fich auf den Abgeordneten Windthorft-Meppen ftutte, den Bormurf, fie habe hier "Gewalt vor Recht" gesetht; natürlich unter dem Beifall der Linken. Worauf ihn Roon zurudwies: "es fei leicht, unter dem Beifall bes Saufes zu fprechen, wenn man gewisse Schlagwörter, gewisse beliebte Phrasen wiederhole". tisch" war diese Interpellation gewiß nicht; Bismarck schrieb darüber: "Wir haben so viel ernfte Schwierigkeiten auf bem Salfe, und blafen uns eine folche Laus zum Scorpion auf", wenn jeder der Abgeordneten mit feinem Rechtsboden durch die Wand wolle, ohne zu ermitteln, was dabei aus dem Staate würde. — Richt lange darauf aber bewieß S., daß er keineswegs zu den "Unbelehrbaren" gehörte. Im Mai 1870, faft das lette Mal, daß er das Wort nahm, verbreitete er sich über "politische Consequenz". S. hatte bei der ersten Lesung, seiner theoretischen Ueberzeugung gemäß, gegen die Todesstrafe gestimmt. aber das Buftandekommen des Strafgefegbuches für den Norddeutschen Bund an dieser Frage hing, änderte er sein Votum: "Ich glaube nicht, daß es die rich= tige Consequenz eines politischen Mannes ift, zu fagen: weil ich einmal fo gefagt habe, muß ich das andere Mal auch so fagen, sondern ich frage mich in jedem Augenblide: was liegt nach der Beschaffenheit der vorliegenden Berhältniffe im Interesse meines deutschen Baterlandes. — — Wenn ich heute eine praktische Frage zu entscheiden habe, so kann ich anders ftimmen, als zu dem Beitpunkt, wo es fich um eine große Principienfrage handelte." — Auch bem Zollparlamente gehörte S. an, ohne dort hervorzutreten. So war er mit allen Phajen des parlamentarischen Lebens aufs engste verknüpft, als ihn schweres Leiden seiner Thätigkeit entzog. Den jungeren feiner beiden Sohne, der mit 30 Jahren Viceconful in Constantinopel war, traf als Referveofficier im 2. Garderegiment ju Jug vor St. Privat die todtliche Rugel: Diefen Schlag hat der Bater nicht verwunden. Zwar ward er noch für 1871/72 von feinem alten Wahlfreise für das Abgeordnetenhaus gewählt, doch war er seit dem Berbst

1870 erkrankt. Auf feinem Krankenlager, im hause feines Schwiegersohns, bes Grafen Kanit, in Potsbam, empfing er im Upril 1872 bie Reichstagsbeputation, welche ihn als den letten Kornphäen des Bereinigten Landtags, feit welchem nun 1/4 Jahrhundert verfloffen, feierlich begrußte. Wenige Wochen darauf, am 3. Mai 1872, starb er. Der Leichenseier in Potsdam wohnte der Kronprinz des Deutschen Reiches bei. In Putzar ward er beigesetzt.

Mit Recht rühmt die für S. vom Abgeordnetenhause gestiftete filberne Chrenfaule: Breugens Ehre habe fein Streben und fein Balten gegolten. Aber gewiß ift, daß er als Staatsmann große Leiftungen nicht aufzuweisen hat, ein ernstes Beispiel, daß der redlichste Wille, die größte Uneigennutigfeit, mahrhaft vornehme Gefinnung, doch nicht ausreichen für die fehr realen Anforderungen der Staatsleitung. Jedoch: "Regierung ift nicht die einzige Function im Leben des Staates." S. ward zwei Mal Minister, weil er Parlamentarier war; er scheiterte beide Male, eben weil er es war. In seiner eigentlichen Sphäre, dem parlamentarischen Leben, kann man ihm eine typische Bedeutung beimessen; ben "Rechtsbiedermann" hat man ihn wohl genannt. Sein Aeußeres, das ehrliche, biedere Geficht, die breite gedrungene Geftalt, die ungezwungene, fast ungenirte Haltung, trug den Stempel der Offenheit, Zuverlässigkeit, und der auf das sitt= liche Bewußtsein gegründeten Festigkeit.

S. felbst wollte nur den Rachruf haben: "immer ein ehrlicher Rerl gewesen zu sein, der es mit König und Baterland immer gut gemeint, der wohl mannich= fach gefehlt, aber immer wieder eingelenkt habe". Das Baterland wird stets Manner von Nöthen haben, die wie S. den Muth haben, unabhängig nach oben wie nach unten, ihrer Ueberzeugung Ausdruck zu geben, wenn er verbunden

ift mit dem höheren Muthe, begangene Frrthumer frei einzugestehen.

Allgemeine Geschichte des Geschlechts von Schwerin. Berlin 1878. — Berhandlungen der Evangelischen Generalinnode zu Berlin. Berlin 1846. — R. Haym, Reden und Redner des 1. Vereinigten Preußischen Landtages. Berlin 1847. — K. Biedermann, Geschichte bes 1. Preußischen Reichstags. Berlin 1847. — Ferd. Fischer, Geschichte der Preußischen Kammern vom 26. Februar bis 27. April 1849. Berlin 1849. — Stenographische Berichte des Preußischen Abgeordnetenhauses und des Norddeutschen Reichstags. — Unsere Zeit, 1859. — Im Reuen Reich, 1872, I. Bb. — Refrolog in der Spenerschen Zeitung vom 5. Mai 1872. — Schmidt-Weißenfels, Preußische Landtagsmänner. Breglau 1862. Berman Granier.

Schwertner: Johann David S., fächfischer Theolog, war geboren zu Leivzig am 23. Mai 1658 als Sohn des aus einer böhmischen Exulantenfamilie stammenden Universitätsprosessors David S., der 1666 als Superintendent in Afchersleben ftarb. Nach des Baters Tode lebte der Knabe mit der Mutter in deren Beimathestadt Bittau. Bier besuchte er das Eymnasium, bis er, 18 Jahr alt, die Universität Leipzig bezog, wo er sich der Gunft und Unterftugung des Professors Scherzer erfreute. 1680 wurde er Magifter, begann im folgenden Jahre Borlefungen zu halten und erwarb fich 1683 die Burde eines Baccalaureus der Theologie, 1691 die eines Licentiaten, diesmal an der Universität Wittenberg. Seit 1686 betleidete er das Amt eines Archidiakonus in Torgau. Als jest die Superintendentur in Pirna sich erledigte, wurden seitens des Hoses die vom Rathe vorgeschlagenen Persönlichkeiten abgelehnt und auf Schwertner's Berufung gedrungen, der am 2. Ofterfeiertage 1693 eingeführt wurde. Aber noch im Juni deffelben Jahres begleitete er als Feldprediger den Kurfürsten, Johann Georg IV., an den Rhein in den französischen Feldzug. Rach feiner Rudtehr in die Beimath nahm er fich feines Umtes eifrig an, hielt 28 \*

mit seinen Geistlichen Shnoben und machte sich um die Wiederherstellung und Erneuerung der städtischen Kirchengebäube verdient. Daneben entsaltete er eine fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit zur Vertheidigung der reinen Lehre gegensüber den Pietisten und der römischen Kirche. Eine von seinen Schristen, pseubonhm erschienen, hatte eine Reihe von Weiterungen im Gesolge. Er stard 1711, nachdem die Aerzte ersolgloß den Versuch gemacht hatten, ihn durch Operation der rechten Hand zu retten. Auß Schwertner's Che mit Johanne Magdalene, der Tochter eines Torgauer Apothekers und Stadtrichters Gottsried Tiehmann, stammten acht Kinder, die zum großen Theile srüh starben.

A. H. Krehßig, Album der evangelisch-lutherischen Geistlichen im Königreiche Sachsen. S. 398. Dresden 1883. — Dietmann, Die Priesterschaft Kursachsens I, 210. — Th. Distel, Leibniz' Brieswechsel in den Berichten der fönigl. sächs. Akademie der Wissenschaften. Philos.-histor. Klasse. S. 137. Leipzig 1880. — Hosmann, Geschichte der Kirche St. Marien in Pirna. S. 63—70. Pirna 1890. Bgl. hierzu meine Anzeige dieser Festschrift in dem Neuen Archiv s. d. sächs. Geschichte, herausgegeben von Ermisch. Bd. XII.

Dregden 1891.

Georg Müller.

Schwerker: Sebalt S., turfächfischer Factor und faiferlicher Berghauptmann, † am 7. Januar 1598. Wann und wo G., der am hofe des Rurfürsten August von Sachsen eine Zeitlang eine große Rolle als Alchemist gespielt hat, geboren war, ift noch nicht ermittelt worden. Wir wiffen von seinem früheren Leben nur, daß er viele Jahre lang Factor eines gewissen Johann Machnigth aus Olmug war, und daß er feit dem Jahre 1584 von Nürnberg aus, wo er das Bürgerrecht erworben hatte, einen schwunghaften handel mit Luxuswaaren betrieb. Er lieferte auch Waaren für den fachfischen Sof und erhielt u. a. für fie Erze als Bezahlung angeboten, bei welcher Gelegenheit ihm der Kammer= meister Gregor Schilling die aufgehäuften großen Vorrathe an Edelmetallen zeigte. S. benutte diesen Umstand, um Schilling einen Beweis seiner alchemistiichen Künfte zu geben, indem er durch Aufstreuen eines schwarzen Bulvers Quedfilber in Silber verwandelte. Kaum hatte Kurfürst August, der nach dem Tode seines Alchemisten David Beuttler um einen Rachfolger verlegen war, von dem Experimente Schwerzer's durch Schilling Kunde erhalten, als er S. zu sich befahl und von ihm die Ueberlaffung des Pulvers und Anleitung zu feinem Gebrauch verlangte. Er ruhte nicht, bis S. auf sein Begehren einging und nach mannichsachen Ausflüchten am 20. September 1584 eine Bestallung als turfürstlicher fachfischer Factor annahm, welche ihm ein Jahresgehalt von 1200 fl. zusicherte und ihn zum Bertrieb aller furfürftlichen Baaren, d. h. mohl der sächsischen Landesproducte, verpflichtete. Rur andeutungsweise war von der geheimen Runft in dem Beftallungsbecrete die Rede. S. fuchte junachft den Kurfürsten dazu zu bestimmen, den fächsischen Zinnbergbau an fich zu bringen und den Preis des Zinnes durch Burudhalten des Erzes im Intereffe feiner Raffe in die Höhe zu treiben. Da diefe Magnahme von zuständiger Seite als unvolkswirthschaftlich verworfen wurde, schlug G. dem Kurfürsten vor, die Bufammenlegung aller Mansselbischen Bergwerke zu betreiben. Er fand mit diesem Rathe Gehor, obwohl an die Ausführung des Planes erft nach Ablauf der beftehenden Contracte gedacht werden tonnte. Weiter ließ fich G. Die Forderung ber sächsischen Leinenindustrie angelegen fein, für deren Hebung der Kurfürst August von jeher beforgt gewesen war. Durch Berbeiziehen niederländischer Arbeiter wollte er ferner die Sammet= und Seidenfabritation in Sachsen ein= führen, und endlich gedachte er, Mittel und Wege ju finden, den Abfluß bes turfachfischen Geldes ins Ausland zu verhindern. S. wußte fich durch folche

Borfchlage immer mehr in der Gunft des Rurfurften festzuseten. In noch weit höherem Grade aber gelang ihm das durch feine alchemistische Thätigfeit. beren Solidität und Erfolg der Rurfürst balb unbedingt glaubte, wie wir aus feinem Briefwechsel mit Johann Georg von Brandenburg erfeben. Mit Sulfe eines rothen Bulvers ftellte S. angeblich aus Quedfilber Gold bar, mahrend er fich zur Gewinnung von Silber aus Quedfilber eines weißen Bulvers bediente. Der für derartige Bersuche aufs bochfte eingenommene Rurfürst nahm felbit an Schwerter's Arbeiten theil, obwohl feine eigenen Experimente nur bon mäßigem Gelingen begleitet maren. Er lobie S. fo fehr bei Johann Georg von Brandenburg, daß diefer nach Dresden fam, um unter Schwerger's Anleitung diefelben Kunststücke zu erlernen. Das gleiche Interesse für Schwerker's Tingirbulver. wie die genannten Fürften, legte auch Johann Friedrich, Administrator des Ergftiftes Magdeburg, und die Kurfürstin Anna an den Tag. Aber mährend das Unsehen Schwerger's bei Sofe von Jahr zu Jahr flieg, fing man im Bolle an seiner Redlichkeit zu zweiseln an. Es tam ein Gerücht auf, daß S. gestohlenes Gold dem Kurfürsten als felbstgemachtes ausgegeben habe und deshalb auf dem Sohnstein im Gefängniß fige. Der Berbreiter dieses Gerüchtes murde in Leipzig por Gericht gestellt, indessen wieder freigesprochen, als es sich herausstellte, daß seine Erzählung auf die Aussage eines kursürstlichen Trabanten zurückzuführen Rurfürst August ließ fich jedoch durch diefen Zwischenfall in feinem Bertrauen auf S. nicht irre machen. Er betrieb vielmehr mit aller Energie die Freilaffung Schwerker's von feiner Nurnberger Burgerpflicht, da er feine Dienfte gang für fich in Anspruch zu nehmen gedachte. Sein Tod am 11. Febr. 1586 war daher für Schwerker's Zukunit verhängnigvoll, denn sein Nachsolger, Kurfürst Chriftian I., scheint wenigstens anfänglich trot feiner hinneigung ju der geheimen Runft S. mit Migtrauen begegnet ju fein. Gleichwohl erneuerte er Schwerzer's Bestallung als Factor durch ein Decret vom 6. Februar 1587 und bezeugte ihm fortwährend fein Wohlwollen. Ebenfo mar er G. für die Beilegung eines Rechtsstreites über Wechselschulben mit den Kaufleuten Imhof und Welfer in Nürnberg behülflich, welcher ichon geraume Zeit schwebte und schließlich im Sande verlaufen zu fein scheint. Als einen weiteren Bertrauensbeweis haben wir es anzusehen, daß Chriftian I. am 25. Auguft 1596 G. jum einzigen und oberften Leiter bes Mansfelber Schiefer = Bergwerfs ju Gisleben einfette. Noch ehe aber die Vorarbeiten für die Entwirrung der dortigen höchst verwickelten Berhaltniffe beendigt waren, ftarb Rurfurft Chriftian I. Die Administratoren der Kur, Johann Georg von Brandenburg und Friedrich Wilhelm von Sachfen-Weimar, hielten zwar die S. ertheilte Ernennung aufrecht, dieser konnte jedoch die fich ihm entgegenftellenden Schwierigkeiten nicht überwinden und mußte gu Anfang des Jahres 1592 seine Stellung aufgeben. Im Juli desselben Jahres finden wir ihn wieder in Dresden als Factor der Kurfürstin-Wittwe Sophia. Sier hatte er bald barauf einen ärgerlichen Sandel mit feinem ehemaligen Geschäftsfreund Johann Machnigty aus Olmug auszufechten, der ihn, um Geld au erpreffen, beschulbigte, den Tod der beiden Rurfurften durch Gift berbeigeführt zu haben. Da sich Raifer Rudolf für Machnigth verwendete, tam der gegen diefen von S. eingeleitete Proceg in Dresden nicht zur Entscheidung. Durch eine Verfügung vom 24. Februar 1593 wurde Machnigky nach Brag entlaffen. Cleichzeitig aber gab G., welcher offenbar aus dem Broceg eine Schädigung feines Unfebens in Dresden fürchtete, die fachfischen Dienfte auf, um am 19. August 1592 als faiferlicher Berghauptmann in Joachimsthal in Bohmen eine neue Stellung anzutreten. Unter faiferlichem Schutze fehrte er fodann nach Dregden gurud, um die von ihm verlangte Rechenschaft abzulegen und feine noch nicht befriedigten Forderungen an die turfürftliche Kaffe zu vertreten. Dbwohl die Zeugenausfagen fehr ungunftig für ihn lauteten, und der Berbacht ber Beruntreuung der ihm anvertrauten Summen zur Gewigheit erhoben murbe, wußte G., dem es inzwischen gelungen war, die Gunft Raifer Rudolf's II. ju gewinnen, die Entscheidung feiner Angelegenheit immer wieder hinauszuschieben. so daß sie noch unerledigt war, als er am 7. Januar 1598 zu Joachimsthal gerade zu rechter Zeit ftarb, da infolge feiner unfoliden Geschäftsführung auch bas Bertrauen der faiferlichen Behorden gegen ihn wantend zu werden begann. Schwerger's Rame wurde von feinen Rachfolgern, namentlich von dem durchaus ehrenwerthen Johann Kunkel, mit großer Achtung genannt. Man führte auf seine alchemistische Thätigkeit den reichen, von den Kurfürsten August und Christian I. hinterlaffenen Goldschatz gurud. Roch im 3. 1718 wurde die aldemiftifche Abhandlung, burch beren Ginreichung er fich bem Rurfürften Auguft empfohlen hatte, ju hamburg gedruckt. Sie führt den Titel: "Chrysopoeia Schwaertzeriana. Das ift: Sebaldi Schwaertzers, ehemaligen berühmten Churfürftl. Sachf. Artiften und murtlichen Adepti Manufcripta, von der mahrhafften Bereitung bes Philosophischen Steins" u. f. w. Für weitere Studien über S. würden zwei Manuscripte der königl. öffentl. Bibliothet zu Dresden (J. 344 u. K. 298) ju berücksichtigen fein.

Bgl. Hermann Kopp, Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit I, 127, 194, 214; II, 344. Heibelberg 1886. — Richard Kell, Sebalt Schwerzer als kurfächsischer Faktor und kaiserlicher Berghauptmann (Dissertation).

Leipzig 1881.

S. A. Lier.

Schwerz: Johann Repomut hubert v. S., namhafter landwirthschaftlicher Schriftsteller, Director der landwirthschaftlichen Atademie zu Hohenheim bei Stuttgart von 1818-1828, † am 11. December 1844 gu Robleng. Mis Sohn eines Raufmannes am 11. Juni 1759 in Roblenz geboren, wurde er icon im Anabenalter auf den Wunsch feiner dem geiftlichen Stande angehörenden Berwandten für den geiftlichen Beruf außersehen und besuchte mit dem 11. Lebensjahre das Jefuitencollegium feiner Baterftadt. Im Alter von 21 Jahren nahm er auf Empfehlung des ihm fehr gewogenen Sofrathes Refting eine Stellung als Hauslehrer in St. Goar an, ging nach drei Jahren in berfelben Eigenschaft jum Grafen von Reneffe in Belgien, um beffen Sohne ju erziehen. Diefer Aufgabe gemäß theilte er mit der graflichen Familie den landlichen Aufenthalt auf beren am Riederrhein und im Stifte Luttich belegenen Gütern, begleitete dieselben auch auf ihrer 1793 unvermeidlich gewordenen Alucht nach Münfter und Fulba und übte feine Function als hofmeifter ebenfo bei ben Enteln des Familienhauptes bis 1801 aus. Demnächst betheiligte er fich bei der Verwaltung der gräflichen Guter und fand nun erwünschte Gelegenheit. feinem Interesse an der Landwirthschaft unbehindert Folge zu geben. Mit unermüdlichem Eifer und einem burch ben langjährigen Landaufenthalt geforderten Berständniß widmete er sich den neuen Aufgaben und erwarb sich bald unter bem Einfluß eines instructiven Verkehrs mit tüchtigen Landwirthen Brobants und Mlanderns einen Fonds von landwirthschaftlichen Kenntniffen, worauf er fich ftugen mochte, als er fich entschloß, dem geiftlichen Berufe zu entsagen. Rach einigen Jahren trat er jedoch von der Berwaltung gurud und befaßte fich feit 1805 mit einem grundlichen Studium der landwirthschaftlichen Litteratur, welche fich ihm schon damals in den Schriften über belgischen Acerbau, über englische Landwirthschaft und in A. Thaer's verschiedenen Abhandlungen in reicher Entfaltung darbot. Durch Reisen in wirthschaftlich entwickelte Diftricte Belgiens suchte er den Erfolg feiner Studien ju heben und hielt fich nunmehr für hinreichend vorbereitet, um felbst als landwirthschaftlicher Schriftsteller aufSchwerz. 439

treten ju konnen. Seine erfte litterarische Arbeit bilbete bie "Anleitung gur Renntnig der belgischen Landwirthschaft", deren I. Bd. 1807 erschien und ebenso durch fesselnde Darstellung wie durch lehrreiche Betrachtungen bald allgemeine Beachtung gefunden hatte. Durch diefen Erfolg ermuthigt, ließ G., der fich ingwischen wieder nach Cobleng begeben hatte, die Fortsetzung jener Arbeit feine nächste Aufgabe fein und gab ichon ju Oftern 1808 ben II. Band des Bertes heraus, welchem dann 1811 der III. Bd. als Schluß folgte. Während Diefer Beriode unternahm er nochmals eine Inftructionsreife nach Belgien und fchrieb mehrere kleine Abhandlungen über den Anbau der Rartoffeln, des Sanfes, über Baumpflanzungen u. dal. für ein zur Belehrung der Bewohner des Rhein- und Mofelbepartements beftimmtes Sandbuch. Um Diefe Zeit auch von dem franabfischen Brafecten Legan beachtet und mit der Ausführung von Culturversuchen betraut, wurde S. 1810 von demfelben nach Stragburg berufen, um bort als Inspector der Tabakspflanzungen zu functioniren, ebent. fich noch anderen Cultur= aufgaben zu widmen. Diefe Belegenheit jum eingehenden Studium der elfaffi= ichen Landwirthschaft benütte er gern und sammelte reichhaltiges Material, um nach wenigen Sahren eine treffliche Beichreibung ber elfaffifchen landwirthichaftlichen Verhältniffe herauszugeben. Bon dort unternahm er auch verschiedene Reisen in die Rheinpfalz und die Schweig, befuchte Fellenberg in hofmyl und informirte fich genau über deffen wirthschaftliche Ginrichtungen, Die er ebenfalls fpater (1816) ausführlich beschrieb. Nachdem fein Gonner Legan im Berbite 1814 geftorben war, ging G. vorläufig wieder in die Beimath gurud und beichaftigte fich mit ber litterarischen Bearbeitung ber auf feinen letten Reifen

gemachten Beobachtungen.

Durch Bermittelung feines in Weftfalen begüterten Freundes Diepenbroek wie bes Oberpräfidenten v. Binde wurde er 1816 als Regierungsrath mit bem Mandate in den preußischen Staatsdienft berufen, die neuen Provingen Westfalen und Rheinland behufs Untersuchung der dortigen landwirthschaftlichen Buftande au bereifen und demnächft geeignete Borichlage gur Bebung berfelben gu machen. Diefe Aufgabe nahm ihn für die nachften Jahre in Anfpruch, bis ihm der Konig von Bürttemberg den ehrenvollen Untrag machen ließ, die Leitung des in Sobenheim zu errichtenden landwirthschaftlichen Inftituts zu übernehmen. Gern folgte S., der ichon im 60. Lebensjahre ftand, im September 1818 diefem Rufe und war forgfältig bemuht, den Intentionen des Königs hinfichtlich der Organifation, wie der Pflege und Leitung der neuen Anftalt Rechnung ju tragen. Mit den ihm hinreichend gur Berfügung geftellten Mitteln gelang es ihm babei auch, den Forderungen der Zeit zu entsprechen und der Unftalt von vorn berein einen guten Ruf zu fichern, fo daß beren Frequeng febr balb einen gunftigen Stand erreichte. Ungeachtet der vielseitigen Thatigkeit, welche ihm einestheils mit der Direction des Inftitutes und der damit verbundenen Gutswirthichaft, anderntheils mit der Ausübung eines umfangreichen Lehramtes und mit der Leitung specieller Culturversuche jugefallen war, verfolgte er noch die litterarische Aufgabe, eine Unleitung jum rationellen Aderbau herauszugeben und darin die Refultate feiner langjährigen Erfahrungen und Studien niederzulegen. Vorhaben führte er auch größtentheils aus, lieferte bis 1825 zwei Theile des auf rationeller Empirie begründeten und zu großer Berbreitung gelangten Wertes fertig, mußte aber megen Rranklichkeit die Berausgabe des im wefentlichen von ihm porbereiteten dritten Theiles seinem Schüler Babst überlaffen. Da sich mittlerweile bei ihm eine gewiffe Altersichwäche eingestellt hatte und fein Sehvermögen schon fehr reducirt war, trat er an der Schwelle des 70. Lebensjahres von feinem Amte gurud, um den Reft feiner Tage in ftiller Burudgezogenheit am Beimathsorte verleben zu konnen. Rachdem er mit hoher Auszeichnung vom

Könige entlassen war, begleitete ihn bei seinem Fortgange auch die ausrichtige Berehrung und Liebe seiner Mitlehrer und Schüler, sowie die allgemeine Hoch= achtung seitens aller, denen sein edler Charakter und sein Wirken bekannt ge= worden waren.

Da er als unverheirathet gebliebener Mann noch von dem Verlangen beseelt wurde, armen Mitmenschen wohlzuthun, nahm er verwaiste Kinder zu sich und sorgte für deren Pflege und Erziehung. Daneben beschäftigte er sich viel mit religiösen Betrachtungen und veröffentlichte mehrere kleine Abhandlungen entsprechenden Inhalts, welche von der Tiese seines Gemüthes, wie von der Lauterkeit seines Charakters zeugten. Gegen Ende der 70er Lebensjahre hatte das Augenleiden bei ihm so zugenommen, daß er sast erblindet war und sich mehrentheils auf den mündlichen Verkehr mit den Personen seiner Umgebung angewiesen sah. Wenn auch geistig nicht gebrochen, so wurde er durch die mit der Altersschwäche eingetretenen Leiden genötigt, sich der Kuhe zu überlassen und in erhebenden Erinnerungen aus seiner thatenreichen Vergangenheit, wie in srommer Zuversicht die Lichtpunkte sür den Kest seiner Tage zu suchen.

Bgl. Dr. Fraas, Geschichte der Landbau- und Forstwissenschaft, serner Dr. A. v. Lengerke, Landwirthschaftliches Konversationslexikon. Supplementband. Leisewitz.

Schwetschke: Rarl Guftav S. wurde am 5. April 1804 in Halle als der Sohn des dortigen Buchhandlers R. A. S. geboren. Er ftammte aus einer angesehenen Buchhändlerfamilie. Auf Johann Juftinus Gebauer (f. A. D. B. VIII. 452) folgte als Befitzer bes ichon damals fo bedeutenden Berlagsgeschäftes in Salle 1772 fein Sohn Johann Jafob Bebauer, unter beffen Leitung fich ber Umfang des Geschäftes durch eine Reihe wichtiger Berlagsartikel erheblich erweiterte. Ihm folgte 1818 wieder fein Sohn Friedrich Wilhelm Ferdinand. Bei beffen frühzeitig erfolgtem Tode erwarb aber fein Schwiegersohn Karl August S. die Buchhandlung und führte fie fortan auf feinen eigenen Ramen. den vielen bedeutenden Unternehmungen der Firma fei nur die "Allgem. Literaturzeitung" erwähnt, welche S. 1824 von Professor Schut ankaufte, ber feitdem nur noch nominell als erfter Redacteur figurirte, mahrend G. felbit durch seine kluge und thatkräftige Leitung dem Unternehmen einen neuen Aufschwung gab. Bor feinem 1839 erfolgten Tode hatte er bereits feinen Sohn Guftab als Theilhaber aufgenommen. — Dieser hatte 1815-21 das Commasium (die "Latina") in Halle besucht, studirte dann in Beidelberg und Halle Philologie. Seine Betheiligung an der Burichenschaft brachte ihm inden die Relegation ein: er erlernte nun bei Bieweg in Braunschweig die Druckerei und trat 1825 in das väterliche Geschäft ein, wo er die Druderei übernahm. Von 1828-1843 führte er die Redaction des Hallischen Couriers. hierdurch murde er, deffen Studien bisher vornehmlich der Geschichte des Buchhandels gegolten hatten, den öffent= lichen Fragen näher geführt. Er betheiligte fich vor allem an ben religiöfen Bewegungen der vierziger Jahre, ergriff eifrig für die freien Gemeinden Partei (1845 "Schneidemüller-Lied, 3. Abdruct", "Byzantinisches Blatt"; 1847 "Gedichte eines protestantischen Freundes"), trat für deren Bertreter in die Schranken, jo für Wisticenus am 24. Juli 1845 bei der Durchreife des Königs, fo für Rupp (1846 Schlufwort zu "C. Schwarz, Dr. Rupps Ausschließung aus dem Gustav-Abolph-Berein") und Uhlich (1847 "Protestbrief an den Herrn Minister Eichhorn"). Nach des letzteren Suspension schied auch S. aus der Landestirche und übernahm den Borfit in der freien Gemeinde in Salle. Auch der eigent= lichen Politik hatte er sich inzwischen zugewandt. Schon 1842 vertheidigte er Soffmann b. Fallersleben; fein Gedicht "Berlin" (1846) enthielt bereits allerlei Spigen gegen den König, mahrend das tragitomische Heldenepos "Der Oberon

von Sansfouci" (1847) scharf die liberalen Ronalisten angriff. 1848 wurde S. aum Stadtverordneten gewählt; als Bertrauensmann der Hallischen Stadtverordneten nahm er theil am Borparlament, als Abgeordneter für Sangerhaufen an der Franksurter Nationalversammlung, wo er sich der Raiserpartei anschloß. Mit Wit und humor bekampfte er in den "Novae epistolae obscurorum virorum" (Februar 1849) die demokratische Linke, vor allem R. Bogt; die kleine Brofchure fand großen Anklang; in wenigen Monaten waren 6 Auflagen berariffen (Jubilaumsausgabe mit Erlauterungen 1874). Andrerfeits geißelte er auch den hannoverschen und sächsischen Particularismus ("Medicina mentis" 1849), ergriff für Schleswig = Holftein Bartei ("Der Edernforder Spaß" 1849, "Acta manualia" 1850), troftete den dort verwundeten Rafemann in einer fehr warmen "Epistola consolatoria" (1851). In ber etwas gesucht wikigen Schrift "Tacitus" Germania nach einem bisher nicht verglichenen Cober" (1849) gab er feinem Unbehagen über allerhand Zeitströmungen, insbesondere das Demagogenthum und den Particularismus, von neuem Ausdruck. Als dann die Reaction hereinbrach, änderte sich die Richtung seiner Polemit: nicht nur, daß er den Prefigesehentwurf von 1850 befämpste, er schwang auch jest in den "Novae epistolae clarorum virorum" (1855) die Beifel seines Spottes gegen die herr= schende feudale Partei. Im gangen aber wandte er sich nun von dem öffent= lichen Leben mehr und mehr ab, vertiefte sich eifrig in wissenschaftliche Studien. Bufammen mit 2. Roß begrundete er 1850 die "Allgemeine Monatsschrift für Literatur", die nach feinem Plan ein litterarisches Centralorgan werden, einen Ueberblick über die Zeitbestrebungen auf allen Gebieten des Dentens geben follte. Erst die großen Ersolge Bismard's regten seine poetische Broductionstraft neu an. Die beiden Epen "Bismarctias" (1867) und "Barzinias" (1870), sowie andere fleinere Gedichte zeigen eine glübende, ja fanatifche Begeisterung für den preußischen Staatsmann. Er begleitete noch lange die Beitereigniffe mit den Producten seiner Muse, sowohl im deutschen wie im lateinischen Gewande. In feinen fpateren Jahren zog er fich aus dem öffentlichen und gefelligen Leben immer mehr zurud; er wollte nicht geftort sein. Doch blieb er ein eifriges Mitglied der Freimaurerloge. Er war zweimal verheirathet. Am 5. Juni 1875 feierte er das 50jährige Jubilaum seiner geschäftlichen Thätigkeit; sein Berlag war ein ziemlich umfangreicher und recht bedeutender. Er ftarb in Salle am 4. October 1881.

S. ist eine fehr vielseitige Natur, die nicht nur ein weitverzweigtes Wiffen befaß, fondern fich auch auf fehr verschiedenen Gebieten bethätigt hat; er hat eine gewiffe Aehnlichkeit mit den Polyhiftoren des 17. Jahrhunderts. Doch verstand er es nicht, seine reichen Kenntnisse wirksam zu concentriren und Leistungen zu erzielen, die die Wissenschaft wirklich in maßgebenden Punkten gefördert hatten, sondern gersplitterte seine Fähigfeiten in eine Unmenge von fleinen, oft doch nur wenig bedeutenden Arbeiten. Um werthvollften find feine Forichungen auf dem Gebiete der Bibliographie. Im "Codex nundinarius Germaniae literatae bisecularis 1564-1765" (1850) mit einer Fortsetung bis 1846 (1877) gab er eine Statiftit der deutschen litterarischen Broduction nach Orten. Buchhandlern und Wiffenschaften, bot dazu in der Ginleitung eine Bibliographie der Mefkataloge. Gine forgfame und mit besonnener Rritik vorgehende Arbeit ift seine "Borakademische Buchdruckergeschichte der Stadt Halle" (1840), die ihm den Doctortitel einbrachte. Aus dem Frankfurter Archiv machte er (u. b. T. "Bücherinspection" in feiner Monatsschrift I, S. 185-191) Mittheilungen über die Stellung des Frankfurter Raths zum Buchhandel. Auch gludte ihm manch intereffanter bibliographischer Fund feltener oder vergeffener Schriften, den er dann eingehend beschrieb ("De Donati minoris fragmento" 1839;

"Luthers Newe Zeitung vom Kein 1542" 1841; "Der Brandenburgische Clücksftern vom Jahre 1572" 1872; "Ein Hallicher Calender vom Jahre 1645" 1873). Un diese bibliographischen Arbeiten schließen sich solche zur Gelehrtenund Litteraturgeschichte; so gab er in "M. Eckstein von Hall" (1842) Beiträge zur älteren Hallichen Gelehrtengeschichte, so sührte er in "Zur Geschichte des Gaudeamus" (1877) die Forschungen Hoffmann's v. Fallersleben über dieses Lied weiter. Ein Beweiß seiner ausgedehnten Kenntnisse ist auch die "Geschichte des Lidowbre" (1863), wo er einerseits eine eingehende Geschichte des Spieles, andrerseits eine Bibliographie der Lihombrelitteratur lieserte. Andere Arbeiten stehen in Beziehung zu seinem Interesse sührer Freimaurereiwesen ("Paläographischer Rachweis der Unechtheit der Gölner Freimaurerurkunde von 1535", 1843, "Hallische Steinmetzeichen" 1852, "Prinz Edwinssage" 1858).

Alle dem zur Seite geht nun eine rege poetische Production. S. befaß ein ausgeprägtes formales Talent, verftand es gute deutsche und noch beffere lateinische Berfe zu bauen. Dazu tam ein gewiffer Wit und humor, der freilich eine bestimmte Grenze nicht überschritt. Mit der Form halt indeß der Inhalt nicht gleichen Schritt, überall bemerkt man einen rationalistischen Zug, eine Nüchternheit, die er nicht zu überwinden versteht; feine Gedichte laffen daber boch den Lefer ziemlich kalt und haben ein größeres Publicum nicht zu gewinnen bermocht. Bervorzuheben find unter seinen lateinischen Gedichten mehrere hubiche Bariationen bes Gaudeamus. Am beften gelungen find ihm Zeitgebichte, in benen er die Geschichte der Gegenwart mit poetischen Gloffen begleitet. Mit Vorliebe verfaßte er auch kleine Gelegenheitsgedichte (z. B. 1880 "Versus memoriales de senectute" für Erdmann), unter denen fich manches gang geschmachvolle befindet. Bur die eigentliche Lyrik dagegen reichte trot einiger Bersuche sein Talent nicht recht auß; auch das Drama "Aennchen von Tharau" (1852) hat keinen Anfpruch auf bauernden Berth. - Reben feinen eigenen Dichtungen mar er anch als lleberseher thätig, wobei ihm sein großes Formtalent besonders zu ftatten kam. So übersetzte er unter anderm Spenfer's Teenkonigin (1854), Scarron's Typhon (1856), Triffino's Canzone an Clemens VII. (1856).

S. selbst hat mehrmals Sammlungen seiner kleineren Schriften veranstaltet: "Ausgewählte Schriften" 1864 und 1866; "Zeitgedichte" 1873; "Neue ausgewählte Schriften" 1878. Verzeichniffe seiner Arbeiten giebt er in den "Ausgewählten Schriften" (Ausgabe 1866) II, S. 220 und den "Novae epistolae obscurorum virorum" (Ausgabe 1878), S. 59.

Walther Schulte.

Schwennheim: Konrad S. f. Pannart, Bd. XXV, S. 121.

Schwichtenberg: Liborius S. (auch Zwichtenberg, Swichtenberg) spielte als am alten Glauben sesthaltenber Priester in der pommerschen und der mecklendurg-stargardischen Resormationsgeschichte eine Rolle. Zweiselhaft ist, ob er aus Greisswald, wo eine Anzahl Schwichtenberg's als intranei gratis immatriculirt wurden, oder aus Friedland in Mecklendurg-Streliz stammte, wo ein Bürger desselben Namens später mit an der Spize der Lutheraner stand. Liborius war Domherr oder Canonicus der Collegiatirche St. Nicolai zu Greisswald, auch Inhaber der Eldenaer Vicarie an dieser Kirche schon 1525, doch lebte er von 1525—27 als Priester, wahrscheinlich als Inhaber einer Vicarie, jedensalls in Friedland, wo er mit dem Havelberger Official, dem in der Stadt höchst unbeliebten Mönch Heinrich Hasse, nahe besteundet war. S., selber sehr selbstbewußt und nicht ohne ironische Ader, theilte daher mit jenem, der zugleich auch in saecularibus Stellvertreter des Stargardischen Propstes Dr. jur. Levin v. Velten, Dompropstes zu Hildesheim und Halberstadt war, den Unwillen der

Burgerschaft. Als nun um und in Friedland fich bas Lutherthum ftarter gu regen begann, hielt er am Frohnleichnamstage (15. Juni) 1525 eine Predigt "Germon ban dem alder Bochwerdigeften Sylligen Sacramente bes Lyues unde Blodes Chrifti", worin er fich entschieden auf romischen Boden gegen die Regerei ftellte, doch ohne eigentliche Seherei. 1526 wurde er in den Friedlander Reformationswirren hart bedrängt und wich nach Grimmen in Pommern, wo er noch 1532 als Pfarrherr und "Kentmeister" genannt wird. Wohl von hier aus ließ er bei Ludwig Diet in Rostock 1527, nur mit den Ansangsbuchstaben L. S. bezeichnet, fein Buch "Eyn handtwyser to dem rechten Christlicken wege, eynem islicken vramen Christen gantz nutte" erscheinen, dem der vorher genannte "Sermon" angehängt wurde. Die Widmung "Den Durchluchten Hochgebornen Forsten unde Heren, hern Georgen unde Barnym, to Stetyn, Pomern der Cassuben unde Wenden Herthogen, Försten to Rügen, Grauen to Gutzkow etc. Sinem gnedighen Försten unde hern" brachte alsbalb ben Stettiner Generalsuperintendenten Baul v. Robe (f. A. D. B. XXIX, 7 ff.) und Johann Bugenhagen auf die Beine, welche noch in demfelben Jahre in Wittenberg bei Sans Barth eine heftige Gegenschrift erscheinen ließen: "Vorfechtinge der Evangelischen unde Christlyken lere, wedder den falschen handtwyser Herr Liborii Swichtenbergers, So he an de Hochgebornen Försten the Pomern geschreuen hefft. Dörch Magistrum Paulum vom Rode prediker the olden Stettyn ynn Pomeren. Mit evner vorrede Joannis Bugenhagens Pomers". Grit 1532 antwortete S. mit der in Franksurt a./D. erschienenen Schrift: "M. Liborius Swichtenberg, Thumberrn tome Gripeswald vorlegginge der ketterlichen und valsken scriften und leren Pauli Rodens, luttersken predigers to olden Stettin und Johannis Bugdhan Pomers". In Diefer Bezeichnung Bugenhagen's ftect eine bofe Malice. Der lettere ftammte aus Wollin und foll bamit als Rachtomme jenes Bugdhan gestempelt werden, der dort den Pommernapostel, den h. Otto, überfiel. Auch noch eine Schrift aus demfelben Jahre wird von S. erwähnt, die in Frankfurt erschienen sein foll: "Warhafftig Berycht uth Göttlicker Schrifft, Efft ock vor de vorstoruenen to byddende sy." - 1528 findet fich S. als Stellvertreter des Schweriner Archidiakonus in Triebfees; irrthumlich scheint Mone und danach Lisch und Wiechmann biefe Thätigkeit auf 1521 verlegt zu haben. Als 1529 fein Freund Beinrich Saffe geftorben war und S. mit jum Teftamentsvollstrecker ernannt hatte, wurde das Teftament burch Engelke b. Belpte auf Bragftorf angefochten. Auf dem Bergleichstage ju Gidhorft am 6. Juni 1532 fclug bes Engelte Sohn Johann ben S. nieber und führte ihn mit verbundenen Augen zu Pferde fort in ein ftarkes Berließ, aus dem er noch im felben Monat wie durch ein Wunder entkam. Gine Rlage beim Bergog Beinrich von Medlenburg war ohne Erfolg. 1534 ift S. gestorben.

Lisch, Jahrbücher XII, 142—169; XIII, 259 f. — Wiechmann, Mekkenburgs altniedersächs. Litt. I, 113—116. — Phl, Geschichte der Greiss-walder Kirchen 2c. II, 908 (vgl. 903). — Balt. Studien XVII, 148 ff.

Rraufe.

Schwieger: Jakob S. (Schwiger), fruchtbarer lhrischer Dichter des 17. Jahrhunderts, der mit Unrecht zuerst von Joh. Moller (1661—1725) in der Cimbria literata I, 613 (1744), später von andern, bisher unbeanstandet, mit Filidor dem Dorfferer, dem Dichter der "Geharnschten Benus" (Hamburg 1660), und nicht ganz unbeanstandet mit Filidor, dem Versasser verschiedener Rudolstädter Festspiele aus den Jahren 1665—67, identificirt worden. S. war viel zu sehr auf seinen Dichterruhm bedacht, als daß er es über sich vermocht hätte, seine Dichtungen anders als unter seinem eignen Namen erscheinen zu

lassen. Nur seine "Feldrosen" nennen auf dem Titel als Versasser ohne weiteren Zusatz den "Flüchtigen", am Ende der Vorrede geben sie den wirklichen Namen an. In den Gedichten selbst gestattet S. sich einen Dichternamen und zwar von seinem ersten Austreten an bis zu seinen letzten nachweisdaren Dichtungen denselben: "Schäser Siegreich". Goedeke, der Schwieger's Schristen nur theilweise kannte, war Grundriß III, 2 105 ohne Grund geneigt, sie zwei verschiedenen Versassern Namens S. beizulegen, er meinte, die "Liebesgrillen" seien von einem andern S. als z. B. die "leberschristen" und die "Wandlungslust": diese drei Schristen stimmen aber in Sprache, Stil und in der ganzen Anschauungsweise völlig überein, richten sich an dieselben Freunde, in allen tritt der Dichter

als "Schäfer Siegreich" auf. Das wenige, was über Schwieger's Leben bekannt ist, muß man seinen Schriften und besonders den Borreden derfelben entnehmen. Schriften find fehr felten, da fie meift auf feine Roften, oder auf die feiner Bonner, in beschränkter Auflage gedruckt worden, nur wenige haben einen Berleger gefunden. Geboren mar S. etwa 1630 in dem holsteinschen Flecken Altona, wo fein Bater Landmann war, der große liegende Guter, aber wenig Welb hatte. So fagt ber Dichter in den "Liebesgrillen": "Ob ich schon aus Bauer-Orden und vom Dorffe kommen bin", ferner ebenda: "Ich habe, wie Ihr wißt, viel Teiche, See, und Felder, doch Geld, das hab ich nicht! ich hab auch Ochsen, Schaaff, ja Wiesen, Dorff und Wälber, hier an mir nichts gebricht". Die Mittel des Baters erlaubten aber doch, den Sohn nach Wittenberg auf die Universität zu schicken, wo er am 14. März 1650 immatriculirt wurde. trieb neben den philosophischen Studien, wie seine Gedichte bezeugen, auch theologische. Es ift nicht wahrscheinlich, daß S. noch eine andere Universität, etwa Leipzig besucht habe. Im Winter 1653 war er in Hamburg, wo er zahlreiche Freunde und Gönner hatte. Er beabsichtigte damals nach Wittenberg, wol jum Abichluß feiner Studien, gurudgutehren: "Es rufft mich wider hin nach Wittenberg, der Musen Zinn". Der plötliche Tod des Baters brachte ihn, seine Mutter und Schwester "aus ber Luft in überharte Roht". So klagt er in ben "Ueberschriften" bei dem Grabe des Baters: "Ach möcht ich diese Ruh wie Ihr mein Bater haben! so weer ich wol daran, ja were weit von Quabl". Die Schwester Anna Maria heirathete am 3. September 1654 Arnold Kotermund und fam dadurch mit der Mutter in geordnete Berhältnisse. Den Dichter unterstütten reiche Hamburger Kaufherren, denen er fich bei paffender Gelegenheit durch Gedichte und Widmungen in Erinnerung zu bringen wußte. Anfang 1654 war er noch in hamburg. Er batirte von bort aus die Widmungen der beiden ersten Bücher seiner "Liebesgrillen" am 24. Februar 1654 als philos. studiosus. Das erste Buch widmete er "als ein Pjand der Treue und ein Zeichen dant= baren Gemüthes für vielfältig erwiesene Wohlthaten" feinem Better, bem Raufund handelsherrn Jatob Thran, das zweite Buch feinem bruderlichen Freunde, dem Raufheren Joh. Berdelfft, den er in der "Wandlungsluft" "Filadelf" nennt, wegen der besonderen Bunft, mit der diefer "die Boch = Edele Teutsche Sprache und Tichteren allezeit befeeliget". Go findet fich denn auch ein Ehrengedicht diefes Freundes vor dem erften Buche, schliegend mit der Aufforderung, S. folle feinem Namen Siegreich Ehre machen. Gleich nach bem Erscheinen diefer beiden Bucher "Liebesgrillen" wurde G. von Philipp v. Zefen in Samburg unter dem Ramen des "Flüchtigen" in die Teutschgefinnete Genoffenschaft aufgenommen. Wenn Rift in einem Briefe an Reumark vom März 1655 darüber ipottet, daß G., welcher der ärgste Barenheuter (= Faulpelg) fei, der auf zwei Beinen trete, gerade diesen Ramen bekommen, so barf man in diesem harmlofen Scherz fein abfälliges Urtheil über S. feben. S. scheint allerdings

in kein näheres Verhältniß zu Rist gekommen zu sein, er schätzte aber den großen Daphnis, nach dessen Vorbild er sich in seinen "Liebesgrillen" versucht, sehr hoch. In Rist's Elbschwanenorden hat S. nie Aufnahme gesunden: vielleicht aus dem

einsachen Grunde, weil er bald nach der Gründung desselben gestorben.

Den ersten Gebrauch von feinem Gesellschaftsnamen machte S. auf dem Titel feiner "Ueberschriften", die er Stade, 24. Juni 1654 fechs hamburger Rausherren widmete, welche "ber Hoch = adelen Teutschen Sprache herzlich jugethan" und von denen einige "fonderliche Liebhaber der Teutschen Tichteren" waren. Der Aufenthalt Schwieger's in Stade war wol nur ein vorübergehender, benn das Buchlein wurde nach einer Schlugbemertung, "in Abwefenheit Authoris" gedruckt. In die Zeit feines Stader Aufenthaltes fällt wohl die Bredigt über Roloff. I, 9-14, die er als "Gebets-Räuchwert" 1655 daselbst erscheinen ließ. Schon im Juni 1654 war S. in Gottesdorf, wo er bis jum Jahre 1656 blieb, ob als Prediger oder als Lehrer, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen: in der "Wandlungsluft" nennt er Claus Lakemann, Erbgefeffenen zu Gottesdorf, feinen Berrn und Batron. Un berfelben Stelle ruhmt er fich, daß er bei dreihundert Liedelein schon gesungen habe, und was er geschrieben sonst, das fei ihm alles wohlgelungen. Obwol Schmähfüchtige seine Gedichte übel aufnahmen, ließ er fich doch die Aufforderung feiner Freunde ein Sporn fein, "den Fleiß nicht zu spahren, die Teutsche Sprache mit erbauen zu helfen", im Hinblick auf den Dank der "Teutschlihbenden Herzen". So ließ er 1655 seine "Flüchtigen Feldrofen" erscheinen, mit einer Zuschrift, Gogdorf 19. Februar 1655, an fünf Töchter des Leipziger Rathsherrn Christian Lorenz, seinen in Ehren großgeneigten Freundinnen und Gonnerinnen, die wie ihm glaubwürdig berichtet, die "hochädele Teutsche Muttersprache vor andern in großem Wehrt und Ehren" hielten.

Den boswilligen Beurtheilern feiner Liebeslieder gegenüber vertheidigte S. fich in der Vorrede jum zweiten Theile feiner "Liebesgrillen", den er Gottesborf, 12. Juni 1655 Nicolao Detri dem Jüngern, dem "Sinnreichen" und dem "Seladon" der "Wandlungsluft", widmete. Er betheuerte, daß er feine Lieder nicht aus einem geilen Bergen gesett. Rein einziges fei darunter zu finden, welches er für fich einer einzigen Jungfrau zu gefallen verfertigt, er habe die Lieder feinen Freunden gu fonderbarer Willfahrung aufgesetet. Sollte aber boch eins oder das andere mit eingeschlichen sein, so sei folches geschehen vornehmer Leute Fußftapfen nachzufolgen, sich felbst bisweilen in der Arbeit und Ginfamfeit eine Ergöhlichkeit zu machen, sein Berz sei keine Jungfrau zu befingen willens gewesen, als die es sich selbst mochte einbilden und zueignen. Dementsprechend versicherte er schon auf dem Titelblatte seiner nächsten Sammlung von Belegenheitsgedichten, dem "Luftigen Luftfämmerlein", Gottesdorf, 27. October 1655 Nicolao Detri, weitberuhmten Arithmetico ordinario in hamburg, als Zeichen bankbaren Bemuthes zugeschrieben, fie famen "aus einem redlichen Bergen". Auf vieler guten Freunde freundlichste Aufforderung gab er dann 1656 eine weitere Sammlung "Wandlungs = Luft" heraus, er widmete fie feinem gnädigen Fürsten und herrn, Chriftian VI., erwählten Princen zu Dennemark und Rorwegen, Berhogen zu Schleswig = Holstein u. f. w., Glückstadt, 31. Juli 1656: "Ein schlechtes Cimber-Rind bringt was es hat geschrieben, Dazu der teutsche Muht vom Himmel ift getrieben. Es suchet Gnad und Schut, daß diese Wandlungs Luft Nicht durffe fauffen Gifft an Neidharts Drachen Bruft".

Die bisher angeführten Schriften Schwieger's enthielten zumeist Gedichte, die er bei seierlichen Gelegenheiten im Auftrage und im Sinne seiner Freunde versaßt hatte, selbstempsundene stehen nur wenige darin. Selbständiger sind die späteren Dichtungen, sie entspringen mehr einem inneren Bedürsnisse, als einer

äußeren Röthigung. Sie find alle in Glückstadt entstanden, wo er feit 1656 in Stellung war. Der Dichter hatte bort wenig Muke von feiner ichweren Arbeit, er faß in "solchem Ambte, dabei er viel Mühe und Arbeit hatte, also daß er weinig auf etwas anders bentken" tonnte. Die Geschichte seiner fingirten un= aludlichen Liebe behandelte er in der "Abelichen Rofe. Welche den Getreuen Schäfer Siegreich, und die mankfelmuhtig Abelmuht; der Edlen und feuschen Jugend vorftellet". Die Jugend folle fich baraus "einen zwiefachen Spiegel nehmen, ihr Bert zu beschauen, ob es dem Siegreich ober der Abelmuht gleiche", und den Schluß daraus machen, "daß beffer fen dem Siegreich als der Adelmuht nachzufolgen". Das Gedicht ziele nur auf "teusche Liebe und Tugend". Er widmete es am 31. Marg 1659 "Johann Rammen, fonigl. Dannemarck. Amtsichreibern auf hanrou, ben er bittet, fein großer Gonner verbleiben gu wollen. S. war damals auch faiferlich gefronter Boet: der Glückftädter Wilh. Olter redet S., den er seinen von gartefter Kindheit an vertrautesten Freund nennt, fo an, por dem zweiten Behn der "Abelichen Rofe". Es folgten zwei aus Poefie und Profa gemischte Schäferergahlungen, die "Berlachte Benus" unter dem 26. October 1659, "den Tugendedlen Glücksburginnen und allen feuschen, Tugend-liebenden Herken" zugeschrieben, und die "Bersührete Schäferin Chnthie", datirt vom 16. Februar 1660, beide fanden solchen Beifall, daß sie 1661 neu aufgelegt werden mußten. An seinen Landesherrn wandte S. sich mit der "Sieges-Seule Friedrich III. zu Dennemark aufgerichtet", aus Anlaß des Sieges bom 14. und 15. Robember, durch den die Infel Finen aus der Sand feiner Feinde geriffen, und 1661 mit der "Spaten doch hertlichen Gludwünschung dem König Friedrich III. zugerufen".

Mit dem Jahre 1661 schwindet jede Spur von G. Wann er geftorben, wissen wir nicht, denn die Notiz, die Waldau aus seinem Exemplar der "Ge-harnschten Benus" ansührte, nach der 1666 das Todesjahr Schwieger's sei, verbient keinen Glauben, sie beruht vielleicht auf einer Vermuthung, die sich auf Moller's Cimbria literata ftust. Dag bie "Geharnschte Benus", mit ber Forfter borfichtiger Weise eine zweite Beriode der bichterischen Thätigkeit Schwieger's beginnen läßt, nicht von ihm ist, läßt sich leicht erkennen. Sie gibt sich unverhohlen als erste Arbeit aus, lehrt uns einen Dichter fennen, der eine gang andere Anschauungs= weise, anderen Stil und anderen Umgang hatte als G. Während diefer feinen Liebern ausschlieglich Melodien ihm befreundeter Componiften aus Altona, Samburg, Stade beigibt, hat Filidor der Dorfferer den feinigen fehr oft französische Arien, Ballette, Blamanden, Sarabanden zu Grunde gelegt. Das einzige, was für die Identität Schwieger's und Filidor's des Dorfferers ju sprechen scheint, ber Umftand, daß die "Geharnschte Benus" bei demselben Samburger Buchhändler, Chriftian Buht, verlegt ift, bei dem von S. nur die Liebesarillen 2. Theil und die 2. Auflage des 1. Theiles erschienen find, ift natürlich ohne Belang: Buht verlegte mit Vorliebe Liebeslieder, so u. a. Rift's Florabella. Daß S. nicht der Rudolstädter Dramendichter Filidor sein konne, hat am bestimmtesten Martin in seiner Neubearbeitung der Litteraturgeschichte Wackernagel's II, 232 behauptet und aus sprachlichen Gründen bewiesen. Weil man bisher S. für einen felten vielseitigen Dichter gehalten, hat man ihn ftark überschätt, vor allem Scherer, der ihn nach dem Borgange von Gervinus, mit Unrecht den eigentlichen Minnefänger des 17. Jahrhunderts nannte. Diefer Name gebührt in viel höherem Grade dem unbefannten genialen Dichter der "Geharnschten Benus", ber mit diefem Erftlingswert alle Dichtungen des geiftlofen, nur formgewandten, aber inhalts= und erfindungsarmen S. weit übertraf.

Bgl. meinen Auffat über Schwieger, Filidor den Dorfferer und Filidor in Seuffert's Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte V. — Jacob Schwieger (!),

Geharnschte Benus. Herausgegeben von Th. Raehse. Halle 1888 (Braune's Neudrucke Nr. 74 u. 75).

Schwilgué: Johann Baptist S., hervorragender Mechaniker und berühmt durch die Erneuerung der aftronomischen Uhr des Strafburger Münfters, wurde ju Stragburg i. G. am 18. December 1776 geboren. Schon fruh zeigte fich die Borliebe des Knaben für die Mochanik, indem er im Rleinen die Maschinen nachbildete, welche er zu sehen Gelegenheit hatte und sich die Apparate für seine phyfitalischen Versuche selbst verfertigte. Sein Talent erhielt einen möchtigen Impuls durch das alte Meisterwert der Mechanit, die aftronomische Uhr im füdlichen Urm des Münfter-Querschiffs. In den Jahren 1560-74 nach den Angaben von Konrad Dafppodius (f. A. D. B. IV, 764) durch zwei Gebrüder Sabrecht aus Schaffhaufen erbaut, gahlte fie lange zu den fieben Bundermerten Deutschlands, bis fie feit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Berfall gerieth und endlich 1789 ihren Gang einstellte. Der 15jahrige G. faßte den festen Entschluß, diefes stumme todte Wert zu neuem Leben zu erwecken. Als 1791 die Sturme der Revolution hereinbrachen, ging fein Bater, ein Beamter ber Berwaltung, seiner Stellung verlustig und zog mit seiner Familie nach Schlettsftadt. Aber auch hier verließ den jungen S. keinen Augenblick der Gedanke an die Münsteruhr. Er war es, der ihn den Beruf eines Uhrmachers ergreifen ließ. Ohne Lehrmeister brachte er es fo weit darin, daß er 1795 im Alter von 19 Jahren eine Uhrmacherwerkstatt einrichten konnte. Daneben betrieb er eifrig, die Racht zu Hülfe nehmend, das Studium der Mathematik und Aftronomie, das ihn befähigen sollte, als Dashpodius und Habrecht zugleich die Münsteruhr vollkommner wieder herzustellen. Früh schon war man auf die hervorragenden mathematischen Kenntnisse Schwilgue's ausmerksam geworden. 1793 wurde ihm das Amt eines Aichmeisters in Schlettstadt übertragen. In diefer Stellung fuchte er nach Kräften den Uebergang von dem alten gum metrischen Maßund Gemichtsfuftem, der besonders im Elfaß langfam bon ftatten ging, durch tabellarische Aufstellungen zu erleichtern. Im J. 1808 erhielt er, der niemals irgend ein Examen abgelegt, die Stelle als Lehrer der Mathematik am Enmnafium zu Schlettstadt. 1815 gelang es ihm, immer im hinblick auf die Erneuerung der Münfteruhr, nachdem er schon an der Möglichkeit einer Lösung perameifelt, einen Mechanismus zu conftruiren, der die ganze Berechnung des Rirchenjahres (comput ecclésiastique), nämlich die goldene Bahl, den Sonnenchklus, die Indiktion, den Sonntagsbuchstaben, die Epakten und das Datum bes Oftersonntags für jedes Jahr anzeigte. Sechs Jahre fpater stellte er dies fein Bert ber Atademie ber Biffenschaften in Baris vor; aber bies hohe Inftitut brachte dem Erfinder tein Intereffe und feiner Erfindung tein Berftandnig ent= gegen. Mehr von beiden fand G. bei dem Ronig Ludwig XVIII., der ihm eine Audiens bewilligte und in derfelben das Wert eingehend fich erklaren ließ. 3m 3. 1825 murde er mit der Reparatur der fladtischen Brudenwage in Schlett= ftadt beauftragt, und die Berbefferungen, welche er daran anbrachte, führten ihn dazu, die Decimalwage in ihrer jest gebräuchlichen Form zu erfinden. (Das Originalmodell einer folchen Wage hat im Runftgewerbemufeum ju Strafbura Aufstellung gefunden.) Außerdem veranlagte ihn jene Arbeit, fich 1827 mit dem Maschinensabrifanten Rolle geschäftlich zu verbinden und nach Strafburg überzusiedeln. Das Etabliffement mit der Fabrit in Grafenstaden stellte 1834 auf der frangofischen Induftrieausstellung in Paris aus. G. erhielt bei diefer Gelegenheit das Rreuz der Ehrenlegion. Die Beschäftsverbindung mit Rolle, welche contractlich 10 Jahre dauerte, wurde 1837 bei ihrem Ablauf von S.

nicht mieber erneuert, der fich jekt gang der Erneuerung der Münfteruhr widmen Mit feiner Ueberfiedelung nach Stragburg war er nämlich ber Erreichung biefes seines Lebensplanes bedeutend näher gerückt. Schon 1825 hatte er Gelegenheit gehabt, das Innere der alten Münfteruhr zu untersuchen und fich bavon zu überzeugen, daß er schon als 15jähriger Jungling fich den Mechanis= mus derfelben gang richtig porgeftellt hatte. 1827 machte er dann dem Magiftrat drei Vorschläge: Der erfte ging dahin, die Uhr lediglich in ihren alten Stand zu fegen. Der zweite bezwecte unter Beibehaltung des Gehäufes bem Werke eine Bervollkommnung zu geben, welche den Fortschritten der Mechanik feit dem 16. Sahrhundert entsprechen wurde, mahrend der dritte eine vollständig neue Uhr an die Stelle ber alten feten wollte. Wieder ruhte die Sache einige Jahre, bis 1833 der Gemeinderath, diesmal ein republikanischer, die Ausführung eines der Borichläge im Brincip beschloß und drei Rahre fpäter G. mit der bes zweiten betraute. Am 2. October 1842, bei Gelegenheit eines in Strafburg tagenden miffenichaftlichen Congreffes, fette G. die Uhr jum erften Male in Gang. Er ichentte damit feiner Baterftadt eines der wunderbarften Werke der Mechanit, welche menschlicher Scharffinn je erdachte. Jeden Mittag fammelt fich vor ber Uhr eine gahlreiche Menge, welche den ftundenschlagenden Tod, den flügel= schlagenden und frähenden Sahn und die vor dem fegnenden Beiland vorüber= wandelnden Apostel bewundert. Diese automatischen Kiquren find aber nur ein untergeordnetes Beiwert gegenüber den falendarischen und aftronomischen Theilen berfelben. Die Uhr zeigt nämlich außer der mittleren auch die wahre Sonnenzeit und die wahre Sternzeit. Sie enthält ein vollständiges Kalendarium des lausenden Jahres, indem fie felbstthätig um Mitternacht des 31. December fich nach den veränderten Angaben des neuen Jahres requlirt und sowohl die Schalttage wie die Daten der beweglichen Feste an der ihnen zukommenden Stelle erscheinen läßt. Ein Blanetarium zeigt die Bewegungen der sieben mit unbewaffnetem Auge sichtbaren Planeten, welche im Berhaltniffe zu ihrer wirklichen Große burch vergoldete Rugeln dargeftellt, ihre Bahn in der gleichen Weise und in denfelben Zeiträumen durchlaufen wie am Firmament. Wenn man bedentt, daß Mercur seinen Lauf in 88, Saturn den seinen in 10747 Tagen bollendet, fo begreift man die außerordentliche Leiftung Schwilgue's. Die Uhr zeigt außerdem die Mondphafen, die Sonnen- und Mondfinfterniffe, furg, fie ift im Rleinen eine möglichst getreue Darstellung des großen Weltmechanismus, beffen Nachbildung fich der fruhere "fleine Begenmeifter", feiner Rnabenneigung getreu, jur Lebensaufgabe geftellt hatte. Rach ihrer Bollendung fronten Chren und Anertennung den Lebensabend Schwilgue's. Fefte und Aufzüge werden ihm dargebracht, er wurde Officier der Ehrenlegion, fein Bild, von Guerin gemalt, schmüdte das Gehäuse feiner Uhr. Aber ftill und bescheiben zog er sich all= mählich aus der Deffentlichkeit zuruck, indem er die Leitung feines Geschäfts. beffen Erzeugniffe (besonders Thurmuhren) bis in die fernften Weltgegenden Berbreitung fanden (f. Horloges et instruments de précision. Ancienne maison S. Strasb. 1878 und öfter) feinen Wertführern, den Gebr. Ungerer überließ. bis zu feinem Tode vertieft in die Löfung mechanischer und mathematischer Probleme (Zahnräder). Er starb am 5. December 1856.

Sein einzig überlebender Sohn Karl S. beschrieb das Leben seines Vaters in der "Notice sur la vie de mon pere J. B. S.". Straßburg 1857, 1858. Bon demselben erschien bei der Bollendung der Münsteruhr 1842 eine "Description abrégée de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg." Deutsch 1844. Eine genaue Beschreibung des Mechanismus von S. selbst ist

im Archiv des Frauenhauses niedergelegt.

3. Diener.

Schwind: Moriz v. S., Historienmaler, geboren am 21. Januar 1804 ju Wien, das dreizehnte Rind bes t. t. hoffecretars und Legationgraths Frang v. S., studirte um dereinft in den Staatsdienst ju treten, am jog. Schottenftift gu Wien, wo er mit den um zwei Jahre alteren Bauernfeld und Lenau zusammentraf und Freundschaft schloß. Fruhzeitig illustrirte er Befte, Bucher und Briefe, auch ein Paravent des väterlichen Saufes bot feiner Phantafie die erwünschten Klächen. Bon erheblichem Nuten für den Anaben wurde 1811 ein längerer Aufenthalt bei einem Oheim zu Altgebein in Mitten des Bohmermalbes, mit feinen ernften Tannen und ber amifchen vermittertem Gestein muchernden Moosund Farrenkräuter-Begetation; Schwind's fpatere Ginfiedler-Bilder und die landschaftlichen Scenerien in den berühmten Märchen-Chelen erinnern an die hier empfangenen früheften Gindrude; mit Recht hat fich S. nachmals gerühmt, daß Reiner die ftille majestätische Macht einer Waldeinsamkeit beffer zu malen ber-Nach dem Tode des Baters jog die Familie, ziemlich vermögenslos, nach dem in der Borftadt Wieden gelegenen "zum Mondschein" Bauschen der Großmutter, in deffen Garten fich balb als bem ibnilischen Tummelplag, allerlei junge, mehr oder minder poetisch veranlagte Genoffen zusammen= fanden, die insgefammt von hohen Dingen träumten und etwas tüchtiges in der Welt zu vollbringen gelobten. Dazu gehörten beispielsweise die Brüder Anton und Joseph Kitter von Spaun (vgl. Wurzbach, Lexison 1878, XXXVI, 71 ff.), ber Dichter Joseph Renner (ebendas. 1864, XI, 167) und der Componist Frang Schubert, mehrentheils an Alter über unserem Maler stehend, unter welchen der Letigenannte von bleibender Einwirtung auf den für Mufit fo empfänglichen S. wurde, welcher das Geigenspiel wohl erlernte, aber den Gesang und neben anderen Instrumenten das Clavier aus eigenem Ingenium cultivirte. Musik war überhaupt dasjenige Element, welches S. als Erganzung zu feiner Runft bedurfte, fie galt ihm zeitlebens als der elementare Jungquell für fein gesammtes Empfinden, Denken und Schaffen. Ihr Cult klingt durch einen großen Theil seiner Compositionen, wie denn bei ihm an die Stelle des frühe verstorbenen und von S. immerdar gepriesenen und bedauerten Schubert alsbald Franz Lachner trat und andere Tondichter und Musikverständige zu Schwind's treuesten Freunden gehörten. Den Berkehr im "Mondichein" belebten als frühere oder spätere Hospitanten außer den Vorstehenden noch viele andere, in der Folge wohlbekannt oder berühmt gewordene Ramen, welche damals freilich erft in der Ankleide-Garderobe bes lebens auf ihre in der Weltbühne abzufpielenden Rollen fich vorbereiteten. Das buntfarbige Treiben diefer fröhlichen Jugend hat Lucas v. Führich (in feiner Lebensstizze Schwind's Leipzig 1871 S. 10 ff.) hübsch abgeschildert. Es gab übrigens auch haber, Groll, Giferfüchteleien, Berwürfniffe, Spektakel, turg eine "ganze Aprilwetterperiode von etwa zehn Jahren (1817-28), mit wunderbar lieblichen Frühlingstagen und duftigen Erftlingsblüthen, dann wieder darüber hinsegenden Stürmen und Schneeschauern, bis zur scheinbar völligen Rückfehr winterlicher Erstarrung, die mit einem Male wieder unmertbar fich löfte". Dergleichen Aprilwetter jog fich auch durch das gange Leben des Meifters, ohne daß beffen Kunft darunter gelitten hätte. Gin tüchtiges Gewitter dieser Art gehörte au feiner geistigen Läuterung ober "Berdauung" worauf fich der Maler bann nur um so liebenswürdiger zeigte, obwohl es nicht angenehm war, zufällig unter ein folches Sturgbad feines humors ju gerathen. Großen und nicht immer aunftigen Ginfluß übte der an Jahren vorlaufende, hochbegabte und ebenfo wie der Maler eigenwillige Franz v. Schober, welcher als guter und bofer Spiritus familiaris vielfach in Schwind's fernere Thätigkeit eingriff. S. schwärmte in feinen an ihn gerichteten Briefen mit einer faft fentimentalen Berehrung und

Schwind.

bäumte sich dann wieder bis zum "Umbringen" gegen den geistig überlegenen, immer wohlwollenden und des Malers Genie mit treuestem Eiser unverbrüchlich fördernden Mann, welcher auch nach den letzten Zerwürsnissen nur die höchste

Bewunderung den Schöpfungen feines früheren Freundes jollte.

S. frequentirte nach Absolvirung des Ghunasiums vorläufig den Antiken-faal der Akademie, ohne sich daselbst besonders heimisch zu fühlen, und doch er= hielt fein für Formenschönheit scharf empfängliches Auge hier schon ein ausgeprägtes Stylgefühl und eine claffifche Gewandtheit, felbes jum fünftlerischen Ausbrucke zu bringen. Ebenfo forderte ihn, gleichfalls mehr als er je zugestehen wollte, die Aufnahme und Beschäftigung im Atelier des damals auf der Sohe seines Ruhmes angelangten Brofessors Ludwig Ferdinand b. Schnorr, bessen Myfticismus und Karbeneffecte indeffen auf den luftigen S. ebenso unsympathisch wirkten, wie der Rumor in Beter Krafft's Schlachtenbildern. Da Schwind's Berhältniffe eigenen Erwerb sehr wünschenswerth machten, so zeichnete er Neujahrskarten und "Turniere" als Bilberbogen für J. Trentsensty, unter welchen die ringenden Ritter (Ro. 22 biefer bis in die neueste Beit immer noch beliebten und vielfach nach= gedruckten Blätter) unwillfürlich an die nachmaligen "Afrobaten-Spiele" (in No. 251 und 252) der "Münchener Bilberbogen" gemahnen. Aus diefer Zeit ftammt eine gange Reihe von Stiggen, welche S. zu Renner's Balladen von "Stillfried und Sigunde" zeichnete; leider tamen weder die Dichtung noch die Mustrationen in die Deffentlichkeit; auch von den zwölf "Bignetten" zu einer von Schubert (als Op. 38 bei Cappi und Comp. 1825) componirten Dichtung Kenner's gelangte nur eine derfelben als Titelverzierung zum Druck. Außerdem wurden viele Porträts gemalt z. B. der Hoffchaufpielerin Sophie Schröder (lithographirt bei Trentsensty als Beigabe zu Hormanr's "Archiv" 1823 Ro. 146); in einem an Schober gerichteten Briefe bom 6. Mai 1824 beziffert S. Die Zahl schon auf dreißig! und allerlei Genrebilber, darunter ein alter, brodabschneidender Anappe (der fog. "Brobichneider") und ein biblifcher Stoff, wie "Joseph im Rerter" dem Mundschent und Bäcker die Traume auslegt. Dann entwarf er eine Serie von fechzig Grabdentmälern (die fog. "Graber") für allerlei Leute und drei Blätter zu "Balladen" für Trentsensth, einen großen "Christoph" und die "Bistion eines Ritters", welcher eine geseffelte Jungfrau erlösen will (später als "Ritters Traumbild" umgearbeitet als No. 128 der Wiener Schwind-Ausftellung 1871) und allerlei andere Scenen, in welchen er nach Goethe's Vorbild. feines Bergens eigene Erlebniffe Iprifch-fünftlerisch gestaltete. Bu Unfang des Jahres 1825 entstand in angestrengtem, alles vergeffendem Schaffen, der "Hochzeitszug des Figaro" — der erfte große Flügelschlag des seiner Kraft bewuftwerdenden Genius! Es find über hundert Riguren auf 29 Blättern: Gine Fülle von Schönheit, Abel und Sicherheit ber Form, wie fie nur unferm Schwind eigen war. Reiter eröffnen den Zug, dann folgen Trompeter und Bauter, zwei Blafer und ein Waldhornift, zwei Beiger und ein Baffpieler - achte Mufikanten wie sie nur S. schaffen mochte; auf einem Blatt hat er auch sein Porträt untergebracht, wie denn überhaupt viele feiner Freunde mit unverkennbarer Aehn= lichkeit hier mitspielen. Das Brautpaar sind Figaro und Sufanne; der Graf und die Gräfin geben auch mit, dazu Tänzer, Solbaten, Gafte und Masten; der verliebte Papageno, die vier Jahreszeiten, darunter schon jene Bersonification des Winters, wie er aus dem "Radir-Almanach", zuerft mit Berfen bon Bermann Rollett in No. 124 der "Fliegenden Blätter" (VI. Bd. Ro. 4) und das rauf in No. 5 der "Münchener Bilberbogen" die Reife um die Welt machte. Schon damals fahen, wie Wilhelm Chezy in feinen Erinnerungen (Schaffhaufen 1863, II, 81) berichtet, einzelne "die Bürgschaft einer großen Zukunft" in diesem Werke; Frau helmine v. Chezh ("Unvergeffenes" Leipzig 1858 II, 266) gerieth darüber in gerechtes Entzuden, fie lobte nächst dem überschwänglichen humor die Gedankenfulle, Beiterkeit und Rraft. Auch Grillparger freute fich innig daran, übrigens vielleicht mehr aus musikalischem Intereffe als fünftlerischem Berftandniß, welch' letteres bei bem großen Dramatiter immer ftark unausgebildet blieb. Durch Griffparzer tamen die Zeichnungen ju Beethoven, welcher felbe noch in seiner letten Krankheit bewunderte. Rach seinem Tode gingen fie an S. zurud, aus deffen Rachlaß diefe Berle wieder zum Vorschein tam, leider blieb das Werk bisher noch immer Manuscript und fand nicht den Weg in die Deffentlichkeit, wie denn in des Kunftlers Rachlag noch ein ganger Schat "Inedita" zu einem intereffanten "Schwind-Album" vorhanden liegt. --Indeffen wogte in ber Phantafie des jungen Meisters eine ganze Fulle von Ent= würfen, dazu gehören die Illuftrationen zu einer Claffiterausgabe, wobon uns ein paar Blatter ju Sans Benedig und Rathan dem Beifen befannt geworden, ein Cyclus "Kinderbeluftigungen", ein großes Tableau mit "Briny's Aussall aus der belagerten Festung Szigeth" — ein Kapitalblatt mit siguren = reicher Composition (lithographirt bei Trentsensky; ebendas. erschien auch ein lithographirtes Porträt des "Nikolaus Grafen von Zriny"). Dazu sechs Blätter zu Robinfon's Aventüren (ebendak.); eine große Anzahl Titelvignetten zu Clavierstücken aus dem Barbier von Sevilla, zu Tancred, Othello, zur diebischen Elfter u. f. w. Auch eine burch S. illustrirte Ausgabe von "Shatspeares fämmtlichen dramatischen Werken, überseht im Metrum des Originals" (von E. v. Bauernfeld, Ferdinand Magerhofer und anderen), Wien 1826 bei 3. Sollinger ist hier zu verzeichnen. Zu jedem Drama, welches auch in einzelner Ausgabe erschien, zeichnete S. auf den Titelumschlag eine bei Trentsensky lithographirte Vignette; auf dem Titel die schwebenden Figuren der tragischen Muse mit dem Luftspiel und einer gefronten Tuba-Blaferin (Fama). Dann die Titel= Bildchen zu "Taufend und Gine Nacht" (deutsch von Max Habicht, Fr. S. v. b. Hagen und Rarl Schall, Breglau 1824 ff. in 15 Banden; 4. Aufl. 1836; 5. Aufl. 1850), ein Auftrag, der durch Schober's Bermittelung aus Breslau an S. gelangte und jedenfalls ichon 1823 gezeichnet fein mußte, da die ganze Ausgabe lieferungsweise im Jahre 1824 begann; sie errang den Beijall Goethe's, welcher den jungen Künftler mit einer wahren dithprambischen Anerkennung (im 6. Band von Kunft und Alterthum, abgedruckt in der Vorrede zum "Kadir=Al= manach" und bei Buhrich S. 14) begrußte. Wenn Goethe über diese verhältniß= mäßig jugendlichen Leistungen in solche Begeisterung gerieth, was hätte er dann erst über "Ritter Kurt's Brautsahrt" und die fpäterenu nvergleichlichen Zeichnungen Schwind's fagen muffen, worauf unfere neuesten Impressionisten mit cauvinistischer Berachtung herabzublicen belieben. Die Kinderkrankheit der Pleinairmalerei ift indeffen nur eine Modesache - gludlicherweise verfiel S. niemals der wechsellaunigen Mode und wird somit als ächter Künstler über allem Parteihader verbleiben.

Ju den weiteren Arbeiten Schwind's, welche um diese Zeit in dem von Graf Palssy gegründeten "Lithographischen Institut" von J. Kriehuber auf Stein übertragen wurden, gehören die Reihensolge der "Ungarischen Könige", ein Porträt des Kaiser Franz im Krönungsornat, sechs Porträtbisder in ganzer Figur zu Raimund's "Bauer als Millionär", wozu die Darsteller (Raimund als "Aschenmann", Korntheuer als "Zauberer", die berühmte Therese Krones als "Ingend" und andere) im vollen Costüm dem Künstler als Modell standen. Sinen Ginblick in das weitere Treiben der zahlreichen Freunde gewährt auch das sog. "Ahenbrucker-Bild" (nach dem ehemals in Schober's Besitz besindlichen Original von S. u. G. S. Mohn radirt), welches die sröhliche Jugend bei Ballspiel und Kingelreihen darstellt, wie selbe auf dem zum Stist Kloster-Reuburg ge-

Schwind.

hörigen, unter einem Oheim Schober's als Berwalter ftehenden Edelhofe in forglofer Luft fich tummelt (No. 10 auf der Schwind-Ausftellung ju Wien 1871). Dagwischen zeichnete S. im Wetteifer mit Sof. Danhaufer die heitere Reihe ber "Berlegenheiten" - in Coftum und Inhalt achte Zeitbilder aus dem erften Biertel unseres Jahrhunderts, welche allerlei Situationen abschilbern, in welche ein harmlos-gemuthliches Menschenkind zu gerathen bermag. Sier finden a. B. awei Dämchen ihren todmuden Tanger in der Garderobe auf ihren Mantelchen und riefigen Federhüten traumumgautelt eingeschlafen sigend; da überrascht eine berühmte Bühnenkunftlerin mit ihrem Dantbesuche ihren wohlwollenden Recensenten in seinem armseligen Dachstübchen; ein verliebter Studiosus wird, gerade im Begriff feiner Angebeteten ein Billet-doux juguftellen, vom altfrantischen Bava abgefaßt, wobei das holdfelige Rind ihr schamübergoffen glühendes Untlit gang in ihre Stiderei verfenft; eine graziofe Schone fist mit aufgewickelten Loden vor ber Toilette und wird burch die unabgeriegelte Thur mit einem Besuch überraicht, welchen fie mit einem glodenhellen "Niemand, Niemand barf berein" vergeblich abzuwehren bemüht ift. Es find nette, meist höchst harmlose Sächelchen. Der Breis gehört wohl jenem Blatt, auf welchem ein feines Fräulein an einem Tage, wo "Blafius im Ralender fieht" d. h. bei beillofem Sturm im Freien mit ihrem Regenmantelein und Sutchen ju fampien und mit einem Badlein und einer fatalen Schachtel beladen, feinen Finger frei hat; doch gelingt es ihr, wenigstens noch bas Gleichgewicht zu erhalten, wobei fie in ben Stoffeufger außbricht: "Ach! wenn ich nur die Schachtel nicht hätte!" Das Bild ift so anmuthig und verschämt, so liebenswürdig und nett, daß es durch neue Reproduction der Vergessenheit entrissen zu werden verdient. Derb-komisch und platt dagegen sind die sechsunddreißig "Krähwinkeladen", welche 1826 nach kleinen Federgeichnungen Schwind's bei Trentfensty in Steindrud heraustamen. Es war eine Brodarbeit; nach dem Buniche des Berlegers murden die herkommlichen Bitboldereien beibehalten. Doch zeigte fich auch hierbei Schwind's Muse und Genius; fo g. B. in der "gang unerträglichen Frau Floß- und Fischmeisterin", oder in jener Scene, wo der "Burgermeifter ju fich felbst tommt" und fein Rind "bei Waffer aufgezogen wird".

Ein ächtes Lustspiel in sechs Acten wird mit der "Landparthie auf den Leopoldsberg" abgespielt. Es ist wie ein gemischtes, dreisach besetztes Quartett, welches auf einem Tagesausslug nach dieser berühmten schönen Fernsicht (vgl. Westermann's Monatsheste, November 1888 S. 225) allerlei Aventüren erlebt, wobei jedes der Hauptpaare reihum einen kemischen Unsall besteht. Also auch hier schon jener novellistische Erzählerton, der sich wie eine Fuge durch die solgenden chtlischen Schöpsungen Schwind's so ansprechend zieht. Unausgesührt blieben seit 1825 die acht Entwürse zu E. Th. A. Hoffmann's "Meister Martin der Küfer und seine Gesellen", welche in Schober's Besit kamen und von demselben bis zu seinem am 15. September 1882 in Dresden ersolgten Ableben neben anderen brieslichen und artistischen Keliquien Schwind's — darunter auch ein das "Käthchen von Heilbronn" vorstellendes Oelbild — mit eisersüchtiger Sorg-

falt behütet wurden.

Wie S. damals aussah, zeigt ein 1827 von Kriehuber lithographirtes Porträt: er ist städtisch-sein und salongültig gekleidet, das wohlgescheitelte Haar (wovon jedoch immer ein widerborstiges Stück rückwärts in die Höhe stand) läßt die schöne hohe Stirne frei; unter den schmalen Brauen blicken die klugen Augen sest, milde und ruhig hervor, die Rase ist energisch, der Mund sein und bogenstörmig, beinahe streng, doch leicht von Humor gespannt, die Lippen mager und fleischlos; ein stehender Hemdkragen umrahmt das schmale Gesichtchen. So machte er sich Ende August 1827 auf nach München, um ausgestattet mit

einem Empfehlungsichreiben Brillparger's an Cornelius, bei diefem anzufragen und dabei auszukunden, mas etwa für ihn und feine Runft in der Sfarftadt zu erwarten fei. Borerft ging er jurud nach Wien, um in tuchtigem Schaffen Die weiteren Mittel zu erringen, wozu Portratbilder mohl am leichteften aus der Sand gingen. Außer ber "Abendpromenade" brachte er dann im November 1828 nur die "Geschichte zweier Bruder" (auf der Schwindausstellung zu Wien 1871 der "Bunderliche Beilige" genannt) mit nach München, ein Stoff, welcher indeffen feine befondere Theilnahme erregte. In Munchen nahm S. neuerdings fein "Schiff aus dem Taffo" bor und einen großen, altbiblischen Stoff "David und Abigail", wozu vorläufig ein fehr durchgebildeter großer Carton gezeichnet wurde. Eine fteije Composition mit langen, mageren Figuren; das darnach in tleinerem Format ausgeführte Delbild erwarb 1830 der Münchener Kunftverein. Um zu leben machte S. vielfache Plane: Er gedachte bie berühmten Paradiefes= thuren Ghiberti's nach einem Cypsabguffe auf Stein zu zeichnen, dann lithographirte er die Geschichte vom "Berr Winter", nach einem uns zugekommenen Fragmente zu schließen, in derfelben Beife wie er fpater den gleichnamigen "Munchener Bilberbogen" (Rr. 5) geftaltete; auch entftanden die menschlich gearteten "Lichtbilder" (ber Aftronom, Schneiber, Maler, Dichter, Gartner und Uhrmacher), welche erft fpater in den "Fliegenden Blattern" (44. Band G. 151 und 157) wieder verwendet wurden. Aus diefer fruheren Beit ftammt wohl auch die "Landparthie" (No. 54 Wiener Ausstellung 1871) oder ber "Spaziergang vor dem Thore" oder richtiger "Der Abschied" benannt, womit eigentlich schon die Reihe der "Reisebilder" beginnt. Im Vordergrunde rechts vom Beschauer, fitt in das Studium einer Reisekarte vertieft, ein junger Wanderer mit bem Rangel, unfer Maler felbit in unvertennbarer Geftalt; feine Ericheinung erregt die Aufmertfamteit zweier, hinter ihm durch eine Bartenmauer getrennten Dämchen; in Mitte des hintergrunds eine ideale Stadt, in welche, beutlich erkennbar, der lange Sänger Joh. M. Bogl mit Franz Schubert und Schober zurudkehren; aus dem Thore kommt ein Reiter, ein Berr mit drei Damen u. f. w. wie denn das gange Bild außerft lebendig mit feffelnder Staffage ausgeftattet ift: ein hauch von Cichendorff's manderfeliger Poefie weht aus dem Gangen. Mit bedeutender Bereinsachung nahm G. den Stoff wieder bor als "Raft auf der Wanderung" (Drig. Bild bei Gf. Schack, Abbildung in Berggruen "Die graphischen Rünfte" 1879, S. 5).

In München überraschte ihn die Nachricht von Schubert's schon am 19. November 1828 erfolgtem Ableben; im ersten Eindruck des Schmerzes entwarf er einen trauernden Genius mit den allegorischen Gestalten, der idnuischen und melancholischen Musit. Bu München trug G. Bieles bei um die Tondichtungen seines Freundes bekannter zu machen, er dirigirte auf seiner Stube eigene "Schubertiaden", wobei Schlotthauer und Konrad Eberhard mitwirkten und fogar Cornelius als Zuhörer ericien. Schubert's Gedachtniß hielt er immerdar hoch und zeichnete noch 1866 das große Gedächtnigblatt zu seinen Ehren und malte das Bild "Schubert am Klavier". Ueberraschend ist es zu hören, daß S. schon 1829 an die "Sieben Kaben" (Holland S. 48) dachte und bald darauf (1830 ebendaf. S. 53) an "Ritter Rurt's Brautfahrt" arbeitete, mit dem besonderen Beifage, daß Julius Thater das lettere Blatt ftechen werde. Mit Julius Thater, welcher eine ungleich hartere Jugend durchzufampfen hatte (vgl. das ichone Buch "Das Lebensbild eines deutschen Rupferftechers" von Unna Thater, Frankfurt 1887), verband ihn eine innige, lange Freundschaft, die indeffen ploglich ebenso rasch und völlig grundlog von S. gelöst murde, wie das Berhaltniß mit Schober. Indeffen murbe biefe ichone Idee von den "Sieben Raben" wieder von anderen, fleineren Arbeiten verdrängt; G. zeichnete die Titel=

vignette wie Albrecht Dürer ben Kaiser Maximilian conterfeit (gestochen von L. Troendlin) zu dem "Der lette Ritter" betitelte Balladenkranze feines Freundes Anastasius Grün (München 1830 bei F. G. Franth), das Titelblatt "Cambrinus" zu Spindler's "Zeitspiegel" (vgl. Gräße "Bierstudien" Dresden 1872, S. 10) und zu dessen damals so beliebten Erzählungen (im Taschenbuch "Bergigmeinnicht" 1831-35), auch zu Eduard Duller's "Freund Bein" (Stuttgart 1833 bei hallberger) 11, von Reuer febr hart und spitzig in Holz geschnittene Bionetten und 8 von Bfau und Thäter gestochene Blätter zu Bechstein's "Fauftus" (2pg. 1833). Zwischendurch machte er 1830 mit feinem Landsmann, dem Maler Rof. Binder eine Manderung nach Salaburg, Gaftein und Innsbruck, wo er den, unnöthigermeife früher viel berfolgten Dichter Johannes Genn befuchte, auch die Bestellung auf ein Bild erhielt, über beffen Ausführung fich jedoch tein bestimmter Anhaltsbunkt (Solland S. 56) ergibt. In München entstanden die kleinen Bilber "ber Schatgraber" nach Goethe (No. 81 Schwind-Ausstellung in Wien 1871), "Diana mit Endymion" (ehedem in Franz Lachner's Befit), "Dante und Amor" und bes bie Pferbe eines Ritters gur Tranke führenden "Ginfiedlers", beide für Ludwig Schwanthaler (nun in Gf. Schack's "Bilberfammlung" S. 65 und Berggruen G. 17). Damit betrat G. ein neues, den erganzenden Gegenfat au feiner inneren Stimmung bildendes Gebiet. Je mehr es, gang in der Weife bes "Ritter Kurt", in seiner Seele mit Liebesschmerzen, außeren Sorgen und bem grimmigen Gefühl feither noch feinen durchschlagenden Erfolg errungen ju haben, fturmte und tobte, besto inniger versentte er fich durch feine Runft in den poefiereichen Frieden der Natur und Weltabgeschiedenheit, wobei die Jugendein= brude aus der bohmischen Waldeinsamkeit mitgespielt haben mögen. Ginfiedelei in fteilaufragender Felsenwildnig, wo im Bordergrunde der Baldbruder die Rosse eines unter der Klause raftenden Ritters zur Tränke führt, bildet eine höchst erquickliche Jonlle, welche der Künstler mit weiteren Barianten auch durch die Radirnadel (13×19 Cm.) vervielfältigte, ohne daß dieses und die beiden nachsolgenden Blätter damals in den Handel kamen. Die nächste, arößere Blatte (21×26) schildert eine ähnliche Steinflause, in welcher der eben bom Terminiren gurudtehrende Eremit durch die ingwischen erfolgte Ankunft eines jahrenden Dudelsackbläsers überrascht wird, deffen helles Geton weithin den ganzen Tann durchzieht. Die herrlichen Baumstämme, das knorrige Wurzelwerk in diefer Bergklause, das ganze trauliche Beim und die in seiner Musika völlig ausgehende Fröhlichkeit des landsahrenden Bläsers ist mit einer gewinnenden Schönheit und naturwahrer Treue wiedergegeben. Eine andere Waldklause vereint drei solcher "Bruder", von denen Giner lieft, der Andere fchnist, der Dritte ein Reh füttert - gleichfalls ein Bild des lieblichften Friedens; in der Steinwand flafft eine künstlich erweiterte und durch eine romanische Säule gestütte Nische, in welcher eine Madonnenftatue eingefügt ift; daneben hangt das den fruheren Befuchern von Schwanthaler's "humpenburg" noch wohlbekannte alterthümliche Kreuz mit bem durch einen Lendenrock bekleideten "Berrgott" (als Delbild in Schack's Gemäldesammlung S. 71, eine Reproduction in der Radirung (12×25) in Berggruen S. 30; ein das ganze exegefirendes Gedicht von Fr. Beck ist bei Holland S. 213 ff. abgedruckt. Berggruen tadelt daffelbe (S. XXIX) als "langathmig, frommelnd und mystisch angelegt", doch erhielt daffelbe von S. eine freudige Anerkennung und großes Lob, womit fonft ber Maler nicht freigebig verfuhr). In diefer Zeit entftanden auch die "Rleinen radirten Blatter" deren eines die Jahrzahl 1833 ausweist; fie erschienen mit weiterer Zuthat als "Radirte Epigramme" mit Berfen von Freiherr v. Feuchtersleben in 42 Blättern zu Zürich 1844 als "Kadir-Almanach". S. "feiert darinnen die wundersame, leidverscheuchende Runst des Rauchens und Trinkens mit einem von der anmuthigsten Laune umipielten Humor. Seine Pjeisenkopsprojecte (die Originalzeichenungen dazu besanden sich im Besitze des 1890 verstorbenen Decorationsmalers Jos. Schwarzmann (s. o. S. 315; eine Probe als Holzschnitt in der "Freha" 1862 S. 224); die größtmöglichste Barietät der Humpen, Potale und derartigen Trinkgeräthe würde selbst die Phantasie eines Benvenuto Cellini in Erstaunen versetzt haben". S. zeichnete die Studien dazu alle auf Fcliobogen; ein Theil dieser Blätter gelangte aus Schwanthaler's Nachlaß in Besitz des Grasen

Franz Bocci.

Endlich schien es doch, daß ein besserer Stern über seinem Lebensmege leuchten follte. Durch zwei Zeichnungen zu Tied's "Fortunat", welche burch Raulbach oder Klenze dem Könige Ludwig I. vorgelegt wurden, erhielt S. den Auftrag, den für die Bibliothet der Königin bestimmten Saal mit Fresten au Tied's Dichtungen ju ichmuden. Erfrischt durch eine turge Reife nach Wien, machte fich S. zu Ende 1832 an die Arbeit und brachte mit energischem Gifer bis Mitte 1834 die zwanzig kleinen Bilder fertig. Ernft Förster hat felbe in feinem "Leitfaden zur Betrachtung der Wand- und Decenbilder des Reuen Königsbaues" (München 1834, S. 27 ff., vgl. dazu den Bericht im Stuttgarter Runftblatt 1835, S. 51 ff.) beschrieben. Eine kleine Scene daraus ist in Gi. Raczbuski's Runftaeschichte (1840, II. 338) in ungenügender Weise abgebildet: fonst erschien bisher teine Reproduction. Die Arbeit gefiel nach Composition und Farbe allen Betheiligten und hatte die Folge, daß G. jur Aussichmudung der jur den Kronprinzen Maximilian neu erbauten Burg Hohenschwangau von Dominik Quaglio in Borfchlag gebracht wurde und auch gleich einige bestimmte Aufträge Da nun auch eine Tante Schwind's mit Tod abgegangen im voraus empfing. war, welche die Schwind'ichen Geschwifter mit einem nicht unbeträchtlichen Leaate bedachte, fo beschloß unser Maler das ihn betreffende Capital unangetaftet zu laffen, die baraus fälligen Binfen aber, nach Abzug einiger früheren Berbindlichfeiten, nebst jeinen Ersparungen aus dem "Saal des Tied", zu einer langst geplanten Reise nach Italien zu verwenden. Vorerst ging S. nach Wien, wo er bom Spatherbft 1834 bis in den Februar 1835 mit 5 Scenen ju "Authari's Brautsahrt" und 8 Compositionen zu "Rinaldo und Armida" beschäftigt war. Im November wurde S. von den damals ftart herrschenden Blattern befallen, lag fcmer frant darnieder, fam aber glucklich mit ein paar taum bemerkbaren Narben durch. Während der Reconvalescenz, wo ihn jede größere Arbeit ermudete und "der Zusammenhang zwischen Ropf, Augen und Sand aufgehoben war", zeichnete er "um die Zeit des Hausarreftes zu vertreiben in einem fort Landschaften, Städte, Lampenschirme und fo Zeug nach der Ellen"; Mitte Februar 1835 wurde der "Wunderliche Beilige" wieder vorgenommen und bei auter Stimmung neu durchgearbeitet. Dann ging es Ende Marg -- Die nachfolgenden Daten beruhen alle auf gahlreichen, bigher unbefannten Briefen Schwind's über Trieft und Benedig, wo er fich jung Wochen fehr behaglich fühlte und nebenbei auch an den Schwangau-Bildern zeichnete, über Badua (wo er Giotto's Fresten bewunderte) und Bologna nach Florenz, wo er nur kurz, und am 17. Mai nach Rom, wo er vier Monate verweilte. Gleich in den erften Tagen fah er einen (für die Ludwigsfirche bestimmten) Carton des Meister Cornelius, welcher unserem S. bei einem abendlichen Spaziergange von einem Sügel herab die Stadt Rom zeigte; S. hat diefe Erinnerung in feinem "Reifebilderentlus" dargestellt; ber etwas rothhaarige Jüngling trägt eine Flasche Bino d'Orvieto (vgl. No. 84 der Schwind-Ausstellung in Wien 1871). In Rom entftand feine an Benozzo Gozzoli's naibe Innigfeit erinnernde Zeichnung von den "Arbeitern im Weinberg", welche Overbed's vollen Beifall gewann; fie gelangte fpater in Befit des Grl. Emilie Linder und aus ihrem Nachlaß in das von derfelben reich begabte Mufeum ju

Bährend soviele ehrliche Gesellen, von Carftens bis in die neueste Zeit. über ben mächtigen Runfteindrucken ju Rom fich felbst verlieren, tam G. erft recht jum klaren Bewußtsein seiner Fähigkeiten, betrachtete Morgens Buonarotti's Fresten in der Sixtina und zeichnete Nachmittags unbeirrt an feinem "Ritter Rurt" weiter. Bang charakteriftisch außert er fich deshalb am 6. September 1835 an seinen treuen Freund, den Bildhauer Ludwig Schaller (S. schrieb immer Schiller): "Wenn ich bebente, wie hochst verschiedene Arbeiten ich gefehen, beren jede doch einen vollkommenen Eindruck macht, so finde ich mich in der Ansicht gang bestärkt, daß Jeder thun foll, wie ihm der Schnabel gewachsen ift. ift aber heut ju Tage fehr schwer, denn bis man weiß, daß man einen Schnabel hat, ift er von vielem Anstogen schon gang verbogen". Da fich die neuen Beftellungen für Schwangau verzögerten, dachte S. schon an ein Bild für die Ständekammer zu Ling. Im Auguft ging G. mit bem Landichafter Emil Ludwig Löhr auf drei Wochen nach Reapel, besuchte Pompeji, verzichtete auf eine Befteigung des Besub bei schlechtem Wetter, fehrte dann am 5. September nach Rom gurud, welches er zu Ende deffelben Monats verließ, um über Ancona und Bologna (den Besuch von Florenz verhinderte der Cholera-Cordon) nach Benedig zu eilen. Er sehnte sich wieder einmal in Del zu malen. Rurt" war er völlig ins Reine gekommen. Er meldet defhalb unterm 1. Oct. 1835 aus Benedig: "Ich habe ihn nach allen Seiten durchstudirt und zweifle nicht, daß die Arbeit frisch vorwärts gehen wird. Gine bedeutende Beränderung, obwohl sie wenig Störung macht, foll dem Ganzen die rechte Rundung verschaffen, indem sie den Theil, wo die jungen Leute bei dem Bücherladen stehen, mit in die Sandlung verflicht." Das Werk war urfprünglich chklisch und aus mehreren Bilbern bestehend gedacht und fügte sich dann erst in das eine mittel= alterliche Ueber= und Nebeneinander. "Die Aufflärung und bestimmte Ansicht über Farben und Stimmung die ich glaube in Rom erobert zu haben, werden dem Ganzen auch aufhelsen". Ueber Treft fuhr G. für einige Tage nach Laibach au Spaun, reifte dann schon durch Schnee und Eis nach Salzburg, besuchte feinen Bruder zu Emunden und fam über Ling endlich nach München, wo "der Kronpring mit Arbeit auf mich gewartet hat". Der hohe Auftraggeber verkehrte versönlich öfter und dann in einer stundenlangen Audienz mit dem Maler, welcher indessen in heillose Wuth gerieth, da die Compositionen häusig geandert und Schließlich von anderen Sanden (Glint, Ruben, Michael Reber, Lorenz Quaglio und Fr. Giehmann, nebst Albrecht Adam als Pferdemaler) ausgeführt wurden. Die gange Idee und die Auswahl des Stoffes, gab und besorgte der königliche Burgherr felbst. Schwind zeichnete außer den vorgenannten noch 13 Compositionen jur Billina-Saga, einen Chklus fur bas "Bertha-Zimmer aus ber "Sage von Rarl des Großen Geburt", die Scenen "aus dem ritterlichen Burgleben" - und noch zwei Blätter aus der "Nordischen Mythologie", welche theilweise stark an Genelli erinnern und nicht zur Ausführung tamen. Die gange Serie mit 46 Compositionen erschien 1885 in Stichen von Julius Raue und Bermann Balbe nach den von S. felbst von seinen Aquarellen genommenen Baufen (Lpz. bei Alphons Dürr) auf 29 Foliotafeln. Dabei ift nicht zu verkennen, bag G. giemlich ungleiche Arbeiten lieferte, in welchen die Gindrücke der Münchener Schule von Schnorr, Cornelius und Neureuther durcheinander klingen, dabei tritt freilich des Meisters volle Eigenart auch oft genug stattlich hervor. zeichnete S. im Auftrage von Julius Schnorr einen 50 Meter langen Fries, welcher im Saale des "Rudolf von Habsburg" (in der Residens) durch Schnorr felbst ausgeführt wurde. Es galt "bie Folgen des durch diesen Raifer geordneten, neuaufblühenden burgerlichen Lebens in einem Jeftzuge bon Rindern barzuftellen. S. ordnete ben Bug fo, daß er bon "Bar" und "Abundantia" ausgehend, gur

Rechten und Linken sich theilend, am Gingang in ben (nächstfolgenden) Throusaal ankommt. Boraus geben die Repräfentanten der materiellen Intereffen, des Uderbaues und der Biehzucht, an die fich Jäger und Fischer anschließen die ihre Theilnahme an geistigen Freuden durch Musit, festliche Kränze und Kahnen fund Sandwerter aller Art, Rupfer= und Baffenichmiede, Schloffer und Bagner, Bader und Muller, Metger und Böttiger in bunten, luftigen Gruppen folgen, darauf die ichon gebildeteren Gewerbe der Glasfabrifanten, Bergleute, Munger, die Goldschmiede und Porzellanmacher, Schnitt- und Materialwaarenhandler; fodann Fuhrleute, Schiffer, Mechaniker, bis als Endergebniß aller Bemühungen. Die Wiffenschaften und Runfte den Schluß machen. Das Bange ift frohlich burchgespielt und burch die Begenfate der Rindernatur und des Ernftes der von ihnen reprafentirten Begriffe eine Wille bon Beiterfeit und Unmuth barüber ausgegoffen". Mit Recht fagt Reber, diefer Fries fei "eine reizende Kinderkomödie. welcher auch das Herausfallen aus der Zeit — kommt ja auch ein Postillon vor! im 13. Jahrhundert! - ju verzeihen ift". Der Originalcarton fam in die Runftakademie zu Karleruhe; der erfte Entwurf dazu blieb im Besitz der Familie Schnorr. Dag ber unruhige, Beränderung suchende und Abwechslung liebende Künftler interimiftisch nach Wien ging, feinen Bruder zu Gmunden und die Freunde in Ling zu besuchen, ist felbstverständlich. Nach seiner Rudtehr nahm er den "Gefangenen im Rerfer" bor, welcher im Traum die Zwerge an feiner Befreiung arbeiten fieht. Das Original erwarb Graf Schad aus der Sammlung des General v. Heided; einen Holzschnitt gab Raczbnski (II, 337, eine große Photographie von J. Albert), welcher fich in erfreulichster Weise aussprach: "Schwind's Bilder haben für mich einen gang befonderen Reig. Ich liebe ben Rünftler und zugleich den Menschen". Er rühmt feine Freimuthigkeit und glückliche Gemuths= art. — S. hatte fich aus der harten Schule des Lebens durchgerungen, die Lehr= jahre waren glücklich zurückgelegt; er stand am Beginn der Wander- und Meisterjahre.

Borläufig ging er wieder nach Wien, um neue Plane und alte Projecte zu vollenden. Graf Raczynski erhielt den "Rhein", "Ritter Rurt" wurde abermals porgenommen, durchgefeilt und untermalt, auch das "Sausaltarbild" mit der Madonna als Patronin der Kunfte scheint damals schon existirt zu haben, sogar von einem "Wartburgfrieg" ift (Februar 1838) die Rede. In Wien hatte fich indeffen vieles geandert und auch nicht alles nach dem Geschmade Schwind's, ber die Gelegenheit begierig ergriff, mit Leopold Schulz für Dr. Crufius auf dem bei Altenburg gelegenen Schloffe Rudigsborf einen Saal in Fresco zu malen mit der Fabel von "Amor und Pfnche". Die Bestellung war durch Schnorr schon mahrend Schwind's lettem Aufenthalt nach München gefommen, schob fich aber unliebsam hinaus, fo daß unserem S. die überhaupt fehr schwachen Kaden der Geduld zu reißen begannen. Endlich tam ein Abichluß zu Stande, wozu auch noch der Leipziger Hiftorienmaler Guftav Bennig Beihülfe leiftete. (Bgl. Runft= blatt, 1840, S. 8 und Schwind's kurze Erwiderung S. 188.) Die von J. Albert photographirten Bilder (Stuttgart 1878) laffen teine besondere Sand erkennen, tragen zwar insgesammt das Gepräge des Cornelius, fonnten aber ebensogut von Neureuther oder einem anderen Zögling der Münchener Schule abstammen. Bahrend weitere Auftrage und Anfragen, wie 3. B. die fleine Freste im Stiegen= haufe des Wiener Runftfreundes Arthaber, an Schwind's Atelier flopften, murde endlich rafch die feit elf Jahren herumgetragene Siftorie von "Ritter Rurt's Brautsahrt" vollendet. Es ist ein mit graziofer Schonheit und muthwilligem Sumor durchgeführtes Luftipiel, welches unter den Augen der herangiehenden Braut mit der Beftrafung des tief verschuldeten Ritters inmitten des ftadtifchen Jahrmarkttreibens gur vollen Genugthuung feiner Glaubiger gipfelt. Dag die

holbselige Braut vor der Heirath mit dem sadenscheinigen Schloßherrn, welcher feinen gerrütteten Finangen reichlich aufzuhelfen gebachte, rechtzeitig gerettet wird, gönnt ihr jeder Zuschauer des durch die zufällige Einfahrt einer Gauklerbande noch vermehrten Wirrwarrs. Weiteres Interesse gewinnt das Ganze noch da= durch, daß G. - mit einer den mittelalterlichen Malern, wie Benoggo Boggoli oder Andrea Mantegna eigenen Raivetät, ihre Zeitgenoffen in porträtähnlicher Wahrheit auf ihren Bildern anzubringen — seine liebsten Freunde in einer Gruppe gleichsam ju Zeugen diefes Ereigniffes machte: Gin feiner Bug, welcher wie vorerwähnt, schon mahrend seines Aufenthaltes in Italien reifte. Da kauert in der Ede, rechts vom Beschauer, Nitolaus Lenau, als Maghar mit einem Sabel an der Seite, vor einer Trodelbudenbuchertifte, gang im alten Siftorienfram vertieft; ein Anablein mit einem primitiven Windfahnchen hopft vorbei. während ein grüner Schuljunge den ernsten Dichter begafft. fpintifirenden Lenau fteht der Dramatiter Bauernfeld, mit hellen Augen in das vorstehende Luftspiel blidend; er verdect beinahe den aufmerkfam das Programm ftudirenden Schober, welcher neben Grillparger fteht; über ihren Säuptern kommen die Borträte des Grafen Auersperg (Anastasius Grün) und des Freiherrn von Reuchtersleben jum Borichein. In einer rudwärtsftehenden Gruppe hat fich der Maler felbst abgeschildert, wie er im Geleite seiner beiden Bruder, dem Meister Cornelius diefes sein Werk vorzeigt; S., eine stramme, nette Gestalt, halt das Barett demuthig unter dem Arme; Cornelius in der Maske des Sangers der "Divina comoedia" (ber helmumflatterte Schnorr fteht als Abjutant zur Seite) erhebt warnend den Kinger: nicht weiter zu gehen, da die hiftorische Kunst des Erlaubten gerade an der icharien Grenze angelangt fei, wo der geringste Tehl= tritt in die Trivialität der Caricatur und in den absurden Muthwillen stürzen kann. "So lange der Künstler aber in folch' ehrender Gesellschaft bleibt, ift felbst der tollste Fasching des Humors ein ungefährliches Spiel der Phantafie." Das in ftrengen, wohlverftandenen Conturen, mit fatten Farben gleichsam nur colorirte Werk konnte als ein mahres "Ervotobild" gelten, daß er felbst fo gludlich fich durchgeriffen. Gine tuchtige Portion eigenes Bergblut fpielt babei Dieses Aronjuwel der deutschen Runft wurde 1847 von Julius Thäter mit innigitem Berftandniß für den Gachfischen Runftverein geftochen (vgl. Ernft Förster im Runstblatt 1848 S. 235) und neuestens zu Karlsruhe durch eine gang muftergültige Photographie vervielfältigt. Das Original gelangte in den Besit des Großherzogs von Baden und gab so die Brücke, auf welcher S. felbst nach Karlsruhe zog, wozu schon 1837 durch Schnorr und heinrich hubsch die Unterhandlungen gepflogen wurden.

Hier handelte es sich um die Ausschmückung der neuen Akademie, voraus der Antiken-Säle, in deren Kuppeln und Lunetten Goethe's Project von der "Philostratischen Gemälde-Galerie", in einer Reihe von Motiven aus der classischen Mythologie, verwirklicht werden sollte — eine sehr schwind's genialer Durchdichtung doch eine "Love's labour's lost", völlig unpopulär und bis zum heutigen Tage vergessen blied. Die Aussührung geschah mit rother Farbe aus schwarzem Grunde, eine Manier, worüber sich S. zu Pompesi in ganz absälliger Weise ausgesprochen hatte. Viel glücklicher war der Gedanke, in der Vorhalle des Stiegenhauses die drei Künste: Architektur, Malerei und Bildnerei in selbstthätiger Handlung zu repräsentiren. Die erstere ist durch die "Einweihung des Freiburger Münsters" vertreten — eine von der Kritik ganz unnöthiger Weise vielbemängelte Composition, da S. die unsruchtsare Ausgabe eines solchen Geremonienbildes in lebendig-heiterster Lösung, wozu er noch in Wien den Carton gezeichnet hatte, behandelte. Julius Ernst hat das schöne Werk in verständnißinnigster Keproduction gestochen und J. Eisenhart

eine Gruppe baraus mit den singenden Chorknaben. Die "Malerei" ift weniger gludlich, durch Sans Baldung Grien, welcher gerade ben Markgrafen Chriftoph von Baben conterfeit, eingeführt; die "Bildnerei" vertritt die an ber Statue bes blinden Beidenthums meißelnde Sabine v. Steinbach (gestochen von J. C. Müller), eine jedenfalls vorzügliche Bildnerin, feineswegs aber die Tochter des berühmten Strafburger Werkmeisters, da selbe gerade ein Jahrhundert nach dem Tode ihres angeblichen Baters geboren wurde. Im Sitzungsfaal der Rammer der Abgeordneten malte S. um das Medaillon Portrat des Großherzogs Leopold die vier Stände mit den ihnen gukommenden Tugenden (gestochen von A. Kruger und Th. Lange; die Cartons dazu hatte S. schon 1839 in München gezeichnet) allerlei unliebe Erfahrungen, an welchen S. felbst nicht ganglich unbetheiligt war, gaben in gröblichem humor ihm Unlag, Diefe feine allegorischen Geftalten zu carifiren, ein boshafter Einfall, welcher seinen Abschied von Karlsruhe erleichterte. Indessen war S. am 3. September 1842, glücklicher als Ritter Kurt, mit Louise Sachs, der Tochter eines badischen Majors, welche er bei dem ihm von München her befreundeten Schlachtenmaler Teodor Diet fennen lernte, in die Che getreten. Ueber die Hochzeitsreise berichtet ein am 4. November 1842 an ben treuen Schaller gerichteter ausführlicher Brief: G. fuhr im gepacten Reisewagen nach Lichtenthal, wo die Trauung stattsand und von da Scene der Abreise mit feiner brautlichen Gattin, wobei Lachner als Wirth frohliche Kahrt munichte, ift in bem holbfeligen Bilbe bei Schack (gestochen von M. Hecht bei Berggruen) wiedergegeben — über Offenburg, Donaueschingen nach Constang, die weitere Reisetour lautete im Zickzack: Lindau, Rempten, Reute (wobei G. Sobenschwangan feiner von Anderen gemalten Bilber megen absichtlich vermied), Lermos, Innsbruck, Salzburg und Halftadt, wo eine zwölftägige Raft genommen, ... wei alte Tempera-Bilber restaurirt und eine kleine Zeichnung mit Wafferfarben" gemacht wurden; von Ling dampfte das Paar zu Waffer nach Wien, bann ging es nach drei Wochen über Ling, Regensburg, Donauworth. Nördlingen, Smund und Stuttgart in das neue Beim. Das Project, ben "Bater Rhein mit seinen Seitenfluffen" zu malen, zerschlug sich, dafür hoffte S., während ber "Elfentang" entstand, in Frankfurt festen Fuß zu faffen, wozu eine im bortigen Dome spielende Scene, wie St. Bernhard durch Raifer Konrad aus bem Boltsgedränge getragen wird, zur Bermittelung dienen follte. Bahrend S. noch mit großer Liebe an dem ihm fehr sympathischen "Gnomenbild" (b. h. Ritter Runo b. Falkenstein, welchem die Gnomen einen Weg bauen, feinen Ritt um die Burg zu ermöglichen und die Braut dadurch zu erringen; gestochen bon A. Göbel; die Idee dazu gab das von Franz Xaver Told gedichtete Schauspiel "Der Ritt um den Annast". Egl. Wurzbach 1882. XXXVI, (6) arbeitete, bachte er auch schon an den "Gangerkrieg", mit deffen Beftellung feine bald barauf folgende Berufung an das Frankfurter Städel'sche Inftitut (1844) erfolgte. Bei feiner Berufung nach Rarlsruhe hatten ihm die Munchener Runftler einen Festabend in dem damals vielbesuchten Barten zu Neuberghausen gegeben; nun veranstaltete er fich, da Niemand daran zu denten schien, felbst einen Abichied von Rarlfruhe und fuhr dirett nach diefer alle Betheiligten verbluffenden Lection nach Frantsurt, welches er bom erften Augenblide an nur als "Borpoften für München" betrachtete. Indeffen baute er fich vorläufig doch ein eigenes, gang behagliches haus. Seine Stellung als Lehrer machte ihm weniger Rummer, als ber "Wartburafrieg mit den vielen Figuren" an denen es fo viel "zu burften" (b. h. malen) gab. Leider fand daffelbe (1852 von Lud. Friedrich gestochen) nicht die gebührende Anerkennung; obwohl ihm die Bersonification der ftrittigen Dichter gelang, erwärmte der, nebenbei bemerkt, ganz unhistorische Stoff weder ben Maler noch den Beschauer; trotdem ließ er sich später nochmals berbei,

baffelbe Thema auf der Wartburg wieder vorzunehmen. — Und nun schob fich "die alte Fabel bon den fieben Raben" immer mahnender in den Bordergrund, Dazu machte fich das "Afchenbrodel" bemerkbar und die erften Anklange der "Symphonie" ("die moderne Rovelle") ftellten fich ein. Die Joeen drangten fich und sein emsiger Fleiß machte Alles möglich. Nachdem er schon zu Karls= rube die "Zwölf Monate" für den Jahrgang 1844 des Münchener Kalender (welchen der nachmalige Staatsrath v. Hermann im Auftrage des Kronpringen herausgab) gezeichnet hatte, folgten weitere Holzschnitt- Muftrationen zum "Gevattersmann" und zu Duller's "Geschichte des Erzherzog Karl" (Wien 1847). Beinahe gleichzeitig entstand das Transparent zur "Goethe-Feier" (Runftblatt 1846 G. 91 ff.), die "Beimtehr des Rreugfahrers" (geftochen von Stäbeli), Die Scene "Im Balde" (radirt von C. Müller), der "Bfalggraf" (von demfelben), das "habermus" nach hebel (geftochen von Clafen). Den Schluß der Frantfurter Thatigleit machte bas "Mufikanten-Bild" (auch "bie Roje", ber "hochzeitsmorgen" oder die "Künstlerwanderung" benannt, welches die Jahrzahl 1847 traat und 1874 von der Berliner Rational-Galerie erworben murde). Während der raftlosen Arbeit aber hielt S. fleißig Umschau nach Leipzig und Dresden, ging selbst nach Berlin, ob sich nichts rege und erledige und "that selbst heimliche Schritte", war aber gar nicht unangenehm überrascht, als ihm schon im December 1846 eine Brojeffur in München angeboten wurde. Beinahe gleich= zeitig erfolgte ein Chrendiplom der Dregdener Afademie. S. überfiedelte zu Oftern 1847 nach München und taufte ein vor den Propplien in einem Garten perstedtes häuschen (ein Theil des Lenbach-Ateliers bedect jest diese Stätte). Er hatte ben "Rhein" mitgebracht und benfelben neuerdings durchzugrbeiten im Sinne, dann muffe in Munchen oder Ling wohl eine Bestellung erfolgen. Die erwarteten Aufträge blieben aus, dafür kam das tolle Jahr 1848, wo Niemand Zeit hatte an Kunftwerke zu benken. Somit fiel auch das Linzer Project, für den dortigen Ständesaal die "Belehnung des heinrich Rasomirgott von Defterreich durch Raiser Friedrich I." in einem großen Frescobilde zu malen (bie Composition wurde 1851 als Rietenblatt des Linger Runftvereins lithographirt). Das erste Bild, welches S. zu München vollendete, war der "hausaltar" oder die "Madonna als Patronin der Künfte". Ein wunderbarer Sauch der reinsten Schönheit ift in Farbe und Zeichnung über diefe Beftalten gegoffen, welche ruhig neben einander stehen, etwa wie eine Santa Conversatione bei einem alten Florentiner Meister: Kaiser Beinrich II. ift als Repräsentant der Baukunft gedacht, feine Gemablin Runigunde mit einem Erzauf vertritt die Plaftik, mahrend S. Lucas als Maler die eine Seite abschließt; diesen gegenüber ift die hl. Cacilia die Tragerin der firchlichen Musit, ein fie begleitender Engel die Poefie und ein bartiger Rirchenvater die chriftliche Beredfamteit (vgl. die eingehende Schilderung von Johannes Schrott in Beil. 19 der "Augsburger Postzeitung" vom 14. April 1871). Aber auch über diesem Bilde waltete ein Unftern; er pagte nicht völlig zu ben Bunfchen und Anfichten ber Beftellerin, ber vorgenannten Runftfreundin und Malerin Emilie Linder, insbesondere weil die "hl. Cacilie" eine unverkennbare Aehnlichkeit mit der damals auf der Sohe ihres Ruhmes ftehenden Sangerin Karoline Begeneder (nachmals die Gattin des Regierungsrathes v. Mangitl, mehrjach erwähnt in Schwind's Briefen an feinen Freund Bernhard Schabel in "Nord und Sud" XIV, Juli 1880, 40. Heft, S. 32 ff.; sie ftarb am 10. August 1888) hatte, zu deren aufrichtigen Bewunberern ber Maler gehörte, welcher die Runftlerin in vielen Aquarellen und Bilbern feierte (vgl. Wiener Schwind-Ausstellung 1871 Nr. 70-73 und 91-112). Tiefverlegt versette S. das verschmähte Bild in die Stille feines Familienlebens, erhob es zu feinem Sausaltare und ließ unter demfelben feine zu München geborenen Mädchen taufen. Kurz vor Schwind's Ableben erwarb das Bild herr Brofeffor R. Cornelius. Es ift ju bedauern, daß das ichone Werk, welches man leider auch auf der Münchener hiftor. Ausstellung von 1888 entbehren mußte, der Deffentlichteit entzogen ift. Ebenfo wurde der "Bater Rhein" für unferen G. Bu einer langjährigen Rette von Aerger und Berdruß. Urfprünglich nach bem reizenden Märchen "Bom Müller Radlauf" bes Clemens Brentano componirt, beffen perfonliche Befanntichaft S. schon 1832 zu Reuberghaufen gemacht hatte (die "Marchen" erschienen indeffen erft nach dem 1842 erfolgten Ableben Brentano's, herausgegeben durch Guido Gorres, Stuttgart 1846. I, 130 ff.) und der Trinkhalle zu Baden-Baden fo zu fagen auf den Leib gefchrieben, plagte fich S. fortwährend mit Aenderungen. König Ludwig, beffen Mittel durch feine Thronentjagung bedeutende Ginbufe erlitten, hatte baffelbe gerne erworben, verlangte aber, daß der gang homerisch gedachte "Rhein" anftatt auf einer Fiedel die Lyra fpiele. Darauf foll nun G., welcher in feiner Wiener Gemuthlichkeit oft nicht wußte, wie grob er fein fonnte, in tauftifcher Manier fich geaußert und badurch den königlichen Maecen gereizt haben, welcher das Atelier Schwind's zwar gerne befuchte, immer jedoch den Maler durch feine bon feiner Beftellung begleiteten Lobeserhebungen ärgerte. Auch der "Wunderliche Heilige" tam 1849 in den Münchener Kunftverein, wurde aber ebenso wie die Legende des kirchen= bauenden "St. Wolfgang", welchem ber Teufel das Material zuführen muß. (fpater in der Galerie des Grafen Schack) mehr verwundert beschaut, als verstanden.

Eine willtommene Gelegenheit, feinem auten ober bofen Sumor Luft gu verichaffen, boten die von Schwind's altem Freunde Rafpar Braun, welchem der wackere Fr. Schneider in weltberühmt gewordener Firma affiftirte, furg zubor begründeten und redigirten "Fliegenden Blätter" und die alsbald vielbeliebten "Münchener Bilberbogen". G. zeichnete eine Angahl ber fcnurrigften Ginfalle und schönften Erfindungen feiner Laune, in Summa 116 Holgschnittbilder, welche fpäter von dem genannten Berlage auf 32 Folio-Blättern gefammelt und als "Schwind Album" (1880) herausgegeben wurden. Zuerft erschien der schon früher erwähnte den Chriftbaum bringende "Berr Winter" (Mr. 5), welcher durch Nachbildungen in Papiermaché, Thon, Erzguß und Farbendruck durch die halbe Welt tam. Dann, als nachtlang der früheren Stimmungen, "ber Ginfiedel" (Nr. 19) mit den prachtvollen, eines Durer wurdigen Baldbaumen, dem knorrigen Wurzelwerke, den naturwahren Felsen und Blumen. Die nutreiche Hiftorie "Bon den Bauern und ihrem Cfel" (Nr. 41), die fich unerwarteter Meise der Kritik aller Wohlmeinenden und Unberusenen und zuletzt sogar dem Einschreiten der heiligen Germandad selber ausseten, sollte der erbaulichen Rutanwendung wegen unter Glas und Rahmen in jedem Saufe Plat finden! In ben "guten Freunden" (Dr. 44), wie felbe Jedermann hat, feste S. einer beftimmten Menschenspecialität ein verdientes Denkmal. Das Capitalblatt vom "Gestiefelten Rater" (Rr. 48) fand gleich beim ersten Erscheinen (1850) auch als rylographische, bisher unerhörte Leiftung große Unerkennung. Doch rumpiten Biele die Rase, als verlautete, daß ein fo schoner Abdruck um einen Groschen zu haben fei. So tief ftedte der Hochmuth aus der alten "hiftorischen Schule" den Leuten im Leibe, daß fie den Kunftler bedauerten, "der fo tief gesunken, daß er fogar Bilderbogen mache". Bon der Tragweite diefes acht vollsthumlichen Unternehmens, von dem unschätzbaren Berdienft, die herrlichften Erzeugniffe ber Kunst in allen Schichten einzubürgern, hatten noch die Wenigsten eine Ahnung. Das Blatt blieb auch lange liegen und tam erft fpater in Fluß; es war ein Creigniß, als endlich viertaufend "Geftiefelte Rater" nach England gingen! Die "Parabel von der Gerechtigkeit Gottes" (Nr. 63) war schon zu Anfang

Schwind.

der dreißiger Jahre entworfen. Auch hier wieder die cuflische Form, in welcher, wie S. schon in der Jugend fagte "eben Alles möglich ift", dieses acht alt-Deutsche Nebeneinander in fortlaufender Erzählung. Bringt man nach Schwinds's Un= beutung (holland G. 159) bie brei Streifen in ein gufammenhängendes Blatt, fo ergibt fich ein gang origineller Zimmerfcmud; das liebevolle Bereinziehen ber Ratur erinnert an die gleiche Behandlung in den "Sieben Raben" und der "Schönen Melufine". Die "Kinder im Erdbeerenfchlag" (Nr. 72, bezeichnet 1871) und die Historie "Bom Machandelbaum" versetzen uns wieder in die heimische Märchenwelt. Das Unvergleichlichste leistete S. mit den 1858 gezeichneten "Akrobaten-Spielen" (Nr. 251 und 252), welche er urfprünglich "Contrapunktische Uebungen" benannte, da ein gegebenes Thema von 15 Bunkten mit 3 Figuren in allen erdentlichen Stellungen fiebengehnmal variirt und gleich den musikalischen Gesetzen einer Fuge durchgespielt wird. Um diese Zeit entstanden auch die Radirungen zu G. Scherer's "Kinderliedern", die Mustrationen zu Andersen's "Märchen" und viele andere Kleinigkeiten, wie Albumblätter u. f. w. Das Alles blieb aber doch nur Nebenfache gegenüber den folgenden Leiftungen.

Im April 1849 unternahm S. einen furzen Ausflug nach Wien und im Herbste nach Thuringen; hier traf er zufällig auf feinen alten Freund Schober, welcher seither Alles gethan hatte, dem Maler ein neues Feld der Thätigkeit zu bereiten: Das Wartburg-Project stand damals schon in sicherer Aussicht; die Arbeit felbst schob sich aus baulichen Gründen noch lange hinaus zum Berdruffe des ungeduldigen Künftlers, deffen Thätigkeit einen gang gewaltigen Aufschwung nahm. Außer einigen fehr alterthumlich ftylifirten Cartons zu Glasfenftern und ben Fahnenbildern für die Theatiner-Kirche ju München, reifte die schon früher geplante "Symphonie", diefer Hochgefang der Liebe, ein ächtes Hochzeitsgeschenk für jedes haus und jede Familie. Das Original erwarb König Otto von Griechenland, nachdem er in Schwind's Atelier bas gerabe entstehende Bild gesehen hatte; aus dem Nachlaß der Königin Amalie gelangte daffelbe in den Besit König Ludwig II., welcher die Reue Binakethek damit begabte (vol. den Bericht in Beilage 240 "Allgemeine Zeitung" vom 28. Auguft 1878). thoven's Phantafie für Rlavier. Orchefter und Chor (Opus 80) hatte Die Idee du dem übereinander aufgebauten Cyklus gegeben, welcher in diefer originellen Kaffung die Geschichte eines Liebespaares berichtet. Die anmuthig = graciofen Frauengestalten, Die Charattertopfe der Mitwirkenden, Die landschaftliche Scenerie und die geiftvoll duftige Umrahmung: das alles wetteifert um ein unvergäng= liches Runftwert zu geftalten, welches, gestochen von Julius Ernst als Runft= vereins-Geschenk für 1856, aufänglich keine besonders freundliche Aufnahme fand und erst später starte Nachstrage ersuhr. Hiebei tommt wie überhaupt in allen Compositionen Schwind's der eigenthümlich musikalische Eindruck klar zum Ausdrud. Schwind's ganges Befen lebte und athmete in Mufit, der Umgang mit Musikern, Tondichtern und Sängerinnen war ihm ein unabweisbares Bedurfniß. Er felbst hat es deutlich angezeigt mit dem oft citirten Ausspruch, daß jeder Mensch einen Mund-voll Musit täglich nöthig habe. Während er seinen Kunstgenoffen gegenüber meist nur die knorrige Seite seines Charakters heraushing, brachte der Berkehr mit Musikern und das Borführen ihrer Werte das dumpje Grollen zum Schweigen, die emporten Wogen glatteten fich und ftrab= lender Sonnenschein lachte über fein Berg. Dann war er der echte, liebens= würdige Schwind und jeder feiner Ginfalle wirkte geradezu hinreißend. In diefer feligen Stimmung arbeitete er fort; wer bann ju ihm tam, genoß meift noch einige Sonnenblide, bann aber fprang er meift nur ju bald in ein brummiges Capriccio feines tollen humors über und fonnte recht unangenehm werden. Schwind's Zusammenhang und geistige Verwandtschaft mit Schubert und

Mendelssohn-Bartholdt und Franz Lachner betont auch Ambros (Bunte Blätter 1872 S. 119 ff.) und neuerdings Riehl in einem eigenen Essai "Mority v. Schwind als Musiker".

Gleichzeitig beschäftigte ihn auch schon das "Aschenbrödel", dann das reizende Project, den zu König Ludwig's Ehren bei Enthullung der Bavaria 1850 inscenirten Festzug als Fries für das Atrium der Neuen Pinatothek ju geftalten. Als hulbigung für ben Erzgießer v. Miller zeichnete G. die "Zwerge bon der Bebe der Bavaria", ein hochft ergobliches Blatt, welches er auch für das König-Ludwig-Album wiederholte (geft. von C. F. Mager; ein zweiter Abbrud "jum Beften bes Schmind = Denkmals" erschien 1871). Das kleine Delbild mit "Wieland der Schmied" (Graf Schack, geft. von Becht) wurde vollendet, und als Gegenbild zu der waldduftigen "Arokowka" (geft. von Schut) der knuffige Berggeift "Rübezahl" (geft. von Merz) gemalt, beide mahre Perlen ber Schack'schen Bilbersammlung. Zu Ehren des Grafen D'Donnell, welcher ein gegen ben jugendlichen Raifer gerichtetes Attentat pereitelte, zeichnete S. einen "Schild", welcher im Ramen der öfterreichischen Armee für den Erretter in Silber gegoffen werden follte; boch verschwand Schwind's Entwurf unbegreiflicher Weise vor der Ausführung. Dann lieserte S. die Staffage (Bermählung des Herzog Wilhelm V. mit der Renata von Lothringen) in das von Ainmüller gemalte, eine Innenansicht der Münchener Frauentirche bietende Architekturbild, womit Herzog Maximilian von Baiern das kaiserliche Brautpaar begabte. Rein Bunder, daß der überarbeitete Rünftler von "Schwindel und Nervenspectatel" geplagt wurde, wogegen er fich durch ein Nordfeebad jungte. Dann ging es an bie "Wartburg". Rach Bollendung der im Winter 1853 gezeichneten Cartons malte er im Sommer 1854 die fieben Bilber aus der "Geschichte des Thuringer Fürstenhauses", welche er später selbst auf Holz zeichnete (geschnitten von Gaber, Leipzig bei A. Dürr, mit Text von B. v. Arnswald) und ging froher Hoffnungen voll nach Bien, wo ein großartiger Auftrag zur Ausschmüdung des Arfenals in Aussicht stand; daß daffelbe jedoch in andere Hände gelangte, gab S. eine neue Enttäuschung. S. brachte das Project nach München, die "Donau" ebenfo zu behandeln wie den "Rhein", doch geftaltete fich daraus nur ein reis zendes Delbildchen (bei Graf Schad, vgl. Berggruen S. 9), wozu ber Rhein (ebendaf. S. 25) in vereinfachter Faffung wieder vorgenommen wurde. Im Winter arbeitete S. am "Aschenbrödel", malte das kleine Bild mit den "Plejaden" und ruftete alles Beitere für die Bartburg, wo S. im Sommer 1855 (mit Bulfe feiner Schüler Karl Mogdorf und der beiden Bruder Beinrich und August Spieß) die sieben Werke der Barmherzigkeit (gest. von Thäter), die feche Scenen aus dem Leben der hl. Elisabeth (geft. von Th. Langer, in Holzschnitt mit Text von 2. Storch bei G. Wigand in Leipzig 1860) nebst dem neucomponirten "Wartburgfrieg" im "Sängerfaale" in rascher Folge vollendete. (Bgl. S. v. Ritgen, Führer auf der Wartburg Leipzig 1868 und bas breite und weitläufige Buch von August Wilhelm Müller: "Morit v. Schwind, sein Leben und fünftlerisches Schaffen insbesondere auf der Wartburg", Gifenach 1871, wo dem Meister Bieles und angeblich wörtlich in den Mund gelegt wird in einer Redeweise, wie er doch niemals sprach). Zwei kleine Arbeiten hingen damit zusammen, ein Aquarell mit dem "Zug der hl. Elisabeth nach der Wartburg" (vgl. Eggers' Kunstblatt VII, 1856, S. 46; als Holzschnitt von Gaber im Berlag von Brudmann in Stuttgart) und die "Bermählung der hl. Elifabeth" (photographirt von Stürenburg und Finfterlin). Schwind's Wartburg-Bilder errangen eine Bopularität und trugen den Namen des Künftlers in die weiteste Ferne, ebenso ber Cyclus "Afchenbrodel" (angekauft von Frhrn. v. Frandenstein, photographirt bei Biloty und Löhle; geftochen von Thater,

mit Tert von Chuard Alle, Leivzig bei A. Dürr; in Holzschnitt 1873 ebendaf.) welcher "ein mahres Gedicht in Farben" in seinem reichen Beiwerke und in bem inmphonischen Aufbau besonders durch die coloristische Wirkung alle Anerkennung erhielt. Das Bild ift, wie S. unterm 25. October 1852 an Bauernfeld melbete, als die Decoration eines Tangfaales gedacht, deshalb find unten auch die Musikanten angebracht"; den Schluß macht der Narr, welcher die Bedeutung bes Bantoffels exegefirt; bierbei foll unferem S. das Bortrait bes Clemens Brentano im Sinne gelegen fein. In frischer, gehobener Stimmung machte fich S. nun an die Composition der "Zauberflote", welche ihren Abschluß freilich erft später erhielt, ging dann im Frühling des nächsten Jahres im Auftrage des Ministeriums nach Paris, besuchte im Sommer sein "liebes altes Wien" und schlieklich auch fein wohlbekanntes Karlsruhe, überall wohlempfangen nach Gebuhr und mit Ehren ausgezeichnet. Im Winter nahm er ben "Grabesritt des Raifer Rudolph nach Speier" ernftlich vor und vollendete diefes große, figurenreiche Delbild im Auftrage des Siftorischen Runftvereins; es machte, mehr oder minder gunftig und bisweilen fogar fehr abfällig beurtheilt, die Rundreise durch alle deutschen Kunftvereine (vgl. 3. B. den Bericht aus Stuttgart in Eggers' Runftblatt 1857, S. 461) und tam endlich nach Riel. Andere Stoffe verarbeitete S. für die von F. Bulau und Mathe herausgegebene "Deutsche Geschichte in Bilbern" (Dresden, bei C. Meinhold). Im Sommer besuchte S. im Austrage König Max II. die Exposition in Manchester, worüber er einen originellen Bericht erstattete (Buhrich S. 71 ff.), auf der Rückfahrt besuchte er Antwerpen und Bruffel und fand, namentlich bei dem ihm geistesverwandten Swerts und Buffens, eine enthufiaftische Aufnahme. Dann aber fpann er sich ein in der Stille seines am Starnberger-See erbauten Landhauses und vertiefte fich ganglich in das fo lange schon herumgetragene "Märchen von den sieben Raben", welches G., eben weil es nach allen Geiten burchbacht und ausgereift war, in unglaublich kurzer Zeit bis zum Sommer 1858 in zartgestimmten Aguarell-Zeichnungen vollendete. Das Gange gieht wie ein wunderbar groß und rein angelegtes Drama, erschütternd, reinigend und erfrischend an uns vorüber, ein unvergängliches Werk voll Grazie, Schönheit und Anmuth, welches bis ins Aleinste herab das jorichende Auge des Beschauers labt und erfreut; so ift a. B. Die jeweilige Landschaft mit einer den altdeutschen Malern ebenbürtigen Liebe ausgeführt. Das Auge wird nicht mube von Blatt zu Blatt, von Strauch und Blüthe, zu Wurzel und Stein zu ichauen. Wie anmuthvoll ist die seinaefühlte Gruppe, in welcher die Tee die Zwillinge überbringt und diese sehnend die Sändlein nach der Mutter breiten! Die wirklich Leben und Gefundheit athmende Beichnung ift nur leicht aquarellirt, gerade fo viel, als es nothwendig ist, ben Gedanten völlig zu illuftriren, aber mit fo harmonifcher Stimmung und in alfo wohllautenden Tönen, daß man wahrhaft schwelgt in dem unwiderstehlichen Bauber, welcher die Idee und ihre Ausführung zu einem einzigen Kunftwerke verbindet. Die sieben Raben bilden die bochfte Leiftung des Meifters: "Formschöner, inniger und duftiger hat fein Dichter ein Märchen erzählt, als es hier bildlich geschicht, wie denn wohl auch behauptet werden darf, daß im ganzen Gebiete der Märchenmalerei diefes Werk nicht bloß unübertroffen, fondern unerreicht dasteht" (Reber 1884, II, 92). Gang richtig fagt Fr. Becht (Deutsche Rünftler. 1877. I, 211): "Ich wüßte überhaupt gar feinen Runftler, der fich mit folder Leichtigkeit in alle Zeitalter und Stoffgebiete, in alle Styl- und Trachtenformen versetzen könnte. Figuren und Landschaft, Architektur und Ornamentit beherrschte S. ja gleich bollständig und stellte fie alle mit derfelben originellen und stylvollen Anschauung und mit gleich ächtem Leben erfüllt dar." S. hatte wie ein wahrer Dichter, mit Naturnothwendigkeit dieses Gedicht gesungen

Schwind.

aus seiner Seele innerstem Drang, unbekümmert, wo und wie es wohl eine Stätte finden werde und was die Welt davon halten wolle. An den mit grüner Leimsarbe angestrichenen, kaum behobelten Bretterwänden der Kunstausstellung des Jahres 1858, wo auch Preller's "Odhsseelandschaften", Rethet's "Hannibalzug", Mintrop's "Weihnachtsbaum" und die "Erwartung des jüngsten Gerichts" von Cornelius erschienen und die übrigen Werke Schwind's in den besten Sticken vertreten waren, glänzten die Sieben Kaben als Mittelpunkt und die Perle der Cxposition, immer umlagert von Beschauern. Das Werk (durch Photographie und Lichtdruck weithin verbreitet) kauste der Großherzog von Weimar, welcher

nach Schwind's Ableben auch alle dazu gehörigen Studien erwarb.

Bleich barauf begann S. die Cartons für Glasgemälde nach Glasgow und für Sonnberg (lettere im Auftrage des Erbprinzen von Meiningen) und dann machte er sich an die Flügelaltar-Bilder für die restaurirte Münchener Frauenkirche. Der geschlossene Schrein zeigt vier große Bassionsbilder, auf den geöffneten Seiten= flügeln finden fich je drei Darstellungen aus dem Leben Mariens, schon und innig, gleich einer mittelhochdeutschen Legende; das Hauptbild aber zeigt die Aboration ber hl. drei Könige. Unter armlichem Obdach figt die Gottesmutter mit dem fleinen Christ, vor dem die Magier in voller Verehrung und Anbetung eben sich niedergelaffen haben. Sie tragen orientalische Tracht, jene golddurchwebten Stoffe aus "Ninniveh und Marroch", in welche die epischen Dichter mit verschwen= derischer Bracht ihre Helden zu kleiden pflegen, dabei find fie aber doch wieder ganz deutsche Könige, wie auch ihr Gefolge, das mit Bannerträgern und Dromedaren durch ein rundbogiges Thor nachzieht, und mit Schnabelichuhen und farbgetheilten Rleidern gang altdeutsch gewandet ift. Im hintergrunde breitet sich eine fröhliche weite Fernsicht auf grüne Auen, schöne Wasser, Wälder und Berge. Darüber fingen in einer, die gange Composition abschließenden Gruppe die fröhlichen Simmelsboten aus ihren Spruchbandern. Man dentt unwillfürlich an Domenico Chirlandajo's Tajel in "G. Maria degli Innocenti" zu Florenz, einer an Innigfeit verwandten Schöpfung, voll Frommigkeit und Schönheit, so daß der edle, unvergeßliche Prediger und Stadtpfarrer Dr. Karl Rineder († am 30. August 1863) keine bessere Wahl treffen konnte, als die bilderreiche Ausschmückung seiner neuerbauten Kirche zu Reichenhall in Schwind's Bande zu legen. Dem romanischen Sinl biefes Bauwerkes entsprechend, find die Bilder möglichst typisch gehalten; in der Apsis des Hochaltars thront in alter Dürer-ernfter Beife die von zwei anbetenden Engeln umgebene Trinitat, darunter fteben vier Beilige. Gine ahnliche Gruppe von Beiligen nimmt den Raum ein über bem Seitenaltar, welchen S. feinen Schülern überließ. Un ben Manden find Stationsbilder in Rundform und mit möglichst wenigen Figuren angebracht, welche in ihrer Composition Schwind's hand unverkennbar zeigen.

Nach so großen, anstrengenden Arbeiten brachte die nächste Zeit eine Menge kleinerer Schöpfungen, wozu S. übrigens auch zwischen durch, während den größten Leistungen, noch Lust, Laune und Zeit fand, z. B. einige Kirchencartons nach London sür Ainmüller, allerlei Romantisches sür Swertstoff's Glasmalerei und Mürikerischen. Zur dringenden Erbolung suhr S. rheinabwärts mit seiner Battin, dis zur See, wobei es die braden Belgier an Chrungen nicht sehlen ließen. Dann erhielt der Cyclus der "Reisebilder", die man auch "Lieder ohne Worte" nennen könnte, neuen Zuwachs, auch anderweitige Stosse wurden, je nach Gelegenheit und Stimmung, vorgenommen und meist rasch vollendet. So z. B. die "Tageszeiten", der "Traum des Erwin v. Steinbach", der "Erlkönig", "des Knaben Wunderhorn", das herzige "Morgenstübchen", die "Waldcapelle", die "Tritonensamilie" und vieles Andere, was größtentheils Gras Schack erwarb, auf dessen Bestellung S. auch

466 Schwind.

Die "Beimtehr bes Grafen v. Gleichen" (geftochen von Becht) malte, wodurch ber pon der Kritik mubiam als Rabel nachgewiesene Stoff gludlicher Weife wieder neue Nahrung erhielt. Bur Musführung für bas Runftgewerke erfand S. im Wetteiser mit Andreas Fortner (1809, † 1862) allerlei Rippfächelchen, Die fog. "Geräthschaften", Entwürse für Lampen, Sandschuhfaftchen, Briefbeschwerfteine (ein Baar Mufter diefer Art in Eggers' "Kunftblatt" 1859, G. 187) und dergleichen, welche die "Runftgewerbeschule" in Rurnberg antaufte. Bas feine Rünftlerhand berührte, erhielt eine eigene Weihe. Wie prachtvoll mar bas Titelblatt jum Saushaltungsbuch feiner erftverheiratheten Tochter! Und erit, wenn er fich im Gebiete des humors eraeben fonnte, wie die launige "Biographie Lachners" erweift, welche auf der Kunftausstellung des Jahres 1888 dem Bublicum neuerdings juganglich gemacht wurde! - Gin Berfuch des Ministeriums, ben Runftler an Ruvelwiefer's Stelle gang für Wien zu gewinnen - zu ben Unterhandlungen war Dr. Heider felbst nach München gefendet worden zerschlug sich. Dafür erreichte ihn ein den Künstler abermals in Anspruch nehmender Auftrag zu den "Wandgemälden des neuen Opernhauses". Auf Ginladung des Grafen Widenburg, Borftands bes Stadterweiterungs-Comité, ging S. nach Wien und entwarf einen völlig in die Architektur paffenden Plan. Mogart's größtes Werk, die "Zauberflöte" follte den Chrenplat in einer gangen Loggia erhalten, in den übrigen Räumen die anderen neueren Tondichter ihre gebührende Stelle finden. Ende Juli 1864 maren die Stiggen gur Zauberflöte giemlich fertig, und S. begann gleich barauf bie Entwürfe und Cartonzeichnungen au den weiteren 14 Bildern, deren Berstellung fich bis in das Jahr 1865 erftredte, wobei feine gewaltige Arbeitsfraft mit ben bagu außerwählten Gehülfen. welchen diesesmal ein größerer Antheil zugestanden wurde, wetteiserte. Im nächsten Frühjahr schuf S. die "Zauberflote" und ging dann mit Mogdorf an die Frescotirung der Foper-Bilder zu Gluck (Armida), Handn (Schöpfung), Dittersdorf (Doctor und Apotheker), Mozart (Zauberflöte), Beethoven (Fidelio). Franz Schubert (Der häusliche Krieg), Cherubini (Wasserträger), Spontini (Beftalin), Spohr (Jeffonda), Weber (Freischut), Marschner (Bans Seiling), Roffini (Barbier von Sevilla), Boielbieu (Beike Dame) und Meberbeer (Sugenotten). Diese 14 Compositionen erschienen in Photographie mit Text von Dr. Eduard Sanslid bei Fr. Brudmann in München und ebendaselbit auch die zwölf Bilder zur "Zauberflöte". Niemals zuvor war die wunderfame Mufit Mozart's in jo adaequater Schönheit vor das menschliche Auge getreten. Gbenfo congenial war die Charafteriftif der übrigen Tondichter. Wie ift der Baradieses= Jubel der "Schöpfung" gezeichnet, die schelmische Philisterhaftigkeit von Ditters= bori, ber liederfröhliche Schubert, ber heute noch bramatisch pacende "Wafferträger", die prachtvoll dahin rauschende "Jeffonda", der acht deutsche "Freischutz". der noble "Barbier" u. f. w. Das alte Wort: "Wenn Du ein Geift bift, fo treffe den Beift!" ift hier glänzend bewährt.

S. saß unausgesetzt und mit einer Stimmung hinter seinen Bilbern, die sich sreisich in diesen herrlichen Leistungen nicht spiegeln konnte. Wien war nicht nur völlig geändert; dazu kam der sein Desterreich von zwei Seiten zugleich umklammernde Krieg. Er arbeitete "ingrimmig" an seinen Fresken, um der Stadt dann baldmöglichst den Rücken zu kehren. Zu den ihm längst zugeslogenen Ehren und Auszeichnungen waren neue gesolgt, darunter die Erhebung seiner Familie in den Kitterstand. — Eine ähnliche Keihensolge mit theilweise geänsdertem Programm, in welches der "Tell", "die Stumme von Portici" und andere Opern ausgenommen wurden, bestehend aus zwölf leicht aquarellirten Zeichnungen, vollendete S. in kurzer Zeit sür König Ludwig II. Auch die vier Blätter zu "Fidelio" (gestochen von Merz und Gonzenbach, mit vier Dichtungen

bon hermann Lingg, Leipzig 1875 bei Rieter-Biedermann) und bie fieben Umriffe zu Mörife's "Hiftorie von der schönen Lau" (radirt von Julius Naue, Stuttgart 1873 bei Bofchen) gehoren in diefe Periode, in welcher alsbald eine neue "lange Geschichte wie die fieben Raben" d. h. die "Melufine" entstand, wozu im Januar 1868 "die ersten neun Schuh" schon gezeichnet waren "um sich zu überzeugen, ob die Größe angenehm sei". Die Arbeit aber rückte verhältnißmäßig langfam borwarts. Der Winter hatte ihm "einen Rlaps verfett". es gab "Nervenherereien" und Unbehagen, wogegen der Gebrauch von Marienbad Befferung brachte. Aber neue Störungen traten inzwischen ein. Doch reifte bas begonnene Werk, insbesondere im Sommer 1869, noch nicht so weit, bag es auf ber Kunftausftellung des genannten Jahres erscheinen konnte; erft an feinem 66. Geburtstage machte der Maler daran "ben letten Pinfelftrich". Acht Tage lang ftromte gang München in das Atelier des Meifters, um feine neueste. jum Beiten des Runftler-Unterftutungsvereins ausgestellte Schöpfung "Melufine" ju bewundern, welche dann einen mahren Triumphzug durch gang Deutschland antrat und eine gang enthusiaftische Aufnahme fand. Es war unvertennbar diefelbe Sand, diefelbe Poefie des Geftaltens, diefelbe liebevolle, funftreich geftimmte Durchbildung in den Figuren und in der Landschaft, aber der Ausgang verklingt als Tragodie, mahrend die sieben Raben die hochsten Diffonangen mit einem jubelnden Finale abrunden. Dem ethischen Grundprincip, daß alles Dulden und Leiden ben berdienten Lohn empfange, dem Sochgefang der durch die schwerste Prüfung wie Gold erprobten Treue gegenüber, ift hier durch den Bruch des heiligsten Manneswortes der Sat ausgesprochen, daß jeder Jehl die unvermeidliche Strafe im Gefolge habe und nur der Tod eine Guhne ge-In der einleitenden Erzählung, in der acht dramatischen Schurzung und in dem überwältigenden Schluß ift eine fortichreitende Rraft und ein Teuer der Leidenschaft, welches jeden Beschauer mitreißt und daher auch jene, die fieben Raben übersteigende Wirkung auf das Publicum erklärt. "Die zutrauliche und keusche Naivetät der Erfindung, die trot uppiger Gesundheit steis reizvollen Rörperformen, die in gleicher Beftimmtheit des Umriffes gegebene anmuthige Stilifirung der Natur und besonders ber Begetation ber Waldvordergrunde, die geschmack- und empfindungsreiche Romantit der Architekturen, endlich felbst ber leichtduftige Aquarellton stimmen wunderbar zusammen zu einem vollen Märchenaccord, in welchem schon das geringste Zuviel von Realität und Farbe miftonend ftoren wurde" (Reber 1884. II, 93). - Merkwurdiger Weife fand fich lange tein Käufer, bis Paul Neff den Schat erwarb und denfelben endlich nach einer vorzüglichen photographischen Reproduction, an Desterreich abtrat. Leider war damit auch Schwind's Leben und Schaffen beendet. Denn mahrend der Meifter im Auftrage der Frauen Biens über neuen Bildern fann, mit denen er die Dramen Grillparzer's als Chrengabe zu deffen achtzigstem Geburtsfeste illuftriren follte, traf ihn durch die Sentung des einen Auges das Unglud. Alles doppelt zu feben. 3mar hob fich diefer Rervenfehler wieder, dann aber nahte mit einer peinlichen Herzkrankheit der Tod. G. vernahm noch die gange Rette von fiegreichen Nachrichten aus dem deutschen Kriege, an welchem 17 Berwandte feiner Frau theilgenommen und zwei derfelben auf dem Welde der Ehre verblutet hatten, er hörte von dem Freuden= und Friedensfeste, welches die Stadt burchwogte, freudig trant er ein Glas perlenden Beines auf Deutschlands Beil! Mis ihn feine jungfte, um die Pflege des Baters ruhrend beforgte Tochter zwei andere waren längst nach Wien und Frankfurt glücklich verheirathet, während sein einziger Sohn als Ingenieur dem Bater viele Freude bereitete — zärtlich nach feinem Befinden befragte, antwortete der ftille Dulder mit einem Blid voll Schwind.

Liebe "ausgezeichnet"! . . . Es war fein letter Athemzug, am 8. Februar 1871. (Bal. F. v. Miller in Beil. 7 "Augsburger Poftzeitung" vom 16. Febr. 1871). Mit Recht fagte der edle Graf Schad: "So wie C. M. v. Weber der specifisch deutsche Componist ift, muß Moriz v. Schwind der specifisch deutsche Maler genannt werben. Bor feinen Schöpfungen glauben wir Luft aus ben deutschen Gichenwäldern einzugthmen; aus dem Laubgrun hallen Balbhornklange an unfer Ohr; ferne Berggipfel, mit alten Burgen gefront, leuchten im Sonnenglang; in den Rluften haufen Enomen; Elfen wiegen fich auf den duftigen Morgennebeln. Ueber Alles ist ein zauberisches Licht gebreitet, ein Morgenroth, das uns die Erinnerung an die früheste Rindheit gemahnt. Rur aus einer reinen Seele, die fich bis in das Alter die Unschuld der ersten Lebensjahre bewahrte, konnten derartige Gebilde Selbst Scenen des gewöhnlichen Lebens weiß wunderbaren hauche des Gefühls zu befeelen und in lauterste Boefie zu ber= wandeln. Seine besondere Domane, in der er feinen Nebenbuhler hat, find aber die Sagen und Legenden des deutschen Mittelalters, mit ihren Eremiten, ihren die Quellen und Fluffe bevölkernden Rigen, ihren Zwergen, Riefen und auf Abenteuer ausziehenden Rittern". Schwind's Anerkennung als Dichter und Componist war allgemein, als Zeichner ift er geradezu unvergleichlich. "Sein Strich ift so fest und meisterhaft, wie man ihn bei einem Reueren taum je wieder in gleicher Sicherheit findet" (Pecht 1877. I, 225). Nur als Colorift und insbefondere als Delmaler wurde er vielfach und häufig mit Unrecht be= mängelt. Auch dagegen vertheidigt Graf Schack den Künftler: "Fordern, daß alle Maler das gleiche Colorit anwenden sollten, ift ebenso unverständig, wie verlangen, daß Milton sein Paradies in den schmelzenden Strophen des Ariost hätte dichten, Goethe seinen Götz in die Form von Tasso's Aminta kleiden sollen. Er weiß fein Colorit mit feinster Berechnung feinem jedesmaligen Stoffe angupassen". Seine stimmungsvolle Weichheit der Farbe, namentlich im Fresco und Aquarell haben Fr. Becht, E. Förster und Undere immer gleichmäßig anerkannt. "Eine Färbung nach bem modernen frangösisch-belgischen, oder felbst venetianischen Begriffe darf man bei ihm nicht suchen; und doch hat seine Farbe, namentlich bei Aquarellen, einen unwiderstehlichen Zauber, indem sie mit der Zeichnung und dem Gedanken so gleichmäßig entstanden, so innig verwachsen scheint, daß jede andere eine störende Wirkung verursachen würde". Um besten hat Pecht den ganzen S. abgeschildert mit den wenigen Sähen: "Das liebliche Märchen vom Uschenprödel ift in Schwind's Sanden zu einer Berherrlichung der jungfräulichen Demuth und Anspruchslosigkeit, der Madchenhaftigkeit geworden, die Schwefter mit den sieben Raben zu einem Ruhme der weiblichen Treue und Geschwifter= liebe, die schöne Melufine zu einem humnus auf die eheliche und mütterliche Bartlichkeit, während in dem Elifabeth-Chklus der Wartburg die weibliche Reli= giofität in der Form der Ergebung, der Sanftmuth und der werkthätigen Menschen= liebe tunstlerisch verherrlicht wurde. Alle zusammen bilben fie aber eine Apotheofe des Frauenherzens und der Frauentugend, des Liebes= und Familien= lebens, wie sie nicht anmuthiger und seelenvoller gedacht werden kann. Dies ift ihr eigentlicher Inhalt, um den fich die marchenhafte Ginkleidung gleichfam als liebenswürdige Arabeste herumschlingt".

Eine Schule im landläufigen Sinne des Wortes hat S. nicht begründet, er galt nie als ein Lehrer von akademischer Bedeutung. "Was er war, konnte er nicht lehren". Er nahm Schüler an, machte es ihnen aber nicht leicht auszuhalten, wozu auch sein ungezügelter, naturwüchsiger und nicht immer rosensarbener Humor mitspielte. In München zählte Eduard Ile zu seinen ersten, treuesten und dankbarsten Schülern, Franz Xaver Barth, Hochselder, Deckelmann, Karl Moßdorf, Otto Donner und Tobias Andreae († 1873), dann A. v. Beckerath, Otto Bauer, Joh. Thürmer, Anton Kraus († 1872) und schließlich J. Naue.

Bgl. außer der im Text aufgeführten Litteratur Ragler 1846, XVI, 145 ff. - E. Förfter, Geschichte ber beutschen Runft. 1860. V, 132 ff. -Eduard Ille im Oberbaierischen Archiv. 1871. XXXI, 70 ff. - Regnet, Künftlerbilder 1871. II, 215 ff. — Lukas R. v. Führich, Moriz v. Schwind, eine Lebensstizze. Leipzig 1871. — Holland, Moriz v. Schwind, sein Leben und seine Werke. Stuttgart 1873. — Fr. Pecht in Lühow's Zeitsschrift. VI, 253 ff.; dessen Deutsche Künstler. 1877. I, 195 ff. u. Gesch. der Münchener Kunft. 1888. S. 114 u. 204. — Reber, Gesch. der neueren Runft. 1884. II, 83—94. — Wurzbach 1876. XXXIII, 127 ff., wo der erste Versuch gemacht wurde, Schwind's Bilder zu katalogisiren: dabei ift auch Bieles über die Familie des Künstlers, sein Porträt u. f. w. verzeichnet. -W. Kaulen, Deutsche Künftler. 1878. S. 279 ff. — D. Berggruen, Die graphischen Künfte. 1879. I. — Valentin, Kunft und Künftler. 1889. — Große Ausbeute gewähren die unterdeffen gedruckten Sammlungen von Schwind's Briefen an Schober, Genelli (Donop in Lükow's Zeitschr. 1876. XI. 11 ff.). Bernhard Schädel (in "Kord u. Süd" 1880. XIV, XV. Heft), Ed. Moerike (mitgetheilt von J. Baechtold, Leipzig 1890) und Julius Thäter (f. Lebensbild. Frankfurt 1887) und die feither noch ungedruckten Correspondenzen mit Julius Schnorr v. Carolsfeld, L. Schaller, F. Kellner und E. v. Bauernfeld, welche vielsach ganz neue Anhaltspunkte für einige wichtige Lebensereigniffe Schwind's und gur Entstehung vieler Werte liefern und bei dieser Darftellung benützt wurden. Shac, Holland.

Schwindel: Georg Jacob S., geboren zu Rürnberg am 7. Februar 1684, ftudirte in Altdorf und Jena Theologie, wurde 1714 Diakonus an der Heiliggeist= kirche, 1730 Mittagsprediger an der St. Katharinenkirche und 1732 Senior seines Collegiums. Unter außerordentlichem Zulauf waltete er seines Amtes als Prediger, mar beliebt bei den Armen wegen feiner Mildthätigkeit und genoß neben dem Ruhm eines großes Gelehrten noch den eines durch fittenreinen Wandel ausgezeichneten Theologen. Dann aber trat 1739 ein jäher Umschlag in diefen glücklichen Berhaltniffen ein. Er murbe das Opfer falfcher Unklagen. Auf das Zeugniß von Weibern, von denen das eine an Paroxysmus in höchstem Grade litt, mahrend zwei andere auf eine fehr getrübte Bergangenheit zurud= blickten, wurde er, wie es scheint, nicht ohne das Zuthun neidischer Collegen des Chebruchs, der Gottestäfterung und Zauberei angeschuldigt. Seiner Burde entsetzt und feiner Ginnahmen verluftig faß er zwei Jahre auf einem Thurm in Untersuchungshaft. Erst ber Reichshofrath in Wien, an ben die Sache fam, ftellte die Grundlofigkeit der gegen ihn erhobenen Unschuldigungen feft. G. tam 1752 am Charfreitag wieder nach Rurnberg. hier ftarb er, nachdem er bas Anerbieten, ihn in seine Aemter wieder einzuseken, ausgeschlagen, noch am 14. August des genannten Jahres. Seine Studien, die er in Wien bei Tag und Nacht betrieben, sollen den Todeskeim in ihn gelegt haben, dazu kam aber wohl auch der schwere Druck des gegen ihn begangenen Unrechts, der auf ihm laftete und die Gefundheit feines fo ichon ichwächlichen Körpers untergrub.

Für uns ist S. wegen seiner biographischen und bibliographischen Arbeiten bemerkenswerth. Es bleibt nur zu bedauern, daß seine Schriften zum größten Theil nicht im Druck erschienen sind. So hatte er eine biographische Samm-lung in 15 Folianten angelegt, die das Material zu den Lebensbeschreibungen berühmter Theologen in alphabetischer Ordnung enthielt. Dieses Manuscript war ohne Zweisel zum Druck bestimmt, wie der bereits vorgedruckte Titel erkennen läßt, der solgenden Wortlaut hat: "M. Ge. Jac. Scotomii, Nurind. Pandectae Theologico-Literariae; oder allgemeines gelehrtes Priesterlegison,

barinnen faft eines jeden Theologi Vita et Scripta, ingleichen viele von ihnen gesammlete memorabilia, elogia, judicia, beren icones u. a. m. nach alphabetischer Ordnung ju finden find. Mit unglaublicher Dube und vielen Roften gufammengetragen. Rebst einem accurat versertigten copiosen Indice Rerum, welcher also= bald anzeiget, was für Auctores von dieser oder jener theologischen Materie etwas geschrieben und an das Licht gegeben haben. 1728." Will bemerkt hiezu, daß diefer Titel auf der einen Seite "etwas zu prächtig laute". Andererfeits aber sei es mehr als ein Briefterlexikon, da es nicht allein zu Lebens= beschreibungen der Theologen, sondern auch anderer Gelehrten den Stoff biete. Besonders hatte S. hier von gelehrten Nürnbergern und guten Nürnberger Familien Nachrichten überkommen. Sonft find zu erwähnen: "Theophili Sinceri Nachrichten von lauter alten und raren Büchern", Frankfurt und Leipzig 1731, 1732, feine neuen Rachrichten deffelben Betreffs, Die 1733, 1734, 1736, 1747 und 1748 erschienen, sein in 4 Bänden herausgegebener "Thesaurus bibliothecalis oder Versuch einer allgemeinen und außerlesenen Bibliothet", Nürnberg 1738, 1739, ferner "Th. Sinceri bibliotheca historico-critica librorum opusculorumque uariorum et rariorum, oder Analecta literaria von lauter alten und raren Buchern und Schrifften", Nürnberg 1736 u. a. Ferner gab er heraus: "Kurze Nachricht von den Scriptoribus Lutheri uitam illustrantibus" und schrieb "Hifto= rische Nachrichten von den Scriptoribus Aug. Confessionis sammt einem Vorbericht von den Nürnbergisch-Schwabachischen und Torgauischen Artikeln", die ichon 1730 unter die Breffe kommen follten, aber nicht erschienen find. Bur D. Joh. Martin Trechfel's Berneuertes Gedachtniß des Nürnbergischen Johannis-Rirchhofs 2c, das 1735 zu Frankfurt und Leipzig erschien, verfaßte er den eingehenden Vorbericht oder Antwort auf die Frage: Wer de epitaphiis geschrieben.

Will und Nopitsch, Gelehrtenlexikon, wo sich auch eine Zusammenstellung seiner Schriften befindet. — Will, Bibliotheca Norica. — Handschriftliches Material auf der Stadtbibliothek.

Mummenhoff.

Schwindragheim: Johann Ulrich G., Theologe und Dichter, geboren gu Neuenburg an der Eng unweit Wildbad (Württemberg) am 10. November 1736, 🕆 zu Gomaringen bei Tübingen am 18. August 1813, entstammt einem elfäffischen Geschlechte. Ob daffelbe mit dem ritterlichen Geschlecht der Berren v. Schwindrazheim (bei Straßburg) zusammenhängt, ift noch nicht festgestellt. Im 17. Jahrhundert nach Tübingen übergefiedelt, entfaltete fich die Familie fraftig und betrieb das Gewerbe von Suf- und Waffenschmieden. hatte ichon der Bater des Dichters akademische Bildung genoffen, mar Praceptor der Lateinschule in Neuenbürg und starb als Pfarrer zu Dobel bei Wildbad. Vom Bater tüchtig geschult, ging Joh. Ulr. S. durch die württembergischen Alosterschulen, wo er sich eine gründliche classische Bildung erwarb und bezog 1755 die Universität Tübingen als Zögling des Stiftes, der alten Bildungsstätte der ebangelischen Theologen Württembergs. Geschmudt mit dem Magistertitel, verließ der wohlbegabte Jungling 1760 die Universität. Als Specimen feiner philosophischen Bildung hatte er 1757 für die Promotion jum Magister die Differtation "de differentia perceptionum in vigilia, somnis et somno", 1760 die theologische Abhandlung "de somniis divinis" drucken lassen. Sein weiterer Lebensgang war der des damaligen schwäbischen Candidaten. Erft war er mehrere Jahre Vicar, bann hofmeifter bei bem Obervogt v. Bouwinghaufen und erhielt 1767 die Pfarrei Thumlingen auf dem Schwarzwald. Unbefriedigt von den dortigen Berhältniffen bat er in einem eleganten Gedicht, dem einer seiner Nachfolger den treffenden Titel "Tristia Thumlingensia" gab, um eine andere Stelle. Durch das Gedicht lentte G. die Ausmerksamkeit des Herzogs Karl auf fich, der ihn 1768 jum Leiter der Lateinschule in Ludwigsburg berief. Unter seinen Schülern befand fich ohne Zweifel Schiller während feiner letten Schuljahre in Ludwigsburg. "Der Freund der Dichtfunft, der warme Verehrer der Alten, der gewandte Stylift", der Mann mit dem welt= offenen Sinn, beffen Gefichtstreis in langem und vertrautem Bertehr mit dem Abel und den Officieren weiter geworden waren, als der feiner Amtsgenoffen in Ludwigeburg, mochte leicht befruchtender auf Schiller wirken als feine übrigen Lehrer. Hatte Schiller von diesen trübe Erinnerungen, so rühmt er 1782 in der Recension von Schwindragheim's "Rafualgedichten eines Wirtembergers" im württembergischen Repertorium diefen Lehrer als einen "bortrefflichen Ropf" und erkennt feinen Wit und feine lebhafte Phantafie an. 1775 mar Schwindragbeim's Stellung in Ludwigsburg aus unbefannten Gründen unhaltbar geworden. bezog die Pfarrei Comaringen, wo ihm später G. Schwab folgte. Hier pflegte er den Berkehr mit der naben Universität Tübingen und der Reichsstadt Reut= lingen. Sein Lebensabend war durch schwere Kamilienereignisse getrübt. Im Jahr 1782 gab er die obengenannten Rafuglgedichte eines Württembergers beraus. die meist gewandt in der Form, reich an Wit, doch nicht auf der Sohe der lateinischen Tristia stehen. War boch schon der Gegenstand diefer Gelegenheits= gedichte, meift Trauer- und Hochzeitscarming, recht duritig für einen begabten Roch schwächer, ja gang auf der Stufe der breitspurigen Kirchenlieder feiner Zeit ift die Sammlung Trauerlieder, die er 1796 nicht für die Deffent= lichkeit, fondern nur "zu einem Familienstück" für feine Kinder drucken ließ. Tristia find zum ersten Mal von dem Unterzeichneten im Urtert in den Blättern für württembergische Rirchengeschichte 1889, S. 68f. und in ber Deutschen Nebersetzung des M. Daniel, Bfarrer von Zuffenhaufen, in Birlinger's Alemannia XIV, 229 veröffentlicht worden.

Joh. Ulr. Schwindrazheim, ein Lebensbild von G. Boffert. Württb. Landeszeitung 1887, S. 165. — Schiller's Lehrer an der Lateinischen Schule in Ludwigsburg, von K. Weltrich. Beil. z. Allg. Ztg. 1889, Nr. 284. — Eine Würdigung Schwindrazheim's als Dichter von dem Unterzeichneten ist noch nicht gedruckt.

Schwiten: Chriftoph Freiherr v. S., geboren zu Graz am 14. Juli 1755, aus einer in Rrain gebürtigen, um 1700 nach Steiermark übergefiedelten, 1719 in den erbländischen Freiherrnftand erhobenen Familie ftammend. Rach= dem er in Brag die juridischen Studien vollendet hatte, trat er in den Staatsdienft, und zwar bei den "Landrechten" (Landesgericht) in Graz ein, wurde Commiffar bei dem t. t. Rreisamte in Marburg an der Drau, 1786 Kreis= hauptmann in Graz, 1795 Gubernialrath und Referent in Studien- und Polizei-Angelegenheiten. — Die Kreisämter, eine Schöpfung Maria Theresia's, hatten den Zweck der Centralifirung der Staatsverwaltung, diese gegenüber der in den Landtagen vertretenen Ständemacht zu fraftigen, insbesondere zum Schute ber Butgunterthanen gegen nicht felten portommende Bedrudungen von Geiten ber Gutsherren zu dienen und begründeten Klagen jener gegen diese gerecht zu werden. S. war ein ausgezeichneter, ganz vom Geifte der Theresianischen und Josefinischen Aufklärungsperiode erfüllter Bermaltungsbeamter, der die Ideen des aufgeflärten Abfolutismus, bon benen damals die Berwaltung in Defterreich getragen war, mit Entschiedenheit, nicht felten mit ju großer Saft und Scharje und mit Richtachtung der bestehenden Berhaltniffe durchzuführen bemuht mar. Er war, fo ichreibt fein Biograph Winklern, "ein Mann von originellem Geifte und den glücklichsten Talenten, von raftloser Thätigkeit, unbestechlicher Unparteis lichfeit, bon fuhnem Unternehmungsgeifte und unermudetem Gifer für das allge-

meine Befte, ein Beind und Bekampfer der Borurtheile jeder Urt (barum gehaßt und verleumdet), verbunden mit zu viel Raschheit, Trok und Gigenfinn. Für den Raiser Joseph II. bewies S. eine unerschütterliche Anhänglichkeit". — Große Berdienste erwarb er fich durch die Forderung des Volksschulwesens in Steier= mark, indem er es verftand, den Gifer der Landbewohner für den Schulunterricht besonders zu wecken und dadurch den Schulbesuch ungemein zu heben. glauben und Vorurtheile befämpfte er mit aller Kraft und Religionsmigbrauchen trat er entschieden entgegen. Kaiser Joseph II. hatte mit Hosperordnung vom 26. November 1783 bas Wetterläuten auf bas ftrenafte unterfagt; nach bes Kaisers Tod wurde es mit Hoffanglei-Verordnung vom 26. November 1790 wieder geftattet. Gegen diesen Erlag richtete S. eine Vorstellung, in welcher er Die Nachtheile diefer Unfitte fo klar und entschieden darlegte, daß eine Berfügung erfolgte, welche wenigstens die willfürliche Anwendung dieses Migbrauches hin= derte. — S. war auch litterarisch thätig; er schrieb: "Bersuch einer Anleitung für junge Herrschaftsbeamte in Desterreich zur Kenntniß einiger der besten Bucher, Die von den Sauptgegenständen einer Berrichaftsverwaltung handeln." Graf 1787. "Aftenstücke die Wiedereinführung des alten Steuer- und Arbarial-Systems in dem Herzogthume Stehermark betreffend" (Graz 1791), in welchem die Vorrede von S. unterzeichnet ist, der Name auf dem Titel aber nicht ericheint, und anonym: "Ueber die Stallfütterung und Bertheilung der Gemeinweiden" (Grag 1791), worin er für die Stallfütterung und gegen die Beibehaltung der Gemeinweiden auftritt, also auch auf dem Gebiete der Landwirthichaft in fortichrittlichem Sinne wirkt. - G. war im vollsten Sinne bes Wortes der Thous eines ganz von josephinischem Geiste durchdrungenen Berwaltungsbeamten mit allen Licht- aber auch manchen Schattenfeiten. ohne Zweifel eine glangende Zukunft im österreichischen Staatsbienste beschieden gewesen, wenn er nicht, erst 42 Jahre alt, schon am 23. September 1796 aus dem Leben geschieden wäre.

Wurzbach, Biographisches Lexikon, 33. Bb., S. 191—193. — Winklern, in der Steiermärkischen Zeitschrift, Neue Folge, VI. S. 137—138. — Kunitsch, Biographien merkwürdiger Männer der österreichischen Monarchie. Graz 1805. 3. Bändchen, S. 164—184.

Schwiten: Sigmund Freiherr v. S., des vorigen alterer Bruder, geboren am 24. Januar 1747 zu Grag, wirkte nach gurudgelegten Studien auf seinem Gute Waldegg bei Kirchbach in Steiermark als ausgezeichneter Landwirth, trat 1787 in den Staatsdienst als Abjunct der Staatsgüterverwaltung und wurde bereits 1788 Staatsgüter-Administrator von gang Innerösterreich (Steiermark, Rärnten und Krain). Desterreich befaß damals noch ausgedehnte Domanen aus der Aufhebung der Rlöfter durch Raifer Joseph II. ftammend. Die Er= fahrungen, welche S. hierbei gemacht hatte, legte er in einer für seine Zeit sehr nutlichen Schrift: "Inftrukzion für Staatsguterbeamte und für jene, welche ben solchen angestellt zu werden suchen" Rlagenfurt 1788, nieder. Die Ber= dienste, die er sich bei der Staatsguterverwaltung erworben hatte, bewirkten seine Ernennung zum Gubernialrathe und Kreishauptmann in Laibach und nach furzer Beit zum Hofrath bei der Banco-Deputation und bei der vereinigten f. t. Hofkanzlei in Wien. Im Jahre 1793 wurde er als Untersuchungscommisser nach dem furz vorher erworbenen Galizien entfendet, wo er sich ebenfalls durch Um= sicht und durch treffliche Magregeln, welche er anordnete und durchführte. hervorthat. Kaiser Franz I. ernannte ihn 1815 zum wirklichen Staats= und Conferenzrathe - damals die hochste Stelle im Staatsdienste nach der eines Ministers - und zeichnete ihn durch Berleihung des Ritterfreuzes des St. Stephans= ordens aus. Sein Zeitgenosse Winklern charatterisirt ihn in solgender Weise: "Ein originester Kopf mit den ausgebreitetsten Kenntnissen und mit den glücklichsten Talenten. Nebst der größten Thätigkeit, der wärmsten Vaterlandsliebe und dem strengsten Diensteiser besaß er ungemeine Leichtigkeit und Geschwindigkeit im Arbeiten". "Noch im hohen Alter bewahrte S. eine erstaunenswürdige Kraft des Geistes, Umsicht, Gewandtheit und Lebensthätigkeit". — Nachdem er in den Ruhestand getreten war, zog er sich auf sein Gut Waldegg zurück, wo er, 87 Jahre alt, am 24. Juni 1834 als der letzte männliche Sprosse seigteschts starb. —

Wurzbach, XXXIII, 194. — Winklern in der Steiermärkischen Zeitschrift, Reue Folge, VI. Jahrgang, S. 137—138.

Schwollmann: Wilhelm Alexander S., geboren am 26. Märs 1734 in der Stadt Schleswig, wo fein Bater Prediger an der Kirche in Friedrichsberg war. Vorbereitet auf der Domichule der Vaterstadt, studirte er Theologie und Philologie auf den Universitäten in Halle und Rostod. Am lettern Orte erwarb er 1757 ben Magistergrad und ward bann Brivatdocent und Abjunct ber philosophischen Facultät daselbst, bis er 1759 ins Baterhaus zurückehrte, um bem frankelnden Bater adjungirt zu werden. Er begann früh feine litterarische Laufbahn in tritischer Richtung. Es erschien von ihm: "Gine Betrachtung über Gal. 2, 9" 1755. "Exegetische Untersuchung der Stelle Bebr. 4, 1-3" 1756. "Philologische und fritische Untersuchung von den Cherubim an der Bundeslade" 1757. "Commentatio, qua de Joannis in Pathmo exilio modeste dubitat" \_ Zu seiner Magisterpromotion hatte er "Diss. de Anacreontis carminibus" Roftod 1757, verfaßt. Dann "Stricturae hist. crit. additamentorum introductior. litterariorum in antiquitates Graecorum sacras descriptionem brevem sistens" 1757. Es folgte noch "Commentatio crit. et polemica ad Gen. 19, 26" 1759. Nachdem er 8 Jahre hindurch dem Bater in feinem Amte affiftirt hatte, ward er dann sein Nachfolger im Amte 1763, darqui 1769 augleich Schlofprediger auf Gottorf. 1776 erhielt er den Charafter Confiftorial= rath, 1791 ward er zugleich Bropst von Bütten, 1796 wirklicher Oberconsistorial= rath. 1798 ward er auf Ansuchen emeritirt und ftarb am 21. April 1800. Er schrieb auch: "Die Berbindlichkeit des Chriften sich in diesem Leben vor allen Dingen nach dem Ewigen und Unfichtbaren zu beftreben, um glücklich zu werden" 1763. "De episcopis a presbyteris diversis" 1780 und "De imputatione peccatorum mundi Christo non qua poenas illorum tantum, sed qua culpam etiam et maculam eorum facta" 1789. — Es war in der Kirchenregierung schon längere Zeit über Berbefferung der Liturgie verhandelt. Der Generalsuperintendent Conradi (j. A. D. B. IV, 442) hatte bereits 1738 einen Entwurf zu einem neuen Ritual verfaßt und handschriftlich in zwei Quartbanden hinterlaffen. Diefer Entwurf war im Archiv des General-Kircheninspectionscollegiums in Ropenhagen indeg bisher liegen geblieben. Jest ward derfelbe dem gelehrten Oberconsiftorialrath S. zur Begutachtung zugestellt. S. zog es indessen vor, nachdem er diese Arbeit durchgesehen, die seiner Geistesrichtung nicht zusagen konnte, eine ganz neue Liturgie auszuarbeiten. In dieser Beranlassung veröffentlichte er: "Grundfage, nach welchen die für die Berzogthümer Schleswig und Solftein bestimmte Liturgie sowohl als das Handbuch der Perikopen ausgesertigt worden." 1793. Es murben einige Geiftliche barüber vernommen, aber die Sache felbst zog fich doch hin, bis der neue Generalsuperintendent Adler (f. A. D. B. I, 85) dieselbe durch seine Agende jur Aussührung brachte, die, wie befannt, große Controversen hervorrief.

Rordes, S.-H. Schriftstellerleg. 310. — Lübker = Schröder II, 564. —

v. Schröber, Geschichte und Beschreibung der Stadt Schleswig 1827, S. 174.
— Hellwig, Danst Kirkenhistorie II, 296. — Döring, Gelehrte Theologen IV, 145.

Carstens.

Schwörer: Friedrich S., historienmaler, geboren 1833 zu Weil in Baden, kam 1847 nach München auf die Akademie zu Professor Philipp Foly, malte im ftreng hiftorischen Style feines Lehrers einige wohl componirte Bilder, wie "Simfon's Gefangennehmung" und "Des Sangers Fluch", dazwischen auch etliche Genreftude ("Die Gifersucht"; "Schwäbische Landleute vor einem Frifeurladen") und die schönen großen Fresten im Baierischen Nationalmuseum, darftellend den "Sieg des Bergog Berthold I. über die Ungarn auf der Walferhaide am Traunfluffe 943" und den "Tod des Pfalzgrafen Urnulf bei der Bertheidigung von Regensburg 954". Dazu tam die Scene, wie "Max Emanuel nach langjähriger Trennung feine Familie im Schloffe Lichtenberg am Lech wiederfindet 1715". Ein längerer Aufenthalt in Paris und insbesondere die Befanntschaft mit Cogniet wirkten vortheilhaft auf Schwörer's Colorit, brachten ihn aber doch in einen seiner echt deutschen Natur nicht förderlichen Dualismus. Bu seinen beften Erzeugniffen gehört ein großer Carton mit den Korpphäen der deutschen Wiffenschaft von 1740 — 1840 (photographirt in Brudmann's Berlag) als Seitenstück der von Lindenschmit u. A. gezeichneten fog. Ruhmeshallen, welche mehr oder minder auf Raulbach's Reformationsbild zuruddatiren. "Jede eingelne dieser hundert Geftalten ift nicht blog in den Bugen des Ropfes, in der gangen Saltung und Bewegung eine icharf individualifirte Berfonlichfeit, Die geistige Durchdringung und flare Auffaffung der einzelnen Charattere ift mahrhaft bewundernswerth; auch die Gruppirung diefer Maffen zeugt vom feinften künstlerischen Takt. Alles bewegt sich ungezwungen und man vergißt den Rünstler vollständig über seinem Wert, das man einen Reichstag deutscher Professoren nennen möchte. Selbst die Schwierigkeiten des modernen Coftums find auf das gludlichste überwunden. Als Schauplat bient dem Künftler die Freitreppe einer Universität, zu beiden Seiten im Halbkreis aufsteigend bietet fie gleichsam fünf verschiedene Bühnen für die Gruppen. Für die allgemeine Anordnung ging der Maler von dem Gedanken aus, daß die deutsche Wissenschaft sich in einem großen Doppelstrome auf dem Gebiete des Geistes und der Natur bewege, er breitet ihn links und rechts vor dem Beichauer aus und verbindet benfelben in der Mitte durch Kant und Humboldt, ähnlich wie Raphael in der "Philosophie" die Mitte durch Ariftoteles und Plato — den Realisten und den Idealisten markirt und in ihnen zwei Strome vereinigt. So find denn die berühmteften Bertreter der Geschichte und Philologie gruppirt, die Philosophen, Badagogen, Juristen, Natursorscher (Astronomen, Geologen, Chemiter), Heilkünstler u. f. w. In der Mitte des hintergrundes fprudelt der noch unerschöpfte Born der Beisheit." Damit hatte der junge Künftler sich als selbständiger Denker und Hifto= rifer bewährt und mit einem Schlag unter die bedeutenoften feines Naches erhoben (vgl. Ar. 338 "Baier. Ztg." vom 7. December 1864). Ginen anderen gewaltigen Stoff gestaltete S. (1867) zu einer Cartonzeichnung "Nebutadnezar's Eintritt in das Todtenreich", wie derselbe von den theilweise durch ihn voraus= gegangenen Fürsten und Kriegern mit wildem Sohn empfangen wird - eine gang Danteste Idee. Das Tropig-Schene in der grandiofen Geftalt des Ankommenden. bas Furchtbare, Debe und infernalisch = Troftlofe ber gangen Scene zeigt eine innere Berwandtschaft mit Delacroig. Dag der Runftler seinen Geift auch bei mehr idullischen Stoffen ("Badende Kinder" u. dal.) ausruhen ließ, war leicht ertlärlich; ein schones ideales Bortrat Beethoven's (gestochen von Barfus 1869) entstand gleichfalls um diese Zeit, in welcher er auch eine Berehrung ShakeSchwon.

speare's durch die in Photographie und Stich vervielfältigten Compositionen gu "Cymbeline", "Wie es Euch gefällt" und dem "Sommernachtstraum" (Leipzig bei Brodhaus) jum Ausdruck brachte. Ebenfo lieferte er alle Illustrationen ju der Brachtausgabe von Schiller's "Tell" (München bei Brudmann). Entschieden gludlich betheiligte fich S. an bem Frestenchtlus im alten Concilfagle gu Conftang mit einem großen Bilbe, darftellend "Die Belehnung des Burggrafen von Kürnberg mit der Mark Brandenburg". Auch schuf er für die protestan-tische Kirche daselbst ein schönes Altarbild. Dann warf er sich mit aller Kraft auf ein großes Geschichtsgemälde: "Die lette Stunde der Cimbernschlacht". welches auf der internationalen Runftausstellung ju München 1883 erschien: Daffelbe bietet mit einem ungeheueren Auswande von Studien eine Menge von tragischen Einzelnheiten. Nur ein von materiellen Sorgen nicht beeinträchtigter Runftler kann ohne Auftrag ober Bestellung solch' ein jahrelange Mühen mit unübersehbarem Aufwand von Arbeitskraft und Kosten verursachendes Thema magen. S. war mit Gludegutern gesegnet und erwarb ein beinahe in Mitten ber Stadt gelegenes, burch vier Stragen begrenztes Sauferconglomerat, alfo nach altrömischen Begriffen eine bollständige "insula", deren Ertrag ihm die ausgiebigen Mittel gemährte, feine ehrgeizigen Plane als Kunftler burchzuführen und ausgiebig ju geftalten. Diese neidenswerthe Wirtsamkeit endete am 25. Marg 1891 plöglich ein Schlaganfall.

Bgl. H. Müller, Biogr. Künstler-Lexison 1882, S. 484. — Pecht, Gesch, der Münchener Kunft 1888, S. 240 und dessen "Kunst für Alle" 1891, S. 222.

Schwon: Frang Josef G., der erfte Topograph Mährens, wurde am 11. December 1742 ju Groß-Berrlit in Schlesien geboren. Er besuchte bas Untergymnafium in der Jesuitenresidenz Turas (1751-55), studirte die Boesie und Rhetorik zu Brünn (1756—1757). Da sein Vater ein undemittelter Dekonomiebeamter war, konnte S. die Studien nicht fortseten und widmete fich deshalb der Landwirthschaft. Theils als Rechnungsbeamter, theils als Gutsdirector und Amtmann war er in den Jahren 1763-1803 auf den Gutern Urfpig, Kremfier, Mürau, Zwittau, Jaispit, Nitolsburg thätig, tam im J. 1803 in die fürftl. Dietrichstein'sche Centraltanzlei nach Wien, woher er nach dreijährigem Aufent= halte abermals nach Nitolsburg mit bem Titel eines fürftlichen Schloghauptmanns und Archivars zurudversett wurde. Raum hatte er diese ruhigere Lebensftellung, in der es ihm vergonnt gewesen mare, seinem Lieblingsstudium fich gang zu widmen, erreicht, als ihn der Tod am 10. October 1806 dahinraffte. beschäftigte sich nämlich in seinen berufssreien Stunden auf das eifrigste mit dem Studium der mährischen Geschichte und sammelte mit wahrem Feuereiser in ben ihm zuganglichen Bibliotheten, Rlöftern und Archiven (leider waren ihm bie reichhaltigen Archive in Kremfier und Rifolsburg verschlossen geblieben) ben Stoff zu einer Geschichte und Topographie von Mähren.

Diese seine überaus reiche aber in vieler hinsicht noch lückenhaste topographische Zusammenstellung entlockte ihm der ehemalige Prälat von Saar, Otto Steinbach von Kranichstein, ein eifriger Freund mährischer Geschichte, unter der Zusage, das Manuscript durchzusehen und die Lücken auszusüken. Arglos übergab ihm S. das Resultat seines sast 40jährigen Fleißes und war nicht wenig erstaunt, als Steinbach bald daraus, ohne den Versasser um seine Zustimmung gesragt, ohne die versprochenen Verbesserungen vorgenommen zu haben, das Manuscript unter dem Titel: "Topographische Schilberung des Markgrasenthums Mähren, von S...," Prag 1786, 2 Bde., veröffentlichte. Da Steinbach außer dieser ungewöhnlichen Indiscretion auch die wichtige Partie über die Landesgeschichte Mährens aus der Einleitung gestrichen hatte, so ließ S. dieselbe

abgefondert als "Rurggefaßte Gefchichte des Landes Mähren, vom Berfaffer ber topographischen Beschreibung Mährens," Brunn 1788, druden. - Längere Zeit bindurch arbeitete nun S. an der weiteren Bervollkommnung feines topographischen Lieblingswerkes und gab es als "Topographie vom Markgrafenthum Dahren, bon Franz Joseph G.," Wien 1793-94 in 3 Banden auf eigene Roften heraus. In derfelben werden nach einer allgemeinen hiftorisch=ftatistischen Beschreibung bes Landes die Ortschaften nach den 6 Kreisen in alphabetischer Ordnung ein= gehend beschrieben. Wenn es auch wahr ift, daß das Werk in vielfacher Sinsicht, besonders mas die Sagen über die Markomannen- und Quadenzeit betrifft, dem Makstab der modernen Geschichtstritit nicht standhält, so darf man dennoch nicht laugnen, daß daffelbe, durch den Sammelfleiß einer Perfon, ohne jede Unterftutung feitens der maggebenden Behörden entstanden, ungahlige Daten für Geschichte, Genealogie und Statistif Mahrens in fich faßt und felbst nach bem Erscheinen des neuen topographischen Werkes von Wolny, dem es bahnbrechend vorausgegangen ift, noch nicht gang feine Brauchbarkeit eingebüßt hat. Reine Proping der öfterreichischen Monarchie batte, nach dem Urtheile des Oberft= kanglers Grafen Mittrowsty, des beften Kenners der mahrischen Alterthumer, eine so umständliche, mit so vielen interessanten Daten versehene Topographie aufzuweisen (Batr. Tageblatt 1803, S. 1184).

Außer diesem Hauptwerke veröffentlichte S. viele wissenschaftliche Artikel im Mähr. Magazin, Europ. Journal, Andrée's patriot. Tageblättern u. a. und hinterließ als druckjähiges Manuscript einen Supplementband zu seiner Toposgraphie. Aus dem übrigen gesammelten Materiale, das in 34 Fascikeln in dem Franzensmuseum zu Brünn als ein Geschenk des Altgrafen Hugo Salm niedergelegt ist, heben wir nur hervor eine größtentheils ausgearbeitete Genealogie aller in Mähren landfässig gewesenen oder noch landfässigen abeligen Geschlechter, von der ältesten Zeit bis jett, bei 200 Bogen, mit einer Sammlung von 633 zum Stiche gezeichneten Wappen, 44 ausgearbeiteten Stammtaseln und einer

Anzahl von Ahnenbildern, 4 Bde. fol.

Neber sein Leben und seine Schriften sinden sich Notizen in: Annalen der Litteratur im österr. Staate, 1804, 1. Bd., Intelligenzblatt S. 49—50, 1807. 1. Bd., Intelligenzblatt S. 162—165. — Hawlif's Taschenbuch für Mähren, 1808, S. 196—206. — Böhm. Museums-Zeitschrift 1. Bd. (1828) S. 152. — Desterr. Encyklop. 4. Bd. S. 627. — Moravia 1815, S. 25, 1838 S. 47. — Patr. Tagebl. 1803. — D'Elvert, histor. Litteraturgesch. von Mähren und Oesterreich. Schlesien, Brünn 1850, S. 257 ff. und dessen Nachträge S. 299.

Scinzenzeler: ist der Name zweier deutscher Buchdrucker in Mailand, die noch dem Wiegenalter der Druckerkunft angehören. Hervorragende Bedeutung kommt dem älteren von ihnen, Ulrich, zu. Richt als der Erste, auch nicht als der erste Deutsche, aber immerhin ziemlich frühe, 1478, ift er mit einer Preffe in Mailand aufgetreten und hat im Laufe der Jahre durch den Umfang feiner Thätigkeit alle die zahlreichen dortigen Berufsgenoffen um ein Bedeutendes überflügelt. In den erften gehn Jahren, bis Ende 1487, drudte er ausschließlich gemeinsam mit seinem Landsmann Leonh. Bachel (f. A. D. B. XXV, 43). Wenn es nach Banger und andern scheint, als hatte diefe Berbindung der beiden Deutschen sich schon 1483 oder gar schon 1480 gelockert und als hätte sie andererseits, wenn auch mit Unterbrechungen, bis 1493 fortgedauert, fo beruht dies auf Druden, deren Reitbestimmung entweder zweiselhaft oder nachweislich falsch ift. Geschäftsverbindung erscheint Pachel als die Hauptperson, U. S. mehr nur als deffen Benoffe; dies andert fich aber nach Lofung des Berhaltniffes. Während wir bon

Bachel aus der Zeit von 1488 bis 1500 — mit biefem Sahr hört U. S. zu bruden auf - nur ungefähr 50 Drude gezählt haben, find uns beren bon Letterem 139 (bezw. 140) befannt geworden. Nimmt man hiegu die 68 (bezw. 70) Drucke, welche beide mit einander hergestellt haben, jo ergiebt fich, daß auf unfern Meister nicht weniger als 207 (bezw. 210) Mailander Incunabeln gurud-Buführen find. Das ift eine Bahl, die nicht nur größer ift als diejenige, welche irgend ein anderer ber Mailander Drucker jener Zeit aufzuweisen hat, sondern auch an fich betrachtet als fehr bedeutend bezeichnet werden muß. ftellt fie nur die Angahl der diesseits der Alben bekannt gewordenen Drucke Scinzenzeler's dar, wie manche andern mogen - gang abgesehen von den völlig undatirten - in Italien verborgen geblieben fein! Der damalige Mailander Berlag umfaßte gang vorzugsweise die claffische Philologie, die Theologie und die Rechtswiffenschaft. Diesen Gebieten gehört auch die überwiegende Mehrzahl ber von U. S. gedruckten Schriften an. Gine Birgilausgabe eröffnet die Reihe der datirten Drucke, welche seinen Namen tragen (vereint mit dem Namen &. Bachel's) und fo schließt auch seine Thatigkeit mit einer der humanistischen Litteratur angehörigen Schrift, mit des P. P. Bergerius Abhandlung de ingenuis moribus, vom 9. Märg 1500. Bon ben dagwischen fallenden, gur alten Philologie zählenden Drucken verdienen die zahlreichen Ausgaben griechischer und lateinischer Claffiter und unter Diefen wieder als Editiones principes Die von Demetrius Chalkondylas beforgte Ausgabe des Jokrates von 1493 und die (undatirte) Ausgabe von Theofrit's Idullen erwähnt zu werden. Richt diefelbe Bedeutung wie diesen philologischen Erzeugnissen der Scinzenzelerischen Preffe tommt den betreffenden theologischen und rechtswissenschaftlichen Werten zu. Wohl aber ragen die letteren an Zahl über alle andern hervor; auch von den sonstigen Mailander Druckern hat kein einziger so viel zur Berbreitung ber juridischen Litteratur jener Zeit, ber kanonischen, wie der römisch-rechtlichen, beigetragen, als U. G. Es find bor allem die Lehrer der oberitalienischen Rechtsschulen, deren Werke uns unter seinen Druden immer wieder begegnen. Nebrigens hat unfer Meifter nur bei dem fleineren Theil der von ihm gebruckten Werke die Roften selbst bestritten, nicht Berleger, sondern Drucker ist er borzugsweise gewesen und zwar waren es namentlich zwei Männer, welche ihm Arbeit gaben, Betrus Antonius de Castelliono und der große Maitander Berleger Johannes de Legnano; des letteren Marke findet man denn auch auf manchen seiner Drucke. Auch U. S. hat ein Druckerzeichen geführt und häufig angewandt. Es zeigt in einem Oblongum mit schwarzem Grund und weißen Randlinien ein Rreuz mit zwei Querbalken; daffelbe fteigt aus einem Rreife auf, innerhalb deffen wir links bezw. rechts vom Stamm die Buchstaben V und S lesen. Druckerzeichen tritt uns zugleich in verschiedenen Größen entgegen. Sonft ift bie Mehrzahl von Scinzenzeler's Drucken schmudlos und namentlich ift es nicht richtig, daß er, wie Butich behauptet, vor allen andern Mailander Druckern mit der bildlichen Ausschmudung der Bucher begonnen habe. Dagegen find viele feiner Drucke von einer Schonheit der Ausführung, daß fie gu betrachten noch heute ein Genuß ift.

Was nun aber die Persönlichkeit des Mannes betrifft, so wissen wir über sie sehr wenig, da trot dem Archivio storico lombardo und trot den neu erwachten bibliographischen Studien der Italiener dem alten Mailänder Buchdrucker noch wenig Ausmerksamkeit geschenkt und eine Ausbeutung der Archive in dieser Richtung erst noch zu erwarten ist. Aus den Drucken des Meisters selbst ergiebt sich nur, daß er aus Baiern stammte (Hain 9506) und darauf weist auch, um dies gelegentlich zu bemerken, der räthselhaft klingende Name hin. Denn derselbe kann süglich nicht anders als von Zinzenzell, einem

Dorf in Niederbaiern, abgeleitet werden, wie denn auch Ulrich in der ersten Zeit sich vorwiegend Scinzenzeller geschrieben hat. Daß letzterer aber aus Ingolstadt war, wie sein Genosse Pachel, dafür sehlt es, so oft es auch behauptet wird, an jedem Anhaltspunkte. Im Gegentheil, wenn es in der Schlußschrift eines Druckes heißt: impensis magistrorum Leonardi Pachel de Engelstadt et Ulrici Scinzenzeler (Panzer II, 33. 124), so erscheint hierdurch jene Annahme geradezu ausgeschlossen. Auch daß u. S. einer der akademisch gebildeten Drucker jener Zeit gewesen sei, möchten wir nicht bestimmt behaupten. In vielen Fällen liegt es nahe, das seinem Namen vorgesetzte Magister so zu deuten, in andern aber heißt dasselbe ganz unzweiselhaft nur Meister. In den beutschen Universitätsmatrikeln

ift uns fein Rame nicht begegnet.

Mit dem in Vorstehendem besprochenen Druckerherrn wird gewöhnlich jener Heinrich S. identificirt, der auf 5 Mailander Druden des 15. Rahr= hunderts (aus den Jahren 1478-1496) vorkommt. Wir glauben mit Recht, doch würde der Nachweis hier zu weit führen. Dagegen hat ein anderer Träger des Namens neben Ulrich, oder vielmehr nach ihm, eine Rolle als Drucker gefpielt: Johann Angelus G. Er war ebenfalls in Mailand thatig, und ba er genau in demfelben Jahr einsetzte, in welchem Ulrich aufhörte, 1500, und daffelbe Druckerzeichen hatte wie dieser, nur natürlich mit den eigenen Initialen (ftatt bes V und S: JO und AN links und rechts bom Stamm bes Rreuzes, S unter demfelben), fo ift es unzweifelhaft, daß er als Geschäftsnachfolger zu betrachten ift; vermuthlich war er der Sohn. In seinen Leistungen steht er nicht auf gleicher Sohe mit feinem Vorganger. 3mar drudt auch er noch wiffenschaftliche Werte, boch begegnen uns unter denfelben felten neue Titel, auch treten jene mehr und mehr gegenüber den volksthumlichen, in der Landessprache verfaßten Schriften guruck. Nicht minder ift in technischer Begiehung ein Unterschied zu bemerken; die freilich nur wenigen Drucke, welche wir von ihm zu feben befommen haben, erreichen die Drucke Ulrich's weit nicht in der Schönheit der Ausführung. Aehnliches gilt von der Bahl der Drucke, fofern es deren bei ungefähr gleicher Dauer der Thatig= teit, soviel ihrer bis jest bekannt, nur 81 find. An fich betrachtet ift übrigens auch dies eine für das erste Jahrhundert des Buchdruckes nicht unbeträchtliche Bahl, zumal wenn man bedenkt, daß es für des Joh. Angelus Zeit noch mehr als für die Ulrich's an bibliographischen Zusammenstellungen fehlt. Als letten Druck nennt Panger einen solchen von 1523; es ift aber gang ficher, daß Joh. Ungelus noch 1525 eine Ausgabe des Lucan, sowie die Legenda de S. Gulielma gedrudt hat, welch' lettere am 24. December genannten Jahres vollendet wurde. Genaueres ist über das Ende seiner Thätigkeit nicht bekannt und ebenso ift uns über feine perfonlichen Berhältniffe feine Runde geworden.

Die Drucke Ulrich Scinzenzeler's findet man bei Panzer, Annales typogr. vol. II, p. 33—94, IV, p. 356—362, 497 sq. IX, p. 250—254, XI, p. 331, 465, bessen Angaben jedoch durch Hain, Repertorium bibliographicum mehrsach Berichtigung ersahren. Außerdem wird Panzer durch solgende Nummern Hain's ergänzt: 2341, 3324a, 4860, 5198. 5247, 5871, 6093, 9312, 10944, 11603, 11914, 13134, 13421, 14284, 14306, 14313, 15260, 15297, 15476; vermuthlich gehören auch die Nummern 9920, 13454 und 15135 hierher. Wir können noch beisägen ein Missale Romanum von 1481 (Quaritch), Savonarola's Predica del arte del bene morire von 1494 (Harrisse, Excerpta Colombiniana p. 234), Cumanus' Commentaria in secundam partem Inforciati, s. l. a. et t. n., aber sicher von U. S. gedruckt (in Stuttgart). — Des Joh. Angelus Scinzenzeler Drucke sind verzeichnet bei Panzer a. a. O. vol. II p. 92, VII p. 379—402, IX p. 533—535, XI p. 459—465, wozu Harrisse a. a. D. (Register) und ders., Bibliotheca americana vetustissima

(Register) Ergänzungen giebt. Diefen ist jedensalls noch ein Druck von Cecco's Gedicht L'Acerba aus dem Jahre 1514 (in Stuttgart), sowie die oben erwähnte Lucanausgabe von 1525 (Grässe, Trésor) anzusügen. Steiff.

Sciopping: Bafpar, eigentlich Rafpar Schoppe, hervorragender Philologe und Publicift des 16. und 17. Jahrhunderts. Er war am 27. Mai 1576 au Neumarkt in der Oberpfalz geboren als der Sohn des Amtmanns Konrad Schoppe. der diefes Amt nach früheren Kriegsdiensten, wie 1565 unter Lazarus Schwendi in Ungarn, durch den Pfalzgrafen Johann Cafimir erhalten hatte. Das Bekenntniß der Familie war das evangelische. Von des Sohnes früher Jugend ist wenig bekannt; 1593 war er Student in Heidelberg, 1594 ging er nach Altorf und fand hier in dem Juriften und Philologen Konrad Rittershaus, an den ihn der Bater empfohlen hatte, einen freundlichen Förderer. Durch diefen besonders auf die Lecture der Alten hingewiesen, trieb er diese Studien mit angestrengtestem Eifer; von jedem Bertehre mit den Commilitonen, die er verachtete. hielt er sich fern. Ein Gedicht, in welchem er unberufener Weise den Rector der Universität Betrus Wesembecius ermahnte, die nächtlichen Gelage der Studenten zu verbieten, zog ihm vielseitige Angriffe schon damals zu. Bereits 1595 verließ er Altorf, um in Ingolftadt den berühmten Philologen Obertus Giphanius, Priefter des Jesuitenordens, zu hören. Hier ließ er noch 1595 seine erste größere wissenschaftliche Arbeit erscheinen unter dem Titel: "Verisimilium libri quatuor", eine Sammlung von Berbefferungsvorschlägen zu verschiedenen lateinischen Schriftftellern (Plautus, Symmachus, Cornelius Repos u. a.), die "ebenjo fehr von feinem Scharffinn und feiner Belesenheit, wie von feiner Gitelkeit und Selbstgefälligkeit Zeugniß giebt" (Burfian). Das Buch erregte in wiffenschaftlichen Rreifen ein gewiffes Auffeben, felbst Scaliger schrieb dem 19jahrigen Berfaffer einen ichmeichelhaften Unerkennungsbrief; bald wurde aber von den gahlreichen Feinden. die S. sich bereits durch seine Bolemik erweckt hatte, die Behauptung verbreitet. das Befte in dem Buche fei feines Lehrers Giphanius Eigenthum; gang grundlos war dieser Verdacht auch in der That nicht. In derselben Zeit — 1596 erichien eine aweite philologische Arbeit, ein Commentar au den sogenannten Briaveia. Das Buchlein, in welchem die schmutigften Dinge mit einem gewiffen Behagen besprochen und erklärt werden, ift in Scioppius' Leben badurch von Bedeutung geworden, daß es gehn Jahre später — 1606 — ohne fein Wiffen und gegen seinen Willen von Melchior Goldast nochmals veröffentlicht wurde, um den inzwischen katholisch gewordenen Berjaffer, der fich mit einem Beiligenicheine von Sittenreinheit zu ichmuden fuchte, blogzustellen. Auch fpater find noch mehrsache Ausgaben diefer Jugendarbeit erschienen.

Der Aufenthalt in Ingolftadt und der Berkehr mit den Jefuiten hatten icon damals eine gemiffe hinneigung jum Ratholicismus in G. hervorgerufen; wohl um dem entgegenzutreten veranlagte ihn fein Bater, noch 1596 nach Altorf Sier ließ er ichon im folgenden Jahre zwei neue Werke eraurückzukehren. icheinen: "Suspectarum lectionum libri V..., in quis ... Plautus, Apuleius, Diomedes Grammaticus alii corriguntur" und "De arte critica". Das erstere, eine Fortsetzung der Berifimilia, bringt in der Form von Briefen an bervorragende Gelehrte, wie Scaliger, Cafaubonus u. a., eine große Anzahl zum Theil werthvoller Berbefferungen, das zweite ift eine methodologische Anleitung zur Sandhabung der Rritit, befonders zur Berbefferung der Schreibfehler in ben lateinischen Sandschriften, mit dahlreichen Beifpielen aus ben Sandschriften bes Plautus und Symmachus. Balb darauf folgten "Notae in Tertulliani Apologeticum et librum adversus Judaeos" in der Ausgabe des Tertullian von Franz Junius (1597), eine Frucht der Ingolftädter Studienzeit, und ein "Spicilegium in Phaedri fabulas" (1598) in der Phaedrus-Ausgabe feines Lehrers und Freundes Scioppius.

Konrad Rittershaus. — Bornehmlich einer Sandschrift wegen war er bereits 1597 nach Berona gereift, von dort aber ichon nach wenigen Wochen nach Deutsch= land jurudgekehrt und nach Brag gegangen, wo er in die Rabe des kaiferlichen Hofes zu gelangen hoffte. Sein Wunsch war damals, im Frühjahr 1598 nach Polen, wobei ihn "eine große Sehnsucht trieb", oder nach Lenden zu gehen. Bier in Prag lernte S. durch feinen Freund Tob. Scultetus den kaiferlichen Rath Joh. Matthäus Wacker von Wackenfels kennen, der fich in feinen Mußestunden mit philologischen Studien beschäftigte. Diefer beauftragte S. mit der Berauß= gabe seiner gegen Justus Lipsius gerichteten Schrift "De cruce et furca veterum", zu deren Kertigstellung ihm selbst die Staatsgeschäfte keine Zeit ließen. S. wurde hierdurch jum Studium fpecifisch katholischer Schriften, namentlich der Annales ecclesiastici des Cardinals Baronius veranlaft; in diesem Buche, erzählt er felbst in feinem "De migratione sua ad Catholicos libellus" "habe ich, während ich das Kreuz suchte, das Seil gefunden; ihm verdante ich den mahren Glauben, die mahre Erkenntniß Gottes und das ewige Beil des Körpers und der Seele". Nachdem er noch furs vorher in Brag ein beißendes Gedicht gegen die Ratholifen

herausgegeben hatte, trat er hier jett zur katholischen Kirche über. Dieser Schritt ist für Scioppius' Leben von entscheidender Bedeutung ge= worden. Es kann dahin gestellt bleiben, in wie weit der "Durft nach äußeren Bütern", den ihm feine Feinde pormarfen, für den Glaubenswechsel mitbeftimmend gewesen ist; thatsächlich sind seine Bermögensverhältnisse immer nur bescheiden geblieben und ber feiner Gitelkeit schmeichelnde Berkehr mit "Bapft und Cardinalen, Kaifer, Königen und Fürsten" hat ihm nur pomphafte Titel und Bürden ein= gebracht. Schon in Brag scheint er nach bem Uebertritte in ein amtliches Berhältniß zu dem faiferlichen Rathe Wader von Wadenfels getreten zu fein; ficher ift, daß er diesen im Juli 1598 nach Ferrara begleitete, wohin derselbe als faiferlicher Gesandter zu Papst Clemens VIII. geschickt war. Als hier im Novbr. 1598 ber Ronig Philipp III. von Spanien fich mit ber Erzbergogin Margarethe bon Steiermark vermählte, schrieb S. einen Panegpricus auf den Konig und auf Clemens VIII., gab auch 1599 eine eigene Geschichte ber Bochzeitsfeierlichkeiten Die junge Ronigin reichte ihm mit eigenen Sanden für das Lobgedicht ein ansehnliches Ehrengeschenk: wichtiger wurde ihm aber, daß er durch dasselbe die dauernde Gunft des Papftes erwarb. Diesem folgte er mit der faiferlichen Gefandtschaft im December 1598 nach Bologna, dann über Florenz nach Rom. hier glaubte er eine neue heimath gefunden zu haben; schon am 22. Januar 1599 theilte er seinem Freunde Rittershaus den Entschluß mit, seinen dauernden Aufenthalt in Rom zu nehmen, weil er hier allein "in Muße jeden Zweig der Wiffenschaft treiben" tonne, wo "bie marmornen Bilbfaulen und fteinernen Balafte zum Studiren antreiben und uns jene helbengestalten des Beiden- und Chriftenthums wieder ins Gedächtniß gurudrufen". Als daher der kaiferliche Gefandte nach einiger Zeit nach Prag zurücktehrte, begleitete S. ihn nicht; er blieb in Rom, um fich nun gang den neuen Aufgaben zu widmen, die fich ihm hier boten.

Schon gleich nach feinem Uebertritte hatte er in mehreren Schriften feinen Eiser für die katholische Kirche erwiesen: 1598 erschien in Rom "Pro auctoritate Ecclesiae in decidendis fidei controversiis libellus", im Jahre darauf die ichon erwähnte Schrift: "De migratione sua ad Catholicos"; die besondere Huld des Papftes erwarb er aber burch bie beiben im Jahre 1600 herausgegebenen Schriften "Erga Anni Jubilaei sive de Indulgentiis commentarius" und "Annotationes in Bullam Jubilaei S. D. Clementis VIII." Bald konnte er sich seinen beutschen Freunden gegenüber als Eques sacrique Lateranensis Palatii et Curiae Romanae Comes vorstellen; seine Bemühungen freilich, auch diese zur alleinselig= machenden Rirche gurudguführen, blieben ohne Erfolg. Als er in diefen Betehrungs= versuchen so weit ging, seinen alten Gönner Konrad Rittershaus, der sich durchaus ablehnend verhalten hatte, in einer "Epistola de variis sidei controversiis ad primarium quendam Germaniae Jurisconsultum", die er 1600 in Ingolstadt erscheinen ließ, in ungebührlichster Weise anzugreisen, fündigte Kittershaus ihm die Freundschast. Um so enger wurden dagegen seine Beziehungen zu den Cardinälen Baronius, Chnthius Aldobrandini und besonders Madruccio, die auch seine philologische Gelehrsamseit zu würdigen wußten. In der That ging auch neben den Bestrebungen sür die Interessen der Kirche eine fleißige gelehrte Thätigsett nebenher: 1605 erschiienen "Symbola critica in L. Apuleii opera" und "M. Terentii Varronis de lingua latina libri a G. S. recensiti", 1606 die "Epitheta et synonyma poëtica".

Eine an sich ziemlich bedeutungslose wissenschaftliche Differenz, in welche S. mit Scaliger gerathen war, veranlagte 1607 ben Ausbruch eines Zwistes zwischen beiden Männern, der namentlich für S. nach manchen Seiten unheilvoll werden follte. Im J. 1607 ließ S. unter dem Titel "Scaliger Hypobolimaeus hoc est Elenchus Epistolae Josephi Burdonis Pseudoscaligeri de vetustate et splendore gentis Scaligerae" eine Schmähschrift ausgeben, auf beren 360 Quartseiten er Scaliger als Philologen, namentlich aber als "prahlerischen Calvinisten und Reger" angriff und die von Scaliger mit besonderem Stolze gepflegte Tradition über die herkunft feiner Familie von dem fürftlichen Geschlechte della Scala mit treffendem Wige und beißendem Sohne zu vernichten suchte. Die Antworten blieben nicht aus; D. Heinsius veröffentlichte die Satiren "Hercules tuam fidem" und "Virgula divina", sowie in Berbindung mit Rittershaus die "Vita et parentes G. Scioppii" in denen S. arg zerzaust wurde, während Scaliger selbst eine "Confutatio stultissimae Burdonum Fabulae" 1608 erscheinen ließ, auf die S. erst nach Scaliger's Tode mit den "Ampholites Scioppianae" unter dem Pseudonym Operinus Grubinius 1611 antwortete. Der dauernde Erfolg diefer Polemik war für ihn u. a. der, daß in der Folge jede feiner philologischen Beröffentlichungen in den Anhängern Scaliger's und des von ihm in abnlicher Beise behandelten Casaubonus feindlich gefinnte Kritiker fand.

Ueber feine sonstige Thatigleit in Rom mahrend diefer Beriode wird vornehmlich berichtet, daß er unter den dorthin kommenden Deutschen eifrig Bropaganda für den Ratholicismus machte, besonders aber seitens der papftlichen Curie den deutschen Fürsten, welche Rom besuchten, als gelehrter Führer beigegeben wurde und im Interesse der Kirche bei diesen zu wirken suchte. zu politischer Schriftstellerei wurde S. vom Papfte Paul V., dem Nachfolger von Clemens VIII. vielfach verwendet, namentlich in dem lange zwischen der Curie und der Republik Benedig schwebenden Streite, der erft im Jahre 1607 beigelegt wurde. Als S. im September d. J. auf Bejehl des Papftes nach Deutschland reiste, wurde er in Benedig wegen seiner Schrift "Nicodemi Macri civis Romani cum Nic. Crasso civi Veneto Disceptatio de paraenesi Cardinalis Baronii ad Ser. Rempublicam Venetam" verhaftet und einige Tage gefangen gehalten. eilte dann nach Graz zum Erzbergog Ferdinand und nach Brag an den faifer= lichen Sof; fein Auftrag war, dem Raifer Rudolf "einige fromme Rathschläge auseinander zu feten, durch welche die Wiederherstellung der katholischen Religion in Deutschland am meisten gefördert werden könnte", wie das päpstliche Ein-führungsschreiben besagte. Als "consiliarius" Ferdinand's wohnte er 1608 dem Regensburger Reichstage bei, wo feitens der Katholiken die Restitution der facularifirten geiftlichen Guter von den Protestanten verlangt wurde, verjagte auch eine gange Reihe religionspolitischer Schriften und befuchte im Auftrage bes Ergherzogs eine große Bahl beutscher Fürsten, um den Boden für die Blane

Ferdinand's vorzubereiten. Er felbst bezeichnet sich später als den wahren Stifter der katholischen Liga; sicher ist, daß er bei Maximilian von Baiern in hohem

Unfehen stand.

Much in den nächsten Jahren, mahrend deren S. in Ferdinand's Dienften blieb, finden wir ihn mehrjach zu diplomatischen Sendungen verwendet; fo wurde er namentlich 1609 mit einer Mission an den Bapst zur Anbahnung eines "allgemeinen Unionswerkes von allen chriftlichen katholischen Botentaten" betraut. Diese Anwesenheit am Site der Curie wurde die Beranlaffung, daß S. in den feit einigen Jahren zwischen dem Papfte und dem Ronige Jacob I. von England schwebenden Streit über den Treueid eingriff durch eine Schrift: "Ecclesiasticus auctoritati Jacobi Regis oppositus" (1611), in welcher die Oberhoheit des Papstes über alle weltlichen Fürsten aufgestellt und der König auf das schonungsloseste angegriffen murbe. Jacob ließ das Buch verbrennen, den Berfaffer in einem Schauspiele perspotten und in effigie binrichten; auch das Barifer Barlament verbot das Buch wegen der Angriffe auf den vor turgem ermordeten Konig Beinrich IV. S. antwortete mit neuen Schmähichriften, in denen nunmehr auch die frangofischen Calvinisten Du Plessis, Mornan und Casaubonus angegriffen wurden. Der hieraus fich entwickelnde Zwift mit diefen Mannern, der von beiden Seiten in gablreichen Schriften mit dentbarfter Bitterfeit geführt wurde, hat fich bis 1615 hingezogen. — In diese Zeit fällt auch eine Reise nach Neapel, welche S. auf Kerdinand's Wunsch unternahm; diese bot ihm Gelegenheit, mit dem dort gefangen gehaltenen Philosophen Thomas Campanella in Berbindung zu treten. Der schwärmerischen Anschauung dieses Mannes über die spanische Monarchie als das von Gott gewollte Mittel zur herstellung einer allgemeinen Berrichaft des Papftes und Berbeiführung eines "harmonischen goldenen Zeitalters" stand auch S. nahe. Nach der Rückfehr aus Italien (1610) wurde S. durch Aufträge des Erzherzogs nach Rorichach, Klofter Beingarten, Augsburg und nach anderen Orten geführt; die wichtigste Reise war die im J. 1613 nach Madrid jur Ausgleichung verschiedener Differenzen zwischen Ferdinand und der ibanischen Krone unternommene. Durch die Gunft des Königs Philipp's III. und der Rönigin Margarethe ausgezeichnet - er wurde u. a. jum Grafen von Clara Valle ernannt -, blieb er ein ganzes Jahr in Madrid: ein Ueberiall durch Diener der englischen Gefandtschaft, welche ihn wegen seine Angriffe auf König Jacob tödten wollten, veranlagte ihn 1614 gur Rudfehr nach Deutsch-Aber auch hier glaubte er seine Sicherheit durch die protestantischen Fürsten bedroht; 1617 fiedelte er nach Mailand über. Bon hier aus ließ er im I. 1619 seine berüchtigte Brandschrift "Classicum belli sacri" ausgehen, in welcher er die katholischen Fürsten zum allgemeinen Kriege gegen die Protestanten anfeuerte; gleichzeitig erschien sein "Consilium Regium" für Philipp III. Schriften riefen in Deutschland, namentlich unter den Protestanten eine gewaltige Aufregung hervor; eine mahre Fluth von Gegenschriften folgte, unter benen, bie von pfälzischen Rathen veranstaltete Sammlung "Flores Scioppiani" namentlich auf die Wahlverhandlungen des Jahres 1619 mefentlichen Einfluß geubt hat. S. scheint von da an wieder ftandig in Berbindung mit Ferdinand gewesen zu sein; die befannten Depeschen deffelben an den spanischen Sof, welche die Protestanten 1621 abfingen und unter dem Titel "Cancellaria Hispanica" veröffentlichten, wurde wohl mit Recht G. zugeschrieben. Mit neuen Streit= schriften trat er in den nächsten Jahren nicht mehr hervor, mandte sich vielmehr wieder feinen philologischen Studien zu. Als Frucht berfelben erschien 1628 seine "Grammatica philosophica sive institutiones grammaticae latinae", ein Werk, "bas neben vielen Paradoxien auch manche scharskinnige und fruchtbare Bemerkungen enthält" (Burfian).

Erst 1630 kehrte S. nach Deutschland zurück und trat von neuem in die politische Thätigkeit, u. a. auf dem Regensburger Kurfürstentage, ein. In seinen jett veröffentlichten Schriften legte er dem Raifer und den Rurfürften einen Plan jur Beilegung bes Religionstrieges bor ("Consultatio de causis et modis componendi . . Religionis dissidii"; "Fundamentum pacis" u. a.), in welchem er die Berufung eines Nationalconcils verlangte, welches die Protestanten zur fatholischen Kirche zurückführen follte. Er vertrat hiermit den Standpunft des Bapftes Urban VIII. gegen den gang von den Jesuiten beherrschten Raifer; bald ent= wickelte fich aus diesen Anfangen eine Fehde mit der Gesellschaft Jesu, der er schon früher nicht freundlich gegenüber gestanden hatte. Im J. 1632 nach den Siegen Guftav Abolf's erschien feine Schrift "Flagellum Jesuiticum ober mohlmehnende und unparteiische Erinnerung, mas wegen der Jesuiten jetiger Zeit in Deutschland zu berathschlagen", in welcher er nachweist, daß der Orden an allem Unglücke Schuld sei, welches den Kaiser neuerlich betroffen habe. Ungesähr zu gleicher Zeit erschien seine Schrift "Mysteria Patrum S.-J.", ein Dialog zwischen einer Novize und einem Pater professus, der die Lehre der Jesuiten und ihren schäblichen Einfluß schonungslos darlegt. Eine Reihe von Schriften gleichen Zwedes folgte biefen erften, namentlich auch gegen die Unterrichtsmethode des Ordens gerichtet; es gelang S. aber nicht, die Bater Jesu aus der Umgebung Ferdinand's zu verdrängen. Im Gegentheil wendete der Raifer sich mehr und mehr von S. ab, und als schließlich auch der Papst, dem er unbequem geworden war, ihn aufgab, fah er fich genöthigt, den Schut der Republik Benedig gegen die Nachstellungen des Ordens anzurufen. Die Gunst der Republik hatte er durch eine Schrift gewonnen, in welcher er ein Decret derselben gegen die Jesuiten vertheidigt hatte. Im J. 1633 übernahm er noch einmal eine diplomatische Mission für einen türkischen Abenteurer, der sich Sultan Jacchia, Sohn Mohamed's III., nannte und die Ungläubigen aus Europa vertreiben wollte; er fuchte für diesen in Lucca, Genua und Florenz Hilfe zu gewinnen, natürlich ohne jeden Erfolg. Bon da an ist S. im öffentlichen Leben nicht mehr hervorgetreten; aus Furcht vor den Rachstellungen feiner Feinde — und deren Zahl war sehr groß — lebte er in strengster Zurückgezogenheit seit 1636 in Padua, wo er feine Wohnung nicht mehr zu verlaffen waate. Am schmerzlichsten war ihm, baß bas Drucken seiner ferneren Schriften vom Papfte, bem Raifer und bem Rönige von Spanien verboten wurde; feine letten Arbeiten, meift philologifchen, theplogischen und didattifchen Inhalts, erschienen meift in Bafel, Ronftang und Amsterdam. Erwähnenswerth ift von diesen die "Paedia humanarum ac divinarum litterarum", 1636, "eine Art Programm feiner Methode des Unterrichts, nicht jowohl wegen ihres wiffenschaftlichen Werthes, als wegen der erstaunlichen Un= befangenheit, mit welcher der Berjaffer darin feine angeblichen Borguge und Tugenden der Welt anpreift" (Burfian). In den letten Jahren feines Lebens beschäftigte S. sich vornehmlich mit der Erklärung der Apokalppse; mit hierauf bezüglichen Schriften pflegte er den Cardinal Mazarin zu beläftigen. Den Druck feines letten Werkes "Quellen und Schluffel der Weisheit, Anfundigung der baldigen Ankunft Chrifti und das Syftem der prophetischen Runft" erlebte er nicht mehr: er starb in Padua am 19. November 1649.

Die wichtigsten Quellenschriften über S. sind die zahlreichen Streitschriften, namentlich außer den schon angesührten: Cave canem s. de vita, moribus, redus gestis G. Scioppii Apostatae (von Caspar Barth) 1612, Hebii Scioppius excellens 1612, Wottoni epistola de Scioppio 1613, Vita et parentes Scioppii in "Hercules tuam sidem" 1608, Operini Grubinii Ampholites Scioppianae 1610, desselben Mantissa Amphiotidum 1611 u. v. a. — Zu vergleichen ist serner: J. M. Reinelius, de plagio 1679, S. 243. — Riceron, Mémoires

Sconebect.

pour servir à l'histoire des hommes illustres 1736, S. 165—230. — Th-Blount, Censura autorum 1694, S. 985—987. — Zedler, Univ.=Lex. Bb. 36, S. 595—601. — Bayle, Dict. hist. IV, p. 172—180. — Jöcher IV, S. 421—425. — Reuerdings ist S. aussührlich behandelt von Nisard, Les gladiateurs de la republique des lettres 1860, S. 1—206, und von H. Komallet, Ueber Gaspar Scioppius, in den Forschungen zur deutschen Geschichte. XI, S. 401—482, welchem die vorstehende Darstellung vornehmlich solgt. Daselbst von S. 469—481 ein Verzeichniß von Scioppius' Schristen. Die philologische Seite von Scioppius' Thätigkeit behandelt Bursian, Geschichte der Philologie, S. 283—286; über den Streit mit Scaliger handelt J. Bernahs in seiner Biographie Scaliger's (1855).

Sconebed: Brun v. S., geiftlicher Dichter des 13. Jahrhunderts, ftammte aus einem Magdeburger Geschlechte, das zu der Corporation der Constabeln, b. h. der vornehmeren Burger im Gegenfat ju den Bunftlern, den Sandwertern, gehörte. Aus der Magdeburger Schöppenchronit wissen wir, daß er sich Anfang ber 70er Jahre des 13. Jahrhunderts um die Magdeburger Gefelligkeit verdient machte, indem er einen "Gral", ein Fest arrangirte, auf dem die angesehenen Raufleute Magdeburgs und der Rachbarftadte fich in ritterlichen Uebungen bethätigten; die Freude am höfischen Ritterthum fing eben bereits an, in tiefere Kreise herabzufinken, das unvermeidliche Geschick jeder Moderichtung. bies Jeft gab S. Anlaß zum Dichten; er lud z. B. durch "höfische Briefe", jedesfalls in poetischer Form, jum Gral ein. Aber auch später noch verfaßte er, nach derfelben Quelle, viel deutsche Bücher, so "Cantica Canticorum", das "Ave Maria" und manch andre Dichtungen. Erhalten ift uns von all dem außer ein paar zweiselhaften Versen einzig sein "Hohes Lied", das vollständig nur in einer Handschrift der Rhedigerschen Bibliothek zu Breslau auf uns gekommen ift. In einem Jahre, vom Winter 1275—1276, hat er die 12000 Berje verjaft, also nur furze Zeit nach jenem weltlichen Gral, schwerlich als alter Mann; grade der Stoff des hohen Liedes gestattete es, Frömmigkeit und weltliche Phantafie jugleich zu beschäftigen. Wie alle niederdeutschen Dichter feiner Zeit, die nicht bloß nach localem Erjola geizten, näherte er den heimischen Dialett der mittel= beutschen, auch im Guden verständlichen Uebergangssprache an, freilich nicht wol in dem Umfange, wie es der, mahricheinlich fchlesische, Schreiber der Bandichrift gethan hat. Schon diefe Rudficht auf ein weiteres Bublicum verrath den gebilbeten Mann. S. war zwar Laie und nennt fich in forcirter Bescheidenheit einen "dummen Sachsen", aber er befaß für einen Laien eine ungewöhnliche, an Gelehrsamfeit streifende lateinische Belesenheit, die seinem Werke zu Gute tam. Allerbings wurde fich der Umfang feines Biffens ebenfo wie feine dichterische Gelbständigkeit nur dann richtig schätzen laffen, wenn wir die Hauptquelle seines Gedichts, den von ihm benutten Commentar des Soben Liedes feftstellen fonnten; das aber ift noch nicht gelungen. Sklavisch ift S. ihm jedenfalls nicht gefolgt. Gin geiftlicher Freund, Beinrich v. Sorter, half ihm mit Rath und Kenntniffen; die eingelegten Fabeln, die Episoden von Theophilus, von der Kraft der Edel= fteine, von Mandragora, die lateinischen Berfe von den Zeichen des jüngften Gerichts haben schwerlich in der Quelle gestanden; ganz besonders würde es ihm Ehre machen, wenn die episch concentrirte Handlung zu der bei ihm der Inhalt des Hohenliedes zurecht gebaut ist, sein Verdienst sein sollte. Sie füllt die beiden ersten Theile der Dichtung; der dritte, weitaus umfänglichste enthält die dreitheilige Deutung; nach einander wird Salomon's Braut auf die Jungfrau Maria, auf die minnende Seele, endlich auf die gesammte Chriftenheit gedeutet, ein pein= licher Mangel an Einheitlichkeit, den S. mit den meisten Commentatoren des Scriba. 485

Sohen Liedes theilt, der jedenfalls nicht ihm jum Borwurf gemacht werden barf. An feinen Borganger Williram erinnern auch die lateinischen Gate und Worte, die mitten in den deutschen Text maffenhaft hineinschneien und den gleichmäßigen Fortschritt der Erzählung oder Lehre unleidlich hemmen; G. felbst findet freilich, daß diefe lateinischen und deutschen Bibelcitate sein Gedicht schmuden, wie Rofenblumen die Beide. Der Fluch, der ausgebildeter Dichtersprache in den Sanden unselbständiger Beifter anhaftet, daß fie jur zerfliegenden Redseligkeit verleitet, macht fich in ben lehrhaften beutenden Bartien läftig geltend. Anderseits regte Sconebed's maggebendes Borbild, Wolfram v. Eschenbach, in dem Riederdeutschen eine verwandte Seite, eine Luft an derben, gewagten oder doch realen Bildern und Bergleichen, an gesuchten Ausdrucken an, die die Gintonigkeit immerhin Die didattische Spruchdichtung Mitteldeutschlands übt gewiffe Ginfluffe. Die freilich an der Oberfläche bleiben. Bu mpftischer Bertiefung Des Stoffes macht S., fo nahe fie lag, nirgends einen Unfat: fcmarmerische und leidenfchaftliche Tone find ihm verfagt. Aber gerade in Norddeutschland empfand man das nicht als Mangel: daß S. fich eines guten Namens als Dichter erfreut haben muß, davon zeugt noch mittelbar, daß Wolfh. Spangenberg ihn in feiner "Singschule" zu Anfang des 17. Jahrhunderts unter den bedeutenden Meistern der Vergangenheit aufzählt.

Arwed Fischer, Das hohe Lied des Brun v. Schonebeck, Breslau 1886 (Germanift. Abhandlungen hag, von R. Weinhold VI). Roethe.

Scriba: Heinrich (Friedrich Ludwig Wilhelm) Eduard S., Historiter, geboren am 8. October 1802 ju Darmftadt, † am 3. December 1857 ju Niederbeerbach. Sein Bater war der Geheime Staatsrath Georg S. Bou Frühjahr 1812 bis Berbft 1821 besuchte er das Gymnafium zu Darmftadt, fodann bis Ende Ruli 1824 die Universität Gießen, wo er fich dem Studium der Theologie widmete. 1826 -27 wirkte er an der Stadtmädchenschule, darauf bis 1833 an Brivatunterrichtsanstalten zu Darmstadt als Lehrer. Rach einer turgen Thätigkeit als Vicar zu Seeheim (Juni 1833) verwaltete er von Juli 1833 ab die Pjarrei Hahn und das Diakonat Pjungstadt, bis er am 24. Juni 1836 als Pfarrer zu Meffel bei Darmstadt Anstellung erhielt, worauf er sich mit Karoline Sill verheirathete. Um 6. Mai 1850 murde er jum Pfarrer ju Niederbeerbach nahe der Bergftrage ernannt, wo feine Borfahren faft hundert Jahre lang als Geiftliche gewirkt hatten. Gin mit Schlaganfallen verbundenes Nervenleiden führte seinen Tod herbei. Schon früh hatte er fich in seinen Mußeftunden geschichtlichen Studien zugewandt, und in den Jahren 1833-34 nahm er an den Bemühungen gur Gründung eines hiftorischen Bereins für das Großbergoathum Beffen regen Antheil. Bon feinen zahlreichen, von großem Fleiße zeugenden Schriften mogen hier nur die folgenden genannt werden: "Genealogische Ueberficht der Familie Scriba." Darmftadt 1819; Reubearbeitung, Darmftadt 1824: "Biographisch-literarisches Lexikon der Schriftfteller des Großherzogthums Seffen im 19. Jahrhundert." I. II. Darmftadt 1831, 1843; "Allphabetisches Repertorium über den Inhalt der das Rirchen-, Pfarr- und Schulmefen des Großherzogthums Seffen betreffenden und darauf Bezug habenden Berordnungen, Bekanntmachungen, Inftruttionen, Regulativen ac." Darmftadt 1842; "Regeften der bis jest gedruckten Urfunden jur Landes- und Ortsgeschichte des Großherzogthums Heffen", Darmstadt 1847—60; "Geschichte der ehemaligen Burg und Herrschaft Frankenstein und ihrer Herrn." Darmstadt 1853. Scriba, Schriftstellerlexikon des Großh. Hessen I, 384—389; II, 676

Scriba, Schriftstellerlexikon des Großt. Heffen I, 384—389; II, 676 bis 678. — Genealogisch = biographische Uebersicht der Familie Scriba in 2. Aufl. vervollständigt und herausgegeben von Christian Scriba. Darmstadt 1884. S. 93—96.

Scriba: Ludwig Gottlieb S., Entomologe, war am 3. Juni 1736 als Sohn des Pfarrers Joh. Christ. S. zu Niederbeerbach im Darmstädtischen geboren, erhielt seinen erften Unterricht im Saufe feines Baters und besuchte von 1746-53 das Symnafium in Darmftadt. Auf der Universität Giegen widmete er fich anfangs philosophischen und mathematischen Studien, entschied fich dann endgültig für die Theologie, gab aber darum die mit Gifer begonnene Beschäftigung mit den Naturwiffenschaften nicht auf, der er vielmehr auch, nachdem er 1770 Pfarrer in Grafenhaufen und fpater (1783) in Arheiligen geworden war, feine gange Mukegeit widmete. Er bearbeitete 1779 in der damals erscheinenden "Teutschen Encyclopädie" die entomologischen Theile und gab feit 1790 "Beitrage jur Insettengeschichte" (Frantfurt a. M. 1790-93) und ein "Journal für die Liebhaber der Entomologie" heraus. Außerdem war er eifriger Mitarbeiter mehrerer naturwiffenschaftlicher Zeitschriften. Unsehen genoß zu seiner Zeit auch das von ihm gesammelte Naturaliencabinet, welches fich namentlich durch eine große Anzahl vorzüglich ausgestopfter Bögel auszeichnete. 1803 wurde er in den Ruheftand verfetzt und ftarb bald darauf, wahrscheinlich 1806.

Bgl. seine Selbstbiographie in Strieder's Grundlage zu einer heffischen Gelehrten- und Schriftfeller-Geschichte XIV, 167—170 mit einem Nachwort

von Strieder.

Georg Winter.

Scribani: Rarl S., Jefuit, geboren 1561 zu Bruffel, † am 24. Juni 1629 zu Antwerpen. Er war der Sohn eines Edelmanns aus Piacenza, der mit Aleffandro Farnese, Herzog von Parma, nach Belgien gelommen war. Er wurde zur Erziehung nach Köln geschickt, wo er am 6. Marz 1582 Magister Artium wurde. In demfelben Jahre trat er in Trier in den Jefuitenorden und war dann, abgesehen von einer zweimaligen Reise nach Rom, bis zu seinem Tode in Belgien thatig, als Professor in Antwerpen und Dough, als Rector verichiedener Collegien und als Brovincial. Er trug viel gur Befestigung und Ausbreitung des Ordens in Belgien bei, übte einen großen perfonlichen Ginfluß in weiten Kreisen und genoß das Bertrauen Urban's VIII., Ferdinand's II. und Philipp's IV. Außer einer Angahl von Erbauungsschriften in lateinischer und flämischer Sprache verjagte er einige geschichtliche und polemische Schriften: "Antwerpia" und "Origines Antwerpiensium", beide 1610; "Veridicus Belgicus seu civilium apud Belgas bellorum, progressus, finis optatus", 1624, auch flämisch erschienen; "Politicus christianus", Philipp IV. gewidmet, 1624; "Justi Lipsii Defensio postuma" 1608 (abgebruckt in dem Sammelwerke J. Lipsii fama postuma, f. A. D. B. XVIII, 745); "Orthodoxae fidei controversa" in 6 Büchern (3 Octavbandchen) 1609-12. Am meiften Auffehen erregten zwei pfeudonyme Schriften: "Ars mentiendi Calvinistica cum vero commentario Romani Veronensis", Maing 1602, und "Clari Bonarscii Amphitheatrum honoris, in quo Calvinistarum in Societatem Jesu criminationes jugulatae, Palaeopoli Aduaticorum" (Antwerpen) 1605, 2. Aufl., mit einem 4. Buche vermehrt, 1606. lettere Bert vertheidigt und verherrlicht in Profa und in Berfen (Die Oden im 3. Buche find von dem Jesuiten Maximilian Sabbeque) die Gesellschaft Jesu und die Gewalt des Papites auch in weltlichen Dingen und enthält makloje Schmähungen gegen die Calviniften, auch hämische Bemerkungen über protestantische Schriftsteller, Basquier, Scaliger u. a., und über fatholische Gegner der Jesuiten in Frankreich, den altern Unton Arnauld, den königlichen Advocaten Louis Gervin und den Parlamentspräfidenten de harlan. Servin's Bersuch, Beinrich IV. jur Unterdrückung des Buches zu veranlaffen, wurde durch deffen Beichtvater, ben Jesuiten Coton vereitelt. Diefer behauptete, wie in einem Arret des Barifer Parlamentes vom 22. December 1611 angegeben wird, ansangs, das Buch sei von Calvinisten versaßt, ließ sich aber die Verbreitung desselben in Frankreich angelegen sein. Casaubonus charakterisitrte die Schmähschrift eingehend in der Epistola ad Frontonem Ducaeum von 1611 (Epistolae ed. Almeloveen, Rot. 1709, Ep. 730, p. 390). Scribani's Ordensgenosse A. Schott (f. A. D. B. XXXII, 393), der mit Casaubonus bestreundet war, suchte ihn zu beschwichtigen und schiefte ihm in Scribani's Austrage ein Exemplar der Orthodoxae sidei controversa. Casaubonus nennt das Buch, wie Scaliger, Amphitheatrum horroris. Als Gegenschrift erschien: "Paraleipomena ad Amphitheatrum honoris Jesuitarum. Ex recensione Petri de Wangen", Lugduni 1611.

Harden Jurter, Nomenclator I, 572. — Paquot, Mémoires I, 307. — de Backer. — Clement, Bibliothèque curieuse V, 45. — R. Krebs, Die polit. Publicifit der Jesuiten, 1890, S. 53, 158. — H. Bernahs, J. J. Scaliger, S. 83, 211. — J. M. Paa, Recherches sur la Comp. de Jésus du temps du P. Coton,

1876, II, 438.

Reufch.

Scribonius: Cornelius S. Grapheus (Cornelis Schryber). Secretarius der Stadt Antwerpen; ju Aalst 1482 geboren, studirte er in Antwerpen, bereifte Italien, verheirathete fich 1515 mit Adriana Philips, ward 1535 Secretarius und ftarb am 15. Dec. 1558 (Grabichrift u. Bildniß bei Koppens. Bibl. Belg. I, 202). Für die Geschichte bemerkenswerthestes Ereigniß feines Lebens ift, daß er eines der erften Opfer der Regerverfolgung in Belgien murde; er ließ fich aber burch ben Schreden belehren und hielt fich nach feiner Freilaffung firchlich correct. Anlag zur Berhaftung mar feine Borrebe zu Johann von Goch's De libertate christianae religionis (f. A. D. B. IX, 303). Er hatte, was darin von Gott und der Bibel, als alleinigen Grundlagen des Glaubens und der Kirche, jum erbaulichen Zweck der Selbstbetrachtung gesagt mar, ins Polemische gewendet, allgemeines Briefterthum aller Laien mannlichen Geschlechts behauptet und den Primat Petri angezweifelt. Sorge um das Loos der Seinigen bewog ihn im Inquifitionskerker zu widerrufen, was er feierlich am 6. Juli 1522 por dem Rathhaus in Bruffel wiederholte. Doch dauerten Saft und nach der Entlassung Blackereien der Mönche noch bis 1526. Schon 1520 hatte er sich als geschickten Versificator ergebener patriotischer Gefühle bewiesen; im Ant= werpener Freundestreiß des Crasmus war er wohlgelitten und gerne gesehen als poeta, orator, historicus und cantor, mit Petrus Aegidius (Gilles) insbefondere hatte er gemeinschaftlich eine "Institutio principis ac magistratus Christiani" (f. A. D. B. I, 125 f.) versaßt; das alles mag ihm zu dessen Amtsnachfolge verholfen haben. Als officieller Rathspoet hat er fich dann bei allen wichtigeren Greigniffen im politischen und ftadtischen Leben vernehmen laffen, bei fürstlichen Einzügen Sinnsprüche und Allegorien erdacht und das ganze spectaculum darnach peinlich genau beschrieben. Rhetorisch verstandesgemäß ift die Disposition, wohlgebaut der Berameter, an den Sauptstellen erscheinen ichidliche Bilder und Bergleiche, Wiederholungen und Spnonyma ersehen das Feuer, und am Schluß entführen den Dichter die Musen nach dem Olymp. Der Verbreitung nach zu schließen haben diese Arbeiten sowie eine Phrasensammlung aus Terenz ziemlichen Anklang gefunden. Was der gute Rathsichreiber, weder an Beift noch an Charafter über das Mittelmaß fich erhebend, sonst verfaßt hat, icheint, wenn man aus den Titeln schließt, fast alles dem 3wedt der öffentlichen Bethätigung einer tadellosen firchlichen Gefinnung gedient zu haben. Bon der Studierftube aus und fur dieje religiofe Freiheit fordern, fowie es blutiger Ernft im Bolke wird, schen sich zurückziehen und das verspottete Alte einem zu er= fampfenden Neuen und Wahren vorziehen, fo mag im unbedeutenoften Correspondenten des Erasmus doch der historische Charakter dieses Mannes sich wiederholen und spiegeln.

Die Litteratur und ein ziemlich vollständiges Berzeichniß seiner Schriften bei van der Aa. Eugen Chrmann.

Scribonins: Wilhelm Abolf S., Philosoph und Mediciner aus Marburg i. H., lebte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, lehrte an der Schule zu Corbach, wo er Vorträge über Logit und Naturphilosophie hielt. Mit dem aus Corbach stammenden Marburger Prosessor R. Goclenius, welcher gleich ihm zu den entschiedenen Anhängern der logischen Resormbestrebungen des Petrus Ramus gehört, scheint er in persönlichen Beziehungen gestanden zu haben. Er gab eine Reihe philosophischer und medicinischer Schristen heraus. Am bestanntesten ist sein "Triumphus Logicae Rameae" (Basileae 1583), worin er unter sortlausender Erklärung, Ergänzung und kritischer Berichtigung der Dialestit des Ramus gegen Joh. Piscator, Beurhusius und einige andere Ramisten eine lebhaste Potemit sührt.

Banle. — Jöcher IV, 443. — Bollftandigste Aufgählung seiner Schriften in Zedler's Universallegikon XXXVI, 723.

Scriptoris: Baulus S., Minorit aus Weil der Stadt, † 1504 gu Reisersberg. Er hatte in Baris studirt und war im letten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts Guardian des Minoritenklosters zu Tübingen und Mitglied der Artistensacultät an der dortigen Universität. Konrad Pellikan (f. A. D. B. XXV, 334), der 1496 nach Tübingen kam und sein Lieblingsschüler wurde und ihn auf feinen Reisen begleitete, - S. hielt 1501 die Predigt bei Bellifan's Primig, - berichtet über ihn: neben feinen viel besuchten philosophischen und theologischen Borlesungen. — er war in der Philosophie Nominalist (Occamist), in der Theologie als Franciscaner natürlich Scotift, — habe er auch Vorlefungen über die Rosmographie des Ptolemaus gehalten, benen fast alle Doctoren und Magister beigewohnt hatten, ferner Borlefungen über Guflid und den Gebrauch des Aftrolabiums. Er ftand in Beziehungen zu dem Aftronomen Joh. Stöffler von Juftingen, ber 1499 für den Bifchof Joh. von Dalberg einen Simmelsglobus anfertigte. Bellifan murbe von ihm auch bei feinen bebraifchen Studien unterftutt. Bu feinen Buhorern gehörten Joh. Staupit, Joh. Ed, der in ehrenden Ausdruden von ihm spricht, Joh. Mantel, Thomas Wyttenbach und andere die in der Reformationszeit eine Rolle fpielten. G. felbst darf zu den Reformatoren bor ber Reformation gezählt werden. Wegen freier Meugerungen über die Sacramente, Abläffe, Gelübde und andere Puntte, die er in einer zu horb gehaltenen Festpredigt gethan hatte, — nach Pellikan äußerte er sich ähnlich wie später Luther, - wurde er von den Tübinger Theologen angegriffen und von dem Provincial von feinen Aemtern als Lector und Guardian fuspendirt. Bellifan berichtet ferner, S. habe ihm wiederholt gesagt: Die Zeit fei nabe wo die Theologie umgestaltet werden, wo man die scholastischen Disputationen ausgeben und auf die alten Kirchenlehrer zurückgreifen werde (er hielt Bellikan zum Studium des Origenes und Ambrofius an); auch viele firchliche Gefeke wurden geandert werden. Er foll auch in feinen Vorlefungen über Scotus die Lehre von der Transsubstantiation bestritten haben.

Wenn S. im J. 1499 zu dem General seines Ordens, dem Spanier Franz Sagarra, der sich damals im Elsaß aushielt, beschieden wurde, so scheint das nicht mit den Anklagen gegen ihn zusammengehangen zu haben; denn er nahm an einer von dem General berusenen Versammlung (Provinzialcapitel) zu Oppensheim theil und kehrte dann nach Tübingen zurück und war dort noch einige Zeit

Scriver. 489

Guardian. Er scheint aber verdächtig geblieben zu sein. 1501 wurde er nach Basel versetzt, um dort, wie Pellikan sagt, zu schreiben, nicht zu lesen und zu predigen. 1502 ging er, weil er sürchtete, in Haft genommen zu werden, in eine andere Ordensprovinz, nach Wien, dann nach Kom. Bon dort kam er, ohne irgend eine Bestrasung erlitten zu haben, nach Heilbronn zurück und wurde dann als Vector der Theologie nach Toulouse geschickt. Der Bischof Christoph von Utenheim von Basel sandte ihn, ehe er nach Toulouse abreiste, im Interesse einer Resormation des Benedictinerklosters St. Alban nach Schussenried im Elsaß. Aus dieser Keise starb er zu Keisersberg 1504. Das bei seinen Freunden in Schwaben verbreitete Gerücht, er sei von den Mönchen geopiert worden, erklärt Pellikan sür grundlos. — Gedruckt ist von S. nur, — bei Johann Othmar, den er veranlaßt hatte nach Tübingen überzusiedeln (s. A. D. B. XXIV, 548), — im J. 1498 "Lectura declarando Doctoris subtilis (des Scotus) sententias circa Magistrum (Petrus Lombardus) in primo libro.

Chronifon des Konrad Pellifan, herausg. von B. Riggenbach, 1877, XVIII u. s. w. — J. J. Moser, Vitae Professorum Tubingensium, 1718. — Th. Wiedemann, Joh. Ect. 1865, S. 13. — L. Keller, Joh. v. Staupit, 1888, S. 7. 13. 25. — Linsenmann, Konrad Summenhart, 1877, S. 17. 78; vgl. Tübinger Theol. Quartalschr. 1865, S. 214.

Scriver: Christian S., praktischer Beiftlicher und Erbauungsschriftsteller, geboren am 2. Januar 1629 in der Stadt Rendsburg in Schleswig = Holftein. Die Eltern, der Bater, gleiches Namens, Raufmann und die fromme Mutter Abigail geb. Gude, Tochter eines Rathsverwandten, wohlsituirt, verloren in ber Kriegszeit, da die Wallenstein'schen Truppen das Land plunderten, all ihr Bermögen. Der Bater ftarb ein halbes Jahr nach der Geburt dieses jüngsten Sohnes, das erfte Opfer an der durch die Soldaten in die Stadt eingetragenen Beft und hinterließ feine Wittwe mit funf Rindern, drei Sohnen und zwei Die Mutter heirathete darauf zwar den verwittweten Propst und Paftor Gerhard Ruhlmann am Orte, aber auch diefer brave Stiefvater unferes S. frarb schon nach 41/2 Jahren, da S. also erst 5 Jahre alt war, und war die Mutter jum zweiten Male Wittme. Da die Mittel zum Studium für diesen jungsten Sohn fehlten, wandte man fich an einen wohlhabenden Berwandten, Bruder der Großmutter, Raufmann Bebberg in Lübed, der auch bereitwillig fogleich eine jährliche Unterstützung zusagte und nachher in seinem Testament diefen aut bedacht hat, so daß nun die Sorge fürs Fortkommen beseitigt war. S. genog nun erft den Unterricht der vaterftädtischen Gelehrtenschule, unter Rector Hamerich bis 1645. Als damals aber Holftein wieder von Kriegsunruhen heimgesucht und dadurch auch der Unterricht gestört ward, siedelte er nach Lübed über, wo er auf dem dortigen Symnasium, unter Rector Sebastian Meyer, feine Borbereitung gur Universität in zwei Jahren vollendete und nebenbei durch Privatunterricht etwas verdiente. Michaelis 1647 ging er nach Roftock, um Theologie ju ftudiren. Er ward hier Sausgenoffe des Projeffors Rafpar Mauritius (f. A. D. B. XX, 710). Insbesondere wirkte aber auf ihn — und fürs Leben — hier ein der bekannte Projessor Lütkemann (f. A. D. B. XIX, 696), deffen Wahlspruch lautete: Ich will lieber Gine Seele selig, als hundert gelehrt machen. 1649 disputirte S. hier "De coena Domini" (als Diff. gedruckt). Zu Oftern 1650 verließ er die Universität und ward hauslehrer in ber Stadt Segeberg, wobei er feine Studien fleißig fortsette und von hier aus promovirte er in Roftock jum Magifter, wie damals viel üblich. Es begab fich nun, daß feine Stiefschwester Lucie Ruhlmann 1652 an den Conrector in Stendal, Chriftoph Trinceus, verheirathet ward und daß S., deffen Condition eben zu Ende 490 Scriver.

gegangen, dazu aufgeforbert, das junge Paar dahin begleitete. Da ber Schwager jum Archidiakonus an St. Jacob in Stendal besignirt war, tam der Gedante auf, dem jungen S. das Conrectorat zu übertragen. Da aber inzwischen Trin-ceus zum Pfarrer in Bezendorf vocirt ward, was er vorzog, ward S., der hier während seines Ausenthalts als Candidat mehrfach gepredigt hatte, zum Archi= diakonus gemählt. Erft eben 24 Jahre alt, trat er denn nun ins geiftliche Amt. 14 Jahre ift er in diefem Amte verblieben. Unterm 5. October 1667 folgte er dem Ruf als Paftor an St. Jacob in Magdeburg. Er ward hier nach und nach Affeffor im geiftlichen Gericht, Scholarch, Senior ber Gemeinde, Rircheninspector für den Kreis (Superintendent) und gelangte alfo gu einer umfaffenden Amtsthätigkeit, die er aber mit größtem Gifer und gur Freude und Bewunderung Bieler geführt hat. Nachdem er inzwischen verschiedene Berufungen abgelehnt, 3. B. als Hofprediger nach Stockholm 2c., nahm er, allerbings nach einigem Kampf, den Ruf der Berzogin von Sachsen, Anna Dorothea, an als Oberhofprediger in Quedlinburg. Die Magdeburger Gemeinde wollte ihn nicht fahren laffen und erforderte das Gutachten der Universität Belmftedt, ob das für ihn chriftlich erlaubt sein könne, seine Gemeinde zu verlassen? Die Antwort erfolgte doch darauf, daß es nach Gottes Rath und Vorsehung wohl sein möchte, daß ihm größere Wirksamkeit am neuen Orte zugewiesen werde. Er nahm aiso am 3. Januar 1690 den Ruf an und ging nun nach Quedlinburg. hier war indeß feines Wirkens nicht lange. Bald stellten fich Schlaganfälle ein und sein thätiges Leben endete schon am 5. April 1693. Er ift in Magde-

burg in der Jacobikirche begraben worden.

S. war eine mehr als gewöhnlich begabte Berfönlichkeit, von reicher Bhantafie und offenem Blid fürs Raturleben. Mit Spener bekannt geworden und innig befreundet, fchloß er sich den Bietisten an und hat ein reiches Innenleben geführt. Insbesondere ift er in feinem Predigtamt als Seelforger thatig ge= wesen und es heißt von ihm: er wußte jedes Schäslein seiner Beerde mit Ramen zu nennen. — Seine Tagesordnung lautete: 6 Stunden Nachtruhe, mehr nicht; 4 Stunden jum Gebet, jum Lefen der Beil. Schrift und anderer Erbauungsfchriften, jum Stillesein und beiligem Nachdenken; 2 Stunden, mehr nicht, ju ben Mahlzeiten, 2 Stunden zur Ergötzung, eingeschloffen das Lob Gottes in geistlicher Musik, in göttlichen Gesprächen und Werken der Liebe an den Nächsten: 9 Stunden zu ben Berufsgeschäften; 1 Stunde, Morgens oder Abends, für gott= selige Borbereitung zum seligen Sterben. Diese Aufgabe ift die allerichwerfte. daher ist es weise, täglich zu sterben, damit der Tod ein trauter Sausgenoffe werbe. — Er war geizig, doch nur mit der Zeit, jeder Augenblick, jede Secunde der flüchtigen Borbereitung soll zum Wachsthum im Innern, zum Wohlthun und Segnen benutt werden. — Als Prediger war er von besonders hervorragender Begabung. Auf ihn ist angewandt worden das Wort Sirach 48, 1: Sein Wort brannte wie eine Factel. — Der Thisbiter von der Elbe ift er genannt worden. Er hat daher auch immer bei all feinen Predigten ein volles Auditorium gehabt bis an sein Ende. Auch als geiftlicher Liederdichter hat er fich Berdienste erworben. Wenn auch feine Lieder nicht eben fehr gablreich, mehrere derfelben find noch in die neueften Gefangbucher übergegangen und ift damit ihre Bedeutung ja anerkannt. Wir nennen als folche 3. B. "Jefu meiner Seele Leben" 2c.; "Auf Seel' und danke deinem herrn" 2c.; "Der lieben Sonne Licht und Pracht" 2c.; "hier lieg' ich nun mein Gott zu beinen Fugen" 2c.; "Luftig ihr Bafte, feid fröhlich in Ghren" 2c. ; "Was follte mich Jefu auf Erden noch binden" 2c. 2c. Diefe feine geiftlichen Lieder find nur vereinzelt zu Tage getreten, aber in Auswahl zusammengedruckt in: "Seelenschatzes Kraft und Saft oder geiftreiche und bewegliche Seelen - Andachten aus des wohlfeligen herrn Scriver. 491

Autors größerem Werk und mit beffen eigenen Worten, sonderlich Unbermögenden jum Beften zusammengetragen von M. Crispinus Beife". Wittenberg 1704. Reue Aufl. Magdeburg 1745. Neben diefer umfaffendften Wirksamkeit in seinen geiftlichen Aemtern hat er auch noch eine große Thätigkeit entwickelt als fehr fruchtbarer Schriftsteller. Wir nennen nur feine Hauptwerke, die noch immer gern und viel gelesen und daher auch fortgebend neu gedruckt werden. Wir ftellen hier oben an, als originell und bedeutsam: "Gottholds zufällige An-Sie erschienen zuerst 1671, die 19. Aufl. 1724. Reue Drucke Roftock 1828, Berlin 1867 u. f. Es find 400 Betrachtungen, Gleichnisse. Der Berfasser fagt in der Borrede: "Das Buch der Natur hat viel taufend Blätter, darauf der Finger Gottes feine Liebe beschrieben, die er durch mancherlei Betrachtungen herumwirft und uns feine hohe, tiefe, weite, breite Gute gu betrachten aufgiebt." G. weiß an jedem Blatt am Baum, in jedem Blumlein am Wege die Große, die herrlichkeit, die unendliche Liebe Gottes aufzudeden. in der ganzen Natur die Botin Gottes lehrend, troftend, warnend vorzuführen. und alles fo ungefucht, fo findlich, er ift ein rechter Hohepriester der Ratur. Denn der Seelenschat, aus überarbeiteten Wochenpredigten erwachsen, erichien zuerst 1675, der 5. Band 1688, die 6. Aufl. 1688, ift nachher häufig wieder aedruckt bis in die Gegenwart hinein und noch immer weit verbreitet, die neuen Auflagen meift in 3 Banden Bonn 1848 von R. Stier herausgegeben Berlin 1852 u. f. Es enthält berfelbe die Beschreibung von dem Wege einer Seele aus ihrem Elend bis in die Berrlichkeit des ewigen Lebens hinein und enthält in der That einen großen Gedankenreichthum. Man hat dies ein unsterbliches Werk genannt und wohl mit Recht davon gefagt: es hat manchen Sunder ju einem gottseligen Christen gemacht. — "Chrysologia catechetica: Goldpredigten über den lutherischen Katechismus" 1658, 3. Auft. 1709 und dann öfter bis in die neueste Zeit hinein Neuruppin 1859, Stuttgart 1861; "Gotthold's Siech-und Siegesbett" 1687, wieder Dresden 1814, Neuruppin 1859 u. f. w. Bon Predigten hat er in den Druck gegeben: "Das blutrunftige Bild Jesu des Gefreuzigten" 1653; "Die Berrlichkeit und Seligkeit der Rinder Gottes in Leben, Leiden und Sterben" 1680, Neuruppin 1861, Stuttgart 1865 2c.; "Theognosia christiana oder lebendig thatige Erfenntnig Gottes, wie ein Chrift Gott nach feinem Wefen, Willen und Wohlthun erkennen foll, daß er denfelben von gangem Bergen fürchten, lieben und ihm vertrauen lerne". Evangelienpredigten von Babetern herausgegeben 1692; "Die neue Creatur oder das in Chrifto erneuete Berg" 1685 bis 1735, 10 Aufl.; "Die heilige und gottwohlgefällige haushaltung jur Befferung der im Sauswesen vortommenden Mangel" ac. 1686, 9. Aufl. 1727; "Erbauliches dreifaches Absehen eines Christen auf Gott, auf ben Rächften und auf die eigne Seele", 1698 nach feinem Tode. Desgleichen "Reichgewordener Chrift oder die Runft reich zu werden" 1745, und Dregden 1833. Seine Predigtart foll versucht haben zu beschreiben 3. 3. Bolf "Methodus concionandi ex colloquiis Scriveri scripta", Magdeburg 1699. "Scriver's Gefammelte Werke", herausgegeben von Beinrich und Rudolf Stier. Barmen 1847-53. 8 Bde.

S. hat es auch ersahren mussen in seinem Leben, daß der Herr züchtiget, die er sieb hat. Er hat aber auch die Kraft gehabt, als Kreuzträger sich im Glauben zu bewähren. Ein Dr. Ramgo veröffentlichte einen Index von Frethümern in den Schristen Scriver's, der jedoch wenig Beachtung hat sinden können. S. hat dies Unrecht geduldig ertragen. Er ist vier Mal verheirathet gewesen und mußte es doch noch erleben, daß auch die vierte Frau vor ihm in den Tod ging. Ebenso hat ers erleben mussen, daß von den 14 ihm geborenen Kindern nur zwei, ein Sohn und eine Tochter, ihn überlebten. Ueber ihn ist

geschrieben: Quod docuit, docuit, quod dixit, idem quoque vixit exemplar vivum

dogmatis ipse sui.

Weinschent, Scriver's Leben. Magdeb. 1729. — Moller, Cimbria litt. I, 614. — E. B. Krieg, Scriver's Lebensbild. Dresden 5. Aufl. — Christmann Nürnberg 1828, Braun Bieleselb 1872 (Tholuct's Sonntagsbibl. II). — Plath, Evang. Kirchenztg. 1864. — Palmer, Lebensbilder von Erbauungsschriftstellern der lutherischen Kirche 1870, I, 113. — Hagenbach, Evang. Protestantismus, 2. Aufl. 1854, II, 169. — Frank, Geschichte der protestantischen Theologie, München 1865, II, 163. — Piper, Evang. Kalender XVI, 182. — Herzog's Kealenchclopädie, 2. Aufl. XIV, 1. — Schenk, Geschichte der Kanzelberedsamkeit 1841, 92. — Schmidt, Geschichte der Predigt. Gotha 1872, 110. — Rothe, Geschichte der Predigt 1881, 372. — Koch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aufl. IV, 78. — Klaiber, Evang Volksbibl. III. — Kurz, Geschichte der deutschen Literatur II, 240. — Zeitschrift sür schlesw.— Holft. Geschichte XVI, 312.

Scriverius: Betrus S. (eigentlich Schryver oder Schriver), Philologe und Poet des 16. und 17. Jahrhunderts. Er wurde als der Sohn des wohlhabenden Kaufmanns und Aerarii praefectus Heinrich Schripper in Haarlem am 12. Jan. 1576 geboren, verblieb auch dafelbst, als die Familie nach Umsterdam übersiedelte, im Hause eines Oheims und erhielt eine vortreffliche Schuls bildung unter dem Rector Cornelius Schönäus, den seine Zeitgenossen wegen ber von ihm verfaßten driftlichen Romodien als den Terentius Chriftianus ju feiern pflegten. 1593 bezog er die Universität Lenden, um die Rechte zu ftu= diren, gab aber dieses Studium bald auf und widmete sich ausschließlich philo-logischen Studien und poetischen Liebhabereien. Hier in Leiden siedelte er sich dauernd an und gehörte zu dem Kreise von gelehrten Männern, die fich an die Universität angliederten, ohne felbst ein Lehramt auszuüben; als feine nächsten Freunde werden Joh. Wouver, Joh. Meurfius und Joh. 38. Bontanus genannt, auch zu J. Lipfius, P. Merula Bonaventura Bulcanius, Scaliger u. a. hatte er enge Beziehungen. Bielfach lebte er - "Lare secreto" -, auf feinem Landgute Worlewyt (Woelewyt, Jöcher) und starb, nachdem er die letzten acht Jahre seines Lebens in Blindheit verbracht hatte, in Leiden am 30. April 1660. — Bon seinen zahlreichen Schriften sind vornehmlich seine Ausgabe des Martialis (1619) und die Sammlung der Fragmente der lateinischen Tragiter (1620) gu nennen; aber auch feine Ausgaben von Begetius, Suetonius, Johannes Secundus, Seneca und Apulejus sind nicht ohne Berdienst. Seine handschriftlich hinter= laffenen philologischen und poetischen Werte gab A. S. Westerhov 1737 heraus. Eine von ihm begonnene Geschichte der Grafen von holland zu vollenden bin= berte ihn seine Erblindung.

V. Andreae, Bibl. Belgica S. 760. — Fr. Sweertius, Athenae Belgicae S. 633 \(\tilde{\text{f}}.\); daselbst das vollständigste Schristenverzeichniß. — P. Freher, Theatr virorum erudit. S. 1541 \(\tilde{\text{f}}.\); daselbst auf S. 1533 ein Porträt Scriverius'. — Jöcher IV, Sp. 446 \(\tilde{\text{f}}.\), wo als Familienname irrthümlich "Schreiner" angegeben wird.

R. Hode.

Scultetus: Abraham S. (auch Schultetus), resormirter Theolog, bekannt geworden durch eine Reihe trefflicher homiletischer, patriftischer, kirchenshistorischer und exegetischer Schristen, sowie durch seine Predigt gegen den Bildersdienst zu Prag als Hosprediger des unglücklichen Böhmenkönigs Friedrich V. von der Psalz, geboren am 24. August 1566 zu Gründerg in Schlesien, † am 24. October 1624 zu Emden. In seiner Jugend hatte S. mit vielen Schwiezigkeiten zu kämpsen, um sich dem Gelehrtenberus zu widmen. Mehr als einmal

fchien es, als follte er feine Studien aufgeben muffen. - Seine erften Lehrer in Brunberg find gemefen M. Betrus Titus, ein ftandhafter Befenner des Glaubens und M. Jacob Gbert, in den orientalischen Sprachen febr berühmt, ein Mann von gutem Leben und Geschicklichkeit, wie er von diefen bezeugt. J. 1582 begab er sich nach Breslau, wo die nachmals berühmt gewordenen Theologen Barth. Pitiscus, Amandus Polanus und Christoph Pelargus seine Mitschüler waren. Raum einige Wochen war er dafelbit, als ein Brand, der feine Eltern um alle ihre Sabe gebracht, ihn in die Beimath rief, wo er nach dem Willen des Baters nun ein Sandwert erlernen follte. S. fuchte jett durch Information der Rinder des Bürgermeifters ju Freiftadt fich die Mittel ju seinen weiteren Studien zu erwerben. hierauf ging er 1585 nach Görlig, wo feine Hauptlehrer Laurentius Ludovicus, ein Schüler Melanchthon's und M. Martin Mylius, ein Schüler Sturm's, waren. Hier begeisterte ihn der berühmte Paftor Abraham Buchholzer, den er oft hörte, fehr für den Predigerberuf. Bon ba bezog er 1588 die Universität Wittenberg, wo er bis jum Jahre 1590 verblieb und ben in ben fryptocalvinistischen Sandeln bekannt gewordenen Schwieger= sohn Melanchthon's, Dr. Kaspar Beucer, in Dessau kennen lernte. Sein Sinn stand aber schon lange nach Heidelberg, das er nun mit Wittenberg vertauschte. Sier waren es die Korpphäen damaliger reformirter Theologie in Deutschland, Daniel Toffanus, Frang Junius, Jacob Kimedoncius, welche er drei Jahre binburch mit dem größten Erfolge hörte und daneben fich die Mittel gu feinem Studium durch Brivatlectionen erwarb, welche er einigen vornehmen Studenten ertheilte. In diefen Jahren hat S. auch seine "Medulla theologiae patrum, qui ante concilium Nicaenum floruerunt", für feine Unterweifungen verfaßt, melche einige Jahre später gedruckt murde und für immer feinem Namen in den Unnalen der theologischen Wiffenschaft einen Platz sicherte. In Beidelberg wurde er als Stipendiat in das Collegium Cafimirianum aufgenommen, was ihn bestimmte, um den Statuten deffelben nachzutommen, fich 1591 den Magistertitel zu erwerben. Un dem Tische des Toffanus, der ihn feines näheren Um= ganges würdigte, lernte S. den Verfasser der reformirten nassauischen und bremischen Bekenntniffchrift, Chriftoph Pezel (f. A. D. B. XXV, 575) kennen. Eine im Sommer 1593 mit mehreren jungen Abeligen nach Burttemberg unternommene Reise erweiterte feinen Blid. Bald darauf nahm ihn der ihm anvertraute Junker Chriftoph Georg v. Berge anläglich des Todes des alten v. Berge mit nach herrndorf in Schlesten, bei welcher Gelegenheit S. feine Eltern begrußen durfte. Im September 1594 bot S. hierauf dem pfalgischen Kirchenrathe feine Dienste an und wurde gepruft, ordinirt und nach Schriesheim nabe bei Beidelberg gefandt, um als zweiter Prediger dafige Gemeinde zu bedienen. Doch war fein hiefiger Aufenthalt von nur furzer Dauer. Bu Anfang des folgenden Jahres berief ihn Rurfürst Friedrich IV. an den Sof, um als Schloffcaplan an der Seite des M. Bartholomaus Pitiscus zu wirken. Im 3. 1598 wurde er Prediger an der Klosterfirche und 1600 Mitglied des Kirchenrathes und Inspector ber Rirchen und Schulen der Beidelberger Claffe. Scine Wirffamteit ragte aber über die pfälzische Grenze hinaus. Bald dahin, bald dorthin wurde der geschickte Organisator begehrt. So treffen wir ihn im 3. 1609 nicht nur in der Oberpfalz, wo er mit Otto v. Grunrade und Stenius bas Amberger Symnafium reformirte, fondern auch mit erfterem in der Braffchaft Sanau-Münzenberg, um dortige Rirchen und Schulen nach dem Mufter der furpfälzi= schen einzurichten. Im Sommer 1610 begleitete er den Fürsten Chriftian I. bon Anhalt-Bernburg in den Julichschen Erbiolgefrieg, bei welcher Gelegenheit er mit dem Arnheimer Baftor Johannes Fontanus an der außerordentlichen Spnode, den 17. August zu Duren gehalten, Theil nahm, welche die jo groß-

artige Idee einer gemeinsamen Spnode aller reformirten Rirchen der Fürftenthumer Julich, Cleve und Berg fammt angehörigen Graf- und Berrichaften realifirte. Bereits am 7. September beffelben Jahres 1610 tagte die erfte Generalipnode genannter Rirchen ju Duisburg, auf welcher wiederum S. und Kontanus erschienen, um mit ihrem Rathe diese Versammlung zu unterftützen. Und wo immer damals in Deutschland eine reformirte Bewegung fich außerte, bat S. mehr oder weniger in dieselbe eingegriffen. Im J. 1612 nahm ihn Rurfürst Friedrich V. ju seiner Hochzeit mit der Pringeffin Elisabeth Stuart nach England mit, wo er eine Menge intereffanter Beobachtungen über Gelehrte, firchliche Buftande und Bolfssitten machte, welche er in feiner Lebensbeschreibung niedergelegt hat. In ähnlicher Beife hat er auch auf dieser Reise die Nieder= lande ins Muge gejaßt. Zwei Jahre fpater, da er nach bes hofpredigers Pitiscus Ableben deffen Nachfolger geworden war, treffen wir ihn in der Hauptstadt des Rurfürstenthums Brandenburg an, wohin er auf den Wunsch des edlen Rurfürsten Johann Sigismund gezogen, um das resormirte Kirchenwesen daselbst zu ordnen. Er blieb mehrere Monate in Berlin, visitirte auch das Joachimsanmnafium und predigte öfters. Seine hochft gediegene Predigt machte u. a. auf den Bergog Johann Albrecht von Medlenburg einen tiefen Gindruck. feinem Wegzuge von Berlin ftellte er auf Bejehl des Rurfürften in der Domfirche am 9. October zwei Paftoren der reformirten Gemeinde als ihre fünftigen Birten bor: Fuffel und Sachfe. 3m J. 1618 wurde S. jum Profeffor ber Theologie an der Universität Beidelberg berufen und bald darauf mit den übrigen pfälgischen Abgeordneten heinrich Alting und Baul Toffanus auf die Dordrechter Nationalfynode geschickt. In Dordrecht hielt er am 15. December b. 3. eine folenne Predigt über den 122. Pfalm, worin er fehr zur Eintracht ermahnte, was eine tiefe Bewegung verurfachte. Er tam den Remonftranten in ber Spnode mit außerster Milbe entgegen, bis er sich überzeugte, daß diefelben absichtlich gegen alle bessere Belehrung sich verschloffen. In der Sitzung vom 28. December 1618 vertheidigte er mit allem Rachdrucke die Gewigheit des Enadenstandes des Gläubigen u. a. verwandte Materien. In bem Falle des Projessor Maccovius von Franeker, der von Sibrand Lubbertus wegen einiger unvorsichtiger Ausdrude bes Manichaismus beschuldigt wurde, außerte S. vor der Snnobe mit Recht, diese Sache ware von fo geringem Belange, daß man feine Rlage bei der Spnode hätte vorbringen sollen. Dieser seiner Nüchternheit und Maßhaltung war es denn zu verdanken, daß diese Angelegenheit in friedlicher Weise beigelegt wurde und keine weitere Streitsache sich ausbildete. Ebenso wurde er im Juli 1619 auf den Kurfürstentag zu Franksurt a. M. geschickt, wo die bohmische Frage erörtert und fein Kurfürst Friedrich V. jum Konige von Böhmen gewählt wurde. Ein seierlicher Gottesdienst, bei welchem S. die Predigt übernahm, schloß diese Feierlichkeit.

Es war am Ende des Monats October genannten Jahres, daß bereits Friedrich V. nach Böhmen zog, dessen Königskrone er so kurze Zeit tragen sollte. In seinem Gesolge besand sich auch S., der nach dem seierlichen Einzuge seines königlichen Herrn in Prag seine denkwürdige Predigt über den 20. Psalm hielt. Friedrich V. hatte allen Bewohnern seines Königreiches gleiche Duldung versprochen, sür sich und seinen Hof hatte er sich zum Gottesdienste die Schloßkirche ausersehen und diese alsbald von den vielen Bildern, im Gehorsam gegen das zweite göttliche Gebot, reinigen lassen Durch dieses Borgehen ries er aber bei den zähe am Herkömmlichen hängenden lutherischen Czechen viele Erbitterung hervor. Die Predigt, welche S. vor jener Bilderreinigung am 12./22. December 1619 gethan und welche nachher unter der Ausschlichen: "Kurzer aber schriftmäßiger Bericht Von den Gözenbildern: An die Christliche Gemein zu

Prag, als auf Königlicher Mayeftät gnädigstem beselch die Schloftirch bon allem Gögenwerck gefäubert worden", muß man leien, wenn man fich ein rich= tiges Urtheil in diefer Sache bilben will. Denn nicht bloß, daß man mit größtem Unrechte S. als benjenigen bezeichnet hat, welcher Friedrich V. jur Unnahme der böhmischen Krone beredet hatte, hat man auch denselben als den Urheber jener fogen. Bilberfturmerei angesehen. Und doch handelte S. nur im Auftrage seines Fürsten, der vollständig felbständig, wenn auch hier unpolitisch handelnd, lieber fich in Gegenfat ju feinem lutherischen Bolfe fette, als dag er im geringsten feinen ihm theuren reformirten Glauben verleugnete. Und Ueberzeugungstreue ist doch zu achten. Die Sätze nun, welche S. in seiner Predigt über 2. Moj. 20, 4-6 behandelte, lauten: "1) Gott wolle, solle und könne nicht abgebildet werden. 2) Gott wolle nicht durch irgend ein Gleichniß oder Bildnig angerufen oder verehret sein. 3) Daraus leicht zu schließen, mas einer christlichen Obrigkeit zu thun gebührt, wenn sie in den Kirchen, welche sie zu ihrem Gottesdienst gebrauchen will. Gökenbilder findet, nämlich, daß sie dieselben abreigen und beifeite schaffen laffe." Sie geben uns die Brunde an, von benen sich Friedrich V. bestimmen ließ, die Bilder und auch die noch aus der Zeit des Papstthums vorhandenen Altäre in der Schloftirche zu entfernen. Bon wildem Fanatismus oder gar Bandalismus kann da keine Rede sein, noch weniger von Atheismus, deren man nachher S. beschuldigte. Wir sinden es begreiflich, daß seine Predigt die Gefühle der Andersdenkenden in einer Zeit, wo wahre Toleranz kaum möglich war vor politischer wie religiöser Erregtheit, heftig verlette, wie fehr fie auch von beschimpfenden Ausdrücken fich fern halt. Aber ebenso begreiflich muffen wir es finden, daß S. nicht anders predigen tonnte, als es feine auf Grund des Decaloges und des reformirten Bekenntniffes ruhende Ueberzeugung ergab. Das ist nicht die Sprache eines Zeloten ober Itonoklasten. Bielmehr hat S. als ein echter reformirter Theologe bei allen sonstigen Gelegenheiten eine große Mäßigung im Auftreten gezeigt, wie er denn einft in einer Sitzung des pfälzischen Kirchenrathes fich verlauten ließ, daß man alle Controversen gegen die Lutheraner, welche doch nur zum Jubel der Papisten dienen, unterlaffen solle, auch allezeit mit größter Entschiedenheit die Idee des gemeinsamen Protestantismus Rom gegenüber vertrat, wenn er auch andrerseits nicht im geringsten geneigt war, ein Jota von dem Dogma feiner Kirche ju Gunften der Lutheraner aufzugeben.

Nach der Schlacht am weißen Berge (8. Novbr. 1620), in der Friedrich V. geschlagen wurde, sloh S. durch Schlesien und Brandenburg nach Heidelberg, um seine Prosessur wieder anzutreten. Aber kaum war er daselhst angekommen, so erschienen die Kaiserlichen vor der Stadt und er mußte abermals sliehen. Er ging nach Bretten und von da nach Schorndors in Württemberg, wo er mit Genehmigung Friedrich's V. im Februar 1622 eine Berusung an die resormirte Gemeinde zu Emden in Ostsriesland annahm. Hier stand er dis an sein schon am 24. October 1624 ersolgtes Ende noch in großem Segen im Predigtamte.

Nicht leicht ist ein Mensch mehr ungerecht beurtheilt und gelästert worden als S. In seiner Selbstbiographie hat er in ruhiger und würdiger Weise, sern von aller Leidenschaft, gegen seine römischen, lutherischen und arminianischen Gegner sich zu reinigen versucht. Er stand in einem lebhasten brieslichen Verstehre mit fast allen bedeutenden Zeitgenossen resormirten Bekenntnisses im Insund Auslande. Seine Schristen, die er hinterlassen hat, sind theils historische, unter welchen sein historischer Bericht, wie die Kirchenresormation in Deutschsland vor hundert Jahren angangen, immer noch von großem Werthe ist, theils ascetische, theils dogmatische, theils homiletische. Unter lehteren sind auch von geschichtlicher Bedeutung die "Kesormations-Jubelpredigt auf das Jahr 1617",

Die "Pfalmpoftille", von R. Eccius herausgegeben, und vor allen "Die Rirchenpostille oder Auslegung der sonntäglichen Evangelien", unzählige Male wieder aufgelegt und in fruheren Zeiten in vielen reformirten Rirchen gum Borlefen gebraucht, felbst in Böhmen und Mähren. Auch seine "Idea concionum ober ausführliche Predigtentwürfe zu gangen Buchern der Bibel" verdient noch heute von Homileten beachtet zu werden. Einige philosophische Schulcompendien von ihm haben sich zu ihrer Zeit großer Anerkennung ersreut. Was auch immer S. geschrieben, alles ift flar burchdacht und erortert mit Grundlichteit den barauftellenden Gegenstand. G. lebte in drei Ghen und hinterließ nur eine Tochter.

Seine Sauptschriften find bei Berzog u. a. angegeben.

De curriculo vitae, imprimis vero de actis Pragensibus Abr. Sculteti, narratio apologetica. Emdae 1625. (Autobiographie, auch in deutscher llebersekung). - Gerdesii Miscellan. Groning. VII. - Salmuth, Leichenrede, betitelt: Bildnuß eines Guangelischen Predigers. Emden 1625. - Meiners, Oostyrieschlandts Kerkelyke Geschieden. II. - Hering, Historische Nachricht bon dem erften Anfang der Evang. Reformirten Rirche in Brandenburg. Reershemius, Offirief, Predigerdenkmal. — G. Uhsen, Leben der berühmteften Kirchentehrer. - Gillet, Crato von Crafftheim u. f. Freunde. - C. 3. Bougine, Handbuch der allg. Litteraturgesch. II. — J. G. Th. Gräße, Lehrbuch d. allg. Literärgesch. aller bekannten Bölker III. — Bayle. — Hist. Bibl. Fabricianae. - 3. Brandt, Historie der Reformatie der Nederlanden. III. - 5. U. J. Lütge, Der Aufschwung der bohmisch-mahrischen Rirche. Umfterdam 1888. — Ch. A. Bescheck, Gesch. d. Gegenreformation in Böhmen I. — Cuno, Blätter d. Erinnerung an Olevian; — Derfelbe, Gedachtnigbuch; — Derfelbe, Franciscus Junius der Aeltere. — Berzog, Realencyclopadie. — Beidner, Apophthegmat. Zincgrefian. III.

Scultetus: Andreas G., ein durch Leffing der Bergeffenheit entriffener fchlefischer Dichter, über deffen Bebensumftande fehr wenig befannt ift. Sohn des Schufters Ambrofius Scholy in Bunglau, verwandt mit dem befannter gewordenen Dichter Andreas Ticherning, durfte er zwischen 1620 und 1630 geboren fein. Er besuchte die Liegniger Schule 1638 und 1639 und trat im August bes lettern Jahres in die erfte Claffe bes Breglauer Glifabetang, ber er bis in den Anfang 1644 angehörte. Gleich darauf ift er katholisch und Schüler des Jefuitenahmnasiums. Als folder fordert er seinen früheren Lehrer Lic. Chr. Schlegel zu einer theologischen Disputation heraus, erregt aber dadurch solches Aergerniß, daß der Breslauer Rath im April 1644 feine Ausweifung aus Breslau erwirtt. Damit verschwindet seine Spur. Ein P. Andreas Schultz war 1681 bis 1685 Rector des Jesuitencollegiums und Stadtpfarrer in Schweidnig; indek ift bei der Häufigkeit dieses Namens ein Beweis für die Identität mit dem ehemaligen Dichter nicht zu erbringen. Als Dichter ift S. von Leffing entdeckt worden. dem in der Wittenberger Univerfitätsbibliothet unter einem Bufte alter Leichen= und Hochzeitlieder seine "Defterliche Triumphposaune", Breglau 1642, aufstieß. Die Freude, unter vielem ganglich Ungeniegbaren etwas Befferes gu finden, erregte in Leffing eine folche Begeifterung für den Dichter, daß er das Gedicht immer und immer wieder las, bis er es auswendig wußte. Er vergleicht es mit dem Beften von Opig. Während feines Breglauer Aufenthaltes fand er dann andere Gelegenheitsgedichte von ihm aus den Jahren 1640-1642 auf und fchloß aus dem Berfiegen des poetischen Stromes im Jahre 1642, daß ein zeitiger Tod "fo frühe und fo besondere Talente fo ganglich erftict" habe. Erft Dziagto hat aus Breslauer amtlichen Papieren des Dichters Uebertritt jum Ratholicismus nachgewiesen und den wohl berechtigten Schluß gezogen, daß die der Conversion Scultetus. 497

vorausgehende innere Erregung und Beschäftigung mit theologischen Fragen ihn feiner Mufe entzogen habe. Die bisher befannt gewordenen Gedichte, fammtlich f. 3. in Einzeldrucken erschienen und fehr felten, darunter eine Anzahl lateinische, reichen von 1638—1642. Leffing veröffentlichte die von ihm aufgesundenen mit einer begeisterten Vorrede, Braunschweig 1771, Johann Gottlieb Jachmann gab eine Rachlefe dazu, Breslau 1774, ju ber G. B. Rlofe in feiner Besprechung in den Neuen litterarischen Unterhaltungen, April 1774, noch Einiges hinzufügte Gine zweite Nachlese gab Sieronymus Scholt heraus, Breslau 1783, und auch Soffmann v. Fallergleben trug im Weimarischen Jahrbuch für deutsche Sprache III (1855) einige deutsche Gedichte nach. Weder Scholt noch Hoffmann haben Rlofe's Besprechung gefannt, ihre Rachlesen bieten baber nicht durchweg neue Funde. - Es ift nicht ju beftreiten, daß Leffing in feiner jugendlichen Entbederfreude die dichterische Begabung des G., von dem damals fein Gelehrtenlexison die geringste Notiz brachte, über den er auch später nicht einmal von seinen Brestauer Freunden Arletius und Rlofe Auskunft erlangen fonnte, überschät hat; die Sprache ist zwar leicht, aber der Ausdruck nicht immer geschmackvoll, bie Bilder gefucht und die Gedanken felten originell. Gelegenheitsgedichte in deutscher und lateinische Sprache machten damals fast alle Schüler höherer Classen. und viele brachten sie auch zum Druck. S. mochte zudem von seinem älteren Berwandten Andreas Ticherning, über den ihn Lessing zu stellen geneigt ift, perfonliche Anregung empfangen haben. Die ungewöhnlich lange Zeit, die er auf ber Schule zubrachte, läßt sicher barauf schließen, daß er zu arm war, um die Mittel jum Besuche der Universität aufzubringen. Dag er bald nach feinem Nebertritt zum Katholicismus feinen früheren Lehrer zur Disputation herausforberte, nimmt für feinen Charafter nicht ein. Ihn dazu angestistet zu haben bestritt der Superior der Jefuiten.

Außer den Ausgaben vgl. Dziagko, der Uebertritt des Dichters Andreas Scultetus von Bunzlau zum Katholicismus im J. 1644 in Zeitschr. für Gesch. u. Alt. Schlesiens XII, 439 ff. und E. Wernicke, Chronik der Stadt Bunzlau S. 479—481.

Scultetus: Bartholomäus S., Aftronom, geboren am 14. Mai 1540 zu Görlitz, † ebenda am 21. Juni 1614. Der junge Schulz, denn so lautete sein Familienname eigentlich, studirte in Leipzig unter dem damals sehr geachteten Mathematiker Hommel (Erfinder des verzüngten Maßstades) und wurde dort mit dem dänischen Gdelmann Tycho Brahe besreundet, der ebensalls bei Hommel hörte. Dann ging S. nach Wittenberg, wo er 1564 Magister der freien Künste wurde und längere Zeit auch Vorlesungen hielt. Im Alter von 30 Jahren kehrte er jedoch in seine Vaterstadt zurück, um dieselbe nicht mehr zu verlassen. Von 1570—86 lehrte er an der höheren Schule daselbst Arithmetik und Sphärik, dann aber trat er in die Stadtverwaltung ein und wurde solgeweise Richter, Kirchenpsleger, Bürgermeister-Stellvertreter und endlich 1592 Bürgermeister. Von Kaiser Kudolf II. empfing S. den persönlichen Abel. Aus seinem noch vorhandenen Grabmale stehen diese Worte: "Quid agam, requiris? Tadesco. Seire, quis sim, cupis? Fui, ut es; eris ut sum."

Die litterarische Thätigkeit Scultetus' verbreitete sich über verschiedene Gebiete; so schrieb er über Juristisches ("Inventuris non obstant inventa", Görlig 1572) und Theologisches ("Curriculum humanitatis Jesu Christi in terris, continens historiam redemptoris evangelicam", posthum herausgekommen, Franksturt a. D. 1690). Besonders eistig betheiligte er sich an dem damals im Bordergrunde des wissenschaftlichen Interesses stehenden Werk der Kalenderresorm;

Gregor XIII. holte auch bei ihm ein Gutachten über die geplanten Aenderungen ein, und die litterarischen Beziehungen, in denen S. zu bedeutenden Gelehrten seiner Zeit stand — Peucer und Kepler haben ihn in Görlig besucht — beruhten vorwiegend auf diefer Grundlage. Schon fein 1574 gu Görlig erfchienener "Computus ecclesiasticus" war in Diesem Sinne gehalten, und 1601 trat er mit einem verbefferten Ralender bervor. Sehr angesehen waren auch Scultetus' anomonische Arbeiten, die er selbst (1572) in lateinischer und deutscher Sprache veröffentlichte, und von denen man beinahe ein Jahrhundert fpater (Amfterdam 1670) eine niederländische Ausgabe veranftaltete. Bon einer gewiffen Bedeutung ift heute noch die Beschreibung einer mertwürdigen aftronomischen Erscheinung, ("Phaenomenon novilunii ecliptici", Görlit 1567), während andere Schriften ("Descriptio cometae anno 1577 apparentis", Sprit 1578; "Prognosticon meteorographicum", ebenda 1583) die übliche Hinneigung zu aftrologischem Aberglauben nicht verleugnen können. Entschiedene Berdienste erwarb er sich, wie Ruge's eingehende Forschungen neuerdings festgestellt haben, um die Mappirung des Kurfürstenthums Sachsen. Seine Karten der Oberlaufitz und des Meigener Landes find mehrfach reproducirt worden, so im "Theatrum orbis terrarum" des Ortelius.

Neues Lausitzisches Magazin, 3. Jahrg. 1824. — Nouvelle Biographie Générale, 43. Bd., Sp. 594 ff. — Ruge, Zur Geschichte der sächsischen Kartographie, Zeitschr. f. wissensche Geographie, 2. Jahrgang.

Günther.

Scultetus: Daniel Severin S., eigentlich Schulte, auch Schul= tetus genannt, ward im 3. 1645 zu hamburg geboren. Sein Bater war Joachim Schulte (geboren zu Treptow in Pommern, feit 1644 Prediger zu St. Jacobi in Hamburg, † am 27. Aug. 1682). Er besuchte das Johanneum und das Ghmnafium in hamburg und studirte dann in Wittenberg, Leipzig, Jena, Gießen und Strafburg Theologie; am 11. Februar 1668 mard er in Jena Magister der Philosophie. Nachdem er in Hamburg das Candidaten= examen gemacht, lebte er gelehrten Studien, ein Amt hat er nicht erhalten und wahrscheinlich auch nicht begehrt. Seine zahlreichen Schriften, meist polemischer Urt, zeugen von ungewöhnlicher Gelehrsamteit und Besonnenheit; er bemuhte fich, auch innerhalb der lutherischen Kirche beiden Parteien, den Orthodoxen und den Bietisten, gerecht zu werden, und es ist ihm wenigstens gelungen, daß sowohl Spener als Johann Friedrich Mayer ihn wegen seiner Berdienfte hochschätzten, wie er denn überhaupt bei den Zeitgenoffen sich eines großen Ansehens erfreute. In die Horbischen Streitigkeiten griff er mit zwei anonymen Schriften ein, die sich unter den fast unzähligen Streitschriften in diefer Angelegenheit (f. A. D. B. XIII, 123) durch Rlarheit und Mäßigung vortheilhaft auszeichnen. Er ftarb am 29. Decbr. 1712. — Der Jurift Barthold Bieronymus Schulte, der Bürgermeifter in Tondern ward und als folcher 1708 starb, und der Mediciner Georg Diedrich Schulte, geftorben 1722 in Samburg, find Brüder unferes S.

Joh. Molleri Cimbria literata I, 605—608. — Lexikon der hamburgischen Schriftsteller VII, 93—96. — Geffcen, Johann Winckler S. 109. — Jöcher IV, Sp. 451.

Scultetus: Hieronhmus S. f. Hieronhmus, Bischof von Brandenburg, Bb. XII, S. 390.

Scultetus: Jacob S. s. Schultes, Bd. XXXII, S. 691.

Scultetus: Johannes S. (eigentlich Schultes) ist der in der Wissen= schaft allein latinifirt bekannte Name eines berühmten Chirurgen in Ulm, der dafelbst am 12. October 1595, als Sohn des Schiffers Michael Schultes geboren wurde. Sehr jung wurde er von feinem Bater nach Wien gebracht, von da kam er nach Italien, war 15 Jahre lang in Badug, daselbst Schüler des Fabrizio d'Acquapendente und des Anatomen Adriaan Spieghel, dessen Pro-sector er lange Zeit war und wo er 1621 die Doctorwürde in der Medicin und Philosophie erlangte. Nachdem er in Badua und Benedig prafticirt hatte, wurde er 1625 Stadtphyfitus in Ulm, erfreute sich einer fehr ausgedehnten Brazis und ftarb am 1. December 1645 in Stuttgart, wohin er ju einem Rranten gerufen worden war. Sein einziges, aber fehr befanntes und berühmtes, in vielen Auflagen erschienenes und in verschiedene Sprachen übersetzes Wert, bas "Armamentarium chirurgicum, 43 tabulis ornatum. Opus posthumum" erschien lange nach feinem Tobe, bon feinem Neffen Johann Schultes bem Jungeren herausgegeben, Ulm 1653, 1655 fol. Beitere Ausgaben erschienen im Haag 1656, 1662, 8°; Benedig 1655, 1665, 8°; Amsterdam 1662, 1669, 1672, 8°; Franksurt 1666, 4°; Leiden 1693, 1741, 8°. Durch J. B. Lam= zweerde und B. H. Berdunn wurde das Werk beträchtlich vermehrt (Amsterdam 1661, 8°, c. 56 tabb.) und außerdem in hollandischer Uebersetung (Dordrecht 1657, 1670, 8°, Leiden 1748, 8°), in französischer als "Arsenal de chirurgie" (Lyon 1675, 4°, 1712, 8°) und in deutscher als "Wundarznepisches Zeughaus" (Frankfurt 1666, 1679, 40) herausgegeben. Auch erschien ein "Appendix ad armamentarium" (1671, 1672, 80). Wie man aus diefem Werte, bas fo viel Aufsehen erregte und fo viel Beifall fand, entnehmen tann, war G. ein febr unternehmender Chirurg, viele seiner darin niedergelegten Beobachtungen find von großem Intereffe. Außerdem findet fich in dem Werke die umfaffendfte Darftellung aller zu feiner Zeit gebräuchlichen Inftrumente, Apparate, Berbande; jedoch ift Scultet's Streben insofern zu tadeln, als er, statt die Zahl derselben zu bermindern und diefelben zu vereinfachen, dahin trachtete, sie zu vermehren und zu compliciren.

Albr. Wehermann, Nachrichten von Gelehrten, Künstlern u. s. w. aus Ulm. Ulm 1798, S. 475. — Albrecht v. Haller, Bibliotheca chirurgica. T. I, 1774, p. 355.

Sealsfield: Charles S. nannte sich der Versaffer von einer Reihe schön= wiffenschaftlicher Schriften, die 1843 ff. als seine "Gesammelten Werke" in 18 Bon. erschienen, nachdem dieselben schon mahrend eines Jahrzehnts bei anonymer Aussendung ihren Weg durch Deutschland genommen und hier den Borjug genoffen hatten, viel gelefen ju merden. Ueber die Lebensverhältniffe des Autors, der feinen Wohnfit in der Schweis hatte, war indeffen nichts in Erfahrung zu bringen; man vermuthete in ihm nur einen Amerikaner, da in feinen Schriften Die Berhältniffe der neuen Belt mit einer folchen Treue geschildert waren, wie es nur einem Eingeborenen möglich fein konnte. Erst der Tod des Schriftstellers lichtete das Dunkel, und wenn auch S. in seinem Testa= mente seinen eigentlichen wahren Namen noch immer verschwiegen hatte, fo wies doch der Inhalt desselben die Wege zu weiteren Nachforschungen, und diese er= gaben Folgendes: Charles S. hieß mit seinem wirklichen Namen Rarl Poftl (auch Boftel) und wurde am 3. Marg 1793 zu Poppig bei Inaim in Mähren als der Sohn des Ortsrichters Anton Postl geboren. Die Berhältniffe im Baterhaufe waren bei einer zahlreichen Familie wohl beschränkt, aber doch nicht dürftig, und fo konnten die Eltern ihren Sohn Rarl auf das Gymnafium in Bnaim fchiden, nach deffen Abfolvirung er dann einen Blat als Conventitudent

Sealsfield.

im Prager Rrengberrnftifte erhielt, wo er bie philosophischen Studien beendete. Runmehr por die Bahl eines Berufes geftellt, beugte fich S. dem ausdrucklichen Buniche feiner Mutter, die in ihm einen Geiftlichen ju feben ersehnte, und fo trat er 1813 als Novige in das Orbenshaus ber Rreugherren vom rothen Stein gu Brag ein, erhielt nach Ablauf des Novigiats die Briefterweihe und wurde, nachbem er eine Zeitlang Secretariatsabjunct gemefen, jum Ordensfecretar ernannt, eine Beforderung, Die er pornehmlich feinen Sprachkenntniffen zu verdanken hatte. Indeffen vermochte diefe bevorzugte Stellung nicht, ihn mit dem Klofterleben auszuföhnen, dem er fich ja nur unfreiwillig geweiht hatte, und auf die Dauer mußte ihm bei seinen freieren Ansichten der klösterliche Zwang unerträglich werden. Als er daher im April 1823 einen Ordensbruder nach Karlsbad bealeitete um dort felber die Rur zu gebrauchen, benutte er diese Gelegenheit, dem Rlofter und seinem Baterland zu entfliehen. Bis in die Schweiz lief fich feine Spur verfolgen, und von hier mandte er fich mahrscheinlich erft nach England, um bann ichlieflich in Amerita festen Jug ju faffen. Ueber feine Schidfale in der neuen Welt ift nur wenig Sicheres bekannt geworden; wenn aber S. wirklich ber Berfaffer des ihm zugeschriebenen Buches "Die Bereinigten Staaten von Nordamerifa, nach ihrem politischen, religiösen und gefellschaftlichen Berhältniffe betrachtet. Mit einer Reife durch den weftlichen Theil von Bennsplvanien, Ohio, Kentuck, Indiana, Juinois, Missouri, Tenessee, das Gebiet Arkansas, Missispi und Louisiana. Bon C. Sidons" (II, 1827) sein sollte, jo muß er die ersten Jahre feines Lebens in Amerika zu ausgedehnten Reifen und besonders zu eingehenden Studien der dortigen Verhältniffe benutt haben. Daß er zur Berausgabe bes Werkes mit dem Berleger Cotta in Stuttgart perfönlich habe unterhandeln und deshalb in Deutschland anwesend sein muffen (1826), ist nicht gerade nothwendig, wenngleich es auch nicht ausgeschloffen ift; bagegen war S. im folgenden Jahre (1827) in London und veröffentlichte hier fein Buch "Austria as it is" (1828), das wegen der freimuthigsten und rudfichtslosesten Schilderung der öfterreichischen Zustande sowohl in Desterreich als auch vom Deutschen Bunde aufs strengste verboten wurde. Nach Amerika zurndgekehrt, bereifte S. 1827 die füdweftlichen Staaten der Union, besonders Texas und Louisiana, und als Frucht dieser Reise kann sein Roman "Tokeah or the white rose" (1828) angesehen werden, den er später in deutscher Sprache völlig umgearbeitet hat. Inzwischen war S. Besitzer einer Plantage am Red River geworden und gedachte sich hier dauernd niederzulassen, als er durch den Bankerott feines Banquiers in New Orleans den größten Theil feines Vermögens ein= büßte und nun gezwungen ward, einen andern Lebensweg zu suchen. Er wählte den Beruf eines Schriftstellers. Einige Novellen und Reiseftiggen, die er früher in Journalen veröffentlicht, hatten bereits die Ausmertsamkeit auf ihn gerichtet. und in New York, wo er fich nun bleibend niederließ, wurde ihm bald die Redaction des Courier des Etats Unis übertragen, desjenigen Blattes, das den Interessen der französischen Bevölkerung in Nordamerika diente. Rachdem das= selbe 1830 in den Besit des ehemaligen Königs von Spanien, Joseph Bonaparte, übergegangen war, der in Amerika als Graf Survilliers lebte, schrieb S. hinfort für den Bonapartismus und gegen die Orleans; doch war der Parteikampf ein ziemlich wirkungsloser, den S. auf die Dauer nicht sortseten mochte, und da ihm außerdem die Aerzte riethen, seine angegriffene Gesundheit in Deutschland wieder herzustellen, so verließ er die neue Welt und begab sich zunächst mit Aufträgen und Empfehlungen von Joseph Bonaparte nach London. Bier verkehrte er mit den hervorragendsten Staatsmannern, wie Aberdeen, Brougham, Balmerfton, betheiligte sich auch als Schriftiteller an dem monatlich erscheinenden "Englishman". Dann ging er nach Paris, von wo aus er in den "Morning Courier and En-

quirer" correspondirte, und 1832 nach ber Schweig, wo er mit Louis Napoleon, späterem Kaiser der Franzosen, in Berbindung trat, sich aber vorwiegend der Schriftstellerei zuwandte. Ginen festen Wohnsitz suchte S. nicht; er lebte theils in Arenenberg, theils in Burich, oder am Bodenfee, in der icon gelegenen Billa Werner bei Schaffhausen, in Baden im Margau, machte wiederholt Besuche in Paris und in den Jahren 1837, 1850 und 1859 auch länger währende Reifen nach Nordamerita, wohin ihn Bermögensangelegenheiten riefen und wo er ftets auf bas ehrenvollste aufgenommen wurde. Bahrend bes letten Aufenthalts da= felbft ließ er burch einen feiner Freunde in der Rabe von Solothurn ein fleines Landaut faufen, dem er den Namen "Unter den Tannen" gab, und das er bis zu feinem Tode am 26. Mai 1864 bewohnte. Das Geheimniß feines Namens hat S. mit ins Grab genommen. Warum er denfelben so beharrlich verschwieg. wird wohl nicht aufgeklart werden. "Die ergreifenden Worte ber Gelbstanklage in der nach feiner Bestimmung ausgeführten Grabichrift deuten wohl auf eine geheime Schuld, die ihn fein Leben lang bedrückt haben mochte"; welcher Art dieselbe aber gewesen, kann kaum vermuthet werden, da S. vor seinem Ableben alle feine Papiere verbrannt hatte, darunter auch feine "Memoiren", die Erzählung "Ein Mann aus dem Bolke" und einen Roman "Oft und Weft", ein Gegenstück zu feinem Roman "Süden und Norden". Nur ein altes Schreibheft. beffen fich S. als Unterlage beim Schreiben bediente, mar der Bernichtung entgangen, und aus ihm hat Alfred Meigner die groteste Erzählung "Die Grabesschuld. Rachgelaffene Novelle von S." (1875) muhfam zusammen gelesen und herausgegeben. Die von S. bei Lebzeiten veröffentlichten Romane find der Reihe nach folgende: "Der Legitime und die Republikaner. Gine Geschichte aus dem letten amerikanisch=englischen Kriege" (II, 1833), eine deutsche Be- und Umarbeitung des oben genannten Romans "Tokeah" — "Transatlantische Reiseftiggen" (II, 1834) - "Der Biren und die Ariftokraten oder Mexiko im Jahre 1812" (III, 1835) — "Lebensbilder aus beiden Hemisphären" (VI, 1835-37) mit den besonderen Titeln: "George Howard's Brautsahrt"; "Ralph Doughby's Brautsahrt"; "Pflanzerleben"; "Die Farbigen"; "Nathan, der Squatter=Regu= lator" — "Morton oder die große Tour" (II, 1838) — "Die deutsch-amerikanischen Wahlverwandtschaften" (IV, 1839) — "Das Cajütenbuch ober nationale Charakteristiken" (II, 1841) — "Süden und Norden" (III, 1842—1843). "Charles S. ift ein Autor von hoher dichterischer Befähigung, glübender Phantafie raftlofer Lebendiakeit, von icharfem Blide für die Auffaffung großer Culturtypen und ber Schöpfer ves exotischen Culturromans in unserer Litteratur. Wenn ber Rosmopolitismus unferer Dichter im Canzen abstract oder auf litterarische Bermittelungen beschränkt blieb, fo tritt er uns bei S. mit praktischem Weltblide, in concreter Weise gegenüber; die Factoren, mit denen er rechnet, um das geiftige Product der Zutunft zu gewinnen, find Continente und Semifpharen : er schildert die Menschheit in allen ihren Raceunterschieden, in ihrer unendlichen Bedingtheit durch die continentale Natur bis auf die kleinsten und feinsten provingiellen Unterschiede und vergist nie über der forgfältigften Farbengebung im einzelnen die große hiftorische Miffion der Nationen und Welttheile. ber jugendlichfte und gutunftsvollfte Continent, bildet den Mittelpunkt feiner Schilderungen. Der Kampf bes Menschen mit ber Natur, der Sieg bes Geiftes, der Arbeit, der Thatfraft über den Urwald und die Steppe begeiftert unfern Rhapfoden jur lautesten Teier diefes unberühmten und namenlofen Beroismus der Maffe, der keine blutigen Schlachtfelder schafft, aber Felder des Segens für Die Nachkommen unter taufend Entbehrungen und Opfern der Natur abgewinnt und Land gewinnt, nicht jum Berrentausche, sondern herrenloses Land dem Berrn der Schöpfung" (Gottschall). Selbstverständlich ift der Autor begeistert für die

Religion

Affe School 3

502 Sebact.

großen Erfolge bes Unabhangigkeitstampfes ber nordamerikanifchen Freiftaaten und für ihre felbständige Entwickelung, und durch diefe Begeisterung will er feinen Bandeleuten in ber alten Welt beareiflich machen, was Freiheit fei, will er fie für diefelbe empfänglich machen. Sealsfield's poetische Geftaltungsgabe zeigt fich weniger in der Composition seiner Dichtungen, als in der Schilderung des Details. Er ift ein Meister in der Bolts- und Racenmalerei. "Mit gleicher Sicherheit und Wahrheit schildert er Reger und Indianer, Gingeborne und neue Antommlinge, die leichtfertigen Franzofen des Südens, die kalten berechnenden Nankees bes Nordens, die warmblütigen spanischen Creolen, den ftolzen Virginier und den heißköpfigen Rentuckier; mit gleicher Sicherheit und Wahrheit die verschiedenen Stände vom reichen Raufmanne bis jum armften Trobler, den von taufend Sclapen umgebenen Bflanzer sowie den Hinterwäldler, der sein Blockhaus verläßt, um sich in weiter Ferne ein neues zu grunden; und oft weiß er durch die einsachsten Mittel die großartigsten Charakterzeichnungen zu geben" (Rurz). Chenso bedeutend ift Sealsfield's Talent für Raturmalerei; es ift geschult in ber genauesten Beobachtung des Reisenden, der fich nicht blog über feine eigenen Erlebnisse, sondern auch über die Landschaft Rechenschaft giebt. Mag er uns ben fühmestlichen Urwald oder bas bald rubige, bald vom Sturm geveitschte Meer ichilbern, mag er uns burch die Gebirgswelt führen ober burch unermekliche Steppen, mag er uns die Begetation und das Leben in Bennsplvanien, am Susquehannah, Red River und Miffouri oder im füdlichen Mexiko, in den öben Sandwüften von Veracrus ausmalen : immer athmen feine Schilderungen eine große Naturbegeisterung, und je großartiger die Erscheinung ift, besto mächtiger und gewaltiger, aber auch desto reiner wird seine Darstellung. "Der Stil Sealsfield's ift originell, oft begeiftert, wild, von einer an Ausrufungen reichen Gebendig= feit, oft frampshaft hastig, fragmentarisch hingeworsen, rasch und jählings außgeftogen und häufig durch feine Sprachmengerei ein Schrecken ber deutschen Anriften". Zwar fucht der Autor sein transatlantisches Rauderwelsch, das fich in den unartikulirten Lauten der Indianer, in den fonderbarften Ausdrücken der Dantees, in frangofischen, englischen, fpanischen Broden und gangen Säten tennzeichnet, zu rechtfertigen, weil es charafteriftisch für feine Bolts- und Sittenzeichnung fei, immerhin thut aber diese babylonische Sprachvermischung dem guten Geschmad nicht wohl. Trot allem bleibt S. ein genialer Dichter, und für das Berftandniß amerikanischen Lebens wird er ebenso unentbehrlich fein, wie etwa Goethe für das Verständniß deutscher Anschauungsweise.

Die Gartenlaube, Jahrg. 1864, S. 53; Jahrg. 1865, S. 94. — Daheim, 1. Jahrg. (1864—65), S. 295. — Wurzbach's Lexikon, 33. Bd., S. 228 ff. — H. Kurz, Geschichte der deutschen Litteratur, IV, S. 714 ff. — R. Gottsschall, Die deutsche Nationallitteratur des 19. Jahrhunderts, IV, S. 365 ff. Franz Brümmer.

Sebad: Bincenz Aloys S., katholischer Theologe, geboren zu Brünn am 28. December 1805, † zu Wien am 13. Januar 1890. S. machte seine Gymnasial- und Universitätsstudien zu Wien, trat im October 1827 zu Klosterneuburg in den Orden der regulirten Chorherren vom h. Augustinus und wurde am 20. Juli 1830 zum Priester geweiht. Im September 1832 wurde er zu Wien supplirender Prosessor der Dogmatik, 1834 der Kirchengeschichte, 1836 Prosessor der neutestamentlichen Exegese und Novizenmeister in Klosterneuburg; 1838 erwarb er sich in Wien den theologischen Doctorgrad. 1850 wurde er Prosessor des Kirchenrechts in der theologischen Facultät zu Wien und blieb dieses, bis er 1876, 70 Jahre alt, quiescirt wurde. 1870 war er Rector der Universität. Bon 1828 an schrieb er Aufsätz sür die von J. Pletz (A. D. B. XXVI, 288) bespründete "Theologische Zeitschrift", namentlich eine Reihe von guten, namentlich

in bibliographischer Beziehung sorgfältigen "Biographien von katholischen Gelehrten", u. a. von G. M. Amira, J. A. Widmanstadt, Crasmus Fröhlich, Nic. Claude de Peiresc, A. S. Majocchi, M. C. Sarbiewski. Die Biographie seines Lehrers und Ordensgenossen P. F. Ackermann (s. A. D. B. I, 38), im Jahrgang 1831, erschien 1832 auch als besondere Schrift. Nach dem Tode von Plez vollendete er den letzten Jahrgang (1840) der Zeitschrift und veröffentlichte er 1841 eine biographische Skizze desselben. Auch für das Freiburger Kirchenlezikon lieserte S. Artikel, u. a. den über Erasmus. Außerdem erschien von ihm eine in Gemeinschaft mit seinem Ordensgenossen Fr. X. Schwoh begonnene Uebersetzung der von Kuinart herausgegebenen Acta martyrum sincera, 4 Bde. 1831 ff.

Wurzbach, Lexifon XXXIII, 240.

Reufch.

Sebastian Rostock, Bischof von Breglau 1664-1671, eifriger Bortämpfer für die Rekatholifirung Schlefiens, geboren am 24. August 1607 als Sohn einfacher Leute zu Grottkau im Fürstenthum Neisse, genoß seine erste Ausbildung auf der heimathlichen Stadtschule, besuchte dann die fatholische Schule Bu Reiffe und ftudirte barauf 1627-1633 Philosophie und Theologie auf der Jesuitenuniversität zu Olmut. Nach erlangter priesterlicher Weihe wurde er zunächst Kaplan an der Pfarrfirche zu Reisse und schon 1635 infolge seines Gifers für die Sache des Ratholicismus Pfarrer biefer größten Pfarrei des Breslauer Bisthums: 1636 erwarb er fich in Olmut die theologische Doctorwurde. Wegen feiner pflichttreuen, ftreng firchlichen Wirksamkeit in der Seelforge, besonders unter ben Kriegenöthen des dreißigjährigen Krieges, murde er mit feinen Reffen bom Raifer Kerdinand in den Adelstand erhoben und mit mehreren Kanonifaten bewidmet, darauf 1649 in das Archidiakonat der Breslauer Rathedrale und zum Domprediger berufen, in welch' letterem Amte er sich bald durch seine Controberspredigten einen Ruf erwarb. 1653 jum Generalvicar und Difficial ernannt, wurde er bischöfliches belegirtes Mitglied der Commission, welche im Auftrag des Raifers auf Grund des Weftfalischen Friedens in den unmittelbaren schlefischen Burftenthumern die Reduction der Rirchen d. h. die Gingiehung der proteftantischen Kirchen und ihre Ueberweisung zum fatholischen Gottesdienst vorzunehmen hatte, in welcher Eigenschaft er ben größten Gifer entfaltete und vorzugsweise in ben Fürstenthumern Schweidnig-Jauer thatig war. Satte S. durch seine Mitwirfung den Protestantismus durch die Wegnahme der Kirchen und die Ent-fernung der Prädicanten in einem großen Theile Schlesiens unterbunden, so bemühte er fich bald auch durch Anstellung tüchtiger tatholischer Beistlichen die proteftantische Bevölferung für den Ratholicismus ju gewinnen, wobei man dann bald burch gelinderen, bald durch ftarteren Druck fie zum Glaubenswechsel und jum Befuch des fatholischen Gottesdienftes ju beftimmen befliffen war und im Kall hartnädigen Widerstandes sie zur Auswanderung zu zwingen keinen Anftand nahm, obgleich der Raifer feinen schlefischen Adligen und deren Unterthanen im weftfälischen Friedenstractat Bewiffensfreiheit verbürgt hatte. 1664 murbe S. nach dem Ableben des Breglauer Bischofs Rarl Joseph Erzherzogs von Defterreich von der Mehrgahl seiner Mitcapitulare, da dem Capitel diesmal die Bahl freigegeben worden war, trot ber vom faiferlichen Soje ftart begunftigten Bewerbung bes Brager Erzbischofes zu ihrem geistlichen Oberhaupte gewählt. Indeffen wurde diese Wahl anläglich der unkanonischen Wahlcapitulation, welche die Capitulare ber Anschuldigung der Simonie aussette, vom Papfte verworfen, dagegen nach längeren Berhandlungen und unter großen Geldtoften G. von Alexander VII. aus eigener Machtvollkommenheit jum Bifchof von Breglau ernannt. Als folcher wurde er, da auch die kaiferliche Bestätigung nicht ausblieb, zugleich noch Fürft von Reiffe und Bergog von Grottkau, "wohl das lettemal, daß ein deutscher Sebaftiani.

Burgeresohn burch die Kirche zu einem wirklichen Fürstenthum gelangt ift". Wie genehm Sebaftian's Perfonlichkeit dem Wiener Soje war, obwohl derfelbe aubor bei der Bahl den Prager Erzbischof begünftigt hatte, erhellt daraus, daß der Raifer ihn auch zum Oberlandeshauptmann von Schlefien ernannte und da= mit an die Spike der weltlichen Berwaltung seines Sprengels stellte. Als Bischof nahm nun G. feine Beftrebungen, den tatholifchen Glauben gur Berrichaft in Schlefien zu bringen, mit verftarttem Gifer wieder auf; hatte er fruber fur bie Bertreibung der evangelischen Seelsorger gewirkt, so bewirkte er jest die Ent= fernung der lutherischen Schulmeister, an welchen die protestantischen Schlesier doch noch immer einen Rückhalt zum Verharren in ihrem Bekenntniß gefunden batten. Alle Anordnungen, welche die kaiserliche Regierung traf, um den Katholicismus zur Alleinherrichaft in den unmittelbaren schlefischen Fürstenthümern zu bringen, fanden ihren Ausfluß von S., welcher es für feine Gewiffenspflicht erachtete, die Saretiter von ihrem Irrglauben zu betehren; anderseits forgte er aber auch auf alle Weise dafür, daß fein Diöcesanklerus sich feiner Aufgabe gewachsen zeige, und bemühte sich unablässig durch Bisitationen und Berfügungen denfelben zu heben. Als er 1671 die Kirchenreduction auch auf den Trebniger Stiftsautern vornehmen wollte und fich plöglich durch ein kaiferliches Berbot, welches den Protesten der Delser Herzöge zu Gulfe kam, baran gehindert fah, erregte dies Berbot ihn in dem Mage, daß ein Schlaganfall ihn traf und feinem Leben (9. Juni 1671) ein jähes Ende Die tatholische Rirche verlor in ihm einen ihrer streitbarften Rämpen, welcher den Kampi gegen den Protestantismus fich zur Lebensaufgabe gemacht hatte; feiner Wirtfamteit ift jum guten Theile die Wiederausbreitung bes Ratholicismus in den schlesischen Landen zuzuerkennen, wie ihm auch das Berdienst gebührt, die Grundlagen für einen tüchtigen fatholischen Clerus geschaffen zu haben. Betrachtet man Sebastian's Vorgehen gegen die Protestanten bom Standpunkt feiner Zeit aus, fo verdient fein Wirten wenigstens im Intereffe der katholischen Kirche alle Unerkennung. Sein Charakter war lauter und sein Wandel rein. Er entbehrte auch nicht gewinnender Buge, beschränft fanatisch war er nicht, dies beweist schon allein der Umstand, daß er auch unter den Broteftanten fich Freunde zu erwerben gewußt hat, mit denen er in herzlichem Briefwechsel stand. Den Breslauer Bischofsstuhl hat weder vor ihm noch nach ihm auf lange Zeit ein Mann von einer fo hervorragenden Tuchtigkeit wie G. gewesen ift, innegehabt, ein Bürgerlicher hat nach ihm erft in unserem Jahrhundert wieder diese Würde zu erringen vermocht.

J. Jungnit, Sebastian von Rostock, Bischof von Breslau. Breslau 1891.

Sebastiani: Claudius S., aus Metz gebürtig, wo er auch um 1563 als Organist angestellt war. Dies sind die einzigen Nachrichten, die wir aus seinem 1563 in Straßburg bei Paulus Machaeropoeus veröffentlichten theoretischen Werke ersahren, betitelt "Bellum musicale, inter plani et mensuralis cantus reges, de principatu in musicae provincia obtinendo, contendentes"... in 4°, 22 Bogen, Cremplare desselben haben sich auf den öffentlichen Bibliotheken zahlereich erhalten, so in Verlin, Breslau, Göttingen, Nürnberg, Hannover, Oresden und auch im Auslande. Eine deutsche Uebersehung gab R. Schlecht in der Cäcilia von Hermesdorff, Trier 1875—77, auch im Einzeladzug ebendort 1876 erschienen. Fetis verzeichnet die erste Ausgabe mit 1553 und eine von 1568, was aber jedensalls auf einem Jrrthume beruht, denn keins der erwähnten Exemplare trägt eine dieser Jahreszahlen. S. gab seiner Abhandlung einen humoristischen Anstrich, indem er zwei Königreiche annimmt, deren Könige sich gegenseitig bekriegen. Das eine ist der Choralgesang, das andere der Mensural-

gesang, also ber mehrstimmige Kunstgesang. Es war die Zeit, wo die Geistlichkeit gegen den Kunstgesang in der Kirche eiserte und nur den Choralgesang gestatten wollte. Dieser Streit muß wohl zu Sebastiani's Zeit in Met mit einer gewissen Hesptigkeit ausgetreten sein, daß er sich veranlaßt sühlte das Für und Wider so gründlich zu erwägen, um schließlich zu dem Kesultat zu gelangen, daß der Mensuralgesang Sieger über den Choralgesang ist. Keben dieser humoristischen Darstellung lausen die Regeln der Theorie beider Gattungen in bekannter Weise her, wie man sie in allen theoretischen Schristen damaliger Zeit sindet, gespickt mit zahlreichen Citaten aus alten Schristelleren. Am Schluß, vom 31. Capitel ab, theilt er die Lehre des Ornitoparchus (U. D. B. XXIV, 426) über Metrit und Kirchenaccente mit, die in Justus W. Lyra 1873 einen Erklärer gesunden hat (siehe auch Monatsheste für Musikgeschichte 7, 108 und 10, 105).

Sebaftiani: Johann G., ein Componift des 17. Jahrhunderts, der nach Bifansti's handichriftlichen Rotigen am 30. September 1622 gu Beimar geboren ift, in Stalien Mufit ftudirte und 1650 nach Königsberg tam, wo er 1661 Rafpars Cafe's Nachfolger wurde, b. h. er wurde Cantor der Stadt Kneiphof in Ronigsberg, betleidete alfo biefelbe Stellung, die auch Eccard und dann Stobaeus inne hatten. Seine gablreichen noch vorhandenen Mufikoruce geben aber noch weiteres Material über fein Leben. Bis jum Jahre 1663 zeichnet er feinen Namen ohne Titel und Amt, jedoch von da ab nennt er fich "Churft. Brandenb. Pr. Capellmeister". Auch im Rgl. preußischen Staatsarchive befindet sich ein Actenstück, welches Kunde über ihn giebt und zwar wird ihm am 12. März 1672 die nachgesuchte Auszahlung feiner reftirenden Befoldung angewiesen und ihm ein erbetener Bufchuß zu feiner in diefem Jahre erfolgten Berbeirathung gemährt. Das lette bekannte Drudwert von ihm fällt ins Jahr 1675 und man tann wohl annehmen, daß er nicht lange nachher geftorben ift. Seine Arbeiten bestehen aus Gelegenheitscompositionen zu Königsberger Hochzeits= und Trauer= feierlichkeiten, von denen 41 bekannt find; 40 davon besigt die Universitäts= Bibliothet in Koniasberg und eine Die Breslauer Bibliothet; 2 Doubletten befitt Sie find meiftens für ein und mehrere Singftimmen mit Instrumenten geschrieben und nähern fich theilweife der italienischen Arie. Seine melodische Erfindung ift nicht unbedeutend, doch die Unterstimmen finten gur bedeutungslosen harmonischen Begleitung herab. Auch eine Sammlung geistlicher und weltlicher Lieder, 127 an der Zahl, in 2 Theilen, die 1672 und 1675 in Samburg erschienen und die Texte der Gertrud Müllerin, geb. Gifflerin, benüten, gab er heraus. (Rönigsberg und Upfala befigen Eremplare davon.) Gine Baffion nach Matthaus "in eine recitirende harmonie von 5 fingenden und 6 spielenden Stimmen, nebft dem Basso continuo gesethet", erschien 1672 bei Reusner in Königsberg. Ein bedeutender Kunstwerth ift auch hier nicht vorhanden; feine melodische Erfindung ift aber wieder beachtenswerth, mahrend die begleitenden nicht mehr als Füllstimmen find. Seine Passion ift aber durchzogen von eingestreuten Choralen, deren Melodien auf eigener Erfindung beruben und vielfach in Gefangbüchern Aufnahme gefunden haben, wie 3. B. die Melodie zu "Was foll ich, liebster Jesu, du"; oder "In dich hab ich gehoffet, herr", Ferner ju Röling's Buflied die noch heute in Breugen gefungen werden. "Liebster Sefu, Troft der Bergen". Diefem Umftande, sowie der leichten gefälligen Form ift es wohl auch zuzuschreiben, daß fich diefelbe lange Zeit in Konigsberg als Charfreitagspaffion erhalten hat. Auch einige Cantaten im Manufcript haben fich in Konigsberg, Upfala und in der Rgl. Bibliothet in Berlin erhalten. In Manuscript 20600 in Berlin befindet fich eine Cantate auf ben Text "Mun bantet alle Bott", die einen 12ftimmigen Chor und fleines Orchester aufweift.

G. Döring, Bur Geschichte der Mufit in Preußen. Elbing 1852. — L. Schneider, Geschichte der Oper in Berlin. Berlin 1852.

Rob. Eitner.

Seber: Frang Joseph S., katholischer Theologe, geboren am 4. Januar 1777 ju Baldthurn in Baden, † am 5. August 1827 ju Lowen. feine Studien an dem Chmnafium ju Miltenberg und an der Univerfität Burgburg. Nachdem er Briefter und Doctor der Philosophie und Theologie geworden, war er einige Jahre Pfarrverwalter zu Miltenberg. 1806 wurde er von dem Großherzog-Brimas Dalberg als Conrector an dem neuorganisirten Chmnafium au Afchaffenburg angestellt: einige Jahre später wurde er zugleich Repetitor der Philosophie an dem dortigen Lyceum. 1815 wurde er auf die Empfehlung des Curators der Würzburger Universität und des Professors R. H. Windischmann jum Director des Symnafiums zu Röln ernannt. Rach der Errichtung der Unibersität Bonn wurde er dort im Frühjahr 1819 ordentlicher Professor der Dogmatik und Moral. In der Dogmatik schloß er sich an Zimmer an. Im J. 1820 wurde G. Hermes sein College. Das Berhältniß zwischen beiden gestaltete fich bald fehr unfreundlich. Das wird der hauptgrund davon gewesen fein, daß S. im Berbft 1825 eine Berufung an das von der niederlandischen Regierung errichtete philosophische Collegium zu Löwen als Brofeffor der Philosophie annahm. - In feinen jungeren Jahren war S. Mitarbeiter bes "Archivs fur das tatho-Lische Kirchen- und Schulwesen", das 1809-1815 zu Frankfurt erschien. Director in Köln veröffentlichte er drei Shmnasialprogramme und Lesebücher (Sammlung von Muftern deutscher Dichter und Prosaiter) für die Ehmnafial= classen, die einige Austagen erlebten, als Professor in Bonn: "Eine allgemeine Grundlage der chriftlichen Religion und Theologie", 1823; "Gereicht es dem Katholicismus zum Vorwurf, daß er an der in der neueren Zeit fo boch ge= priefenen Berfectibilität des Chriftenthums teinen Antheil nehmen will", 1824. Bahricheinlich ift auch der Auffat "Gin Wort in der Sache des philosophischen Collegiums zu Löwen" in der Tübinger theologischen Quartalschrift 1826, 77 von S.

Tübinger theol. Quartalichr. 1827, 774. — J. v. Görres, Briefe II, 460, 474.

Seber: Wolfgang S., Schulmann und Philologe des 16. und 17. Jahrhunderts. Er wurde in Suhl am 4. October 1573 als Sohn eines Ruhrmanns geboren und, wie er felbst in den Widmungen mehrerer feiner Werke erwähnt, in durftigster Armuth nur durch die Hilfe milder Menfchen in seinen Studien schrittweise vorwärts gebracht. Da der Bater in der Fremde verschollen war, mußte der Knabe oft genug an den Thüren "panem propter Deum" erbitten: wohlthätige Bürger nahmen ihn später abwechselnd in ihr haus und forgten für Bücher und Unterricht in der Suhler Stadtschule, der S. vom 12. bis dum 20. Jahre angehörte. Um 1592 fam er in die Prima des Symnafiums in Schleufingen und genoß hier auch als Alumnus die Wohlthaten der "Communität", bis er Oftern 1595 — vom Consistorium der Hennebergischen Grafschaft unter= stütt — die Universität Leipzig beziehen konnte. 1597 erwarb er hier die Magisterwürde und war dann 2 Jahre hindurch hauslehrer in Leipzig und Unnaberg, wurde aber bald in die Beimath gurudberufen und hier am 31. Mai 1599 am Schleufinger Bymnafium als Conrector eingeführt. Schon im Juli 1600 wurde er Mitleiter der Anstalt neben dem erfrankten Rector, 1601 alleiniger Rector. Sein zehnjähriges Rectorat (1600-1610) gilt als die Glanzzeit Des Schleufinger Bymnafiums; vornehmlich die Sohne des frankifchen Abels und der Rurnberger und Leipziger Kaufmannschaft wurden der Unftalt übergeben, deren Schülerzahl unter S. auf 400 ftieg. In diese Jahre fallen auch die wiffen=

Sebisch. 507

schaftlichen Arbeiten Seber's, welche ihn in Berbindung mit den großen Philologen feiner Zeit brachten und ihm einen dauernden Namen berschafft haben: "Index vocabulorum in Homeri . . . poëmatis" (1604), ein vollständiges homerisches Wörterverzeichniß, in welchem jede Form unter Anführung der Belegftellen aufgeführt wird; die Ausgabe des Onomasticon des Julius Pollux (1608), der Gedichte des Theognis mit den Scholien von J. Camerarius (1603), die Ausgabe der unter dem Namen des Phthagoras und des Phothlides überlieferten Gedichte, ebenfalls mit den Anmerkungen von Camerarius (1604), das "Florilegium graecolatinum", eine nach den Anfangsbuchstaben des erften Wortes geordnete Blumenlese bon · Sentenzen aus den epischen und elegischen Dichtern Griechen mit lateinischer Nebersetzung (1605). Weniger einen wissenschaftlichen Werth, als den einer Curiofität hat das später (1613) erschienene Buch "Discursus philologicus de agricultura", in welchem S. ben Ursprung, die Wichtigkeit, den Nuten und die Annehmlichkeit des Ackerbaus durch Aussprüche griechischer und lateinischer Schriftsteller belegt; für Theologen war eine "Mantiffa" über die auf den Ackerbau bezüglichen biblischen Parabeln beigefügt. Es ift ein rühm= Liches Zeugniß für die anregende Kraft Seber's, daß er für diejenigen seiner Arbeiten, welche wesentlich Sammelwerke waren, wie der Index Homericus, feine Primaner zur hilfsarbeit heranzugiehen verftand. Das mit fo großem Grjolge geführte Schulamt, welches er u. a. auch durch die Begründung einer Epm= nafialbibliothet zum dauernden Segen für die Anstalt gemacht hatte, gab S. 1610 auf, um als Decan nach Wasungen überzusiedeln; schon 1612 jedoch kehrte er nach Schleufingen zurück, jett als Superintendent und Ephorus Gymnasii. In diefer Stellung hat er noch längere Jahre auch für das Chmnafium, an welchem er die biblische Lection gab, fegensreich gewirft. Infolge eines Augenleidens, welches er fich durch feine Arbeiten jugezogen hatte, gab er 1632 bas Pfarramt und das Ephorat, fpater auch die Superintendentur ab und ftarb in Schleufingen am 1. Januar 1634; feine Bibliothet hinterließ er dem Gymnafium.

Widmung zum Index Homericus, zum Florilegium und zur Ausgabe des Pythagoras. — Weifer, Abriß der Geschichte des Ghmnasiums zu Schleusingen (1877), S. 45—50 und S. 37—38. — Bursian, Gesch. d. Philol., S. 295 bis 297.

Sebisch: Albert v. S. (Sebifius), ein gelehrter Cavalier von um= faffender claffischer und moderner Bildung, geboren am 20. Februar 1610 zu Breslau als Sohn des Schöffen und fürstlich Briegschen Rathes Valentin v. S., geftorben ebenda am 15. November 1688 als hauptmann der Stadtgarnifon und Inspector der Zeughäuser. Nachdem er im Elternhause unter der Aufficht des strengen Baters vorgebildet worden, bezog der Frühreife schon im 16. Jahre die Universität Leipzig, ging bann zwei Jahre fpater von M. Opik, der besonders feine seltenen mathematischen Renntnisse und feine talentvollen und correcten deutschen Gedichte lobte, aufs wärmste an G. M. Lingelsheim empjohlen, nach Strafburg, um unter M. Bernegger's Leitung feine mathematischen und philologischen Studien fortzuseten. Er lebte in Stragburg mit feinem Sofmeifter Steinbach, ftudirte eifrig, genog aber auch die Freiheiten bes Studentenlebens. Das wurde dem ftrengen Bater boswillig hinterbracht, und nur mit Muhe aelang es den vereinten Bemühungen von Bernegger und Chriftoph Colerus einen argen Conflict ju beschwören. Bernegger außerte fich mit der größten Unerten= nung über des S. Fleiß, Scharffinn und umfaffende Belefenheit in ben Schrift= ftellern des Alterthums, er tonnte eine Reihe von Berbefferungen beffelben in feine Juftinausgabe aufnehmen. Ende 1630 ging S. im Auftrage bes Bergogs Joh. Christian von Brieg mit den Brieger Prinzen Georg und Ludwig nach

508 Sebisch.

Frankreich, mit schmeichelhaften Empfehlungen Bernegger's an Joh. Hotomann, hugo Grotius und Frang de Thou in Paris ausgestattet. G. machte biefen Empfehlungen alle Ehre, wie Sugo Grotius Bernegger gegenüber rühmend Spater ging G. nach England und Holland, von Opit an Cl. Salmafius beftens empfohlen. Er fette in Lenden eine Zeitlang feine philo-Logischen Studien fort, wurde bann im Haag Solbat und bilbete sich als Ingenieur aus. 1640 fehrte S. in feine Beimath gurud und trat in die Rriegs= Dienste seiner Baterstadt, er verwerthete seine reichen Kenntnisse als Ingenieur, indem er verschiedene Befestigungswerke erbauen ließ. Er murbe in Breslau fpater Sauptmann und Inspector ber Zeughäufer. Uneigennugig ftellte er feine gange Rraft in den Dienst bes Gemeinwesens und forderte neiblos die gelehrten Arbeiten feiner gablreichen Freunde. Er felbst blieb unverheirathet, lebte trob feines großen Bermögens in einfachen Berhaltniffen. Seine Mußezeit benutte er zu gelehrten Studien, er verfaßte in lateinischer und in deutscher Sprache Schriften, die ihm nach dem Zeugniffe des Chriftian Gruphius emigen Ruhm gebracht haben murden, wenn er nicht, in feiner Bescheidenheit allzustrenge Gelbstfritik übend, sich geweigert hatte, sie dem Drucke zu übergeben. nennt C. Graphius ihn: literarum nutritor ac locupletator, patriae amor ac desiderium, optimae integerrimaeque memoriae civis.

Bgl. Alberto Sebisio, viro genere, armis, literis, dignitatibus ac in rempublicam meritis nobilissimo, patrono incomparabili, quem vivum suspexit, mortuum nunquam obliviscetur, ob singularia in se benefacta monumentum non quod voluit sed quod potuit moerens posuit C. Gryphius. Vratislaviae (1688). — Neine Quellen zur Gesch. des geistigen Lebens in Deutschland

mährend des 17. Jahrhunderts. Seilbronn 1889, I, 854.

MI. Reiffericheib.

Sebisch: Melchior S. (Sebig, Sebizius) I, geboren 1539 zu Falkenberg in Schlesien, ftubirte anfangs Jura, später Medicin an verschiedenen Universitäten Deutschlands, Franfreichs und Italiens, erlangte 1571 die Doctorwurde in Balence in der Dauphine, übernahm bald darauf die Stellung als Stadtphyficus ju hagenau im Elfaß, fiedelte aber bon hier 1574 nach Strafburg über, wo er Canonicus an St. Thomas und Profeffor der Medicin an der Universität wurde. hier blieb er bis zu feinem am 19. Juni 1625 erfolgten Tode. bekleidete die Würde eines Ehrenrectors der Universität, hat aber außer der mit erheblichen Zufägen und Commentaren bereicherten 3. Ausgabe des "Kräuterbuchs" von Tragus (1577), sowie einer deutschen Uebersetzung der "Maison rustique" von Etienne und Liebault keine schriftstellerische Arbeit von Belang Uebrigens unterhielt S. auch einen lebhaften Briefwechfel mit Joh. und Rafpar Bauhin. Gine größere Reihe von Briefen diefer Manner an G. befaß die Strafburger fradtische Bibliothet. - Bedeutender ift fein gleichnamiger Sohn Meldior S. II, der, wie man ergählt, 27 verschiedene Universitäten besucht haben foll, 1610 in Bafel die Doctorwürde erlangte, 1612 als Stellvertreter für feinen Bater zum Profeffor der Medicin an der Universität zu Stragburg, 1613 zum Canonicus von St. Thomas ernannt wurde und 1658 das Decanat bes Capitels inne hatte. 1630 wurde er vom Kaifer Ferdinand II. zum Pfalzgrafen ernannt. S. war am 19. Juli 1578 zu Strafburg geboren und ftarb hier im J. 1671. Er war ein fehr gelehrter Arzt und galt namentlich als geschickter Erklärer bes Galen. Ein Berzeichniß feiner 42 meist kleineren, aus Differtationen und akademischen Gelegenheitsschriften bestehenden litterarischen Leiftungen bringt die Biographie medicale VII, 189. Auch verfaßte G. eine Reihe kleinerer Biographien Straßburger Gelehrten von 1523-1640 und veranstaltete die eleganteste und am meisten verbreitete 4. Ausgabe des Kräuterbuchs von Tragus (Straßburg 1630).

Bgl. Biogr. Legifon von Hirsch und Gurlt V, 335.

Pagel.

Sebregondi: Maria Lenzen geb. di Sebregondi, nennt fich eine Schriftstellerin, die bornehmlich in der tatholischen Belt große Beachtung gefunden hat. Sie wurde am 18. December 1814 zu Dorften in Weftfalen als die Tochter eines hochgebildeten Arates geboren und erhielt ihren ersten Unterricht im elterlichen Saufe durch Privatlehrer, befonders durch einen Großobeim, ber früher Guardian im Minoritentlofter zu Soeft gewesen mar. Schon mit fieben Jahren regten sich die poetischen Schwingen des jungen Madchens, das für seine erdichteten Ergählungen, die es seinen Gespielinnen unter dem Titel "Bedenkfelchen" vortrug, ein dankbares Auditorium fand. Gli Rabre alt, kam Maria in das Penfionat der Ursulinerinnen zu Dorften, deffen geiftlicher Director Rive ein ausgezeichneter Erzieher mar, der weniger Werth auf die Menge des Wiffenswerthen legte als auf die Förderung der Lernlust und Bildungsfähigkeit. welche die Zöglinge anregen follten, ihre Erziehung im Laufe der Zeit felbst zu vollenden. In Diesem Inftitut blieb Maria bis gum 14. Jahre, worauf fie in das Elternhaus zurückfehrte, um unter der Leitung der Mutter in die Pflichten ber Hausfrau eingeweiht zu werden. Zwei Jahre fpater verlobte fie sich mit bem Referendar G. Lengen aus Köln und folgte ihm 1833 als feine Gattin nach Elberfeld, wo er fich als Advocat-Anwalt niedergelaffen hatte. Doch mar das eheliche Blud nur von kurzer Dauer; benn schon nach zehn Monaten starb der Batte am Typhus, und Maria fehrte nun wieder ins Elternhaus gurud. einigen Jahren, welche die Wittwe ihrer Gefundheit lebte, nahm fie dann die ihr ichon in früher Jugend lieb gewordene Beschäftigung wieder auf; fie schrieb nieder, was ihre Seele bewegte, und fo entstanden seit 1840 eine Reihe von Novellen und Romanen, die von der Rritit beifällig aufgenommen wurden, als "Netodas, oder die Zerftörung Jerufalems" (1841), "Melete, oder der Sieg des Glaubens" (1842), "Angela, die brave Tochter. Marcell, der brave Sohn" (1842), "Die Bettler in Köln" (III, 1843), "Glandorf" (III, 1844), "Ciullo d'Alcamo" (III, 1845), "Magnus Krafft" (1847). Dann ruhte auf viele Jahre die Feder der Schriftstellerin. Diese hatte sich 1848 mit dem Geh. Domänen= rath ten Brink in Anholt vermählt, war glückliche Mutter eines Knaben geworden und glaubte die häuslichen und mütterlichen Pflichten ungleich höher ftellen zu muffen als die Schriftstellerei. Erft nachdem fie ihren Sohn gur Fortsetzung seiner Studien aus dem Elternhause entlassen, nahm sie mit erneuter Freude ihre Lieblingsbeschäftigung wieder auf. Sie ist derselben auch nicht wieder untreu geworden, ja fie fand in ihr zum zweitenmale Troft und Erquidung, als fie im Jahre 1875 ihren zweiten Gatten burch den Tod verlor. Ihre Schriften aus diefer zweiten Beriode find "Das erfte Jahr", ein Cyclus von Gedichten für junge Mütter (1872), die Novellensammlungen "Aus der heimath" (II, 1871), "Zwischen Ems und Wupper" (1872), "Schloß und Heide" (II, 1876), "Vor einem halben Jahrhundert" (1881), "Unter Sommerlaub und Winterschnee" (1881), "Blumen der Heide" (1887) und die Romane "Das Fräusein aus dem Saffenreich" (1876), "Geheime Schuld" (1879), "Sunehild" (1879), "Eine Beideblüthe" (1881), "Trüber Morgen, goldener Tag" (1884). Maria Lenzen behielt nach dem Tode ihres zweiten Gatten ihren Wohnsitz in Anholt bei und ift daselbit am 11. Februar 1882 geftorben. - Die Bedeutung, welche diese er= zählende Dichterin erlangt hat, liegt vorzugsweise in ihren Novellen begründet; benn in feiner derfelben werden jene Eigenschaften vermißt, welche ein Erzähler besitzen muß. "Gine fruchtbare Phantafte und Erfindungsgabe, lebhaftes GefühlsSebus.

und Empfindungsvermögen, gut geichultes Darftellungstalent und endlich ein reicher Wiffensichat machen fie zu einer nicht gewöhnlichen Erscheinung. Zwischen ben älteren und neueren Ergählungen besteht ein bemerkenswerther Unterschied. In jenen wiegt das ftoffliche Intereffe vor; die Sandlung ift vielfach verschlungen, äußerlich wirkende Thaten bilben den Hauptinhalt. Das Seelenleben tritt nicht beherrschend in den Bordergrund, wenn aber, dann find es erregende, ja grauenhafte Seelenzuftande, Mord, verbrecherische Liebe, Entführung, Elternmord find bie scharsen Bestandtheile ihrer belletristischen Gerichte. Dagegen legte sie in den Arbeiten der zweiten Beriode das Hauptgewicht auf die Darstellung intereffanter Charaftere und auf die Entwickelung ergreifender Seelenzuftande. Die Dichterin hatte fich durchaus verinnerlicht. Die Seelenbewegungen in den verschiedenen Lagen des Lebens, namentlich das Fühlen und Denken des Weibes, die Liebe in ihrer gangen Ausbehnung zu fchildern, ichien fie fich jest als Aufgabe geftellt au haben. Und darin erreichte fie Großes. Während fie ferner in ihren alteren Erzählungen auf dem hiftorischen Boden von Jerusalem, Griechenland, Florenz umberirrte und ihre Stoffe einer weit entlegenen Bergangenheit entnahm, bewegt sie fich in den neueren nur noch auf dem heimathlichen Boden der rothen Erde. Auch hier findet ihr fundiges Dichterauge Schonheiten der Natur, wie zahlreiche tüchtige Naturschilderungen beweisen. Heimathlicher Brauch und heimath= liche Sitte geben ihren neueren Erzählungen eine bestimmte locale Färbung; namentlich ift der knorrige westfälische Abelige mit großer Anschaulichkeit vor= geführt. Aber die Dichterin beweift auch, daß fie die Gesetze fünftlerischer Darftellungsweise kennt und weiß, in welcher Beise ber Dichter auf die Phantafie ber Lefer mirten muß. Gie beschreibt baber bie einzelnen Bersonen nicht mit tleinlicher Genauigkeit, zerfafert ihre Charaftereigenschaften nicht in. fühl-ver= ftandiger Beife, fondern zeigt durch die Sandlung, was und wie die Charaftere Dadurch erhalten alle ihre neueren Erzählungen eine fo fichere Saltung, und man fühlt fofort heraus, daß die Dichterin fich in gereifterem Alter ihrer schöpferischen Kraft völlig bewukt mar".

Handschriftliche Mittheilungen. — Heinr. Reiter, Katholische Erzähler der

neuesten Zeit. 2. Aufl. Paderborn 1890, S. 219 ff.

Franz Brümmer.

Sebus: Johanna G., das durch ihr helbenmuthiges Rettungswert berühmt gewordene siebzehnjährige Madchen, deffen Beldentod Goethe in der Cantate: "Johanna Sebus" gefeiert hat, war im J. 1792 als Tochter eines Boots= mannes im Dorfe Brienen, eine Stunde von Cleve, geboren. Rach dem frühen Tode ihres Baters unterhielt sie ihre Mutter, bei der sie allein von sechs Kindern durudgeblieben war. Sie zeichnete fich durch Fleiß, Frommigkeit, Sittsamkeit und Schönheit aus. Anf dem Markte zu Cleve war fie als das "Briennsche Sannchen" bortheilhaft bekannt. 216 am 13. Januar 1809 ber große Clever= hamer Deich infolge einer plöglich eingetretenen Rheinüberschwemmung burchbrach und die Eis- und Wassermassen Brienen verheerten, rettete Johanna ihre Mutter, indem sie sie auf dem Rücken auf eine sichere Anhöhe trug. Als sie bereits in Sicherheit war, hörte sie den Hulferuf der bei ihrer Mutter zur Miethe wohnenden Frau Johanna Therefia Ruppers, welche mit ihren drei Kindern zuruckgeblieben war. Trop der Warnung des Deichgrafen Theodor Remmers eilte fie zur Rettung der Unglücklichen noch einmal in die Fluth, wurde aber felbst von den Wellen verschlungen. Die französische Behörde errichtete ihr im Jahre 1811 zu Gleve ein Denkmal.

J. H. Hagenberg, Johanna Sebus. Ein Cultur- und Sittengemälde infolge des Goethe'schen Heldengedichtes. Merseburg 1855. — Dünher, Goethe's lhrische Gedichte. 2. Aufl., II., Leipzig 1876, S. 321, 322. — Goethe's

Werke, II. Mit Einleitung und Anmerkungen von G. v. Loeper. 2. Außzgabe. Berlin 1883, S. 17, 18 und 301. S. A. Lier.

Seccord: Ludwig S., Erjefuit, geboren zu Jülich am 25. November 1736, † zu München am 5. Januar 1800. 17 Jahre alt, trat er in den Jesuitenorden. Er wurde als Lehrer an verschiedenen Gymnasien des Ordens am Rhein und in Baiern verwendet, zuletzt in München. Nach der Aufhebung des Ordens im J. 1773 blieb er dort Präses der "größeren lateinischen Congregation" (von Schülern des Lyceums), ließ deren Mitglieder in der Fastenzeit sog. "Meditationen" (geistliche Sing= und Schauspiele) aufführen (zum lezten Male 1776), hielt Samstags für sie lateinische Predigten und schried für sie alljährlich zum neuen Jahr ein Kenium (ein ascetisches Schristchen). Solcher Meditationen, Predigten und Kenia sind von ihm 1773—1797 zu München viele gedruckt.

Baader, Lexikon II, 2, 138. — Anton Bucher, Sämmtl. Schriften II, 159.

Reufch.

Sechter: Simon S., geboren am 11. October 1788 zu Friedberg in Böhmen, † am 12. September 1867 zu Wien, war einer ber berühmtesten Musittheoretiter des 19. Jahrhunderts. Er entst mmte einer gabtreichen Faßbinderfamilie, in welcher die Mufit so aut wie unbekannt war. Schreiben lernte er von feinem älteren Bruder Bartholomaus, und befuchte später die damals einclassige Pfarrschule feiner Baterstadt, in welcher er der Schüler J. N. Magandt's war. Diefer Mann genoß in der Umgebung einen ausgedehnten Ruf als Mufiklehrer, und zahlreiche Zöglinge, die fich später felbst dem Lehrfache widmeten, waren in der Musit seine Schüler. Bei ihm lernte S. die Anfangsgrunde der mufikalischen Theorie kennen, und erwarb fich einige Renntniffe in der Behandlung der Stimme, der Beige, der Flote und des Claviers. Da Maxandt fehr viele Schüler hatte, gab es feinen fehr ordentlichen Unterricht, und jeder der Lernenden mar mehr auf feinen eigenen Rleif angewiefen. S. studirte anfangs mit Widerwillen, nach und nach aber wuchs feine Luft zur Mufit mächtig an. Noch in Friedberg entstanden feine ersten Compositionen; fie waren für die dortige Kirche bestimmt, an welcher Magandt Regenschori war. Raum herangewachsen mußte G. bald an einen Erwerb benten. In seinem 14. Lebensjahre murde er Schulgehilfe zu Pfarrfirchen in Oberöfterreich, wo er hauptfächlich Organistendienste zu leisten hatte. Hier fand er bei dem Schulmeister Stegmann einen ziemlich großen Borrath an Musikalien, beren Studium er fich ergab. Nach einem abermaligen Aufenthalte im Elternhause, wo er fich ohne jede Anleitung auf dem Contrabag einübte, tam er 1803 nach Ling, um sich durch den Besuch der Normalschule jur Braparandenprüfung, und dadurch jum Lehrstande vorzubereiten. In diesen trat er aber nicht mehr ein. 1804 machte er die Befanntschaft des fürftl. Starhemberg'ichen Büterdirectors Sofrath Rowarz, ber ihn als Correpetitor für seine Kinder nach Wien nahm. Ginige Ausflüge nach Ling und feiner Beimath abgerechnet, hat S. von diefer Zeit an beständig in Wien gelebt. In dem regen Mufitleben diefer Stadt vervollständigte er feine Litterarischen und theoretischen Renntniffe meift durch eigenes Studium und erhielt durch Rozeluch die höhere Ausbildung im Clavierspiel. Um 1809 lernte er den berühmten Contrabaffiften Dragonetti tennen, zu deffen Concerten er die Clavier= begleitung fekte. 1810 murde er Clavier- und Gefanglehrer im Blindeninstitut; fein Honorar war hier eine tägliche Einladung jum Mittageffen. Für die 3oglinge biefer Unftalt componirte er zahlreiche ein- und zweistimmige Lieder und eine Meffe. Rach drei Jahren hatte er feine Schüler fo weit gebracht, daß er mit ihnen ein Concert geben fonnte, in welchem er ein Septett und "Die Glode" von Schiller, beides von eigener Composition, jur Aufführung bringen tonnte.

Ein ahnliches Concert fand im November 1815 ftatt, und die adelige Damengesellichaft übergab nun dem Lehrer ein Chrengeschent von 100 Gulden und wies ihm einen monatlichen Gehalt an. In demfelben Inftitute lernte S. Katharina Heckmann tennen, die er 1816 heirathete. Mehrere feiner Meffen wurden damals in der kaiferlichen Hofcapelle, andere Compositionen, darunter ein Requiem, in den Concerts spirituels zur Aufführung gebracht. Sein Ruf als Lehrer der musikalischen Theorie wuchs von Jahr zu Jahr. feinen Höhepunkt, als G. 1824 jum hoforganiften ernannt wurde. In diefer Stellung fand S. die Muße, feine theoretischen Anschauungen in ein System au bringen, welches in feinem Sauptwerfe "Die Grundfage der mufikalischen Composition" (Leipzig 1853-54) niedergelegt ift. 1850 erhielt er die Stelle eines Professors der Compositionslehre am Wiener Conservatorium, die er bis au seinem Tode inne hatte. S. war ein ungemein fleißiger und bescheidener Mann. Gigentliches Compositionstalent hatte er nicht. Seine gablreichen Werte entspringen alle der mufitalischen Reflexion, nicht der Empfindung. Daber find fie längst verschollen. Ihm war das Mechanische der Kunft die Sauptsache. In feinen letten Jahren hatte er fich die Aufgabe gestellt, täglich eine Fuge zu ichreiben. Die Themen dazu erfand er meift auf eine wunderliche, fast kindische Art, indem er irgend einen beliebigen Sat, einem Gefpräche oder einer Lecture entnommen, nothdürftig in Mufit fette. Daß diese Fugen noch steifer wurden, als ihre Themen, ist selbstverständlich. Unter Sechter's kleineren Werken nehmen die Fugen und Braludien den größten Raum ein; fie gablen nach Taufenden. An größeren Werken schrieb er u. a. 13 Meffen, zahlreiche Pfalmen, mehrere Sonaten und Bariationenwerke, 2 Oratorien: "Sodoma's Untergang" und "Die Offenbarung Johannis" und die fomische Oper "Ali Bitich-Batich", welche 1844 im Josephstädter Theater aufgeführt wurde. 91 seiner Werke wurden durch den Druck veröffentlicht; alle übrigen find Manuscript geblieben und werden zum Theil in der kaiferlichen Sofbibliothek, jum Theil im Archiv der Gefellschaft der Musiksreunde in Wien ausbewahrt. Zu diesen zählen auch die theoretischen Abhandlungen "Ueber die musikalisch akustischen Tonverhältnisse" und "Bom Canon". Eine große Angahl von Aphorismen und allerhand Gedanken über Runft, Runftlehre und Runftler erschienen ju Sechter's Lebzeiten in der "Aug. Wiener Musikzeitung". Einige Jahre vor seinem Tode ließ der schwache Greis seine Sutmüthigkeit mißbrauchen und gerieth in drückende Verhältnisse, so daß er in großer Armuth ftarb. Unter feinen Schülern werden genannt: Gottfried Preper, die Fürsten Georg und Constantin Czartorysti, Fedrigotti, Theodor Döhler, Gustav Nettebohm, Anton Bruckner, C. F. Pohl, Otto Bach, Rufi= natscha, Derffl, Karl Filtsch, Hoven, Selmar Bagge, Leopold und Rudolf Bibl, Julius Benoni, Eugenio Galli, Benri Bieurtemps, Ernft Bauer, Sigmund Thalberg, Franz Grillparzer.

C. F. Pohl, Simon Sechter, im Jahresbericht des Wiener Conservatoriums 1868. — J. K. Markus, Simon Sechter, ein biographisches Denkmal. Wien 1888.

G. Mandyczewsti.

Sedendorf: Christian Adolf Freiherr v. S. wurde am 4. October 1767 zu Meuselwiz bei Altenburg geboren, widmete sich zuerst dem Militärwesen, stand von 1785 bis 1786 als Unterlieutenant bei der kurfächsischen Leibgarde in Dresden, war dann Kammerjunker und Lieutenant von der Garde zu Pserde in mecklenburg-schwerinschen Diensten und seit 1791 Premierlieutenant bei dem neuen kursächsischen Husarenregiment. Nach seiner Verheirathung zog er sich 1794 auf sein Kittergut Zingst bei Quersurt zurück und lebte daselbst der Bewirthschaftung seiner Vesitzung und der Schriftskellerei. Die letzte Thätig-

teit erstreckte sich auf die verschiedenartigsten Gebiete. So schrieb er bald über die Bersassung der "akademischen Gerichtsbarkeit", bald Winke "über das jeht übliche Holzstehlen", heute über "Kübsen und Raps", morgen "Ideen über die unmittelbare und frehwillige Erzeugung", diesen ließ er eine Abhandlung über "den sogenannten heiligen Schein, eine Erscheinung um den Schatten des Kopss" solgen, um dann in dem "Buch vom Fürsten" seine Grundsähe über die Kunst zu regieren darzulegen. Dergleichen heterogene Schristen Sedendors's sind sehr zahlreich und süllen den größten Theil seiner "Sämmtlichen Schristen" (VII, 1816—23). Daneben entsaltete S. eine große Fruchtbarkeit als dramatischer Dichter. Seine "dramatischen Arbeiten" (III, 1822—24) und sein "Alsmanach dramatischer Spiele" (1825) enthalten theils Originalstücke, theils Bearbeitungen sremder novellistischer Stosse, und zeichnen sich darunter seine Possen und Lustspiele besonders aus. Im J. 1828 wurde S. infolge von Streitigkeiten mit einem Grenznachbar zu Festungshaft verurtheilt; doch entzog er sich derselben durch die Flucht. Er wandte sich erst nach Straßburg und von da in die Schweiz, und hier ist er am 29. August 1833 zu Luzern gestorben.

Meufel X, 654; XI, 93; XX, 398. — Pierer's Universallexikon,

XV., 725.

Frang Brummer.

Sedendorf: Eduard Christoph Ludwig Rarl Freiherr v. S.= Budent wurde am 3. Mai 1813 zu Stuttgart als der Sohn des königl. württembergischen Oberregierungsraths und Rammerherrn Karl Ernst Julius Freiherrn v. S. geboren, erhielt feine Erziehung theils in bem v. Liederstron'ichen Erziehungs= institut zu Erlangen, theils in dem Gymnasium zu Ellwangen und widmete sich von 1831 bis 1836 an der Universität Tübingen dem Studium der Rechte, der Philosophie und Philosogie. Rachdem er durch Erstehung der zweiten Staats= prufung 1838 die Befähigung zum Richteramte erlangt hatte, ließ er sich bei perichiebenen Gerichtsftellen, in Calm, Ulm und Stuttgart verwenden, verließ aber schon 1840 nach dem Tode seiner Mutter den Staatsdienst, um fich ausschließlich der Schriftstellerei zu widmen. Er begab sich nach Tübingen, später nach Stuttgart und beschäftigte sich vorwiegend mit der Berausgabe mehrerer Uebersetzungen. Im August 1847 erhielt er die Stelle eines Commiffars ber deutschen Bundesversammlung bei dem Archiv des fruheren Reichskammergerichts in Weglar, trat nach Auflösung desselben (1852) und nachdem er 1852 dum königl. württemberg. Kammerherrn ernannt worden war, 1854 in den württembergischen Staatsdienst gurud, wurde gunachft als Secretar am Staatsarchiv in Stuttgart beschäftigt und erhielt 1868 die Leitung des Filialarchivs in Ludwigsburg und 1872 den Titel eines Sofraths. Um 19. October 1875 verunglüdte er beim Aussteigen aus einem Waggon in Ludwigsburg. eine in Schwaben und Franken weithin bekannte und allgemein beliebte, bochft originelle Berfonlichkeit und befaß das befondere Talent wikiger, pitanter 3m= provisation. Seine dichterische Laufbahn begann er schon als Student mit dem Trauerspiel "Der Frre", das er unter dem Namen Odoardo herausgab (1834); fpater übertrug er mit A. Reller "Boltglieder aus der Bretagne" ins Deutsche (1841); besonders aber machte er sich in weiteren Kreifen durch seine geiftreiche Barodie auf Schiller's Glocke "Der Civil-Prozeß" befannt (1843). In feinen "Gedichten", wobon eine Auswahl nach seinem Tode erschien (1877) lehnte sich S. zum Theil an Uhland, feinen Lehrer, und Schwab, zum Theil an Beine an, zeigt aber dabei doch eine eigenthümliche freie Empfindung, gefunden humor und treffende Bointe.

Nach Mittheilungen aus der Familie.

Franz Brümmer.

Sedendorf: Friedrich Seinrich Reichsgraf v. S., f. f. Feldmarfchall 2c., Reichsfeldmarschall und Couverneur von Philippsburg, geboren am 16. Juli 1673 ju Königsberg in Franken, † am 23. November 1763. Er war ber Entel des unglücklichen schwedischen Oberften Joachim Ludwig v. Gedendorf und der Cohn des fachfen gothaifchen Rriegsrathes Beinrich Gottlob v. Sedendorf. Da er ichon im zweiten Lebensjahre feinen Bater verlor, erzoa ihn sein Oheim Karl Ludwig v. Sedendorf. Schon 1678 ift S. mit feinem Hofmeifter Chriftian Sober einige Jahre in Obernzenn, von wo er nach Salle und dann zum Rector Cellarius nach Zeit tam. 1688, alfo im 15. Jahre, befuchte S. die hohe Schule in Jena, feste diefe Studien 1689 in Leipzig fort und vollendete fie mit einer Disputation 1690 ju Lenden. 1693, nach feines Lehrers und Oheims Tode, trat S. in die unter Wilhelm III. vereinigte englisch=hol= ländische Armee und tampfte einige Monate als Bolontar gegen die Frangofen. 1694 trat er in die unter Markaraf Ludwig von Baden stehende Reichsarmee über und zwar als Cornet beim gothaischen Kuraffierregiment von Wartensleben, das damals in kaiserlichem Solde stand. 1694 und 1695 machte er die Feld= guge mit, wurde Lieutenant und nahm 1695 feinen Abschied, da er mehr Reigung jur Infanterie hatte und man ihm in einem der in Benedigs Diensten ftebenden württembergischen Infanterieregimenter eine Compagnie verfprochen hatte. Benedig anderte er fein Borhaben und trat als Capitanlieutenant in die Dienfte des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Anspach, der ihn dem neu errichteten Infantericbataillon gutheilte, mit dem er als Compagniecommandant bom Juni bis 30. October 1697 die laue Campagne in der rheinischen Armee mitmachte. 1698 gab der Markgraf diefes Bataillon in taiferlichen Sold, mobei es nach Ungarn gelangte und fich im October 1698 mit der Armee des Bringen Eugen von Savopen vereinigte. Im Winter von 1698-1699 war bas Regiment Juchs von Leimbach, mit welchem das Bataillon, in welchem G. biente, vereinigt worden mar, in Debenburg im Quartier und hier lernte G. bas Fraulein Clara Dorothea von Sohenwarth, Tochter des Freiheren Sans Friedrich v. Hohenwarth zu Gerlachstein kennen und vermählte fich mit derfelben am 7. Mai 1699. Ende Mai 1699 gingen die Anspachschen Bolter nach Deutschland zuruck und der Markgraf ernannte S. zum Kammerjunker und 1700 jum Major. War er bis dahin zu einem fonft thatenlofen Leben berurtheilt, fo anderte fich dies mit dem Tode Konig Karl II. von Spanien; mit dem Anfang des 18. Jahrhunderts trat für ihn der Beginn einer thatenreichen Laufbahn ein. Im J. 1701 überließ Brandenburg-Anspach der Republik Solland u. a. auch ein Regiment Dragoner, unter dem Obriften b. Schmettau und Diefer nahm S. als Obriftlieutenant in fein Regiment. 1702 ift letterer bei der Belagerung von Raiferswerth, macht die Eroberungen von Benlo, Stevensweert, Ruremond, Luttich und deffen Citadelle mit. 1700 fampite er in Flanbern und ist Theilnehmer der Affairen am Oberrhein. 1704 wird S. Obrift jenes Infanterieregiments, in dem er früher als Major gedient hatte, kämpste 1705 mit seinem Regiment an ber Mofel. 1706 focht er mit großer Brappur in der Schlacht bei Ramillies. 1708 zeichnete er sich bei Oudenarde aus und wurde im August d. J. bei der Belagerung von Rhssel mehrsach verwundet. was ihn jedoch nicht abhielt weiter Dienst zu thun. Um seine Tapjerkeit zu belohnen, follte S. den gut dotirten Poften eines Plagmajors von Apffel erhalten. allein die Generalftaaten verliehen denfelben einem ihrer Gunftlinge, mas G., der bon holland schon mehrsach jurudgesett worden war, empfindlich frankte. ihm nun gerade jest von Seite Sachfen-Bolens der Antrag wurde, in die Dienfte König August I. zu treten, that er es 1709, nachdem das taiferliche Infanterieregiment, das ihm Pring Gugen nebft dem Range eines Generalfeldwachtmeisters verschaffen wollte, bereits anderweitig vergeben mar. Als polnischer General=

major follte er in Deutschland Sulfstruppen werben, fein fühner Beift aber zwang ihn als Freiwilliger die Citadelle von Tournay erobern, die Franzosen bei Malplaquet schlagen zu helfen und ihnen Mons wegzunehmen. 1710 kämpfte S. mit polnischen Truppen in Flandern, 1712 murde er bei der Belagerung von Quesnon abermals verwundet und nach feiner Genefung als beglaubigter polnischer Minister zu den Friedensverhandlungen nach dem Saag geschickt. 1713 dampfte G. einen Aufstand ber migbergnügten Bolen, murbe 1714 Generallieutenant und machte 1715 als folder die Belagerung von Stralfund bei den sachfischen Truppen mit. Die Wegnahme der schwedischen Linien hiebei ift fein Berdienst, wie S. fich überhaupt bei dieser Affaire als fehr tapferer, um= sichtiger Officier erwies. Mit Batent vom 10. Mai 1717 trat S. als General= feldmarschalllieutenant in faiferliche Dienste und war bei der Belagerung und Einnahme von Belgrad betheiligt. Um Tage der Schlacht commandirte er das Refervecorps und war ihm die Bewachung der Linien anvertraut. 1718 und 1719 tampfte G. in Italien. Bei der Eroberung der Citadelle von Meffina wurde er zweimal verwundet. Speciell das Jahr 1719 ift eines der thaten= reichsten in feinem Leben. Um 2. Abril erhielt S. Die Burbe eines Reichsgrafen, die er nur durch seine Verdienste sich erworben. 1720 machte er sich auch als Staatsmann verdient und wurde 1721 Gouverneur von Leipzig, blieb aber dabei zugleich in kaiferlichen Diensten und Raifer Rarl VI. ernannte ihn am 11. October 1723 jum Feldzeugmeifter, der König von Bolen jedoch zu feinem geheimen Rathe und General der Infanterie. 1726 murbe er jum faiferlichen Gefandten in Berlin ernannt und vertrat des Raifere Intereffe nicht nur am preußischen Boje, fondern auch bei ben meiften nordischen Bojen mit diplomatischem Beichicf und feltener Energie. G. verdantte Diefe Stellung dem Pringen Gugen, der ihn, tropdem er sich wieder nach militärischer Berwendung fehnte, auch in Berlin gurud hielt. 1731 erhielt S. amar die Stelle eines Gouverneurs von Philippsburg, mußte aber auf dem Gefandtichaftspoften in Berlin verbleiben. Durch ben Tod bes Bringen pon Oettingen murbe die Stelle des Reichsgenerals der Cavallerie frei und das Deutsche Reich ernannte S. hiezu am 20. Juli 1731, auch murde er in diefem Jahre Johanniter-Ritter und auf die Romthurei Lagow defignirt. 1734 feste er es endlich durch, wieder zur Armee an den Rhein geben zu dürfen und zeichnete fich als Commandant der Nachhut der von Philippsburg gegen Bruchfal jurudgehenden Reichs= und faiferlichen Urmee aus. Er leitete die Ginrichtung und Boftirung der Stellung langs des Rheins von Cobleng bis Maing und war Gouverneur der lettgenannten Stadt, führte auch thatfachlich einige Zeit hindurch das Armeecommando. 1735 fantonnirte die Armee nach Seckendorf's Entwurfe und that den Franzosen vielen Abbruch. Alle feine Borftellungen, doch energischer vorzugeben, maren vergebens, benn Fürft Leopold von Anhalt-Deffau, der S. nicht gewogen war, vereitelte beffen Blane und entgog bie preußischen Sulfevölker seinem Ginflusse. Trogdem gelang es S. die Frangofen bei Claufen am 20. October 1735 empfindlich gu fclagen und fie jum Rudjuge ju zwingen. Diefer Sieg durfte Sedendorf's größte militarifche Leiftung fein, wenn man die Schwierigkeiten und Sinderniffe bedenkt, die fich ihm dabei in den Weg stellten. Im November 1735, bei Abschluß des Waffenstillstandes befette S. die Mofel von geel bis Coblenz. Trot diefer Erfolge von allen Seiten angeseindet, begnügte er fich 1736 als Gouverneur Philippsburg in Bertheidigungszuftand ju feten und ging bann nach Ungarn, um die Berfaffung der Armee, der Feftungen u. f. w. fennen zu lernen. Bas er da fah, erbaute ihn nicht und er machte daraus fein Sehl, was ihm wieder viele Feinde zuzog. 1737 hatte G. "einen foliden Operationsplan" zu entwerfen und Raifer Rarl VI. ernannte ihn jum Oberbeschlähaber aegen die Eftreen bei

gleichzeitiger Ernennung zum Generalfeldmarschall (21. Mai). Um 25. Juli 1737 ergab fich ihm die türkische Festung Riffa, wofür er anftatt des Feldzeug= meiftergehaltes, den Feldmarichallgehalt zugefprochen erhielt. Der Fortgang des Feldzuges entsprach nicht dem gludlichen Anfange, was nicht Seckendorf's Schuld allein war. Er wurde am 14. October abberufen, und man hatte in Wien bereits alle Vorbereitungen getroffen, ihm, des miggludten Feldzuges halber, den Procef zu machen. Am 3. November bereits befand G. fich internirt und forgfam bewacht in Wien. Die Anklage des Hoftriegsrathes bezichtigte den Feldmarschall "die Gloire und Reputation der faiferl. Waffen proftituirt ju haben" und ger= gliederte genau den Schaden, den er an Mann, Material und Landgebiet bem Staate zugefügt habe. Die Anklageschrift enthielt nicht weniger als 18 Bunkte. S. widerlegte Punkt jur Punkt, worauf eine Commission zur Untersuchung eingesetzt wurde, die in zehn Sitzungen, vom 28. Februar bis 10. April 1738 die Sache des jo hart behandelten KM. prüfte. Nachdem der Wiener Böbel gegen S. bedrohlich auftrat, brachte man ihn nach Graz in Haft, wo er bis 6. November 1740 verblieb, an welchem Tage Königin Maria Theresia die Unterfuchung gegen ihn des Türkenfeldzuges megen aufhob. G. verblieb in feiner Charge und behielt seine Aemter, jog fich aber im Rovember 1740 nach feinem Gut Meufelwitz bei Altenburg gurud, von wo aus er 1741 nach Philippsburg ging und als Couverneur wirfte, welche Stelle er noch inne hatte. Bur felben Zeit bat er in Wien um feinen ausständigen Gehalt als Feldmarschall und ehe= maliger Gefandter, was ihm aber abgeschlagen wurde. S. legte nun in Frankfurt a. M., Juni 1741, seine Reldmarschalls- und Geheimrathswürde nieder, trat aber in derselben Charge und mit benfelben Burden gleich barauf in die bairische Armee ein, von Karl VII. mit offenen Armen aufgenommen. Diefen Uebertritt in bairische Dienste suchte er freilich zu beschönigen, indem er vorgab, daß er "der vom Reich innehabenden Chargen halber, zur Beruhigung der durch Karl VII. Wahl entstandenen Unruhen, in deffen Dienst getreten sei". Daß Karl VII. die Kähiakeiten Seckendorf's gehörig ausnükte, ist erklärlich und zwar zuerst dessen Talente als Diplomat an den Sojen von Dresden und Berlin 1742. Im felben Jahre, am 20. August übernahm er dann das Commando über die bairische Armee. dieser Stellung war er jedoch nicht glücklich, auch scheint sein Einkluß bei der Urmee nicht allzugroß gewesen zu fein. Das Jahr 1743 ift für ihn nicht erfolgreicher gewesen. 1744 nahm S., den seine Migerfolge als Soldat schwer drücken mochten, seine diplomatische Laufbahn wieder auf und größtentheils auf fein Betreiben fam die Frankfurter Union gegen die Königin Maria Therefia zu Stande. hierauf wieder als General thatig, gelang es ihm Baiern mit Ausnahme von Ingolftadt, Braunau, Scharding und Baffau für feinen Gebieter gurud zu erobern. Es waren das seine letten Waffenthaten, denn am 1. Decbr. 1744 nahm er end= giltig als Feldherr seinen Abschied. 1745 leitete er als Diplomat die Berständigung Defterreichs mit Baiern, was am 22. März 1745 zum Frieden von Füffen führte. Trot seines Alters gab fich S. nicht als abgethane Große qu= frieden und eilte nach der Wahl des Großherzogs Franz von Lothringen jum deutschen Kaiser nach Frankfurt, wo es seinem diplomatischen Geschicke gelang, von der Kaiserin Maria Theresia im September 1745 alle Ehrenstellen wieder zu erlangen die er unter deren Vater in den kaiserl. Diensten innegehabt hatte. Hierauf begab er sich nach Meuselwig um den Rest seiner Tage dort zu verleben. Allein S. war fein Mann des Wohllebens und des Müßigganges und die Welt= händel interessirten ihn doch noch zu sehr, weshalb seine Passivität nur von kurzer Dauer war. Bon 1745-1758 holten fowohl der Wiener Sof, als auch viele deutsche Fürsten bei ihm Rath in militärischen und politischen Angelegenheiten ein. Dabei war S. noch fo gefund, daß er trot feines Alters große Reifen

machen konnte. Im Mai 1749 feierte er seine goldene Hochzeit zu Meuselwit und 1754 besuchte er noch das große Lager bei Colin und war nebstbei als Couverneur von Philippsburg thätig. 1755 begann er zu frankeln und der Tod feiner Gattin (7. Januar 1757) drudte ihn vollends nieder. er noch viel Ungemach erleben. Seit dem Frieden von Fuffen war ihm König Friedrich II. von Preugen gram. Dadurch, daß G. dem Wiener hofe gegen Preußen gerichtete Mittheilungen und Rathschläge ertheilt hatte, war die Sandhabe gegeben, gegen ihn ausutreten und im December 1758 holten 30 preuß. Sufaren S. aus der Rirche, wo er eben feine Andacht verrichtete, und führten ihn in die Citadelle von Magdeburg als Gefangenen ab. Erst im Mai 1759 wurde S. gegen den in öfterreichischer Kriegsgefangenschaft befindlichen Bringen Moriz von Dessau ausgewechselt, mußte aber seine Freiheit noch mit 10000 Thaler Lösegeld bezahlen. Da S. auf seinen fächfischen Gütern sich nicht sicher por neuerlichen Angriffen auf feine Freiheit fühlte, fo lebte er einige Beit in Baiern und im Coburgischen, tam aber, schwer leidend, nach Meufelwig gurud, von wo aus er, was fehr bezeichnend für seine rastlose Natur ist, noch 1762 als ältestes Mitglied den Landtag zu Altenburg besuchte, und beschloß fein, wenn auch von manchem Schatten verdunkeltes, doch nicht unrühmliches, außerst bewegtes und thatenreiches Leben am 23. November 1763. S. war von der Natur nicht mit Vorzügen der äußeren Erscheinung bedacht worden, im Gegenteil mochte der erfte Gindruck den er bot, nicht der angenehmfte fein, denn feine Sprache flang unangenehm, da er zugleich durch die Rase und durch die Zähne fprach. In seinem Gehaben war er sehr einsach und natürlich, liebte peinliche Ordnung und hatte entschiedene Abneigung gegen Pracht, was allerdings durch feine Sparfamteit, die oft in Beig ausartete, ertlärlich scheinen mag. Auch verftand er zu trinken und nütte dies oft dazu aus, politisch einflugreichen Berfon-Lichkeiten wichtige Staatsgeheimnisse zu entlocken. Sein hitiges Temperament und feine Geradheit waren oft beleidigend und fchufen ihm ebenfo viele Feinde, wie feine Chrsucht. Wenn er es tropdem zu folchem Ginflug und zu hoben Chrenftellen brachte, fo ift dies anderntheils wieder feiner großen Arbeitsluft, feiner perfonlichen Tapferkeit, feiner Menichenkenntnig und feinen Talenten als Officier und Staatsmann zuzuschreiben, die er zur richtigen Zeit zu verwerthen verstand. Jedenfalls mar S. als Diplomat bedeutender, benn als Feldherr, jum Ersteren scheinen ihn feine perfonlichen Anlagen pradeftinirt zu haben. Unter allen Umftänden aber ift er eine der merkwürdigsten und markantesten Erscheinungen der 1. Sälfte des 18. Jahrhunderts, denn abwechselnd finden wir ihn im faiferl. Intereffe, dann im Beerlager Karl VII. und in Friedrich II. Gefolgschaft thatig. mit welch Letterem er als Kronpring an deffen Baters Sofe vielfachen Bertehr gepflogen. Er ift eine Berfonlichkeit nicht von lauterstem Charakter, aber mit stark ausgeprägtem Talent für die Intrigue und die diplomatischen Rünfte jener Beit, die ja gang andere als heutzutage waren, weshalb auch die Manner jener Beit mit einem andern Magftab beurtheilt fein wollen, ba für fie der Begriff "Vaterland" eigentlich noch nicht bestand.

Wurzbach, Biogr. Lexikon, Thl. 33. — Seckendorf's Lebensbeschreibung. 4. Bd. — Geschichte des öfterr. Erbfolgekrieges 1740—1748. Dresden 1787. 2. Bd. — Orlich, Geschichte der schlesischen Kriege. 2. Bd. — Arneth, Maria Theresia.

Schendorf: Guft av Anton Freiherr v. S., ein Bruder des oben S. 512 genannten Christian Adolf v. S., wurde am 20. Novbr. 1775 zu Meuselwig bei Altenburg geboren, studirte seit 1791 in Leipzig, Freiburg und Wittenberg und ging 1796 nach Amerika, wo er zwei Jahre lang in Philadelphia Unterricht in der Musik und Declamation ertheilte, diese Zeit aber auch benutzte, um sich über Bergbau, Handels= und politische Verhältnisse der neuen Welt zu unter=

richten. Rach feiner Rudfehr fand er fofort Bermendung im furfächfischen Staatsdienst, wurde im Mai 1799 Bicegeleits= und Landaccis-Commiffar im Meignischen Rreife ju Dresden, noch in demfelben Jahre Uffeffor bei der Landegokonomie= und Commerzien-Deputation, 1804 Amtshauptmann zu Torgau und 1806 turfächfischer Rammerjunter. Auf Beranlaffung des Bergogs Friedrich von Cachfen-Sildburghaufen, der feine vielfeitige Begabung und Renntniffe fcakte, ward er im Mai 1807 seiner bisherigen Stellung enthoben und trat als Kammerdirector in die Dienste bes genannten Bergogs. Da fich C. indeffen in feinen volkswirthschaftlichen Reformen zu wenig unterftut fah, fo gab er schon nach fieben Monaten fein Umt auf und ichied mit dem Charafter eines Geheimen Raths aus den fächfischen Staaten. Seine Kunftstudien verwerthend, hielt er nun (1808-1811) unter bem Ramen Batrit Beale an verschiedenen Orten Deutsch= lands und der angrenzenden Staaten äfthetische Borlefungen und suchte durch damale viel bewunderte plaftisch-mimische Musterdarftellungen auf die Bebung ber deutschen Schauspielkunft einzuwirken. 3m 3. 1811 murde er in Göttingen Doctor der Philosophie und habilitirte fich daselbst als Privatdocent; doch vertaufchte er 1814 diefe Stellung mit einer Professur am Rarolinum in Braunichweig. Unter dem Einflusse einer frankhaften Ueberreizung wanderte er 1821 abermals nach Amerika aus, und hier ift er zu Alexandria im Staate Louifiana im Sommer 1823 arm und elend gestorben. Als dramatischer Dichter gehörte S. der romantischen Schule an. Er schrieb die Trauerspiele "Otto III." (1805). "Orfina. Gin Folgestud aus Leffing's Emilia Galotti" (1815), "Des Baters Bild" (1822), und die Boffe "Feuer, Feuer!" (1808). Von feinen philosophischen und afthetischen Schriften find hervorzuheben: "Kritik der Kunft" (1812), "Beitrage zur Philosophie des Herzens" (1814), "Borlesungen über Declamation und Mimit" (1816), "Grundzüge der philosophischen Politit" (1817), "Lehrsäte der Denkwissenschaft" (1819). Den größten Theil seiner Manufcripte hatte S., seiner Neußerung nach, in Bennintvanien verloren.

Meufel XX, 400. — Neuer Nefrolog f. 1823, S. 851. F. Brümmer.

Seckendorff: Rarl Sigmund Freiherr v. S. wurde am 26. November 1744 zu Erlangen geboren, erhielt daselbst seine Bilbung, trat 1759 in öfterreichische Rriegsdienste und machte bon da ab alle Feldzüge bis zum Schluß bes fiebenjährigen Krieges (1763) mit. Im Jahre 1764 wurde er als Hauptmann in die koniglich fardinische Armee ausgenommen, in der er bis zum Oberftlieutenant aufflieg, boch nöthigte ihn ichlieflich das feiner Gefundheit nicht guträgliche Rlima. ben Dienst zu guittiren und Italien zu verlaffen. Er trat nunmehr als Rammerherr in fachfen-weimarische Dienste (1775) und damit in jenen Kreis berühmter Männer, deren Mittelpunkt bald ber fast gleichzeitig nach Weimar berufene Boethe bilbete. Mit einem gefälligen Talent für Dichtkunft und Mufit begabt. ausgeftattet mit reicher Lebensersahrung und einer vielfeitigen Bilbung, bethätigte er sich bald an der Entwickelung der deutschen Litteratur jener Zeit, schrieb Beitrage ju Wieland's "Teutschem Merkur", lieferte Uebersegungen in Bertuch's "Magazin der Spanischen und Portugiefischen Litteratur", gab drei Sammlungen "Bolts= und andere Lieder, mit Begleitung des Fortepiano" heraus (3 hefte. 1779-82), wozu er die Musit felbst gesett hatte, und veröffentlichte an fonstigen Schriften noch: "Superba", eine Oper (1779); "Rallifte", ein Trauerspiel (1782) und den Roman "Das Rad des Schickfals, oder die Geschichte des Tichvangfi" Im J. 1784 trat S. in preußische Dienste und wurde zum Gefandten an den fürftlichen Sofen des frankischen Rreifes mit dem Wohnsit in Ansbach ernannt. hier ftarb er schon am 26. April 1785.

Baader, Lexikon verstorbener bairischer Schriftsteller I, 2; S. 228. — Meusel, Lexikon verstorbener Schriftsteller XIII, S. 4. F. Brümmer.

Seckendorf. 519

Sedendorff: Franz Karl Leopold (Leo) Freiherr v. S.-Aberdar, geboren am 2. Dec. 1775 zu Ansbach (nicht 1773 zu Wonfurt) als Sohn des ansbachischen Rammerherrn und Geheimen Regierungsrathes Freiherrn Chriftoph Albrecht v. S.=A. (geboren am 12. Juni 1748, † am 4. September 1834) und deffen Gattin Friederike Chriftiane Wilhelmine, geb. Freiin Stiebar v. Buttenheim (geboren am 12. Januar 1755, † 1808). Er ftudirte in Göttingen und Jena Jurisprudenz, war 1798-1802 herzoglich fachfen-weimarischer Regierungsaffeffor, verkehrte in Weimar mit Goethe, Schiller, Herber, gab durch diese angeregt 1800 eine Uebersehung der "Bluthen griechischer Dichter" beraus, ferner 1801 ein Reujahrs- und Oftertaschenbuch von Beimar". 1802 wurde er herzoglich württembergischer Rammerherr und Regierungsrath, 1805 unter der Beschuldigung der Theilnahme an revolutionären Umtrieben verhaftet, auf der Solitude, später dem Asperg eingesperrt, doch noch im selben Jahr freigelassen, lebte 1805—1808 litterarisch beschäftigt bei Berwandten in Franken, gab 1805 ein "Taschenbuch für Weimar", 1807 und 1808 einen "Musenalmanach" heraus. Er zog 1808 nach Wien, wo er die Zeitschrift "Prometheus" herausgab, trat 1809 beim Ausbruch des Kriegs als Hauptmann in die öfterreichische Landwehr, wurde am 6. Mai 1809 bei Ebelsberg an der Traun verwundet und fand an demselben Tag feinen Tod in den Flammen eines Haufes, wohin er gebracht worden war. Glühender Batriotismus charafterifirt feine Werte.

Burzbach, Lexikon (wo weitere Litteratur angegeben ist). — Neues Stutt-

garter Tagblatt vom 5. Februar 1890, Ar. 29 (Berschwörungen).

Theodor Schön.

Sedendorf: Beit Ludwig v. S., Polyhiftor und Staatsmann, wurde am 20. December 1626 ju Bergogenaurach unweit Erlangen geboren. Da fein Bater, Joachim Ludwig v. S. nach dem Einfall der Schweden in Franken 1632 (in dem bon Bergog Ernft von Gotha angeworbenen Regimente, vgl. Bed, Ernft b. Fromme 1,69) in schwedische Dienste trat, blieb der Mutter, einer geborenen Schertlin v. Burtenbach die Erziehung zumeift überlaffen. Sie war eine Frau von inniger tiefer Frömmigkeit, die in diefer Beziehung einen nachhaltigen Ginfluß auf ihren Sohn ausübte. In Coburg, dann in Mühlhaufen erhielt er den ersten Unterricht. Im J. 1636 siedelte er mit der Mutter nach Ersurt über, wo er den Grund zu feiner späteren Gelehrsamkeit legte. Schon im 11. Jahre vermochte er seiner eigenen Angabe zufolge lateinische Oratiunculas per omnia genera zu componiren und memoriter zu recitiren. Mit Gulfe von Gönnern tam er als Spielgefährte zweier württembergischer Brinzen 1639 wieder nach Coburg, wo er die Ausmerksamkeit Bergog Ernst des Frommen auf fich lenkte, der ihn 1640 auf bas von Andreas Renher geleitete Gymnasium illustre nach Gotha Neben dem genannten Gelehrten war namentlich der philologisch gebilbete fpatere Generalfuperintendent Salomo Glag in feiner milben aber bon entichiedener Frommigkeit getragenen Richtung für feine Entwicklung in Diefer Beziehung von großem Ginfluß. In jener Zeit traf die Familie ein ichwerer Schlag, indem fein Bater unter dem wie es icheint nicht gang unbegrundeten Berdachte, zu den Kaiferlichen übergehen zu wollen, in Salzwedel enthauptet wurde. Um feiner früheren Berdienfte willen forgte man jedoch für feine Un-Muf die Bermendung Torftenson's feste die Ronigin Chriftine der Mutter ein Jahrgehalt aus, und ein Kampigenoffe des Baters, der Oberft Mortaigne, gewährte Beit Ludwig die Mittel, noch in demselben Jahre die Universität Straßburg zu beziehen. Nach mehrjährigem Studium der Philosophie, Jurisprudeng und Gefchichte bachte er daran, die militarifche Laufbahn einguichlagen, gab diesen Gedanken jedoch auf den Rath jenes väterlichen Freundes wieder auf. Auf der Reife nach Erfurt, wo er wohl feine Studien fortseken

wollte, befuchte er 1645 auch den Sof in Gotha, was für fein Leben entscheidend Der Bergog gewährte ibm 200 Thaler zu einer Reife nach den Rieder= landen und ernannte ihn nach feiner Rudtehr jum Soffunter und Auffeher über Die herzogliche Bibliothet mit dem besonderen Auftrag, aus bestimmten Buchern das Rugliche und Intereffantefte auszugiehen und feinem Fürft in Mugeftunden ober auch an Sonntagen oder auf Reisen vorzutragen. Sierdurch gewann er Gelegenheit zu den reichen litterarischen Sammlungen, die er in feinen späteren Schriften verwerthete. Im J. 1652 wurde er obwohl erft 26 Jahre alt zum Im 3. 1656 (nicht 1665) gab er feinen Sof- und Juftitienrath ernannt. "deutschen Fürstendienst" heraus, ein Wert, welches als eine Urt handbuch des deutschen Staatsrechts aufgefaßt werden tann und als folches auch geschätt wurde, andrerfeits aber befonders dezhalb den Beifall der Zeitgenoffen fand, weil es eine fustematische Zusammenftellung von Regeln und Borschriften für eine wolgeordnete Regierungspraris giebt in Unlehnung an die Grundfate der Berwaltung in dem damaligen Bergogthum Gotha. In demfelben Jahre 1656 trat er felbft als Geheimer Sof- und Rammerrath in den Verwaltungsdienst und 1664 beehrte ihn das Bertrauen seines Fürsten mit der höchsten Würde im Lande, der eines Kanglers. Namentlich machte er sich um die Finangwirthschaft des Landes verdient, dürfte aber auch sonst von hoher Bedeutung für die mancherlei Resormen in politischer, kirchlicher wie padagogischer Beziehung gewesen sein, welche die Regierung Ernft des Frommen auszeichnen. Im Interesse des Ausgleichs über die Frage nach dem Schukrecht über die Stadt Erfurt schrieb er gewiffermaßen amtlich "Justitia protectionis in civitate Erfurtensi etc." 1663, 40 und "Repetita et necessaria defensio justae protectionis etc." 1669. Auf herzoglichen Befehl verfaßte er ferner eine "Schola Latinitatis" für das Herzogthum Gotha (Gotha 1862) und arbeitete seit 1662 mit den Gelehrten Artopoeus und Bocler an einem später viel gebrauchten in erster Linie für das Chmnasium zu Gotha beftimmten Compendium historiae ecclesiasticae, in dem er die Rirchengeschichte im alten Bunde beschrieb und das 1666 im Druck erschien. Der Umtsgeschäfte wurden ihm, dessen Neigung je langer je mehr die gelehrte Forschung war und der eine umfangreiche gelehrte Correspondenz unterhielt, nachgerade zuviel und so folgte er gern noch in demfelben Jahre, in welchem er Kangler in Gotha geworden war, einer Berufung des Gerzogs Morik von Sachsen-Zeik als Kanzler und Consistorialprafident. Trok mancherlei Diighelligkeiten blieb er in dieser Stellung bis jum Tode seines Fürsten im J. 1681, legte dann aber alle seine Aemter mit Ausnahme beffen eines Landschaftsbirectors von Altenburg nieder und jog fich auf das von ihm im 3. 1677 erworbene (noch heute im Besitz der Familie befindliche) But Meufelwig bei Altenburg gurud, um dort feinen gelehrten Reigungen gu leben. hier reiften seine hervorragenoften Schriften. Gewissermaßen als Gegenstück zu seinem früher erwähnten Fürstenstaat edirte er nach längerem Zögern auf den Rath seiner Freunde namentlich Spener's im Jahre 1685 seinen "Christenstaat". worin "von dem Chriftentum an fich felbst, und beffen Behauptung wider die Atheisten und dergleichen Leute, von der Berbefferung des Weltlichen und des Beiftlichen nach dem Zweck des Chriftenthums" gehandelt wird. Es ift ein chrift= liches Laienbuch, das vielsach von Pascal's Pensces angeregt, alle Stände zu einem prattischen Chriftenthum führen will, und welches ficherlich durch feine besonnene ruhige Art, die überall den weiten Blick des erfahrenen Staatsmannes erkennen läßt (man vgl. 3. B. den Gedanken von der allgemeinen Wehrpflicht S. 249, 352, 368 f.), für die Berbreitung des Pietismus vorgearbeitet hat, obwohl ihr Berfaffer eine viel zu tritisch und zu praktisch angelegte Ratur mar. um für das Muftifche und die Gefühlsfeligfeit im Bietismus Sympathie zu begen und namentlich auch fehr viel von dem Staate für Berbefferung der Buftande

erwartete. In ahnlichem Gedankenkreise bewegen fich mehrere andere Schriften die nur zeitgeschichtlichen Werth haben, wie feine Bertheidigung Spener's gegen die Imago pietatis (1692), aber von unvergänglichem Werthe, noch heute ein unentbehrliches Buch für alle Reformationshiftoriter ift fein "Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo seu de reformatione"." Schon früher hatte ihn Herzog Ernft veranlaffen wollen, eine Geschichte der Resormation zu schreiben. Jett regte ihn die Schmähschrift des Jesuiten Maimbourg, Histoire du Luthéranisme, Paris 1680, und das Auffehen, welches diefelbe machte, dazu an, den Gedanken ernftlich ins Auge zu faffen. Er machte bazu die umfanglichften Studien, das gesammte archivalische Material der fachfischen Fürften ftand ihm ju Gebote, und in geradezu staunenswerth furger Zeit brachte er das große Bert ju Stande. Die Methode ift die, daß er Capitel für Capitel Maimbourg's Darftellung in lateinischer Uebersetzung voranftellt, um dann eine actenmäßige Widerlegung und Additiones in folcher Ausführlichkeit folgen zu laffen, daß das Buch in der That an dem Faden des Lebens Luther's eine deutsche Reformations= geschichte bietet, die nicht nur dem Bedürfniffe ihrer Zeit entsprach, sondern wie bereits bemerkt, ob der Fulle des Stoffes und des reichen Actenmaterials auch heute noch nicht entbehrt werden kann. Im J. 1688 erschien der erfte Theil in Quart, da S. aber inzwischen in den Besitz von weiteren Archivalien gekommen war, unterzog er das Ganze einer Umarbeitung, und erschien 1692 das vollftändige Werk in Folio. Während er daran arbeitete, sammelte er feine "Deutschen Reden" (Leipzig 1686), eine Mufterfammlung von Reden, die er bei allen möglichen Gelegenheiten gehalten hat, die in ihrer Zeit fehr bewundert wurden und bei aller Weitschweifigkeit und Gespreigtheit, wie fie in dem Charakter der Zeit lag, doch überall den Gelehrten und das einsichtige Urtheil des Berfassers erkennen laffen. Im J. 1692, als er eben mit feinem großen Werke über Luther fertig war, wurde der gelehrte Mann als Kangler an die neuentstehende Universität Salle berufen. Am 31. October 1692 langte er daselbst an, starb aber ichon am 18. December d. Jahres. Was man von ihm hielt und von ihm in Salle erwartete, zeigt die Leichenrede des Chr. Thomasius in bessen Rleinen deutschen Schriften S. 498. Ferner ift ju vergl. D. G. Schreber, Historia vitae ac meritorum Viti Ludovici a Seckendorf, Lps. 1733. A. Clarmond, Lebens= beschreibungen Wittenb. 1709, Ih. 8, S. 165 ff. Schrödth's Lebensbeschreibungen 2. Thl. Leipz. 1790, S. 285 ff. und Nasemann in Breug. Jahrb. 12. Bd. 1863, S. 257 ff. und der Artikel Seckendorf in Berzog's Theol. Realencyklopadie 2. Aufl. Bb. 14, S. 12 von dem Unterzeichneten. Th. Rolde.

Seckendorff: Dr. Arthur Freiherr v. S.-Gubent, Forstmann; geboren am 1. Juli 1845 in Schweizerhalle (bei Basel), † am 29. November 1886 zu Wien. Er war der Sohn eines sachsen-coburg-gothaischen Hauptmanns a. D., genoß seine Erziehung, sowie den ersten Unterricht in dem Möllerschen Institute zu Ebersdorf (Reuß j. L.), besuchte dann das Gymnasium in Dresden und studirte von 1860—1862 auf dem Polytechnikum daselbst. Hieraus wendete er sich dem Forstwesen zu und prakticirte zu diesem Beguse zunächst ein Jahr auf dem Waldhäuser Reviere bei Bernstadt (Sachsen). Seine wissenschaftlichen Studien absolvirte er 1863—1868 an der Universität Gießen unter dem genialen Prosesson Gustav Henre zu welchem er bald in ein näheres Verhältniß trat. Am 31. Juli 1867 erwarb er sich den Brad eines Dr. phil. daselbst und erstangte im Frühjahr 1868 die venia legendi für die Universität Gießen, ging aber, nachdem Heyer einem Ruse als Director an die Forstatademie zu Münden Folge geleistet hatte, noch in demselben Jahre nach Zürich, wo er seine Laufsbahn als Privatdocent an dem dortigen Polytechnicum begann. Im Herbste

1868 wendete er sich nach Münden, um seine forstlichen Kenntnisse, namentlich im Taxationswefen, unter Beger's Leitung zu vervollständigen, kehrte aber ichon nach einem Jahre wieder nach Burich gurud. 1870 wurde er als Profeffor für die forstmathematischen Disciplinen an die t. f. Forstakademie zu Mariabrunn an Brepmann's Stelle berufen, und als diefe Anftalt 1875 mit der feit 1872 ins Leben getretenen Sochichule jur Bodencultur in Bien vereinigt murbe, fiedelte er mit dahin über. Schon 1873 mar ihm wegen feiner erfprieglichen Thatiafeit um die Ausstellung des öfterreichischen Staatsforftwefens in Wien der Titel eines f. f. Regierungsrathes verliehen worden. 1874 mit der Organifation des forft= lichen Bersuchswesens für Defterreich betraut, wurde er am 1. August 1875 jum Leiter deffelben ernannt, behielt aber fonft feine Stellung als Profeffor für Holamektunde. Waldwerthrechnung und Forftstatit an ber genannten Wiener Sochschule bei. Schon seit 1884 in einem Zuftande nervofer Ueberreizung befindlich, theils durch lleberarbeitung, wohl auch mit infolge anderer Berhältniffe, machte er immer mehr die traurige Wahrnehmung einer steigenden Abnahme feiner geiftigen Rrafte, was ihn ju dem verzweifelten Entschluß brachte, feinem Leben durch einen Revolverschuß ein jahes Ende zu bereiten. Der Sections= befund ergab in der That einen hochgradigen Gehirnschwund und insbesondere eine Berichmalerung ber Rindenfubstang bes Gehirns. Da G. in weiten Rreifen bekannt und beliebt mar, erregte diefer beklagenswerthe Selbstmord ein ungeheures Aufsehen (Wiener Tagblatt vom 30. November 1886, Ar. 330; Local-Anzeiger der Presse vom 30. November 1886, Beilage; Deutsche Zeitung zu Wien vom 1. December 1886, Ar. 5358, Morgen-Ausgabe; Allgemeiner Golzberfaufe-

Angeiger Rr. 49 bom 8. December 1886).

Seckendorff's litterarische Thätigkeit war hauptsächlich dem forstlichen Berfuchswesen und der Wildbach-Berbauung zugewendet, welch' lettere er im Sommer 1883 auf einer Reise nach Frankreich - als Begleiter des bamaligen Ackerbauministers Grafen Falkenhahn - an Ort und Stelle kennen gelernt hatte. Er bebutirte noch in Giegen mit einer 1868 als Inauguraldiffertation bei der philofophischen Facultät eingereichten forstmathematischen Abhandlung : "Beiträge gur Waldwerthrechnung und forstlichen Statit" (Supplemente zur Allgemeinen Forst= und Jagd-Zeitung, 6. Bb., 1867, S. 151), in welcher er den Einfluß der Culturkosten, ferner der Vornugungen, sowie des Zinssußes auf die finanzielle Umtriebszeit nachwies und die Bregler'sche Formel für das Weiserprocent modi= 1870 gab er "Kreisflächentafeln für Metermaß, jum Gebrauche bei Holzmaffe-Ermittelungen" heraus, welche 1875 eine zweite Auflage erlebten. Frucht feiner erften Reise nach Frankreich behufs Besuches der Parifer Weltaus= ftellung im Auftrage der öfterreichischen Regierung (1878) war das größere Werk: "Die forftlichen Berhältniffe Frankreichs" (1879), welchem (1880) Die Ueberjetzung der Schrift von Demonten: "Studien über die Arbeiten der Wiederbewaldung und Berafung der Gebirge" folgte. Sein lebhaftes Intereffe und fein warmer Gifer für diefen Fachzweig documentirte fich nach feiner zweiten Reise nach Frankreich (1883) weiter in dem größeren Werke: "Berbauung der Wildbäche, Aufforstung und Berasung der Gebirgsgründe" (1884) und in einer ganzen Anzahl von (später gedruckten) Vorträgen über diesen Gegenstand (1886), in welchen er, — unter Boriührung eines reichen und intereffanten ftatiftischen Materials — in allen Lesarten für praktisches Borgeben gegen diefe Calamität Die hierdurch gegebene Unregung blieb nicht ohne Folgen, indem man nun auch in den öfterreichischen Alpenländern (Karnthen, Throl) mit ent= fprechenden Bauten gegen die Hochwaffer den Anfang machte. Auf dem Gebiete des forftlichen Versuchswesens gab er jeit 1878 "Mittheilungen aus dem forstlichen Berfuchsmefen Defterreichs" heraus, welchem fpater weitere Beite folgten. ebenso eine kleine Monographie: "Das sorstliche Bersuchswesen, insbesondere bessen Zweck und wirthschaftliche Bedeutung" (1881). Außerdem führte er von 1883 ab bis zu seinem Ableben die Redaction des "Centralblattes für das ge-

fammte Forftwefen" (Wien).

Die unter bem Eindrucke seines tragischen Endes erschienenen Netrologe feiern ihn entschieden über Gebuhr, denn das Ruftzeug zu einem wirklichen Gelehrten ging ihm doch ab. Auch fehlte es ihm an gründlicher Schulung in der Forsttechnit von unten herauf; im praftischen Dienste ift er nie thatig gewesen. Seine Leiftungen waren mehr geschickte Zusammenjaffungen beffen, mas er gejehen, erlebt und von Anderen gehört hatte, als auf langjähriger methodischer Forschung und strenger Beiftesarbeit beruhende Originalarbeiten. Bierzu fehlte es ihm — bei seinem etwas ausgeregten Wesen — schon an der nöthigen Rube und auch an Zeit. Denn er wurde bald nach hier, bald nach dort geschickt, mußte auch aus Gefundheitsrücksichten wiederholt größere Reifen unternehmen (3. B. nach Corfu und Rairo) und unterhielt gefellige Berbindungen mit den Biener aristofratischen Rreifen. Er gehort mit zu ben Bertretern ber forftlichen Reinertragstheorie und ftand in dem Rampfe "Hochschule oder ifolirte Fachschule" auf Seiten der erfteren. Seine Schüler und Frennde haben reiche Beitrage gu einem Grabbentmal für ihn beschafft, welches sich auf dem Magleinsdorfer evangelischen Friedhofe in Wien befindet.

Forstliche Blätter, N. F., 1887, S. 30 (Nekrolog) u. S. 384 (Grab). — Gentralblatt für das gesammte Forstwesen, 1886, S. 580; 1887, S. 4 (Nekrolog), 47 u. 145 (Nusrus zur Errichtung eines Denkmals), S. 185, 236, 284, 411 und 523 (Beiträge), S. 569 und 1889, S. 560 (Grab). — Alsgemeine Forstsund Jagdzeitung, 1887, S. 63 (Nekrolog), S. 180 (Denkmal), S. 444 u. 1890, S. 88 (Grab). — Tharander Forstliches Jahrbuch, 37. Bd., 1887, S. 310 (Grab). — Verhandlungen der Forstwirthe von Mähren und Schlesien, 1887, 1. Heft, S. 74 (Nekrolog).

Sedervit: Johann S., nach der Sitte feiner Zeit "Seccervitius" genannt, und als lateinischer Dichter durch die Benennung "poeta laureatus et celeberrimus" ausgezeichnet, mar ca. 1520 in Breglau geboren, und widmete sich theologischen und poetischen Studien, von welchen seine (1550) zu Wittenberg und (1556-58) zu Bafel erschienenen elegischen Dichtungen Zeugniß geben. Diefelben behandeln in lateinischer Sprache alttestamentliche Stoffe, u. A. bas Berhältnig der Brüder Gfau und Jafob, sowie das Buch Roheleth und den Bropheten Amos. Im November 1574 erhielt er bann infolge feines bamals fcon perbreiteten Rufes, als Gelehrter und Dichter, feine Ernennung jum Brofeffor der Boefie in Greisswald, hatte aber auch, wie der Bistitationsreceh des Bergogs Ernft Ludwig bom Jahre 1578 anordnet, Die Bfalmen zu erklaren. Diefer Fürft, welcher felbst eine gelehrte Bildung und fünftlerische Talente befaß, bewieß dem geiftesverwandten Dichter feine befondere Anerkennung, infofern er ihm eine Zulage von einhundert Mark gewährte, und ein fonst von der juriftischen Kacultat benuttes Umtshaus, das auf herzogliche Koften fattlich ausgerüftet mar, als Wohnung anweisen lieg. Unter fo angenehmen Lebens= verhaltniffen fühlte fich G., neben feiner atademischen Lehrthatigteit, aufs neue au poetischem Schaffen angeregt, und ließ im 3. 1581 au Stettin eine größere Sammlung von Dichtungen "Daneidum sive carminum de rebus Danicis libri quatuor" erscheinen, welche theils an den König Friedrich II. von Danemart, theils an banische Staatsmänner und Gelehrte, u. a. an Thicho Brahe gerichtet waren, und welche eine genaue Renntnig der danischen Buftande und einen früheren Aufenthalt in Ropenhagen vermuthen laffen. Borgugsweise gelangte

Secundus.

S, aber zu bauerndem poetischem Ruhm, und zwar als specifisch pommerscher Dichter, durch fein im 3. 1582 von Auguftin Ferber gedructes und in Greifsmald erschienenes Epos unter dem Titel "Pomeraneidum Johannis Seccervitii libri quinque", deffen drei erfte Bücher in herametern, Buch 4 und 5 aber in Diftichen geschrieben sind. Daffelbe enthält 38 Dichtungen, namentlich an pommersche und andere Fürsten gerichtete Epithalamien, sowie Elegien und Epicedien an Mitglieder der pommerschen Ritterschaft, von denen Sen. Ramin, Beinr. Norman, Georg Below, Ulr. Schwerin, Chr. Ruffow, Ral. Gidftedt, Bincenz Blücher u. a. hervorzuheben sind, mährend ähnliche Dichtungen berühmte Gelehrte, wie Thomas Mevius, Herm. Weftphal, Abr. Elver, Franz Joel, Andr. Runge u. a. betreffen. Befonders wichtig ift das Epos durch feine Mittheilungen aus der pommerichen Geschichte und Landegtunde, u. a. über ben Rügischen Erbjolgefrieg (1326 ff.), über Bogislam's X. Wallsahrt nach dem heiligen Lande (1497), sowie durch seine Schilderung von 33 pommerschen Städten, welche von Westen mit Stralfund, Barth und Greifswald beginnt, und im Often mit Lauenburg fchließt, und zugleich die pommerschen Rlofter, u. a. Elbena mit bem berühmten Grabmal bes Bergogs Erich II., Jasenik bei Stettin, Colbat, Belbuck und Bukow, endlich auch die Infel Rügen verherrlicht. Nachbem S. bann noch eine geiftliche Dichtung "Ephemeris christiana", eine nach den Wochentagen geordnete Sammlung von Gefängen, Stettin 1583, herauß= gegeben hatte, ftarb er am 6. Januar 1583 mährend feines Decanats und wurde in der Jakobifirche zu Greifswald bestattet.

Alb. Univ. I., F. 265, 286. — Cat. Bibl. Univ. II, 599. — Dähnert, Land. Urf. II, 837. — J. H. Balthasar, Sammlung zur Pom. Kirchen-Hist. II, 350. — Widmung von J. Seccerviz an die Pom. Herzoge vor der Ausgabe der Pomeraneidum libr. quinque vom 25. März 1582. — Jöcher, Gel.-Lex. — Kosegarten, Gesch. d. Univ. I, 222. — Goedeke, Grundriß deutscher Dichtung, 2. Ausl. 1886, II, 101.

Secundus: Johannes (Janus) G., Jan Nicolai Everardi, 14. November 1511 bis 24. September 1536. Sohn des Präsidenten des höchsten Gerichtshofs von Holland, Seeland und Friegland, Dr. Ricolaus Everardi und ber Glisabeth ban Blyoul; der bedeutenoste neulateinische Dichter der Riederlande vor der Zeit der großen Philologie. Ein auf den Gipfeln des geiftigen und gefelligen Lebens dem Genuß und der fünftlerischen Geftaltung und Berklärung beffelben hingegebenes Dasein, ausgelöscht, da es beginnt nach ernsteren Zielen sich zu wenden. Die lateinische Muse, die auch seinen Brüdern von den Actenstöden die Rosenhände willig streckte, hat ihm einen der vollsten Kränze gegönnt berer, die fie ihren nachgeborenen Söhnen je gespendet. Nicht bloß der Kreis der Ungehörigen und der naheren Freunde hat fein Gedachtniß befungen, einstimmig fast und unbegrenzt ift die Bewunderung, welche die hollandische Philologie ihm darbringt, die in ihm die wiedererftandenen Triumvirn Amors mit dem Glang antifer Form den batavischen Rebel durchleuchten fah. In Rachahmungen und Bariationen klingen die Tone, welche er angeschlagen, zahlreich in der neulatei= nischen Poefie nach; deren Bermittlung trägt feinen Ginfluß hinüber auf die Renaissancedichtung der modernen Sprachen: besonders in der deutschen Lyrik des 17. Jahrh. finden sich seine Spuren auf Schritt und Tritt. dem Kerter von Bincennes fendet Mirabeau feiner Sophie eine Uebertragung der Basia in Profa, das Wort Neaera durch ihren geliebten Ramen ersetzend; noch Goethe ift in den ersten drangvollen Jahren des Weimarer Lebens der Schatten des großen Kuffers genaht, und aus demfelben Gedicht (Basium VIII). welches damais flimmungerregend gewesen, tragt er barnach in Maximen und

Reflexionen III. das schöne Wort ein: (O)Vis superba formae. Freilich, eine Erscheinung wie er, ber von fich fagt, seine Lob der Liebe werde dauern, fo lange Umor die weiche Sprache der Romulusenkel rede, ift wohl ein Sobepunkt der ersten Fluthwelle der Renaissance; so sehr widerstandslos gibt sich in ihm der germanische Geist der Antike hin, daß er wieder im Stande ist, eine Individualität zu zeigen, wenn auch nicht die eigene. Erft ein Menschenalter nach ihm beginnt mit der hiftorischen Durchforschung auch das sich als ein Gigenes ihr Gegenüberseten. Als ihn charakterisirend verbindet sich mit feinem Ramen ber Titel feiner Gedichtsammlung Basia; nachft Diefer hat er in feinen Elegien besonders dem Buch Julia, sein Gigenstes gegeben. Sier athmet sich seine jugendliche Seele, leidenschaftlich begehrend und froh genießend, in vollen Bügen Sier ift wirklich einmal wieder einer der Zeitpunkte nach der Untike, "wo die gefunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wo das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt" (Goethe, Winckelmann). Im Urm der Geliebten Diefes Nahres dem Gedachtniß der des verfloffenen Die Opferspende ausgießend, so hat er sich selbst dargestellt. Seine Erziehung, des jüngsten bon fünf Brüdern, welche theils Geiftliche, theils den Mufen geschmachvoll huldigende hohe Beamte waren, leitete ihn nach dem Ziel der Bereinigung einer von Fanatismus freien katholischen Frömmigkeit mit Humanismus und praktischem Staatsdienst; die fünftlerische Leitung des reichbegabten ftand durch Jan ban Schoorl unter dem Bann rasaelischer Tradition; die juristische Bildung lenkte Andreas Alciatus in Bourges, der aus Italien eingewanderte elegante Jurist und Emblemendichter. Als er, der bister dem Saufe des Baters vom Saag nach Mecheln gefolgt war, von der Universität zurücksehrte (1533) zwang ihn ber Tod des Baters auf eignen Buffen ju fteben. Er that die ersten Schritte auf der Bahn, worin feine Bruder zu Stellung und Ehren gelangten, in der Ranglei des Bischofs von Toledo, Johannes Tavera (1533). Von Spanien berief ihn Karl V. zur Theilnahme am Zuge gegen Tunis (1534), seine geschwächte Gefundheit konnte aber das afritanische Klima nicht ertragen; über Spanien kehrte er in die Heimath voll Todesahnung zurück; er bekam eine neue Stelle bei Georgius van Egmond, dem Bischof von Utrecht und Abt von St. Amand; doch nicht lange verwaltete er sie: am 24. September 1536 ftarb er in Doornit. Begraben liegt er in der Benedictinerkirche von St. Amand im Bennegau. Seine Gedichte veröffentlichte fein Bruder Sadrianus Marius in Lowen (1536). Eine eingehende Darstellung, zu der diese Zeilen anregen möchten, hat eine sichere Grundlage in der großen fritischen Ausgabe von Betrus Bosicha, Lenden 1821.

Ags. van der Aa, Peerstamp: De vita ac studiis Nederlandorum qui latina carmina composuerunt und die Darstellung der Biographie universelle. Eugen Chrmann.

Sedelmaher: Jeremias Jacob S., Maler und Kupferstecher, geboren zu Augsburg 1704, † ebenda 1761. S. war in seiner Jugend Schüler des Kupserstechers Psessel, bei dem er Gruppen im Geschmack des La Fage zeichnete und in der Art Dorignh's radirte und in Kupser stach. Da ihn Psessel miß-handelte, entzog er sich den Quälercien seines Lehrers durch die Flucht. Er kam nach Wien, wußte sich dort bald beliebt zu machen und hatte Hoffnung, das Interesse des Kaisers sür sich zu gewinnen, da er die von Daniel Gran in der Hosbiliothef gemalten Deckengemälbe sehr gut in Kupser gestochen hatte. Sin Minister äußerte sich jedoch mißfällig über seine Arbeit, und so blieb die erwartete kaiserliche Unterstützung aus. S. nahm sich diesen Mißersolg so zu Herzen, daß er in Melancholie und zuletzt in Wahnsinn versiel. Er starb zu Augsburg im Irrenhause. Sein Hauptwerk sind die oben erwähnten Stiche

nach Gran. Sie find in die "Dilucida repraesentatio Bibliothecae Caesareae", Wien 1737, Fol., ausgenommen. Als Originalblatt Sedelmayer's ist das Porträt des Malers M. Hannel beachtenswerth. Seine übrigen Arbeiten verzeichnet Wurzbach XXXIII, 273—274.

Bgl. (Eitelberger), Die Siftorische Ausstellung der f. f. Afademie der

bildenden Rünfte in Wien 1877. Wien 1877, S. 88, 89, 146.

S. A. Lier.

Sedelmagr: Roman G., geboren ju Mammendorf in Oberbaiern am 3. Februar 1677, studirte am Chmnafium der Jefuiten zu München und fuchte dann um Aufnahme im Benedictinerstifte St. Blafien nach, wo er am 30. September 1696 die Gelübde ablegte. Nachdem er zu Dillingen Theologie und Rirchenrecht gehört, wurde er in feinem Rlofter zur Unterweifung der Novigen verwendet, worauf er 1708 im Auftrage feiner Oberen an die Sochschule Salgburg ging, um dort anfänglich Philosophie, später Ethit und Geschichte zu lehren. Um diese Zeit veröffentlichte er die prächtig ausgestattete Festschrift: "Philosophus Porphyrius, quinque numerans universalia", welche dem Erzbischofe Frang Anton von Salzburg gewidmet, junachft den Ruhm des gräflichen Saufes ber Harrach pries. Sie erschien zu Salzburg 1711 in Folio und enthält eine große Stammtafel diefes Geschlechtes. Im J. 1714 erhielt S. das Umt eines Secretärs der Akademie, und da nun die Acten der Universität ihm erschlossen waren, unternahm er es, die Geschichte derfelben ju fchreiben. Er fammelte eine Fulle von Material, das er, heimgekehrt in fein Stift, mit Muge verarbeiten wollte; allein von Salzburg aus ungenügend unterftüht und zudem von Rranklichkeit befallen, tam er über die Anfange des Wertes nicht hinaus. Er ftarb am 17. Nanuar 1722 auf der Klofterpfarrei Wisliahofen und wurde in der dortigen Rirche bestattet. Sein Ordensgenoffe Roman Endel führte fein Unternehmen zum Abschluß. Das Buch erschien unter dem Titel: "Historia almae et archiepiscopalis Universitatis Salisburgensis sub cura PP. Benedictinorum" 1728 (Chronogramm). Francofurti et Lipsiae ap. Onophrionem Scillerum.

Historia Univers. Salisburgensis, p. 413. — Kobolt, Bair. Gelehrten= legifon. Gg. Westermaner.

Seder: Adolf S., Architett und Rleingewerbemeister, geboren 1842 gu München, bildete fich baselbst an der Gewerbeschule und am Bolytechnikum, insbesondere unter der Leitung des vielseitigen Ludwig Folt und Rudolf Gottgetreu († am 25. Mai 1890) im ModeAiren und in der Architektur. hier trat S. in das Atelier von Wladimir Swertschkoff, um an der inneren Ausstattung des Palais Stieglit theilzunehmen, bethätigte fich fünf Jahre lang als artiftischer Leiter der J. G. Mayer'schen Kunftanstalt und wurde 1873 als Architett und artistischer Borftand für das Zeichnungsatelier des Münchener Kunstgewerbe = Vereins gewonnen, in welcher Stellung er eine staunenswerthe. in die verschiedensten Branchen der Runftindustrie reichende Thätigkeit entjaltete. Bahrend diefer Zeit wurde G. in hervorragender Beife auch fur Konig Ludwig II. beschäftigt und fertigte u. a. eine große Anzahl von Entwürfen zu einem Theater, welches im "Linderhofe" erbaut werden follte. Sodann leistete S. die innere, fehr reiche Musftattung des für den Bringen Leopold etablirten Balais, wobei sieben Gale auf das gefälligste decorirt wurden. Was die Leiftungen Geber's befonders auszeichnete, war nicht allein bas Beberrichen aller Stilarten, welche er in gracioser Schonheit und unerschöpflicher Mannigsaltigkeit handhabte und belebte, fondern auch die durch die eigene Braxis errungene eminente Renntnig des zur jeweiligen Ausführung geeigneten Materials und der dafür paffenden Technif. Seine Entwürse waren immer so berechnet und bis ins kleinste Detail Sedlag. 527

ausgeführt, daß der betreffende Sandwerter mit Leichtigkeit darnach arbeiten tonnte. Dazu hatte fich S. in jeder Beife von Jugend auf geubt, er handhabte ebenjo aut den Sobel, wie das Modellirhold, ebenjo den Stift des Beich= ners wie den Cifelirmeifel des Goldschmieds und den Stichel des Graveurs. So reprafentirte er das Runfthandwert im eigentlichen Sinne mit der gangen ehrenhaften Solidität und gründlichsten Tüchtigkeit eines mahren Meisters, ein Keind jeglichen Scheines und Schwindels, ein Gegner der gangen vielbeliebten Surrogatenmanie. Gine große Angahl feiner originellen Schöpfungen reproducirte als wahre Mufterarbeiten die "Beitschrift des Münchener Runftgewerbe=Bereins", fo 3. B. einen Potal (1867), Damastmufter für Seidenweber (1868), einen Gasarm in getriebenem Metall zur Beleuchtung von Rirchen. Da finden fich Randleiften und Initialen zu einem Miffale (1869), zu Canontafeln und Titelblättern, wie G. benn auch in ber Anfertigung von Abreffen, Urkunden und Diplomen und ihrer Ausschmudung mit prächtigen Miniaturen und Arabesten excellirte, fo daß der immer bereitwillige Mann bei jeder Gelegenheit in Unfpruch genommen wurde. Dann baute er wieder sinnreich conftruirte Defen mit lustig verzierten Kacheln, lieferte Zeichnungen für Tische, Postamente, Album-beckel aus verschiedenartig gemusterten Holzeinlagen (1870), gab neue Ideen zu Buffets, Schränken und Plasonds, Bu Ampeln, Bafen, Epithaphien (1871), barunter das Brachtdentmal für gefallene Rrieger (1873). Jeder Gegenstand, welchen seine kunftgeübte Sand berührte, erhielt eine neue, schone, entsprechende Form, welche gleichmäßig zum praktischen Gebrauch, wie zum Schmud bes Saufes fich eignete. Ebenso war er immer bereit mit einer Festgabe (Krüge zur Erinnerung an bas VII. Deutsche Bundesichiegen), bei Decorationen von Dentmalen oder dem Aufbau von Triumph- und Chrenpforten. Bielfach errang unfer Meifter den Preis bei Concurrengen, fo g. B. mit einem Rirchenvotivlufter fur Blühlicht (ausgeführt durch ben Runftichloffer Sans Meger). Bu feinen letten Arbeiten gehörte ein Boudoir fur die Pringeg Gifela (ausgeführt von Schreiner Wachter und Tapezierer Handn) und eine reich ornamentirte Monstranz (in Silber getrieben von F. A. Stäble). Auf der Münchener Runftausstellung 1883 erschienen noch drei, nach Seder's Zeichnungen ausgeführte Werke: eine Zinnbowle, eine Brunkcaffette in Ebenholz und Elfenbein und ein köftlicher Pocal. Leider endete diefer hochft bemertenswerthe Rünftler in der Rulle des Schaffens ichon am 30. Mai 1881, nach turger, schwerer Krankheit. Er hinterließ eine intereffante Sammlung von seltenen Rupferstichen, ebenso eine Collection von dinefischem und japanischem Porzellan, Benetianer Gläfern, Sausgerathen und Fabencen, vielerlei Ruftzeug, Waffen und anderem Runftbedarf - einen fleinen Schat, welchen S. zu Lehre, Mufter und Borbild forgfam und mit großen Freuden eingeheimst hatte und der durch eine Auction wieder auseinander geriffen wurde. - In feine Fußtapfen trat fein jungerer Bruber Anton G., welcher feine gleiche Begabung guerft 1878-82 am Technitum gu Winterthur, dann in München als eine Kraft erften Ranges erprobte und 1890 als Director der Schule für Runfthandwerfer nach Strafburg berufen wurde.

Snac. Holland.

Sedlag: Anastasius S., Bischof von Culm, geboren am 13. April 1786 zu Dittmerau in Schlesien, † am 23. September 1856 zu Eulm. Er war Psarrer und Regierungsschulrath zu Oppeln, seit 1831 auch Ehrendomherr zu Breslau, als er 1832 nach dem Tode des Bischoss Mathy (20. Mai 1832, †. A. D. B. XX, 595) für das Bisthum Culm in Aussicht genommen wurde. Die Mehrheit des Domcapitels wollte keinen deutschen Geistlichen (S. war der polnischen wie der deutschen Sprache mächtig) und keinen Schlesier zum Bischos. Die Wahl wurde hinausgeschoben, und die Regies

rung veranlaßte zunächst den Fürstbischof Joseph von Hohenzollern als Executor der Bulle De salute (f. A. D. B. XII, 702), S. am 25. März 1833 zum Domherrn in Eulm zu ernennen. Er wurde dann am 28. März einstimmig zum Bischof erwählt, am 20. Jan. 1834 von dem Papste präconisirt und am 14. Juni von dem Erzbischof von Posen consecrirt. In dem Streite über die gemischten Schen trat S. am 1. Sept. 1838 dem Erzbischof Dunin von Posen bei; sein Hirtenbrief ist abgedruckt in Höninghaus' Kath. Kirchenzeitung 1838, 620; ebendas. 1842, 51 eine Erklärung von Geistlichen seiner Diöcese vom 5. December 1841 gegen Artikel im "Herold des Glaubens" von Dr. Schamberger, in denen Sedlag's bischösliche Berwaltung angegriffen war. Im October und November 1848 betheiligte sich S., begleitet von dem Domherrn Herzog (f. A. D. B. XII, 264), an der Zusammenkunst der deutschen Bischöse zu Würzburg. Er vermachte sein Bermögen zu wohlthätigen Zweden.

Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, V. Bd. (1870), S. 112; VI. Bd. (1878), S. 440.

Sedlmahr: Birgil S., Benedictiner, geboren am 2. März 1690 zu Stadel in Oberbaiern, † am 1. Februar 1772 zu Wessorunn. Er legte am 13. October 1712 zu Wessorunn die Gelübde ab, war 1723—27 Prosessor am Lyceum zu Freising, dann mehrere Jahre Prosessor der Philosophie und Theologie an der Lehranstalt (Studium commune) der baierischen Benedictiner, zuletz Psarrer zu Vilgertschosen. Außer mehreren kleineren philosophischen und theologischen Schristen veröffentlichte er ein "Systema theologiae dogmaticoscholasticae juxta methodum S. Thomae" 1754, eine (noch von neueren "Marioslogen" benutzte, unkritische) "Theologia Mariana" 1758 (vorher "Philosophemata Thomistico-Mariana" 1723; "Nobilitas B. M. V. sine labe conceptae" 1731) und zwei Streitschristen gegen Eusebius Amort (s. A. D. B. I, 408): "Reslexio critica in Ideam divini amoris" 1749; "Responsio apologetica contra Animadversiones in Reslexionem criticam" 1749.

Baader, Lexifon II, 2, 140. — Lindner, Schriftst. des Benedictiners Ordens I, 183; Nachtr. 17.

Theodor S., geboren am 13. October 1734 zu Diessen in Oberbaiern, † am 18. Juni 1789 zu München, war Jesuit, trat aber vor der Austhebung des Ordens aus, war von 1773 an Lehrer am Ghmnasium und am Lyceum in München, von 1778 an auch Rector der deutschen Stadtschulen, machte sich um das dortige Schulwesen verdient und veröffentlichte einige kleine deutsche Schriften.

Baader, Legikon I, 2, 229. — Westenrieder, Beiträge zur vaterländ. Historie VI, 409.

Sedlnisky: Joses Graf S. von Choltic, einem alten polnischen, nach Mähren übersiedelten Adelsgeschlechte entstammend, welchem seit dem 16. Jahrhundert zahlreiche Gieder entsprossen sind, die hohe Landeswürden und Stellen
im Staats- und Kriegsdienste und in der Kirche bekleideten, wurde am 8. Jan.
1778 zu Troplowiz in Schlesien geboren. Nach vollendeten Universitätsstudien
trat er in den österreichischen Staatsdienst als Praktikant bei dem galizischen
Gubernium in Lemberg, wurde von dort als Kreiscommissär nach Brünn übersetz, 1805 Präsidialsecretär des Grasen Wallis, 1806 Kreishauptmann in Weißkirchen und später in Troppau. Von dort zum Vicepräsidenten bei dem Lemberger Gubernium besördert, wurde er 1815 Vicepräsident, 1817 Präsident der
obersten Polizei- und Censurhosstelle in Wien. Durch 31 Jahre versah er im
absolutistisch-patriarchalischen Sinne der damaligen inneren Politik der Wiener

Regierung diese Stelle, dis ihn und den Hauptträger dieses Systems, Metternich, der Sturm der 1848er Märztage hinwegsegte. S. übte Polizei und Censur in der Art aus, daß er der Gegenstand des Hasses aller freidenkenden Männer wurde, er that das aber nur im Geiste seines Herrn und Meisters, denn alles, was er auf seinem Gebiete vollzog und unterließ, geschah nur, wenn er vorher Metternich's Bewilligung hierzu erlangt hatte. Und es gelang ihnen auch, während jener drei Decennien jede freiere geistige Regung auf dem Gebiete der Journalistik, Litteratur und Wissenschaft in Oesterreich niederzuhalten, Grund genug zur Beschuldigung, S. allein habe die Revolution in den Märztagen 1848 herbeigesührt, und doch irrig — die Censurplackereien haben allerdings

hierzu beigetragen, aber allein herbeigeführt haben fie dieselbe nicht.

Das System der Polizei war durch S. im Inlande und im Auslande bis ins kleinste Detail ausgebildet, fo daß man glauben follte, der öfterreichischen Regierung hatte fein erwünschter Aufschluß über Dinge und Bersonen entgehen tonnen. Als hauptmittel biergu bienten bas Deffnen der Briefe und anderer Postsendungen in dem berüchtigten, nach der Märzrevolution von 1848 aufgehobenen Chiffrencabinete und Die Bestellung einer großen Bahl geheimer Polizeiagenten aus allen Kreifen der Bevolferung. Doch gab es unter diefen "Boligei= fpurern" auch unfähige Röpfe, und andere von ihnen belogen und betrogen ihre Regierung fogar, um fich felbft unentbehrlich ju machen. Die Cenfurplacereien waren hart, chitanos, aber nicht felten auch heiter und ergöhlich. So durfte Leffing's Emilia Galotti lange nicht aufgeführt werden, weil der Fürst einen fchlechten Charafter hat. Ebenfo Schiller's Don Carlos, und als die Burgtheaterdirection darum einschritt, erhielt fie den Bescheid, daß das Stud gestattet wurde, wenn man es fo veranderte, daß der Pring nicht in feine Stiefmutter verliebt fei. In den "Räubern" mußte der Bater Moor in einen Obeim verwandelt werden; man tann fich vorstellen, welchen Eindruck es machte, wenn Karl das fürchterliche Wort "Oheimmord" ausrief! — Der Präsident in "Cabale und Liebe" mußte "Bicedom", der Capuziner in "Wallensteins Lager" "eine Magistratsperson" beigen. Menerbeer's "hugenotten" wurden in "Die Ghibellinen in Bifa" umgetauft. - In einer Novelle Caftelli's fragt einer den andern: "Wo find fie geboren?" Diefer antwortet: "In Roln am Rhein". Die Cenfur ftrich Köln weg und feste dafür "Rürnberg", weil gerade damals der Kölner Kirchenstreit entbrannt war. — Der in der Ambraser Sammlung be-findliche Habsburgische Stammbaum, ein Kunstwerk der Nürnberger Schule des 16. Jahrhunderts, murde von der Lithographie Trentfensty in Bien vervielfältigt. Als Schlufblatt wurde das Porträt des Kaifers Franz mit seiner letten Gemablin, der Raiferin Raroline, hinzugefügt. Die Portrats der drei früheren Gemablinnen bes Raifers waren in Medaillons an einer Phramide im hintergrunde angebracht. Die Censurerledigung lautete: "Admittitur, jedoch ist dem Berausgeber die Unbescheidenheit zu berweisen, seinen Monarchen mit feinen vier Frauen darzustellen". — Als Raifer Franz dies erjuhr, fagte er lächelnd: "Schaut's, schaut's, ift das nicht toftlich, eine so aufrichtige Polizei zu haben, die mir ins Geficht fagt, daß es unbescheiden fei, vier Frauen zu haben; ich habe fie ja nur nacheinander gehabt, nicht nebeneinander". - Gin Blatt besfelben Stammbaums ftellt dar, wie Johannes Parricida gegen feinen Dheim, König Albrecht I. den Dolch gudt. Erzherzog Johann machte S. fcherzend aufmertfam, daß die Bolizei, die alles wiffe, doch den dolchzudenden Barricida öffent= lich in den Schaufenstern der Runfthandlungen ausstellen ließe. Sogleich wurden die bis dahin gedruckten Exemplare polizeilich eingezogen, der Dolch mußte aus der Platte herausgeschliffen werden und erft dann wurde der Abzug wieder ge=

stattet. Als einige Tage später Erzherzog Johann wieder mit S. zusammentraf, bemerkte er ihm lachelnd: "Da haben Gie was schones gemacht; ber Dolch ift weg, aber jest halt der Johannes dem Kaifer die Fauft und zwar öffentlich und ungeftraft unter die Rafe! Ein Mord geschieht nicht alle Augenblide, aber bie Chrfurcht gegen die gefronten Saupter ift heut zu Tage ohnehin ichon genug erschüttert!" - In dem Werke des hiftorikers Muchar "Das römische Norikum" war die Emporung der Pannonier gegen Raifer Auguftus mit den Worten bes Dio Caffius geschildert; Die Cenfur ftrich einige Stellen, veränderte andere, "weil Die Buth der Bannonier über die römischen Bollner und Steuereinnehmer leicht als boswillige Anspielung auf die Gegenwart gelten konnte, wo eben das Militar wegen endloser Steuerruckstände überall im Lande auf Execution herumliege und alles nach fo langem Frieden, nach einer froben Rudwirtung der frangofischen Contributionsmillionen auf den großen Nothstand schreie". - Gine Broschüre "Cravattiana oder die Runft, die Cravatte umzubinden", wurde verboten, weil ein Knoten à la Riego hieß, an Riego, den Urheber der spanischen Revolution von 1820 aber nicht erinnert werden follte. — Als 1841 in Wien eine Angahl Männer zur Gründung eines Bereins zur Pflege des Gefanges zusammentraten, durfte derfelbe nicht den nach Deutschthum riechenden Ramen "Liedertafel" führen, sondern mußte fich Männergesangverein nennen. — Die größten Schwierigkeiten legte S. auch dem juriftifch=politischen Lesevereine in Wien in den Weg, welcher von den ersten Capacitäten der Stadt gegründet und erhalten worden war. — 3m J. 1842 richteten die Journalisten Wiens eine Bittschrift an S., worin fie um Erleichterung des auf der Breffe laftenden Drudes baten. Ghe aber noch diefe Bittschrift ihm überreicht werden konnte, hatte er Kenntnig von derselben; er wies fie daber einfach mit der Bemerkung ab, dag er feine Nournaliftenforperschaft tenne, es moge jeder einzelne seine Bitte vorbringen. Dies unterblieb, da man von der Bergeblichkeit solcher Anliegen im vorhinein überzeugt war und der Einzelne fich nicht jur alle anderen opfern wollte. Endlich follte boch den allfeitigen Rlagen über den unwürdigen Cenfurdruck abgeholfen werden. Am 1. Februar 1848 trat eine neue Cenfurdirection und ein oberstes Censurcollegium ins Leben. Dadurch follte den Schriftstellern freie Bewegung perschafft. und fie follten in ihren Rechten geschirmt werden; diese Behörden erhielten aber eine folche Einrichtung, daß Jedermann fie als eine Berschärfung des bestehenden Censurzwanges ansah und durch ihre Wirtsamteit fonnten jie das Gegentheil auch nicht beweisen, da nach sechs Wochen der Märzsturm ihrem Bestehen ein rasches Ende bereitete. — Aus all dem ergibt fich wohl, daß es vollkommen richtig ist, was Springer (I, 572) über das Regierungssystem in Desterreich mahrend der Zeit von 1815 bis 1848 fagt: "Den Drud des Regierungsinftems empfand allmählich jeder Einzelne als eine perfonliche Berletung, welche die Leidenschaft heraussorderte, der Haß gegen die Träger deffelben gestaltete sich zu einer rudhaltlofen Empfindung. Bu dem bringenden Berlangen nach einer Menderung der Zuftande führte fie nicht mehr allein das Berftandesintereffe, diefer Bunfch erfüllte jede Nervenfaser und brach sich auf jedem möglichen Wege Bahn." -

Hormahr u. a. behaupten, S. sei ein unwissender, unsähiger Bureaukrat gewesen, der nur um seines hohen Abels willen und durch Familienverbindungen so hoch emporgekommen und sich in seiner hochwichtigen und einflußreichen Stelle so lange erhalten habe; dies ist aber nicht richtig. S. war ein gut und vielseitig unterrichteter Mann und, wie wir noch nachweisen werden, ein Mann von edlem Herzen. Als Beamter war er nur das die Jdeen seines Vorgesetzten blind aussührende Organ; da er bei diesem und an noch höherer maßgebender Stelle in der höchsten Gnade stand, da sich innerhalb der österreichischen Staaten

Sedlnigky.

gegen ihn keine Stimme öffentlich erheben durfte, da die auswärtigen Journale bei ihrem Eintritt in Defterreich der strengsten Censur unterworsen waren und nur sehr wenigen zukamen, so konnte er sich nicht nur in seiner Stelle erhalten, sondern auch in dem Glauben wiegen, dieselbe zum Wohle seines Vaterlandes zu verwalten. Graf Josef S. war der ältere Bruder des Grasen Leopold S., der 1835 Fürstbischof von Breslau wurde, insolge von Differenzen mit der Curie diese hohe Kirchenwürde (1840) niederlegte und 1863 aus tiefreligiöser Ueber-

zeugung in die evangelische Kirche übertrat.

Rach ben Märztagen des Jahres 1848 lebte Graf Josef S. in tieffter Burudgezogenheit in Troppau und feit 1852 in Wien. Jest entfaltete fich fein Ebelfinn und feine Freigebigkeit in herrlicher Beife, um fo mehr, als er feine zahllosen Wohlthaten gang im Stillen, ohne Prunk, ohne Aufsehen zu machen, übte; nach seinem Tode schrieb die Troppauer Zeitung über ihn: "Was er für die verschiedenen Wohlthätigkeitsanstalten von Troppau, mahrend seines Ausent= haltes unter uns und auch fpater noch von Wien aus, bis zum letten Augenblide feines Lebens gethan, ift den Meisten befannt; aber nur Wenige, deren er fich als Organe seines Wohlthung bediente, wissen, welche namhafte Summen im Stillen den Armen zufloffen. Diese wenigen Personen hatten für die Armuth offene Caffa bei ihm und wurden dennoch von dem Grafen noch immer erinnert, fich in ausgedehntem Mage feiner Silfe bei Wittwen und Baifen, bei mit Rindern gesegneten armen Familien und Kranken, bei verarmten Gewerbsleuten und dürftigen Studirenden zu bedienen. Ihm mar Wohlthun Bedürfniß des Bergens und er übte die Tugend in echt driftlicher Beife. Die Liebenswürdigteit seines Charatters, sein mildes, freundliches Wesen und sein Wohlwollen für Jedermann mußten ihm aller Bergen gewinnen. Er war ein hochherziger Mäcen des Troppaner Symnafialmuseums und einer der hauptbegründer der nunmehr fo ansehnlichen Museumsbibliothek." — So schloß bas Leben biefes Mannes, welches in seiner hohen amtlichen Stellung fo viele Migtlange aufzuweisen hat, doch in einem schönen Austlange. S. starb 77 Jahre alt am 21. Juni 1855 au Baben bei Mien.

Wurzbach, Biographisches Lexikon, 33. Theil, S. 284—288. — Springer, Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden von 1809. 2 Bde. Leipzig 1863 und 1865; fiehe besonders I, 118-120, 287-290, 300, 562-579: II, 162. — Behfe, Desterreichs Hof und Adel X, 49 -65, Hamburg 1852. — Couliffengeheimniffe aus der Runftlerwelt. Bom Berfaffer der deutschen Ge= schichten aus Defterreich und ber Sof- und Abelsgeschichten. Wien 1869, S. 509. — Friedrich Raifer, Unter fünfzehn Theaterdirectoren. Wien 1870, S. 26, 39, 40, 48. — Castelli, Memoiren meines Lebens. I, 277-283. Wien u. Prag 1861. — Presse (Wiener politisches Blatt) 1862, Nr. 51, 52; 1865, Rr. 70. — Desterreichische Zeitung (Wiener politisches Blatt) 1855, Nr. 219. — Die Controle (Hamburger Blatt) 1858, Nr. 23. — Fremdenblatt (Wiener politisches Blatt) 1868, Ar. 175. — Ilustrirtes Wiener Extrablatt, 1872, Rr. 46. - Allgemeine Mufitzeitung. Wien 1848, Rr. 55. - Theater = Zeitung (Wiener Courier) von Adolf Bäuerle, 1849 vom 11. August. — Wanderer (Wiener politisches Blatt) 1860, Ar. 162; 1868, Mr. 91 f. und 97 f. Almof.

Sedlnitky: Graf Leopold v. S., ehemaliger Fürstbischof von Breslau, der erste deutsche Bischof seit der Resormation, der zur evangelischen Kirche übergetreten ist, war mit seinem Leben und Wirken in seinem bischöslichen Umt in die Anfänge des Kampses zwischen der neueren römisch-katholischen Kirche und dem Staat verstochten. Er ging aus diesem Kamps hervor nicht als ein Be-

34\*

siegter, sondern als ein Sieger in dem inneren Kamps des Glaubens, indem er unter der Fahne des reinen lauteren Evangeliums den Frieden fand, der höher ist denn alle Bernunst, und in seiner inneren Lebensssührung zu dem Leben in Gott gelangte, nach welchem er, das Auge dem Licht der evangelischen Wahrheit zugewendet, in heiligem Ernst gerungen hatte. Ein lebendiges Glied der evangelischen Kirche geworden, hat er, sern von dem Getriebe der Welt, in stiller Zurückgezogenheit als ein Mann des Friedens gelebt. Er hat nie ausgehört, auch des Guten sich zu sreuen, welches er in der von ihm gewissenschalber verlassenen Kirche sand. Er war stets bestissen, seinen Glauben durch Werke der Liebe zu bethätigen, mit denen er der evangelischen Kirche zur Förderung ihres inneren Lebens nach Kräften zu dienen suchte. Er bezweckte dabei stets nichts höheres, als seinem Gott und Herrn das Opser des Dankes sür den in der evangelischen Wahrheit

erlangten Bergensfrieden darzubringen.

Graf S. war am 29. Juli 1787 auf bem väterlichen Stammichlof Geppersdorf in Desterreich-Schlesien geboren. Sein Bater mar Joseph Odrowoncz, Reichsgraf v. Sedlnigty (Siedlnich) ju Geppersdorf, Raffedl, Imronin, Lowig; Die Mutter Maria Josepha, geb. Grafin v. Saugwig. Er erkennt es als eine große Enade des Berrn, fur die er ihm nicht genug danten fonne, daß feine Eltern ihren Kindern in mahrer Gottesfurcht und Frommigkeit und in der Liebe und Treue, in der fie innig vereint eine mufterhafte Che führten, das befte Beifpiel gaben. Mit allem Ernft dem romifch-tatholifchen Glauben jugethan, in dem fie allein den Weg des Beils fahen, und dabei doch nicht weniger liebevoll gegen Andersdenkende fich verhielten, übten fie auf die religios-fittliche Entwidlung des Rnaben mindeftens einen ebenso tiefen und nachhaltigen Ginfluß auß, wie die Geiftlichen, benen fie feine Unterweisung und Erziehung im Saufe übergaben, und in deren Umgebung er, von allem großen Gefellichaftsleben fern gehalten, einen großen Theil feiner erften Jugend verlebte. Die schroffen Gegenfätze in ihrem Unterrichtsversahren hatten eine große Ungleichmäßigkeit in seinem geiftigen Bilbungsgange gur Folge. Der eine, ein noch junger unerfahrener Mann, suchte ihn nach einem von ihm selbst theoretisch construirten Unterrichts- und Erziehungssystem gleichzeitig in allen Unterrichtsfächern ohne Berücksichtigung seiner Individualität zu einer gleichmäßigen Söhe geistiger Ausbildung emporzuschrauben und behandelte ihn, als der Erfolg feinem Drangen und Treiben nicht entsprach, mit Ungeduld und Sarte. Defto geringer murden die Fortschritte, defto bedruckter und migmuthiger fühlte fich ber Knabe. Da trat ein Ereignif in fein Rinbesleben, welches für die Bildung feines Charafters leicht recht nachtheilig hatte werben können. Er war erst 11 Jahre alt, als sein Bater nach der damaligen migbräuchlichen Sitte in den hohen adligen Familien für ihn eine Domherrn= stelle in dem Breglauer Hochstift nachsuchte und erhielt. Mit großer Feierlichkeit wurde er in der benachbarten Bjarrfirche von dem damaligen Weihbischof v. Schimonsky, dem späteren Fürstbischof von Breslau, deffen Nachfolger er im Bischofsamt einst werden sollte, am 25. August 1798 in sein Canonikat unter Empfang der ersten Tonfur eingeführt. Mit dem Kreuz und Domherrnanzuge ausgestattet, wurde er von den Seinigen mit stolzer Freude, von der natürlich auch er in dem Bewußtsein erfüllt war, nun ein Mitglied der hohen Geiftlichkeit zu sein, begrüßt. Aber der großen Meinung von seiner Würde als Domberr hielt doch das Gegenwicht die geringe Meinung, die ihm fein Lehrer wegen seiner geringen Fortschritte im Wiffen von ihm felbst beibrachte. Diese Demuthigung. bekennt er später, sei gewiß unter solchen Umständen das heilsamste gewesen, mas ihm widersahren konnte. — Nach zwei Jahren empfing er einen anderen Lehrer, einen alteren Beiftlichen, der bei feinem Unterrichts- und Erziehungsverfahren einen gang entgegengesetten Weg einschlug, indem er seinem Schüler freien Spiel-

raum ließ, fich gang feinen Lieblingefächern hingugeben. Befonders folgte er, aus der bisherigen geiftigen Gebundenheit und Bedrudung au schrankenlofer Ent= faltung seiner Reigungen freigelaffen, von seinem Lehrer dabei unterstütt, dem ihm von fruhefter Jugend eigenen Buge ju der Ratur, beren Schonheit in dem heimathlichen Thale und nahen Gebirge einen mächtigen Zauber auf ihn ausübte. Die Freude an der Natur trieb ibn gu Darftellungen in Zeichnungen und Worten. aber auch zu fleißiger eifriger Beschäftigung mit verschiedenen auf die Ratur be-Buglichen Wiffenschaften, mit Raturgeschichte, Physik, mathematischer Geographie und später fogar auch mit Aftronomie. Dabei aber ließ ibn fein religibler Sinn feinen Augenblid über ber Berrlichkeit der Schöpfung die des Schöpfers vergeffen. Die religibse Richtung meiner gangen Umgebung, fagt er, befonders der Eltern und Lehrer, drängte mein Inneres dahin, die Berrlichkeiten und den Reichthum der Natur auf ihren Schöpfer zu beziehen, feine Größe, Weisheit, Allmacht und Liebe mir anschaulich zu machen und mein Berg ihm guzuwenden. Als die Fortschritte. Die er auf Diesen Gebieten des Wiffens machte, indem er feiner Lieblingsbeschäftigung in folder Ginseitigkeit oft ohne Wiffen feiner Eltern und Lehrer nachhing, ihm bas Lob und die Bewunderung berfelben einbrachten, fühlte er fich badurch freilich im Gegenfat zu der früher erfahrenen harten Behandlung und Beurtheilung erfreut und gehoben. Der junge Leopold, an deffen Fähigkeiten man gubor veraagt hatte, galt jest für ein kleines Genie. Aber er entging auch hier der Berfuchung zur Selbstüberhebung, indem er im Blick auf feine von feinen ungeaugelten Reigungen abhängige einseitige Bildung sich durch jene lobende Aner= kennung und Bewunderung weit mehr gedemüthigt fühlte, als durch den Tadel und die harten Aussbrüche, die ihm früher zutheil geworden maren. Er sah bei feinem aufrichtigen frommen Ginn eine göttliche Bugung barin, bag er in einem Reitraum bon wenigen Jahren den Wechsel von Demuthigung und unverdienter Erhebung erfahren mußte. "Ich verehre", bekennt er, "in Beidem die weife Kührung Gottes, die Kleines und Großes mit liebender Vaterhand ordnet". Durch folche Gesinnung wurde der erft an der Schwelle des Jünglingsalters stehende Graf Leopold auch ferner por Citelfeit und Hochmuth bewahrt, als ihm am 24. Mai 1802 von dem Fürstbischof von Breglau, Joseph Fürsten von Sohenlohe, noch die Investitur für ein Canonifat bei der Collegiattirche zu Reiffe ertheilt murde.

Auf die Entwickelung feiner firchlichen Unschauungen übte derfelbe Erzieher, ber feiner eifrigen Beichäftigung mit ben Naturmiffenschaften freien Lauf ließ. einen tiefgehenden Ginfluß aus, indem er ihm die Berrlichkeit, Macht und Ginheit der katholischen Kirche bor Augen stellte und die Liebe zu derfelben ins Berg pflanzte. In noch höherem Mage erfuhr er eine folche Ginwirkung von Seiten mehrerer fein elterliches Saus besuchenden Geiftlichen, welche in Seminarien ge= bildet geeignet waren, durch ihr Wort und Beifpiel ihm eine lebendige Anschauung bon der das gange Menschenleben in allen seinen Grundbeziehungen von der Geburt bis jum Tode beherrschenden Macht der Kirche zu vermitteln und eine hohe Borftellung von der feelforgenden Wirksamkeit und den Seilserfolgen ber Kirche beigubringen. Ohne eine Spur von Intoleranz wurden diefe Vorzüge durch den Vergleich mit der protestantischen Kirche noch sehr gesteigert. vielen Parteien derfelben ließen ihm dieselbe gegenüber der außeren Ginheit und Weichloffenheit ber katholischen Rirche als ungufammenhängende Gemeinschaften, bie auf ben fubjectiven Berftandesreflexionen einzelner unvollfommner Menschen beruhten, erscheinen. Mit ihren kahlen nüchternen Gottesbiensten, ihren meist völlig schmuck- und geschmacklos erbauten Gotteshäusern ihren trockenen mora-Lifirenden Lehrvorträgen, ihrem Mangel an eifriger seelsorgerlicher Wirksamkeit, ihren häufig leichtfertigen Chescheidungen, befonders nach dem preußischen Land= recht, trat in seinen Augen die protestantische Rirche weit zurud hinter die katholische Kirche mit ihrem die Phantasie ansprechenden Cultus, ihren mit kunftlerischem Schmuck ausgestatteten Gotteshäusern, ihrer ost mit großer Ausopserung verbundenen geistlichen Seelsorgethätigkeit in der Schule, in der Familie, an Kranken- und Sterbebetten, ihrer Sacramentsverwaltung und ihrer Unauslöstlichkeit der Ehe, so daß er sich in seiner kirchlichen Anschauung die katholische Religion und Kirche gegen die protestantische "so vorstellte, daß sie auf dem innersten Grund des Gemüths in der Krast des heiligen Geistes ruhe".

Aber frühzeitig wurde bei ihm die Liebe zu den Naturwissenschaften durch einen neuen Lehrer, der auch katholischer Geistlicher und noch mehr mit diesen Wissenschaften vertraut war, auf Kosten der übrigen Fächer, namentlich der Geschichte und der alten Sprachen weiter genährt. Alles andere erschien ihm "ganz untergeordnet in Vergleich mit der unendlichen Größe, Geseymäßigseit, Unwandelbarkeit und Schönheit der göttlichen Schöpfungen". Ueberall schaute er bei weiterem, tieserem Eindringen in die Ratur mit religiösem Sinn die Herrelichkeit Gottes in immer neuerem Licht. "Mich beseelte, sagt er, die tiesste Verechrung vor dem Schöpfer, der Myriaden von Welten aus dem Nichts hervorgerusen und sie in wunderbarer Weise leitet, der die Unendlichkeit seiner Geschöpfe

mit Liebe umfaßt und jedes feinem Biele auführt".

Daneben jedoch versäumte er nicht, sich mit Logit und Psychologie, welche nach dem damaligen Schulplan in den oberen Symnafialclaffen gelehrt murben, zu beschäftigen. Mit besonderem Gifer trieb er das Studium der platonischen Dialoge, die ihm in der Uebersehung des katholisch gewordenen, von ihm hoch verehrten Grafen Stolberg in die Hand fielen. Er staunte, wie ein Beide fo tiefe Ideen mit folder Klarheit aussprechen konnte. Ihm war bei diesem Studium au Muthe, "als wenn ihm die Schuppen von den Augen fielen und ihm ein neues Licht aufginge". Ihm war gewiß, daß Plato, wenn er das Chriftenthum tennen gelernt hatte, ein eifriger Junger Jefu hatte werden muffen. Alles war nach seinem eignen Bekenntniß nicht ohne Ginfluß auf seine weitere religiöse Entwicklung. Er täuschte sich aber babei auch nicht darüber, wie seine Borbildung an Einseitigkeit und Mängeln litt. Diese Erkenntniß ging ihm besonders durch seine platonischen Studien auf, indem ihm namentlich sein Mangel an sprachlichen und historischen Renntniffen schmerzlich bewußt ward. In dem häuslichen Unterricht hatten feine Lehrer den Bang der Symnafialbildung mit ihm durchzumachen. Er fühlte, wie viel ihm noch für das zum Abgang auf die Universität nothwendige Examen fehlte. Go ließ er es fich benn gewiffenhaft angelegen fein, die ihm noch gegebene Zeit zur Ausfüllung der Luden in feinem Wiffen anzuwenden. Dies gelang ihm in dem Mage, daß er das Examen nicht blos zur Noth bestand, sondern in auszeichnender Weife als reif für die Universität erklart wurde, die er im October 1804 in Breslau 17 Jahre alt bezog.

Hier hatte er sich nach der bestehenden Studieneinrichtung in den zwei ersten Jahren mit den philosophischen, in den drei solgenden mit den theologischen Wissenschaften zu beschäftigen. Trot der beengenden Formen des schulmäßig eingerichteten Studienlebens fühlte er Geist und Gemüth durch das tiesere Eindringen in den Geist und Sinn der römischen und griechischen Schristseller unter der Leitung eines ihm den vollen reichen Inhalt derselben erschließenden Lehrers krästig angeregt und gehoben. Seine Liebe zu den Naturwissenschaften trieb ihn besonders zu weiterer Beschäftigung mit aftronomischen Studien, wobei der betressende Lehrer viel dazu beitrug, ihn "für die Wunder der göttlichen Allmacht bei Betrachtung des Weltgebäudes zu begeistern". Aber die Erslärung der Naturerscheinungen durch materielle Mittel und mechanische Kräste seitens desselben Lehrers und die lediglich deistische Aussalienung des Verhältnisses Gottes zur Welt als einem von ihm ausgezogenen und ohne sein Eingreisen ablausenden Uhrwerke

tonnte feinem lebendigen religiöfen Gefühl nicht genügen. Er fonnte fich "nur eine vom Geift Gottes ganz und gar durchdrungene Schöpfung denken", und so kam es, daß ihm die Ansicht seines Lehrers "als ein Angriff auf die Berrlichkeit Gottes erschien". Neben der Herrlichkeit der Natur war es die Macht und Broge des neuen Geiftes, welcher ihm in den Berven der deutschen Litteratur entgegentrat. Er fpricht von dem Zauber, den diefelben auf ihn ausgeübt hatten. Die bewundernswerthen Erzeugnisse des menschlichen Geiftes in Runft und Wiffen= ichaft liegen ihn als göttlichen Ursprungs und Geschlechts erkennen. Indem er sich Gott in Einheit mit dem unendlichen Leben der Natur dachte, erfüllte ihn vor allem die überschwängliche Idee von der Einheit des Gottes= geistes mit dem Menschengeiste und trat ihm die Welt vorwiegend in ihrer Schönheit und Harmonie entgegen. Aber bor dem gefährlichen Sichverlieren in die Welt der Ideale wurde er durch die Ersahrung von der Wirklichkeit des Beltlebens, von der in berfelben herrschenden Gunde und den aus ihr folgenden Uebeln, namentlich durch die Drangfale des Krieges und der öffent= lichen Noth, bewahrt. Gein Bater ließ ihn nach Saufe gurudfehren beim Gintreten der feindlichen Belagerung Breglaus. Diefe Bendung in feinem Jugendleben und die Stille des Landlebens dienten ihm zur Erlangung einer tieferen Selbsterkenntnig und eingehenderen Renntnig vom wirklichen Leben. ich, fagt er von feiner Damaligen inneren Entwicklung, Die wirkliche Welt tennen lernte, um fo unermeglicher ericbien mir der Abstand zwischen dem, was der Menich in ber Gemeinschaft Gottes fein follte und in ber Wirklichkeit" ift. Er betrachtete freilich das Bose nur von seiner negativen Seite als Unvollsommenheit und Mangel. Es war ihm "in das Geheimniß einer Naturnothwendigkeit gehult". Aber er fam bald zu der Ginsicht, daß dies mit der Heiligkeit Gottes unvereinbar fei, und daß die Sunde bas freie Wert des menichlichen Willens und der Migbrauch diefes Willens der Grund des Abfalls von Gott fei. kam zu der Erkenntniß, daß die Sünde allein der Urgrund aller Störung der Barmonie in der phyfischen und geiftigen Welt fei, befand fich aber unter dem Einfluß des damals weitberbreiteten Cultus des Genius und gewisser katholischer Lehren über die Rraft des Willens und menschliche Berdienfte in dem Frrthum. dak der Mensch durch seine eigene Krast die nur auf die sinnliche Seite der Seele beschränkt gedachte Sunde mit ihren Folgen überwinden und durch eigene That und eignes Berbienft Gottes Beiftand und Wohlgefallen fich erwerben tonne. Mit tiefem sittlichem Ernst verfolgte er bei dem Nachdenken hierüber neben der Offenbarung Gottes in ber Ratur und in ber inneren Stimme bes Gemiffens bie unmittelbare Offenbarung Gottes in der Geschichte als Reichen der Liebe Gottes, die dem fündigen Menschen mit Wort und That, Gefet und Warnung Aber da er das Hauptgewicht auf das Menschenwerk und au Hülfe komme. menschliche Berdienst legte, so faste er die chriftliche Offenbarung wesentlich nur als Gefen und Gebot, als Anweisung zu verdienstlichem Sandeln und Abschreckung bon fündhaftem Thun und die Rirche galt ihm als Organ diefer gefetlichen Offenbarung.

Bei seinem theologischen Studium blieb ihm die heilige Schrift wegen der unlebendigen äußerlichen Methode in den gehörten exegetischen Vorlesungen ein verschlossens Buch. Um so mehr betrachtete er die schriftliche Tradition in der Kirchenlehre als das Hauptsundament der christlichen Wahrheit. Um so eifriger wandte er sich dem Studium der Dogmatif und Moral zu. Aber die scholastische, "sast juristische Methode" bei der akademischen Behandlung dieser Disciplinen konnte ihn trotz der dabei empfangenen Anregung zu ernstem Forschen und Nachdenken im tiessen Grunde seines Herzens nicht bezriedigen. Da ersuhr er eine bedeutsame, sür seine ganze sernere religiöse Entwicklung entscheden Wendung und Ver-

tiefung feines innern Lebens durch den Ginfluß, den die Beftrebungen frommer füddeutscher Theologen um Förderung inneren Chriftenthums und lebendigen Glaubens, namentlich die Schriften Michael Sailer's und feiner Schuler, auf ihn ausübten. Er gelangte dadurch allmählich zu einer tieferen Erfenntnift des Wefens der Gunde als einer den gangen naturlichen Menfchen beherrichenden Gottentfremdung. Er mußte bald beg inne werden, daß es dem Menschen unmöglich fei, aus eigener Rraft die Wahrheit in Gott zu erkennen und das Gefetz zu erfüllen. Je mehr er fich auf dem Wege ernfter Selbstprufung in fein eigenes Innere vertiefte, um fo mehr wurde er von dem Gefühle ber eigenen Gundhaftigkeit durchdrungen, defto schmerglicher erfüllte ihn das Bewuftsein feiner Bulflofigfeit und Bulfsbedurftigfeit und des Mangels an Erfenntnig des mahren Beilswegs nicht blos im Blick auf fein eigenes Seelenheil, fondern auch auf feinen Buffinftigen Seelforgerberuf. Diefer tiefe Rummer feiner Seele trieb ihn, feine Buflucht zu der heiligen Schrift zu nehmen. Er hatte fie bis jett meist nur als ein Gefet und Lehrbuch in der Absicht gelesen, um daraus die Belegftellen für die Sitten= und Pflichtenlehren und die firchlichen Dogmen zu entnehmen. Sett fühlte er fich von der Berrlichkeit und Macht des Wortes Gottes hinge-Mit feiner Sehnsucht "nach Erleuchtung, Rraft und Bulfe" vertiefte er fich unter Anregung und Förderung durch die in die heilige Schrift einführenden Borlesungen des aus der katholischen Kirche zur evangelischen übergetretenen Projeffors Adalb. Bartholom. Kangler, der feine Buborer ermunterte, das Wort Gottes in der Schrift mit findlichem unbefangenem Sinn in Demuth und Andacht im Zusammenhang zu lesen, immer mehr in das Bange der Schrift. In ihrem Lichte empfing er eine lebendige Erkenntnig von der Offenbarung Gottes im Leben und in der Geschichte der Menschheit vom Anfang der Schöpfung bis zur Erlöfung durch Chriftum und gur Sendung des heiligen Beiftes, aber auch Erleuchtung, Tröftung und Stärkung inbetreff des eignen Seelenheils und des Beges gum Beil und Frieden allein in Jesu Chrifto. Die Bahrheit von des Menschen Sunde und Schuld und von Gottes Beiligkeit und Enade in Chrifto ging seinem Geistesauge immer heller im Licht der Ewigkeit auf. "Wie kann ein wilder Baum eble Früchte tragen"? ruft er aus. "hiernach mußte mir immer mehr klar werden, wie der Mensch nur durch eine völlige Erneuerung, durch die Umwandlung des innerften Lebensgrundes, wie die Schrift fagt, durch die Wiedergeburt, das Anziehen eines neuen Menschen, gerettet und Gott wohlgefällig werden fann".

Diese entscheidungsvolle Wendung seines inneren Lebens zum Licht bes Evangeliums hin, wie es ihm aus ber heiligen Schrift entgegenftrahlte, führte ihn auf den richtigen Weg zur Erkenntniß des Wesens und der Absicht der in Christo geoffenbarten Gnade Gottes "als seiner völlig unverdienten Liebe, in der er das von ihm abgefallene fündhafte Geschlecht nicht verläßt und auf wunderbare Beise sein Beil bereitet", nachdem er fich in den verschiedenen Epochen seiner Ent= widlung bald mehr vom Pelagianismus, bald mehr von der Augustinischen Lehre angezogen gefühlt hatte. Bas er in den dogmatischen Lehrbüchern nicht gefunden hatte, das fand er in der heiligen Schrift: die Klarheit darüber, daß die in Gott ruhende freie Gnade im Evangelium wefentlich verschieden sei von der sogenannten Onade, die unseren Berten und Berdienften folgt. Er erkannte in ihrem Licht, daß diefe mit Gottes heiliger Liebe gepaarte Gnade nicht bestimmt fein fann, den freien Willen im Menschen aufzuheben. Der Gegensatz zwischen Gnade und Freiheit löfte fich ihm badurch, daß ihm die Freiheit des Evangeliums "als eine Freiheit in höherem Sinn erschien, nämlich als die Aufhebung der Knechtschaft der Gunde und ihrer Folgen, als die Erhebung jur emigen Wahrheit und Gute, als ber Weg gur Kindschaft Gottes". Mit diefer Freiheit fah er ben Glauben

aufs innigfte verbunden, den er im Licht des gottlichen Wortes als völlige Singabe an Gott, als feste Buverficht zu feiner in Chrifto geoffenbarten Liebe, als unbedingtes findliches Bertrauen auf die Allmacht der Gnade erfannte, wodurch fie die Kraft zu allem Guten verleiht, zum Frieden in Gott und zu der Hoffnung der Seligfeit führt, - das Alles im Gegenfat gegen den blogen Berftandesglauben und Auctoritätsglauben. Er erfuhr mit biefer Erkenntnig immer mehr an feinem eigenen Innern die Rraft diefes wahren lebendigen Glaubens als einer Frucht des Geiftes und Bergens, des Gemuthes und Willens, des innern Menfchen in feiner Totalität. Es wurde ihm aus eigenem Erleben immer klarer, daß der Glaube erft zur vollen Erkenntnig der tiefen Schuld und zur mahren Reue und Sehnsucht nach der Gnade führt. Er erkannte nun erft das mahre Berhältniß biefes Blaubens zu der Gnade Gottes. Wie er fich durch die in der Schrift bezeugte Bnade zu dem Glauben als der festen Buverficht, die aus dem Quell des Lichts und ber Wahrheit felbst entspringt, geführt fah, so erkannte er jest in ber Onade die heiligste Offenbarung ber Liebe Gottes und den auf bas Evangelium gegründeten Glauben als den Weg und das Mittel, um für das Empfangen der göttlichen Gnade fähig zu machen. Die Gnade wurde ihm durch diefen Glauben dur Gottesfraft, wodurch der Chrift gur vollen Erneuerung und mahren Wiedergeburt gelangt. Mit diefem Glauben fah er fich auf den feften Grund ber großen Enadenthat Gottes, der Berföhnung und Erlöfung des ganzen Menschengeschlechts durch Chriftum geftellt, und erkannte er immer mehr, wie durch die Offenbarung dieser Enade in Chrifto ein neues Licht, eine neue Kraft in die Welt gekommen und der Anfang einer neuen Weltordnung erschienen fei. lernte jest das Wort des herrn: "Ich bin das Leben", immer mehr berfteben. Chriftus murbe ihm, wie, als Babe Gottes an die Menschheit, die Erscheinung ber Liebe Gottes gegen die Welt, fo auch die Erscheinung der vollfommenen Liebe zu Gott und des alleinigen vollkommenen Liebesgehorsams, in welchem er fein heiliges Leben als Opfer für die Sündenschuld der Welt hingiebt und den Weg gur Kindschaft mit Gott und zu einem neuen, Gunde und Tod überwindenden Leben, ju einem neuen Leben in lebendigem Glauben und in ber aus dem Gefühl ber gemeinsamen burch Chriftum gestifteten Rinbschaft mit Gott entsprungenen Liebe bereitet. Auf der Grundlage der in folchem Glauben ergriffenen Liebe Sottes in Chrifto fah er im Licht bes neuen Testaments fich ein Leben por Augen geftellt, das in voller Singabe des Bergens und unbedingtem Gehorfam gegen Bott nur der Chre und Berrlichkeit Gottes dienen und mit ihm vereint fein will, Chrifti leuchtendes Vorbild.

Mit der im wesentlichen evangelischen Glaubeneftellung, die er für fein inneres Leben auf dem bisher geschilderten Wege gewonnen hatte, verband sich bei ihm die Erkenntnig von der Macht der Gnade in dem Erlösungswerk Chrifti, wie fich dieselbe auch in der Reinigung und Beiligung aller Lebensverhaltniffe, in den natürlichen Stiftungen der Familie, Freundschaft, Befelligkeit und des Staatslebens offenbaren muffe. Aber die volle Offenbarung diefer alle gotts geordneten natürlichen Gebiete heiligenden Erlöfungsgnade fah er erft in der innigen Gemeinschaft aller derer, die von ganzem Herzen wahrhaft an Christus alauben: und diefe bis ans Ende der Zeiten dauernde Gemeinschaft derer, in denen sein Leben wohnt, ift ihm die Kirche. Er erfaßt in evangelischem Sinn bas Wefen der Kirche von Seiten ihres inneren Lebens als die von dem Berrn jur Grundung feines Reiches auf Erden gefammelte Gemeinde der Beiligen, mit denen er als ihr Saupt in Ewigfeit verbunden fein will und die als Glieder feines Leibes von ihm Kraft und Leben empfangen follen. Aber fo nahe dem evangelischen Begriff von der unsichtbaren Rirche und von ihrem durch Wort und Sacrament in die Sichtbarkeit tretenden Gemeinschaftsleben fühlte er sich doch an das römisch-katholische Dogma von der Kirche unzertrennlich gebunden. Mit vielen gleichgefinnten frommen Männern der römischen Kirche hielt er an der äußeren und der dieselbe begründenden Apostolicität der katholischen Kirche, die von den Bischösen als den Nachsolgern der Apostel kraft der ihnen von Christus unmittelbar verliehenen Vollmacht regiert werde, unverbrücklich sest.

Dadurch wurde nun auch fein Urtheil über die Reformation bestimmt, Die er als aus einem subjectivistischen Streben, aus einem ungebührlichen und willtürlich geltend gemachten Unfpruch auf versönliche Ueberzeugung und Untrüglichfeit hervorgegangen anfah. Er betrachtete und verurtheilte fie als einen Rig in die um jeden Breis festzuhaltende Ginheit, als eine Störung der gottgewollten Entwicklung ber Rirche. Go fühlt er fich als ein treuer Cohn ber in der hierarchie organisitten und ihre außere Einheit behauptenden Kirche, innerhalb deren er freilich auf aut evangelisch auch wieder eine wirtlich vorhandene, im lebendigen Glauben an Jejum Chriftum perbundene Gemeinschaft unter ihm als dem unsichtbaren Saupt als Rirche erblidte. Bei diefer zwiespältigen Auffaffung fah er fich unter dem Gin= fluß ber Schriften von Bascal, Tenelon, Sailer und beffen Schülern in der Ueberzeugung beftärft, daß die "tatholische Rirche, auf dem apostolischen Grunde rubend und nach Beiligkeit strebend allein die mahre fein konne, und daß fie von Gott bestimmt fei, einft alle Confessionen in sich wieder zu vereinigen". Er verkannte amar die Mängel und Migbräuche in derfelben nicht. Aber in jener Ueberzeugung fah er fich dadurch beftartt, daß gegenüber dem in der Rirche vorhandenen Unalauben und weltlichen Wefen, fowie gegenüber dem rein außerlichen Rirchen- und Christenthum über gang Deutschland hin eine Anzahl von wahrhaft frommen Rirchenmännern in der katholischen Kirche bestrebt waren, das innere Leben in Christo ju pflanzen und zu pflegen. Im Bufammenhang damit glaubte er unter den über Die Nation hereingebrochenen Strafgerichten Gottes und unter Der schweren Noth der Zeit im Bolt eine Umwandlung jum Befferen mahrzunehmen und hoffen zu können, daß in der Kirche ein neues Leben erstehe und dieselbe in fteter Bervollkommnung fortschreiten werde. Dazu tam, daß nach seiner ausdrücklichen Ausfage "die vorangegangene rationaliftische Entwicklung in der protestantischen Rirche nicht wenig dazu beitrug, die katholische Rirche ihm in ihrem gunftigften Licht erscheinen zu laffen". Mit diefer idealen firchlichen Unichauung trat er in den firchlichen Beruf ein.

Er empfing nach abgelegtem theologischem Examen die niederen Weihen (1809), und nach Beforderung jum Subdiakonat und Diakonat (1810) die Priesterweihe in der Collegiattirche zum h. Kreuz in Breslau (1811). zuerst seine Absicht, Landpfarrer zu werden, da er für die Wirksamkeit eines folchen eine besondere Vorliebe gefaßt hatte. Aber diese wurde in ihm balb überwogen durch den Gindruck, den die erfolgreiche Wirksamkeit mancher Professoren auf ihn gemacht hatte, und durch die Erwägung, daß die Vorbereitung junger Männer für den Rirchendienst und die Seelforge doch noch ein größerer und einflugreicherer Wirkungstreis fei, als der eines einzelnen Pfarrers einer Gemeinde. So jagte er den Entschluß, sich dem theologischen Lehramt zu widmen. ju diefem Zwed feine philologischen und philosophischen Studien fleißig fort, die er bisher neben den theologischen betrieben hatte. Er fah fich jedoch balb ge= nöthigt, diefe Absicht gang aufgugeben und auch auf den Gintritt in irgend ein firchliches Amt zu verzichten, als ihn eine schwere Bruftkrankheit befiel, durch deren weitere Folgen er fich für jest die Aussicht auf eine amtliche Wirtsamfeit, mit der eine Unftrengung der Lunge und Bruft verbunden war, verschloffen fab.

Er folgte indessen nicht dem ihm gegebenen Kath, inbetracht dessen, daß er die Weihen noch nicht erhalten hatte, eine andere Lebensbahn einzuschlagen, sondern setzte in der Hoffnung auf völlige Genesung seine Studien in stiller Zurück-

gezogenheit fort. Während diefer Zeit war es für fein inneres Glaubensleben, nach allem was bisher über daffelbe berichtet worden, von großer Bedeutung, daß er fich viel mit dem Lefen der heiligen Schrift beschäftigte. fein bleibender Bunich, in irgend einer Beife der Rirche dienen gu fonnen, wenn er auch die hoffnung aufgeben mußte, dies in einem mit Anstrengung der Bruft verbundenen Umte zu thun. Da erging nach kurzer Zeit 1811 unerwartet und ungefucht von dem Fürstbischof von Breglau, dem Fürsten Sohenlohe, an ihn der Ruf, eine Stelle als Affeffor und Secretar im Bicariatsamt, der Behörde, welche die geistlichen Geschäfte der Diöcese leitet, anzunehmen. folgte er diefem Ruf, der ihm wie eine Stimme von oben erschien. fich nun plöglich aus einem contemplativen Leben in ein vielgestaltiges äußeres praftisches Wirken versett sah, lernte er erst das wirkliche Leben mit allen seinen Nöthen. Gefahren und Beduriniffen recht tennen. Er erfannte in diefer Schule des Lebens immer mehr, wie wenig Gewicht auf eine nach außen glänzende Wirksamkeit und auf in die Augen fallende Erfolge zu legen fei, wie gar wenig dabei in Bahrheit erreicht werde und wie es bei folcher Amtsführung ganz besonders Noth thue, "in Demuth und Selbstverleugnung die Wege Gottes zu erforschen und ihnen in Kraft des Glaubens und der Liebe zu folgen". In diefer demuthigen Gefinnung aufrichtiger Gottergebenheit folgte er dem Buge feines Bergens gur Theilnahme an einem über die Grenzen seiner Kirche weit hinausragenden Werk. welches ihn in eine innige Berbindung mit gleichgefinnten Männern der evangelischen Kirche brachte und ihm Gelegenheit bot, seine Liebe zu der heiligen Schrift zu bethätigen und in weiteren firchlichen Kreisen bem Wort Gottes. welches ihm bisher so viel Licht, Kraft und Trost gespendet, die Wege bahnen ju helfen. Bei einem Aufenthalt im väterlichen haufe erfuhr er aus ben Zeitungen, daß fich eine Gesellschaft zur Berbreitung der h. Schrift unter Christen aller Confessionen gebildet habe. Ueberzeugt von der Nothwendigkeit, der Laien= welt, insbefondere allen armeren Chriften, den Quell des Lebens im Worte Gottes möglichst zugänglich zu machen, entschloß er sich sofort, der Bibelgesellschaft beizutreten und neue Teftamente, die mit bischöflicher Approbation verseben maren. au berbreiten. Er theilte feinen Entichluß dem Bifchof mit und erhielt von ihm unmittelbar fojort eine auftimmende Antwort. Aber bei feiner Rudfehr nach Breslau wurde er von feinen unmittelbaren Borgesetten deswegen übel aufge= nommen und hart angelaffen. Sie wiesen ihn gegen sein Borhaben auf die beftehenden firchlichen Berordnungen gegen das Bibellefen der Laien bin. Dagegen konnte er freilich eine große Angahl von Beispielen aus allen Jahrhunderten geltend machen, mit denen dieses Berbot in entschiedenem Widerspruch ftand. Da rudte man ihm die Einheit der Kirche bor, die durch das Bibellefen der Rajen in Gefahr tomme. Er fah fich mit bem Berluft feines Amtes bedroht. ließ fich aber trogdem nicht bewegen, von feinem Borhaben abzustehen, jumal er bei einigen feiner Umtegenoffen Beifall fand und die Widerfacher unter ihnen nach einigem Befinnen es nicht für zeitgemäß hielten gegen ihn einzuschreiten. Endeffen murden ihm dabei die größten Schwierigkeiten bereitet. Er mußte es au feinem Schmerz erleben, daß die heiligen Schriften, welche an das Bicariats= amt gefandt wurden, mit Beichlag belegt wurden, obgleich fie mit bischöflicher Approbation verfehen waren. Er konnte nur die Exemplare vertheilen, die un= mittelbar an ihn und feine Freunde geschidt waren. Trot aller Widerwärtigkeiten blieb fein Rame unter dem Aufruf fteben, mit welchem die Breglauer Provinzial= bibelgefellichaft um Beitrage ju dem Bert der Bibelverbreitung bat, und das betreffende Ginnahmebuch der Gesellschaft trägt noch heute auf dem erften Blatt in dem Berzeichniß der Begründer der Gefellichaft feinen Ramen. Die Bibelfache war ihm auf Grund feiner eigenen Erfahrung von der befeligenden Rraft

bes Wortes Gottes eine wahre Herzenssache geworden. Denn er sah die heilige Schrift, wie er ausdrücklich bezeugt, "als das höchste von Gott verordnete Mittel an, den lebendigen Glauben in den Ferzen der Gemeinde zu wecken und zu stärken, und dadurch auch die wahre Einheit des Einzelnen und der Gemeinde mit Christo zu fördern". Zu seinem Trost konnte er wahrnehmen, daß die Bibelverbreitung nicht blos in den Städten, sondern auch auf dem Lande Beisall sand und besonders viele Geistliche, selbst die am meisten als streng orthodox bekannten, ihn unterstützten. So konnte er sich bei seinem Bemühen der Hoffnung hingeben, daß das Widerstreben gegen die Verbreitung der heiligen Schrift sich allmählich werde beseitigen lassen und die Zahl der Geistlichen sich mehren werde, welche auch für ihren Gebrauch in der Kirche und in Hausandachten sorgen würden.

Indeffen machten ihm die dabei erfahrenen Widerwartigfeiten den Austritt aus feiner bisherigen Stellung leicht, als an ihn die Aufforderung erging, eine Stelle an der koniglichen Regierung in Breglau ju übernehmen, mit welcher auch die Arbeiten im Oberpräsidium und im Provinzialconsistorium verbunden waren, welche die Rirche und das höhere Schulmefen betrafen. Er glaubte barin einen Ruf Bottes zu erkennen, dem er zu folgen habe. Nach der damals beftebenden Ginrichtung wurden alle Rirchen- und Schulangelegenheiten ohne Unterichied von den Rathen beider Confessionen unter dem Borfit des Oberprafidenten behandelt. Auch die ebangelischen Rirchenangelegenheiten wurden in derselben Session in Begenwart der fatholischen Mitglieder verhandelt, da ein besonderes Confistorium für die protestantischen Rirchensachen noch nicht bestand. Auf dem Gebiet des höheren Schulmefens glaubte er mahrzunehmen, daß die tatholischen Symnafien in hinficht auf die religiofe und fittliche Erziehung und Ausbildung der Jugend den protestantischen überlegen seien. Dagegen war es ihm unzweiselhaft, daß diefe meiftentheils bor jenen in miffenschaftlicher Beziehung ben Borzug berdienten. Er glaubte daher an seinem Theil dazu vor allem mitwirken zu muffen, daß die katholischen Emmasien in wissenschaftlicher Sinsicht mit ben protestantischen die gleiche Sohe erreichten. Er gerieth im Anfange Diefer feiner Wirtsamkeit in nicht geringe Bedrängnig und harte Rämpfe infolge der Collifionen. die zwischen den staatlichen und firchlichen Behörden nicht ausbleiben konnten. Beiden gegenüber legte er beftimmt und rudhaltlog feine Grundfate bar, nach seiner auf den Frieden gestimmten Natur immer beflissen, die Gegenfätze zu mildern ober auszugleichen. Bu feiner Genugthuung gelang ihm das immer mehr. Bei aller Berichiedenheit ber Unfichten ftimmten beide Behorden doch darin überein, daß durch ein friedliches Busammenwirten beiber ein gunftiger Erfolg am sichersten erreicht werde. Dadurch wurde es ihm bei allem Kesthalten an seinen Grundfagen immer leichter, die Collifionen ju beseitigen und den Frieden ju Bei allem, mas er in Regierung und Confiftorium für das Schulwefen leiftete, konnte er unter folchen Umftanden gulett mit voller Freudigkeit arbeiten und das Bewußtsein haben, "daß es der Rirche wesentlich zu Gute fomme, sowie daß, was er in der geiftlichen Behörde wirkte, dem Staat in der Grund= bedingung feines neuen Lebens forderlich fein muffe". Es zeigt fich hier, mit welcher Entschiedenheit und mit welch flarem Blid er das Berhältnig und die enge Berbindung amischen dem ftaatlichen und firchlichen Intereffe richtig erfannte und nach beiden Seiten hin Berechtigkeit und Friedfertigkeit bei allen vorhandenen Unterschieden und Gegenfähen als die Sauptfactoren eines ersprieflichen modus vivendi et agendi geltend machte. Es fällt von diefer feiner Stellung und Saltung ichon ein Licht auf fein späteres Berhalten in dem Streit zwischen Staat und Rirche, in den er fich durch feine weitere Lebensführung gegen feinen Willen gestellt fah. Für jett fah er fich durch seine amtliche Thätigkeit in den beiden Behörden, der ftaatlichen und firchlichen, noch befonders genothigt, fich eine tiefere Ginficht in das Berhältniß zwischen der katholischen und evangelischen

Rirche zu verschaffen, als es bisher geschehen mar.

In seiner Neberzeugung, "daß die Eine katholisch-apostolische Kirche allein die wahre sein könne, ausgestattet mit der Kraft, trotz scheinbarer Rückschritte in den Herzen der Gläubigen das Reich Gottes in zunehmender Keinheit und Heiligkeit zu bereiten", ließ er sich freilich weder durch seine jezigen Beziehungen und den Umgang mit den Regierungscollegen noch durch die Freundschaft mit wahrhaft srommen und gelehrten Protestanten wankend machen. Es blieb ihm angesichts des weiten Auseinandergehens der Ansichten der protestantischen Theologen selbst in wichtigen Punkten um so ausgemachter, daß die Grundbedingung der Kirche, die Einheit, in der protestantischen Kirche nicht zu erreichen sein um aber das Wesen der letzteren noch klarer zu erkennen, entschloß er sich, mit den

symbolischen Schriften derselben sich eingehender zu beschäftigen.

Sier traten ihm vor allem zwei Sauptwahrheiten entgegen, die er von den Reformatoren besonders hervorgehoben fah und die er in der evangelischen Rirche gang richtig als Sauptpuntte von wesentlicher Bedeutung erfannte. Das maren einerseits die Lehren bon der dem Borte Gottes innewohnenden göttlichen Rraft, vermöge der jedem, der in findlicher Demuth fich ihm hingiebt, die Bnade der Erleuchtung zutheil wird, beren er zur Erkenntnig ber Bahrheit, zur Erwedung und Stärtung bedarf, - anderfeits die Auffaffung des Glaubens als eines lebendigen zuversichtlichen Bertrauens auf die Gnade, in welchem die Fülle der Liebe und hoffnung nothwendig enthalten, und welches sowohl eine That des Gott zugewendeten Geiftes und Bergens als auch eine Rrait Gottes zur Wiedergeburt durch die Gnade sei. Beiden Lehren konnte er in der Hauptsache von Bergen beiftimmen. Aber in beiden Begiehungen glaubte er ber protestantischen Kirche doch nicht einen wirklichen Vorzug einräumen zu können, da er sich vergegenwärtigte, wie doch auch in der katholischen Kirche lange vor der Resormation und in der jungften Zeit die gewichtigften Auctoritäten das Anfehen der Bibel neben der Tradition geltend gemacht hatten und in der Gegenwart für die all= gemeine Lesung der Schrift immer mehr werde gesorgt werde, — und anderer= seits in der protestantischen Kirche, wie schon zur Zeit der Reformatoren, fo befonders bald darauf an die Stelle des mahren Bergensglaubens wieder eine Art Scholastif und todter Orthodoxie, verbunden mit leidenschaftlichem Streit über Lehrmeinungen und menschliche Satungen und Berfolgungssucht, schließlich sogar der platte Kationalismus getreten fei. Durch die Betrachtung jener beiden Grundlehren der proteftantischen Kirche fah er fich teineswegs in feiner Ueberzeugung, daß die tatholische Rirche die Gine mahre Kirche Chrifti fei, erschüttert, sondern in der Unficht, "daß der auf fubjectiver Berftandesfpeculation ruhende Dogmatismus einzelner nicht von Leidenschaften freier Reformatoren ju Unfrieden, ju Spaltung in der Kirche, ju Skepticismus und Rationalismus geführt habe".

Dagegen verschloß er seinen Blick nicht, wie so viele Katholiken, gegen die Thatsache, daß die Berweltlichung der katholischen Kirche an Haupt und Cliedern, der Unglaube und Aberglaube, arge Mißbräuche und Berirrungen in den Zeiten der Kesormation den höchsten Grad erreicht hatten. Er war zu wahrheitsliebend, als daß er die groben Mißbräuche und Jrrthümer vor sich und andern hätte bemänteln wollen, die in seiner Kirche in dem miederaussebenden Ablaßunwesen, in der Junahme der Heiligenverehrung, in dem Unssichgreisen der Andachten vor angeblich wunderthätigen Bildern, in dem Clauben an die Wunderkraft von Umuletten, Kosenkränzen, Medaillen, im Ueberhandnehmen des Wallsahrtsunwesens hervortraten. Aber er war erfüllt von der idealistischen Hossnung, daß alle diese lebel und Mißstände durch richtige Darstellung der christlichen Lehre und ihre Anwendung im Leben, sowie durch Hebung des gesammten Unterrichtswesens,

burch Ausbildung einer tuchtigen, von chriftlichem Geift durchdrungenen Geiftlichkeit in den geiftlichen Seminarien und durch Concentration des theologischen Studiums ju einem gründlichen Schriftstudium allmählich, aber gründlich von Innen heraus wieder übermunden werden. — Wie fah er fich jedoch in diefer Erwartung getäuscht! Bon seiner Meinung, daß die wiedererweckten Migbrauche nur vorübergehenden Ginfluß haben wurden, mußte er bald gurudtommen, als er die religiöfen und fittlichen Buftande im fublichen Deutschland und in Italien, fowie bie Thatigfeit der romischen Curie genauer fennen lernte, beren Rudfehr nach Rom nicht eine Befferung der Zuftande, fondern eine Verschlimmerung derfelben jur Folge hatte. Im Widerspruch mit feinen Hoffnungen auf eine Erneuerung bes firchlichen Lebens, über beren alleinigen Quell und Urfprung in ber Macht des lauteren Evangeliums er sich noch keineswegs klar geworden, sah er zu seinem Schmerz, wie alles Unheil in der Kirche, alle Brithumer und Migbrauche, alle Herrschsucht und Lüge im Klerus mehr und mehr in der Aufrichtung einer papstlichen Allgewalt, und namentlich in der Herstellung des Jesuitenordens und der Ausbreitung feiner Macht über alles äußere und innere Leben der Rirche gipfelte. Er fah, wie die eifrigen Bertreter des Grundfates von der Alleinherrschaft des Papftes und die Bertheidiger der alten Migbräuche begünftigt und befördert, bagegen alle die, welche im Sinn eines Johann Gerson, Boffuet, Feneton, Noailles u. A. die katholische Apostolicität, die oberste Auctorität der Concilien und die die Freiheit der Kirche dem Papstthum gegenüber wahrnehmenden galli= canischen Artikel in Schutz nahmen und fich gegen die in die Kirche eingeriffenen Migbräuche ertlärten, nur Tadel, Burudfetung und Strafen erwarten durften. "Es war mir flar, ruft er aus, daß bei der großen Macht des römischen Stuhls mit Gulfe der Curie, der Jefuiten und der Diplomatie die von Gott in feiner Kirche gestiftete apostolische Ordnung nochmals zerstört werden könnte, aber auf Roften des Friedens der Rirche, des driftlichen Staats und der driftlichen Familie". Aber trok alledem, trok der Erkenntniß von allem Staat und Kirche bedrohenden Unheil, hielt er doch noch an dem Glauben fest, daß der Herr seine Kirche nicht verlaffen könne und alles Ueble und Arge nach seiner Weisheit, wenn auch nach schweren Brufungen, ihr zur Läuterung und Stärfung werde dienen Laffen.

Bei fleißig fortgesektem Studium der Kirchengeschichte wurde ihm immer klarer der fundamentale Gegenfatz des in der Kirche porhandenen Berderbens gegen die Hoheit und Herrlichkeit der apostolischen Zeit, und namentlich der Wider= spruch des alle Berrschaft, geiftliche und weltliche, in der Lehre von den zwei Schwertern und in Ueberhebung über alle weltliche Kürstenmacht bischöflich-geiftliche Organisation fich anmagenden Bapstthums mit dem Geift und der Lehre Jefu Chrifti, des unsichtbaren Berrn der Kirche. Von dem firchlich= politischen Standpunkt konnte er in der alle kirchlichen und staatlichen Botenzen in sich aufhebenden Alleinherrschaft des Papstthums nur eine Aufhebung "der selbständigen, auf göttlichem Recht ruhenden Stellung erblicken, welche die deutschen Rirchenfürsten bei dem westfälischen Friedensschluß und nach demfelben einnahmen, um die für den Frieden der Confessionen und Staaten unentbehrlichen Obser=

vanzen und Ordnungen einzurichten".

Diese durch Geschichte und Ersahrung gewonnenen Grundsätze konnten nicht verborgen bleiben. Die Folge davon zeigte sich, als er nach dem Tode des Fürstbischofs v. Schimonsty als der älteste Prälat und als Propst des Dom-capitels von diesem zum Bisthumsverweser gewählt wurde. Er war weit davon entsernt anzunehmen, daß die Bischofswahl auf ihn fallen könnte. Er hielt sich bei seiner hohen Meinung von diesem Amte und in so schweren Zeiten dessen nicht würdig und fähig, zumal als er wegen seiner körperlichen Schwachheit sich

außer Stande sah, das Predigtamt zu üben, welches er doch für einen wesentlichen Theil des bischöslichen Amtes ansah. Auch konnte er wohl trot des Vertrauens, von welchem ihm der Minister v. Altenstein wiederholt Beweise gegeben
hatte, wegen der entgegengesetzen starken Einslüsse kaum hoffen, daß, wenn dieser
ihn auch wirklich dem Könige sür den sürstbischöslichen Stuhl empsehlen würde,
seine Wahl zu Stande kommen würde. Außerdem hatte er bereits wenige Jahre
zuvor dem Wunsch des Königs gegenüber, daß er ein benachbartes Bisthum übernähme, sich aus Gewissensgründen ablehnend erklärt, indem er versicherte, daß er
bei dieser Ablehnung weit davon entsernt sei, die Wahl sür das Breslauer Bisthum zu wünschen oder im Fall der Wahl dieselbe anzunehmen. Er hütete sich
baher, bei der interimistischen Verwaltung desselben mit Neuerungen vorzugehen
oder auch nur den Schein solcher Absicht zu erwecken, um nicht dem zu

wählenden Bischof vorzugreifen.

Tropdem wurde er alsbald zunächst wegen seiner Freundschaft mit Brotestanten als ein gefährlicher Reuerer und unkatholischer Mann verleumdet. diefem Ton wurden in Pamphlets und Zuschriften gegen ihn allerlei Beschuldigungen erhoben, unter denen besonders darauf, daß er die Ginheit und Katholicität der Kirche nicht gehörig anerkenne, das Hauptgewicht gelegt wurde, obgleich er vielfach durch Wort und That für beides Zeugniß genug abgelegt ju haben glaubte. Sehr schmerzlich mußte ihn das hinterliftige feindliche Treiben seiner Widersacher berühren, die unter dem Schein der Frommigkeit und des Eifers für die Religion gewiffenlos zu den schlechtesten Mitteln griffen, um ihn als Bischof unmöglich zu machen, indem fie allerlei Verleumdungen gegen ihn ausbreiteten, unwahre Aeußerungen ihm andichteten, und lügenhaft ihm Sandlungen zur Laft legten, an die er nie gedacht. Es war ihm unter solchen Umständen troftreich und ftarkend, daß er doch auch von mehreren Seiten, insbefondere von alteren, an Erfahrung reicheren Mannern die ruhrendften Beweise der Anhänglichkeit und Anerkennung erfuhr. Und das ermuthigte ihn, zu hoffen, daß es trot aller im Finftern schleichenden Umtriebe ihm doch mit Gottes Gulfe gelingen murbe, die Bisthumsverwaltung in Frieden und mit einigem Segen dem künstigen Bischof übergeben zu können. Da sah er sich trop aller Feind= feligfeiten wider feinen Bunich und fein Erwarten plotlich bor die ernftefte und schwerfte Entscheidung feines Lebens gestellt, als der Minister v. Altenftein bei ihm anfragte, ob er die Bahl jum Bischof von Breglau, wenn fie auf ihn fallen follte, anzunehmen geneigt fein werde, und zugleich ihm zu erkennen gab, daß dies der ausdrückliche Wunsch des Königs sei. Es verursachte ihm dies einen schweren inneren Rampf. Er tonnte in tiefer Angft feines Bergens nur zu Gott beten, daß Er ihn erleuchten und Seinen Willen ihm tund thun wolle. Er legte die Angelegenheit gang in Gottes Sand und nahm fich vor, nichts gu thun, was Gottes Wegen hatte entgegen sein können. In diesem Sinne ant-wortete er dem Minister, freilich mit dem Wunsch, daß es Gott gefallen möge, ihn von einer fo schweren Aufgabe zu entbinden.

Da geschah, was weder er noch seine Freunde erwartet hatten. Troh aller Intriguen und Machinationen wurde er vom Capitel einstimmig durch Acclamation, was bis jest nicht vorgekommen war und als Ausdruck des größten Bertrauens gelten mußte, zum Bischof gewählt (1835). Zur Verhütung einer möglichen Lebereilung des Capitels sühlte er sich in seinem Gewissen gedrungen, demselben die oben erwähnten Bedenken und Gründe gegen seine Berufung zu einem so hohen, verantwortungsvollen Amte in aufrichtiger Demuth und Bescheidenheit vorzutragen, und dabei besonders hervorzuheben, daß er bei dem päpstlichen Stuhle angeschwärzt sei und deshalb besorgen müsse, daß er eine ersprießliche Wirtsamseit nicht würde üben können, und daß dem Capitel dadurch

allerlei Berwicklungen und Verlegenheiten entstehen könnten. Das Capitel widerlegte diese Gründe und bestätigte seine Wahl durch wiederholte Acclamation. Er glaubte nun darin die Stimme Gottes zu erkennen und sich seinem Willen

im Bertrauen auf feinen Beiftand unterwerfen zu muffen.

Aber die Widerfacher fetten ihre Berfolgungen fort und boten alles auf, um einen Mann, der fich nicht als gefügiges Wertzeug brauchen laffen wollte, in aller Beife zu verdächtigen, indem fie jede von ihm getroffene Magregel auf das gehäffigfte deuteten, und dabei bis jum römischen Stuhl hinauf ihre Beziehungen hatten und nicht ohne Erfolg auf die Curie ihren Ginfluß auszuüben Man fuhr fort, ihn als einen Neuerer und Friedensstörer mit allerlei Berleumdungen und Beschuldigungen ju verfolgen. Go murde ihm in gehäffiger Weife als eine Berirrung ausgelegt, daß er in feinem Titel nicht "von Gottes und des apostolischen Stuhles Gnaden" schrieb, sondern allein "von Gottes Er mußte fich hierüber infolge der deshalb höheren Ortes gegen ihn erhobenen Unklage felbst bei dem Ministerium verantworten. Er konnte aber demjelben nachweisen, daß der bei weitem größte Theil seiner Borganger und Die meisten Bischöfe feit einem Jahrhundert "die papftliche Gnade" weggelaffen hätten, und zwar wohl wegen der unschieklichen Gleichstellung der papstlichen Gnade mit Gottes Inade. Man traut seinen Ohren nicht, wenn man den wahrheitsliebenden, treuen, gewissenhaften Mann darüber klagen hören muß, daß im engften Vertrauen von ihm gethane Aeußerungen schriftlich und mundlich verbreitet, selbst geheime Schriftstude auf das ärgste migbraucht und mehrere Erlaffe, ehe fie erichienen, öffentlich beiprochen und vertehrt ausgelegt murben, und er fich deshalb genöthigt fah, mehrere, wie z. B. feinen bereits entworfenen Hirtenbrief, auf beffere Zeiten gurudzuhalten, weil er mußte, daß die unschul= diaften Aeußerungen falsch gedeutet und felbst auch darin nicht Gesagtes als Grund zu Anklagen und zur Erregung ber Gemüther benütt werden wurde. So mußte er sich in seinem Umgang in jeder Beziehung immer mehr Vorsicht auferlegen und auch zu seinem tiefen Bedauern vieles Gute und Zwedmäßige unterlassen, um nicht Anlaß zu falschen Deutungen zu geben.

Andem er im Protestantismus die Fähigseit, eine Kircheneinheit zu bilden. vermißte, ließ er fich angelegen sein, so viel als möglich die Einheit des Glaubens und der Liebe mit evangelischen Gläubigen zu pflegen und das Streben nach dem Ziel der Wiedervereinigung zu fördern, ohne einer weltklugen Religions= mengerei das Wort zu reden, indem er dabei das Beilviel des Apostels Baulus sich vor Augen stellte, der mit tiefer Weisheit in der Liebe selbst an das, was im Beidenthum gut war, die Lehre des Beils angeknüpft habe. In Bezug auf dieses freundliche und friedliche Berhalten zu den Christen in der evangelischen Rirche fagt er: "Gang verderblich für beide Theile, am meisten für die Glieder ber eigenen Rirche, muß es fein, wenn man bas, was zu loben und bem Chriftenthum gemäß ift, an dem andern Theil herabzuseten sucht und gar aus politischen Motiven die Wahrheit verleugnet, um die Kluft zu vergrößern, welche die Chriften trennt." Bon diefem Standpunkt aus konnte er die in berichiebenen papftlichen Bullen enthaltene Anweifung, die Geiftlichen anzuhalten, ihren Gemeinden einzuschärfen, daß Niemand außerhalb der römischen Rirche felig werden fonne, als durchaus verderblich ansehen. "Um der äußeren Einheit willen", sagt er, "wird so das innere Leben der Kirche und ihre Einheit mit Christo Bei folder Unschauung und dem ihr entsprechenden Berhalten wußte er sich, wie er ausdrücklich erklärt, mit den frommsten und weisesten Männern in Deutschland und den benachbarten Ländern, die seit Jahrhunderten so gedacht, völlig eins. Aber von der Curie, der diese feine Stellung nicht verborgen blieb. wurde er als ein Zerftorer der Einheit der Rirche betrachtet. Sein Diffensus mit der römischen Kirchenherrschaft mußte sich nach jenen Grundsägen vor allem in der Angelegenheit der gemischten Ghen herausstellen. Sein den Staatsgesehen entsprechendes pflichtmäßiges und gewissenhaftes Bersahren und Verhalten in Bezug auf die Behandlung der Mischenfrage wurde bald ein Gegenstand seinbseliger Angriffe seitens der clerical-papistischen Partei und die Ursache eines solgenschweren Conflicts mit der Curie.

Es wurden in Rom Denunciationen verschiedener Art gegen ihn erhoben und gern angenommen. Bang unerwartet erhielt er eines Tages ein Schreiben mit der Sanbichrift einer ihm bekannten Grafin auf bem Umichlag, unter diefem wieder ein Schreiben von einer ihm nicht nabe ftehenden Berzogin und unter diefen beiden Couverts ein Schreiben, mit "Gregor XVI." unterzeichnet. Diefer fonderbare Weg. auf dem diefes Schreiben ihm, im Begenfat ju der in Preugen und Defterreich bestehenden Ginrichtung und Ordnung, nach welcher die Correspondeng mit dem papftlichen Stuhl nur durch das Minifterium vermittelt werden durfte, Bugeftellt wurde, ließ ihn die Unechtheit beffelben als zweisellos annehmen. Es schien ihm nach feinem Inhalt und der Form der Zusendung des Oberhauptes der Kirche nicht würdig. Es stellte fich jedoch leider bald als unzweifelhaft heraus, daß es echt war. Infolge jener Denunciation wurde der Fürstbischof S. ohne vorangegangene Untersuchung darin beschuldigt, daß er die Pflichten seines Umtes vernachläffige, ein Unhänger und Begünstiger der Freiehren des Hermes sei, beffen Bucher boch befanntermagen vom papftlichen Stuhl profcribirt feien, und entgegen dem Beispiel feiner Mitbischöfe, ungeachtet vieler Borftellungen aus der Mitte feines Clerus, in der Angelegenheit der gemifchten Ghen eine den Grundfagen und Gefegen der Rirche miderstreitende Brazis festhalte. papstliche Schreiben war vom 18. Januar 1839 datirt. Die ausführliche Beantwortung deffelben erfolgte erft am 18. Juli beffelben Jahres. In betreff des erften Bunktes konnte er wohl in aller Demuth bekennen, daß Niemand mehr unzufrieden mit feinen Leiftungen fein konne, als er felber, und dag er nur beklagen konne, durch feine Gesundheit und die traurigen Zeitverhaltniffe an ber Erfüllung feinee Pflichten in dem von ihm gewünschten Umfange gehemmt zu fein, obwohl man in Rom recht gut wußte, daß er ungeachtet diefer hinderniffe in der bisherigen turgen Zeit seiner Amtsverwaltung mehr geleistet habe, als manche in Rom begünftigten Borgänger in viel längerer Zeit. Wegen der Beschuldigung des hermesianismus konnte er erklären, mas gleichjalls in Rom befannt fein mußte, daß er fich wiederholt gegen diese Irrlehren ausgesprochen habe, und daß er, wenn er den wenigen Männern, die Unhänger der Lehre des Bermes feien, mit andern Bifchofen ein gutes Zeugniß geben muffe, er doch deswegen ihre Lehre nicht billige. Die Hauptsache aber war, daß er von der bisberigen Braxis in der Angelegenheit der gemischten Ghen nicht abgeben wollte. Und in diesem Sauptpunkt erklärt er, den papftlichen Borschriften nicht Folge leiften ju tonnen, da er den Gid auf die gemiffenhafte Befolgung der betreffenden staatlichen Gesetze geleiftet habe.

Mit dieser Mischehenfrage hatte es solgende Bewandtniß. Nach dem dreißigjährigen Kriege wurde in den deutschen Landen auf Grund der in den Familienverhältnissen als Bedingung des Friedens anerkannten Parität festgesetzt, daß in
der Mischehe beiden Theilen völlig gleiche Rechte bei der Berehelichung, der
Trauung und Kindererziehung zuerkannt werden mußten. hinsichtlich der letzern wurde als allgemeine Regel sestgesetzt und sestgehalten, daß die Söhne der
Consession des Baters, die Töchter der der Mutter solgen sollten. Eine Berordnung Kaiser Karl's VI. vom Jahre 1716 verordnete dies ausdrücklich sür
Schlesien. Rachdem Schlesien preußisch geworden, sand auf Grund mehrerer

Beschwerden und Antrage eine Berathung mit dem Fürstbischof und dem Domcapitel statt, deren Ergebniß mar, daß auf dem Grund der bisherigen Pragis in einem Edict bom 8. August 1750 bestimmt wurde, daß, wie bis zeither, die Sohne der Religion des Baters, die Tochter der Religion der Mutter folgen follten und feine Antenuptialbertrage guläffig feien. Der damalige Bisthumsverwefer fah fich veranlagt, dem romischen Stuhl über diefe Berhaltniffe gu berichten, obwohl man dort mit demfelben vollständig bekannt war, und erhielt vom Papit Benedict XIV. die Antwort: "er konne es nicht positiv billigen, aber ignoriren: daß er, der Babit, Runde davon habe, muffe gur Beruhigung feines Gemiffens hinreichen, wie benn in Diefer Materie es fich nicht um einen Begenfatz gegen göttliches ober naturliches, fondern nur gegen ein firchliches Gefet handle." Die Bischöfe waren alfo vollkommen berechtigt und verpflichtet, nach jener lange bestandenen Praxis, insbesondere nach der alten öfterreichischen, und der fpateren preugischen, die dem romischen Stuhl vollfommen befannt Das allgemeine preußische Landrecht schloß sich diesem mar, zu verfahren. Grundsat mit voller Paritat an, indem es jene Bestimmung mit dem Zufat, daß, fo lange beide Eltern am Leben und über die Erziehung der Kinder einig seien, ein Dritter sich nicht einmischen durfe, aufnahm; und nur im J. 1803 erfolate eine Modification jener Bestimmung mit der Declaration, daß in Mischeben fämmtliche Kinder der Religion des Vaters zu folgen haben.

Im Widerspruch mit diefen gesetlichen Bestimmungen verordnete ein papft= liches Breve vom 25. März 1830, daß die kirchliche Einsegnung gemischter Eben hinsort von dem Bersprechen der katholischen Erziehung sämmtlicher Kinder ab= hängig zu machen sei. Während die anderen preußischen Bischöse dem papstlichen Gebot Folge leifteten, perfuhr der Fürstbischof S. den bestehenden staatlichen Gefeken gemäß, wie es feine Borganger unter ftillschweigender papftlicher Bulaffung gethan hatten. Es bestärtte ibn darin die Wahrnehmung der Wirren. bie durch den am Rhein hieruber entbrannten Streit entstanden und die Gefahr, von welcher er infolge jener papstlichen Bestimmung den Frieden der Kirchen und Confessionen bedroht fah, wenn in diefer Angelegenheit von Rom aus die Aufhebung der Barität und der alten in Deutschland bestehenden Braris und Gefetgebung erfolge. Er erklärte baber in feiner Antwort auf bas papftliche Schreiben bom 18. Januar 1839 unter Abweisung der gehäffigen Denunciationen. die man gegen ihn als einen sein Amt "faumselig und gleichsam schläfrig" verwaltenden Bischof erhoben hatte, daß er nur das Berfahren feiner Borganger in Befolgung der ftaatlichen Gefete beobachtet habe und gemäß dem von ihm nach dem Beifpiel seiner Borganger geleifteten Gide, den ftaatlichen Gefeken gehorsam zu fein, in feinem Gewiffen und um des Friedens und Gedeihens ber Rirche willen fich verbflichtet fühle, den ftaatlichen Gesetzen gehorfam zu fein.

In seinem Antwortschreiben vom 10. Mai 1840 hält der Papst zunächst an allen gegen S. erhobenen Klagen und Anklagen sest, als handelte es sich um ausgemachte Sachen. Er bringt ihm dann in Erinnerung, daß er durch seine am 10. December 1837 gehaltene Allocution öffentlich und seierlich jede Praxis in betreff der gemischten Ehen, die im preußischen Staat unerlaubter Weise eingesührt worden sei, verworsen habe. Er macht dem Fürstbischof den Vorwurf, daß er sich hinter seinen, dem Staatsgesetz geleisteten Sid flüchte, "als ob dieser auch auf jene Gesetze bezogen werden könnte, welche den Lehren und Vorschriften der h. Kirche widersprechen, oder als ob du in keiner Weise frast eines anderweitigen, mächtiger geheiligten eidlichen Bandes der Kirche selbst und diesem heiligen Stuhle verpslichtet wärest". S. antwortete darauf am 10. Juni desselben Jahres mit Wiederholung seiner Erklärung vom 18. Juli v. J., in der er mit Wahrhastigkeit und Aufrichtigkeit dargelegt habe, wie seine

Handlungsweise durch sein Gewissen und sein der Kirche Christi geweihtes Leben geboten werde. Und dann sährt er sort, daß er lieber alles aufzuopsern bereit sei, als die heiligsten Gebote Jesu Christi wissentlich zu verlegen und dadurch die allerschwerste Berantwortung vor dem Richterstuhl Gottes sich zuzuziehen. Endlich erklärt er dem Papste, er wolle aus diesem Grunde nicht säumen, seine

bischöfliche Würde ohne allen Rüchalt niederzulegen.

Daß er diesen ernsten Schritt nur mit tiesem Schmerz thun konnte, berfteht fich nach der hohen Auffaffung von den Pflichten des bifchöflichen Amtes und feiner treuen hingebung an diefelben von felbft. Aber er erachtete es für eine ichwere Sunde, wenn er feine Sand gu Makregeln bote, welche er für bie ihm anvertraute Diocese in außerer Begiehung als gefährlich, für ihr inneres Leben aber als entschieden verderblich erkannte. Der inzwischen zur Regierung gekommene Ronig Friedrich Wilhelm IV. ließ ihm, als Diefes Antwortichreiben jur Uebermittelung an den Papft bei dem geiftlichen Minifterium eingegangen war, feinen Bunfch zu erkennen geben, daß er die feinen Rudtritt betreffende Stelle aus demfelben weglaffen moge, da er die Ueberzeugung hege, daß die von ihm für die alte Brazis angeführten Grunde nicht unbegehtet bleiben murden. Aber der König überzeugte fich durch Sedlnitth's Ausführungen bald, daß diefer aus auten gewichtigen Gründen feine Refignation beschloffen habe und gab ihm das in einer Cabinetsordre vom 29. Juli 1840 unter voller Anerkennung feiner Grundfäte und Praxis in betreff der Berftellung eines wahrhaft paritätischen Berhaltniffes beider Rirchen, unter bem Ausdruck aufrichtigen Bedauerns über feinen Rudtritt und unter Ertheilung feiner Genehmigung gu demfelben gu ertennen. Zugleich sprach er den Wunsch aus, daß der Austritt Sedlnigty's aus feinen firchlichen Berhaltniffen die Stellung nicht verandern moge, in der derselbe bisher zu seinem Bertrauen und zu der Bertretung der katholischen Kirche in seinem Rathe fich besunden habe. Er ernannte ihn zu feinem Wirklichen Geheimen Rathe mit der Berpflichtung, auch ferner an den Berathungen des Staatsrathes Theil zu nehmen, und mit Zuweisung einer Remuneration von 5000 Thalern als Entschädigung für die durch seinen kunftigen Aufenthalt in Berlin berursachten Ausgaben. Da S. auf das Bisthum ohne Borbehalt irgend einer Competeng ober Entschädigung verzichtet hatte, fo nahm er diese ber Remuneration der auswärtigen Mitalieder des Stagtgraths entsprechende Entschädigung an. Bu bemerken ift noch, daß er im Ruckblick auf die mit dem König wegen feines Rudtritts geführten mundlichen Verhandlungen fich gedrungen fühlte, außdrüdlich zu verfichern, daß er nie von demfelben geschieden fei, ohne die Klarheit feines Geiftes und noch mehr die Tiefe feines vom Glauben durch= brungenen Gemüths zu empfinden. Von Rom aus erfolgte nach einigen Monaten die Antwort mit Annahme seines Rudtritts, die er dem Domcapitel mittheilte, von dem, wie von den bischöflichen Behörden, er fich darauf unter Entbindung derfelben von ihren Verpflichtungen gegen ihn verabschiedete. Er fpricht in rührenden Ausdruden von dem tiefen unbeschreiblichen Schmerz, den ihm die durch sein Gewissen gebotene Trennung von der Diöcese verursache, findet aber augleich einen guten Troft darin, daß er nie einen Wirtungstreis aus eigener Willfür gesucht habe, vielmehr im Unnehmen und Ablehnen der ihm ftets deutlich tund gewordenen göttlichen Führung gefolgt fei. Trot der Befürchtungen, die er für die bevorstehende Butunit ber tatholischen Rirche begen mußte, hielt er boch fest an bem Glauben, "daß oft ber Brrthum und das Boje von Gott geduldet werde, um die Wahrheit defto heller ans Licht zu führen und durch besto reinere Fulle der Liebe fein Reich auf Erden zu fordern". Indem er dem von der römischen Curie eingeschlagenen Wege ohne Berletung feines Gemiffens nicht folgen konnte, trennte er fich, wenn auch mit tiefem Schmerg, boch in 35\*

folder hoffnung und solchem Bertrauen "auf die unmittelbare Leitung des

Berrn in feiner Rirche" von feinem Umte.

Bom Jahre 1840 an hatte er nun ftandig feinen Wohnfit in Berlin mit Ausnahme ber Sommermonate, die er auf seinem Befit Gr. Sagewit in Schlefien aubrachte. Seine Arantlichkeit nothigte ihn besonders in den fünfziger und fechziger Nahren theils Badereifen, theils Ausfluge jur Erholung zu machen, auf benen er die Bekanntichaft berborragender ebangelischer Manner machte, und wiffenschaftliche Unftalten, wie die bes Tübinger theologischen Stifts, Erziehungsund Unterrichtsanstalten, wie die Zeller'sche in Beuggen, und das Rauhe Haus in Born bei Samburg, mo Dr. Wichern's Wirtsamteit auf dem Gebiet der innern Miffion ihn mächtig anregte, besuchte. Er trug sich damals schon mit Planen, wie er feinerseits etwas zu ber fur die Rutunft unferes Bolles fo wichtigen Beranbilbung eines jungeren Geichlechts, worin eine grundliche geiftige Bilbung mit driftlichem Sinn und Leben fich vereint, beitragen fonnte. Seine Freigebigkeit gegen Urme und Rothleidende kannte faum eine Brenge; bei Bereinen und Anstalten driftlicher Barmbergiakeit bewies er fich stets als treuer Mithelfer. Treu und mannhaft fchlug fein Berg auch für das politische Wohl feines Baterlandes. In dem Revolutionsfahr 1848 nahm er an ben Beftrebungen zur Erhaltung von Thron und Altar lebhaften Antheil und noch im J. 1850 opferte er den halben Jahresbetrag feiner Befoldung jum gemeinen Beften. verschmähte es, in mukiger Berborgenheit seine Tage zu vollbringen; die öffentlichen Intereffen des politischen und firchlichen Lebens nahmen ihn aufs lebhafteste in Anspruch.

Am tiessten und innerlichsten aber bewegten ihn die großen Fragen des evangelischen Claubens und Bekenntnisses, nicht bloß wie sie auf der Tagessordnung der kirchlichen Verhandlungen standen, sondern mit aller Macht im Zusammenhang mit seiner bisherigen inneren Entwicklung seinem Herzen und Gewissen, seiner Selbsterkenntniß und seinem Wahrheitssinn sich ausdrängten.

Er hatte für die Erneuerung seiner Rirche seine hoffnung auf einen mit dem Papstthum innerlich geeinigten geisterfüllten Episcopat gesett, in welchem er eine göttliche Anordnung zur Leitung und zum Wohl ber irdischen Kirche, die nothwendige äußere Darftellung der Ginheit derfelben und des in ihr vorhandenen Liebesgeiftes feben wollte. Defto betrübender mußte es ihm nach feiner Umtsniederlegung sein, wahrzunehmen, wie das papistische Shitem immer ftraffer angezogen ward und die Bischöfe aus ihrer urfprünglichen Stellung immer mehr herausgedrängt und zu willenlosen Werkzeugen des ultramontanen Papismus begradirt wurden. Seine fruheren Soffnungen auf eine Befferung und Sebung des kirchlichen Lebens durch einen lebensvollen Episcopat mußten in dem Maage schwinden, in welchem er in den Jahrzehnten nach feinem Austritt aus dem bischöflichen Umt den unheilvollen Plan, alle Garantieen und Bedingungen eines freundlichen Busammenlebens beiber Confessionen zu fturzen, in der katholischen Rirche fich verwirklichen fah. In feinen Augen befand fich die romische Curie, durch die Zeitverhaltniffe begunftigt, auf einer Bahn, die zu den Zeiten gurudauführen drohte, in denen die außere Macht und Berrlichkeit der Kirche am größten, das innere Leben aber am tiefften gefunken war. Noch mehr erschüt= terte ihn in seiner Hoffnung auf eine Wendung zum Besseren die von den Jefuiten endlich nach langen und vielen Praktifen erreichte Publication des Dogmas von der unbeflecten Empfängniß Maria, eine Thatfache, in welcher er die "Grundlage des Chriftenthums, die Berfohnung durch Chriftum allein und die apostolische Einsetzung des Episcopates aufgehoben" fah. Als traurige Folgen und Zeichen der immer weiter gebenden Abirrung von dem rechten Bege mußte er es ansehen, wenn unter dem Einfluß des ultramontanen Fanatismus

felbst in Deutschland die Leichen evangelischer Christen auf den Kirchhöfen, wo fie neben ihren tatholischen Bermandten ruhten, ausgegraben und bon ihnen entfernt wurden, - wenn namentlich im Guben von Deutschland und in Italien auf die äußeren Werke, auf Abläffe, Processionen, Wallfahrten, Anbetung der Beiligen, ihrer wunderthätigen Bilber und Reliquien, Rafteiungen und außere Opfer, wieder das Hauptgewicht gelegt wurde, - wenn das arme Bolf, jum Bertrauen auf die Rraft folder Dinge und den daran fich anschließenden Wuft bon Migbrauchen und Irrglauben verleitet und immer mehr entwöhnt murde. nach innerer Seiligung, nach mahrer Frommigkeit und Sittenreinheit ju ftreben, und immer tiefer in Unfittlichkeit verfinten mußte, - wenn das Berbot der Bibel fich immerfort wiederholte und besonders in katholischen Gegenden bis gur größten Strenge gehandhabt wurde. Alle biefe betrübenden Wahrnehmungen ließen ihn erkennen, daß sich in der katholischen Riche durch den ultramontanen Bavismus immer mehr das Reich Gottes in ein Reich der Welt mit feinem irbischen Stellvertreter umgestalte, und daß damit die Zunahme der herrschaft menfchlicher Satungen und ber Geringschätzung ber ohnehin nur als ein bloges Lehr- und Gesetzesbuch angesehenen heiligen Schrift verbunden sei. traurigste Folge der Zeit mußte er erkennen, daß durch diefes Alles das göttliche Wort verhindert wurde, feine Rraft auf die Bergen auszuüben, und diesen der Weg verschloffen wurde, zur Wahrheit zurückzukehren.

Trot alledem hielt er an der Hoffnung fest, daß der Berr seine Kirche, biefe Kirche, nicht verlaffen konne. Aber biefe hoffnung follte fich für ihn auf andere Beije, als er bisher geglaubt, und zwar auf bem Wege einer völligen Umwandlung feines Kirchenbegriffs und eines bei ihm jum bolligen Durchbruch kommenden evangelischen Glaubens erfüllen. Er fand mehr und mehr nach biblischem Begriff, daß das Wefen der Rirche einfach in der Gemeinschaft der an Jesum Chriftum Glaubenden, und das Wefen der Ginheit der Kirche nicht mehr in der Ginerleiheit blog außerer Formen, in der angeblichen apostolischen Succeffion der Bischöfe und in dem Gefüge des hierarchischen Spstems, fondern in dem Befitz des Ginen reinen Wortes und in dem durch diefes Wort gewirkten gemeinfamen Glauben an den einigen Berrn und Beiland und in der Gemeinschaft der durch den Glauben mit ihm dem Haupt und unter fich als Gliedern unter diefem haupt verbundenen mahren Chriften bestehe; wie Chriftus selbst Diefe Ginheit und Gemeinschaft Johannes 17, 20 bezeuge mit ben Worten: "auf daß fie Alle eins feien (die durch der Jünger Wort an ihn glauben werden), aleichwie Du Bater in mir und ich in Dir, daß auch fie in uns eins feien."

Unter den Rachwirkungen der tiefen Eindrücke, die er von diefer in der Brüdergemeinde fich darftellenden Ginheit und Gemeinschaft in dem Berrn noch por der Riederlegung feines Bischofsamtes durch den Besuch einer Brudergemeinde und durch Berkehr mit Freunden derfelben, wenn auch in einem der großen Gemeinichaft einer Bolletirche entgegengesetten engen und beichränkten Rreife empfangen hatte, unter fortgefettem Studium der Rirchengeschichte und ingbefondere der Reformationsgeschichte und der Schriften Luther's, unter ftetem Urbeiten an der Fortbildung und Bertiefung feiner Griftlichen Erkenntnig bei fleißigem Forschen in der Schrift, durch die Pflege freundschaftlichen Berkehrs und Gedankenaustausches mit bedeutenden evangelischen Männnern in Kirche und Staat, durch die genauere Bekanntschaft mit dem Leben der Rirche in ihrem Cultus, in ihrer theologischen Wiffenschaft, ihrer Liebesthätigkeit, ihrer inneren Miffion gelangte er im Gegenfat gegen feinen früheren Standpuntt, auf dem er die evangelische Kirche wegen ihrer inneren Zerriffenheit als Kirche nicht aner= tennen wollte, ju der Erkenntnig, daß diefelbe trot der Spaltungen und Abweichungen in ihren einzelnen Abtheilungen und trot des Mangels der der

Sedlnigty.

römischen Kirche ju Gebote stebenden außeren Mittel jur Berftellung einer äußeren Ginheit "in den Grundlehren des Chriftenthums eine große Ueberein= ftimmung in sich mit der apostolischen Rirche und mit dem Wort der Offenbarung bewahrt habe". Se mehr er ihre Geschichte vom Ursprung bis auf die Gegenwart verfolgte, befto mehr mußte er "ihren Zusammenhang mit ber Zeit der Apostel und in der fich offenbarenden Nebereinstimmung die göttliche Leitung erkennen". Es zeugt von bem völligen Umschwung, ber fich in feiner Erkenntnig in Bezug auf das Wefen und die Ginheit der Rirche bollzogen hatte, wenn er bas Ergebnig feiner in diefer Sinficht gemachten Glaubensverfaffung mit folgen= den Worten ausspricht: "Als das höchfte und mahrste Rennzeichen dieser Ginheit in Chrifto (Joh. 17, 20) erschien mir die Uebereinstimmung mit dem geoffenbarten Wort: und eben hierin schien mir die evangelische Kirche ihre Ginheit am besten zu bewähren." Er gelangte dazu, daß er als "das mahre Funda= ment und Band der Einheit für die Kirche den Glauben an die freie Gnade Gottes in Christo", wie er in der h. Schrift verkundet ift, erkannte. Wiederholt bezeugte er mundlich, daß er im Gegenfak gegen feine frühere Meinung, der Protestantismus tonne es zu einer Kirche nicht bringen, jest einsehe, daß die Rechtfertigung durch den Glauben, den er aber nie von der Beiligung gesondert bachte, bas rechte Band ber firchlichen Ginheit fei. Bon bem fo gewonnenen firchlichen Standpunkte aus war die Nothwendigkeit der episcopalen Bersaffung über= haupt zur Darstellung der Einheit der Kirche für ihn aufgehoben. Und von der feften Glaubeneftellung, ju der er auf dem Relfen des gottlichen Worts gelangt war, gab es für ihn angesichts der absoluten Auctorität der heil. Schrift feine enticheidende Auctorität der Concilien mehr, wie er fie früher gegen die päpstliche Allgewalt geltend gemacht hatte. Rur mit tiefster Entrustung konnte er daher später in der Proclamation des Dogmas von der Unsehlbarkeit des Bapftes die Zuspigung aller papstlichen Autofratie, die außerste Confequeng der Berblendung der römischen Curie erbliden. Er hatte für fein inneres Leben einen festen Grund in der Wahrheit von Gnaden- und Glaubensgerechtigkeit gefunden, deren mannichfaltige Berkundigung in den ebangelischen Gottestiensten in Berlin, im Universitätsgottesdienst durch Ritsch, in der Marienkirche durch Müllenfiefen, und in der Werder'ichen Rirche durch Stahn, durch die Hofprediger im Dom, durch Bunfche in der Brudergemeinde, ihm auf dem Grunde des Wortes Gottes dazu half, daß er zu einem immer tieferen und vollendeteren evangelischen Glaubensleben gelangte und von einer Rlarheit zur andern in feiner Erkenntnif forticbritt.

Die Folge von diesem Entwicklungsgange seines inneren Lebens mar zu= nächst natürlich die allmähliche Loslösung auch von der äußeren Beziehung zur römischen Kirche. Anfangs pflegte er nach seiner Amtsniederlegung wohl noch an hohen Geften feiner bischöflichen Burde gemäß die Meffe zu celebriren. Bald aber ftellte er das ein und legte er auch feine bischöfliche Tracht ab. Mit der gewonnenen evangelischen Ueberzeugung konnte er es dann auch nicht mehr vereinigen, am Sacrament des Abendmahls in der römischen Kirche Theil zu nehmen; und doch konnte er, immer noch ein Blied berfelben, an der evangelischen Feier sich nicht betheiligen. Er durfte nach feinem Gewiffen jest nicht mehr auf halbem Wege stehen bleiben; er mußte sich zu dem entscheidenden Schritt des Uebertritts zu der Kirche, der er innerlich bereits angehörte, entschließen. Nach zuverläffigen Nachrichten verhalt es fich mit feinem Uebertritt durch erstmalige Theilnahme an der evangelischen Feier des h. Abendmahles nicht gang fo, wie in der von Dorner herausgegebenen Gelbftbiographie Geblnitty's (G. 147) in einem Schreiben des verftorbenen Confistorialraths Stahn angegeben ift, daß er nämlich am 12. April 1863 in der Werder'schen Rirche

durch Theilnahme an der Communion übergetreten fei. Rach feiner eigenen verbürgten Ausfage ift er ichon ein halbes Jahr früher, ohne daß es Jemand erfuhr, am 1. Abvent 1862, in der Marienfirche ju Berlin, wo er Mullen= fiefen's Predigten gern hörte, durch erstmalige Betheiligung an dem h. Abendmahl zur ebangelischen Kirche übergetreten. Er wollte fo die erfte Abendmahls= feier gang in der Stille begehen, ohne Auffehen gu machen. Die Communion, an welcher er am Sonntag Quasimodogeniti den 12. April 1863 in der Friedrichs= Berber'ichen Rirche, welche er megen ber weiten Entfernung der Marienfirche später häufiger besuchte, Theil nahm, und nach welcher er erst als einer der Communicanten erkannt murde, mar die zweite Abendmahlefeier, die er beging und die dann in die Deffentlichkeit tam, obwohl er auch hier jedes Auffehen nach außen zu vermeiden befliffen war. Eine Gulle nach der anderen war von seinen kirchlichen Anschauungen und seinem inneren Leben gefallen, bis er zu einer völligen Ruhe und Klarheit und zu einem tief gegründeten Frieden in dem evangelischen Glauben gelangt war, der ihn davon abhielt, nach Art mancher Convertiten Klagen und Anklagen gegen die verlassene Kirche zu häufen und irgend welche perfönliche Gereiztheit und leidenschaftliche Erregtheit gegen feine einstigen Kirchengenossen in sich aufkommen zu Lassen. Dies zeigte sich besonders in einem Fall, in welchem der Fürstbischof Förster von Breslau in einem Schreiben vom 17. Februar 1863 ihm vorhielt, daß er nach seiner Umtsniederlegung nach und nach aufgehört habe, feine Busammengehörigkeit mit der fatholischen Kirche zu erkennen zu geben, ja daß er dem Bernehmen nach durch Beiträge ftatt fatholifche Intereffen protestantische Bestrebungen unterftuke und auch proteftantische Gottesdienste besuche; man fage fogar, daß er der Gemeinschaft der mahrischen Brüdergemeinde beigetreten fei. Da er öffentlich noch als Glied der katholischen Kirche gelte, so ergehe an ihn die Bitte, sich über seine kirchliche Stellung auszusprechen. Sein Schweigen auf diefe Bitte wurde er als ein Zeugniß seines Ausgetretenseins aus der Kirche, die auch sein Tausgelöbniß empfangen und das feierliche Bekenntnig des katholischen Glaubens von feinen Lippen vernommen habe, ansehen muffen. S. antwortete sofort am 20. Febr., daß er allerdings, von dem hohen Werth des evangelischen Glaubens überzeugt, fich in seinem Gewissen gedrungen gefühlt habe, sich der Gemeinschaft der evan= gelischen Kirche anzuschließen. Er könne versichern, daß er durch den evangelischen Glauben sich nicht weniger zu der Erfüllung seines Tausgelübdes angeregt fühle und fich durch ben Bund der Taufe um so mehr verpflichtet fühle, den Glauben au bekennen, der auf Gottes Offenbarung allein beruhe. Er werde nie aufhören, für das Heil der Diöcese, von der er sich nach Gottes weisem Rathschluß habe trennen muffen, sowie für beren wurdiges Oberhaupt mit treuem Bergen gu Gott zu beten.

Seinen evangelischen Glauben bethätigte er zum Dankopfer sür die durch das reine Evangelium empfangenen Gnadensegnungen durch warme Theilnahme an den Werken der barmherzigen Liebe, durch Unterstüßung der verschiedensten Bereine für innere Mission. Besonders lag ihm daran, nach Krästen dazu beizutragen, daß ein tüchtiger Nachwuchs von jungen christlich gesinnten Männern zum Dienst für Staat, Kirche und theologische Wissenschaft herangebildet werde. So begründete er zunächst im J. 1862 in Berlin eine nach dem Apostel Paulus "Paulinum" genannte Pensionsanstalt sür Symnasiasten, in welcher unter der Leitung eines classsisch und pädagogisch gebildeten Inspectors 24 Böglinge Leitung und Förderung bei ihren Studien, wie christliche Erziehung und die Segnungen eines wohlgeordneten christlichen Familienlebens empfingen. Er übergab das Euratorium dieser Anstalt in der Person des Dr. Wichern dem Centralausschuß für innere Mission, unter dessen Leitung sie sich als Vorbild

für derartige, befonders in großen Städten nöthige Anstalten eines frischen Gebeihens erfreut. - In der Ermägung, daß die Ausbildung junger tuchtiger Rrafte für das geistliche Amt eine der hauptfächlichsten Bedingungen für das Bachsthum und Gedeihen des firchlichen Lebens fei, fuchte er auch für einen hoffnungsvollen jungen theologischen Rachwuchs forgen zu helfen. Und fo begrundete er 1869 in Berlin in einem nahe bei der Universität gekauften Saufe unter dem Ramen Johanneum einen Convict für Theologie Studirende mit der Bestimmung, 20 bis 30 jungen Theologen mahrend ihrer Studienzeit in der gerftreuungs- und geräuschbollen Grofftadt den Segen eines ftillen, ungeftorten Studien- und Gemeinschaftslebens unter angemeffener Leitung, die einem Berwaltungsrath übertragen ift, in dem neben einem theologischen Professor als Ephorus noch ein Professor aus der philosophischen und juriftischen Facultät und ein Beiftlicher aus der Stadt fein follte, aber ohne Befchränkung ber akademischen Freiheit, zu gewähren, eine Anftalt, Die schon eine Reihe befter Erfolge aufweisen tann. — Bu gleichem 3wede vermachte er testamentarisch einen bebeutenden Theil seines Bermögens zur Begründung eines theologischen Studentenconvictes in Breglau, in welchem unter der Leitung eines theologisch = wiffen= icaftlich gebildeten Inspectors bis jest etwa 20 Studirende freie Wohnung und ökonomische Berforgung Morgens und Abende haben, Anleitung zu wiffenschaft= lichen Studien embfangen, und ben Segen einer driftlichen Sausordnung genießen. Das Curatorium der Anftalt besteht aus einem theologischen Professor als Ephorus, dem jedesmaligen Decan der theologischen Facultät, dem General= fuperintendenten der Proving und einem oder zwei juriftischen Mitgliedern. Die Anstalt ift nach dem Willen des Stifters nicht eine bloge Wohlthätiakeitsanstalt für Bedürftige, sondern gewährt "jungen Theologen von ernst driftlicher Gefinnung und wiffenschaftlichem Streben neben einer materiellen Erleichterung ihrer oft drückenden Lage den Segen eines häuslich geordneten, die akademischen Studien unterstützenden und ohne beengende Formen in Griftlichem Geift geführten Gemeinschaftslebens." Bemitteltere gablen wohl auch eine mäßige Benfion. -Durch ein anderes Vermächtniß hat er dafür gesorgt, daß daß schlesische Consistorium unbemittelte Geiftliche auf ihre Univage bin mit wiffenschaftlichen Werken perfieht. die fie für ihre weitere theologische Ausbildung in einzelnen, ihnen besonders wichtigen Disciplinen bedürfen. Bur die preußische Sauptbibelgesellschaft in Berlin stiftete er ein Capital, deffen Zinsen zur Bersorgung armer Diasporagemeinden mit Bibeln verwendet werden. - Endlich tragt noch eine Stiftung feinen Namen, die er dagu bestimmt hat, daß aus den Zinfen des bom Evangelischen Oberkirchenrathe in Berlin verwalteten Capital's junge tüchtige Theologen nach ihrer Studienzeit und nach abgelegten Prüfungen als Vicare bei tüchtigen Beiftlichen angestellt werden, theils um unter beren Leitung sich praftisch für das geiftliche Umt auszubilden, theils um denselben die nöthige Unterftugung in ihrer Amtsthätigkeit ju leiften. Dieser Sedlnigtn'sche Vicariatsfonds fchloß fich in bantenswerther Beife ben ichon vorhandenen Bicariatseinrichtungen in Schlesien an. Alle biefe Stiftungen und Austalten werden fein Andenken in Segen bewahren und ihm ein dankbares Gedächtniß in der evangelischen Landesfirche Breugens, befonders in feiner ichlefischen Beimath, fichern.

Aus seinen drei letzten Lebensjahren liegen verschiedene Briefe von ihm vor, aus denen ersichtlich ist, wie tief er von den Bewegungen der Zeit auf dem kirchlichen und politischen Gebiete ergriffen war. Mit steigendem Schmerz versfolgte er die Gesahren, die der fatholischen Kirche aus dem überall um sich greisenden Ultramontanismus erwuchsen. Im Gegensatz gegen die auf diesen von gewissen Seiten gesetzte trügerische Hoffnung bemerkt er: "Der überall herrsschende Materialismus wird durch den Altramontanismus nicht gedämpst, sondern

Seeauer. 553

gefördert werden." Ihm blieben nicht verborgen die Gesahren, die von dem Unsfehlbarkeitsdogma nicht blos für die evangelischen Kirchen und Staaten, sondern noch mehr für die katholischen Staaten und Regierungen sich ergeben würden. In seinem Gesolge erblickte er die größte Verwirrung der Gewissen, die Zerstörung der inneren Verbindung mit dem wahren Haupte, und somit die Unters

grabung aller von Gott geordneten Verhältnisse.

Den Ausbruch des frangöfischen Krieges erlebte er in Ems, acht Tage, nachdem er in tiefem Frieden dort angekommen war. In dem frevelhaften Berhalten des frangöfischen Raifers fieht er das Bestreben, unter Benukung der göttlichen Auctorität des Papftes als feines Allirten, feine Macht durch Bereinigung der romanischen Boller und Lähmung aller germanischen, insbesondere protestantischen Bölker und Regierungen, ju vergrößern. Er verlebte nach der in Ems durch den Krieg unterbrochenen Kur mehrere Wochen in Suderode im Harz in Gemeinschaft mit Tholuck, Dorner und der gräflich Harrach'schen Familie, mit welcher er durch engfte Verwandtichaftsbande und gleiche chriftliche Gefinnung innig berbunden mar. Mit jugendlicher Begeifterung verfolgte er ben beifpiellofen Siegeslauf bes beutschen Beeres. Wenige Wochen bor feinem Tode konnte er noch in einem Briefe bom 2. Marg 1871 die eben empfangene Friedensbotichaft als "eine überschwengliche Enade Gottes" preisen. Trot der Ausfichtslofigkeit in Bezug auf gute Wahlen in Berlin ging er noch am 6. Marg deffelben Sahres in treuer Erfüllung feiner Burgerpflicht an die Wahlurne zur Beschämung von Taufenden aus den höheren Ständen, welche burch ihre Trägheit oder Keigheit den unheilschwangeren Barteien immer mehr Borfchub leifteten. Rach turger Krantheit, die er fich durch eine bestige Erfaltung in der Kirche zugezogen hatte, entschlief er am 25. März 1871. Der Oberhofprediger D. Rögel, ber über den Sterbenden gebetet hatte, hielt ihm die Leichenrede. Sein Leichnam sollte nach seinem Willen in schlefischer Erde ruben. So wurde er denn auf dem Friedhof in Rankau bestattet. Seine letten Worte in jenem Briefe lauten: "Möge Deutschland einig bleiben und ein Land des Friedens und der Gottseligkeit werden, welches nie vergißt, was der herr an ihm gethan und was es ihm schuldig ift."

Selbstbiographie des Grafen Leopold Sedlnigky, Fürstbischofs in Breslau. Nach feinem Tode aus seinen Papieren herausgegeben mit Actenstücken (von Dr. Dorner). Berlin 1872.

Seeguer: Beda S., Benedictiner, geboren zu hallstadt in Oberöfterreich am 28. Juli 1716, † zu Salzburg am 21. December 1785. Er trat am 8. September 1732 als Novize in das Stift St. Peter ein, legte am 21. September 1733 die Gelübde ab und studirte dann an der dortigen Universität Theologie und Jura. 1743-45 war er dort Professor der Philosophie, dann Secretar des Abtes und mit anderen Aemtern im Orden betraut. Um 4. Juli 1753 wurde er zum Abt gewählt. Als folcher machte er sich befonders durch Ordnung des Archivs und der Bibliothet des Stiftes verdient. Auger Predigten und ageetischen Schriften und einigen kleinen philosophischen Arbeiten in lateinischer Sprache (u. a. Thesen über das Copernicanische System, 1745), hat er 1745 eine "Philosophia antiquo-nova ad usum juvenum academicorum" in awei Bänden veröffentlicht, später als Abt "Novissimum chronicon antiquissimi monasterii ad S. Petrum Salisburgi O. S. Ben., exhibens ordinem chronologicum episcoporum, archiepiscoporum et abbatum, qui 582-1772 monasterio praefuerunt, praemissa disquisitione hist.-crit. de adventu, fundatione et obitu S. Ruperti" 1772, Fol. Seine Ansicht von dem Todesjahre des h. Rupertus (f. A. D. B. XXIX, 697) vertheidigte er 1775 gegen Ferd. Sterzinger in den

"Aurzen Erinnerungen von dem Sterbejahre des h. Aupertus". 1782 veröffentlichte S. noch: "Saecularis memoria defunctorum s. Vitae religiosorum, qui in monasterio ad S. Petrum 1682—1782 obierunt". Außerdem besorgte er 1759 eine neue Ausgabe des "Monotessaron evangelicum" seines Borgängers Gottsried Kröll (s. A. D. B. XVII, 179).

Baader, Legiton II, 2, 140. — Scriptores Ordinis Ben., 1881, p. 436.

Wurzbach, Lexikon XXXIII, 299.

Reusch.

Seebach: Albin Leo v. S., sächstischer Diplomat, geb. am 31. Januar 1811 zu Langensalza als Sohn des königl. sächsischen Oberst v. S., besuchte die Fürstenschule Erimma, trat in den Militärdienst, vertauschte diesen aber bald mit der diplomatischen Lausbahn, wurde königl. sächsischer Ministerresident, dann Gesandter in Petersburg, 1852 in gleicher Eigenschaft nach Paris versetzt und zugleich am Brüsseler Hose beglaubigt. Vermählt seit dem 13. October 1839 mit Gräfin Marie Nesselvode Ereshosen, erschien er dem Kaiser Napoleon III. als die geeignetste Persönlichkeit, um nach dem Fall von Sebastopol mit Rußland wieder anzuknüpsen; er schickte ihn daher nach Petersburg, "um seinem Schwiegervater (dem russischen Keichskanzler) einzuheizeh" (v. Beust, Aus dreiviertel Jahrhunderten I, 202). 1864 vom König der Belgier in den erblichen Grasenstand erhoben, vertrat er von 1871—75 das Königreich Sachsen am italienischen Hose, woraus er sich ins Privatleben zurückzog. Als Besitzer des Kitterguts Unwürde in der Oberlausit war er Mitglied der ersten sächsischen Ständekammer; er starb am 16. Juli 1884.

Ueber Seebach's Antheil am Zustandekommen des Pariser Friedens von 1856 vgl. Etude diplomatique sur la guerre de Crimée par un ancien

diplomate (Jomini). Pétersbourg 1878, II, 371-381.

Flathe.

Seebach: Christian v. S., Forstmann; geboren am 18. October 1793 zu Reifemoor (Hannover), † am 31. October 1865 zu Uglar (Solling). Er war der älteste Sohn eines Oberforstmeisters (Chef des Göttingen'schen Oberforstamtes) und erhielt seine Schulbildung auf einem Privatlehrinstitute gu Sannover, worauf er fich dem Forstwesen widmete. Nach absolvirter forftlicher Lehrzeit studirte er einige Jahre auf der Universität Göttingen. Als 1813 ber Ruf zu den Waffen wider die französische Fremdherrschaft durch Deutschland ertonte, trat er als Volontar in das Beaulieu-Marconnan'sche Freicorps ein und machte den Feldzug — später als Officier — bis zum Siegeseinzuge der Berbundeten in Paris mit, obichon er in den Rampfen bor Samburg eine fcmere Berwundung davon getragen hatte. Nach feiner Burudfunft in die Beimath wendete er fich dem forstlichen Berufe wieder ju. Im J. 1821 wurde er jum Forstmeister ernannt und mit der Berwaltung der Forstinspection Westerhof commissarisch betraut. 1825 wurde ihm die Forstinspection Uslar im Sollinge, eine der ausgebehntesten und wichtigften im Forftdepartement Göttingen befinitiv übertragen. hier harrten seiner große Aufgaben. Die Kräfte des Waldes waren zeitweise überschätzt worden, und durch bedeutende Flogholzabgaben an die Refi= deng hannover, Rohlholzabgaben an die harzer hüttenwerke und Bau- und Brennholzabgaben an die eingeforsteten Berechtigten mar der Wald über Gebühr angegriffen. Nabezu der dritte Theil der Buchenhochmaldcomplere lag in Beriungungsschlägen, theilweise ohne Nachwuchs. Ausgedehnte Siebe in den Eichen= hutewäldern mährend der Fremoherrichaft hatten denfelben fehr gelichtet. Ueber= bies war die Bodenkraft durch ausgedehnte Streunugung ftark heruntergekommen. Seiner raftlofen Thätigkeit und seinem tiefen Berftandniffe für diese Schaden und die geeigneten Seilmittel gelang es aber, die Materialabgabefage für die

meisten Wirthschaftsbezirke binnen weniger Jahre mit ben Kräften des Waldes in Nebereinstimmung ju bringen, Die Ausschreitungen der Berechtigten einzudämmen und durch Erwirkung ausgedehnter Geldfonds einen energischen Cultur-Zugleich brachte er es durch mühevolle Berhandlungen betrieb einzuleiten. fertig, die Rechtsverhältniffe mit den Intereffenten und Genoffenschaften durch Recege theils dauernd, theils für bestimmte Zeitperioden festzustellen und hierdurch manche umfangreiche Procege zu beseitigen. Infolge feiner den örtlichen Berhaltniffen in umfichtigster Beise angehaften Birthschaftsbisvositionen konnte bei ben periodisch wiederkehrenden Betriebsrevisionen in fammtlichen Wirthschaftscomplexen (bis auf einen einzigen) allmählich eine beachtenswerthe Erhöhung der jährlichen Abgabefate eintreten. Mehrjährige umfangreiche Zuwachsunterfuchungen an Buchen und zwar theils an Ueberhaltern im hochwalde, theils in verschiedenen Lichtstellungen (f. feine bezüglichen Artitel in ben Kritischen Blattern für Forst= und Jagdwiffenschaft, XXII, 1. Beft 1846, S. 168) [Ueber die Formzahlen der Buchen], in den Supplementen zur Allgemeinen Forst- u. Jagdzeitung III. 1861, S. 1 [Bur Holzmeffunft], in den Berhandlungen des Hils= Solling-Forstvereins 1861 2c.), sowie Beobachtungen über das Berhalten der Bäume im Balbe felbst führten ihn zur allmählichen Ausgestaltung einer befonderen Wirthschaftsform, welche er mit dem Namen "modificirter Buchenhochwaldbetrieb" bezeichnete. Erft auf mehrfache Anregungen von außen und, nachdem die von dieser Wirthschaftsform geforderte bedeutende Zuwachssteigerung bei gleichzeitiger vorzüglicher Bodenpflege durch die Erfahrung vollftandige Beftätigung gefunden hatte, entichlog er fich zur Beröffentlichung (Rrit. Blätter für Forft- und Jagdwiffenschaft XXI, 1. Beft 1845, S. 147 Der modificirte Buchen = Hochwalds = Betrieb]). Außerdem sind bezüglich dieser Wirthschaft bestonders zu vergleichen: Kraft (Burchardt, Aus dem Walde VII, 40) und Walls mann (Bericht über die X. Berfammlung deutscher Forstmanner zu hannober, S. 169 ff.).

Im J. 1846 sollte er zum Obersorstmeister und Chef eines Obersorstamtes befördert werden; er war aber mit jeder Faser seines Herzens so sehr mit dem Solling-Walde und seinem daselbst eingeführten "Modificirten" verwachsen, daß er sich von seinem Wirkungskreise nicht zu trennen vermochte und auf die Besörderung verzichtete. Die Würdigung seiner hervorragenden sorstlichen Bedeutung sührte indessen zu der vorübergehenden Bildung eines besonderen Sollings-Obersorstamtes unter ihm als "Obersorstmeister". Er behielt die Forstinspection Uslar bei und erhielt zugleich die Departementsgeschäfte für die SollingsInspection Dassel übertragen, sodaß nunmehr die leitenden Grundsätze und Wirthschaftsregeln für sämmtliche Sollingssorste in seiner Hand vereinigt waren. Als 1849 die Obersorstämter ausgehoben und die Inspectionen direct der Domänenkammer zu Hannover unterstellt wurden, verblieb er in der Stellung als Inspectionsbeamter, seierte 1863 sein 50jähriges Dienstjubiläum, dei welcher Gelegenheit er durch die Verleihung der Commandeurinsignien des Guelphenordens ausgezeichnet wurde, und wirke im Dienste dis zu seinem Tode.

S., welcher das seltene Glück hatte, volle 40 Jahre als Leiter eines und desselben größeren Waldcomplexes thätig gewesen zu sein und mithin auch die Ersolge seiner Maßregeln erlebte, hat aber nicht bloß als Schöpfer des modificirten Buchenhochwaldbetriebes, sondern ganz allgemein den thätigsten Antheil an der Entwickelung des Hannover'schen Forstwesens genommen. Kaum daß eine wichtigere sorstliche Maßregel, ohne ihn gehört zu haben, zur Aussührung gekommen wäre. Er war es, der schon srühzeitig auf die hohe Begabung des späteren Forstdirectors Burckhardt ausmerksam machte und auf die forstliche Ausbildung und weitere Entwicklung eines großen Theils der jüngeren hannover-

schen Forstbeamten einen wesentlichen Einfluß ausübte. Seine mustergültige Buchenwirthschaft, sein vortrefflicher Forstculturbetrieb, seine Aufsehen in weiteren Kreisen erregenden Untersuchungen über den Lichtstandszuwachs der Buche und die hierauf gegründete neue Betriedsart waren Veranlassuwachs das alljährlich auß nah und sern viele Berussgenossen nach dem Sollinge pilgerten, namentlich beim Jagdhause am Ithalskopse den Belehrungen des Meisters lauschten und das Gesehene einer eingehenden Besprechung unterzogen. Auf diesem Plate liegt auch, seinem Wunsche gemäß, sein Grabhügel, welchen seine zahlreichen Verehrer und Freunde mit einem sinnigen Denkmal geschmückt haben. Kühmender Erwähnung bedarf noch die Selbstlosigkeit seines ganzen Wesens; er stellte sich oft in den Schatten und ließ Andere die Ehren sür seine Leistungen einsernten.

Allgemeine Forst= und Jagdzeitung 1864, S. 28; 1866, S. 30. — Grunert, Forstl. Blätter, 11. Heft 1866, S. 236. — Bernhardt, Geschichte des Waldeigenthums 2c. III, 92, 222 und 295. — Privatmittheilungen.

R. Sek. Seebach: Johann Georg G., Dichter geiftlicher Lieder, aeboren am 24. October 1684 ju Ichtershaufen (Sachfen-Gotha), wie es icheint, ber einzige Sohn des beim dortigen Amte beschäftigten Joh. Chriftoph S. und der Anna Margaretha geb. Weiffenbach, besuchte infolge ber Ernennung feines Baters jum Umterichter in Reinhardebrunn und nachher auf Tenneberg junächft die Schulen in Friedrichroda und Waltershausen und trat dann in die zweitoberste Claffe des gothaischen Symnasiums ein. Sier unter anderen von dem Rector Vockerodt, dem Conrector Regler und dem Professor Joh. Elias Reichard (f. A. D. B. XXVII, 628 f.) vorgebildet, lag er, einer früherwachten Reigung folgend, seit dem 18. Jahre in Leipzig den theologischen Studien ob, wurde jedoch nach taum dritthalbjährigem Aufenthalte von feinen Eltern heimgerufen und verweilte nach bestandener Brufung ebenso lange in Waltershausen, an feiner Fortbildung arbeitend und fich baneben im Predigen übend, bis ihn der damalige Rath und Confiftorialaffeffor Daniel Eufebius Jager als Saustehrer zweier feiner Kinder nach Gotha berief. Außer einem Sohne, der ihm 10 Jahre hindurch anvertraut blieb, und einer Tochter unterrichtete er zudem noch eine Anzahl junger Abeliger. Auf die geistige Entwicklung der Tochter Juliane Margarethe, der späteren früh gestorbenen Gattin des Kirchenrathes G. S. Chprian, ift er bon nicht zu verkennendem Einfluß gewesen; denn er hat nicht nur die Liebe zur Dichtung in ihr geweckt, sondern fie auch durch fein Beispiel zu eigenen Berfuchen im geiftlichen Liebe angeregt. Bei ber Unnehmlichfeit feines Birtungefreifes lehnte er mehrere ihm angetragene anderweitige Stellungen ab und ließ fich erft 1717 durch den Bergog Ernft Friedrich zu Sachsen = Hildburghaufen als Bof- und Stadtbiakonus für deffen Residenz gewinnen, in welcher er am 25. Juli seine Anzugspredigt hielt. Am 2. Mai 1719 vermählte er sich mit Ludovica Maria Johanna Erlebach, der jüngsten Tochter des 1714 gestorbenen rudolstädtischen Capellmeifters Ph. S. Erlebach. Sie gebar ihm nach mehr als Jahresfrift einen Sohn, ftarb aber neun Tage darauf an den Folgen der Entbindung. Er felbst schied fammt dem Rinde bereits am 2. April 1721 aus dem Leben. - S. hatte schon in Gotha unter dem Titel "Der leidende u. sterbende Jesus" (1714) vier= undzwanzig im Unschluß an die Paffionstexte entstandene geiftliche Lieder herausgegeben, deren Anfänge bei Wegel (f. u.) verzeichnet find; in hildburghaufen veröffentlichte er "Sonn- und Fest - tägliche Cantaten zur Kirch - Music in der Schloß-Capelle zu Hildburghaufen, auf Fürftlichen Befehl verfertigt" (3 Thle., 1718-19), welche langere Zeit nach feinem Tode unter ihren Ginzeltiteln und zugleich mit den genannten Passionsliedern in neuer Ausgabe erschienen: "Herrn

Johann Georg Seebach's . . . evangelische Herzenserinnerung, oder musikalische Texte auf alle Sonn= und Festtage des Jahres" (1749), "Lieder von Zion über die Sonn= und Festtagsevangelia des ganzen Jahres, zum Preise Gottes und zur Besörderung heiliger Andacht abgesasselfet" (1750), und "Blumen der Erquickung aus den Sonn= und Festtagsepisteln des ganzen Jahres zusammen= gebunden, nebst der Passionsgeschichte und 24 geistlichen Passionsliedern" (1750). Endlich solgte noch die zusammensassels Ausgabe: "Johann Georg Seebach's Geistliche Gedichte in drehen Theilen gesammelt" (1752).

Wehel's Hunopöogr., 4. Thl. (1728), S. 465—480 (größtentheils Autobiographie). — Zedler's Universal=Lexicon, 36. Bd. (743), Sp. 1026 bis 1027. — Jöcher IV (1751), Sp. 471. — Joh. Werner Krauß, Beheträge zur Erläuterung der Hochsürftl. Sachsen-Hildburghäusischen Kirchen-, Schul- und Landes-Historie, 2. Thl., Hildburghausen 1752, S. 279 s.

Goedeke, Grundriß, 2. Aufl., 3. Bd. (1887), S. 298.

A. Schumann.

Scebach: Karl Albert Ludwig v. S., Professor der Geologie und Palaontologie an der Universität Göttingen, ein in jungen Jahren der Wiffenschaft burch den Tod entriffener, außerordentlich begabter Gelehrter, mar am 13. August 1839 als Sohn eines fachfisch-weimarischen Majors und Rammerherrn zu Beimar geboren. Derfelbe erhielt von dem 9. Jahre an feine Erziehung in dem Frobel'ichen Institut zu Reilhau bei Rudolftadt, wo er nebst einer vortrefflich geiftigen Bildung durch vielfache Ausflüge und größere Reisen auch förperlich erstartte und zu einer stattlichen Gestalt heranwuchs. Schon damals zeigte fich eine entschiedene Reigung Seebach's zu naturbeobachtungen badurch, daß er Berfteinerungen auffuchte und eine Sammlung derfelben anzulegen begann. Mit bem 15. Lebensjahre bezog er bann das Ghmnasium ju Weimar und feste hier, ohne die claffischen Studien zu vernachläffigen, mit großem Gifer das Einfammeln von Berfteinerungen des dort vorkommenden Muscheltalkes fort. Außerdem gewann er durch den näheren Umgang mit hervorragenden Männern einen hoben Grad allgemeiner und allfeitiger Bildung, welche das gange Befen bes hochbegabten Junglings durchdrang und ihm einen hervorragenden Charafter verlieh. Schon als Gymnasiast begann er seine wissenschaftliche Laufbahn mit einer erften gelungenen Arbeit über die Entomostraceen aus der Trias Thuringens (Zeitschrift d. d. geol Gesellsch. 1857, IX, 198) einzuleiten. vollendeten Gymnafialftudien (Oftern 1858) begab fich S. in der Abficht, dem Bergfach fich zu widmen, zunächst nach Kamsdorf, um in den dortigen Bergwerken mahrend der fog. Borlehre den Bergbau praktifch fennen zu lernen. Aus dieser Zeit stammt eine zweite Publication: "Ueber den wahren Ursprung des sog, tellurischen Eisens von Kamsdorf" 1860. Nach diesen vorbereitenden Studien faßte S. den Entschluß, sich ausschließlich dem Fache der Geologie und Palaontologie zu widmen und begab fich zu diesem Zwecke nach Breglau, wo er unter Ferdinand Romer's Leitung mit allem Gifer diesen Wiffenschaften oblag, deren Studium er dann in Göttingen fortsette und gulett unter Benrich in Berlin beendigte. Inzwischen hatte G. auf vielfachen größeren Reisen in den Rarpathen, mit Römer in Rugland, dann in Danemark und England fich einen reichen Schat von geologischen Kenntniffen gesammelt und ein solches wiffenichaftliches Ansehen erworben, daß er, noch bevor er den Doctorgrad fich erworben hatte, zur Uebernahme einer Professur für Geologie und Palaontologie an der Universität Göttingen einen Ruf erhielt. Sier doctorirte nun S. 1862 mit einer Arbeit über "Die Conchylienfauna ber Weimarschen Trias", trat bann 1863 feine Professur an, nahm aber ichon 1864 einen längeren Urlaub zu einer wiffenichaftlichen Reife nach Centralamerita behufs Studiums der vulfanischen Erscheinungen in jenen Sandern. Ueber die Forschungsergebniffe diefer Reife liegt uns eine große Reihe von vortrefflichen furgeren Mittheilungen vor (1865, "Reife burch Guanacafte 1864 und 1865" in Betermann's geogr. Mitth. 1865, 241; "Befteigung des Bulkans Turri alba", daf. 1865, 321; "Ueber den Bulkan Stalto" in den Racht. d. Gef. d. Wiffensch. in Göttingen 1868, 521; "Ueber vulfanische Erscheinungen in Centralamerika" in den Berhandlungen der geolog. Reichsanftalt in Wien 1868, 219; "Neber ben Bau des Bultans Del Fulgo und deffen Befteigung" in den Göttinger gelehrten Rachr. 1877, 734). einem zusammenfaffenden Werke über Diefe miffenschaftliche Reife arbeitete er bis ju feinem Lebensende, wie benn überhaupt die Studien über bulfanische Erscheinungen zu seiner Lieblingsbeschäftigung geworden waren. Er widmete daher den bultanischen Ausbrüchen auf Santorin feine besondere Aufmertfamteit und stellte eingehende Untersuchungen an Ort und Stelle an. hierüber veröffentlichte S. mehrere fehr wichtige Schriftstude wie: "Bericht über die vultanischen Neubildungen bei Santorin" 1866, dann 1867 "Ueber den Bulfan von Santorin und die Eruption von 1866" und "Der Bulfan von Santorin". Einen werthvollen Beitrag zur Lehre der Bulfane im allgemeinen lieferte feine Schrift "Borläufige Mittheilungen über die typischen Berschiedenheiten im Bau der Bulkane" (Zeitschrift d. d. geolog. Gefellschaft 1866, XVIII, 643). Daran reiht fich die muftergultige Schrift "Das mittelbeutsche Erdbeben vom 6. Marz 1872", in welcher er versuchte, nach neuer Methode die Tiefe des Herdes der Erdbeben zu bestimmen und über die Ratur des Erdinnern wichtige Folgerungen abzuleiten. Aber auch mit anderen geologischen Fragen beschäftigte fich S. mit dem ihm eigenen Feuereifer, wie zahlreiche Publicationen beweifen (1862 "Notiz über ein neues Vorkommen von Analzim" in den Nachr. d. kal. Gefellschaft d. Wiffensch, in Göttingen 334; "Ueber Orophocrinus", das. 1864, 110; "Der Sannoverische Jura" 1864; "Beiträge zur Geologie von Bornholm" in Zeit= schrift d. d. geolog. Gesellschaft 1865, XVII, 338; "Zoontharia perforata der paläoz. Beriode", das. 1866, 304; "Ueber die diluviale Säugethiersauna der oberen Leine-Thals und einen neuen Beweis des Alters des Menichengeschlechts" in den Rachr. d. Gefellich. d. Wiffensch. in Göttingen 1866, 293; "Bur Kritit der Gattung Myophoria", das. 1867, 375). Ingwischen hatte fich S. 1867 einen häuslichen Berd gegründet und wurde 1870 jum ordentlichen Professor befördert, in welcher Stellung er als begeisterter Lehrer Vorzügliches leiftete. Er legte eine palaontologische Sammlung an, rief ein vortrefflich eingerichtetes geologisches Inftitut ins Leben und war eifrig bemuht, eine geologische Schule in Göttingen zu gründen. Mehrjache Publicationen legen glänzendes Zeugniß ab von den intensiven Arbeiten, welche unter seiner Leitung zu Tage gefördert wurden ("I.-IV. Bericht über die geologisch-palaontologische Sammlung der Universität Göttingen" 1867-71). Auch betheiligte sich S. an den Aufnahmsarbeiten der geologischen Landesanstalt in Preußen, in deren Auftrage er die beiden Blätter Worbis und Niederorschel bearbeitete und 1872 veröffentlichte. Bon ander= weitigen Arbeiten aus dieser Zeit führen wir als die bedeutenderen noch an: "Ueber die Entwicklung der Kreide im Ohmgebirge" in den Rachr. d. Gefellich. d. Wiffensch. in Göttingen 1868, 128; "Ueber Estheria Albertii" 1868 in Berh. der geol. Reichsanftalt in Wien 1868; "Ueber die Wellen des Meeres" in Virchow-Holkendorff's Vorträgen 1872; "Centralamerika und der internationale Kanal", das. 1873; "Ueber fossile Phyllosomen von Solenhofen" in Zeitschrift b. d. geol. Gefellich. 1873, XXV, 340, lettere eine durch feine Beobachtungen ausgezeichnete Arbeit. Unermudlich fturmte G. in feinem Arbeitsdrang bormarts und gönnte sich dabei weder Ruhe noch Raft. Namentlich beschäftigten ihn die Borbereitungen zu einem würdigen Empfang der Geologenversammlung in

Seebeck. 559

Göttingen für das Jahr 1878 in so hohem Maaße, daß dabei seine ohnehin schon stark angestrengten Kräfte bedenklich Noth litten und er genöthigt war, sich eine Erholung zu gönnen. Diese suchte er im Winter 1878/79 im südlichen Portugal zu gewinnen, leider aber auch hier nicht mit der für seinen Gesundheitszustand nöthigen Ruhe. Auch hier konnte er sich nicht gänzlich von geologischen Arbeiten zurückhalten. Gine kleine Publication "Vorläusige Mittheilungen über Foyaït und die Sierra de Monchique" in N. Jahrb. 1879 stammt aus dieser Ausenthaltszeit im Süden. Sie war die letzte seines Lebens, das sich rasch zu Ende neigte. S. kehrte zwar scheinbar wieder gesundet in die Heimath zurück, aber bald zeigte sich die tückische Krankheit auss neue, der er endlich am 21. Jan. 1880 erlag. S. war eine ritterliche Gestalt, von edler, vornehmer Natur, zwar oft ungestüm und hestig, aber mit dieser anscheinenden Schrossheit söhnte man sich rasch wieder durch sein sonst liebenswürdiges und freundliches Wesen aus. So starb S. hochgeachtet als Gelehrter und unvergeßlich als Freund.

Neues Jahrbuch für Min., Geol. und Petref. 1880, I.

b. Bümbel.

Seebed: Ludwig Friedrich Wilhelm August S., geboren am 27. Decbr. 1805 in Jena, mar ber Sohn von Thomas Johann S., bem berühmten Entbeder der entoptischen Farben und der Thermoelectricität. August S. besuchte von 1816—19 das Ghmnasium in Rürnberg und dann, als der Bater nach Berlin berufen wurde, von 1819-24 das Chmnafium jum Grauen Klofter. In den folgenden vier Jahren studirte S. an der Berliner Universität Mathematik und Naturwissenschaften und promobirte 1830 mit der Dissertation: "Observationes circa nexum intercedentem inter corporum lucem simpliciter refingentium vim refringentem et angulos incidentiae sub quibus luminis ab illorum superficibus reflexi polarisatio fit perfectissima." Schon ein Jahr nach beendeten Studien wurde er Lehrer der Phyfit am Friedrich = Werderschen Gymnafium, wirkte dann von 1833 an in demfelben Fache als Oberlehrer am Collnischen Realgymnafium in Berlin und an der allgemeinen Rriegsschule. 1843 murbe er als Director der technischen Bildungsanftalt nach Dresben berufen. Diefe Anftalt erhielt unter feiner Leitung einen bedeutenden Aufschwung, indem er einen neuen, erweiterten Lehrplan ins Leben rief. In Anerkennung dieser organisatorischen Wirksamkeit wurde er 1848 in die Commission berusen, welche für Sachsen eine Neuordnung des gesammten Unterrichtes bearbeiten follte. Rurg bor seinem Tode erhielt er die Berufung als Professor der Physik nach Leipzig. S. ftarb nach mehrwöchentlicher Rrantheit, eine Folge bosartiger Boden, am 19. Märg 1849.

S. war der würdige Sohn seines Baters, ein scharffinniger Gelehrter, gemiffenhafter Beobachter und gedankenreicher Forfcher. Die Sauptgebiete feiner Thatigfeit als Phyfiter maren die Optit und Atuftit. In der turgen Zeit feines Lebens hat er neben feinen anstrengenden Beruisarbeiten als Lehrer eine erftaunlich große Zahl von felbständigen Untersuchungen ausgeführt und eingehende, aufammenfaffende Darftellungen über die Forschungen in den genannten Gebieten geschrieben. Auf das Thema seiner Differtation, in welcher er die Richtigkeit Des angezweifelten Bremfter'ichen Gefetes nachwies, folgten noch mehrere Abhandlungen über die Polarifation des Lichtes. Bedeutend ift feine Arbeit über den Daltonismus, deffen weite Berbreitung er durch Jahre lang fortgesette Berfuche mit vielen Personen (jum großen Theil Schülern bes Collnischen Ghunafiums) nachwies und beffen verschiedene Formen er zuerst festzustellen suchte. Spater mandte fich S. mehr der Atuftit und mit derfelben zusammenhangenden In dem August'schen Sandwörterbuch der Chemie und Untersuchungen zu. Phyfit find 66 Artitel jur Afustit von G. verfaßt; ausgezeichnet find die beiden 560 Seebed.

großen Berichte über die Fortschritte der Akustik, welche S. für Dove's Repertorium (Bd. VI und VIII 1845 und 1849) geschrieben hat. Bon den eigenen akustischen Arbeiten Seebeck's sind besonders die Abhandlungen über die Schwingungen von Saiten und Stäben mit besonderer Anwendung auf die Untersuchung der Clasticität sester Körper (Programm der Dresdner technischen Bildungsanstalt und Abhandlungen der Jablonowski'schen Gesellschaft) hervorzuheben.

Eine vollständige Nachweisung von Seebed's Schriften findet sich in

Poggendorff's biogr.-liter. Handwörterbuch II, 890.

R.

Seebed: Rarl Julius Morit S., geboren am 8. Januar 1805 gu Jena, † am 7. Juni 1884 daselbst, war der Sohn von Thomas S. (f. u.) ber Erneftinischen Hochschule, auf beren Geschicke er später fast ein Menschenalter hindurch entscheidenden Einfluß auszuüben berufen war, nahm er wohl kaum eine Erinnerung mit, als feine Eltern 1810 ihren Wohnfit nach Baireuth verlegten, von wo fie 1812 nach Rurnberg überfiedelten. hier empfing G. in bem unter Begel's Leitung stehenden Symnasium den ersten Unterricht in den claffi= schen Sprachen und durch benselben ben Antrieb zu feinen späteren Studien. Mle fein Bater 1819 einem Rufe an die Akademie der Wiffenschaften in Berlin gefolgt war, trat S. mit seinem taum ein Jahr jungeren Bruder Auguft in bas Chmnafium jum grauen Rlofter ein, ju beffen befähigtsten und ftrebfamften Schülern die Gebrüder S. gehörten. Oftern 1823 erlangte S. das Zeugniß der Reife und er widmete fich nun in Berlin und Leipzig vorwiegend dem Studium der classischen Philologie, daneben eine gründliche philosophische Ausbildung erftrebend. In Berlin wirkten vor allem Boedh, Begel und Schleiermacher, in Leipzig Gottfried hermann bedeutsam auf ihn ein. War er auch, wie spätere Beröffentlichungen von ihm erkennen laffen, mit Erfolg bemuht, die ftrenge Methode philologischer Einzelforschung zu beherrschen, so galt ihm boch Diefes nicht als hauptsache, sondern bas eigentliche Ziel feiner Studien mar, bas claffifche Alterthum in feiner Gefammtheit und in feinem Wefen zu begreifen. Mit Auszeichnung bestand er im Gerbst 1826 die Oberlehrerprüfung. Sierauf trat er in das von Boedh geleitete padagogische Seminar für höhere Schulen ein, legte am grauen Rlofter fein Brobejahr ab und übernahm im Berbft 1828 die Stelle eines Alumneninspectors an dem Joachimsthal'schen Gymnafium, an welchem er 1832 als ordentlicher Lehrer mit dem Titel Brofeffor angestellt wurde.

Schon in den Lehrjahren hatten die reichen Gaben des Geiftes wie des Berzens, mit welchen S. ausgestattet war, sein ftreng sittlicher Charakter und die Liebenswürdigkeit feines Wefens auf Lehrer und Genoffen ungemein feffelnd gewirkt. Der unermubliche Gifer, mit welchem er sich nunmehr dem padagogischen Berufe hingab, das tiefe Berständnig und das klare, sichere Urtheil, welches er in den Fragen des Unterrichtes und der Erziehung zeigte, lenkten bald die besondere Ausmerksamkeit seiner Borgesetzten auf ihn und zogen ihm manche An= erkennung zu. Als er von dem Bunsche erfüllt, das Unterrichtswesen auch von der Seite der Berwaltung kennen zu lernen, um Beschäftigung in der Ministerialabtheilung für höhere Schulen bat, wurde ihm gern Gelegenheit zur Mit= arbeit in der von Johannes Schulze geleiteten Abtheilung des Minifteriums Altenftein gegeben; ben ertheilten Auftragen entsprach er zu vollster Bufrieden-In die Jahre seiner Wirtsamkeit am Joachimsthal'schen Gymnafium fiel seine Verlobung und Verheirathung (1832) mit Ida v. Krauseneck, Tochter des Generals 28. 3. v. Rraufened, damals Chefs des großen Generalftabs der preu-Fischen Armee. Fast 52 Jahre hat er in inniger Gemeinschaft mit diefer außgezeichneten Frau leben durfen, der er mit immer gleicher Liebe anhing und Seebeck. 561

die ihrerseits mit seinem, klugen Sinn ihm die Sorgen des Lebens tragen half und in allen Wandlungen treu und sest zur Seite stand. Auch diesem nicht an äußeren, wohl aber an inneren Gütern so reichen Hause waren Tage schweren Leids und bitteren Kummers beschieden. Mußten die Eltern doch zwei geliebte Söhne in der Blüthe der Jahre hinscheiden sehen! Aber sestes Gottvertrauen ließ sie den Schwerz würdig tragen und die Freude an dem schwen Gedeihen der ihnen gebliebenen Kinder, zweier Söhne und einer Tochter, und die Arbeit des Lebens gab ihnen den Frieden der Seele wieder.

Als der Herzog Bernhard von Sachsen-Meiningen in der Absicht, das in der Entwicklung zurückgebliebene höhere Schulwesen des Herzogthums weiter auszubilden und an den anderwärts gemachten Fortschritten theilnehmen zu lassen, 1835 einen zur Aussührung jener Absicht geeigneten Mann suchte, wurde von Johannes Schulze auf den jungen Professor S. hingewiesen. Es handelte sich zunächst um die Besehung der Stelle des Shmnasialdirectors in Meiningen; demselben sollte aber auch Sitz im Consistorium zu Hildburghausen verliehen

und die Neuorganisation des höheren Schulwesens übertragen werden.

S. folgte dem an ihn ergangenen Rufe gern, wenngleich es ihm nicht leicht wurde, fein engeres Baterland, an dem er mit ganzem Berzen hing, zu verlaffen und die guten Aussichten, welche sich ihm dort eröffnet hatten, aufzugeben. Es locte ihn die gestellte Aufgabe. War es nun schon von vornherein die Absicht des Herzogs gewesen, dem zu berusenden Symnasialdirector eine wefentliche Mitwirkung bei ber Erziehung feines einzigen Sohnes, des damals neunjährigen Erbpringen Georg einzuräumen, fo führte die perfonliche Bekanntschaft mit S. bald zu der Entschließung, die Erziehung des Erbprinzen ganz in feine Bande zu legen. — Mit voller Singabe widmete er fich gehn Jahre lang diefer ichonen Aufgabe, welche ihm zwar viel Entjagung auferlegte und mancherlei Rämpfe brachte, aber auch reiche Befriedigung gewährte. Das Bertrauen, welches Seebed's überaus gewinnende Berfonlichfeit, fein tactvolles Auftreten und fein reifes Urtheil in allen padagogischen Fragen dem Berzoge eingeflößt hatten, wurde durch seine treue, von großer Selbstlosigkeit zeugende Thatigkeit immer mehr berftartt und ließ auch herbortretende scharfere Differenzen in ben Anschauungen über das Ziel und die Wege der Erziehung, welche öfter das Berhältniß zu lösen drohten, glücklich überwinden. Es ift ihm dauernd erhalten geblieben, wie die spätern Berufungen Seebed's in wichtige Aemter erkennen Laffen.

Satte S. schon für seine Thätigkeit an der öffentlichen Lehranstalt den Grundsat als bestimmend anerkannt, auf die individuellen Anlagen seiner Schüler, ohne die allgemeine Ausbildung ihres Geiftes zu vernachläffigen, besondere Rudsicht zu nehmen und ihre Entfaltung sich angelegen sein zu lassen, so war ihm bei der Einzelerziehung willtommene Gelegenheit geboten, nach diesem Grundsate zu handeln. Sein Zögling war von Ratur mit einer lebendigen Phantafie und einem ungewöhnlich tiefen Empfinden für das Schone ausgestattet. S. erachtete daher für seine Pflicht, diese Anlagen zu pflegen, fo weit es irgend mit den Anforderungen vereinbar mar, welche die Rudficht auf die Ausbildung für den fünftigen Regentenberuf ftellte. Zwischen Erzieher und Bögling beftand bie gludlichfte Gemeinschaft, aus welcher fich ein bis zu Seebed's Tode bestehendes freundschaftliches Berhältnig entwidelte. Wie G. bei dem Berzoge Georg, dem er in treuer Liebe ergeben blieb, ftets die fraftigfte Unterftugung feiner Beftrebungen fand, fo blieb diefer ihm geneigt und legte auf Seebed's Rath auch über die amtliche Sphare hinaus großen Werth. - Bei Uebernahme der Er= ziehung des Erbprinzen hatte S. auf die ihm zugedachte Stelle des Gymnafial562 Seebect.

directors in Meiningen bergichten muffen. Dagegen blieb er betraut mit der Aufgabe ber Reuordnung des höhern Schulmefens des Bergogthums, welche er mit Ginficht und Geschick zu losen wußte. Durch Berufung hervorragend tüchtiger Lehrer, durch die von ihm ausgearbeitete vortreffliche Gymnafialordnung und andere von ihm empfohlene Magnahmen erhielt das höhere Schulwefen Meiningens einen fraftigen Aufschwung, welcher daffelbe auf gleiche Linie mit den beften hohern Lehranftalten anderer deutscher Staaten hob. Oftern 1844 begleitete S. ben Erbprinzen nach der Universität Bonn. Sier trat er in naben Berkehr mit den Universitätslehrern, namentlich mit den Philologen Welder und Ritschl und mit dem Juriften Cl. Berthes. Man wunschte S. an Bonn zu feffeln und fuchte ihn zu bestimmen, dort eine akademische Lehrthätigkeit zu beginnen. fühlte sich zu der praktischen Wirksamkeit hingezogen und hielt sich wohl auch für zu alt, um jest noch die eigentlich wiffenschaftliche Laufbahn zu betreten. So folgte er benn, als er auf fein Nachsuchen Oftern 1845 von feiner Stellung bei bem Erbpringen, welchem ingwischen auch ein militärischer Begleiter beigegeben war, entbunden wurde, dem Rufe des Herzogs Bernhard in die Stelle eines Bicedirectors im Consistorium zu hildburghausen. Bon hier aus wirkte er nachmals in nachhaltiger Beife auf das Schulwesen des Berzogthums ein. -Als aber die Stände des Bergogthums 1848 ben Boften des Bicedirectors im Confistorium für entbehrlich ertlarten und die für benfelben ausgesetzte Befoldung nur in Rudficht auf G., beffen Berdienste allgemein anerkannt wurden, bewilligen wollten, erbat S. unter Bergicht auf feine Besoldung den Abschied, welcher ihm gewährt wurde. Nicht ohne Sorge, aber im Bewußtsein, das Rechte gethan zu haben, ging S. mit Faffung und Muth ber ungewiffen Butunft ent-Schneller, als er erwarten tonnte, murde er zu neuer Wirtsamkeit gegen. berufen.

Nach Errichtung der provisorischen Centralgewalt in Frankfurt a. M. mit dem Reichsverweser an der Spige, ernannte Herzog Bernhard S. zu seinem Gefandten bei derfelben. In den folgenden drei Jahren nahm G. an allen Beftrebungen und Versuchen zur Berftellung eines neuen einigen Deutschlands thätigen Antheil. Bald wurde er auch jum Bevollmächtigten Weimars bei der Reichsregierung ernannt und fpater vertrat er im Berwaltungsrathe und im Fürstencollegium der Union zu Berlin, in Ersurt und Franksurt die gesammten thuringischen und die anhaltinischen Regierungen. Das große Geschick, welches S. auch in den diplomatischen Geschäften zeigte, die überall hervortretende Reinheit seiner Gefinnung und die Wahrhaftigkeit seines Charakters zogen ihm Bertrauen in weiten Kreisen zu und mancherlei Anerbictungen für die Gestaltung seiner Zukunft. So sorderte ihn der Erzherzog Reichsverweser nach dem Kall des Ministeriums Gagern auf, das Ministerium des Innern und damit zugleich die Leitung des Reichsministeriums zu übernehmen. S. lehnte dieses Umt ent= ichieden ab, da er fich feiner gangen Gemutheart nach zu der Bermaltung des= felben nicht für geeignet hielt und da ihm die hoffnung genommen mar, daß die Berhältniffe bes deutschen Baterlandes fich feinen politischen Anschauungen und Wünschen gemäß gestalten würden. Auch ehrenvolle Anerbietungen verfchiedener deutscher Regierungen, welche G. fur ihren Dienst ju gewinnen fuchten, wies er zurud. Mit Freuden aber nahm er 1851 die von den Rutritoren der Sachsen : Ernestinischen Gesammtuniversität Jena ihm angebotene Stelle des Curators diefer Hochichule an. Wohl fein Beruf ware den Intereffen und den Fähigkeiten Seebed's gleich angemeffen gewesen und felten wird für dieses mit besonderen Schwierigkeiten verbundene Umt eine fo geeignete Berfonlichkeit gejunden werden. Die Bertrauensftellung, welche G. durch feine bisherige Birtfamkeit in Meiningen und in den letten Jahren auch in Beimar, Gotha und

Seebeck. 563

Altenburg gewonnen hatte, erleichterte ihm den Berkehr mit den an der Erhaltung der Univerfität Jena betheiligten vier Regierungen und gab feinen Rath= ichlägen gewichtige Unterftugung. Er würdigte gang die hohe Bedeutung reiner wiffenschaftlicher Forschung und er war überzeugt, daß diefe nur bei Gewährung möglichfter Freiheit gedeihen könne. Mit fraftigem Worte, bas er in Rede und Schrift mit außergewöhnlicher Gewandtheit und Elegang ju gebrauchen verftand, trat er unabläffig dafür ein, daß die Erneftinische Universität den Absichten ihres Begrunders gemäß als Stätte freier wiffenschaftlicher Forschung nach Bahrheit erhalten bleibe und daß weder dem praktischen Interesse der Ausbildung der fünftigen Diener in Staat und Rirche noch anderen Bunfchen der höhere Standpunkt geopfert werde. Tropdem die Lasten, welche die Erhaltung der Universität den Erneftinischen Staaten auferlegte, fehr fühlbar waren, gelang es S. immer, wenn neue unabweisliche Bedürfniffe hervortraten, Mittel fluffig ju machen, damit auch in Jena den Anforderungen entsprochen werden könne, welche die fortschreitende Wiffenschaft ftellte. Er war ein guter haushalter und verftand bei weiser Sparsamkeit auch mit wenigem viel zu erreichen. Die Lehrgebäude und wiffenschaftlichen Anstalten in Jena wurden durch Seebed's Fürsorge wesentlich erweitert und vermehrt. Es fei nur erwähnt, dag in der Zeit feiner Birtfamteit neue Gebäude für die Universitätsbibliothet und bas botanische Institut und ein Collegienhaus errichtet, der Anatomie angemessene weite Lehr- und Arbeitsräume überwiesen, besondere Anstalten für pathologische Anatomie, für Physiologie, für Zoologie und für Chemie gegründet und ausgestattet und die wiffenschaftlichen Sammlungen an Bahl bermehrt und an Inhalt bedeutend erweitert wurden. Als S. die Stelle des Curators antrat, fand er bei der Universität eine fühle Aufnahme; galt doch in akademischen Rreifen der Curator als eine unbequeme Behorde und die Wiederbefetjung Diefis Poftens murde um= somehr für unnöthig erachtet, als derselbe langere Zeit erledigt geblieben war. Unbeirrt durch das ihm deutlich kundgegebene Digbehagen ging S. ruhig feinen Beg und die treue Fürsorge, welche er in seinem Berufe zeigte, fein ftetes Bemuhen, sich in die Intereffen der Universität im allgemeinen und jedes 3weiges der Wiffenschaft im besonderen einzuleben und dieselben zu fordern, fein überaus tactvolles Auftreten und die gleichmäßige Liebenswürdigkeit und Bornehmheit seines Wesens bewirkten nach und nach, daß man mit Verehrung auf ihn blickte und Bertrauen ju ihm gewann. Ständiger perfonlicher Bertehr mit den Lehrern der Universität war ihm Bedürfniß und gern ließ er sich von ihnen über die Fortschritte ber Wiffenschaft und über die Forschungen jedes Ginzelnen genau unterrichten. Und er war hierbei keineswegs allein der Empfangende. Immer vermochte er aus dem Schatze feiner eigenen Studien und aus feiner reichen Lebensersahrung Reues zu bieten und durch aufgeworfene Fragen anregend zu wirken.

Mit ganz besonderem Geschick wußte er sich der an einer minder reich ausgestatteten Universität verhältnißmäßig häusig hervortretenden Ausgabe der Ergänzung des akademischen Lehrkörpers zu entledigen. So hoch er in solchem Falle die von der Universität gemachten Borschläge schätzte, suchte er doch immer durch Kenntnißnahme der litterarischen Leistungen der in Frage stehenden Persfönlichseiten und, wenn es irgend ging, durch persönliche Bekanntschaft sich ein eigenes Urtheil zu bilden, aus Grund dessen er die zu treffende Wahl empsehlen konnte. Trot der Beschränktheit der ihm zu Gebote stehenden Mittel gelang es ihm nicht selten, hervorragende Bertreter der Wissenschaft nicht nur nach Jena zu ziehen, sondern auch dauernd an diese Hochschule zu sesseln. Wo immer ihm reges Streben und begeisterte Liebe zu wissenschaftlicher Forschung entgegentrat, war er bereit, nach Krästen unterstüßend und helsend einzugreisen und durch

564 Seebeck.

ben Beiftand, welchen er unbemittelten befähigten jungen Gelehrten gewährte, hat er fich nicht geringe Berdienste erworben. Es war ihm beschieden, über 26 Jahre feines Amtes als Curator ju walten und mit voller Befriedigung mußte ihn der Aufschwung erfüllen, welchen die Universität unter feiner Leitung genommen hatte. So schwer es ihm wurde, auf die ihm so liebe Wirksamkeit au pergichten, fo entsprach es der Selbstlofigfeit, welche fein Sandeln jeder Beit ausgezeichnet hatte, bag er um feine Entlaffung bat, als die Beschwerden bes Alters fich bemerklich machten und ihm den Wunsch nahe legten, fein wichtiges Umt in ruftigere Sande übergeben au feben. Go trat er denn 1877 in den Ruheftand, von den durchlauchtigsten Erhaltern der Universität mit den hochften Ehren und wärmfter Anerkennung feiner langen gesegneten Thätigkeit ausgezeichnet. Er blieb in dem schonen eigenen Beim und genoß in Gemeinschaft mit der treuen Gattin einen heiteren Lebensabend, oft durch den Besuch der auswärts wohnenden Kinder beglückt. Dankbar erkannte er an, daß ihm veraonnt war, noch in hohem Lebensalter gefunden und frischen Geiftes den Fortschritten der Wiffenschaft zu folgen. Mit den höchsten Fragen der Menschheit beschäftigt, sah er ohne Kurcht und in demüthiger Ergebung dem nahenden Tode entgegen, welcher am 7. Juni 1884 ihn fanft aus dem Kreife der um ihn versammelten Seinen nahm.

Kuno Fischer, Erinnerungen an Morit Seebeck. Heibelberg 1886. — Gustav Richter, Morit Seebeck. Jena 1886; auch erschienen in der Zeitschrift des Bereins jür Thüring. Geschichte. — Johannes Seebeck, Nekrolog Morit Seebeck's in der Berliner Zeitschrift sür Ghmnasialwesen, Jahrgang 1885. In diesen Schristen sinden sich auch die litterarischen Arbeiten M. Seebeck's verzeichnet.

Seebeck: Thomas Johann S., namhafter Physiker, wurde am 29. Marg (9. April) 1770 als Sohn eines wohlhabenden und angesehenen Raufmanns in Reval (Efthland) geboren. Nachdem er das Gymnafium feiner Baterftadt verlaffen hatte, mandte er fich zuerft nach Berlin, dann nach Göttingen, um Medicin zu ftudiren: schon fruh fühlte er fich zu den Naturwiffenschaften bin-In Berlin horte er die Borlefungen an dem damaligen medicinisch= chirurgischen Collegium, in Göttingen besuchte er die Vorlesungen bei Blumen= bach, Lichtenberg, Richter u. a. Den Plan, sich der Praxis zu widmen, gab er bald auf; er beschloß, sich gang der Wiffenschaft hinzugeben. Er zog nach Baireuth, verheirathete fich im J. 1795 mit einer Tochter des markgräflich ansbachischen Hoftammerraths Bobe und beschäftigte fich mit wiffenschaftlichen Studien. Im J. 1802 erwarb er fich in Göttingen den Grad eines Doctors der Medicin und siedelte nach Jena über, veranlaßt durch die Vereinigung bebeutender Manner, die zu Anfang des Jahrhunderts dafelbit noch beftand. Sier tam S. in Berührung mit Anebel, Schelling, Hegel, Griesbach, Oten, Loder, Ritter und vor allem mit Goethe, dessen Gast er oft in Weimar war. Bei diefer Gelegenheit hielt er dem Großherzog und den Berfonen des Hofes Bortrage über die Fortschritte der Physik, über Galvanismus u. a. m. Un Goethe's Farbenlehre hat G. regen Antheil genommen. Im Jahre 1810 mandte fich S. wieder nach Baireuth, wo er in einem Saufe mit Jean Paul lebte, dann ließ er fich 1812 in Nurnberg nieder. Sier machte er die bedeutenoften feiner Entdeckungen auf dem Gebiete der Optit; hier verlebte er genufreiche Tage im Kreife feiner Familie und feiner Freunde, ju benen Begel, Mertel, Schweigger u. a. gehörten. Im J. 1812 war S. jum correspondirenden Mitgliede ber Atademie der Wiffenschaften ju Berlin ermählt worden, am 26. November 1818 wurde er zum ordentlichen Mitglied ernannt und verlegte infolge deffen feinen

Seeber. 565

Wohnsitz nach Berlin, um unbehindert von allen äußeren Ereigniffen des Lebens fich der wissenschaftlichen Forschung hinzugeben. Seit 1823 begann er zu frankeln und am 10. December 1831 erlag er im 62. Jahre feinen Leiden. "Gin feuriger Sinn für die Wiffenschaft, ber auch fremdes Berdienft bereitwillig anerkannte, ein entschiedener mannlicher Charafter, und ein würdevolles Meugere, das in Geftalt und Haltung an den, ihm wenige Monate später nachfolgenden Dichtergreis erinnerte, waren die seltenen Gaben, mit welchen die Ratur einen Mann ausgerüftet hatte, der zwar von Freunden und Gelehrten bochgeschätt worden ift, im weiten Publicum aber nie jene Berühmtheit genoffen hat, ju welcher Lehramt und Schriftstellerei, zwei von ihm nicht betretene Wege, bis-weilen nur allzu wohlfeil verhelfen" (Poggendorff). — S. beschäftigte sich zu Anfang feiner felbständigen Thätigkeit insbefondere mit Berfuchen, die die Volta'sche Säule betreffen; doch hat er hierüber nichts veröffentlicht. aber wandte er fich gang der Optit zu; vielleicht ift es gerade das Berhältnig zu Goethe, das hierzu Beranlaffung bot. S. fuchte die Wirkungen farbiger Beleuchtung zu ergründen und ftudirte die physikalischen wie chemischen Wirkungen des Lichts (Wirtung farbiger Beleuchtung in Goethe's "Bur Farbenlehre" II); ferner gehören hierher eine Reihe Abhandlungen, die in Schweigger's Journal für Chemie und Physik 1811—1814 gedruckt sind. Im Anschluß an die Entbeckung der Volarisation des Lichts durch Malus (1808) untersuchte S. das Berhalten des Glafes im polarifirten Licht; dabei gelang es ihm am 21. Febr. 1813 die fogenannten entoptischen Figuren zu sehen. Er ermittelte auch (1814), daß der Spannungszuftand des Glases eine der nothwendigsten Bedingungen jum Entstehen dieser Figuren ift. Die Atademie der Wissenschaften zu Paris ertheilte ihm daher die Sälfte des für 1816 ausgesetzten Preises von 3000 Frcs. Schlieglich ift hervorzuheben, daß S. der Entdeder des Thermo = Magnetismus oder der Thermo-Elektricität ift. Im J. 1822 machte S. der Atademie die Anzeige, "daß heterogene Metalle, namentlich Wismuth und Antimon, für fich ohne alle Feuchtigkeit, dum Kreise geschlossen, bloß vermöge einer Temperaturbiffereng an ben Berührungsstellen magnetische Cigenschaften erlangen". ("Magnetische Polarisation der Metalle und Erze durch Temperatur=Differenz. lungen der Berliner Atademie aus den Jahren 1822 u. 1823, und "Bon dem in allen Metallen durch Bertheilung zu erregenden Magnetismus." Abhandlungen der Berliner Atademie aus dem Jahre 1825.) Die Runde von Seebed's groker Entdedung verbreitete fich fehr rafch. Weiter hat S. Untersuchungen veröffentlicht über den Magnetismus des glühenden Gifens, über die Magnetifirbarteit verschiedener Metalle und über die magn. Polarisation von Legirungen und Ornden amischen den Bolen ftarter Magnete. - Ginige (8) Abhandlungen hat S. in der Atademie gelesen, aber nicht drucken laffen.

Gedächtnißrede auf Thomas Johann Seebeck, gehalten in der öffentlichen Sizung vom 7. Juli 1839 von Herrn Poggendorff in den Abhandl. d. kgl. Akad. d. Wiffensch., zu Berlin aus d. J. 1839. Berlin 1841, S. XIX bis XXXVIII. — Die in Recke-Rapiersky's Lexicon IV, 172—174 enthaltenen biogr. Notizen sind sast wörtlich dem Rekrolog in der Preußischen Staatszeitung 1831 Ar. 348 entlehnt. Ein vollständiges Berzeichniß aller wissenzichaftlichen Abhandlungen ist bei Poggendorff und bei Recke-Rapiersch zu sinden.

Seeber: Ludwig August S., Mathematiker, geboren am 14. Rovember 1793 in Karlsruhe, † ebenda am 9. December 1855. Er war von 1819—22 Lehrer an der Cadettenschule seiner Vaterstadt, dann bis 1834 ordentlicher Professor der Physik an der Universität Freiburg. Nun kehrte er wieder nach Karlsruhe zurück, um die Doppelstellung eines Prosessors der Physik am Polytechnicum

und am Lyceum einzunehmen. Seine Penfionirung erfolgte 1840. Seeber's Arbeitsgebiet beftand in Anwendung zahlentheoretischer Betrachtungen auf die innere Structur der Körper. Ihr war am Anfang seiner Freiburger Thätigseit ein Aussatz: "Bersuch zur Erklärung des inneren Baues der sesten Körper" gewidmet, welcher 1824 in Gilbert's Annalen LXXVI einen leider durch zahlreiche Drucksehler entstellten Abdruck sand. Gegen Ende des Freisburger Ausenthaltes 1831 solgte ein Werk, welches die zahlentheoretische Grundlage der ebengenannten Abhandlung als solche zum Gegenstand hatte und den Titel sührte: "Untersuchungen über die Eigenschaften der positiven ternären quadratischen Formen". Es ist Gauß gewidmet, welchen der Verfasserseinen verehrtesten Freund und Lehrer nennt, und erledigt die in der Sectio V artic. 278 der Disquisitiones arithmeticae angedeuteten und erstmalig in Angriff genommenen Ausgaben in einer Weise, welche Gauß selbst bestiedigte. Weiteres, was jenen Untersuchungen nur annähernd ebenbürtig wäre, hat S. nicht veröffentlicht.

Bgl. Badische Biographieen, herausgegeben von Friedrich von Weech II, 295 (Heidelberg 1875). Cantor.

Seeherger: Guft av S., Architetturmaler, wurde 1812 zu Markt-Redwit in Oberfranken geboren, befuchte die damals unter dem Rupferflecher Albert Reindel blühende Runftschule zu Rürnberg und kam, ausgerüftet mit feften theoretischen und praktischen Renntnissen, 1840 nach München. Gin Jahr darauf verkaufte er schon Landschaften an den Runftverein (Gewitter am Starnbergerfee 1841, Partie aus dem Zillerthal 1842), neigte sich aber mit besonderer Vorliebe dur möglichst treuen Wiedergabe von älteren Baudenkmälern (Kirche in Holzhaufen 1841, Anficht des Angerthors in München 1843) und blieb dann biefer Richtung zeitlebens zugethan, wozu S. den Stoff auf Streifzügen in Schwaben, Altbaiern und theilweise auch über den Alpen holte. Obwohl er immer der größten Wahrheit hulbigte, widerstand S. doch der nüchternen Bedutenmalerei. Eine wohlthuende innere "Stimmung" lagerte immer verftandnißinnig über bem Gangen, welches er burch eine entsprechende, mäßige Staffage unterftütte. S. liebte ein fleines Format, wobei die Luft zu conftruirender Theorie alsbald hervortrat. Erwähnenswerth und makaebend für seine Thätiakeit waren beispielsweise die Bilder aus dem "Treppenhaus der neuen Bibliothet" (1844), eine "alte Capelle in Böhmen" (1845), ein "Klofterhof", die "Taufcapelle der Ludwigskirche", ein "Seitenportal der Frauenkirche", die "Kloster-kirche zu Bebenhausen" (1846), das öster wiederholte Motiv mit dem "Studirsimmer eines Gelehrten" (1847 und 1852), ein "Rathhausfaal" und die "Kloster= gelle in Blaubeuern", eine "Partie aus St. Zeno in Reichenhall", 1849 bas "Arbeitszimmer König Ludwig I. in der Neuen Refidenz" und eine Partie "aus der Markuskirche in Benedig" (1853). Was er schuf gewann immer durch die Sicherheit ber Zeichnung und ben fauberen Bortrag ein anziehendes Intereffe. Deghalb jog er auch, verzichtend auf die hiftorische Patina des früheren Jahr= hunderts, die Reubauten der Gegenwart in den Bereich feiner Darftellung. Daß ein folches Ingenium von Buchhandlern und Berlegern vielfach benützt und mit Aufträgen betraut wurde, ift felbftverftändlich. S. lithographirte 3. B. die meisten Architekturbilder aus dem "König = Ludwig = Album", insbesondere die Blätter nach Ainmiller, Leo von Klenze, F. C. Mayer, M. Neher und lieferte Zeichnungen für das "Malerische Baiern" von G. Franz, welche von Poppel und Riegel in Stahl geftochen wurden und zum Beften diefes vorzüglichen Wertes gählen. Dazu gehört auch die Innenansicht der 1858 restaurirten "Frauenkirche" in Ernst Forster's "Denkmale deutscher Runft" (und in deffen "Deutsche Runft in

Bilb und Wort" 1879 S. 134). Seeberger's eigentlichstes Jach aber mar bie Perspective. hier schwamm er gang in seinem Rahrwaffer. Der sonft so trocene Mann thaute ploglich auf, wenn er fein constructives Ret über ein Bild giehen konnte und es überall klappte. Zu folchen geheimen Conferenzen luden ihn alle Maler ein, nachdem feine wunderbare Wiffenschaft bekannt geworden. Es war ihm dann eine Wonne, ihre Bilder und Compositionen einzurenken und in per= spectivische Wirkung zu feben. Sierin confultirten ihn alle Collegen in und außer der Atademie, ebensowohl Kaulbach, wie Piloth, Schraudolph und fogar der in allen Sätteln gerechte Folk aus Bingen — fie fündigten ohne viele Gewiffensftrupel schon im voraus auf feine Gulje, weil fie mußten, ber hierin unerbittlich ftrenge Mann sei wirklich eine unumftögliche Autorität. Dazu zog S. bann auch alles architeftonische Beiwert feiner Patienten in fein Bereich ober zauberte gleich felber die Valäfte. Säulenhallen und Ruinen auf die Leinwand. welche der im voraus der Bulfe vertrauende Maler flüglich an den betreffenden Stellen leer gelaffen hatte. "Wir Alle (fagt einer ber bantbaren Beitgenoffen) waren fo gewöhnt uns auf ihn zu verlaffen in allem was Berfpective beißt, bak man fich nur darauf gefakt machen kann, dereinst nach seinem Absterben sämmtliche Bauten der Münchener Maler unrettbar zusammenfallen und keinen ihrer hiftorischen Charaftere mehr auf bem rechten Fled fteben zu seben. Denn ich will es nur verrathen, daß Piloty's Nero ebenfo wenig imftande gewesen ware Roms Palafte anzugunden, wenn fie ihm S. nicht aufgebaut, als daß der Raulbach'iche unfehlbar unter den Ruinen feines eigenen begraben worden mare, wenn ihn S. nicht geftütt hatte. Wie viele alte und neue Liebespaare maren vollends an der Disproportion ihrer Berhältniffe gescheitert, wenn ihnen nicht S. bessere verschafft, ihnen eine festere, materielle Grundlage gegeben, fie an einen richtigeren Plat geftellt hatte. Ja, felbft wie viele Schlachten hatte bas fonft fo fieureiche Deutschland unrettbar in Delfarbe verloren, weil feine Artilleriften ohne S. bom Runftler in der Begeifterung bagu verdammt worden waren um die Gde ju ichießen" (Fr. Becht in Beil. 358 "Allgemeine Zeitung" 24. Debr. 1873). Dekhalb wurde der Unentbehrliche zuerft als Lehrer an der Atademie zugelaffen, bann als Professor angestellt, wo er bis in seine alten Tage von einem Atelier in das andere gebeten und vollauf in Athem und Thätigkeit gehalten wurde, fo daß er immer feltener jum eigenen Malen tam. Alljährlich begann er fein anfangs fast überschwemmtes Colleg, welches indessen ftundlich fich lichtete, bis ber gestrenge, bedantische Brofeffor eines Tages immer vor leeren Banten ftand, ba nun einmal nach dem Laufe der Welt die grünende Jugend bekanntlich jeder, auch der glänzendsten Theorie spinneseindlich gefinnt bleibt. Wußte man doch, wo zur Zeit der Roth der Belfer ju fuchen fei und dag dann der vielumworbene Mann gewiffenhaft erscheine. Seine felbstgewonnenen Principien gab S. in einem eigenen Opus heraus, welches vier, vielfach vermehrte und verbefferte Auflagen erlebte (S.: "Grundzüge einer neuen Methode für angewandte Berfpective." München 1860. 1874. Regensburg 1880 und München 1884). Schwelgend in allen gefehmäßigen Berereien der Berfürzung, malte S. fogar einen "Blid bon einem der Frauenthürme herab" (1855) — eine wahre Curiosität. ftammt auch eine finnreiche Berbefferung des von Projeffor Steinheil ersundenen "Bprofcop", wodurch der Thurmer bei Racht die Stelle eines ausgebrochenen Brandes genau bestimmen tann. Dann fag er wieder durch viele Wochen tag. täglich auf dem Thurme ber Beterstirche, um eine Rundficht der Stadt zu geichnen. Bon feinen eigenen Delbildern verdienen noch besondere Erwähnung die "Tauffapelle in St. Marco zu Benedig" (1856), ein "Kloftergang" (1859), die "Schloffapelle zu Eger" (1863), verschiedene Anfichten der Pfarrfirchen ju Tolg und Berchtesgaden (1864), der "Bof eines Baufes" (1867), dann als ein

köftliches Bildchen seiner Art eine "Steinmetwerkstätte" (1868) mit einem Motiv aus dem ehemaligen Regierungsgebäude am sogenannten alten "Schrannenplat", ein paar Thurmscenen und Klosterhöse, eine "Partie aus Keutlingen" (1872) u. s. w. Auch zeichnete S. die im Kenaissancestyle gehaltene Architektur zu einem Fensterbild sür die Universitätskirche zu Oxford. Im Sommer 1885 wurde der vielsach verdiente, nur zu eisrige Mann in den Kuhestand versetzt, starb aber schon am 21. April 1888 nach kurzem Krankenlager.

Bgl. Vincenz Müller, Handbuch von München, 1845 S. 177. — Ragler, 1846, XVI, 197. — Nefrolog in Beil. "Allgemeine Zeitung" 10. März 1889. — Kunstvereinsbericht für 1888 S. 72. — Fr. Pecht, Geschichte der Münchener

Runft 1888, S. 447.

Spac. Holland.

Seehisch: Siegmund Cottlob S., Bibliothekar und Orientalift, geboren am 18. Mai 1669, † am 23. Marg 1753. S. wurde als Sohn des Diakonus Seebisch am 18. Mai 1669 ju Zwidau geboren. Schon der Bater icheint große Reigung für die Beschäftigung mit den orientalischen Sprachen gehabt gu haben. Wir hören wenigstens daß er in seiner spateren Stellung als Stadtprediger in Dresden die Gelegenheit mahrgenommen habe, "viele gelehrte Seltenheiten des Orients" ju sammeln. Diese Reigung bes Baters ging auf den Sohn über, von bem es heißt, daß er fich auf Schulen und Atademien vornehmlich auf die Sprachen und die Philosophie verlegt habe. Seine eigentliche Ausbildung verdankte S. dem Prediger Andreas Acoluth, Professor der hebräischen Sprache am Elisabeth= ahmnafium zu Breglau, zu beffen beften Schülern er gehörte. In den Jahren 1694-97 finden wir S. auf Reisen in Frankreich und Holland, immer beftrebt, fich in feiner Renntniß der orientalischen Sprachen zu vervollkommnen und einen Schatz orientalischer handschriften zu sammeln. Rach seiner Rudkehr ins Baterland wurde er am 2. Januar 1708 jum Bibliothekar an der kurfürftlichen Bibliothet ju Dresden ernannt, in welcher Stellung er bis jum September 1746 mit gutem Erfolg thatig war. Um diefe Zeit, angeblich wegen hohen Alters, mit Beibehaltung feiner Befoldung in den Ruheftand verfett, ftarb er zu Dresden am 23. Mary 1753. Nach feinem Tobe faufte die turfürftliche Bibliothet eine Anzahl seiner orientalischen Manuscripte, welche er zum Theil im J. 1697 in Lenden aus der Sammlung von Jacob Golius, jum Theil auch aus der von Andreas Acoluth erworben hatte.

Dreftdnische Wöchentliche Frag- und Anzeigen, Von allerhand dem gemeinen Wesen nöthigen und nühlichen Sachen. 1753 Ko. XIV. — Neue Behträge von Alten und Neuen Theologischen Sachen. 4. Stück. 1761. S. 435 bis 437. — Fr. Ab. Ebert, Geschichte und Beschreibung der Kgl. öffentl. Bibliothef zu Dresden-Leipzig 1822, S. 35, 46, 60, 67, 70, 213, 214. — Henr. Orth. Fleischer, Catalogus codicum manuscriptorum orientalium bibliothecae regiae Dresdensis. Lipsiae 1831, S. V—VII und Register.

Seebode: Joachim Dietrich Gottfried S., Philologe, Schulmann und Bibliothekar des 19. Jahrhunderts. Er wurde in Salzwedel am 8. November 1792 geboren, besuchte das Ghmnasium seiner Vaterstadt und studirte darauf in Halle, Berlin und Göttingen Philologie. Im J. 1813 habilitirte er sich als Privatdocent in Göttingen, solgte aber bereits bald darauf einer Verusung als Rector (d. h. zweiter Lehrer) an das Chmnasium Andreanum in Hildesheim. 1823 wurde er zum Director dieser Anstalt ernannt, vertauschte dieses Amt aber bereits 1834 mit dem Directorate des Chmnasiums in Coburg, von wo er dann 1837 in die gleiche Stellung nach Gotha überging. 1841 nahm er eine Berusung nach Wiesbaden als Geheimer Regierungsrath und Reserent für die

Schulangelegenheiten des Herzogthums Nassau an, legte diese Amt, in welchem er vielseitige Anseindungen zu ersahren hatte, schon 1849 nieder und übernahm sodann — 1851 — die Stelle eines Bibliothekars der öffentlichen Bibliothek in Wiesbaden. 1867 trat er in den Ruhestand und starb in Wiesbaden 1868. — S. hat sich durch zwei Ausgaben des Thukhdides (1815 und 1818) und eine Anzahl von lateinischen Textausgaben im Hahn'schen Verlage bekannt gemacht, vornehmlich aber durch die von ihm in Gemeinschaft mit J. Chr. Jahn herausgegebene Zeitschrift "Archiv für Philologie und Pädagogis" (seit 1824), aus welcher die Jahn'schen Jahrbücher hervorgegangen sind, sich ein wesentliches Verdienst um das höhere Unterrichtswesen erworben. Von seinen übrigen Schristen sind die mit Friedemann 1820—23 herausgegebenen "Miscellanea critica" 2 Bde., die Scholien über Horaz (1840, 46) und die Ausgabe von "Pselli λύσεις ζητημάτων" (1840, 57) zu nennen.

Eckstein, Nomenclator S. 529. — Pökel, Schriftstellerlegikon S. 255. "De openbare Bibliotheek te Wiesbaden" in dem "Allgemeenen Konst- en Letterbode" 1854, Ar. 34.

R. Hoche.

Seegebart: Joachim Friedrich S., Feldprediger, berühmt durch seinen in der Schlacht bei Chotufit bewiefenen Geldenmuth, geboren im Magdeburgifchen, vielleicht zu Wolmirstedt am 14. April 1714, ward in der Frandeschen Stiftung zu Salle erzogen, wo er auch die Universität besuchte. Als Feldprediger bei bem Infanterieregimente Erbprinz Leopold brach er 1740 mit diefem am 8. Dec. aus seiner Garnison Stendal in den Krieg auf. Doch ward sein Regiment erft Mitte Kebruar von Berlin aus nachgesandt. Am 1. März 1741 hat es die schlesische Grenze überschritten und der Erstürmung von Glogau in der Racht vom 8. jum 9. Märg beigewohnt. Dann ift es langs des Gebirges bis Neuftadt in Oberschlefien gegangen, und als auf die Nachricht von Neippera's Einbruche die preußische Armee fich eilig gusammengog, mit bem Gepad nach Ohlau geschickt worben und weiter bis hundsfeld unweit von Breslau. Nach ber Molwiter Schlacht hat es dann an ber Belagerung von Brieg theilgenommen und ift gegen Ende October mit bem Corps des Erbpringen Leopold in Böhmen eingerückt, wo es vom Ende Ropember an zu Jung-Bunzlau im Winterquartiere gelegen hat. Der Erbprinz brachte bann fein Corps bem aus Mähren berangerudten Konige zu und vereinigte fich in ber aweiten Galfte des April 1742 ju Chrudim mit bem Ronige, welcher lettere nun sein Beer westwärts gegen die Elbe führte zum Schute seiner Magazine, die das öfterreichische Sauptheer unter Bring Rarl von Lothringen bedrobte. Am 17. Mai tam es dann zu der Schlacht bei Chotufik. bem linken Flügel aufgestellte Regiment Bring Leopold erlitt in dem erbitterten Rampfe um den Fleden Chotusit schwere Verlufte. Bei diefer Gelegenheit fand S. Gelegenheit, sich um die Sammlung der Truppen große Berdienfte au erwerben. Auf einem fleinen Fuchse reitend verweilte der tapfere Mann in dem furchtbaren Rampigewühle, wo ihm "die Rugeln fo dicht um den Kopf flogen. als wenn man in einem Schwarme faufender Muden fteht", und feiner befannten Stimme folgten die Soldaten willig zu neuen Anftrengungen und Gefahren. Bur Belohnung verlieh ihm Ronig Friedrich die Bfarre ju Ggin bei Branden= burg, wo er vermuthlich im August 1742 eingeführt ward und bis an seinen Tob am 26. Mai 1752 gewirft hat. Das von ihm hinterlaffene werthvolle Tagebuch reicht vom 14. Februar 1741 nur bis in den April 1742, doch unterrichtet uns über seine Erlebniffe in der Schlacht bei Chotusig ein uns erhaltener, nach dem blutigen Rampfe (Ruttenberg, den 24. Mai 1742) niedergeschriebener Brief Seegebarts an den Profeffor der Theologie Michaelis in Halle.

Das Tagebuch des Feldpredigers Seegebart und sein Brief an Michaelis, herausgegeben von Dr. Ficert. Breslau 1849. Grünhagen.

Seeger: Abolf G., als Sohn eines Praceptors in Wildbad am 13. Mai 1815 geboren, studirte zu Tübingen die Rechtswiffenschaft und, da er frühe das Bedürfniß empfand, fich eine bestimmte Weltanschauung zu bilden, die Philosophie. Bon hoher Begeisterung für bas Baterland erfüllt, rief er hier trot polizeilicher Berbote die Burschenschaft wieder ins Leben und er ift einer von den Mannern, welche die bei deren Stiftung ausgesprochenen Gedanken ihr Leben lang gur Geltung zu bringen suchten. Bunachft wandte er fich dem Staatsdienfte zu, auerft als Richter, bann unter bem Minifter Schlaper, ber an Seeger's Freifinn feinen Anftoß nahm und deffen hervorragende Tüchtigkeit erkannte, als Rath bei ber Regierung. Das Marzministerium des Jahres 1848 wies ihm den schwierigen Boften des Stadtdirectors in Stuttgart ju, wo es ihm gelang, in fritischen Augenbliden die Ordnung aufrecht zu halten. Die Riederlage der demotratischen Partei und die Entlaffung des Marzminifteriums brachten S. 1850 eine unerbetene Bersetzung nach Ludwigsburg; er wich ihr aus, indem er feinen Abschied nahm und fich dem Beruse des Rechtsanwalts widmete. Schon 1848 war er in Neuenburg jum Abgeordneten für den Landtag gewählt worden, dem er dann mit Ausnahme der Jahre 1856-61 bis zu seinem Tode, zulett für Freudenstadt, angehörte. Sein scharfer Berftand, fein flarer Bortrag, feine hinreißende Redegewandtheit verschafften ihm bald einen großen Ginfluß auch im Landtage; nach Schoder's Tod war er der berufenste Tührer der liberalen Bartei Württembergs. Gin langjähriges Bruftleiden brach frühe feine Kraft; 11/2 Jahre nach feinem älteren, gleichjalls als Politifer, zugleich als Dichter ausgezeichneten Bruder Ludwig (f. u.) ftarb S. am 15. Sept. 1865 in Stuttgart. Sein Streben galt ber Einigung Deutschlands; als deren Sauptseind befämpfte er den Barticularismus der einzelnen Staaten in der württembergischen Kammer wie im Nationalverein, deffen Ausschuß er angehörte. Sein Teuereifer trug ihn manchmal zu weit, die kantige außere Seite feines Wefens ftieß vielfach ab: doch auch die Gegner ließen seinem Charakter Gerechtigkeit widersahren. Neben der politischen Thätigkeit erwarb sich S. als Mitgründer und Rechtsrath der Lebensversicherungs- und Ersparnigbant zu Stuttgart Verdienfte.

Nachruf von Julius Hölber; Netrolog im Schwäbischen Merkur von 1865, No. 220.

Eugen Schneider.

Seener: Christoph Dionyfius Freiherr v. S. ift am 7. October 1740 zu Schöckingen im württembergischen Oberamte Leonberg als Sohn des bortigen Pfarrers Johann Gottlieb S. geboren. Der Bater bestimmte auch ihn jum Geiftlichen, und fo durchlief er die niederen theologischen Seminarien in Blaubeuren und Bebenhaufen. Wie er aber die Bochschule beziehen follte, brach bei ihm die Liebe jum Soldatenftande durch; er mandte fich ohne Borwiffen der Bermandten an den einflugreichen Geheimen Rriegerath Rieger und diefer verschaffte ihm im Juni 1759 eine Stelle als Standartenjunter in einem Ruraffierregimente. hatte S. schon im Seminare sich das Lob großen Fleißes und tadellofer Führung erworben, so verftand er es beim Militar daffelbe fich zu erhalten. In den beiden erften Jahren nach feinem Gintritt machte er die unglücklichen Feldzüge des herzogs Rarl von Burttemberg gegen Preugen mit und wußte bald die Aufmerksamkeit des Herzogs auf sich zu lenken. 1761 wurde er Lieutenant bei den Grenadieren; 1762 sehen wir ihn als Ordonnanzofficier feines Fürsten. Seine gute Schulung, feine rasche Auffaffung, seine gabe Thatkraft und nicht jum mindeften fein glübender Chrgeig, fich bie Bufriedenheit bes Bergoge gu er=

Seeger. 571

werben, befähigten ihn, die vielerlei Auftrage des letteren gewandt auszuführen und neben dem Dienste auch noch beim Stragenbau, bei der Ginrichtung ber herzoglichen Gartnereien mit Erfolg thatig zu fein. Die Brauchbarkeit auf biesem Gebiete follte ihn gegen feinen Willen an die Spite einer berühmt gewordenen Anftalt führen. Rachdem S. 1768 jum hauptmann ernannt und bald barauf unter Berleihung der Stellung eines Flügeladjutanten in den Generalftab verfett worden war, erhielt er 1770 ben Auftrag, einen Plan zu einer Erziehungsanftalt für Bartner und Stuccatoren zu entwerfen, in welche arme Soldatenfinder aufgenommen werden follten. Aus diefem Militarmaifenhaus entstand 1771 die Militärpflangichule für Cavalier- und Officierfohne und 1773 die Militäratademie. zu deren Intendanten S., seit 1772 Obristwachtmeister, bestellt murde. Bu der Umbildung hatte S. mitgewirft; daß die Militäratademie fich zur hohen Karlsschule, feit 1781 als zweite Landesuniverfität, fich entwickelte, geschah gegen feinen Rath, jum Theil ohne fein Wiffen. Tropdem blieb er bis zu ihrer 1794 erfolgten Aufhebung Intendant und wußte fie durch Gingeben auf die Blane des Bergogs und felbständige Rathichlage zu einer Anftalt zu machen, Die fein wie bes Bergogs Geprage trug. Bei großer Bielfeitigfeit bes Lehrplans ftand in erfter Linie das Streben nach in die Augen fallenden Erfolgen, nach Glang, Sauberkeit, Weckung von Corpsgeist. Deshalb unterwarf er die Karlsschule einer ftrengen, oft pedantischen Zucht und schloß fie möglichst von Außenstehenden ab. Säufige Beitungsmittheilungen verfündeten den Ruhm der Schule, Refte und Preisbertheilungen fetten fie in ein prächtiges Licht; Prämien und Orden weckten den Chrgeiz der Zöglinge. In der perfonlichen Leitung war G., wenn auch manchmal gewaltthätig, doch unparteiisch, wohlwollend, uneigennütig und von nie erlahmendem Gifer. 3hm und feiner Frau, Johanna Luife geb. Seeger, welche mit der Leitung der 1773 in's Leben gerufenen école des demoiselles betraut worden mar, verdanten viele Rinder der Beimath und des Austandes eine ftrenge, aber tüchtige Erziehung. Zugleich wußte er fich dem Berzog als Festordner wie ber Afademie fo des Bojes unentbehrlich zu machen. 1777 rudte er zum Oberftlieutenant, 1778 jum Oberft und Ritter des militarischen Karlsorbens por, 1779 jum Oberft und Generaladjutanten des schwäbischen Kreises. Rach der Aufhebung der Rarleschule ernannte ihn der lettere jum Generalmajor und G. mandte fich wieder dem activen Beerestienfte gu. Er war beftimmt, ein Rreisheer bon 40 000 Mann ju führen, ohne daß freilich biefe jemals zusammengebracht wurden. Der spätere König Friedrich verlieh S. 1798 den genannten Rang auch bei den württembergischen Truppen und die Kriegswirren gaben ihm manche Gelegenheit, fich zu bewähren. So geleitete er 1799 auf Befehl des deutschen Raisers ein ruffisches Beer mit großer Umficht durch die Lander des Kreifes und lieferte mit bem General v. Phull in demfelben Jahre den Frangofen ein glückliches Gefecht bei Bietigheim. 1800 erhielt er zunächst das Commando in Mannheim, dann den Oberbesehl über das württembergische Reichscontingent, mit dem er den Rückzug der Raiferlichen bis über den Inn mehrmals mit Erfolg bectte. Sahr 1801, in dem S. nach Württemberg gurudkehrte, brachte ihm die Erhebung in den erblichen Freiherrnstand durch den Kaiser, welcher im Patente bom 13. Juni feine Berdienste hoch erhob. 1805 wurde er Generallieutenant und führte das jest in frangofischem Dienfte ftebende württembergische Beer von 7000 Mann bis nach Krems, ohne jedoch in den Kampf ju tommen. Den Oberbefehl über die im October 1806 gegen Preußen ausziehenden 10 000 Mann lehnte er wegen Schwächung feiner Gefundheit ab und trat in den Ruheftand. Er zog fich in ben Kreis der Seinigen zuruck und ftarb am 26. Juni 1806 zu Blaubeuren, allgemein verehrt als ein Mann, der feinem Baterlande in den verschiedenften Stellungen die trefflichften Dienfte geleiftet. Gein altefter Sohn, den Bergog

Seeger.

Karl, um den Bater zu ehren, unentgeltlich in die Karlsschule aufgenommen hatte, zeichnete sich als württembergischer Generalmajor, Straßen- und Wasserbaudirector und Staatsrath aus.

Familienpapiere; Deutsche Chronit vom 20. Juli 1808, wieder abgedruckt in v. Georgii, Biographisch- genealogische Blätter. — Wagner, Geschichte

der hohen Karlsichule.

Eugen Schneider.

Seeger: Josef S., auch Seegert, Seegr und Zegert geschrieben, einer der bedeutenoften Orgelfpieler feiner Beit; am 21. Marg 1716 gu Repin bei Melnit geboren, zeichnete er fich schon als Knabe als vorzüglicher Sopranfänger aus, fam nach Prag auf die niedere Schule und wurde Schüler des Componiften Czernohorsty, der ihn praktisch wie theoretisch zu einem tüchtigen Musiker ausbildete. Alle Zeitgenoffen waren darin einig, daß er ein Orgelspieler von außergewöhnlicher Begabung und Wertigkeit fei. erhielt den Organistenposten bei den Kreuzherren in Brag, wie mittheilt, dann an der Martinsfirche und der Tennfirche. Sein Ruf als Orgelfpieler und Componist zog bald viele Schüler nach Brag und man fagt Sogar, daß Geb. Bach in den letten Tagen feines Lebens den späteren Kirchen= componisten Sonka, der sich als Schüler bei Bach meldete, an Seeger als den geeignetsten Lehrer empfohlen habe. Wenn dies auf Wahrheit beruht, so gabe es ben besten Beweis, welches Ansehens sich ber erft vierunddreißigjährige G. zu erfreuen hatte. Er ftarb am 22. April 1782 zu Prag. Zu feinen hervorragenoften Schülern gehörte B. Praupner, Mislimeczet, B. Ruchar und Rozeluch, bagegen weist Dr. F. P. Laurencin in der Neuen Zeitschrift für Musit, Leipzig 1864 Nr. 14, nach, daß die Componisten Briri, Duffet und Wittaffet falschlich von Schilling als feine Schüler bezeichnet werden. Bon Seeger's Kirchencompositionen scheint sich nichts erhalten zu haben und selbst die Brager Kirchenbibliotheken befitzen nichts mehr, wie Laurencin behauptet, dagegen fennt man eine Anzahl Orgelftude, von denen einige bereits in mehrfachen Auflagen neu erschienen find. Schon 1793 gab Türk bei Breitkopf in Leipzig 8 Toccaten und Fugen mit einer Vorrede heraus, bann erschienen in dem Sammelwerke "Museum für Orgelspieler" in Prag bei Max Berra zahlreiche Orgelcompositionen bon ihm. Neuerdings hat Ernft v. Werra wieder 5 Stude in feinem "Orgelbuch", 1887 bei Buftet in Regensburg, herausgegeben, die aus Praludien und Rugen beftehen und der bereits selten gewordenen Türk'schen Ausgabe entlehnt find. Werra'sche Ausgabe liegt mir vor und es läßt fich wohl annehmen, daß das Befte aus ber Türt'ichen Ausgabe gewählt ift. Man muß feine Ansprüche an ein Runftwert fehr herabstimmen und der damaligen Berfumbfung der ernften Runft febr Rechnung tragen, wenn man den Seeger'ichen Orgelcompositionen irgend eine hervorragende Bedeutung zugestehen will. Das Beste find die Themen, jedoch die Bearbeitung zeigt nirgends einen Meister des Contrapunkts. meisten befriedigt das 20 Tacte lange Sätichen mit Jughette und bon Werra mit "Nach Jos. Seegr" überschrieben (Nr. 29). Sier ift eine fich fleigerude Ent= wickelung und eine gewiffe Warme in der Empfindung sichtbar, doch bei der Rurze des Sages tann man eigentlich taum von einer Entwickelung fprechen, benn nach bem einmaligen Ginsegen ber vier Stimmen schließt auch ichon ber Die tonigl. Bibliothet in Berlin befigt übrigens handschr. in den Manuferipten 125, 190 und 23 520 eine Anzahl Braludien und Fugen, sowie fich in der Brivatbibliothet des geh. Raths R. Wagener in Marburg drei handschr. Bbe. zu 48, 104 u. 73 Bl. befinden, die eine reiche Auswahl von Orgelftuden enthalten. Rob. Eitner.

Seeger: Ludwig Wilhelm Friedrich S., Dichter und Politiker, wurde am 30. October 1810 als Sohn des Reallehrers zu Wildbad in Württemberg geboren. In der Lateinschule ju Calm, von 1824 an im evangelisch-theologischen Seminar Schönthal gebildet, bezog er 1828 jum Studium der Theologie die Universität Tübingen, wandte sich aber mit Borliebe philologischen und litterarischen Studien zu: er wird auch unter den Theilnehmern an Uhland's "Stilifti= tum" genannt. Rach turger theologischer Dienstzeit nahm S. eine hofmeifterstelle in der Schweiz an und wurde 1835 Projessor der alten Sprachen am Realgymnafium in Bern, zugleich Docent an der Universität; er wird als anregender Lehrer gerühmt. Das Jahr 1848 führte ihn nach Württemberg zurück. Er lebte zuerst in Ulm als Redacteur der "Ulmer Schnellpost", von 1850 an in Stuttgart. S. war 1850 Abgeordneter des Oberamts Ulm für die zweite verjaffungberathende Verfammlung von Württemberg, Abgeordneter des Oberamts Waldfee für die Landtage von 1851—1853 und 1854—1855, des Oberamts Ulm für den Landtag von 1862 an; er gehörte zu den hervorragendften und angesehensten Mitgliedern der damals noch nicht durch die Ereignisse der sechziger Jahre zerspaltenen Fortschrittspartei Bürttembergs und war auch Bertrauensmann anderer patriotischer Bereine, so des Frankfurter Sechsunddreißiger-Ausschuffes und bes Comites für Schleswig-Bolftein. G. ftarb ju Stuttgart am 22. Marg 1864. — Mis Lyriter ift G. aufgetreten in zwei Gebichtsamm= lungen : "Der Sohn ber Zeit" 1843, 1847 und "Gefammelte Dichtungen", 2 Bande, 1863 f.; außerdem war er Berausgeber des "Deutschen Dichterbuchs aus Schwaben" 1864. Rraft, Leidenschaft, volksthumliche haltung, in späterer Beit Reigung jum Satirischen, Epigrammatischen und humoristischen charakterifiren feine Gedichte, unter beren Gegenständen die Bolitit in erfter Linie fteht. Seine philologischen Reigungen haben ihn besonders auch der Ueberseterthätigkeit jugeführt und feine Leistungen auf diesem Gebiete find nicht zu unterschätzen; befonders wo ein wigig jugespitter Ausdruck oder populare, draftische Diction durch das Original geboten war, ist ihm die Wiedergabe oft in hervorragender Weife gelungen. Es find von Nebersehungen Seeger's erschienen: "Beranger's Lieder" (unter dem Pseudonym L. S. Rubens) 1839. 1842; "Aristophanes" 1844—1848; "Bictor Hugos poetische Werke" 1861—1862; feine Theilnahme an der unter Dingelstedt's Bortritt erschienenen Shakespeare-Uebersetung murde durch den Tod abgebrochen: "König Johann", "Hamlet", "Timon von Athen" find von ihm übersetzt. An der Journalistik hat sich S. nicht nur nach der politischen Seite betheiligt - außer der oben erwähnten Redaction der Ulmer Schnellpost ware nach dieser Richtung besonders seine Theilnahme an dem 1862 bis 1864 erschienenen demokratischen Blatte "Gulenspiegel" zu erwähnen —, fondern auch nach der litterarischen; insbesondere hat er noch in feinen letten Jahren das "Stuttgarter Literarische Wochenblatt" redigirt, welches als Beilage ju bem "Gulenfpiegel" erschien.

Nach einem Nekrolog in der "Schwäbischen Kronik" 1864, Nr. 103, sowie localen und bibliographischen Angaben. Hermann Fischer.

Seehofer: Arfacius S., Geistlicher in der Resormationszeit, gebürtig aus München. Er hatte in Wittenberg bei Melanchthon studirt, wurde aber 1522 zu Ingolstadt zum Magister promovirt, nachdem er eidlich sich von der lutherischen Lehre losgesagt hatte. Im solgenden Jahre hielt er eine Vorlesung über die Paulinischen Briese nach dem bei Melanchthon geschriebenen Collegiensheite, wurde im August bei dem Senate denuncirt und gesangen gesetzt. Aus den bei einer Haussuchung bei ihm gesundenen Papieren wurden von der theoslogischen Facultät 17 Sähe zusammengestellt, die er am 7. September widers

574 Seekatz.

rufen mußte. Der Genat verurtheilte ihn jugleich jur Ausstogung aus ber Universität und zur haft im Rlofter Ettal. (Die Angabe, G. fei im Rlofter St. Beter in Salzburg in Baft gewesen, ift irrig. Der Brief Luther's an Staupit bom 17. September 1523, worauf man fich beruft, fpricht nicht bon G., fondern von einem Monche Achatius.) Das Vorgehen gegen G. veranlaßte eine Reihe bon Streitschriften gegen die Univerfität, u. a. bon Argula von Brumbach (A. D. B. X, 7). Auch Luther veröffentlichte 1524: "Wider das blind und tolle Berdammnig der 17 Artifel, von der elenden, ichandlichen Universität Ingolstadt ausgegangen." Am 11. und 12. April 1524 veranstaltete die theologische Kacultät eine öffentliche Disputation über die Berdammung der 17 Artikel, für welche Michael Marstaller 100, Ricolaus Appel 75 Thesen aufstellte, bei der aber fein Gegner erichien. Die Berhandlungen murben gedruckt. — Es gelang S., aus der hait zu entkommen. Er ging nach Wittenberg und murde von Luther nach Preußen geschickt, tam aber von dort nach 18 Monaten nach Witten= berg jurud. 1534 war er Lehrer am St. Anna-Gymnasium zu Augsburg. 1536 wurde er Bjarrer zu Leonberg, später zu Winnenden in Württemberg. Er ftarb 1545. Er veröffentlichte: "Enarrationes evangeliorum dominicalium ad dialecticam methodum et rhetoricam dispositionem accommodatae. Adjecti sunt loci theologici, quorum cognitionem ecclesiastes in promptu habere debet, subjectis etiam aliquot propositionibus non contemnendis", Augsburg 1538. Dieses Buch steht in dem Index der Sorbonne von 1544, in dem Löwener von 1550. Im römischen Index steht S. in der ersten Claffe. Er heißt in den Indices freilich Schopher, Schoffer, Scoffer oder Schaffir, auch Matthaeus qui et Assartius Scoffer, erft feit 1747 Arfacius Sehofer.

Prantl, Gesch, der Ludwig-Maximilians-Univ. I, 150 ff.; II, 169, 171, 486. — Kobolt, Baier. Gel.-Lexiton I, 628; II, 271. — Salig, Historie der Augsb. Consession III, 145. — B. A. Winter, Gesch, der evang. Lehre in Baiern I, 100. — Lipowsth, Argula von Grumbach, Beil. XVII. XVIII. — Reusch, Index I, 193, 231.

Reusch.
Seekat: Johann Konrad S., geb. im Jahr 1719 zu Grünstadt in der Pfalz und † zu Darmstadt 1768, war der zweite Sohn eines wenig bedeutenden Malers, des Johann Maxtin S. und erhielt den ersten fünstlerischen

Unterricht erft von feinem altern Bruder in Worms, wo ichon der Bater für die neu erbaute lutherische Rirche einige Auftrage ju Gemälden ausgeführt hatte. S. arbeitete nun lange Zeit in Gemeinschaft mit feinem Lehrer und bann unter Leitung des kurpfälzischen Hosmalers Brinkmann. Das eigenartige Talent bes jungen Malers blieb zum Glück nicht allzulange unter bem Ginfluß feiner ersten Lehrer und entwidelte fich rasch in freier Thätigfeit, in unermudlicher Beobachtung der Natur, wobei ihm das Studium der alten Meister im furfürstlichen Schlosse zu Mannheim wesentlich zu ftatten fam. S. malte vorzugsweise Scenen aus dem Bolkeleben, friegerische Borgange, Zigeunerlager und Bauern, Bilder, zu welchen er zahllose Studien nach der Ratur machte, ebenfo zu den Thieren, mit welchen er feine Landschaften ftaffirte. Die Gemälbe find wirkungpoll angeordnet, fraftig in der Farbe und von trefflicher Zeichnung. Auch in hiftorischer Composition versuchte sich S., ohne jedoch gang hervorragendes darin ju leiften. Biele von den Gemälden des ichnellichaffenden Runftlers tamen nach Frankreich und nach Frankfurt, viele find auch im Befit der großherzoglichen Gallerie zu Darmstadt. Im Jahr 1753 wurde S. zum turfürftlichen hofmaler in Darmstadt ernannt. G. besaß in hohem Grade die Gabe, rasch aufzufaffen, die er besonders in feinen Bildniffen bethätigte. Mit Vorliebe und Erfolg portratirte er Greise und Kinder, wie auch Goethe ruhmend bemerkt. Biele pon Seel. 575

Seekay's Gemälden sind durch Radierungen vervielfältigt worden, darunter von Romanet ein Bänkelfänger und ein Bilberkrämer, von J. H. Capel zwei Landsichaften mit Bauern, ferner von P. Lowrie zwei Blätter in Mezzotinto und ein historisches Bild, die Flucht der heiligen Familie nach Aegypten von H. Sintzenich.

Allgemeines Künftlerlexikon oder kurze Rachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer u. f. w. Zürich 1829. — Ragler's Künftlerlexikon.

München 1846.

Louis Ragenstein.

Seel: Wilhelm Beinrich S., reformirter Theolog, hervorragend als Leiter bes oranisch-naffauischen Kirchenwesens, geboren am 23. März 1725 gu Neunfirchen auf dem Westerwalde, † am 21. April 1793 zu Berborn. G. stammt aus einer alten naffauischen Baftorenfamilie, deren Uhnherr Abam S. als Schult= heiß zu Straßebersbach während des dreißigjährigen Krieges und nach demselben lebte. Den ersten Unterricht erhielt S. im Hause seines Baters, des Pastors Johann Daniel S. ju Freudenberg , dann ju hachenburg und gulett gu Reuntirchen im freien Grunde, von Candidaten bes Bredigtamtes. 3m Berbfte 1741 bezog er das Badagogium in Herborn, wo er von 1747 an den theologischen Studien unter den Brojefforen Schramm, Claeffen, Rau, Mieg, Florin fich widmete. 1749 erhielt er nach glangend beftandenem Gramen die Bfarrftelle gu hamm an ber Sieg. Bon bier fam er 1755 nach Schöneberg und 1764 nach Kroppach. Bon letterem Orte wurde er im ovember 1771 als Oberconfiftorialrath und Baftor primarius nach Dillenburg berufen. Drei Jahre fpater wurde er auch jum Ephorus des dafigen Badagogiums ernannt. Schon fruhe hatte S. die Ausmerksamkeit seiner Landesberrschaft auf fich gezogen. Während seiner Wirksamkeit in hamm veröffentlichte er i. 3. 1752 eine "Lob- und Gedachtnißrede auf den Prinzen Wilhelm Carl Beinrich Friso von Oranien", mit der Widmung an die hochmogenden Herren Generalstaaten und an die Wittwe dieses In demfelben Jahre gab er ferner heraus: "Freundschaftliche Briefe über anmuthige Wahrheiten." Bon größerer Bedeutung waren seine i. 3. 1789 veröffentlichten "Briefe über das Preußische Religions=Edict". Auch die 1791 erichienene Schrift "Plan Gottes zur Erziehung und Beseligung des Menschengeschlechtes durch Jesum" erfreute fich in jener troftlosen Zeit der religiofen Gleichgiltigkeit der Beachtung aller ernften, Gott ehrenden Menfchen. Weniger gludlich mar S. mit feiner Bearbeitung der Bfalmen Davide fur den firchlichen Gebrauch. Bisher wurden in den deutschen reformirten Kirchen die Lobwaffer'ichen Pfalmen mit den herkömmlichen Kirchenliedern gefungen. Die Lobwasser'= schen Reime entsprachen aber weder in poetischer noch sprachlicher Hinficht den Anforderungen der Zeit. Daber mar das Unternehmen Seel's, die Pfalmen einer neuen poetischen Bearbeitung ju unterziehen, gewiß ein fehr löbliches. während die gleichzeitige Pfalmbereimung des hochdeutschen Pastors Matthias Joriffen im Saag claffifch fowohl in Betreff der dichterischen Form wie der Textwiedergabe zu nennen ift und fich noch heute großer Anerkennung erfreut, kann ein ähnliches Urtheil nicht auf die Bearbeitung Geel's Anwendung finden, welche als erster Theil des "Neuen Gesangbuches für die Resormirte Kirche der Oranien-Raffauischen Lande" i. J. 1786 erschien. Denn es ift in ihr vielsach der Ginfluß des Zeitgeiftes zu fpuren, welcher oft fehr die dem Texte der Pfalmen innewohnende Rraft und Geiftegfrische vermiffen lagt. Go beginnt G. ben zweiten Bfalm mit den Worten: 1. Warum, ihr Beiden, tobet ihr? Ihr Bolfer, mahnet Tand? Ihr Erdentonige, auch ihr? Ihr Fürsten in dem Land? 2. Warum beschließt ihr wider Gott und den gesalbten Sohn, den Frevelrath und sprechet Spott auf Gott und feinen Thron? u. f. w. Ein Bergleich mit Lobwaffer fällt da taum ju Bunften Seel's aus.

576 Seele.

S. war ein gemuthvoller Prediger und ftand mit Treue und Gifer bem In eine eigenthumliche oranien-naffauischen Rirchen- und Schulwefen vor. Stellung fah er fich zu bem religiöfen Schwarmer Daniel Müller aus Wiffen= bach bei Dillenburg verfest. Diefer wuthete mit dem Fanatismus der alten Betrobrufianer, gleich ben Darbuften unferer Tage, gegen alles äußere Rirchen= thum, ja selbst gegen das kirchliche Dogma; nur den Buchstaben der h. Schrift wollte er heilig gehalten wissen. In mystischer Weise sah er sich für Gottes Sohn an, der am Ende der Tage gekommen fei, um die Bahrheit Gottes ju verkundigen. Dit G. trat er in Correspondenz, in welcher er denfelben für seine vermeintliche Offenbarung ju gewinnen fuchte. G. tolerirte in feiner Butmuthigfeit bie fehr freimuthige Sprache biefes confusen Menichen, vertheibigte aber fraftig die geschichtliche Wahrheit des Christenthums und wies ihn mit vieler Umficht gurecht. Auch forgte er bafür, daß man benfelben von Seiten ber Obrigkeit nicht verfolgte. Gegen Ende des Jahres 1782 verschwand Müller; er foll in die Ferne gezogen und in der Nähe Hamburgs, unter schrecklichen Gotteslästerungen, sich entleibt haben.

Der Tod ereilte S. unversehens. Es war an einem Sonntage, wo er in dem benachbarten Herborn den Prosessor Tuchs als ersten Prediger in der Kirche einsührte, da ihn vor dem Abendmahlstische plöglich ein Schlagfluß tras. Rachedem er noch die Worte aus Joh. 10: "Ich din ein guter Hirte — und lasse mein Leben sür die Schase" gesprochen, sank er zu Boden und wurde in die nahe Behausung des Präceptors Konrad Otterbein gebracht, in welcher er wenige Stunden nachher verschied, wie das Dillenburger Kirchenbuch in rührender Weise erzählt. Er hinterließ aus zwei Ehen mehrere Kinder, deren Nachsommen noch

theilweise in Dillenburg leben.

Matth. Dahlhoff, Geschichte der Grafschaft Sahn. Dillenburg 1874. — Krezer, Geschichte der latein. Schule und des Pädagogs zu Dillenburg. Herborn (1818). — Jugen, Zeitschrift für hiftor. Theologie f. d. J. 1834. — Dillen-burger Kirchenbuch. — Handschriftliches.

Seele: Johann Baptist (von) S., Maler, geb. im J. 1774 (nicht 1775) ju Mößtirch (nicht Meersburg, Wolfach, Sufingen), einem damals fürstenbergischen, jest babischen Städtchen, i in Stuttgart am 27. August 1814 als t. Hofmaler und Galleriedirector, tam in feinem zweiten Lebensjahre mit feinem Bater, einem fürstenbergischen Solbaten, nach Suffingen bei Donausschingen. Schon als fechsjähriger Rnabe fing er an zu zeichnen und zu malen und entwarf, noch während er die Normalschule zu Dongueschingen besuchte. Schlachtenbilder aus dem fiebenjährigen Rrieg nach den Erzählungen feines Baters. Der regierende Fürst von Fürstenberg, Joseph Wenzel und seine Schwiegertochter, (Maxie) Antonie, eine geb. Pringeffin von Sohenzollern-Bechingen, gewährten dem jungen Künstler Ausmunterung und Unterstützung. Auf Empsehlung der Fürstin Antonie, beren Gemahl, Joseph Maria Benedict inzwischen (1783) gur Regierung getommen war, nahm ihn im December 1789 Bergog Karl Eugen von Württemberg unentgeltlich in seine hohe Rarls Schule auf. Unter den drei vortrefflichen Lehrern der Malerei, Joh. Friedr. Leybold für Zeichnen und Modellieren nach der Natur, Ad. Friedr. Harper für Landschafts= und Phil. Friedr. Hetsch für Geschichtsmalerei machte der Junge ansangs gute Fortschritte und durfte schon 1790 um einen Preis Loofen. Aber im Frühjahr 1791 tam eine unter ben Runftzöglingen längft vorhandene Ungufriedenheit wegen allzuvieler Verwendung zu decorativen Arbeiten bei herzoglichen Reubouten zum offenen Ausbruch. Der später in Rom berühmt gewordene Maler Joseph Anton Roch brannte nach Strafburg burch und S., des Berkehres mit dem Flüchtling und

Seele. 577

eigener Fluchtgedanken beschuldigt, murde auf fein Betreiben von feinem Landes= herrn zurudgefordert, angeblich "um ihn für feine bisherige schlechte Aufführung Immerhin aber hatte ber junge Braufetopf in der turgen Zeit schon so viel gelernt, daß er sich in Donaueschingen, wo sich noch jest viele Bilder von ihm befinden, mit Bestellungen vom Hofe und von Privatleuten fortbringen konnte. Im Jahre 1797 fand er auch in der Schweig - wo und wie ist nicht bekannt — Beschäftigung. Sein Ruf wuchs durch Bildniffe von hohen Personen, wovon Erzherzog Karl, gemalt im 3. 1800, besonders gerühmt ward. Ein großes Schlachtengemälbe "Der Uebergang der Ruffen über die Teufelsbrücke" lenkte die Augen des Herzogs (späteren Königs) Friedrich von Württemberg auf S.; er ernannte ihn im J. 1804 zu seinem Hofmaler und Brivatgalleriedirector. Wie sich die Stuttgarter Künstler zu diefer Ginschiebung eines Fremden verhielten, mag man in den Briefen von G. Schick (f. Sagth. Beitrage aus Württemberg zur neueren Deutschen Runftgeschichte S. 125 und 131) nachlefen. Die Behauptung beffelben, daß G. "auf schmutigen Wegen Titel und Befoldung gefucht" ift aus andern Quellen nicht ju belegen und man weiß, wie leicht Runftler bei folchen Gelegenheiten einander das Schlimmfte unbewiesen nachsagen. Wenn aber Schid den "Gusaren- und Dragoner-Maler" tief unter fich und feine wurttembergischen Landsleute, Betfc, Gberh. Bachter und Ferd. Hartmann stellt, so mag dafür die principielle Gegnerschaft des Claffi= ciften gegen den Realisten zur Entschuldigung dienen. Denn an ächtem Malertalent stand S. ihnen allen nicht nach, wenn nicht sogar geradezu über allen. Schlachtenbilder in Del mit Darftellungen aus den Kriegen feiner Zeit (in den Schlöffern von Stuttgart und Ludwigsburg) Lassen ihn als einen scharfen Beobachter und feden, wenn auch nicht gleichmäßig ficheren Zeichner erkennen; feine bochst lebendigen Figuren wußte er gefällig zu gruppiren und coloristisch gut mit Luft und Landichaft, worin er von harper viel gelernt hatte, in Berbindung Auch seine militärischen Genrebilder mit Beute-, Wacht-, Spiel-, Liebesscenen (f. die Aufgählung bei Ragler) geben die Soldatenthpen feiner Beit mit großer Treue und gutem humor wieder; fie wurden theils von ihm felbst, wie z. B. das köstliche Blatt, "Franzosen auf dem Rückzuge", theils von Rung, Schlotterbeck, Morace u. A. radirt und schmücken, schwarz oder colorirt ausgegeben, in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts weit herum in Gudbeutschland die Banbe der Schlöffer und Birthshäufer. Seine 12 Blatter württembergischer Regimentsbilder, rabirt und coloriet von 2. Ebner, find ein Mufter von fünftlerisch behandelten Goldaten-Bogen und eine gang zuberläffige Quelle für die Geschichte der Uniformen. S. war auch ein von seinen Zeitgenoffen mit Recht hochgeschätter Porträtist. Er bewies seine Kunft mit großen Gruppen= bilbern, wie "Konig Friedrich mit feinen Offizieren bor dem Schloß Monrepos" (im Stuttgarter Schloffe) und zwei Darftellungen ber im 3. 1812 abgehaltenen Jagd bei Bebenhaufen, eine davon geftochen von S. Lips als Titeltupfer du Matthison. Das Dianenseft bei Bebenhaufen. Es giebt von ihm aber auch zahl= reiche Einzelbildniffe, 3. B. mehrere von König Friedrich (darunter ein vorzüg= liches Bruftbild, geft. von G. Rift), eines von dem Großherzog Rarl Friedrich von Baden (wiederholt gestochen, am besten von Morace), von dem Bildhauer Scheffauer (geft. von Bittheuser), von dem Leibmedicus Rlein (geft. von Langmahr), von dem Dichter Gotth. Stäudlin (einft im Befige Friedrich Bifcher's). Für feinen Beruf zum Thiermaler zeugen nicht bloß feine, allerdings nicht gleich forgfältig behandelten Bjerde, fondern insbesondere auch die gang vorzüglichen Jagothiere und hunde der Bebenhäuser Bilder.

Richt zu feinem Bortheile glaubte der von den Clafficiften verachtete

578 Seelen.

"Bufaren- und Dragoner-Maler" feine Rivalen auf ihrem eigenen Felde auffuchen und schlagen zu muffen. Schon im J. 1804 schuf er ein großes Gemälde "Posephs Traumdeutung" (wo jest?) und im J. 1807 wagte er sich gar an eine Concurrenz für einen antiten Stoff. Die Cotta'sche Berlagsbuchhandlung hatte als Gigenthumerin des neu gegründeten Morgenblattes für gebildete Lefer (f. Jahrg. 1807, G. 109 ff.) unter anderem einen Preis ausgeschrieben für eine Umrifgeichnung "Chrhfes, ber bom Agamemnon jurudgewiefen wirb", nach Mias I. B. 10-30. Unter 8 Bewerbern erhielt S. mit Ginftimmigkeit der Breisrichter ben erften Preis von 40 Ducaten (f. ebenda S. 1098 ff.), ficher jur Ueberraschung der Stuttgarter Runftfreunde, deren Stimmführer Beinrich Rapp wohl erkannt hatte (f. ebenda S. 512), daß im Fache der Schlachtenftucke Seele's "fraftiger Genius am fichtbarsten walte", wie er ihm denn auch im Jahre 1808 das Titelblatt des in Lithographie herausgegebenen Schiller'schen Reiterliedes mit ber Schluffcene aus Wallenfteins Lager übertrug. G. nahm es nun febr ernfthaft mit den claffischen Stoffen. Um das Jahr 1807 fcmuckte er das damals neu erbaute von Rauch'iche Saus am Marktplat in Beilbronn mit Bandgemalben, "einem Ganymed, einer Bebe, einem Bacchus, einer Bacch= antin in Lebensgröße, einer Minerva und einem Bruftbilde". 3m 3. 1808 nahm er sogar einen längeren Urlaub, um in München und Wien nach der Untite ju ftudieren. In München erhielt er aber auch viele Bortrat-Auftrage, wovon besonders eine Gruppe, die Frau des frangofischen Gesandten Grafen Otto mit ihrer Tochter, Aufsehen machte (f. Morgenbl. Ig. 1809 S. 8). Nach seiner Burudtunft malte er fur Ronig Friedrich einen Bangmed in Lebensgröße, der ihm im Jahre 1811 den mit Bersonaladel verbundenen Civilverdienftorden eintrug. Um bieselbe Zeit mogen auch die beiden Gegenstücke mit lebensgroßen Figuren (im Stuttgarter Schlosse) gemalt sein, Orest und Bhlades vor Elektra und Bettors Abichied von Andromache, ein ungleich ichwächeres Wert, das gang besonders zeigt, mit welchem Unbehagen der Meister sich doch auf dem Kothurn des Clafficismus bewegte; es leidet bis auf die Farbe hinaus an einer Suglichkeit der Empfindung, die ihm fonft durchaus fremd ift. Schon feine Zeitgenoffen wie der Runftfreund Freiherr Karl Friedrich Emich von Uerfull = Chllenband (in bem Anhang zu der von ihm herausgegebenen Lebensgeschichte Geinrich Schickhardt's S. 130 f.), waren der Meinung, daß er als Clafficist weit hinter seinen fonftigen Leiftungen zuruckgeblieben fei. Eines feiner letten Werke mar ein Chriftus am Areug, das er als hauptaltarblatt für die Rirche gu huffingen ftiftete. Seele's Lebensweise scheint, wie feine Runft, freier gewesen zu fein, als die feiner Stuttgarter Collegen; Uerfull nennt sie geradezu chnisch. Er heirathete die Tochter eines Tänzers, Namens Rofel und ftarb in zerrütteten Berhältniffen gang unerwartet an einem Schlaganfalle, ohne die fcone Belegenheit der Freiheitstriege als Schlachtenmaler ausgebeutet ju haben, eine Aufgabe, in die fein Schüler Jos. Joach. von Schnizer (A. D. B. XXXII, 176 f.), ehrenvoll für ihn eintrat.

Bgl. Fidler, Kurze Geschichte der Häuser Fürstenberg, Geroldseck und von der Lehen, S. 82 f. (S.-A. aus dem Universal-Lexison vom Großh. Baden). — Füßli, Allg. Künstlerlexison, Th. 2, S. 1592 f.; — Ragler, N. a. Künstler-Lexison, XVI, 202 ff.; — Wagner, Gesch. d. h. Carlsschule (f. d. Reg.). — Strauß, Kleine Schriften, S. 374 Anm.

Seelen: Johann Heinrich v. S., geboren am 8. August 1688 zu Üsel bei Stade als Sohn des Pastors daselbst. Er entstammte einer nieder= ländischen Familie, die sich im 16. Jahrhundert wegen Religionsverfolgung nach Niedersachsen geflüchtet hatte. Als Kind war er in hohem Grade fränkelnd und leidend, erholte fich aber doch später. Erft von Sauslehrern unterrichtet, bezog er darauf das Gymnasium in Stade, unter Rector Richen. Bei seinem Abgang vom Chmnasium schrieb er "Stada litterata, doctorum virorum Stadae A. MDCCXI viventium vitas, honores atque opera, edita et inedita exhibens", Stadae 1711. - Bon 1711 an ftudierte er auf ber Universität Bittenberg, zunächst Philosophie, insbesondere unter Prof. Joh. Chr. Wolf († 25. Juli 1739 als Hauptpaftor an St. Kathrinen in Hamburg), dann auch Theologie unter Werndorf, Janus 2c. Er wohnte in dem Saufe des Professors der Geschichte Berger, wodurch wohl feine Liebe jum hiftorischen angeregt worden ift. Seine Absicht war, sich dem akademischen Beruf zu widmen, doch widerstand er nicht bem ichon 1713 an ihn ergangenen Ruf als Conrector nach Flensburg Folge du leiften und eröffnete bier feine Lehrerwirtsamkeit mit der auch gedruckten "Oratio solennis de praecocibus eruditis, qua celeberrimorum virorum Bailetti, Schulteti et J. C. Wolfii hujus argumenti scripta supplentur." Flensburg 1713. Bier Jahre hindurch verwaltete er dies Amt und folgte dann 1717 dem Ruf als Rector nach Stade, dem Orte, wo er felbst den Grund gu feiner gelehrten Bildung gelegt. Aber schon im folgenden Jahr 1718 nahm er den Ruf als Rector in Lübeck an. Seine Antrittsrede hier De praeclaris Gymnasii Lubecensis meritis in rempublicam sacram, civilem et litterariam ift gedruct in seinem Athen. Lub. I. — 1725 ward er Baccalaurens der Theologie in Rostock und noch in demselben Jahre daselbst Licentiatus theol. (Dissertatio inauguralis: Hypothesin exeg. de Jona aenigmatico examinans etc. ex Ephes. 2, 11. 12 sistens. 1752 fah er fich genöthigt, wegen schwankender Gefundheit sein Amt niederzulegen und eine Reise anzutreten. Nach der Rückfehr von dieser nahm er seinen Wohnort in Flensburg, wo er in seinem ersten Amt sich glücklich gefühlt und ift hier febr geachtet wegen feiner grundlichen Gelehrfamteit, feines ausgezeichneten Fleises und feines chriftlichen Lebenswandels bis an feinen Tod verblieben. Er starb am 21. October 1762. — S. war ein überaus frucht= barer Schristfteller. Döring verzeichnet nicht weniger als 354 gedruckte Schristen von ihm. Dieselben sind philologischen, historischen, namentlich viel biographischen und theologischen Inhalts. Wir nennen nur ein Baar der befannteften : "Athenae Lubecenses sive de Athenaei Lubec. insignibus meritis etc." 1720/22 4 Bbe. "Bibliotheca Lubecens." 1725—30 in 12 Bon. in Verbindung mit Schorbau und von Melle. — "Selecta litteraria" 1726. — "Philocalia epistolica sive centum Epistolae ad sanctiorem doctrinam atque historiam ecclesiasticam spectantes." 1727. -"Miscellanea, quibus Comm. varii argumenti, sacri, philologici, historici, philosophici, antiquarii, litterarii continentur". 1734. 3 Bbe. -- "Deliciae epistolicae sive Centuria Epistolarum" 1729. — "Varia Poetica" L. 1740. — "Meditationes exegeticae, quibus varia utriusque Testamenti loca expenduntur et illustrantur. 1730/37. 3 Bde. - "Memorabilium Flensburgensium historicorum, ecclesiasticorum, juridico-politicorum, litterarum sylloge" 1752. Außerbem lieferte er zahlreiche Beiträge zu Zeitschriften, als Samburger Berichte, Lübeclische Anzeigen zc. Athenae Lubecenses II. 544. Autobiographie. - Rlefeter, Bibl. eruditorum

Athenae Lubecenses II. 544. Autobiographie. — Riefeter, Bibl. eruditorum praecocium 345. — Moller, Cimbr. litt. II 828. — Döring, d. gelehrten Theoslogen Deutschlands. Reuftadt 1835. IV, 147.

Seeligmann: Gottlob Friedrich S., sächsischer Geistlicher und Universitätslehrer, wurde am 21. November 1654 zu Hainewalde bei Zittau als Sohn des damaligen Psarrers, späteren Zittauer Archidiakonus, Zacharias S., geboren. Nachdem er das Gymnasium zu Zittau besucht hatte, bezog er 1674 die Universität Leipzig. 1675 wurde er aus Grund einer Dissertation "De Friderico admorso" Baccalaureus, im Jahre daraus erwarb er sich mit einer Schrist "De

fide" die Magisterwürde, 1678 und 1679 disputirte er pro loco als Affessor ber philosophischen Facultät und wurde Collegiat im kleinen Fürstencolleg. 1680 wurde ihm ein junger, holfteinischer Edelmann, Heinrich von Qualen, zur Erziehung anvertraut. Als jett in Leipzig die Peft auftrat, wandte er sich mit feinem Boglinge nach Roftock und wurde hier Professor der Physik und Mathematik. Bei Gelegenheit einer Reife nach Schleswig predigte er dort in der fürst= lichen Schloffirche. 1683 murde er Archidiakonus an der Sakobikirche in Roftod, bekleidete auch in demfelben Jahre das Rectorat und verheirathete fich mit Unna Elifabeth Sulhmann. Aus diefer Che entsprangen zwei Tochter und ein Sohn. Nachdem er sich 1686 die Würde eines Licentiaten der Theologie erworben hatte, folgte er noch in demfelben Jahre einem Rufe an die Nikolaikirche in Leipzig. 1692 rudte er hier jum Archidiakonus, 1699 jum Pfarrer an ber Thomastirche auf. Gleichzeitig wurde er zum Doctor der heiligen Schrift und Affessor im Consistorium ernannt. Rebenher ging seine Thatigkeit an der Univerfität. 1698 wurde er jum außerordentlichen Professor der Theologie und Collegiaten bes großen Fürstencollegs, 1700 gum ordentlichen Professor befördert. Mit besonderer Vorliebe wandte er fich der praktischen Theologie zu. Großes Anfeben genoß bei ben Studenten fein Collegium homileticum bipartitum, welchem zahlreiche Theologen reiche Anregung verdankten. Er behandelt im ersten Teile, ber eigentlichen Homiletif, die inventio, dispositio, elaboratio und actio, im zweiten die casus pastorales theoretice et practice. D. Cottfried Ludwig in Cotha wollte es später herausgeben. Mehrsach betleidete S. Ehrenamter: 1704 und 1707 war er Decan der theologischen Facultät. 1706 Rector, 1702 vertrat er die Leipziger Univerfität beim Wittenberger Jubilaum. 1707 erfolgte feine Berufung als Oberhofprediger nach Dregden. Aber noch in demfelben Jahre erlag er turg nach Untritt feines Umtes einem schweren Steinleiden.

Gleich, Annales Ecclesiastici. Dregden und Leipzig 1730. II. 551-566. - Ranfft, Leben und Schriften aller Churfachfischen Gotteggelehrten, die mit ber Doctorwürde gepranget. II, 1176-1188, Leipzig 1742, wo fich S. 1188 bis 97 ein genaues Verzeichniß feiner Schriften befindet. — E. H. Albrecht. Sächsische evangelisch-lutherische Kirchen- und Predigergeschichte. I, 180 ff. 314, Leipzig 1799, wo S. 184 f. die ältere Litteratur verzeichnet ift. - A. H. Rrengig, Album der evangelisch-lutherischen Geiftlichen im Rönigreich Sachsen S. 100, 274, Leipzig 1883. — F. A. Herrmann, Führer durch die Thomasfirche in Leipzig. Leipzig s. a. S. 47, 85. - J. B. Krug, Andenken an die Rostockischen Gelehrten aus den drei letten Jahrhunderten. Rr. VII. S. 167, Roftod 1816. — Walch, Ginleitung in die Religionsftreitigkeiten außerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche. III, 859. — Gine Sammlung der gabl= reichen Differtationen Seeligmann's veranstaltete fein Schwiegersohn D. Bipping unter dem Titel: Exercitationes Academicae Historico - Philosophico-Theologicae. Dresdae 1711. - Sein Bild befindet fich im sudöftlichen Beichthause der Thomastirche in Leipzia. Georg Müller.

Seelmann: Johannes Andreas S., Weihhischof zu Speier, geb. 1731 zu Ebensseld im Fürstbisthum Bamberg, † am 8. October 1789 zu Speier. Er machte seine Studien zu Bamberg, wurde dort schon 1750 Doctor der Philossophie und, nachdem er zum Priester geweiht worden, Stiftsherr bei St. Gangolph, Hosmeister der sürstbischöslichen Edelknaben und Official. 1768 ernannte ihn der Fürstbischof von Speier, Cardinal Franz Christoph von Hutten zum Director des Seminars zu Bruchsal und des dort 1757 von ihm gegründeten Gymnasiums, zugleich zum Geistlichen Kath und Stistsherrn bei St. German in Speier. S. bewirkte die Entsernung der Jesuiten von beiden Anstalten und bemühte sich,

dieselben zu resormiren, war auch felbst fleifig als Lehrer thätig. Der Bischof Joseph Anton Gall von Ling (f. A. D. B. VIII, 317) gehörte zu feinen Schülern. Um 10. Mai 1770 hielt er die Trauerrede auf den Cardinal (fie ift gedruckt). Deffen Rachfolger, August Graf von Limburg-Sthrum (f. A. D. B. XVIII, 655) ernannte ihn im October 1770 jum Weihbischof und Director des bischöflichen Bicariats zu Speier. Nachdem er fich über feine von den Jefuiten verdächtigte Orthodoxie ausgewiesen, wurde er in Rom als Titularbischof von Tremitusa praconisirt. Er gerieth aber bald mit dem Fürstbischof, einem sehr autofratisch regierenden Berrn, in Conflicte, Die mit furgen Unterbrechungen bis gu feinem Tobe fortbauerten und den Burftbischof veranlagten, feinen Beihbischof bei bem Babfte und bei dem Runcius in Roln ju berklagen und fogar einmal bon ber Quiescirung Seelmann's und ber Ernennung eines neuen Beigbifchofs (Ph. A. Schmidt, der 1789 fein Rachfolger wurde, f. A. D. B. XXXII, 12) au fprechen. 1778 wollte der Fürstbifchof von Bamberg G. ju feinem Weihbischof machen; das Speier'sche Domcapitel bat ihn aber zu bleiben. Bei diefen Conflicten handelte es fich um Berwaltungsangelegenheiten, um Die fortwährenden Streitigteiten des Fürstbischofs mit feinem Domcapitel, 1778 um das Buch des Mainger Projeffors Jenbiehl (f. A. D. B. XIV, 618), welches S. milder beurtheilte als ber Fürftbischof, und 1781 um die Thefen des Profesfors M. Wiehrl in Baden= Baden, die S. gleichfalls milder beurtheilte, mahrend der Fürstbischof mit einem Gifer ihre Berdammung betrieb, der zu ber Bedeutung der Sache in gar teinem Berhältniffe fland. — Rach dem Tode Seelmann's verlangte der Fürstbischof die Auslieferung feiner Briefichaften, da das Gerücht ging, es werde eine Schrift "Die Leiden des Weihbischofs Seelmann" (von Ph. Brunner, f. A. D. B. III, 447) vorbereitet, die indeg nicht erschienen ift. — S. war nicht nur ein aufgeklarter, sondern auch ein gelehrter Beiftlicher. Gedrudt find von ihm außer Auffähen über feine Conflicte nur einige Trauerreden. Mit dem Mainzer Geift= lichen R. Schuhmann übersette er einige firchengeschichtliche Abhandlungen von Ch. Fleury aus dem Französischen ins Lateinische: Dissertationes VIII in historiam ecclessiasticam, Bamberg 1765.

Jäck, Pantheon, Sp. 1065. — Allg. Lit. Anz. 1792 Nr. 6. — Obersbeutsche Lit.-Ztg. 1789, II, 107. 975 (Epitaphien in Bersen). — Remling, Gesch. der Bischöfe zu Speher II, 680, 704, 718, 750 ff.

Seemann: Berthold S., Botanifer, geb. am 28. Februar 1825 in hannober † am 10. October 1872 in Javaly Mines in Nicaragua. Rach nur dreijährigem Befuche des Lyceums seiner Baterstadt, trat S. 1839 als Gartnerlehrling in den Dienst des fönigl. Gartens in Linden bei Sannover ein und wurde 1842 unter dem tüchtigen Gartenmeister Wendland Gehülfe im königl. Berggarten. Bon hier kam er 1844, wol auf Beranlaffung feines Chefs, als Bartner nach Rem bei London, in welcher Stellung er fich die Gonnerschaft des einflugreichen William J. hoofer, des berühmten Leiters jenes ausgedehnten botanischen Instituts au erwerben wußte. Dies hatte zur Folge, daß ihm 1846 die Theilnahme als Botanifer an der durch die englische Fregatte Berald begonnenen miffenschaft= lichen Reise angetragen wurde, nachdem sein botanischer Vorgänger Thomas Comonfton durch einen unglücklichen Zufall fein Leben eingebüßt hatte. Schiff Herald unter Kapitan Kellett war 1845 von der englischen Regierung abgefandt worden, um die vom Rapitan Gig-Ron begonnene und bis jur Bucht bon Guahaquil vollendete Aufnahme ber Bestftufte Amerita's fortzuführen. E. reiste der Erpedition im August 1846 nach und wartete bis Anfang 1847 in Banama auf beren Rudfehr von der Rufte Gudamerita's, mahrend welcher Beit er Ausflüge in mehrere Diftricte Banama's und Beragua's machte, Pflangen

fammelte und Relfeninschriften aufnahm. Bon 1847 begleitete er die Expedition bis jur Beendigung ihrer Reife im Jahre 1851. Im Laufe berfelben machte Capitan Rellett im Auftrage feiner Regierung mehrere Vorftoge nach dem hoben Norden Amerita's zur Auffuchung John Franklin's und feiner Gefährten, nach welchen vergeblichen Bersuchen das Schiff im Berbste 1850 die Rudreise antrat, um, unter Berührung von hongtong und Singapore, und nach Umfeglung bes Caps, St. Helena und Ascenfion anlaufend, nach einer Abwefenheit von 6 gabren im Juni 1851 in England wieder einzutreffen. Die Erfahrungen, welche G. in diefer, einen großen Theil der weftlichen und öftlichen Erdhälfte umfaffenden Reise machte, legte er in mehreren Publicationen nieder, die bald nach seiner Rudfehr im Drud erschienen. In Anerkennung derfelben verlieh ihm 1853 die philosophische Facultät zu Göttingen die Burde eines Chrendoctors, mahrend ihn bald darauf die Leopoldinische Atademie, ungeachtet der turgen Zeit seiner Mitgliedichaft, auf Beranlaffung ihres Prafidenten Rees von Genbect jum Abjuncten ernannte. Bis 1860 lebte S. nun in feiner Baterftadt Bannover als Redacteur der von ihm gegründeten botanischen Zeitschrift Bonplandia. Nur einmal wurde diese Thätigkeit unterbrochen, als er 1857 als officieller Vertreter ber Londoner Linnean society zur Bersammlung ber American Association for the advancement of science zu Montreal nach Canada ging. Als aber 1859 die Biti-Inseln an England abgetreten wurden, begleitete S., wiederum auf Berwendung 2B. Sooter's im Februar des folgenden Jahres den englischen Commiffar Colonel Smathe, der mit der Uebernahme der Infeln beauftragt Eine Beschreibung diefer Reife und der mahrend derfelben gefammelten Pflanzen war die litterarische Frucht dieses Unternehmens. Von nun an führte S. ein stetiges Wanderleben. 1846 ging er im Auftrage einer Amsterdamer Kirma nach Benezuela, um über die Opportunität einer Niederlassung derselben am Tucupo zu berichten. Auf Grund seines Berichtes scheiterte ber Blan. selbst aber trat 1866 mit einer Goldgräbercompagnie, welche bei Chontales in Nicaraqua Minen befaß, in geschäftliche Berbindung und wurde balb Mitglied des Directoriums, als welches er zeitweilig dort feinen Wohnfit nehmen mußte, so daß nunmehr seine wissenschaftliche Thätigkeit vor den industriellen Interessen. die ihn beschäftigten, gang gurudtrat. Während eines diefer gelegentlichen Befuche erlag er im achtundvierzigsten Lebensjahre einem Fieberanfalle.

S. hat die wiffenschaftliche Botanif durch seine Sammlungen aus verschiedenen Begetationsgebieten der Erde erfolgreich unterftütt, auch einige mit Geschick geschriebene Bublicationen hinterlaffen, doch fehlte ihm zu einer wiffenschaftlichen Bertiefung die nöthige Borbildung. Rafchen Geiftes, begabt mit großem Sprachtalent, das ihn die englische Sprache wie seine Muttersprache behandeln ließ. von umfaffender Menschenkenntnig und wolbefähigt, diefe für feine Zwecke gu benuten, war er ein Meister in der Absassung populärer Schriften, wie fie der Geschmad eines größeren Laienpublicums erforderte. Er schrieb viel und gern. nicht bloß auf botanischem Gebiete; auch politische, juriftische, volkswirthichaft= liche Themata beschäftigten ihn und felbst Romane und deutsche Buhnenstücke entstammen feiner Feder. Das litterarische Ergebnig der Berald-Expedition mar junachft die Beröffentlichung einer Reifebeschreibung, welche erft in englischer Sprache unter dem Titel "Narrative of the voyage of H. M. S. Herald etc." und dann in einer von dem Afrifareisenden Couard Bogel beforgten deutschen Uebersetzung in zwei Banden mit je zwei Lithographien in Tondrud 1853 heraus= tam. Bon den mitgebrachten naturhiftorischen Sammlungen wurde die botanische Ausbeute, die sich namentlich durch Reichthum an Farnen auszeichnete, von S. unter Beihülfe anderer Botaniker, wie Sarven, Wilson, Rees v. Genbed. Bentham, 3. D. Sooter, 3. Smith, Churchill u. a. bearbeitet in einem Berte,

583

welches in Quartsormat unter dem Namen: "The Botany of the voyage of H. M. S. Herald etc." in den Jahren 1852—57 mit 100 von Fitsch gezeichneten Tafeln in Druck erschien. Das zu Grunde liegende Pflanzenmaterial ift, nach Floren gesondert, auf folgende Abschnitte vertheilt: 1) Flora des weftlichen Estimo-Landes; 2) Flora des Isthmus von Panama; 3) Flora des nordwest-lichen Mexito; 4) Flora der Insel Hongtong. Die zoologischen Sammlungen wurden von Professor Forbes bearbeitet. Gleichfalls ein Resultat Diefer Reife war ein Berfuch Seemann's, die ihm befannt gewordenen einheimischen Ramen von Pflanzen aus verschiedenen Gegenden Ameritas nach Art eines Wörterbuchs zu fammeln und mit den entsprechenden wiffenschaftlichen Bezeichnungen gufammenzustellen. So entstand die tleine Schrift: "Die Bolfsnamen ber amerikanischen Bflanzen. The popular nomenclature of the american Flora." 1851, mit deutsch und englisch geschriebener Borrede, seinem Freunde Rarl Zehher gewidmet, dem verdienstwollen Durchsorscher Sudafritas. Als Erweiterung einer 1846 in den Berhandlungen der Wiener Gartenbaugefellschaft abgedruckten Aufzählung der in deutschen und englischen Garten gezogenen Acacien, gab S., geftütt auf die Ergebniffe feiner Reife, 1852 ein mit 2 colorirten Tafeln verfehenes Buchelchen: "Die in Europa eingeführten Acacien, mit Berücksichtigung der gartnerischen Namen" heraus, worin 148 Arten unter Angabe ber fpecifischen Charaftere, ber Synonyma und Standorter aufgezählt werden. Bon größerem wiffenschaftlichen Werth war eine, in erster Auflage 1856 erschienene: "Popular history of the Palms and their allies etc.", ein Werk, das namentlich durch die trefsliche deutsche Uebersetzung von Dr. Karl Bolle, die zuerst 1857 und dann in erweiterter zweiter Auflage mit 8 Tafeln in Steindruck 1863 herauskam, auch in weiteren Rreifen lebhafte Anerkennung gefunden hat. Die Refultate feiner Reife nach den Biti-Infeln verwerthete G. in zwei Arbeiten, einer 1862 erschienenen popular geschriebenen Reisebeschreibung: Viti: an account of a government mission to the Vitian or Fijian islands in the years 1860-66" und in einer als Serienwerk mit Sulfe privater Subscription 1865-68 veröffentlichten "Flora Vitiensis", von deren 10 heften das lette erft nach Seemann's Tode in Druck kam. Richt nur die von S. felbst gesammelten Pflanzen, sondern auch diejenigen anderer Reisenden, von Cook an, haben darin Beruckstigung gesunden. Bon Seemann's sonstigen botanischen Arbeiten seien noch genannt: eine 1868 heraus-gekommene "Revision of the natural order of Hederaceae", ein kleines, klar geschriebenes Wert mit Holzschnitten und 7 lithographirten Tafeln, ferner eine für Laien eingerichtete Bestimmungstabelle: "The british Ferns at one view" 1860, enthaltend Beschreibungen der Ordnungen, Tribus und Gattungen der engl. Farne mit colorirten Figuren je einer Art und endlich ein Abdruck bon drei in Otto's Gartenzeitung ichon fruher veröffentlichten Bortragen, die er 1862 als besonderes Buchlein mit dem Titel: "Sannoversche Sitten und Gebräuche in ihrer Beziehung zur Pflanzenwelt" erscheinen ließ. Bon 1858 an setzte S. Endlicher's "Paradisus Vindobonensis", eine Beschreibung von 84 in Farbendruck ausgeführten Pflangen, mit deutschem und englischem Texte fort. Die bon S. im Berein mit feinem Bruder Wilhelm gegrundete und redigirte botanifche Zeitschrift Bonplandia, ursprünglich "für angewandte Botanit" bestimmt, dehnte fpater ihren Intereffentreis auf die gefammte Botanit aus und erlebte 10 Jahr= gange von 1853-62. Gine Reihe von Artikeln über Ruppflanzen, über botanifche Reifen und auch die gablreichen perfonlichen Mittheilungen, die fie gern brachte, haben einen willigen Leferfreis gefunden; ihre wiffenschaftliche Bedeutung war aber nicht groß, obwohl fie spater officielles Organ ber Leopolbina wurde. Als Fortsetzung der Bonplandia tann bas von 1863 an in London herousgegebene "Journal of Botany, british and foreign" gelten, deffen Redaction

S. bis 1869 allein sührte, weitere zwei Jahre dann unter Unterstützung von Henry Trimen und J. G. Baker, welche beiden mit dem zehnten Bande (New Series Vol. I) von 1872 an die Geschäfte der Zeitung selbständig übernahmen. Die Zahl der Einzelaussähe Seemann's, zerstreut in verschiedenen Fachschriften, wie in der Flora, Hookers London Journ. of Bot. und seinen eigenen Zeitungen ist außerordentlich groß. Ein Berzeichniß derselben sindet sich im Catalogue of scient. pap. V. 1871 u. VIII. 1879. — Bot. Zeitg. 1872. — Journal of Botany. 1872. — Prizel, thes. lit. bot. —

Seemann: Salomon S., geboren 1691 ju Danzig, ungewiß, aus welcher Bildungstlaffe, da über feine Familie und perfonlichen Jugendverhaltniffe nichts überliefert ift. Er muß ein fehr frühreifer Knabe gewesen sein; denn schon im Kebruar 1698 wurde er in das Akademische (evangelische) Chunafium zu Danzig aufgenommen. Am 17. December 1709 wurde er in die Prima verfett; von da an hören die Actennotizen über ihn auf. Auf der Schule, die er in regelrechtem Besuche durchlief, mar seine Tüchtigkeit regelmäßig in den Cenfuren durch iudicium' "laudatur ab omnibus", was freilich nicht felten vorkommt, anerkannt. Seine späteren Dichtungen beweisen nach Inhalt, Stoffbehandlung und Form ben gelehrten Unterricht, sowie daß die betreffende Anstalt schon freiere Bahnen einzuschlagen begonnen hatte. Nirgends faft in der Fulle feiner antit-claffischen Reminiscenzen bricht die noch zur Zeit des dreifigjährigen Rrieges allmächtige verknöcherte Auffassung des Alterthums durch. Bon früh an scheint ein gewisser unsteter Drang, ein Trieb zum Wandern von Ort zu Ort in ihm gewohnt zu haben. Diefer ift es, der ihn nirgends festen Rug faffen, an jedem Flede nur schmetterlingsartig haften ließ und feinem ganzen Erdendasein ben Stempel des Abentenerlichen aufprägte, ihn aber auch zum Dichter erzog, für welchen Beruf S. vielleicht erst Schicksallsfügungen reiften. In der Periode der Robinsonaden und der politischen und socialen Weltwanderer in Wahrheit und Dichtung ver= dient die kurzgespannte Laufbahn eines begabten Dichters, ber nur nicht ins paffende Fahrwaffer gelangte, aufrichtige Beachtung. Allerdings find über ihn nur wenige fichere Daten zusammenzubringen. Er tritt uns erft im 22. Lebensjahre entgegen. Ansang des Jahres 1713 finden wir ihn im Gefolge ber feit 1711 mit dem Zarewitsch Alexei, Sohn Peter's des Großen, vermählten Prinzessin Charlotte Christine Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel. Er folgte ihr von Elbing aus, wo fie feit einigen Monaten allem Sof hielt, nach Betersburg. Hier verrichtete er "unterschiedliche Bedienungen" und wurde dann Informator ber beiden Kinder des fronpringlichen Paares, Großfürstin Natalie (1714-28) und Groffürst Beter (1715-30; Zar als Beter II. feit 1727). 1724 besteute Peter d. Gr. einen anderen hofmeifter, worauf S. feine Entlaffung nachfuchte. die er "auch nach vielen sollicitiren erhalten". Er ging nach Wien, sah sich aber in den Bersprechungen, die ihm Graf (Frang Ferdinand?) Kinsty, porher öfterreichischer Botschafter in Betersburg, gemacht hatte, getäuscht. Deshalb mandte er sich nach Braunschweig, wo er Zutritt bei der herzoglichen Familie fand. Bergog Ludwig Rudolf und feine Gemahlin Chriftine Luife, die Eltern ber (1715 verstorbenen) ruffischen Kronprinzessin, sowie der letteren jungere Schwester gaben ihm eigenhändige "Recommendations Schreiben" an die Raiferin Elifabeth Chriftine, Gemahlin Kaifer Karl's VI., die alteste Tochter des herzogl. Baares, und fo reifte er zum zweiten Dale nach Wien. Die Raiferin ließ ihm durch ihren Oberhofmeister, Fürst Cordona, bedeuten, daß er als Lutheraner bei Hofe feine Verwendung sinden könne, verhieß ihm jedoch durch diesen wie auch mundlich ihre Silfe, insbefondere Empfehlung feines Anfuchens an ben Reichs= vicekangler. Als aber nichts für ihn geschah und feine Geldmittel knapp wurden,

begab er sich nach Dregden, im Vertrauen auf Graf Friedrich Bigthum bon Edftadt (1675-1726), polnisch furfachf. Minifter, den er fich bon deffen Betersburger Botschafterzeit (1714), wo er "ihn vieler fonderbaren Enaden Bezeugungen gewürdiget", gewogen glaubte. Da erhielt er die Rachricht von dem Ableben Beter's des Großen (Februar 1725) und nun meinte er am ruffischen Hofe Wiedereinsetzung in feine Stellung bestimmt erwarten ju durfen. Gin Brief, den er von Lübeck aus absandte, blieb unbeantwortet. Daher ging er nach Rurland, "um der Ruffischen Sachen fernere Beranderungen in der Rabe anzufeben und abzuharren". Als 1727 auch die Zarin Katharina I. ftarb, wandte er fich an ben Reichsbicekangler Baron Oftermann, der Oberhofmeifter des jungen Beter II., Seemann's Boglings, war, mit einem Schreiben, bas aber ebenfalls unbeantwortet blieb. Darauf nahm er 1728 das Amt eines Erziehers beim Sohne des Ober-Burggrafen und Ober-Raths von Curland, des Barons Karl von Firds, Erbheren von Nurmhufen und Dubenald, an und begleitete - ein "Informator adliger Jugend" (E. Leng) in der "Deutschen Rundschau" 17, 7. 154), wie fie das gange 18. Jahrhundert in den Oftseeprovingen üblich maren - ben jungen Ebelmann auf einer Reise nach Berlin, Dresten und Marburg i. S., wo jener studiren follte. Sier finden wir fie im Frühling 1729 als Rostganger bei dem Profeffor Hofrath Wolff und in einer Behaufung mit dem Begleiter eines frankischen Ebelmanns, Magister Jakob Friedrich Baader wohnend, demselben, der Seemann's Dichtungen herausgab. S. hofft da noch, daß sich "Zetzige Rusaische Majest. Ihres vormaligen Praeceptoris, eines Menschen, der schon dero Bochseeligen Frauen Mutter gedienet, allergnädigft erinnern möchten". Beter II. ftarb Anfang 1730, ohne daß sich Seemann's heißes Sehnen irgendwie erfüllt hatte. Diefer scheint bann seinen Zögling, der mittlerweile der Beauffichtigung entwachsen war, heimbegleitet zu haben. Denn die Zueignung zu Seemann's "Orpheus" ist "Riga, den 7. Februarii. 1734" unterzeichnet. Das am Schluffe biefes Bertes abgedruckte Gespräch "Die Dicht-Runft und der Dichter", in dem S., ohne fich ju nennen, mit der brotfargen Poefie hadernd auftritt, zeigt ibn wiederum in arger Bedrängniß und sett, nach einem starken Ausfall auf die hohen "Gonner" ("In Worten find fie flinct in Werken trefflich labm"), alle Hoffnung auf Graf Löwenwolde und herrn und Frau von Bolderfahm. Saben Diefe dem geftrandeten Dichter aufgeholfen und endlich ein forgenloferes Dafein eröffnet, oder ist er, von materieller Not völlig an die Wand gedrückt, nach und nach verkommen? Faft möchte man das lettere glauben; denn tein Zeugniß seines Lebens oder Schaffens meldet fürder von ihm: er soll in Riga gestorben fein, niemand fagt mann.

So verschlungen und unglücklich auch Seemann's Lebensschicksale waren, so tief ihn auch seine fragwürdige Lausbahn zum Hoischranzen und ständigen Bittsteller erniedrigt, er sand stets noch Drang und Lust zum Dichten in sich. Er beschränkte sich hier nicht auf die landläusige Gelegenheitsdichterei, wie sie bei Familiensesten von Förderern und Freunden im Schwange war. Denn wenn auch die wenigen Ihrischen Nummern, die von ihm erhalten sind, in der Mehrzahl einen zufälligen Entstehungsgrund nicht verleugnen, so spricht sich doch in den beiden "Traurigen Gedichten" (1715) auf den Tod der verehrten russischen Kronprinzessin ein so echtes Gesühl wärmster Anhänglichkeit und in den Eslogen troß ihres antikisirenden Gewandes eine so gemüthvolle Frende an den Wundern der Schöpfung aus, daß man in S. eine selbständige Poetennatur erkennt. Unter den satirischen Stücken zeigen "Die ungleiche Heirath" (1714) und "Die unglücksliche Che" (1714) entschiedene Anlage, menschliche Schwächen unter einem höheren, allgemeineren Gesichtspunkt darzustellen. Sein Neujahrswunsch an Karl von Ficks (1728) häust auf den Gönner alle Einzelheiten einer officiellen Betels

586 Ceemann.

gratulation, allerdings nicht ohne auch die bedeutungsschwere Stellung bes Angerebeten deutlich zu kennzeichnen und dabei z. B. die Gesährdung des Lutherthums in den Oftseeprovinzen weltgeschichtlich richtig zu ersassen. Seine Belesenbeit in alten und neuen Litteraturen sowie seine Kenntniß historischer Begebenbeiten belegen zahlreiche Anspielungen, auf Stellen Homer's, Euripides', Casar's, Horaz' (dem auch das Motto ars poet. 240, entstammt), Plinius', Tacitus', Guarini's, Bellegarde's u. a. sowie eingeslochtene Anekdoten. Mehrsach bricht bei ihm innerliche Empfindung durch, und seine poetischen Liebesäußerungen sind nicht nur romantischer Junder (z. B.: "Dein Auge gleich dem Benus-Stern, der voller Gluht und Liebe spielet", und das knappe auch sormell äußerst gewandte Hirtengespräch mit den Zeilen "Wie aber kann ich widerstehen? Ich seh zwei Augen auf mich bligen u. s. w." Eine in jenen Jahrzehnten noch ungewohnte Herrschaft über Ausdruck und Form tritt in den Gedichten Seemann's zu Tage. Interessant sind hymnenartige Einlagen in den Eklogen, vielleicht

als melodramatisch vorzutragen gedacht.

Die nachdrückliche Beachtung der Nachwelt verdient S. aber erft durch fein Drama "Turnus", das erste deutsche Stud, das mit umfänglicherer Regelmäßig= teit den jambischen Fünffüßler als dramatischen Grundvers anwendet. Er handhabt diesen nicht mühfam, wie B. Feind (f. d.) noch oft, sondern zeigt sich ftellenweise sogar schon recht eingewohnt in ihn, wie er überhaupt die Sprache nicht ohne Geschick felbständig meiftert. Wo es noth thut, weiß er fich turg ju halten, und sucht nie durch faftlosen Wortschwall den Lefer gleichsam hinterrucks au umgarnen. Der Stoff ift in gang moderner Beife erfaßt und borgeführt. Sacklich hält sich S. mit beachtenswerther Ueberlegung von der Fixirung Virgil's unabhängig und zeigt fich im Buschnitt als Schüler der großen italienischen Epiker. Ob S. irgend eine bestimmte Behandlung des in der Renaissance nicht unbeliebten Themas als Materialvorlage benutte, durfte schwer zu entscheiden sein; im ganzen Wurfe aber, insbesondere in dem unleugbaren Unhauche romantischer Stimmung, ist sein Stück, trot des glücklichen Ausganges, der Tragödie "La Hadriana" von Luigi Groto Cieco di Hadria (1572) einigermaßen verwandt (val. Frantel i. d. Atfchr. f. valchd. Litgelich. u. Renaiff. - Lit. R. K. IV. 85 f.), die 1616 durch P. E. Schröter (f. A. D. B. XXXII, 574) als Marburger Studentenkomödie deutsch bearbeitet worden war (Rommel, Geschichte von Beffen, VI, 528; val. Goedete, Grundrig II, 523). Auch fonft hatte man sich in deutscher Zunge an dem lockenden Broblem des vergötterten Maro mehr= fach versucht, daneben über seine Stoffgrenze hinausgegriffen, wie z. B. eine um 1600 geschriebene "Tragedig der zweher Mächtiger Städt Rohm und Alba" (Dresd. Hf. M. 225; vgl. Bolte, Alemannia 18, 80). Heinrich von Belbeke's "Eneit" mit ihrer Bevorzugung bes erotisch fentimentalen Elements und dem didaktischen Anftrich hat sichtlich in den weiteren Darftellungen mittelbar nachgewirkt. Insbesondere die italienische Oper weist unmittelbar vor S. eine Reihe von Bearbeitungen des Stoffes auf (vgl. Reimann, Opern = Handbuch S. 21 und 642, auch 273). Im einzelnen ift für G. anzumerken, daß das antinatio= nale Ränkespiel der Pfaffenpartei am Sofe des Königs Latinus, vielleicht "irgend einer politischen Rudficht in St. Betersburg gugufchreiben" (Mengel), in Blumauer's Travestirung der Aeneide und Schaller's Fortsetzung dazu (1794) beinahe nach= juklingen scheint. Auch die trefflich gebaute Intrigantenfigur des Drances, des alten vertrauten Rathes - ein mahres Gegenbild zu Escalus in Shakespeare's "Measure for measure" - fieht wie eine Borarbeit ju bem fpater fo ftart verfeinerten und differengirten Typus der Marinelli, Wurm u. f. w. aus.

Die zweite dramatische Arbeit Seemann's, bis jett nirgends verzeichnet und vollständig unbekannt, ist "Orpheus zu einem Sing-Spiele entworffen. Riga,

Bey Samuel Lorent Frölich. 1734." Das Werkthen lag mir als Nr. 1 eines "German plays" benannten Sammelbandes des British Museum (11 747. b. 50. - D. 14825) vor und umfaßt 8 unpaginirte Seiten Titel, Borrede und Inhaltsangabe und 38 gezählte Seiten. Es ist "Der Hoch-Wohl-Gebohrnen Frauen Sophia Elisabetha von Völckersahm gebohrnen Baronin von Mengden meiner gnädigen Frau" gewidmet. Das folgende furze Geleitswort "An den Lefer" theilt u. a. mit, daß S. "diefes Stück geschrieben, wie mein Turnus gedruckt worden, um etwas im Vorraht zu haben, wenn mich Liebhaber der Poefie befuchen würden, denen die gedruckten Sachen ichon befannt". Beiter bemerkt er, daß er, wegen feiner Begabung für Arien gelobt, Turnus und als er diefen "verlohr" Orpheus gedichtet habe. Doch durfe "niemand etwas Berborgenes in diesem Stücke suchen". Turnus "mag vielleicht mit Zähnen geboren sehn, aber diefer gewiß nicht. Daß man aber Gewürt ju den Speifen thut, wird vielleicht gelobet werden, weil wir sie heut zu Tage alle, nicht anders gemessen. Die das handwerd verstehen, wissen auch (wenn sie wollen) wieviel erlaubt fen. bie anderen muffen nicht vom Gemählde, fondern vom Schu reden. Der Censor für seine Berson, protestirte damable ichrifftlich wieder den Turnum, die fämtliche Facultet [zu Marburg] aber vertheidigte ihn; und herr Doctor Pritius Senior in Frankfurt am Mann, ein berühmter Theologus und über dem fehr gelehrter Mann, wie ich benselben Ihm zusandte, antwortete mir biefes: Viro Clarissimo Eruditissimoque Salomoni Seemanno . . . . . Das Stück felbst, dem eine ziemlich genaue Inhaltsangabe vorausgeschickt ist, zerfällt in brei "Handlungen" und erneuert die antike Fabel von Orpheus und Eurydice felbständig, in öfters ftark romantisch angehauchter, oft aber auch realistisch ausmalender Sprache. Für ein näheres Urtheil maren die vielen ahnlichen Gestaltungen des Stoffes aus der fura vorausliegenden Zeit (vgl. z. B. Riemann, Opern-Handbuch, S. 389 f. u. 737) baneben ju halten. Gine boppelte Liebesgeschichte ift eingeflochten, die, allerbings gang und gar ber in bem Turnus-Drama behandelten nachgebilbet, nicht ungeschickt die von der antiken Sage offen gelaffene Frage nach dem Unlaffe von Eurydice's Tod beantwortet. Manches ift gedanklich recht intereffant, so S. 2 Ariftaeug' Worte: "Den Göttern wurde wohl ber Simmel wenig nuten Wenn fie um aller Menschen Thorheit Um jede Sünd um jede Kleinigkeit Stündlich solten im Gerichte figen." Bezüglich des äußeren Gewandes vergleiche man 3. B. S. 3: "Die Drachen haben dich gezeuget Und Tieger-Brufte dich gefauget. Es ift tein menschlich Bert in bir! u. f. w." Der Rhythmus ift meifts iambisch, in wechselnden Magen. Ginzelne dialogische Stellen handhaben den iambischen Fünffügler mit bedeutender Runft, doch ift anderwärts die metrische Form öfters arg zerfloffen.

Das Orpheus-Bändchen bietet außer dem Singspiel noch S. 33—38 eine "Ecloga. Ueber das Absterben Ihro Kahserl. Hoheit der Hochseel. Herhogin von Holstein. Anna Gebohrenen Kahserl. Prinzeßin von Rußland 2c. 1728"; die auftretenden Personen sind: Tristis, Lugens, Arbiter. Sie besitzt keinerle höhern Werth. Ferner steht auf S. 38 ein Dialog in Alexandrinern, "Die Dicht-Kunst und der Dichter", wo S. selbst mit der Poesie hadert, die ihn aufsordert "Auf! schreibe mir ein Stück, das nicht auf Stelzen gehet, Ein Stück, das überall auf sesten Füßen stehet", aber doch nicht über Qual und Kummer des Alltags hinwegsührt Das Gespräch ist sprachlich äußerst gewandt und zeigt eine sitz sene Zeit sehr hohe Meinung von der Stellung und Aufgabe des Dichters, am Ende wieder speichelleckerische Bettelei vor hohen Herrschaften (s. o.)

Will man in Zeit- und Ortsverhältnissen, die für ernsteres Bühnenschaffen gar wenig veranlagt und interessitzt waren, nach äußeren Anlässen für Seemann's Bethätigung suchen, fo gedenke man, daß in Danzig, dem

alten Site der Schulkomödie, 1591 Bh. Waimers (f. d.) "Elifa" (nach dem pfeudoshakespeare'schen "Edward III.") aufs Theater kam, die englischen Comodianten gaftliche Aufnahme fanden, ja icon 1615 eine deutsche Truppe öffentlich spielte (G. Loschin, Gesch. d. Stadt Danzig, 1822, I 388), endlich der 1703 verftorbene Burgermeifter Georg eine lebhafte Theilnahme für dramatisches Schaffen bewies (f. Bolte i. Niederdtsch. Ihrb. 12, 131). Wieweit ihm seine litterarische Bildung unmittelbare Anregung bot, vermögen wir taum gu verfolgen. Dag er gur Gelehrtenpoefie lebhafte Begiehungen unterhielt, belegt das in fliegendem Latein abgefaßte Gedicht "Auff eine Bermählung" (1723, einer Anna, vielleicht der Anna Betrowna, zweiter Tochter Beter's d. Gr.). Seine Renntnik von Motiven des älteren Schriftthums ergeben die homerische Schilderung von Auroras Auffteigen (Turn. S. 8 f.), die internationale Aufforderung an die Sonne für Liebende langer zu weilen (Turn. S. 110; bal. Orph. S. 12), die Uebertragung des "Um Städte werben" - Gleichniffes (val. Frantel i. b. Atschr. f. dtsch. Philol. XXII, 336) auf die Liebe (Turn. S. 11 und S. 152), "der Hahn im Korbe" im Minneabenteuer (ebd. S. 176) u. a. Was ihm aber nicht bloß die ernstliche Ausmerksamkeit des Litterarhistorikers, sondern Berudfichtiaung seitens jedes Boefiefreundes erwerben follte, das find fein Talent für Dichterisches Ausmungen mahren Gefühls, seine kunftreiche Pflege ber Muttersprache, seine überzeugte Annahme des modernen "dramatischen Berfes" - und all das bethätigt mit ichoner Bescheidenheit (die Manuscripte zu den erften in Drud gelangten Dichtungen murden ihm halb gewaltsam abgerungen) und in mancherlei traurigen Fährlichkeiten des Lebens. Aus diesen Gründen ward dem bislang wider Gebühr übergangenen S. hier eine etwas eingehendere Besprechung gewidmet. Auch heute gilt noch im wesentlichen B. Mendel's Wort (1859). "daß dieses interessanten Dichters in den bisherigen deutschen Litteraturgeschichten noch gar nicht gedacht worden ist".

Eine Lebensbeschreibung oder gar eine litterarische Würdigung bes im 18. Jahrhundert völlig verschollenen S. giebt es nicht. Das Berdienft, querft auf ihn hingewiesen zu haben, gebührt Wolfgang Menzel, Geich, d. dtichn. Debta, II (1859) S. 509-11, boch fand er in feinem verwandten Berte Nachfolge, Bergeichnet ift S. noch in G. M. Dettinger's Moniteur des Dates V (1868) S. 49. beffen Angaben wohl nur auf Menzel fußen. Somit ift man lediglich auf die beiläufigen Mittheilungen des herausgebers der Seemann'ichen Dichtungen bon 1729 und feine dürftigen eigenen bloß gelegentlichen Ungaben und Unfbielungen angewiesen. Die Notigen über den Gymnafialbesuch verdante ich herrn Gymnafial= director Brojeffor Dr. D. Carnuth in Danzig; des herrn Archidiakonus Aug. Bertling ebenda gutige Sinweise führten zu feinem Fund. Die allgemeinen Gelehrten-Lexika nennen ihn nicht. Da ihn Menzel "als der Prototyp jener Deutschruffen, bie mit beutscher Bildung flavische Gewandtheit verbinden und insbesondere die Sprache mit Leichtigkeit handhaben", bezeichnet, so befragte ich beispielshalber bas aussührliche Schriftsteller- und Gelehrtenlexikon der Provinzen Liv-, Estund Kurland von Rede und Napiersty (Mitau 1831) nebst deffen Supplement, aber ebenso ohne Erfolg wie die hiftorischen Quellenwerke: Berrmann, Geschichte des ruffischen Staates; Bernhardi, Geschichte Ruglands; Guerrier, Die Kronbringeffin Charlotte von Rugland (Bonn 1875); A. Brückner, der Zarewitsch

Alexei (Heidelb. 1880).

Was das Bibliographische anlangt, so bietet Goedete's Grundriß<sup>2</sup> (deffen 1. Ausgabe S. noch nicht aufführt) III S. 354 den Titel von Turnus richtig wie solgt: "In. Salomon Seemanns [daher in Goedetes Register salsch, Seemanns'] jehiger Kahserl. Majest. von Rußland gewesenen Praeceptoris, Turnus und andere Teutsche Gedichte, welche mit einer Vorrede ans Licht stellet

M. Jacob Friedrich Baader, H. B. H. V. S. Marburg MDCCXXIX. In Berlegung Philipp Casimir Müller, Universitäts-Buchdr. und Händler" (Kl. 8. 12
(unpaginierte) S. Borrede und 202 Seiten). Abweichend hatte W. Heinsus' Allgem. Bücher-Lexison III (1812) S. 696 aufgesührt: "Seemann, Sai., Turnus und andere deutsche Gedichte. 8. Marb. Keßler. (1) 729", sichtlich nicht nach Augenschein. Verglichen habe ich die Exemplare aus der Bibliothef der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig, der Großherzogl. zu Weimar, der Königl. Deffentl. zu Stuttgart, der Universitätsdibliothef zu Göttingen. Für Orpheus ist mir nur das des Londoner British Museum besannt.

Seemiller: Andreas, mit seinem Ordensnamen Sebastian S., katho= lischer Theologe, geboren am 17. October 1752 zu Belden in Riederbaiern. † am 22. April 1798 gu Forstenried bei Munchen. Er besuchte bie Schulen der Jesuiten zu Landshut und München, legte am 7. October 1770 als regulirter Chorherr zu Polling in Oberbaiern die Gelübde ab, ftudirte dann in diefem Kloster und zu Ingolstadt, wurde hier im I. 1776 Doctor der Theologie und der Philosophie und in demfelben Jahre zum Priefter geweiht. Nachdem er 1778-80 in feinem Rlofter docirt hatte, wurde er 1781 Projeffor der h. Schrift und der morgenländischen Sprachen zu Ingolftadt, zugleich Oberbibliothekar. 1791 war er Rector der Universität. 1794 wurde er nach Bolling zurückberufen und dort Bibliothetar. Im Mai 1797 übernahm er die Landpfarrei Forstenried. S. hat mehrere fleine exegetische Schriften in lateinischer Sprache veröffentlicht: eine biblische Bermeneutit mit einer Abhandlung über die Rothwendigfeit des Studiums des Bebraifchen fur den Theologen, 1779; eine lleberfetung der Briefe des Jakobus und Judas mit Anmertungen, 1783, des 119. Pfalms (1779), der fieben Bufpfalmen (1790) und der fünfzehn Gradualbfalmen (1791) aus dem Sebräischen mit Anmerkungen, zwei Programme über Die griechischen Uebersetzungen des Alten Testamentes, 1787, 88, und eines über die Complutenfische Polyglotte, 1785. Am verdienftlichften find feine bibliothefarischen Arbeiten: "Bibliothecae academicae Ingolstadiensis Incunabula typographica", vier Fascifel 1787-92; "Notitia de antiquissimo codice Ingolstad., latinam quatuor evangeliorum versionem complectente" 1785; "De latinorum Bibliorum cum nota anni 1462 impressa duplici editione Moguntina" 1785. S. war auch ein fleißiger Mitarbeiter der Oberdeutschen Literaturzeitung. In den letten Jahren arbeitete er an einer "Bibliotheca scriptorum Ordinis Canonicorum regularium S. Augustini".

J. N. Daifenberger, Monumentum gratitudinis erga S. Seemiller. 1798. — Aug. Lit. Anzeiger 1800, 1991 — Baader, Lexifon I, 2, 230. — E. Klüpfel, Necrologium S. 196. — Prantl, Gesch. der Ludwig-Maximilians-Universität I, 665, 691; II, 513. Reusch.

Seers: Philipp Loth v. S. (Sehrs), preußischer Generalmajor, als der Sohn des der Religion wegen aus Frankreich ausgewanderten preußischen Generals Peter v. S. 1695 zu Herford geboren, diente zuerst im Insanterieregiment Grumbkow und kam 1716 als Conducteur in das Ingenieurcorps, in welchem er 1726 zum Capitän, 1734 zum Major aufstieg. Am 8. Januar 1742 wurde er zum Oberstlieutenant bei dem neuerrichteten Pionierregimente ernannt, welches Oberst v. Walrawe besehligte, doch blieb er auch serner bei den Festungsbauten thätig, bei denen er seit 1741 in Schlesien, insonderheit bei der Beseftigung von Schweidniß, beschäftigt gewesen war; im J. 1744 rückter jedoch mit der Armee nach Böhmen in das Feld. 1747 wurde er Oberst, gleichzeitig erhielt er den Orden pour le mérite. Als Walrawe 1748 in Un=

590 Seegen.

anade gefallen war, wurde S. an feiner Stelle jum Commandeur des Bionierregiments und des Ingenieurcorps ernannt, führte diefes Commando aber mehr bem Namen nach und in Wirklichkeit wie bisher die Oberleitung des Baues der ichlesischen Festungen. Gine derselben, Schweidnig, deren Berftellung er 1741 begonnen hatte, follte das Grab feines militärischen Rufes werden. bes Königs Riederlage bei Rolin im J. 1757 die Defterreicher diefe Stadt belagerten, führte S., feit kurzem zum Generalmajor befördert, in derfelben das Commando. Der Blat befand fich in ziemlich gutem Bertheibigungszustande und war mit allem Röthigen reich verfeben, die Befatung aber, unter welcher sich viele früher kursächsische Soldaten befanden, war nicht sehr zuverlässig, auch fehlte es an Artilleriften zur Bedienung der Geschütze. Die Behauptung war jedoch um fo wichtiger, als bort große Borrathe lagerten. Tropdem übergab S. nach fechswöchentlicher Ginschliegung, am 17. Tage nach Eröffnung ber Laufgraben, nachdem der Feind zwei Forts genommen hatte, ein Hauptangriff auf die innere Umwallung aber abgeschlagen war, am 12. November 1757 die Festung dem österreichischen General Nadasdy. Bergeblich versuchte er sein Berjahren zu entschuldigen. Der König selbst schreibt darüber: "Der Ueberfall des Forts betäubte den Herrn v. S. und Herrn v. Grumbkow, seinen Adjoint; fie berloren den Ropf und ergaben fich mit der Befatung friegsgefangen" und als Seers' Nachfolger an der Spige des Ingenieurcorps, der Oberft v. Balbi, nachdem Schweidnig im folgenden Jahre wieder genommen war, fich für ihn verwandte, fagte Friedrich: "S. ift nicht zu pardonniren, da er feine Inftructionen und Ordres in feinem Buntte befolgt hat". Auch die Defterreicher beurtheilen S. nicht günftig. Sie tadeln den Mangel an Ausmerksamkeit und an thatiger Bertheidigung bei den Belagerten. S. wurde, als er 1758 ausgewechselt war, verabschiedet und ftarb am 10. Mai 1767 zu Berlin.

U. v. Bonin, Geschichte des Ingenieurcorps und der Pioniere in Preußen, I. Bd., Berlin 1877. B. Voten.

Seeten: Ulrich Jasper S. wurde am 30. Januar 1767 zu Sophien= groden, Kirchspiels Middoge in der Herrschaft Jever, als Sohn eines bemittelten Landmannes geboren, besuchte die Schule in Jever und bezog im Herbst 1785 Die Universität Göttingen, um Medicin zu ftudiren. Neben feiner Fachwiffen. schaft widmete er sich eisrigst dem Studium der Naturwissenschaften, in denen namentlich Blumenbach fein Lehrer war, und der Technologie, erlangte 1789 burch eine Differtation: "Systematum de morbis plantarum brevis dijudicatio" Die Doctorwurde, grundete um Diefelbe Zeit mit mehreren gleichstrebenden Junglingen, unter denen auch Alexander v. humboldt sich befand, die "göttingische physikalische Privatgesellschaft" und lieferte bis 1792 bereits zahlreiche Beiträge zu Meber's Magazin für Thiergeschichte u. f. w., dem bergmannischen Journal, Gatter's technologischem Magazin, dem Journal für Fabriken u. f. w. 3m 3. 1790 machte er eine halbjährige Reise durch Westfalen und Westdeutschland, auf welcher er Pflanzen und Mineralien sammelte und Fabriten und Bergwerte befuchte, und ging 1791 über Kaffel, Bamberg und Regensburg nach Wien, bon wo er nach einjährigem Aufenthalt durch Bohmen und Sachsen in die Beimath nach siebenjähriger Abwesenheit 1792 zurückfehrte. Nachdem er 1793 Solland bereift hatte, faufte er 1794 eine Windfagemuhle und eine Muschelfaltbrennerei in Jever, fette aber neben feiner prattischen Thatigfeit die litterarischen Arbeiten fort, welche er in zoologischen, botanischen und ökonomischen Beitschriften, der allgemeinen Literaturzeitung, dem neuen teutschen Mercur, dem Genius ber Zeit, Bach's monatlicher Correspondeng u. f. w. veröffentlichte. Seine wiffenschaftlichen Beftrebungen wurden 1795 durch die Ernennung jum Mitgliede

ber naturforschenden Gesellschaften in Berlin und Jena anerkannt; ben Ruf seiner prattischen Befähigung bezeugt der ihm 1797 gewordene Auftrag des Reichs= grafen zu Münfter = Meinhovel auf Konigsbrud, über die Salinen Sollands gu berichten und Borichlage jur Sebung der umfangreichen graflichen Befigungen ju machen; die Beherrscherin von Jever suchte ihn 1802 durch die Ernennung jum Affeffor bei ber fürftlichen Kammer zu ehren und an die Beimath zu feffeln. Angeregt aber durch feine wiffenschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen ju den gahlreichen bedeutenden Aftronomen, Raturforschern und Reisenden, befchloß er, eine Reise nach dem Orient zu machen, deren lettes Ziel dabin ging, bon Often her quer durch Afrika gur Westkufte ju gelangen. Bon Blumenbach empfohlen, mandte er fich wegen Beichaffung der nöthigen Inftrumente an Bach, auf deffen Anregung der Bergog Ernst von Gotha lebhaft für das Unternehmen fich intereffirte und die fammtlichen zu aftronomischen und geographischen Ortsbestimmungen erforderlichen Instrumente bewilligte. Im September 1801 fandte S. feinen Reifeplan an Zach, der benfelben in feiner monatlichen Correspondens abdrucken ließ, und trat dann am 13. Juni 1802 von Jeber aus die Reife an. Er begab sich zunächst nach Gotha, um sich unter Zach's Leitung Kertigkeit im Gebrauche der Instrumente zu erwerben, und darauf nach Wien, wo er durch ben Auftrag des Erbprinzen August von Gotha erfreut wurde, jährlich für 800 Thaler orientalische Seltenheiten zu kaufen. Von Wien reiste er die Donau hinunter bis Galag und dann über den Balkan nach Constantinopel, wo er fechs Monate blieb. Er ging dann durch Bithynien und Myfien nach Smyrna, bon wo er Ephefus und Milet, Samos und Chios befuchte, im October 1803 weiter durch Kleinasien nach Aleppo, wo er sich  $1^{1/2}$  Jahre aushielt, um arabisch zu lernen, nach Damascus, wo er wiederum längere Zeit verweilte und von wo er Abstecher nach Bhönicien, dem Libanon und Antilibanon machte, und kam am 7. April 1806 in Jerufalem an. Er besuchte Tyrus und durchforschte Baläftina, wandte sich im März 1807 nach dem steinigen Arabien und dem Sinai, ging über Suez nach Cairo, wo er vom Mai 1807 bis zum März 1809 verweilte. Nach einem Ausflug nach Kabum tehrte er noch Sues zurück und begab fich von hier zu Schiff nach Dichidda und dann nach Metta, wo er am 10. October 1809 ankam und fich in dem Tempel einschließen ließ, um beimlich einen genauen Plan desselben anzusertigen, nach Medina und Moccha. Moccha datiren seine letten Briefe (14. und 17. November 1810). Im September 1811 wollte er von hier aus in das Innere von Afrika dringen, wurde aber zwei Tage nach seiner Abreise bei Taäs todt gefunden, mahrscheinlich auf Bejehl bes Iman von Sanaa vergiftet, weil er, als Mohamedaner reifend, für einen Betrüger und Bauberer gehalten murde. — Bahrend ber Reife hatte S. mehrfache Sendungen nach Gotha gemacht, welche die Grundlage des dortigen orientalischen Mufeums gebildet haben, auch Auffate verfaßt, welche in Bach's monatlicher Correspondenz und anderen Journalen erschienen find. Seine übrigen Sammlungen und Schriften find ju Grunde gegangen, nur der größte Theil feiner Tagebücher, die er allmählich nach Europa fandte, ift gerettet worden. Diefelben zeigen, in welcher umfaffenden Beife G. feine Reife für die Biffenschaft nugbar zu machen gesucht hat; fie find reich an Mittheilungen aus dem Gebiete der Zoologie, der Botanit, der Mineralogie, der Landwirthschaft, der Technologie, der Statistif, der Handelskunde, der mathematischen und physischen Geographie und der Alterthumstunde. Erft viele Sahre nach Seehen's Tode ift die Berausgabe der Tagebücher, welche fich jett auf der großherzoglichen Bibliothet in Oldenburg befinden, erfolgt: "Ulrich Jasper Geegen's Reifen durch Sprien, Balaftina, Phonizien, die Transjordan = Lander, Arabia Betraa und Unter-Aegypten; herausgegeben und commentirt von Brof. Dr. Fr. Krufe in Berbindung mit Prof. Dr. Hinrichs, Dr. G. Fr. Herm. Müller und mehreren anderen Gelehrten". Bd. 1—4. Berlin 1854 fg. In dem ersten Bande sinden sich als "Borrebe und Einleitung" Mittheilungen über das Leben des Keisenden und Bemerkungen über die Art der Bearbeitung der Tagebücher. Der 4. Bd. (1859) enthält die "Commentare, ausgearbeitet von Staatsrath Prof. Dr. Fr. Kruse und Prof. Dr. H. Leischer, nebst sämmtlichen Original-Charten Seegens, von ihm selbst auf seiner Reise gezeichnet und auf seinen Wunsch vervollständigt durch Hinzusigung mehrerer Ortsnamen nach seinen Tagebüchern, sowie der alten Namen der zu bestimmenden Orte".

Segeberg: Bertold S., als Vertrauter Rubenow's und Mitschöpfer der pommerichen Landesuniversität namhaft, lebte feit 1436 in Greifsmald; † 1460 ebendaselbst. Immatriculirt wurde er 1410 zu Leipzig, bekleidete seit 1420 ein Lehramt an der Universität zu Roftod und fiedelte 1436 mit anderen Amtsgenoffen nach Greifswald über, wo er bald darauf Mitglied des Rathes wurde und zugleich an der Universität lehrte, während fie fich dafelbst befand. Nachdem die übrigen Universitätsmitglieder im 3. 1443 nach Roftod zurud= gekehrt waren, vereinigten sich Rubenow und S. mit den fünf in Greifswald zurudgebliebenen Professoren zu einem innigen Freundschaftsbunde, aus welchem in der Folge Wunsch und Plan hervorging, eine neue Universität in Greifswald zu begründen. Nachdem dies 1456 geschehen, erhielt S. das erfte Decanat der Artiftenfacultät, leitete als folder die Promotionen und begründete mit Rubenow die älteste Bibliothet. Auf dem Rubenowbilde in der St. Nicolaifirche vom 3. 1400 ift er in braunem, mit Bermelin besetzten Gewande dargestellt, mahrend fich um die Schultern ein rother Ueberwurf schlingt, das Saupt mit derfelben weißen Saube geschmudt, welche auch sein Amtsgenoffe Bernhard Boddeter tragt, und ersahren wir aus der Unterschrift des Bildes, daß er in der Marienfirche be-Aus seiner Che mit einer Tochter des Rathsherrn Jakob v. Grimmen entstammt Arnold S. Im Frühjahr 1465 in Greifswald und im Sommer 1466 zu Roftock immatriculirt, ward er in der Folge Professor der Rechte und im Frühjahr 1479 Rector der Greifswalder Universität, während er bon den gelehrten Graden das Baccalaureat im geiftlichen, dagegen das Doctorat im Römischen Rechte erlangte. Zugleich führte er die Burde eines Ordinarius der Juristensacultät und war Kanonitus am Domstift der Nicolai= kirche sowie Official des Bischofs von Cammin. Rachdem er aufs neue das Rectorat im herbste 1481 und 1483 bekleidet hatte, ward er nach Rostock be= rufen und führte dort das Rectorat 1486, 1491 und 1493, ging sodann 1500 als Rathsherr nach Stralfund und ftarb in diefem Amte 1506 ebendafelbst.

Kofegarten, Geschichte der Universität Greisswald I, 30, 37—38; II, 203. (Greissw. 1857.) — Gesterding, Beitrag zur Geschichte Greisswalds, 1. Fortsetzung S. 118. — Ppl., Pommersche Geschichtsdenkmäler III, 37 ff. Greisswald 1867. (Die von Balthasar, vitae jurec. berichtete Ehe Bertold Segeberg's mit Anna Rubenow beruht auf einer salschen Lesart anna statt legitima und ist nach dem Greissw. Stadtbuche lib. obl. XV. Fol. 218 von Dr. Ppl berichtigt.) — Rosegarten, Gesch. d. Univ. Greissw. I, 147—148; II, 191. — Arnold Brandenburg, Geschichte des Magistrats der Stadt

Stralfund.

Sädermann.

Seger: Johannes S., gekrönter Poet, geboren im Herbst 1582 zu Greisswald, † am 12. März 1637 als Rector der Stadtschule in Wittenberg. Nachdem er in seiner Baterstadt den ersten Unterricht erhalten, wurde er wegen Seger. 593

seiner reichen Begabung auf ben Rath des Greifsmalber Burgemeifters Georg Corswandt nach Stralfund auf das Gumnafium geschickt, von dem er nach wenigen Jahren zur Universität in Greifswald entlaffen wurde. Er ftudirte hier volle fieben Jahre Philosophie und Theologie, wurde dann in der Rabe auf dem Lande Hauslehrer. Durch feine Gedichte erregte er die Aufmertfamkeit des Hofgerichtsdirectors Reimar Geltrecht in Wolgaft, ber als faiferlicher Pfalzgraf ihn im Sommer 1612 feierlich zum Dichter krönte. Da S. "die coron nicht barumb empfangen zu haben glaubte, daß er fie pro forma oder für die lange weile trage", schrieb er noch in bemfelben Jahre ein deutsches Drama, "Comoedi", von Chrifti Geburt, in dem neben Joseph, Maria, Octavius Augustus und Berodes Jehova, das Wort, Gott der heilige Geift, Jufticia, Beritas, Clementia, Cuculus hospes Bethlehemitanus, die Hirten (Tithrus, Meliboeus), Gabriel, die Teufel (Lucijer, Beelzebub), die Weifen aus dem Morgenland (Zoroafter, Symbulus, Bafites, hermes) auftreten und zu Wort tommen. Un paffenden Stellen werden die holprigen deutschen Berfe, die mit Borliebe, besonders in den Reimen, lateinische Wörter verwenden, durch längere Betrachtungen in wohl gelungenen lateinischen Distichen unterbrochen. Das Drama erschien unter dem Titel: "Bona nova, seu deliciae Christi natalitiae, das ift, Wennachtfreud und gute newe Mehre, von dem Ründtlich groffen und Göttlichen Geheimnuß des geoffenbahrten Sohns Bottes im Fleische . . . Auß warem Evangelischen grunde unnd Englischem Munde in Fünff Actus comicos, Darinnen allerlen Theologische, Philosophische, hiftorische und Aftronomische Sachen vnterschiedlich getractieret und gehandelt werden . . . Greiffsmaldt, Anno novo: Ela VenIte aDoreMVs fasClas." S. widmete es feinem Landesfürsten, dem Berzog Philipp Julius von Pommern und deffen Gemahlin zum Dank "für sonderbahre gnedige affection und zuneigung".

1614 ging S. nach Franksurt a. D. und von dort nach Wittenberg, wo er nach einem Monat Conrector der Stadtschule wurde. Er empfahl fich den bortigen Professoren durch "Anagrammatismi praeclarissimorum virorum in inclyta ac celeberrima Electorali Academia Vitebergensi omnium facultatum professorum, variis iisdemque praecipuis carminum generibus, die anno Professores ACaDeMIae VItebergensIs opto beata sorte sVperstItes" erichienen. Im folgenden Jahre wurde er Magister und 1622 Rector der Stadtschule, in dieser Stellung war er unermudlich 15 Jahre thätig. Während des Unterrichts wurde er vom Schlage getroffen, er ftarb am folgenden Tage. Er schrieb ein "Lexicon quadrilingue" und versaßte manche lateinische und deutsche Gelegen= heitsgedichte u. a. auf den Tod des Herzogs Philipp Julius († 1625), "Threni Svecico-Saxonici amarulentissimi. Bittere Threnen und Klaglied, Uber dem ... tödtlichen Abschied . . Gustavi Adolphi . . Gesangsweise gestellet . Im Thon: Berr Jesu Chrift ich weiß gar wol . . Sambt einem Newen Liebe, von der Stadt Colln vnd dem General Baudiß", ferner "Famae Hochschmergliche Trawrige Bost Un das königliche Schwedische Fräwlein . . . Nacher Stockholm, neben auffgerichteten Trophaeo und angehendten Rlag Lied." Die beiden letteren gedruckt 1633. S. scheint maglos eitel gewesen zu sein, er ließ sich nach bem Bericht J. B. Menden's (f. u.) in Rupfer ftechen und neben fich Chriftus am Rreuze, aus Seger's Munde geht zum Beiland die Frage: "Domine Jesu amas me?" aus Christi Munde kommt die Antwort: "Clarissime pereximie necnon doctissime Domine Mag. Segere, Poeta Laureate Caesaree et Scholae Viteber-

gensis Rector dignissime, ego amo te".

Bgl. August Buchner's akademisches Programm zur Feier ber Beerdigung Seger's abgedruckt in Buchneri dissertationes acad. Vitebergae 1650, II, Augem. beutsche Stographie. XXXIII. 626 fg. — J. B. Menckenii de charlataneria eruditorum declamationes duae. Ed. tertia. Amstelodami 1716, 19 fg. Al. Reifferfcheib.

Segesser: Philipp Unton v. S., Staatsmann, Geschichtsschreiber, Bublicift, geb. am 3. April 1817 in Lugern, † am 30. Juni 1888 ebendafelbft. Als Dienstleute der Herrschaft Defterreich im Margau treten in der Mitte des 13. Jahrhunderts die Segeffer querft urfundlich hervor, und zwar im Städtchen Mellingen an ber Reuß, wo 1250 eine fragmentarische Abschrift bes alteften Sahrzeitbuchs einen Waltherus Segenser nennt; erft 1443 erhob Friedrich III. das Geschlecht in den Stand freier Dienstleute des Reiches. Dadurch daß der Mellinger Schultheiß Johann S. die Schwester des Bischofs Johann von Briren, aus dem Saufe der Schultheißen von Lengburg (f. A. D. B. XIV, 200-202), jur Frau nahm, gewann er auch für fein haus die auf diefem geistlichen Politiker ruhende Gunft der Habsburger, und mit dem Besitze wuchs das Ansehen unter den aargauischen Burgleuten. Aber nachdem schon 1508 eine jum erften Male in Lugern anfaffig gewordene Linie wieder erloschen mar, faßte mit Bernhard G., bem 1565 berftorbenen eifrig fatholischen Schultheißen von Mellingen und bischöflich Conftang'schen Obervogt zu Kaiserstuhl, 1536 bas Geschlecht von neuem festen Fuß in Lugern durch Erwerbung des dortigen Ausburgerrechtes. Aus Bernhard's erfter Che ftammen die Lugerner G., aus der zweiten eine 1810 im Mannestamm erloschene, in den Reichefreiherrnftand erhobene deutsche Linie, welche im Dienste ber Bischöfe von Conftang und Gich= ftadt ftand und fpater in Rurbaiern endigte. 1759 murde in der Berfon bes Ulrich Frang Joseph S. das Geschlecht jum ersten und einzigen Male vor der Revolution zum Umte des Staatsoberhauptes von Luzern berufen. Segeffer's war ein Entel diefes Schultheißen, aber, wie S. felbst in feinen "Erinnerungen" ausführt, ein "armer Berr", der von "einem mit dem Erbtheil der Schwestern belasteten, wenig erträglichen But und ber schwach besoldeten Archivarftelle" sich und seine Familie erhalten mußte. Trot dieser erschwerenden Um= ftande erhielt G., der mit größter Liebe der Eltern gedenkt, eine fehr forgfältige, ben Ansprüchen des Standes, des Lugerner Patriciates, entsprechende Erziehung. 1838 bezog er, um fich der Rechtswiffenschaft zu widmen, die Universität Beidelberg, ohne fich jedoch befriedigt zu fühlen, worauf erft Balter in Bonn, Savigny in Berlin ihn feffelten. Rach Ablegung des Abbocateneramens in Lugern 1840 folgte 1841 ein kurzer Aufenthalt in Baris. Dann trat S. noch im gleichen Jahre unter der neubestellten confervativ-demokratischen Regierung (f. A. D. B. XVIII, 470) in die Stellung eines Rathsschreibers oder Stellvertreters bes Staatsschreibers ein. Die nun immer mehr in dem herrschenden System hervortretende Persönlichkeit, Siegwart-Müller (s. d. Art.), war S. nicht sympathisch; auch sonst zeigte fich der junge Beamte, der nur seine Stelle gemiffenhaft zu versehen sich bestrebte, zuruchaltend: "Ich fand ein gewiffes Gefallen baran, mit meinem damals noch ftolgen und ftarren Charatter, Selbständigfeit ber Gefinnung gur Schau zu tragen" - urtheilte er fpater in feiner Gelbftichau. Nach der Niederwerfung des ersten Freischaarenzuges, December 1844, hatte S. das Gefühl, daß eine bedingungslofe Amneftie die Opposition am vollständigsten entwaffnen würde; statt bessen wurde eine endlose gerichtliche Unterfuchung in das Werk gesetht: "ein Belagerungszustand entstund, welcher keine gefunde politische Bewegung mehr auffommen ließ". In den Tagen des zweiten Freischaarenguges, am 31. März und am 1. April 1845 war S. als Officier ber Person bes die Magregeln zur Abwehr commandirenden Generals von Sonnenberg beigegeben. 1847 ftand er, als der Sonderbundfrieg in Aussicht war, zuerst als perfönlicher Adjutant dem Oberbesehlshaber General von Salis (f. A.

D. B. XXX, 249-251), jur Seite, betrachtete es aber, da er alsbald bie febr geringe Befähigung bes tapferen und liebenswürdigen, aber als Stratege gang unberufenen Reiterofficiers für die Aufgabe erkannte, als "eine mahre Erlöfung", da der Chef des Generalftabes, Oberft Elgger, ihn als Bureauchef des Stabes reclamirte. Uls folcher konnte er freilich abermals die totale Hoffnungslofigkeit der zusammenhangslofen, durch allerlei perfonliche Differenzen noch mehr verwirrten Rriegsleitung von Anfang an erkennen. Rach dem Zusammenbruch bes Sonderbundes, am 23. November, blieb S. am 24. in Luzern, indem er den anfänglichen Bedanken, nach Unterwalden zu geben, wo vielleicht der Widerstand fortgesett würde, aufgab. Doch war Segesser's öffentliche Laufbahn für ein Mal abgeschloffen. Er schrieb in feiner Muke die nachher zu erwähnenden "Beitrage" jur Gefchichte der eben vergangenen Ereigniffe, außerdem eine Beleuchtung der Gewaltthaten der unter dem Schute des Sieges emporgestiegenen provisorischen Luzerner Regierung, die fich, erwachsen aus dem Stadtrathe von Lugern und zugezogenen radicalen Gefinnungsgenoffen bom Lande, der Zügel bemächtigt hatte, eine Schrift, welche jedoch angefichts des herrschenden, S. perfönlich zwar nicht treffenden Terrorismus Manuscript bleiben mußte. verließ er die Stadt gang und zog fich, um den Studien und dem Betrieb der Butswirthichaft fich zu widmen, auf feine Befigung Holzhof, zwei Stunden von

Lugern landeinwärts entfernt, gurud.

Sehr unerwartet wurde S. im October 1848 auf ben Boben der politischen Thätigkeit in einem weiteren Kreise, der durch die neue Bundesversassung aufgeschlossen war, zurückberusen: als der einzige conservative Vertreter des Kantons Luzern war er im Wahlkreife Rothenburg, zu dem fein Landsitz gehörte, in den Nationalrath gewählt worden. Erst 1851 fam S. — durch seine Wahl in Bochdorf - auch in den Großen Rath von Lugern, bei der drittelweifen Erneuerung der Behörde. Beide Wahlhandlungen, von denen besonders die erste unter bem heitigsten Drude bes berrichenden Spftems 1848 fich vollgogen hatte, konnten als erste Niederlagen der in der Leitung des Kantons stehenden radi= calen Partei angesehen werden. Ueber seine Stellung in Bern äußerte sich S. 1860. wo er die Schrift: "Reun Jahre im Großen Rath des Rantons Lugern" als Berichterstattung an seine Wähler herausgab, er habe bei seiner ersten Ankunit die Gemüther auf eine Weise gegen sich eingenommen vorgefunden, die in der ruhigen politischen Bergangenheit des Gemählten gar teine Begründung gehabt habe: "Ich fand mich gludlich, das Vae victis, das jeden Tag über diejenigen erschallte, die mich in jene erfte Bundesverhandlung fendeten, jum großen Theile auf mein eigenes Haupt lenken zu können". Immerhin erzwang er sich schon in diesen ersten Jahren Ausmerksamkeit, so durch seine Rede über die Frage ber Auflösung ber Militär : Capitulationen mit auswärtigen Regierungen, am 24. Mai 1849, wo er, gestütt auf einen historischen Rückblick, den auswärtigen Rriegsdienft in feiner Bedeutung für die Erhaltung und Erweiterung ichweizerischen Rriegsruhms, für die Erhaltung und Bervolltommnung ber Rriegsübung im Lande darstellte, oder im December banach, wo er für die Betitionen ju Bunften des aus feiner Diocese vertriebenen Bischofs Marillen von Freiburg = Lausanne eintrat; ebenfo außerte er fich felbstverständlich in der Angelegenheit der burch Die Lugerner Regierung im Activburgerrechte eingestellten Lugerner Rantonsan= gehörigen so, wie das der ihm stets mehr zuwachsenden Stellung eines Chefs der Lugerner Opposition entsprach. Einen in diesem Jahrzehnt, 1856, an ihn ergehenden Ruf des Grafen Leo Thun nach Defterreich, zur Profeffur der deutschen Rechtsgeschichte und des deutschen Brivatrechtes in Brag, lehnte G., trot der für ihn perfonlich außerst unbefriedigenden Berhaltniffe in Lugern, bennoch ab, "in der anererbten Borftellung von den dem Baterlande geschuldeten Pflichten".

596 Segeffer.

Bon 1861 an vertrat S. im Großen Rathe ben Bahltreis Surfee, der fich in feinem Sauptorte ftets beutlicher als bas active Centrum ber confervativen Bartei im Kanton herausstellte, und schon 1862 feste die Bewegung behufs einer Revision der 1848er Berfaffung ein, eingeleitet durch feche nach einander erscheinende, von S. verfaßte "Ansprachen an das Luzerner Bolf", geschickt redigirte Flugschriften. Durch Ablösung einer unabhängigen Partei, der Willisauer liberalen Gruppe, von der herrschenden radicalen Regierungstendenz, zum Behufe einer Berbindung libergler und confervativer Kräfte, wurde der Opposition weitere Ermuthigung dargeboten. Zwar siegte in der Abstimmung vom 31. October mit wenigen hundert Stimmen Mehr die durch die Regierung entgegengestellte Bartialrevision der Berfaffung, durch den Großen Rath, über die von G. gewünschte Totalrevision: aber die Regierungspartei selbst nahm nun sogleich die Partialrevision an die Sand, deren Ergebnig, die revidirte Verfassung, 1863 angenommen wurde, insbesondere auch die darin ausgesprochene Gesammter= neuerung der Behörden statt der 1848 eingeführten Reuwahl je eines Drittels. Bei diesen Wahlen kam nunmehr S. als Bertreter der Minorität zu einem Sike im Regierungsrathe, als einziges conferbatives Mitglied. Freilich entsprach diefe fogenannte Fusion teineswegs einer Berfohnung der Gegenfate, mas G. im Jahre der abermaligen Wahlen, 1867, dem Bolke in dem von ihm als Rechenschaft verfaßten "Neujahrsbüchlein für das Luzernervolk" darzulegen sich bemubte, jumal jur Abwehr der gegen die eigene Berfon geschleuderten Bormurje, welche mit feiner Saltung in der Angelegenheit der Unternehmung der St. Botthard-Bahn, fowie mit feiner gleichfalls ablehnenden Stellung gegenüber den Bunkten einer Bundegrevision — 1865 — in Verbindung standen. Der zwischen dem damals auf der Bohe seines Ansehens stehenden Burcher Alfred Escher und S. in der Bundesversammlung hervortretende Gegensat, besonders in den materiellen Fragen der Eisenbahnpolitik, machte sich aber auch in den Lugerner Parteiverhältniffen geltend. In der wilden, leidenschaftlich erhitten Wahlbewegung von 1867 wurde S. bei der Zusammensekung des Regierungsrathes übergangen.

1869 trat eine Wendung ein, indem eine Vereinigung jungerer Liberaler bei ber angebahnten Bartialrevifion burch den Großen Rath verschiedene von S. schon langer befürwortete Abmandlungen demofratischer Farbung, das Finangreferendum, andere Erleichterungen der Boltsabstimmung, Abtretung der Lehrer= wahlen an die Gemeinden, unterstützen half. 1871 vollends fiegte in den Wahlen die conservative Partei, und als anerkanntes Haupt der jett zur Mehrheit gelangten Gefinnungsgenoffen wurde S. in den Regierungerath berufen, an deffen Spite er 1872 als Schultheiß gelangte. In der gleichen Zeit stellte er fich aber auch wieder, als Verfechter des foderaliftischen Standpunktes im Nationalrathe, in der Bundesversammlung bei der Berathung der erften 1872 in der Abstimmung verworfenen Bundesrevision, in einer Reihe fehr gewichtiger Reden, in den Bordergrund, als Befämpfer des von ihm beklagten "trankhaften Strebens nach Zerftörung der Elemente unseres eigenthumlichen specifischen Lebens". Der Gedanke, den er in einer Rede über die politischen Rechte der Niederge= laffenen aussprach: "Wenn einmal die Schweiz ftatt ihrer lebensträftigen Gemeinden in lauter gleiche Bierecke mit ber berühmten ortsanwefenden Bevölkerung eingetheilt ist, so habe ich keinen Begriff mehr davon, mas eine folche Schweiz dann noch sein soll" - kehrt variirt in allen diesen muthigen Rundgebungen politischer Ueberzeugung wieder, daß mit der Durchschneidung des Lebensfadens für die Kantone die geschichtliche Grundlage und damit der gefunde Boden der Eidgenoffenschaft verlaffen fei. Auch die Waffen des schäriften Sartasmus verschmähte er babei nicht, fo 3. B. in dem Schluß einer Rede über die CultusSegesser. 597

freiheit, am 7. December 1871, wo er bom Rreug, dem gemeinsamen Symbol aller driftlichen Confessionen, auf Fahnen und Sigill der Giogenoffen fprach: "Schamt Ihr Guch des Chriftenthums, jo entfernt auch fein Zeichen von Jahnen und Siegel; ersetzet es durch eine Wurft, das Sinnbild unterschiedslofer Centralisation in ein rein außerliches mechanisches Bindemittel!" Denn mochte auch S. von Rundgebungen einer agitatorisch aggreffiver auftretenden Richtung innerhalb des Ratholicismus fich fern halten und beshalb zeitweise Angriffen aus "ber jungeren in Jesuitenschulen gebildeten Geiftlichkeit" ausgesetzt gewesen fein, jo waren und blieben ihm Religion und Cultus berfelben eine Bergensfache. Das erwies sich in den Debatten bei der zweiten Bundesrevision, die nun schon ben Bewegungen wegen der altfatholischen Rirchenorganisation parallel gingen. 1873 und 1874. Dem Ergebniffe biefer Berathungen, der 1874 angenommenen neuen Bundesverfaffung, verfagte G. bis ju feinem Lebengende den Ausdruck seiner vollsten Abneigung nicht, und er nannte fie noch 1887 ein "constitutionelles Werk, das, wie kein anderes, unheilvolle Folgen für ein Bolk nach sich gezogen und in kurzer Zeit zur Reise gebracht hat". Dazu kam noch, daß wegen der Einführung der revidirten Bundesverfaffung auch die kantonale Verfaffung von Lugern einer theilweisen Revision unterzogen werden mußte: "Indem die Bundesgewalt und Bundesautorität fich im Gegenfat zu den Kantonen constituirte. reichte fie allen oppositionellen Elementen in den letteren die Sand und brudte. weil fie die höhere Gewalt war, natürlich die kantonale Autorität gur Unbedeutendheit herab". Dagegen befestigte fich die Stellung der um S. fich schaarenden conservativen Mehrheit in den Wahlen des Kantons von 1875, und er felbft trat nun im Regierungsrath in die Beforgung des Juftizdepartements über, das er von da an fortwährend beibehielt. In eidgenöffischer und kantonaler Hinficht zugleich war die Wahl der Stellung von Tragweite, die S. in einer für ihn felbstverständlichen Weise nahm, als im Zusammenhang mit dem von ihm auch publicistisch 1875 beleuchteten "Culturkampf" das Bisthum Bafel in seiner bisherigen Geftalt in Frage gesetht wurde und Bischof Lachat auf bem Boden von Lugern Zuflucht fand, andererfeits in der Behandlung der Subvention der Gotthardbahn feit der 1876 eingetretenen Rrifis derfelben. blieb S. felbst auch in der Luzerner Regierung mit seinem ablehnenden Botum in der zweiten Angelegenheit in Minderheit. Im übrigen aber verfloffen diefe letten Jahre feit den Erneuerungen von 1883 und 1887 in geringerer Bewegung, als das vorangegangene Jahrzehnt.

Am Tage der Bestattung Segesser's, am 3. Juli 1888, waren besonders die vom Vertreter des Bundesrathes gesprochenen Worte bemerkenswerth, da der Redner, Welti, in der Hauptsache stets politischer Gegner des Verstorbenen gewesen war. Die Charakteristik des Luzerner Politikers lautete hier sehr zutreffend: "Der Glaube an die Existenz seines engeren Vaterlandes wurde in ihm im Keime vernichtet. Der Geburtstag der neuen Eidgenossenschaft war sür ihn, wie er glaubte, der Todestag des Kantons Luzern. Diesen Gram hat er durch sein ganzes Leben hin mit sich getragen. Aber mochte er auch 1847 in seinen Jugendidealen gebändigt und gezwungen sein, gebrochen war er nicht, so

daß er in langem ehrlichem Kampfe weiter rang und ftritt".

Segesser's bleibende Bedeutung liegt aber in seiner zu reicher Entfaltung gelangten litterarischen Thätigkeit, welche theils auf dem historischen, insbesondere auch rechtsgeschichtlichen Gebiete, theils auf demjenigen der höheren Publicistik sich darlegte. Mit dem Jahre 1844 beginnt dieselbe.

Bu dem "Geschichtsfreund", dem Organe des hiftorischen Bereins der fünf Orte, welchem S. schon fast in deffen Ansängen 1843 beigetreten war, gab er in die zweite Lieferung von Bd. I., als "rechtshistorischen Versuch", den Aus-

598 Segeffer.

fak "Lucern unter Murbach", in welchem ber Ausgangspunkt feines fpater folgenden hauptwerkes zu feben ift. Doch die Ereigniffe des Tages führten nach der Rataftrophe von 1847 den jungen conservativen Politifer in die Gegenwart hinein, und durch die Bermittlung baslerischer Freunde in Bafel gedruckt, erichien anonym 1848 die Schrift: "Beitrage jur Geschichte des inneren Krieges in der Schweiz im November 1847, von einem schweizerischen Milizofficier" (Bafel). Als G. nach mehr als breißig Jahren bas fleine Stud unverandert, nur mit Berichtigung thatsachlicher Jrrthumer, in Bb. II ber "Sammlung fleiner Schriften" neu herausgab, bezeichnete er in der neugeschriebenen Ginleitung diefe, wie er annimmt, erfte über den Sonderbundsfrieg erschienene Publication als "ein Stimmungsbild mitten aus der Zeit", als "ben erften Act, mit welchem die im Felde Unterlegenen, noch unter dem allgemeinen Salloh der Sieger, wiederum ihr Dasein beurkundeten". Eben in diefer Frische und Unmittelbarkeit liegt der bleibende Werth der Beröffentlichung. Selbstverständ= lich verleugnet fich der subjective Standpunkt des Berfaffers, welcher übrigens, in Anbetracht der Zeitumftande, merkwürdige Rube festzuhalten weiß, keinen Augenblid; aber die Art und Weise, wie die großen Fehler und Verfaumniffe der eigenen Partei, "die nicht dem Bolke jur Laft fielen, das seine Pflicht in schönster und ausopsernoster Beise gethan hatte", offen beleuchtet werden, vermehrt das Bertrauen in die Zuverlässigteit dieses so interessanten und außerdem trefflich geschriebenen Bekenntniffes. Bon 1850 bis 1858 folgten fich dann bie vier starten Bande der "Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Lucern" (Lucern). Erweist sich dabei in den alteren Abtheilungen die Forschung, wie das übrigens für die Zeit der Entstehung des Wertes nicht anders erwartet werden konnte, noch vielfach, ähnlich wie in dem als Mufter genannten Werke Bluntschli's über Zürich, als zu sehr von jest überholten, auf Eichhorn zurückgehenden Conftructionen abhängig, so find dagegen die späteren Abschnitte, über Recht, Berfaffung, Berwaltung der neueren Jahrhunderte, um so bemerkens= werther, wenn auch die breite Anlage des Ganzen die Grenzen mitunter über= ichreitet. Mit großer Sorgialt geht S. neben der Entwicklung der regierenden. ben Staat aufbauenden Stadt auch den Rechtsverhaltniffen der einzelnen Bemeinden und Aemter nach, aus denen das Kantonalgebiet nach und nach erwuchs, und er suchte die schließliche Wandelung der politischen Begriffe durch eine allerdings zulegt knapp zusammengezogene Fortsetzung bis auf das Jahr 1848 hinunter darzuthun. Wie er schon in den ersten Worten der Ginleitung es aussprach, daß nach feiner Ueberzeugung vor bem Rechte die Religion als einer der "zwei Grundbegriffe", "weil in ihnen auch alles mahrhaft menschliche Leben sich wesentlich bewegt und gestaltet", "aller pragmatischen Behandlung der Geschichte als Unterlage dienen müsse", so wandte der Rechtshistoriker in den zwei letten Banden dem Verhältniffe zwischen Rirche und Staat in Lugern, dem feit ber Reformation als katholischer Borort innerhalb der einen Abtheilung der Cidgenoffenschaft voranftebenden Gemeinmefen, befonderes Augenmert ju; die enge Berbindung der Staatsleitung mit ben gegenresormatorischen Tenbengen bom 16. bis in das 17. Jahrhundert, hernach im 18. Jahrhundert die weit schärfere Betonung der staatlichen Ansprüche gegenüber Nuntius und Klerus durch die wenigstens in einigen Perfonlichkeiten einem aufgeklarten Absolutismus entschieden fich zuneigende Regierung, Diefe eigenthumlichen Wandlungen, von welchen jene zweite Phase nach der deutlich durchklingenden Auffaffung des Berfaffers als eine Abwendung von Luzern's ererbter gebotener Politit angesehen wird, treten in helles Licht, und befonders ift den Berhandlungen und Befchluffen bes Concils von Trient ein eingehender Abschnitt gewidmet. Als Erganzungen jum Sauptwerke find die Ueberficht über die Rechtsquellen von Lugern, in Bb. V

Segeffer. 599

der Zeitschrift für schweizerisches Recht, dann die Ausgabe des alten Stadtrechtes von Luzern (1855) und die Abhandlung: Ueber das bürgerliche Gesetzbuch von 1812, in Bd. III der Zeitschrift der juristischen Gesellschaft des Kantons, anzusehen. Die Anerkennung für diese Leistungen des Rechtschistorikers
war 1860 die Verleihung des Doctortitels bei der Feier des vierhundertjährigen
Bestandes der Hochschule von Basel.

Undere wichtige Arbeiten liegen auf dem Felde der allgemeinen schweizerischen Geschichte. Als 1852 die Fortsetzung der schon 1839 mit der Berausgabe des Bb. I begonnenen Amtlichen Sammlung der älteren eidgenöffischen Abschiede von den Bundesbehörden angeordnet murde, übernahm G. die Bearbeitung des über die Jahre 1478 bis 1520 fich erstreckenden Bd. III, der aber wegen der großen Reichhaltigkeit des Materials in zwei Abtheilungen zerlegt werden mußte. Deren erste, bis 1499 reichend, erschien 1858, die zweite 1869. Allein auch Bb. II, über die Jahre 1421 bis 1477, mar 1858 nach dem Tode von Gerold Meyer von Knonau (f. A. D. B. XXI, 619), der zuerft die Aufgabe angetreten hatte, an S. übergegangen; berfelbe tam 1863 im Drucke heraus. Endlich aber war, da der früher durch Ropp (f. A. D. B. XVI, 686) veröffent= lichte Bd. I weder in feiner außeren Form, noch in der Bollftandigkeit des Inhaltes dem 1851 fur Die folgenden Bande angenommenen erweiterten Brogramme mehr entsprach, S. die neue Bearbeitung diefer ersten Periode - von 1245 bis 1420 — überbunden worden, und bis 1874 war auch bieser Auftrag erfullt. So ift die gesammte Zeit der jugendkräftigen Entwicklung, des Bachsthums und ber auf ber Sohe bes Unfebens ftebenben Geltung ber ichweigerifchen Eidgenoffenschaft, von den erften Anfängen bis auf den Gintritt der confessionellen Trennung, durch den Fleiß Segesser's in dem großen Quellenwerke vorgeführt. Dabei machte fich im Laufe der Arbeit eine forderliche Erweiterung der Auffaffung des gewordenen Auftrages geltend. Roch für Bd. III hatte fich S. an bas 1851 aufgestellte Programm gehalten und einzig bas im eigentlichen Sinne bes Wortes zu den Abschieden gehörende Material herangezogen. Doch - fo fagt er felbst im "Borworte" ju diesem Bande - "bie Abschiede diefer Zeit hatten nicht Berhandlungsprotocolle im neueren Sinne, sondern mehr nur Gebenkpunkte für die Abgeordneten jum Bericht an ihre Obrigkeit oder jur Inftructionseinholung gu liefern im Auge"; fo find die wichtigften Bundniffe und Berträge, da die Urkunden nicht als Theil des betreffenden Abschiedes, fondern als besondere Acte ausgefertigt und dann in die Orte, je nach Umftanden gur Ratification oder einfach jur Befiegelung, gefendet wurden, felten ermähnt, geichweige denn im Wortlaute aufgenommen. Satte alfo der Bearbeiter schon für Bb. III ju ben erforderlichen Ginschaltungen die Urkundenvorräthe der Kantonsarchive zu durchforschen, so fette er sich vollends für Bd. II die weitere Aufgabe, die Berhandlungen, welche den Text der Sammlung ausmachen, burch noch vorliegende Correspondenzen, Gefandtschaftsberichte und ahnliche Acten, aus den Urkunden, den Rathsbüchern, den Miffivenbüchern der kantonalen Archive, ju erläutern und zu ergangen. Bang besonders aber unterscheidet fich die neue Bearbeitung von Bd. I von der fruheren durch die Beigabe eines Unhanges der "Regeften" bom Jahre 1231 - Beinrich's VII. Urfunde für Uri - an, bebufs Beleuchtung "der Geftaltung der Bundesverhaltniffe aller fpateren Glieder des eidgenöffischen Berbandes in ihrer voreidgenöffischen Zeit". Für das Berftandniß, welches G. feinem Auftrage entgegenbrachte, ift insbefondere das fehr eingehende und vielfeitig belehrende "Borwort" ju Bd. II, mit ber Borführung des Quellenstoffes und der Burdigung der behandelten ereignigreichen Beriode, von Bedeutung. — Aber aus der Beschäftigung mit der Geschichte des 15. Nahrhunderts erwuchsen dem Bearbeiter der Abschiede noch weitere Arbeiten.

600 Segesser.

Bielleicht die abgerundetste, da fie einen geschloffenen Stoff barftellt, jedenfalls eine der verdienftlichften Forschungen Segeffer's find die "Beitrage jur Geschichte bes Stanfer Berkommniffes", querft veröffentlicht in Bb. I der "Geschichtsblatter aus der Schweig", 1854, an welcher in Lugern erscheinenden Zeitschrift S. fich mit dem Herausgeber Kopp betheiligte, später erweitert und umgearbeitet in Bb. II ber "Cammlung fleiner Schriften" wiederholt. Die Tragweite ber gefährlichen Gegenfätze, welche gleich nach Abichluß des Burgundertrieges die fiegreiche Eidgenoffenschaft zu zersprengen drohten, der glückliche Austrag ber Streitigkeiten burch ben am 22. December 1481 gu Stans abgeschloffenen Bertrag, ber Antheil, den ber Unterwaldner Waldbruder Rlaus von Flue (f. A. D. B. VII, 137 u. 138) an dieser Aussöhnung hatte, besonders aber auch die fortgesette Bedeutung des Verkommniffes als staatsrechtliche Grundlage innerhalb ber alten Eidgenoffenschaft: alle diese Geschichtspunkte haben in dieser Abhand= lung eine ausgezeichnete Bürdigung gefunden. Scharfe Brandmarkung erfährt dabei die "flägliche Geschichtsmacherei", wie fie in unwahrer Anschwärzung des Berkommnisses seit Friedrich Cafar Laharpe, der fich 1837 in alten Tagen noch in einem Geschichtstatechismus versuchte, vielfach in Berechnung auf weitere Rreise sich breit macht. Gine zweite Frucht ber einschlägigen Studien mar 1860 die separat erschienene Schrift: Die Beziehungen der Schweizer zu Matthias Corvinus, Konig von Ungarn, in den Jahren 1476 bis 1490, welche auch in Bd. II ber späteren "Sammlung" wiederkehrt. Eine andere Seite der Folgen der Niederwerfung Herzog Karl's des Rühnen, die Werbung um die eidgenöffische friegerische Rraft für den fremden Rriegsdienst, schon aus beträchtlicher Entfernung, mit den daraus erwachsenden Erscheinungen des Benfionswesens, tritt

hier zu Tage.

Bereits in seiner Luzerner Rechtsgeschichte hatte S. in der Würdigung der Jahrhunderte der Renzeit "die allgemeinen Berhältniffe, innert welchen fich dieses besondere Staatsleben bewegte" — "Der mächtige Gang gleichzeitiger Bölkergeschichte ift das Medium, in welchem auch das kleinste staatliche Individuum feinen Entwicklungsproces macht" - in vollem Berftandniffe der gegen= feitigen Beziehungen nachdrudlich berangezogen. Der Lugerner Staatsmann blidte mit berechtigtem Stolze auf eine Zeit zurud, wo von feiner Stadt aus, trot ihrer kaum 5 bis 6000 Einwohner - "Aber man darf nicht vergeffen, daß ju jener Zeit die Großen kleiner und die Rleinen größer maren als heutzu= tage" — ein nicht geringes Gewicht in die Wagschale der Entscheidungen im Wettkampfe der europäischen Staaten geworfen wurde. Da aber ftand ihm in der zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts "der größte Mann, der je an der Spige Luzerns und ber fatholischen Schweiz geftanden ift", vor den Augen: Lud= wig Pfpffer, "einer der berühmteften Rrieger und der bedeutendsten Politiker seiner Zeit", und sicherlich war der Umstand, daß die "allgemeiner erkannte und bestimmter vorgezeichnete Aufgabe, die Selbständigkeit der katholischen Schweiz gegenüber ber größeren Macht und ber aggressiven Tendeng der protestantischen Kantone sicherzustellen" für Pfyffer bestimmt ich einstellte, bei G. vorzüglich maggebend, eben diese hiftorische Berjonlichkeit jum Gegenftande eines groß angelegten Werkes fich auszuwählen. So erwuchs das 1880 bis 1882 erschienene Buch: Ludwig Pfpffer und feine Zeit, ein Stud frangofischer und ichweizerischer Geschichte im 16. Jahrhundert (Bd. I-III, Bern: f. A. D. B. XXV, 727 bis 737). Go fehr nun der Werth diefer Arbeit in der Gegenüberftellung der allgemeinen und der specifisch örtlichen Berhaltniffe liegt, wie g. B. in Bb. II, S. 10 ff., ber Stato in Florenz, auf welchen fich die Medicaer zu ihrer Macht= übung flütten, zum Berftandnig der Beziehungen zwischen ben politisch maßgebenden Luzerner Geschlechtern in Parallele gesetht wird, fo liegt boch anderen-

theils in dem von Zeit zu Zeit nothwendigen Durcheinanderschieben von Ereigniffen ber großen und der tleinen Schaubuhne der Dinge - Pfpffer tritt mitunter langere Zeit vom Boden ber größeren Entscheidungen hinweg - eine Schwäche bes Aufbaues des Gefammtwerkes. Unvernünftig mare es, vorauszufeten, daß der Geschichte schreibende Schultheiß von Lugern in der Beurtheilung ber großen Gegensätze der geschilderten Zeit einen anderen Maßstab an die Dinge legte, als das bei jenem seinem Vorgänger im Amte der Fall gewesen war, bei dem Politiker, welcher aufhörte, sein ganzes Denken und Thun dem Königthum in Frankreich ju widmen, fo bald daffelbe aufhörte, ein Borkampfer bes Katholicismus zu fein. Schwerer fällt dagegen in das Gewicht, daß eine nachfolgende eindringlichere Forschung S. in einem Abschnitte, wo es fich um die richtige und billige Interpretation und Berwendung gang bestimmter Quellenaußfagen in einer enger begrenzten, zur ichweizerischen Geschichte gablenden Angelegenheit handelte, einseitige Behandlung und baraus entspringende schiefe Beleuchtung von Thatsachen unleugbar nachzuweisen vermochte (2B. Dechali in der fehr bemerkenswerthen Abhandlung: Orte und Zugewandte, im Jahrbuch für schweizerische Geschichte, Bb. XIII, S. 368-389, 1888, gegen S., Bb. III, 1. Abtheilung, S. 190-217, in der Behandlung der Mühlhauser Unruhen).

Sehr einlägliche Forschungen zur eigenen Familiengeschichte, mit Urfundenregesten und Stammtafeln, ließ S. 1884 und 1885 (Bern), "als Manuscript gedruckt", erscheinen: Die Segesser zu Mellingen, Aarau und Brugg 1250 bis 1550, hernach: Genealogie und Geschlechtshiftorie der Segeffer von Brunegg in ber Schweiz und im beutschen Reiche. Aehnlich gehört ber Familiengeschichte bas aus dem Rachlaffe herausgegebene Schriftchen: Werners von Meggen Beirathegeichichte (Lugern, 1889) an. Dagegen maren in Bb. III und IV ber "Cammlung fleiner Schriften", 1879 und 1887 (Bern), Beitrage gur eigenen Lebensgeschichte. Jener brachte: Reden im schweizerischen Rationalrathe und ftaatsrechtliche Abhandlungen 1848-1878, eingeleitet durch einen "Rüdblid als Borwort", in dem S. in außerft freimuthiger, oft hochft pilanter Beije die Zusammensetzung und die Birkfamkeit des Rationalrathes in den bezeich= neten ersten dreißig Jahren schilderte; die Reden selbst beweisen die geistreiche Art und Weife des ftets jeffelnden, auch dem Gegner Achtung abnöthigenden parlamentarischen Sprechers, welcher befonders auch die ihm inne wohnende reichhaltige geschichtliche Runde stets geschickt zu verwerthen verftand. bagegen - Fünfundvierzig Jahre im Lugernischen Staatsdienft, Erinnerungen und Acten aus dem kantonalen Leben, 1841-1887, foll "gewissermaßen einen Rechenschaftsbericht" enthalten, "als Material jur Geschichte einer immerbin nicht unintereffanten zeitgeschichtlichen Entwicklung auf einem fleinen ber Bergeffenheit entgegeneilenden Schauplay"; eine größere Zahl von politischen Brochuren, welche Theile des Rampies bildeten, ferner Reden, theils Voten, theils oratorische Borbringungen bei der gewohnten Feier des Gedenktages der Sempacher Schlacht, finden fich eingeschaltet. Der am meiften allgemeine Beach= tung verdienende erfte Abschnitt, über die Zeit bis 1847 und 1851, tehrt mehrfach ähnlich, doch noch mehr als subjective Erzählung gestaltet, im ersten Theile ber aus dem Nachlaß in den Katholischen Schweizer = Blättern, VI. Jahrgang (1890: Luzern) herausgegebenen "Erinnerungen" wieder, welche bis 1867 reichen. Höchst anmuthig ist da der Abrif der Jugendgeschichte bis jum Abgang auf die Universität, vorzüglich die Darstellung des Lebens auf dem Familien= gute, Schloß Buchen, und bie Schilderung der Stadt Lugern bor beren Um= wandlung in eine große europäische Reisestation.

Eine besondere Stärke Segesser's lag aber endlich auf dem Boden der publiciskischen Bethätigung. Zwar konnte sich S., so sehr er den Mangel eines 602 Segeffer.

feinen Anforderungen nachkommenden confervativen Barteiorganes vermißte, nie aur eigentlichen Arbeit eines Zeitungs-Berausgebers entschließen. Aber er fuchte, abgefehen von jenen politischen Schriften, ben Greigniffen in feiner Beife gu folgen. Das gefchah theils in außerst anschaulich und charakteriftisch entworfenen Lebensbildern, "Refrologen von Zeitgenoffen" - awölf berfelben fteben in Bb. II der "Sammlung kleiner Schriften" —, von benen mehrere nicht nur das Belungenfte barftellen, mas aus Segeffer's ftilgewandter Feder hervorging, fondern geradezu als Mufter folcher furzer biographischer Arbeiten gelten durfen. Es find überwiegend Lugerner, die jur Darftellung gelangen, daneben auch einige andere Manner der Urichweig und der Berner gelehrte Rechtshiftoriter Ed. von Battenwyl (f. d. Art.), jugleich der einzige Richtkalholik, dem die Ehre folcher Schilderung hier gegonnt ift. Auch hier finden fich oft ausgezeichnete fleine Bemerkungen eingestreut, welche tief in des Berfaffers Gedanken bliden laffen, fo wenn es bei der Burdigung des Schultheißen Ruttimann (f. A. D. B. XXX, 57-60) heißt: "In der Burgerschaft von Lugern war noch ftolges Selbftgefühl vorhanden; im Sommer fah man nicht ungern die Engländer in ihren Vier= fpannern aum Abler fahren - aber niemandem fiel ein, daß die Stadt um ihretwillen da sei". Sehr intereffant find in dem Artikel über den 1850 verftorbenen General Ludwig von Sonnenberg die Episoden aus dem spanischen Krieg von 1809, einer militärischen Intervention im Kanton Teffin 1814, dem Freischaarenjug von 1845. In der Beurtheilung Conftantin Siegwart's - S. beginnt: "Es fieht fast aus wie Feigheit, wenn an diesem frischen Grabe kein conservativer Luzerner ein offenes Wort zu sprechen magt" - ift die Schilderung um fo beachtenswerther, ba G. in ber Bobegeit ber Geltung Diefes Politifers bem "Formalisten", der ihm zugleich in vielen Stüden als "moderner Centralist" erschien. dem "politischen Apostaten" gegenüber sich kühl kritisch verhalten hatte. Undere Zeitungsbeitrage Segeffer's find Recenfionen, bon benen gleichfalls einige in Bd. II. wiederabgedruckt find.

Bang porzüglich jedoch fallen für die Beurtheilung Segeffer's noch die in Bb. I vereinigten "Studien und Bloffen jur Tagesgeschichte, 1859-75" ins Bewicht, in welchen er ben Ereigniffen vom italienischen Kriege bis jum Culturtampfe - in acht fucceffiven, jum Theil noch mit Rachtragen vermehrten Auffaken, die zuerft separat erschienen und nicht geringe Beachtung fanden - betrachtend nachging. Bon benfelben hatte der lette, 1875 erschienene und auch in das Frangofische überfette, über den Culturfampf, feine eigene Geschichte gehabt, da S., der fich, obschon ganz auf dem Boden des Vaticanums — nach beffen Aufstellung - und der fatholischen Orthodoxie stehend, darin eine gewiffe Selbständigkeit des Urtheils gewahrt hatte, wegen der Schrift in die Gefahr gerieth, durch die Index-Congregation in Rom auf das Bergeichniß der verbotenen Bucher gefett zu werden. Buerft bette ein schweizerisches Organ des extremen Clericalismus bagegen, daß er als ein Führer ber schweizerischen Ratholiken bezeichnet werde; dann erhob fich aus der frangofischen Uebertragung ein Sturm in der ultramontanen Preffe in Belgien und Frankreich gegen den "liberal-katholischen, wo nicht kegerischen" Berfaffer, und von dort aus geschah auch die Anschwärzung in Rom. Allein S. ertlarte auf die Einladung, die übliche Submiffionsformel zu unterzeichnen, daß er sich in litterarischen und politischen Dingen - und die Schrift habe feinerlei theologische oder lehramtliche Bedeutung - Riemandem zu unterwersen habe, und jo unterblieb auch die Setzung der

Schrift auf ben Inder.

Die anderen Abhandlungen betreffen denn nun auch ganz überwiegend bie politischen Wandelungen Europas von 1859 durch 1861, 1864, 1866, 1870 hin, mit einer entschiedenen Berücksichtigung der Union in dem Auffatze: "Die

Monarchie und die Republik in Europa und Amerika" (1866). Freilich fehlt es dabei nicht an nothwendig fich einstellenden Wiederholungen, besonders in den breiten Ausführungen über das Jahr 1861, die überhaupt am wenigsten beachtenswerth find, wobei dann auch, wie es nicht anders fein konnte, bei den eintretenden Wandelungen gemiffe Modificationen von vorher außerst ficher aufgeftellten Behauptungen fich ergeben. Doch find jahlreiche Abschnitte auch in allen diefen Auffagen wieder Beweife für die geiftreiche Auffaffung, die geschmadvolle Schreibmeise des Gloffators der Zeitgeschichte. Freilich hat dabei der Lefer, welcher Segeffer's Ausführungen folgen will, von vorne herein die eine Bedingung zu erfüllen, daß er sich mit ihm auf den Boden andächtiger Berehrung für die "demokratische Monarchie, welche, wie keine, dem Geiste der Beit und den Bedürfniffen der Bolter entspricht", für das Raiferthum Rapoleon's III. und beffen "große Geftalt", begebe; benn von biefer Auffaffung aus geschieht bie gefammte Conftruction der Dinge von 1859 bis 70, gemäß der "individuellen Anschauung der Zeitgeschichte" von Seite des Berfaffers. G. fagte 1861 geradezu, "daß das französische Kaiferreich allein die Elemente der Zukunft in sich trägt, diese Macht allein dem Katholicismus eine politische Zukunft in Aussicht zu stellen hat, daß mit ihr die Kirche sich zu versöhnen hat, wenn sie auf breiter Brundlage ihre Culturmiffion erfüllen, beilend und befeligend in das mannichfache Berderben der Zeit eingreifen will", und 1865 widmete er Napoleon's Leben des Cafar gang fo eine Studie, wie vorher eine folche der Enchclica des Papftes geschenkt worden war, mit den Worten: "Es liegt etwas Großartiges, für das Gefühl der menschlichen Solidarität Erhebendes in dieser Appellation der höchsten Gewalten, der einen an den Glauben, der anderen an die Intelligenz sprechenden, an das allgemeine Bewußtsein der gebildeten Belt; Beide verlangen bon uns die Anerkennung der Wege der Borfehung". 3hm war die Expedition nach Mexiko "eine, wie sie anfänglich projectirt war, tiefe, in ihrem ganzen Wesen großartige Combination", Napoleon III. auch noch 1870 der "tiefe ruhige Denker". Aber von diesem Glanze fällt auch ein reicher Widerschein auf Napoleon I. jurud, beffen Bratorianerabenteuer von 1815 "ein unfterblicher Feldzug zur Bertheidigung feiner Krone und feines Landes, das lette Bermächtniß an die Nation" gewesen sein soll; die kecken Rechtsertigungslügen des Kaifers von 1812, von "dem ungewöhnlich früh sich einstellenden nordischen Winter" und "ber noch tein Beispiel in der Beschichte aufweisenden freiwilligen Aufopferung Mostaus", haben gleichfalls gläubige Berwendung bei S. gefunden. Wenn nun freilich auf der einen Seite auch hier immer wieder viele Urtheile, fo die zwar widerwillig gegebene Bürdigung Baribaldi's 1859 oder das ebenfalls damals über die englisch - öfterreichischen Begiehungen gebrauchte Bild, England habe bon jeher an Defterreich nur das Intereffe genommen, "das ein Sauseigenthumer an feinem Bligableiter nimmt", durch das Treffende der Worte überraschen, jo war dagegen S. gang und gar nicht im Stande, einer großen Erscheinung der Beit, der Entwidlung der deut= ichen Dinge, irgendwie gerecht ju werden. Es war allerdings für benjenigen, ber noch 1861 "außer Zweifel" fette, "daß das aus dem Mittelalter herübergekommene Uebergewicht der germanischen Rationalität fein Ende erreicht hat", der noch 1864 einzig Frankreich, England und Rugland als die auf die Welt= verhaltniffe entscheidendften Ginfluß übenden Staaten nannte, peinlich, mit ficht= barfter Berdroffenheit nach und nach die Wendung in diefer Sinficht verzeichnen zu muffen. So folgte S. bem Berlaufe ber Ereigniffe, von dem "wuften Eroberungszug", "ber Beraubung des fleinen Danemart" 1864 jum "frevelhaften Angriff auf Desterreich" und vollends jum Kriege von 1870, wo "etwas Fremdartiges, Unedles über große Intereffen der Civilifation den Sieg davon 604 Segeffer.

getragen", "die Gier nach dem Ruhm Alarich's und Tamerlan's" triumphirt habe. Er klagte über dem gebrochenen Raiferthrone, als über einem Wendepunkt der Geschichte, dem ähnlich, "wo die griechische Phalang der römischen Legion erlag. Die Anmuth und Mannichfaltigfeit ber griechischen Cultur unterging". Manches klingt hier schlechthin thoricht, jo wenn S. findet, "daß die Erhebung des hohenzollernschen Pringen auf den Thron von Spanien gleichbedeutend war mit der Einführung der preußischen Beeresorganisation in Spanien", wie denn überhaupt der Gloffator feine Feder in diefem Zusammenhang den damaligen chauvinistischen Rufen ber Parifer Stragenmaffen dienftbar machte, welche in der spanischen Candidatur Rarl's V. Reich wieder auflebend erkennen wollten. S. hatte eine ganz andere Geftaltung Deutschlands gewünscht, als die 1871 begrundete: - wie schon "der Rheinbund an sich eine ganz richtige Idee war", jo schwebte ihm "bie Vergrößerung Baierns zu einer entsprechenden Macht in Deutschland bor, fo daß es ein felbständiges Centrum für die fuddeutschen fatholischen Gebiete würde" — : denn dies schien ihm ,im Interesse einer katholischen Bolitif in Europa" zu liegen, gang ahnlich wie fich ihm zur Zeit bes im Frieden von Billafranca geplanten italienischen Bundes Sitz und Stimme Frankreichs innerhalb des Bundes als den fatholischen Intereffen dienlich dargeftellt hatte. Kur Desterreich hatte er den Borschlag, "daß die deutsche Nationalität von den Slaven die frische Jugendkraft einer zukunftreichen Race anzunehmen und binwieder jene mit der deutschen Geiftescultur zu durchdringen bestimmt fei", anstatt daß man, wie er 1875 jammert, "die Czechen und die Tiroler, die der Krone treuesten Bölker, den Deutschen opfere". Doch noch weitere Boraus-fagungen sehlen nicht, z. B. daß "in Rußland — es ist zunächst von der Reli= gion die Rede — die individuelle Ueberzeugung nicht angetastet wird". Vollends aber eines Mannes von dem fittlichen Range Segeffer's unwürdig war es, in Rudficht auf Bismard, den er mit Vorliebe als den hausmeier bes Meropingers immer wieder einführt, von dem Riffinger Attentat von 1874 als von einer "Farce", einer "armseligsten Posse" zu sprechen. S. kannte eben seit dem Krieg von 1870 in Europa nur "Begriffsverwirrung"; das Syftem, das feine berechtiate Stellung im "Rampf der neuen demokratischen Monarchie gegen die alte Monarchie" errungen hatte, ist ihm zerstört; das ihm in Napoleon III. so schon repräsentirte Gleichgewicht — allerdings ift ja das "große Wort, welches die Aufgabe ber modernen Civilifation gegenüber der Barbarei des ewigen Kampfes enthält", die stets vom Raiser neu aufgebrachte Congregidee, durch die "Armfeligkeiten" der Diplomatie nie zur That geworden — existirt nicht mehr.

Von diesen politischen Constructionen Segesser's, dessen historische Deductionen da auch oft fehr gewaltsam zurecht gemacht sind, wendet man sich lieber ju den Ausführungen über die firchlichen Fragen, den Erörterungen über das Berhältniß zwischen Kirche und Staat, in denen zwar der Kritiker feine Zugehörigkeit zur papstlich-katholischen Kirche nirgends verleugnet, daneben aber eine Reihe gang felbständiger Auffaffungen vorbringt. Gehr verftandnifreiche und vorurtheilslose Bemerkungen über Reformation und Protestantismus sind hier an vielen Stellen eingestreut - fo: "Vorzüglich weil die Wertheiligkeit in dem Mißbrauch des Ablasses ihre Spite erreicht hatte, wurde die katholische Lehre von der Rechtsertigung angegriffen", oder: "Italien hat den heilsamen Procek der Reformation nicht durchgemacht" -; anderentheils ift dem Berfaffer ber Studie über ben Culturkampf ohne Zweifel jugugeben, daß diefer Angriff, wie er gegen die fatholische Lehre und Rirchenorganisation ging, "in weiterem Sinne alle negativen Elemente gegen die driftliche Cultur überhaupt in Action fette". Dabei aber halt S. auch mit seinem Urtheile nicht zuruck, wo es gegen die Politif Bius' IX. felbst tadelnd lautete. Er begriff 3. B. nicht, daß der Bapft Segeft. 605

1860 angefichts ber fprifchen Frage schwieg, bag bemnach die Wirkung nicht eintrat, die zu hoffen war, "wenn der heilige Bater fich vom romischen Curial= ftyl emancipirt und der Belt gezeigt hatte, daß mitten in Trubfal und Beraubung feine Sorge für die Chriften über der Sorge für das Kirchengut ftebe", und er migbilligte es 1861, daß die Angelegenheit der Bedrohung des Rirchenstaates, "in Berwechslung von völkerrechtlichen und religiöfen Gesichtspunkten — nach unferer Ansicht etwas zu früh und mehr als nöthig" — auf das firch= liche Gebiet gezogen wurde; 1864 fand S. in der Studie über Enchelica und Shllabus, "daß in der Form diefer papftlichen Rundgebung der Ginfluß einer ftrengen, der Bergangenheit zugewendeten Schule und Lebensanschauung fichtbar wurde". Gang besonders jedoch ist der Muth der Ueberzeugung gu achten, mit welchem noch 1877 die Worte aus der 1869 zuerst gedruckten Abhandlung: "Am Borabend des Conciliums" wieder gebracht murden. G. hatte bort auseinander gefett, daß ichon zu Trient der Berfuch gemacht worden fei, die Unsehlbarkeit des Bapftes bei Entscheidungen ex cathedra jur allgemeinen Beltung zu bringen: "Aber er scheiterte jum Segen ber Rirche". Darauf fahrt er fort: "Wir munichen, daß die Lehren der Geschichte beherzigt werden, und daß das Concilium von 1869 nicht mit Stillschweigen über diese Theorie hinweggehe, sondern fie geradezu als der richtigen kirchlichen Auffaffung widersprechend erfläre".

S. nannte sich einmal "einen starken Nativisten von haus aus", und hierin lag feine Rraft. Dabei mar er ein Charafter ariftofratischen Zuschnitts, gurudhaltenden Wefens; doch er war durch die eigenthümliche Geftaltung der Dinge, indem er schon durch das Repräsentativshstem der Dreißiger Jahre sich in die Opposition gedrängt fühlte, dann wieder feit 1848, wo ihm "die Ausübung verfaffungsmäßiger Souveranitäterechte des Bolkes" "durch eine mittelst fremder Gewalt eingesette Minoritätsregierung" unterdrückt schien, in das bemokratische Lager gerückt. Auch im Nationalrathe nahm er vielfach in seinen selbständigen Voten innerhalb der eigenen Partei eine eigenthümlich abaearenzte Stellung ein.

Das Material zum Berftändniß seines Lebens bot S. felbst in feinen mehrfach an Autobiographie anftreifenden Arbeiten (doch fei erwähnt, daß an Bd. IV der Sammlung kleiner Schriften auch die Gegenpartei gegen S. polemistrend anknupfte: Gloffen zu Segeffers 45 Jahren im Luzerner Staatsdienft, Lugern 1887). Die gahlreichen Meugerungen der Publiciftit nach dem Tode verzeichnete der Geschichtsfreund XLIV, 331, und der Anzeiger für schweizerische Geschichte V, 396. Bgl. ferner die litterarische Burdigung im Geschichts= freund, 1. c., XXII, und A. Joneli, Anton Philipp bon Segeffer als Siftoriter, eine in Unbetracht des Drudortes, einer ftreng miffenschaftlichen Zeit= schrift (Beiträge jur vaterländischen Geschichte, von der Siftorischen und Unti= quarischen Gefellschaft zu Basel 1890, XIII, 213-259), allzu subjectiv vaneaprische Darlegung.

Mener v. Anonau.

Segest (Sigi-gast), cherustischer Gautonig (oder Edler), Bater ber Thusnelba, welche, einem Andern verlobt, Armin (f. A. D. B. I, 534) nach dem Jahre 9 n. Chr. entführte. Die Cheruster hatten keinen Konig oder Richter (Grafen) der gangen Bollerichaft, nur Borfteber der einzelnen Gaue, welche man Könige nannte, wenn fie, obzwar durch Boltsmahl, aus einem beftimmten Geichlecht, Richter (Grafen), wenn ohne Rudficht auf ein folches Geschlecht bestellt wurden. Bei den Cherustern walteten Konige: denn das Geschlecht Armins, ber feinem Bater Segimer folgte, beißt ein "tonigliches". Bahrend nun Armin

606 Segeft.

ber Führer der gegen Rom fampienden Caue ber Cheruster und der ihnen verbundeten Bollerschaften ward, mahrend Inquiomer, der Baterbruder Ur= min's, in all den fieben Jahren gewaltigfter Erhebung gegen Rom an ber Spipe feines Gaues neutral zu bleiben vermochte, ftand G. von Anfang bis zu Ende - eine turge nothgedrungene Unterbrechung abgerechnet auf der Seite Roms. Er verrieth Barus bor dem verhängnigvollen Aufbruch aus dem Sommerlager den gangen Plan der Berichwörer und Emporer und forderte die Römer auf, ihn selbst, Armin und die andern Führer, ohne welche die Gemeinfreien nichts wagen würden, fofort zu verhaften. Barus verschmähte den Rath und jog in fein Berderben. Nun ward auch S. trot allen Widerstrebens bon der allgemeinen Begeifterung gezwungen gegen Rom zu sechten. Aber so bald er konnte, trat er auf die Seite Roms zurück und ward nun (a. 15) von Armin in feinem befeftigten Bofe belagert. Es gelang ibm, Boten, barunter feinen Sohn Segimund, an Germanicus, ber am Rheine ftand, au fenden mit der Bitte um Bulfe. Der Römerfeldherr fand die Soffnung, Die Zwietracht zu ichuren unter ben Teinden, ichwer wiegend genug, um, foeben von einem Buge wider die Chatten am Taunus gurudgefehrt, nochmal umzuwenden und in das Cherusterland zu eilen zum Entsat: die Belagerer wurden durch Gefecht zum Abzug gezwungen, S. mit einer großen Schar von Gefippen und Schuthörigen befreit; darunter waren auch edle Frauen und die schwangere Thusnelda, welche der Bater wieder in seine Gewalt gebracht hatte. S., eine Bunengeftalt, berief fich auf die von jeher d. h. feitdem ihm Auguftus das Bürgerrecht verliehen, Rom — und zwar aus Ueberzeugung von dem Rugen solchen Verhaltens auch für sein Volk — bewährte Treue. Er habe wiederholt Barus gewarnt: nach beffen Untergang fei er im Burgerfrieg bon Armin, dem Entführer seiner Tochter, gefangen worden und habe, befreit, Armin gefangen. (Man ftaunt billig, daß bei dem damgligen Rriegsrecht beide Gefangene am Leben blieben!) Sobald nur irgend möglich, habe er fich wieder auf die Seite Roms gestellt, nicht um Gewinns willen, sondern um sich von dem Treubruch los zu machen, und für die Germanen als Bermittler auftreten zu können. Er erbat dann Berzeihung für seinen Sohn Segimund, der, Briefter am Altar der Ubier zu Köln, auf die Nachricht von der Erhebung seines Bolkes die Priefterbinde zer= riffen und den "Rebellen" fich angeschloffen hatte. Dag Thusnelda nur geawungen zugegen fei, gab er zu. Germanicus ficherte allen Schonung zu und S. Wohnsite in "der alten Proving" b. h. auf dem linken Rheinufer: auf dem rechten mochte fich der Römerfreund doch nicht ficher genug fühlen. Später wurden auch Segeft's Bruber Segimer und deffen Sohn (Sefithacus - Sefithant) in Ergebung aufgenommen und nach Köln gebracht; beide hatten gegen Rom gesochten, beiden ward verziehen, sogar dem Sohne, welcher doch mit der Leiche des Barus feinen Spott getrieben haben sollte. Roch einmal wird S. erwähnt: "Boch in Ehren gehalten fah er in Rom dem Triumphzuge des Germanicus zu, in welchem feine Nächsten, sein Sohn Segimunt, seine Tochter Thusnelba, deren zweijähriger Rnabe Thumelicus und fein Reffe Sefithant, als Befangene aufgeführt murden." Die Berwandtschaftsverhältnisse werden dadurch etwas undurchsichtig, daß der (fehr häufige) Name Segimer sowohl bem Bater Armin's als bem Bruder Segest's zutam: diese einfache Annahme erklärt alle Schwierigkeiten, welche begegnen, wenn man nur Einen Segimer annimmt, der dann der Bater Armin's und zugleich Bruder Segeft's gewesen sein foll: aber nirgends fagt Tacitus, fo unvermeidlich das gewesen ware, daß Armin der Reffe Segeft's, also der Better Thunelbens war. Beifolgender Stammbaum enthält das Richtige:

Attumer, Chatte . Segimer . Inguiomer Segest Segimer Ufromer, Chatte. Tochter Flavus Armin — Thusnelda. Segimund Sesithank--Rhamis Italicus Thumelicus.

Quellen: Tacitus Annal. I, 55, 57, 58, 59, 71. ed. Jakob Grimm. Göttingen 1835. — Strabo VII, 1. ed. Millenhoff, Germania antiqua, Berol. 1873, S. 69 (daselbst auch über die richtige Schreibung der Namen).

Litteratur: Fröhlich, Der Triumphzug des Germanicus (Aarau 1879). — Linsmaher, Der Triumphzug des Germanicus (München 1875), dazu aber Dahn, Baufteine II (Berlin 1880). — Böttger, Hermann der Cheruskerstürst (Hannover 1875). — Dahn, Die Könige der Germanen I, S. 123 (München 1861). Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker II, S. 63. Berlin 1881. Deutsche Geschichte Ia, S. 366 (Gotha 1883).

Seghers: Name mehrerer niederländischer Rünstler, der verschieden geichrieben wird, wie Seghers, Segers oder Begers.

Daniel S., Blumen- und Insectenmaler, geboren in Antwerpen am 5. December 1590. 3m 3. 1612 murde er Schuler des Jan Brueghel und 1614 trat er in das Novigiat des Jesuitenordens ein, wo er als Laienbruder volle Freiheit befaß, fich ber Ausübung feiner Runft zu widmen. Seine Dberen, als fie feine vorzüglichen Kunftanlagen bemerkten, schickten ihn nach Rom, wo er faft ein Jahr blieb und erfreuliche Fortschritte machte. Burudgekehrt, malte er Blumen und verschiedene Pflangen, die er mit Geschmad anzuordnen verftand und farbenprachtig ausführte. Gerühmt wurde ein Wert von ihm, eine Sammlung von in Guache colorirten Zeichnungen von Tulpen, die zu seiner Zeit bekanntlich sich in den Niederlanden einer großen Beliebtheit erfreuten. Es wurben nach ber natur 163 Blätter ber schönften und feltenften Tulpen aufgenommen und zugleich babei die hohen Preise, wie fie verkauft wurden, ange-Es ift unbefannt, wohin das Wert gekommen ift. Auf feinen Blumenstücken brachte er gern Insetten und Schmetterlinge an, die mit erstaunlichem Fleiße ausgeführt find. Die Blumen gruppirte er zu Kränzen oder Guirlanden und der Annenraum des Blumenrahmens wurde mit irgend einer Darstellung ausgefüllt, die gute Meifter historischer Gegenstände ihm malten. Meift sind es Madonnen oder fromme Bormitrfe, wie g. B. die Monftrang mit dem Sacrament oder gemalte Basreliefs. Ein Sauptbild diefer Gattung befindet fich in Antwerpen, in die Blumenumrahmung hatte Rubens eine Madonna mit dem Rind gemalt. Auch die faiferliche Galerie in Wien befitt von S. ein ahnliches Bild, das 2B. Unger radirt hat. Neben Rubens haben noch Diepenbede und Grasmus Quellinus die Blumenstücke von S. mit ihren Arbeiten verherrlicht; bom Letteren zwei Blumenftude mit gemalten Basreliefs, die fich in Berlin befinden. S. ftarb 1661; sein Bildniß ift von Livens radirt und es ift sonderbar, baß ihn van Dyck nicht in seine Itonographie aufgenommen hat, nachdem Gerard S. fich in berfelben befindet. Gine Copie nach Livens befindet fich in be Bie's Gulden Cabinet.

Gerard S., Hiftorienmaler, geboren in Antwerpen am 17. März 1591, † ebenda am 18. März 1651. Nachdem er unter Hendrik van Balen und Abraham Janffens zum Künster ausgebildet worden, ging er nach dem Beispiel vieler seiner Landsleute nach Italien. Leider hat ihn hier ein Maler des Bersalls, Michel Angelo da Caravaggio (Amerighi) besonders angezogen, den er 608 Seghers.

vielfach nachzuahmen fich beftrebte, was ihm auch gelang. Wie fein Borbild malte er gern Rachtftude mit Beleuchtung, wie die Berleugnung Betri (geftochen von Sch. à Bolswert), fartenspielende Solbaten in ber Schenke (ein Stich von Nic. Lauwers), Musikgesellschaften und bergleichen, meist in Halbfiguren. dinal Zapata, der als römischer Gefandter nach Spanien ging, nahm ihn bahin mit, wo Rönig Philipp III. großes Gefallen an feinen Bilbern fand und ihn in feinem Lande festhalten wollte. Der Maler aber wies die glanzendften Un= erbietungen gurud und fehrte in feine Baterftadt gurud. Sier fanden feine Gemälde in Carabaggio's Manier wenig Anklang, weshalb er zur Runftweife eines Rubens und van Dyck fich bekehrte und in der Farbe gluckliche Fortschritte machte, wobei er bie ichwerfälligen Schatten feiner früheren Manier zu vermeiden fuchte. Er malte nun größtentheils Scenen der heiligen Beschichte, wie folche bie Rirchen in Antwerpen und Gent noch vielfach befigen. Sein hauptbild, Marter des h. Livinus (geftochen von B. Reefs) lehnt fich in Composition und Farbe ichon ftart an van Duck an. Auch Brugge, Paris, Braunschweig, Wien und andere Sammlungen befigen Bilber von ihm. Außer den genannten Stechern haben noch P. de Jode jun. (Franciscus und Clara bei der Rrippe Chrifti), C. Lauwers (eine Mater dolorosa), L. Vorsterman und C. Waumans (Chriftus in Emaus) ihren Grabstichel der Kunst des S. geweiht, der selbst auch einige Blätter radirte, wie das Bildniß des Gottfried Chodfiewicz, die Berlobung der h. Catharina u. a., die fehr felten find. 3m 3. 1645 mar G. Decan ber

Lucasgilbe.

Bercules S. (Beghers), hollandischer Landichaftsmaler und Rabirer, geboren um 1628 zu Utrecht, † 1679. Wäre er gleich anderen Künftlern die gewöhnliche Straße gegangen, so hätte er fich bei feinen großen Anlagen leicht Geld und Ruhm erwerben können, aber als speculativer Ropf versuchte er fich in allerlei Proben, die ihn an den Bettelstab brachten und zu Grunde geben liegen. Houbraten fagt von ihm: "Er war ein Mann von Berftand und Urtheil, reich an Ideen und unerschöpflich an mannichsaltigen Motiven, die er in feinen Landschaften anwendete. Ihm gelang die Erfindung, Landschaften mit Farbe auf Leinwand zu drucken, aber diese Zeuge waren nicht an ben Mann zu bringen, obgleich er fie billig verkaufte." Diefe Farbendrucke waren alfo Radirungen, die nicht mit Druckerschwärze, fondern mit Farbe auf Leinwand oder geöltes Papier übertragen wurden. Go intereffant fie als Ber= fuche waren, als Zwitterding von Gemälde und Stich fanden sie bei den Zeitgenoffen nicht die erhoffte Burdigung und wanderten in die Rafebuden, wo fie jum Einpaden der Waaren benütt wurden, woraus fich die große Seltenheit derfelben leicht erklart. G. ließ den Muth nicht finken, er rabirte eine große Landschaft mit dem größten Fleiße, die wirklich gelungen war und trug die Platte jum Berkauf nach Umfterdam zu einem Runfthandler, der aber von der Runft wenig zu verstehen schien und die Platte nicht verlegen wollte. brachte den Künstler zur Verzweiflung; nachdem er einige wenige Abdrücke von der Platte abzog, zerschnitt er diese, ergab sich dem Trunke und starb infolge eines Sturzes von der Treppe. Bald nach dem Tode desselben zahlte man für einen Abdruck des erwähnten Blattes 16 Ducaten, wie auch heute alle feine Blätter in hohem Preise stehen. Rach S. blieben mehrere Platten gurud. Gine größere berfelben erwarb deffen Freund Rembrandt und fügte eine Flucht nach Neghpten hingu. Auf Diefem Blatte tann man feben, was für ein trefflicher Radirer S. war. (In Umsterdam befindet sich ein Abdruck vor und mit dem Bufat Rembrandt's.) Auch Waterloo erwarb mehrere Blatten des ungludlichen Meisters, die er pietätvoll vollendete. Das britische Museum, das Parifer und Dresdener Cabinet besitzen viele Blätter des Künftlers, darunter hervorragende

Arbeiten, das Berliner Museum ein Bild, eine holländische Flachlandschaft, die mit dem vollen Namen: Hercules Segers bezeichnet ift.

1. Immerzeel. Kramm. Houbraten. Schouburgh. Weffeln.

Segimer I., cheruskischer Gaukönig oder Edler, † vor 9 n. Chr., Bater des Arminius, Bruder des Inguiomer (f. diese Artikel und "Segest").

Segimer II., Bruder des Segest (f. oben S. 607), von dem Bater des Urmin ju unterscheiben, cherustischer Caufonig ober Goler, Bater bes Sesithant, des Gemahls der Ramis, Tochter des chattischen Fürsten Ufromer, der zu untericheiden von dem andern chattischen Fürsten Altumer, deffen Tochter mit Flavus, dem Bruder Armin's, vermählt war. Daß nur Ein S., Armin's Bater und zugleich Segest's Bruder, anzunehmen sei, ist unmöglich. Tacitus kann nicht gewußt haben, daß Armin Segest's Neffe mar, ohne dies zu fagen: er hat es aber trot dringenoften Anlasses bei Schilderung der Rampie Armin's mit feinem unfreiwilligen Schwiegervater nie gefagt. Im Gegentheil: er fagt, erft die Bermählung Armin's mit Thusnelda hatte ein Band zwischen ihm und Segest knupfen konnen: also hielt Tacitus Segest nicht fur Armin's Oheim. Hätte er jenen S. (II.), der fich (a. 16) den Römern ergab, für Armin's Bater gehalten, hatte er ihn wohl als Bater Armin's, nicht als Bruder Segest's bezeichnet. Armin's Bater war vor der Barusschlacht gestorben. Daß Tacitus aber, hier offenbar genau unterrichtet, nicht gewußt haben sollte, Segest sei Armin's Oheim gewesen, ift viel unwahrscheinlicher, als der fehr mögliche Zufall, daß sowohl Segest als Inguiomer einen Bruder hatten, der den häufigen Namen Segimer führt. Auch die beiden Chattenfürsten Attumer und Ufromer find verschiedene Berfonen.

Quellen und Litteratur: wie unter Segest.

Dahn.

Seguer: Johann Andreas v. S., geb. am 9. October 1704 in Pregburg, studirte querft an ungarischen Hochschulen und dann in den Jahren 1725 bis 1730 in Jena, woselbst er im lettgenannten Jahre die medicinische Doctorwürde erlangte. S. wirfte hierauf nur furze Zeit als praftischer Argt in Pregburg und als Stadtphyficus in Debrezin. Da ihm aber die Studentenzeit in Jena befondre Reigung für die Mathematit und Naturwiffenschaften eingeflößt hatte, (in Jena hatte er bereits 1725 eine Differtation über die harriotti'sche Regel herausgegeben) so legte er seine Stelle in Debrezin nieder und kehrte 1732 nach Jena zurud, um fich dort den Magistergrad zu erwerben und Borlefungen zu halten. 1733 erhielt er eine außerordentliche Professur in der philosophischen Facultät. 1735 folgte er einem Ruse an die neugestistete Universität in Göttingen als Prosessor der Naturlehre und Mathematik. Zugleich wurde er auch Mitglied der medicinischen Facultät und hielt medicinische Borlesungen. In Göttingen verblieb S. zwanzig Jahre, bis er mit dem Charakter als Geheim= rath und mit dem preußischen Abelsdiplom als Professor der Naturlehre und Mathematif nach Halle berufen wurde. In diefer Stellung verblieb S. bis zu feinem am 5. October 1777 erfolgenden Ableben.

S. war als Schriftsteller sehr fruchtbar und zwar auf den beiden Gebieten, in denen er als Lehrer thätig war. Die medicinischen Schriften, die überhaupt die weniger bedeutenden waren, hören um die Zeit der Berusung nach Halle auf. Dagegen sind von ihm mathematische, aftronomische und physikalische Abhandlungen und umfassendere Werke bis zu seinem Tode herausgegeben worden. Ohne grade als selbstständiger Forscher hervorragendes geleistet zu haben, erwarb

fich boch S. burch feine Arbeiten ein geachtetes Ansehen. So ift feine Gin= leitung in die Naturlehre, welche ju Göttingen in drei Auflagen, von 1746 bis 1770, erschien, als ein für die damalige Zeit fehr gutes handbuch ber Physik zu bezeichnen, und für die Ausbreitung der Wiffenschaft forderlich gewesen. Seine bedeutenoften eigenen Arbeiten liegen auf dem Gebiete der Sudraulit, fie find in einer großen Bahl bon Programmen, die in Göttingen und in Salle veröffentlicht murden, enthalten. Um bekanntesten ift bas Brogramm geworben, in welchem er das von ihm erfundene und nach ihm benannte Wafferrad, welches faum in irgend einer Sammlung phyfitalischer Apparate fehlen durfte, beschreibt. In seinen hydraulischen Untersuchungen schloß er sich an Daniel Bernoulli an, welcher zuerst die Theorie auf das Brincip der Erhaltung der lebendigen Rraft grundete. Das Segner'iche Wafferrad war eine Anwendung der von Johann Bernoulli aufgestellten Theorie von der Reaction ausfliekender Aluffigfeiten. Der unscheinbare Apparat ift dadurch bemerkenswerth, weil sich aus ihm die wichtigste hydraulische Kraftmaschine, die Turbine, entwickelt hat. reichen sonstigen physikalischen Arbeiten Segner's haben jest nur noch ein hiftorisches Intereffe. Bu erwähnen ift vielleicht noch, daß G. wohl der Erfte gewefen ift, welcher die Dauer des Lichteindruckes im Auge giffermäßig zu beftimmen fuchte; er bestimmt fie auf 30 Tertien oder eine halbe Secunde. Ferner hat S. die von Thomas Young ausgesprochene Anficht, daß die Große der Tropfenbilbung mit ber Größe ber Capillarangiehung gusammenhänge, experimentell für Baffer und Beingeist gebrüft und bestätigt gefunden.

Ein vollständiges Berzeichniß von S.'s Schriften findet sich bei Meusel, XIII, 44 ff.

Seibert: Johann Suibert S., Dr. jur. et phil., preugifcher Rreis-Berichtsrath, geb. am 27. November 1788 ju Brilon, † am 17. November 1871 ju Der Bater diefes um die weftfälische Geschichtsschreibung bochverdienten, durch unermudlichen Fleiß und flaren Blid gleichmäßig ausgezeichneten Belehrten, mar Berichtsichreiber im Dienste bes Aurfürsten von Röln. Nachdem S. bis zu feinem 15. Jahre die fünf Claffen des Minoriten-Gymnafiums feiner Baterstadt durchgemacht hatte, besuchte er vom Berbst 1802 bis 1804 noch die oberen Claffen des Symnafiums in Duffeldorf. Bon feinem Bater für bas juriftische Studium bestimmt, murbe ber Besuch der Universität mit Rudficht auf das jugendliche Alter — S. war erft 16 Jahre alt — noch um 1 Jahr verichoben. — Dagegen fandte ihn fein Bater nach Arnsberg, um dort burch den Geheimrath Engelbert Arnots in die juriftische Wiffenschaft eingeführt zu werden. Die Zeit vom Berbft 1805 bis 1808 erfullte dann der Befuch der Universitäten Biegen und Beidelberg, wo ju feinen Lehrern Arens, Jaup, Grolmann, Görres, Thibaut und Zacharia gehörten. Der Tod feiner Mutter nöthigte S. jur Unterstützung des Baters in Brilon ju bleiben, fo daß er erft Frühighr 1810 die vorgeschriebenen Examina ablegte und April desselben Jahres Accessift beim Hofgericht, 1811 Hofgerichtsadvocat und Procurator in Arnsberg wurde. Die Einverleibung seiner engeren heimath in das Königreich Breuken wurde auch für S. von Bedeutung. 1820 als Juftizamtsverwalter in Rüden angestellt, behielt er die früher übernommene Patrimonialgerichtsbarkeit in Scharfenberg bei und verwaltete auch vorübergehend das Juftizamt in Belecke. Durch Familienverhältniffe berhindert, am Rampf gegen Napoleon theilgunehmen. gehörte er wenigstens im Jahre 1816 der heffischen Landwehr an und bekleidete dann bis 1820 die Stellung eines preufischen Landwehrofficiers. 1829 finden wir ihn als Gerichtsbirector in Brilon, ein Amt, das er 1837 mit dem eines Land- und Stadtgerichtsraths in Arnaberg vertauschte. 5 Jahre nach feinem

50jährigen Dienstjubilaum verwaltete er noch fein Umt in Urnsberg, um 1865 fich in den Ruhestand zuruckzuziehen. Seibert' Jugend fiel in ein Zeitalter, das wie kaum eins den Geist der Menschen auf die Zeitereignisse und auf die Bewahrerin derfelben, die Geschichte, lenten mußte. An feiner engeren Beimath. bem Berzogthum Weftfalen, erlebte er, wie es in furger Zeit nach einander aus einem furtolnischen Gebiet, beffisches, und endlich preugisches Territorium wurde. Ihm wandte G. feine Aufmertfamteit zu, und um die Gegenwart zu begreifen, suchte er sich die Bergangenheit klar zu machen und zwar in politischer wie rechtlicher Beziehung. — Die erfte Beriode von Seibert' wiffenschaftlicher Thatigleit, welche die Jahre von 1811 bis 1819 erfüllt, umfaßt eine Reihe von fürzeren Abhandlungen. Sie find erschienen in mehreren Zeitschriften. 1811 gab er in Ruer's Baterländischen Blättern I, S. 3, 49, 193; II, 105 eine "Geschichte Beinrichs bes Löwen" heraus. In berfelben Zeitschrift erschien I, 97 ein Beitrag jur Charakteriftit bes Zeitalters Beinrich's bes Lowen; II, 110 Rachrichten über die Schriftsteller des Bergogthums Westfalen. Unter dem Bjeudonhm "Gichenhorft" veröffentlichte er im "Weftfälischen Archiv" Auffage mit dem Titel: "Gedanken und Meinungen, hiftorische Aphorismen, biographische Stigen bon westfälischen Gelehrten". Auch bem in Darmstadt erscheinenden "Rheinischen Taschenbuch" und Mallinfrodt's: "Neuestes Magazin der Geographie, Geschichte, Statistik, überhaupt der genaueren Kunde Westfalens" lieh er feine Feder, ebenso wie Grote's "Jahrbuch für Westfalen" und publicirte in ihnen unter andern "Ein Berfuch einer neuen geographischen Bestimmung aller im Berzogthum Weftfalen gewesenen Freiftühle und Freigrafschaften" und eine "Geschichte der Abtei Bredelar". Auch der zweiten Periode von Seibert,' Schriftstellerei bis 1839 verdanken wir eine Reihe von Auffagen. In der von Troß herausgegebenen "Weftphalia" befprach er 1825 und 1826 neben anderem die "Bofhaltung des Erzbischofs von Coln in Soeft" und Die "Geschichte von Belede". Auch Ledebur's "Allgemeines Archiv für die Geschichtefunde des preugischen Staates" enthielt 1834 im 16. Bande von ibim einen Auffat über "Die Landmarschälle von Westfalen", während eine Anzahl von juristischen Abhandlungen erschienen in "Ulrich's und Sommer's Archiv für preußisches Recht und Berfahren, sowie für deutsches Privatrecht", von denen die in Band 1-6 zerftreuten Auffage über die "Statutarrechte des Bergogthums Westfalen" desmegen die wichtigften find, weil fie die Anregung ju einem felbständigen Buch über benfelben Gegen= ftand wurden. Abgesehen von den bereits genannten Zeitschriften diente ibm namentlich das Organ des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde West= falens: Die "Zeitschrift fur vaterlandische Geschichte und Alterthumskunde" jur Beröffentlichung seiner Abhandlungen. Diese Wahl erklärt sich, wenn man bedenkt, daß S. einer der Männer war, welche 1824 den heute noch blühenden Berein für Geschichte und Alterthumstunde Westfalens ins Leben riefen. hier mahrend der Jahre 1825-1871 erschienenen Abhandlungen find folgende: 1) Borichlage wegen eines vaterland. hiftorifch topographischen Bloffars mit einem Probeartifel: "Die Burg zu Kallenhardt" (Archiv I, 1, 76-88 scitirt mit: A), 2) Ueber den Berfall der weftfälischen Stadte, insbesondere der Stadt Ruthen (A. I. 4, 32-47). 3) die Freistühle Westfalens (A. II. 2, 117-135). Neberficht der Territorialgeschichte der Bergogthumer Engern und Westsalen und ihre ftatutarischen Rechte (A. II, 3, 229-291). 5) Fragmente über den Beft= fälischen Sandel im Mittelalter (A. IV, 3, 247-269). 6) Bur Beschichte ber Schulen in Westfalen (A. IV, 3, 310-314). 7) Die Kalandbruderschaft in Brilon (A. V, 1, 77-94). 8) Bur Geschichte der Sanoschriften des Rudener Rechts (A. V, 1, 106 -- 109). 9) Die Strafen des Bergogthums Beftfalen. Sonft und jett (A. V, 92-122). 10) Karls des Großen Gauversaffung im

39\*

Herzogthum Weftfalen (A. VI, 2/3, 111—168). 11) Walter von Plettenberg, Berrmeister des Deutschen Ordens in Livland (Zeitschrift für vaterlandische Geschichte und Alterthumskunde [citirt mit: Z] XIV, 1-91). 12) Bilhelm von Fürstenberg, herrmeifter des Deutschen Ordens in Livland (Z. XIX, 221 bis 298). 13) Gotthard Retteler, letter herrmeifter bes Deutschen Ordens in Lipland und erfter Bergog von Curland (Z. XXIX, 2, 1-92). 14) Alte Gewohnheiten und Gebräuche in Westfalen (Z. XV, 295-305). 15) Westfälische Legenden, Sagen, Aberglauben und Gebräuche (Z. XVI, 364-367; XVIII, 329 bis 334). 16) Geschichte der Edelheren von Grafschaft zu Rorderna und ihrer Besitzungen in der Bogtei Grafichaft und Brungcapell (Z. XII, 163-308). 17) Ueberficht der Geschichte des Regierungsbezirks Arnsberg (Z. XVI, 175-280). 18) Der Ober-Freistuhl zu Arnsberg (Z. XVII, 125-166). 19) Geschichte ber Stiftung des Klosters Baradies bei Soest (Z. XVII, 267-290). 20) Der Freiftuhl und das Batrimonialgericht zu Dedingen. Gin Beitrag zur Geschichte des Unterganges der Freis oder Fehmgerichte in Westfalen (Z. XXI, 299-338). 21) Bur Topographie der Freigrafichaften — 31) Abhandlungen, welche fich in

Band 23-29 der Beitschrift finden.

Bu diefen Abhandlungen, denen noch einige fleine hinzugefügt werden konnten, kommen nun die größeren Werke. Wenn wir sie, welche theilweise durch obige Auffate vorbereitet wurden, ebenfalls in dronologischer Reihe aufführen, fo ift auerft au erwähnen: "Beftiälische Beitrage aur beutichen Geschichte". In 2 Banden 1819 und 1823 in Darmstadt erschienen, werden hier in alphabetischer Ordnung die Biographien der westfälischen Schriftsteller gegeben und ihre Schriften aufgezählt. — 3m Auftrag des Juftizministers v. Rampt begann S. dann die Bearbeitung der westsälischen Statutarrechte. Bon 1832 bis 1837 damit beschäftigt, erschien das Ergebniß des darauf verwandten Fleißes 1839 unter dem Titel: "Die Statutar- und Gewohnheitsrechte des herzogthums Weftfalen aus den Quellen geschichtlich und praktisch dargestellt". Der damit wieder betretenen rechtshiftorischen Richtung verdanten wir auch Seiberg' größtes Wert: "Landes= und Rechtsgeschichte des Berzogthums Weftfalen". Dasfelbe zerfällt in mehrere Abtheilungen und umfaßt erftens ein Urfundenbuch gur Landes- und Rechtsgeschichte des Berzogthums Westfalen in 3 Banden. Band 1 in Arnsberg 1839 erschienen, umfaßt die Urkunden von 799-1300. 4 Jahre später gab S. den 2. Band heraus, der bis 1400 urfundliche Belege bringt, mahrend endlich Band 3, 1854 vollendet, uns Urfunden bis 1800 vorführt. - Eine zweite Sauptabtheilung bildet die 1845 herausgegebene "Diplomatische Familiengeschichte ber alten Grafen von Westfalen zu Werl und Arnsberg" in Zusammenhang mit der 1855 erschienenen "Diplomatische Familiengeschichte der Dynasten und herren im herzogthum Westfalen". Dann folgte endlich in den Jahren 1860 bis 1864 die 3. Hauptabtheilung, die eigentliche "Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogthums Weftfalen", aus 3 Bänden bestehend. Trot der Beschäftigung mit den eben aufgeführten Werken fand G. noch die Muge, dazwischen felbitftandige Abhandlungen vorzubereiten. So erschien 1840: "Ueber das Berhaltnis zwischen Leibeigenschaft und Altarhörigkeit im Berzogthum Westsalen", 1845 eine "Chronit von Briton", und 1857 endlich begann er die Berausgabe ber "Quellen ber westfälischen Geschichte", eine Edition, die 3 Bande umfaßte und erft 1869 vollendet wurde. — Dieser außerordentlich fruchtbaren schriftftellerischen Thätig= feit ging ein reges Intereffe fur bas Bedeihen ber Corporationen gur Seite, welche die Belebung der geschichtlichen Forschung im Auge hatten. Diesem wiffenschaftlichen Streben fehlte die Anerkennung nicht. Abgefeben davon, daß ihm bie philosophische und juristische Doctorwürde verlieben wurde, ernannten ihn am Tage seines 50jährigen Dienstjubilaums, bem 20. Juni 1860, die hiftorischen

Bereine zu Altenburg, Antwerpen, Bonn, Caffel, Grat, Hannover, Landshut, Mainz, Meiningen, München, Stettin, Stuttgart und Wiesbaden zum Mitglied und schilberten in ihren Diplomen mit warmen Worten seine Berdienste um bie deutsche Geschichtswiffenschaft.

Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Band XXI, Seite 397 bis 404; Band XXXII, Anhang. — Blätter zur näheren Kunde Westfalens. Jahrgang IX, Seite 105—111.
R. Krumb holk.

Seibt: Karl Beinrich, Ritter v. S., Professor in Brag, geb. am 21. März 1735 ju Marienthal in der Oberlausit, † am 2. April 1806 ju Brag. Er ftudirte zu Prag und Leipzig, wo er mit Gellert bekannt wurde, Philosophie und Jura, wurde 1763 außerordentlicher Professor der schönen Wifsenschaften zu Prag, er las, gegen das Gerkommen in deutscher Sprache, über Moral, Erziehungstunde, deutschen Stil und Geschichte, - 1766 jugleich deutscher Secretar bei bem erzbischöflichen Confistorium und Lehrer der Kirchengeschichte im erzbischöflichen Seminar, nach der Aufhebung des Jefuitenordens 1775 Director der philosophischen Facultät und der Prager Chmnafien, 1801 quiescirt. 1794 wurde er wegen feiner Berdienste um das Erziehungswesen in den Ritterstand erhoben. Außer einer Angahl von tleineren Schriften über Gegenftande feiner Lehrfächer bat er eine "Klugheitslehre" in zwei Bänden veröffentlicht, 1799, 3. Aufl. 1824. Eine große Berbreitung hat das "Katholische Lehr= und Gebetbuch" gesunden, welches er 1779 in ähnlicher Absicht herausgab, wie Sailer das feinige (A. D. B. XXX, 180), und welches Sailer lobend erwähnt. Es ift, theilweise unter einem anderen Titel und theilweise überarbeitet, in mehr als zwanzig Auflagen und Nachdrucken erschienen. Auch fein "Katholisches Lehr= und Gebetbuch für die Jugend", 1791, hat viele Auflagen erlebt. Wenig Berbreitung hat bagegen feine beutiche Bibelübersekung, 1781, gefunden. Wegen bes Gebetbuches murbe G. bei ber Raiferin Maria Theresia denuncirt, von diefer aber in Schutz genommen. Auch feine anderen Schriften wurden von dem Erzbischof Migazzi in einem ausführlichen Memoriale scharf angegriffen.

Wurzbach, Lexiton XXXIII, 326. — Hirsching, Handbuch XII, 1, 135. — Döring, Gelehrte Theologen IV, 176. — Th. Wiedemann, Die kirchliche Büchercenfur, 1873, S. 90.

Seidan: Bengel, geb. ju Prag 1817, † ju Wien 20. Marg 1870, Medailleur. Derfelbe erhielt feine erfte fünftlerische Ausbildung an der tgl. Atademie der Kunfte in Prag und begab fich im Jahre 1835 nach Wien um sich hier als Medailleur zu vervollkommnen. Es gelang ihm im Jahre 1841 zuerft durch eine auf die Waffenthat des Erzherzogs Friedrich bei Saida ge= schnittene Medaille fein Talent zur Geltung zu bringen. Infolge der gelungenen Ausführung derfelben verlieh Kaifer Ferdinand dem Künstler ein Stipendium, das ihn vorderhand vor aller Sorge schützte. Hierauf ging er im Jahre 1845 als kaiserlicher Pensionair nach Rom, widmete sich dort, wie in Florenz und Reapel, mit großem Gifer dem Studium der öffentlichen Sammlungen und Inftitute und fandte als Ergebniß feiner Fortschritte zwei Medaillen auf bie bamals meift geseierten Rünftler Cornelius und Overbed nach Wien. Sie fanden folche Anerkennung, daß Raifer Ferdinand S. ein Geschenk von eintausend Gulden und Ronig Friedrich Wilhelm IV. von Preugen die große Medaille für Runft und Wiffenschaft übersandten. Im J. 1847 reiste der Künstler nach Baris gur Fortsekung seiner Studien, wo ihn der Auftrag erreichte, eine Medaille auf die Reier des fünfhundertjährigen Bestehens der Prager Universität ausauführen. Der Ausbruch der Februarrevolution des Jahres 1848 nöthigte G.,

die frangofifche Sauptftadt mit feinem Freunde Rahl zu verlaffen und fich einft= weilen nach Wien zu begeben. Rurze Zeit darauf reifte er nach Prag in der Absicht, fich dort bleibend niederzulaffen. Als er aber mahrnahm, daß dafelbit fein ausreichendes Feld für feine Runftthatigfeit fei, tehrte er wieder nach Bien jurud. hier erhielt er gablreiche Auftrage von Seiten bes Staates, von Corporationen und Bereinen. Bon Seidan's Medaillen erwähnen wir außer ben vorerwähnten jene auf den Ban Jellacic (1848), die Berleihung der Berfaffung (1848), Graf Stephan Szechenni (1850), den Dichter J. Kollar (1852), auf die Rettung des Raifers Frang Josef I. aus Mörderhand (1853), auf die Bermählung des Raifers (1854), auf die Wiener Stadterweiterung (1857), auf die Geburt des Kronpringen Rudolf (1857), auf den Hiftorifer Frang Balady (1861). auf die Eröffnung des öfterr. Reichsrathes (1861), auf den Fürstentag in Frankfurt a. M. (1864), auf die Krönung Kaifer Franz Josef I. in Ungarn (1867) u. f. w. In den letten Jahren feines Lebens hatte G. das Unglud, daß fein rechter Urm erlahmte, wodurch er genöthigt wurde, feine fünftlerische Thatiakeit aufzugeben. Er mandte fich der Runftinduftrie zu und eröffnete fich burch feine Erfindung, Buchftaben und Formen in Metall ju pragen, eine neue Quelle des Erwerbes. 3m Jahre 1870 ftarb S. in Wien.

Wurzbach, Biograph. Lexikon XXXIII, 330.

R. 28.

Seidel: Chriftian S., Componift, geb. 1832 ju Baireuth, tam fruhzeitig nach München, wo seine Begabung zur Tondichtung erkannt murde und namentlich durch Franz Lachner, Dr. Grandauer u. A. vielfache Bflege und Forderung fand. Im Jahre 1855 erschienen als Opus 1 "Drei Gefange für eine Bafftimme" (Lpg. bei Breitkopf u. Bartel), welche (g. B. in Beil. 57 ber "Neuen Münchener Zeitung" vom 8. Marg 1855) fehr schone Anerkennung erwarben. Als ganz originell und des Dichters höchst eigenartige Intentionen völlig erfaffend, erwies sich Seidel's Musik zu Franz Graf Bocci's "Gevatter Tod" (1856), bestehend aus einer furzen, die Stimmung in pragnantefter Beije porbereitenden Quverture, aus einem das Borspiel charafterifirenden contradunctifch durchgeführten "Marsch der Dorsmusikanten", in welchem Fiedel und Dudelfack leibhaft ihre Rolle spielten, und einigen Liedern voll achten Minnesanges (val. Beilage 72 "Neue Münchener Zeitung" vom 24. März 1856). Mit jener der Jugend eigenen Energie und der fröhlichen Zuversicht, daß hochfliegende Roeale gewinnen mußten, gründete S. einen "Orchester-Berein" (Beilage 62 "R. M. 3tg." vom 13. März 1857), welcher nur Compositionen neuerer Meister zur Aufführung brachte. G. entwickelte dabei einen unermudlichen Gifer und eine Beharrlichfeit in Ueberwindung der entgegenstehenden Schwierigkeiten, die einen mehr lohnenden Erfolg verdient und bei langerem Bestehen auch errungen hatten. Jedenfalls erwarb fich S. dadurch um das musikalische Leben in München ein nicht zu unterschätzendes Berdienft. Cbenfo burch feine zahlreichen Lieder, insbesondere aus August Becker's lhrischem Epos "Jung Friedel" (Stuttgart 1854), darunter auch das damals Epoche machende "Mein Herz, thu' dich auf!" Leider ift davon, wenigstens unseres Wiffens, nichts mehr durch Druck in die Welt gekommen, außer einem "Jugendlieder-Beft" (München 1859 bei Aibl). Der junge, zu den schönsten Hoffnungen berechtigte Tondichter erlag schon am 18. September 1861 einem flechtenartigen, von ftartem Nasenbluten begleiteten Leiden. Sein Nachlaß wurde von unbefugten Sanden finnlos verschleudert.

Seidel: Christoph Timotheus S., Theologe, wurde am 20. Sept. 1703 zu Schönberg in der Mark Brandenburg als jüngster Sohn der kinderreichen Familie des Pastors Christoph Matthäus Seidel geboren; seine Mutter Christine

Rühne war die Tochter eines Justizbeamten in Dippoldswalde. Da der Bater 1708 als Paftor und Inspector nach Tangermunde verfest wurde und 1715 in gleicher Eigenschaft nach (Reu-) Brandenburg an der havel tam, fo befuchte der Sohn die Schulen dieser Städte, die er dann mit dem Gymnafium zu (Alt-) Brandenburg vertauschte. Schon im Jahre 1719 konnte S. die Universität Jena beziehen, wo er vorzüglich den Unterricht des Theologen Buddeus und des Drientaliften Danz, bei bem er wohnte, genoß. Gehr gegen feine Reigung mußte er fich 1721 auf Befehl feines Konigs, der die neue Bochschule in Salle gu heben suchte, dorthin begeben. Er schloß fich hier hauptsächlich an France und Breithaupt an und blieb der pietistischen Richtung, in die er hier eingeführt wurde, auch später treu; seine erfte Disputation hielt er hier "de immortalitate animae ex lumine naturae demonstrata". Sein Wunsch, fich gang ber akademischen Laufbahn zuzuwenden, wurde durch die Rrantheit des Baters vereitelt, der feit 1717 als Baftor zu St. Nicolai, Propft und Inspector in Berlin wirkte, und bem er in feiner letten Lebenszeit bei feinen Amtsgeschäften als Stute zur Seite trat. Rach dem Tobe des Baters, der am 8. Juni 1723 erfolgte, ging S. zu feinem alteren Bruder nach Schaumburg in der Neumart, um fich im Predigen Er brachte es hierin zu großer Fertigkeit und fand als Redner vielen Schon in feinem 20. Jahre murde ihm das Diakonat in Ruftrin angeboten, doch schlug er es aus und übernahm erft Mitte des Jahres 1724 die ihm von einem Beren v. Burgdorf übertragene Bfarre gu Görlsdorf bei Frankfurt a. Oder. Da er das ihm angetragene Paftorat zu Starfiedel in der Unterlaufit auf Befehl des Konigs ablehnen mußte, fo erhielt er 1726 gur Entschädigung die königliche Pfarre ju Behlefang in der Mittelmark. Richt lange darauf machte er in Kamilienangelegenheiten eine Reise nach Wolsenbüttel. wo er eine ad fiscum genommene Erbichaft ber Frandorf'ichen Familie reclamirte. Da er hier vor dem Herzog August Wilhelm mit gutem Ersolge predigte, so wurde ihm jur Entschädigung für feine Unsprüche unterm 10. April 1727 eine Anwartschaft auf die Generalfuperintendentur und die theologische Professur, die beide der hochbetagte Professor Friedrich Beise in Belmftedt inne hatte, ertheilt. Im Jahre 1729 begann S. hier seine Vorlesungen, bald nachher wurde ihm die Abtei Königslutter verliehen, in die ihn Abt Mosheim in Gegenwart des fürstlichen Hofes am 18. Mai 1730 einführte. Schon am 14. März 1730 war er jum Doctor der Theologie promovirt worden. Um 1. October 1730 wurde er als Abjunct bes Generalsuperintendenten Weife eingeführt und Ende des Jahres jum ordentlichen theologischen Brofeffor ernannt. Seine Aufnahme in die theologische Facultät geschah am 9. Januar 1731. Doch erhielt er den Gehalt dieser Professur erft nach Weise's Tode († 30. Sept. 1735). Bon da an entfaltete er nun als ordentlicher Projeffor, Generalsuperintendent und erster Prediger ju St. Stephani eine fehr erfolgreiche Thätigkeit. Leider nöthigte ihn jeboch Rranklichfeit schon fruh diefelbe ju beschränken. Er erhielt im Predigt= amt, das ihn zu fehr angriff, bereits 1744 in 28. Ch. 3. Chryfander einen Gehülfen, 1750 ward er gang davon dispenfirt und E. A. Bertling ihm mit ber Anwartschaft auf die Nachfolge gur Seite gestellt. Seine Collegien wie feine Litterarischen Arbeiten fette S. dagegen mit Gifer fort. Bu Ende des Jahres 1747 übernahm er auch die Direction der Bergoglich deutschen Gefellschaft und unterm 27. Sept. 1749 erhielt er ben Auftrag, dem Abte Schubert in der Leitung des theologischen Seminars hilfreiche Sand ju leiften. Um 21. Juli deffelben Rahres befam er den Titel eines Confiftorialraths. Den Ruf der Universität, an ber er zwar den 1747 nach Göttingen verzogenen Mosheim in feiner Beife erfeten fonnte, suchte er durch verschiedene Magnahmen zu heben, durch Gründung einer "Gefellichaft ber Schriftforschenden", in der unter feiner Leitung Lehrende und .616 Seibel.

Lernende ju gemeinsamem Studium der heiligen Schrift vereinigt werben follten und zu der unterm 21. Juli 1749 die fürstliche Buftimmung ertheilt wurde, burch herausgabe eines helmstedtschen gelehrten Wochenblatts, das unterm 9. Januar 1751 genehmigt wurde u. a. Auch die neue Schulordnung für die Stadt Helmstedt vom 18. Juli 1755 ist nicht ohne Mitwirkung Seidel's entftanden. 3m Jahr 1756 that S. einen schweren Fall, deffen Folgen er nie gang berwunden hat. Dennoch übernahm er im Anfange des Jahres 1758 gum vierten Male das Prorectorat. Er follte dies Amt nicht mehr zu Ende führen; am 30. Mai 1758 erlag er der Gelb- und Waffersucht; am 11. Juni wurde er beerdigt und am 3. Juli fand mit großem Prunke für den verstorbenen Prorector die Leichenseier ftatt, bei welcher Professor Wernsdorf die Trauerrede hielt. S. hinterließ eine Wittme und gahlreiche Kinder in fehr traurigen Bermogensverhältniffen; er war zwei Mal verheirathet. Im Jahre 1724 führte er Katharina Sophie Kalbersperger, die Tochter eines Kgl. Beamten in Lebus, beim. Als diese nebst zwei Kindern nach zwei Jahren bereits verftorben mar, vermählte er fich 1728 mit Anna Eleonore Lizmann, der Tochter des Amtmanns (?) in Groß- und Rlein-Biethen, welche ihm 13 Rinder schenkte, von denen beim Tode des Baters 6 Söhne und 2 Töchter am Leben waren. Sein ältester Sohn war Chriftoph Matthias S. (geb. am 2. Juni 1729), der fich später als Burger= meister und Syndicus um seine Vaterstadt Helmstedt sehr verdient gemacht hat und hier am 27. Februar 1797 gestorben ift.

Bgl. Memoria Chr. Tim. Seidelii perscripta ab Jo. Chr. Wernsdorsio. Helmst. [1758]. 4°. — Wiederholt mit anderen auf Seidel's Tod bezügslichen Schriften in: Parentalia quibus memoriam Ch. T. Seidelii celebravit academia Julia Carolina. Helmst. 1758. Fol. Hier sind auch die zahlreichen Schriften Seidel's ausgesührt. — Hille in dem Gedenkbüchlein der Säcularsseier der Resormation Helmstedts (Helmstedt 1843) S. 95 ff. — Herzogl.

Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel.

B. Zimmermann.

Seidel: Friedrich S., Reisebeschreiber, Schlesier, geb. um 1568 (zu Troppau ?), † 1637 zu Brieg. Der kaiserlichen Gesandtschaft, die unter dem Reichshofrath v. Rredwig 1591 dem Sultan Geschenke Rudolf's II. überbrachte, gehörte als Apotheker der Berfaffer der 1711 ju Görlig durch einen Vermandten, Paftor Salomon Saufdorf ju Bernftadt in der Oberlausig, herausgegebenen "Dendwürdige Gefandtichafft an die Ottomannische Pforte" an. Die Schilberung ber Gefandtichaftsreise tritt por der eingehenden Behandlung der widrigen Geschicke dieser Gesandtschaft, deren Mitglieder theils in Galata, theils in Briechisch Weißenberg und Dien eingekerkert wurden, jurud. Die Geschichte der Conflicte zwischen dem faiferlichen Befandten und dem Grofvezier, die eingehende Beschreibung des großen Gefängnisses bei Galata, in welchem S. über 1/2 Sahr mit dem Balaftinapilger Baradech an eine Rette geschmiedet mar, feiner Stlavenarbeit auf den Steingaleeren, feiner Gefangenschaft im schwarzen Thurm am Bosporus und feiner Befreiung burch Bermittelung bes englischen Gefandten befitt hiftorischen Werth, zu welchem 67 Seiten geschichtlicher Anmerkungen beitragen. Er nennt gahlreiche Deutsche und andere Franken, die damals in Konstantinopel sich aushielten und entwirft ein buntes Bild ihres Treibens und besonders des Lebens der Gefangenen und Galeerenftlaven. Als der Sultan nach Ungarn zog, ließ Ibrahim Pascha S. sammt seinen Mitgefangenen mit dem Beere giehen und entließ fie nach Baigen zur taiferlichen Armee. Als fie endlich in Prag sich dem Kaifer vorgestellt hatten, zog jeder in seine Beimath. —

Seidel: Friedrich Ludwig S., ein feiner Zeit geschätter Mufikdirector am Rgl. Theater zu Berlin, geb. am 1. Juni 1765 zu Treuenbriegen und † am 8. Mai 1831 zu Charlottenburg bei Berlin. Sein Bater war ein Schuhmacher, ber jedenfalls ein Liebhaber der Mufit war, denn er ließ feinem Sohn bei dem dortigen Organisten Claus Clavier- und Orgelunterricht ertheilen, den er qufammen mit dem gleichaltrigen F. S. Simmel genoß. Auf Beranlaffung feines älteren Bruders, der fich in Berlin befand, und den Capellmeister Reichardt für seinen Bruder einzunehmen versucht hatte, kam er nach Berlin und legte eine Brobe feiner erworbenen Fertigteit vor Reichardt ab. Reichardt war aber nicht ber Mann, der einem jungen ftrebfamen Talente feine Zeit und Rrafte opferte und überließ ihn daher fich felbft und dem Zufalle, bis er endlich an Rarl Benda, dem Concertmeister, einen Lehrer fand, der sich seiner mit Wärme annahm und feinen Compositionsversuchen eine tüchtige Unterlage gab. Im Jahre 1785 reiste Reichardt nach Frankreich und England, und da er eines Reisebegleiters bedurfte, so fiel seine Wahl auf S. Hier hatte er Gelegenheit in Paris die Dpern von Gluck, Salieri und Sacchini zu hören, sowie in London sich mit den Werken Händel's bekannt zu machen. Wäre seine geistige Veranlagung bebeutender gewesen, fo mußte die Reife einen Bendepuntt in feinem Schaffen hervorrusen, doch die Natur hatte ihn nur mit einem Talentchen ausgestattet und dies hat er allerdings nach Kräften ausgebildet und feiner Zeit Genüge gethan. Begabt mit einem fanften und liebenswürdigen Charafter, mar er ber Liebling des Berliner Bublicums und was er that und ichrieb, wurde mit einer grengenlofen Unbefangenheit aufgenommen. - Rach feiner Ruckfehr nahm er noch bei Possin und Kirnberger Unterricht und betrat nun den dornenvollen Weg eines Rlavierlehrers. Ginige Lieder von ihm fanden in einem periodischen Blatte, dem musikalischen Blumenstrauß, Aufnahme und machten seinen Namen als Componist befannt. Im Jahre 1792 hatte er fogar bas Blud an einer der erften Kirchen Berlins, an der Marienkirche, jum Organiften gewählt zu werden. Mit einer hübschen Tenorstimme begabt, schloß er sich als einer der Ersten an Fasch's Bestrebungen an, einen Gesangschor ins Leben zu rufen (1791), aus dem sich dann später die Berliner Singakademie entwickelte. Hier fand er auch den Boden, wo er mit seinen Compositionen hervortreten konnte und einen dankbaren Chor, der sich mit Liebe seiner Werke annahm. Die Bibliothet ber Singatademie befigt noch im Manuscript ein Requiem, ein Salve, ein Requiescat und zwei beutsche vierftimmige geiftliche Lieder in Motettenform. Für ein Privattheater schrieb er die Oper "Claudine von Villabella". Sie gefiel ungemein und der Capellmeifter Anfelm Weber erfannte in G. ein tuchtiges Directionetalent, fodag er ihn ju feinem Gehülfen am Nationaltheater borichlug, was auch Affland 1801 genehmigte, bis er bann im Jahre 1808 jum wirklichen Mufikbirector bei der Rgl. Capelle ernannt und 1822 Capellmeifter In reger Thatigkeit verblieb er bis jum Jahre 1830 im Umte, fuchte dann um Penfionirung nach, die ihm auch gewährt wurde und zog sich darauf in das damals noch ländlich idhllische Charlottenburg bei Berlin zuruck, wo er fein Leben schon im nächften Jahre beschloß. Bon feinen gahlreichen Composi= tionen, sowohl im geiftlichen als weltlichen Stile, vom Oratorium berab bis jum vierstimmigen Chorliede, von der Oper bis jum einftimmigen Liede, Zwischen= actsmufiken, Ballets und auch einige Inftrumentalwerke, hat fich nur fehr Weniges erhalten, welches jum größten Theile die Rgl. Bibliothet zu Berlin Wie fcon oben gefagt, huldigt G. der fanften bescheidenen Mufe. Seine Erfindungsfraft ift nur unbedeutend, doch überall zeigt er den geschickten und gewandten Musiker, und da feine Compositionen jenen gefälligen Ton anschlagen, welcher den Laien stets ficher trifft, so waren besonders feine Lieder und

kleinen Clavierstücke viel gesuchte und begehrte Artikel, die aber unter den Händen des launischen Publicums mit der Zeit gänzlich verschwunden sind bis auf das Wenige, was durch Zusall in öffentliche Bibliotheken gelangt ist. (Ledebur, Berliner Tonkünstler-Lexikon.)

Seidel: Georg S., Schulmann bes 16. und 17. Jahrhunderts. Beb. ju Oblau am 4. Februar 1550, studirte er mahrscheinlich in Frankfurt a. D., wurde bann 1574 Lehrer am Elisabethammafium zu Breglau, 1596 Professor, 1610 Prorector und ftarb dafelbft am 6. Mai n. St. 1626 im 52. Jahre feines Aus feiner 1578 mit Catharina Beibenreich geschloffenen Schuldienstes. Che ging ein Sohn gleichen Namens hervor, ber Paftor in Breglau wurde. Außer zwei Schulbuchern für den lateinischen Unterricht, "Grammaticae latinae compendium quod pro scholis Vratisl. ex Phil. Melanchthonis grammatica maiore contraxit" und "Prosodiae latinae compendium" (vgl. Joh. Rhenii censura de utroque compendio grammatico, 1615), hat S. lateinische Gelegenheitegedichte und ein fleines Epos, "Excidium Hierichuntis carmine heroico conscriptum". Wittenb. 1620 40, hinterlaffen. Intereffanter ift fein Berfuch, nach dem Borbilde ber Strafburger Afademie das lateinische Schulbrama in Breglau einguführen: "Nova tragicocomoedia Tychermaea seu Stamatus, acta Liberalibus in gymnasio Vratislaviensi anno MDCXIII. Vratislaviae, S. Baumann. 1613. 8°. Anklingend an die alte Allegorie von Beratles am Scheidewege, an Wickram's Rnabenfpiegel und Rofenfeld's Moschus, im wesentlichen aber aus Galen's Brotrepticus, auf den ihn fein Rector, der gelehrte Mediciner Rirften, bingewiesen hatte, und einer Erzählung bei M. A. Sabellicus, Rerum Venetarum libri 3, 6 p. 826 edit. Bas. 1556 ichöpfend, ftellt er einem idealgefinnten Anhanger des Bermes. Mocenicus geheißen, ben habgierigen Stamatus aus Rreta, einen Gunftling ber Bludegöttin, gegenüber. Der lettere beftiehlt ben Staatsichat von Benedig, wird aber von einem Freunde verrathen und ftirbt am Balgen, mahrend Mocenicus mit Dionysius und Sofrates sich unterhalten darf und hier Lob empfängt. Galen beeinflußt ift auch die an die Fortunatkomödie erinnernde Erscheinung der Fortuna und ihres Gefolges (Midas, Paris, Vafti, Kröfus, Polytrates u. a.) im zweiten Acte; eingeschoben find mehrere fomische Bauernscenen und poffen= hafte Kiguren, wie der Narr und der als Quackfalber sein Brod suchende hungrige Parafit. Für das Berftändniß ber weniger gebildeten Zuschauer wurde nicht nur durch die deutschen Inhaltsangaben der einzelnen Acte, sondern auch durch eine gleichzeitig ausgegebene metrische Verbeutschung des Stückes von Seidel's Collegen Andreas Franck (Breflam, G. Bawman 1613. 80) geforgt; ganz wie im Stragburger Theatrum academicum. - Merkwürdigerweise hat Seidel's aus ungleichartigen Glementen munberlich gufammengeschweißte Arbeit noch einundzwanzig Jahre fpater einen Bearbeiter in Rudolf August Bosty, dem Sohn bes Barbelebener Arztes Martin G., eines geborenen Schlefiers, gefunden: "Lyra tragi-comica, vel Tychotechnia, seu Proba Fortunae et Musae, Das ift die Bluds= vnd Runftprobe, durch welche das Glud fuccumbiren, bnd die Runft triumphiren wird. Halberstadt, A. Kolwaldt 1634. 3 Bl. u. 120 G. 80. Ohne fein Borbild gu nennen, giebt Bogin dasfelbe in gefchmätiger Breite wieder und verbrämt es mit Fliden aus Gabriel Rollenhagen's Amantes amentes und Poffenscenen vom Bauern in der Schule u. ä. Der Student Mocenicus heißt bei ihm Medicus.

Hankii Vratislavienses eruditionis propagatores 1767 p. 121 a, 113 b. — Weller, Annalen 2, 252. — Durch Mittheilungen aus der Breslauer Stadtbilliothek hat mich Herr Dr. Markgraf aufs freundlichste unterstützt.

Seidel: Gotthold Emanuel Friedrich S., geboren am 10. März 1774 ju Chelmang in der Oberpfalg, empfing feine Symnafialbildung gu Rurnberg, ftudirte 1793-1796 zu Altdorf Theologie, machte dann eine litterarische Reise in das nördliche Deutschland und wurde, nachdem er borber eine Hofmeifterftelle beim Grafen von Königsthal übernommen, 1799 Frühprediger an der St. Walburgiscapelle auf der Befte zu Nürnberg. 1800 nahm er abermals eine Bofmeifterstelle beim Grafen von Wahlern an und wurde 1802 Diakon an der Rirche zu St. Egibien zu Rurnberg. Als bann 1810 bie Rebenfirchen zu St. Egidien, St. Jafob und jum S. Geift ju Barochialfirchen erhoben murben. rudte er jum erften Diaton bei St. Egidien auf. 1814 wurde ihm die Berwefung diefer Pfarrei übertragen und 1817 erhielt er die Anstellung als Bfarrer daselbft. 1814 ehrte ihn auch die Universität Erlangen durch Berleihung des Doctordiploms. 1819 murde er von den Geiftlichen des Confistorialbegirks Unsbach jum Abgeordneten für den 1. baierischen Landtag gewählt. In das Jahr 1829 fällt feine Ernennung jum Decan, woran fich feine Bahl jum Mitglied bes Landraths des Rezattreises schloß, deffen Sitzungen er 1829 und 1830 bei-Ferner wurde er 1832 in die Generalspnode zu Ansbach berufen, wo er als erstes Mitglied im Ausschuß für Prüfung der zur Berathung stehenden neuen Kirchenagende hervorragend thatig war. Wegen gunehmender Kranklichkeit erhielt er 1837 die erbetene Entlassung, zugleich aber wurde ihm in Anerkennung seines langjährigen, eifrigen und gefegneten Wirkens in mehrsachen Berufstreisen der Titel eines protestantischen Kirchenraths verliehen. Er starb am 6. Februar 1838.

Seidel's Bedeutung beruhte vornehmlich in feiner Thätigkeit als Kangelredner und Seelsorger. Er wirkte in dieser Eigenschaft auch litterarisch. veröffentlichte er 1802 eine Sammlung von Predigtentwürsen, 1812 Ideen zu Beichtreden, 1814 eine Auswahl von biblischen Sprüchen, die in drei Auflagen erschien, 1817 eine Sammlung von 13 Predigten und ein Beicht= und Com= munionbuch, 1821 eine Sammlung von 28 einzeln erschienenen Reden und Predigten aus den Jahren 1814-21, der fich 1829 und 1831 weitere Bande anreihten, außerdem noch Bredigten am letten Abend bes Jahres, welche die Jahre 1815-27 umfaßten. Bu den von Beillodter herausgegebenen Bredigten und Reden, deren Ertrag der neugegrundeten evangelischen Gemeinde ju Ingol= ftadt zufiel, lieferte er Beitrage. Die in Gemeinschaft mit C. F. Michahelles, Dr. Bodh und Dr. E. Lojch jum Beften der evangelischen Gemeinde in Alchaffenburg veröffentlichten Predigten über die fonn- und festtäglichen Spifteln bes Jahres fanden eine derart gunftige Aufnahme und Berbreitung, daß die Berausgeber den für ein folches Unternehmen außerordentlichen Reinertrag von 10 000 fl. bem guten 3mede guführen konnten. Auch eine Reihe von Jugendschriften rührt bon ihm her. Bon 1804-1807 gab er einen Jugendkalender heraus, 1806 bis 1809 eine Sammlung unterhaltender Reisebeschreibungen für die Jugend in 2 Banden, 1806 auch einen Schematismus der mathematischen Geographie, der für den Elementarunterricht bestimmt war. Hervorgehoben sei hier noch besonders feine actuelle Ginmirtung auf die Bebung des ebangelischen Lebens. Er gehorte au den Begründern des evangelischen Bibelvereins für die protestantische Kirche in Baiern. Schon 1816 hatte man alle Vorarbeiten für die Organisation des Bereins vollendet, der indeß erft 1823 ins Leben trat. S. war von der Zeit ber Entstehung bis jum Jahre 1828 zweiter und feitdem erfter Borftand diefes fegensreichen Inftituts.

Auch für das praktische Unterrichts= und Erziehungswesen in Nürnberg hat S. seine Bedeutung. Mit Beilodter, Maher und Michahelles gründete er die höhere Töchterschule bei St. Egidien, welche längere Zeit die einzige höhere weibliche Bildungsanstalt der Stadt bildete, bis sie 1821 durch die städtische höhere

Töchterschule abgelöst wurde. — Das Jahr 1818 räumte den Gemeinden Baierns mit der Einführung der Gemeindeversassung auch einen unmittelbaren Einfluß auf die Gestaltung des Schulwesens ein. S. wurde in die Schulcommission berusen und half die Organisation berathen und ins Leben setzen, die das Bolksschulwesen in Kürnberg auf eine so hohe Stuse zu heben bestimmt war. 1821 dis 1830 war ihm, um das hier noch zu erwähnen, die Leitung der Fortbildungsanstalt der Kürnberger Schullehrer und Schulamtscandidaten anvertraut. Sein humaner und zugleich praktischer Sinn besundete sich in der Begründung der Maximisiansheilanstalt für arme Augenkranke, die 1827 dank seiner Initiative und Thätigkeit ins Leben gerusen wurde und die auf den heutigen Tag ihre segensreiche Thätigkeit entsaltet. In den Theuerungsjahren 1816 und 1817 war er auch Mitglied des Wohlsahrtsausschusses gewesen.

Seiner dichterischen Begabung hatte S. feine Stellung als Ordensprafes bes begnefischen Blumenordens ju banten, die er von 1813 bis zu feinem Tobe bekleidete. Im übrigen ift feine Bedeutung als Dichter keineswegs eine fo bobe, wie man fie ihm zugesprochen hat. Sie geht über bas Mittelmaß nicht hinaus. So gutgemeint feine bichterischen Erguffe auch fein mochten, fo fann boch von einer Gewandtheit in Sprache und Bersbau, garter Empfindung, finniger Gemuthlichkeit nicht die Rede fein. Bedeutender mar dagegen ohne Zweifel feine fünstlerische Begabung. Man rechnete ihn zu den "vorzüglicheren Dilettanten." Unter Director Aminger hatte er sein Talent im Zeichnen, das er schon in der Jugend verrieth, ausgebildet, unter Gabler's Leitung übte er fich dann im Rupfer= äten und Aguarellmalen und in späteren Jahren unter Engelhardt's Aufsicht auch im Delmalen. Besonders in der Landichaftsmalerei brachte er es zu großer Kertigkeit. — Auf seinen Wanderungen und Reisen hatte er einen reichen Schak bon Stigen gesammelt. Befonders ruhmte man die Scharfe des Blids und die Treue bes Gebächtniffes. Roch nach Wochen war er im Stande, Landichaften nach der Erinnerung treu wiederzugeben. In feiner früheren Zeit, als er noch zu rechnen hatte, waren ihm feine zeichnerischen Anlagen sogar eine Erwerbsquelle. Er hat damals für den berühmten Somannischen, später Temboschen Rartenverlag in Nürnberg mehrere Landkarten gezeichnet.

Fassen wir unser Urtheil kurz zusammen. S. war eine harmonisch angelegte Katur, in der sich gesunder Idealismus mit echter Humanität und werkthätigem Christenthum glücklich vereinigten. Daraus erklären sich die bedeutenden Ersolge, die er in- und außerhalb seines Berusskreises in so reichem Maße

errang.

Dr. Ernst Lösch, G. E. F. Seidel 2c. nach seinem Leben und Wirken. Nürnberg 1838; — Derf., Denkmal der Liebe und Verehrung... dem Präses des Pegnesischen Blumenordens Gotth. Eman. Fried. Seidel... im Namen des Ordens errichtet. Nürnberg 1838. — Neuer Nekrolog der Deutschen. 16. Jahrg. 1838. 1. Theil, S. 169 ff.

Seibel: Johann Friedrich S. (1749—1836) wurde als der älteste Sohn des Bürgers und Schuhmachermeisters Seidel am 4. Juli 1749 zu Treuensbriezen geboren. Er erwarb sich auf der Stadtschule seiner Heimat außer der Kenntniß der Elementarsächer auch die Anfangsgründe des Lateinischen und Griechischen. Dem schon hier gehegten Bunsche zu studiren, mußte er jedoch vorläusig entsagen und nach Beendigung der Schulzeit 1763 bei einem Kausmann in Berlin in die Lehre treten. Redlich seine Pflicht erfüllend, verwandte er dennoch die wenigen freien Stunden des Abends und der Nacht darauf, seinen Geist weiter zu bilden oder sich in der Dichtkunst zu versuchen. Gellert's Weisen in seinen geistlichen Liedern, in Fabeln und Erzählungen sessellen am meisten den schlichten

frommen Sinn des Knaben und reigten ihn jur Nachahmung. Der Principal entdedte das Talent feines Lehrlings, legte einige Lieder desfelben fachverftan= bigen Männern vor und wußte diefe und andere Gonner gu Beitragen von Geldsammlungen für die Weiterbildung des Junglings zu bestimmen. Als daber S. 1768 feine Lehrzeit beendet hatte, konnte er mit Silje diefer Unterstützungen, den Wunsch zu ftudiren, wieder ausnehmen. Dr. Bufching, der Director des Symnafiums jum Grauen Rlofter gewährte ihm freien Unterricht an der Schule, fodaß G. nach 4 Jahren die Universität Salle beziehen konnte, um dafelbft Theologie zu ftudiren. Rachdem er darauf einige Jahre als Hauslehrer gewirtt hatte, gründete er eine Privatschule in Berlin und wurde 1782 auf Beran= laffung Busching's mit dem Titel eines Subconrectors als Lehrer an das Chmnafium jum Grauen Klofter berufen, 1797 jum Prorector ernannt und 1822 in den Ruheftand verfett. S. hat fich besonders durch feinen liebevollen. milden und sanften Charatter, sowie durch die Geschicklichkeit und Treue, womit er die Raffengeschäfte der Schule leitete, besonders die Wittwenkaffe und die sogen. Streit'sche Stiftung, ein dauerndes Andenken in den Annalen des Gymnafiums gefichert. Er ftarb, aufrichtig betrauert, am 6. Juli 1836. In feinen Dichtungen blieb er auch in späterer Zeit seiner früheren Reigung gur Gellert'= ichen Richtung treu. Während feine Fabeln, wenngleich ichlicht und einfach erzählt, zuweilen etwas gefucht, in ihrer Moral etwas gefünstelt erscheinen, sind feine Gedichte, geiftliche wie weltliche, mahr und treuherzig, aus einem tiefen, frommen und zufriedenen Gemüthe geschöpst, in anmutigen, gesälligen Bersen geschrieben. Seidel's felbständige Beröffentlichungen find: Das anonym erschienene Schriftchen "Ueber das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Rothanker" (1774), "Aufmuntrungen an die Jugend zur Ausübung ihrer erften Pflichten" (1781), "Wohlfeile und zweckmäßige Fabeln und Erzählungen für die Jugend zur Deklamationsübung in öffentlichen und Privat-Lehranstalten" (1805, 6. Aufl. mit Borrede von G. G. S. Ropke, 1835), "Gedichte. Gin Familien= buch" (1810; 2. Aufl., nebst 18 Melodien von Fr. L. Seidel, Berlin 1830).

Neuer Nekrolog der Deutschen. Jahrgang 1836. (Weimar 1838). — G. G. S. Köpke im Programm "Zur Feier des Wohlthätersestes" im Gymnasium zum Grauen Kloster. (Berlin 1836). — J. Heidemann, Geschichte des Grauen Klosters zu Berlin (Berlin 1874).

Wax Mendheim.

Seidel: Karl Ludwig S., Dichter, geboren am 14. October 1788 (nicht 1787) ju Berlin, als erfter Sohn eines wohlhabenden Raufmanns, der ihm eine vortreffliche, insbesondere auch die torperliche Ausbildung berückfichtigende Erziehung gab. 1799 verlor er die forgliche Mutter, 1804 fallirte die Firma des Baters, so daß S. nun auf einen Erwerb denken und das noch nicht durch= laufene Cymnafium verlaffen mußte. Er trat, gegen feine Reigung dem Sandels= ftande bestimmt, als Lehrling in ein taufmännisches Geschäft, bildete fich in den gezählten Mußestunden durch meist romantisch-sentimentale Lecture weiter und wurde 1807 Commis in einem anderen Saufe, das binnen furzem zusammen= brach. Run gab er, bereits mittelmäßig Guitarre spielend, Unterricht auf diesem Inftrument, vervolltommnete feinen mufilalifchen Bortrag durch Fleiß und borte, von einem höheren Streben getrieben, 1812-16 an der Berliner Universität Collegien bei Fichte, Seckendorf, Riesewetter, Lichtenstein, Erman. Er lernte hier den Sohn eines Raufmanns Nauen kennen und begleitete ihn auf einer Reife nach Italien, die ihm afthetisch mannigfache Unregungen bot und feine Schrift= ftellerei wachrief. 1817 tehrte er heim, widmete fich in Berlin unter Tolten, Hegel, Bodh funstgeschichtlichen u. a., bei Zelter Generalbaßstudien und unterrichtete mit Erfolg in verschiedenen Schulwissenschaften, namentlich junge

Mädchen seinerer Kamilien, so daß er bald Lehrer an den ersten Töchterschulen (feit 1828 an der Luifenftiftung) und zu Privatftunden fehr gefucht mard. Seine Lectionen in Aefthetit, Pfpchologie, Litteratur und Geschichte gehörten zwei volle Sahrzehnte in Berlins Schöngeistiger Damenwelt jum guten Ton; feit 1841 traten öffentliche Vorlefungen über diefelben Gegenstände hinzu. 1826 erwarb er mit der Bertheidigung der Differtation "De saltationibus sacris veterum Romanorum" die philosophische Doctorwurde, 1840 erhielt er für fein pada= gogisches Wirken den Titel eines königlichen Professors, heirathete darauf Emilie Detroit, die fünf Jahre feine Schulerin gewesen war und mit schwarmerischer Berehrung an ihm hing und ftarb am 15. August 1844 nach einem leichten gaftrischen Fieber vom Schlagfluß getroffen. — Als Belletrift trat S. querft 1815 mit Stizzen aus seinem italienischen Reisetagebuche: "Auch ich war in Italien" (in der Zeitschrift "Der Freimütige", 1815); "Mein Spaziergang nach Superga" (ebd. 1817); "Schilderungen aus Italien" (in mehreren Folgen ebd. 1818) auf. Sehr fruchtbar war seine behende Reder in der leichten Unterhaltungenovelle, wie fie das ichnell verdauliche Roft verlangende Berliner Bublicum nach den napoleonischen Kriegen liebte. Diese Erzählungen, wie "Die Ahnfrau", "Der goldene Regen", "Fürst Helioß", "Das Sommertänzchen", "Der Engel im Domino", "Die Belletrinerin", (meift in F. 2B. Gubig' "Gefellichafter" abgedruckt), find teine fchwere Waare, glatt ftilifirt, der Inhalt für den Augenblid und zwar für einen nur nebenbei ber Lecture gewidmeten berechnet, gaben fich aber auch gang anspruchslos. In der Tendenz, soweit eine folche vorhanden, tragen fie dem arg herabgedrückten und balb zu befriedigenden Geschmacke des damaligen Durchschnittpublicums Rechnung. Besonders erwähnt sei nur noch "Der Brautkampi", 1819 in der "Abendzeitung" veröffentlicht. Nach diefer Novelle hat Theodor Hell (d. i. K. G. Th. Winkler) ein Libretto "Die drei Binto" gestaltet, bessen erste Theile Karl Maria v. Weber als komische Oper componirte; des letteren Enkel, Hauptmann Karl v. Weber bearbeitete neuerbings den Hell'schen Text und Capellmeister Guftav Mahler führte nach hinterlaffenen Entwürfen den mufikalischen Theil zu Ende, fo daß die Oper ("Die drei Pintos", Leipzig 1888) 1888 am Leipziger Stadttheater durchsichlagend in Scene ging. Auf poetischem Felde lieferte S. 1817 – 43 zahlreiche Festlieder und Belegenheitsgedichte, viele schablonenmäßig gegrbeitet, und teines aus höherer Intuition geschöpft; die ichonwiffenschaftlichen Familienblätter der Zeit nahmen diefe formgewandten Berje des bekannten Mannes gern in ihre Spalten. schwierigeres Ziel steckten sich nur die in "Das Kreuz in der Mark" (Berlin 1838) vereinigten 100 lyrisch-epischen Nummern auf die Einführung des Christenthums in der brandenburgischen Mart; Anspruch auf Schätzung in unferen Tagen durfen auch fie nicht erheben. Bon feinen zahlreichen kunftgeschichtlichen, kunftkritischen und afthetischen Auffätzen absehend, verzeichnen wir nur Seidel's Saubtwerf: "Charinomos. Beitrag zur allgemeinen Theorie und Geschichte der schönen Runfte" (2 Bde., Magdeb. 1825-28). Dies Buch beruhte auf wirklich andauernden afthetischen Studien, war jedoch, wie Seidel's gange philosophische Unichauung, in allem Besentlichen eflettisch. Es trug seinem Berfaffer übrigens ein Belobungsschreiben von Goethe (zu deffen 81. Geburtstag G. in der Berliner "Gefellschaft für ausländische Litteratur" 1830 die Feftrede hielt: f. "Der Gefell= schafter" 1830), vom Großherzog von Weimar die goldene Berdienstmedaille, von Friedrich Wilhelm III. die große goldene Medaille für Kunft und Wiffenschaft ein; auch wurde S. Secretar und Ehrenmitglied des Berliner Künftlervereins. Berfonlich war S. eine reine und liebenswürdige Ratur, nicht an tiefes, felbst= ftandiges Denken gewöhnt, weichlich und oft fast weiblich, und bing, jeder Schroffheit, aber auch jedem Ausbrude echter Ueberzeugung abgeneigt, ftets das

Mäntelchen nach dem Winde. Daher war er in allen Gesellschaftskreisen wohlgelitten und auch, obwohl ohne sonderliche wissenschaftliche Berdienste, Mitglied mehrerer gelehrten Bereine. Einen aussührlichen Rekrolog, überreichlich gewürzt von panegyrischer Hudelei und eigentlich von der ersten bis zur letzten Zeile ein Denkmal haltlosester Bergötterung, schried Seidel's Wittwe: Reuer Rekrolog der Deutschen XXII (1846), S. 589—602 (am Ende ein Berzeichniß aller gedruckten Arbeiten Seidel's). Bgl. serner: Karl Seidel. Sein Leben und Wirken. Ein Denkmal, seinen Schülerinnen, Berehrerinnen und Freunden gewidmet von Dr. I. Bartsch (Berlin 1845); hier ist im Anhange die gesühlbosse Grabrede des Predigers Bachmann, eines Freundes von S., mitgetheilt. Bei Seidel's Lebzeiten, 1826, wurden die Bemerkungen bei J. E. Hitg, Gelehrtes Berlin, S. 254, gedruckt. Die neuen litterarhistorischen Encyklopädien, Handbücher und krüfichen Monographien nennen S. nicht mehr, außer Goedese, Grundriß und Brümmer, Lex. disch. Dicht.

Ludw. Frankel.

Seidel: Martin Friedrich S., der Bater der brandenburgischen Geschichtsschreibung, besonders bekannt durch die von G. G. Rüfter commentirte Bilbersammlung. Die Familie Siedel oder Seidel mar eine alte schweizerische Abelsfamilie, ging wegen ihrer Anhänglichkeit an das haus habsburg nach dem Elfaß, von da aber des Bergbaus wegen nach Unnaberg in Sachfen. Wappen war urfprünglich eine Lilie, dann nahm die fehr reiche Familie bon den Münzmeifter den halben Mond als Wappen an. Um diefe Zeit tam fie aus Sachsen nach Cöln an der Spree und nach Treuenbriezen. Am letzteren Orte wurde am 29. Nob. 1594 Erasmus S. geboren. Er war der bedeutendste Staatsmann der Familie und erhielt 1655 durch feine grundlegende Schrift über Julich eine ahnliche Bedeutung für den Großen Rurfürsten wie der Minister Bergberg durch eine Schrift für Friedrich den Großen. Confiftorialpräfident zu werden, lehnte er 1647, wahrscheinlich synkretistischer und calirtinischer Ansichten wegen, ab. Am 30. März 1655 starb er. Sein Sohn war Martin Friedrich, geb. am 18. Febr. 1621 zu Berlin. Erasmus S. gab ihn auf das damals noch in Joachimsthal felbft befindliche Joachimsthal'iche Chmnafium. Wegen ber Unruhen des breifigjährigen Rrieges wurde er jedoch zurückberufen und auf das graue Rlofter gebracht. Beide Chmnafien konnten ihm bedeutende geschichtliche Anregungen bieten. Seine Universitätsstudien standen mit großen Reisen und mit der amtlichen Thätigkeit seines Baters in Berbindung. Begonnen wurden die Universitätsstudien wohl in Frankfurt an der Oder, wo wir am Schlusse unserer Darftellung die Familie S. heimisch finden werden; dann begleitete er den Bater nach Breugen, wo freilich erft fpater die Univerfitat Konigsberg ihre hochfte Studentenzahl erreichte und ebenfalls erft später in Thorn der ältere Calixtus aus helmstedt noch in größter Ginmuthigfeit mit den brandenburgifchen Reformirten den confessionellen Storen= frieden seine Hauptschlacht lieferte. Ebenso gingen Erasmus S. und Martin Friedrich S. nach Cleve, wo der Bater kursurstlicher Minister war. Cleve wurde später für die firchlichen Angelegenheiten unter dem Großen Rurfürften ber Ort, von welchem bas Wetter herkam. Während fpaterhin wegen ber rheinischen Reformirten in Preußen besonders der durch den furfürstlichen Revers angestrebte vorläufige Musgleich zwischen Lutheranern und Reformirten wünschenswerth war, ftand bis jum Abschluffe des westfälischen Friedens, also auch mahrend des damaligen Aufenthaltes der beiden G. am Rhein, noch ein Ausgleich mit den Katholifen im Bordergrunde. Damals nahm der Staat die Dienste der Familie S. auch in firchlicher hinficht noch gern entgegen, wiewohl man fich in Coln nicht zu scheuen brauchte, einem Martin Friedrich G. ben Nebertritt jum Katholicismus nahe zu legen. In Diefer Roma Germanorum

genannten Stadt verwunderte er fich nicht wenig über die vielen Inventionen, Brocessionen und Ceremonien der Jefuiten. Wenn aber der Jefuit Laurelius die Evangelischen durch Komödien versvottete und dann mit einem Feuerwerke schloß, jo mußten doch auch in dem erft zwanzig Jahre alten jungen Manne Bedenten barüber aufsteigen, ob damit wohl bem beigersehnten Weltfrieden gedient fei. In ben zerftuctelten Rheinlanden machte S. feine beften geographischen Studien. Dann kehrte er nach Frankfurt a. D. jurud, wo er von 1741-1743 der haußund Tischgenoffe des berühmten Juriften Brunnemann (f. A. D. B. III, 445, 446) mar. Hierauf murden ihm felbst fogleich zwei Stellen als Erzieher ober Reisebegleiter angetragen. Er mahlte Diejenige, welche ihm geftattete, mit den beiden Freiherrn von Strunkede in Marburg weiterzustudiren. Auf der Reise dahin stürzte er mit einem Postgaule, so daß ihm das Blut zum Halfe herausfprang. Er foll aber von einem Gaftwirth fchnell durch Schweinsbrühe und Saffran geheilt fein. Während der Zeit feines Aufenthaltes in Marburg wurde der Synkretist S. zum erften Male von der Gewalt des Lutherthums erariffen. Die Stadt war von der Zeit Philipp's des Großmuthigen bis zu ihrer Einverleibung in Preugen immer reformirt. Damals aber bekannte fich der resormirte hochbetagte Theologe Bietor zu Luther's Lehre. Die Sommermonate brachte S. mit seinen Kameraden nicht in Marburg, sondern in Wildungen "bei dem Sauerbrunnen" zu. Später fah er fich die Bracht an, mit welcher nun endlich von den Gefandten der Friede zu Münfter berathen murde. In Lenden bewies ihm die berühmte Schurmanin aus einem Buche, daß fie nicht die einzige Deutsche bon hober Bildung fei, verließ ihn aber bald, um in die Kirche zu eilen. In Paris kam es ihm zu staiten, daß er einst auf der Durch= reise durch Kassel der "verwittweten Landgräfin ausgewartet" hatte: ihr Sohn ber Landgraf, der fich in Paris befand, nahm ihn in fein Gefolge und an feinen Tijch. Nachdem er in Orleans, wahrscheinlich durch den dortigen Wein, erkrankt war, berief ihn fein Bater nach Saufe. Er wurde Rammergerichtsrath, bezog jedoch durch Rebenämter ein fehr hobes Gehalt. Die Berhaltniffe zwischen Butheranern und Reformirten fpikten fich nun immer mehr zu offener Reindschaft Der Confistorialrath Fromm, gleichfalls ein Calixtiner, hatte große Reisen im Auftrage bes Rurfürsten für den firchlichen Ausgleich gemacht. Es hatte noch nichts geschadet, daß er durch dieselben in den Ruf des Erpptofatholicismus gelommen war. Als er aber bei der tiefen Bewegung eines Geiftlichen, den er den furfürstlichen Revers unterschreiben lassen sollte, ausrief: vim patitur ecclesia Lutherana! mußte er fliehen. Denfelben oder einen ähnlich lautenden Revers mußten auch die Juriften unterschreiben. Ginige lutherische Rathe, barunter S., weigerten fich und wurden 1670 entlaffen. S., ber mütterlicherseits aus Pommern stammte, wurde 1671 schwedisch = pommerischer hofgerichtsrath. Während der Schlacht bei Fehrbellin 1675 mar er in Stralfund. Dem Großen Kurfürsten scheint es nicht unangenehm gewesen zu sein, daß er, nachdem er diese Stadt erobert hatte, durch Martin Friedrich S. amtlich wie von einem Schweden becomplimentirt wurde. G. fehrte nach Berlin gurud, jedoch nicht ohne mit Einziehung einer Erbschaft bedroht zu sein. Er wurde wieder Kammergerichtsrath. In den Sandichriften der f. Bibliothet betreffend die unter dem Ramen vaticinium Lehninense befannte Falfchung (aus Nicolai's Nachlaffe) findet sich die Mittheilung, daß S., welcher felbst viermal berheirathet war, Beamter der letten Gemahlin des Großen Rurffirsten wurde. Dadurch gewinnt ebensowohl die Behauptung Rufter's in seinem auctor vaticinii Lehninensis detectus, daß S. der lateinische Dichter der Beissagung fei, als auch die Behauptung, daß diefe im Auftrage der letten Gemahlin des großen Rurfürsten versaßt sei, um die Thronbesteigung des Kurfürsten Friedrich III.

(Ronig Friedrich I.) zu verhindern, von neuem einige Bedeutung. Doch fann es teine Frage fein, daß das vaticinium erft eine Reihe von Jahren nach bem Regierungsantritt Friedrich's III. geschrieben ist. Anders würde sich die Sache gestalten, wenn man annehmen könnte, daß S., auch später noch ein= genommen für die Rachkommenschaft der jesuitenfreundlichen letten Gemahlin des Großen Kurfürsten, in der Weissagung, die nach der richtigen Interpretation teineswegs die Hohenzollern entthronen will, eben diefer Rachkommenichaft den Religionswechsel zuschieben und ihr dafür die Berrschaft über ein kirchlich und politisch geeinigtes Deutschland versprechen wolle. Offenbar hat der lateinische Dichter Frankreich vor Augen, welches trot allen Königsmordes immer in den Sanden der Bourbons verblieben und endlich durch Ludwig XIV. gu einer mehr gallicanischen als romisch-tatholischen Rirche geeinigt war. Man muß gesteben. daß unter diesen Umständen doch wieder S. der einzige ift, der neben Zitwit als Urheber des vaticinium, das ja jedensalls zuerst aus seinem Nachlaffe befannt geworden ift, in Betracht tommen tann. Es wurde fich auch hier um eine Urt von Teftament des Großen Rurfürften handeln, Fromm aber hat die Regierungszeit Friedrich's III. gar nicht gesehen. Freilich überwiegen die für Zigwig sprechenden Grunde die für G. noch immer, denn der lateinische Dichter scheint kein bloger Caligtiner, sondern ein wirklicher Ratholik, zugleich Jurift und Theolog und doch noch tiefer als G. in die feudalen Berhältniffe eingeweiht gewesen gu fein. Bemerkenswerth ift es, daß fur den literarischen nachlaß von Martin Friedrich S., jedenfalls auf Unregung der Belmftedtischen Calixtiner und vielleicht auch mit Vorwiffen von Zitwit, G. felbst vergeblich von der wolfenbuttler Bibliothet die hohe Summe von 6000 Thalern geboten wurde. Das Berzeichniß der nachlaggegenstände ohne die Mungen besteht bei Rufter aus 51 Rummern, das der Druckschriften von S. (barunter auch das unfterb= liche Märkerlob) nur aus 6. S. ftarb 1693 und liegt im Erbbegrabniffe ber S. im Chor der Nicolaifirche begraben. Sein einziger Sohn Unbreas Erasmus S. war geb. am 23. Sept. 1650, reiste nach der Levante, wurde "Dragoman der Republik Regroponte zu den Tractaten mit den Türken" und 1692 von dem Bater, der den eignen baldigen Tod voraussah, zurückberufen. Den Titel eines Geheimen Rathes nebst Besoldung mit der Berpflichtung zu einer Beauffichtigung der t. Bibliothet nahm er nicht an, weil er auf den Bunfch feiner Gattin fein Sauswesen in Berlin aufgelöft hatte, um die Saushaltung in Frankfurt a. D. noch reicher und angenehmer zu gestalten. Doch erscheint die Familie bald nicht mehr so reich, da der Nachlaß von S. auf eine wenig vortheilhafte Beise versteigert wurde. Er gelangte an Plotho, Ludwig u. A. Ein vorzügliches Prachtwert daraus befindet fich in der f. Bibliothet zu Dresden.

G. G. Küfter, Gesch. des altadeligen Geschlechtes derer von Seidel. Berlin 1751. — D. Schwebel, M. F. Seidel (Boss. Itg. vom 6. u. 9. Nov. 1890). — H. Pröhle, Die Lehninsche Weissagung. Berlin 1888. F. Pröhle.

Seidel: Nathanael S., geb. am 2. October 1718 zu Lauban in der Ober-laufit, starb als Bischof der Brüderkirche am 17. Mai 1782 zu Bethlehem in Nordamerika. Sein Bater, ein Abkömmling böhmischer Emigranten, und seine Mutter waren gottesfürchtige Leute, welche ihren Sohn fromm erzogen; sein inneres Leben erwachte früh und wurde zweckmäßig genährt. Als Tuchmacherzgeselle war er 3½ Jahre auf Reisen; nach Haus zurückgekehrt, machte er mit Christo einen Bund, Ihm sein Leben zu weihen. Da seiner Mutter die evangel. Brüdergemeine nicht unbekannt war, sühlte er, obgleich er letztere persönlich nicht kannte, sich doch zu ihr hingezogen. In Gesahr, von Werbern unter das Militär genommen zu werden, verließ er 1739 Lauban und ging nach Herrnhut. Nach-

dem er hier und in herrnhag in der Wetterau in verschiedenen kleinen Memtern gedient hatte, reifte er nach der Bestimmung des Grafen N. L. v. Zinzendorf 1742 nach London, von wo er mit einer größeren Gesellschaft lediger Männer nach Bennsplvanien, wohin fein Ginn schon lange gestanden hatte, abgefertigt wurde. In Bethlehem in Bennfplvanien erhielt er das Umt eines Aeltesten ber ledigen Bruder, arbeitete aber mit Borliebe in der Miffion unter den Indianern. Beugniß dafür find die Reifen, die er zu denfelben und unter denfelben machte. Schon 1743 ging er mit drei anderen, unter denen sich auch Anton Seisert befand, nach der Susquehannah. 1745 befuchte er die in New-Nork gefangen gehaltenen Miffionare Zeisberger und Boft. Spater mar er bei der Ueberfiedelung der driftlichen Indianer von Chefometo nach Bajomit betheiligt. Trieb seines Herzens war wohl auch Grund, daß er auf einer Synode 1746 jum "Bilgeralteften" gewählt und eingesegnet wurde. Bon da an ift fein Lebens-Lauf eine fast ununterbrochene Rette von Miffionsreifen, die er ftets wo möglich ju Bug ausführte. In Muddy Creek, in Gnadenhütten, an der Susquehannah predigte er, ja feine Thatigkeit erftredte fich bis Manatosy in Marhland; Shomotin, Bachgatgoch, Chefometo, alles Stationen der befehrten Indianer, wurden von ihm besucht. Biel Gefahren im Schnee, auf dem morschen Gis der Fluffe, beim Umberirren in den Baldern hatte er zu besteben. Bon einem Be= fährten begleitet, durchreifte er 1749 das gand bis Bofton und erfreute viele Seelen, Chriften und Beiden, durch das Wort des Evangeliums. Im Juli desfelben Jahres ging er mit Johannes v. Wattewille und Cammerhof nach Philabelphia, um dort mit den Abgefandten der feche indianischen Rationen über das Missionswerk unter ihnen zu verhandeln. Rachdem er die Ordination zu einem Presbyter der evangelischen Bruderfirche erhalten hatte, wurde es ihm 1750 vergonnt, fein deutsches Baterland wieder ju feben. Er reifte auf ber Grene, dem Miffionsschiff der Brudergemeine, am 1. Gept. von New Dorf ab und tam nach einer fehr gefährlichen Geereife, auf ber das Schiff die Maften verlor und dem Untergang nahe war, über London nach Gerrnhut. Aber schon im nächsten Jahr kehrte er über Holland nach Pennsplvanien gurud, war wieder unter den Indianern thätig und wurde 1753 mit der amtlichen Bisitation der westindischen Brudermission betraut, die er in den heißen Sommermonaten ausführte. Nach seiner Rückehr begab er sich mit 13 ledigen Männern nach Rord-Carolina, um die erfte der dortigen Brudergemeinen zu grunden. 1755 finden wir den raftlofen Mann mit zwei Gefährten auf der Reife nach Berbice und Surinam in Subamerita, um an der Corentyn und Saramacca bas von den hollandern der Brudermiffion überlaffene Land für Stationen auszusuchen und zu bestimmen. 1757 grundete er in der County Warwick (Nordamerika) den Gemeinort Litig. Ebenfalls in diefem Jahr erhielt er das Amt eines der Leiter ber Brüdermiffionen im allgemeinen.

Am 12. Mai 1758 wurde er in Herrnhut, wohin er berufen worden war, zu einem Bischof der Brüdersirche geweiht, und erhielt den Auftrag einer abermaligen amtlichen Visitation der westindischen Brüdermission. 1759 reiste er krank von London ab und hielt sich vom März bis November des Jahres auf den Inseln St. Thomas, Varbadoes, Antigua, St. Kitts und Jamaica auf. Auf letzterer Insel gründete er mehrere Stationen und kehrte dann über Hispaniola und Cuba nach Europa zuruck, um seiner Behörde Bericht abzustatten. Sturm und Bedrängniß von sranzösischen Kapern brachte ihn unterwegs mehrmals in augenscheinliche Gesahr und ernstlich ertrankt erreichte er am 28. März 1760 Herrnhut. Durch eine gesährliche chirurgische Operation erlangte er hier seine Gesundbeit wieder und heirathete im Herbst des Jahres Anna Johanna Piesch, eine höchstbegabte und erprobte mährische Emigrantin, Richte der Anna Nitsch-

Seibemann.

627

mann (zweiter Gemahlin des Grasen N. L. von Zinzendors). Mit ihr kehrte er 1761 nach Penshlvanien zurück und trat dort an die Spize sämmtlicher amerisanischer Brüderzemeinen, wurde auch Nominalherr der dortigen Liegenschaften der Brüder-Unität. 1768 legte er eine neue Brüdergemeine in New-Jersey an, hielt in Litiz eine Provinzialspnode und reiste 1769 zu der in Mariendorn in der Wetterau (Deutschland) tagenden Generalspnode der Brüder-Unität, um über die Gemein- und Missionsverhältnisse in Nordamerika Bericht abzustaten. 1770 nahm er seine Aemter in Bethlehem wieder aus, und machte mit den Listatoren der Indianermission, Chr. Gregor und J. Lorez, seine lezte Missionsreise nach Friedenshütten oder Wielusing.

Am Schluß seines thatenreichen Lebens hatte er manches Schwere zu erfahren. Der unselige Krieg mit England, die Verwüstung vieler Brüderpläge, die Plagen und Strasen wegen verweigerten Kriegsdienstes, die Wegsührung der christlichen Indianer vom Muskingum, die nachherige Ermordung eines großen Theils derselben durch Amerikaner, drückte seinen Geist nieder und machte ihn müde. Dazu kam Krankheit des Leibes, hestige Sichtschmerzen, eine Folge von Strapaßen, denen er sich früher auf seinen Keisen, ohne jegliche Schonung, ausgesetzt hatte. So schwanden denn die Kräste seines Leibes merklich dahin, Krämpse traten hinzu und beschleunigten sein Ende, das am 17. Mai 1782 ihn in Bethlehem ereilte.

Seidemann: Johann Rarl S., fächfischer Geiftlicher und "Begründer der modernen Lutherforschung", wurde zu Dresben am 10. April 1807 als Sohn eines Musquetiers geboren. Der Angbe genog den ersten Unterricht in dem Privatinstitute des Candidaten Rothe, eines Freundes der Familie und wurde hier in die Anfangsgrunde der lateinischen und griechischen Sprache eingeführt. Dankbar gedachte S. später dieses wohlwollenden Förderers, ebenso wie des Neuftädter, später Hamburger Bfarrers Schmalk, der auf den geweckten und gemuthvollen Knaben beim Confirmandenunterricht aufmertfam geworden war und ihn ermuthigte, die wiffenschaftliche Laufbahn zu ergreifen. Er nahm fich des Schutlings besonders warm an, als diefer, eben erft in das Kreuzgymnasium einge= treten, im Juni 1821 feinen Bater berlor. Durch des Gonners Empfehlungen unterftüt, konnte S. auf der genannten Schule bleiben, die ihn fünf Jahre fpater mit bem Zeugniffe "omnino et prae ceteris dignus" entließ. Nicht gang drei Jahre widmete fich S. theologischen Studien auf der Universität Leipzig. Bereits am Schluffe bes Jahres 1828 fehrte er in feine Baterftadt gurud, wo er in verschiedenen Bribatschulen Unterricht ertheilte, in den Jahren 1831 und 1832 auch Erzieher im Saufe bes Hofmarschalls Grafen Bofe war. am 2. Februar 1834 murde er von dem um die Forderung der Runft in Sachfen hochverdienten Johann Gottlob von Quandt in das Pfarramt Cfchdorf (Ephorie Radeberg) berufen, das er über 37 Jahre verwaltet hat. Rach seiner Emeriti= rung im Berbfte des Jahres 1871 wandte er fich mit seiner Tochter nach Dresden, wo er nach turzer Krantheit am 5. August 1879 starb.

Die treue Anhänglichkeit, welche die Gemeinde ihrem langjährigen Seistlichen auch nach seinem Uebertritt in den Ruhestand bewahrte und durch Besuche und Zeichen der Liebe auch äußerlich zum Ausdruck brachte, war der beste Beweis dafür, daß S. als Seelsorger in stiller, treuer Hingabe an sein Amt die Herzen zu gewinnen gewußt hatte. Bon seiner schlichten Weise zu predigen legen einige Predigten und Casualreden Zeugniß ab, die zum Drucke gelangt sind. Erwähnt sei die Rede am Grabe seines Patrons von Quandt, die am Grabe seiner ihm nach 34jähriger She durch den Tod entrissenen Gattin, Hanna Margarethe Eleonore geb. Malsch, und eine in der Kirche zu Kadeberg gehaltene Circularpredigt: Seibemann.

"Es ist Gewinn für unser Leben, das Walten Gottes in dem Geschicke der Bölker fromm zu betrachten." Sier tritt feine Reigung für die Geschichte deutlich hervor. Das fleine Pfarramt gewährte S. reichliche Muge zu ausgebehnten Studien, Die fich junächft der Erforschung der reformatorischen Bewegung innerhalb der fachfifchen Gebiete zuwandten. Dit unermudlicher Ausdauer und gielbewufter Methodik las er die Quellenschriften der Reformationszeit, namentlich soweit fie fich auf Luther's Leben und die Reformation in Sachsen bezogen und sammelte die in ihnen verstreuten Angaben über die einzelnen Berfonlichkeiten, litterarischen Erscheinungen und geschichtlichen Borgange. Außerdem ging er mit unendlicher Betriebsamkeit die zahlreichen Sammelwerte durch, in denen der Gelehrtenfleiß mehrerer Jahrhunderte gerade für die Geschichte der Reformationszeit überaus werthvolles Material niedergelegt hatte. Dadurch daß S. diefe reichen Schätze früheren Sammeleijers in planvoller Beife und felbstlofer Entfagung der Forfchung nubbar machte, liegt nicht jum geringften die Bedeutung feiner fchrift= ftellerischen Thatigkeit. Dazu beutete er mit außerordentlicher Thatkraft die ibm zugänglichen urfundlichen Quellen aus. Freilich mit großen Schwierigkeiten hatte er hierbei zu fämpfen. Sein Pfarrdorf war von Dresden drei Stunden entfernt. Er hat den Weg oft am Morgen zurückgelegt, um nach angeftrengter Arbeit im königlichen Hauptstaatsarchive am Abend zurückzukehren. Gin aus-wärtiges Archiv hat er nicht aufsuchen können, wiewohl ihm gerade das zu Weimar für seine Studien reiche Ausbeute in Aussicht gestellt haben wurde. Dafür hat er das Dresdener um fo fleißiger ausgenutt und Gelehrte, die in diesem nach S. Forschungen angestellt haben, bezeugen, wie forgfältig und gründlich er hier gegrbeitet hat, mag auch mancher einzelne Fund ihnen vorbehalten gewesen sein.

Diese Forschungen legte S. in zahlreichen Schriften nieder, die, nachdem einmal der Bann gebrochen war, außerordentlich schnell auf einander jolgten. Den Ansang machte er 1840 mit der Geschichte seines Kirchspiels. Schon der Titel "Eschdorf und Dittersbach. Beiträge zur sächssischen Dörfer-, Abels-, Kirchen- und Sittengeschichte" läßt errathen, daß der Bersasser nicht bloß sein Dors im Auge hatte, sondern oft in losem Zusammenhange mit dem engen Rahmen seines Kirchspiels eine Fülle geschichtlichen Materials veröffentlichte. Mit der Localgeschichte beschäftigten sich noch die 1860 erschienenen "Ueberstieserungen zur Geschichte von Eschorf, Dittersdorf und Umgegend" und der erste Band der "Geschichte der Familie Gutdier" (1867). Zeigten diese Arbeiten die Quellenkenntniß des Versasser, so trat diese noch mehr in den solgenden Schristen zu Tage. 1842 erschien sein "Thomas Münger", im Jahre darauf "die Leipziger Disputation im Jahre 1519", wieder ein Jahr später "Karl von Miltig" und "Erläuterungen zur Kesormationsgeschichte durch bisher unbekannte Urkunden." Den Schluß dieser in sich zusammenhängenden Keihe bildeten die "Beiträge zur Resormationsgeschichte", von denen das 1. Hest 1846, das zweite

1848 erichien.

Noch hatte sich bisher seine Thätigkeit auf das sächsische Gebiet beschränkt. Da kam ihm eine ehrenvolle Aussorderung zu, die seiner Leistungsfähigkeit ein ehrenvolles Zeugniß ausstellte. Im Jahre 1849 war de Wette gestorben, ohne seinen Brieswechsel Luther's vollendet zu haben. Bereits vor einer Keihe von Jahren hatte ihm S. Ergänzungen zu dem seit dem Jahre 1828 mit dem fünsten Bande ins Stocken gerathenen Werke zugehen lassen. De Wette schrieb ihm damals, er sei noch mit seinem exegetischen Handvocke beschäftigt, aber in zwei Jahren wolle er an den Abschluß gehen. Dieser sollte ihm nicht vergönnt sein. Da richtete die Verlagshandlung von Keimer die Aussorderung an S., die Vollsendung des Schlußbandes zu übernehmen und man muß staunen, mit welcher

Schnelligkeit er "in seiner Walbdorfeinsamkeit", in einer Zeit, in welcher der Berkehr noch unendlich schwierig war, den sechsten Band geliefert, mit einer Rulle wichtiger Erganzungen verseben und mit den von ebenso peinlicher Genauigteit, wie staunenswerther Sachkenntniß zeugenden zwei Abressaten= und Sach= registern ausgestattet hat, die die Sandhabe ju bequemer Benutung dieser wichtigften Quelle für Luther's außeres Leben und innere Entwidelung boten. Diefe Leiftung machte des Berausgebers Namen mit einem Schlage auch in weiteren Rreifen bekannt. 1857 bot er in feinen "Lutherbriefen" eine neue Erganzung. Beiteres werthvolles Material ftellte er C. A. S. Burthardt ju beffen Briefwechsel Dr. Martin Luther's jur Berfügung. Ueber ein Jahrgehnt hatte S. keine größere Arbeit veröffentlicht. Da überraschte er nach seiner Emeritirung die gelehrte Welt mit einer Reihe von Schriften, die für die Lösung gahlreicher fritischer Fragen und die quellenmäßige Kenntnig der Reformationszeit grundlegend werden follten. "M. Anton Lauterbachs Tagebuch auf das Sahr 1538" (Dresden 1872) gab zur Behandlung der wichtigen Frage der Lutherschen Tischreden einen neuen Anftog. Wichtige Aufschluffe über Luther's theologische Entwickelung boten "Luthers erfte und alteste Borlesungen über die Pfalmen in den Jahren 1513 bis 1516" (Dresden 1876, 2 Bande), die der Freund des Berausgebers, Dr. Schnorr von Carolsfeld, bei den Borbereitungen gur Berausgabe des Sandichriftentatalogs der Dresdener Rgl. öffentl. Bibliothet in derfelben wieder aufgefunden hatte. Gleichzeitig erschien "Jacob Schenk, der vermeintliche Antinomer, Freibergs Reformator" (Leipzig 1875). Noch war der unermüdliche Arbeiter mit einer Sammlung der Lutherschen Tischreden beschäftigt. Tod nahm ihm die Feder aus der hand; das Werk wird einen Theil der Beimarer Lutherausgabe bilden. Aus den vorstehenden Angaben geht hervor, wie werthvolle Dienfte G. ber Erforschung des Reformationszeitalters geleistet hat. Sie fanden auch insofern Anerkennung, als der anspruchelose Gelehrte 1846 von der theologischen Facultät der Universität Leipzig zum Licentiaten, 1876 von ber der Universität Salle-Wittenberg jum Doctor ber Theologie honoris causa ernannt wurde.

Neben seinen Fachstudien zeigte S. bis in sein hohes Alter hinein ein vielsseitiges geistiges Interesse. Wie er einen seinen Sinn für die Natur und sür edle Geselligkeit unter Freunden hatte, wobei dann Scherz, Humor und Satire nicht sehlten, so versolgte er die neuere Philosophie mit lebhaftem Antheil. Auch hat er sich mit der spanischen Litteratur eingehend beschäftigt. Einige kleinere Abhandlungen über dieses Gebiet hat er in Zeitschriften veröffentlicht, gern verwendete er spanische Sprichwörter in seinen Vorreden, wie in der Unterhaltung. Von seiner nie rastenden Thätigkeit zeugen auch die Nachträge in den Handexemplaren seiner Schriften. Sie sind in die Kgl. öffentliche Bibliothef in Dresden übergegangen, wo sich auch eine Sammlung der zahlreichen in Zeitschriften veröffentlichten Aussätze besindet.

Schnorr von Carolsfeld im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte und Alterthumskunde, hgg. von Ermisch. Dresden 1880. I. 94—102, wo sich ein genaues Verzeichniß der Schriften befindet. — J. Köstlin in den Studien und Krititen, hgg. von J. Köstlin und E. Riehm. Gotha 1880. 53. Jahrgang. 1. H., S. 337 ff. — C. Krafft in der Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereins. Bonn 1881. XVI, 256 ff. — Th. Kolde in Herzogs-Plitts Hauck, Real-Enchklopädie der prot. Theologie und Kirche. Leipzig 1884. XIV², 38—40. — Holymann und Zöpffel, Lexikon für Theologie und Kirchenweien. 2. Aufl. Braunschweig 1888. S. 964 f. — Haan, Sächsisches Schriftstellerlexikon. Leipzig 1875. S. 318. — A. H. Krenßig, Album der evangelisch-lutherischen Geiftlichen im Kgr. Sachsen. Dresden 1883.

S. 130. — Th. Kolbe, die deutsche Augustiner Congregation und Johann von Staupig. Gotha 1879. S. IX. — G. Kawerau, Johann Agricola von Cisleben. Berlin 1881. S. V. — J. Köstlin, Martin Luther. 2. Aufl. Clberfeld 1883. I, S. III. — C. A. H. Burthardt, Dr. Martin Luthers Brieswechsel. Leipzig 1866. S. VIII s. Georg Müller.

Seidenstider: Johann Anton Ludwig G., Rechtsgelehrter, geb. gu St. Andreasberg am Ober-Barge am 23. November 1760, † ju hannover am 30. October 1817. G., der Sohn eines hannoverischen Bergbeamten, besuchte die berühmte Anftalt gu Schulpforta, dann die Universitäten gu Belmftedt und Göttingen. Auf erfterer murde er 1787 Mitglied des philolog. padagog. Inftitute, auf letterer erwarb er 1790 den juristischen Doctorgrad und habilitirte fich fodann als Brivatdocent der juriftischen Facultät, in welcher Eigenschaft er namentlich civilrechtliche Borlefungen bielt; nebenbei mar er feit 1797 als von der Stadt ermählter Bice-Syndifus thätig. 1804 folgte er einem Rufe als vierter ordentl. Professor der Rechte nach Jena mit dem Titel eines großherzoglich fächfischen Sofrathes und murbe zugleich Beifiger des Sofgerichtes, des Schöppenftuhles und der Juristenfacultät. Seine Rominalfächer bildeten Pandecten, deutsches Privat- und Wechselrecht. Nachdem er 1805 zum dritten, 1807 zum zweiten professor juris vorgeruckt mar, trat er 1816 als Oberjuftigrath zu hannover in den Richterstand seines Beimathlandes, in welcher Gigenschaft er bereits im October des nächsten Jahres verftarb. G. verfagte mehrere Schriften, denen jedoch ein bleibender Werth nicht beigemeffen werden tann; fo veröffentlichte er u. a.: "Jurift. Fragmente", 2 Thle. 1802. 12°. "Entwurf eines Systems des Pand.-Rechts" 1808. "Einleitung in den Cod. Napol." 1808. — "Kritische Litteratur bes gefammten Napoleon. Rechts, befonders in Frankreich und Deutschland 2c. 2c." 1811. — Ein aus 18 Nummern bestehendes Schriftenverzeichniß findet fich in Buldenapfel's litterar. Muf. f. b. fachf. Lande, ebenfo in Butter's bezieh. Saalfeld's Gesch, der Univers. Göttingen. Thl. III, S. 158.

Siehe auch Meusel's Gel. Teutschland Bd. 7, 10, 11, 20.

Eisenhart.

Seidenstüder: Joh. Beinr. Phil. G., Schulmann, murde geboren am 21. August 1765 gu Sannroda, einem Dorfe im jetigen preufischen Kreise Worbis, das damals zum Fürstenthume Schwarzburg-Sondershaufen gehörte. Er war von niederem Bertommen, ein Sohn Joh. Phil. Seidenftuder's, der eine Wirthschaft und Meggerei betrieb, zugleich aber, ba er für feine Berhältniffe ein unterrichteter Mann war, das Amt eines Dorfrichters versah. Mit dem vierzehnten Jahre tam G. auf Die lateinische Schule zu Bandersheim, wo er trok Des ichlechten Unterrichts, den er erhielt, überraichende Fortichritte machte. Gr ging dann auf das Martineum in Braunschweig über und bezog am 9. Februar 1785 die Universität Gelmstedt, um sich dem Studium der Theologie und Philologie zu widmen. In nabe Beziehungen trat er sogleich zu dem Professor Friedr. Ang. Wiedeburg, ber ihn fehr bald in das von ihm geleitete philologisch= padagogische Seminar aufnahm, das sich damals einer großen Bluthe erfreute. Mitglied beffelben wirfte S. ichon feit Michaelis 1785 als Lehrer an dem mit jenem verknüpften Padagogium, wo er im Griechischen, Lateinischen und Bebräischen unterrichtete und später in die zweite Lehrerstelle, die des Collaborators, aufrudte. Um 19. Juni 1786 wurde er auch bereits als ordentliches Mitglied in die Berzogliche beutsche Gesellschaft aufgenommen, ju deren Auf= feber er 1793 ermählt wurde. Um 9. Januar 1789 wurde er jum zweiten Cuftos ber Universitätsbibliothet ernannt und am 18. Juli 1789 jum Doctor der Philosophie promovirt. Seine Differtation, die er "mit auszeichnender

Fertigkeit" vertheidigte, handelte "de excolenda triplici memoriae forma". Im folgenden Jahre erhielt er auch die Erlaubniß, an der Universität Borlefungen au halten und am 2. August 1791 ward er auf die lebhafte Befürwortung der philosophischen Facultät, beren Professoren fich auf das gunftigste über ihn ausfprachen, jum Abjuncten berfelben ernannt. Gern hatte fich G. gang ber afabemischen Lausbahn gewidmet, vor allem aber wünschte er die Verschiedenartigkeit seiner dreifachen Thätigkeit, die in Vorträgen an der Universität, im Unterricht am Badagogium und in bibliothetarischen Arbeiten bestand und feine Beiterbildung gefährdete, aufzugeben und fich mit voller Rraft einem Fache quauwenden. Die Universität munschte febr, ihm eine forgenfreie Stellung au verichaffen und unterstützte im October 1794 feine Bitte, ihm eine außerordentliche philosophische Professur nebst Gehalt zu verleihen. Da man sich jedoch in den maggebenden Rreifen gu diefer Beit mit allerhand Reformen der Bochichule trug, deren Aussuhrung die Zeitverhältniffe und die finanzielle Lage des Landes binberten, fo jog fich die Erfullung ber Bunfche Seidenftuder's in die Lange. Als ihm daher das Rectorat in Lippftadt angeboten murde, folgte er diefem Rufe; unterm 8. Juli 1796 erhielt er in Belmftedt feinen Abschied. Die Berhaltniffe. unter denen S. sein Umt in Lippstadt antrat, waren nicht leicht und sein im Eiser für die Sache oft rücksichtsloses Wesen, sowie seine scharfe Feder waren nicht dazu angethan, solcher Schwierigkeiten auf friedliche Weise Herr zu werden. Er gerieth bald mit einigen Geiftlichen, die unzufrieden maren, daß er die vier Betftunden auf eine beschräntt und an den Sonntagnachmittagen in dem Gymnafiumsfaale eine "Gottesverehrung" eingerichtet hatte, bald mit Magiftrats= personen u. A. in Streit, der g. Th. in Drudfchriften fortgesett murbe. In Briefen an seinen Lehrer, den Abt Hente in Helmstedt, dem er auch in der Ferne große Anhänglichkeit bewahrte, spricht er sich oft bitter über die Lipp= ftadter Buftande aus; gern mare er in das Braunschweiger Land zuruckgekommen; zweimal (1798 und 1802) meldete er fich vergeblich für eine erledigte Schulftelle in Holzminden. Die Zeitumftande, Die Rabe anderer Schulen maren bem Lippstädter Chmnasium nicht gunftig; die Schulerzahl ging zurud. Go tam es, daß man das Symnafium unter Belaffung des Namens thatfächlich in eine höhere Burgerschule mit gebotener Gelegenheit ju gymnafialen Studien um-3m Jahre 1805 entwickelte S. in einem Programm den Blan, Die getrennten Schulanftalten Lippftadts zu einem Bangen zu vereinigen, tonnte jedoch mit ihm nicht durchdringen. Dabei hatte er u. A. die für ihn charafteri= ftischen Borichlage gemacht, den Unterricht im Frangofischen vor dem im Lateinischen zu beginnen, nicht nur die Schulen, fondern fogar die Religionslehre confessionslos zu gestalten u. f. w. Zu Michaelis 1810 verließ S. Lippstadt, wo nach feinem Fortgange die Ausbildung von Abiturienten gang aufhörte, und ging nach Soest; am 8. October 1810 murde er hier als Rector bes Archi= anmnafiums eingeführt. Er hat diesen Wechsel niemals zu bereuen gehabt, da er in Soeft in Dienftlicher und geselliger Binficht eine fehr angenehme Stellung erhielt und fich wegen seiner Tüchtigkeit, sowie der Geradheit und Liebensmurdig= feit feines Charafters des allgemeinen Unfehens erfreute. Um feine Schule hat er fich große Berdienste erworben. Er suchte den Lehrerstand durch Berbefferung der Befoldung, Gründung einer Cymnafialbibliothet (wie vordem in Lippftadt) u. a. mit Erfolg zu heben; er führte im Lehrplane ftatt bes Claffenfystems das Nachspftem durch und verstand es in gleicher Weise, volle Gintracht im Lehrer= collegium zu erhalten, wie die Liebe feiner Schüler fich zu erringen. Als er einen ehrenvollen Ruf nach Bremen abgelehnt hatte, erhielt er 1815 den Titel eines Schuldirectors. Wenige Jahre darauf ift er am 26. Mai 1817 einem Rerpenfieber erlegen. Seidenftuder's Bedeutung auf dem Gebiete des Schulmefens

Lieat neben seiner praktischen Ausübung des Lehrberuss in seiner daraus bezüg= lichen schriftftellerischen Thätigkeit. Er verfaßte eine Reihe von Schulbuchern, die fich noch lange Jahre nach feinem Tode im Gebrauche erhielten. Go erichien Die erfte Abtheilung feines Elementarbuches ber frangofischen Sprache, Die 1811 auerst heraustam, 1830 in siebenter Auflage, die zweite Abtheilung (zuerft 1814) 1828 in vierter. Aehnlich feine Elementarbucher der lateinischen und der griedischen Sprache. Auch die padagogischen Fragen der Zeit, sowie die deutsche Sprache zog er in den Bereich seiner Litterarischen Arbeiten. Seine Schrift: "Neber Schulinspection oder Beweis, wie nachtheilig es fei, folche den Predigern au überlaffen" (Lippft., 1797) ift wohl wefentlich durch feine Lippftädter Erfahrungen veranlaßt worden. — Seit dem 9. August 1796 war S. mit Sophie Auguste Ottmer, einer Tochter des Priors und Predigers Aug. Wilhelm D. ju Marienthal bei Helmstedt, verheirathet; er hinterließ sie als Wittwe († 1851) mit fünf Söhnen und zwei Töchtern in fehr beschränkten Berhältniffen. älteste Sohn Wilhelm (geb. 1797), der beim Tode des Baters noch auf der Universität Göttingen war, wurde nun fogleich als Symnafiallehrer in Soeft angestellt; er hat in aufopserungsvollster Beise jum Unterhalte der Familie beigetragen und vier Brüdern das Studieren ermöglicht.

Bgl. Standrede am Sarge D. Joh. H. Seidenstückers von Bertling, Conrector. Soest (1817). — Hesselbarth, Aus der Geschichte des alten Lippsftädter Ghmnasiums (Lippsft. Programm 1889). — Briest. Mittheilungen des Herrn Ghmnasialtehrers und Stadtarchivars E. Bogeler und des Herrn Pastors Frahme in Soest, des Herrn Amtsgerichtsraths Seidenstücker in Unna und der Frau B. Kunz geb. Seidenstücker in Mühlheim a. Rh.; Seidenstücker's Briefe an Hense in der Herzogl. Bibliothet zu Wolsenbüttel; Atten des Herzogl. Landeshauptarchivs zu Wolsenb. Der Plan Fr. Kapp's und W. Seidenstücker's "Leben und Wirken, vermischte Schristen und ungedruckten Nachlaß" von S. herauszugeben, der in der Beilage zu Nr. 48 des Rhein.-Westsäl. Anzeigers von 1822 unter Aufsührung seiner zahlreichen Schristen angekündigt

worden ift, scheint niemals zur Ausführung gebracht worden zu fein.

P. Zimmermann. Seidl: Andreas S., Siftorienmaler, geb. zu München 1760, empfing den ersten Unterricht durch den Hofbaumeister und Kupferstecher Charles Alb. Lespillier. widmete fich dann unter Frang Ignag Defele der Delmalerei und reifte mit einem furfürstlichen Stipendium zur weiteren Ausbildung nach Italien 1781, blieb einige Jahre in Rom, erhielt den Preis der Akademie von S. Luca, wurde Mitglied diefer Anstalt, sowie der Atademien von Parma und Bologna. München gurudgefehrt, erlangte er die Burbe und Stelle eines furfürftl. Bofmalers. Als folcher lieferte er mehrere Bilder für den hof, Porträts, allegorisch= historische Darstellungen u. dal. An Defele's Stelle 1796 jum Brofessor ernannt. wirkte er, ohne die Runft zu fordern, im Sinne der frangofifchen Clafficiften: fein Bestreben gipfelte in der Lehre, "das Modell historisch zu fassen und durch Attribute classisch zu machen". Bur praktischen Nuganwendung malte S. einen ganzen Cyclus von mythologischen Figuren in Rischen und Scenen aus der altrömischen Geschichte, alle braun auf grau in naffen Kalk, an der Gud= und Nordseite des alten Galleriegebäudes - eine jest faft bis zur Unkenntlichkeit ausgebleichte Arbeit. Unter seinen Delbildern ruhmte man ein "Urtheil des Baris", wozu ihm nach dem Recepte der Eklektiker antike Bildwerke als Borbilder dienten. Großes Unjehen genoß auch fein auf der Weftfeite der Münchener Gottesader-Rapelle in Fresco gemaltes, Jungftes Gericht", welches zum Schute gegen die Witterung mit Blechthuren abgeschloffen, nur zeitweise geöffnet, oftmals übermalt und total ruinog neuftens überftrichen wurde. Biele Delbilder malte

er in die Kirchen zu Altenfrauenhosen, Haibhausen, eine "Klage um den Leichnam Christi" (nach van Dyck) in die Peterskirche zu München (gestochen 1786 von Jungwirth) u. dgl. S. hat auch später mehrere Blätter mit "akademischen Figuren" und Anderes nach van Dyck und Desele radirt und sür die "Lithographische Anstalt der Feiertagsschule" auf Stein gezeichnet. Er starb 1836 zu München.

Bgl. Raczhnski 1840. II, 518. — Nagler 1846. XVI, 216 und bessen Monogrammisten. I, 544 (Nr. 1270) und IV, 1098 (Nr. 3894). — Kluckhohn, Westenrieder's Rachlaß 1882. I, 24. — Fr. v. Reber, Gesch. der neueren Kunst. 1884. II, 22.

Seidl: Johann Gabriel S., öfterreichischer Dichter, hiftorisch-topographischer und archaologischer Schriftsteller, wurde (nach feiner eigenhändigen Aufzeichnung) am 21. Juni 1804 in Wien als der Sohn eines Sof= und Gerichts= advocaten geboren, erhielt eine forgfältige Erziehung und die erste Ausbildung zunächst am akademischen Chmnafium feiner Baterftadt. Die Lehrkräfte diefer Unftalt bestanden damals jum großen Theile aus Ungehörigen des geiftlichen Standes, unter denen fich überaus gebildete Manner befanden, einer berfelben, Professor A. Rögler, erkannte die schon fruhzeitig hervortretende poetische Begabung Seidl's und trug gur Forderung derfelben nicht wenig bei. 3m übrigen lebte S. mehr zurückgezogen, fand jedoch auf Ausflügen in die schönen Um-gebungen Wiens mannigsaltige Anregung zu poesievoller Naturbetrachtung, die auch in späteren Jahren einen Grundzug feiner dichterischen Eigenart bildet. Als sich nicht lange darauf mehrere Studirende jur gemeinschaftlichen Berausgabe ihrer erften Gedichte in einer Sammlung zusammengethan hatten, welche unter dem Titel "Die Cicade" gedruckt wurde und in heften erschien, war auch S. darin mit einer "Dde an die Sonne" vertreten. Der Jungling widmete fich, dem Wunsche feines Baters folgend, den Rechtsstudien, nachdem er die fogenannten philosophischen Studienjahre durchgemacht hatte, während welcher er mit verschiedenen später litterarisch bedeutend gewordenen Persönlichkeiten verkehrte, fo ingbesondere auch mit Friedrich Salm (Freih. v. Munch), später mit Frang Erner, Jafob v. Jenny, Bauernfeld, Lenau u. a. m. Damals, etwa 16 Jahre alt, peröffentlichte er ichon freundlich aufgenommene poetische Beiträge in Theodor Bell's "Abendzeitung", bald darauf folgten folche in 3fchotte's "Erheiterungen" und in Gubig's "Berliner Gesellschafter", auch in den österreichischen Zeitschriften fanden fich poetische Stude des jungen Dichters. Freilich gab es bei den da= maligen traurigen Pregverhältniffen nicht viele belletriftische Blätter in Defterreich, allein die hervorragenoften derfelben, fo Sormage's wiffenschaftlich-belletri= ftisches "Archiv", Bäuerle's "Theaterzeitung" und Schich's "Wiener Zeitschrift", lettere durch lange Jahre das vornehmfte Blatt Wiens, boten dem jungen talentvollen Autor manchen Raum für feine Gedichte und ergahlenden Auffage. Daß der auf diefe Beife in die Litteratur Gingeführte mit den übrigen poetischen Talenten der Residenz in einem engeren Berkehre ftand, ift leicht erflärlich und fpornte S. zu weiterem dichterischen Schaffen an. Brillparger, Deinhardstein, Caftelli und andere hervorragende und für das dichterische Leben der öfterreichi= ichen Residenz bedeutende Perfonlichkeiten wandten dem aufstrebenden Talente ihre Beachtung zu, und der junge Poet erfreute fich ihres Umganges, auch war feine außere Lebensftellung eine bor Sorgen bewahrte. Aber ein trauriges Ereigniß anderte die Berhaltniffe, als am 16. October 1823 Seidl's Bater ftarb. Es ftellte fich heraus, daß feine Mittel vorhanden maren, um die Sinterbliebenen anftandig erhalten zu konnen, und der junge G. war genothigt, für fich und die Mutter sowie für beren vermögenslose Schwester ben Lebensunterhalt zu erwerben.

Er that dies durch litterarische Arbeiten, Theaterreserate, durch übernommene Privatlectionen und durch Absaffung von Buhnenwerten, Die er mitunter fogar im Berein mit anderen Schriftstellern wie 3. B. Biedenfeld und Salirsch anfertigte, Stude, welche nicht felten auf berichiedenen Buhnen Biens und der Proving au oft wiederholter Darstellung gelangten. Dag er diefe dramatischen Productionen nur als Erwerbsarbeiten betrachtete, zeigt am beiten eine im "Humoriften" von 1838 von S. veröffentlichte humorvolle Stigge: "Geschichte meines ersten dramatischen Bersuches", welche die Entstehung und Darftellung bes pon S, gedichteten und im November 1824 im Theater an der Wien gur Aufführung gelangten dramatischen Bolksmärchens "Der furze Mantel" behandelt. Auf diese Beise murden noch jur Darstellung gebracht das Melodrama : "Die Ungertrennlichen", "Mantel und Becher" u. a. m. Bon besonderem Werthe aber erscheint die aus jener Zeit stammende Uebersetzung und Bearbeitung des Tert= buches der heitern Oper "Maurer und Schloffer", welches S. nach einem franabificen Originale in überaus gewandter Weise absaßte und dem er hauptsächlich in den eingefügten Liedern fehr fangbare einschmeichelnde Texte bot. G. hatte ingwischen feine Rechtsftudien ebenfalls fortgesett, immer aber dabei litterarischer Beichäftigung und philosophischen Studien mehr Aufmertfamteit zugewandt, in ber That follten lettere feinen fpateren Lebensberuf begründen. Damals lernte er auch in Therese Schlefinger, der Tochter eines verarmten Wiener Burgers feine fpatere Frau tennen und es durfte Diese Befanntichaft ber Grund gewesen fein, daß er nun energisch in feinen Studien fich fur das Cehramt vorbereitete, fich in den classischen Sprachen ausbildete und dadurch in der That fo weit gelangte, daß er mittelft Decrets vom 7. April 1829 am Gymnafium ju Cilli in Steiermark als Grammaticalprofessor angestellt wurde. Er vermählte sich nun noch vor der Abreise und zwei der letten berühmten Freunde, von denen S. Abichied nahm, maren Angitafius Grun und Nicolaus Lenau. Auf der damals ziemlich langwierigen Reife nach Cilli machte S., da er Graz berührte. daselbst auch die persönliche Bekanntschaft des liebenswürdigen, mit ihm gleichftrebenden Dichters R. G. v. Leitner. Bald hatte fich der Dichter in dem ichonen Lande Steiermark zurechtgesunden, und die fleine Stadt, in der er weilte. lieb gewonnen. Reben feiner Lehrthätigkeit betrieb er auch weiterhin eifrig die Poefie, beschäftigte sich jedoch insbesondere mit archäologischen wiffenschaftlichen Arbeiten, mogu ber alte hiftorische Boden der Claudia Celeja ein weites Weld Da der Dichter ichon durch feine poetischen Bilder: "Schillers Manen" (1826) und durch die erschienenen drei Theile "Dichtungen" (1826-1828) sowie durch die Dialectgedichte: "Flinferln" (1828) allgemeine Aufmerksamkeit erweckt hatte, wurde er auch von den litterarischen Kreisen der Steiermark warm empfangen und in der Zeitschrift "Der Ausmerksame", die in Graz erschien, veröffentlichte er seitdem zahlreiche poetische Beiträge, nicht minder topographische und hiftorische Auffäge in der "Steiermärfischen Zeitschrift", unter benen befonders jene, welche Gilli und beffen Umgebung betreffen, bemerkenswerth find. Dag feine Mitarbeit an den übrigen öfterreichischen belletriftischen Zeitschriften, in denen Seidl's Name ja fchon durch Jahre als der eines beliebten Schriftstellers vertreten war, auch in der neuen Stellung nicht erlahmte, fei hier ebenfalls angemerkt. Mehrere Sammlungen bon Novellen und einige Bande Gebichte waren außerdem die Frucht des ruhigeren ftilleren Lebens in der Proving und Die schönsten und reifften der Boefien Seidl's find in jener Zeit entstanden, insbesondere die Gedichte der "Bisolien", deren erste Auflage im J. 1836 erschien. Mit den Wiener litterarischen Freunden blieb der Dichter übrigens in fteter Berbindung, auch hatte er durch die ununterbrochene Berausgabe einiger Tafchenbücher, darunter der "Aurora", mit den poetischen Talenten Defterreichs fort=

währende Fühlung. Berschiedene Reisen im Lande und außerhalb beffelben veranlagten S., bas zwar erft 1840 erschienene, aber auch vollständig in Steiermark entstandene Buch: "Wanderungen durch Tirol und Steiermart" (2 Bde. Leipzig, 2. Aufl. 1847) abzufaffen, welches anziehende topographische und ethnographische Details enthält. Bon den Berfonlichkeiten, mit denen S. in dem Lande, wo er nun weilte, verkehrte, fei insbesondere der für das Culturleben der Steiermark fo außerordentlich bedeutende, hochbegabte Fürst Erzherzog Johann herborgehoben, welcher den Dichter und Schriftsteller in G. hochschätte, und dem auch die "Bifolien" gewidmet find. Die Stadt Cilli wurdigte die Berdienfte Seidl's durch Berleihung des Ehrenbürgerrechtes. In Diefer Weife lebte der Dichter bis gu Unfang des Jahres 1840 in der kleinen Kreisftadt, als ein eigenthumlicher Zufall feine Rudtehr in die Residenz bewirkte. Es tauchte nämlich ju jener Zeit plot= lich in Deutschland das Gerücht von Seidl's Tode auf, und die Zeitungen brachten Nefrologe und Trauergedichte auf den vermeintlich Berftorbenen. Auch in Wien fand diefes Berücht Eingang. Die Folge davon mar, daß man barauf aufmertfam geworden war, welche Bedeutung der Boet habe und was er auch in wiffenschaftlicher Beziehung zu leiften vermöge. Plöglich erhielt derfelbe bon bem Oberftkammerer des Raifers in Wien Dl. Graf v. Dietrichstein ein schmeichelhaftes Schreiben, worin er zugleich aufgefordert wurde, sich um die erledigte Stelle eines Custos im k. k. Münz= und Antikencabinet in Wien zu bewerben. Selbstverftandlich tam er diefer liebenswürdigen Aufforderung nach und erhielt mit Decret des Obersttämmereramtes vom 4. Mai 1840 diese Stelle verliehen.

S. verließ alfo Cilli, von wo ihm nun der Abschied recht schwer wurde, wie fein schones Gedicht: "Abschied von Steiermart" am besten beweist, und tehrte mit seiner Familie nach elfjähriger Abwesenheit wieder in die Residenzftadt gurud. In feiner neuen Stellung hatte er fich burch ernstes Studium und regen Gifer bald berart gurechtgefunden, daß er wegen feinen schriftstellerischen Leiftungen auf dem Gebiete der Epigraphit, Rumismatit und Archaologie am 1. Februar 1848 jum correspondirenden und am 28. Juli 1851 jum wirtlichen Mitgliede der kaiferlichen Akademie der Wiffenschaften ernannt wurde. Bleich= zeitig mit dem Antritte feiner Stellung am Mung- und Antikencabinet wurde dem Dichter von der oberften Polizei- und Cenfurhofftelle das undantbare Amt eines Cenfors "aufgedrängt" (wie S. felbst schreibt), welches er bis zum Jahre 1848 nicht nur zur Zufriedenheit der vorgesetzten Behörde versah, sondern auch mit Milde und Rudficht ben Barteien gegenüber babei maltete. Es ift befannt, was das Amt eines öfterreichischen Cenfors damals in Defterreich bedeutete und fehr zu beklagen, daß nicht immer Manner wie J. G. Seidl daffelbe handhabten. Es ift deshalb auch vollkommen unrichtig, wenn von der einen oder anderen Seite behauptet murbe, S. fei in der Ausubung feines Cenfuramtes herglos und ftrenge gewesen, fo manchem Schriftsteller ebnete er vielmehr die Bahn, damit Diefer in die Deffentlichkeit treten konnte und zeigte fich fo entgegenkommend als nur möglich in der Ausübung dieses ihm läftigen Amtes. Auf litterarischem Bebiete waren es faft ausschließlich wiffenschaftliche Arbeiten, mit denen fich S. in Dieser Beit beschäftigte. Charafteristisch ift ein Sat aus den handschriftlichen biographischen Aufzeichnungen Seidl's, worin er erwähnt, "daß ihn das Cenfuramt fowie feine lonale Haltung im 3. 1848 und in der darauf folgenden Reformperiode um fein ganges litterarisches Renommée brachte und er auch der Journa= liftit gegenüber zu einer persona ingratissima wurde". Selbstwerftandlich frantte eine folche unverdiente Burudfegung ben gartfühlenden Dichter außerordentlich, doch dauerte es nicht lange, bis man auch in weiteren Kreisen das schwere Un= recht einsah, welches dem ftets edel Denkenden bereitet worden war. Gin harter Schlag traf ihn, als im Januar 1849 feine nach St. Polten übergefiedelte

Mutter baselbst starb. Bon da an war er wieder auf pädagogischem Gebiete mehr thätig, übernahm sogar vorübergehend im J. 1849 die Prosessur der deutschen Sprache am Joseistädter Ghmnasium in Wien und 1850 betheiligte er sich mit anderen Pädagogen, von denen hier nur Adalbert Stister genannt sei, an der Redaction der "Zeitschrift sür österreichische Ghmnasien", welche er dis zu seinem Tode sortsührte. Ein Ereigniß auf poetischem Gediete war es sür S., als er im J. 1853, zur Wettbewerbung ausgesordert, den Text der österreichischen Boltähmme versaste und neben mehreren Texten anderer Dichter, die ebensals eingelausen waren, seiner Dichtung der Vorzug gegeben wurde. Dieser Text der Hymne wurde als authentischer erklärt und der Dichter durch eine Ordensverleihung ausgezeichnet.

Nachdem im J. 1854 die Gattin Seidl's gestorben war, sührte er mit seiner Tochter ein zurückgezogenes Leben, doch sehlte es ihm nicht an äußeren Ehren, er erhielt 1856 die Stelle eines Hosschapmeisters, wurde zum Regierungsrathe ernannt, mit dem Orden der eisernen Krone und später durch den Hosschaftitel ausgezeichnet. Im J. 1872 ersolgte seine Pensionirung, nach welcher er nur noch der Redaction der Ghunasialzeitschrift und kleineren Arbeiten sich widmete. Melancholie und Schwermuth bemächtigten sich Seidl's in der letzten Zeit, es war dies wohl auch die Folge physischen Leidens, das ihn immer hestiger ergriff. Am 18. Juli 1875 starb er einen sansten ruhigen Tod, von seiner Tochter und ihrer Kamilie, aber auch von allen den zahlreichen Verehrern und Freunden

echter finniger Poesie tief betrauert.

Wenn man die litterarische Thätigkeit Seidl's ins Auge faßt, so laffen sich aunächst zwei Hauptgruppen berselben zusammensaffen, nämlich die poetische und die miffenschaftliche Gruppe. Jede derfelben weift werthvolle Arbeiten auf, qugleich zeigen diese beiden Gruppen im allgemeinen, daß Seidl's Wirken in jüngeren Jahren fast ausschließlich der Poesie und etwa in der zweiten Galite seines Lebens beinahe nur wiffenschaftlicher Thätigkeit gewidmet war, denn die nach 1848 erschienenen poetischen Beröffentlichungen find nur entweder Reuauflagen oder Rachlesen aus älterer Zeit. Die poetischen Werke des Dichters bilden theils lyrische, theils novellistische Stücke in Prosa. Insbesondere gebührt der mundartlichen lyrischen Dichtung Seidl's besondere Ausmertsamkeit. Als Lyriker sowohl auf hochdeutschem als auch auf dem dialektischen Gebiete nimmt S. unter den deutsch = österreichischen Poeten eine überaus angesehene Stellung ein. find nicht hoch emporstrebende Gedanken, welche uns in den Liedern Seidl's mit fortreißen, und vielfach drängt sich darin das subjective Empfinden vor, aber die Tone, welche der Dichter anschlägt, sprechen und dringen zu Berzen, fei es, daß fie fich jum einfachen Liebesliede zusammenfegen, daß fie die Freude an ber Ratur befingen oder ein Stimmungsbild entwerfen, wie es in wenigen Zeilen faum bezeichnender entworfen werden fann (z. B. "Am Kamin", I, 248). Sehr felten entschlüpft dem Dichter einer jener Auftriacismen, wie wir fie leider bei den öfterreichischen Boeten des Bormarg, die nicht langer im "Auslande" geweilt haben, öfter finden. Schon ber 1825 erschienene Chelus: "Schillers Manen" (I, 1 ff.) zeigt poetische Gewandtheit, Rraft und Begeisterung, welche von dem taum 21jährigen Dichter Bedeutendes erwarten ließ. In den späteren Dichtungen, insbesondere in den "Liedern der Racht" ift es wohl auch mitunter duftere Schwermuth, welche in einzelnen derfelben vorwaltet, Lenau's Einfluß durite fich bei berartigen Studen geltend machen. Schon in diefer Sammlung tritt uns jedoch auch hier und da ein gewiffer epischer Bug entgegen, der auf des Dichters Begabung für die erzählende Dichtung hinweift. In der That erweisen dies im hoben Grade die schon 1826 gesammelt gedruckten, einzeln

theilweise noch früher veröffentlichten "Balladen, Romanzen, Sagen und Lieder" (I, 115 ff.). Man ift überrascht von der epischen Gestaltungstraft, welche dem blutjungen Poeten in Gedichten wie "Hans Guler", "Die feste Mauer" oder "Mac-Gregor's Nacht-Ritt" eigen ist, und die man selbst bei den besten Talenten in ihrer erften Entwicklung nicht gewohnt ift. Die meisten diefer poetischen Erzählungen zeichnen sich auch durch Knappheit der Form aus. Daß S. auch heimische Sagenstoffe ichon damals fich ebenfalls jum Borwurf feiner Dichtungen wählte, ift eine ebenfalls beachtenswerthe, jedenfalls zu erwähnende Thatfache. Baren es in ben früheren Sammlungen gemuthvoll ju Bergen bringende Lieder oder einzelne fraftiger angelegte epische Dichtungen verschiedener Art, dazwischen allerdings auch leichtere lyrische Waare, so bot der Dichter im J. 1836 mit den "Bisolien" nach beiden Richtungen hin Gedichte, welche den hervorragenden Poefien der zeitgenöffischen Dichter unbedingt ebenbürtig zur Seite gestellt werden konnen. Es ift ein kleiner Rreis des Empfindens, welcher in den eigentlich lhrischen Teilen der "Bisolien" zur Behandlung kommt, der Dichter besingt seine Häuslichkeit und sein Glück, Freundschaft und Liebe, die Ideale des Lebens bald in ernsten, bald in heiteren Klängen, überall aber begegnen wir der Innigfeit und Gemuthatiefe, welche Seidl's Gigenart ift und gerade in den "Bifolien" zur vollen und ganzen Geltung kommt. Der Dichter offenbart auch hier teine himmelanftrebende begeisterte Natur, aber eine wohlthuende Barme durchströmt das Herz bei Liedern wie "Meine Uhr" (II, 25), "Mein Wecker" (II, 121), "Mein Stammbuch" (II, 142), "Die Strickerin" (II, 68) und ähnlichen Poefien, welche oft an ein unbedeutendes fleines Greignig ober an einen geringfügigen Gegenftand anknupfend in finniger Weise manch' fein entworsenes Bilb vor dem Auge des Lefers immer weiter aufrollen und deffen Seele empfindungsvoll zu ftimmen wissen. Der Dichter weiß dies mit einsachen Mitteln ju bewirten und insbefondere jedes feiner derartigen Lieder in knappem Rahmen einzufügen. Bon bedeutender Birkung find in ben "Bifolien" die erzählenden Bedichte, der Rreis, aus dem fie ihre Stoffe schöpfen, ift ein weiter und umfaffender, der Romanzen= und Balladenton waltet vor, Anschaulichkeit der Darftellung, gute Charafteriftik der Gestalten, wohldurchdachte und gelungene Zeichnung der Stimmung zeigen sich als Borzüge der meisten dieser poetischen Erzählungen. Biele derfelben find aus Sammlungen, Anthologien und mit Proben belegten Litteraturgeschichten der neueren Zeit ziemlich allgemein betannt, fo "Das Glücksglöcklein" (II, 3) mit der rührenden Schilderung von der Liebe des Bolkes zu feinem Könige, "Aennchen von Tharau" (II, 18), "Die Spielkarten" (II, 40), "Der König und der Landmann" (II, 59), "Die Bestjungsrau" (II, 91), "Der Falschmünzer" (II, 123), "Der lette Mann" (II, 217), "Der todte Solbat" (II, 248) u. a. m. Ein bunte Fülle von Geftalten gieht an dem Geifte des Lefers diefer "Bifolien" vorüber, Geftalten, welche edle Regungen des Bergens, Sochsinn und Tapferkeit, Beimathiliehe und echte Frömmigkeit verkörpert zeigen. Mit diefer allerdings reichhaltigen Samm-lung hochdeutscher Gedichte hat S. eigentlich seine besonders beachtenswerthe poetische Thatigkeit abgeschloffen, die besten feiner Lieder hat er darin vereinigt, und wenn auch fpaterhin manches Gedicht entstand, das unferes Dichters Eigen= art nicht verläugnet und mit verschiedenen alteren Studen vereinigt, in ber "Rachlese": "Natur und Berg" (Stuttgart 1853, IV, 189) enthalten ift, fo treten diefe Gedichte doch in fünftlerischer Beziehung weit hinter die fruher veröffentlichten zurück, und man wird manchmal an ein wehmüthiges Epigramm bes Dichters aus seinen letten Lebensjahren erinnert, das mit den Zeilen schließt: "Doch einen Berluft verschmerz' ich nie - Abhanden tam mir die Boefie!" (V. 102.)

Gine fehr beachtenswerthe Stellung nimmt S. als Dichter auf bem Gebiete ber Mundart ein. Schon in fruber Zeit ging er ben Spuren des Boltsthums in feiner niederöfterreichischen Beimath nach, fammelte Sagen und andere Boltsüberlieferungen und machte fich mit dem volksthumlichen Dialette überaus ver= Als er in Steiermart weilte, übertrug er auch auf dieses ihm lieb gewordene Land die gleiche Thätigfeit, und manches hubsche Bolfslied, manche Mythe und Sage aus dem Bolksmunde aufgezeichnet, ift durch ihn fchakens= werther Weise erhalten geblieben. In den Jahren 1828 bis 1838 erschienen die vier Heise: "Flinferln" (III, 1 ff.). Es sind dies von S. selbst gedichtete furze und langere Gedichte in der heimischen Munbart, wodurch er in portrefflicher Weise sein tieses Berständniß des Bollscharakters sowie seine Bertrautheit mit dem Dialette barlegte. Die "Flinferln" enthalten echte marme Bergenstöne, welche der Dichter dem Bolte formlich abgelauscht hat, fo daß manches diefer Liedchen wirklich selbst zum Boltsliede geworden ift. Dag diese mundartlichen Gedichte jumeist bas Bauernleben betreffen, in beffen Dialekt fie berfaßt find, ist selbstverständlich, übrigens finden sich auch größere Stücke darunter, welche theils Stimmungsbilder, theils Scherze und Schnurren enthalten, welche ber Dichter mit gutem humor vorzutragen versteht. Dieser Gruppe von Dichtungen find auch die kleinen dramatischen Lebensbilder: "'s letzti Fensterln" und "Drei Sahrl'n nachm legt'n Fenfterln" beizugahlen, welche nicht nur auf der Biener Buhne, fondern auf gahlreichen Brovingbuhnen und auch außerhalb Defterreichs oft zur beifällig aufgenommenen Darstellung gelangten, da auch hierin fich S. als tüchtiger Renner und inniger Schilderer des Boltslebens zeigte. Endlich gehören zu den von S. in der Mundart veröffentlichten Poefien die drei im J. 1850 erschienenen Hefte: "Almer, Innerosterreichische Boltsweisen" (IV, 3 ff.), welche allerdings nicht bom Dichter felbst verfaßt, aber eben als Sammlung diefer tleinen zumeist unter ben Begriff ber fogenannten "Schnaderhupfeln" fallenden Lieder von Werth find. S. nahm dabei die Gelegenheit mahr, einige Schilderungen aus dem fteirifchen Boltsleben beizufugen, welche die Beachtung des Ethnographen verdienen, sowie auch die von ihm verjagten Bloffare zu den erwähnten Dialettgedichtsammlungen in sprachlicher Sinficht von Werth find. — Verschiedene der von ihm gesammelten Sagen allerdings in Bearbeitungen, welche dem Charafter ber bezüglichen Blatter angepaßt waren, hat der Dichter in der "Wiener Beitschrift", in "Dit und West" (1838 und 1839) und in anderen belletriftischen Blattern jener Zeit veröffentlicht, auch in Wolf's Zeitschrift fur deutsche Mythologie (1855, 2. Bb.) finden fich fleiermartische Sagen und Boltsgebrauche mitgetheilt. Der Bersaffer dieser Zeilen hat nach der handschriftlich zurückgebliebenen Sammlung Seidl's deffen "Sagen und Geschichten aus Steiermart" (Graz 1881) nebst verschiedenen Beitragen zu des Dichters Biographie herausgegeben. Um das Bild von des Dichters poetischem Wirten ju vervollständigen find auch deffen novelliftische Arbeiten zu ermähnen, fie liegen zumeift in ben Sammlungen: "Georginen" (Graz 1836), "Episoden aus dem Roman des Lebens" (Wien 1836), "Novelletten" (Wien 1839), "Pentameron" (Wien 1843) und "Laub und Nadeln" 2 Bbe. (Wien 1842) vor. (Eine Auswahl in den Gef. Schr. V und Es läßt sich jedoch über diese zwischen 1828 und 1871 entstandenen Ergahlungen wenig Bemerkenswerthes mittheilen, es find ichlichte Novellen, zumeift für die üblichen Taschenbücher berechnet, hier und da reicher an Erfindung. jedoch ohne besonders ausgeprägte Charafteriftif, insbesondere in der Darftellung ber vorgeführten Berfonen, manche diefer Stude, wie 3. B. "Der Bogel Curios", erinnern an E. T. A. hoffmann's phantastische Geschichten, einige behandeln historische Stoffe wie "Die Schweden vor Olmug", manche find nach Vorwürsen nichtbeutscher Schriftsteller bearbeitet. Subsche Schilderungen von Gegenden, in

denen S. geweilt, finden fich mitunter biefen Novellen einverleibt. Es wurde schon hervorgehoben, daß S. in späterer Zeit sich fast ausschließlich wiffenschaft= licher Thatigkeit widmete, er hat in der That auf dem Gebiete der Ethnographie, der Rumismatif und der Epigraphif überaus beachtenswerthe Arbeiten verjagt, zu benen ihm insbefondere die Durchforschung des an alten Denkmälern fo reichen Cillier Bobens reichen Stoff gab. Abgesehen bon hiftorisch = topogra= phischen Auffähen in der "Steiermärkischen Zeitschrift", in der Augsburger "Allgemeinen" und in der "Wiener Zeitung" sowie in Schmidt's "Oesterreichischen Blättern" (1846 und 1847) erschienen als überaus werthvolle Unterfuchungen die "Epigraphischen Excurse. Monumenta Celejana" in den "Wiener Jahrbüchern der Litteratur" (Bd. CII ff.) sowie in den "Sitzungsberichten und Denkschriften der philof. - hift. Claffe der t. Atademie in Bien" die Auffate: "Ueber den Dolichenes = Cult" (XII. und XIII. Bd.), "Beitrage gu einem Namensverzeichnisse der römischen Procuratoren in Novicum" (XIII. Bb.), "Das altitalische Schwergeld im k. k. Münz- und Antikencabinet" (III. und XI. Bd.), "Ueber des Titus Calpurnius' Delos" (Denksch. I. Bd.). Eine metrische Uebersettung der Fabeln des Faërnus von S. erschien schon 1831, auch hat er einzelne Clegien Alfons von Lamartine's noch in seiner früheren Arbeitsperiode geschickt übertragen sowie den Litterarischen Nachlaß feines begabten, leider mit 30 Jahren dahingeschiedenen Freundes Ludwig Salirich mit einer trefflichen biographischen Ginleitung versehen im J. 1840 (Wien 2 Bbe.) herausgegeben. Damit durfte im wefentlichen die Bedeutung des Dichters 3. G. Seidl gekennzeichnet, Die Thatigkeit bes wiffenschaftlichen Schriftstellers und Gelehrten umgrenzt erscheinen. Eine Ausgabe (Auswahl) von Seidl's gefammelten (poetischen) Schriften, herausgegeben von hans Mag, erschien in 6 Banden von 1877 bis 1881 in Wien bei dem für die öfterreichische Litteratur fo hochverdienten Berleger und perfonlichen Freunde des Dichters Wilhelm Braumuller. Die hier bei Anführung einzelner Werke in Rlammern befindlichen Biffern deuten Band und Seite diefer Ausgabe an.

Als Material zur obigen Biographie überließ mir Herr S. H. Funke, Seidl's Enkel, in freundlicher Weise eigenhändige selbstbiographische Aufzeichenungen des Dichters. — Zu vergleichen sind: Wurzbach's Biograph. Lex. XXX, 333—350. — Wurzbach's Biographie im Album österr. Dichter I. Serie (Wien 1850), S. 333—376. — Goedeke's Grundriß zur Gesch. d. deutschen Dichtung (Hannover 1859) III, 584 u. 585. — W. Hartel's Rekrolog in der Zeitschrift sür österr. Chmnasien 1875. — Die Lexika von Brümmer und Kehrein. — Kurz, Gesch. der deutschen Litt. 3. Bd. — J. G. Seidl und seine Beziehungen zur Steiermark in der Ausgabe der nachsgelassen Sagen des Dichters (Graz 1881) vom Versasser Schlosser Etizze u. a. m. Anton Schlossar.

Scidl: Michael S., Wirthschaftsrath und Secretär bei der k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft in Böhmen, ordentl. Mitglied und Cassirer der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, † in Prag am 25. Januar 1842. Er wurde im J. 1769 zu Libeschitz im Saazer Kreise, wo sein Bater Landbaumeister war, geboren und, weil er als Knabe viel musikalisches Talent zeigte, auch zunächst sür das Lehrsach ausersehen. Durch sein lobenswerthes Verhalten und seine Leistungen in der Musik erwarb er sich die Gunst des Grasen Adalb. v. Czernin, welcher ihn auch nach Prag zum Besuch einer Vilzdungsanskalt schiefte. Daselbst that er sich zwar bald durch großen Eiser und vorzügliche Fähigkeiten hervor, erzielte auch namentlich in der Mathematik bebeutende Fortschritte, ließ aber dennoch nach kurzer Zeit seinen ursprünglichen Plan fallen und wurde sodann von seinem Gönner veranlaßt, sich der Land-

640 Seidler.

wirthichaft zu widmen und zur Erlernung derfelben auf die Grundherrschaft Basmud zu geben. Als er auch bier burch feine Thatigkeit und Strebfamkeit die volle Anerkennung des Principals gefunden hatte, nahm ihn fein vorhin genannter Bonner ju fich, übertrug ihm querft das Umt eines Buraverwalters und ernannte ihn fpater jum Wirthschaftsrathe mit dem Mandat, Die Leitung ber gangen graflichen Berrichaft zu führen. Sierbei entwidelte S. ebenfo große Umficht wie Sachkenntnig und Energie, er rechtfertigte das Bertrauen feines Wohlthaters in jeder Beziehung, verfaumte aber auch teine Gelegenheit, durch Anstellung geeigneter Versuche resp. Beobachtungen weitere Aufschluffe zu ge= winnen und Material zur Bereicherung feiner Fachtenntniffe zu fammeln. Als er durch den Tod seines Principals zwar des Amtes ledig geworden, zugleich aber in den Genuß einer belangreichen Benfion versetzt war, ging er wieder nach Brag, nahm eine Stellung bei der t. t. patriotifch = öfonomischen Befellichaft an und murbe 1827 ber Nachfolger bes Secretars berfelben. In Diefem Umte fuchte er seine gediegenen Sachkenntniffe im Interesse der Gesellschaft wie jum Beften der bohmischen Landwirthichaft zu verwerthen, redigirte die Schriften des genannten Bereins und lieferte felbst mehrere beachtenswerthe Abhandlungen dazu. Unter diefen haben namentlich die Schrift: "Ueber Erschöpfung des Bodens durch Ernten und über den nöthigen Erfat, der jenem mittels Dungung geleistet werden muß", sowie die mit großem Scharffinn und mathematischer Eractheit durchgeführte Abhandlung: "Ueber den Holzzuwachs im Hochwalde", größere Beachtung gefunden. Rachdem er noch im 72. Lebensiahre bei voller Ruftigkeit, als Abgeordneter seiner Gesellschaft, die V. Versammlung deutscher Land= und Forstwirthe zu Doberan in Medlenburg besucht hatte, verfiel er in eine Krankheit, welche wider Erwarten tödtlichen Ausgang nahm.

Bgl. Dr. A. v. Lengerke: Landwirthschaftliches Konversationslezikon, Supplementband.

Leifewig.

Seidler: Johann Friedrich August S., Philologe des 18. und 19. Jahrhunderts. Er war in dem Städtchen Ofterfeld in der Rabe von Beit am 16. April 1779 geboren, erhielt feine Schulbildung auf bem Domgymnafium in Raumburg a. G. und ftudirte bann feit 1798 in Wittenberg und Leipzig, Philologie. Durch feinen Jugendfreund Chr. Aug. Lobect und feinen Lehrer Bottfr. hermann wurde er vornehmlich zur Beschäftigung mit der griechischen Litteratur und der griechischen Metrif veranlagt. 1809 murde er Lehrer an der Nicolaischule in Leipzig, dann 1816 als ordentlicher Professor der griechi= ichen Litteratur an die Universität Salle berusen. Er verdantte diese Berufung vornehmlich seinem grundlegenden Werke "De versibus dochmiacis tragicorum graecorum" (1811 und 1812), welchem ein "Excursus de dactylo et tribracho in quinta senarii iambici sede" beigegeben war; daffelbe hat "durch die Fülle und Feinheit der Beobachtung einen bleibenden Werth" (Bursian). Von der nach dem Mufter der Erfurdt'ichen Sophotles-Ausgabe unternommenen Guripides= Ausgabe find nur drei Bandchen 1812 und 1813 erschienen. -- Sein akademisches Lehramt legte S. bereits 1824 nieder und lebte bann über ein Bierteljahrhundert in völlig unproductiver Duge jurudgezogen als fachfischer Sofrath junachst in Lindenau bei Leipzig, später in Kroffen a. d. Elster (zwischen Gera und Zeit) und seit 1846 wieder in Leipzig. Sein haus mar der Sammelplat ber alteren und jungeren Philologen; G. hermann und feine fruheren Salleichen Collegen, wie R. Reifig u. a., waren regelmäßige Gafte. "Sein verfohnlicher Charafter machte ihn geeignet zu einem Bereinigungspunkte, in dem Manner von den verschiedenften Meinungen eine gefellige Bermittlung fanden"

(Nachruf der Leipz. Zeitung). Er starb in Leipzig am 14. December 1851 (Eckstein, Nomenclator irrig: 15. December).

Reuer Nefrolog der Deutschen 1851, 2. Th., S. 1280 f. — Bursian, Gesch. d. Bhilologie, S. 725 f.

R. Soche.

Seidler: Raroline S., von 1817-38 eine Zierde und Stute der fgl. Oper in Berlin, murbe ums Jahr 1790 ju Wien geboren. Ihr Bater mar der fürstlich Lobkowizische Capellmeister Anton Wranisky (1761-1819), der neben feiner achtbaren Begabung für die Composition eine gang hervorragende Befähigung jum mufitalischen Lehrberuf befeffen haben muß, wenigstens machten feine beiden Töchter, Katharina (verehelichte Kraus) und Karoline, als Buhnenund Concertfangerinnen allerorts bochangefeben, feiner Schule und feinem Namen später die höchste Ehre. Ihre ersten Bühnenversuche magte Karoline, die sich im J. 1812 mit dem trefflichen Biolinisten Karl August Seidler (1778-1840) vermählt hatte, wohl unter der Leitung ihres väterlichen Lehrers auf dem Privat= theater des Fürsten Lobkowig. In den ersten Jahren ihrer Ehe bereifte fie dann mit ihrem Gatten die öfterreichischen Lande und das fübliche Deutschland und ließ fich sowohl im Concert als auf der Buhne hören; im 3. 1813 findet man das Chepaar in München und im Sommer 1814 wird aus Pesth der erste bedeutende Buhnenersolg der "Madame Seidler" gemeldet, in einer mittelmäßigen Oper "Harald" von Franz Xaver Kleinhing. Der Ruf ihrer Leiftungen in der Proving veranlagte alsbald die Leitung des Wiener Hoftheaters, die junge Sangerin zu einem Gaftspiel einzuladen. Am 23. Februar 1815 ftellte fie fich in der Rolle der Julia (Spontini's Bestalin) zum ersten Male bor die anspruchsvolle Zuhörerschaft der Kaiferstadt; der Beifall war allgemein. Ihre "fchone, helle, flare und durchaus reine Sopranftimme", ihre gute Schule, ihr "anftändiges Mienenspiel, verbunden mit einer reizenden, ausdrucksvollen Geftalt" gefielen fo fehr, daß fie zu weiteren Gaftrollen gebeten und, als fie auch burch ihre lieblichen Darftellungen der Marie im "Augenarzt" und der Brinzessin im "Johann von Paris", sowie durch ihre gesangliche Leistung als Sophie in Paër's "Sargines" sich noch fester in die Gunst des Publicums gesetzt hatte, dauernd für die Hosper verpflichtet wurde (Mai 1815). Nach einem Jahr reicher Thätigkeit und bedeutender Erfolge im Concertfaal - wo fie zumeift in Gemeinschaft mit ihrem Gatten auftrat — wie im Opernhaus, erbat sie im Sommer 1816 einen zweimonatlichen Urlaub zu einer Gaftspielreise nach Norddeutschland. Im Juni bis August weilte fie in Berlin und feffelte bier bie Opernfreunde durch die Schönheit, Leichtigkeit und Anmuth ihres Gefanges, ihren geschmactvollen Vortrag und ihr lebendiges Spiel. Nachdem fie fo in 10 Gaftrollen ihre Leiftungsfähigfeit erwiefen, darunter als Brafin (Figaro), Myrrha (Opferfest), Rosina (Paisiello's Barbier), wurde sie durch Vertrag bauernd an das Berliner Opernhaus gebunden. Trogdem sie ihrer Wiener Berpflichtungen nicht ledig mar, trat die Sangerin diefe ihr beffer gufagende Stellung an und verblieb bann barin auch bis an das Ende ihrer fünftlerischen Laufbahn. Am 26. Mai 1838 nahm fie auf derfelben Buhne für immer Abfchied von den weltbedeutenden Brettern; gegeben wurden, zu ihrem Benefiz, die Oper "Der Wafferträger", in der sie die Constanze sang, und der vierte Act aus "Robert der Teufel", wo sie die Partie der Jabella vertrat. Es war eine überaus reiche und mannichfaltige Thätigkeit, auf bie "die schone Madame Seidler" bamals gurudbliden tonnte. In den Annalen der Berliner Oper ift fie mit über 70 Rollen eingezeichnet; fie gehören theils dem jugendlich-dramatischen Rache, theils dem Gebiete der Soubrette an, doch wird namentlich in

Seidler. 642

ben muntern und anmuthigen Bartien des letteren Schlages ihre fünftlerische Besonders hervorgehoben werden ihre: Prinzessin von Meisterschaft gerühmt. Navarra (Johann von Baris), Rofine (Roffini's Barbier, bei der erften Aufführung des Wertes in Berlin), henriette (Auber's Maurer), Sufanna, Berlina, doch scheint sie auch für das Inrische Fach gerne verwendet worden zu sein: fie sang 3. B. in der erften Berliner Aufführung der Eurganthe (1825) Die Titelrolle dieser Oper und gab auch die Pamina und die Anna (Beife Dame). Der größte Erfolg und der unvergänglichfte Ruhmestitel ihres Runftlerlebens war ihre Darstellung der "Agathe" im Freischütz; war es ihr doch vergönnt gewefen, diefe anmuthige traumerische deutsche Madchenfigur bei der erften Aufführung des herrlichen Werkes, am 18. Juni 1821, jum Leben der Buhne gu erwecken und durch ihre Leiftung bes Meifters Dant zu erwerben. 91 Male fang die Künstlerin diese Rolle allein in Berlin (1821—36) und erntete auch auswärts auf ihren häufigen Gaftfpielreifen damit großen Beifall. Raroline S. ftarb am 4. October 1872 zu Berlin, um diefelbe Stunde, da an der Stätte ihrer langjährigen Wirtsamteit ber "Freischute" feine vierhundertfte Aufführung

Ledebur, Tonkünstlerlexicon Berlins, S. 544. — Allgemeine musikalische

Zeitung von 1815 an häufig. — Mündliche Mittheilung.

Beinrich Welti.

Seidler: Louise S., Malerin, geboren zu Jena am 15. Mai 1786 als Tochter des Universitätsstallmeisters S., † ju Weimar am 7. October 1866. Unter der Obhut ihrer Großmutter, der Wittme des fürftlich Gifenach- und Beimarischen Oberconfiftorialrathes Johann Bilhelm S., verfloffen ihr die erften Jugendjahre bei heiterem Spiel und Scherg, mahrend doch auch auf ihren Unterricht die größte Sorgfalt verwendet wurde. Sie lernte schon als Kind Zeichnen und erfreute sich in der Musik der Unterweisung tüchtiger Lehrer. Rach bem Tode der Großmutter wurde fie ju ihrer weiteren Ausbildung in das Benfionat der Doctorin Stieler nach Gotha gebracht. hier ichlok fie fich eng an Fanny Caspers an, jenes Madchen, das in fpateren Jahren in der Lebens= geschichte des berühmten Bilbhauers Thorwaldsen eine fo bedeutende Rolle ju fpielen berufen war. Wichtig wurde für sie der Zeichenunterricht des Bildhauers Döll, ber nach elfjährigem Aufenthalt in Rom nach Gotha zurückgekehrt war. Louise berichtet, daß durch ihn zuerst die Liebe zur Runft in ihr erwedt worden sei. Nach dreijähriger Abwesenheit in Gotha empfand fie die Ruhe des väterlichen Hauses in Jena und den vertrauten Umgang mit gleichaltrigen Freundinnen doppelt angenehm. Sie hatte das Blud, als vollberechtigtes Mitglied in den geiftig hochstehenden Kreifen Jenas, wo damals Männer wie die beiden Schlegel, Tied, Schelling, hufeland, Loder und Bries lebten, verkehren zu burfen. Sie gehörte zu den Bertrauten des Frommann'ichen Saufes und hatte bier Gelegenheit, Boethe näher zu treten, der fich bald auf das warmfte für fie gu intereffiren anfing. Die Greigniffe der Schredensjahre 1806 und 1807 und Die französische Invasion in Jena gingen auch an ihrem Leben nicht spurlos vorüber. Sie wurde die Braut eines zu Bernadotte's Corps gehörigen Oberarztes, Namens Geoffron. Das Schickfal aber verhinderte die Verbindung der beiden Geoffron wurde nach Spanien abcommandirt und starb dort im Lazareth am Fieber. Um Louise aus dem Buftande dumpfen Binbrutens, in den fie beim Empjang biefer Todesnachricht verfallen war, ju befreien, fandten fie die Eltern nach Dresden. hier war es, wo fie angesichts der Runftschäte der Galerie den Entschluß jagte, sich für immer der Malerei zu widmen. Da fich der Maler Projeffor Chriftian Lebrecht Bogel ihrer annahm, indem er ihr unentgeltlichen Unterricht ertheilte, machte fie nicht unbedeutende Fortschritte. Ihre Copie der heiligen Cacilie von Carlo Dolce war fo gelungen, daß fie Goethe, der im J. 1810 auf der Rückreise von Karlsbad zehn Tage in Dresden verweilte, beim Gang durch die Galerie auffiel. Er erkundigte sich sosort nach der Urheberin, fprach ihr fein Wohlgefallen an ihrer Arbeit aus und lud fie beim Abschied jum Befuch in Beimar ein, wobei er ihr den Auftrag ertheilte, fein Portrat zu malen. Louise S. entledigte fich besselben mahrend des Winters von 1810 auf 1811 (nach Zarnde, Kurggefaftes Berzeichniß der Originalaufnahmen von Goethe's Bildniffen. Leipzig 1888, Ar. 36 wurde bas Porträt erft im December 1811 vollendet) und hatte die Genugthuung, daß Goethe fich befriedigt über ihre Leiftung aussprach. Während bes Winters meiftens in Weimar und Jena, arbeitete Louise in jenen Jahren im Commer in Dregden, wo Gerhard v. Rugelgen fie eine Zeitlang mit Rath und That unterftütte. Im Winter des Jahres 1811 wandte fie fich nach Gotha, um den Berzog Auguft und feine Gemahlin, die Herzogin Karoline Amalie, sowie die Prinzessin aus der erften Che des herzogs zu malen. Diese Lebensweise fand ein Ende, als die Mutter Louisens am 23. September 1814 starb. Louise mußte dem Bater fortan die Wirthschaft führen und zog daher zu ihm nach Jena, eifrig bemüht, über den neuen Pflichten ihren fünftlerischen Beruf nicht zu verfäumen. Bu Unfang bes Jahres 1816 bestellte Goethe bei ihr die farbige Ausführung eines Cartons von Meyer, die von ihm für die Rochuscapelle bei Bingen bestimmt war. Beftellung gab zu einem lebhaften Briefwechsel zwischen Goethe und Louise Un-Die Rünftlerin erwarb fich aufs neue die ganze Zufriedenheit des Dichters und hatte die Freude, daß der Großherzog Karl August ihr auf Goethe's Berwendung ein Stivendium von 400 Thalern aussette, damit fie fich ein Jahr lang in Munchen in ihrer Runft weiter ausbilden konnte. So reifte denn Louise am 4. Juli 1817 über Rürnberg und Augsburg nach München, begleitet von einem Empfehlungsschreiben Goethe's an den Philosophen Friedrich Seinrich Jacobi. Bon diesem freundlich aufgenommen, fand fie bald darauf auch in dem Saufe Schelling's Zutritt, wo fie unter anderen hervorragenden Männern auch den ichwedischen Dichter Atterbom kennen lernte. Unter dem Ginflusse des Akademiedirectors Langer und seines Sohnes Robert gewann ihre Kunst eine selbständigere Richtung. Langer hielt nicht viel vom Copiren und wieß Louise auf das Studium der Natur, das sie bis dahin vernachlässigt hatte. Er verlangte pon ihr die Composition einer Subille, die ihr jedoch nicht recht gelingen wollte. Nebenbei fertigte sie für den Großherzog von Weimar auf Goethe's Wunsch eine Copie nach einem in München befindlichen Bortrat Raphael's und für Goethe felbst eine Zeichnung nach dem die Kampfe der Centauren und Amazonen darftellenden Fries vom Apollotempel zu Baffae bei Phigalia in Arkadien (val. Chr. Schuchardt, Goethes Kunftsammlungen. Jena 1848, I, 289, Ar. 676). Ein Schreiben von Senriette Berg aus Rom, mit der fie in München gufammengetroffen war, erregte ben beigen Bunfch in ihr, Italien feben au Sie überfandte den Brief Benriettens an ihren Bater, der ihn durch Bermittlung der Frau v. Hengendorf dem Großherzog Karl August zustellte. Diefer fühlte sich bewogen, der an ihn gerichteten Bitte der Rünftlerin Gebor au geben, und bewissigte ein abermaliges Geschenk von 400 Thalern, das im J. 1819 noch einmal wiederholt wurde, mit der Erlaubniß, diese Summe zum Studium in Rom zu verwenden. Soch beglückt über diefen neuen Beweis landespäterlicher huld von Seiten bes Großherzogs, machte fich Louise S. am 20. September 1818 auf die Reise nach Italien, wo fie bis zu Johannis 1823 die glücklichste Zeit ihres Lebens verbringen follte. Die Erzählung ihrer Erlebniffe in Italien und die Schilderung ihrer dort im Berkehr mit den deutschen Rünstlern gewonnenen Eindrücke gehört wegen ihrer Schlichtheit und Anschaulichkeit

644 Seidler.

au den anmuthigsten Berichten, die wir über die deutsch-römische Runft au Unfang unferes Jahrhunderts besiken, und muß als eine der wichtigsten hiftorischen Quellen für jene Epoche bezeichnet werden. Louise S. langte am 30. Oct. 1818 in Rom an und nahm ihre Wohnung in einem der üblichen Rünftlerquartiere am Monte Pincio, wo damals außer Julius Schnorr v. Carolsfeld auch Johann und Bhilipp Beit wohnten. Bald war fie mit allen hervorragenden Malern und Bildhauern bekannt, die damals in Rom lebten und wirkten. Sie galt ihnen als eine ebenbürtige Genoffin, durfte sich sowohl an ihren gemeinsamen tunft= Terifchen Uebungen als an ihren geselligen Unterhaltungen betheiligen und fand auch bei Niebuhr und Frau v. humboldt ftets ein offenes haus. Im Frühling 1819 unternahm fie einen Ausflug nach Neapel, von dem fie erft gegen Ende bes Jahres wieder nach Rom gurudtehrte. Im Berbft des Jahres 1820 finden wir fie in Florenz. Sie hatte fich dorthin jurudgezogen, um fich von den vielen gesellschaftlichen Zerftreuungen in Rom zu erholen und Zeit zu einer arökeren Arbeit zu gewinnen. Sie copirte für ihren Großherzog in der Galerie ber Uffizien Raphael's Madonna mit dem Stieglit, welche Friedrich Preller für die beste ihm bekannte Copie erklärte, sowie die sog. Madonna del Gran Duca und die Madonna Tempi, welches Bild König Ludwig von Baiern im J. 1826 für die Pinakothek in München ankaufte. Im Spatherbft 1821 fiedelte fie wieder nach Rom über. Sier entstand im April und Mai 1822 die Copie des Biolin= fpielers, die fich jest im Raphaelfaale des Orangeriegebaudes ju Sansfouci befindet; gleichzeitig legte Louise Sand an an eine eigene Composition: "Die heilige Elifabeth, Almosen austheilend." Ihre Vollendung erfolgte erst nach der Rudtehr nach Deutschland, zu welcher fich die Kunftlerin im J. 1823 infolge der Nachricht von der Erkrankung ihres Baters genöthigt fah. Auf Goethe's und Meyer's Empfehlung wurde ihr in der Heimath der Zeichenunterricht bei den beiden weimaxischen Brinzessinnen Maria und Augusta (später Gemahlin Kaiser Wilhelm's I.) übertragen. Kurze Zeit nach ihrer Beimkehr ftarb ihr Bater. Die Runftlerin, die auf diefe Weife wieder frei geworden mar, gedachte nach Rom zurudzutehren, ließ fich aber in Weimar festhalten, als ihr im &. 1824 die Custodie der großherzoglichen Gemäldesammlung in Weimar anvertraut wurde. Seitdem blieb fie mit Ausnahme der auf einigen Reifen verbrachten Beit bis an ihr Ende in Weimar, wo fie in allen Rreifen gern gefehen mar und vielfach von vornehmen durchreisenden Bersonen aufgesucht wurde. Rach wie bor unterhielt fie einen lebhaften Briefwechfel, am intereffantesten find darunter die mit Philipp Beit und seiner Battin Karoline, sowie mit Dorothea Schlegel gewechselten Briefe. Un ber Errichtung des fachfischen Kunftvereins durch herrn v. Quandt hatte fie hervorragenden Antheil. Lediglich ihr Verdienst mar es, daß Boethe für die Beftrebungen des fachfischen Kunftvereins ein reges Intereffe an den Tag legte. Goethe's Tod verfette fie in tiefe Trauer: fie bewahrte ihm bis zu feinem Ende die warmfte Dankbarkeit für feine Forderung. Berbste desselben Jahres (1832) unternahm sie in Begleitung einer Frau v. Bardeleben eine zweite italienische Reife, die fie jedoch nur fünsviertel Sahr von Weimar fern hielt. Unter den nach Goethe's Tod von ihr daselbst unterhaltenen kunstlerischen Beziehungen war die zu Friedrich Preller, dem Maler der Oduffeebilder, die wichtigste. Ihr verdankte fie einen neuen Aufschwung ihrer Runft, die fich feitbem hauptfächlich auf die Berftellung von Beiligen= und Andachts= bildern richtete. Louise entfaltete eine große Fruchtbarkeit und hörte nicht auf ju ichaffen, bis die zunehmende Erblindung ihr ben Pinfel aus der Sand nahm. Gie ftarb zu Weimar am 7. October 1866. Das schönste Denkmal, das fie sich felbst gesett hat, ift ihre von hermann Uhde herausgegebene Selbstbiographie, die unter dem Titel "Erinnerungen aus dem Leben der Malerin Louise Seidler"

zu Berlin im J. 1874 erschien (2., umgearb. Aust. ebb. 1875; vgl. Herm. Grimm, Fünszehn Essays. 1. Folge. 3. Aust. Berlin 1884. S. 288—309). Das Selbstporträt der Künstlerin s. Allustr. Ztg. Leipzig 1875, Bb. 61, S. 437.

Seidlit: Rarl Johann v. S., deutsch-ruffischer Arzt, geboren zu Reval am 17. (6.) März 1798, studirte Medicin in Dorpat von 1815-21 und ertangte im letztgenannten Jahre nach Vertheidigung der Inauguraldissertation "De praecipuis oculorum mordis inter Estonos odviis" die Doctorwürde. Er trat bann in ben militärärgtlichen Dienst und war von 1822-26 Ordinator am Seehofpital zu St. Petersburg, gab aber diefen Dienft auf, um junachft während einer zweijährigen Studienreise mit langerem Aufenthalt in Paris, Montpellier, Genf und Pifa fich ju vervolltommnen. Während des türkifchruffischen Krieges betleidete er 1829 die Stellung als Oberargt des Sauptquartiers des 2. Armeecorps, sowie des Pesthospitals in Adrianopel, war nach dem Friedensschluß von October 1829 bis Mai 1830 Gefandtichaftsarat in Constantinopel, von 1830-37 Medicinalinspector des Hajens und Oberargt des Marinehospitals in St. Betersburg, bon 1837-47 Brofessor der medicinischen Klinik an der medicinisch = chirurgischen Akademie zu St. Betersburg, legte aber 1847 feine Stellung nieder, fiedelte nach Dorpat über und widmete fich jortab nur noch gemeinnützigen Instituten. Er ftarb am 19. (7.) Februar 1885. S. war ein klarer und scharsbenkender Ropf, ein energischer und thatkräftiger Mann. Schriftstellerisch hat er fich befonders in seinen jungeren Jahren beschäftigt. Außer verschiedenen Auffagen und cafuiftischen Mittheilungen in Beder's Annalen der Beiltunde, Betersburger verm. Abhandlungen der Beiltunde, Simon's antihomoopathischem Archiv, Huseland's Bibl. der Heilkunde, Dorpater Jahrb. für Litteratur, Statistit und Runft, St. Betersburger Journal der Natur- u. Beilfunde, Preuß. med. Bereinszeitung u. a. Zeitschriften, deren bis zum Jahre 1844 reichendes Berzeichniß Callifen's med. Schriftstellerlericon XVII, 506 und XXXII, 270 bringt, hat S. selbständig erschienene Schriften unseres Wissens nicht veröffentlicht.

Bgl. noch L. Stieda im Biograph. Lexicon 2c. von Hirsch und Gurlt V, 348. Pagel.

Seiffart: Daniel G., lutherischer Prediger, ju Zwickau † 1706. S. ftammte aus Zwidau, wo er am 12. April 1661 als Sohn des Rleinnaglers Michael S. geboren wurde, und war anjangs "in die 13 Jahre", wie er felbst fchrieb, Prediger zu Kleinsommern in Thuringen, banach anderthalb Jahre zu Büchel "bei der Sachsenburg". Im J. 1699 traf ihn eine Berufung in seine Baterstadt Zwidau, der er Folge leiftete. Er wirkle von da an als Diakonus an der Oberkirche daselbst, ftarb aber schon am 10. April 1706. Reben feiner Predigtthätigkeit hat fich S. als erbaulicher Schriftfteller bei seinen Zeitgenoffen einen Namen erworben, so daß z. B. Balentin Ernst Löscher in seinen "Unsschuldigen Nachrichten" Jahrg. 1705, S. 300 ff., Seiffart's Arbeiten angelegentslich zur Lectüre empfahl. Doch scheint S. seine erbaulichen Publicationen mehr buchhändlerisch = geschäftsmäßig als aus innerem Drange angesertigt zu haben, wie man aus der erftaunlich schnellen Beröffentlichung feiner dictleibigen Bande fchließen darf. Gein dogmatischer Standpunkt ift der lutherisch - gläubige mit ftark asketischer Richtung. Die Titel feiner Werke find folgende: "Chrifthold's Erbauliche Lieder = Ergöglichkeiten Erftes Sundert" (Rurnberg, Bieger, 1704, 93 Bogen in 8°); "Mel melicum morientium: Troft = Honig der fterbenden Seelen" (Jena, Bielte, 1704, 40 Bogen in 80); "Mel melicum: Seelen labendes . . . Troft = Honig , welches Fürften und groffe herren aus geift= reichen Pfalmen . . . . gesogen" (Altenburg, Richter, 1705, 41 Bogen in 80;

"Christholds Biblia in imaginibus, Bilder-Bibel Erster Theil" (Franksurt, Rössel, 1705, 95 Bogen in 8°); "Singularia Evangelica", (Jena, Bielke, 1705, 95 Bogen in 8°); "Bilder-Ergöglichkeiten aus den ersten 9 Capiteln Genes." (Franksurt 1712). Mehrere geistliche Lieder, die S. gedichtet hat, ließ er selbst in seinen "Lieder-Ergöglichkeiten" (1704) S. 1227 ff. drucken; sie entbehren aber der Originalität und der schönen Form. — Die biographischen Nachrichten über ihn schöpste ich theils aus seinen "Lieder-Ergöglichkeiten" an der Stelle, wo er sich in der alphabetischen Neihe der Autoren selbst behandelt, theils verdanke ich sie der gütigen Mittheilung des Herrn Superintendenten Meher an der Marienfirche zu Zwickau, welcher mir aus den bei derselben vorhandenen handschriftlichen Geburts- und Sterberegistern sreundslichst die Mittheilungen über Seissart's Geburt und Tod brieflich zukommen ließ und noch auf "Hildebrand, Beschreibung der St. Marienkirche (zu Zwickau)" verwies, wo unter Ar. 18 entsprechend den angegebenen Quellen über S. gehandelt wird.

Seifried, Epiker des 14. Jahrhunderts, war nach der gewöhnlichen, aber unbewiesenen Annahme Defterreicher. In der Martingnacht 1332 vollendete er fein Alexandergedicht, einen letten armfeligen Ausläufer der reichen poetischen Litteratur, die die mhd. Zeit diesem Stoffe gewidmet hatte. Seine Quelle war, wie bei seinen Vorgängern, überwiegend oder allein die Historia de preliis, die er wol auch meint, wenn er des Birgilius (Valerius?) Alexandries citirt; was er fonft nennt, die Chronit des Eusebius, Augustin u. a., dient ihm lediglich au gelehrtem Renommiren und tommt als Quelle natürlich nicht in Betracht. Unter seinen deutschen Vorläufern wird er Ulrich b. Eschenbach gekannt haben, den er freilich mit Wolfram verwechselt. Er hält fich erheblich fürzer als diefer; seine Dichtung umfaßt etwa 10 000 Berfe, wenig mehr als den dritten Theil bes Ulrich'schen Werts. S. erzählt ohne jede Selbständigkeit, ohne jede Kähigfeit zu fünstlerischer Gestaltung seine Vorlage in rober Thatsächlichkeit wieder; er will nicht mehr noch minder fein als ein getreuer Ausleger, will nichts baguthun, nur ein schlichtes Dichten üben; die gute Tradition des mbd. Ergablungs= stils wirft aber felbst bei diesem ungeschickten Spätling noch nach. nischen Mängel feiner Reimpaare, die er am Schluß durch Bierreime erfett, entschuldigt er selbst durch Unglud und Armuth, durch Lebensforgen und Ungunft der Herrschaft. Die unverwüftliche Beliebtheit des heroischen Märchenstoffes. ben S. gewählt, hat auch seinem ichwächlichen Broduct noch eine gewiffe Berbreitung geschafft: wir fennen nicht weniger als fünf Sandschriften.

Jahrbücher d. Literatur, Bd. 57 (Wien 1832), Anzeigeblatt S. 19 ff. — Seifried's Gedicht ist noch ungebruckt.

Seiler: Burthard Wilhelm S., deutscher Anatom, geb. am 11. April 1779 zu Erlangen als Sohn des verdienstvollen Theologen und Boltsschriftstellers Georg Friedrich S., † am 27. September 1843 zu Dresden. Er studirte seit 1796 in Erlangen, promovirte 1799 und bildete sich in Würzburg, Bamberg, Wien und Berlin weiter aus. 1802 wurde er Prosector und 1807 ord. Prosessor der Anatomie und Chirurgie an der Hochschule Wittenberg. 1809 übernahm er noch die Stelle des Kreisphysikus zu Wittenberg und die des Stadtphysikus zu Kemberg. Vom August 1813 an prakticirte er in Schmiedeberg, wohin sich die Prosessor von Wittenberg insolge der kriegerischen Ereigenisse zurückgezogen hatten. Am 21. März 1814 wurde er auf Vorschlag seines in Dresden lebenden Freundes, des Medicinalresernten Dr. Weinlig, ausgesordert, einen Plan zur verbesserten Wiederherstellung einer medic.-chirurg. Lehranstalt für die Heranbildung von Wundärzten, namentlich sür das Militär, zu

Seiler. 647

entwerfen. Die Regierung stimmte dem von ihm entworfenen Plane gu, fo daß mittels Befchluffes vom 15. October 1815 eine dirurg - mebic. Atademie jum Zwede ber Ausbildung "guter Bundarzte und Aerzte für das Beer und das platte Land" aus den Mitteln des von 1748-1813 beftandenen Collegium medico-chirurgicum in Dresden ins Leben trat. Trot eines Rufes an die Sochichule Salle = Wittenberg nahm er die Ernennung gum Director der am 3. August 1816 eröffneten Dregdner chirurg.-medic. Atademie und gum Brofeffor der Therapie, Physiologie und Gerichtsmedicin an dieser Anstalt an. wurde 1817 die Leitung der Thierheilschule in seine Hand gelegt. Unter ihm gediehen die genannten Anstalten zu besonderer Blüthe. Im J. 1824, nach Aufhebung des seit 1768 bestandenen Sanitätscollegiums, erweiterte sich der Wirkungstreis der Profefforen der Atademie und besonders derjenige ihres Directors durch die Uebernahme der Brufungen der Begirkgargte, der auswärts promovirten Aerzte, der Apotheter und Bebammen, sowie durch die Erstattung ber staatsmedicinischen Butachten. Infolge deffen erhielt S. Sit und Stimme in der Regierung, wurde 1827 jum Sof- und Medicinalrath einannt und mit der Neubearbeitung eines fachfischen Arzneibuchs, sowie mit der Leitung der Arbeiten der Choleracommission und mit der Einrichtung einer Blutegelzuchtanftalt ju Morigburg betraut. Nachdem er 1818 die Stiftung der heute noch blübenben Gesellschaft für Natur- und Beilkunde zu Dresden angeregt hatte, trat er in die Mitredaction der bon den Lehrern der Afademie herausgegebenen Zeitschrift für Ratur- und Beilkunde (1818-30). Seine forscherische Thätigkeit wandte fich allen Gebieten der Medicin, vornehmlich aber der Anatomie und Physiologie zu. Einen weit berühmten Ramen erlangte S. durch feine Lehre von den Unterleibsbrüchen, die er in seiner Bearbeitung von Scarpa's "Ab-handlung über die Brüche" (2. Aufl. Leipzig 1822), in Rust's "Theoretischpraktischem Sandbuche der Chirurgie" und in einigen Differtationen niedergelegt hat. Aus feinen litterarischen Arbeiten find ferner hervorzuheben: "Anatomia corporis humani senilis", Erlangen 1799; "De morbis senum particula 1 et 2." Wittenberg 1806, 1807; "Observationes nonnullae de testiculorum descensu et partium genitalium anomaliis". Leipzig 1817; "Naturlehre des Menschen, mit Bemerkungen aus der vergleichenden Anatomie für Künstler und Kunstsreunde." Dresden 1825; "Die Gebärmutter und das Ei des Menschen in den ersten Schwangerschaftsmongten." Dresden 1832; "Beiträge zu der Entwicklungsgeschichte ber Gier und des Embryos der Thiere." Dresden 1833; "Beobach= tungen ursprünglicher Bilbungssehler und ganglichen Mangels ber Augen." Dresden 1833.

Nachrichten von dem Leben und Wirken B. W. Seilers nach eigenen Aufzeichnungen zc. Dresden 1844 (enthält sein Bild und ein Berzeichniß seiner sämmtlichen Arbeiten). — Ruft's Magazin 1832, XXXVI (enthält Seiler's Bild). — Neuer Nekrolog der Deutschen, Jahrg. 21, 1843. — Biographisches Lexicon zc. der Aerzte. Wien und Leipzig 1887. Bb. V. — Allgem. deutsche Real-Enchclopädie (Conversationslexikon) Bb. X. Leipzig 1836. — H. Frölich, Geschichte des K. Sächs. Sanitätscorps. Leipzig 1888.

Seiler: Georg Friedrich S., Erlanger Theologe, † 1807. S. wurde am 24. October 1733 zu Creußen bei Baireuth in bürgerlichen Verhältnissen geboren, erhielt seine Vorbildung zu Baireuth und bezog 1754 die Universität Erlangen. Hier studirte er Philosophie und Theologie, orientalische Sprachen, Mathematik, Katurwissenschaften und Geschichte, dis er 1759 als Ausseher eines jungen Abeligen nach Tübingen ging, wo er noch zwei Jahre seiner wissenschaftlichen Ausbildung leben konnte. Seine erste amtliche Anstellung erhielt S.

648 Seiler.

im Coburgifchen, wo er 1761 Diakonus ju Reuftadt an ber Bende murde und später ein Bredigtamt in Coburg verwaltete. Im Jahre 1769 erhielt er einen Ruf als vierter ordentlicher Professor der Theologie nach Erlangen, siedelte im Mars 1770 dabin über und hielt am 2. Mai diefes Jahres feine Antrittsporlesung an der dortigen Universität. Bon da an hat er dieser Sochschule bis an seinen Tod (1807) angehört. Am 21. August 1771 promobirte er in Erlangen als Dr. theol., disputirte fich im September darauf in die Facultät ein und erhielt 1772 die dritte theologische Profeffur nebst der Univerfitats= predigerstelle. Seine akademische Thätigkeit verschaffte ihm bald ein so hohes Unsehen, daß die verschiedensten Berufungen nach auswärts an ihn ergingen, jo nach Göttingen, Leipzig, Lübed, Samburg u. f. w. Er lehnte fie aber alle ab, und die heimische Staatsregierung belohnte ihn dafür durch ansehnliche Gehaltserhöhungen, Rangauszeichnungen und durch Uebertragung von ehrenvollen Nebenämtern auf ihn. So erhielt er 1773 ben Charafter eines geheimen Rirchenrathes, 1775 eine wirkliche Consistorialrathaftelle in Baireuth mit dem Decernat über das gesammte Schulwesen des Fürstenthums Baireuth. wurde er zweiter, 1788 erster ordentlicher Professor der Theologie in Erlangen und rudte zugleich als Superintendent, erster Brediger ber Stadtfirche und Scholarch des Eymnafiums ein. Durch diefe feine praktischen Rebenämter gang bon felbst auf die Praxis in Rirche, Schule, Gemeinde und Staat hingewiesen, hat er nie unterlassen neben der Pflege ernster Wissenschaft durch populäre Be= lehrung und durch Erweisung thätiger Liebe dem Wohle feiner Nebenmenschen au dienen. — In seiner Dentweise hat er zwar das orthodore kirchliche Lehrspitem abgelehnt, aber als ernster Christ sich vor frivoler Auftlärung gehütet und zur Bertheidigung des Chriftenthums die harmonie von Bernunft und biblischer Religion zu erweisen gesucht; er gehörte zu den "Auftlärern", aber zu den besonnenen, welcher noch "göttliche Offenbarungen" anerkannte, "die Jesus und feine Gefandten empfangen haben". Bon den gahlreichen Schriften, welche feinem nie ermubenden Rleife ihren Uriprung verdanten, nennen wir als bie wichtigeren in chronologischer Reihensolge: "Der Geift und die Gefinnungen des vernunftmäßigen Chriftenthums zur Erbauung" (Th. I) 1769, 6. Aufl. 1779; (Th. II) 1775, 2. Aufl. 1778 (es wurde in mehrere neuere Sprachen überfett); "Kurze Geschichte ber geoffenbarten Religion, mit Rupfern und Landcharten" 1772; 9. Aufl. 1800 (ebenfalls in mehrere neuere Sprachen übersett): "Religion der Unmundigen" 1772; 16. Aufl. 1797, wurde in das Lateinische und in sieben neuere Sprachen übertragen, in's Bohmische sogar in zwei Ausgaben, einer für Ratholiken und einer für Protestanten; "Theologia dogmaticopolemica, cum compendio historiae dogmatum succinctae, in usum praelectionum academicarum adornata" 1774; 3 ed. 1788; "Ueber die Gottheit Chrifti, beides für Gläubige und Zweifler" 1775; "Kleiner und historischer Katechismus 2c." Banreuth 1775; 16. Aufl. 1801 (vielfach in Deutschland nachgebruckt). "Gemeinnukige Betrachtungen der neuesten Schriften, welche Religion, Sitten und Befferung bes menschlichen Geschlechts betreffen, in Bereinigung mit einer Gefellschaft von Gottesgelehrten", I. bis XXV. Jahrg., 1776—1800; größere biblifche Erbauungsbuch, jum Theil aufgefett und herausgegeben." Alten Testamentes Theil I bis X, 1785-1795. Neuen Testamentes Theil I bis VII, 1786-1792. Beide in 8°. Neue Ausgabe in 4° 1788-1793. "Schullehrer-Bibel." Des Neuen Testamentes Theil I—III, 1790—1793; "Die Religion nach Bernunst und Bibel in ihrer Harmonie 2c." 1798; dazu: "Kurzer Inbegriff der Religion nach Bernunft und Bibel, ein Lehrbuch für Studierende zc." 1799; "Das Zeitalter ber harmonie der Bernunft und der biblifchen Religion, eine Apologie des Chriftenthums gegen Thom. Panne" 1802. Die übrigen Schriften

Seiler's, lateinische und deutsche, gelehrte und praktische, theoretische und erbauliche, Programme, Abhandlungen, Recensionen, Predigten und einzelne Blätter, mit den oben citirten zusammen 173, sind ausgezählt bei Fikenscher (Georg Wolfz. Augustin), Bollständige akad. Gelehrten-Geschichte der Universität Erlangen. Erste Abh. (Rürnberg 1806), S. 101—124; ein Abriß des Lebens Seiler's ebendaselbst, S. 95—101; die vorangehende Litteratur zur Biographie Seiler's ebendaselbst, S. 95. Anm. m. An demselben Orte, am Schlusse, Rachrichten über Vildnisse Seiler's.

Seinsheim: August, Graf v. S., f. b. Kämmerer und Reichsrath, Runftfreund, Hiftorienmaler und Radirer. Geboren am 11. Februar 1789 gu München als der jüngste Sohn des kurpfalzbaierischen, wirklichen geheimen Rathes und Rirchen-Abministrationsraths-Prafidenten Maximilian Grafen v. Seinsheim (geft. 1803) und der Brafin Marianne v. Seinsheim (geb. Freie v. Frankenftein-Ulftadt), entwickelte fich bei dem Knaben fruhe schon die Unlage und Luft jum Beichnen, welche durch feinen trefflichen Erzieher, den Pfarrer Auranger v. Sünching weiter geweckt und gebildet wurde. Go tam es, daß der faum 16 jährige Graf eines Tages im Schloffe ju Schonach, einzig nach ber Unleitung eines alten Buches, auf felbst zubereiteter Leinwand und mit Farben, die fein treuer Diener James reiben mußte, nach der Natur ju malen begann. hirtenknabe fag beim erften Berfuche, es gludte leidlich und nun ging es trot allen hinderniffen muthig weiter. Durch Bermittelung feines Mentors erhielt ber angehende Maler einige Sandgriffe durch den Galleriedirector Georg b. Dillis: auch war Graf S. in der Kolge fogar fo gludlich, einer Sikung beiwohnen gu burfen, in welcher ber damals berühmte Johann Georg Eblinger (1741-1819) ein Porträt des mit dem Sofmeifter Auranger befreundeten Candeg. Directions= fecretars v. Schiefl malte. Die Bildniffe in Edlinger's Wertstätte überraschten ihn außerordentlich, besonders ein paar unisormirte Soldatengesichter und noch mehr etliche "alte Ropfe". Infolge diefer Gindrude murde nach eifrigen Befprechungen mit dem geiftlichen Mentor die Resolution gefaßt, den greifen Maler zu einer fritischen Consultation der junggräflichen Malerversuche einzuladen und eventuell um weiteren Unterricht ju bitten. Der Meifter tam, fah die primitiven Naturstudien durch, lobte den fühnen Anfänger, wies aber deffen demuthsvolles Ansuchen um weitere Förderung zurück mit den Worten: "Nein, das kann ich nicht; Sie find ein Genie; ich wurde Sie nur verderben. Ich weiß felbft nicht - fuhr er acht Mogartisch fort - wie meine Gemälde entstehen; ich mach' fo lang daran fort, bis ich glaube, daß fie gut find." Der gute Edlinger qualte aber feine Driginale und ließ fie oft unter fiebenzig Sitzungen gar nicht los und zwar zu einem Porträt, für welches er 18 Thaler erhielt! Und doch find alle seine Bilder äußerst frei, breit und flott behandelt; man gewahrt an ihnen gar feine Aenastlichkeit oder Minutiofität. Aber 70 Sigungen bei 18 Thaler Honorar!! Und dabei fag man in einer Rammer, beren Fenfter auf der Gud= feite lagen, und Frau Edlinger fochte in demfelben Raume und gab, wenn ihr Gemahl sich nicht weiter verwußte, durch Ginrede und Beirath ihre fritische Stimme ab. Oh über diese alten Maler! Trot dieser erfreulichen Diagnofe widmete sich Graf S. doch auf der Universität zu Landshut (1809-11) der Rechtsgelehrsamteit, fette aber in den Mußeftunden feine Runftübungen fort und awar unter der Leitung des verdienstvollen Simon Rlog (1777-1825), welcher kurz vorher (1808) als Professor der Theorie der bildenden Künfte nach Landshut berufen wurde. Nachdem S. zu Landshut seine Studien vollendet, das Absolutorium erhalten, die gesetzlich vorgeschriebene Praxis bei dem Landgericht Au angetreten, im Sommer 1812 ben allgemeinen Staatsconcurs mitgemacht und fo alle Bebingungen jum Anfbruch eines Staatsdienftes erfullt hatte, entsagte er der Jurisprudeng und ging ausschlieflich gur Pflege ber Runft über, besuchte 1813 bis Anfang 1816 die Afademie, wo er unter der freundlichen Leitung der beiden Langer fich in Zeichnung, Composition und Delmalerei weiter bildete. Im Frühling des Jahres 1816 reifte er mit feinem alteren Bruder, Grafen Karl v. S. nach Italien, wo er sich am längsten zu Rom auffleißig ftudirte und mit den damals daselbst versammelten deutschen Runftlern Cornelius, Schadow, Overbed, Beit und Anderen in freundliche Berührung tam. Dafelbft entftand ein großer Carton ju einem Altarbilde, Die Madoung in einer Gloriette von Engeln mit den 14 Nothhelfern, welches fodann au München 1820-1822 in Del ausgeführt und in der Kirche ju Grünbach (bem Landaute feines Bruders Rarl) aufgeftellt wurde. Das Colorit ift fraftig und fatt, die Composition einfach und durchgebildet, fie hatte insbesondere Overbed's Billigung erfahren. Während feines römischen Aufenthaltes machte Graf S. auch einige Berfuche in der damals wieder auflebenden Frescomalerei und ging dann über Florenz, Bologna, Berugia und Benedig nach München durud: hier ichloß er 1818 mit der Reichsgräfin Emilie Baffelet v. La Rosée eine aludliche Che. Bei Gelegenheit der Jubelfeier König Max I. (1824) arbeitete auch Graf S. mit Hauber, Beided, Rohmberg, Stieler, L. Quaglio und Beter Beg an den Transparentbildern, welche auf dem fog. Dultplat in nachtlicher Jllumination aufgestellt wurden. In demselben Jahre wählte ihn auch die Atademie unter ihre Ehrenmitglieder; S. vollendete beinahe gleichzeitig ein Die Uebergabe der Schlüffelgewalt porstellendes Bild; der Rünftler ftijtete daffelbe großmuthig in die Stadtpfarrkirche zu Bohburg. Ebenso malte Graf S. nach Riefersfelden (bei Rufftein), wo König Otto im December 1832 bei feiner Abreife nach Griechenland, von feinen Eltern in der Beimath Abschied nahm und wo dann jur Erinnerung eine spikbogige Ravelle erbaut wurde, in Dieselbe ein ichones Altarbild mit dem Schutheiligen des kgl. Haufes. So war alles, was der edle Runftler fchuf, bedeutsam und finnig. Graf G. malte viele kleinere Bilber, Die er meift an arme Gemeinden verschenfte, manche famen burch ben Missionsberein nach Amerika. Chenso entstanden viele Bortrats von Angehörigen seiner Familie, von Gelehrten und Freunden, darunter das Bildniß bes Bischofs Joh. Mich. Sailer (lithographirt von hanfitangt), des Projeffor Benedict Patrif Zimmer (1811, gestochen 1821 von Schleich) und allerlei einfache Genreftude aus dem italienischen und deutschen Bolfsleben. Außerdem griff er gerne gur Radirnadel und zeichnete 1806 ein Bild nach Salvator Rosa auf Stein ein Blatt, welches zu den Incunabeln der Lithographie gezählt werden kann und Zeugniß gibt von dem allgemeinen Interesse, welches diese neue Runfttechnik damals überall erweckte. — Der edle Graf betrachtete sich immerhin nur als einen Dilettanten, der zu feiner Freude die Runft betrieb; er malte rubig, ju seines Herzens Erheiterung, unbeirrt durch die Wandelungen der verschiedenen Richtungen und Parteien, auf deren Beifall verzichtend, und blieb fo thatig bis in das lette Jahr feines Lebens. Ginem jungeren Freunde, welchem er noch im letten Sommer fein Atelier öffnete und der die gute Seite eines Bildes etwas zu bereitwillig hervorhob, antwortete er heiter lächelnd: "Sie brauchen sich keine Mühe zu geben, mich zu loben, ich weiß recht gut, was mir fehlt; ich bin eben ftehen geblieben und über die Langer'fche Zeit nimmer hinausgekommen". Das hinderte ihn aber nicht, alles wirklich Schöne und Gute bereitwillig überall anquerkennen. Er hatte ein feingebildetes Auge und weitere Renntniffe im Bereiche ber Runftgeschichte, als man fonft felbft bei berühmten Größen fuchen darf. Sein Urtheil bewahrte immer das liebevolle Geprage, wie er überhaupt ein herr mar Seip. 651

vom alten guten Ton, welchen die Gegenwart leider vorschnell als veraltet und abgenüht mit übel angebrachter Vornehmthuerei bei Seite sett. König Ludwig hielt den Grasen hoch in Ehren und überraschte ihn noch im Herbste 1867 mit einem Besuche vor seiner letzten Keise nach Rizza, wo der königliche Maecen am 29. Februar 1868 aus dem Leben schied. Beide ahnten damals schon, daß ihr Leben nahe dem Ende sei. Der Maler starb am 18. December 1869. Er war ein Edelmann in des Wortes bester Bedeutung, ein srommer gläubiger Christ und warmer Patriot. Sein Porträt hat J. Fertig 1843 lithographirt.

Bgl. Ar. 89 Kunftblatt 1823 (Madonna); Ar. 92 ebendaf. 1829 (Flucht nach Aegypten). — Raczynski 1840. II, 338. — Ragler 1846. XVI, und dessen Monogrammisten 1858. I, 544 (Ar. 1273). — Beil. 355 u. 363 "Allg. 3tg." vom 21. und 29. December 1869. — Beil. 61 "Augsburger Postztg." vom 22. Decbr. 1869. — Kunst-Vereins-Bericht für 1869. S. 58. — Andresen, Die deutschen Maler-Radirer des XIX. Jahrhunderts. Lpz. 1869. III, 333—344 (wo auch das Verzeichniß von Seinsheim's sämmtlichen Ka-

birungen). — Reber, Gesch. ber neueren Kunft 1884.

Shac. Holland. Seip: Johann Nitolaus S., geb. am 20. (22.) December 1724 in Marburg i. S. als Sohn des Raufmanns Beinrich Daniel S. und deffen Frau Unna Elijabeth, Tochter des Burgermeisters Rabe, als Enfel des Metropolitan Georg Daniel S. in Königsberg i. d. Wetterau. Anfangs besuchte er das Badagogium seiner Vaterstadt; nach dem frühen Tod seiner Eltern fam er durch Bermittelung des Superintendenten Breidenbach zu deffen Schwiegersohn, dem Metropolitan Stud gu Bittelsberg. Bon biefem wohl borbereitet, begann er 1742 das Universitätsstudium zu Marburg (am 28. Dec. 1741 inscribirt), zwei Jahre nachdem Chriftian Wolff von dort nach Salle guruckgekehrt war. Unter Böhm und Spangenberg ftudirte S. Philosophie und Mathematit; bei Johann Joachim und Nikolaus Wilhelm Schröder lernte er orientalische Sprachen. 1745 ging er auf die lutherische Universität Rintein, um nun erst Theologie zu ftudiren. Wigand Rahler, der Sohn des Cartesianers Johann R., und Engelhard Steuber, zugleich ein guter Orientalift, maren seine Lehrer. Die bestimmende theologische und praktische Ausbildung erhielt er indeffen erft in Jena, wohin er 1747 überfiedelte. Bier hatte Johann Beter Reufch bereits ben Bund zwischen Theologie und Wolff'scher Philosophie geschloffen. Indem sich S. völlig die Methode und Sprache bes Wolffianismus aneignete, ift er ingbefondere von der Bludfeligkeitstheorie feines Lehrers Reufch beeinflußt worden. Johann Georg Walch und der Rirchenrath Salbauer waren neben jenem feine Sauptlehrer. — Auf einer Reife, welche er 1748 unternahm, besuchte er die Universitäten Leipzig, Salle, Erfurt, Göttingen. In Salle machte er Die Bekanntichaft des gefeierten Hauptes der Philosophen und des großen Moral-Theologen Siegmund Jacob Baumgarten, beffen Schriften er eifrig studirt hat. Dann tehrte er nach Marburg zurud und erwarb fich 1749 durch eine Differtation "De pathologia divina seu de affectibus divinis" und eine Rede "De insigni usu et praestantia philosophiae" die Magisterwürde. Die Göttinger Zeitung von gelehrten Sachen (1749, S. 615) urtheilt über die Differtation: "Der Herr B. hat übrigens in diefer Abhandlung bewiesen, daß er die Wolff'sche Philosophie zu gebrauchen wiffe". - Bis 1753 war S. als Docent thatig; er las mit großem Beijall über alle Theile der Philosophie, über theologische Moral und Somiletit, grundete eine beutsche Gesellschaft und wurde selbst von der in Göttingen zum Mitglied ernannt. Gang in Bolff'scher Manier find drei weitere Differtationen gehalten, welche S. während diefer Jahre veröffentlichte: "De conversione philosophica", "De conversionis philosophicae mediis", "De cultu Dei mechanico". — Obgleich er

652 Seip.

zum Professor der Logit und Metaphpsit vorgeschlagen wurde, entschloß er sich doch — die Gründe find nicht bekannt — in das Pjarramt überzugehen, legte das nöthige Examen ab und bezog 1753 die Bfarrei Beggesdorf bei Marburg. Schon im folgenden Jahr wurde er als Subdiakonus nach der Universitätsstadt Am 26. Mai hielt er seine Antrittspredigt über 1. Betri IV, 11 (gedr. au Marburg bei Ch. E. J. Weldige). Sie enthält eine ausführliche, von großem Ernft getragene Unweisung dur Guhrung bes geiftlichen Amtes und nimmt erft am Schluß Rudficht auf das Bublicum. Mit der Führung des Pfarramts verband er, ohne einen besonderen Auftrag zu haben, eine segensreiche Lehrthätigkeit unter den jungen Theologen der Hochschule. Wiederum ließ er sich die Pflege der deutschen Sprache angelegen sein; in der von ihm gegründeten Gefellschaft hielt er mehrere Borträge aus dem Gebiet der Moral, die offenbar als Mufter gelten follten. Daneben war er schriftstellerisch thatig. Seine bedeutendften Schriften aus dieser Zeit find: "Gedanken von der Zärtlichkeit in der Religion" 1753. "Die Macht der Beispiele, eine Rede" 1754, Borrede "Von der Wichtigkeit der Beobachtung über die Beränderungen im Reich der Gnaden" zu Heinrich D. Müller's Geschichte bekehrter Seelen, 1755, "Theorie von den Vorhersehungen und Ahndungen der menschlichen Seele nebst einer praktischen Anwendung derselben" 1755. Er verknüpft in diesen Schriften psychologische Beobachtungen mit moralischen Problemen auf dem Boden der theologia naturalis, in dem Schematismus feinem philosophischen Borbild gleich, an religiöser Innigkeit ihm Die Marburger Beiträge zur Gelehrsamkeit 1750 bringen auch eine historische Abhandlung aus Seip's Feder über die Berfassung des heffischen Kirchenwesens, insbesondere über die Superintendentenwahl, — eine ziemlich vollständige, aber nicht fehlerfreie Zusammenstellung der darauf bezüglichen Ebenfalls ein Product dieser Veriode find die Entwürfe beiliger Reden über die Sonn= und Festtagsepisteln des Jahres 1757, Marburg 1759. Dem Vorgang der Pastoren Schlosser und Mylius in Hamburg, des Seniors Fresenius in Franksurt solgend, hatte er, um ein bessers Berständniß seiner Bredigten zu ermöglichen, die Entwürfe derfelben drucken und bor dem Gottesdienft unter seinen Buhörern verbreiten laffen. Gbenso wie die einzelnen Blätter sollte ihre Sammlung der Erbauung der Gemeinde dienen; thatsächlich aber rechnet diefelbe mehr auf ein theologisches Publicum. Die mathematisch-logische Schulung bes Wolffianers ist nicht zu verkennen, aber das rationale Element beherricht nur die Form des homiletischen Beweises, nicht feine Gedanken. spricht der Beift der vom Pietismus beeinflugten, über die confessionellen Schranken fich erhebenden Orthodoxie. Chriftus ift das ftete Grundthema Diefer Epistelpredigten. - 1759 erhielt S. die durch den Tod des Suberintendenten Jungken erledigte Ekklesiastenstelle und wurde 1760 auch fein Nachsolger als Superintendent und Confistorialrath. In einem Gedicht, welches ihm einige Schüler zur Einführung am 12. Februar widmeten, wird am Schluß die Hoffnung ausgesprochen, es moge ihm vergonnt fein, die Scheibung der Confessionen in der heffischen Rirche aufzuheben. Sein verfohnliches Wefen und fein philosophischer Standpunkt mochten den Anlaß bieten, solche Erwartungen zu hegen: allein er entsprach denfelben nicht, grundete er doch felbst auf ftreng confessioneller Brundlage 1765 ein lutherisches Waisenhaus. - Seine litterarische Thätigkeit beschränkte sich jett auf kleinere Mittheilungen aus seinem Amtsleben. Bunsch ertheilte er anfangs noch Unterricht in der lutherischen Dogmatik. Aber seine Kraft wurde immermehr durch das dreifache Amt ganz in Anspruch ge-In diesem erwarb er fich durch feine raftlofe, das eigne Wohl gang zurudseigende Thätigkeit, durch Gewissenhaftigkeit und Gerechtigkeit, sowie durch feelforgerischen Takt, verbunden mit lebhaftem Wit, allgemeinste Berehrung.

Dieselbe kommt zum Ausdruck in dem ihm gewidmeten Nachruf der 16. Beilage zu den Annalen der neuesten theologischen Litteratur und Kirchengeschichte, Kinteln 1789. — S. starb ledigen Standes am 24. September 1789 an einem Magenübel, dessen heftige Anfälle ihm die letzten Jahre seiner Amtösührung sehr erschwert hatten, das er aber bis zuletzt mit bewundernswürdiger Geduld ertrug.

Ein vollständiges Verzeichniß seiner Schriften bei F. W. Strieder, Grundlage zu einer Heffischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte, XIV, Cassel 1804.

Bernhard Bek. Seipel: Ludwig Chriftian S., Marinemaler, wurde als der einzige Sohn des Theatermalers Ludwig S. in Bremen am 13. August 1821 geboren, widmete fich anfangs als Schüler feines Baters, demfelben Fache, weilte dann als Theatermaler in Hannoves, Dresden und Berlin, wo er fich unter Wilhelm Rraufe zur Kunft wendete und die Landichaft nebst der Marine zu feinem Lieblingsfache erwählte. Im Jahre 1845 fam derfelbe gur weiteren Ausbildung nach München, ging aber bald wieder über Berlin nach feiner Baterftadt gurud. um auf kleineren und größeren Seereisen feine Rraft ausschlieflich dem Studium der Natur und den wechselvollen Erscheinungen des Meeres zu widmen. welch' erfreulichem Erfolge er diefes gethan, zeigten die nach feiner Ruckehr in München 1846 ausgestellten Bilder, ferner eine "Winterlandschaft" (1847), "Hafenpartie bei Sonnenuntergang" (1849), "Meerestüfte nach dem Sturme" (1850) und eine "Marine" (1851) u. f. w., welche bei einer außerordentlichen Lebendigkeit der Auffaffung, durch große Wahrheit und glänzende Lichteffecte. wie sie diesem beweglichen Elemente eigen find, die Runftfreunde jeffelten. Leider war der Thätigkeit dieses vielversprechenden Rünftlers nur ein furges Biel gestedt. Nachdem er sich im Sommer 1849 verheirathet und mit seiner jungen Frau noch eine Reise in die Heimath gemacht hatte, zeigten sich bald nach seiner Rudfehr die Symptome eines Lungenleidens, welchem er ichon am 24. Mai 1851 unterlaa.

Bgl. Ragler 1846. XVI, 221. — Kunstvereins-Bericht für 1851, S. 50. Hand.

Seiters: Johann Chriftoph Anton S., katholischer Geistlicher, geboren am 29. August 1806 zu Thüle in Westphalen (Diöcese Paderborn), † am 2. Februar 1866 zu Hildesheim. Er machte seine Studien an dem bischöslichen Chmnasium und der theologischen Lehranstalt zu Hildesheim, wurde 1827 Erzieher des Grasen Botho d. Stolberg zu Söder. Im Februar 1830 zum Priester geweiht, besuchte er zu seiner weiteren Ausbildung die Universität zu Göttingen und wurde dann Lehrer an dem genannten Ghmnasium. Nach einigen Jahren wurde er Pfarrer zu Söder, dann zu Göttingen. 1845 verössenlichte er das Werk: "Bonisacius, der Apostel der Deutschen, nach seinem Leben und Wirken geschildert", und wurde darauf in Würzdurg honoris causa Doctor der Theoslogie. 1847 wurde er zum Pfarrer in Duderstadt und bald darauf auch zum bischösslichen Commissarias des Unterschäfeldes ernannt. Er vertrat mehrere Jahre das Unterschösseld in der hannoverschen Ständekammer. 1864 wurde er von dem Bischos von Hildesheim zum Domcapitular und Generalvicariatserathe ernannt.

Mittheilungen aus Hildesheim. Reusch.

Seit: Alexander S. (Syt), Arzt des 16. Jahrhunderts, stammte aus Marbach in Württemberg, studirte seit 1488 in Tübingen, Como und Padua, practicirte in seiner Vaterstadt, mußte aber insolge seiner Theilnahme am politischen Leben, namentlich nachdem er seine Schrift gegen den Abel "Thurnier oder adelige Musterung" veröffentlicht hatte, und seiner Betheiligung an dem Aufstande des armen Konrad gegen Herzog Ulrich von Württemberg nach der Schweiz

654 Seit.

fliehen, wo er seit 1514 mit kuzer Unterbrechung durch einen Ausenthalt in Reutlingen lebte. Bon seinen späteren Lebensschicksalen ist noch bekannt geworden, daß er 1525 von Straßburg aus an Zwingli, den er während seines Exils kennen gelernt hatte, ein Gesuch um seine Unterstügung für die Beschaffung eines Untersommens in der Schweiz richtete. S. ist bemerkenswerth als Bersfasser originellen, auf Beranlassung der Aebtissin Elisabeth Schott des Klosters Lichtenstern bei Marbach 1509 niedergeschriebenen und dieser gewidmeten Schrift über die Sphilis unter dem Titel: "Ein nühlich Regiment wider die bösen Franzosen mit etlichen clugen Fragstücken" (Pforzheim, 4 Blätter kl. 4, herausgegeben von Moll, Stuttgart 1852). Dieselbe ist wesentlich populärer Art, erörtert aber zugleich die damals geltenden Theorieen und legt ein günsstiges Zeugniß für die allgemeine und ärztliche Vildung des Bersassers ab. Man darf aus dieser und den anderen Schristen Seitz's schließen, daß dieser "ein classische philologisch und philosophisch gebildeter, ideenreicher und beredter" Mann gewesen ist.

Räheres f. im Biogr. Lexifon, hrsg. von hirsch und Gurlt V, 352 und den daselbst angegebenen Quellen, ferner in Haeser's Referat in Canstatt's Jahresbericht 1853, II, 16. Pagel.

S. ift auch der Dichter eines eigenartigen protestantischen Tendengdramas: "Eine Tragedi, Das ift, ein Spile, seines anfangs voller freuden, aber mit feer lendigem ausgang. Bnd ift Bom groffen Abentmal, und ben geben Junctiramen, Alles aus dem Guangelio gezogen, mit feer hüpschen sprüchen. Beschriben durch den hochgelerten Doctor Alexander Seig". 71/2 Bogen, 80, am Schluffe: "Zu Strafburg, in Knoblochs Druckeren, Durch Georgen Mefferschmid. M. D. LX." Offenbar muß die Jahreszahl durch Umftellung der letten Ziffern in 1540 geändert werden, da der Bl. Cvija gedruckte Einladebrief das Datum "Mittwochs nechst vor Oftern Anno M.D.XL" tragt: auch ist das Stud in dem alten Münchener Sammelbande mit vier andern Dramen von 1539 und 1540 vereinigt, und der Bermerk: "Straßburg in Anobloch's Druckeren durch Georgen Mefferschmidt" begegnet ebenso 1544 in einem Drude von Sleidan's Oration (f. A. D. B. XVI, 316). Die Dichtung ift aber vielleicht noch älter und 1540 durch G. Messerschmidt, den Herausgeber des Ritter Brissonetus (Straßb. 1559), nur erneuert worden; das gegen die "fchamparen und narrischen Fastnachtspiele" und den Beiden Tereng eifernde, die driftlichen Colloquia des Erasmus aber und Reuchlin's Sergius rühmende Vorwort ist undatirt. S. hat die neutestamentlichen Parabeln Matth. 22 und 25 zu einer nicht immer durchsichtigen und einheitlichen Allegorie ohne Acteintheilung verquickt. Bu der Hochzeit Emanuel's von Nazareth ladet sein himmlischer Bater und er selber durch die Apostel "vff Dornstag nechst vor Oftern" ein; die Reichen, Nemhart, Wolffhart und Geithart, lehnen ab, die Armen folgen willig, zulett auch die klugen Jungfrauen; ein Heuchler, der fich mit einer Landsknechtsruftung unter der Rutte eingeschlichen, wird hinaus= gewiesen, ebenso ber Raifer Julianus, ber einen Bug Gefangener mit fich schleppt. Die hierdurch veranlaßte große Disputation über Luc. 14,23: "Compelle intrare, nothige fie hereinzukommen", in der Baulus und die Apostel dem Lucas gegen Julianus und seine Pfaffen und Hofleute beifteben, hat man als einen Proteft gegen die gewaltsame Versolgung der Evangelischen und als eine Anspielung auf das, was man vor dem schmalfaldischen Kriege von Karl V. fürchtete, anzusehen. Bemerkenswerth find die Klagen der thörichten Jungfrauen Benus, Sprig, Trumpel, Pflangerin und Schone, denen der von dem betrügerischen Krämer getaufte Ablaßgettel beim Pförtner Petrus nichts nütt, und die hohnreden der mit ihnen abziehenden Teufel in feche und fünffilbigen Reimpaaren. Komische Elemente (Gnato, Davus, Narr, Petrus, der in der Rüche nach den Speifen fieht) fehlen nicht; Seitz. 655

für die Einrichtung der Bühne (Bruck mit einem Thor, auf den Seiten eine Kliche und eine Halle, davor eine Borbruck), die Kleidung und Redeweise (dapffer, frech, sensst, manlich, ernstlich) der Darsteller giebt S. sehr genaue Vorschrijten.

Goedeke, Grundriß  $2^2$ , 390. — Genée, Lehr= und Wanderjahre des deutsichen Schauspiels, 1882, S. 83 f. — Lorenz und Scherer, Geschichte des Clsasses, S. 278 f. — Jur Biographie noch G. Linder, Zeitschrift für allzemeine Geschichte 1886, 224—232. — Das Zeitschr. f. deutsches Atterthum 32,10 angesührte Drama des Andreas Khintsch oder Kheitsch gehört schwerlich hierher.

Seit: Alexander (Max) S., Historienmaler, der alteste Sohn des nachfolgenden Johann Bapt. S., wurde 1811 zu München geboren und frühzeitig zur Runft herangebildet, da diefe fein ganges Wefen beherrichte. Schon als zwölfjähriger Knabe besuchte er die Atademie und zählte bald zu den porzüglichsten Zöglingen. Mit enthusiaftischem Gifer schloß er fich an Cornelius: 1829 erschien auf der Münchener Kunftausstellung sein erstes figurenreiches, ganz im Beifte diefer Schule gehaltenes Delbild (Jofeph von den Brudern verkauft) welches großen Beifall erhielt, ebenfo ein in lebensgroßen Figuren gezeichneter Carton mit der Legende bon den "Sieben-Schläfern", welcher fogar für eine Arbeit des Cornelius gehalten wurde (E. Förster: Cornelius. 1874. II, 89). Beinrich von heß mählte biefe vielversprechende junge Kraft, nächft 3. Binder, Joh. Schraudolph, J. B. Müller u. A., als Gehülsen bei den Frescobildern in der Allerheiligen = Rirche. S. componirte und malte die Sacramente der Taufe, Firmung, Beichte und Che (die Cartons waren 1832 auf der Runftaus= ftellung), nach beren Bollendung Cornelius fich eigens bei dem Konige für S. verwendete und denfelben mit nach Rom nahm. hier ichloß fich G. ebenfo innig an Overbedt, der nicht nur fein Talent, fondern auch feine Gemiffenhaftigfeit hochschätzte. S. zeichnete und malte nun eine "Anbetung ber hirten", die Composition der von Engeln nach dem Sinai getragenen "hl. Ratharina" (lith. von P. Lut), die "Erweckung des Jüngling von Nain", "Chriftus als Kinderfreund", eine figurenreiche Darstellung des "Zinsgroschen", "Jakob's Berföhnung mit Cfau", (1835 für Fraulein Emilie Linder), eine "Findung des Mofes", "die Flucht nach Aegypten", die "Erlösung der Erzväter aus der Borhölle" (1841), eine "Madonna" und andere alt- und neutestamentarische Stoffe. Mit ebenso großem Geschick behandelte S. auch weltliche Stoffe, so g. B. "Saltarello-Tänzer", "Soldaten-spielende Kinder" und andere Genrestücke aus dem römischen Bolksleben. Dann arbeitete er mit an der Aussührung der von Overbeck componirten Evangelisten und Apostel in Castel Gandolso (1844) in der von D. Carlo Torlonia erbauten Rapelle. Besondere Erwähnung fanden eine "Mater amabilis" (rad. von C. Georgi), ein Doppelblatt mit "Betrus und Baulus" (im König-Ludwig-Album, gestochen von C. F. Mayr) und die beiden "S. Antonius als Ginfiedler" und "S. Benedict", beide geftochen von Pater Bernardo Jaedel zubenannt "da Monaco", einem in München gang vergeffenen Rünstler, welcher gleichfalls in den dreißiger Jahren nach Rom überfiedelte, dort in den Rapuziner-Orden trat und in diefer Stellung als Baumeifter, Maler, Bildhauer, Rupferftecher eine große Thätigkeit entwickelte, einige Zeit fogar auch in Mexiko und Brafilien arbeitete und jett noch nach einem langen Banderleben, wie verlautet in Korfu, sich noch nicht zur Ruhe fette. S. heirathete eine Tochter des berühmten fachfischen Geschäftsträgers Platner; fein aus Diefer Che ftammender Sohn Ludovico (geb. 1844) offenbarte eine überrafchende Begabung für ftylvolle Composition und blubende Farbengebung. Beide, Bater und Sohn übernahmen 1869, da Overbed's Kraft nicht mehr ausreichte, die Ausführung feiner Schöpfungen und die Anfertigung eigener Compositionen ju 656 Seitz.

ben noch sehlenden Bilbern sür den Dom in Diakobar, zu dessen Bilderschmuck Bischof Stroßmaher zuerst den geseierten Altmeister und dann die beiden Seitz gewonnen hatte (vgl. Howitt-Binder, Overbeck. 1886. II, 370 ff.) Zu einem von B. Herder in Freiburg bestellten großen Chclus von Heiligenbildern, welche Ludovico S. in überraschender Manier eines kühnen Cinquecentisten auf Holz zeichnete, lieserte Alexander noch mehrere Blätter (S. Jacobus, Agatha, Cäcilia, Odilia, Hedwig, Zita), dann begab er sich zur wohlverdienten Ruhe, räumte freudig seinem schnell berühmt gewordenen Sohne das Feld und beschloß am 18. April 1888 sein sleißiges, ties-innerliches und spiegelreines Leben.

Bgl. Raczhnski 1840. II, 339—41. III, 354 ff. — Ragler 1846. XVI, 224 und dessen Monogrammisten 1871. IV, 671 (Nr. 2130) und 1994 (3864) — Souhert 1879. III 295

1094 (3864). — Seubert 1879. III, 295. Spac. Holland.

Seit: Eduard S., Jurist, geb. am 11. Mai 1810 zu Dorheim bei Friedberg (Heffen), † zu Darmstadt am 28. Sept. 1868. Rachdem er die Chmnafial= studien in Mainz zurückgelegt hatte, studirte er von 1831 an in Göttingen, von 1833 an in Gießen die Rechte, wurde 1835 Dr. juris, trat in Mainz in die juriftische Gerichtspraxis ein, war Accessift in Ridda und Darmstadt und habilitirte sich im J. 1840 als Brivatdocent in Giegen, wurde 1844 (12. Jan.) Affessor mit Stimme beim Stadtgericht, 21. Januar 1848 Affessor mit Stimme beim Hofgericht daselbst, 1. Mai 1850 in gleicher Eigenschaft nach Darmstadt versett, 31. Aug. 1851 Rath am dortigen Hofgericht, 17. Sept. 1853 Generalstaatsprocurator am Obergericht zu Mainz, 21. Jan. 1866 zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in Ruhestand versett, 15. Aug. 1867 zum Generalstaats= procurator am Oberappell.= und Caffationshofe in Darmstadt, ernannt. S. war ein höchst ehrenwerther Mann von strenger Rechtlickeit und Sittlichkeit. Seiner firchlichen Ueberzeugung nach stand er auf streng römisch = katholischem Stand= punkte, wie das in seinen Schriften sich auch ausprägt, seiner politischen nach auf dem fogen, großdeutschen. Aber er war zugleich ein guter Patriot, pflichttreuer

Beamter und tein Fanatiker, perfonlich durchaus liebenswürdig.

Schriften: "Der Erzbischof von Coln, Clemens August v. Drofte-Vischering, in seinem Berhältniß zur römischen Curie und zum Cabinet von Berlin." Friedberg 1838. "Der firchliche Verkehr zwischen Katholiken und Brotestanten und die Discordanz zwischen der Staats= und katholischen Kirchengewalt." Daf. 1839. "Recht des Pjarramtes der katholischen Kirche. Ein Handbuch für Kirchen= und Staatsbeamte." Regensb. 1. Theil 1840, 2. Th. 2. Abth. 1841, 3. Abth. 1845, 2. Th. 1. Abth. 1852, 2. Th. 4. Abth. 1854. Gin quellen= mäßiges, gründliches, aber eigenthümliches Werk, deffen Widmung an König Ludwig I. von Baiern besonders dadurch interessant ist, daß sie sagt: "seine Bearbeitungen seien unter der Herrschaft des als unverbrüchliches Gesetz ihm stets vorschwebenden, echt fonigl. Ausspruches Ew. Majestät ihrer Vollendung entgegen gediehen: bag Bochitdiefelben diefe Dedication nur unter der Bedingung annehmen könnten, wenn das Buch überall von dem Prinzipe der Confessions= parität ausgehe, da der Grundsatz der Gleichheit der christlichen Religionsparteien, in Höchstdero Staaten kein todter Buchstabe, sondern ein lebender Geist sein solle." "Zeitschrift für Kirchenrechts- und Paftoralwiffenschaft." Regensb. 1842-48. 3 Bde. "Das rechtliche Berhältniß der fath. Bifcofe Deutschlands zu den deutschen Staatsregierungen, mit bef. Rudficht auf die Berwaltung des fathol. Kirchenvermögens und die Incompetenz der Strafgerichte des Staates, bezüglich der Amtshandlungen der Bischöfe und des ihnen zur Laft gelegten Amtsmiß= brauchs." Mainz 1854 (anonym). Bertritt den Standpunkt der "Denkschrift des Epiffopats der oberrheinischen Rirchenproving". "Die fatholische Kirchenangelegenheit im Großherzogthum Heffen." Mainz 1861. Novellen, Gedichte, Aussätze in Zeitschriften.

Scriba, Heff. Schriftst. Lex. II, 688. — Heff. Regierungsblatt.

v. Schulte.

Seit: Frang v. S., Maler, Runftgewerbemeifter und Roftumier, geb. am 31. December 1817 zu München als der zweite Sohn von Joh. Bapt. Seit (f. u. S. 663), beffen Bielfeitigfeit und Uebermaß von Talenten völlig auf Frang fich vererbte. Da der Bater außer feinen prächtigen Jungen mit feinen besonderen Bludsgutern gesegnet mar, fo suchte jeder derfelben baldigften Berdienst und Erwerb auf eigenen Wegen. Reiner schreckte por einer Arbeit gurud, die, je ungewöhnlicher, doch nur um fo größeres Bergnugen bereitete und wie spielend aus der Sand lief. Frang half feinem Bater bei deffen mechanischem Theater, machte Figuren aus Pappe und lieferte gange Regimenter Goldaten aus dem= selben Stoffe, leitete die Productionen im damaligen "Schwarzen Adler", ging dann mit dem ganzen Apparat auf Reifen, nach Salzburg, Linz und Wien, von wo er aber ziemlich abgefühlt und ausgestöbert nach Mlünchen gurudtehrte. Bier mag der angehende Runftler beimlich manche Kirma beruntergepinselt, manch' rauchenden Türken als Wahrzeichen einer Tabakniederlage gemalt haben. Rach bem Beispiel seines Bruders Alexander tam Frang gleichsauß fruhgeitig auf die Atademie und zu Professor. Schlotthauer (vgl. A. D. B. XXXI, 554-61), hielt aber nicht lange aus und stellte fich schon auf eigene Fuße, ehe er die volle Beherrschung der Form errreichte - ein Misstand, welcher ihm lange noch fühlbar genug nachging; seiner eminenten Begabung wäre bei gründlicher Schulung manch bittere Erjahrung erspart geblieben. Aber das Leben machte seine Rechte geltend und G. war nicht der Mann, demfelben aus dem Wege ju geben; er wagte den Kampf um's Dasein, wobei sein leichter Sinn und seine elastische Phantasie ihm hülfreich zur Seite standen: und schlug sich tapfer durch. gehört auch zu den charafteristischen Bügen dieses Originals, daß S., natürlich ohne die gehörigen Mittel, in einem Alter von zweiundzwanzig Jahren einen eigenen Berd gründete. Seine wackere Frau Wilhelmine, die Tochter des Kronfiscalrathes Königer, theilte redlich die Sturm-, Regen- und Sonnentage ihres Gatten; fie hat das anfangs wohl auch auf hochgehenden Wogen tangende Schifflein ihres haushaltes mit weiser Runft gesteuert. S. arbeitete aber auch, "bor teiner Muhe bleich", fur die Seinen, immer mit Luft und Freude. Gine unübersehbare Reihe von Zeichnungen und Projecten, erft nach fremder, dann immer nach eigener Erfindung, auf Stein und Solz, bezeichnen feinen Weg. So lithographirte G. die "Judith" und die "Fischerfamilie" von Riedel für Piloty und Löhle's Berlag, dann die "Geufenfahrt" nach C. Scheuren und Die "Brandschatzung eines Klosters" nach Max Beg (im König-Ludwig-Album), führte die Radirnadel (Porträt des Lithographen Bodmer), lieferte Muftrationen ju dem gereimten "Theater-Ratechismus" von Franz Loehle (München 1840), Blumauer's "Meneide" (Eps. 1842) und erfand, anlehnend an Eugen Reureuther's Borbild, "Umriffe zu Franz von Kobell's Gedichten in altbaierischer Mundart" 1842 (München 1843 bei Lindauer). Rach der Stigge des Grafen Frang Pocci fertigte S. die große Zeichnung zu dem vom Juwelier Jaud in Silber ausgeführten "Ehren-Schilde", welchen der baierische Adel dem Rronprinzen Maximilian zu deffen Vermählung 1842 verehrte (Abbildung in Rr. 61 ber Muftrirten Zeitung, Leipzig vom 31. August 1844. III. Band, S. 141). Dazu fam das "Preisdiplom des Münchener Joden Club" (1844). Mit diefen Arbeiten, welchen alsbald ähnliche folgten, betrat S. zueist jenes Gebiet der funftgewerblichen, ftylgerechten Beichnungen, worin er in ber Folge fo unver658 Seitz.

gleichlich durch originelle Schönheit, Frische und überraschende Phantafie excel-lirte. Beim Beginne der "Fliegenden Blätter" betheiligte sich auch S. mit Beichnungen, übernahm dann 1848 die artiftische Leitung der von Emil Roller in junf Banden redigirten, gahlreich mit holgschnitten illuftrirten "Leuchtkugeln" (1848 bis 1851) und fligzirte, gleichfalls für Roller's ziemlich radicalen Berlag, einen gegen Alfred Rethel's gleichnamige großartige Composition gerichteten "Todtentang" (1849), welcher gur Ehre aller Betheiligten beffer unterblieben ware. Außerdem war S. auch an Trautmann's "Rürnberger Trichter" mit faty= rischen, jene politisch wirre Beit fattsam charafterifirenden Beitragen thatia. Seine ftark farkaftische Laune gab ihm gerne den Stift zu muthwilligen Caricaturen, mit welchen ber doch fo gutmuthig und jovial angelegte Mann bie Lachluft der Beschauer kigelte. Außer dem Crapon handhabte er auch das Modellirholz und schuf die fostlichen Charafterfiguren eines Subfee-Insulaner-Paares, eines Chinesen und hausirenden Tabulet-Krämers für die Schaufenster einer Sandlung. Indem er wie ein Operateur an alte Sposfiguren das anatomifche Meffer legte, hier Arme, Ropfe, Fuße abnahm, durch anders bewegte Gliedmaßen erganzte und neue Attribute beifügte - auf folche Manier conftruirte er auch eine auf toftbaren Tieger-(Raten-) Fellen ruhende kleine Bacchantin bildete fein nedischer humor allerlei poffirliche Gestalten ju Bier=, Saus= und Tafelichmud. G. atte und taufchirte mittelalterliche Baffen, Gellebarden, Belme und Bruftpanger, schnitt in Holz und Elsenbein und imitirte oder reftaurirte alt= beutsche Plastit so verständniginnig, daß Manches davon, gegen den Willen feines Urhebers, durch Zwischenhandler verbreitet und von gewiegten Rennern als ächt erklärt, zu hohen Ehren gelangte, darunter beispielsweise ein kleiner "St. Georg", welcher, ichlieglich in Rothschild's Befit, unter bem Ramen eines noch unentbedten, altdeutschen Meisters ersten Ranges auf einer Barifer Erpofition prangend, feinem überraschten Berfertiger wieder begegnete. Seiner Bielseitigkeit einen neuen Tummelplat ju öffnen, betrieb G. auch die Delmalerei. Er begann mit fleinen Cabinetsbildern, wobei Gisbert Flüggen anfänglich als Corrector noch die Freundeshand bot: Zuerst 1846 mit einem "Architekturbild", 1849 tam ein "Rächtlicher Ueberfall auf einem Schloß". 1851 eine "Einquartirung" und eine "Maurische Salle", 1852 ein unter feinen Schähen eingeschlafener "Alterthums-Sammler"; 1856 malte er einen "Mundschent", eine "Architeftur-Partie" aus einem Rlofter, einen "Zeitungslefer am Kamin" und 1859 und 1860 zwei große "Weihnachtsbilder" (in Aguarell). S. ware, wenigftens theilweise nach der Wahl seiner Stoffe, ganz auf demfelben Wege gewesen, wie Meiffonier, nur hielt den Deutschen die ungeduldige Raft und die zersplitternde Ubiquität von jeder ftrengeren Bertiefung gurud. Aber eben diefe Bielseitigkeit in allen Gebieten wußte der scharfblickende Dingelstedt zu schäten. welcher als Hoftheater-Intendant in S. den rechten, langersehnten Mann für seine !reformatorischen Projecte erblickte. Dingelstedt legte porerst die Rostiimbranche in seine Sand und übertrug ihm weitere, damit zusammenhängende Obliegenheiten im Gebiete der Beleuchtung und Decoration. S. bethätigte mit der am 13. Mai 1855 nach Dingelftedt's Bearbeitung erfolgten erften Darftellung des "Macbeth", eine bahnbrechende, virtuofe Kenntniß. Außer Beinrich Wagner's "Trachtenbuch des Mittelalters" (München 1830) und hefner-Altenect's "Trachten des chriftlichen Mittelalters" (Frankfurt 1840-55, in 3 Banden) eriftirte damals noch fein wiffenschaftlicher Apparat; G. blieb eben auf eigene Studien angewiesen. Und doch war seine Regeneration des Buhnenwesens durch= schlagend und erweckte auch bei dem ferner ftehenden Laien die Ueberzeugung, daß die ganze vordem verwendete Garderobe der Rumpelkammer verfallen fei und bei weiterem Gebrauche höchstens die Beiterkeit und Lachluft des Bublicums reize. G. tam oft genug in den Fall, feine Zeichnungen felbst mit ber Scheere in der Sand demonstriren und die Stoffe eigenhandig zuschneiden zu muffen. Seine Bemühungen um Inscenirung ber "Antigone", bei Shakespeare's "Sturm" u. A. ernteten die lauteste Anerkennung und zogen dem Kunftler viele Auftrage bon auswärts zu; feine Stiggen wurden balb nach Baris, London, Meiningen, Wien und Berlin verlangt und bestellt. So toftumirte er beinahe alle Tondichtungen Richard Wagner's: "Tannhäuser", und "Lohengrin", die "Meifterfinger", "Triftan", den "Fliegenden Holländer", "Rienzi" und die ganze Trilogie vom "Ring des Nibelungen" — lettere freilich nur für München, da für Baireuth ein anderer Künftler beliebt wurde. Es war eine Freude, ihm zuzuschauen, wie er mit wenigen Undeutungen 3. B. aus Ferd. Reller's Pfahlbauten Funden, Lindenschmit's "Alterthumern der heidnischen Borgeit" und etlichen Abhandlungen über die fog. Bronze-Zeit, das ihm nöthige Material schöpfte, geistvoll belebte und für feine Zwede wirkfam gestaltete. Was feine fprudelnde, augenblicklich auffaffende Phantasie gestaltete, floß wie ein Spiel aus dem Stift und gewann, in Form von leicht aquarellirten Stizzen, Wahrheit und Leben. Außer den genannten Opern lieferte er auch seinen Antheil für "Wilhelm Tell", die "Afri= tanerin" und den "Nordstern", den nach Dr. Grandauer's Bearbeitung neu inscenirten "Don Juan", ju den Dramen von Ibsen und Björnson "Bergtonig's Braut", jur "Aida", Zenger's "Wieland der Schmied", jur "Konigin von Saba" u. dgl. S., welcher feit 1855 eine bleibende Stellung am Hof-und Residenz-Theater, 1858 den Prosessor-Titel und am 1. Januar 1859 die Ernennung jum Roftumier erhielt, war lange ichon der artiftische Director, bebor ihm am 16. Januar 1869 endlich der Formlichkeit wegen auch diefer Titel übertragen wurde. Seine Thätigkeit blieb unermüdlich. Was leistete er bei eigenen Familienfesten und den Freudentagen der Freunde! Bu feinen "noblen Baffionen" als Jager und Fischer tam die erquifite Renntnig in culinarischen Runften, die der als Courmand bekannte heitere Mann zum Erstaunen der Beglückten gerne fpielen ließ. Er nahm dann nach saueren Wochen des angestrengtesten Fleißes keinen Anftand — was theilweise auch zu seinen erquickenden Morgenspazier= gangen gehörte - den Markt felbst zu besuchen und manch' taugsamen, mit Rennerbliden ausgewählten Lederbiffen eigenhändig einzuheimfen und die felbst bereiteten Röftlichkeiten mit ftrahlendem Bewußtsein aufzutischen. Und wie bethätigte fich S. bei den Gesellschaftsabenden fröhlicher Genoffenschaften als Arrangeur, Decorateur und Universalgenie, wie fesselte er Aug' und Ohr mit Ueberraschungen, wie stand ihm dann in Profa und Bersen die immer fturrile Rede mit aphoriftischen Impromptus zu Gebote, Eingebungen der jovialsten Laune und des blühenden Mutierwiges, die ftets einen fturmischen Jubel zundeten. Auf einem Album = Blatt (das Farbendruck = Facfimile in der Zeitschrift des Kunstaewerbe-Vereins 1883. Tajel 19) hat er sich in ganzer Figur abconterjait. bepackt, ausgerüftet und beladen mit allen möglichen Requifiten: Da liegen zu seinen Füßen die von ihm gezeichneten Tarockfarten, daneben die dampfende Pjanne und der zur Fixirung von Wandbildern durch Wafferglas (er rühmt fich in den das Ganze exegesixenden Bersen als einen Maler "in Wasser und Glas") nöthige Trittapparat mit Gummischlauch und Zerstäuber. dahinter Tafelauffätze und Potale; dann Partifanen, ritterliche Stech-helme und Degen, welche er aus der achtesten Pappe auf's täuschendste fabrigirte, dazu ein mit Berlen, Email und Ebelftein verziertes Schmucktaftchen; er felbit führt in ber Rechten den Malstock mit Palette und Binfeln zu allerlei Bedarf; an der Seite hängt der Fisch= reusen nebst dem stattlichen Zwilling, Angelstock und Net, welche den Sports= mann kennzeichnen, mahrend ein mächtiger, auf den Ruden hinabhangender Landsknechthut mit wallender Feder sowohl den Rostümier bedeutet, wie auch au

660 Seitz.

das bewegte Sturmjahr (1848) erinnert, in welcher das schmucke Corps ber Münchener Künftlerschaft auch als taktischer Körper hervortrat und unnöthiger Beife eine Menge guter Zeit verlor, - unter dem Arme schleppt S. schwere Albums und Brachtbande; die Linke faßt die Maler-Leinwand-Bange, mahrend amei andere machtige Waffen in Beftalt von Schneiderscheere und Rüchenmeffer die anderweitigen Obliegenheiten unverkennbar andeuten. Und dann erft der Meifter felbft: Wie lacht aus dem gangen Mann mit den behäbigen, rundlichen Formen eine Lebensfrische, eine gewinnende Gute und Bonhommie? Das Blatt giebt den Künstler wie ein ganzes Programm, es ift die echteste Autobiographie! Als seine vielseitigen Gaben einmal ruchbar geworden, da gab es, etwa vom Ende der erften Salfte diefes Jahrhunderts durch drei Decennien in München teine Beranftaltung öffentlicher Luftbarkeiten und feierlicher Manifestationen gur Chrung im Bereiche der Kunft, der Wiffenschaft und der Politik, welche nicht ben Stempel der Erfindungegabe unferes Runftlers an fich getragen hatte. Wie alanzte S. als Arrangeur bei den Westen der Gesellschaft "Frohsinn", wovon heute noch die Tradition zu erzählen weiß. hier inscenirte er mit gleich veran= lagten Genoffen, wie ehebem ber erfindungsreiche Piero da Cosimo zu Florenz, unerhörte Faschingsfreuden, Festzüge und Turniere, oder ftellte auch zur Abwechselung "plastische Darstellungen aus der Baffion nach classischen Vorbildern" (1845). Gin Beifpiel feiner Leiftungsfähigkeit aber gab G. mit dem großen hiftorischen Gestzug beim siebenhundertjährigen Jubilaum der Stadt Munchen (1858), welcher, obwohl einzelne Runftler die befreundete Sand boten und mit= haljen, doch in der gangen Idee und ihrer detaillirtesten Durchführung als sein eigentliches Berdienft zu betrachten ift. Er verftand dabei, trot aller Prachtent= faltung und obwohl der Festzug größere Dimensionen annahm als anfänglich projectirt war, doch innerhalb der Roften des Voranschlags und der vom Magiftrat bewilligten Summe zu bleiben. — Was den genialen Mann in allen Kreifen so beliebt machte, war fein eigenartiges Talent aus dem unscheinbarsten Material und den primitivsten Behelfen — womit übrigens, wie seine Brunnenprojecte, Festaufbauten, Bruntwagen und Denkmale beweisen, auch Albrecht Dürer zu handiren verstand — wahre Musterleiftungen hervorzuzaubern. Mit geringen Mitteln tonnte ber junächft "aus Soly und Grungeng" bestehende Grundstod beschafft werden, welcher für S. der Hauptsache nach hinreichte, um einem Saale oder einem hintergrunde feftliches Geprange ju verleihen; das übrige Beiwerk ergab sich dann schier von selbst. Welch' eine Anzahl von neidenswerthen In-terieurs schuf S. auf diese Manier aus altem Urväter-Hausrathe, der ohne feine belebende Rünstlerhand im Staube der Bergeffenheit verschollen geblieben ware. Er bewährte feine malerische Begabung für Decoration fowohl mit Calonarbeiten, als mit monumentalen Fresten, wozu die Fracade und der Thurm des alten Münchener Rathhauses Plat und Gelegenheit boten (1862). Für sich selbst baute S. auf einem von Konig Maximilian II. geschenkten Restchen des früheren "Bolggartens" ein längft erfehntes eigenes Belaß, einem ftattlichen Patricier-Berrenhaus vergleichbar, und gestaltete die Räumlichkeiten mit Atelier und Garten, heimlich, vergnüglich und impofant zu einem wahren Künstlerheim. Dağ ein Mann mit folder Begabung zur Uebung des Kunsthandwerts ganz geschaffen war, ist selbstverftändlich, er gehörte auch mit zu den Gründern des skunft-Gewerbe-Bereins, deffen Ziele und Beftrebungen G. mit freudiger Begeifterung forderte. In der Zeitschrift des befagten Bereins publicirte er eine Reihe von toftlichen Zeichnungen, z. B. zu Junungsschilden für Zimmerleute und Maurer (1853), allerlei Muftervorlagen für Damastwebereien, ju Tafelauffaben, Urfundenrollen, Feftdiplomen und anderen Chrengaben, Projecte gu Brachtterzen, Standarten (1856), Meffer= und Tifch=Neceffaire, für Silberarbeiter

661

und Juweliere (1865). Befondere Erwähnung verdienen bas von einem wilben Mann getragene Straugenei (als Trinkgefäß 1870) und ein "Schiff" mit den in die filbernen Bellen des Guges eingelegten grünen Römern, welches, meifterlich burch harrach ausgeführt, als Chrengeschent des deutschen Buhnenvereins dem Frhrn. von Sulfen in Berlin ju beffen fünfundzwanzigjährigem Dienstjubilaum 1876 übersendet wurde (abgebildet in der "Zeitschrift des Münchener Runftgewerbe-Bereins" 1877. Tafel 3). Die Krone aller biefer Erzeugniffe bildete aber jenes Album, welches die baierische Armee ihrem Weldmarschall, dem Bringen Rarl, bei beffen Ausscheiben aus dem Beer überreichte (1867), ein Bert, welches erfunden von Franz Seit und ausgeführt von deffen Bruder Max Rofeph Seit - welcher, ein Meifter der Rleinkunft, die minutios durchgebildeten Baffentrophäen cifelirte -, von Rockenstein und Anderen (die Echilder malte Frang Abam), als ein unschätzbares Kleinod bezeichnet werden muß (photographirt in 2 Blattern von 3. Albert) und nach dem Ableben des Bringen in das Nationalmufeum als bleibendes Zierstück gestiftet und somit dem Bublicum zugänglich gemacht wurde. Auch die Miniaturen auf der innen liegenden Adresse malte Franz Seitz, der sich ebenso leicht und gewandt im seierlichen Charafter des Rundbogenftyles, wie in zierlicher spigbogiger Ornamentik, im heiteren Spiele des gracibsen Cinquecento, wie im ausgelaffenen Muthwillen der Rengissance und der späteren Berückenzeit bewegte. Gine im Style des königlichen Schloffes Schwanstein ausgestattete Urkunde wurde 1869 in das Fundament dieses märchenhaften Bauwerkes eingeschloffen. Beiteres Gepränge trug die Adresse zu Baron bon Perfall's zehnjähriger Buhnenleitung, jene zur goldenen Hochzeitsfeier des Herzog Maximilian (1878, wobei Emil Kirchner den landschaftlichen Theil übernahm), die von den städtischen Collegien Munchens aus gleichem Anlag an Raifer Wilhelm I. nach Berlin übersendete Begludwünschung, die Adresse des oberbaierischen Landraths an den Regierungsprafidenten Freiherrn von Germann 2c. Beradezu ungahlig aber ift die Menge der Diplome, Gintritts- und Ginladungs= karten, Menu-Bettel, welche S. zu Ernst und Scherz, bei Rünstler- und Kellerfesten, Zweckessen, Ballen und fonftigen Faschingsfreuden, zu den Banketts der fröhlichen "Pappenheimer" bereitwillig beisteuerte, immer neu, gefällig und sinnig. Manches davon verwahrt nun die im Besitze der Stadt befindliche "Maillinger-Sammlung", deren Borbild auch für andere Städte nachahmenswerth wäre, wie denn überhaupt nicht genugfam empfohlen werden tann, Alles mit Umficht und Achtsamkeit zusammenzutragen, was sich auf unsere Bergangenheit und Gegenwart bezieht. G. entwarf die Zeichnungen zu den Roftumen der Bannerund Breiseträger und Zieler beim alljährigen Octobersest (1840), für die Livreen und den artistischen Saushalt des Bringen Abalbert (1856). Auch der höchst geschmadvolle Kronleuchter im Volkstheater am Gärtnerplag (nun durch die elektrische Beleuchtung beseitigt) war sein Werk. Was er berührte, sei es jum hausgebrauch oder zu Schmuck und Zier, erhielt unter feiner hand eine neue, immer anmuthia-gefällige, geiftreiche Form. Auch zu Grabdentmalen wurde feine Erfindungsabe in Anspruch genommen, wie denn S. auch beim Ableben feiner Gattin (1880) über fein Familiengrab einen Stein fette, welcher durch ein finnreiches. schmiede-eisernes Rreuz in originellster Ornamentirung befront ift. Sehr Vieles entstand im Auftrage Konig Maximilian II. wie z. B. die Unisormirung der Hartschiere und die malerische Tracht der Georgsritter; auch die Reftauration einiger Prachtfäle der alten Residenz. Gbenfo wußte Ronia Ludwig II. ein folches Talent zu schägen und durch zahlreiche Aufträge zu ehren. Im Jahre 1876 murbe S. (gleichzeitig mit feinem berühmten Ramensvetter, dem Genremaler Anton Seig, Hojrath Hanfftangl und Alexander Dunder) Ehrenmitglied der Afademie, nachdem ihm schon früher der Michaels-Orden, das 662 Seig.

Ritterfreuz der baierischen Krone und der spanische Jsabellen-Orden zutheil geworden. Mit seinem Eintritt in den Ruhestand am 1. Mai 1880 ersolgte die Ludwigs-Medaille sür Kunst und Wissenschaft. Kun erst gedachte S. mit ungebrochener Krast und einer immer gleichbleibenden Jugendlichkeit und Frische die wohlverdiente Ruhe sür neue Arbeiten auszubeuten. Er schuf mit neuem Frohsinn und Gelingen. Eine Trübung brachte der nach schwerem Leiden 1880 ersolgte Tod seiner Gattin, welche in musterhastester Weise das Hauswesen geleitet hatte. Sein Trost, seine Freude und sein Stolz blieb sein Sohn Rudolph, welcher längst schon durch tüchtige Leistungen einen guten Ramen errang. Aber nicht lange dauerte die Freude der innig zusammenwirkenden Thätigkeit. Am 13. April 1883 endete eine Herz-Degeneration nach kurzer aber qualvoller Krankheit seine ruhmvolle Künstlerlaufbahn. Aus seinem Arbeitstische lag eine erst begonnene Adresse zur Feier von Franz Lachner's achtzigstem Geburtstage. — Kudolph S. vollendete selbe im Geiste des Baters.

Bgl. Nagler 1846. XVI, 225 und bessen Monogrammisten 1860. II, 884 (Nr. 2481). — Seubert 1879. III, 296. — Maillinger, Bilber-Chronif der Stadt München 1876. II, 249. — Grandauer, Chronif des Hosp und Nationaltheaters in München. 1878. S. 159 und 205. — Kekrologe in Kr. 104 der Münchener "Reuesten Nachrichten" vom 14. April 1883. Kr. 54 "Sammler" Augsburg, 3. Mai 1883. Lühow. 1883. XVIII, 495. Beil. 158 "Allgemeine Zeitung" 8. Juni 1883 und "Zeitschrift des Kunstegewerbe-Bereins" 1883. S. 61—67.

Seit: Johann Christian S. (Seiz), myftisch-chiliaftischer Separatist im 18. Jahrh. S. stammte aus Baireuth, hielt fich an verschiedenen Orten auf, zu Berlin, Hamburg, in Franken, in Schwaben, wo er 1720 eine Zeit lang weilte und begab sich schließlich nach Holland und England. Zwischen 1712 und 1735 erichienen gablreiche beutsche und lateinische Schriften von ihm, in welchen er feinen mpfinichen Subjectivismus, mit welchem er auch focinianische Gedanken verband, auf's eifrigste zu verbreiten trachtete. Charafteristisch orientirt über ihn ein Berhör, welches er am 14. November 1707 vor dem Confistorium in Baireuth gehabt hat. Dort erklärte er fich für chriftlich und evangelisch, aber weder für lutherisch noch calvinisch wie auch nicht für katholisch; der Satan habe die evangelische Rirche verdorben; einen öffentlichen Gottesdienst habe der Christ für sich nicht nöthig, denn sein Berg sei Gottes Tempel. Schon ziemlich lange habe er sich von Beichte und Abendmahl fern gehalten. Der Satan habe die Adminiftration der Sacramente verderbt. Es konne baber Giner wohl Chrift fein, ob er gleich bas Abendmahl nicht gebrauche. Christliche Bolltommenheit hielt er für möglich und zwar im Sinne der Erfüllung des Gefeges Boites; er miffe aus Erfahrung, daß die Gnade Gottes in uns nach und nach zunehme. (Das Protofoll des Berhörs ift gedruckt bei [Löscher] Unschuldige Nachrichten, Jahrg. 1708, S. 554—561.) Der Titel seiner Schriften, von denen sich mehrere auf die neutestamentliche Dffenbarung St. Johannis beziehen, fteben in Georgi, Bucherlegifon (Leipzig. 1742, Fol. 4. Theil, S. 87. 88); in Zedler's Universal-Lexifon, 36. Band (1743), S. 1573 ff.; in Pfaff, Introductio in historiam theologiae litterariam part. II, p. 342, in Georg Walch, Ginleitung in die Religionsftreitigkeiten der eb.-luth. Kirche anderer Theil; S. 779-782. Wir erwähnen folgende: "Borftellung von der recht chriftlichen Obrigkeit in Religions = Dingen" (1712), in welcher S. allgemeine Religionsfreiheit fordert, weil Religion Gemiffensfreiheit verlange und keine Macht noch Zwang über fich dulde. "Christi Kirche kein Weltreich und weltlicher Berrichaft weder fähig noch unterworfen oder: Die Freiheit der chriftlichen Religion und aller Religionen insgesammt wie auch der

Seit.

Sewissen, von obrigkeitl. Gesetzes Macht und Herrschaft: und hinwieder die obrigkeitl. Macht und Gewalt in Ansehung aller Religionen und Kirchen, Religions= und Kirchen-Dinge, deutlich gezeiget und gründlich dargethan" (1718). "Kirchen-Historie des Keuen Testaments" (1722), 25 Bogen in 8°. "Apocalypsis luce et veritate neutiquam destituta" (Amst. 1721). "Rechtmäßigkeit, Nothwendigkeit und Nugbarkeit der Toleranz oder Gewissensteit" (1728), 35 Bogen in 8°. Lutherische Recensionen einzelner S.'schen Bücher sinden sich in (Löscher's) Unschuldigen Nachrichten 1712, S. 856; 1719, S. 280 st.; 282 st.; 1722 S. 954.

Paul Tichackert.

Seit: Johann Baptist G., Rupferstecher, ber Stammbater einer jest weitverzweigten Runftlerfamilie. Der erftbefannte Trager Diefes Ramens, welcher fein subtiles Ingenium schon am Sofe des Rurfürften Max Joseph III. und deffen Nachfolgers Karl Theodor bewährte, war feines Zeichens ein Zimmermann. Aber schon bei beffen Sohn, dem hier in Rede stehenden Johann Baptift S., geboren 1786 ju München, murden die fünftlerischen Fähigfeiten geweckt durch einen Grofvater mutterlicher Seite, den Rupferflecher Max Emert. welcher feinen Entel fruhzeitig ben Gebrauch von Radirnadel und Grabitichel lehrte, fo daß das Wunderkind ichon mit zwölf Jahren Beiligenbilder zu ftechen im Stande mar. Dann übte fich derfelbe bei dem durch feine "Arbeiten des Herkules" bekannten alten R. A. Boos (1730-1810) im Modelliren, lernte weil die Kriegsjahre für die Kunft wenig Aussicht boten, die Uhrmacherei, da der Junge zu mechanischen Arbeiten ebenfalls große Luft außerte. Seine Tuchtigkeit bewieß S. nach einiger Zeit auch im Institut des berühmten Georg von Reichenbach, wo ihm die complicirteften Arbeiten anvertraut wurden. Nebenbei übte er sich im Graviren und Stechen, studirte Geometrie und Architektur und fand, vollkommen dazu gebildet, durch A. von Riedel im königlichen topographischen Büreau zu München eine geeignete Anstellung, anfangs als Deffinateur und dann als Rupferstecher im topographischen Kache, in welchem er ausgezeichnete Arbeiten lieferte. S. war in Baiern auch der erfte, welcher "Borschriften für Schulen" (8 Blätter) im Stiche darftellte: dann kamen "Kalligraphische Versuche" aller Alphabete der üblichsten europäischen Sprachen (1811 in 36 Blättern), allerlei Geschäftstableaux mit geschmactvollen Ornamenten zc. die fich durch Schönheit der Charaftere und Reinheit des Stiches auszeichneten. Als Brobeleiftung eines Rupferstechers lieferte S. ein Musterblatt mit allerlei minutiofen Schriften und einer Miniaturfarte ber Infel St. Belena - ein mahres Attentat auf die eigene Sehfraft. Nach dem Entwurfe von Al. von Coulon ging S. mit C. Schleich an die Ausführung einer "Poftkarte von Baiern" (1810); zu seinen besten Arbeiten gahlt der "Topographische Atlas von Baiern", welchen S. mit Gebhardt und C. Schleich mit 100 Blättern 1843 vollendete. Als Lehrer erwarb S. das Berdienft, den nachmals als Kartographen fo berühmten Joh. Georg Mayr in die rechte Bahn geleitet au haben. Uebrigens leiftete S. auch im Fach der Mechanit gang ausgezeichnetes; baju gehörte ein mit hunderten von Figurchen ausgestattetes Theater, dann aber allerlei 14-17 Emt. hohe Figuren und darunter ein Pferd, welches täuschend die natürlichen Bewegungen nachmachte. Seine gründlichen Renntniffe in der Bermeffungstunft und Architeftur befundete G. mit einer topo-plaftifchen Darftellung der Stadt Munchen, welche er im 700 theiligen Maafftabe auf einem Raum bon ohngefahr 7 Meter Durchmeffer im Auftrage des Ronigs Ludwig I. ausführte. Einen ähnlichen Plan hatte schon Bergog Wilhelm IV. und beffen Nachfolger Albrecht IV. gefaßt, indem fie durch den Drechsler Jacob Sandtner bon Burghaufen die Städte Landshut, Ingolftadt und München in verjungtem

Seivert.

Maakstabe in Holz darstellen ließen, eine Arbeit, welche derfelbe zwischen 1521 bis 1571 löfte. G. gewährt mit feiner bewundernswürdigen und mit ftaunenswerthem Weife von 1841-1847 ausgeführten Arbeit einen Ueberblick über die gange Stadt mit ihren Blagen, Strafen, Barten, Monumenten, Saufern, Balaften, Thoren und Rirchen, alles in genauen, fleinen, zierlich in Birnbaumholz ge= ichnittenen Modellen. Bei seinen Aufnahmen und Meffungen ftieß er eines Tages im fog. Seethaler'ichen Raffeehause am Frauen Friedhof auf ein unterirbisches Gewölbe, in welchem S. die Gruft Raifer Ludwig IV. entdedt zu haben wähnte (Nr. 288 Münchener Tageblatt 17. October 1847). Rach Bollendung des Bangen wurde biefes "Relief" in einem Local in der Sendlingergaffe ausgeftellt (1849) und bann in das Reichsarchiv und endlich burch Baron von Aretin mit Nacob Sandtner's Modellen in das neugegründete Nationalmuseum überbracht. Der vielseitig verdiente Mann ftarb am 15. Marz 1850 und hinterließ viele treffliche Söhne, welche fich alle in das geistige Erbe des Baters nach bestimmten Radien theilten: Max Alexander erwählte die Hiftorienmalerei, Frang erbte die gange Bielfeitigfeit des Baters, beide find in den vorftehenden Artiteln aufgeführt. Max Joseph (geb. 1820) excellirt noch als Graveur, Cifeleur und Meister in jeglicher Rleinkunft, Rarl (geb. 1824 folgte bem Bater ins Topographische Bureau und bekleidete daselbst noch vor turzem die Stelle eines Inspectors), Auguft, geb. 1829 widmete fich der Rupferftecherkunft und ftarb 1871. Da nun jeder ber Genannten fich wieder eines Nachfolgers erfreute, in welchem die ausgeprägteste fünftlerische Begabung, wenn auch in anderer Beise, zu Tage tritt, so ist der Stammbaum dieser durch Enkelkinder schon weitverzweigten und im Bereiche der Runft gewiß illustren und erlauchten Familie mit vielen Aesten und Sprossen besegnet, welche hoffentlich noch lange und ehrenboll floriren.

Bgl. Nagler 1846. XVI. 223. — Beil. 158 "Allgemeine Zeitung" 8. Juni 1883. — Hallender Brac. Holland.

Seivert : Johann S., Forscher auf dem Relde der Geschichte Siebenburgens und namentlich der Sachsen, sowie der fiebenburgisch-fachfischen Minndart, ift am 17. April 1735 in Hermannstadt, der Sohn eines angesehenen burgerlichen Saufes geboren, am 24. April 1785 als Pfarrer von Sammersdorf, der Nachbargemeinde Hermannstadts, gestorben. Nach dreijährigen Universitätsstudien in Belmstedt (1754-57), wo ihn der Hauch des damaligen Anakreontischen Liederfrühlings berührte (Siebenbürgische Kleinigkeiten 3. S.-Coburg, bruckts und verlegts Grorg Otto, 1758), diente er von 1758 an als Lehrer am Gymnafium feiner Baterftadt und wurde 1764 Prediger (Diaconus) bafelbft, bis ihn im November 1771 hammersdorf jum Pfarrer berief. Bon einer erstaunlichen Arbeitstraft und Arbeitsfreude getragen, fteht S. mit an der Spige jener Dlanner, Die der neu aufgebenden deutschen Biffenschaft in Siebenbürgen die Wege bereitet haben. Ein reiner und edler Charatter, dabei ein scharidenkender, kritischer und feingebildeter Beift steigt er, namentlich auch in den geschichtlichen Fragen, die er behandelt, immer zu den letten ihm erreichbaren Quellen hinunter; die tiesere und wissenschaftlichere Verwerthung des jo reichen Urtundenschates für die Geschichte der Siebenburger Sachsen beginnt mit ihm. Seine Mittheilungen über das Biftriger Erbgrafenthum hunnadn's (Ungrisches Magazin, Prefiburg 1781, 1, 54), Bom Ursprung der Burgen-ländischen Sachsen in Siebenbürgen (Ungrisches Magazin IV, 211), Beiträge dur Religionsgeschichte von Bermannstadt in den Jahren 1521 bis 1546 (Unar. Magazin IV, 154) erschließen geradezu neue, bis dahin unbekannte, werthvollste Seiwert. 665

urkundliche Quellen. Seine Grafen der fächfischen Ration und hermannftäbtischen Königsrichter im Großfürstenthum Siebenbürgen (Ungr. Magazin II. 261, III. 129, 393), die Provinzialburgermeifter von hermannstadt (Siebenburgische Quartalschrift II, 184, auch in einem Sonderdruck 1791 erschienen), Chronologische Tafel der Provinzialburgermeifter, Stuhlerichter und Stadthannen gu hermannstadt (Quartalichrift II, 55), die fächfischen Stadtpfarrer gu hermannftadt (hermannstadt 1777), Stigge ber Superintendenten A. C. im Großfürstenthum Siebenburgen (Bermannstadt 1791), Entwurf der fiebenburgifchen tatholischen Bischöfe zu Weißenburg (Quartalfchrift 1, 171) find Arbeiten mühiamer gründlicher Forschung und von bahnbrechender Bedeutung. Daffelbe gilt von jeinen "Inscriptiones monumentorum Romanorum in Dacia mediterranea" (Wien 1774). Die Stizze: Hermannstadt (Ungr. Magazin, IV, 397) enthält werthvolle Beiträge jur alten Topographie der Stadt. Seine Abhandlung von der siebenbürgisch-fächsischen Sprache (Ungr. Magazin I, 257), worin er "den Wunsch eines großen Leibnig auch nur einigermaßen zu erfüllen", in Broben diefer Mundart den ersten Bersuch eines Idiotifons derselben machte, und das Sobe-Lied Salomos in fiebenbürgisch-fächsischer Sprache (Ungr. Magazin IV. 22) find die erften gedruckten Unfange der, ein halbes Jahrhundert fpater mit neuer Rraft im Siebenburger Sachsenland erwachenben germanistischen Studien, Seivert's um mancher andern zu geschweigen, bedeutenofte Arbeit ift jedoch das in feinem Todesjahr (Bregburg 1785) erschienene Werk: "Nachrichten von Siebenburgischen Belehrten und ihren Schriften". Es umfaßt "die fachfischen und ausländischen Belehrten, die im Schoß unserer Völkerschaft gelebt haben"; ein zweiter Theil war für die fiebenburgifchen Ungarn und Getler in Ausficht genommen und ift, was nach seinem Tod sich fertig davon vorsand — bis Istvanfi — in der Siebenb. Quartalichrift veröffentlicht worden. Die "Rachrichten" enthalten "einen außerordentlichen Reichthum von anzichendsten, lehrreichsten, wissenswürdigsten Daten, aus weithin gerftreuten , feither gum Theil verloren gegangenen Quellen gefammelt, dabei meift mit feltener Benauigkeit nach dem Stand ber damaligen Wiffenschaft kritisch gesichtet und jede Prüfung aushaltend, in der Einsacheit und Naivität der Darstellung, die der innern warmen Theilnahme niemals entbehrt, immer mit eigenem Reis anmuthend". Das Buch wird für alle Zeit der fiebenburgifchen Litteratur= und Culturgeschichte unentbehrlich bleiben. Geographie des Groffürstenthums Siebenburgen, welche R. G. von Windisch (Bregburg 1790) herausgegeben, ift jum großen Theil aus Seivert's Sandichrift - der mit Windisch, Burgermeister von Pregburg, fehr befreundet mar - ent= nommen.

Eine kurze Biographie Seivert's hat Windisch als Cinleitung zu den Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten veröffentlicht; darnach De Luca, Gelehrtes Oesterreich I, 140, Meusel, Lexikon der teutschen Schriftsteller XIII, 73. — Trausch, Schriftstellerlexikon der Siebenbürger Deutschen, Kronstadt 1871, III, 286 und nach ihm Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Band 34, Wien 1877 — beide mit einem Verzeichniß sämmtlicher Schristen von Seivert. — Teutsch im Archiv des Vereins sürsiebenbürgische Landeskunde (1886) XX, 208.

Sciwert: Gustav S., siebenbürgisch-sächslicher Historiker, ist geboren in Hermannstadt am 8. Juli 1820. Den Bater, der als Thesaurariatsconcipist im Februar 1820 starb, hatte er noch vor seiner Geburt verloren; zwei treffliche Oheime halfen der geistessrischen Mutter den Knaben erziehen, der frühe auf verwandten Pfarrhösen die Schönheit sächsischen Bolkslebens kennen lernte und

Seiwert. 666

nach absolvirtem hermannstädter Gumnafium junächft am Luceum in Rlaufenburg und an der königl. Gerichtstafel in Reumarkt (Marofch-Bascharheln) 1839-43, dann drei Semefter 1843-4 an der Universität in Berlin, wo er unter Andern Buchta, Stahl, Homeber, Ritter, Kanke hörte, sich für die juristische Laufbahn vorbereitete. Rach fruchtbaren Reifen, die ihn an den Rhein bis nach Belgien und Solland führten, in die Baterstadt jurudgefehrt, trat er als Beamter in ihren und damit zugleich in den Dienft der fachfischen Ration, ging 1855, als die Berfaffung diefer bom damaligen Abfolutismus aufgehoben worden war, als Conceptsadjunct in das t. f. handelsministerium nach Wien, woher er als Concipift der Grundentlaftungs-Landescommiffion 1856 wieder nach Bermannstadt verfett murde. Bier 1859 jum t. f. Rreiscommiffar ernannt, hatte er 1860 die Genuathuung, daß die alte Berjaffung wieder hergestellt wurde und die Stadtvertretung ihn 1861 zum Magistratsrath wählte, als welcher er 1872 jum Archivar des fachfischen nationalarchivs und des damit verbundenen Bermannstädter Archivs berufen wurde, in eine, feinen wiffenschaftlichen Reigungen porzüglich entsprechende Stelle. Mitten in ruftigem Schaffen wurde er hier am

17. Jan. 1875 vom Tode (Gehirnschlag) ereilt.

Seiwert's Bedeutung auf dem Welde fiebenburgisch-fachfischer Geschichte liegt vorzugsweise in seinen Arbeiten über die Entwicklung hermannstadts, in der allerdings die Geschicke der fachfischen Nation fo oft zusammenfliegen. Getragen von umfangreicher Renntniß ihrer urkundlichen Schäte - er felbst hat etwa 2000 Stud bisher unbefannter Urkunden bem Archiv einverleibt - und insbefondere ausgeruftet mit reichem Wiffen auf bem Gebiete bes fachfischen Bunitwefens - Die erfte correcte Beröffentlichung der alteften fachfischen Zunit= ordnung von 1376 stammt von ihm - hat er in feiner "hiftorischen Stigge" "Die Stadt Bermannstadt" (1859) die Sauptmomente derfelben bis 1692 in gedrängter Ueberficht dargelegt, einem Werke, das, wenn auch der vollen Durch= arbeitung des großen Stoffes ermangelnd, eine überraschende Rulle von Daten zur Berfaffungs=, Gewerbs= und Culturgeschichte der Stadt mittheilt und noch lange Ausgangspunkt für jede weitere derartige Forschung sein wird. In dem= felben wiffenschaftlichen Dienste stehen die "Umriffe zur Beschichte der Bermannftädter Kaufmannsgilde" (Hermannstadt 1860), die "Beiträge zu einer Geschichte der Hermannstädter Münzkammer" (1864 und 1865 im Archiv des Bereins für fiebenbürgische Landestunde, Band VI), die "Bruderschaft des h. Leichnams in hermannstadt" (1872, Bereinsarchiv Band X), "Das alteste hermannstädter Rirchenbuch" (bis in das 14. Jahrhundert gurudgehend, im Bereinsarchiv Band XI, 1874), "Chronologische Tajel der Hermannstädter Plebane, Oberbeamten und Notare" (Bereinsarchiv Band XII, 1875): durchweg Arbeiten aus ernften Quellenftudien mit Bienenfleiß geschaffen, dauernden wiffenschaftlichen Werthes. Aus dem engern Rahmen der Bergangenheit hermannftadts, ju der noch viele kleinere Beitrage, darunter die Hermannstädter Localstatuten (1869). werthvollen Stoff enthalten, tritt, gleichsehr der geschichtlichen Erkenntnig der Bergangenheit, wie einem actuellen Bedürsniß der Gegenwart dienend, heraus das Werk Seiwert's "Acten und Daten über die gesetzliche Stellung und den Wirkungsfreis der fächsischen Nationsuniversität" — der fächsischen Volksvertretung — (hermannstadt 1870). Der 43. ungarische Gesekartikel von 1868 "Ueber die detaillirte Regelung der Bereinigung Ungarns und Siebenburgens" hält nämlich in § 11 die fächsische Rationsuniversität in dem, mit dem sieben= burgischen Gesekartitel XIII von 1791 im Ginklang stehenden Wirkungstreis, ausgenommen deren gerichtliche Jurisdiction, aufrecht; schon einige Monate früher hatte diese S. beauftragt, alle auf die gesetzliche Stellung und ben Wirfungsfreis derfelben bezüglichen Acten und Documente zusammenzustellen, Damit Diefe

Seiz. 667

der Benützung zugänglich gemacht würden. Diesem Auftrag entspricht denn jene Arbeit. Es ist eine, mit dem Jahre 1355 beginnende, bis 1846 herabgehende, unmittelbar aus den Quellen geschöpste Zusammenstellung von königlichen und andern Urkunden, Verträgen der drei ständischen Nationen Siebenbürgens, Landtagsbeschlüssen, Sesetzurägen und anderen Acten, die den Wirkungskreis der sächsischen Nationsuniversität als dritten Landstandes bei Verhandlung gemeinsamer Angelegenheiten, bei der Wahl der siebenbürgischen Fürsten, bei Kriegserklärungen, Friedensschlüssen, Staatsverträgen, weiter das eigene geschlossen Territorium der sächsischen Nation, ihre eigene Statutargesepebung, ihre eigene politische und Gerichtsverwaltung, ihr eigenes Gewerbs-, Bildungs- und Schulwesen darlegen und im allgemeinen wie im einzelnen ihre alte gesetzliche Stellung als eines, neben den beiden andern "recipirten Nationen" "selbständigen reichsunmittelbaren Gemeinwesens" nachweisen.

Die tiefe Kenntniß des fächfischen Volkslebens in Vergangenheit und Gegenwart. fowie die ernfte Liebe gu bemfelben gab S. auch die Teder ber novelliftifchen Grzählung in die Sand. Seine diesbezüglichen Arbeiten find gefammelt erschienen unter dem Titel: "Culturhiftorische Novellen aus dem Siebenburger Sachsenland". drei Bande, hermannstadt 1866, 1867. Sie wollten auch jenem Theil des Boltes, zu dem der Sonnenftrahl der geschichtlichen Wiffenschaft nicht dringt, Runde von seiner Bergangenheit bringen und die herzliche Theilnahme der Lefer dafür gewinnen. Und in der That, die in allen Erzählungen widerflingende tiefe Empfindung des Berfaffers: "Wenn man bedenkt, welche Wunden Krieg, Hunger, Seuchen und Barbarei diesem deutschen Bflanzvolk geschlagen, so ift das erfte Gefühl gewiß die Berwunderung darüber, daß überhaupt diefes Pflanzvolt noch befteht: ber zweite Gedante aber ift ber, bag in bem Bolte ein unverwüftlicher Lebenstern ftedt, der es bis heute erhielt", war geeignet diefe Theilnahme gu erwecken; wenngleich bisweilen die Schwere des geschichtlichen Stoffes dem vollen Reig der dichterischen Geftaltung hindernd in den Weg trat, fo haben doch jene Novellen in vielen Kreisen die Bolksseele ergriffen und hat ihr Verfasser durch fie, wie durch seine wissenschaftlichen Arbeiten beigetragen, jenen "unverwüftlichen Lebenskern" in ihr zu nähren.

Teutsch, Dentrede auf Gustab Seiwert — im Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Band XIII, Hest 3. Hermannstadt 1877; — Wurzbach, Biographisches Lexicon des Kaisertums Desterreich. Band 34. Wien 1877. — Trausch, Schriststellerlexicon der Siebenbürger Deutschen. Kronstadt 1871. III, 284.

Seiz: Johann Fer'd in and S., einer der spätern schwäbischen pietistischen Dichter geistlicher Lieber, war am 5. Januar 1738 zu Lambach auf dem Schwarzswald geboren als Sohn eines Piarrers. Im Jahre 1752 kam er auf die Klostersichute in Denkendorf, 1754 nach Maulbronn und 1756 auf das Stift in Tübingen, wo er 1758 Magister und 1766 Repetent wurde. Seine erste Anstellung erhielt er 1766 als Diakonus in Besigheim; hier verheirathete er sich mit der jüngsten Tochter Detinger's (f. A. D. B. XXIV, 538), dessen Schristen schwisten katten. Im Jahre 1790 kam er als Stadtpfarrer nach Sindelfingen, hier starb er 55 Jahre alt an einer schweren Krankheit am 23. September 1793. S. war ein gewissenhafter und geschickter Seetsorger. In Württemberg ist er bei den Pietisten noch wohlbekannt als Dichter des Liedes "Warten wird doch nie gereuen", das Albert Knapp auch in die spätern Aussachen seines Liederschahes ausnahm.

Roch, Geschichte des Kirchenliedes u. f. f., 3. Aufl., VI, 406 ff.

Sciz: Placibus S., Abt von Ettal, geb. zu Pöffing bei Landsberg a. L. am 13. September 1672, † am 2. October 1736. Wahrend feiner Studien. benen er ju Landsberg und Salgburg oblag, trat er in das Benedictinerftift ju Ettal. Seine bedeutenden Anlagen befähigten ihn, 1699 das Lehramt der Syntax, 1700 und 1702 jenes der Poefie und Rhetorif zu übernehmen. Späterhin trug er auch Moral und Geschichte vor. Am Cymnasium zu Salzburg führte er mit feinen Schülern in den Jahren 1699-1707 eine Reihe von Schuldramen auf, deren Stoff mehrjach der deutschen Geschichte entlehnt mar; fo brachte er 1701 ben Grafen Beinrich von Calw, 1706 den Rönig Konradin auf die Buhne. Um 22. Januar 1709 murde er jum Abte feines Rlofters ermahlt. Alsbald faßte er den Plan, zu Ettal eine Erziehungsanftalt für adelige Jünglinge, eine "Ritterakademie" ju grunden und mußte ihn unter ben größten Schwierigkeiten ichon im Jahre 1711 zu verwirklichen. Er errichtete für Diefen Zweck großartige Gebaude, das fog. Collegium ju Ettal und ein eigenes Recreationshaus, die Seeburg zu Bapersoien, berief tüchtige Lehrer, zum Theil aus weiter Ferne, legte vortreffliche Sammlungen an und es gelang ihm, die Blüthe des füd= beutschen und öfterreichischen Abels feinem einsam gelegenen Stifte zuzuführen. Alle ritterlichen Runfte, einschließlich der Kriegswiffenschaft wurden hier gelehrt und geübt, ansehnliche Statsmänner, Feldheren und Pralaten gingen aus diefer Schule hervor: das intereffante Bergeichniß der hier gebildeten Röglinge hat uns Weftenrieder aufbewahrt. Leider überlebte das Inftitut feinen Grunder nur um wenige Jahre. Am 29. Juni 1744 wurde Rlofter Ettal mit all feinen Gebäuden ein Raub der Flammen; die Ritterakademie trat nicht mehr ins Leben. Abt Placidus vereinigte eine nie ermudende Arbeitstraft mit großer Klugheit und Milde. Westenrieder rechnet ihm, was er geschaffen, zu unsterblichem Ruhme an.

A. Manhardt, Lob= und Trauerpredigt über den hintritt des Abtes Placidus von Ettal. Augsburg 1736. — Historia Universitatis Salisburgensis p. 120, 229. — Westenrieder, Neue Beiträge, I, 261—279. — P. Pirmin Lindner's Album Etallense im oberbair. Arch. Bd. 44. S. 248 ff. 253. G. Westermaner.

Selafinsti: Rarl Friedrich von G., foniglich preugischer General der Infanterie, am 24. Januar 1786 auf dem väterlichen Gute Bargow im pommerschen Kreise Stolp geboren und im Cadettenhause zu Berlin erzogen, tam 1803, vom Commandeur des letteren als einer der "Befferen unter den Beften" bezeichnet, als Fähnrich zu dem in Bromberg garnisonirenden Infanterieregimente von Manstein und zog balb durch Gifer und Fähigleiten bie Aufmertfamkeit feiner Borgefetten auf fich, fo daß General von Manstein ihn als Adjutanten mählte und ihn, als er felbst im Berbft 1805 jum Couverneur von Danzig ernannt worden war, dorthin mitnahm. Diefer Vorzug brachte S. um die Theilnahme an dem im nächsten Jahre ausbrechenden Kriege, da Manftein frankheitshalber feinen Poften an General Graf Ralfreuth abgeben und S. bei feinem Chef ausharren mußte. Nach Friedensschluß auf ein Wartegelb von monatlich 8 Thaler gesett ging er mit dem Gedanken um, im englischen Dienste auf der pyrenäischen Salbinsel gegen die Franzosen zu kämpfen, als er jum Secondlieutenant im 3. Oftpreußischen Infanterieregimente ernannt und nicht lange nachher, im Berbft 1811, als Erzieher zum Cadettenhaufe in Berlin befehligt wurde. Bei Ausbruch des Krieges von 1813 ward er als 3. Adjutant dem General von Dord zugetheilt; im Sauptquartier, deffen Commandant er war, nahm er bald eine einflugreiche Stellung, soweit von einer folchen, wo ein Dord commandirte, überhaupt die Rede fein fonnte, ein. Er führte hier den Beinamen des Comthur (Lebenserinnerungen des Generals Rarl von Roder,

S. 94, Berlin 1861, als Manufcript gedruckt). Dag feine militärischen Leiftungen, von denen er bei Brog-Görschen, Baugen und, als Ordonnanzofficier ju Blücher entfendet, bei Sannau Beweise gegeben hatte, auch Pord befriedigten, bewiesen beffen Bemühungen, G. nach Beendigung des Waffenftillftandes bei fich zu behalten. Diefelben maren von Erfolg begleitet. S. hat feinem General auch während des folgenden Theiles des Krieges von 1813/14, aus welchem letterem er zahlreiche Bunden und beide Claffen des Gifernen Rreuzes gurudbrachte, gur Seite bleiben durfen und vorzügliche Dienfte geleiftet. 218 1815 ein neuer Feldzug in Aussicht ftand, murde G., inzwischen zum Major aufgestiegen, jum erften Abjutanten des Generals von Bieten, Commandirenden des 1. Urmeecorps, Wie wichtig und wesentlich seine Wirtsamkeit an dieser Stelle gewesen ift, beweift ein im Jahre 1841 an ihn gerichtetes Schreiben seines ehemaligen Chei, in welchem diefer die von ihm bei allen gebotenen Belegenheiten an den Tag gelegte "Tapferkeit, Umsicht und Thätigkeit" unter Bervorhebung der hauptfächlichsten Begebenheiten rühmend anerkennt. Nachdem der Friede geschloffen war, ward S. Bataillonscommandeur im 25. Infanterieregiment; jugleich ward ihm die Aufficht über die Unterrichtsanstalten der 8. Division (Erjurt) übertragen, aber schon 1817 erfolgte seine Entsendung nach Frankfurt a. M. als Mitglied der Bundes-Mititarcommiffion, welche die Grundzuge der deutschen Beeresverfaffung feststellen follte. In dieser Eigenschaft war er auch mahrend des Congresses zu Machen thatig. Im Fruhjahr 1822 ward er in den Generalftab verfest, querft als Abtheilungsdirigent im Großen Generalftabe nach Berlin, dann 1825 als Chef des Generalstabes des VII. Armeecorps nach Münfter, wo Sorn und Müff= Ling seine commandirenden Generale waren. Zehn Jahre später erhielt er das Commando der 13. Landwehrbrigade in Münster, im folgenden (1836) ward er Generalmajor und 1837 wurde er als Director der Ober-Militär-Examinations= commission nach Berlin versest. Zugleich ward er zum Mitgliede einer unter dem Borfige des Bringen Wilhelm, des nachmaligen Kaifers Wilhelm I. mit der Ausarbeitung eines Dienstreglements beauftragten Commission ernannt, deren Aufgabe freilich nie erledigt worden ift. 1844 wurde er jum Generallieutenant befordert und 1851, nachdem er dem Frankfurter Parlamente angehört hatte, jum Prafes der General-Ordenscommiffion ernannt, womit er aus dem activen Dienste schied. Gleichzeitig erfolgte feine Ernennung jum General der Infanterie. Er ftarb am 26. April 1860 gu Berlin, ohne aus feiner Che mit Ravoline von Knebel, da eine einzige Tochter, vermählte Gräfin Unruh, bereits gestorben mar, Kinder zu hinterlaffen.

Lebensbeschreibung durch General von Webern in: Zeitschrift für Kunft, Wissenschaft und Geschichte des Krieges, 112 Bd., Berlin 1861.

R. Anten.

Selb: Auguft S., Porträtzeichner und Lithograph, geb. am 9. Februar 1812 als der Sohn des Lithographiebesitzers Joseph S., erhielt den ersten Unterricht von seinem Bater, setzte seine Studien an der Akademie sort und bildete sich zu einem tüchtigen Porträtzeichner; dazu gehören beispielsweise die aus Stein gezeichneten Bildnisse des Hossischauspielers Urban, des berühmten Tenoristen Baher (1833), des Thierarztes Dr. C. Hahn und der Ballettänzerin Adele Polin. Dann begab er sich 1834 nach Chur in der Schweiz, wo er drei Jahre beschäftigt blieb. Nach seiner Rücksehr zeichnete S. die Porträte der Königin Therese, des Herzogs Maximilian von Leuchtenberg (1838) und dessent der Großsürsten Maria Nikolajewna (1839), den Landschaftsmaler Edmund de Schampheleer und andere hohe oder berühmte Personen. Insolge dieser Arbeiten wurde S. nach Wien berusen, um daselbst mehrere Glieder der kaiserslichen Familie zu zeichnen. Rach Vollendung dieser Austräge begab sich S.

1839 nach Trieft und Benedig, um den "Räuberübersall bei Terracina" nach Schindler (1840) und den "Biolinspieler" nach Pistorius (1841), beide für den Triester Kunstverein zu lithographiren. Bon da übersiedelte S. nach Paris und bewährte sich auch hier im Porträtsach. Leider verlor er insolge der Februarrevolution (1848) seine Ersparnisse, erholte sich aber alsbald in London, wo er dis 1854 seine Kunst übte; dann solgte S. einer Einladung nach Deutschland, um die erlauchte Familie Zu der Lippe in Meerholz in einer Reihe von Bildnissen zu zeichnen. Darauf kehrte S. nach langer Abwesenheit nach München zurück, wo er in gewohnter unermüdlicher Thätigkeit seinem Künstlerberuse lebte, dem ihn am 1. November 1859 der Tod in unerwarteter Weise entris.

Karl S., der ältere Bruder August's, ist geboren zu Stockach 1774, lernte bei einem landläusigen Heiligenmaler, arbeitete frühzeitig in der Heimath, wurde der Lehrer seines jüngeren Bruders Joseph (f. u.), ging mit diesen nach Düffelborf und München, wo er sich seshaft machen wollte, eilte aber durch die Tiroler Erhebung 1809 gerusen, in seine Heimath zurück, wo er für viele Kirchen Bilder

in Del und Fresco malte. Sein Sterbejahr ift unbefannt.

Bgl. Nagler, 1846. XVI, 226, 227. — Kunft-Bereins-Bericht für 1859 S. 53. — Wurzbach 1877. XXXIV, 42, 43.

Hac. Holland.

Selb: Joseph S., Maler und Lithograph, geb. 1784, † am 12. April 1832. S. wurde im J. 1784 zu Stockach in Tirol als Sohn eines unbemittelten Bauers geboren. Er erhielt seinen ersten fünftlerischen Unterricht durch seinen älteren Bruder Karl, in deffen Begleitung er im J. 1799 die Akademie zu Duffeldorf bezog, wo er zwei Jahre lang verweilte. In die Geimath zuruckgekehrt, half er seinem Bruder bei der Ausmalung einer Anzahl tiroler Kirchen. Als diese Arbeiten beendigt waren, wandten fich die beiden Binder zur weiteren Ausbildung ihrer Kunst nach München. Beim Ausbruch des Tiroler Aufstandes im J. 1809 kehrte Karl in das Baterland zurud, Joseph aber blieb auf sich selbst angewiesen in München. Durch Bermittlung des töniglichen Lithographieinspectors Michael Mettenleiter erhielt er eine Anstellung bei der Steuerkataftercommission in München, in welcher unter Seneselder's Oberaufsicht glänzende Leiftungen auf bem Gebiete ber Lithographie erzielt murben. Wir horen, bag S. an den Erfolgen dieser Anstalt wesentlichen Antheil hatte. Im J. 1816 übernahm er die Leitung der Zeller'schen lithographischen Anstalt. Später war er für die Fortsetzung des bon Strigner und Biloty begonnenen königlichen Galeriewerkes thatig. Er durfte ein guten Theil des Ruhmes, den diese Beröffentlichung weit und breit genoß, für fich in Anspruch nehmen. Ginen großen Theil seiner Arbeiten kann man in der Maillinger'schen Sammlung zu München sehen. S. starb zu München am 12. April 1832.

Vgl. Wurzbach, XXXIV, 40-42.

S. A. Lier.

Selchow: Johann Heinrich Chriftian v. S., Jurift, ift geboren am 26. Juli 1732 zu Wernigerode, als Sohn eines gewesenen preußischen Obristen Heinrich Gottlob v. S., den er in früher Kindheit verlor. Ebenso früh starb ihm die Mutter, deren Vater Stolberg'scher Obersorstmeister gewesen war, so daß sich nun Graf Christian Ernst seiner annahm. Er besuchte das Wernigeroder Gymnasium und bezog 1751 die Universität Göttingen, auf welcher er nicht nur, namentlich unter Pütter, juristische, sondern auch unter Gesner und Ernesti classische Studien trieb; außerdem erwarb er sich große Fertigkeit in der englischen Sprache und hörte bei J. Dav. Köhler politische, bei Mosheim Kirchen-, bei Heumann Litteraturgeschichte. Schon während seiner Studienzahre soll er sich durch Fleiß, Kenntnisse und Scharssinn so ausgezeichnet haben, daß

Seld. 671

er bem Geheimen Rathscollegium in hannover zu einem Stipendium empfohlen wurde. Im J. 1755 erwarb er die Doctorwurde und bereits 1757 erschienen feine "Elementa antiquitatum iuris Romani publici et privati", auf welche hin er, durch Bermittlung des Curators Münchhausen, jum außerordentlichen Profeffor ernannt wurde. Ginem Rufe nach Giegen folgte er bamals nicht, fondern machte die traurigen Zeiten des Siebenjährigen Krieges in Göttingen mit, wo er 1762 ordentlicher Professor, 1764 außerordentlicher Beifiger des Spruchcollegiums, 1770 hofrath und 1780 ordentlicher Beifiger im Schöppenftuhl wurde. Im 3. 1782 ließ er fich für Marburg gewinnen, wo man nach einem Erfat für den altersschwach gewordenen Kanzler Sombergt zu Bach suchte; S. tam als geheimer Rath und Vicetanzler hin, 1783 fiel ihm mit Hombergt's Tode die Ranglerschaft selbst zu. Um 17. December 1788 verlor er seinen ältesten Sohn Heinrich Ludwig Karl und folgte diesem am 21. April 1795 im Tode nach.

Selchow's Arbeiten beschäftigen sich hauptsächlich mit römischen und beutichen Rechtsalterthümern, Staatsrecht und deutschen Recht; fie empfehlen fich alle, lateinisch wie deutsch geschriebene, durch angenehm glatten Stil. Hauptverdienst besteht darin, daß er sich entschieden der germanistischen Lehre Bütter's angeschloffen und derfelben gemäß zuerft die lebung eingeführt hat, Particulargefete und -ftatuten aller Art möglichst vollzählig heranzugiehen, um auf deren Entwicklung ein, wenn auch nicht formal, doch fachlich gemeines praktisch brauchbares deutsches Privatrecht zu begründen. Selchow's "Institutiones oder Elementa Jurisprudentiae Germanicae" erschienen zuerst 1757, haben bis 1795 acht Auflagen erlebt (welche freilich jum Theil nur Neudrucke find) und bis zum Auftreten von Runde's Lehrbuch die Herrschaft auf deutschen Univerfitaten behauptet; fie zeichnen fich aus durch eine bis dahin unerhort reiche Musftattung mit den verschiedenften Quellencitaten. Gbenfo ging er beim mundlichen Bortrag über Deutsches Recht regelmäßig auf die Specialrechte jeder Landichaft gurud, und gwar unter eingehenderer Berudfichtigung der Beimathsorte feiner jedesmaligen Buhörer. Derfelben Richtung entspringen feine abgefonderten Bemühungen um das braunichweig = luneburgifche Recht. Weniger Bedeutung fommt feinem Staatsrecht, feiner Beschichte der in Deutschland geltenden fremden und einheimischen Rechte und seinen Staatsalterthumern zu, obschon bei letteren der fördernde Einfluß seiner classischen Lehrer und Studien klar hervortritt. Außerdem hat er eine weitgebende fritische Thätigkeit entfaltet, indem er 1754 bis 1763 den größten Theil der Recensionen juristischer Schriften in den Bottinger gelehrten Anzeigen beforgte, 1764-82 aber eine eigene "Juristische Bibliothet" in funf Banden, deren drei erfte ausschlieglich von ihm herruhren, herausgegeben hat. Wenn er in diefen Befprechungen nicht blog große Strenge, fondern gelegentlich geradezu Seftigkeit entwickelte und fo in manche litterarische Rehde gerieth, fo bestätigt dies nur, was wir anderweitig über die Eigenart feines Charafters erfahren; der Zantsucht, Rüdfichtslofigkeit, Gitelkeit foll er auch auf dem Ratheder, namentlich in den letten Lebensjahren, bedauerlich freien Lauf gelaffen, ebensowenig der Zerfahrenheit zu entgehen gewußt haben, welche fich fo leicht bei felbstaefälligem Vielwissen einstellt.

Weidlich, Biographische Nachrichten II, 355 und Nachträge. — Bütter, Akademische Gelehrtengeschichte von Göttingen I, 152 u. II, 73. — Meusel, Lexiton XIII, 75. - Strieder, Geffische Gelehrtengeschichte XIV, 177. -

Refrolog auf das Jahr 1795 (Schlichtegroll) II, 41.

Ernft Landebera.

Seld: Albert Freiherr b. S., geboren auf dem väterlichen But Ruffow bei Ralisch, † am 17. April 1867 ju Potsdam. Seine Borfahren waren früher

in Augsburg angefeffen und betleibeten, wie 3. B. Georg Sigismund G., ber bekannte Kanzler Karl's V. (f. u.), hohe Reichsämter in Wien. Bur lutherischen Rirche übergetreten, verließ die Ramilie fpater ihre Beimath und faufte fich in Breuken an. Seld's Bater mar preußischer Major, seine Mutter eine geborene Baroneffe v. Blomberg. G. wuchs heran in einer für Deutschlands Erhebung bedeutungsvollen Zeit, welche in seinem leicht empfänglichen Herzen tiese Furchen gezogen hatte. Nach Absolvirung des Symnasiums in Guben wurde er preußi= icher Gesandtschaftssecretär in Krakau. Auf der Universität daselbst lag er neben feinem Berufe noch dem juristischen Studium ob und beendete daffelbe auf der Univerfität in Breglau. Bier und fpater auch beim Kammergericht in Berlin arbeitete er als Auscultator. Anfolge anhaltender Studien bildete fich bei feinem ichwächlichen Gesundheitszuftande ein Bruftleiden aus, welches feine Studien oft unterbrach und ihn jahrelang nach Salzbrunn führte, um an den dortigen Seilguellen feine Gefundheit zu fraftigen. Bald darauf nahm er feinen Abschied aus dem Juftigbienft, der ihm, zumal bei Bearbeitung von Broceffachen, nicht mehr zusagte und gab fich in dem Befühl volltommener Freiheit und Unabhangigteit ber litterarischen Thatigkeit bin. Bald barauf erschienen feine Bedichte, welche eine gute Aufnahme fanden. Seine juriftischen Abhandlungen, fowie eine Arbeit über "Die Unterrichtsmethode in ben Breugischen Schulen", welche die besondere Anerkennung des Königs und seines Staatsministers b. Kamph erhielten, murden mit einem Staatspreise von 1000 Thalern belohnt. Seine öffentlichen Bortrage, von denen, besonders in den dreißiger und vierziger Jahren. "Die Butunft ber Runft" und "Der Geift der Buchftaben" herporguheben find, machten berechtigtes Auffehen und zeichneten fich durch große Bewandtheit in der Form, nicht minder durch überraschende Gedanken und geiftreiche Ideen aus. Als Volksredner in den vierziger und fünfziger Jahren fprach er gewaltig, ja hinreifend und diente mit großer Treue damit den Zweden der inneren Miffion und gang besonders ber Enthaltsamfeitssache, welcher er fich, bon Baird angeregt, mit dem Feuer feiner gangen Seele hingab. Gine größere Begeifterung auf diesem Gebiet, eine größere Hingabe als S. hat bis auf diesen Tag faum Jemand an den Tag gelegt. Er organisite die Enthaltsamfeits= vereine in Deutschland und bemühte fich diefen edlen Beftrebungen durch feine langjährigen Reisen und durch feine hinreißenden Bortrage in allen Schichten der Bevölkerung Eingang zu verschaffen. Durch die Art seiner Vorträge, sowie andererseits durch seine perfonliche Singabe verschaffte er der Enthaltsamteitsfache in den Kreisen der Gebildeten, wie gang besonders bei den fleinen Leuten, denen er mit großer Liebe und edler Selbstverleugnung nachging, schnellen Gingang, jo daß viele vertommene, dem Lafter des Branntweintrinkens verfallene Berfonen ihm ihre Rettung verdanften. In ben letten Jahren diefer feiner Thatigfeit gab er den "Kreugzug wider den Branntwein", eine Zeitschrift heraus, welche die Jahre 1855, 1856 und 1857 umfaßte. Als das tolle Jahr 1848 schwere Befahren auch fur Preugen brachte, vertheidigte er, gerade in einer Zeit, wo das Säuflein der Rönigstreuen fehr zusammengeschmolzen war, mit gewohnter Treue und mit außerordentlicher hingabe die Rechte des Thrones und der Ord= Er verhalf insbesondere bei seinen fortgesetzten Reisen und durch feine hinreigenden Bortrage, fowol in den Stadten als auch auf dem flachen Lande, in schwerer Zeit dieser königstreuen Gesinnung jum Durchbruch. Auch besuchte er die Gefängniffe und Buchthäuser und wies ichon damals überzeugend nach, wie die meisten Berbrechen und Bergehen auf das Lafter des Branntweintrinkens gurudguführen feien. Der Konig Friedrich Bilhelm IV., welcher ebenfo wie feine Gemahlin, S. wegen diefer treuen Gefinnung und zugleich wegen der großen Berdienste um die Enthaltsamkeitssache, nicht minder auch wegen feiner

glänzenden Begabung schätzte, hat ihn später in seine Nähe nach Potsdam gezogen. Hier wurde er öfter zu den berühmten Theeabenden nach Charlottenburg und Sanssouci besohlen, wo geistvolle und verdiente Männer um den König versammelt wurden. Friedrich Wilhelm IV. ist ihm bis zu seinem Tode ein dankbarer König gewesen. S. war ein ganz eigenartig angelegter Charakter. Sein Hang zur Freiheit, zur Ungebundenheit veranlaßte ihn hauptsächlich, seine juristische Lausbahn auszugeben. Roch kurz vorher sagte der bekannte Minister v. Kamph, der seine außerordentliche Begabung erkannt und welcher den König Friedrich Wilhelm III. auf die bedeutenden Geistesgaben Seld's ausmerksam gemacht hatte, zu ihm: "Sie müssen im Staatsdienst bleiben, in zwölf Jahren sind Sie Ches Präsident!" Als daraus S., höchst charakteristisch, erklärte, daß es nicht sein Wunsch sei, was man so nennt, Carriere zu machen, antwortete der Minister entrüstet: "Sie haben keinen Ehrgeiz!" und war sichtlich überrascht, als S. ihm vollkommen Kecht gab.

S. hinterließ außer seiner Wittwe eine Tochter und zwei Söhne. Von seinen Schristen sind bekannt: "Erlebnisse auf dem Gebiet der Strassjustiz und der inneren Mission" 1860; "Wunderliche Reisen, Bruchstücke aus dem Leben" 1864, neueste Auslage 1883; "Wenig gekannte Länder und sehr bekannte Menschen" 1864; "Vertrauliche Mittheilungen vom Preußischen Hofe und aus der Preußischen Staats-Verwaltung" 1865, zweite Auslage 1866; "Aus der Verbrecherwelt, Ersahrungen", Bd. 1 u. 2, 1865; "Sechszig Jahre oder ein Leben an Bauern- und Fürstenhösen, unter Säusern, Kindern und

Berbrechern" 1865.

Rarl Schindler.

Seld: Georg Sigismund S., bei Volrad v. Waldeck auffallenderweise stets Philipp genannt, wurde angeblich am 21. Januar 1516 zu Augsburg geboren. Sein Bater, Georg S., war ein tüchtiger Goldschmied, und soll auch den Stadtplan von Augsburg 1521 entworsen haben; er war 60 Jahre alt, als Georg Sigismund geboren wurde und in vierter Ehe verheirathet mit Priscilla Schalter, welche dann ihrerseits später wieder heirathete und die Mutter Iohann Hegenmüller's wurde. Wir wissen noch von zwei älteren Brüdern unseres S., Nifolaus und Christos. Der erstere begegnet uns als kaiserlicher Commissar 1553 in einem Streite um Holzgerechtigkeiten zwischen dem Bischof von Freising und Graf Ladislaus v. Haag, der andere war 1543 Advocat am Speierer Rammergericht, trat am 1. Febr. 1552 mit 400 fl. Gehalt als Kath in die Dienste Herzog Albrecht's V. von Baiern und starb als solcher zu München Ende 1557.

Gleich den älteren Brüdern widmete sich auch Georg Sigismund der Rechtswissenschaft, nachdem er sich unter Leitung des namhalten Philologen Pönitianus
zu Augsburg für die höheren Studien vorgebildet hatte. Im Januar 1531
trug er, drei Monate später als sein Bruder Christos, seinen Namen in die Matrikel der Ingolstädter Hochschule ein. Nikolaus Eberhard Frisius soll den jungen Studenten, nach Pantaleon's Bericht, sür die Rechtswissenschaft gewonnen haben; indessen nicht in Ingolstadt, sondern in Italien und Frankreich machte S. die Studien, welche die Grundlage sür seine spätere Lausbahn bildeten; neben der Jurisprudenz trieb er auch Humaniora, lernte auch spanisch. In beide Länder zog er als Begleiter zweier Söhne des Kaimund Fugger, des Hansjakob und Georg; während S. den beiden vornehmen jungen Leuten ein gleichaltriger Freund sein sollte, stand über ihnen als Präceptor Christos Hager, welcher schon vor 1532 in Frankreich mit Viglius van Zwichem Freundschaft geschlossen hatte und 1535 verstarb. Padua und Bologna wurden besucht, dort Lazarus Bona-

mici, hier Romulus Amafeo gehört, dann ging es für zwei Jahre nach Bourges und Raris: folieklich murden wieder zwei Jahre in Italien zugebracht. So meldet Bantaleon, feststellen konnen wir nur nach Friedländer's Acta Universitatis Bononiensis, daß S. 1534 mit den beiden Jugger und mit Chriftof Hager zusammen in Bologna immatriculirt wurde und daß, als 1536 Georg Fugger in die Beimath gurudtehren mußte, querft Biguleus Sund, bann G. bas Chrenamt eines Procurators der Deutschen Nation betleidete. Db er hier oder in Badua promopirte, ift ungewiß; das Tagebuch Bolrad's v. Walbeck behauptet fogar, daß er in Frankreich, ju Lyon (!) ben Doctorgrad erworben habe. Dag Chriftof hager einen berborragenden Ginflug auf S. ausübte, darf man wohl aus einem Briefe des Biglius bom 21. September 1537 schließen, worin Diefer dem jungen S. jur Uebersendung einer lateinischen Differtation "De legatis" bankt, indem er fagt, dem Sager konne man Blud wunschen, einen folchen Schüler erzogen zu haben. Biglius versprach zugleich, er wolle S. gern alle Forderung bei dem Gintritt in das öffentliche Leben angedeihen laffen, demfelben die Gunft der Rugger in erhöhtem Mage zu erwirken fuchen.

S. wartete anscheinend nicht lange auf eine Anstellung. Die Biographen melben, daß er ansänglich in die Dienste des Bischoss von Freising getreten sei, von wo er dann Rath bei Herzog Ludwig von Baiern († 1545) wurde; er heirathete die Tochter von dessen Kanzler zu Landshut, Thomas Rudolf, der selbst auch ein gedorener Augsburger war. Auf einer Berwechslung mit Christos S. deruht vielleicht die Angabe späterer Biographen, welche ihn an das Kammergericht zu Speier versehen; wohl aber ging er 1544 im Austrage der baierischen Herzoge zu dem in Speier stattsindenden Reichstage. In bairischen Diensten tressen wir ihn noch nach dem Tode des Herzogs Ludwig; er wurde 1546 von Herzog Wilhelm zum Kaiser als Gesandter abgeschickt. Von einer bestimmten Politis ist die zu dem Jahre 1547, welches sür S. eine entscheidende Wendung deringen sollte, nichts zu spüren. Wir wissen keinerlei Aeußerung, welche einen Schluß auf seine religiösen und politischen Ansichten gestattete. S. wurde 1547 in kaiserliche Dienste berusen und darauf zum Reichsvicesanzler ernannt.

S. übernahm damit ein hochst wichtiges Umt und zwar in einem befonbers bedeutungsvollen Zeithunkt. Sein Borganger, der Luremburger napes. starb am 21. Februar 1547 nach kurzer Krankheit, und sein Tod riß eine schwer empfundene Lücke; in dem Augenblicke, wo in der deutschen Frage das Schwert gesprochen hatte und die Arbeit ber Feder beginnen follte, verschwand gerade ber Mann, welcher die deutschen Dinge bisher bearbeitet hatte. Es war Mangel an Männern, welche die Erbschaft übernehmen konnten, das ersehen wir aus Briefen Granvella's, in welchen die Frage der Wiederbesetung besprochen wird. Biglius v. Zwichem war zunächst ins Auge gesaßt, lehnte aber ab, da er dem Boidienft eine ruhige feghafte Stellung in den Niederlanden borzog. Gleichzeitig mit G. wurden noch einige andere Manner, welche im Dienfte deutscher gurften gestanden, barunter Beinrich Saase, vom Raifer herangezogen. S. machte den Bug nach Sachsen schon mit im Gefolge des Kaifers; er war Vicetanzler nach Walded's Tagebuch schon während des Reichstages 1548, während man nach einer Neußerung Frang Kram's bei Druffel, Beitrage Rr. 653 annehmen follte, daß ihm das Amt erst 1551 förmlich übertragen wurde. Seld's Thätigkeit wurde durch die firchlichen Angelegenheiten vorzugsweise in Anspruch genommen. aber auch mit anderen Fragen staatsrechtlicher Art beschäftigte er sich, wie wir aus den Acten der kaiferlichen Ranglei erfeben konnen, wo uns feine ungewöhn= lich schöne und regelmäßige Sandschrift oft genug begegnet. Indeffen mar er in den politischen Dingen wohl mehr ausführend als schöpferisch thatig, er felbst fagte dem Grafen Volrad v. Walbed: "Ich bin ein hofmann; was der Raifer

und der Bischof von Arras befehlen, das muß ich thun". Selbständiger war er wohl in Bezug auf die Behandlung der firchlichen Angelegenheiten. Bei der Abjaffung des Interims wird er nicht genannt, fpater 1555 hat G. ausführlich dargelegt, aus welchen Brunden diese faiserliche Religionsordnung nicht habe durchdringen fonnen. Dag diefe Ertenntnig aber mohl erft durch die Erfahrung der folgenden Jahre in ihm gezeitigt murde, darf man wohl aus einem von G. verfaßten Entwurf zu einem faiserlichen Rundschreiben an die deutschen Bischoje fchliegen, worin diefe ermahnt werden, gemäß ben vom Papfte ermirkten Facultaten auf die Beiftlichkeit einzuwirken durch Ertheilung von Dispenfen, durch Ermahnung zu gemäßigter Sprache und zu Besserung des Lebens. Mit Ent= schiedenheit wird von S. betont, daß die Migbrauche im firchlichen Leben bor allem gebeffert werden mußten, wenn das Ziel der firchlichen Einheit wieder erreicht werden folle; der Clerus, welcher die Achtung der Laienwelt eingebußt, muffe diese fich wieder verdienen. Die kaiferlichen Anordnungen über die Reform bes Clerus, welche 1548 ergingen, hält S. auch 1555 noch für vortrefflich und segensreich und er beklagt nur, daß es bei dem blogen Worte verblieben und die Ausführung gestockt habe, weil der Raifer die jeden guten Rath verachtende Beiftlichkeit doch nicht bei den haaren zur Erfüllung ihrer Pflicht heranziehen wollte, um feinen Ueberquiff in bas geiftliche Bebiet gu thun, ber Papft, beffen Aufgabe es gewesen mare, hier zu helfen, habe fich um nichts gefümmert. Religionsfrage behandelte auch hauptsächlich der Auftrag, mit welchem Raifer Karl 1549 den S. zu den rheinischen Kurfürsten absandte, hinter welcher Senbung der fächfische Rath Rram große politische Plane vermuthete. S. war auch mit der Aufgabe betraut, den Pringen Philipp von Spanien 1549 durch Deutschland zu geleiten. Bei ben Reichstagen 1548 und 1550-51 mar G. in allen vorkommenden Geschäften thätig. Befonders hervorzuheben und wohl auf feinen Ginfluß jurudjuführen find die Magregeln des Raifers gegen Augsburg, Geld's Baterstadt, wodurch erstlich 1548 deren Berfassung abgeändert und 1551 mehrere protestantische Brediger aus der Stadt verwiesen wurden, weil sie bas Interim nicht beobachtet hatten. G. zeichnete fich hierbei nach ben Berichten von der Gegenseite durch robe Unduldsamteit aus, er folle von lutherischen Buben gefprochen haben, wie es in einem Berichte und in einem gleichzeitigen Liede heißt. Selbst wenn diese Meldung richtig wäre, dürfte man daraus nicht einen Schluß auf die Gesammthaltung Geld's gieben. Jedesfalls fteht feft, daß G. nicht gu den Mannern gehörte, welche rudfichtslos die Unterdrudung des Protestantismus, das Wiederaufrichten des Papstthums forderten. In der Zeit vor der Erhebung des Kurfürsten Morit finden wir S. eifrig den Plan versolgen, durch die Theilnahme der Protestanten am Trienter Concil die Ginheit in der abendländischen Christen= beit berguftellen. Er fette bem Gefandten des Rurjurften Morit, Frang Rram, mit warmen Worten auseinander, daß das gar nicht so schwer fei. Man brauche nur auf tatholischer Seite die augenscheinlichen und offenkundigen Digbrauche zu beseitigen und andererseits bei den Protestanten einige im Widerspruch mit der jett als Bogendienst verschrieenen Lehre der Bater aufgeftellte Lehren aufgu= geben, und er fette hierbei feine Saupthoffnung auf Melanchthon. Er fpottet über die Feinheiten der Theologen, welche fich früher in Paris mit der Frage gequalt hatten, ob die Beiligen im Simmel fteben oder figen; er mare gufrieden, wenn man fich nur über den Ratechismus und die nothwendigen Rirchengebrauche Mit diefer optimiftischen Auffaffung der firchlichen Gegenfate ging die größte Bertrauensfeligfeit bezüglich des Rurfürften Morit Sand in Sand. Als von diefem die balvige Ankunft am kaiferlichen Sofe in Aussicht gestellt wurde, jubelte G., daß die von ihm ftets vertretene Unficht fich als die richtige erweise, daß bei den deutschen Fürsten doch noch mehr Ehrbarteit ju finden fei,

als vielleicht den Feinden Deutschlands lieb sei. Der verhängnißvolle Frrthum, welcher sich hierin ausspricht, bewirkte den schlimmen Ausgang, welchen der

Rrieg bes Jahres 1552 für ben Raifer hatte.

Bei den Passauer Verhandlungen erschien S. neben Herrn v. Rhe als kaiserlicher Commissar, jedoch lediglich die Aussührung der Anweisungen, welche der Kaiser und der jüngere Granvella gaben, lag ihm ob. S. begleitete den Kaiser nach Abschluß des Passauer Vertrages auf dem Zuge gegen Metz und folgte ihm dann in die Riederlande. Als der schon ost verschobene Reichstag 1555 wirklich zusammentreten sollte, entwarf S. ein aussührliches Gutachten über alle die Gegenstände, welche auf dem Reichstage zur Sprache kommen konnten, insbesondere die Religionsfrage. Die Vergleichung mit der Instruction für den kaiserlichen Commissar zeigt, daß seine Arbeit meist wörtlich benutzt wurde, nur einige Stellen, worin er die päpstliche Concilspolitit und die verkommenen kirchlichen Zustände scharf tadelte, sind abgeschwächt worden. Auch über die Fehlgrisse der kaiserlichen Politik, insbesondere in dem Versältnisse zu dem Markgrasen Albrecht von Brandenburg, über die Verschleppung der Gesschäfte spricht er sich hier mit nicht minder großem Freimuth aus, als in privaten Briesen.

In Berson ging S. nicht jum Reichstage, er blieb in Bruffel, wie es scheint, in recht migmuthiger Stimmung. Er schrieb im Juli an den brandenburgischen Rath Christof v. d. Straken: "Was Gure Reichssachen belangt, je weniger ich von denfelben hore, je lieber ift mir. Wir haben Guch hievor den Bagen in den Dred geset, könnt Ihr Berren ihn wiederum herausziehen, fo feid Ihr Meister". Er verstand fich augenscheinlich in Diefer ichwargen Stimmung mit seinem herrn, bem Raifer, welcher mit seinem Vicekanzler schließlich auf bertrautem Juge geftanden haben muß. In Bliffingen, alfo einige Tage vor seiner Abreise, soll der Kaiser S. eigenhändig die Treppe hinuntergeleuchtet haben, als beide eines Abends lange zusammen geblieben maren und fie die Dienerschaft eingeschlafen fanden. Rach der Abdankung und Abreise des Raifers nach Spanien übernahm S. die Ausführung des ihm ertheilten Auftrages, die Kurjürsten von dem Verzicht in Kenntniß zu sehen; am 14. März 1558 verlas er denfelben zu Frankfurt. Indem er jett nach Deutschland zurucktehrte, meinte er alles verändert zu sehen, es kaum wieder zu erkennen, wie er aus Speier am 29. November 1556 an Viglius schreibt. Bon der früher vorhandenen treuherzigen Offenheit, von welcher man noch bor wenigen Jahren wenigstens ein= gelne Spuren mahrgenommen, sei jest nichts mehr zu feben, mit dem Reichstage werbe geradezu Spott getrieben, die frangofischen Gefandten durchfreugten ungehindert gang Deutschland und deutsche Raufleute gaben sich dazu ber, dem Papfte auf Frankreichs Fürwort bin, große Geldfummen zukommen zu laffen. lette Rlage berührt den Streit Ferdinand's mit dem Bapft Baul IV. wegen der Nachfolge im Raiserthum, worüber S. 1558 ein ausführliches Gutachten erstattete, welches auch 1612 gedruckt wurde. Im J. 1557 hatte S. zusammen mit Julius Pflug bas Religionsgespräch ju Worms geleitet; er hatte in ber vor dem Augeburger Reichstag verfaßten Dentichrift ausgeführt, daß der Bea eines Religionsgespräches nicht zu verachten fei, vielmehr die Erfahrung zu Borms und Regensburg Bertrauen erwede, Bucer und Melanchthon in ihren über das Gespräch verjagten Büchern sich milber und katholischer ausgesprochen hatten, als sonft je feit 20 Jahren geschehen sei. Die Erfahrung des Jahres 1557 hat G., welcher bei diefer Gelegenheit von Melanchthon wegen feiner Friedensliebe gefeiert wurde, wohl zu der Ueberzeugung gebracht, daß die Gegenfätze tiefer gingen, als er gemeint hatte. Jest fah er 1558 einen gefährlichen Streit innerhalb der fatholischen Bartei ausbrechen: der Bapft befampite die Selb. 677

Rechtmäßigkeit des katholischen Reichsoberhauptes, weil die Resignation Karl's V. unzulässig gewesen sei, indem derselbe seine Krone nur in des Papstes Hand habe zurückgeben können. Ferdinand wandte sich um ein Gutachten an S. und dieser legte aussührlich dar, daß des Papstes Anspruch unbegründet sei, und ervertet eingehend das ganze Verhältniß nicht nur zwischen Kaiserthum und Papstthum, sondern auch zwischen dem Papstthum und der Kirche und den Concisien. Er steht hierbei auf dem Standpunkte des Konstanzer Conciss und verweist gegenüber den päpstlichen Ansprüchen auf die Zeiten, wo der Kaiser das Recht gehabt hätte, selbst den Papst zu ernennen. An der Hand Aventin's behandelt er den Kamps Ludwig's des Baiern und Philipp's von Frankreich, und fügt seiner Abhandlung Proben der gewechselten Briefe an.

Der Tod Baul's IV. feste dem Streite zwischen Raifer und Bapft ein Ende: unter der Regierung Bius' IV. trat das Concil von Trient aufs neue aufammen und in Geld's Sand lag bie Aufgabe, die Inftructionen fur die Befandten und die fonstigen Actenstücke zu entwerfen, mit welchen Ferdinand auf das Concil einwirken wollte. Insbesondere bei dem sogenannten Reformations= libell, durch welches Ferdinand 1562 das Concil zu einer Reformberathung beftimmen wollte, fann man, Dant ben Sidel'schen Arbeiten. Gelb's Ginflug genau verfolgen. Der Bicekanzler corrigirte die Entwürfe der Theologen in dem Sinne, daß er jede Wendung, wodurch ber gegenwärtige Babit angegriffen wurde, beseitigte; er meinte, Bius tonne man auger bem fast allen Bapften gemeinsamen Rehler des Repotismus teine besonderen personlichen Borwürfe machen; andererseits will er nicht, daß die Brotestanten als Saretifer bezeichnet werden, da fie von bem Concil noch nicht gehört feien. S. rath dem Raifer entschieden ab, dem Concil maggebenden Ginflug auf feine Regierung einzuräumen durch das Berfprechen, er wolle alles abandern laffen, was bisher nach des Concils Artheil verkehrt geschehen sei. S. deutet an, daß auf diese Weise vielleicht der Religionsfriede gefährdet werden fonne. Er will das Dispensrecht der Bapfte erhalten wiffen und beanstandet die Forderung, die Bahl der Cardinale herabzusegen, weil dies mit der Reform der deutschen Rirche nichts zu thun habe; er will diefen Puntt nur belaffen, wenn, was er nicht wiffe, das Concil von Basel diese Forderung ichon aufstelle. Auch trägt er Bedenken, den Pfalmengefang in deutscher Ueberfekung zu begunftigen; er meint, die alten Gefange "Chrift ift erftanden" u. f. w. reichten aus, man moge vermeiden daß, wie in den Kirchen der Sectiver, die Migbräuche begunftigt murden, welche der Wettgefang von Beibern und Madchen in den Kirchen hervorrufe. Mit der Wendung, daß der Kaifer nur bescheiden mahnen, keineswegs aber dem Concil Borschriften machen wolle, rieth S. die kaiserliche Eingabe zu schließen, wie er denn bereits früher dem Kaiser vorgestellt hatte, er möge sich nicht allzu sehr in geiftliche Dinge einmengen und stets einerseits mit Burde, andererseits mit findlicher Ergebenheit reden. Dann werde die Nachwelt ihm das Zeugniß eines religiösen und vortrefflichen Raisers auch bann nicht verfagen, wenn feine Mahnungen nicht den Erfolg hatten, welchen fie haben mußten. Daß die verschiedenartigsten Ansichten über das, was schließlich die Curie von S. zu erwarten habe, durch eine folche theoretisch entschiedene aber praktisch schwächliche Haltung hervorgerufen wurden, ist begreiflich. erieben aus den Berichten des Runtius Commendone aus dem Februar 1563, daß dem Babste von verschiedenen Seiten versichert wurde, G. und der Raifer feien des feften Glaubens, der Papit ftehe über dem Concil (val. dagegen Gelb's Rathichlag S. 22), der Raifer werde nie hartnädig auf einer Sache bestehen, welche dem Papfte Unlag zur Unzufriedenheit gewähre. Commendone felbst betheuerte bagegen, S. und der Hofmarschall Trautson wünschten dringend die Reform, um durch Milderung im positiven Recht die noch tatholisch gebliebenen

678 Selb.

der Kirche au sichern, die Reger ihr wieder au gewinnen, und der Runtius ermahnte deshalb den Papft, die vom Raifer geforderte Reform nicht hintanauseken. Nicht Commendone's Rath, sondern jener anderen Ansicht folgte Bius IV. und ba zeigte fich, daß diejenigen den Bicekangler überschatt hatten, welche ihm eine energische und consequente Haltung hinfichtlich der Reformforderung jugetraut hatten. Dem Cardinal Morone gelang es, die faiferliche Bolitif jum Bergicht auf die Beiterführung des Concils und damit jum Bergicht auf ihre Reformplane zu bestimmen. Bahrend Trautfon nicht felbit, fonbern nur feine Frau beschentt wurde, nahm G. bei diefer Belegenheit von dem Legaten einen filbernen, in Frankreich gearbeiteten Bocal von 150 Ducaten Werth entgegen. Morone fagt in feinem Berichte nach Rom: "Es ift ein Wunder, daß er das angenommen hat." Der Grund des Staunens lag nicht sowohl darin, daß der hohe Beamte sich beschenken ließ, sondern darin, daß er eine Gabe von fo geringem Werthe nicht ablehnte. Um den Gedanken an Bestechung abzuweisen, hat man darauf hingewiesen, daß derlei Gaben im 16. Sahrhundert etwa die gleiche Bedeutung hatten, wie die gegenwärtig ausgetauschten Ordensauszeichnungen; das ift wohl zuzugeben, aber dabei bleibt befteben, daß die Unnahme folcher Geschente hinterher doch ofter Unlag gab, die Empfänger zu verdächtigen, was hinsichtlich eines Ordens wohl Riemanden einfallen tonnte. Sehr richtig ift, daß Morone's Geschent verhältnigmäßig unbedeutend mar: bom Rathe von Augsburg erhielt S., der mit einem Rurnberger Rathe und dem bairischen Kangler als faiferlicher Commiffar die Streitigfeiten der Stadt mit dem Bischof von Augsburg unter Max II. beilegte, 600 Gold= gulden, mahrend dem Nurnberger 300, dem allgu parteiischen Baiern aber nur 60 Goldgulden zugebilligt wurden. Daß S. von dem Berzog Albrecht von Baiern jur Belohnung für getreuliche Berichterstattung und andere Dienste mit Landgutern belehnt wurde, Menzing und Neuhofen, fonnte bei ben engen Begiehungen des Bergogs zu dem habsburgifchen Saufe feiner Mikdeutung unterliegen, jumal G. früher in bairischen Diensten gestanden hatte.

Der Rudzug des habsburgischen Raifers in der Rejormfrage bing damit ausammen, daß er die Unterftützung der Curie nicht entbehren konnte für die Wahl feines Sohnes Max. hierin war S. thatig zusammen mit bem fachfischen Rathe Franz Kram, demfelben, der 1552 mit ihm correspondirt hatte. Kurz nachher zog fich S. auf einige Zeit von den Geschäften zurud und begab fich nach Baiern auf feine Besitzungen. Db Meinungsverschiedenheiten die Beranlaffung boten? wir wiffen das Rabere nicht. Pantaleon schreibt, daß Ferdinand vor seinem Tode bringend wünschte, daß "Bater Geld" — so wurde S. vom Kaifer und auch von dessen Sohn Max und deffen Schwiegersohn Albrecht von Baiern angeredet - moge gurudtehren, erft unter Maximilian fei G. bann gurudgefehrt. Indeffen betheiligte S. fich an den Religionsberathungen, welche auf Ferdinand's Beranlaffung 1564 ftattfanden und einerseits die Ginführung des Laientelches, andererfeits die Ausföhnung der Protestanten betrafen, über welche von Bicel und Caffander, fowie Billimos Gutachten erbeten murden. Die in das Staatsarchiv zu hannover verschlagenen Acten tragen mehrfach Bemerkungen von Seld's Sand, er wird bei der Sigung vom 6. Juni 1564 als perfonlich anwesend genannt. Dag Pantaleon's Erzählung also nicht so zu verfteben ift, als ob S. in den letten Jahren Ferdinand's überhaupt dem Sofe fern geblieben fei, durfte fomit feststehen. Als Maximilian feinem Bater folgte, blieb S. dann ruhig in feinem Amte. Aber nur turze Zeit durfte Max fich feiner Dienfte erfreuen. Um 26. Mai 1565 fuhr G. in feinem eigenen Wagen mit Dr. Zafius aus bem Brater in Wien, wo Mar II, mit ihnen Rath aehalten, nach Saufe, die Pferde scheuten, Zafius sprang querft aus bem Wagen,

blieb lange bewußtlos, bann fprang S., fiel auf einen Stein und ftarb in einer So meldet Max II. an Herzog Albrecht mit lebhaftem Bedauern über den schwer zu ersetzenden Berluft, indem er zugleich bemerkt, daß weder Zasius noch Weber die Stelle ausfüllen konnten. Bergog Albrecht schrieb dem Raifer auf beffen Anfrage, bag er keinen wiffe, der alle die Gigenschaften des Berftorbenen befitze, ja nicht einmal einen, der viele derfelben aufweisen Berzog Albrecht fand, daß Max einen "frommen, treuen, redlichen, aufrichtigen, geschickten und tatholischen Diener" verloren habe und rieth den Rafius als Nachfolger an, indem er ben Kaifer por allem ermahnt, einen verus et purus catholicus zu nehmen, "dann was für weitschweiffe Gewissen die Neuen haben. das wissen E. Maj, selbst und haben's zum Theil ersahren". In Bergog Albrecht's Augen erschien S. alfo damals als gut tatholisch, trot der icharfen Berurtheilung des römischen Wesens, von dem er schrieb, man kenne es in der gangen Welt fo gut, "baß fchier manniglich, er fei gleich ber alten ober neuen Religion, darüber ausspeiet", trot feiner Spottereien über ben Resuiten Canifius. Dagegen urtheilten die Jesuiten sehr wegwerfend über den Vicekangler und ihnen hatte fich herzog Albrecht einige Jahre spater auch angeschloffen. Undererfeits wurde G. von den Protestanten lebhaft angefeindet. In einem gleichzeitigen Gedichte bei Raupach, Nachlese S. 95 erscheint der jähe Tod als Strafe dafür, daß S. ftets Chriftum verfolget und geschändet habe.

S. starb kinderlos; die Berwaltung seines Bermögens führte 1552—1557 Christof S.; als dieser starb, wußte der Bicekanzler nicht, ob er zu sordern oder zu zahlen hatte; mit völligem Vertrauen hatte er dem Bruder alles überlassen. Später stand dem Vicekanzler besonders nahe sein Stiesbruder Johann Hegenmüller, welcher gleichfalls zuerst in bairische, dann in kaiserliche Dienste trat. Von ihm erwartete man die Veröffentlichung des Seld'schen litterarischen Nachslasses; eine Geschichte Karl's V., Genealogien deutscher Fürstensamilien, ein Repertorium juris wird genannt. Aber diese Erwartung erfüllte sich nicht. Kur die Abhandlung über Kaiserthum und Papstthum erschien 1612 unter dem Titel: "Außbündiger trewehriger Rahtschlag, darinn von der Keyser vnnd Päbst Gewalt . . . . gehandelt würd" ohne Ort, dann mit dem Bedenken Schwendi's zusammen in Franksurt bei Peter Kopf, ebensalls 1612. Ueber den Verbleib

ber Manuscripte Seld's ift mir nichts bekannt.

Biographien von S. finden sich bei Pantaleon und Schardius, doch ist insbesondere der erstere sehr wenig zuverlässig. Eine gute Sammlung von Nachrichten bietet Beith in seiner Bibliotheca Augustana. In neueren Actensammlungen begegnet und S. häufig, öster ist sein Name seltsam verstümmelt, so in den State-papers als "Colt". Sidel in seiner Abhandlung über das Resormationslibell und in den Beiträgen zur Geschichte des Concils von Trient. — Opel, Briefsammlung Christoss v. d. Straßen, bietet unter Kr. 15 einen werthvollen Brief Seld's. — Stetten, Geschichte und Kunstgeschichte von Augsburg enthält mancherlei. — Handschriftliches im Abelsseleft und der Lieb'schen Sammlung des Reichsarchivs zu München, wo auch unter Oesterreich Bd. VII. die Briefe Max II. über Seld's Tod.

Seligmann: Johann Michael S., Zeichner, Kupferstecher und Kunsthändler in Nürnberg, geboren 1720, † 1762, bildete sich unter der Leitung der beiden Preißler an der Nürnberger Malerakademie als Zeichner und Kupserstecher aus, wurde 1744 nach Kom und von da nach Petersburg berusen, kehrte aber später nach Nürnberg zurück, wo er außer Bildnissen und religiösen Darstellungen vornehmlich mit großer Gewissenhaftigkeit ausgeführte Jlustrationen naturwissenschaftlicher Werke in Kupser stach. Diese Werke sind: 1. Die Nahrungsgefäße

680 Sell.

in den Blättern der Bäume 2c., 1748. 2. Sammlung verschiedener ausländisscher und seltener Bögel 2c., aus dem Englischen des Catesby und Edwards von Huth übersetzt 1749. 3. Der im schönsten Flor stehende Blumengarten 2c. von Dr. Chr. J. Trew 1750—1768. 4. Conradi Gesneri Opera botanica etc. von C. Ch. Schmiedel 1753. 5. Des Pater Ludw. Fedille Beschreibung zur Arzenei dienlicher Pflanzen 2c., aus dem Französischen übersetzt von Huth 1753—1757. 6. Erzstusen und Bergarten mit Farben genau abgebildet, beschrieben durch Dr. Cas. Christoph Schmiedel 2c. 1753, und 7. Du Hamel du Monceau, Abhandlung von Bäumen und Sträuchern, I. Theil aus dem Französischen übersetzt durch C. Chr. Oelhasen v. Schöllenbach. Die in seinem Kunstwerlage erschienenen Einzelblätter sind am Kande mit den Buchstaben J. M. S. gestempelt.

G. K. Ragler, Neues allgemeines Künstlerlexikon XV. Bd. (1845). — G. K. Nagler, Die Monogrammisten IV. Bd. (1871). — A. Seubert, Allsemeines Künstlerlexikon 1882. — E. Spieß, Naturhistorische Bestrebungen Rürnbergs im XVII. und XVIII. Jahrhundert, Leben und Werke ihrer Beschützer und Vertreter, in der zweiten Beilage zum Jahresbericht des K. B.

Realgymnasiums zu Kürnberg für das Studienjahr 1888/89.

Sell: Chriftian S., geboren am 14. August 1831 zu Altona, † am 21. April 1883 zu Duffeldorf. Den erften Malunterricht erhielt er von feinem Bater, 1851 bezog er die Akademie zu Düffeldorf, wo er sich an Ih. Hilde-brandt und W. v. Schadow anschloß, bis 1856. Schon während seiner akade= mischen Zeit machte er Studienreisen burch Deutschland und Belgien, die er auch später zu einzelnen Bildern fortsette. Als Stoff mählte er von Anfang an Rriegsscenen, die er in trefflicher Composition und mit fraftigem Colorit barftellte. Bunachft griff er nothgebrungen in bie Bergangenheit und malte Bilber aus bem 30jahrigen Rriege: Bertheidigung einer Stadtmauer (1852); Solbaten, die ihren verwundeten Unführer tragen; Ruhe nach zuruckgeschlagenem Sturm (1856); Belagerung von Breifach (1861); hinterhalt kaiferlicher Krieger. Sein Talent wies ihn aber zu fehr auf bas wirkliche Beobachten an, als bak er diefe Geftalten der Bergangenheit batte ju bollendetem Leben befeelen fonnen. Seine gange Rraft entfaltete fich erft, als er in den Jahren 1864 und 1866 Die preußischen Beere auf ihrem Siegeszug nach Danemark und Bohmen begleitete. Bon nun an weihte er feinen Binfel den neuen Ruhmesthaten der preußischen Waffen. Nur felten mahlte er figurenreiche Gegenstände, wie die beiden Gemälde aus der Schlacht bei Königgräß, deren eines, König Wilhelm bei der Berfolgung, sich in der Nationalgalerie zu Berlin befindet (1872). meistens stellte er Einzelgesechte dar: Die Erstürmung der Düppeler Schanze Rr. 6, Gefecht im Walbe von Sadowa, Verwundung des Prinzen Hohenzollern bei Chlum, Gefecht bei Liebenau zwischen Ziethen- und Radegty = Sufaren, und malte kleine, außerst fein durchgeführte Cabinetftude: Borpoften, Gefangentransporte, Patrouillen, Feldwachen, Marketender u. f. w., oft mit humoriftischen Bugen. Auch den ruhmreichen Feldzug von 1870 machte er mit, eine Frucht deffelben ift: Die Gefangenen bei Sedan. Das Colorit war die schwächste Seite in feiner Runft, doch wird ber Reig feiner Bilder bei dem fleinen Format durch die Buntheit der Farben nicht geschädigt. Auch Aquarelle und Ilustrationen, namentlich für die Gartenlaube, hat er geliefert.

M. G. Zimmermann. Sell: Georg Wilhelm August S., Doctor und Prosessor der Rechte; geboren zu Darmstadt im November 1804, † am 25. März 1848. S., ein Sohn des 1820 verstorbenen großherzoglich hessischen Gofrathes und HofSell. 681

gerichtsadvocaten Georg Franz Sell, befuchte das Chmnafium feiner Baterstadt. dann die Universitäten Gießen und heidelberg. Nach beendigtem Rechtsstudium erwarb er an ersterer Hochschule den juriftischen Doctorgrad und habilitirte sich im nämlichen Jahre an der juriftischen Facultät dortselbst als Privatdocent. Bier Jahre später (1834) erhielt er als Professor der Rechte einen Ruf nach Burich, fehrte jedoch 1841 in derfelben Gigenschaft nach Giegen gurud; leider war ihm eine langere Lehrthätigkeit nicht gegonnt. Um frühen Morgen des 25. März 1848 wurde er zu Darmstadt nach längerer Krankheit vom Tode hinweggerafft. S. galt als gewissenhafter Lehrer und fenntnigreicher Jurift; feine erften wiffenschaftlichen Arbeiten (über Correalschulden, dann über die exceptio excussionis) hat er in Linde's Zeitschrift für Civilrecht und Proces (Bb. 3. S. 2 u. 3) niedergelegt. Spater 1841 grundete er mit feinem Bruder Rarl, damals Professor in Bonn, die "Jahrbücher für historische und dogmatische Bearbeitung des Rechtes". Mit gediegener Fachbildung vereinte unfer Gelehrter auch einen tüchtigen Charakter. Seiner Familie mit warmer Liebe zugethan, ben Freunden ein treuer Freund, genoß er zu Zurich wie in Gießen die ungetheilte Achtung ber verschiedenen politischen Barteien, welche fich auch bei seinem Leichenbegängniffe tund gab.

Reuer Rekrolog der Deutschen. Jahrgang 1848. Gifenhart.

Sell: Johann Jacob S., Schulmann und Geschichtsschreiber, geboren am 11. Januar 1754 in Stettin als Sohn eines wohlhabenden Schmiedemeifters, † ebenda am 23. März 1816, trat mit zehn Jahren als Schüler in die dortige Rathsschule, die sich zur Zeit in keiner befonderen Bluthe befand. Die ziemlich trodene Behandlung der alten Claffiter verbunden mit mechanischem Auswendig-Iernen unverftandenen Stoffes gewährte dem Beifte des lernbegierigen munteren Anaben wenig Nahrung. Dennoch dachte er später dankbar feiner damaligen Lehrer, fo der Conrectoren Levezow und Pfennig, des Cantors Riel und des Baccalaureus Carmefin. Zu Oftern 1771 bezog er die Universität Halle, wo er an Semler einen freundlichen Leiter seiner Studien fand. Bei Röffelt horte er Kirchengeschichte, Exegese und Moral, bei Bogel und Griesbach Exegese, bei Alog und Thunmann philologische, bei Träger philosophische Vorlesungen, Gesichichte bei Penzel und Bertram. Eng befreundet wurde er während feiner Univerfitätsjahre mit dem späteren Generalfuperintendenten Löffler und dem nachherigen Rector Liebertuhn zu Neu-Ruppin. Gine nach vollendeten Studien fich bietende Aussicht auf Berufung an die Schule zu Rlofter Bergen bei Magdeburg zerschlug fich, S. ging als Hauslehrer zu einem herrn v. Normann auf Rügen, wurde aber schon 1776 an die Rathsschule seiner Baterstadt als Baccalaureus berufen und erhielt bereits nach wenig Monaten das Subrectorat an berfelben. Die Erfolge, welche er in mehrjähriger Arbeit hier erzielte, lenkten bald die Blicke der Landesbehörden auf ihn und bewirkten schließlich feine Berufung als Professor der Geschichte und Beredtsamkeit an das konigliche Symnafium zu Stettin. Um 5. Mai 1783 fand die Ginführung ftatt, S. ftand damals im 29. Lebensjahre. Die Anftalt trug feit der Zeit der schwedischen Berrschaft den Charatter einer Atademie, vor 33 Jahren war derfelben auf dringendes Begehren des damaligen Lehrercollegiums die Ginrichtung des ambulirenden Rectorats gegeben worden, und so kam es, daß S. dieses Amt stellvertretend bereits 1787 und von 1789 bis 1790 aus eigenem Recht verwaltete. Das geiftliche Minifterium fah fich jedoch gerade jest veranlaßt, diefe der Anftalt in der That nur nachtheilig gewordene Ginrichtung wieder aufauheben und unter gleichzeitiger Neuordnung der Verwaltung des Ghmnafiums S. jum alleinigen Rector beffelben ju ernennen. Richt leicht hatte biefes Umt 682 Selle.

geschickteren Banben anvertraut werden konnen: mit großer padagogischer Gin= ficht und Directoratsklugheit, mit mufterhafter Treue und hingebung verwaltete S. daffelbe, obgleich ihm die Arbeitslaft bald erheblich bermehrt murde durch Die im 3. 1805 vollzogene Combination der in ein ftadtisches Lyceum umgewandelten früheren Rathofchule, an der S. erft Schuler, dann Lehrer gewefen war, mit dem foniglichen Gymnafium. Die unermudliche Thatigkeit, mit ber er allen Zweigen feines Berufes, ju dem fich die Aemter eines Mitgliedes der geiftlichen und Schuldeputation der Regierung als Schulrath, ferner eines Mit= gliedes auch der Stadtschuldeputation, eines Borftebers der Stadtverordnetenberfammlung und endlich die Mitgliedschaft bei mehreren Wohlthätigfeitsvereinen gefellten, zu genügen fuchte, mar bewundernswerth. Er lebte gang feinem Berufe und gonnte fich nur felten eine Erholung, wußte fich aber dabei den heiteren Sinn und die frohe Laune ju bewahren. Alls Schriftsteller hat er fich meift auf die ihm durch feinen Beruf zur Pflicht gemachten Gelegenheitsschriften beschräntt, biefelben find vorzugsweise historischen Inhalts und zeugen von forgfältiger Quellenforschung. Ueberhaupt zeigte er als Lehrer der Geschichte einen feltenen Umfang von Kenntniffen, wobei ihm fein vorzugliches Gedachtniß ju Gulje fam, bas ihn jeden Augenblick in den Stand feste, die fpeciellften Angaben zu machen. Sein hauptwert tam erft nach feinem Tode heraus: "Geschichte des Bergogthums Bommern bon den altesten Beiten bis jum Tode des letten Bergogs" (Berlin bei Flittner 1820, drei Theile). Der erste Theil kann vor der heutigen Britit nicht bestehen, rief auch schon bald nach seinem Erscheinen Widerspruch hervor, die beiden letten Theile find noch heute brauchbar. Rach dem Ende der französischen Occupation Stettins versuchte S., das durch die Kriegsunruhen ganglich aus feinem Zusammenhang gebrachte Archiv der Regierung, das in feinen älteren Theilen die wichtigsten Documente gur Landesgeschichte enthielt, neu zu ordnen und eine für die Berwaltung brauchbare Registratur daraus zu machen. Der Bersuch miglang, weil von unrichtigen Boraussekungen ausgehend, aber das Berdienst erwarb fich S., auf diese Beise einen großen Theil werth= voller, von feinen Zeitgenoffen wenig geachteter Archivalien von dem mahricheinlichen Untergang gerettet zu haben. Bermählt war S. feit dem 24. April 1777 mit Friederite Behrens.

Roch, Beiträge zur Geschichte der Gelehrtenschulen zu Stettin. Darin auch ein chronolog. Verzeichniß von Sell's Schriften. v. Billow.

Selle: Christian Gottlieb S., Argt und philosophischer Schriftsteller. hieß eigentlich Gell, schrieb fich aber mahrscheinlich des Wohltlanges wegen Selle. Er ift als Sohn eines Grobschmiedes am 7. October 1748 ju Stettin geboren und tam icon von feinem 6. Lebensjahre an, wo feine Bittme gewordene Mutter fich mit einem Apotheter Roehler in Berlin verheirathete, nach Berlin, erlernte hier bei feinem Stiefvater gleichfalls die Pharmacie und follte als Gehülfe bereits nach Karlstrona in Schweden auswandern, als der Zufall Diefe Abficht vereitelte und G. in Berlin bei feinem Bater weiter verblieb. erhielt von diesem die Erlaubnig, nebenher medicinische Vorlesungen an der Unibersität zu hören, entschloß sich bann zu einem regelmäßigen Studium ber Beiltunde in Bottingen, wo er u. a. befonders Schuler von Schroeder mar und fich speciell mit der Fieberlehre beschäftigte, die auch den Inhalt der Differtation "Methodi febrium naturalis rudimenta" bilbet, auf Grund deren er 1770 in Salle die Doctorwurde erlangte. Gine Erweiterung diefer Arbeit führte au der bekannten Schrift "Rudimenta pyretologiae methodicae" (Berlin 1773, 3. Auft. ebenda 1789), die S. wenige Jahre, nachdem er fich in Berlin als Arat nieder= gelaffen hatte, publicirte und die ihm neben einigen anderen ichriftitellerischen

Arbeiten, einer Uebersehung von Brodlesby's "Medicinischen und ötonomischen Beobachtungen jur Berbefferung der Kriegslagarethe" (Berlin 1772) und Cadogan's Abhandlung "Bon der Gicht", wegen der darin documentirten Gelehr= samkeit und der Klarheit, mit der sie geschrieben war, einen bedeutenden Ruf verschaffte. Die genannte Arbeit ersuhr auch Uebersetzungen ins Französische (von Nauche, Paris 1802 und 1817, von Montblanc, Lyon 1802, von Clanet, Toulouse 1802). 1774 erlangte er auf Empsehlung des Dr. Stosch eine Stellung als argtlicher Reisebegleiter ber Braut des Groffürften Baul, der Bringeffin bon Darmftadt, nach St. Betersburg, wurde nach feiner Rudtehr Argt des Fürftbischofs von Ermeland mit dem Aufenthalt in Beilsberg, gab aber diefes Umt 1777 auf und fehrte nach Berlin zurück, wo er seine ganze übrige Lebenszeit bis zu seinem am 9. November 1800 an der Schwindsucht ersolgten Tode zubrachte. Rur zweimal hatte er fpater Beranlaffung, auf furzere Zeit zum Theil aus amtlichen Brunden außerhalb Berling ju verweilen. Auf Empfehlung bes ihm befreundeten Leibarztes Mugel wurde S. trot der Gegnerschaft von Cothenius jum Argt an dem Charitefrankenhause ernannt, wo er eine ausgedehnte praktische Wirtsamfeit entfaltete, die ihm jugleich das Material ju feinem berühmten, pon 1781-1801 im ganzen achtmal aufgelegten, auch ins Französische (von Coran, Montpellier 1796) und ins Lateinische (von Curt Sprengel, Berlin 1797) überfesten Werke lieferte: "Medicina clinica oder Handbuch der med. Braxis" (fammtliche 8 Auflagen in Berlin erschienen), sowie zu seinen weiteren "Neue Beyträge zur Natur= und Arzneywissenschaft" (Th. 1, 2, 1782; Th. 3, 1786; französ. von Corah, Paris 1796) betitelten Arbeiten, die in der Geschichte unferer Wiffenschaft besonders wegen der verdienstvollen Leiftungen gur Lehre bom Kindbettfieber ein gemiffes Andenken besitzen. Rach dem Tode Muzel's wurde S. fein Nachfolger als Leibargt Friedrich's des Großen, den er bis gu seinem Tode behandelte. Die in dieser Eigenschaft versaßte "Arankheitsgeschichte des höchstseigen Königs von Preußen Friedrich's II. Majestät" (Berlin 1786) ift bekannt. Auch Konig Friedrich Wilhelm II. mahlte G. zu feinem Arzte. 1780 machte er mit dem berühmten Naturforscher Prediger Berbst eine Reife nach Paris und wurde hier gerade Zeuge der Scenen der großen Revolution. 1795 bereiste er im Auftrage des Königs Südpreußen (im jezigen Königreiche Bolen), um die Urfachen ber großen Mortalität in diefer Proving und den Buftand ber dortigen Hospitäler zu untersuchen, wofür er Titel und Rang eines Königlichen Geheimen Rathes erhielt. 1798 wurde er von König Friedrich Wilhelm III. jum zweiten Director des Collegium medico-chirurgicum ernannt. Seit 1786 mar S. auch Mitglied der königlichen Akademie der Wiffenschaften und 10 Jahre lang Director der philosophischen Classe dieser Körperschaft. Die schriftstellerische Thätigkeit Selle's beschränkte sich nicht bloß auf die Heilkunde. Befannt, wenn auch nicht gerade von derfelben Bedeutung, find feine philoso= phischen Arbeiten, in benen er fich als Gegner der damals gerade Auffehen erregenden Rantichen Rritit der reinen Bernunft und von deffen trangcendentalem Idealismus bekannte. Er schrieb: "Philosophische Gespräche" (2 Theile, Berlin 1780), ferner "Grundfate der reinen Philosophie" (ebenda 1788), sowie eine Reihe von fleinen Abhandlungen, theils in der Berlinischen Monatsschrift (1783 bis 1790), theils in den Memoiren der Afademie der Wissenschaften. Auch seine "Urbegriffe von der Beschaffenheit, dem Ursprunge und Endzwecke der Natur" (Berlin 1776) und "Einleitung in das Studium der Ratur- und Arzneiwiffenschaft" (ebenda 1777, 2. Aufl. 1787, französisch von Coray, Montpellier 1795) enthalten jum Theil philosophische Betrachtungen. In rein medi= cinischer Beziehung find noch erwähnenswerth die Uebersetungen von Bott's "Chirura, Wahrnehmungen", von Janin's "Physiologische und physicalische Ab684 Selle.

handlung und Beobachtungen über das Auge" (Berlin 1776), sowie von de la Roche's "Untersuchungen über die Natur und Behandlung des Kindbetterinnenfiebers" (ebenda 1785), endlich ein Aufsat über thierischen Magnetismus im Jahrgang 1789 der Berliner Monatsschrift. — Bemerkenswerth ist noch, daß S. ein großer Freund der englischen Sprache war. — Zu seinen Ehren las Merian an der Berliner Academie der Wissenschaften nach Selle's Tode einen längeren "Eloge". — S. war dreimal verheirathet, 1778—1792 mit einer Tochter des berühmten Anatomen Meckel, von 1792—1798 nach dem Tode der ersten Frau mit einer Schwester derselben und von 1798 ab mit einer geborenen Dacke, die ihn überlebte. Nur aus erster Ehe hatte S. Kinder, von denen eine Tochter an den berühmten Berliner Prosessor und Bibliothekar Buttmann verheirathet war.

Gurlt im Biograph. Lexikon hervorr. Aerzte 2c. V, 356 und die daselbst genannten Quellen, ferner Sprengel's Versuch einer Geschichte der Arzneikunde, 3. Aust. V, 439, 520, 540, 605 u. 678 u. Haeser's Lehrbuch der Geschichte 3. Aust. II, 622.

Selle: Thomas S. (Sellius), ein fehr fleißiger und tuchtiger Componift bes 17. Jahrhunderts, geboren am 23. März 1599 zu Borbig in Sachfen (auf bem Druck von 1624 liest man "Cervicca-Saxone", auch "Zervicca"), † am 2. Juli 1663 ju Samburg. Ueber feinen Bildungegang find wir nicht unterrichtet, da er aber Schulcollege ju Beslingsburen (Weffelburen in Ditmarichen) und seit etwa 1624 zu Beide war (Scholae Heidanae p. t. Collega bezeichnet er feine Stellung), fo gibt uns bies ben Beweis, daß er ftudirt hatte und ein im alten Sinne gelehrter Cantor war. Die biographischen Lexika nennen ihn einen Rector, doch ift dies unerwiesen, und er wird auch in Wesselburen nur vierter Schulcollege gewesen sein. Seit 1624 trat er als Componist an die Deffentlichkeit und gab in diefem Jahre in hamburg zwei Sammlungen dreiftimmiger Lieder in "Concertweise nach jetziger newen Manier componieret" heraus. 1627 folgte diefen "10 geiftliche Concertlein mit 1. 2. 3. und 4. Stimmen zusampt dem Baffo continuo auff jeto bin und wieder gebraeuchliche italianische Invention". 1630, 1631, 1634-1639 erschienen ftets in Samburg ähnliche Compositionen, dabei auch eine Sammlung Instrumentalftuce ju 5 und 6 Stimmen. (Sammtliche Werte befitt die Stadtbibliothet in Samburg. Gingelnes in Breglau, Sannover, Berlin, Wien, Konigeberg, Wernigerode, Leipzig und München.) Diese fruchtbare Compositionsthätigkeit trug natürlich seinen Namen in weite Kreise. Im Jahre 1636 berief man ihn als Cantor nach Ihehoe in Holftein und ein Jahr fpater ans Johanneum in Samburg. Sein Anfeben als Componist ftieg immer höber, fo daß man ihn mit Schutz und Schein, als die berühmten drei S, zufammenftellte. 1641 wurde er in hamburg zum Stadteantor und Canonicus minor am Dome ernannt und bald darauf erhielt er das Pradicat: städtischer Mufitbirector, die hochste amtliche Stellung als Mufiter in Samburg. Rift bezeichnet ihn in feinem Parnag von 1649, S. 76, auch als Organist an der St. Katharinentirche, ob mit Recht, ift bis jest unerwiesen; doch tonnte Rift es wohl miffen. Bielleicht bekleidete er diefe Stelle nur vorübergehend, da alle anderen Quellen darüber ichweigen. Seine letten Werke erschienen im Jahre 1655, von da ab scheinen die vielfältigen Umtspflichten und vielleicht auch Rranklichkeit feinen Schaffenstrieb geschwächt zu haben. Auch im Manuscript besitzt die Stadtbibliothet in Hamburg noch einen beträchtlichen Theil seiner Werke, darunter auch eine "Kurze Anleitung gur Singefunft". Wie behaglich fich S. in hamburg gefühlt haben muß, beweift fein Teftament, in welchem er ber Stadt feine gange reichhaltige BiblioSelleny. 685

thet vermachte. Auch Rift, der geiftliche Liederdichter, jog ihn jur mufikalischen Mitarbeit heran, und dies bewog C., fich auch dem Rirchenliede zuzuwenden und Choralmelodien zu schaffen, die aber, wie Winterfeld im evang. Kirchen= gefang II, 390 nachweist, keine weitere Verbreitung gesunden haben. Er findet die Ursache theils in den Melodien selbst, von denen er in den Musikbeispielen Theil II Rr. 154-157 vier mittheilt, theils auch in der Zeit im allgemeinen, die nicht gern von den allbekannten und eingeprägten Melodien ließ. S. schuf zu ben beiden Rift'ichen Liederbuchern "Sabbathische Seelenluft" 1651 und "Neue mufikalische Fest-Andachten" von 1655 die beträchtliche Zahl von 110 Melodien mit einem Bag verfeben. 5 davon janden 1683 in B. Sohr's Musikalischem Borschmad Aufnahme. Auch in König's Harmonischem Liederschatz find 3 Melodien von S. aufgenommen und endlich eine im 2. Theile von Freylingshaufen's Gefangbuch von 1714 (fiehe Raberes bei Winterfeld 1. c. bis S. 400). Selle's zahlreiche übrigen Compositionen harren noch der Prüfung und einer Uebertragung in Partitur; fie allein waren geeignet die hohe Meinung feiner Zeitgenoffen über fein Compositionstalent zu rechtfertigen und zu erflaren, benn wer mit Schutz auf eine Stufe gestellt wird, muß schon ein gang hervorragender Componist gewesen sein.

Mattheson, Ehrenpsorte 336. 398. — Sittard, Gesch. der Musik in Hamburg S. 30. Rob. Eitner,

Schenn: Joseph S., Maler, geboren zu Meidling bei Wien am 2. Februar 1824, † am 22. Mai 1875. S. war der Sohn eines Jägers des Erzherzogs Anton. Von Hause aus ungewöhnlich begabt, erregte er schon auf der Wiener Atademie, an der Thomas Ender und Frang Steinfeld feine Lehrer waren, durch vortreffliche Zeichnungen und Aquarelle Aufsehen. Sie wurden als Borlagen für die Landschaftszeichenschule angefauft und werden heute in der Bibliothek der f. t. Atademie aufbewahrt. Unter feinen erften Bildern wird der "verödete Kirchhof" in der Belvederegallerie als charakteriftisch für seine tiefernfte Richtung angeführt. Als Anerkennung für feine Leiftungen erhielt S. die Erlaubniß, als Penfionar der Akademie nach Italien zu reisen. Er durch= ftreifte das Land mit fliegender Saft und brachte eine Unmaffe von Studien mit heim, die fammtlich eine eigene Große der Auffaffung verrathen. fehlten ihm die Mittel, um fie in geeigneter Beife ju verwerthen. Um fich ben nöthigen Lebensunterhalt zu beschaffen, mußte er feine beste Beit auf lithographischen Farbendruck verwenden und gelangte somit nicht dazu, fein glanzendes Talent auszubilden. Im J. 1857 wurde er auf Befehl des Erzherzogs Ferdinand Max als Künftler der Novaraexpedition beigegeben. Er machte die Reife um die Welt mit, von der er im Jahre 1859 wieder in Wien eintraf. Bald barauf folgte S. bem Erzherzog Ferdinand Max auf einer halbjährigen Reife nach Brafilien. Bon beiden Reisen brachte er eine Sammlung bon 946 Studien= blättern mit in die heimath, welche nach seinem Tode im Wiener Rünftlerhause in 13 Abtheilungen ausgestellt wurden. Die Ungunft des Schickfals wollte es, daß S. niemals in die Lage kam, diesen gewaltigen Schatz für seine Kunft wirklich auszubeuten. Dies ist um so mehr zu bedauern, als er, "wie keiner vielleicht, der Mann gur Löfung der schwierigften landschaftlichen Probleme mar". Er mußte nach wie bor feinen Unterhalt mit Bolgichnittzeichnen und Lithographiren erwerben und icheint in der That in den armlichsten Berhaltniffen gelebt au haben. Er ftarb nach ichwerer Rrantheit in der Privatheilanftalt zu Ingersborf bei Wien am 22. Mai 1875. Sein Tod wurde in Wien als ein großer Berluft empfunden. "Mit S.", fagt August Schäffer, "ging der öfterreichischen Runft ein Stern erfter Große unter, ber, fei es nun durch fich felbst, fei es burch äußere Berhaltniffe, nicht zu vollem Schimmer zu gelangen vermochte."

Als die bedeutendsten ausgeführten Gemälde Selleny's gelten die Ansicht der Insel St. Paul und die Tempel von Mahamalaipur. Ein Verzeichniß seiner sämmtlichen Werke, deren Zahl sich auf 573 Rummern erhebt, sindet man im "Katalog der Selleny-Ausstellung" Wien 1875.

Bgl. Wurzbach XXXIV, 58-66 und (Eitelberger) Die hiftorische Ausftellung der k. f. Akademie der bilbenden Künfte in Wien 1877. Wien 1877

 $\mathfrak{S}. 247 - 250.$ 

5. A. Lier.

Selmar: Unton G., fatholischer Geiftlicher, geb. am 25. Marg 1757 gu Weihbiechel bei Landshut, † am 10. October 1821 zu Berg bei Landshut. Er ftudirte zu Ingolstadt, wurde am 23. September 1781 Priefter, 1783 Doctor der Philosophie und Licentiat der Theologie (mit der Differtation: De ordinis et muneris sacri collatione primis undecim ecclesiae saeculis conjungi solita). 1784-1788 mar er Docent der Kirchengeschichte und des Kirchenrechtes in dem Briefterseminar zu Dorfen (Diocese Freifing). 1788 wurde er Pfarrcooperator au Albaching, 1794 Bjarrer ju Aibling, 1805 ju Berg, 1812 auch Decan des Landcapitels Landshut. Er war auch Diftrictsschulinspector. S. war ein acht= barer Bertreter der freifinnigen Richtung unter den damaligen bairischen Geiftlichen — in seinen jungeren Jahren wurde er sogar des Illuminatismus verbachtigt - und namentlich fur Reformen auf dem Gebiete des Gottesdienftes (Ginführung der deutschen Sprache) thatig. Bon feinen Schriften verdienen genannt zu werden: "Urfprung und erfte Beschaffenheit der Feste, Fasten und Bittgange in der fatholischen Kirche", 1804 (ein Auszug daraus "zur Belehrung und Beruhigung des Bolles" erschien 1805); "Die öffentlichen Gottesberehrungen der katholischen Chriften waren Anfangs anders beschaffen als jett und follten wieder anders werden, aus der Geschichte, Religion und Vernunft bargeftellt", 1810; "Ritual für fatholifche Geiftliche bei ihren Amtsberrichtungen", 1812. Er lieferte auch Beitrage zu der Münchener Allg Litteraturzeitung und au anderen Beitschriften.

Felder-Waitenegger, Gelehrten- und Schriftstellerlexikon II, 333 (Selbstbiographie). — Münchener Allg. Litztg. 1821, 744.

Selmnit: Friedrich Eugen Rarl Eduard v. G., toniglich fachfischer Sauptmann, ber Begründer einer auf miffenschaftlicher Grundlage und auf festen Regeln beruhenden Bajonnetfechtfunft, wurde am 7. Marg 1790 gu Ilmenau geboren, trat am 6. Juli 1804 als Cadet in das damalige Infanterieregiment von Ryffel, in welchem er am 7. Mai 1807, als daffelbe von Bevilaqua bieg, jum Fahndrich befördert wurde, nahm an den Feldzügen des fachfischen Beeres in den Jahren 1806, 1809, 1812 und 1813 bis 1815 theil, erhielt für Auszeichnung in der Schlacht bei Dennewit (6. September 1813) den Orden der Chrenlegion, ward 1820 Hauptmann im Infanterieregiment Prinz Maximilian und ftarb als folder, nachdem er von 1821 bis 1835 bei den Schuten geftanden hatte, am 16. Juni 1838 im Garnifonlagareth zu Dresden. Rach bem zweiten Parifer Frieden mit den zu dem Besatzungsheere gehörenden sächfischen Truppen in Frankreich zurückgeblieben, intereffirte er sich lebhaft für das dort in hoher Bluthe stehende Fechten mit dem Fleuret, lernte auch das namentlich in der Rormandie und in der Bretagne viel betriebene Wechten mit dem Stabe (baton) und dem Flegel (fleau) tennen, murbe ein eifriger Schüler ber Meifter in Diefen Rünften und fam dadurch auf den Gedanken, die Berwendung der Stofwaffe derjenigen Truppe, welcher er felbst angehörte, des Bajonnetgewehres der Infanterie, nach einer auf durchdachten Grundfagen beruhenden Beife zu lehren. Es war dies bisher nicht versucht worden. Zwar finden sich, namentlich bei den Selneccer. 687

Frangosen, schon im 17. Jahrhundert Spuren von der Anleitung jum Gebrauche des Bajonetgewehres als Fechtwaffe; die Ausführung ist jedoch nicht über die erften Anfänge hinausgekommen. Erst S. hat die Verwendung der Waffe zu einer Runft erhoben. Sein Streben fand in weiten Kreisen Beisall und Nachahmung. Das von ihm bei feiner Compagnie angewendete Berfahren wurde zuerft bei ber leichten, 1823 bei der gefammten fachfischen Infanterie als formlicher Dienftzweig eingeführt und fand aus biefer feinen Weg in die Beere ber meiften anderen Staaten. Der Werth des Bajonnetfechtens murde anfangs vielfach überschätt. Begenwärtig ift man von folder Unficht freilich fehr gurudgetommen und der Betrieb hat jest vielmehr den Zweck den Korper gu fraftigen und dem Soldaten Bertrauen zu feiner Baffe zu geben, damit er fich, auch wenn er fein Geschoß mehr zu verfenden hat, nicht für verloren halte, als daß man glaubte, er würde die auf dem Uebungsplate gezeigte Fertigkeit im handgemenge ver-werthen. Der Anleitung zum Erwerbe jener Fertigkeit liegen aber noch immer Die von S. aufgeftellten Grundfate und feine Borfchriften gu Grunde. Diefelben haben zuerft in der von ihm ausgearbeiteten "Bajonnetjechtlehre" nebst "Techtregeln" Ausdruck gefunden, welche dem 1822 erschienenen "Exercirreglement für Die königlich fachfische Infanterie" beigegeben wurden; spater veröffentlichte er als felbständiges Wert "Die Bajonnetfechtfunft oder Lehre bes Berhaltens mit dem Infanteriegewehre als Ungriffs- und Bertheidigungswaffe" (Dresden 1825).

Archiv des königlich fächsischen Kriegsministeriums zu Dresden. — Schuster und Franke, Geschichte der sächsischen Armee, 3. Theil, S. 23, Leivzig 1885.

B. Poten.

Selneccer: Dr. Nicolaus S., protestantischer Theolog des 16. Jahrhunderts. Geboren am 6. December 1530 zu Hersbruck bei Nürnberg als Sohn eines Notars, bekundete er frühzeitig eine bedeutende musikalische Begabung und ward deshalb schon als zwölfjähriger Knabe beauftragt, in der Burgcapelle zu Kürnberg die Orgel zu spielen. Als er dies einmal in Gegenwart des damaligen römischen Königs Ferdinand (des späteren Kaisers Ferdinand I.) that, sand dieser so großes Wohlgesallen an seinem Spiel, daß er beschloß, ihn heimlich nach Spanien oder Böhmen entsühren zu lassen, ein Plan, der jedoch von dem Bater des Knaben noch rechtzeitig vereitelt wurde. Im Jahre 1549 bezog der junge S. die Universität Wittenberg, wo er sich mit Eiser dem Studium der Theologie hingab und bald auch im Stande war, selbst Borlesungen in diesem Fache zu halten. Mit Philipp Melanchthon, dem Haupte der Wittenberger Theologen,

trat er mahrend jener Zeit in nahe perfonliche Berührung.

Nach etwa neunjährigem Aufenthalte zu Wittenberg folgte er 1558 einem Rufe Kurfürft August's I. von Sachsen nach Dresden als Hosprediger und "Resormator" des kursürstlichen Prinzen Alexander. Er verblieb in dieser Stellung bis 1562. Im März des genannten Jahres vertauschte er sie mit einer Prosessur an der kurz zuvor gegründeten Universität Jena. Was ihn zu diesem Schritte bewog, war zunächst die Ungnade des Kursürsten, den S. durch Anspielungen auf seine Jagdleidenschaft in seinen Predigten verletzt hatte. Dazu kan noch, daß er sich die Anhänger von Melanchthon's vermittelnder und den Resormirten freundlicher Richtung, die zu jener Zeit am Dresdener Hose wie in Kursachsen überhaupt maßgebenden Einfluß besaßen, zu Feinden gemacht hatte. Wohl war auch er lange Zeit hindurch ein eisriger Anhänger des praeceptor Germaniae gewesen, wie er denn selbst später eingesteht, er habe "an dem Giste der Sacramentsschwärmerei im Spital der Calvinisten eine gute Zeit frank gelegen". Nach Melanchthon's Tode näherte er sich jedoch mehr und mehr den strengen Lutheranern, ein Verhalten, das ihm von seinen ehemaligen Partei-

688. Seineccer.

genoffen nicht verziehen wurde und infolgedeffen nicht wenig dazu beitrug, ihm

feine Stellung in Dregden zu verleiben.

Auch in Jena wurde ihm jedoch das Bleiben nach einigen Jahren burch theologische Bandel unmöglich gemacht. Diesmal fiel er allerdings nicht bem Saffe der Philippiften zum Opfer, wiewohl diefelben damals an der thuringifchen Sochichule ebenfo wie am Dregdner Sofe bas llebergewicht befagen. Selneccer's Scheiden von Jena mar vielmehr erft ein Ergebniß ihrer eigenen Berdrängung durch die extremen Lutheraner, die Anhanger des Zeloten Matthias Flacius Muricus. Rach der Rataftrophe Bergog Johann Friedrich's des Mittleren, des Beichützers der Bhilippiften, mar die Regierung der fachfisch-ernestinischen Lande 1567 an deffen Bruder Johann Wilhelm übergegangen. Derfelbe mar im Gegensatz zu Johann Friedrich eifriger Lutheraner und eilte daher, feine Barteiganger, die jener im Jahre 1561 wegen ihrer Unverträglichkeit und Unbot= mäßigkeit aus Jena verwiesen hatte, dorthin zuruckzurufen. Die gemäßigte Bartei fah fich infolgedeffen den Angriffen ihrer Widerfacher fchuklos preisgegeben. Alle Gefinnungsgenoffen der Wittenberger mußten das Feld räumen. Auch G. theilte ihr Schickfal, ungeachtet er noch mahrend feines Aufenthalts in Jena von den Reformirten aufs heftigfte geschmäht und angefeindet worden war. Satte er doch auch in Wittenberg, "jener Rloate bes Satans", feine Bilbung em= pfangen; Grund genug, um in den Augen der blindwuthenden Flacianer als Calvinift und Freiehrer zu erscheinen. Durch die Angriffe jener fah er fich gezwungen, sein Amt niederzulegen und 1568 Jena, wo er sich kaum noch vor thätlichen Mighandlungen sicher fühlte, zu verlaffen.

Seinen Bemühungen gelang es indessen bald, wieder eine Anstellung zu finden und zwar in Kursürst August's Landen. Sehr freundlich war ihm dieser allerdings, wie wir wissen, von früher her nicht gesinnt; da er jedoch zugleich einen tiesen Abscheu gegen seine Bettern, die Ernestiner, und gegen deren Schützlinge, die Flacianer, hegte, so war er leicht geneigt, in S. ein Opser des Hassiener Eiserer zu erblicken, und es mochte ihm um so unversänglicher erscheinen, ihn wieder zu Enaden aufzunehmen, als dieser in einem Gesuche an ihn erklärt hatte, "er besinde in des Chursürsten Kirchen und Schulen noch die beste Richtung". Er übertrug demselben 1568 die gerade versügbare Stelle als

Generalsuperintendent und Paftor ju St. Thoma in Leipzig.

S. bekleidete sie jedoch nur bis 1570. Schon in diesem Jahre gab er wieder auf, folgte einem Rufe des Herzogs Julius v. Braunschweigfie Wolfenbüttel als Hofprediger und entwickelte als folder eine eifrige Thatigkeit bei der Durchführung der protestantischen Rirchenordnung in den welfischen Landen und in Oldenburg. Unter Anderm war er auch an der Gründung der Universität helmstedt im Jahre 1571 betheiligt. Seine Wirksamkeit in Niederfachsen dauerte knapp vier Jahre. Wie in Jena, fah er fich auch hier von den ftrengen Lutheranern, welche in der Geiftlichkeit die Oberhand hatten, um feiner Bergangenheit willen aufs heftigfte angegriffen, und alle feine Bemuhungen, fich bei ihnen ins Bertrauen zu setzen, waren vergeblich. Bereitwilligst nahm er daher zu Anfang des Jahres 1574 die Gelegenheit mahr, in feine Stellung gu Leipzig zurudzukehren. Es war die - vielleicht mit Bulfe feines Schwieger= vaters, des strenglutherischen Superintendenten Daniel Grefer in Dresden erlangte — Fürsprache von Kurfürst August's Gemahlin Anna, der S. diese Ber-günstigung verdankte. Ihren Bemühungen in seinem Interesse hatten die Philippisten, mit denen fie seit langer Zeit bitter verfeindet war, nach allen Rraften entgegengearbeitet, und wenn fie fchlieflich ihren Willen beim Gatten durchsette, so war dieser Sieg nicht ohne Bedeutung, sondern fündigte vielmehr eine Wendung in der Bolitit des Rurfürsten an, die junachst die firchlichen BerSelneccer. 689

hältnisse Kursachsens, dann aber auch, bei August's hohem Ansehen im Reiche, den deutschen Protestantismus überhaupt in neue Bahnen der Entwicklung lentte. Gleichzeitig mit Selneccer's Wiedererscheinen in Leipzig entzog der Kursürst den Philippisten seine Gunst, warf ihre Führer ins Gesängniß, wo er sie mit auszgesuchter Grausamkeit martern ließ, und gab sich ganz und gar den strengen Lutheranern hin.

Melanchthon's Unhanger waren nicht ohne eigene Schuld in Ungnade gefallen, zum guten Theil verdankten fie jedoch ihr schweres Schickfal den unabläffigen Begereien und Berbachtigungen ihrer Begner. Unter diefen aber zeigte Riemand größeren Gifer als S. Jemehr ihn die niederfächsischen Theologen wegen seiner einstigen Gemeinschaft mit den Philippisten anfeindeten, um fo lebhafter mochte er das Bedürfniß fühlen, fich bor aller Welt als Gegner derfelben gu bekennen und um so dringender mochte er zugleich wünschen, die Macht der Partei gebrochen zu feben, die ihn als Abtrunnigen haßte und beshalb feine Rückberufung nach Kurfachsen zu vereiteln suchte. Erwünschten Unlaß zum Beginn des Kampfes mit den Wittenbergern bot ihm eine mundliche Berhandlung. Die er in Berzog Julius' Auftrage behufs Feststellung einer gemeinsamen protestantischen Lehrnorm im Juli 1570 mit ihnen abzuhalten hatte. Er veröffentlichte im Unschluffe daran unter dem Titel "Exegema collationis Nicolai Selnecceri cum theologis Wittebergensibus 28. Juli anno 1571 Wittebergae institutae" eine Schrift, worin er die Wittenberger der hinneigung jum Calvinismus beschuldigte. Darauf betheiligte er fich im Fruhjahr 1571 an der Abfaffung eines überaus gehäffigen Bedentens der braunschweigischen Geiftlichfeit über den foeben in Wittenberg erschienenen Ratechismus, das dann Bergog Julius an August überfandte, und gab außerdem noch für sich allein eine Streitschrift über eine bestimmte Stelle jenes Ratechismus heraus. Beim Kurfürsten von Sachsen hatten Selneccer's Angriffe zuerst durchaus nicht die gewünschte Wirkung; fie verdroffen ihn vielmehr, und er fah fich im Fruhjahr 1571 fogar veranlaßt, den Friedensftorer jur Ruhe zu verweifen. Jemehr jedoch August's Migtrauen gegen die Philippiften gunahm, umsomehr milderte fich fein Groll gegen G., und fo gelang es fchlieflich dem Ginfluffe der Gattin, Die Rudberufung ihres Schützlings bei ihm durchzusehen.

Daß diesem bei der 1574 beginnenden lutherischen Reaction in Rurfachsen nicht die unbedeutenofte Rolle zuertheilt wurde, war vorauszusehen. Rein wichtigerer Schritt derfelben erfolgte ohne feine Mitwirkung. Bunachst war er, gleich nach feiner Rückfehr, Mitglied des von Auguft I. ju Torgan eingesetzten Glaubenegerichts, das die fogenannten "Torgauer Artifel", ein Bekenntniß über bie Abendmahlslehre im Sinne des ftrengen Lutherthums, abfaßte, beffen Unterzeichnung für die Zukunft allen Theologen der furfächstischen Universitäten zur Bedingung ihres Berbleibens im Umte gemacht wurde. Nachdem dies Gericht dem Willen des Kurfürsten Anerkennung verschafft und an einigen widerstrebenden Theologen die angedrohte Strafe vollstredt hatte, ordnete August eine General= visitation an zu dem Zwecke, den Philippismus in seinen Landen mit der Wurzel auszurotten. Auch hier wirkte S. mit, und nicht minder war er in den folgenden Jahren in August's Interesse thätig. Im Herbst 1576 sehen wir ihn nebft mehreren anderen lutherischen Geiftlichen, allerdings vergeblich, bemuht, den gefangenen Führer feiner Gegner, Dr. Caspar Beucer, Melanchthon's Schwiegersohn, jum ftrengen Lutherthum ju betehren. Bleichzeitig finden wir ihn als Mitarbeiter an der Feststellung der Lehrnorm, durch die der Rurjürst die Zwistigkeiten innerhalb der protestantischen Kirche beizulegen suchte. Im Mai und Juni 1576 betheiligte er sich an dem Theologenconvente zu Torgau

690 Seineccer.

und der Herausgabe des fogenannten "Torgifchen Buches", eine Thätigkeit, die im Sahre darauf, gleichfalls unter feiner Beihulfe, ju Rlofter Bergen bei Magdeburg fortgesetzt wurde und deren Ergebnig das fogenannte "Bergische Buch", eine Umarbeitung des torgifchen, bilbete. Dasfelbe mar jur Richtschnur für die gesammte protestantische Rirche im Reiche bestimmt, und Rurfürst August ging den Glaubensgenoffen in dem Bemühen, es gur öffentlichen Geltung gu bringen, mit dem beften Beifpiele voran. An der Ausführung feiner Plane nahm S. natürlich ebenfalls regen Antheil. Er gehörte nebst Chemnik und Andreae ju der geiftlichen Commission, die in der Zeit vom Juni bis in den Berbft 1577 im Auftrage bes Kurfürsten die Kurlande und die augenblicklich unter August's vormundschaftlicher Berwaltung stehenden fachfisch-erneftinischen Fürstenthümer durchreifte, um daselbst von den Lebrern und Bredigern insgesammt die Unterzeichnung der neuen Lehrnorm zu erzwingen. Das Exempel, welches August drei Jahre zubor an den Philippisten statuirt hatte, versehlte seine Wirkung nicht: binnen wenigen Monaten erreichten feine Commiffare im gangen Lande das gewünschte Ziel. Minder glücklich waren fie allerdings in den folgenden Jahren in ihrem Bemühen, auch die übrigen protestantischen Stände gur Anerkennung der Concordienformel zu bringen; nicht wenige derfelben lehnten diefelbe entschieden ab. Gleichwohl wurde fie am 25. Juni 1580, dem fünfzigjährigen Gedenktage der Ueberreichung des Augsburgifchen Bekenntniffes, ju

Dresden in aller Form veröffentlicht.

Die Vorherrschaft des strengen Lutherthums im protestantischen Deutschland war hiermit entschieden, und S. erlangte als einer der hauptförderer des Concordienwertes und eine ber "Grundfeften" bes Chriftenthums in Rurfachfen hohes Anfehen, befonders als es ihm zu Ende des Jahres 1580 gelungen war, die Entlassung seines Umtsbruders und Rebenbuhlers Jacob Andreae, des oberften Leiters der lutherischen Reaction in August's Landen, durchzusehen. Er vermochte fich indeffen nicht immer auf diefer Sohe zu halten. Im Januar 1586 ftarb Kurfürst August, und sein Nachsolger Christian I. wandte feine Gunft, im Gegenfage ju jenem, wieder den unterdrückten Philippiften gu. Wie gu erwarten, gablten diese jett den Lutheranern die in den letten zwölf Jahren gugefügte Unbill mit Wucherzinfen beim, und auch G. fiel ihrer Rache zum Opfer. 1588 ließ Rurfürst Chriftian auf Anstiften der Melanchthonianer an die turfächstische Geistlichkeit das Gebot ergehen, sich auf der Ranzel des Schmähens zu enthalten und dafelbst auch den Ramen "Calvinift" nicht zu nennen. S. war der erste, der diesem Befehle zuwiderhandelte. Er ward in Folge deffen 1589 feines Amtes zu Leipzig entsetzt und mußte, obwohl schon in höherem Alter ftebend, gleichwie fein Sohn, fein Schwiegersohn und viele andere Begner ber Philippiften, in die Berbannung geben. Er mandte fich junachft nach Magdeburg, wo er eine Zeitlang von den milben Saben feiner Parteiganger lebte, bis er 1590 wieder eine Unftellung als Superintendent in Bilbesheim erlangte. Bon hier aus folgte er im Jahre barauf einem Rufe nach Augsburg, um bafelbft die protestantische Rirchenverwaltung zu ordnen, eine Aufgabe, deren Erfüllung ihn bis ins Jahr 1592 hinein festhielt.

Inzwischen war Kurfürst Christian I. am 5. October 1591 gestorben, und nach seinem Tode hatte das strenge Lutherthum wieder Macht und Einfluß in Kursachsen errungen. S. ersuhr von diesem Umschwung, als er nach Abschluß seiner Augsburger Thätigkeit wieder in Hildesheim anlangte. Sosort kehrte er auf diese Kunde hin nach Leipzig, der Stätte seiner Langjährigen Wirksamkeit, zurück. Es war ihm jedoch nicht beschieden, dieselbe wieder auszunehmen. Schon bei seinem Wiedereintressen in Hildesheim hatte er sich krank gefühlt, und da er ohnehin von schmächtigem Körper und zarter Gesundheit war, so konnte die

Selneccer. 691

Reise nach Leipzig feinen Zustand nur verschlimmern. Er ftarb daselbst bereits

vier Tage nach feiner Ankunft, am 22. Mai 1592.

Unter den Theologen feiner Zeit mar S. ohne Zweifel eine der bedeutendften Erscheinungen. Ob er zugleich auch eine edle und lautere Berfonlichkeit gewesen fei, muffen wir freilich von Anfang an in Zweifel ziehen bei ber blogen Er= wägung, welch' thatigen Antheil er an den unerquidlichen inneren Rampfen der protestantischen Kirche ju feiner Zeit genommen hat. Je naber wir ihn aber betrachten, umsomehr werden wir in unserer ungunstigen Meinung von ihm beftartt. Sind uns die damaligen Bertreter bes geiftlichen Standes im gangen ohnehin widerwärtig genug in ihrer graffen Unduldsamkeit gegen Andersgläubige. fo ift es S. gang besonders, denn er erscheint nicht nur, wie die meiften feiner Amtsbrüder, als ein rechthaberischer, gantischer Bfaffe, sondern zugleich, wie nachfichtig wir ihn auch mit Rudficht auf die Anfeindungen von Seiten feiner Gegner beurtheilen mögen, als ein höchst zweifelhafter Charafter. Als solcher offenbart er fich vor allem in feinem Berhalten gegen die Philippiften in den Jahren vor ihrem Sturze. Trot seiner früheren Zerwürsnisse mit denselben erklärte er sich, wie bekannt, noch 1568 ausdrücklich als Anhänger ihrer kirchlichen Richtung, und schon wenige Jahre danach steht er, ein "Proteus in religione", wie ihn Caspar Pencer scharf, aber treffend bezeichnet, an der Spige ihrer Widersacher. Der Bunft Rurfürst August's, die er durch diefen Abfall verscherzt hatte, fucht er fich durch niedrige Schmeicheleien wieder zu versichern. "Er wollte", schreibt er an denfelben, "bon Bergen gern auf allen Bieren von Wolfenbuttel nach Dresden friechen, um nur den Berdacht abzulehnen, in welchen man ihn beim Rurfürsten gebracht habe".

In ebenso ungünstigem Lichte zeigt sich S. einige Jahre später gegenüber seinem Collegen Jacob Andreae. Mochte ihn dieser auch durch herrisches und heftiges Wesen gekränkt haben, unedel bleibt Selneccer's Benehmen darum doch. Nicht genug, daß er dem Kursürsten eine überaus gehässige Schmähschrift überreichte, die diesen gegen Andreae einnahm und so das Ihrige zu dessen Sturze beitrug: er that dies obendrein heimlich, ohne Vorwissen seines Gegners, durch

Bermittlung feiner Gonnerin, der Rurfürftin Unna.

So gelang es ihm wiederholt, den Kurfürsten durch sein Känkespiel zu beeinflussen. Glück und Segen hat es ihm sreilich nicht gebracht. In kleinlichem Zank und Hader brachte er sein Leben hin; seinen Feinden, den Philippisten und Flacianern, diente er unaushörlich zur Zielscheibe der leidenschaftlichsten Angriffe, und selbst seinen eigenen Parteigängern vermochte er weder Achtung noch Vertrauen einzuslößen. Kein Wunder daher, wenn er schließlich auß tiesste verbittert war und innerhalb der neuen Kirche saft nirgends mehr etwas Gutes erblicken wollte. "Man weiß schier nicht", schreibt er gegen Ende seines Lebens in der Erwiderung auf die Lästerschrift eines philippistischen Theologen, "wie wir mit einander selbst sind, ob wir Christen, Heiden oder Mantelucken sind."

Seinem hervorragenden Antheil an den kirchlichen Kämpfen der Zeit entsiprechend, hat S. auch als theologisch-polemischer Schriftsteller eine raftlofe Thätigkeit entfaltet. Die Zahl seiner Schriften beläuft sich auf 175. Ihr Werth beruht zunächst auf den darin enthaltenen Beiträgen zu seiner Lebenszgeschichte und Charafteristik, dann aber auch auf den aussührlichen Schilderungen der Zeitverhältnisse sowie der Zustände des Volkes und der protestantischen Kirche. Aus der großen Menge derselben dürsten solkes und der protestantischen Kirche. Aus der großen Menge derselben dürsten solgende Erwähnung verdienen: "Die Auslegung des Psalters" Kürnberg 1565, "Commentarius in Genesin" Leipzig 1569, "Bericht auf das Bekenntniß von der Kechtsertigung, geschrieben von drei Theologen zu Jena". Leipzig 1569, "Christliche und nothwendige Verantwortung auf der Flacianer Lesterung ze." Leipzig 1570, "Warnung, sich vor der Sacra=

mentirer Schwarm zu hüten", Dresden 1576, "Erinnerung bom Concordienbuche", Leipzig 1581, "Erklärung etlicher streitiger Artikel aus der Concordiensormel",

Leipzig 1582, "Formula concordiae", Leipzig 1582.

Abgesehen von diesen schriftstellerischen Leistungen hat sich S., wie auch sonst viele protestantische Theologen seiner Zeit, als Versasser zahlreicher Kirchenlieder hervorgethan, von denen sich jedoch die wenigsten im Kirchengesang erhalten haben. Allgemein bekannt sind noch heutzutage: "Ach bleib bei uns, Herr Zesu Christ" und "Laß mich Dein sein und bleiben". Sein Verständniß sür Musik hat er als Hosprediger in Dresden durch Förderung des Kirchengesanges dethätigt. In der auch musikalisch sehr werthvollen Sammlung: "Christliche Psalmen, Lieder und Kirchengesenge. Durch D. Nic. Selneccerum" Leipzig 1587 tragen 134 Gesänge seinen Namen. Seine lateinischen Psalmenlieder "D. Nic. Selnecceri Paraphrasis Psalterii, sive carminum Davidicorum libri V", 1573 sand ebensalls zu ihrer Zeit große Anersennung, wie er denn überhaupt neben Kingwaldt und Helmbold zu den fruchtbarsten und am meisten geschötte. Erwähnt sei noch sein lateinisches Schuldrama: "Teophania. Comoedia nova de primorum parentum conditione." Witeb. 1560.

Anton, Geschichte der Concordienformel der evangelisch-lutherischen Rirche. — Calinich, Kampf und Untergang des Melanchthonismus in Kurfachfen. - Derf. Aus dem 16. Jahrhundert. - Döllinger, Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfreise des lutherischen Befenntniffes. II. - Sente, Die Universität Selmstädt im 16. Jahrhundert. -— Derfelbe, Caspar Peucer und Nicolaus Arell. — Beppe, Geschichte des beutschen Protestantismus in den Jahren 1555-1581. - Bergog, Enchclopadie ber protestantischen Theologie. - Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, Bd. 4-5. - Kluchohn, Sturz der Arpptocalvinisten in Rursachsen, 1574. - Siftorische Zeitschrift 18. - Pland, Geschichte der Entstehung, der Beränderungen und der Bildung unferes protestantischen Lehrbegriffs bom Unfange der Reformation bis zur Einführung der Concordienformel. — Preger, M. Flacius Ilhricus. - Preffel, die fünf Jahre des Dr. Andreae in Rurfachsen. — Ranke, Bur deutschen Geschichte. (Bgl. Litteraturverzeichniß bei Janffen, Bb. 4 u. 5.) — Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Bb. 4. — Roch, Gesch. des Kirchenliedes, 23, S. 206 f. v. Calofistein.

Selher: Ludwig S., Theologe, war am 29. Juli 1581 als Sohn des Gießener Rathsschöffen Eberhard S. geboren, besuchte die Schule und dann die Universität zu Gießen, setzte seine Studien in Marburg sort und wurde dort 1600 Baccalaureus, 1601 Magister. 1603 erhielt er eine Stellung als Psarrer zu Elbenrod und war gleichzeitig Lehrer an der Lateinschule zu Alsseld, 1604 wurde er Prediger zu Kirchvers, 1605 zu Münster bei Buzbach, 1621 wurde er als lutherischer Prediger nach Worms berusen, sehrte aber 1636 als Superintendent nach Gießen in seine Heimath zurück, wo er am 26. October 1642 starb. Er hat eine umsangreiche schriftstellerische Thätigteit entsaltet, die sich namentlich aus dem Gebiete der Dogmatif und Homiletik bewegte. Sine gewisse Kolle spielte er als Bekämpser der durch Valentin Weigel (1533—88) begründeten mystischen Secte.

Bgl. Strieder, Grundlage zu einer heffischen Gelehrten= u. Schriftfteller= Geschichte, XIV, 189—91. Georg Winter.

Semeca: f. Johannes Teutonicus S., Bd. XIV, S. 475.

Semijch: Karl Cottlob S., protestantischer Theologe, † 1888. S. stammte aus dem Städtchen Prettin im preußischen Herzogthume Sachsen, wo

er am 31. December 1810 geboren wurde. Sein Bater war bafelbft Zimmermann und lebte in bescheidenen Berhältnissen. Dennoch gelang es dem aufstrebenden Knaben, im Jahre 1823 in das Ghmnasium zu Torgau einzutreten und sich dort innerhalb sechs Jahren die für das Universitätsstudium nöthige wissenschaftliche Borbildung zu verschaffen. 1829 bezog er die Universität Leipzig, um Theologie zu ftudieren. hier schloß er sich hauptsächlich an den supranaturalistisch gerichteten Professor hahn an, wodurch Beziehungen eingeleitet wurden, welche auf Semisch's Leben alsbald einen entscheidenden Ginfluß ausübten. Rachdem nämlich der junge Theologe im Januar 1833 zu Salle feine erfte theologische Prujung pro venia concionandi bestanden hatte, siedelte er im Berbste Dieses Jahres als Hauglehrer von Sahn's Rindern mit Diesem feinem verehrten Lehrer nach Breglau über. hier bestand er bor dem Confistorium die zweite theologische Prüfung (pro ministerio) im Juni 1834 und veröffentlichte 1835 ale Frucht von Brivatstudien auf dem Gebiete der Kirchen= und Dogmengeschichte eine Abhandlung über das Todesjahr Juftins des Märthrers in den "Theol. Studien und Kritiken" (Jahrg. 1835, 7 S. 907-952). Nachbem er bon biefem Jahre an als Gulfebrediger in Breglau thatig gewesen mar, erhielt er 1838 das Diakonat in Trebnit in Schlefien. Seinen wiffenschaft= lichen Arbeiten konnte G. hier neben feinem geiftlichen Amte fo ernftlich nachgeben, daß es ihm gelang, eine umfaffende firchen- und dogmengeschichtliche Monographie über "Justin den Märthrer" (2 Theile, Breslau 1840 und 1842, XII und 230 S. und VIII und 491 S. gr. 8) erscheinen zu lassen. Diese Arbeit vermittelte ihm den Eintritt in das akademische Lehramt: im Jahre 1844 wurde er ordentlicher Professor der Theologie für das Fach der Kirchengeschichte zu Greifsmald. An diefer hochschule wirtte er bis 1855, wo er nach Breglau übersiedelte. 1866 folgte er einem Rufe nach Berlin, wo er zugleich die Stelle eines wirklichen Mitgliedes des Confistoriums der Provinz Brandenburg im Nebenamte übernahm. An wissenschaftlichen Arbeiten hat S. feit seiner Erstlingsfchrift nur noch eine Arbeit "Die Apostolischen Dentwürdigkeiten des Marthrers Justin" (1848) und eine kleine Schrift "Julian der Abtrunnige" (1862) versöffentlicht. Zu den über die apostolischen Bater und die Apologeten, besonders über Justin, neuerdings erschienenen Werken, durch welche Semisch's Leistungen sachlich überholt sind, hat er selbst nicht mehr Stellung genommen, weil sein praktisches Kirchenamt — wie er sich äußerte — ihm die wissenschaftliche Muße raubte. Er ftarb am 20. April 1888.

Bgl. Nowad, Schlesisches Schriftsteller-Lexison, 6. Heft (Breslau 1843), S. 131 ff. — Allg. ev. luth. Kirchenzeitung, herausg v. Luthardt, Jahrg. 1888, Sp. 411.

Semler: Abam Sigmund Philipp S., praktischer Jurift, geb. am 1. Mai 1754 zu Halle, † am 5. August 1809 zu Magdeburg. Sein Vater, Dr. Johann Salomon S., war Professor der Theologie zu Halle; die mancherlei Verdrießlichteiten, welchen dieser bei freimüthiger Ausübung seines Beruses auszesetzt war, veranlaßten den Sohn, statt des ursprünglich beabsichtigten Studiums der Theologie sich dem der Rechte zu widmen. Erst 15 Jahr alt besuchte er die Universität Halle, und begab sich nach vierzährigem Ausenthalte an derselben 1774 nach Göttingen. Aus erstever hörte er vorzugsweise Rettelblatt, aus letzerer Böhmer, Pütter und Selchow. Gegen Ende des Studienjahres ernstlich ertrankt, kehrte er in's Elternhaus zurück, in dem er sast ein Jahr blieb. 1776 ging er zur Vollendung seines Rechtsstudiums auf ein halbes Jahr nach Leipzig und trat nach bestandener Prüsung in die Praxis, da er wegen seiner schwäckslichen Gesundheit dem von ihm angestrebten Lehrberuse entsagen mußte. Nachs

· Semler. 694

dem er bon 1777-84 als Referendar bei der Regierung in Magdeburg gearbeitet hatte, murbe er am 1. September letteren Sahres Regierungsaffeffor dortselbst, 1787 Regierungs-Affisteng-Rath, endlich 1789 tgl. preußischer Regierungerath, in welcher Eigenschaft er 1809 mit Tod abging. Alls Schriftsteller hat S. einige kleinere, civilistische Abhandlungen und Auffabe veröffentlicht, welche in Weidlich's Biograph. Nachrichten und Meufel's gelehrtem Teutschland auf. gezählt find.

Meufel a. a. D. Bb. 7, S. 465. 15, S. 45. — Weidlich a. a. D. Bb. 4, S. 195. 6.

Semler: Chriftian August G., gelehrter Schriftsteller, geboren ju Weißensels am 13. Juli 1767, † zu Dresben am 18. December 1825, besuchte in den Jahren 1781 bis 1786 die Landesschule zu Pforta und studirte dann in Leipzia Theologie. Er wirkte nach Bollendung feiner Studien kurze Zeit als Lehrer an dem Badagogium ju Salle, mußte biefe Stellung jedoch wegen Rrantlichkeit wieder aufgeben und ließ fich darauf dauernd in Dresden nieder, wo er im Jahre 1800 als Secretar an der tgl. öffentlichen Bibliothek angestellt murbe, nachdem er inzwischen, zulett im Sause des Oberkammerherrn und nachmaligen Staatsministers Grasen v. Bose, als Privatlehrer thatig gewesen war. Amt eines Unterinspectors am Dresbener Antifen- und Mung-Cabinet, welches ihm 1804 neben seinem Bibliothefaramte übertragen wurde, legte er schon 1807 wieder nieder. Die Mehrzahl feiner größeren ichriftftellerischen Urbeiten - ein 1794 anonym erschienener "Berfuch über die regelmäßigen Barten", die "Untersuchungen über die höchste Vollkommenheit in den Werken der Landschaftsmaleren" (1800, 2 Bande) und die "Ideen zu einer Gartenlogit" (1803) — betrifft die Theorie ber Bartenkunft und ber landschaftlichen Schonheit. Ihnen reihen fich zwei Schriften an, die ihn gleichfalls als Liebhaber theoretischer Betrachtungsweife zeigen: seine "Ibeen zu allegorischen Zimmerverzierungen" (1806) und fein "Berfuch über die combinatorische Methode, ein Beptrag zur angewandten Logik und allgemeinen Methodit" (1811, 2. Auflage 1822). Studien aus den Fächern ber Culturgeschichte und fachfischen Litteraturgeschichte veranlagten nur die Ent= ftehung fleinerer, in verschiedenen Beitschriften veröffentlichter Auffate, welche gu einer größeren Sammlung zu vereinigen ihn der Tod hinderte.

F. A. Ebert im "Ginheimischen" (Beilage gur Dregdner Abendzeitung)

bom 31. December 1825.

J. Schnorr v. Carolsfeld.

Semler: Chriftoph S., Prediger, geb. am 2. October 1669 auf dem Neumarkt vor halle, Cohn eines Schwertjegers und Beifigers des Rathes zu halle. Schon früh zeigte sich bei ihm ein Sang zu mathematischen und mechanischen Studien, und bereits als zwölfjähriger Anabe foll er die Ramen aller Sterne am himmel gekannt haben. Im Jahre 1681 ftarben feine Großeltern . Eltern und Beschwister an der Best, und er blieb allein von der ganzen Familie am Leben. Rach dem Besuch des Ehmnafiums ju Salle bezog er 1688 die Universität Leipzig und hörte Carpzow, Seeligmann, Alberti, Thomafius. Von 1691 ab fette er sodann seine Studien in Jena fort, wo er fich besonders Weigel anschloß. 1693 oder 1694 fehrte er nach Halle zurück und stand in enger Ver-bindung mit Olearius, Thomasius und Buddäus. 1697 wurde er Magister nach Vertheidigung seiner Differtation de primo iuris naturae principio, scilicet amore felicitatis suae ordinato und hielt "mit gutem Applausu" Borlefungen über Philosophie, Mathematik und Theologie. 1699 übernahm er ein Predigt= amt am hofpital und der Morigfirche, mit dem das Inspectorat "derer nie-

drigsten teutschen Schulen" verbunden war, und wurde 1708 als Ober-Diakonus an die St. Ulrichfirche berufen. In diefer Stellung blieb er bis zu feinem am 8. oder 9. März 1740 erfolgten Tode. Im Jahre 1701 verheirathete er fich mit Dorothea Rüchmeister, Tochter eines Salle'ichen Kämmerers, welche ihm 22 Kinder gebar. Sie ftarb vor ihrem Gatten am 6. Mai 1736. Semler's Prebigten wurden fleißig besucht, und er galt für einen "oratorem sine pari", bis er im Jahre 1722 heftig erkrankte und für die Folgezeit am lauten Sprechen gehindert wurde. Aber auch vor Anfeindungen blieb er nicht bewahrt. Zwar hielt er sich bei dem schisma pietisticum zwischen der theologischen Facultät und dem Stadtministerium neutral. Aber er wurde angegriffen, weil er nur den ersten und dritten Artikel des Glaubens treibe, wogegen er sich jedoch genugfam vertheidigte mit dem Sinweise auf gahlreiche Bredigten auch über den zweiten Artikel. Daneben entfaltete er mit Borliebe und Erfolg eine praftischgemeinnütige Thätigfeit. So hat er den Plan zur Stiftung des Almofenamtes zu Salle entworfen und die Salle'sche Brediger-Witwenkasse gegründet, und als einst bei Winterglätte die Todtentrager einen Sara hatten fallen laffen und die Leiche herausgeworfen war, veranlagte ihn dies jur Ginführung des Leichenmagens.

Rach dem Zuge der Zeit neigte er zu einer gemiffen Bolphiftorie und betrieb neben ben theologischen Studien mit besonderer Borliebe Mathematit, Aftronomie und Mechanit. Dreißig Jahre hindurch foll er mit einem vergeblichen Aufwande von 6000 Thalern an der Gerstellung eines perpetuum mobile gearbeitet haben. Aus Indien ließ er fich Zuderrohr und Samen der Baumwollenstaude ichiden und versuchte, freilich auch ohne Erfolg, diese Pflanzen in Halle anzubauen. gelang ihm dies mit Datteln. Daneben beschäftigte ihn die Erfindung und Bufammenfehung einer gangen Reihe von aftronomischen und phyfitalischen Apparaten und Inftrumenten, die jum Theil in den Frande'ichen Schulen gu Balle und in auswärtigen Schulen zur Unterweifung der Jugend benützt murden. Go verfertigte er einen Cylindrum arithmeticum, durch welchen alle Erempel nach ben vier Species geschwind und untrüglich ausgerechnet werden konnten. Ferner ftellte er Uhren mit zwei Perpendikeln oder mit einem Schwungrade ber, um ben Gang berfelben gleichmäßig zu erhalten und ein Zifferblatt einer Taschen= uhr in der Form einer Schneckenlinie, um eine volltommene Accurateffe des Reigers zu gewinnen. Auch hatte er eine Ginrichtung getroffen, bag eine Stubenuhr zugleich in allen Zimmern feines Saufes die Stunden weifen mußte. werden als Erfindungen von ihm angeführt ein Instrument, das den Takt bei ber Mufit schlägt und die Stelle eines Cantoris ober Praefecti vertrat; ein Schiff, bas mittelft einer Windmuble mit jedem Winde fegelte; ein Dien, durch den das größte Zimmer bei geringem Holzverbrauch geheizt murbe, und ber, falls er brinnen nicht Blat hat, auch davor gefett werden konnte; ein Bflug, der zugleich pflügte, faete und eggte; eine Dreschmühle, darinnen ein Mann foviel ausrichtete, als fonft fünf; globi caelestes und sphaerae mit einem beweglichen Horizonte; zwei himmelssphären, das systema Tychonicum und Copernicanum vorstellend, 12 Schuh im Durchmeffer, das über taufend Thaler gekoftet; zehn aftronomische Apparate, welche die Bewegungen der Sterne, die Ab- und Zunahme des Mondes, die Sonnen= und Mondfinfterniffe erkennen liegen und Modelle der Stiftshütte, der Stadt Jerufalem und des gelobten Landes. Endlich hatte er mit besonderem Fleiße eine dreifache Methode ersonnen, die longitudinem maris zu finden, und die dazu erforderlichen Inftrumente und Seekarten angefertigt. Auf folche Methode war in England ein Preis von 30 000 Pfund ausgesetzt worden, und da S. nicht felbst die Reise dorthin unternehmen konnte, entschloß

er fich, feine Erfindung einem früheren ruffifchen Weldgeiftlichen namens Chriftoph Cberhard (V, 566), mitgutheilen und diefen mit der nothigen Inftruction gur Erhebung des Preises nach England gu schicken; nur einige Sandgriffe enthielt er ihm noch vor, damit er nicht untren werden und fich die Erfindung qu= fchreiben mochte. Diefer aber glaubte die Sache volltommen zu miffen und foll fie beim Barlament als feine Erfindung ausgegeben und auch eine Schrift darüber in Condon geschrieben haben, die nach anderer Ueberlieferung aber wider feinen Willen in Leipzig 1720 von einem G. B. W. unter dem Titel veröffentlicht murde: "Specimen theoriae magneticae quo ex certis principiis magneticis ostenditur vera et universalis methodus inveniendi longitudinem et latitudinem confectum a Christoph Eberhardo. Londini Oct. XXXI anno MDCCXVIII." Gleichzeitig erschien von demfelben S. P. B. eine deutsche Uebersetzung. Gine Commiffion von zwanzig Sachverftändigen follte die Methode prufen und Newton zunächst fein Urtheil abgeben. Da diefer aber fich für incompetent erklärte, trat die Commission gar nicht in eine Berathung ein. Giner der Deputirten aber, namens Whiston foll dem Cherhard sein Geheimnig entlockt haben und nun die Erfindung für die seinige ausgegeben und mit Silfe bedeutender Unterstükungen vom Ronige und einigen reichen englischen Privatleuten weitere observationes auf der See angestellt haben, die aber keinen Erfolg hatten. Semler's Plan, feine Erfindung felbst im Drud vorzulegen, scheint nicht zur Ausführung gelangt zu fein, obwohl Jöcher eine folche Schrift bon ihm aufführt; doch foll fich in feinem Nachlaß

feine Darlegung in der Sandichrift vorgefunden haben.

Was aber Semler's Ramen im dauernden Undenken erhalten hat, ift die Eröffnung einer Schule, die als erfte den Namen Realschule führte. Schon im Jahre 1705 hatte er eine Schrift ausgehen laffen: "Nügliche Vorschläge von Aufrichtung einer mathematischen Sandwerkerschule ben der Stadt Salle." Rach feiner Darlegung ift "ber Schulen Endzweck, daß die Rinder in benenfelben jum gemeinen Leben praepariret werden", und da "die wenigsten Schulfinder jum Studieren, die meiften aber zu anderen Projeffionen und zu Sandwerkern gelangten", fo mußten schon mahrend der Schulzeit ihnen möglichft viele Unschauungen von den Materialien und Instrumenten gegeben werden, die ihnen in natura ober im Modell vorzuzeigen seien. Denn oculare demonstrationen gaben am besten deutliche Vorstellungen. Die Schrift fand die Beachtung der tonigl. preußischen Regierung des Herzogthums Magdeburg, auf deren regung schriftliche Gutachten der Mitglieder des Collegium scholarchale Salle eingefordert werden follten. Und "da nun einige Stimmen bem Werct favorisirten, einigen aber die Introduction deffelben allzu difficil erschienen, fo wurde gur Entscheidung der entstandenen Dubiorum bei der Ronigt. Preußischen Societat der Wiffenschaften ein Responsum eingeholt", welche in einem Gut= achten vom 15. December ausführte, "daß gleich wie die hoben und niedrigen Schulen auch die Ritterschulen und Academien zu dem Ende gestifftet worden. damit diejenigen, fo dermableins dem gemeinen Befen in Officiis Ecclesiasticis et Politicis, Civilibus et Militaribus dienen follen, von Jugend auf dazu vorbereitet, und Stuffenweise geschickt gemacht werden mogen; also auch allerdings rathfam und thunlich fey, die Knaben, fo zu handwerdern fich begeben follen, und bighero meiftentheils in nichts, als hochstens in Lefen, Schreiben und Rechnen ben den teutschen Schulen unterwiesen worden, fünfftig ben einer gewiffen Mechanischen Schule in denen zu folchen ihrem Borhaben und fünfftigen Stande dienlichen, theils allgemeinen, theils ben vielen handwerdern guftatten tommenden Lehren, Nachrichtungen und Uebungen unterweisen und abrichten zu laffen; damit ihnen der Berftand und Ginnen mehr geöffnet werden, und fie

insonderheit die nöthigen Materialien und Objecta sammt deren Güte und Preiß erkennen; denn den gemeinen wie auch proportional - Circul, Lineal, Wintelmaß und Gewicht, wie nicht weniger auch andere Maße und Maßstäbe, Wage und nach Gelegenheit das schlechte globular Microscopium zu genauer Einsicht der Körper, und sonst andere nütliche Instrumenta samt Werd- und Heb-Zeugen verstehen lernen, mithin sich dieser Erkenntnis hernach zu besserer Begreiff- und Ausübung ihres Handwerds, auch Ersinnung nütlicher Handgriffe bedienen mögen u. s. w."

Das traf genau, was S. in seiner Schrift weitläufiger dargelegt hatte, und geftüht auf diefe Empfehlung wagte S. nun mit geringer Unterftühung bes Hallischen Almosenamtes und einiger Gönner im 3. 1708 eine Schule nach feinem Plane einzurichten, welche er Mathematische und Mechanische Realschule nannte. Den Unterricht leitete unter feiner Aufficht eine "in folchen Wiffenschaften wohl versirete Person, mit Namen Herr Christian Benit", nach deffen "mühfamen Collectaneis" S. im J. 1709 eine Schilderung ber Lectionen in ber Form der Frage und Antwort herausgab, deren weitschweifiger Titel ein vollständiges Bild gibt über alles, mas in dieser Schule betrieben murde. Derfelbe lautet: "Neueröffnete Mathematische und Mechanische Real = Schule, In welcher praesenter gezeiget und nach allen Theilen erflähret wird Das Uhrwerd, das Modell eines Saufes, das Rriegs = Schiff, die Beftung, Salg-Roth, Mühle, Bergwerd, chymisch Laboratorium, Glaf-Hütte, Tuchmacher-Stuhl, Drechielband, Pferd= und Pferdeschmud, Brau-Sauf, Baum-Garten, Blumen- Garten, Sonig-Bau, Wagen Pflug, Ege und Aderbau. Ferner: Alle Arten berer Gewichte, inlandische Müngen, Maage, gemeine Steine, Edelgefteine, alle Arten der Bolle und Sepde; die Gewürte, Saamen, Wurteln, Krauter, Mineralien, Thiere, Bogel, Fische, Sceleton; Ingleichen: Die Geometrischen und Optischen Instrumenta, die Ruft=Beuge der Bewegungs-Runft, die Arten der Better Glafer und Waffer Künfte, der Magnet, Compaß, das Wagen, Grundrig eines Gebaudes, Topographie der Stadt Balle, Fürstellung derer Sphaeren des himmels, u. a. m. Ao. 1709. Bu finden in Rengerischer Buchhandlung." Die hall im Magdeb. Schule wurde mit 30 Schülern im Alter von 10 bis 14 Jahren eröffnet, und zwar in zwei nur je zweiftundigen Curfen, mit den armen Rindern Mittwochs und Sonnabends von 11-12 und mit denen, so etwas geben, von 2-3 Uhr, "weil man bei diesem guten Borhaben keiner anderen Schule praejudiciren noch irgend einigen Menschen offendiren mochte". 2113 die Sauptsache fah S. an, daß die Jugend "an eine mahre Realität gewöhnt werde". "Denn hier find feine leere Speculationes", heißt es in der Vorrede, "oder unnütze Subtilitäten, fondern es find ipsissimae res, es find Dei opera, und folche Machinen, welche in der Welt täglichen und unaufprechlichen Ruten praestiren. Denn der Augenschein wird zeigen, daß man nicht sowohl auf Exotica und curiosa, als fürnehmlich auf quotidiana und necessaria gesehen, und was praesentissimam utilitatem im Leben mit fich führet." Es ift unbefannt, aus welchem Grunde die Schule ichon nach dreijährigem Bestande wieder einging. S. selbst mar von ihrer Nothwendigfeit nach wie vor überzeugt. Im 3. 1739 eröffnete er fie von neuem, da er aber bereits im nächsten Jahre starb, scheint fie wiederum feinen Beftand gehabt zu haben. Aber fein Gedante hatte Ginfluß zunächft auf die France'ichen Schulen in Salle, fand dann feine volle Berwirklichung in Beder's Realschule in Berlin, und ift feitdem in immer neuen Formen und unter den verschiedensten Namen auch in den Burger-, Industrie-, Erwerb-, Fortbildungs-, Rach- Bandwerfer-Schulen immer wieder aufgenommen worden. So gebührte hier der Nachricht über Semler's Schule die obige Ausführlichkeit um fo mehr, da einmal auf diefem Werke feine Bedeutung beruht und andererfeits in den

Geschichten der Padagogik seiner Anregung nirgends die entsprechende Beachtung gezollt worden ist.

Drenhaupt, Beschreibung des Saalfreises. — Universal-Lexikon (Zedler)

XXXVII, 1772, wo fich auch ein Berzeichniß feiner Schriften findet.

F. Jonas.

Semler: Gebhard Levin S, seit dem Jahre 1698 Pastor zu Cabelik und später Inspector und Pastor zu Groß-Mangelsdorf im Herzogthum Magdeburg, wo er im Jahre 1737 starb, ist der Dichter des geistlichen Liedes: "Ich komme selbst zu dir, du meine Schöne"; es enthält dieses Lied eine Antwort auf das Lied eines unbekannten Versasser: "O Jesu, komm zu mir, mein rechtes Leben." Beide hat Freylinghausen in den ersten Theil seines Gesangbuches 1704 (Nr. 354 und 355) ausgenommen.

Rirchner, furzgefaßte Nachricht, S. 46. — Fischer, Kirchenliederlegikon,

2. Balfte, S. 180 und S. 475.

I. u.

Semler: Johann Salomo S., † 1791. G. ift ber hauptreprafentant der theologischen Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts; unfähig, die Theologie positiv zu fördern, hat er sich dennoch durch seine destructive Lebensarbeit große Berdienste um die theologische Biffenschaft erworben. Man wird diefelben nur würdigen tonnen, wenn man fich die geschichtlichen Berhältniffe vergegenwärtigt, unter welchen S. arbeitete. Im religiöfen Leben des deutschen Protestantis= mus hatte zwar eben der Piatismus die Herrschaft der Orthodoxie mankend gemacht: aber ba biefer auf miffenschaftlichem Gebiete unfruchtbar geblieben mar. fo beschäftigte man fich innerhalb der theologischen Belehrtenwelt noch immer fast ausschließlich mit bemjenigen Apparat von Gelehrsamkeit, welchen man bem staunenswerthen Sammlerfleiße und Ordnungsgeiste der orthodogen Theologen verdankte. Deren Wiffenschaft aber war eine ausschließlich dogmatische; fie ermangelte noch ganglich der hiftorischen Kritit; man tradirte bier, was man bon den Batern überkommen hatte, und suchte diesen fertigen Erkenntnigbestand schulmäßig möglichft icharffinnig außeinanderzulegen und fo zu beherrichen. Dogmatismus, Traditionalismus und Scholafticismus fennzeichnen die damals im allgemeinen noch herrschende Theologie. Auf dem Gebiete der Glaubens= und Sittenlehre mar allerdings durch die Philosophie Bolf's bereits eine ausgeklärte Lehrweise in die Theologie eingedrungen; Jacob Sigismund Baumgarten in halle hatte fie bereits mit Erfolg angewandt; aber in der exegetischen und hiftorischen Theologie hatte damals für wiffenschaftliche Arbeit noch niemand die Bahn frei gemacht. Un diefer Stelle fette S. ein; und heute ift unter hiftorisch gebildeten Theologen tein Zweifel darüber, daß mit feiner Lebengarbeit die neuere Theologie beginnt; sie gilt als epochemachend für Bibelwissenschaft und Doamengefchichte. Der Ertrag Diefer Arbeit läßt fich mit wenig Worten dabin beftimmen, daß, mahrend die Orthodoxie die Bibel und das Dogma als fertige Grofen anfah, benen mandellose göttliche Autorität gutomme, S. alles aus seiner Zeit heraus verstehen lehrte. Der Inhalt der biblischen Bücher solle "lokalifirt" und "tem-poralisirt", d. h. aus örtlichen und zeitlichen Berhältnissen heraus erklärt, von diefen localen und temporalen Beftandtheilen befreit und fo in seinem moralischen Behalt, jur moralischen Aufbefferung der Menschheit gebraucht werden. Dadurch schuf S. die hiftorisch-fritische Exegese der Auftlärungstheologie. Das Dogma aber follte man, fo forderte er, auffaffen als die jeweilige Form der begrifflichen Ertenntnig des Chriftenthums, alfo als eine fluctuirende Broge, die als folche eine Geschichte erlebe; badurch legte G. den Brund zu einer miffenschaft= lichen Dogmengeschichte; auch fie ift ein Product der Aufklärungstheologie und zwar hauptfächlich Semler's. Da er als unermüdlich fleißiger Lehrer und Schrift=

steller bis in fein hohes Alter binein durch Borlefungen und Schriften feine Anschauungen verbreiten konnte, so hat wesentlich er der theologischen Aufklärung jum Siege über die Orthodorie verholfen und ihr die Herrschaft gesichert, bis fie von dem entschiedener kritischen "Rationalismus" abgeloft murbe. mag heute über ben positiven Behalt der Semler'schen Wiffenschaft gering benten. mag auch wol darüber fpotten, daß von feinen 171 Schriften faum Die eine und die andere eine zweite Auflage erlebte, und daß heute überhaupt feine von ihnen mehr gelesen wird; trogdem find alle wiffenschaftlichen Richtungen in der Theologie darüber einig, daß, formell betrachtet, die Semler'ichen wiffenschaftlichen Grundfate Bahrheitsbestandtheile enthalten, welche nicht verloren geben durfen. Daß man an den biblischen Buchern den religiog-fittlichen Gehalt und deffen geschichtliche Form zwar fachlich nicht zu scheiden, aber boch theoretisch zu unterscheiden habe, wird heute von der modern-confessionellen Theologie geradeso anerkannt, wie von der modern-rationaliftischen; bak ferner im Dogma das lehrhafte Chriftenthum ftets in einer durch die wiffenschaftlichen Mittel der jeweiligen Zeitbildung begrifflich ausgearbeiteten Geftalt vorliegt, fo daß Chriftenthum und Dogma nicht identificirt werden dürfen (wenn sie auch, wie ich meine, nicht von ein-ander zu trennen sind), darüber ist innerhalb der wissenschaftlichen Kreise des gesammten Protestantismus heute ebenfalls tein Zweifel mehr. Diefe beiben Bestandtheile unferer Erkenntnig muffen in letter Linie auf G. als Urbeber gurudgeführt werben. Geben wir nach dieser allgemeinen Drientirung über feine

geschichtliche Bedeutung auf fein Leben und Wirfen naber ein.

S. wurde zu Saalfeld in Thuringen am 18. December 1725 geboren, wo sein Bater Archidiakonus war (derselbe starb als Superintendent daselbst im Jahre 1755). Rachdem S. in der ftädtischen Schule feiner Beimath und gugleich im Elternhaufe die nöthige Borbildung erhalten hatte, bezog er im Jahre 1744 die Universität Salle. Es unterliegt keinem Zweifel, daß pietistische Ginfluffe, unter denen er aufgewachsen war, den Ausschlag zur Wahl gerade diefer Sochschule gegeben hatten; denn nicht der Ruf des Philosophen Wolf oder des Theologen Baumgarten, fondern der des Halleschen Waisenhauses und seines Babagogiums lentten in ben damaligen driftlichen Rreifen Deutschlands ben Blid auf halle. So fand benn auch ber junge S. zuerst Wohnung auf bem Maifenhause und begann theologische Vorlegungen zu hören und fich mit dem Studium orientalischer Sprachen zu beschäftigen. Bald aber schloß er sich haupt= fächlich an den Professor Baumgarten an, welcher die Wolf'sche Auftlarungs= philosophie auf die theologische Glaubenglehre anwandte, und Baumgarten gewann an G. folches Befallen, daß er biefen ftrebfamen Jungling in fein Saus aufnahm. Durch den näheren Umgang mit diefem feinem Lehrer murbe S. gang für deffen Lehrweise gewonnen, nahm aber mehr die Gelehrsamkeit deffelben als beffen logische Schärfe in sich auf. Schon als Student lieferte er Proben einer staunenswerthen Belefenheit und Bielwifferei und einer dem entsprechenden Um Ende feiner Studienzeit, im Jahre 1750, disputirte er unter Baumgarten's Borfit über die vornehmften Lesarten des Reuen Teftaments mit großer Auszeichnung, worauf er jum Magifter der Philosophie promovirt wurde. (Die Differtation hat den Titel "Vindiciae plurium praecipuarum lectionum Codicis graeci Novi Testamenti adversus Guil. Whistonum". Halae 1750, 4.) Roch in demfelben Jahre erhielt S. feine erfte amtliche Unftellung zu Koburg unter dem Titel eines außerordentlichen Profeffors an dem Gymnafium ju Roburg, thatfächlich mar er aber bort mit der Redaction der Roburger Zeitung betraut. Schon im nächften Jahre gelang es ihm indeg durch Empfehlung gelehrter Bonner, eine Professur der Geschichte und der Poefte in Altdorf zu erhalten; 1752 aber jog ihn fein Lehrer und baterlicher Freund Baumgarten nach Salle.

Sier übernahm er eine theologische Professur, in welcher er bald feine Meisterschaft als Belehrter bewies, nachdem er fich noch 1753 in Altdorf die theologische Doctorwürde erworben hatte. In der späteren Erinnerung erschien ihm das dort verlebte Jahr als ein paradiesisches. Vom October des Jahres 1752 bis zu seinem Tode 1791 gehörte G. ununterbrochen der Hallischen Hochschule an. Bei dem noch recht jungen Lebensalter, in welchem er zur theologischen Professur berufen war, wird es nicht Bunder nehmen, daß er zunächst gang in ben Bahnen des von ihm faft grenzenlos bewunderten Baumgarten mandelte. Satte S. ichon als Jungling eine ungezügelte Lesesucht entfaltet und als Student neben der Theologie in den ungleichartigsten Arbeiten, philologischen, historischen, äfthetischen, archaologischen und anderen mehr, gleichzeitig fich versucht, fo wurde die Berufung des noch nicht ausgereiften jungen Mannes in das verantwortungs= volle Lehramt für ihn eine große Gefahr, jumal er, feiner Bielleferei ent= sprechend, seine litterarischen Productionen am liebsten schnell fertig zu sehen wünschte, ohne sie inhaltlich ausreisen zu lassen und sormell zu vollenden. S. hat diefe Gefahr nicht übermunden; darum find feine Werke fo fchnell vergeffen worden, die meisten schon bei Lebzeiten ihres Berfaffers. - Es war ein Glud für G., daß Baumgarten ihn bei feiner Ankunft in Salle junachft auf bas Gebiet der hiftorischen Theologie wies, für welches er ohne Zweifel die meifte Vorbereitung besaß. Dadurch geschah es, daß seine theologischen Studien eine historische Richtung erhielten; diesem Umstande aber verdankte er seine ganze Fruchtbarkeit sowohl auf dem Gebiete der Exegese als auch auf dem der Dogmatit, auf welchen beiden er bald als epochemachender Auftlarer fich hervorthat. Zwar solange Baumgarten lebte, überftrahlte ihn der Name dieses seines geseierten und auch von ihm bewunderten Lehrers. Aber wenige Jahre nach dem Tode deffelben (er starb 1757), etwa um 1760, galt er für den gelehrteften Theologen Deutschlands und für den bahnbrechenden Aufklärer, bis etwa nach 1780 die öffentliche Meinung umschlug, und S. selbst erleben mußte, daß er von radicalen Geiftern, von Ultras der Aufklärung, überholt und bei dem aufgetlärten Publicum in Schatten gestellt wurde. Doch verweilen wir zunächst bei der Arbeit seiner Mannesjahre! Seine historisch-theologischen Studien führten ihn zur Grundlage aller Theologie, zu einem genauen Studium der neutestament= lichen Schriften, und hierbei tam er durch Gelbststudium je langer defto entfchiedener zu der Erkenntniß, welche vor ihm tein Ereget gehabt, daß nämlich zu einem möglichst authentischen Berftandniß der neutestamentlichen Autoren feine andere als nur die hiftorische Interpretation hinzuführen geeignet sei. Was ihm so als Ahnung ausgegangen war, entwickelte er zur Theorie und wandte es praftisch an; aber eine spftematische Darftellung Diefer feiner Er= tenntniß hat er nirgends gegeben. (Proben davon finden fich in feinem Apparatus ad liberalem N. T. interpretationem 1767; in feinen hermeneutischen Borbereitungen u. f. w. (vgl. Eichhorn [f. u.] S. 27). Auch verstand er noch nicht mit der historischen die grammatische Exegese zu verbinden; denn zu der langfamen Arbeit des Gilben und Worte wiegenden Grammatiters fehlte ibm die nöthige Geduld, mahrend er doch die Schriftsprachen der Bibel in außer= gewöhnlicher Beise beherrschte. Er liebte bie Paraphrafen mehr als die genauen Wort-Interpretationen, und zwar mahlte er diefe Form der Schrifterklarung, weil er in ihr feine eigene Auffaffung des Schriftfinnes breit auseinanderlegen und durch hinzugefügte hiftorische und dogmatische Reflexionen seine Unsichten bequem in Umlauf setzen konnte. Leider mahlte er dazu die lateinische Sprache, — wozu mit Recht J. G. Cichhorn (f. u.) S. 32 daran erinnert, daß, wenn schon ein Crasmus mit seiner formvollendeten Latinität das Ideal einer Paraphrase nicht erreicht hatte, der formlose S. noch weit weniger dazu im Stande

jein konnte. Die Paraphrasien erschienen nach Eichhorn's Ausählung (S. 31) in solgender Ordnung: "Paraphrasis epistolae ad Romanos, cum notis, translatione vetusta etc. 1769"; "Paraphrasis in primam Pauli ad Corinthios epistolam" 1770; in secundam 1776; "Paraphrasis evangelii Joannis" P. I 1771; II 1772; "Paraphrasis epistolae ad Galatas" 1779; "Paraphrasis epistolae Jacobi" 1781; "Paraphrasis in epistolam I Petri" 1783; in epist. II Petri et ep. Judae" 1784. "Paraphrasis in I. Joannis epistolam". Rigae 1792.

Richt mit Unrecht wird man S. auch auf dem Gebiete der neutestamentlichen Textfritit ein Berdienst gufprechen; nur hatte er es hier leicht, da Albrecht Bengel ihm in der Herstellung des originalen griechischen Textes des Reuen Teftamentes meisterhaft vorgearbeitet hatte; aber G. war es, der im Gegenfat ju der Mehrzahl der wiffenschaftlichen Zeitgenoffen Bengel's Leiftung aufnahm und weiter führte. Da es hierbei ohne Auseinanderfetzung mit Wetstein (ber Lesarten mehr aufreihte als abwog) nicht abging, fo begegnet uns der Rame diefes Gelehrten in den hauptfächlichften der hierher gehörigen Schriften Semler's. Die Titel derfelben lauten: "Borbereitung zur theologischen Bermeneutif" 1—4. Stück. 1760—1770; "J. J. Wetstenii prolegomena in Novum Testamentum cum notis et appendice". Halae 1764. "J. J. Wetstenii libelli ad crisin atque interpretationem N. T." Halae 1766. Fragen der höheren Kritik über Echtheit oder Unechtheit einzelner Theile des Reuen Testamentes, über die Driginalität des vorliegenden Textes u. f. w., hat G. daneben in gablreichen Programmen behandelt, in nicht wenigen derfelben mit Glud und Scharffinn. Sein Kritifer Eichhorn bezeichnet als solche (a. a. D. S. 56): "Dissertatio, quod Paulus epistolam ad Hebraeos graece scripserit". 1762 (40); "Dissertatio de tempore, quo epistola ad Galatas scripta fuerit." 1767 (40); "Dissertatio de duplici appendice epistolae ad Romanos cap. 15 et 16. 1767 (4°).

Das meifte Auffehen erregte S. aber durch die mit feiner Berbaltritik berbundene fühne Sachkritik. Sier war es, wo er einen geschichtlichen Blick zeigte, wie ihn vor ihm kein Interpret besaß. Zwar verfiel er hierbei in die subjectivsten Hypothesen, aber Anregungen gingen von ihm so mächtig aus, daß Kreund und Keind von ihm fich berührt wußte. Der Grundgedanke der modernen fritischen Tübinger Schule von der Entwickelung der chriftlichen Kirche aus den Gegenfagen des Chionitismus und des Paulinismus zum Ratholicismus, begegnet uns in elementarer Form bereits bei G. Durch alle feine hiftorisch-fritischen Arbeiten gieht fich die grundlegende Spothese, daß es in der Chriftenheit des erften Jahrhunderts zwei Parteien gegeben, eine judifch-angitliche und eine geiftig freiere, jene 3. B. durch Betrus, Diese durch Paulus reprafentirt; aus der Bereinigung beider fei schließlich gegen Ende des zweiten Jahrhunderts die katholische Kirche erwachsen. Nur führte S. die Zweiheit dieser Richtungen auf eine doppelte Lehrweife Jesu felbst gurud, der fich bor ftrengen Juden einer judifch = angftlichen Dentweise accommodirt, vor helleniftisch = gebildeten Borern aber als über alle judifchen Borurtheile erhaben gezeigt habe. Aus dem Reuen Testamente schrieb S. die Evangelien der judisch-driftlichen, die paulinischen Schriften der ihr entgegenstehenden freieren Partei und die tatholischen Briefe der Bereinigung beider gu. Alle diefe Schriften aber fah er als für Zeitgenoffen geschrieben an, als Schriften von localer und temporeller Bestimmung, Die deshalb fo wie fie lauten weder für alle Bolter noch für alle Zeiten geschrieben feien, folglich ftreng genommen auch von uns entbehrt werden konnten. Erwächft baraus dem Interpreten die Aufgabe, den Inhalt der betreffenden Schriften local und temporal zu verftehen, fo bringt es bennoch der hiftorisch-fritische Aufklarer fertig, den für die damaligen Lefer geschriebenen Inhalt in unsere Dentweise und in unsere Borstellungen umzuwandeln und fo daffelbe Reue

Karahi

Testament, welches porhin theoretisch als nicht mehr nothwendig beurtheilt war, nicht bloß als die erfte, fondern als die unveränderliche Quelle des chriftlichen Glaubens hinzustellen. S. hatte fich fo die Möglichkeit geschaffen, liberale und positive Theologie zugleich zu betreiben; er hat so einerseits vor seinen theolo-gischen Zeitgenoffen und dem breiten gebildeten Publicum eine ungezügelte Sppothefensucht entfaltet, und dadurch sich den Ruf des aufgeklärtesten theologischen Gelehrten erworben, andrerseits vor dem Raditalismus der Auftarung sich gehütet, welcher dem geschichtlichen Urchriftenthum jeden Werth fur die Begenwart abiprach. Das Alle Teftament hat G. bei feinen Studien nur geftreift, aber im Anschluß an Richard Simon auch hier Winke gegeben, welche von der wiffenschaftlichen Kritit nicht ignorirt werden konnten. (Bgl. Semler's Apparatus ad liberalem interpretationem Vet. Test. 1773; Germeneutifche Bor-

bereitungen Stuck 1 und 2, Eichhorn a. a. D. S. 86). Dieselben Grundsätze, durch deren Befolgung S. die neutestamentliche Forschung in ein neues Stadium geleitet hatte, wandte er mit der gleichen Entschiedenheit auf die gesammte folgende Geschichte der Rirche an. "Wie ein Beros ichritt er allgewaltig und gebietend über die unermeglichen Felder ber Rirchengeschichte einher bis an die Grenzen des achtzehnten Saculums; über diese magte er sich nie hinaus." (Eichhorn a. a. D. S. 97.) Dabei erwarb er sich das Berdienst, daß er seine Hörer und Leser in die Quellen ein-führte; aber über die Aushäufung eines kritisch gesichteten Materials ist er nicht hinaus gekommen. Es war ihm nämlich eine Luft, aus unbekannten Quellen Mittheilungen zu machen oder längst bekannte in ein neues Licht ju ruden; wie er g. B. im Jahre 1775 das Schreiben des Pelagius an die Demetrias herausgab, um den britischen Monch als einen mit den griechischen Rirchenvätern übereinstimmenden Lehrer und Augustin's Lehre von der Erbfunde als eine irrige zu erweisen; aber zu einer irgendwie vollendeten Darftellung der Rirchengeschichte fehlte ihm wieder Sammlung und Geschmad. Auch hat er in der damals gangbaren Methode der eigentlichen Rirchengeschichte nichts wefentlich geandert; benn von dem Schema der "Centurien", der Gintheilung der Geschichte in Jahrhunderte, hat auch er sich nicht losgemacht. Als firchengeschichtliche Hauptwerfe Semlers find zu nennen: "Selecta capita historiae ecclesiastciae". 1767-69. 3 Bande. "Bersuch eines fruchtbaren Auszugs ber Rirchen-Geschichte". 3 Bande. "Commentarii historici de antiquo Christianorum statu". "Bersuch christlicher Jahrbücher". 1783. "Novae observationes ad h. e." u. a. m.

Trot des bunten Bielerleis feiner Mittheilungen verfolgte G. lettlich doch ein dogmatisches Ziel von größter Wichtigkeit: auf geschichtlichem Wege wollte er den Nachweis liefern, daß das herrschende Dogma nicht mit dem Chriftenthum identificirt werden durfe, daß firchliche Theologie und chriftliche Religion fich zu einander verhalten wie die Lehre von einer Sache gur Sache felbit. G. traf damit den hauptfehler der Orthodoxie, welche die Religion mit dem Dogma verwechselte. Im Gegensage dazu lehrte G., daß das Dogina felbst jederzeit eine allmähliche Geschichte durchlebt habe, eine Geschichte mit menschlichen Schwächen. Fehlern und Ginfeitigkeiten, wie benn g. B. die Lehre von der Erbfunde bloß durch den Bufalligen Sieg Auguftin's über den Freidenter Pelagius in das firchliche Lehrspftem eingedrungen fei. Durch diese Art, das firchliche Dogma nicht als eine fertige und ftarre, fondern als eine im Fluffe befindliche Größe zu betrachten, murde G. der "Bater der Dogmengeschichte" und wird als folcher in der Geschichte dieser Disciplin stets einen geachteten Ramen behalten. (Seine grundlegenden Gedanken darüber hat S. in der historischen Ginleitung ju "J. S. Baumgartens evangelischer Glaubenslehre" [3 Theile, 1759-1760] ausgesprochen.) Leider schof er in feinem auf-

geklärten Eiser dadurch über das Ziel hinaus, daß er in der Geschichte der Dogmen lediglich den Zusall als wirfende Ursache gelten ließ und von der Nothswendigkeit des Dogmas sür die Religion keine Uhnung hatte. Daß die christliche Frömmigkeit selbst eine gemeinsame begriffliche Erkenntniß ihrer selbst innershalb der Christenheit erzeugen muß, um über sich klar zu werden, um die Gewähr der inneren Wahrheit zu erhalten und vor Irrthum sich zu schüßen, diese innere Nothwendigkeit des Dogmas sür die christliche Religion und damit den inneren Grund seiner Geschichte hat S. nicht erkannt.

In der Folgerichtigkeit der Semler'schen Beurtheilung des Dogmas hatte die Regation beffelben gelegen. Richtsbestoweniger hat G. einen Weg gefunden, auf welchem er dem Dogma Autorität zusprach. Seit dem Jahre 1779. wo er feine "Antwort auf das Bahrdtiche Glaubensbefenntniß" veröffentlichte, bis zu feinem Tode, wie fein "Lettes Glaubensbekenntniß" (herausgegeben von Schut, Königsberg 1792) beweift, lehrte er die Rothwendigkeit einer öffentlich gultigen Religion im Unterschiede von der moralischen Privatreligion. Durch das Auftreten des frivolen Auftlärers Dr. Bahrdt, welcher als Docent in Salle einen ungeheuren Zulauf erhielt, als er aus bem Chriftenthum in ichamlosem Chnismus den gemeinsten Naturalismus machte, fürchtete G. nämlich, daß in der öffentlichen Meinung "alles in Berwirrung gerathen" fonne. Um der vielen guten Seelen willen, welche einmal am bergebrachten Worte fleben, wünschte S. baber, in Volksunterricht, in Katechismen und Andachtsbüchern, feine Abweichung von ber lutherischen Rirchenlehre vorgenommen zu sehen. Um Ginigkeit und Ordnung unter ben Chriften eines Landes aufrecht zu erhalten, bedurfe man einer öffentlichen Religion; in diefer finde der große Saufe feine geiftliche Wohlfahrt und begnüge fich damit; für diejenigen Christen aber, welche höhere religiöse Beduriniffe haben, werde diese Form der Religion das Behitel gur Ausbildung einer privaten Religion, welche jeder sich nach seiner Eigenart bilbe. (Semler's abschließende Bedanken darüber fteben in seinem posthumen Werke "Lettes Glaubensbekenntniß" 1792, S. 371 ff.) In arger Selbsttäuschung (val. H. Schmid, Die Theologie Semler's 1858, S. 176 ff.) glaubte S. troß Diefes feines Dualismus auf dem Boden der lutherischen Kirche zu stehen. "Ich bin weder ein Rationalist noch ein Socinianer oder Arianer", schrieb er 1779 in der oben citirten "Antwort auf das Bahrdt'sche Glaubensbekenntnig," "fondern ein ehrlicher, treuer lutherischer Brofeffor, der feinen Gid zu bereuen oder zu brechen gar teine Urfache hat." So nahm er feinen Anftand, felbst das Wöllner'iche Religionsedict vom 9. Juli 1788 ju vertheidigen. (Bgl. Semler's "Bertheidigung des königl. Religions= edicts 2c." Salle 1788.) Erstaunt bedauerten Semler's aufgetlarte Zeitgenoffen den Abjall ihres litterärischen Führers zur Orthodoxie (vgl. Eichhorn a. a. D. S. 160 ff.); die Orthodoren aber, benen er dreifig Jahre entgegengearbeitet hatte, wollten jest trog feiner Bekenntniffe bennoch nichts von ihm miffen. Go stand er wiffenschaftlich vereinsamt und beschäftigte sich schlieglich sogar mit alchimistischen Studien, unbetheiligt an dem Rampfe der Principien, in welchem der Kantische Rationalismus über die theologische Auftlärung den Sieg errang.

Die wichtigsten Schriften Semler's sind von uns oben an den betreffenden Stellen seiner litterarischen Wirksamkeit aufgeführt; ein vollständiges Verzeichniß aller seiner Publicationen nach chronologischer Ordnung findet sich in J. G. Cichhorn, Johann Salomo Semler. Einige Bemerkungen über seinen litte-

rarischen Charatter. 1793. S. 184—201.

Neber Semler's Leben orientirt zunächst seine für seine Freunde in behaglicher Breite geschriebene Selbstbiographie "Lebensbeschreibung, von ihm selbst abgesaßt in zwei Bänden, I. 1781; II. 1782. Dazu kommen: Fr. Aug. Wolf, Neber Herrn D. Semler's letze Lebenstage für seinen künstigen

Biographen. Salle 1791. — Riemeger, Semler's lette Aeugerungen über religiöse Gegenstände zwen Tage vor seinem Tode. Halle 1791. — D. J. A. Röffelt, De Semleri maxime ut interpretis N. T. laudibus narratio, vor Semler's Paraphrasis in primam Joannis epistolam. Rig. 1792; deutsch in Röffelt's Leben von Riemeger II, 194; Schlichtegroll, Recrolog a. d. J. 1791. Jahrg. II, Band II, (1793), S. 1. — C. G. Schitz in feiner Borrede ju dem von ihm herausgegebenen Werke Semler's legtes Glaubensbekennt= nig". Königsberg 1792. — Bur Beurtheilung der geschichtlichen Bedeutung Semler's ift zu vergleichen Tholud, Bermifchte Schriften 2. Theil 1839, S. 39 und in Berzogs Real-Enchklopadie, 2. Aufl. 14. Bb. (1884) S. 111 bis 119. - Zeller in Theol. Jahrb. 1842, S. 17. - Dieftel in Jahrbücher f. Deutsche Theol. 1867, S. 475. — H. Schmid, Die Theologie Semler's. Nördlingen 1858. — Gaß, Gesch. d. prot. Dogmatik, 4. Bd. 1867, S. 26. — Dorner, Gefch. d. prot. Theol. 1867, S. 703. — Frank, Gesch. d. prot. Theol. 3. Theil. 1875, S. 61 ff. - M. A. Landerer, neueste Dogmengeschichte, hreg. v. Zeller 1881, S. 6-18. Baul Tichadert.

Semmelweis: Ignaz Philipp S. wurde geboren am 1. Juli 1818 zu Djen; aus einer wohlhabenden Familie stammend, besuchte er zuerst die

Normalschule und das Symnafium zu Dien und ging mit 19 Jahren auf die Universität Wien, in der Absicht, Jurisprudenz zu ftudiren. Diefe Absicht gab er jedoch auf, nachdem er mit Freunden den anatomischen Vorlefungen in Wien beigewohnt hatte und trat zur Medicin über, indem er theils in Best, theils in Wien ftudirte und 1844 auf Grund eines Examens und der Differtation "de vita plantarum" in Wien promobirte. Nach beendeten Studien bewarb er fich um eine Affiftentenftelle an ber erften Gebartlinit bes Wiener allgemeinen Krantenhauses, welche ihm provisorisch für die Sommermonate des Jahres 1846 übertragen murde. Die enorme Sterblichkeit der Wöchnerinnen, welche damals auf jener Abtheilung 15 % betrug, machte einen unauslöschlichen Eindruck auf fein Gemuth und er conftatirte eine Reihe von Thatfachen bei derfelben, welche gegen miasmatisch-epidemische Ginfluffe, alfo gegen die zu jener Zeit gultigen ätiologischen Auschauungen sprachen und ihn bereits zu ber Unficht brachten, daß eine vorzugsweise auf die erfte Abtheilung beschräntte, also eine Art endemischer Urfache vorhanden fein muffe. Im Begriff, nachdem er jene Stelle verlaffen, eine wiffenschaftliche Reise nach Dublin zu machen, erhielt er durch die plögliche Berufung von Breit nach Tubingen, eine definitive Anstellung als Affistent derselben Abtheilung für das Frühjahr 1847 und ging zunächst zu feiner Erholung auf turge Zeit nach Benedig. Als er taum fein neues Umt angetreten hatte. ftarb der pathologische Angtom Kolletschfa in Wien an einer Leichenvergiftung. Die Ergebniffe der Section deffelben, welche vollständig mit denjenigen im Puerperium verstorbener Wochnerinnen übereinstimmten, waren es, welche S. zuerft zu der Ueberzeugung brachten, daß das Puerperalfieber auch eine Art von Leichenvergiftung fei. Er führte infolge deffen, um die fauligen! Stoffe an den handen der Aerzte zu zerftoren, Waschungen mit Chlorwaffer oder Chlorfalt ein, wodurch die Sterblichfeit der Böchnerinnen fehr erheblich fant. Schon im Berbste 1847 machte er dann die Beobachtung, daß eine größere Ungabl

Gebärender tötlich inficirt worden war, weil man sie gleich nach der Exploration einer mit Medullarkreds des Uterus behasteten Parturiens, ohne vorher die Hände gehörig mit Chlorwasser gereinigt zu haben, untersucht hatte. Er kam ferner zu der lleberzeugung, daß auch durch die Lust eine Insection stattsinden könnte und daß sogar eine Urt von Selbstinsection vorkomme; beide jedoch, wie er ausdrücklich betonte, sehr selten. Es ist also durchaus unrichtig, wenn auch

in neueren Biographien von S. behauptet wird, (f. Gurlt-Birich, Biograph. Lexifon Bb. V, 359), daß er in etwas einseitiger Beife die puerperale Sepfis auf Nebertragung des fogenannten Leichengistes jurudgeführt habe. Rofitansty, Stoda und hebra traten für die Lehre von S. ein und letterer verglich fie bereits mit der Erfindung Jenner's. Stoda hielt einen Bortrag über dieselbe in der Wiener Atademie der Wiffenschaften und diese beauftragte Brude mit S. jufammen, durch weitere Thierexperimente, welche letterer bereits mit dem Uterussecret puerperalfranter Frauen und jauchiger Fluffigfeiten bei Raninchen mit positiven Resultaten ausgesührt hatte, diese Frage nochmals zu prufen. Bahrend nun Routh die Lehre von S. von Wien nach England importirte und 1848 und 1849 mundlich und fchriftlich verbreitete, mahrend G. A. Michaelis und Arneth entschieden bon der Richtigkeit derfelben überzeugt waren und letterer mit helm, Chiari und Rofitansty bei Gelegenheit eines Bortrages bon S. über diefes Thema in der Gesellschaft der Aerzte zu Wien im Frühjahr 1850 für S. eintrat, miglangen leider die von letterem und Brude angestellten Thierexverimente und eine Reihe fehr hervorragender Ghnaekologen, voran Riwisch, Scanzoni und Sepfert, sprachen sich gegen seine Theorie aus. beschuldigte S. fogar, durch die Erhebung und Beröffentlichung feiner statistischen Daten Denunciationen begangen zu haben; er mußte 1849 feine Affiftentenftelle aufgeben und fehrte 1850 nach Best gurud. hier wurde er gunächst Brimararzt der geburtshülflichen Abtheilung des St. Rochusspitales und im J. 1855 Professor ordinarius und Director der geburtshülflichen Klinik. Inzwischen fanden von Zeit zu Zeit Discuffionen über seine Theorie in wiffenschaftlichen Gesellschaften statt; so 1851 und 1868 in der Academie de medecine de Paris, ferner in Riel und Ropenhagen, bei denen fich wiederum hervorragende Geburts= helfer wie Dubois, Ligmann, Levy, C. Braun gang gegen, ober nur fehr bedingt für diefelbe aussprachen; G. publicirte barauf feine Unsichten in ungarifcher Sprache im Orvosi hetilap 1858-60 ausführlich und gab endlich im 3. 1861 fein größtes Wert: "Die Aetiologie, der Begriff und die Prophplaxis des Rindbettfiebers" in deutscher Sprache heraus. Während aber gahlreiche Autoren wie Virchow, Spiegelberg, Hecker, Schwarz sich sosort gegen diese Anschauungen aussprachen, begannen andere Forscher die Sache ernstlich zu prüsen und mancher wurde bereits durch eine Reihe auffälliger Beobachtungen ein ftiller Unhanger bon S.; aber es dauerte doch recht lange, bis die Semmelweis'sche Theorie durch= drang und leider hat S. felbst den Sieg seiner Lehre nicht mehr erlebt. S. war durch die vielen Begner, die er fand, aufs hochste erregt und machte dieser Erregung durch mehrere offene Briefe an v. Siebold, Scanzoni, Spath und fämmtliche Profesoren ber Geburtshülfe Luft, in welchem fich feine beginnende geistige Umnachtung schon nicht mehr verkennen ließ (1861/1862); gleichwohl blieb er noch bis zum Sommer 1865 im Amt, dann wurde er jedoch in die Frrenanstalt nach Doebling bei Wien verbracht, wo er am 13. August 1865 an Blutveraiftung ftarb, welche er durch eine Operation bei einem Reugeborenen fich augezogen hatte.

Das größte Berdienst dieses Mannes besteht darin, daß er nicht nur die Art der Uebertragung des Gistes auf die Kreissenden durch Finger, Geräthsichaften, Instrumente u. a. nachwies, und daß die Insection durch die Lust und die Selbstinsection und Praedisposition von untergeordneter Bedeutung seien, sondern daß er auch genaue Vorschristen über die Vermeidung der Insection und die Zerstörung des Gistes gab. So wird man ihn zu allen Zeiten zu den größten Wohlthätern der Menschheit rechnen und stets das traurige Schicksalbeklagen müssen, welches ihm beschieden war. Seit dem Jahre 1857 war S. mit der Tochter eines angesehenen Kausmanns verheirathet, die durch Herzensaute

und heiteres Temperament ausgezeichnet, ihm ein glückliches Familienleben schuf und drei Rinder schenkte. S. felbit war wegen seiner perfonlichen Gigenschaften bei feinen Lehrern und Studiengenoffen fehr beliebt, feine Befcheidenheit, fein anspruchsloses Wesen und findlich naive Dentungsweise, seine Anhänglichkeit an feine Freunde, fein uneigennütiges Streben und freimuthiges Auftreten mar bekannt, und wenn irgend einer fo hatte er wohl ein gludlicheres Loos in ber Anerkennung feiner miffenschaftlichen Leiftungen und großartigen Entbedung verdient, mahrend die Mehrzahl feiner Fachgenoffen doch erft durch die Pafteur'ichen Entdedungen und die darauf gegründeten Lister'schen Lehren endlich auch jur vollen Unerkennung feiner Berdienste gelangt find. Aber wie Begar, bem wir diefe Lebensftigge größtentheils entlehnt haben, mit Recht fagt, ift "ber Werth und das Berdienst einer jeden neuen Bahrheit um fo größer, je weiter fie über das Niveau der zur Zeit ihrer Entdedung herrschenden Anfichten und Lehren hinausgeht". Das that nun die Lehre von S. in hohem Grade und die Zeit ift hoffentlich nicht mehr fern, wo auch diesem Marthrer der Wiffenschaft ein= mal ein ehernes Denkmal gesetzt wird.

A. Hegar, J. P. Semmelweis: Sein Leben und feine Lehre. Freiburg i. B. 1882. — Bruck, Jakob Jgnaz Philipp Semmelweis. Wien und Teschen 1887. — Bruck, Jakob Jgnaz Philipp Semmelweis. Wien und Teschen

Semper: Ernft Leberecht S., geboren am 1. Juni 1722 zu Beidewilgen im Fürstenthum Dels, wo fein Bater damals als Prediger ftand. Er besuchte das Gymnafium in Breslau und studirte dann von 1741 bis 1744 in Jena 3m 3. 1747 ward er Paftor ju Obernigk und 1749 zweiter Diakonus an der evangelischen Kirche vor Landshut in Schlefien. Er ftarb schon am 8. März 1758, im 36. Jahre, nachdem er wenige Wochen vorher zum Archibiatonus ernannt war; der Schmer; über die Trennung von feinem Freunde Christian Samuel Ulber, der sein Vorganger im Archidiakonat war und 1757 einem Rufe nach hamburg folgte, und die durch feine Beförderung ins Archi= Diakonat vermehrte Arbeitglaft follen feinem Leben ein fo frubes Ende bereitet Aus feinem Nachlaß gab Johann Gottlieb Jachmann (vgl. Adelung jum Jöcher II, Sp. 2213) "Gedichte" heraus, Breslau 1760, auch Breslau und Leipzig 1761, welche meistens geistlichen Inhalts sind. Andere von ihm hinterloffene Lieder hat Ulber überarbeitet und mit seinen eigenen Liedern unter bem Titel "Die Gott bittenden und lobenden Stimmen der Undacht", Samburg 1763, 2. Aufl. 1765, herausgegeben; Ulber fagt in der Borrede, er habe bei ihnen "vieles verändert, umgeschmelzt, hinzugethan"; im einzelnen läßt fich nicht nachweisen, was jedem dieser Freunde gehort. Diterich hat vier dieser Semper-Ulber'schen Lieder überarbeitet und in fein Gefangbuch von 1765 aufgenommen bon wo aus fie weitere Berbreitung, 3. B. ins Luneburger Gefangbuch, fanden. Aus Semper's Nachlaß ift außerdem noch herausgegeben ein Gedicht: "Das Steingebürge bei Adersbach in Böhmen", aufs neue abgedruckt Bunglau 1778. Heerwagen, Litteraturgeschichte II, S. 100 f. — Meusel XIII, 107.

Heerwagen, Litteraturgeschichte II, S. 100 f. — Meusel XIII, 107. — Roch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. s. Aufl., 6. Bd. S. 393. — Bode, Quellennachweiß, S 162. — Goedeke², IV, 51 und 54. — Meusel nennt a. a. D. unsern Semper aus Bersehen (Drucksehler?) Semler; das veranlaßte Raßmann in seinem "litterarischen Handwörterbuch", Leipzig 1826, auß ihm zwei Personen zu machen: er behandelt S. 137 Semper und S. 205 Semler, sagt aber von beiden so genau dasselbe auß, daß deutlich ist, er meine beidemal denselben.

L. u.

Semper: Gottfried S., Architekt, geboren am 29. November 1803 zu Hamburg als Sohn des in seiner Jugend aus Landeshut in Schlesien nach Hamburg ausgewanderten Fabrikanten Gottfried Emanuel Semper und dessen

Gemahlin, Johanna Marie, geb. Paap aus Samburg. G. wurde in der frangösisch-reformirten Rirche in Altona getauft und erhielt in letterer Stadt auch seinen ersten Unterricht. Sodann absolvirte er die Enmnastalstudien am Johanneum zu Samburg und bezog am 17. October 1823 die Universität Göttingen, wo er zunächst mathematische Studien (unter Sauf und Thibaut) sowie archaologische (unter Otfr. Muller, b. Beeren u. a.) betrieb. Seinen anfänglichen Blan, als Artillerieofficier in die niederländische oder preußische Armee eingutreten, gab er wieder auf und wandte fich feit 1825 in München unter Gartner bem Studium der Architektur ju, welches er barauf in Baris unter Bau fort-1830 trat er eine langere Studienreise nach dem Suden an. Ueber Sudfrankreich, deffen romische Bauten ihn machtig feffelten, begab er fich gunachft nach Genua, beffen prachtige Palaftbauten mit ihrer wirlungsvollen Berwerthung des anfteigenden Terrains einen bleibenden Gindrud auf ihn machten, fodann nach Berona, Benedig, Floreng, wo ihn ebenfalls hauptfächlich die monumentalen Balaftbauten eines Sammicheli, Sanfovino, Brunelleschi u. a. Schon jest gelangte er zu der leberzeugung, die er für fein ganzes Beben beibehielt, daß die antite, speciell die romische Architettur (vermöge ihrer Univerfalität) zwar die unverruchbare Grundlage alles architektonischen Schaffens im Abendlande fei und bleiben muffe, daß aber zugleich die italienische Renaiffance eine zeitgemäße und harmonische Fortentwicklung der antiten Bauprincipien darftelle und daher für uns den nächsten Ausgangspunkt bilbe, um, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der antiken Borbilder, den geeignetsten architektonischen Ausdruck für die modernen Bedürfniffe im Civilbau gu finden. Bon Diefer Grundidee geleitet, vertiefte er fich fodann in Rom, Sicilien, Athen und anderen Stätten alter Runft mit größter Gründlichkeit und Unbefangenheit in das Studium der antiken Bauwerke und Ruinen und machte hierbei, in Bezug auf die Anlage, Proportions= und Compositionsgesete, sowie insbesondere die Bolychromie der griechischen und romischen Bautunft die wichtigsten Entdedungen. In Rom ließ er fich 3. B. an der Trajansfäule hinauswinden, um Farbenrefte Davon abzutragen, welche er hernach von feinem Bruder Wilhelm chemisch ana-Infiren ließ. (Brief an den Secretar des archaologischen Inftituts in Rom, Dr. Rellermann, im Bulletino dell' istituto di corrispondenza archeologica. 1833, p. 92.) In Athen gab er fich mehrere Monate hindurch den mube- und gefahrvollften Ausgrabungen, Bermeffungen und Untersuchungen ber altgriechischen Baureste, zumal des Theseustempels und des Grechtheion, hin, wobei ihn vielfach fein Freund, der jungberftorbene frangofische Architett Gourn unterftutte. neben bernachlässigte er jedoch keineswegs das emfige Studium der mittelalter: lichen Bauwerfe und felbst der übrigen Runftgebiete, im Befühle bes inneren Bufammenhanges aller Runfte und zumal der verschiedenen Urchitekturftile. einer fpater ju Dregden gehaltenen Borlefung außerte er fich in Diefer Beziehung unter anderem wie folgt: "Es scheint, daß das Studium und die Bergleichung der Monumente aller Zeiten dem Architeften nothwendig fei und recht eigentlich jum Wefen feiner Ausbildung gehöre."

Reichbeladen mit werthvollen Studien und Aufnahmen kehrte S. 1834 nach Deutschland zurück und stattete auf dem Wege zur heimath Schinkel einen Besuch ab, welcher die Mappen seines jungen Collegen mit großem Interesse durchsah und dessen Ideen über die Polychromie in der Architektur begeisterten Beisall schenkte. S. legte dieselben, nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt, zunächst in der geistvollen Broschüre "Bemerkungen über vielkarbige Architektur und Sculptur bei den Alten" nieder und hosste dadurch die Kunstwelt sür eine große Publication empfänglich zu machen, welche in Farbendrucktaseln polychrome Monumente des Alterthums, Mittelalters sowie der Frührenaissance enthalten sollte. Die hestige Polemit jedoch, welche insbesondere Franz Kugler gegen

Semper's Theorie erhob, (zumal in seiner 1835 erschienenen Schrift: "Ueber die Polychromie der antiken Architektur und Sculptur und ihre Grenzen")i hielt S. leider davon ab, seine angekündigte Publication herauszugeben, wovon er nur einige Exemplare der ersten, schon fertiggestellten Lieserung an Freunde vertheilte.

Gleichzeitig mit seinem litterarischen Hervortreten begann S. auch seine praktische Thätigkeit als Architekt; er baute das durch treffliche Beleuchtungsvorrichtungen ausgezeichnete Donnersche Museum, sowie das haus seiner Mutter

in Altona: doch weitere Auftrage wollten fich vorläufig nicht einstellen.

Da erhielt er, infolge warmer Empfehlung durch den ihm wohlgefinnten Schinkel, einen Ruf als Director ber f. Bauakabemie in Dregden, an Stelle bes verftorbenen Thurmer, nachdem Schinkel diefes ihm querft angebotene Lehramt wegen feines vorgerudten Alters nicht angenommen hatte. Siermit eröffnete fich für G. eine glangende Laufbahn fowohl als anregender und einflugreicher Lehrer, ber im Gegenfat jur ichematisch - theoretischen Richtung feiner Beit eine grundliche praftische Ausbildung feiner Schuler anftrebte und durchführte, wie auch als praktischer Architekt. In letterer Eigenschaft sprach er sosort in feiner Antrittsporlefung bom Jahre 1834 als leitendes Grundprincip ber Composition "die Weisheit, Richtigkeit, Kraft und Anmuth in der Auffaffung der Motive" Unter Motiven in der Baufunft verstand er "die einfachsten Grundbedingungen der raumlichen Berhaltniffe, die zu ordnen und zu geftalten Aufgabe des Architekten ift", dadurch allein erlange man nicht nur die zwedmäßigste Eintheilung der Gebäude, sondern vermeide auch den Fehler der Charafterlofig= teit, der den meisten modernen Bauten vorgeworfen werden konne. Der erfte Bau, den er in Dresden (abgesehen von mehr decorativen Aufgaben) ausführte, war der Antikensaal im japanischen Palais (1835), den er nach den bereits am Donnerschen Museum befolgten Brincipien mit erhöhten Seitenlichtern verfah. Es folgten einige Nugbauten, wie das 1837-38 ausgeführte Madernihospital für betagte Frauen in Dregden sowie die Infanteriecaferne in Baugen (1838 bis 1840). Aber gleichzeitig führte er auch Monumentalbauten aus, welche feinen Ruf dauernd begründeten, nämlich die Synagoge, welche er 1840 vollendete und das Dresdener hoftheater, das um dieselbe Zeit entstand, wofür er den ersten Plan aber schon 1835, in Zusammenhang mit einem umfaffenderen Projecte ent= worfen hatte. Der Spnagoge verlieh er, trot der Einfachheit der Ausführung. welche ihm durch die beidrantten Baumittel geboten mar, doch einen hoben Grad von Charafter und Monumentalität; nach außen präsentirt fie fich als centraler Ruppelbau mit Vorhalle und Treppenthurm in ernsten romanischen Formen, mahrend die innere, in Holz mit Farbenschnud und Vergoldung ausgeführte Construction der Pfeiler, Emporen und der Ruppel in reichen, orienta= lischen Formen prangt. Auch alle Cultusgeräthschaften find nach Semper's Entwürfen in Ginflang jum gangen Bau ausgeführt worden. Im Theaterbau wandte er zum ersten Mal in außerst zierlicher und geschmadvoller Beife Die Formen der italienischen Frührenaiffance im Stadium ihrer höchsten Reife (etwa jur Zeit Bramante's) an und wies fowohl hierdurch, wie durch den charafteri= ftischen Inpus, den er biefem Gebaude verlieh, der modernen Architektur überhaupt, wie befonders dem Theaterbau neue Bahnen an. Auch wurde diefer harmonische, zierliche Bau ein Liebling der Fachmänner wie des Publicums wie felten ein Bau zuvor und verbreitete Semper's Ruf durch gang Europa. fangs hatte S. Diefes Gebäude in Berbindung mit einer machtigen, forumartigen Anlage von Gebäuden gedacht, die jedoch in ihrer Totalität nicht gur Aus. führung tam. Näheres über Unlage und Einrichtung Diefes am 21. September 1869 abgebrannten Theaters, sowie über jene ursprüngliche Idee einer Forum=

anlage findet sich in dem 1849 von S. bei Bieweg und Sohn publicirten Werke über das Theater.

Auch die im echten toscanischen Billenftil behandelte anmuthige Billa Roja an der Elbe entftand gleichzeitig mit diefen Bauten (1839). Bierauf folgten im 3. 1840 der Elimeyer'sche Ladenvorbau am Neumarkt, 1841 das Haugt'sche Haus, Marienstraße 24, 1843 bis 1846 des Privathaus feines Bruders Wilhelm in der großen Baderstraße Rr. 22 ju Samburg, das mit reizvollen Sgrafittos verziert ift, die Projecte für den Dresdener Bahnhof in Leipzig, für eine Schule in Blafewig, für eine Erweiterung bes Schloffes von Schwerin, für ein Schlof bes Berzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, für ein Sospital des Fürsten Bhita. sowie für die neue Nicolaitirche in hamburg. Seinem Plane für lettere murde ursprünglich von einer Commission Sachverständiger der Preis zuerkannt, ein Urtheil, das jedoch von der Kirchencommission nicht bestätigt wurde welche der leider noch heute in firchlichen Rreisen beider Confessionen vielfach herrschenden, un= historischen Anschauung huldigte, daß der gothische der eigentliche chriftliche oder firchliche Stil fei, und demzufolge das in diesem Stil entworfene Project des Englanders Scott jur Ausführung bestimmte, G. vertheidigte feinen Standpunkt in der geiftvollen und kenntnigreich geschriebenen Broschüre: "Ueber den Beu evangelischer Kirchen", worin er nachwieß, daß die altchriftlichen und romanischen Motive, an welche er in der Anlage und Formenbildung seines Entwurfes angefnühft hatte, viel geeigneter für ben Ausbruck einer protestantischen Rirche und ihrer Culturbeduriniffe feien als der gothische Stil, welcher einer gang bestimmten Phase des Ratholicismus entsprungen sei und auch mit Unrecht als der specifisch germanische Stil betrachtet werde, da er vielmehr frangösischen Urfprungs fei.

Daß S. troß einer gewissen Abneigung gegen den damals von den Romantikern ebenso bevorzugten wie in roh schematischer Weise gehandhabten gothischen Stil, dessen Formen gleichwohl vollkommen beherrschte und mit künstlerischer Feinheit anzuwenden wußte, bewies er in seinem zierlichen Cholerabrunnen zu Dresden, welchen er im Auftrage des Freiherrn v. Gutschmied im J. 1843

ausführte.

Den glänzenden Abschluß von Semper's Bauthätigfeit in Dresden bilden das in den Jahren 1845 bis 1848 erbaute Oppenheim'iche Balais an der Bürgerwiese in Dresden, das ein Mufter edler Stilbehandlung im Geifte der besten Hochrenaissance ist, sowie das Dresdener Museum, an welchem er von 1847 bis zur Zeit seiner Entsernung von Dresden im J. 1849 baute, ohne es aang pollenden zu konnen. Dieses Mufeum nimmt die Mordseite des Zwingers ein und schließt fich durch seine Bliederung zwanglos und harmonisch den Ur= faden deffelben an, obichon in feinem Stile der edelften hochrenaiffance durchaus bavon perschieden. Es bildet ein langgestrecktes Biered mit leife vorspringenden Ed= und Mittelrifaliten. Der Mittelbau, unter welchem ein durch eine acht= ectige Ruppel überwölbter Durchgang geht, ift an feiner Rord= und Oftfeite durch eine prächtige, triumphbogenartige Architektur sowie durch einen erhöhten, durch eine Ruppel befrönten Saalbau besonders betont und hervorgehoben, während die Flügel mit ihren fraftigen Pfeilerartaden auf Rufticaunterbau und den majeftätisch gegliederten Tenftern des Obergeschoffes fich würdig anschließen. Leider wurde die Ruppel nach Semper's Abgange von den Baumeiftern Sanel und Krüger schwerer und niedriger ausgeführt, als S. fie geplant hatte. Bau bildet mit dem hoftheater und dem Oppenheim'ichen Palais eine Trias von classischen Schöpfungen, welche in Deutschland geradezu Epoche machten und nicht nur den italienischen Renaiffancestil wieder zu neuem selbständigen Leben erweckten, fondern auch als Mufter für ahnliche Anlagen dauernde Geltung er-Langten.

Semper's Betheiligung am Dregbener Aufstande im 3. 1849 bereitete feiner glanzenden Thatigteit in Dregden ein jabes Ende und es gehorte die gange Glafticität und Energie feines Wefens bagu, um ungebrochenen Muthes ein neues Leben zu beginnen und für fich und feine gablreiche Familie wieder eine Existeng au grunden. Auch murbe ihm dies anfangs feineswegs fo leicht, wenn er auch junachft in Paris an den Malern Cechan, Dietterle und Deplechin, Die an Der Decorirung des Dresdener Theaters mitgewirft hatten, treue Freunde fand, die ihn mit Rath und That unterftutten. Für Dietterle, welcher Director der Porzellanmanufactur ju Cebres mar, entwarf er mehrere Zeichnungen für Da ihm Bauauftrage junachft feine zugingen und für folche wenigstens in Deutschland auch noch für lange Zeit teine Aussicht war, wendete er fich litterarischen Arbeiten über sein Jach gu. Er entwarf den Plan, seine Dresdener Bortrage zu einem Buche auszuarbeiten, welches den Titel: "Bergleichende Baulehre" tragen follte. Außerdem nahm er die Polemit über Poly= chromie mit Rugler wieder auf, deffen oben ermahnte Schrift er in der Brofchure: "Die vier Clemente der Baufunft" beantwortete. In dieser Schrift gab er augleich die allgemeinen Grundideen an, welche ihn in feinem vorerwähnten größeren Werke, das er gu ichreiben begonnen hatte, leiten follten. Gleichzeitig fnüpfte S. auch Beziehungen mit englischen Architeften und Runftförderern an, wie Falkener, Genry Cole, Donalbson, welch Letterer gleichfalls ein eifriger Berfechter ber Bolnchromie bei den Alten war. Auch ließ G. Abschnitte feiner Schriften über Polychromie in englischer Sprache erscheinen. Diefe Beziehungen in England waren es auch, welche S. im legten Momente von einer Auswanderung nach Amerika abhielten, zu welcher er fich in feiner schwierigen Lage bereits entschloffen hatte. Er erhielt im J. 1851, bei Gelegenheit der großen Ausftellung in London, den Auftrag, die Abtheilungen von Canada, Aegypten, Schweden und Danemark zu arrangiren, mas ihn veranlagte, mit feiner Familie nach London überzufiedeln. Diefe Ausstellung regte ihn zu der bahnbrechenden Schrift: "Wiffenschaft, Induftrie und Runft" an, in welcher er die Geschmacksverwilderung der damaligen Induftrie grell beleuchtete und an den Werken ber Bergangenheit sowie der orientalischen und der Raturvölfer die Grundsäte ftilgerechten Schaffens erläuterte. Die Schrift erregte allgemeines Auffeben und jog ihm die Ausmerksamkeit des edlen, funftliebenden Bringen Albert sowie der englischen Rachleute gu. Er erhielt infolgedeffen die Brofeffur für Urchiteftur. plastische Decoration und Metalltechnik an der neugegründeten und wesentlich nach feinen Borichlägen eingerichteten Beichen- und Architekturichule in Marlboroughhouse zu London. Chenso wurde das mit genannter Schule in Berbindung gesetzte neugegründete funstgewerbliche Museum, aus welchem fich das jett weltberühmte South-Renfington-Museum entwickelte, wesentlich nach feinen Rathichlägen angelegt. Zahlreiche Anfäufe für jenes Museum wurden auf feine Borichlage hin ausgeführt. Neben der prattischen Anleitung der Schüler im Marlboroughhouse hatte er auch Vorträge abzuhalten, welche besonders kunft= gewerbliche Fragen im Busammenhange mit der Architektur betrafen. Go mandte fich seine Thätigkeit mehr und mehr den Kleinkunsten zu, auf welche sich auch Die Mehrzahl der Entwürfe bezog, die er in Auftrag erhielt, so vor allem der prachtvolle Entwurf zum Leichenwagen des herzogs von Bellington. Architettonische Aufträge wurden ihm nur wenige zu theil und diese nicht ausgeführt. Eine um so regere litterarische Thätigkeit entsaltete S. in London, in welcher er jett befonders dem Zusammenhange der Kleinfünfte mit der Architektur fein Augenmert zuwandte und außerdem verschiedene Fragen der Archaologie der Baufunft erörterte, wobei ihm feine gründliche philologische Vorbildung trefflich ju ftatten tam. Dieje Aufjäge erichienen theils in englischen Zeitschriften, theils im "Deutschen Runftblatt" von Eggers und wurden sammt zahlreichen bis da=

hin ungedruckten Abhandlungen und Borträgen Semper's aus biefer Zeit in bie von seinen Söhnen herausgegebenen "Rleinen Schriften" besselben aufgenommen.

Im Jahre 1855 erhielt S. einen Ruf als Projeffor der Baufunft an das neugegründete eidgenöffische Bolytechnikum ju Zurich, welchen er nach einigem Schwanten, namentlich mit Rudficht auf die schwache Gefundheit seiner Frau, fowie die Erziehung feiner Rinder, annahm. Leider follte er doch bald darauf, am 13. Februar 1859, feine Frau in Zürich verlieren. Am 1. Mai 1855 begann er feine Borlefungen in Burich, junachit am Borcurs des Polytechnifums: bei der eigentlichen Eröffnung desfelben im October desfelben Sahres murde er Bum Borftand der Baufchule ernannt. Auch in Burich beschränfte fich Semper's Thatiateit anfangs auf fein Lehramt und auf litterarische Arbeiten. Er gewann bald einen großen Unhang begeifterter Schüler, die feine Lehren und Unregungen nach allen Theilen Europas trugen und besonders auch in der Schweiz selbst in ber Folgezeit einen neuen Aufschwung ber Monumentalarchitektur jowie bes Runftgewerbes herbeiführten. Bon miffenschaftlichen litterarischen Arbeiten Sember's erschien in Burich junächft ber geiftvolle und elegant stilifirte Bortrag, den er im Rathhaus von Bürich im Jahre 1856 gehalten hatte: "Ueber die formelle Befehmäßigkeit des Schmudes und deffen Bedeutung als Runftihmbol"; ibm folgte 1859 die Abhandlung: "Ueber die bleiernen Schleudergeschoffe der Alten und über zwedmäßige Geftaltung der Burftorper im Allgemeinen", eine Schrift, in der S. feine afthetischen mit mathematischen Speculationen verband. Diefe Schriften sowohl, wie die in England erschienenen waren jedoch gewiffermagen nur plankelnde Borftoge, welche seine bald darauf (1861-63) erscheinende Sauptarbeit: "Der Stil in den technischen und tettonischen Runften, oder prattische Aefthetit" einleiteten und vorbereiteten. Diefes in zwei Banden erschienene Werk follte in einem dritten Bande: "Bergleichende Baulehre" feinen Abichluß finden, der jedoch leider als handschriftliches Fragment gurudblieb, obwohl diefer Band gerade den Ausgangspuntt des gangen Wertes gebildet hatte, an welches fich erst später, in Folge der eingehenden Beschäftigung Semper's mit dem Runftgewerbe in London, die Conception zu den zwei ersten Banden angeschloffen hatte. Gleichwohl aber bilden diefe schon für sich ein abgeschloffenes Bange, welches eine folche Fulle von damals ebenfo neuen, wie überzeugenden und mit erstaunlichem Wiffen durchgeführten Unschauungen über das Wefen des Stiles und über den Zusammenhang des Runftgewerbes mit den höheren Runften enthalt, daß feit diefem Werk eine völlig neue Epoche in der Entwicklung des Runftgewerbes und in der äfthetischen und archäologischen Forschung angebrochen ift. Geine lette Schrift mar ber ideenreiche Rathhausvortrag vom Jahre 1869: "Ueber Bauftile", in welchem er in großen Bugen den Gedankengang des dritten Bandes feines Stils andeutete, welcher, wie gefagt, leider ein Fragment blieb.

Nach swölfjähriger Paufe, die jedoch, wie aus dem Borftehenden erhellt. teineswegs unfruchtbar blieb, trat endlich wieder eine regere Bauthätigkeit an S. heran, deffen productive Künftlernatur doch allein in diefer ihr volles Genüge

finden konnte.

Als sich in dem materiell wie geistig mächtig aufblühenden Zürich allmählich das Bedürsniß nach neuen, öffentlichen Bauten geltend machte, wandte sich das Bertrauen der Behörden zunächst dem inzwischen in der Schweiz völlig heimisch gewordenen S. zu. Im August 1858 erhielt er, gemeinsam mit dem Staatsbauinspector Wolff, welchem die Administration zusiel, den Austrag, das Schulzgebäude des Eidgenössischen Polytechnikums auszusühren, welches er, allerdings unter mancherlei Einschränkungen von Seiten der damals noch von einem Geiste nüchterner Sparsamkeit geleiteten Schweizer Behörden, doch in echt monumentaler Weise bis 1863 aussiührte. Das architektonische Schwergewicht verlegte er auf das herrliche Mittelrijalit der die Stadt beherrschenden Westfront, auf das

Semper. 1 1 ? ?

Treppenhaus, Bestibul der Aula und die Sppsfäle im Parterregeschoß, wogegen die Seitenflügel und Rückgebäude einsach, aber doch edel gehalten wurden. Ein Jahr später stellte er die, bei aller Einsachheit durch zweckmäßige und charakteristische Anlage, edle Gliederung und malerische Massenvertheilung ausgezeichnete Sternwarte auf dem Zürichberg sertig. Ein vom edelsten Geiste classischen Griechenthums und geläutertster Renaissance erfüllter Bau ist sodann das in den Jahren 1866—69 ausgesührte Rathhaus von Winterthur mit seinem herrlichen, durch Freitreppe, korinthische Vorhalle und Giebelbach ausgezeichneten Mittelbau,

an welchen fich harmonisch die niedrigeren Seitenflügel anlegen. Undere Bauten, die er um diefe Zeit ausführte, find der geschmachvolle Glodenthurm zu Affoltern bei Burich, der ihm das Ehrenburgerrecht diefer Bemeinde eintrug, ferner das in edlem Renaiffanceftil gehaltene Gefchaftsgebaude bes Rationalrathes Fren in Burich, sowie eine Billa in Castafegna. Außerdem führte er noch eine Reibe, jum Theil großartiger Entwurfe aus, Die nur theilweise jur Ausführung gelangten. Er entwarf einen Bebauungsplan für das Rrapviertel in Burich, einschließlich eines neuen Rathhaufes; einen neuen Bahnhof für Zurich, ber mit Beibehaltung ber wefentlichsten, an römische Thermenanlagen erinnernden Schönheiten, vom Architekten Wanner ausgeführt murde; ein Rathhaus für Glarus, die Ruranstalten von Ragat und Baden in der Schweig, eine katholische Rirche für Winterthur und eine Billa für den Oberften Rothplet dafelbft; ein Project für den Umbau des Hotels Schwygerhof sowie ein Balais für Oberft Segeffer in Lugern; ein Dentmal für Bundesrath Furrer. Seine großartigsten, leider unausgeführten Entwürfe maren aber diejenigen für ein Theater in Rio de Janeiro, sowie für das Münchener Festtheater, welche um die Mitte der fechziger Jahre entstanden. Beide Theaterentwürfe zeigen eine logische Fortbildung und Ausreifung des Thpus, den er im Dresdner Theater gefchaffen, mit jeweiliger Berudfichtigung der befonderen Bedingungen. Das halbrund des Zuschauerraumes löft fich in diefen Projecten auch in feinem äußeren, oberen Abichluß von dem dominirenden Buhnenraum ab, mahrend die für Teftfale beftimmten Flügel des Münchener Feftbaues zu beiden Seiten weiter ausladen, als an Semper's früheren Theaterprojecten. Herrliche atticabefronte Borlagen mit Exedren schmuden auf beiden Projecten die halbrunde Front. bemfelben Beifte ichuf, am Ende feines Buricher Aufenthaltes (1870), S. auch den Plan für das neue Hoftheater in Dresden, welches nach dem Brande des alten (21. September 1869) ihm wieder in Auftrag gegeben worden war. Semper's Sohn Manfred führte den Bau bis 1878 aus.

Semper's europäischer Ruhm hatte Ende der sechziger Jahre seinen Höhepunkt erreicht, den er fortan für alle Zeiten behaupten wird. Nach faft allen Ländern Europas wurde er als Schiedsrichter bei Concurrenzen berufen. Anfang 1869 wurden ihm auch die Concurrengprojecte der Architekten Löhr und b. Sasenauer für die neuen hofmufeen in Wien nach Burich gur Begutachtung geschickt; feines berfelben aber fonnte er gur Ausführung empfehlen und arbeitete bekhalb ein motivirtes Gutachten aus, worin er vor allem die der Aufgabe entsprechenden Forderungen einer zwedmäßigen und zugleich großartigen Monumentalarchitettur formulirte, die er in den Projecten beider Concurrenten nicht erfüllt fand. Das Oberhofmeisteramt in Wien lud ihn defhalb, auf Bunsch G. M. bes Raifers, ein, felbst ein Project für die Ausführung auszuarbeiten, unter Bugiehung eines der beiden Concurrenten, welcher ihm als Beihelfer untergeordnet werden follte. Semper's Wahl fiel auf v. hafenauer, mit Rudficht auf deffen decorative Begabung und seine praktischen Localkenntnisse. Seiner generosen Ratur widerstrebte es jedoch. feinen Arbeitsgenoffen fich untergeordnet gu feben, weghalb er ihn fich vielmehr als gleichgestellten Collegen beiordnen ließ. Sierdurch wurde der Reim zu einer Menge von Competenzstreitigkeiten und zum völligen Zerwürfniß zwischen beiden Archi=

tetten gelegt. Zum Theil noch in Zurich entwarf nun S. (1869 und 1870). entsprechend den Ideen, die er in feinem Gutachten über die fruheren Concurreng= projecte ausgesprochen hatte, insbesondere auch unter gleichzeitiger Berüchichtigung eines fünftigen Umbaus der Hofburg, welche er als Mittelpunkt der gangen Gebäudegruppe angesehen wiffen wollte, einen Enblocplan, nebst perspectivischen Anfichten des Gangen, unter Mithulfe feiner Schweiger Schuler, Roch und Reverdon. Außerdem entwarf S. noch in Burich zwei Blatter mit bem Aufriß bes Mittelbaues und ber Ruppel bes Museums, sowie eines Seitenrisalits. diesen Blattern war die Physiognomie des Augenbaues der Museen in ihren Sauptzugen bereits feftgeftellt. In der Langen- und Breitenausdehnung ftimmten diefe Entwürse (im Anschluß an das vorgeschriebene Bauprogramm) so ziemlich mit v. Safenauer's Blanen überein; ebenfo hatte G. von Safenauer's Projecten die Ruppeln übernommen, in die er jedoch nicht, wie hasenauer, die Treppen verlegte, sondern die er, aus perspectivischen Rudfichten, weiter vorructe. Much die Proportionen der Oberlichtfale murden durch Safenauer beftimmt, welcher zu diesem Zwecke die größeren Mufeen bes Continentes besichtigt und feine fo gesammelten Erjahrungen burch Beleuchtungsversuche einer Probehütte zu Wien controlirt hatte. Dagegen war die architektonische Durchbildung der Kacaden. mit ihren großartigen Artaben und römischen Säulenmotiven, mit ihren marfigen Bliederungen und den das Blasdach verhüllenden Balluftraden ausschlieflich Semper's Wert. Nach seiner Berufung burch ben Raifer nach Wien im October 1871 hat S. sodann mit Gulfe seiner Schweizer Schüler Cattani, Bestalozzi und A. Müller, die Detailbläne fämmtlicher Facaben, die architektonische Ausftattung des Bestibule und des Treppenhauses im naturhistorischen Museum, fowie die Innendecoration der Sochparterrefale im funfthiftorischen Museum entworfen, mahrend b. Safenauer gleichzeitig burch feine Arbeiten für die Weltausstellung gang in Anspruch genommen war. Dagegen hatte Baron v. hafenauer an der decorativen Detailausstattung der Innenraume großen Antheil, nachdem S., "feiner baulichen Praxis gemäß, behufs befferer Beurtheilung der Berhältniffe ber anzubringenden becorativen Details, vorerst bis zur Vollendung des Baues im Roben, nur die Sauptformen und wesentlichsten Gliederungen der Räume feftgestellt hatte." (Semper's eigene Worte.) Urfundliche Belege für Semper's hervorragenden Antheil an den Mufeumsbauten, bestehend in Zeichnungen und Schriften, befinden fich noch im Besitz der Familie.

Die Bebaude, wie fie nun dafteben, gehoren zu den fconften und großartigften Monumentalbauten unferer Zeit und bilden eine glangende Berwirtlichung von Semper's Bauideal, das er fich aus Roms und Italiens vollendetsten Bauichopfungen felbständig berausgeftaltet hatte. Seiner 3dee gemäß, die er bereits im Enblocplan niederlegte, werden die Mufeen dereinft, in Berbindung mit dem Burgbau, einen ungeheuren, forumartigen Blat umfcliegen, der in feiner Mitte durch die Ringstraße durchschnitten, jedoch vermittels Triumphbogen an deren Durch= schneidungsenden wieder aufammengefaßt wird. Auch für den Umbau der faifert. Hofburg hatte S. schon 1869 in Burich eine perspectivische Stigge in rothen Umriglinien, sowie den Gesammtgrundrig entworfen, welchen er in den Enblocplan aufnahm. In Gemeinschaft mit v. Safenauer arbeitete er dann in Wien nach diesen Grundzügen das Project weiter aus, wie es jest im wefentlichen gur Ausführung gelangt. Diefer Bau wird aus drei mächtigen Baukorpern beflehen, welche huseisenformig den Burgplat umfaffen und deren Mittelbau die alte Burg mastirt. Die Mitte bes Centralbaues wird ein achtfeitiger Ruppelfaal einnehmen, der zu einem, innen von Colonnaden umgebenen Thronfaal führt. Den rechten Flügel des Mittelbaues wird ein riefiger, ebenfalls von Colonnaden umgebener Weftsaal einnehmen, im linken Mügel werden die Galatreppen und Borfale Blat finden. Die beiden Gebäudetracte, welche ben Blat

714 Semper.

seitlich einfassen, werden symmetrisch gebildet sich in zwei ungeheuren concaden Kreissegmenten mit Portiken gegen den Plat öffnen und in der Mitte von einem rechtwinkligen Borbau durchbrochen, der sich wieder in einer halbrunden Exedra öffnet. Hinter den segmentsörmigen Bautheilen wird noch eine nach rückwärts geradlinig abgeschlossene Flucht von Käumen liegen, ebenso werden am Ende der Segmente, gegen die Kingstraße hin, quadratische Anbauten isolirte Palaste bilden, welche mit den gegenüber liegenden Seitensazaden der Museen correspondiren. Wir finden in dieser Wiederholung und Abwechslung die schönsten Architekturmotive, welche im Verhältniß zu der Wichtigkeit der einzelnen Theile welche sie schmücken, stärker oder schwächer betont sind, eine ebenso großartige wie harmonische Verwirtlichung jener Prinzipien der rhythmischen Subordination und der Raumpoesse, welche S. so ost in seinen Schriften erläutert und in seinen

Bauten durchgeführt hat.

Um dieselbe Zeit, da S. an diesen Bauten in Wien beschäftigt war, erhielten er und v. Hasenauer vom Kaiser den Austrag, jeder jür sich einen Plan für das neue Hosburgtheater zu entwersen, welches nicht, wie ansänglich geplant war, an die Rückeite des einen Burgklügels, sondern selbstständig, dem Rathhaus gegenüber, an der Kingstraße erdaut werden sollte. Semper's Project erhielt den Borzug und wurde auch ohne wesentliche Aenderungen ausgesührt. Bloß der vierectige Ansah mit den slachen Loggien an der Front des Theaters ist ein Motiv, welches S. auf des Kaisers Wunsch aus v. Hasenauer's Project aufnahm. Tagegen hat er an der Façade eine durchgehende Colossalarchitektur als neues höchst wirksames Motiv eingesührt. Bis zum Hauptgesims ist die Façade des Theaters ganz nach Semper's Plänen ausgesührt, dagegen hat v. Hasenauer an der Bedachung des Juschauerraumes Veränderungen nach dem Vorbild der großen Oper in Paris vorgenommen, die nicht zum Vortheil ausgesallen sind und das dominirende Emporragen des Bühnenhauses abschwächen. Im übrigen sind die Treppenhäuser, das Vestibul, die Loggien, das Proscenium, der Plasond ganz nach Semper's Entwürsen ausgesührt worden.

Rur in der Eintheilung des Zuschauerraumes, der auf das Drängen der Schauspieler nachmals verkleinert und in welchem, insolge der Ringtheater-tatastrophe sür zahlreichere Ausgänge und Berbindungen gesorgt werden mußte, sind Beränderungen eingetreten, an denen S. nicht mehr Theil hatte. Ebenso hat v. Hasenauer innerhalb der von S. angegebenen Eintheilungen und Gliederungen im Foher und anderwärts eine Fülle von glänzender Decoration

eingeführt, welche S. jedenfalls mit mehr Mag angewendet hatte.

In seiner Gesammterscheinung und Anlage ist übrigens das Hosburgtheater den übrigen Theaterschöpsungen Semper's, insbesondere dem Münchener Festbau, dessen Modell setzt im Nationalmuseum zu München ausgestellt ist, so durchaus verwandt, daß an dessen geistiger Urheberschaft ein Unbesangener wohl kaum zweisseln kann. Auch hiersür sinden sich noch urkundliche Belege im Familienbesitz.

Die überanstrengende Thätigkeit Semper's in seinem Greisenalter — er arbeitete oft an Sommertagen von Morgens zehn Uhr bis zum Einbrechen der Dunkelheit ununterbrochen in seinem Bureau im Ballhaus — sowie die zunehmenden Conflicte mit seinem Collegen v. Hasenauer und Kränkungen aller Art durch eine schlecht insormirte oder verlogene Presse, die, sei es aus krähwinklerischem Localpatriotismus, sei es aus was immer für Gründen, das Berbienst Semper's an den Wiener Bauten zu schmälern und zu verdunkeln trachtete, rieben endlich seine stählerne Katur aus, so daß er sich von seiner Bauthätigkeit zurückzog und der Pslege seiner wankenden Gesundheit oblag, ohne doch weiteren Kränkungen ganz ausweichen zu können. Nach einem schweren asthmatischen Ansall im Frühjahr 1877 verbrachte er zur Erholung den Sommer in Keichenhall, wo er sich mit Gregorovius besteundete; den Winter

Semper. 715

darauf in Benedig, wo er mit seinem alten Freund, dem Maler Rerly zusammentraf und im Umgange mit jüngeren Künstlern noch immer seine Geistesfrische bewies. Den Frühling 1878 verlebte er in glücklichen Erinnerungen am herrlichen Comersee, den Sommer in Brunecken und Bozen, wo ihn mehrmals der Maler Lenbach besuchte, auf dessen Rath er den Winter auf 1879 in Rom verbrachte. Hier starb er nach mehreren Monaten relativen Wohlbesindens, am 15. Mai 1879 an allgemeiner Entfrästung. Er wurde in dem protestantischen Friedhof bei der Cestiusphramide bestattet, wo ihm die Familie ein Grabmonument errichtete. Mit ihm verschied einer der genialsten Architekten Deutschlands, dessen umwälzender Einsluß sich auf alle Gebiete künstlerischen Schaffens und Forschens erstreckte.

Semper's Bufte wurde im Jahre 1887 im Treppenhaus des Eidgenöffischen Polytechnitums zu Zürich in Architekturumrahmung ausgestellt. Die Enthullungsfeier ift in der "Schweizerischen Bauzeitung" desselben Jahres näher beschrieben.

In Wien stellte im Jahre 1885 der Gemeinderath Ritter v. Goldschmied den Antrag, eine der Straßen nächst dem neuen Hosburgtheater Sempergassezu tausen und Semper's ehemaliger College Baron v. Hasenauer scheute sich nicht, Einspruch dagegen zu erheben und sich als alleinigen Urheber der Entwürse zu den Museen, dem Hosburgtheater und der Hosburg zu bezeichnen, im Widerspruch mit allen,

durch zahlreiche Zeugen und Urfunden beglaubigten Thatsachen!

Auch in Dresden hat sich ein Comité zur Errichtung eines Semper-Denkmals gebildet, sur welches Prof. Joh. Schilling im Frühjahr 1891 das Modell für den Guß vollendete. In Anweschheit der Wanderversammlung der deutschen Architekten- und Ingenieurvereine, welche im Sommer 1892 zur Erinnerung an den ersten Architektentag 1842 in Leipzig zusammentritt, soll das Denkmal enthüllt werden. Als Standort wurde demselben von Sr. Maj. dem König von Sachsen der Plat vor dem neuen Ausstellungsgebäude auf der

Brühl'schen Terraffe angewiesen.

Bezüglich der Grundideen, welche Semper's Schaffen befeelten, fei nur foviel noch bemertt, daß das Princip, welches ihn im Leben leitete, auch feinem Schaffen zu Grunde lag, nämlich: "Wahrheit". Ihm war infolge deffen jede ab-sichtliche oder unwissentliche Scheinarchitektur verhaßt, das Gebäude sollte innen und außen feine Beftimmung fundgeben und den Ausdruck bafür fand er am fichersten im Streben nach absoluter Zwedmäßigkeit der Anlage und der Gruppirung der Räume und einzelnen Bautheile, sowie in einer, der praktischen und geiftigen Beftimmung entsprechenden, fichtbaren Betonung der hauptraume und Theile, welchen sich die Rebenräume sowohl in der außeren Silhouette wie in ihrem Schmud unterordnen mußten. In den architektonischen Didnungen, Profilen, Biergliedern und Ornamenten fah er feinen außerlichen Prunt, welcher bem constructiven Rern beliebig angeflebt werden tonne, sondern er faßte sie als bedeutungsvolle Symbole auf, welche theils die dynamischen Functionen des Tragens, Berbindens, Getragenwerdens, theils (auf den neutralen Flächen, von Füllungen, Friegen, Biebelfenftern) die Beftimmung des Gebaudes in idealer Beife aussprechen follten. Bu letterer Art von symbolischem Schmud gablte er alfo, neben der reinen Ornamentit, die vielsach auch zugleich ohnamisch-symbolisch wirkt, por allem die figurale Plaftit und Malerei, welche jum Schmucke ber Architektur beiträgt. Im Befit der Familie find noch mehrere Programme für Die plastische und malerische Ausschmudung von Monumentalbauten Semper's (fo der Wiener hofmuscen, des Dresdener Theaters 20.), aus denen hervorgeht, welch umfaffendes, humanistisches Wiffen, sowie welche Sorgialt und Gedantentiefe er auf die Ausarbeitung diefes Theiles eines Monumentalprojectes verwendete. Die Bedeutung der dynamischen Symbole hatte fich nach ihm im Laufe der menschlichen Entwicklung ichon lange bevor eine Monumental716 Semper.

architektur existirte, in den technischen Gewerben allmählich ausgebildet und wurde von diesen erst in die Architektur ausgenommen und verwerthet. Organisch im Lause der Jahrtausende allmählich entstanden, müssen sie ihrem ursprünglichen Sinne gemäß verwendet und weiter ausgebildet werden.

Infolge dieser streng logischen, zugleich von einem großartigen Sinne und seinem Schönheitsgefühl getragenen Grundsätze seines Schaffens, hat Semper in der That für die verschiedensten Gebäudegattungen Then ins Leben gerusen,

welche dauernde Giltigkeit befigen.

Bum Schluß möge hier noch ein genaues Berzeichniß feiner wichtigften Schriften in Gronologischer Reibe folgen: "Borläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten". Altona 1834, Hammerich, gr. 80. - "Ueber ben Bau evangelischer Rirchen. Mit besonderer Beziehung auf die gegenwärtige Frage über die Art des Neubaues der Nicolaitirche in hamburg und auf ein dafür entworfenes Projett". Leipzig 1845, Teubner, gr. 80. - "Das fonigliche Softheater ju Dresden". Mit zwölf Rupfertafeln. Dresden 1849. Imp. Fol. — "Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde". Braunschweig 1851, Vieweg & Sohn. gr. 8°. — "Wiffenschaft, Induftrie und Runft. Borfchlage zur Anregung nationalen Runftgefühls. Bei dem Schluffe der Londoner Induftrie-Ausstellung". Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1852. gr. 80. — "Ueber die formelle Gefehmäßigkeit des Schmuckes und beffen Bedeutung als Kunftsymbol". Zürich 1856, Meyer u. Zeller. gr. 80. — "Ueber die bleiernen Schleudergeschoffe der Alten und zwedmäßige Geftaltung der Wurftörper im Allgemeinen". Zurich 1859. gr. 80. -- "Der Stil in den technischen und tektonischen Rünften ober praktische Aefthetif". 2 Bande. Braunschweig, Vieweg 1861 (Band I), Munchen, Brudmann 1863 (Band II). 2. Aufl., München, Brudmann 1879. gr. 8°. - "Ueber Bauftile. Gin Bortrag, gehalten auf bem Rathhaus in Zurich am 4. März 1869". Zürich, Fr. Schultheß 1869. Gr. 80. — Nach seinem Tode erschienen, von deffen Sohnen M. und S. S. zusammengestellt, die in deutschen Zeitschriften publicirten Auffage und unedirten Abhandlungen G. Semper's unter bem Titel: "Kleine Schriften". Stuttgart 1884. 80.

Besprechungen von Semper's Werken und Biographien desselben sind in zahlreichen Zeitschriften und Tagesblättern, sowie auch selbstständig erschienen. Wir citiren hiervon, ohne auf Vollständigkeit Anspruch machen zu können, eine Anzahl derzenigen, welche in der Absicht geschrieben wurden, Semper's Verdiensten und der Wahrheit gerecht zu werden, wogegen wir die zahlreichen salschen Berichte und Angaben, welche in Wiener Tages- und Winkelblättern und zum Theil leider auch in Kunstzeitschriften und in den Publicationen der Wiener Monumentalbauten zur Verkleinerung Semper's und Vergrößerung seines Wiener Collegen verössentlicht wurden, sogar im eignen Interesse veranlasser und Autoren stüllicht mit Stillschweigen übergeben können.

I. Artikel in Zeitschriften u. Zeitungen. Deutsche Kunstzeitung von Eggers; Jahrg. 1855, S. 29, 41 (Das neue Museum zu Dresden). — Ueber Land und Meer. Alg. illustr. Zeitung. Stuttg. Halberger 1867. Nr. 15. — Neues Wiener Tagblatt. 1868. Nr. 109 (Feuilleton von Carl Hoffmann). — Leipziger Flustrirte Zeitung. Nr. 1144. 3. Juni 1865. (Das projektirte Rathhaus in Winterthur); dto. Nr. 1558. 10. Mai 1873. (Das neue Hostkeater in Dresden); dto. Nr. 1594. 17. Januar 1874. (Biogr. Stizze bei Gelegenheit des 70 jährigen Geburtstages von G. S. Mit Porträt.) — Neue illustrirte Zeitung. Wien 1873. Nr. 51. "Gottsried Semper" von G. R. — Presse, 1873. Nr. 327 (Feuilleton: Zu Semper's Geburtstag). — Neue freie Presse. 1873. Nr. 3328. (Feuilleton: "Gottsried Semper"). — Allgemeine Zeitung. Augsburg, Cotta 1874. Beil. Nr. 256 (24. Nov.); dto. 1875. Beil. Nr. 203

(481. Wiener Brief); dto. 1879. Beil. Kr. 140 ("Neber Gottfried Semper's bauliche Thätigkeit in Wien". Von Constantin Jovanovits, mit Benuhung von nachgelassenen Mittheilungen G. Semper's); dto. 1879. Kr. 197 ("Gottsried Semper" von Fr. Pecht). — Westermann'sche Monatsheste 1879 (G. Semper von Pros. H. Hecht). — Beitschrift s. Kunst. 1880. ("Gottsr. Semper von Pros. H. Hecht). — Beitschrift s. Kunst. 1880. ("Gottsr. Semper" von Pros. Jos. Bayer.) — Reues Wiener Tagblatt. 1885. Kr. 17 (Feuilleton: "Gottsried S. und der moderne Theaterbau" von B. K. Schembera). — Deutsche Bauzeitung. 1885. Kr. 63 (Prosesson Antheil an den Wiener Monumentalbauten. Von Schweizer Schülern G. Semper's); dto. 1885. Kr. 67 u. 68 ("Zur kunsgeschichtlichen Würdigung Gottsr. Semper's." Von Mansred S.) Beilage zur Allg. Zeitung, 12. Sept. 1889. (Wiener Briese CCXXVIII v. V.. Deutsche Zeitung. 1889, 4. Jan. Kr. 6112. ("Hasenauer und sein Wert") von Hans Grasberger.) — Wiener Allg. Zeitung. 1889, 5. Jan., (Feuilleton: "Zur Reconstruction des neuen Burgtheaters" von O. Berggruen. — Deutsche Zeitung. 1889, 22. Januar (Hasenauer u. Semper. Gine Gresslärung in Sachen des neuen Burgtheaters von H. Semper.

II. Artifel in lexicographischen Werken: J. Meyer's großes Conversationslexicon, II. Hildburghausen. Bibl. Institut. — Brodhaus' Conversationslexicon. — Nagler's (G. K. D.) Reues allgem. Künstlerlexicon. — D. Constantin v. Wurzbach, Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich zc. Wien 1877. XXXIV. — Chronit von Neumünster bei Zürich. 1889—90.

III. Selbst ft ändige Schriften. Constantin Lipsius, k. Baurath. ("Gottsried Semper" Berlin 1880.) — Hans Semper, Pros. in Innsbruck. (Gottsr. Semper. Gin Bild seines Lebens u. Wirkens. Berlin 1880.) — Die Bauten, Entwürse und Stizzen von Gottsried Semper, k. f. Oberbaurath, gesammelt u. hrsg. von Mansred Semper. I. Lief. Leipzig 1881. Gr. Folio in Kupfertaseln. Bloß eine Lieferung erschienen. — Etude sur l'architecture autrichienne. (Separatabbruck aus der Encyclopédie de l'Architecture, von P. Planat. Paris, Ed. Dujardin & Co. 1889.)

Sallet \*): Friedrich v. S., Dichter der neueren Zeit, murde geboren am 20. April 1812 in Reiffe, wo fein Bater hauptmann im Ingenieurcorps war. Der Dichter stammt nicht, wie falich behauptet wird, von einer frangofischen Sugenotten=, fondern aus einer alten lithauischen Adelssamilie Sallende, Die im Anfang des 15. Jahrhunderts nachweisbar ift. Gin Stammbuchblatt eines Johann Georg a Sallet, "eques Prussus" Tübingen 1654, befitt der Sohn bes Dichters, Professor Alfred v. Sallet. Wann das Geschlecht nach Schlefien überfiedelte, ift nicht ficher; bestimmt war es dort schon im 18. Jahrhundert, vielleicht früher. Der Bater bes Dichters ftarb ichon 1814. Die Wittme verheirathete fich zwei Jahre darauf mit dem Affeffor Jungnit in Breslau, dem späteren Rangler der Universität. Des zweiten Baters gedenkt der Dichter in den "autobiographischen Knittelverfen": er fag viel über feinen Aftenftogen, vergnügte fich aber gern damit, das Rind im Korbmagen burch ein großes Zimmer ju rollen. In die Aula der Universität fand der Rleine oft Butritt. Gein gelehrter Onkel, der ebenfalls in der Universität wohnte, der Physiker Jungnit, ein stattlicher Mann, in altmodischer Tracht, mit "schöner, krummer Nase" und "nimmer stummen" Augen unter den buschigt dunklen Brauen, beschäftigte fich viel mit ihm und feinen beiden jungeren Brudern. Im geheiligten Studirzimmer zeigte er ein bides Buch mit iconen Rupferstichen, bann auch einen Band voll pudelnärrischer

<sup>\*)</sup> Zu Bb. XXX, S. 253. Nachdem der Herr Mitarbeiter, der den Artikel übernommen hatte, zurückgetreten ist, hatte Herr Prosessor Jacoby die Eute, für ihn einzutreten.

Affen: "es war, um sativisch ein Kind zu machen." Im Gucksaften ließ er sie Bauten und Straßen großer Städte sehen und zauberte ihnen damit eine neue Wunderwelt vor. Wer Sallet's Novelle "Contraste und Paradogen" kennt, wird dabei sogleich an das Guckslas des Onkels Holosernes denken. Auch über den Eindruck, den eine schöne Mädchengestalt machte, berichten die Verse. Ebendasselbe Creigniß erzählt der Dichter im Tagebuch aus dem Jahr 1831. Das Theater sesselbe den phantasievollen Knaben; auf ihn wirkten besonders die damals

beliebten Rauberballets und Zauberpoffen. Bur militärischen Laufbahn bestimmt, tam S. zwölfjährig nach Potsbam in die Radettenanstalt. Damals las er Schiller's Gedichte eifrig und lernte viele auswendig. Ein Gedicht aus dem Jahr 1825 "der Frühling" zeigt, daß er trot der Abneigung gegen den Religionsunterricht, wie er felbit ergablt, ein wahrhaft frommes Rind war, erfüllt von der Sehnsucht nach dem Ewigen. Berfuche in Luftspiel und in fatirifden Gedichten fette er in Berlin fort, wohin er 1826 fam. Schiller war auch hier fein Lieblingsbichter. In Berlin lebte er froh und an Leib und Seele gefund, wie er einer Tante 1828 ichreibt, der er Bedichte zusendet. Siebzehnjährig bestand er die Prufung als Officier und tam als Secondlieutenant im 36. Infanterieregiment nach Mainz. Das Leben unter seinen Standesgenoffen befriedigte seinen ernften Sinn, fein tiefes und gartes Gemuth nicht. Seine Thatenluft fand in der fchlaffen Beit feine Nahrung. Sah er, um eine Stelle aus dem Tagebuch zu benugen, auf seinem Tisch das Exercierreglement aufgeschlagen, so rief er mit Goethe's Taust aus: Das ist beine Welt, das heißt eine Welt. Gerade weil er fich dem Soldatenstand mit Begeifterung gewidmet hatte, fließ ihn die Sohlheit, dabei die Aufgeblasenheit feiner Umgebung ab. In dramatischen Scenen, in novelliftischen Auffagen machte er feinem Unmuth über fich und andre Luft. Dabei war er jedoch feiner Beftimmung jum Dichter noch nicht ficher. Die Malerei, besonders aber die Mufit, Die er felbst ausübte - er blies auf der Flote und fang - jogen ihn mächtig "Der Mufit allein verdante ich die Ueberzeugung, daß ich überhaupt noch inniger Ruhrung fahig bin." Gifrig widmete er fich ernften Studien, las bie Blias in der Uebersetzung, Goethe's Schriften, den er jest über Schiller ftellte, und vertiefte fich in Chatespeare, den er bald allen Dichtern vorzog. Bei feinem gefunden Sinn fand er die fogenannten Schicffalsdichter lächerlich; "die von einem großen Theil des Publicums verehrte "Schuld" von Müllner verachte ich", fo schreibt er 1831 im Tagebuch, "und halte sie für abgeschmackt". Die Aufregungen ber Bolitit blieben ihm fern: noch mar er gang feiner geiftigen und fittlichen Entwidelung und Bildung hingegeben. Sein philosophisches Intereffe bezeugen mehrere Auffage jener Beit. 3m Gegenfat zu manchen feiner Genoffen lebte er ftreng fittlich, feine Mugeftunden der Dichtung widmend. Zweifel an feiner Befähigung nahmen ihm den Muth nicht dauernd; Domming, ein befreundeter Officier, deffen Urtheil er schapte, ftartte ihn in feiner hoffnung. Bie gering S. über feine jugendlichen, vorwiegend dramatischen Bersuche dachte, beweist der Umftand, daß fich in feinem Nachlag 4 Bande fanden mit dem Titel "Stumper's Werte".

Die erste Arbeit, die er drucken ließ, brachte ihm keinen Ruhm, wohl aber die unsreiwillige Entsernung aus Mainz. In den "hessischen Blättern" erschien eine Rovelle ohne jede politische Tendenz, aber mit Aussällen gegen seine Berufsegenossen: er war, wie er selbst sagt. unklug genug, seinen ganzen Namen beizusügen. Die Untersuchung dauerte ein Jahr, dann wurde er mit zwei Monaten Festung bestraft. Der König Friedrich Wilhelm III. urtheilte ruhiger und menschelicher als das Kriegsgericht, das zuerst 10, dann 8 Jahre Festung für nöthig gehalten hatte. In Jülich verbüßte er die Strase. Sein Tagebuch vom April und Mai 1832 und Gedichte bezeugen, daß der Gedanke an Mathilde, ein

Callet. 719

Mädchen, das ihm ihre Liebe in der letzten Zeit seines Mainzer Ausenthaltes geschenkt hatte, in der Einsamkeit ihn zum Gesang begeisterte. Sine Reihe wohllautender Sonette entstand dansals, die Sallet's große Begadung für diese Dichtungsart bezeugen. Auch mehrere kleine Gedichte z. B. Rucucksruf, Liebeslied (Sammlung von 1835 S. 53—54) weisen auf das Verhältnis hin. Als es sich später gelöst hatte und S. in glücklicher She verheirathet war, schrieb er an Theodor Paur: "ich kann Dir betheuern, daß jenes frühere Ereignis den heitern Himmel meines jezigen Glückes auch nicht als kleinstes Wölkchen trübt."

Nach der Befreiung aus der Haft tam er ohne Nachtheile in seiner Stellung als Officier nach Trier zum 30. Insanterieregiment. Gifrig widmete er sich militärischen Studien, aber auch in der Kenntniß der neueren Sprachen besestigte er sich und übersetzte viel aus französischen und italienischen Dichtern. Um als Dichter etwas zu leisten, vertieste er sich in die Wissenschaft; "wenn man nichts gelernt hat, kann man auch kein ordentlicher Poet werden". Seine Absicht war, die deutsche Bühne mit einigen guten Trauerspielen und Lustspielen zu bereichern. Jetzt war es ihm gewiß, daß er Berus zur Poesie habe. Der innige Verkehr mit dem als Schriftsteller schon bekannten, freigesinnten Oesterreicher Eduard Duller (f. A. D. B. V, 457), der seit 1832 in Trier lebte, regte ihn besonders

an: in deffen "Erholungsftunden" ließ er einige Gedichte abdrucen.

Nachdem er Ende des Jahres 1834 nach Berlin gekommen mar, um die Rriegsschule zu besuchen, erschien daselbst 1835 in der Finde'schen Buchhandlung Die erste Sammlung feiner Gedichte, ein kleines Bandchen mit dem Motto aus Uhland: Singe, wem Gefang gegeben u. f. w. Ginige Gedichte biefer Sammlung find in die spätere, größere von ihm nicht mehr aufgenommen. Mit Feuereifer widmete er fich der miffenschaftlichen Ausbildung. Die Geschichtstenntniß, schrieb er damals feinem Bruder Jungnit, ift ein unentbehrliches Glied der Bildung. Durch fie gewann er erft feine feften Unfichten bom Rechte und dem Staat. Man hört Savigny's Schüler, wenn er schreibt: "Unsere Gesetze find ein un= organisches Flickwert, taum eine Spur von Boltsthumlichkeit an fich tragend," während die furz nach der Bölferwanderung entstandenen Sanctionirungen uralter heiliger Sitten und Gebräuche gewesen feien. Das Reue, wenn es haltbar fein folle, muffe fich organisch an das Alte anschließen. Besonders die Geschichte der Reformation zog ihn an, ebenfo der Freiheitskämpfe in den Niederlanden; Bentivoglio's Quellenwert las er mit innerftem Antheil. Die Behandlung der Erdfunde durch Rarl Ritter und Alexander b. Sumboldt feffelte ihn; Ritter's Borlefungen hat er forgfam nachgeschrieben. Die Philologie schätte er hoch. Im Beifte Boech's ift es, wenn er schreibt: "Die Sprachen erleuchten oft wie ein Bligftrahl das gange Bolt icharf und gauberifch vor unferen Bliden. Die Philologie ift das Erkennen des Erkannten, hat man gefagt. Ja wohl. Sie ift das noch einmal Durchfühlen, Durchdenken, Durchleben der ganzen Geschichte des mensch= lichen Gemüthes." Wiewohl er die Meisterwerke der Griechen nur aus Ueber= setzungen kannte, hatte er doch ein tiefes Verftandniß für ihre Eigenart. Wie Berder wußte er, daß fie an bestimmte Bedingungen ihrer Zeit und ihres Boltes geknüpft waren. Die Schönheit und Harmonie der griechischen Kunftwerke bewundernd, verlangte er für die neuere Runft Charafter und Ursprünglichfeit. Um die Entwickelung der neueren Sprachen genauer zu erkennen, widmete er sich dem Altfrangöfischen und Altenglischen. Aus Berch's Sammlung übersette er mit seinem dichterisch begabten Bruder Rarl Jungnit eine Reihe von Balladen. Das Manuscript, zu Anfang des Jahres 1837 beendigt, ift in Theodor Paur's Befit : es enthält nach bessen Angabe etwa die Hälfte der ganzen Sammlung. Der Auffat "linguistische Träumereien" (fämmtl. Schriften 5, 337 f.) beweift, daß G. über die Wirfung der fprachlichen Mittel auch für feine dichterischen 3mede viel nachgedacht hat. Begel's Philosophie, die fpater ben größten Ginfluß

auf ihn haben follte, lernte er junächst durch Borlefungen bei henning und Hotho kennen und durch das Studium der Rechtsphilosophie Begel's. Bei bem Ernst seines Wefens genügten ihm wenig bie Berliner Dichter; er verfehrte mit ihnen, Ferrand (f. d.) ausgenommen, nur augerlich. In bem 1836 bei Rraufe erschienenen "Norddeutschen Frühlingsalmanach, herausgegeben von dem Berein der jungeren Berliner Dichter", in denen fich Beitrage von Ferrand, Rarl Jungnit, 3. Minding finden, erichienen feine Gebichte: "Der Beiger", "Der ftarte Saton", "Der Beimathheerd" (Balladen) und "Der Rhein und die Reben". Der folgende, lette Jahrgang 1837 enthielt von ihm "Der Rhein und feine Boten", "Don Duizote", "Liedesmacht", "Wellentraum" und die Balladen "Horniffen-Königs Noth", "Der Doge". Diese Gedichte gehören jedoch zum Theil, nach seiner eignen Angabe, einer früheren Beit an. Denn die fonft jo rege Schaffenstraft war in Berlin gehemmt. Nach der Uebersetzung des Perch sehnte er fich nach einer neuen, "frisch poetischen Periode". Die Tage des Zweifels an dem eigenen Talent, der Rampf mit fich felbst blieben ihm nicht erspart. Dazu tam eine Umwälzung in feinen religiöfen Unschauungen. Die beim Bublicum beliebte Art der Schriftstellerei verachtete er: "mittelmäßige Novellen ichreiben, nein! Da tame ich mir vor wie ein kaftrirter Mensch."

Im Sommer 1837 kehrte er nach Trier zu seinem Regiment zurück, ohne den Cursus an der Kriegsschule beendet zu haben. Ein andrer Geist spricht aus den Gedichten der solgenden Jahre als aus denen seiner Frühzeit. Wenn er wüßte, so schreibt er einem Freunde mit Hestigkeit, daß die Mehrzahl seiner Gedichte zierlich und niedlich und nichts weiter wäre, er vernichtete sein Geschreibsel und schöffe sich eine Kugel durch den Kops. Eine "dunkle aber innige Kraft" fühlte er in sich, die gerne "ausströmen möchte". Im Jahre 1838 konnte er drei kleine Bücher veröffentlichen, sämmtlich in Trier bei K. Troschel: 1) Schön Irla. Ein Märchen. 2) Funken. 3) Die wahnsinnige Flasche. Auch lieserte er im selben Jahre eine Reihe kritischer Arbeiten für Duller's "Phönix", z. B. eine Würdigung der Gedichte Kückert's. Eine größere "Novelle" "Contraste und Paradoxen", die erst nach seinem Tode gedruckt wurde, war die letzte Arbeit

während feines Aufenthalts in Trier.

Mit dem Ende des Jahres verließ er die Rheinlande, nachdem er den Abschied aus dem Militärdienst genommen hatte. Als er wieder in Breslau bei ben Seinigen weilte, gedachte er fich junachft für eine Profeffur der Litteratur= geschichte vorzubereiten. Gine Beitschrift "Silesia", zu der seine Freunde, u. a. Friedrich Rudert, Beiträge zugesagt hatten, tam nicht zu Stande. Dafür gab er jahlreiche Beiträge damals befannten Zeitschriften, g. B. den hallischen Jahrbuchern. Die in Berlin bei Bog erschienenen "Spenden der Zeit" 1838 ent= hielten die Gedichte: "Rehmt hin", "Glockenzeche", "Ermunterung" und die Ballade "Der Organist". In Chamiffo's Musenalmanach für 1837 war "Elfen= wirthschaft", für 1838 die tieffinnige Ballade "Das Bolkslied" (S. 146 f.) erschienen, der lette Jahrgang für 1839 brachte jest neun Gedichte von ihm (S. 59-81), darunter "Ein Traum", "Der Gebannte", "Prometheus", "Der , die Ballade "Nero" und Gedichte, die in der Sammlung von 1843 unter "Naturleben" ihren Plat fanden. Das "Laien-Evangelium. Jamben", ju dem die erfte Unregung im Fruhjahr 1839 durch feinen Freund J. Mode gegeben wurde, war Ende des Jahres vollendet und erschien zuerst Leipzig 1842 (Boldmar); es erlebte mehrere Auflagen, die zweite, verbefferte erschien nach seinem Tode 1844 zu Breslau (A. Schulz) mit einem Anhang, der die bom Berleger gesammelten Kritifen enthielt, die britte bis fünfte ebenda 1845, 1847, 1848; die sechste zu Leipzig 1861; die achte 1873. In gewiffem Sinne eine Ergangung zu biefen "Jamben" und eine Ertlarung feiner Weltauffaffung war die Schrift: "Die Atheisten und Gottlosen unserer Zeit" Leipzig 1844 (Reclam).

Mit wenigen, aber treuen Freunden blieb G. in Breglau in Berbindung. Muger mit Th. Paur, J. Mode, dem berühmten Botanifer Rees bon Gfenbed (A. D. B. XXIII, 368 f.) vertehrte er viel mit dem Germanisten Theodor Jacobi, der ihn erft 1839 durch Paur kennen und lieben gelernt hatte. gleichgefinnte Gefährtin fand S. an Karoline v. Burgedorff († 30. November 1885), seiner Cousine, mit der er sich im Mai 1840 verlobte. Um 20. Juli wurde sie seine Frau. Ihr ist die "Romanze von einem deutschen Weibe" ge-widmet; sie seiert er im "Gebet", im Gedicht "Letztes Bedenken"; sie ist die Muse mehrerer Gedichte im Chklus "Pantheismus und reise Liebe". Da sich ber Berausgabe feiner politischen Gedichte Schwierigkeiten entgegenftellten, fammelte er im Sommer 1842 seine sämmtlichen; die politischen bildeten die letzte Ab-theilung unter dem Titel "Ernsthafte Gedichte". Die Sammlung erschien 1843 "im Berlage bes Berfaffers", gedruckt zu Königsberg i. Pr.; 1852 bie britte Auflage; 1862 die vierte (beibe Hamburg). Sein häusliches Glück wurde nur zu bald durch Krankheit getrübt. Die letzte Arbeit, die S. selbst veröffentlichte, war ein politischer Auffat, in dem er für völlige Preßsreiheit eintrat, in einer schlefischen Zeitung vom 8. November 1842. Am 19. November schrieb er einem Berehrer feines Laien-Evangeliums, Julius Krebs, einen bedeutsamen Brief, der nach seinem Tode erst bekannt wurde. Sein lettes Gedicht war das furz bor dem Tode mit Bleiftist geschriebene "Der Wind" (fammtl. Schriften 4, 418). Weihnachten reifte er mit seiner Frau und dem am 19. Juli geborenen Knaben nach Reichau zu seinen Schwiegereltern. Dort erlag er am 21. Februar 1843 frühmorgens einem Bruftleiden. Theodor Jacobi fchrieb damals Paur: Rein Ereigniß habe ihn so tief erschüttert. "Nicht daß ich ihn nie wieder sehen und sprechen soll, nein, daß so viel Talent und Kraft, so reiner und fester Wille, ein jo glücklich erhobener und geläuterter Mensch der Welt verloren geben fann, indem er ihr erft recht nühlich zu werden verfprach, das tann ich nicht vergeffen." Er und Baur, Rees v. Gfenbed, Mode und einige andre weihten dem Undenten des Freundes das Buch: "Leben und Wirken Friedrich v. Sallet's nebst Mittheilungen aus dem litterarischen Rachlasse", Breslau 1844.

Eine fo rafche und folgerichtige Entwickelung, dabei in fo kurger Lebenszeit, findet fich taum bei einem andern deutschen Dichter. Ueber diese Entwickelung hat S. das flarfte Bewußtsein gehabt. Das zeigt die von ihm gemachte Eintheilung feiner Gedichte. Beil durch seinen Beruf der tiefe Drang nach Erkenntniß lange gehemmt war, holte er das Berfaumte mit doppelter Energie nach und liebte leidenschaftlich die schmerzlich erkämpste geistige Freiheit. Von der Romantik ging er aus: Cichendorff und Tieck wirkten auf ihn wohl vorzüglich; seine aller blinden Nachahmung widerstrebende Eigenart ift jedoch auch in den Gedichten wie in den dramatischen Bersuchen der frühesten Jugend erkennbar. Phantafieboll und findlichen Sinnes, lebt er gern in einer holden Marchen= und Traumwelt; im Widerstreit mit der Wirklichkeit regt sich sogleich der in ihm schlummernde fatirische Bug. "Naturleben und junge Liebe" nannte er diefe Gedichte ber Frühzeit: dazu gehören die meiften aus der Sammlung von 1835, einige auch nach dieser Zeit in Zeitschriften erschienene, so das "Wanderlied". Mit allen Geschöpfen der Natur fühlt fich der Dichter verbunden, er belauscht Blumen und Baume, Bogel und Rafer in ihrem geheimften Leben und gibt ihnen Seele und Sprache. Schilderungssucht aber und zuweilen allzu tandelndes Spiel ber Phantafie, Mangel an Blaftit im Ausdruck ftoren nicht felten die reine Wirkung auch manches guten Gedichtes. Eigenartige Begabung zeigen Gedichte wie "Die Sternschnuppe", "Zephyr und Rose", "Das Begrabnig der Rose", "Der Rhein und die Reben". Und in den Balladen "Der Derfflinger" und "Ziethen" (1835)

zeichnet er frastvoll in der Art des Volksliedes einsache und derbe Gestalten. Im "Rhein und seine Boten" kündet sich der S. der späteren Zeit an: der Rhein schieft den Geist Liebsrauenmilch in die deutschen Lande, daß er "die milde Herrlichkeit" der deutschen Frauen künde; der Geist von Laubenheim soll Heiterkeit verbreiten, die Großes und Tieses wirke; der Hochheimer Tiessinn und Gedanken; der Geist von Rüdesheim aber Thatkrast: die Schwächlinge sollen durch seine Flammenkrast entzündet werden, daß sie ahnen, wie dem Heldenmönch zu Muthe war, als er in die Gluth die Bulle wars, "und was den alten Marschall überlies, wenn vorwärts er mit heitrer Stirne ries."

Bu dem Märchen "Schön Frla" gab, wie S. in der seinem Bruder Karl Jungnig gewidmeten Vorrede in Versen fagt, ein von diesem gespieltes schwedisches Wiegenlied die Anregung. Gichendorff's Berfe find, bezeichnend genug, jum Motto gewählt: Schläft ein Lied in allen Dingen, Die da träumen fort und fort, Und die Welt hebt an zu fingen, Triffft du nur das Zauberwort. Schon Irla, ein fleines, schönes Menschenkind im hohen Rorden, wird durch den Traum eines Engels zur Sehnsucht entflammt nach der höchsten irdischen Schönheit und nach dem Baradiese. Im Traume durchschwebt sie alle Zuftande irdischen Lebens; fie dringt fogar bis an die Mauer aus Diamant, die der Seligen Aufenthalt umschließt. Die Gewalt ihres sehnsüchtigen Schmerzes durchbricht die Mauer: erwacht ruht fie, von irbischer Gulle befreit, in des Engels Arm. "Wenn dem Busen rein entsprießen Unversälschte Gottgedanken, Dann erst sinken hin die Schranken; Seele darf die Seel' umschließen." Das "Märchen" hat keine epische Sandlung, die Gestalten find nebelhaft und unlebendig: Empfindungen und Schilderungen verschiedener Zuftande der Seele wogen auf und ab, fo daß Sallet's eigene Bezeichnung des Gedichtes "ein geiftiges Concert" (Widmung) treffend erscheint. Eine Somphonie in Worten hat es Th. Jacobi genannt. Die Sehnfucht des Dichters nach dem Ideal, die Schiller fo oft bargestellt hat, ift hier schwächer, zuweilen allzu fpielend, mit ben Mitteln romantischer Dichtungsweise ausgebrückt.

Einen schneibenden Gegensatzu "Frla" bilbet die "Wahnsinnige Flasche", seinem Zech= und Dichterbruder Eduard Ferrand gewidmet. Voll Humor erzählt der Dichter, der vorübergehend auch empfinden konnte, wie leicht sich's leben läßt, in dem "heroischen Epos in zwei Sitzungen" die Geschichte von dem weinsseligen Fiascone. Er galt sür toll; so nennt der Hochmuth jeden, der sür eine Idee gestorben, die nicht wirklich ward. Denn er hält sich, durch den Anblick eines seltsam gekleideten Fremden verleidet, sür eine Weinslasche und sürchtet seine Berdrechlichkeit, wenn man ihn berührt. Alls man ihn einst ohne das gewohnte Schwanken sest und derb schreiten sah, sand man ihn andren Tages todt im Vette. Im "Anhang" drei seuchte Lieder aus seinem "Rachlaß", die er auf die verkehrte Seite der Rechnungen geschrieben hatte. Auf sie paßt das Wort

aus Hamlet: ist das schon Tollheit, hat es doch Methode.
Die Gesahr des "Berschwebelns" erkannte S. sehr bald und sah den Forde=
rungen der neuen Zeit entschlossen in's Gesicht. In den "Funken" bekämpst er
in kleinen Epigrammen und Sprüchen zunächst die litterarischen Richtungen der
Zeit. (Vern will er lieben, aber "Weh uns! der Liebe Rosenlicht, Blüht ohne
des Hasses Dornen nicht". Ganz unabhängig will er werden, srei vor allem
auch in religiösen Dingen: "Warum verdirbst Du's mit allen Parkein? Ich
bent', ich rapple mich durch allein." "Ob Dich ein Pfass auch thut in Bann,
Sein eigner Richter ist der Mann." Bei aller Sympathie sür Byron wendet
er sich gegen die Märthrer der Liederlichseit, die die Märthrer der ernsten Zeit
spielen wollen. Das seichte Publicum geißelt er wie die begeisterungslosen Schriftsteller. Goethe und sein "Wunderbuch" vom Faust verehrt er: der Faust sührt

ihn mit heiligen Schauern zum llrgeift. Daß Friedrich Rückert von den "Theefräuleins" nicht gekannt ist, kränkt ihn: "In Freimund's Sang so süß und klar Sieht man das Wunder offenbar, Wie ein gedankentieser Greiß Ein selig Kind zu bleiben weiß." Bezeichnend sür ihn ist der Spruch, er könne "den sich teuflisch Berirrenden" noch lieben, den wilder Drang umhergetrieben; "doch wer sich gar nicht verirren kann, Den spei' ich an."

Er wußte, woran die Zeit frankte: Shakespeare's Samlet, schreibt er 1837, ift ein welthistorisches Wert, obwohl ohne eigentlich historischen Stoff. Samlet fei unfere heutige modernste Zeit mit ihrer Gedankentiefe und -Rühnheit und ihrer verächtlichen Impotenz im handeln u. f. w. (val. auch f. Schriften 5, Die engbruftigen Berhältniffe ber Beimath, die Thatenlofigfeit und Schlaffheit rings um ihn, die Erkenntniß des Widerspruchs zwischen der großen Bildung der Nation und ihrer politischen Ohnmacht lafteten um jo schwerer auf ihm, als er tiefer eindrang in die politische Geschichte und in die Litteratur Englands und Frankreichs. Die Wahrheit der Worte Borne's: "Der Deutsche reflectirt über alles, fieht alles aus der Bogelperspective und ist darum nie in ber Mitte der Sache; er hat alles und ift nichts," fie hat wohl kaum ein Dichter jener Jahre fo tief gefühlt wie ber mannliche G. Wie Borne aus reinster Liebe die Deutschen schalt und geißelte, um fie zur Thatkraft zu ermuntern, fo S.; bgl. das Gedicht: "Echtes Deutschthum". Die Rovelle "Contrafte und Paradogen", die den gangen dritten Band der Schriften bildet, ift von diesem Gesichtspunkt aus erit gang verständlich. Die Runft des Ergählens, Einheit und harmonie des Gangen vermißt man in diefem Werk, das G. felbft "eine Amphibie zwischen Novelle und Märchen" genannt hat; es ift aber reich an tiefen Gedanken, an treffenden und scharfen Ausfällen gegen die Schaden der Beit, auch an ergreifenden Geftandniffen über eigene Seelentampfe. Der jum Dichter geborene Anabe Junius hat mit allen Sindernissen zu fampien. Gein Bater Habich ist ein Geldsack, die Mutter eine im Weibergetlatsch und wufter Romanleserei verkommene Frau. Nur der Onkel Hologernes versteht den Knaben und sucht ihn nach feiner Art zu bilden. Sein wunderbares Buckglas gewährt ihm Einblick in das Leben der Natur: in ihr lernt er Gott erkennen und die "dumpje Kirche" berer fliehen, Die als eine "Seligkeitsversicherungsanftalt" Die Religion betrachten. Die Umgebung hemmt jedoch allen Aufschwung, ber Onkel erscheint nur felten im Saufe, und fo ift der junge Dichter auf den Umgang mit einer jungeren Schwefter beschränkt, die ihn gang verfteht. Wenn Solofernes erscheint, kommt er in Conflict mit den Seinigen und ihrem Umgang. Go bertritt er in einer Gefellichaft ben Gedanken, ber Dichter fei vom fittlichen Menschen nicht zu trennen; vertheidigt Byron, "ben gefallenen Engel"; verspottet das leere Opernwefen in einer "hiftorisch-romantischen" Oper. Den "guten Borfag" nennt er lächerlich, bei einem Stand und einer Lebensthätigkeit zu verbleiben, die der innersten Ratur widerstreben. Dem gequalten Anaben, den der Bater in fein Comtoir fteckt, erscheint die Tee, der er Lieder "von der Lorelen" fingt. Er wird ein Träumer trot den Mahnungen des Ontels, wie Shakespeare "das Leben anzubeißen" und trot seiner Warnung vor dem "Vernebeln und Verschwebeln" (S. 218). Der Poesse aber kann Junius nicht entsagen. In's Cassabuch schreibt er ein Lied bom Tannhäuser. Im Traum bringt er aus dem hain der Fee einen Rosenzweig, den er in den Geschäftsthurm des Baters mitnimmt. fprofit er und blüht; alle Unftrengungen des herrn habich und feiner zwölf Gefellen bringen die Rosen nicht weg. Der goldene Bogel, den die Fee ebenfalls mitgab, richtet bei den Schreibern neues Unheil an. Er wächft und wachst und faufend fliegt er mit Junius empor in die reineren Lufte, bis er gur Fee gelangt. Dolojernes aber ift zornig über fich felbst: "ich wollte einen Abler aus dir er-

ziehen und du bist eine Nachtigall geworden." Auch er, der paradoxe Holofernes, ist einseitig, da er über dem Restectiven nie zum Handeln kommt in krästiger Selbstbeschränkung; aber die wahre Ansicht des Dichters spricht er doch aus, wenn er meint, die Poesie sei nichts andres als die Verkündigung der echten, d. h. geistig verklärten Wirklichkeit. Goethe, "der einzige, der es in Deutschland gewußt und durch die That gezeigt hat, ist vielsach pfässsisch verkezert und unrein verehrt worden" (S. 115 s.). Wenn aber die Wirklichkeit, das ist doch Sallet's Sinn, so elend und würdelos ist, wie damals in Deutschland, da kann der Dichter weder würdigen Stoff in ihr finden noch auf wahre Theilnahme für seine Gestalten rechnen.

Auch S. hatte eine Epoche der "Zerriffenheit", wie er felbst fie bezeichnet. Aber er blieb nicht in der verzweifelten Stimmung, wie viele begabte Dichter ber dreißiger und vierziger Jahre, die mit Lenau empfanden: Das Sterben in ber Dammerung ift fchuld Un diefer freudenarmen Ungebuld; Sart ift's das langersehnte Licht nicht schauen, Bu Grabe gehn in seinem Morgengrauen. Auch S. haderte mit Gott als ein "frevelnder Titane" und zweifelte an der harmonie bes Weltalls. In der "Dumpsheit" ift es ihm nicht möglich, wie einst der Rinder des Frühlings fich zu freuen und fie zu befingen. Aber er findet "Berföhnung": es gibt keine Verdammung, denn Gott ift die Liebe: auch die ihn verhöhnen, sprechen durch ihn nur. "Deinen Trot wird Gott gebrauchen, daß du ftark dich an ihm ringft" ("Berföhnung"). So jühlt sich der Dichter bald eins mit Gott in der "Guhne": "Zieh in deinen Tempel wieder, Zieh in Saupt und Berg mir ein." Mit der Welt bagegen im Kampfe, bleibt er im trotigen Entschluß, sein eigenes Gesicht zu behalten und zu zeigen. Im "hamlet" spottet er der Zeit, die "zum Ueberfluß in Bildung schwimmt" und nicht einmal jum Selbstmord den Muth findet, von dem fie immer schwatt. "Brometheus" liegt jum Dant bafür, daß er beilige Gluth in ben Menichen weden wollte, in Retten; der Unmuth, der nimmerfatte Beier, frift an feinem Bergen, aber er bereut fein Thun trot allen Qualen nicht. Aus der fremden Berfon redet S. hier wie in anderen Gedichten. Mit Bitterfeit zeigt er, daß Begeisterung, "der Ritter Don Quivote", den Leuten verrückt scheine, "weil die Zeiten elend sind". Und der tolle "Tasso" ist doch unsterblich, der gescheite Alphons aber schmach= bedeckt. Im "Ariel" lobt er Profpero ironisch, den praktisch klugen Mann, der die Mitte zwischen dem niedrigen Knechte Raliban halt und Ariel, der ewig in der Luft ichwebt, nie befriedigt; aber fo endigt er: "Ariel, ich lag bich nimmer: Durch die Lufte frisch und froh!".

Nachdem S. sich von allen Fesseln losgerungen, Klarheit, Sicherheit und Heiterkeit gewonnen hat, ruht er sest in sich selbst und fühlt sich berusen zum Erwecker der deutschen Geister. So tritt er uns in den Gedichten, "Pantheismus und reise Liebe" betitelt, entgegen; so in den epigrammatischen Sprüchen dieser Zeit, von denen ich solgende ansühre: Man kann im Herzen Milde tragen Und doch mit Kolben drunter schlagen. — Das ist Pietät, ich sag' es frei, Die mit Liebe forscht, was zu ehren sei. — Sich selbst als niedern Wurm erkennen, Heißt das nicht Gott einen Stümper nennen? — In allem Andern laß dich lenken, Nur nicht im Fühlen und im Denken. — Seht unser Geschlecht! aus

jedem Geficht Gin gahm durchtrochnes Leben fpricht.

Durch die sittliche und religiöse Erneuerung sollte dem Volke der Muth kommen, die Freiheit zu sordern. Das ist Sallet's wahre Meinung und Denkart gewesen. Von Jugend auf sromm gesinnt, wenn auch kirchlichem Zwang entschieden abgeneigt, hat er das Ewige und Unvergängliche immer vor Augen gehabt. Er saste seine Aufgabe sehr ernst auf. Im "Gebet" sagt er, Gott habe ihn zu seinem Küstzeug ausgewählt. "Haft mit Begeist'rung, Zorn und

Spott Mich durch und durch für dich gestählt"; in der "Bitte" wünscht er, daß seine Gedichte nicht zu müßigem und flüchtigem Zeitvertreibe dienen. "Denn vor eurem Angesichte Zum Bajazzo taug' ich nicht; Nein, ich will, daß einst Geschichte Werden soll, was jeht Gedicht." Daher greift er rücksichtslos, mit Krast und soldatischer Kühnheit die Feinde an, die ihm die Neugestaltung des

Baterlandes ju bemmen ichienen. Durch das tiefere Eindringen in Hegel's Philosophie war er ein entschiedener Anhänger der pantheistischen Weltanschauung geworden. Zum Verständniß des "Laien-Evangeliums" gibt den besten Schlüssel das oben erwähnte Schreiben an J. Krebs. Während S. das firchliche, "traditionell-dogmatische" Christenthum bekämpfte, weil es das Erdenleben aller Göttlichkeit entkleidet und dadurch, wie er meint, alle mahre und freie Sittlichkeit untergrabt, tritt er fur bas urfprungliche ein und fieht in Chriftus den erften Menschen, in dem Göttlichkeit und Menschlichkeit nicht geschieden war, der zuerst Gott in fich als Geift erkannt hat. Wie Chriftus aber tann und foll jeder von uns Gott in fich erkennen. "Gott ift tein Ding, das man dir vor tann zeigen, Ob er, ein Geift, das Weltall auch durchwallt. Nur als du felbst, in dir, wird er dein eigen, Nicht als ergreifbar fremde Gottgeftalt". Ihn hat die Pflanze "in des Wachsthums Traume", das Thier im dumpfen Fühlen, aber im Menschen wird er gum Geifte, der fich felber weiß. So im Capitel: "Wer mich fiehet, fiehet den Bater". An die Geschichte bes Lebens Jefu, an Lehren und Aussprüche der Evangelien knüpft er an, um feine eigenen Gedanken zu verkunden; der Sage weiß er ihren tiefen Sinn auszudeuten: "Doch wenn ihr fie uns aufzwingt als Geschichte, Dann macht ihr fie zum Märchen, zwecklos toll, Und den lebend'gen Geist in ihr zu nichte" ("Mariä Berkündigung"). Im Märchen "Schön Frla" hatte er versucht darzustellen, wie die reine Sehnsucht nach dem Göttlichen die Mauer, die Eden umschließt, überwindet: jest fällt die Scheidewand zwischen Gott und Mensch für ihn auf andre, natürliche Weife, benn Welt- und Menschenleben find ihm eins mit dem Geifte Gottes. Wenn die Menfcheit zu Diefem heitern, freien Bottesbewußtsein gelangt, "wenn erft ber Beift, mit lautem Sturmesmehen Gang hat erfüllt ber Erde weite Sallen, Wird jeder Menfch des Bruders Wort verstehen, Dieweil der Geift wird predigen aus allen". Im Grundgedanken zwar hat S. mit dem "Laienbrevier" Schefer's, ebenso mit feinem Landsmann Angelus Gilefius manches gemeinfam, aber bei ihm nichts von weicher, friedlichträumerischer Beschaulichkeit: Die religiösen und politischen Rämpse stürmen überall in seine Betrachtung hinein. Schon die Zeitgenoffen wiesen auf Mängel ber Form bin, bei aller Unerkennung des Gangen; die Ratur bes Stoffes ichon war ber Einheitlichkeit der Stimmung entgegen, und Reflexion, Lehre und Polemik bemmen oft den ruhigen Rluß der Empfindung. Aber S. hat diefe und andre Mangel felbft erkannt: er fühlte fich bei diefem mit innerfter Erregung verfaßten Buche mehr als Prophet und Volksredner denn als Runftler. "Möchte man mich doch nicht," fo schreibt er seinem Bruder, "als Poeten beurtheilen, fondern auf die Sache eingehen. Meine eigne Leiftung hierbei ift nichts als ein Berborbligen deffen, wovon unfere gange Atmofphäre schwanger ift". Und in dem Briefe an Rrebs bezeichnet er fich Begel gegenüber nur als den Rarrner, nennt fich einen Poeten höchstens zweiten Ranges, aber es ift ihm doch gewiß, daß er in bem Ringen und Kämpfen der Zeit eine große Aufgabe zu erfüllen habe.

Er hatte ein Recht zu sagen: Heiß hab' ich nach dem Ewigen gerungen ("Prolog"); die ihn "gottloß" nannten, konnten sein strasendes Wort in der oben erwähnten, nach seinem Tode gedruckten Schrist vernehmen. Atheisten nennt er alle, die Gott aus der Welt herausleugnen und irgendwohin bannen, also damit dem Geset des Raums, des Sinnlichen unterwersen, gottloß aber alle,

die nicht im ganzen Umsang ihres Thuns und Lebens Gott zur Erscheinung bringen, sondern nur nebenbei, zu anberaumter Stunde, so zu sagen ihre Aufswartung machen, alle endlich, die der Entwickelung der Menscheit gestissentlich sich entziehen. Ihr Verhältniß zu den Hauptgebieten des Menschenlebens und Menschenstrebens, der Ghe, der Familie, dem Staate sucht er zu kennzeichnen und sie zur Erkenntniß ihrer Nichtigkeit zu bringen. Bezeichnend ist, daß der Schrift als Motto die Verse Goethe's voranstehen: Was wär' ein Gott, der nur von außen stieße, Im Kreis das All am Finger lausen ließe u. s. w.

Als Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestiegen hatte, zeigte fich im preukischen und deutschen Bolte ein neuer Aufschwung. Der Dichter hatte die übertriebenen Erwartungen nicht getheilt, war daher auch durch Enttäuschung nicht berbittert. Aber er forberte, daß teiner aus Furchtsamkeit und Bequemlich= feit feine Ueberzeugung verleugne. In flammenden Gedichten fertigte er die "dahmen Propheten" ab, kampfte gegen den "Schlendrian" und verlangte im Gedichte Aut-Aut, daß in dem großen Rampf jeder ehrlich und frei Bartei ergreife. Ber G. gerecht beurtheilen will, bem muffen die Buftande der Zeit lebendig vor Augen ftehen. In den politischen Gedichten wirft er durch Barabeln. Erzählungen, ernfthafte und icherzhafte Wendungen, nicht fpielend und gracios plankelnd wie Hoffmann (v. Fallersleben), nicht fo übermuthig und auch nicht in wohllautenden, bestrickenden Berfen wie Berwagh, aber dafür ernfter, beftimmter, gehaltvoller und das Biel icharfer bezeichnend als die meiften politischen Dichter. Er braucht die Bulfe der Frangolen nicht: ihm klingt Freiheit ichoner als liberté: "Auch ça ira zu singen Thut wahrlich uns nicht noth, Wir lassen Lieder klingen Bon beutschem Korn und Schrot." Sein Schiefpulver ift bas Denken, die Kanone das Tintenfaß; verspottet ihr uns die kleine, machtlofe Schar, fo bentt: auch der alte Frit murde einft verhöhnt. "Und unfer alter Frige Ift ewig, ift ber Geift." Er weiß, wer "der fchlafende Riefe" ift, boch darf er es nicht fagen, mit dem die Zwerge ihr Spiel treiben, der nur einmal zu niesen braucht, um sie abzuschütteln. Und im Gedicht "Ecce homo" wendet er sich gegen die "Thoren", die Ehrsurcht predigen vor den Riesenbauten, die in ihrer Jugend die Menschheit erbaut hat. Aber der Mensch, "der Unberwuftliche", fann fie umfturgen, wie er fie gebaut hat: "himmel und Erde find ein weicher Teig, Den formt der Mensch, der Meister, wie er's denkt".

Ju jedem Opfer für seine Neberzeugung bereit, sieht er getrost in die Zukunst; in dem schönen Gedicht "Ergebung" singt er, die Freiheit werde siegen, käme er auch in den Kerker: "Richt wird sosort der Frühling enden Mit Sast und Krast, mit Licht und Schall, Weil ihr mit tölpelhasten Händen Erschluget eine Nachtigall". Was er dem 1837 gestorbenen Ludwig Börne im Gedichte nachries, das paßt auch auf ihn, den allzusrüh der Welt Entrissenen: er gab sein Herzeblut hin für die von ihm vertretene Sache; er war ein ganzer Kittersmann, ein Schwert seine ehrliche Feder, die wie der Blitz tras. "Savcta libertas, heil'ger Strand, dich halt' ich": diesen Schlußvers aus seinem Gedicht "der neue Columbus" zeigt der Stein über dem Eingang zur Gruft nach der Angabe

feines treuesten Freundes Theodor Paur.

Leben und Wirken Friedrich v. Sallet's (f. oben) Breklau 1844: Lebenssgeschichte von Th. Paur; aus dem Nachlaß des Dichters von demselben; Charafteristik der Schriften von Theodor Jacobi; Beiträge von Möcke, Rees v. Esenbeck; Gedichte von Rudolph Gottschall, Th. Opik, Ed. Duller. — Sämmtliche Schriften 5 Bände (zuerst 1845—1848) mit Einleitungen von Paur. — Kurze Selbstbiographie bei Nowack, Schles. Schriftstellerlexicon 1840, 4. Heft, S. 138—140. Ueber Julius Krebs s. ebenda S. 69—73. — Karl Weinhold, Zur Erinnerung an Theodor Jacobi. Zeitschr. für deutsche Philos

727

logie 1874. 5, 96 f. — Gottschall, Nationallitt. des 19. Jahrh., 5. Aufl., 1881, 3, 156—163. — Der Brief an Krebs bei Wagner, Archiv für die Geschichte beutscher Sprache, Wien 1874, S. 468—472, vgl. auch sämmtl. Schriften 5, S. XVII—XXII. — Der letzte Aussache fallet's bei L. Schweizer, Bestrebungen und Leistungen Breslauer Publicisten in den J. 1842—1844. Breslau u. Oppeln 1844, S. 26—36. — Georg Brandes, Die Litteratur des 19. Jahrhunderts, 6. Bd. Leipzig 1891. S. 417—421 gibt den Inhalt einiger politischen Gedichte an. — Freundliche Mittheilung über die Absstammung des Geschlechts von Brof. Dr. Alfred v. Sallet.

Daniel Racobn. Sarcerius\*): Erasmus S., eigentlich Schurer, protestantischer Schulmann und Theologe der Reformationszeit. Geboren am 28. November 1501 zu Annaberg (daher Annaemontanus) als ber Sohn eines begüterten Metallhändlers, erlangte er feine wiffenschaftliche Borbildung in Freiberg, wo er Schüler des Beter Schabe (Mofellanus) war, und machte feine Universitätsftudien in Wien, wo er zum Magister artium promobirt wurde. Er war dann bis Anfang 1530 in einem in der Diocese Laibach gelegenen Orte "Garsen", wo er vielleicht die Priesterweihe erhielt. Bon Oftern 1530 bis in den Winter 1530/31 war er in Roftod, zuletzt als Mitglied der Artiftenfacultät und zugleich als Lehrer an dem mit der Universität verbundenen Badagogium; darauf übernahm er eine Lehrerstelle am Katharineum zu Lübeck, und zwar war er 1533 sicher dort und bis jum Sommer 1536. Schon längft war er für die Reformation gewonnen und wirkte im Geifte der von Melanchthon ausgegangenen Schulreform. 3m September 1536 übernahm er bas Rectorat ber lateinischen Schule zu Siegen und wurde 1538 vom Grafen Wilhelm von Raffau-Dillenburg jum hofprediger und Superattendent ber Graffchaft ernannt. Er begann fofort feine organifatorische Thätigkeit als Reformator der naffauschen Rirche, nahm 1540 am Convent zu Schmalkalben theil und wurde 1541 jum lebenslänglichen Superattendent, Pfarrer und Schlofprediger in Dillenburg ernannt. Sein Ginfluß erftrecte fich auf die Kirchenverbefferung in den Grafschaften Beilburg, Wiesbaden und in dem Bierherrischen d. i. in den Territorien, die die drei Grafen mit dem Landgrafen von Gessen gemeinsam hatten. 1543 wirkte er an dem Resormationsversuche des Rurfürsten hermann von Roln im Ergftifte Koln mit und wohnte 1546 einer Rirchenvisitation ju Bonn bei. Sein ausgeprägter lutherischer Standpunkt veranlagte ihn 1548 mit Entschiedenheit das Interim gurudzuweisen; biefe Burudweifung hatte feine Entlaffung aus dem naffauschen Dienft jur Folge, Die der Graf Wilhelm nur mit schwerem Bergen genehmigte. G. zog fich zu= nächst nach feiner Baterfladt Unnaberg jurud und hielt hier Predigten, die er 1549 unter dem Titel "Kreuzbüchlein" in Leipzig herausgab. Nach Jahresfrift folgte er einem Rufe als Pfarrer an St. Thoma zu Leipzig und wirkte als Ceelforger fünf Jahre lang fehr fegensreich. Bu bem 1552 ausgeschriebenen Concil zu Trient wurde er vom Kurfürften Morit abgeordnet und reifte mit Melanchthon und Balentin Pacaus ab, gelangte aber nur bis Nürnberg, da das Zuftandekommen des Concils durch die inzwischen erfolgte Kriegserklärung bes Rurfürften an ben Raifer vereitelt wurde. In Rurnberg hielt G. mehrere Predigten, von denen noch in demfelben Jahre zwei im Druck erschienen. Sein Ruf als tüchtiger Kanzelredner erwirkte 1552 feine zweimalige durch Bugenhagen veranlaßte Empfehlung nach Augsburg, die jedoch erfolglos war. Dem in der Schlacht bei Sievershaufen gefallenen Kurfürsten Mority hielt S. am 20. Juli 1553 in der Thomastirche ju Leipzig Die Leichenrede. Gie er=

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XXX, S. 373.

728 Sarcerins.

ichien mit der des Superintendenten Pfeffinger im Druck. Im J. 1554, wo er einen Bericht von dem Abscheiden des Rurfürsten Johann Friedrich veröffentlichte, ichied er nach fünsighriger Wirtsamkeit aus bem Bfarramte in Leipzig, um einem Rufe der Grafen von Mansfeld in die Generalfuperintendentur der Mansfeldichen Kirche zu Gieleben zu folgen. In Diefer Stellung zeigte fich S. einerseits als Begner der von Georg Major aufgestellten Lehre von der Beilsnothwendigkeit der guten Werke, anderseits als trefflicher Organisator des Rirchenregiments durch Ginführung von Kirchenvisitationen und Rirchenspnoben. Er nahm auch an dem im September 1557 ju Worms abgehaltenen Religions= gespräche theil; da er aber auf der Seite der Orthodoren die Unfichten Melanch= thon's und der Philippiften befampfte, fo verließ er mit den Weimarschen Theologen Worms. Das Gefpräch verlief bekanntlich ohne jedes Ergebnig. Seine Stellung in Gisleben wurde badurch erschüttert, daß die Grafen von Mansfeld, erzurnt darüber, daß er ohne ihr Biffen und ihren Willen einen luderlichen Geiftlichen feines Amtes entfett hatte, ihm die Inspection über die Geiftlichen ber Grafichaft entzogen. Gern nahm G. daher die Berufung des Magiftrats zu Magdeburg gur llebernahme bes Pfarramts an ber St. Johannistirche an, mit bem das Seniorat des geistlichen Ministeriums verbunden war. Mitte des Jahres 1559 traf er an feinem neuen Wirkungsorte ein, bielt auch noch unter allgemeinem Beifall vier Predigten; aber bald wurde er auf ein hartes Krankenlager geworfen, von dem er fich nicht wieder erhob. 28. November 1559 ftarb S. Johann Wigand, Pfarrer an St. Ulrich, hielt ihm die Leichenrede.

S. war ein Mann von festem, gediegenem Charakter, wahrer Frömmigkeit, unbescholtenem Wandel. Sein Wahlspruch war: "Mein Schwert soll durch=

dringen Große und Rleine, herren und Anechte."

Seine litterarische Thätigkeit war eine ausgedehnte. Seine erste schon 1528 in Basel erschienene Schrift "Methodus divinae scripturae locos praecipuos explicans" wurde auf Befehl des Konigs Beinrich VIII. von England, dem er fie gewidmet hatte, ins Englische übertragen. Er erweiterte fie 1540 ju einer Ausgabe, die er wiederum dem Konig Beinrich widmete, und 1546 zu einer neuen Ausgabe "Nova methodus in praecipuos scripturae divinae locos", die er dem Magistrate zu Noachimsthal widmete. Diese Schrift ist das ausführlichste dogmatische Compendium des Sarcerius. — Mit Ausnahme der Erstlings= schrift von 1528 verjaßte er mahrend seiner schulamtlichen Thätigkeit nur padagogische Schristen: "Exercitia dialectices et rhetorices"; "Libellus in usum puerorum qui primum exponere discunt" (1533). Die erstere enthält im An= hang eine "Laudatio Lubecae". Bon 1539 an gab S. nur theologische Werte beraus. In diesem Jahre schrieb er Scholien gum Marcusebangelium, benen fpater Scholien zu verschiedenen Buchern des A. und N. Teftaments folgten; ferner erschien eine "Bostille zu den Sonntagsebangelien", "Expositiones in epistolas dominicales et festivales" (1539), "Conciones annuae" und "Evangelia dominicalia pro iis qui in ecclesia docent" (1541). Es kam ihm vor allem darauf an, den Beiftlichen Bucher in die Sand zu geben, die ihr wiffenschaftliches Studium fordern und fie zugleich fur ihr Umt tuchtiger machen follten. 1537 verfaßte er einen "Catechismus per omnes quaestiones et circumstantias quae in justam tractationem incidere possunt, in usum praedicatorum absolutus", nachft Melanchthon's loci die erfte ausführliche Glaubenglehre des deutschen Brotestantismus; 1538 "Loci aliquot communes theologici, pro aperienda et tuenda veritate methodice explicati", worin die Unterscheidungslehren ber evangelischen und der tatholischen Religion behandelt werden. Gine junächst für Studierende der Theologie bestimmte einfache Bufammenftellung Augustinischer Aussprüche gab S. in den "Praecipui sacrae scripturae loci communes a sanctissimo ecclesiae doctore tractati", während die Lehren der heiligen Schrift neben denen des Augustin in der Schrift "Locorum communium ex consensu divinae scripturae et auctorum patrum confirmatio" (1540) behandelt worden sind. Bon polemischem Charakter sind: "De vanitate theologiae scholasticae" (1541); "Dictionarium scholasticae doctrinae" (1546), "Bericht, daß der Papisten sürnemster Grund, dadurch sie vermögen das Papstthum zu halten, nichtig seh", "Bom Bann und andern Kirchenstrasen", "Warrnungsbüchlein vor papistischen und andern listigen und täuschenden Lehren" (gewidmet dem Fürsten Wolfgang von Anhalt), "Der Papisten Tauf und andere Ceremonien und Kirchendienste".

In die Leipziger Zeit fällt fein damals vielverbreitetes "hausbuch für die einfältigen Sausväter von den bornehmsten Artikeln der chriftlichen Religion" (1553), das er dem Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg widmete. Rach Beppe (Dogmatif bes beutschen Protestantismus, 1857, I, 58) stellt biefes Sandbuch den Sobepuntt der patriftischen Apologetif in der protestantischen Dogmatit der Reformationszeit dar und zeigt eine fo umfaffende Belefenheit des Berfaffers in der patriftischen Litteratur, wie fie außer ihm nur Breng in gleicher Beife fundgegeben und in der Dogmatit ju verwenden gewußt hat. - In einigen von ihm herausgegebenen Predigten erscheint S. wie ein Brophet, der die ichredlichen Zeiten des breißigjährigen Rrieges voraussieht und mit ftrengen Worten gur Buge und Befferung des Lebens mahnt. Sie erschienen 1551 gu Leipzig: "Etliche Predigten von Zeichen und Ursachen, wo wir uns nicht beffern und mahre Bufe thun, es werde einmal übel mit uns Deutschen jugeben". Die Widmung ist an die Gebrüder Heinrich und Abraham Ginfidel auf dem Gnandt= ftein und Scharffenstein gerichtet. - Die firchenregimentliche Seite seiner Thätigfeit zeigt fich in der ju Gisleben 1555 verfaßten Schrift "Bon chriftlichen nötigen und nüten Confiftorien ober geiftlichen Gerichten Erasmi Sarcerii einfältiges Bedenken auf Erforderung, darinnen ju feben, mas für händel in die Confiftorien gehören und billig darinnen follen gehandelt werden". enthält die Grundzuge unserer heutigen Confistorialverfaffung, mahrend eine andere ebenfalls im 3. 1555 verfaßte Schrift "Bon jährlicher Bisitation und was hiedurch für Mängel und Gebrechen faft an allen Orten mogen befunden werden und wie diefelben follen gebeffert werden" eine Sauptquelle für die Renntniß der sittlichen Zustände der Graffchaft Mansfeld um die Mitte des 16. Jahrhunderts bildet.

Zu ben in Herzog's Real-Enchklopädie für protestantische Theologie und Kirche XIII, 400 angesührten Werken, unter denen besonders Engelhardt's Aussatzi in Niedner's Zeitschrift für die historische Theologie 1850, 70—142 wichtig ist, kommen noch: Moller, Cimbria literata II, 759. — Dietericus, Dissertatio de Annaederga et claris viris inde oriundis, p. 22. — van Seelen, Athenae Lubecenses I, 84; III, 43. — Biedermann, Nova Acta scholastica I, 934. — Unschuldige Nachrichten 1718, S. 769; 1726 S. 200. — Reumeister, Zeitschrift des Harzbereins XX (1887), 515—531. — Röselmüller, Das Leben und Wirken des Erasmus Sarcerius. Ein Beitrag zur Kesormationsgeschichte. Programm des Kealghmnasiums zu Annaberg, 1888, Nr. 518. — Krause, Zeitschrift des Harzbereins XXI (1888), 426—428.

S. Holftein.

Schinner\*): Matthäus S. (eigentlich besser Schiner, wie er sich immer schreibt; drei Schienen im Wappen weisen auf den Ursprung des Namens

<sup>\*)</sup> Zu Bb. XXXI, S. 303.

Schinner.

hin), um 1465, nach anderen Angaben 1456 ober 1470 gu Mühlebach im Rehnten Goms des Landes Wallis geboren, gehörte einer angesehenen Familie an. Giner feiner Obeime, Matthäus, war bischöflicher Caftellan gu Martinach, ein anderer, Ritolaus, beftieg nach der Bertreibung bes frangofisch gefinnten Soft von Silenen 1496 den bischöflichen Stuhl zu Sitten. In Sitten, Bern (bei Beinrich Wölflin), Burich und ichlieglich befonders in Como bei Theodor Lucinus erwarb er fich die claffische Bilbung feiner Zeit; den humaniftischen Studien schloffen fich theologische, vornehmlich kanonische, an, die ihm späterhin die Burde eines papftlichen Notars verschafften. — Gelehrsamkeit und Arbeitstrieb, pormurfsfreie und dabei einfache Lebensführung, volksthümliche Kanzelberedfam= feit, Gifer und Rlugheit, die er bei der Schlichtung von Bribatftreitigkeiten zeigte, machten ben einfachen Dorfpfarrer bald bei feinem Bolte und feinem Bischof bekannt. 1490 wurde er Domherr, unter seinem Oheim Nikolaus, einem ruheliebenden Greifen, 1497 Dombecan auf ber Baleria in Sitten und balb auch Berwalter des Bisthums. Am 8. Februar 1499 refignirte Rikolaus; Matthäus wurde, unterstütt von Jörg Uf der Flue (Superfax, Supra Saxo), bem Saupt der antifrangöfischen Partei, welche Jost vertrieben hatte, Bischof von Sitten und damit zugleich Graf und Prafect des Landes Wallis. Alexander VI. bestätigte am 20. September die Wahl, und am 13. October 1499

wurde der neue Bischof zu Rom geweiht.

In dem frangofisch-mailandischen Gegensate, der zu jener Zeit die Gidgenoffenschaft heftig bewegte, versocht S. fraftig bie Sache der Sforzen. Er tritt uns von da an als erbitterter Feind Frankreichs entgegen, und die unerschütter= liche Gegnerschaft gegen den allerchriftlichsten König scheint von nun an die eigentliche Richtschnur für alle Handlungen des raftlos thätigen und gewaltigen Mannes zu bilden. — Rach dem Falle Ludovico Moro's ergriff er die Partei Defterreichs, ber von Maximilian 1501 ben Eidgenoffen angetragenen Erb= einigung fraftige Fürsprache widmend. Gleichzeitig eiferte er auf Kanzeln und in den Rathsfälen der Orte fraftig gegen das namentlich von Frankreich ge= nährte Benfionenwesen. Der Friede von Arona 1503, in welchem Ludwig XII. den drei Waldstätten Bellinzona und die Riviera überließ, brachte ihm, der mit Ulrich von Hohenfag Bevollmächtigter der Eidgenoffen mar, einen erften diplomatischen Erfolg. — Nach der vornehmlich durch Schweizer in französischem Solde bewirkten Eroberung Genuas im April 1507 fuchten Raifer und Bapft. obwol von gegenseitigem Mißtrauen erfüllt, die Eidgenoffen von Ludwig XII. abzuziehen und für fich ju gewinnen. Im Intereffe Beiber mar G., der foeben auf dem Reichstage zu Conftanz die personliche Bekanntschaft Maximilian's gemacht hatte, unausgesetzt gegen Frankreich thatig. Die Zuruckberufung der Knechte und die Bewilligung von 6000 Mann für die Romfahrt des Kaifers war nicht jum mindeften fein Wert. Bon ba an blieb G. in beftandiger Berbindung mit dem papstlichen hofe. 1508 betraute der Papst ihn nebst dem Bifchof bon Laufanne und bem Dominicanerprovincial bon Strafburg mit ber Aufnahme ber Berhore im Jegerhandel in Bern. Am 2. September 1508 folgte die Ernennung zum Cardinal in petto.

Eine erste trot Schinner's eifriger Fürsprache erfolglose päpftliche Bundes= werbung bei den Eidgenossen (Frühjahr 1509) hatte Ende des Jahres eine nicht ohne Gefahr verlaufene Reise nach Kom zur Folge, wo nun der Walliser Bischof als eine der bedeutsamsten Stützen der Politik Julius' II. in das große diplomatische Getriebe eintrat, das ihn bis zu seinem Ende gesangen hielt. Als päpstlicher Gesandter wieder zurücksehrend, schloß er, soeben (6. Februar) zum Bischof von Novara ernannt, das Bündniß zwischen Julius II. und den Sidsgenossen ab (März 1510). Aber gleichzeitig brach zu Hause ein schon lange

731

drohender Zwift zwischen ihm und Uf der Mlue aus, deren gleicherweise herrichfüchtige Naturen sich auf die Länge nicht vertragen konnten, und das Wallis ging ju Frankreich über. Zunächst fiegte zwar G., wie ihm auch fonft alles nach Wunsch ging. 6000 Schweizer zogen im August über die Alpen zum Papst. Dieser trennte am 4. September für die Lebenszeit des Bischoss bessen Bisthum vom Metropolitanverband Moûtier en Tarantaise ab. (Am 6. Juli 1513 sprach Leo X. die bleibende Trennung aus.) Uf der Flüe, aus dem Wallis vertrieben, wurde auf Beranlaffung Schinner's in Freiburg gefangen gefest; nur heimlich begünstigte Flucht entzog ihn der Berurtheilung zum Tode. - Begen Frankreich geführt, ohne daß die Schweiz sich mit diesem in Rrieg befand, durch Mangel an Lebensmitteln und durch frangofische Waffen, theil= weise auch durch frangöfisches Gold aufgehalten, hatten inzwischen die papstlichen Soldner bei Chiaffo fich jur Umtehr entschloffen. Julius verweigerte hierauf ben Sold; in ber Eidgenoffenschaft entstand allgemeine Bufriedenheit gegen S.; in Ballis gährte es: Zu rechter Zeit entzog sich S. dieser mißlichen Lage (Juli 1511), indem er sich verkleidet und mit wenigen Begleitern, da sich auch kaiferliches Gebiet ihm verschloß, nach dem Benedianischen und von da durch die Truppen Frankreichs und Ferraras nach dem papstlichen Hof durchschlug, wo nun feine Promulgation jum Cardinal (titulus S. Potentianae) erfolgte

(11. August 1511).

Der Abschluß ber heiligen Liga und ber Bruch ber Gidgenoffen mit Frankreich eröffnete S. eine weit reichende Wirksamkeit. Am 9. Januar 1512 fand feine Ernennung jum legatus a latere für Italien und Germanien ftatt. Mis folder gewann er im Marg in Benedig eine fchweizerische Abordnung für ben Gedanken eines Zuges der Eidgenoffen nach Italien und bestimmte bie Signorie ju großen Geldzahlungen für denfelben, "denn die Signorie tenne die schweizerische Nationalkrankheit, welche rasch zu beilen sei". Als solcher brachte er den Waffenftillstand zwischen dem Raifer und Benedig zu Stande, der den Beitritt des Ersteren zur Liga vorbereitete. Als Legat stellte er fich in Berona an die Spige des schweizerisch = venezianischen heeres, das im Juni rasch Oberitalien ganglich bon ben Frangofen fauberte, als folder nahm er schlieflich, geftutt auf die schweizerischen Waffen, das Berzogthum Mailand in feine Berwaltung. Sein rasches Vorgehen dabei durchkreuzte erfolgreich die Absichten des Raifers und Spaniens auf das viel umftrittene Land und übte auf den Bang der nachfolgenden diplomatischen Berhandlungen über die Zutheilung besfelben wirksamften Ginfluß zu Gunften des jungen Sforza aus; benn G. betannte fich laut als Borläufer der Sforzen. In feiner Berwaltung, die er inbeffen bald feinem Gegner Ottaviano Sforza, Bifchof von Lodi, übergeben mußte, wies er beachtenswerthes herrschertalent und große Selbständigfeit auf; ben schweizerischen Interessen gab er sich jo wenig vorbehaltlos hin, wie denen bes Bapftes, in beffen Befig er nur ungern Parma und Biacenza übergeben fah (nach Guicciardini). Durch feine Schroffheit brachte er fich aber um feine eigenen Erfolge. Sein willfürliches, ja felbft treuloses Berhalten gegen Benedig war nicht die mindeste Ursache, daß dieses aus der Liga austrat. Sogar mit feinem Gönner Julius II. zerfiel er. Kurz nach dem 29. December 1512, welchem Maffimiliano in Begleitung von G., Lang und Cardona feinen Ginzug in Mailand gehalten und fein Berzogthum aus ben Sanden der Gidgenoffen empfangen hatte, eben da S. feine Aufgabe als gelöft betrachten tonnte, wurde ihm der Titel eines Legaten genommen und er felbst nach Rom gur Berant= wortung berufen; nur der Tod Julius' und die Wahl Leo's X., für den auch S. gestimmt hatte, schienen ihn bor raschem Sturg ju bewahren.

Schinner.

Die beiben folgenden Jahre verlebte G. meift in Mailand in Riemanbes Dienft, aber als politischer Berather des Bergogs wie der Eidgenoffen, deren Intereffen enge verbunden maren, und jugleich vermoge feiner reichen Geldmittel tropdem bedeutsame Stellung einnehmend. Er hatte nämlich 1512 die Grafschaft Bigevanv erhalten und fich 30 000 Dukaten Ginkunfte zu verschaffen gewußt; die an diefe Summe fich heftenden Unklagen über Unterschlagungen und Erpreffungen scheinen aber doch das Mag des Gewöhnlichen nicht allzusehr überichritten au haben; wenigftens nahm ihn ber Bergog felbft naheftebenben Bersonen gegenüber in Schutz und bezeichnete den Cardinal eher als Blaubiger denn als Schuldner Mailands. Bei Heinrich VIII. von England bewarb er sich im Sommer 1514 um das Erzbisthum York, dem König dafür seinen Ginfluß gur Gewinnung der Gidgenoffen zusichernd, bei welchen er wirklich Berhandlungen über ein Bundnig mit jenem anregte. Rach der großen Schwentung Englands auf Frankreichs Seite lehnte er fich wieder mehr an Bapft und Raifer an, indem er das Bundniß amischen Leo und den Gidgenoffen im December 1514 eifrig förderte, des Raifers Bewerbungen bei diefen unterstütte und nachdrudlich den Abschluß des Bundniffes zwischen Raifer, Spanien, Mailand und den Gidgenoffen (Februar 1515) betrieb, dem ein weiteres allgemeines zwischen dem Papft und ben vorgenannten Mächten fammt Genua folgen follte. Ziel diefer ganzen viel= umfaffenden Thätigkeit war, bem von S. mit Sicherheit erwarteten neuen Ginfall Frankreichs mit starker Sand entgegenzutreten. Schon 1514 hatte er die Gid= genoffen gur Befekung ber piemontefischen Baffe gebrangt. 1515 ftanb er wieber im Mittelpunkt aller politischen und militärischen Operationen, lebhaft bemüht, die Intriquen Ottaviano Sforza's, der felbft mit Uf der Flue in Berbindung getreten mar, und die schwierige Haltung der unter schwerer Last feufgenden Bevölkerung Mailands, das zweideutige Benehmen ber papstlichen Bolitik und die Zurudhaltung Ferdinand's zu überwinden. Der Bischof von Lodi unterlag ichlieflich, und Leo, aus Rurcht, S. mochte Die Cidgenoffen gegen ihn aufreigen (nach Bettori), nahm entschiedenere Haltung an und ernannte am 13. August ben Cardinal, der fich schon bei dem am Oftfuß der Alpen ftehenden schweizerischen Beere befand, jum provisorischen Legatus a latere in Abwesenheit des wirklichen Legaten Giulio de'Medici. Der unerwartete Alpenübergang der Frangofen führte indeffen raschen Wechsel ber Lage herbei: Die Eidgenoffen, unter fich uneins und einem Friedensschluß sich zuneigend, zogen sich nach Arona und Sesto Calende zurück, Lorenzo Medici blieb stidlich des Po stehen und Cardona verharrte unthatig in Berona. S. suchte zunächst Pavia, den strategischen Mittelpunkt, zu halten; dann eilte er nach Biacenga, um bon dort aus die Bereinigung des papftlichen und des fpanischen Heeres zu betreiben, und hierauf, nachdem er diefe erreicht, nach Monza, um auch die dort liegenden Gidgenoffen der Central= und Ditichweiz heranzuziehen. Seiner fturmischen Beredfamkeit vermochten fie nicht ju widerstehen; willig ließen sie sich von ihm nach Mailand führen. Um fie dort festzuhalten, wußte er geschickt am Morgen des 13. September vor den Thoren der Stadt ein kleines Scharmugel mit den Franzosen zu veranftalten. Es entwidelte fich aus bemfelben die Riefenschlacht von Marignano, in welche S. felber zu Pferd auszog, beren Ausgang aber Mailand den Franzofen für lange Jahre überlieferte.

Die Liga fiel sosort auseinander. Mit Francesco Ssorza eilte S. nach Innsbruck zu Maximilian, dem einzig übrigbleibenden entschiedenen Gegner Frankzeichs, um ihn sür einen neuen Feldzug zu gewinnen und um von dort aus vor allem England von Franz abzuziehen und diesem eine neue Coalition gegen= überzustellen. Der Mittelpunkt der antisranzösischen Bestrebungen, einst in Kom, dann in Maisand, wurde damit an den kaiserlichen Hof verlegt. Die Aussichten

waren anfangs feineswegs gunftig. Leo X. schwankte mehr und mehr auf Frankreichs Seite hinüber, unterftütte deffen Sache bei den Gidgenoffen, mahnte S. von feinen Umtrieben bei den Orten ab und entließ auf Betreiben der frangofischen Cardinale deffen Todfeind Uf der Flue, der in Rom feit 1514, da er vergeblich beim Bapft gegen den Cardinal intrigirt hatte, gefangen lag. Eidgenoffen waren friegsmude und die meiften Orte gu Frieden und felbft gu Bundniß mit Frankreich geneigt. Gegen G., ber, um biefes ju hindern, felbft nicht unterließ, fich in Bauernaufftande zu mischen, herrschte folche Abneigung und Erbitterung, daß er fich in der Schweig nicht zeigen durfte. es aber, Beinrich VIII. zu gewinnen. Deffen unerschöpfliche finanzielle Gulismittel und die Rührigkeit des englischen Gefandten bei den Gidgenoffen, Richard Bace, brachten, da einzelne Orte zwar nicht ein Bundnig, aber doch Werbungen bewilligten, in turger Zeit 15000 Knechte gufammen. Neben Maximilian zog S. an der Spite berfelben und eines faiferlichen Beeres im Marg 1516 gegen Mailand. Allein des Raifers Unentschloffenheit verhinderte anfangs trot dem Drangen des Cardinals und ber ichweigerischen Sauptleute jeden Erfolg, und als nach Maximilian's Abgang bom Beere S. ben Oberbefehl erhielt, war die gunftige Belegenheit, fich Mailands ju bemächtigen, schon verfaumt, und der Keldzug verlief refultatlos. S. gab das Spiel indeffen nicht verloren. Er betrieb eine neue allgemeine Liga, die den Papft, den Raifer, England und Spanien, ja felbft die Eidgenoffen umfaffen follte; letteren verhieß er 80 000 fl. jährlicher Benfionen, von England zu gahlen. Im October 1516 reifte er felber nach Bruffel und London. Dort vermochte er Rarl und Chiebres trot der foeben gu Nohon zwischen ersterem und Franz getroffenen Abmachung für seine Plane gunftig zu ftimmen; bier fchien feine unermudliche Thatigfeit und überwältigende Beredfamteit die gange Welt aus den Angeln heben zu wollen. Der venegianische Gefandte fah ichon das Schlimmfte tommen, ber papftliche war um Parma und Biacenga beforgt, Chiebres um feinen Ginfluß; felbst Sforga glaubte fich in feinen Unsprüchen auf Mailand zu Gunften des Raifers gurudgesett. Der Friedensfculug zwischen Franz und den Cidgenoffen im November 1516 vereitelte indeffen Bunachft jedes offenfive Vorgeben. Immerhin hoffte man fie noch für eine Defenfivalliang zu gewinnen. G. follte perfonlich in Rom dem Papft ben Plan bortragen und eine Bufammentunft Beinrich's und Maximilian's in den Riederlanden auf die Beseitigung der ju Frankreich neigenden Minifter Rarl's bin-Raum jum Raifer jurudgetehrt und von diefem mit Jubel empfangen, fah sich S. aber von seinem Rivalen Matthäus Lang aus dem Sattel gehoben. Statt der Zusammenkunft mit Beinrich erfolgte im December 1516 der Beitritt bes Raifers zum Vertrag von Nopon, und die Ruckgabe von Verona, für deffen Behauptung S. foeben in London große Summen erlangt hatte, an Benedig (Nanuar 1517) ichob ihn und feine Plane gang bei Seite.

Die beständige Abwesenheit des Bischoss, der trotzdem zu Hause seine eigenen Interessen in weitgehendem Maße zu wahren wußte, der üble Ausgang der von ihm beeinflußten schweizerischen Politik und das willkürliche Regiment, das seine Brüder im Lande sührten, hatte inzwischen der namentlich im Oberwallis und zwar gerade in des Cardinals Heimath mächtigen französischen Partei zum Uebergewicht verholsen. Uf der Flüe ries die Maze gegen S. an; dieser mußte sich aus dem Lande entsernen, und nach mehrsachem Blutvergießen wurde auch seine Partei vertrieben und das Schloß Martinach erobert und verbrannt (Januar 1518). S. erwirfte in Rom Bann und Interdict und beim Kaiser Acht und Aberacht gegen das Land; im September 1518 versuchte er nochmals, wiewol umsonst, in's Land einzudringen. Im Sommer 1519 gab ein Urtheilsspruch der Kota ihm in den Hauptpunkten Recht; allein vergeblich ries er die Hülse der Eid-

genoffen zur Bollstredung des Urtheils an: aus feiner Beimath blieb er für

immer ausgeschloffen.

Bei der Raiserwahl 1519 unterstütte S. lebhaft Karl's Sache. Mehrsach au jener Zeit in Zurich anwesend, half er bie Faben fnupfen, die die Gidgenoffen gu entschiedener Rudweisung der frangofischen Bewerbung führten. Ginem Bundnig awischen ihnen und dem Saufe Sabsburg, für das er im Jahr 1518 Maximilian noch gewonnen hatte, waren aber die Umftande nicht gunftig. Was der Cardinal bezweckte, als er noch im letten Moment Beinrich VIII. zu einer Bewerbung um die Raiferwurde aufmunterte, ist nicht tlar; benn wie eng feine Intereffen mit denen Rarl's verknüpft waren, zeigt seine Unterschrift unter der Wahlcapitulation deffelben. — Bom October 1521 bis jum Juli 1522 befand fich S. als einer ber einflufreichsten Rathe bes Raifers in beffen Umgebung, als folder auch von Leo X. gewürdigt, der ihn am 1. November 1521 zum Administrator des Bisthums Catania ernannte. Der zwischen Karl und Franz ausbrechende Rrieg führte S. im August an der Spike einer taiferlichen Gesandtschaft wieder in die Schweig. Es gelang feinen und des papftlichen Befandten Bemühungen, von Zürich, das allein fich vom Bundniß mit Frankreich fern gehalten hatte, 2000 Mann zur Bertheidigung des Kirchenftaates zu erhalten. Mit diefen wußte er noch 5000 Freiwillige mit sich wegzusühren. Seine Rücksichtslosigkeit ließ porausiehen, daß er entgegen ausdrücklicher Berpflichtung die 2000 und mit ihnen auch die 5000 gegen das frangofische Beer und die in demfelben befindlichen Schweizer zu führen versuchen wurde. Zwingli erhob feine Stimme gegen ihn: "Auf einen reißenden Wolf fturmt man, aber den Wölfen, welche die Leute verberben, will Riemand wehren. Sie tragen mit Recht rothe Bute und Mäntel; denn schüttelt man fie, jo fallen Dukaten und Rronen heraus; windet man fie, fo rinnt deines Sohnes, Bruders, Baters und Freundes Blut heraus." Schon fingen die Orte an zu berathen, ob mate G. nicht an Leib und But abfagen wolle. Ueber Morbegno, Bergamo, Brescia und Montechiaro am Chiefe marschirend, erzwang S. im Mantuanischen die Bereinigung mit Giulio de'Medici und Colonna. Damit war das papftlich-taiferliche Beer in die Lage verfett, träftig gegen Mailand vorzudringen. Entgegen gegebenem Worte wollte S. auch bas gurcherische Contingent in die allgemeine Bormartsbewegung hineinreißen, fand jedoch an der Gewiffenhaftigkeit von Führern und Truppen Widerstand. Die ohne bedeutende Gegenwehr erfolgende Einnahme Mailands (19. November 1521) schloß den Feldzug ab. — Der Tod Leo's X. am 1. December 1521 schien dem Cardinal endlich die Tiara bringen zu wollen. Im Conclave blieb S. lange Beit nur um eine oder zwei Stimmen hinter bem relativen Dehr gurud. Unerwartet wurde ichlieglich Sadrian von Utrecht gewählt. Bom neuen Lapft murbe S. fofort die Gorge, die Eidgenoffen dem papftlichen Stuhle zu erhalten, und nebst zwei anderen Cardinalen bie interimiftische Berwaltung des Kirchenstaates übertragen. Er blieb nun in Rom als einer der bedeutsamsten Rath= geber Sadrian's, einer der wenigen, die auch mahrend der Best beim Bapfte aus-Um 20. September 1522 fiel er berfelben jum Opfer; in St. Maria bell'Unima fand er feine Ruheftätte. Die bald barauffolgende Sedisvacang hatte ihn nach der Anficht Bieler auf den papstlichen Stuhl geführt. Sicherer ift wohl, daß ihn der Tod vor einer zweiten und diesmal schwereren Täuschung bewahrt hat.

Unleugbar ist S. einer der gewaltigsten Schweizer, die je gelebt haben und neben Ximenes, Wolseh, Amboise und Lang einer der bedeutendsten Staatsmänner seiner Zeit. Uebereinstimmend wird er als eine körperlich und geistig kraftvolle, selbst rauhe Natur von scharsem Verstand, durchdringender Klugheit, unermüdlicher Thätigkeit, ausgedehnter Kenntniß von Personen und Verhältnissen und

Schinner. 735

staunenswerther Gewandtheit und Energie in der Behandlung großer und schwieriger Angelegenheiten geschildert, "in einzigartiger Beife geschaffen, um Alles aufzuhegen und wieder zu befänstigen" (Arluni). Sein Gedächtniß, dem nichts entfiel, was er einmal gelesen oder gehört hatte, erschien so hervorragend, daß man glaubte, ein beschworener Damon sage ihm alles. Seine flare, scharf treffende Beredfamteit mar fo machtig, daß fie ichon in Como felbst von den Italienern bewundert wurde und "daß sie die Eidgenoffen bewegte, wie der Wind die Wogen des Meeres" (Giovio). Frang I. foll gefagt haben, die ungezähmte Redegewalt des Wallifers habe ihm erheblich viel mehr Aufwand und Gefahr verurfacht, als die Spiefe fo vieler Taufende von Schinner's ichweizerischen Landeleuten. Die Kehrseite biefer hervorragenden Gigenschaften bilbeten große Leidenschaftlichkeit und herrschsucht. Bei all' feinem Streben hatte er, hierin ein richtiger Vertreter der Renaissance, doch nur seine eigene Größe im Auge; wenn er Andere großmachen wollte, so war es doch nur, damit sie ihm als Folie dienen sollten. Ungeduld und Jähzorn rissen ihn häusig mit sich fort und vernichteten seine Erfolge. Gleichgestellten konnte er mit großer Infolens begegnen, und in seinem Saffe gegen gewiffe Gegner berichmähte er, obwol tein planmäßiger Verleumder, doch auch Berleumdungen nicht. Gegen feinen Körber übte er große Strenge. Als Pfarrer schlief er Nachts auf dem Fußboden, dem Kopf nur einen Balten unterschiebend; noch späterhin war er im Wachen und hungern, im Ertragen von Site und Ralte gleichmäßig geübt. Lebensführung war er einfach und fparfam, in feinen Sitten nüchtern und mäßig, wiewohl es auch an gegentheiligen Ausfagen nicht fehlt. — Den humaniftischen Bestrebungen blieb S. stets zugethan, und mit den hervorragenosten Bertretern derfelben verbanden ihn persönliche Beziehungen, so mit Claudius Cantiuncula, Ammonius v. Lucca, Glarean und besonders mit Erasmus, den er 1522 nach Rom zu gieben fich eifrig bemühte. Seinem Bisthum widmete er im erften Nahrzehnt ausgebehnte Berwaltungsthätigkeit, indem er Bisitationsreisen unternahm, Kirchen und Schulen gründete und Hebung der Kirchenzucht anstrebte. Die Rechtssatungen des Wallis fanden in ihm theilweife einen neuen Redactor und die kirchliche Bauthätigkeit und kirchliche Kunft einen eifrigen Beförderer. Auch weiterhin ließ er fich die tirchlichen Intereffen angelegen fein. Er war es, ber im berüchtigten Jekerhandel 1508 den hartnäckig leugnenden Brior endlich aum Reden brachte.

Einmal in das große politische Getriebe eingetreten, murde aber der gewaltige und wehrhafte Mann gleich seinem mächtigen Gönner und Vorbild, dem friegerischen Julius II., mit dem ihn auffallende Aehnlichkeit hervorragender Eigenschaften verband, gang von jenem erfaßt. Als Biel feiner ungeheuren Thatigkeit ift junachft ein negatives ersichtlich: Die grimmige, nicht zu bezähmende Feindschaft gegen Frankreich. Für feine Zeitgenoffen bildete diefe derart den Mittelpunkt all' feines Thuns, daß fie fie auf gekränkte Eigenliebe zurudführten, ba Ludwig XII. das Angebot feiner Dienste mit den Worten gurudgewiesen habe: einen einzigen Mann pflege er nicht fo theuer zu bezahlen. Schwieriger fällt die Bezeichnung eines positiven Zieles. Die weltliche Machtstellung der Kirche ift es nicht: dem widerspricht die felbständige Haltung Schinner's 1512/1513, die ihn fogar jum Zerwürfniß mit Julius führte, und unter Leo X. war ein absoluter Anschluß an die papstliche Politit noch weniger dentbar. Mailand bot feinem gewaltigen Streben zu wenig Raum. Um Sofe Maximilian's war politische Allgewalt, die auf die Größe Sabsburgs hingearbeitet hatte, nicht zu erreichen; benn des Raifers Eigenthumlichkeit gestattete feinem Rathgeber dauernde Macht. Die Selbständigkeit Rarl's erlaubte noch viel weniger eine durch= schlagende Beeinfluffung der kaiferlichen Politik. Die englischen Intereffen 736 Schinner.

schließlich wurden burch Wolsen eifersuchtig gegen Eingriffe fremder Rathgeber gewahrt. Für eine Wirksamkeit im großen Styl konnte ihm nur die Eidgenoffen= schaft die nöthige Grundlage bieten. Wie Wenige, erkannte S. die ungeheuere Macht, die die Eidgenoffen in die Wagschalen der großen europäischen Bolitit zu legen im Stande waren. Ihr bornehmfter Berather und gewiffermagen ihr diplomatischer Leiter zu fein, an der Spike der einheitlichen, zweckbemußten Bolitit eines Landes zu ftehen, deffen Jugvolt der Schrecken der Welt mar, das mußte in der That auch einem außerordentlichen Thatendrang als lohnendes Ziel vorichweben und weitgehende Befriedigung verschaffen. Klarer als feine Landsleute erfannte S. auch die territoriale Voraussetung für eine Weltmachtstellung der Schweig: ihren dominirenden Ginfluß in Oberitalien. Seine gesammte politische Thatigkeit zielt benn auch raumlich ftets immer wieder auf Mailand; die Betämpfung der französischen Ansprüche auf daffelbe mußte geradezu Programm jener werden, der fich alle andern Combinationen unterzugrdnen hatten. Deshalb bot er fich Julius als fraftigste Stute der nationalen Bolitik deffelben an, Die die Befreiung Italiens vom frangofischen Drucke bezweckte; deshalb mar er bemuht, die Beziehungen zwischen Maffimiliano Sforza und den Eidgenoffen möglichft eng ju knupfen; feine enge Unlehnung an Maximilian, die englischen Gelder, welche ihm gelang fluffig ju machen, die Idee einer Berbindung mit ben Eidgenoffen, für die er auch Rarl zu gewinnen wußte: alles war nur beftimmt, die Eidgenoffen in die von ihm in's Auge gefaßte Machtstellung einzuführen. Richtig bemerkt daher Pace: "Der Legat ift ganglich Schweizer, befonders wo feine eigenen Intereffen betheiligt find." Dabei hatte fich aber, wenn feine Abfichten weiter gediehen waren, wol ergeben, daß die Schwierigfeiten ihrer Durchführung mit der Große des Apparates, den er aufbot, gefteigert worden und ihm schließlich über den Ropf gewachsen waren. S. tann geradezu als hervorragender Bertreter der gewaltigen Erpansionskraft gelten, die bie Gidgenoffenschaft für kurze Zeit zur europäischen Großmacht emporhob. Solcher Politik fehlte aber schließlich doch die natürliche Grundlage; Schinner's Beftreben mußte an dem inneren Widerfpruch amischen 3med und verfügbaren Mitteln scheitern, noch mehr an bem weiteren zwischen dem Streben nach eigener Große und Macht und der Rückficht auf das mahre Wohl des Landes, aus dem er feine Rraft schöpfte. Deutlich prägt fich berfelbe namentlich in feinem Berhalten 1521 aus. Trot feiner hervorragenden Gigenschaften und feiner raftlofen Thatigfeit bermochte der bedeutende Mann teine bleibenden Erfolge gu erringen, am allerwenigsten in seiner Heimath. Die schwere Krifis, in welche er und Uf der Flüe gleicherweise das Wallis führten, ließ feine Berdienfte um das Sand raich vergeffen, und in der Gidgenoffenschaft bot er, obgleich in feiner perfonlichen Lebensführung nicht angesochten, durch seine politischen Umtriebe, welche die Berweltlichung ber Kirche in grellem Licht erscheinen ließen, Directe Beranlaffung zu der patriotischen Seite des Resormationswerkes Ulrich Zwingli's.

Von dem Nachlasse Schinner's sind nur spärliche Keste bekannt. Im vaticanischen Archiv sollen diplomatische Correspondenzen liegen, die aber bis jeht nicht haben ausgesunden werden können. Anderes ist innerhalb der letzen siedzig Jahre verloren gegangen, so ein einst in Mailand in der Ambrosiana verwahrter Briesband. Aus diesem Grunde und weil das einer Lebensbeschreibung zu Grunde zu legende Material weithin zerstreut ist, steht auch eine Biographie immer noch aus. Die beste Orientirung bieten die Arbeiten W. Gisi's, der Antheil der Eidgenossen an der europäischen Politik 1512—16, Schaffhausen 1866, und zwei Aussige in Band XV und XVII des Archivs für schweiz. Geschichte. Ferner sind zu nennen zwei Aussätze von F. J. Joller,

in den kath. Schweizer=Blättern N. F. Bd. V 3 und in den Blättern aus der Walliser Geschichte, Sitten 1889, und serner ein akad. Vortrag von E. Blösch, Sonntagsblatt des "Bund" 1890 Rr. 12 und 13.

Berm. Eicher.

Schlegel: Karl Wilhelm Friedrich S. wurde am 10. Marg 1772 gu Hannover als jüngster Sohn Johann Adolf Schlegel's geboren und theilweise auf dem Lande bei feinem Oheim und feinem alteften Bruder Morit erzogen. Anfangs jum Raufmann bestimmt, begann er feine Lehrzeit bei Banquier Schlemm in Leipzig, fühlte sich aber von diesem Beruf so wenig befriedigt, daß er bald mit dem untlaren Drang nach einem andern nach hannover zurückehrte. Rath der Eltern widmete er fich zuerft der Rechtswiffenschaft in Göttingen, wo fein Bruder August Wilhelm ftudirte. Diefer ward von nun an fein treuefter Freund und für geraume Beit sein innigster Geiftesgefährte. Mit ihm versentte er sich schon jest auch in fünstlerische und philosophische Studien; er las Windelmann, Platon, hemfterhuis; henne wurde auch fein Lehrer. Oftern 1791 bezog er, turz bevor sein Bruder nach Amfterdam überfiedelte, die Universität Leipzig. Wieder ftand junachft noch die Jurisprudeng im Vordergrund feiner Studien; Runftgeschichte, Philosophie, Litteratur schloß sich daran; aber auch in das luxurioje und sittenloje Treiben der durch Elegang und Frivolität damals ausgezeichneten Stadt tauchte S. tief unter. Aufregungen und Berftimmungen, materielle Opfer und feelische Leiden waren die Folge diefes Lebens; indem S. rücksichtsloß überall seine Selbstsucht stillte, gelangte er doch nicht aus dem Schwanken zwischen überftiegenem Gelbstgefühl und schwermuthiger Unruhe zu voller Befriedigung des Geiftes und Bergens. Aus den pecuniaren Verlegenheiten rettete ihn die Unterstützung August Wilhelm's; dem inneren Schwanken machte er im Frühling 1793 theilweise felbst ein Ende durch den nachträglich von den Eltern gebilligten Entschluß, die Jurisprudenz und damit die Aussicht auf eine fichere burgerliche Berforgung endgultig aufzugeben und frei der Biffenschaft und Runft zu leben. Roch mehr aber heilte ihn von seiner Beltverachtung, seinem Lebensüberdruß, feinen fittlichen und geiftigen Musschweisungen der Umgang mit ber Freundin feines Bruders Caroline Bohmer, die fich, feiner Fürforge anvertraut, vom Sommer 1793 bis jum Februar 1794 in Luca bei Leipzig in ftrenger Burudgezogenheit aufhielt (vgl. den Artifel Caroline Schelling). Sie gab ibm nach seinem eigenen Geständniß erft die Fähigkeit wieder, das zu werden, was er dann wurde. Auch in seinem Studium raffte er sich jett ernfter zusammen. Satte er in den letten Jahren mahllos Maffen von Schriften aus allen Gebieten der Wiffenschaft, der älteren und neueren Litteratur gelesen, fo wandte fich jett fein Intereffe bornehmlich der Runft und dem Alterthum zu: neben den Schäten der bildenden Runft, die er gelegentlich bei Ferienbesuchen in Dresden kennen lernte, zogen ihn vor allem die griechischen Dichter an. Schon träumte er von einer Geschichte der griechischen Poesie, in der er namentlich den Geist der Briechen, die Geschichte des sittlichen Menschen bei ihnen zu erforschen gedachte. Geschichte und Staatswiffenschaft wurden ihm schon in dieser frühesten Beriode feines Lebens Lieblingsbezirte ber Wiffenschaft. Gine umfaffende Geschichte des griechischen Alterthums plante er denn auch zunächst, als er im Januar 1794 Bu feiner Schwester Charlotte Ernst nach Dresden überfiedelte; aber auch der Gedanke an eine Kritit feines Zeitalters und Theorie der Bildung, an eine Erganzung oder Berichtigung der Kantischen Philosophie, an eine Aesthetif und

<sup>\*)</sup> Zu Bb. XXXI, S. 376.

738 Schlegel.

Poetik schwebte ihm vor. Angeregt durch Herber's Schriften, wollte er für die griechische Litteratur das leisten, was Winckelmann sür die griechische Kunst gesteistet hatte. Aber ihm sehlte die wissenschaftliche Muße, um in systematischer Ordnung solche weitausschauende Werke auszusühren. Seine bedrängte äußere Lage nöthigte ihn, um sich schneller seinen Unterhalt zu verdienen, sür Zeitsschriften zu arbeiten. So zersplitterten die großen Pläne zu einer Anzahl von kleineren Ausschle und Fragmenten, die S. selbst nur als Stizzen oder gar als "Stizze der Hälfe der Borrede des ganzen Werkes" bezeichnete und dereinst als vermischte Schriften oder Beiträge zur Kenntniß der Griechen zu sammeln

gebachte. Das Programm beffen, was er für die antike Litteratur im ganzen leiften wollte, enthielt fogleich fein erfter, 1794 in Biefter's "Berlinischer Monatsschrift" gedruckter Effan "Von den Schulen der griechischen Poefie", ausgezeichnet durch Den flaren Ueberblich über die gesammte Entwicklung ber althellenischen Dichtfunst, durch scharfe Charafteristit und fect hingeworfene, gedankenreiche und aludlich formulirte Appercus. Der hier ichon vielfach bemerkbare Ginfluß philosophischer Schriftsteller, besonders Schiller's und Wilhelm v. Humboldt's, trat noch ftärker in den unmittelbar folgenden Auffaken Schlegel's hervor, welche pon ber Komödie des Aristophanes, der Tragodie des Sophotles, der Diotima in Platon's "Sympofion" ausgingen und auf die Betrachtung griechischer Kunft und Sitte hinüberleiteten. Parteiisch voreingenommen für das griechische Ideal, das er auch in der Gegenwart wieder aufzurichten strebte, pries S. alles, was ihm äfthetischen Werth zu haben schien, auch als ethisch berechtigt: Runft und Leben fiel für ihn ftets in eines zusammen. Rlar und geiftreich urtheilte er, wo er einen concreten Stoff in's Auge faßte; gerne aber schweifte er bon einem folden ins Unendliche ab und scheute fich bei diesen halbphilosophischen Schwärmereien weder bor berworrenen Aeußerungen noch bor überfühnen Behauptungen. Eigenschaften befaß auch fein bedeutendster Cffan aus diefer Beriode "Ueber bas Studium der griechischen Poefie", 1795 geschrieben, 1797 mit einigen früheren Auffähen zu einem erften (und einzigen) Bande hiftorischer und fritischer Berfuche über das claffische Alterthum unter dem Titel "Die Griechen und Römer" vereinigt. S. wollte damit einen Beitrag jur Philosophie der Geschichte, eine Art von Philosophie der äfthetischen Bildungsgeschichte der Menschheit liefern. modernen Boesie, deren Charafter das Streben nach dem Interessanten, dem Neuen, dem Individuellen, deren Urfprung fünftlich, deren Gipfel die Tragodie Shatespeare's, besonders "hamlet", und deren Endergebniß die hochfte Diffonanz, ein "Maximum der Berzweiflung" fei, stellte er die antike Dichtung gegenüber, die, natürlichen Ursprungs, nach dem Schönen, Allgemeingültigen, Objectiven ftrebe und in der Sophotleischen Tragodie gipfele. Bu der absoluten Schonheit, die sie von Natur besaß, solle die moderne Poesie durch Reflexion gelangen. Die Möglichkeit, Diefes Biel der Sehnfucht zu erreichen, zeige Goethe, deffen Dichtung als Morgenröthe echter Kunft und reiner Schönheit schon in der Mitte zwischen dem Intereffanten und dem Schonen ftebe. Reben ihr erkannte G. unter anderm die Philosophie Rant's und Fichte's, das Eindringen Berder's in den griechischen Geift, die Entwicklung unserer Boesie durch Klopstod. Wieland. Lessing, Bürger und zumeist durch Schiller als Vorzeichen einer neuen, besferen Periode der modernen Dichtung.

Dem Jahr 1795 gehörten zwei Schriften an, denen S. eine bedeutende Bertiefung seiner ästhetisch -historischen Anschauungen verdankte, Schiller's Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung und Friedrich August Wolf's "Prolegomena ad Homerum". Pries er die erstere Schrift namentlich in der Borrede seiner "Griechen und Kömer", so entsockte ihm die letztere nicht nur

1796 einen befonderen Auffat über die homerische Boesie, sondern trieb ihn auch, endlich mit der Ausarbeitung seiner "Geschichte der Poefie der Briechen und Römer" Ernft zu machen. 1798 erschien davon des "ersten Bandes erfte Abtheilung", wieder nur ein Fragment, vorwiegend eine Abhandlung über die griechische Epit, dazu beftimmt, die philologisch-historische Kritik Wolf's durch eine afthetisch historische zu erganzen. Indem G. die Runfturtheile der antiten Schriftfteller über homer und die alten Epiter der Reihe nach betrachtete und wiederholt besonders gegen Aristoteles antampfte, der keinen Ginn für die alteften Raturgefänge gehabt und die homerische Dichtung ju fehr unter Gefichtspunften betrachtet habe, die einzig für die Tragodie gelten konnen, entwickelte er vortrefflich den Charafter des homerischen Epos und feinen Gegenfat gur tragischen Dichtung. Wie für ihn stellenweise Wolf's "Prolegomena" geradezu "Text und Quelle" waren, so ist seine seinfinnige, geist= und tenutnigreiche Charatteristik trog einiger Uebertreibungen im einzelnen grundlegend für jede spätere ästhetische Bürdigung der Somerischen Befänge geworden. Rur gang fliggenhaft behandelte S. das griechische Epos nach homer und den ionischen Stil der antiken Lprit, brach aber gleich, nachdem er fich zur letteren gewandt hatte, feine Darftellung ploglich ab und ließ fich auch durch die gunftige Aufnahme, die fein Buch in gelehrten Rreifen fand, nicht zu ernfter Biederaufnahme der Arbeit vermogen. Biel durftiger als diefe mannigfachen Fragmente aus der griechischen Litteratur= geschichte fiel Schlegel's ichriftstellerische Production auf dem Gebiete der antifen politischen Geschichte aus. Sie beschränfte fich fo ziemlich auf die "welthiftorische" Bergleichung "Cafar und Alexander" (1796), die richtiger als eine im ganzen vortreffliche Charafteriftit Cafar's mit gelegentlichen Seitenblicken auf Alexander bezeichnet werden könnte. Da Schiller diesen für die "Horen" ihm angebotenen Aufsatz nicht zum Druck annahm, ließ S. eine weiterhin geplante biographische Arbeit über Tiberius Gracchus ungeschrieben.

Er lenkte sein Augenmerk lieber auf die neueste deutsche Litteratur, für die ja auch sein Bruder in hervorragender Weise kritisch thätig war. Ihm, der sich foeben mit Caroline ein neues Beim in Jena begründet hatte, folgte Friedrich ebendahin fchon im August 1796. Lange tonnte bier nicht feines Bleibens fein. Mit dem bedeutenoften der in Jena lebenden Autoren, mit Schiller, von deffen ästhetischer Fortbildung Kant's doch S. selbst mit am meisten angeregt worden war, verfeindete er sich im Laufe eines Jahres durch Recensionen seiner "Horen" und "Musenalmanache", die er in immer naseweiserem und gröberem Tone für Reichardt's Journal "Deutschland" verjagte, fo gründlich, daß Schiller im Fruhling 1797 nicht nur endgültig mit ihm brach, sondern auch sein bisher warmes Berhältniß zu August Wilhelm erkalten ließ. Desto inniger schloß fich S. in Jena an Fichte an. Seine Philosophie als confequenteste Fortbildung der Rantischen hatte ihm schon für einige noch in Dregden geschriebene Auffate, befonders für den (durch Rant's Schrift zum ewigen Frieden veranlagten) "Berfuch über den Begriff des Republicanismus", inhaltlich und formal manches geliefert; fie machte er jett recht eigentlich jur Brundlage und Norm aller feiner Ideen. Gerade das Radicale und Revolutionare, ja das Paradore in Fichte's "Wiffenschaftslehre" zog ihn an. Auf durchaus Fichte'ichem Standpuntt zeigte ihn die umfangreiche, durch Scharfe ber Charafteriftit bor allem ausgezeichnete Recenfion der vier erften Bande von Riethammer's "Bhilosophischem Journal" in der Jengischen "Allgemeinen Litteraturzeitung" von 1797. Aber schon die um wenige Monate frühere polemische Beurtheilung des "Woldemar" von Friedrich Beinrich Jacobi, das Meifterftud einer geiftreichen, in das Wefen bes fritifirten Schriftstellers und feines Werkes tief eindringenden Charafteriftit, hatte die unbedingte Bustimmung Schlegel's ju Rant's und Fichte's System gleichsam Schlegel.

zur Folie. Als positives Gegenstück zu diesem Aufsatze entstand 1797 die Charafteristik Georg Forster's, eine Art von Rettung des ost geschmähten Mannes, den S. als classischen Prosaiker, beseelt vom Geiste freier Fortschreitung, als Künstler von echt sittlicher Bildung und als gesellschaftlichen Schriststeller warm pries.

Bald nach der Bollendung diefer Schrift, die wenigstens indirect gegen die Unschauungen Schiller's und Goethe's gerichtet mar, fiedelte S. (im Juli 1797) nach Berlin über, in die unmittelbare Rabe Reichardt's, in beffen Zeitschriften bisher feine revolutionären Auffate bereitwillig Aufnahme gefunden hatten. 3m vollen Gegensate zu den platten Auftlärern, die ihr in Berlin noch am wenigsten erichüttertes Unfeben gern auf die Autorität Leffing's ftutten, verfaßte S. alsbald nach seiner Untunft in der preußischen Sauptstadt den großen Auffat "Ueber Leffing", eine in vielen Begiehungen noch jest grundlegende Charafteriftit des Leffingischen Wefens und Geiftes aus feinen Schriften und Briefen, reich an Wit, Geift, Satire, an gludlichen Apperçus und pragnanten Schlagwörtern, scharf und vielfach treffend, und doch durchweg einseitig und tendenziöß, da S. gerade das immer betonte, mas Leffing's Wefen seinem eigenen verwandt ericheinen ließ, die Mischung von Litteratur, Polemit, Wit und Philosophie, den "höheren Chnismus", das Incorrecte, Paradore und Revolutionare, und nament= lich das Fragmentarische, das Fehlen jeglichen Shitems. Im allgemeinen auf diefelbe Anschauung gründete S. noch 1804 die dreibändige, Fichte gewidmete Sammlung von Fragmenten aus Leffing's Briefen und Werken unter dem Titel "Leffings Geist aus seinen Schriften, oder dessen Gedanken und Meinungen zusfammengestellt und erläutert". Den Mangel seiner eignen Natur, die ihn kein größer angelegtes Wert rein abschließen ließ, machte S. jest zu einer Tugend : in Fragmenten erkannte er "die eigentliche Form der Universalphilosophie"; in Fragmenten wollte er daher seine neuen Offenbarungen über Litteratur, Runft und Leben aussprechen. Selbst der innige Berkehr mit dem streng spftematisch, geordnet und fleifig arbeitenden Schleiermacher, den er fich in Berlin jum bewundernden Freunde gewann, vermochte ihn nicht von diefem Jrrthum zu beilen: vielmehr bestärkte ihn darin die Bekanntichaft mit den Aphorismen eines von August Wilhelm recenfirten geiftvollen und fatirisch-witzigen Franzosen, des jungit (1794) verstorbenen Dichters Chamford. Ihnen ähnlich bildete er "Kritische Fragmente", die er 1797 in Reichardt's "Lyceum der schonen Runfte" veröffentlichte; Fragmente gleicher Art folgten 1798 und 1800 in der Zeitschrift "Athenäum", die er als Organ der neuen Schule mit seinem Bruder in Berlin begründete (3 Bande, 1798-1800). Diefe Schule, bald die romantische genannt. bildete sich zu Ansang des Jahres 1798 durch die persönliche und litterarische Bereinigung der beiden Schlegel mit Tied, Bernhardi, Schleiermacher; bald trat auch Novalis zu ihnen. Ihre ästhetische Doctrin bestimmten vor allem Friedrich Schlegel's "Fragmente". S. schwantte begeistert zwischen Fichte und Goethe, der nunmehr nebst dem jett genauer erfannten Shatespeare und Dante die vorher einseitig verehrten antifen Dichter aus feiner Seele zu verdrängen begann. wollte Poefie und Philosophie verbinden und die "absolute Identität des Untiten und Modernen" erfannt wiffen ; von der "Runftlehre der Boefie", die überall vom Geift der claffifchen Boefie zeugen muffe, unterschied er die "Philosophie der Poefie", welche auch das eigenthümlich Moderne umfaffe. Als Höhepunkt der Dichtung aber galt ihm jest nicht mehr die Tragodie, fondern der Roman, speciell Goethe's "Wilhelm Meister", den er bewundernd im "Athenaum" besprach, neben der französischen Revolution und Fichte's "Wiffenschaftslehre" eine der "drei größten Tendenzen des Jahrhunderts". Die echte Romandichtung (oder romantische Dichtung) erichien ihm bemgemäß als absolute, ideale Gattung der Boefie, als eine Urt von Schlegel. 741

"progressiver Universalpoesie". Zur Erreichung dieses Ideals sorderte S. unter Fichte's Einfluß namentlich Ironie: die Willfür des Dichters soll fein Geses über sich leiden, der Künstler auf sein Meisterwerk selbst von der Höhe seines Geistes herabzulächeln scheinen, die Dichtung die freie, unendliche Subjectivität zum vollendenden Hintergrund haben. Gegen die nüchternen Liebhaber des gesunden Menschenverstandes, besonders gegen die "harmonisch platten" Aufflärer, sollte diese Ironie und die von ihr untrennbare wißige Paradozie sich zunächst verwirrend kehren.

Friedrich S. gab den Ton in diesen "Fragmenten" an, sein Geist durch-wehte die ganze Reihe dieser Aphorismen; vielsach wurden dieselben aber auch von den übrigen Genossen des neuen litterarischen Bundes beigesteuert. Allmählich aber änderte sich daß; Schleiermacher's "Reden über die Religion", zu denen S. Ansangs tein rechtes positives Verhältniß hatte, obwohl er sie schon um ihrer stillstischen Form willen laut prieß, gewannen, wie auf alle Romantiker, so auch auf ihn mehr und mehr Einsluß, und mit ihnen die Dichtungen des ihm schon von der Universitätszeit her besreundeten Novalis. Unter solchen Einwirkungen schrieb er die dritte Reihe von Fragmenten unter dem Titel "Ideen" (1800). Mystisch, unsertig und ungeordnet, sollten dieselben zwischen Schleiermacher und Tichte gewissermaßen vermitteln, die "Reden über die Religion" berichtigen und überbieten und Schlegel's unklare Ansicht verkündigen, daß Religion die "allbelebende Weltseele der Bildung", die "centripetale und centrisugale Krast im menschlichen Geiste", daß "vierte unsichtbare Element zur Philosophie, Moral und Voesie" sei.

Dieselbe Berworrenheit übertrug G. in dem ju Anfang 1799 geschriebenen erften Theil des Romans "Lucinde" vom religiöfen auf das fünftlerische und fittliche Gebiet. Er lieferte Damit ein afthetisches Unding, bas in möglichstem Durcheinander berichiedene Formen der profaischen und Dichterischen Darftellung mischte, bald Erzählung, bald Charakteriftik, bald Empfindungserguß und Reflexion war, weber eine halbmegs einheitliche Sandlung enthielt, noch finnliche Anschaulichkeit der Schilderung bekundete, bald schwülftig-rhetorisch, bald epiarammatisch-spit, oft aber unflar geschrieben mar und den Leser mitunter viele Seiten lang in Zweifel ließ, ob bon einem erdichteten Romanhelden ober bon Friedrich S. und seinen Meinungen die Rede fet. Zugleich verftieß bas Wert rudfichtslos frech gegen alle Sittlichkeit, indem es einer vielleicht oft blog außerlichen Sitte gegenüber Ratur und Gefundheit als das einzig Chrwurdige und Liebenswerthe verkündigte und die ironische Willfur nebst dem Wit und der Phantafie nun auch jum höchsten Princip der Cthit machte, daher eine genugreiche Lebenskunft und als Mittel dazu gesethlose Leidenschaftlichkeit und raffinirte Sinn-Bald chnisch-roh, bald luftern malte S. Situationen aus, die feine unmittelbare Darftellung vertragen, und philosophirte phantaftisch darüber. Schamlos nadt und nüchtern ohne jede fünftlerische Beredlung ftellte er fein perfönliches Berhältniß zu der Freundin, die er in Berlin für's Leben gewonnen hatte, por aller Welt aus, fein Berhältnis zu Dorothea, der Tochter Mofes Mendelssohn's, die 1798 ihre Che mit dem Banquier Beit gelöft hatte, um gang Friedrich S. angehören zu können (vgl. den Artikel Dorothea Schlegel). auch feine eignen früheren Lebenserfahrungen in Leipzig, feine Beziehungen zu Caroline, Schleiermacher und anderen Freunden, zeichnete G. ziemlich unverhullt in der "Lucinde" wieder ab. Nahezu einstimmig sprachen fich die Führer unferer Litteratur, auch die hervorragenderen Romantiker, gegen den Roman aus, um beffen Fortsetzung G. fich in ben folgenden Jahren vergebens bemühte; nur Schleiermacher erflärte fich in feinen "Bertrauten Briefen über die Lucinde" (1800) unbedingt für das Werk, das er aber mit idealifirenden Augen anfah.

. Schlegel.

Im Berbft 1799 siedelte S. mit Dorothea wieder nach Jena über; fie fanden junächft im Saufe August Wilhelm's Aufnahme. Sier entftand namentlich als Frucht manchsacher Vorarbeiten über Shakespeare, Cervantes, Boccaccio und andere Dichter das im "Athenäum" 1800 gedruckte "Gespräch über die Poefie", das Klarfte und Befte, was G. bis dahin überhaupt geschrieben hatte, in feiner Form ein idealifirtes Abbild des gefelligen Berkehrs unter den Roman= titern ju Jena. Den Rern bes "Gefprachs" bilbeten vier Bortrage, ein Auffat über die Epochen der Dichtkunft von homer bis auf die neuesten Erscheinungen in der deutschen Litteratur und, gemiffermagen zu deffen Erganzung, ein Berfuch über den verschiedenen Stil in Goethe's fruheren und spateren Werten, beides litterargeschichtliche Effans, im Beifte Windelmann's und Berber's entworfen, Die ftellenweise zwar eine umfangreichere Kenntniß (3. B. der fpanischen und englischen Litteratur) wünschenswerth machen konnten, überall aber, auch wo fie an Schlegel's erfte Arbeiten anknüpften, ein bedeutendes Reifen feiner Unfichten offenbarten; ferner ein Brief über den Roman, der mit der Bertheidigung des Phantaftisch= Witigen und des Sentimentalen in Jean Baul's Werten begann, fich entschieden gegen die englischen Familienromane, dagegen für die Italiener, Spanier, für Shakefpeare, Sterne, Swift erklarte und in der Theorie des Romans die Berwandtschaft mit der "Lucinde" nicht verleugnete, und endlich eine neben Fichte besonders auch auf Spinoza, Jakob Böhme, Schesling und den Orient, zumal die Inder hindeutende Rede über die Mythologie, den "hieroglyphischen Ausdruck ber umgebenden Ratur in der Berklärung von Phantafie und Liebe", beren Schöpfung das fünftlichfte aller Runftwerke fein, alle andern umfaffen und felbft das unendliche Gedicht sein solle, welches die Reime aller andern Gedichte verhülle.

Zur gleichen Zeit gingen philosophische Pläne verschiedenster Art, Gedanken an ein strenges System der Logik, an eine philosophische Zeitschrift, die er mit Schleiermacher herausgeben wollte, an ein eignes, Fichte und Schelling übertrumpsendes metaphysisches System, dem jungen Fragmentisten durch den Kopf. Als aus all dem nichts wurde, versuchte er es im Wintersemester 1800/1801 mit philosophischen Vorlesungen an der Universität Jena, wo er mit Umgehung des Examen rigorosum im August 1800 promovirt und zur Lehrthätigkeit zugelassen worden war. Aber seine paradozen, jeder streng wissenschaftlichen Ausbildung ermangelnden Cinfälle ließen auch dieses Experiment vollständig scheitern; im Sommer 1801 es noch einmal zu wiederholen, konnte er unmöglich wagen. Neben seinen Vorlesungen besorzte S. namentlich die Herausgabe einer Sammlung vermischter Ausstäte aus seiner eignen und seines Bruders Feder, die zu Ostern 1801 unter dem Titel "Charasteristisen und Kritisen" in zwei Bänden erschien und von neuen Arbeiten Friedrich's besonders einen Aussaben die poetischen Werke Boccaccio's in ruhig-anschaulicher Darstellung saft ohne polemische Aussälle enthielt.

Daneben beschäftigten allerlei poetische Absichten Schlegel's Phantasie. Die metrische Fertigkeit seines Bruders hatte ihn angesteckt; als Schüler desselben leimte er mehrere Gedichte zusammen, die hernach im "Athenäum" und in dem von August Wilhelm und Tieck herausgegebenen Musenalmanach verössentlicht wurden. Es waren lauter äußerliche Kunststücke der Wilksür, rhetorisch gespreizt, meistens in gesucht-künstlichen, spanischen oder italienischen Verssormen abgesaßt, dichterisch durchaus von fremden Mustern abhängig, inhaltlich eine neue Wiederholung der von S. schon so oft in Prosa verkündigten Doctrinen und Tendenzen der Romantik. Neben diesen kürzeren Versuchen entstand 1801 das zweiactige Trauerspiel "Alarcos", im solgenden Jahre gedruckt und durch Goethe's Gunst einige Male in Weimar und Lauchstädt zur Aufführung

(ohne jeden wirklichen Erfolg) gebracht. Aus dem jungft erschienenen zweiten Band ber "Schauspiele" von Friedrich Rambach hatte S. eine spanische Ballade vom Grafen Alarcos und der Infantin Solifa sowie den Plan eines Dramas von Lope de Bega und ein Stud des deutschen Berfassers, welche beide den gleichen Stoff behandelten, fennen gelernt. Daraus wollte er eine "Tragodie im antiken Sinne des Worts, vorzüglich nach dem Ideale des "Aefchylus", aber, bem Stoff entsprechend, im romantischen Costum, machen, eine Mischung bes Antiken und des Allermodernsten, außerlich in den aufs bunteste wechselnden gereimten und reimlosen Bersformen aller Art wie innerlich in den dramatischen Motiven, in den Empfindungen, Reben und Sandlungen der auftretenden Ber-Bei dem Mangel jeglicher dichterischen Begabung, aller echten Phantafie und alles wahren Gefühls, ebenso wie einer wirtlich fünftlerischen Behandlung ber Sprache wußte S. nicht einmal die für die einzelnen Situationen erforderliche Stimmung zu erzielen; an eine pinchologische Motivirung und einen planvollen Aufbau feines Werkes dachte er nicht im entfernteften. Diefer plumpen Fehler feines Trauerspiels und damit der unheilbaren Schwächen in feiner poetischen Anlage überhaupt wurde fich S. auch bei ben verunglückten Aufführungen bes "Alarcos" nicht bewußt, sondern trug fich noch Jahre lang mit mancherlei Blanen von Luft- und Trauerspielen, die jum Glude fammtlich im Entwurf ftect en blieben.

Wie der Jenaer Aufenthalt dem Schriftsteller S. wenig Beil brachte, fo auch dem Menschen. Mit Caroline, deren Unnäherung an Schelling er mit Argwohn und Groll beobachtete, vertrug er fich von Monat zu Monat schlechter; demaufolge loderte fich auch fein Berhaltnig ju August Wilhelm, der, Diefes Mal weniger ftreng als fein Bruder, die Bartei feiner Gattin ergriff. zog Friedrich, mit ben meiften Jenensern zerfallen, doch dem Bruder nach, der fich feiner Borlefungen wegen nach Berlin begeben hatte. Nach anderthalb Monaten aber vertauschte er (im Januar 1802) die preußische Sauptstadt mit der fächfischen; hier, bei feiner Schwefter Charlotte, traf auch Dorothea wieder mit ihm zusammen. Gleichwohl fühlte er sich nach der Auflösung des Jenaer Rreifes völlig vereinsamt und durch die Richterfüllung gahlreicher litterarischer Bersprechungen, durch die Nichtausführung vieler Plane und Bruchftude feinen Berlegern, Freunden und Lehrern gegenüber in peinlichster Berlegenheit. Dem allen hoffte er zu entfliehen, indem er im Frühling 1802 mit Dorothea nach Paris überfiedelte. Dahin lockten ihn unter anderm die hier aus gang Europa angefammelten wiffenschaftlichen und fünftlerischen Schäte, die auch ruhigere Geifter wie Wilhelm v. humboldt und später Uhland anzogen.

In Paris näherte S. sich dem Altfranzösischen, überhaupt dem Studinm der romanischen Sprachen, dann dem der stanzösischen Geschichte. Die nächsten Früchte dieser Arbeit waren eine Geschichte der Jungsrau von Orleans (1802), theils aus altsranzösischen, jüngst von Averdy gesammelten und herausgegebenen Memoiren, theils aus Hume's Geschichte von England übersetz, und eine Geschichte der Margarethe von Valois (1803), ebensalls aus gleichzeitigen historischen Quellen geschöpst. Bald aber sesselte ihn mehr als dies alles das Persische und das Indische. Und noch während er sich selbst diese morgenländischen Sprachen so weit vorerst aneignete, daß er die wichtigsten Dichtungen der älteren persischen und indischen Litteratur nothdürstig im Original lesen konnte, plante er sogleich eine persische Grammatik, welche Sprachlehre und Wörterbuch zugleich sein und auch über das Sanskrit mehr Auskunst geben sollte als jedes bisher gedruckte Buch. In der orientalischen Litteratur ging sür S. eine völlig neue Welt, namentlich aber eine sür seine weitere Geistesentwicklung sehr bedeutsame neue

Schlegel.

Mufftit auf. In ber wiffenschaftlichen Erkenntnig der morgenländischen Sprachen und Litteraturen ließ er fich freilich bald von feinem Bruder überflügeln. wichtigste litterarische Frucht biefer Studien erschien (erft 1808) Friedrich's Buch "Neber die Sprache und Weisheit der Inder", das alles, was man bisher in Deutschland aus zerstreuten Quellen einzeln hatte schöpfen muffen, geistvoll zusammenfaßte und dadurch der deutschen Wiffenschaft eine reiche und bedeutfame Anregung gab. Schon sprach S. hier die Ahnung aus, daß Indien die Miege aller occidentalen Bolferbilbung fet, ein für die weitere Entwicklung ber Sprachwiffenschaft, der vergleichenden Litteratur- und Bölkergeschichte überaus fruchtbares Wort. Er felbst wies, Wahrheit und Jrrthum mischend, auf die Bermandtichaft ber indischen Sprache mit andern morgen= und abendländischen Sprachen in ihrem Wortschat, ihrer Grammatif und ihrem gesammten inneren Bau, sowie auf das Berhältniß der indischen Religion, Philosophie, Poefie und Cultur ju dem Glauben, Wiffen, Dichten und Leben der fpateren Bolter bin. Indem er fich mitunter in trube Myftit verlor, hoffte er durch die gang neue Anschauung des orientalischen Alterthums gegenüber der "au einseitigen und bloß fpielenden Beschäftigung mit den Griechen" wieder zu der Ertenntnig des Gottlichen und ju jener Rraft ber Gefinnung jurudguführen, Die aller Runft und allem Wiffen erft Licht und Leben gebe. Metrifche Ueberfetzungen aus dem Ramahana, dem Mahabharata, dem Bhagavatgita und andern Dichtungen machten die deutschen Lefer zum ersten Mal mit größeren Bruchftuden altindischer Epit befannt.

Auf weitere Kreise suchte S. durch die Zeitschrift "Europa" zu wirken, die als eine Art von Fortsetzung des "Athenäum", nur populärer, weniger gewählt und weniger parteiisch, praktischer und vielseitiger im Inhalt, in zwei Bänden zu je zwei Heften 1803-5 erschien. Sie follte die Kraft der Poesie, das Licht ber Schönheit und Wahrheit fo weit als möglich verbreiten und in bunter Mannigfaltigkeit der Gegenstände alles berühren, was die Ausbildung des menschlichen Geiftes angehe. Aber dazu reichten feine Rrafte, fast nur durch die feines Bruders und Dorotheens unterftugt, nicht aus. Die übrigen Freunde jedoch, wie Fichte, Schleiermacher, Tied, fonnte er nicht gur Mitarbeit bewegen. Bernach traten dafür jungere Genoffen, unter ihnen die fpatere Belmina b. Chesp. Fouque und Arnim, ein. G. felbst eröffnete die Beitschrift mit Erinnerungen an feine Reise nach Frankreich und mit geschichtsphilosophischen Phantagien, in benen er Gedanken von Rovalis weiterzubilden meinte und darum von der perhängniftvollen Trennung aller Kräfte und Geistesrichtungen im modernen Europa und dem dadurch bedingten Untergang jeder höheren Lebenskraft daselbst, der "gänzlichen Unfähigkeit zur Religion" und der "absoluten Erstorbenheit der höheren Organe" in unferm Zeitalter fabelte; mahre Rettung erwartete er nur von Afien, wo noch "alles in Einem mit ungetheilter Kraft aus ber Quelle fpringe". Dann folgten Auffate über die neueste deutsche Litteratur und Philofophie, die fich von den früheren Arbeiten gleicher Art befonders durch das Erlöschen des fritische polemischen Gifers unterschieden, Rachrichten vom Parifer Theater, bon den hier aufgeführten Studen und von den daselbst mirtenden Schaufpielern, Bemerkungen über feltene Werke der italienischen und spanischen Dichtung, über provenzalische Sandschriften, eine trot mancher Uebertreibungen vortreffliche Charafteriftit des Camoens, doppelt achtungswerth, da dem Berfaffer das nöthige geschichtliche Material nicht ftets in genügender Fulle ju Gebote ftand, ferner Iprische Gedichte, besonders Sonette, aber auch Stanzen und Bloffen, ein Stud von Racine's "Bajaget", mit allerlei metrifchen Spielereien überfest, endlich Berichte über die in Paris angesammelten Gemälde, darunter etwas ausführlichere Betrachtungen über Correggio, Lionardo, Raffael, Andrea del Sarto, die altdeutschen Meister. Noch unter dem Einflusse Wackenroder's und Tiect's, stets im Gegensaße zu der Kunstrichtung der "Prophläen", erkannte S. nur den altchristlichen Stil und nur die historische oder symbolische Gattung in der Malerei an, sah in Tizian, Giulio Romano, Correggio, Andrea del Sarto die letzen wahren Maler, verwarf mit den späteren Italienen auch die Holländer, die Franzosen und die modernen Schulen überhaupt und trat auch den allergrößten Meistern der italienischen Kunst, einem Raffael oder Michel Angelo, mit nüchterner Kritif nur zu oft tadelnd entgegen. Ueberall ging er von mehr poetischen als malerischen Voraussetzungen aus; überall suchte er auch durch Ausblicke vom Einzelnen auf die Entwicklung der Kunst im allgemeinen anregend zu wirken.

Seinen Unterhalt in Paris gewann fich S. vornehmlich durch Vorlefungen über deutsche Litteratur und über Philosophie; ein glanzender Erfolg war ihm freilich auch diesmal nicht beschieden. Besser wurde seine preunfäre Lage feit dem Berbft 1803, als fich einige junge Rölner, unter ihnen die beiden Bruder Boifferee, nebst noch ein paar Freunden bei ihm und Dorothea auf Roft und Logis einmietheten. Der Einladung der Brüder Boifferée folgte er dann auch im Spätfrühling 1804 mit Dorothea, die furz zuvor, am 6. April, getauft und ihm nun auch firchlich angetraut worden war, nach Röln, wo er vor einem allmählich fich vergrößernden Zuhörerfreis feine philosophischen Vorlesungen fortfette (mit tendenziösen Bemerkungen aus feinem Nachlag von C. J. B. Windifch= mann in zwei Bänden 1836—37 herausgegeben). Indem S. dabei feine früheren philosophischen Einfälle und Conftructionen großentheils aufs neue verwerthete, und in einem confusen Eclecticismus aus Bichte, Schelling, Jakob Böhme und anderen Denkern oder auch speculativen Dichtern schöpfte, baute er fich eine Art von Shitem eines "Idealismus der unbedingten Ichheit" auf, ber alles, auch die Materie, aus einem Geift herleitete, einem göttlichen "Ur-3d", einer "unendlichen Ichheit und Ginheit". Für feine außerlich fich ber herkömmlichen Schulterminologie bedienende Schwärmerei war die "höchste Fähigteit der abgeleiteten Ichheit" nicht die Vernunft, fondern die Liebe. Von Capitel au Capitel mischte er zahlreichere mystische und schlieflich rein katholisch-kirchliche Elemente in diese Bseudophilosophie ein. Dabei veraaf er niemals die gelegentliche Polemit gegen die "fehr irrigen" Lehren anderer Denker, von denen er theilweise früher selbst ausgegangen war. Vielleicht das Beste und Klarste in biefen Borlefungen mar ber leberblid über die Geschichte der Bhilosophie mit feinen trefflichen (bazu an Baradoren nicht allzu reichen) Charakteristiken hervorragender antiter und moderner Denker. Rebenher gab S. Bearbeitungen mittelalterlicher Sagen und Rittergeschichten, an denen fich Dorothea und Helmina v. Chean versuchten, sowie Dorotheens Uebersetung ber "Corinna" von Frau v. Stael heraus. Er felbft mar dichterisch namentlich für das "Poetische Tafchen= buch" thatig, das er in zwei Jahrgangen 1805 und 1806 veröffentlichte. enthielt neben Reifebriefen (befonders über die Rheingegenden), eignen und fremden Inrischen Gedichten (unter letteren mehrere hie und da leicht modernifirte Lieder aus der "Trugnachtigall" Friedrich v. Spee's) namentlich das Heldengedicht "Roland" (1806), in fünfzehn, bisweilen etwas äußerlich zusammenhängenden Romanzen nach dem formalen Borbild des Herder'ichen "Cib", doch mit Beibehaltung der Affonangen verfaßt. Den Stoff bot zumeift Pfeudoturpin, daneben benutte S. wohl aber noch andere altfrangofische Quellen sowie das altdeutsche, in Berder's "Volksliedern" erneuerte "Ludwigslied". Der Beld seines Gedichts war mehr Raifer Rarl als Roland; die chriftlich-lehrhaften und legendenSchlegel.

artigen Züge der mittekalterlichen Neberlieferung verstärkte S. hin und wieder noch. So wurde neben seinen Vorlesungen auch diese Dichtung ein Zeugniß seiner von Jahr zu Jahr entschiedener werdenden Hinneigung zum Katholicismus. Unaushaltsam näherte sich S. dem Uebertritt zur alten Kirche. Auch die östere innige Berührung mit Personen, die ihm hierin auss äußerste widerstrebten, so mit seinem Bruder August Wilhelm und dessen Gönnerin, der streng calvinischen Fran v. Staël, zu deren Besuch (ebenso wie zu Ausstügen nach Paris) er mehrmals Köln auf Monate verließ, vermochte ihn von jenem Schritte nicht mehr zurückzuhalten. Am 16. April 1808 legte er mit Dorothea zu Köln das katho-

lifche Glaubensbekenntnig ab.

Bald darauf reifte er über Dresden nach Wien, wo er eine Staatsanstellung au finden und nach dem Beispiel feines Bruders durch öffentliche Vorlesungen erfolgreich ju mirten hoffte. Im Marg 1809 wurde er hier jum Secretar bei ber faiferlichen Bof- und Staatstanglei ernannt und machte als folder den Feldzug diefes Jahres im Sauptquartier des Erzherzogs Karl mit. In schwungvollen Broclamationen forberte er jum Rampf gegen ben Despoten Europas auf; im gleichen Geifte redigirte er die öfterreichische Armeegeitung. Schon in Recenfionen für die "Beidelberger Jahrbucher" aus dem Jahre 1808 hatte er gegenüber der "äfthetischen Träumerei" und dem leeren Formenspiel vor allem beutschen Sinn von den Männern unferer Litteratur verlangt. ländischen Ton schlugen nun auch die besten seiner 1809 zuerst gesammelten Gebichte an. Zwar nahm die national deutsche Begeisterung des nunmehr in öfterreichischen Diensten arbeitenden Dichters oft einen specifisch habsburgischen Charafter an; das Beil Deutschlands erhoffte S. doch nur von dem festen Unichluß aller Stämme an die tatholische Raisermacht. Doch gehörten feine patriotischen Gefange zu den frühesten und entichiedenften Vorboten der Lyrit der Befreiungstriege, und zugleich waren fie fo ziemlich die einzigen poetischen Berfuche Schlegel's, in denen es ihm wenigstens hie und ba gelang, einen volksthumlich frischen und echten Ton zu treffen. Bon feinen übrigen Gedichten verriethen höchstens einige Romanzen, dann und wann ein symbolisch-parabolischer Bersuch und einige feiner späteften, einer ftreng firchlichempftischen, ja astetischen Tendens huldigenden Dichtungen (wie das "Rlagelied der Mutter Gottes", "Noah's Morgenopfer") wirkliches poetisches Talent. Die meisten bekundeten nur vielfeitige fünftlerische und litterarische Bildung, eine ungemeine Gewandtheit in der äußerlichen Sandhabung der fünftlichen (befonders romanischen) Bersformen und ein gewisses Geschick, Sinnliches anschaulich zu schildern und Gedankliches durch Bilder anzudeuten. Sehr oft lief Schlegel's gange Poefie auf eine untlare Mischung von phantasievoller (oder auch phantaftisch wirrer) Beschreibung und fentenziöfen Ginfallen hinaus. Bolles, warmes Empfinden fehlte eben fo fehr wie reife Schönheit des fprachlichen Ausdrucks.

Bom Februar bis zum Mai 1810 hielt S. vor zahlreichen, zum Theil fürstlichen Juhörern und Zuhörerinnen Vorlesungen über die neuere Geschichte (1811
gedruckt). Was er bot, waren mehr allgemeine, philosophische Betrachtungen über die
Geschichte des Mittelalters und der solgenden Jahrhunderte; die Kenntniß der
äußeren historischen Vorgänge setzte er voraus. Nur die Geschichte Deutschlands
und speciell Oesterreichs kam für ihn in Betracht. Von der Entwicklung der
übrigen Völker sührte er sast nur so viel an, als mit der deutschen oder habsdurgischen Geschichte in unmittelbarem Zusammenhange stand. Seine Darstellung wurde so, noch mehr aber durch seine verschönernde Beleuchtung der meisten
züheren Habsburger und ihrer Bestrebungen, sowie durch seine innerste Abneigung gegen alles Französische, ost einseitig. In der mittelalterlichen Kaiser-

macht sah er die Gipfel deutscher Größe; in diesem Sinne conservativ und illiberal, ohne tieseres Verständniß für die Ideen der neuern Zeit, stellte er dieselbe dar, ohne sich jedoch etwa durch seinen Katholicismus zu einer im Wesen ungerechten Schilderung der Kesormation oder gar zu persönlichen Angrissen auf die Resormatoren, auf Gustad Adolf und andere Protestanten verleiten zu lassen. Durchaus geistreich, anziehend und anregend, berührte er neben der äußeren politischen Geschichte namentlich auch die innere sociale und nationale, überhaupt die gesammte culturelle Entwicklung Deutschlands in den verschiedenen Zeitzaltern. Besonders start hob er die geschichtliche Bedeutung des Cherussersürsten Hermann, Karl's des Großen, Maximilian's I., Karl's V. auch Philipp's II. und Kaiser Ferdinand's II. hervor. Gelegentlich warf er auch ein fritisches Wort über die poetische Darstellung welthistorischer Persönlichseiten, z. B. über Klopsstocks Hermannsbramen, über Schiller's "Jungfrau von Orleans", dazwischen.

Bor einem nicht minder ansehnlichen Publicum hielt S. im Frühling 1812 Bien "Borlefungen über die Geschichte der alten und neuen Litteratur", welche 1815 in zwei Banden im Drud erichienen und bald in mehrere frembe Sprachen überfett murben. In ber Gejammtausgabe feiner Berte ftellte er diese Borlefungen an die Spige, weil fie die Ergebniffe feiner früheren fritischen Arbeiten am vollständigften enthielten und in allgemein verftändlicher Rlarheit vortrügen. Sachlich beruhte denn auch seine Darstellung großentheils auf jenen Litterargeschichtlichen Studien aus jungeren Jahren, neben benen er freilich auch, und zwar ohne genauere eigene Prufung, Spothesen und Forschungeresultate anderer Gelehrten benütte. Selten aber betrachtete er die einzelnen Berioden der Litteratur noch in demfelben Lichte, wie früher. So verwarf er die früher hochgepriesene griechische Religion jest völlig und vernahm aus dem Innersten aller griechischen Dichtung den Schmerz über den Berluft einer beffern Menichheit und einer bessern Götterwelt. So blickte er jest mit einer gewissen Stepfis auf die neueren romanischen Litteraturen, tadelte felbst an Dante den ghibellinischen Trot und an den italienischen Dichtern überhaupt die Frivolität und pries faft nur Camoens und Calberon, fonft von neueren Autoren noch Chafefpeare, unbedingt. Ueberall suchte er möglichst kühl und besonnen zwischen Borgugen und Nachtheilen abzuwägen; er vergaß nicht, auf die Schattenseiten ber großen Entdedungen und Erfindungen im fünfzehnten Jahrhundert hinzuweifen, und gab — doch wieder ohne fanatische Uebertreibung — allen erdenklichen Ameifeln über die Bedeutung und den geschichtlichen Gewinn der Reformation Am meiften wurde durch die kirchlichen Vorurtheile des Verfaffers feine Darstellung der Philosophie getrübt, und gerade ihr hatte er einen ziemlich breiten Raum, zugemeffen, weil er unter Litteratur den "Inbegriff des intellectuellen Lebens einer Nation" verstand. Je weiter die Betrachtung ju der neuften deutschen Litteratur vorrückte, besto genauer ging S. auch auf einiges Rebenfächliche ein und besto fritischer murde er gegen die allgemein anerkannten Meifter unferer Poefie. Entichieden eiferte er nun vom nationalen Standpuntt aus gegen das "falsche antitische Wefen" und gegen das handwerksmäßige Nachdrechseln alter Sprach= und Runftformen in der deutschen Dichtung, nicht minder aber gegen den "Sauerteig der falichen Aufklärung" und den in Deutschland tiefeingewurzelten Sectengeift. Liebe jum Baterland und gur Religion, deutsch= nationalen und driftlich-tatholischen Sinn zu erweden, galt ihm durchweg als Sauptzweck. Auf ein welthiftorisches Gemalbe der europäischen Beiftesbildung fam es ihm vornehmlich an: daher stellte er die der indischen und sonstigen alt= orientalischen Litteratur gewidmeten Abschnitte nicht nach streng chronologischer Methode an den Anfang seines Werkes, sondern schaltete fie lieber erft nach der 748 Schlegel.

Schilberung vom Verfall der griechischerömischen Litteratur ein, weil erft damals das Morgenland überhaupt mit dem Christenthum auf Europa bedeutsam zu wirken begonnen habe. Auf Detailangaben, auch auf kritische Einzelsorschung mußte S. im allgemeinen verzichten; aber immerhin verwerthete er überall in geistreicher und selbständiger Weise eine bei dem damaligen Mangel an litterarischen Hillsmitteln doppelt bewundernswürdige Fülle von Wissen. Stets verband er ästhetisches Urtheil und geschichtliche Betrachtung. Gerne setze er die einzelnen Erscheinungen in der Litteratur der verschiedenen Bölker in Jusammenhang mit und in Gegensatzu zu einander. Seine persönlichen Ansichten sprach er möglichst klar und einsach, nüchtern und bestimmt aus; seine Gabe scharf zu charakterisiren

verleugnete sich auch hier nicht.

Daneben war S. in Wien vor allem journalistisch thatig. Metternich's Betreiben im Marg 1810 begründeten , Defterreichischen Beobachter" leitete er, da der eigentliche Redacteur, Regierungsrath v. Pilat, damals in amtlichen Angelegenheiten verreift war, mahrend der erften Zeit und nahm auch fpater als Mitarbeiter daran regen Untheil. 1812-1813 gab er die Monats= fchrift "Deutsches Museum" heraus. Als ihren Sauptzweck bezeichnete er, Geschichte, Philosophie, Kunft und Litteratur in einem vaterländischen und durch= aus deutschen Geifte zu betrachten und weiter zu fordern. Philosophie des Lebens, germanisches Recht, ältere beutiche Berfaffungs- und Culturgeschichte, altdeutiche Sprach- und Litteraturfunde, Boefie, Theater, Kunft und Wefthetit überhaupt follte hier eine Pflegestätte finden, Bolitit im engeren Sinne jedoch ausgeschloffen bleiben. G. felbst fteuerte verhältnigmäßig wenig und nicht immer Bedeutendes au feiner Monatsichrift bei, ein Capitel aus feinen Borlefungen über Litteratur, gelegentliche Erganzungen zu benfelben, eine Untersuchung und Charafteriftit Offian's, der Edda und Shakespeare's, eine kirchlich einseitige Kritik eines Buches bon Friedrich Beinrich Jacobi, Bemerkungen über Gemalde in einem bohmischen Schloffe und noch ein paar Rleinigkeiten. Aber er theilte aus dem Nachlaf des Freiherrn v. Gebler eine ftattliche Reihe von Briefen Wieland's, Leffing's, Ramler's und anderer mit und gewann dichterisch oder wissenschaftlich hochbedeutende Mitarbeiter, die ihm bald einen Act aus einem mit Intereffe oder Begeifterung aufgenommenen Drama, bald einige Ihrifche Berfuche, bald ausführliche, befonders für die Geschichte der Germanistit wichtige Abhandlungen zur Berfügung ftellten. Bu ihnen zählten außer seinem Bruder August Wilhelm Schriftfieller wie Abam Müller, Matthias Claudius, Matthäus v. Collin — auch dem Nachlaß Beinrich Joseph v. Collin's durfte er einiges entnehmen —, Jean Paul, Zacharias Werner, Fouqué, Graf Chriftian Stolberg, Theodor Körner und fein Bater, Maler Müller, Friedrich Seinrich Jacobi, Wilhelm v. humboldt, Jafob Grimm, Borres, Docen, Bufching, Ropitar, Beeren, Bottiger, Caroline Bichler, Amalie v. hellwig geb. Imhoff und zahlreiche geringere. So tam auch die Leferwelt der Zeitschrift wohlwollend entgegen. An ihrem immerhin frühen Abschlusse waren nach Schlegel's Ertlärung allein die Kriegsereigniffe schuld: Anfangs trug er fich fogar mit dem Gedanten, dereinft nach dem Friedensichluffe fein "Mufeum" wieder zu eröffnen. Er begnügte fich ftatt deffen damit, an der größten fritischen Beitschrift Defterreichs, den "Wiener Jahrbuchern der Litteratur". fleißig mitzuarbeiten. Noch einmal trat er 1820 als Herausgeber einer Zeitschrift hervor: in biefem und den folgenden Jahren erschienen feche Befte ber von ihm feit 1816 geplanten "Concordia", 1823 zu einem mäßig ftarten Bande gefammelt. S. wollte hier ben gesammten moralischen Buftand unseres Zeitalters, bas gange intellectuelle Leben bes deutschen Bolfes untersuchen und bom Standpuntte bes Chriftenthums aus dauerhaft begründen und neu bearbeiten, die ftreitenden An-

fichten über Staat und Kirche verfohnen. Abam Müller, Bacharias Werner, Franz Baader und andere Gleichgefinnte lieben ihm dazu ihre Unterstützung. Er felbst lieferte außer einer Besprechung der religiosen Gedichte Lamartine's, deffen hohe Begeifterung, Tiefe des Gefühls und innige Befeelung er (mit manchen Seitenbliden auf den "dämonischen" Dichter Byron) rühmte, namentlich eine umfaffende Abhandlung "Signatur des Zeitalters" und einen etwas furgeren Auffat über die Seele. Den tiefen inneren Zwiespalt des Lebens suchte er in der letteren Arbeit zu erklaren und zu verfohnen; von dem Mangel an innerem Frieden ging er in der erfteren Abhandlung aus. In diefem franthaften Buftand des Zeitalters, deffen Gipfel der Barteienstreit zwischen Unverftand und Unverftand fei, fah er nur eine Folge des religibsen, moralischen und politischen Unglaubens, der fich in den Tendenzen der fogenannten Aufklärung, in dem revolutionar gewordenen Nationalgefühl der Franzosen, in dem Genie der Unwahrheit, kurg in der Herrschaft des zerstörenden Princips, des Absoluten, offen= bare. Rettung vor diesem allgemeinen Berfall hoffte er nur von dem "Organisch-Lebendigen und Positiven", und so strebte er im Ginklang mit den aus-drücklich genannten Burke, Gent, Bonard, Adam Müller, Karl Ludwig v. Haller, auch mit Görres und dem Grafen Maiftre, aber im schroffsten Widerspruch zu allem, was er zwanzig Jahre vorher gedacht und gelehrt hatte, nach der hiftorischen Begrundung des chriftlichen Staates in monarchischer Berjaffung.

Etwa gur Beit der Freiheitsfriege hatte S. feine völlige Lofung von feiner litterarischen Bergangenheit und von feinen früheren Genoffen vollendet. Damals erft wurde auch sein Uebertritt jum Katholicismus in den weitesten Kreifen Im Ministerium Metternich's war er mehrsach thätig, ohne jedoch etwas Selbständig-Bedeutendes ju leiften oder für feine Ideen und Borfchlage die Beachtung und Belohnung zu finden, die er dafür zu verdienen meinte. Bahrend des Wiener Congresses reichte er einen Berjaffungsentwurf für Deutschland ein; aber auch dieser wurde ad acta gelegt. Nach der neuen Organisation der vaterländischen Berhältnisse wurde er endlich im October 1815 zum ersten Legationssecretar mit dem Charafter eines Legationsrathes und 3000 Gulben Gehalt bei der öfterreichischen Gefandtschaft am deutschen Bundestag in Frantfurt a. M. ernannt. Bur gleichen Zeit erhielt er vom Papit den Chriftusorden. Darquifin erwirfte er fich die in feiner neuen Stellung ihm werthvolle Erlaubnig, gleich seinem Bruder den alten Adel feiner Familie, um den fich die letten Generationen derselben durchweg nicht mehr gefümmert hatten, wieder führen gu In Frankfurt vertrug fich S. weder mit den subalternen Beamten feines Bureaus noch mit dem Chef deffelben, dem späteren öfterreichischen Minister Graf Buol-Schauenstein; fo wurde er denn schon im April 1818 von feiner Stelle wieder abberufen. Doch blieb er noch mehrere Monate theils in Frantfurt, theile zu fürzerem Besuch in Wiesbaden und Aschaffenburg, da über feine weitere Berwendung im Staatsdienfte noch nichts bestimmt war. Bieder fühlte er, der sich in Franksurt an ein behagliches, felbst genugreiches leben gewöhnt hatte, fich ernften Geldforgen ausgesett. Bei diefer Unficherheit feiner fünftigen Lage ließ er seine Gattin im April 1818 nach Rom zu zweijährigem Aufent= halte bei ihren Söhnen reisen. Er selbst empfing noch den Besuch seines Bruders August Wilhelm und reifte erft im October und November 1818 über München langsam nach Wien zurud. Hier suchte er fich allmählich in die Wiffenschaft wieder einzuleben und begann einen Umrig der Philosophie nieder= zuschreiben. Aus diefer ruhigeren Arbeit riß ihn eine Reife nach Italien, die er als Begleiter des Fürsten Metternich im Frühling und Sommer 1819 unternehmen konnte. Trot der Gile, mit der er Italien durchzog, fah er außer

750 Schlegel.

Bifa und Baftum alles Wichtige; in Rom, wo er Dorothea und feine Stiefföhne antraf, in Neapel und Florenz verweilte er länger. Mit fehnfüchtigem Entzücken dachte er an die Reife gurud; aber einen bleibenden, bedeutsamen Ginfluß auf fein geistiges Wefen übte fie nicht aus. Nach der Rudtehr fühlte er fich mehrjach trant, fo daß er wiederholt mahrend der nachften Sahre in Baden bei Wien und in Stepermark Erholung fuchen mußte. Aus dem gehofften Wiedereintritt in den Staatsdienst murde nichts, ebenso wenig aus einer etwaigen Anftellung an einer preußischen Univerfität, ju der August Wilhelm ihm verhelfen follte. Seine Bermögensverhältniffe gestalteten sich demgemäß immer trauriger. Und die wiederaufgenommene Schriftstellerei konnte er jett auch nicht mehr fo fördern wie in jungeren und gefünderen Jahren. Bunachft befprach er in den "Wiener Jahrbuchern" die deutsche Runftausstellung in Rom bom Jahre 1819, wieder als warmer Freund der neu blühenden chriftlichen Runft, doch etwas magvoller und weniger einseitig als in den Parifer Auffagen. Daran fcolog fich ebenda eine fehr umfangreiche Recension der Schrift 3. G. Rhode's "leber den Anfang unferer Geschichte und die lette Revolution der Erde als mahricheinliche Wirkung eines Kometen" (1819), ein Bersuch Schlegel's, Religion und Wiffenschaft, Bibel und Naturgeschichte (und zwar bis auf die einzelnen Berfe ber Mosaischen Schöpfungsurtunde) in Ginklang zu bringen, nebst allerlei aus Uhnung, Erfenntniß und Jrrthum gufammengewobenen Erörterungen über die Urreligion, die Ursprache, den Urstaat, das Urland und den Urstamm. zeitig beschäftigte ihn die Herausgabe der "Concordia" und die Sammlung seiner Schriften. Bum großen Theil völlig umgearbeitet, seinen nunmehrigen chriftlichconfervativen Anschauungen möglichst angepaßt, auch von mancher formalen Raubeit und Schroffheit entkleidet, erichienen Diefelben ju Wien 1822-1825 in gehn Banden, keineswegs vollständig: Einzelnes schloß S. absichtlich aus, da er es feinen jekigen Grundfätzen gemäß nicht umgestalten konnte; anderes war zur Aufnahme bestimmt, als die Auflösung der Verlagsbuchhandlung ihn nöthigte, die Ausgabe lange bor dem Abichluffe abzubrechen. Bitter frankte es ihn, dag fein Bruder August Wilhelm gegen seine neuesten Arbeiten in verschrobenen Briefen ebenso wohl wie in öffentlichen Broschüren und Vorreden zu eignen Sammlungen eine unzweideutig feindliche Stellung einnahm und fo ein Bergensbundnig ichroff zerriß, das er trot aller Gegenfäte der Lebensanschauung gerne unverlett bis zu feinem Ende erhalten hatte. Seine übrigen Geschwifter fah er bei einem mehrwöchentlichen Befuche Dregdens im Berbft 1824 wieder; auch frischte er dabei Die alten Begiehungen zu Tied wieder lebhaft auf. Seine eignen und befonders Dorotheens Gefundheitsverhältniffe veranlagten ihn zu mehrfachen Badereifen, die er im Berbst 1825 und wieder im Berbst 1827 bis nach München ausbehnte.

Im Frühling 1827 hielt er zu Wien wieder por zahtreichen Damen und Herren, die zum Theil der höchsten Gesellschaft angehörten, Borlesungen, diesmal über "Philosophie des Lebens" (1828 gedruckt). Indem er im Einzelnen an den Auffat über die Seele in der "Concordia" antnüpste, setze er den "Irzthümern" des Materialismus und Idealismus einen Spiritualismus entgegen, der von der Seele als dem Ansang und dem Ersten ausging, den Geist aber dennoch als das Höchste aufstellte und auch (im Widerspruch gegen den Kationalismus) Gott als lebendigen und persönlichen Geist, nicht aber als absolute Vernunst oder bloße Vernunstordnung aufsaßte. So hoffte S. statt der Philosophie der Schule eine Philosophie des Lebens, statt einem bloßen Vernunstssten eine "innere Ersahrungswissenschaft der höheren Ordnung" zu liesern, welche die beiden Elemente der Vernunstwissenschaft und der Raturphilosophie in sich ausnehme

Schlegel.

und zugleich auch wahre Gottesphilosophie, d. h. gewissermaßen eine "angewandte Theologie" sei. Durchaus auf die Lehren der biblischen und kirchlichen Offensbarung gestüht, dabei von der Neberzeugung durchdrungen, daß er in einer entscheidenden, kritischen Nebergangszeit aus einer Weltperiode in die andere wirke, wollte S. sür die neue Weltepoche den alten scheindaren Zwiespalt von Clauben und Wissen zur wesentlichen Einheit des rechten Glaubens und des höchsten Wissens versöhnen. Neben manchen geistreichen oder auch praktisch nunbaren Neußerungen sand sich in diesen Vorlesungen auch allerlei stizzenhast und küchtig Zusammengestelltes, daher gelegentliche Unsertiskeiten und Widersprüche. Formal litten sie an dem Fehler, daß sie in dem Streben Schlegel's nach Popularität keine streng wissenschaftliche Begründung und Ausbildung eines speculativen Systems darbieten konnten, andrerseits aber sür das durchschnittliche Fassungsvermögen seiner Zuhörer doch noch zu hoch, sür ihren Geschmack zu streng und

zu fachmännisch gelehrt waren.

Indessen ließ sich S. durch den äußeren Erfolg ermuntern, im folgenden Fruhling 1828 wieder Borlefungen in Wien gu halten, nun über Philosophie der Geschichte, welche in zwei Theilen 1829 im Druck erschienen. wollte diefe Borlefungen im innigsten geiftigen Zusammenhang mit benen des vorausgebenden Jahres betrachtet miffen, gewiffermagen als den zweiten Theil bes damals versuchten "neuen Anfangs der Philosophie und des fammtlichen philosophischen Wiffens". Galt ihm als nächster Gegenstand und als erste Aufgabe ber Philosophie überhaupt die Wiederherstellung des verlorenen göttlichen Cbenbildes im Menichen, fo faßte er die Philosophie der Geschichte ingbesondere als eine hiftorische Entwicklung biefer Wiederherstellung nach dem Stufengange der Gnade in den verschiedenen Weltaltern auf. So stellte er fich denn auch hier durchaus auf den Boden der ftrengften firchlichen Lehre, maß daher den altbiblischen Ueberlieferungen über die Anfänge der Erde und der menschlichen Geschichte den unbedingtesten historischen Werth bei, ging auch bei der Betrachtung der folgenden Berioden ftets von biblifchen Anschauungen oder mindeftens von Worten der Bibel aus und machte für die gesammte Darftellung der mittelalterlichen und neueren driftlichen Geschichte das (nicht felten parteiische) Urtheil ber fatholischen Rirche zur Norm des seinigen. Auch die mannigsachen naturwiffenschaftlichen Phantafien, die er zur Erklärung unferer jetigen Erdbildung und ähnlicher physitalischer Borgange bedurfte, wußte er in einen gewiffen Ginklang mit der Mosaischen Urfunde zu bringen. Uebrigens galt es ihm gerade in dieser altesten Geschichte als eine Sauptregel, man muffe nicht alles erklaren wollen; er hielt es vielmehr hier für das Sicherste, das, was uns die Ueberlieferung gibt, fo, wie fie es gibt, fteben ju laffen, fei auch einiges barin noch fo dunkel und rathselhaft. Ueberall zeigte fich S. ungemein unterrichtet auf den berschiedensten Gebieten; aus den meisten dieser Bezirte, aus der Geschichte der Politit, der Sprachen, der Litteraturen, der Religionen, der Cultur im allgemeinen, nahm er aber auch viel Einzelnes in feine Befammtdarftellung herüber, mas man hier taum suchen wurde. Statt einer fustematisch genügend gegliederten, geiftig freien und wiffenschaftlich tiefen Philosophie der Geschichte lieferte er somit in der hauptsache eine von religiösem und oft auch philosophischem Geifte durch= wehte culturgeschichtliche Betrachtung der Entwicklung der Menschheit. Bon einfeitigem Fanatismus mar feine Darlegung durchaus frei; gelegentliche Polemit (etwa gegen die neueste deutsche Naturphilosophie oder gegen die Auftlärung, gegen das Absolute) vermied er nicht.

Den dritten Theil in dieser philosophischen Encyclopädie, die auf sieben Cyclen von Vorlesungen berechnet war, sollten Vorlesungen über Philosophie der Sprache und des Wortes bilden, die S. im December 1828 und im Beginn bes folgenden Jahres zu Dresten hielt, wohin ihn Familienangelegenheiten geführt hatten. Im offenen Widerspruch gegen fast alle neueren Spsteme, so gegen Spinoza und besonders gegen Hegel, dagegen bis zu einem hohen Grade im Cinklang mit Saint-Martin, ging S. wieder von der Ueberzeugung aus, daß der gewöhnliche Zustand unfres jetigen Bewußtseins der eines zwiefachen Gegenfakes zwischen Berftand und Willen, Bernunft und Phantafie fei. Aus diefer vierfachen Spaltung folle das lebendig vollständige, dreieinige Bewußtsein wieder bergestellt werden, beffen drei Principien Glaube, Soffnung, Liebe sind. gangen außern und innern Leben fuchte S. immer wieder das Balten diefer drei bewegenden Motive und herrschenden Potengen; die Sinne des Menschen und ihre Wahrnehmungen, feine Triebe, Die perschiedenen bildenden und tonenden Künste, alles brachte er in Parallele zu ihnen. Als wichtigstes Berbindungselement des vierfach getheilten Bewußtseins betrachtete er die Sprache, deren Befen, Uriprung und mannigfacher Entwicklung er eine besondere, von seinen Zuhörern dankbar anerkannte Aufmerksamkeit widmete. Bon den Bestandtheilen der Sprache entlehnte er denn auch die bildlichen Ausdrücke für das Grundschema des mensch= lichen Bewußtseins, beffen gemeinsamen Mittelpunkt bas Gefühl, beffen Schlußftein die lebendige Idee des lebendigen Gottes bildet. Auch diefe philosophischen Borlesungen liefen durchweg auf eine überdies nicht immer klare, oft mystische Theologie hinaus und befaßten fich gern mit der gelegentlichen Conftruction ober minutiofen Erläuterung von Offenbarungswahrheiten.

Aber ehe S. diese Borlesungen abschließen konnte, wurde er am 12. Januar 1829 zu Dresden durch einen plöglichen Tod hinweggerafft. Er erlag einem Stick- und Schlagflusse, dessen Borboten, Schwindelansälle und sonstige Kränk- lichkeit, ihn seit Jahren wiederholt heimgesucht hatten. Unter den schriststellerischen Plänen, mit denen er sich zulet trug, war neben weiteren philosophischen Borlesungscursen namentlich eine Darstellung seiner philosophischen Lehrzahre. Persönlich scheint S., dessen Egoismus früher keine Rücksicht kannte, in späteren Jahren liebenswürdiger und milder geworden zu sein; dem Toten wurden von den verschiedensten Seiten Worte nachgerusen, die von ungeheuchelter, warmer Liebe zeugten. Geistig anregend wirtte er auch zulet noch wie srüher, aber in ganz anderen Kreisen und in einem principiell verschiedenen Sinne. Der geistsprühende, revolutionäre Vorkämpser der neuesten und sreiesten Bestrebungen war zum Vertheidiger eines wiederbelebten geistigen Mittelalters geworden; zugleich aber hatte der einstige Fragmentist, der nirgends auch nur das kleinste Stockwerf fertig ausbauen wollte, eine groß angelegte philosophische Enchelopädie in

aller Ausführlichkeit systematisch auszubilden unternommen.

Hormayrs Neues Archiv für Geschichte, Staatenkunde, Litteratur und Kunst. Jahrgang 1829, Nr. 21 und 22: v. Bucholz, Jur Erinnerung an F. v. S. — Ernst Freiherr v. Feuchtersleben, F. v. Schlegel's Biographie im 15. (letten) Bande der 2. Originalausgabe seiner sämmtlichen Werke. Wien 1846. — J. A. Moriz Brühl, Geschichte der katholischen Litteratur Deutschlands vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Leipzig 1854. S. 175—222 (großentheils von Feuchtersleben abhängig). — Helmina v. Chezy, Unvergessenes, Leipzig 1858 (besonders Bd. I, S. 256 ff.). — R. Hahm, Die romantische Schule, Berlin 1870 (für die erste Hälfte von Schlegel's Leben die beste Grundlage aller weiteren Forschung). — F. Schlegel's prosaische Jugendschristen, herausgegeben von J. Minor. 2 Bände. Wien 1882. — F. Schlegel's Briese an seinen Bruder August Wilhelm, herausgegeben von Dr. Ostar F. Walzel. Berlin 1890. — Bgl. auch die Litteratur zu August Wilhelm Schlegel und zu Dorothea Schlegel.

**С**фіц. 753

Schüt \*): Beinrich S. (Henricus Sagittarius, auch Enrico Saettario) ift nach urtundlicher Angabe der Pfarrregister zu Röftrit an der Elfter am 9. October 1585 dafelbst getauft worden. Da die Taufe entweder am Tage der Geburt felbst oder an dem nächstfolgenden vollzogen zu werden pfleate, so ware er am 9. oder 8. October geboren. Man hat fich aber für das lettere Datum zu entscheiden, da der gedruckte "Lebenslauf", welcher feiner Leichenpredigt angehängt ift, berichtet, er fei geboren "am 8. Tage des Octobris, Abends umb 7 Uhr". Auffälligerweise muß fich Schut über feinen eignen Geburtstag im Brithum befunden haben, da er in einem Gefuch an den Rurfürften Johann Georg I. von Sachfen, datirt bom 14. Januar 1651, Schreibt, er fei am Tage Burthardi geboren, mas der 14. October mare. Der Rame Schutz fommt noch heute in der Umgegend von Röftrig fehr häufig vor, und manche Anzeichen deuten darauf hin, daß auch die Familie Beinrich Schubens von Alters her in diefer Gegend feghaft mar. Der Grofvater indeffen, Albrecht G., haufte gur Zeit in Beigenfels, mar Gigenthumer bes noch beute ftebenben Gafthofs "Bum Schugen", welcher vielleicht von ihm erbaut worden ift, und hatte zugleich das Amt eines Rathstämmerers inne. Der Bater, Chriftoph G., war Befiger des Gafthofs "Bum goldenen Rranich" in Röftrig und eine Berfonlichfeit, welche in der Gemeinde allgemeines Ansehen und Bertrauen genoß.

Röstrit gehörte schon damals zur Herrschaft Reuß-Gera und aus Gera hatte sich Christoph Schütz die Gattin geholt. Sie hieß Euphrosina und war die Tochter des Rechtspraktikanten und Bürgermeisters Johann Berger daselbst. Aus der Che gingen, soweit es sich hat seststellen lassen, vier Söhne hervor: Andreas, welcher seiner Zeit das Besitzthum des Vaters in Röstrit übernahm, Heinrich, Valerius und Georg. Die beiden letzteren schlugen die Gelehrtenlausbahn ein: Valerius erwarb die Magisterwürde, scheint aber nicht zu hohem Alter gekommen zu sein, da er schon 1632 gestorben ist; Georg, der Jurist wurde und welchem Heinrich besonders nahe gestanden haben muß, wird uns noch weiter begegnen. Auch eine Schwester wird erwähnt, die sich in Weißensels verheirathet hatte.

Als Albrecht S. im J. 1591 geftorben war, fiedelte Chriftoph nach Weißenfels über, um die ihm als Erbe zugefallenen baterlichen Guter in eigne Verwaltung zu nehmen. Sein Name und die Jahreszahl 1616 find bis heute am Gafthaufe an lefen. Biergig Jahre noch hat er hier gelebt und in hohem Unsehen geftanden, auch das Amt eines Bürgermeisters bekleidet; am 9. Oct. 1630 (nicht am 25. Aug. 1631) ift er gestorben. Seinen Rindern ließ er die forgfältigfte Erziehung au Theil werden. Daß fein Sohn Beinrich ein ungewöhnliches Talent zur Mufit befite, wurde schon fruh bemerkt, da diefer in turger Zeit sich zu einem Discantfanger von "besonderer Unmuth" entwickelte. Bute Discantisten maren in einer Beit, ba man Frauengefang bei öffentlichen Beranftaltungen noch nicht fannte, ein fehr gesuchter Gegenstand. Es fügte sich im Jahre 1598, daß Landgraf Morit von Beffen-Caffel durch Weigenfels tam und in dem Gafthofe Chriftoph Schütens Nachtquartier nahm. Bei diefer Gelegenheit horte er den breigehnjährigen Anaben fingen und fand so großes Wohlgefallen an ihm, daß er ihn am liebsten gleich mit fich genommen hatte. Die Eltern mochten fich von dem garten Kinde nicht trennen. Alls aber der Landgraf von Caffel aus feine Antrage wiederholte, ihn nicht nur als Sängerknaben gebrauchen, sondern zu "allen guten Rünften und löblichen Tugenden auferziehen" wollte, als die Eltern mertten, wie den phantafievollen Enaben felbst die eröffnete Aussicht reigte, ftellten fie einfichtsvoll und felbstverleugnend ihre perfonlichen Bunfche gurud, und Beinrich wurde am 20. August 1599 von feinem Bater an den Bof zu Caffel gebracht.

<sup>\*) 3</sup>u S. 125.

754 Schüy.

Diefe Wendung entschied über ben Gang feiner Entwidlung und fein Leben. Morik' des "Gelehrten" glangende, vielfeitige Gaben, fein feuriger Gifer, fie gum Beften bes Landes zu verwenden, find befannt. Seine zahlreichen geiftlichen und weltlichen Compositionen, welche die ständische Landesbibliothet in Caffel aufbewahrt, bezeugen eine ungewöhnliche musikalische Begabung und fünftlerische Ginficht. Er fpielte Orgel und andre Instrumente mit Beberrichung. Die Sofcapelle wurde von ihm erweitert und gebeffert, für die drei Kirchen der Residenz schaffte er neue Orgeln an, und führte in den Kirchen und Schulen seiner Berrichaft zwei von ihm felbst bearbeitete Choralbücher ein. Daneben mandte er auch dem Schauspiel eifrige Bflege und felbitschöpferische Theilnahme gu. Erstaunlicher noch waren feine wiffenschaftlichen Baben, feine Renntniffe in den alten und neuen Sprachen, in der Theologie und Philosophie, feine Gewandtheit im Disputiren, seine padagogische Ginsicht. Was er den Eltern Schutzens versprochen hatte, hielt er vollauf. Die Sängerknaben der fürftlichen Capellen pflegten in Convicten oder ähnlichen Anstalten von dem Capellmeifter oder feinem Bertreter in der Art erzogen zu werden, daß fie hier nicht nur den mufifalischen, fondern auch den elementaren wiffenschaftlichen Unterricht erhielten. S. erfuhr ein Befferes : er empfing feine Bilbung im Collegium Mauritianum, welches der Landgraf 1599 gründete. Da es vorzugsweise ein Erziehungsinftitut für junge Edelleute sein sollte, war es für S. eine große Auszeichnung, als Allumne in dasselbe aufgenommen zu werden. Der vornehme Charakter, welcher ber Bilbung des gereiften Mannes in unverkennbarer Beife aufgeprägt erscheint, hat in dieser Schule augenscheinlich seine Wurzeln, in welcher nicht nur den Wiffenschaften und Künften obgelegen, sondern auch der Körper durch ritterliche Nebungen gefräftigt wurde. Es währte nicht lange, so that fich S. glanzend hervor, zunächft im Lateinischen, Briechischen und Frangofischen, dann aber auch in den andern Machern dergestalt, daß er keinen Lehrer gehabt haben foll, ber nicht gewünsicht hatte, der Schüler moge das von ihm vertretene gach ju feinem Sauptstudium erwählen.

Von seinen musikalischen Studien während der Caffeler Zeit erfahren wir nichts weiter, als daß er als "Capellknabe mit aufgewartet habe". Lange kann auch dies nicht gedauert haben, da er mit 14 Jahren nach Caffel tam, alfo bald ins Mutationsalter getreten fein muß. Ob er alsdann eingehender fich mit Composition und Justrumentenspiel beschäftigt hat, muß man auf Grund spater hervortretender Erscheinungen ebenfalls bezweifeln. Jedenfalls aber waren bie Manner, an die er behufs feiner musikalischen Ausbildung gewiesen mar, der fürstliche Capellmeifter und fein Bertreter. Letterer hieß Andreas Oftermaier, ihm fiel ein Theil ber Singchorubungen zu. Capellmeister mar Georg Otto aus Torgau. S. felbst thut in einer handschriftlich erhaltenen autobiographischen Stigge weder des einen, noch des andern Ermähnung. Georg Otto. fchon durch Landgraf Wilhelm den Weisen bom Cantorat ju Salza als Capellmeifter nach Caffel berufen, war indeffen ein tüchtiger Meifter, der auch unter bem anspruchsvolleren Morit als fleißiger Rirchencomponist feine Stelle mit Ehren behauptete. Seine vollstimmigen Compositionen - es sind deren noch acht=, gehn= und zwölfstimmige vorhanden - verrathen ben Ginfluß der venetianischen Schule, welcher, wie die folgenden Ereigniffe lehren, auch der Landgraf zugethan war. Es mag hiermit zusammenhängen, daß diefer ein Mitglied der Hofcapelle, Chriftoph Cornett, im Jahre 1605 zur Vollendung seiner mufikalischen Musbildung nach Italien schickte. Cornett wurde später Otto's Nachfolger im

Capellmeisteramt, und S. zeigt sich ihm dauernd befreundet.

Nach Beendigung seiner Studien auf dem Mauritianum beschloß S., sich der Rechtswiffenschaft zu widmen und begab sich um das Jahr 1607 in Gesell=

Schütz. 755

schaft seines Bruders Georg und eines Betters auf die Landesuniversität Marburg, wo er es durch feinen Fleiß bald dahin brachte, eine Disputation de legatis rühmlich durchzuführen. 3m Landgrafen muß aber die gunftige Meinung von feinem Mufiftalent tiefe Burgel gefaßt haben, und er verlor ihn nicht aus bem Auge. Als er 1609 nach Marburg fam, überraschte er S. mit dem Anerbieten eines zweijährigen Stipendiums von jährlich 200 Thalern, um in Benedig bei Giovanni Gabrieli Dufit zu ftudiren. Raturlich schlug G. das Anerbieten nicht aus. Allein es scheint, als ob ihn mindestens eben fo fehr die Aussahrt in die weite Belt, als die Lehre Gabrieli's gelocht hatte. Benigstens ging er mit dem Borfat davon, nach feiner Rudtehr die miffenschaftlichen Studien wieder aufgunehmen. Er befand fich hiermit im Ginklang mit dem Bunfche der Eltern, welchen es durchaus nicht in den Sinn wollte, daß der Sohn Mufiter murde,

und die daher auch die Excursion nach Benedig nur ungern zugaben.

S. ift von allen großen deutschen Componisten am spätesten gur Mufit gekommen. Als er ben erften gründlichen Compositiongunterricht erhielt, mar er 24 Jahre alt. Wenn er die anjängliche Unsicherheit des Gelbsturtheils über feine schöpferische Begabung mit Glud und Schumann theilen mag, fo ift ihm gang eigenthümlich der offenbare Mangel an Luft, den Pfad der Runft zu beschreiten. Die Umstände waren es, welche ihn dahin drängten, mehrsach betont er felbst, wie er es als eine gang befondere Fügung Gottes ansehe, daß er Mufiter geworden fei. Er bekennt auch gang unbefangen, daß es ihm querft fast leid geworden, Marburg verlaffen zu haben, nachdem er als Gabrieli's Schüler habe einsehen lernen, wie ichwer bas Studium der Mufit fei und wie gering und unsicher feine Vorkenntniffe. Bunachft mar es nur das Gefühl der Pflicht, was ihn Geduld lehrte und bei ber einmal begonnenen Arbeit fefthielt. So muhte er fich zwei Jahre lang und überraschte dann die Welt und vermuthlich auch fich selbst durch ein Werk der Meisterschaft und des Genies.

Es waren die fünfstimmigen Madrigale über italienische Dichtungen, welche er 1511 (nicht 1512, wie er verwunderlicher Weise 40 Jahre später selbst an= gibt) bei Bardano in Benedig erscheinen ließ und dem Landgrafen Morit widmete (Berte, Band IX). Mit diefem Berte überholte er nicht nur fofort die jungeren Manner, welche wie er in Benedig sich der Tontunft befliffen, fondern zog auch die Ausmertsamteit der gereiften Meifter auf fich. Sein Lehrer Gabrieli, G. C. Martinengo, der damals Capellmeifter an S. Marco war, und andere angesehene Mufiter Benedigs ermunterten ihn und redeten ihm zu, die Mufit als Lebensberuf zu mählen. Sie hatten wenigstens soweit Ersolg, als S., deffen Stipendium abgelaufen war, fich entschloß, auf eigne Roften noch langer in Benedig ju bleiben. Ihn lodte noch manches andre bort, als nur Die Mufit. Seine reiche Natur, gepflegt und angeregt in Berhältniffen, wie fie gunftiger für ihn vielleicht im gangen Deutschland damals nicht zu finden waren, öffnete fich jest jum erften Male den vielfarbigen Erscheinungen ber großen Welt. Mit durftigem Blicke fog er fie ein, finnend durchschritt er die Stätten großer Begebenheiten, bedeutenden Mannern suchte er fich zu nähern und bon ihnen zu lernen. Bu Gabrieli aber trat er in ein inniges Berhaltniß bewundernder Berehrung, welche diefer mit warmer Theilnahme für den genialen Rüngling erwiderte. Noch auf dem Todtenbette gab er seinem Beichtvater, einem Monch aus dem Augustinerklofter ju Erfurt, wo einst Luther geweilt hatte, den Auftrag, dem lieben Schüler, welcher ihm zur letten Ruhe bas Geleit gegeben hat, einen Ring aus feinem Rachlaffe jum Undenken zu überreichen. S. vergleicht in der Zueignungsschrift feiner Madrigale den Gabrielt einem goldführenden Strome, wie es im Alterthum der Tagus und Battolus maren: reichlich habe er ihm von feinen geiftigen Schaten mitgetheilt. Als er nach Shüt.

20 Jahren zum zweiten Male Benedig wiedersah, überkam ihn die Erinnerung an Gabrieli und die goldne dort verlebte Jugendzeit mit solcher Gewalt, daß selbst aus den gezierten Phrasen der lateinischen Zueignung der Symphoniae

sacrae (Werke, Band V) uns ihr warmer Hauch entgegenströmt.

Rach Gabrieli's Tobe verließ S. Benedig, nicht ohne viele Freunde doct zurückzulassen. Die Zeugnisse stimmen darin überein, daß er 1613 wieder in Deutschland war. Genaueres würde sich sagen lassen, wüßten wir das Datum von Cabrieli's Tod. Aber in diesem Puntte widersprechen sich die Angaben. Wenn er 1609 nach Italien ging, und quadriennio toto die Unterweisung Gabrieli's genossen haben will, müßte dieser erst 1613 gestorben sein. Auch in der autodiographischen Stizze ist 1613 das Jahr der Heimschen, im gedruckten Lebenslauf wird dagegen 1612 als Gabrieli's Todesjahr angegeben. Vielleicht hat hier der abweichende venetianische Kalender eine Verwirrung angestistet.

Auf der Rudfahrt muß G. in Weißenfels vorgesprochen und mit den Eltern über feine Zukunft Rath gepflogen haben. Diefe waren nach wie vor der Unsicht, er folle die Mufit nur nebenher treiben. Der Sohn schlug einen vermittelnden Weg ein: er fuchte die Bucher wieder hervor, das juriftifche Studium fortzufeten, ftellte fich zugleich aber dem Landgrafen in Caffel zur Berfügung. Diefer übertrug ihm vorläufig, mit einem Gehalt von 200 Thalern, das Amt des Hoforganisten, als welcher er in der Schlokfirche zu fpielen und nach damaliger Sitte auch die Aufführungen der Capelle zu accompagniren hatte. Daß er aber höheres mit ihm beabsichtigte wurde offenbar, als er ihn 1616 jum hofmeister feiner heranwachsenden Rinder, Anfang 1619 jum Capellmeifter an Stelle bes furg borber berftorbenen Beorg Otto bestimmte. Seine Plane famen nicht gur Berwirklichung. Bon Beigenfels aus war die Runde von Schügens Runftlerthum nach Dresden gedrungen. Er felbst vermuthet, es fei durch den Rammerrath v. Wolfersdorff, hauptmann zu Weißenfels, oder den hofmarichall, Geheimen Rath v. Loß geschehen. Die kurfächsische Hoscapelle ermangelte damals einer frischen führenden Kraft. Der Capellmeister Rogier Michael war alt und leiftungsunfähig, der Rurfürft Johann Georg aber liebte es, die Fefte feines Bojes durch die Runft verschont zu feben und borte auch fonft in der Rirche und bei Tafel gern gute Mufit. Schon hatte ber wolfenbuttel'iche Capellmeifter Michael Praetorius mehrjach aushelfen muffen. Als nun im September 1614 die Taufe des Bergogs August, des zweiten Sohnes Johann Georg's, welcher fpater Abministrator des Erzstifts Magdeburg und Begründer der Linie Sachsen= Weißenfels wurde, mit großem Auswande geseiert werden follte, erbat sich der Rurfurft vom Landgrafen den G., dabei mit feinem Mufittalente "aufzuwarten". Es geschah dies in Gemeinschaft mit Michael Braetorius; diefer componirte die Mufit für die kirchliche Feier, S. wird für die Taselmufit in Anspruch genommen worden sein. Bei dieser Beranlaffung wurde die Bedeutsamkeit und das Gewicht seiner Perfonlichkeit sofort voll empfunden. Der Rurfürst wünschte ihn an feinen Bof zu feffeln, und nun entspann fich eine Sahre hindurch fortgeführte Correspondeng zwischen Sachsen und heffen, deren feines auf den Mann verzichten wollte. Bunachst erbat der Rurfürft im April 1615 sich den G., welcher im October 1614 nach Caffel zurudgekehrt mar, für ein paar Jahre, bis andre geeignete Rrafte zur Bebung der Capelle herangebildet seien. Er wurde im August für zwei Jahre nach Dresden beurlaubt, follte aber vorkommenden Falls mit feiner Runft auch dem landgräflichen Sofe zu Dienften ftehn. Ende 1616 aber verlangte ihn Morig icon jurud, da er ihn jum Bringenergieher machen wolle. Johann Georg antwortete darauf mit dem Begehren, jener moge ihm den Rünftler gänzlich abtreten. Zögernd und mit sichtlicher Ueberwindung entschließt sich Mority hierzu, nachdem er die Bersicherung erhalten hat, es solle S. nicht Sďių. 757

gehindert werden, sich gelegentlich auch ferner noch dem Landgrasen mit seiner Kunst willsährig zu erweisen. Moritz suchte aus politischen Gründen sich mit Kursachsen gut zu stellen; dies und die Erwägung, daß S. in gewissem Sinne des Kursürsten Unterthan sei — die Herren von Reuß waren Kursachsen lehnspflichtig — mochte ihm den Entschluß erleichtern. S. reiste nun im Februar 1617 nach Cassel zurück, seine Angelegenheiten dort zu ordnen und endgültig nach Dresden zur Uebernahme des Capellmeisteramtes überzusiedeln. Wie schwerzlich aber Moritz den Pflegling vermiste, dem er beim Abschied unter warmen Worten sein Bildniß mit einer Kette schenkte, geht daraus hervor, daß er im Januar 1619 nach Georg Otto's Tode noch einen letzten Versuch machte, ihn zurückzugewinnen. Begreislicherweise schlug der Versuch sehl, und die S. zugedachte

Stelle erhielt nunmehr Chriftoph Cornett.

S. aber trat auf den Blat, auf welchem ihm bestimmt mar bis ans Ende feines langen Lebens zu verbleiben. Richt weniger als 55 Jahre hat er der turfürstlichen Mufit als oberfter Leiter vorgestanden. In brei Abschnitte gliedert fich dem überschauenden Blice diese Zeit. Der erfte reicht bis jum Jahre 1633. In ihm entfaltete fich der jugendliche Meifter gur vollen Rraft, fah er die un= mittelbarften Wirkungen feines Strebens, lächelte ihm am holdesten das Blud. Die Fähigkeit zu organisiren, zu lehren und zu leiten mar ihm angeboren. Ohne vorhergegangene praktische Erfahrung, deren doch die wenigsten bei folchen Dingen entrathen können, gelang es ihm in wenigen Jahren, die kurfachfische Capelle ju einer der besten und angesehensten Deutschlands zu machen. Das geistige Niveau bes hofes zu Dresden ftand freilich unvergleichlich viel tiefer als basjenige, welches er von Caffel her gewohnt fein mußte. Aber Johann Georg fargte nicht mit den Mitteln, ließ feinen Capellmeifter gewähren und freute fich, Chre mit ihm einzulegen. Die regelmäßige Beschäftigung ber Capelle mar eine doppelte: für die Rirche und für die Rammer. Unter letterer ift in jener Zeit an den deutschen Sofen fast ausschließlich die Tafelmufit zu verstehen. Wir sträuben uns gegen die Borftellung, ben afthetischen Genuß im Dienfte bes finnlichen ju feben; aber es war fo. Und zwar wurde bei Tajel teineswegs nur mit Instrumenten musicirt, sondern auch gefungen, und nicht nur Weltliches sondern auch Beiftliches. Ab und zu muffen jedoch in den fürstlichen Gemächern auch erbauliche Bersammlungen mit Mufit (der eigentliche Rährboden für das Oratorium) ftattgefunden haben; man wüßte sich sonst den Titel von Schütz' "Auf-erstehungs-Hiftorie" (Werke, Band I) nicht zu erklären. Außerordentliche Beranlaffungen zu Mufitaufführungen gaben die am Sofe gefeierten Tauf- und Bochgeitsfeste, oder der Besuch fremder Fürftlichkeiten; für folche 3mede murde auch wohl einmal eine theatralische Vorstellung gewählt, ein ftanbiges Opernhaus befaß der Sof damals noch nicht. Außerdem aber liebte es Johann Georg, wenn er außerhalb des Landes zu politischen Zweden erschien, feine Capelle mit fich ju führen, und folche Belegenheiten werden es nicht jum wenigften gemejen fein, die ihren Ruhm berbreiteten. Bon den Rindern Johann Georg's maren es nur die beiden alteften, deren Tauffeierlichkeiten G. durch feine Runft nicht verschönern half; Sochzeitsmusiten hat er für sammtliche gehn geschrieben. Gine folche ift die vielgenannte Oper "Daphne". Sie tam Freitag den 13. April 1627 ju Torgan jur Aufführung, als des Rurfürften alteste Tochter mit dem Landgrafen Georg II. von Seffen-Darmftadt Hochzeit machte. Opit hatte nach Ottavio Rinuccini's Mufter den Text gedichtet, Schützens Musik ist verloren gegangen. Seine reiche Bildung geftattete ihm übrigens, in folchen Fällen nicht nur als Componift, fondern auch felbft als Dichter aufzutreten. 21s am 25. Juli 1617 Raifer Matthias mit dem bohmischen Konig Ferdinand und dem Erzherzog Maximilian jum Befuch in Dregden eintraf, hatte er und einige Local=

758 Schük.

poeten mehre lateinische und deutsche Begrüßungsgedichte seiner Ersindung drucken lassen, die er dann, mit eigner Musik versehen, gewiß auch ausgesührt hat. Eines derselben hat die Form des Wechselgesprächs und läßt Apollo und die neun Musen auftreten; es würde dies die früheste dramatische Composition Schüzens sein, von der wir wissen, die Musik selbst ist auch hier nicht mehr erhalten.

Nach der Schlacht am Weißen Berge hatten allein die schlesischen Stände gezögert, fich dem Raifer Ferdinand zu unterwerfen. Es gelang der Bermittlung Johann Georg's und feiner Rathe, fie jum Aufgeben des Widerftandes ju bewegen. Amnestie wurde zugefagt und der Dresdener Accord vollendete am 18. Februar 1621 den Bertrag. Run blieb nur der Act erneuter Huldigung übrig. Johann Georg bollzog ihn im Namen bes Kaifers: mit einem Gefolge von 855 Berfonen mit 878 Bierden brach er am 5. October von Dregden auf und traf am 14. in Breglau ein. S. war mit 16 Mitgliedern der Capelle im Befolge. Er hatte ein dreichöriges Stud componirt, welches bei der Huldigung dur Aufführung fam und erhalten ift (Werke, Band XV, Ar. 1). Aus dem Titel kann vermuthet werden, daß er auch den Text verfaßt hat: in tadellosen, freilich ftark rhetorischen lateinischen Diftichen preift er den kurfürstlichen Friedebringer, fordert Schlefien auf, fich feines Geschicks zu freuen und ihm feine Ge= lubde zu weihen. S. ließ das Werk in Breslau drucken und widmete es den ichlefischen Fürsten und Ständen. Solcher Compositionen, Die man politische nennen fann, besitzen wir von ihm noch mehre. Auch jum Aurfürstencollegtag in Muhlhaufen (4. October bis 5. November 1627) ift er und eine Auswahl der Capelle in "2 Rutschen und einem Ruftwagen bor die Inftrument und ander Bagage" mitgezogen. Das "Da pacem, Domine" feiner Composition (Berte, Band XV, Nr. 2), welches er hier musicirte, offenbart auf's greifbarfte die bahnbrechende Kraft des Meisters. Gin drittes Chorftud: "Teutoniam dudum belli atra pericla molestant" (Werke, Band XV, Nr. 3) bezieht sich wieder auf ein Staatsfest in Schlesien; auf welches, hat fich noch nicht feststellen laffen. Much beim Convent der protestantischen Fürsten und Stände, welcher vom 10. Februar bis jum 2. April in Leipzig gehalten wurde, mar S. mit der Capelle anwesend, ohne daß sich nachweisen ließe, was er für diesen Zweck componirte.

Unter den Besuchen an fremden Fürstenhöfen ift als auszeichnend und folgenreich für S. zunächst ein solcher in Bahreuth zu erwähnen. Er hat im Sommer 1619 ftattgefunden. Bum erften Male, foviel wir wiffen, traf S. hier mit dem Fürsten zusammen, dem er von Geburt als Landeskind zugehörte: Beinrich Reuf Boftumus. Samuel Scheidt, der nebft Michael Braetorius ebenfalls anwesend war, hat die Begegnung ergablt. Sie musicirten im Schlof por einem Kreise von Fürsten und Adligen, und bier zeigte der reußische Berr ein fo hohes Interesse und Verständniß für die Musit, eine fo liebenswürdige perfonliche Betheiligung an dem Auftreten und den Leiftungen des Gefangschors, daß er - fagt Scheidt - wie ein Obercapellmeifter aller Mufiker erschien (Borrede zu den Concertus sacri, Samburg 1622). In der Folgezeit ftand S. bei ihm in besonderer Bunft, feine Compositionen wurden von ihm vor andern hoch geschätzt und an Suldbeweisen ließ er es nicht fehlen. Als Johann Georg ihn am 17. Aug. 1627 auf Schloß Ofterstein bei Bera besuchte, ift S. zweifellos im Gefolge gewefen. Das iconfte Dentmal feines Verhaltniffes zu dem bedeutenden Fürften, beffen Borguge ihm durch den Bergleich mit Johann Georg nur um fo heller erscheinen mußten, hat er ihm nach seinem Tode (3. December 1635) gesetzt. Beinrich Poftumus hatte fich, als er fein Ende nabe fühlte, in der Stille einen Sarg anfertigen laffen, welcher auf dem Dedel und an den Seiten mit den= Shüş. 759

jenigen Bibelsprlichen und Liedstrophen bedeckt war, welche der fromme Mann besonders liedte. S. saßte sie alle als Text zu einer Chorcomposition zusammen, welcher er die Form einer deutschen Messe gab. Die Psalmworte: "Herr, wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach himmel und Erde", welche Heinrich als Text seiner Leichenpredigt, und die Worte Simeon's "Herr nun läßest Du Deinen Diener in Friede sahren", die er zum Grabgesang bestimmt hatte, verwendete S. ebensals zu zwei achtstimmigen Chorgesängen. Mit dem letzen verdand er aus eigner Bewegung ein "Selig sind die Todten", das, von hohen Stimmen vorgetragen, den Gesang der Engel versinnlichen sollte, welche den ausschwebenden seligen Geist empsangen. Am 4. Februar 1636, dem Tage der Beisetzung, brachte er diese ties in den Dust der Poesse getauchten "Musikalischen Exequien" in Gera zur Aufsührung (Werke, Band XII). Keinem deutschen Fürsten ist von einem großen Componisten jemals solch ein deutsches Requiem

gefungen worden.

Wennaleich S. am Hofe zu Caffel feit 1617 fein Umt mehr bekleidete, fo fühlte er fich boch dem Landgrafen Morit viel zu tief verpflichtet, als daß er ihn nicht die Früchte seiner Runft hatte genießen laffen so oft er tonnte und willtommen zu fein glaubte. Dies bezeugen die zahlreichen handschriftlichen, jum Theil autographen Compositionen, welche die ftandische Landesbibliothet ju Caffel noch heute aufbewahrt. Manche derfelben dürften freilich wohl schon awischen 1613 und 1615 entstanden sein, da er die aus Italien heimgebrachten Reime pflegend, ftill in Caffel arbeitete und die Zeit erwartete, wo er als Componist mit einem gewichtigen Werke hervortreten tonnte. Biele ber mehrchörigen mit inftrumentalen und vocalen Füllstimmen im Beifte Babrieli's prachtig ausgestatteten Compositionen, auch manche der weltlichen Madrigale mögen bier noch geschaffen sein. Dagegen hat er sich in jener Art ber concerthaften Composition, durch welche er recht eigentlich den deutschen Musikstil seines Sabrhunderts bestimmte, in diefen frühen Jahren wohl noch nicht versucht. berartiges in Caffel vorhanden ift, wird er von Dresden aus überschickt haben, boch schwerlich später als 1632, da mit dem Tobe des Landgrafen die Bande fich lockerten, ober gar löften, welche ihn an den heffischen Sof knüpften. wenige der Concerte, welche er zwischen 1636 und 1650 im Drud erscheinen ließ, finden fich hier in abweichender und zwar alterer Geftalt, mas zu dem Schluffe nöthigt, daß zwischen ihrer erften Conception und der Berausgabe eine Reihe von Jahren verftrich. Auch feine bedeutsame Composition ber Sieben Worte Chrifti am Rreug (Werke, Band I), die einzig in einer Caffeler Sandschrift überliefert ift, mochte aus obigem Grunde, dem sich stilistische Grunde gefellen, noch in die awangiger Jahre zu feten fein. Neugere Beichen directer Beftimmung für Caffel find nur an zwei Werten mahrnehmbar, einer mächtigen vierchörigen Composition über ben Symnus Veni, sancte Spiritus (Werke, Band XIV, Nr. 2) und einem Concert "Berr, nun läßest Du Deinen Diener in Friede fahren" (Werke, Band VII, Nr. 12), das dem Capellmeister Cornett gewidmet ift.

Das Meisterwerk aber, mit dem er sich im deutschen Baterlande würdig einsühren wollte, ließ er unter dem 1. Juni 1619 im Selbstverlage ausgehen. Es war nicht das Erste, was er in Deutschland drucken ließ: schon 1618 hatte er zwei mehrchörige Hochzeitsgesänge mit Instrumenten veröffentlicht. Aber sie waren als Gelegenheitscompositionen für einen kleinen Kreis bestimmt. Mit den "Psalmen David's sampt etlichen Moteten und Concerten" wendete er sich an die Welt. Dem äußeren Umsange nach bilden diese 26 mehrchörigen Compositionen, bei denen die Zahl der zusammenwirkenden Stimmen bis auf 21 steigt, das größte Werk, welches S. je herausgegeben hat. Der Inhalt bietet das Höchste dar, was zu leisten er sich damals im Stande sühlte. Eine prächtige

760 · Shüş.

Ausstattung sollte den gewichtigen Eindruck der Erscheinung erhöhen. Richt weniger als neun lateinische Lobgedichte sind beigegeben. Entsprach dies auch einer, wie uns dünkt, unseinen Sitte der Zeit, die für dergleichen Dinge einen Hausen den Phrasen stellt im Borrath hatte, so bleibt nach Abzug alles Conventionellen in jenen Gedichten immer noch ein Rest übrig, der uns die zwingende Gewalt ahnen läßt, mit welcher der geniale Künstler sich die Geister seiner Umzebung unterworsen haben muß. Den Psalmen solgte 1623 die "Historia der fröhlichen und siegreichen Auserstehung unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi", nach dieser kamen 1625 die "Cantiones sacrae", 40 vierstimmige Gesänge, welche der Componist dem Fürsten Johann Ulrich v. Eggenberg widmete, dem er 1617 beim Kaiserbesuch bekannt und werth geworden war. Bon ihrem Erscheinen nimmt Schüßens Ruhm seinen eigentlichen Ansang, der nun stetig wuchs, sodaß er, wie ein Musiker gegen Ende des Jahrhunderts schrieb, um 1650

für den allerbesten teutschen Componisten gehalten worden" ift.

Neben dem reichen fünftlerischen Erntefeld Diefes Lebensabschnittes blühte ihm auch bas menichliche Glud ber Liebe und Freundichaft. Es ift ein ruhrenber und für S. bezeichnender Zug, daß das Datum, mit welchem er die Vorrede feines großen Psalmwerkes unterzeichnet, zugleich das seiner Hochzeit ist. Am 1. Juni 1619 vermählte er fich mit Magdalene Wilbedt, der Tochter eines furfürstlichen Beamten, Des Land- und Trank Steuer-Buchhalters Chriftian Wildeck ju Dregden. Sie scheint ber Augapfel der Eltern gewesen zu fein, benn, wie ber Rurfürst an Landgraf Morit nicht ohne Behagen schreibt, S. erhielt fie von ihnen nur gegen die Verpflichtung, daß er Dresden nicht verlaffen wolle. In dem Hochzeitsgedichte Konrad Baber's ift von den Madrigalen die Rede, die fie ihm dichten helfen werde; fie mag also nicht ohne Runftbegabung gewesen fein. Zwei Töchter, Anna Justina und Cuphrofina, gingen aus dieser Che hervor. Nur wenige Monate nach seinem eignen hochzeitstage, am 9. August, trat auch fein Lieblingsbruder Georg in die Ghe, der fich als Rechtsgelehrter in Leipzig niedergelaffen hatte und die nächste Beranlaffung fein mochte, daß auch heinrich in den Juriftentreifen Leipzigs und Dresdens manchen genaueren Freund befaß. Jest componirte diefer ihm jum Sochzeitsfeste den 133. Pfalm: "Siehe, wie fein und lieblich ift's, daß Bruder einträchtig bei einander wohnen" (Werke, Band XIV). Die Wahl dieses Textes, welche ohne der hochzeitlichen Bestimmung der Composition zu achten nur bas innige Zusammenleben ber Bruder betont, beleuchtet ebenfo gart wie deutlich das Berhaltnig, in dem fie au einander ftanden. Auf dem Titel des Werkes, das G. ju Chren des Bruders bruden ließ, finden fich einige lateinische Diftichen seiner Feder, in denen er der eben ausgegebenen Pfalmen gedenkt: mit ihnen habe er fich an das Bolk der Deutschen gewendet, dieses Stud gebore dem treuen Bruder gang allein. 3mei Charaftergrundzuge Schützens treten uns in diefem Gedicht bor Augen. den Bruder lange überlebt. 13 Jahre nach seinem Tode, 31 Jahre nach der Entstehung jenes Pfalms nahm er denfelben erinnerungsvoll in den dritten Theil feiner Symphoniae sacrae auf (Werke, Band XI, Rr. 5).

Das Jahr 1625 wurde ein Wendepunkt in doppelkem Sinne. Mit den Cantiones sacrae, deren Borrede den 1. Januar als Datum trägt, lenkte S. in die Bahn des Ruhmes ein. Der Stern seines Familienglücks aber begann alsbald zu sinken. Unna Maria Wilbeck, eine Schwester seiner Gattin, war als Braut am 15. August unerwartet und plöhlich gestorben. Ein Zeichen der Innigkeit, mit welcher S. Freud und Leid der ihm Nahestehenden theilte, ist es wieder, daß er dem Andenken der Geschiedenen eine schöne Composition über das Kirchenlied "Ich hab' mein Sach' Gott heimgestellt" widmete und alsbald in Druck erscheinen ließ (Werke, Band XII, Nr. 3). Aria de vitae fugacitate

Sǎjüţ. 761

hatte er sie überschrieben. Wie flüchtig das Leben sei, sollte er aber sogleich noch in viel herberer Weise ersahren. Schon am 6. September starb seine Gattin der bräutlichen Schwester nach. Sechs Jahre nur hatte das Glück ihrer Bereinigung gedauert. Die übrigen 47 Sahre hat G. allein durchlebt, in erichutterndem Gegenfage ju der machfenden Berehrung der ihn wie Rinder umgebenden deutschen Kunftgenoffen in feiner Familie ebenfo rafch faft gang und gar vereinsamend. Bahrend der Zeit tiefer Trauer, die dem Tode der Lebensgefährtin folgte, nahm er das Pfalmbuch Cornelius Becker's zur Sand. Schon früher hatte er aus diefem Begenftuck jum Lobmaffer'ichen Pfalter, der an dem ftreng lutherischen Sofe nicht wohlgelitten war, einige Stude componirt. Capellmeifter mußte er in der Beit, ba er einen eignen Sausstand befaß, ftets mehre Capellknaben, die bei ihm wohnten, erziehen und unterweisen: mit ihnen pflegte er einfache musikalische Morgen- und Abendandachten zu halten. tieferes Interesse hatte er für die Erfindung schlichter liedartiger Tonsätze bisber nicht gefühlt. Jest, da ihm jede andere Arbeit verleidet war, schien es ihm, Gott habe ihn von neuem über ben Bfalter Beder's gerathen laffen, damit er Trost im Schmerze fande. So schuf er nach und nach zu der Mehrzahl der ftrophenmäßig gereimten Pfalmen Melodien in vierftimmigem Sage und ließ mit ihnen verfehen Beder's Arbeit 1628 in Druck ausgehen. Das Bild der Gattin lebt gewiffermaßen in diesem Tonwerk fort, wie das der Schwester in der Aria über des Lebens Flüchtigkeit; S. hatte gethan, was ihm Opik in einem Trostgedichte zurief: "Laß erschallen deine Lieder . . . Soll sie auf das Neue leben Und fich felbst dir wiedergeben. Gieb ihr durch dein lieblich's Singen, Was der Tod hat hingebracht". Roch als 76jähriger Greis veranstaltete er eine neue Ausgabe, die er bergeftalt erweitert hatte, daß fie nunmehr für fammt=

Es fteht gewiß im Busammenhang mit jenen traurigen Erlebniffen, wenn S. nicht lange nachher den Plan faßte, Dregden auf einige Zeit zu verlaffen. Nachdem er im Jahre 1627 wieder mit voller Kraft seines Umtes gewaltet hatte, kam er um Urlaub ein für eine Reise nach Italien. Man machte einige Schwierigkeiten, gewährte ihn aber doch. Ende August 1628 reifte er ab und blieb über ein Jahr fort. Bunachft zog es ihn nach Benedig; ob er auch andre Städte Italiens besucht hat, wiffen wir nicht. Die Fortschritte des neuen Mufitftiles, welcher sich an die Namen Biadana und Monteverdi knüpft, konnten ihm auch von Deutschland aus nicht verborgen geblieben fein. Da feine eigne Runft in die italienische tief eingewurzelt war, mußte er wünschen, jene Fortschritte an Hierzu war in Benedig, wo jest Monteverdi die der Quelle zu studiren. herrschende Stellung einnahm, die beste Gelegenheit. Die Eindrucke, welche er empfing, wirkten so lebhaft auf seine eigne Schöpferkraft, daß er in kurzer Zeit 20 größere Stude componirte und als Symphoniae sacrae unter dem 1. September 1629 in Benedig bei Bartolomeo Magni herausgab. Er hat fie dem damals fechzehniährigen Kurpringen von Sachsen gewidmet, bei dem er ein tieferes Mufitintereffe mahrzunehmen glaubte, und die Folgezeit hat bewiesen, daß er nicht im Frethum gewesen ift. Immer bedacht, den Zuwachs eignen Bermogens auch für die Zwede feines Umtes zu verwerthen, fehrte er mit einem werthvollen Borrathe neu-italienischer Mufit gegen Ende des Jahres 1629 in fein berodetes Dresdener Beim gurud. Der "Lebenslauf" fagt, wenn auch in andrer Beziehung, ber liebe Gott habe ihm jedesmal das Glud, welches er in der Fremde erfahren, "ben feiner Burud-Runfft mit Traurigkeit verfalgen." Um 19. November 1630 ftarb ihm ein lieber Freund und Kunstgenosse, der hochbegabte Thomascantor in Leipzig, Johann Bermann Schein. S. hatte ihn noch in feiner letten Rrantbeit besucht: ba nahm ihm Schein, des nahen Todes gewiß, das Bersprechen ab,

liche Pfalmlieder Mufit enthielt.

762 Schüt.

die Worte des Paulus "Das ift je gewißlich mahr und ein theuer werthes Wort, daß Chriftus Jefus tommen ift in die Welt, die Gunder felig ju machen" in Mufit ju fegen und jur Grinnerung an feinen Tod ju veröffentlichen. Der Freund hat das Bersprechen treu gehalten: unter dem 9. Januar 1631 erschien die fechsftimmige Motette zu Dregden im Druck (Werke, Band XII, Rr. 2). Mls S. 19 Jahre ipater eine große Motettensammlung herausgab und dem Rath der Stadt Leipzig für deren Thomanerchor widmete, hatte er die Parentationsmotette auf den verftorbenen Thomascantor der Sammlung einverleibt (Werke, Band VIII, Nr. 20). Aber des Salzes der Traurigkeit war noch nicht genug: 1631 ftarben ihm auch der Bater und Schwiegervater. Inzwischen hatten fich die Wetter des Rriegs über Sachsen zusammengezogen. Die Mittel der Hofcaffe wollten zu regelmäßiger Soldzahlung für die Mitglieder der Capelle nicht mehr reichen und die ersten Zeichen ihres Versalls treten hervor. S. selbst, ber ein Jahresgehalt von 400 Gulden erhielt, hatte ichon feine italienische Reife aans ans eignen Mitteln bestreiten muffen, und im Jahre 1630 schuldete ihm die furfürftliche Rentkammer nicht weniger als 500 Gulden, die er während der folgenden Jahre nur langfam in Abichlagsfummen nachgezahlt erhielt. Go ging ihm der erste Abschnitt seines Dresdener Lebens nach sonnigen, reichgesegneten

Sahren trub, unter Sorgen und mit zerftorten hoffnungen zu Ende.

Wie der dreißigjährige Krieg allmählich alle geordneten Berhältniffe aus den Jugen trieb, das fpiegelt sich auch in Schützens Leben zwischen 1633 und 1650 deutlich ab. Er mar Hojcapellmeister zu Dresden, aber der Schwerpunkt feiner Thatigkeit lag an andern jum Theil außerdeutschen Stätten, wo man bie Runft beffer in Ehren hielt. So lange die Unterhaltung der Capelle dem Rurfürsten teine Sorge machte, vergnügte er sich an ihren Leiftungen und dem Lob, bas er ihretwegen erniete. Als die Jahre der Bedrangnig tamen, ließ er fie rudfichtslos verfallen und die Mitglieder, soweit fie ihm nicht davon liefen, in hunger und Elend verkommen. Bergebens ftrengte S. fich an, den Ruin aufauhalten und den Jammer unter den Capellijten felbst durch Unterstützungen aus eigner Tafche zu lindern. 1639 mar die Bahl berfelben, die in guten Zeiten 36 betragen hatte, auf 10 gefunken, eine nur halbwegs befriedigende Figural= mufit konnte gar nicht mehr gemacht werden. Die Capelle hatte fich vollständig aufgelöft, ware es G., beffen organisatorischer Weitblick fich auch in diefen fritischen Zeiten bewährte, nicht 1641 gelungen, wenigstens das Capellinaben= institut auf etwas erweiterter Brundlage ficher zu ftellen. Er wollte mit diefer Ginrichtung, wie er felbst fagt, nur einen Samen der Mufit ausstreuen, der für beffere Zeiten aufgehen follte. Wie einem Manne von feinen Gigenschaften unter den fläglichen Trummern des einft fo glanzenden Baues zu Muthe fein mußte, ift leicht vorzustellen. Aber wie er hier feine Hoffnung auf das nachwachsende Geschlecht fette, so that er es auch beim Rurpringen. Er hatte deffen musikalischen Reigungen stets seine Theilnahme bewiesen und ihn vielleicht felbst in der Composition unterrichtet. Gine neue dramatische Arbeit seiner Feder mar bei bes Rurpringen Bermählungsfeier am 20. November 1638 gur Aufführung gekommen: Orpheus und Eurydike, ein fogenanntes Ballett, gedichtet von August Buchner, deffen Musik aber ebenso, wie die der beiden früher genannten dramatischen Werke verloren gegangen ift. Da der Kurpring nun einen eignen Sausstand führte, unternahm er mit Schützens Beihülfe die Einrichtung einer eignen Cavelle. Obgleich auch er fich oft in Geldnoth befand und 1649 fogar gur Berpfändung seiner Pretiosen, seines Gold- und Silbergeschirrs schreiten mußte, hatte die Capelle boch Beftand, tam fogar zu einer gewiffen Sohe, und leiftete wenigftens befferes als die furfürftliche.

Christian II., Johann Georg's I. älterer Bruder, dem diefer in der Regierung nachfolgte, war mit Bedwig, einer banischen Bringeffin vermählt gewesen. S. hatte der liebenswürdigen Fürstin unter dem 6. September 1627 feine Com= positionen der Bederschen Pfalmen zugeeignet. Sie dürste es gewesen fein, durch welche die Aufmertsamteit des banischen Konigshaufes auf Schut gelenkt murde. Der Kronpring Chriftian überraschte ihn mit ber Ginladung, für einige Zeit Dregden mit Ropenhagen zu vertauschen. Schon länger hatte fich S. mit dem Bedanten getragen, dem Rriegsgetummel zu entweichen und Dresden zu verlaffen, wo ihm nichts mehr Freude machte, er sich entbehrlich und überflüssig fühlte. Auch in feiner Runft tonnte er, wie die Dinge lagen, hier nur gurudtommen und war doch in den Jahren der besten Kraft und verlangend, sie als Componist zu bethätigen. Er plante, sich nach Niedersachsen zu begeben, doch ersahren wir nicht, welcher Ort ihm im Sinne lag. Mehrsache Urlaubsgesuche hatte der Rurfürst unberudfichtigt gelaffen. Da nun aber ber Kronpring von Danemart. fein bestimmter Schwiegersohn, Interesse an S. zeigte, wurde diesem auf eine Eingabe vom 9. Februar 1633 fein Bunich erfüllt. Er hatte nicht perfäumt zu bemerten, daß er auf jede Geldunterstützung, selbst die Auszahlung feines wieder rudftändig gebliebenen Gehaltes verzichte; gang bescheiden und mit jenem milben humor, der ihm eigen mar, hatte er nur gebeten, daß wenn überhaupt mahrend feiner Abwesenheit Zahlungen an die Capelle erfolgen follten, man ihn nicht vergeffen moge. Wenn er die Reise, wie er gewünscht hatte, noch im Frühling antrat, muß er unterwegs irgendwo langeren Aufenthalt genommen haben, benn erft am 18. December wird feine Unwefenheit in Ropenhagen fichtbar. Bielleicht weilte er am Soje des Bergogs Johann Albrecht von Medlenburg-Guftrow, ba er 1637 einmal gegen feinen Rurfürsten verlauten läßt, er habe nicht nur vom banischen Kronpringen, sondern auch anderwarts noch Ginkunfte zu erwarten, und da 1640 der Herzog Adolf Friedrich defielben medlenburgischen Fürstenbaufes den Schute-Beder'ichen Bfalter aus eigenen Mitteln neudrucken lieft. Um 18. December aber giebt Konig Chriftian von Danemart Schukens Unftellung als Capellmeister bekannt: es war also nicht auf eine oberflächliche Berührung. fondern auf die Berftellung eines dauernden Berhaltniffes abgefehen. Die bevoritebende Bermählung des Kronpringen mit Johann Georg's jungfter Tochter und bie hierfür in Ausficht genommenen Feftlichkeiten mogen diefen Entichluß nabegelegt haben. G. wurde mit umfaffenden Bollmachten behufs Schulung ber Mufiter ausgestattet und mit Auszeichnung behandelt. Seine Wohnung hatte er in der Stadt, die Uebungen aber murden auf Schloß Eroneburg, neben dem Gemache des Königs abgehalten. Gin halbes Jahr bor der im October 1634 gefeierten Sochzeit begannen ichon die Borbereitungen zu den Aufführungen; für Schauspiel (zwei Komödien von Joh. Lauremberg), Ballet und Mastenball hatte S. mit Mufit zu forgen. Rach dem Feste blieb er noch 7 Monate am danischen Sofe, beffen Gunft er in hohem Grade erworben hatte. Bei feiner Abreife am 4. Mai 1635 beschenkte ihn der Ronig mit einer goldenen Rette im Werthe bon 100 Thalern, und einer Summe von 200 Thalern; er gab ihm auch "ein Grugbrieflein" an den Rurfürften mit, des Inhalts, daß er feinen "befonders lieben" Beinrich Schutz gern noch langer behalten hatte, und wenn der Churfürst ihn entbehren könne, moge er ihn bald wieder beurlauben, damit er die Ginrichtung der Musit am danischen Sofe vollends ju Stande bringe. Gin Brief des Kronpringen, der die "hochftruhmlichen Dienfte" Schutens hervorhob, folgte unter dem 25. Mai nach. Der Meifter felbst mar in ber ficheren Erwartung baldiger Wiederkehr geschieden.

Nach der Herausgabe der "Symphoniae sacrae" in Benedig hatte S. eifrig fortgesahren, die Form des concerthaften Sologesanges, die er damals in 764 Shiy.

Italien kennen gelernt hatte, für seine eigene Kunst zu verwerthen. Eine Anzahl größerer Gesangscompositionen war entstanden, welche er mit nach Kopenhagen genommen und nebst solchen, die er etwa dort noch hinzucomponirte, auch in Kopenhagen gelassen hatte. Wußte er doch, daß in Tresden sür solche Musik jett keine Berwendung sei. Man wird seine Mitwirkung zur Feier des Prager Friedens (Juni 1635) in Anspruch genommen haben. Im übrigen sand er Muße, eine Reihe kleinerer Stücke zu schreiben, die er, weil sür Größeres sett kein Berleger zu sinden war, unter dem 29. September 1636 gleichsam als Borboten aussandte. "Kleine geistliche Concerte" nannte er sie. Ihre schäbige Aussstattung durch den Berleger Große in Leipzig ist auch ein Zeichen der Zeit. Am Schlusse dieser Sammlung steht jene "Aria de vitae fugacitate" von 1625, nach der gereisteren Einsicht des Componisten umgestaltet. Im Stil hebt sie sich dennoch von den andern Stücken ab. S. mochte das Werkden, das als schwachlebiger Einzeldruck nur in weniger Hände gelangt war, nicht haben untergehen lassen Mutter, 1636 die Mutter seiner srüh dahin gegangenen Gattin gestorben. In diese Zeit fällt auch die Composition der "Musikalischen Exequien"

für Beinrich Reuß Poftumus.

Die zweite Reise nach Rovenhagen kann nicht vor dem Frühjahr 1637 vor fich gegangen fein, da S. erft unter dem 1. Februar nachsucht, ihn wieder dorthin zu entlassen. Aus seiner Sehnsucht fortzukommen wird er wohl auch gegen andere fein Sehl gemacht haben; er fühlte fich in Dresden "fast weder Bott noch Menschen, am allerwenigsten aber fich felbst etwas nübe". Bielleicht munkelte man, er kehre überhaupt nicht gurud. Darüber beruhigte er den turfürstlichen Berrn: er laffe feine Rinder, laffe Saus und Bof babier und - "allerhand ziemliche Unforderung", d. h. den ihm zutommenden Gehalt, deffen Rudftand chronisch geworden war. Der Aufenthalt in Danemart scheint diefes Mal nur ein Jahr gedauert zu haben, weil, wie der "Lebenslauf" glaubwürdig berichtet, S. im J. 1638 einer Einladung an den herzoglichen Hof zu Wolfenbuttel gefolgt ift, und wir ihn um Pfingften 1639 in Dregden finden. Auch durch die Reisen dieser Jahre schlingen die Sterbefälle in seiner schon auf menige Häupter zusammengeschmolzenen Berwandtschaft ihr schwarzes Band. Der treue Bruder Georg ging 1637 dahin und 1638 gar die altere seiner beiden Tochter, Anna Juftina, vielleicht in Abwefenheit des Baters. Run war ihm nur noch ein Rind geblieben, und auch diefes follte er im 3. 1655 begraben. Da bie Möglichkeit, seine größeren Werte drucken zu laffen, sich immer noch nicht bot, ließ er 1639 einen zweiten Theil der "Kleinen geiftlichen Concerte" erscheinen. Sie find dem Pringen Friedrich von Danemart gewidmet, jungerem Bruder bes Kronprinzen Chriftian, welcher, ba dieser schon 1647 kinderlos starb, nach Chriftian's IV. Tode den Konigsthron bestieg. Auch zu Friedrich mar S. fcon bei feinem erften Befuch in Ropenhagen in freundliche Begiehungen ge= tommen. Um das Jahr 1640 murde G. von einer lebensgefährlichen Rrantheit niedergeworfen. Er tam wieder auf und verließ im Marg 1641 Dregben. wahrscheinlich um nach Weißenfels zu gehen, dem alten Familienfig, wo ihm noch eine Schwester lebte, und für den er nun eine immer ftarter werbende Borliebe zeigt. Der "Lebenglauf" läßt ihn bann 1642 fich wieder nach Danemark begeben und wir wiffen nicht anders, als daß er von dort erft im Mai 1645 nach Dresden zurückfehrte. Er war nun vollständig als königlich danischer Capellmeifter "von haus aus" mit 200 Thalern Jahresgehalt in Dienft genommen. Bei feinem Abschiede hatte er dem Kronpringen Chriftian eine um= fangreiche Sammlung von Gefangscompositionen im Manuscript überreicht, Die er endlich zwei Jahre später als zweiten Theil der "Symphoniae sacrae" erSchütz. 765

scheinen laffen konnte, da zwei feiner jungeren Berehrer, die Organisten Klemm und hering, den Verlag übernahmen. Das Dresdner Amt aber wünschte S. nach der heimkehr aus Dänemark nicht wieder in vollem Umfang anzutreten. Bur Berrichtung des regelmäßigen Dienstes fühlte er fich nicht mehr frifch genug. Für außerordentliche Fälle und gur Führung der Oberaufficht wollte er fich auch ferner zur Berfügung halten und gegen eine folche Bergunftigung gern auf einen Theil des ihm auftebenden Gehalts verzichten. Er fehnte fich nach Rube und Freiheit, um gang ber Bollendung feiner angefangenen Berte ju leben. Er war nur ein Gaft im eignen Saus, bas er an einen "guten Mann" bermiethet hatte, bei dem mahrend feiner Abmesenheit die Tochter Euphrofina lebte. Gern ware er gang nach Weißenfels gezogen. Im Berbst 1645 scheint dies wenigstens vom Rurfürften für eine Weile zugeftanden zu fein. Gine Ginladung an den hof herzog Wilhelm's zu Weimar, wo er bom 7. bis 13. Februar 1647 gluckliche Tage verlebte (S. Werke, Bd. XV, Nr. 11), lieferte ihm einen neuen Beweiß, wie man ihn an fremden Fürftenhofen ju schähen wußte. Aber bon feinen Umtapflichten in Dregden wurde ihm teine erlaffen. Es half ihm nichts, daß er in gablreichen Gefuchen auf fein Alter und lange Dienstzeit hinwies, auf die um ihn her in die Sohe kommende junge Generation, welche feine Weife nicht mehr berftebe und geringschäte, auf die Abnahme feines Gefichts und häufigen Schwindelanfalle, auf den erbarmlichen Buftand der Capelle, der trot aller feiner Borschläge nicht wirkfam gebeffert werde. "Ich befinde es weder löblich noch chriftlich", schreibt er am 19. August 1651, "daß bei fo löblichen großen Landen nicht 20 Musikanten können und wollen erhalten werden und lebe der unterthänigsten hoffnung noch, Ihre Chursurftliche Durchlaucht fich eines andern befinnen werden." Die hoffnung trog, wie immer. Auswärtige Berehrer locten ihn, dem unwirthlichen Sachfen für immer den Rücken gu tehren. Als die Tochter Euphrosina sich am 25. Januar 1648 mit dem Juristen Christoph Pinckert zu Leipzig vermählt hatte, übersandte Christoph Kaldenbach aus Konigsberg ein Gedicht, in welchem er beklagt, daß G. den rechten verdienten Lohn feiner Runft noch nicht erhalten habe. Warum suche er feinen andern Aufenthaltsort? Auch in Königsberg lebten funftgesinnte Leute, mit Freuden werde man ihn empfangen, und dorthin reiche der Krieg nicht mehr. S. äußert in diesen Jahren selbst einmal, er mochte sich "zu seiner letzten Hersberge auf dieser Welt irgend eine vornehme Reichs- oder Kunst-Stadt erwählen". Er ist in Dresden geblieben. Aber nicht ohne Bewegung lieft man, wie ber größte beutsche Componist feines Sahrhunderts im 67. Lebensjahre es zu bereuen versichert, daß er jemals die Leitung der turfürstlichen Capelle übernommen und auf die in Deutschland mißtannte und geringgeschätte Tontunft die Rraft feines Lebens verwendet habe.

Gleichwohl gelang es ihm, das ihm unverrückt vorschwebende Ziel, seine Werke zu sammeln und herauszugeben, wenigstens zum Theil zu erreichen. 1648 erschien die "Geistliche Chormusit", eine Sammlung von 29 meistens reich ausgesührten Motetten. Wieder war es der treue Dresdner Organist Johann Klemm, welcher die Herausgabe übernahm. Vollgereiste Aehren einer reichen Lebensernte wurden hier geboten; nicht nur die Parentations-Motette auf Johann Hermann Schein ist in sorgsältiger Ueberarbeitung aufgenommen, auch die sechsstimmige Motette "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" dürste aus den zwanziger Jahren stammen und wohl noch manches andere. Zu der Herausgabe des dritten Theils der "Symphoniae sacrae" (1650) hatte sogar der Kursürst selbst einen Theil der Kosten beigeschossen; S. dankt dafür in der Vorrede und widmet ihm, der es sonst nicht um ihn verdient hatte, dieses unvergängliche Werk. Wie viel noch im Vorrath war, ersieht man daraus, daß er die "Geist-

766 Shüh.

liche Chormusit" als einen ersten Theil ankündigte und auch in einem Berzeich= niß von 1647 (Werke, Bd. VII, S. V) dem großen Psalmenwerke von 1619 den Bermert "Erster Theil" beisägt, der sich auf dem Titel des Werkes selbst nicht sindet. Aber die Fortsetzungen sind nicht erschienen. Die wenigen neuen Compositionen von S., die späterhin noch gedruckt worden sind, haben andere heraus-

gegeben. Er felbst mar des Treibens mübe geworden:

Mit dem Tode Johann Georg's I. (8. October 1656), da er nun schon über 70 Jahre gahlte, trat endlich für ihn die Beit der Ruhe ein. Der neue Rurfürft entlastete ihn, der dem Singeschiedenen noch eine schöne Trauermotette componirt hatte (Werke, Bd. XII, Anhang) vom regelmäßigen Dienft. jungere Capelle wurde mit der alteren vereinigt und die Hofmufit nahm einen neuen Aufschwung, an dem fich der greise Meifter aber nicht ftart mehr betheiligte. Italienische Künftler, die Johann Georg II. schon als Kurpring begünftigt hatte, fingen an in der Capelle die erste Rolle ju fpielen. Dem konnte G., feinem eignen Bilbungsgange zufolge, fachlich nicht zuwider fein. Perfonlich empfand er zuweilen schmerzlich die Wahrheit des Worts, daß die Jugend dem Alter gegenüber recht hat. Auch hielt er begreiflicherweise mit den Beranderungen, welche die italienische Musik in der Beriode nach Monteverdi ersuhr, nicht mehr gleichen Schritt. Doch ftand er zu den jungeren italienischen Capellmeiftern, bie ihm beigeordnet waren, in guten Begiehungen; namentlich von Bontempi hatte er eine portheilhafte Meinung, die diefer durch tiefe Berehrung erwiderte; als er 1660 eine Compositionslehre drucken ließ, eignete er fie dem alten Meister Die Deutschen hingen ihm an wie einem Bater, und mas er in den Zeiten bitterer Roth für sie gethan und mit ihnen gelitten, blieb ihm bei diesen unvergeffen. Unter ihnen gablte er begabte Schuler, deren hervorragendfter Chriftoph Bernhard mar. Jest konnte er auch häufiger in feinem geliebten Weißenfels auf eignem Befitthum weilen; schon im 3. 1657 finden wir ihn dort und später noch öfter, auch hatte er feine Bibliothet dorthin schaffen laffen, wo er ungestört arbeiten fonnte. Unthätig ju leben, mar er weit entsernt. Schon in den vierziger Jahren hatten fich die Beziehungen zum braunschweigischen Sofe in Wolfenbuttel fefter geknüpft. Bergog August mar feit 1635 in dritter Che mit Sophie Elijabeth, einer Tochter des Bergogs Johann Albrecht von Medlenburg-Guftrow vermählt. Wenn die Bermuthung zutrifft, daß G. schon auf feiner ersten Reise nach Kopenhagen an dessen Hofe Station gemacht hat, so ertlart fich leicht, wie er nach Wolfenbüttel fam. Die junge Berzogin mar cs. die ihn dorthin zog. Seit 1638 vergeben freilich fieben Jahre, ehe wir von einem neuen Besuche etwas merten. Aber auf der letten Rudreise von Danemark mar er in Wolfenbüttel eingekehrt und hatte Borichlage gemacht zur Gewinnung tüchtiger Musiker für die bergogliche Capelle. Gin Brief, den er am 17. März 1645 von Braunschweig aus an die Herzogin richtet, läßt schließen, daß er unmittelbar von Wolsenbüttel fam. Ihm lebte in Braunschweig ein befreundeter Runftler, Delphin Strund, der treffliche Organift an St. Martini, welcher auch feine gedruckten Werte vertrieb. Dag G., von Ropenhagen rud= tehrend, in Riedersachsen eine längere Station gemacht hat, fagt er unter dem 30. Juli 1646 felbst: an diesem Tage waren feine "Sachen", d. h. die Mufitalien eigner und fremder Composition, die er auf der Reise mit sich geführt hatte, noch daselbst rudftändig. Den Ort nennt er nicht, es wird aber Braunfcweig gewesen sein, wo er fich bei Strund, ober einem befreundeten Raufmann, Stephan Daniel, aufgehalten haben mag und von wo aus der herzogliche Sof in Wolfenbuttel immer leicht zu erreichen war. Der Berkehr mit diefem hat bis in Schützens hohes Alter angedauert und aus feinem Briefwechsel mit der mufit= verständigen Berzogin geht hervor, wie lieb und wohlthuend er dem alten, durch Schüh. 767

feine Lebensschickfale so vielsach enttäuschten Manne war. Seit Oftern 1655 war er herzoglich wolfenbüttelscher Obercapellmeister von Haus aus mit 150 Thalern Gehalt. Einen Untercapellmeister hatte er in demselben Jahre in dem talentvollen Johann Jacob Löw aus Eisenach angeschafft, der vorher sich in Wien aufgehalten hatte, 1663 als Capellmeister nach Zeig, 1682 als Organist an die Nicolaitirche nach Lüneburg ging, wo er Sebastian Bach noch erlebte und im September 1703 gestorben ist. S. nannte ihn seinen Sohn und vielgeliebten Freund. Wenigstens dis zum Jahre 1665, da er also 80 Jahre zählte, ist er noch am Wolfendüttler Hose thätig gewesen. Persönlich dahin begeben hat er sich 1660 vielleicht zum letzten Male. Die Nachwelt verdankt diesem seltenen Verhältnis die kostbare Sammlung gedruckter und handschriftlicher Werks Schützens, die, von ihm selbst in den Jahren 1664 und 1665 übersfandt, die herzogliche Bibliothek zu Wolfendüttel noch heute ausbewahrt.

In den letten Lebensjahren litt er an rheumatischen Beschwerden, von benen er im Mai 1663 in Teplit Beilung ju finden hoffte. Auch fein Gebor nahm ab. Aber obichon er bergeftalt vom Berfehr mit der Außenwelt mehr und mehr gefchieden wurde, fein inneres Leben erlitt hierdurch teine Bertummerung. In fruhere Zeiten reichen noch bie "Zwölf Geiftlichen Gefange" jurud (Werte, Bd. XII), welche Chriftoph Rittel nach und nach gesammelt und 1657 mit Schützens Genehmigung herausgegeben hatte. Aber eine Frucht feines höchsten Alters sind vier biblische "Historien", deren eine, die Weihnachtshistorie, er auf Anordnung bes Rurfürsten um 1664 componirte. In Diejem Jahre ift fie in Druck erichienen, leider nur mas den recitativischen Theil anlangt (Werke, Bb. I. S. 161 ff.). Sie war mit Anjangs- und Schluß-Chor, außerdem mit acht Intermedien im concerthaften Stile ausgestattet, welche fammtlich berloren gegangen find, aber durch ihre Inhaltsangaben einen Schluß auf die reiche Mannigfaltigkeit und Phantafiefulle des Werkes geftatten. Die andern drei find Paffionshiftorien nach Matthäus, Lucas und Johannes und erschienen nicht mehr im Druck. Die Johannes-Baffion trägt das Datum "Weißenfels den 10. Aprilis Anno 1665", die Matthäus-Baffion das Jahr 1666. Gingigartig wie der Unfang diefes Rünftlerlebens mar, ift auch fein Ausgang gemefen. Dag ein achtzigjähriger Greis Werke schafft, so voll von Leben, Warme und Tiefe, wie diefe evangelischen Siftorien, dafür kennt die Geschichte kein zweites Beispiel. Auch noch mehrere Pfalmen waren "ftattlich" von ihm in Musik gesett, aber fie befigen wir nicht mehr. Den Tert zu feiner Grabrede hatte er boraus bestimmt und ihn auch von Christoph Bernhard, einem seiner Lieblingsschüler, als fünfstimmige Motette componiren lassen. Es ist der 54. Bers des 119. Pfalms: "Deine Rechte find mein Lied in meinem Saufe". Bernhard war damals Cantor an der St. Jacobifirche ju hamburg und hatte von dorther feine Composition geschickt, über die ihm S. gurudschrieb: "Mein Sohn, er hat mir einen großen Gefallen erwiesen durch Uebersendung der verlangten Motette. Ich weiß feine Note darin zu verbeffern." Um 6. November 1672, Nachmittags um 4 Uhr, ohne Todestampi, unter dem Gefange der das Lager umgebenden Freunde, ging das Leben biefes großen, guten Mannes zu Ende. Rinder und Kindestinder hatte er bor fich scheiden sehen, eine einzige Urenfelin ftand an feiner Gruft, die man ihm in der Borhalle der alten Frauentirche neben der früh verftorbenen Gattin bereitet hatte. Bei der Trauerseierlichkeit wurden Bernhard's Motette und mehre von Schühens eigenen Compositionen gesungen. Die fein Brab bedende Marmor= taiel trug die Worte: Seculi sui Musicus excellentissimus, und eine an der fühlichen Wand ber Salle eingelaffene Broncetafel verfündete ihn als Assaph Christianus, Exterorum Delicium, Germaniae Lumen, Saxoniae Electorum Capellae immortale decus. In der Kunftwelt blieb ihm der Rame "Bater der

deutschen Musikanten". S. besaß nicht die stolze Unnahbarkeit Händel's, Glud's und Beethoven's. Die milde Hoheit seiner menschensreundlichen Katur erweckte Berehrung und Bertrauen zugleich. Friede und Ordnung gediehen unter seiner liebevoll pflegenden, behutsam glättenden Hand. Tief empfindend und klug erwägend, bescheiden und freimüthig, in seiner geistigen Ueberlegenheit dem Humor geneigt, viel gewandert und weltersahren, aber ebenso ernst und treu beharrend steht er wie eine tröstende Lichtgestalt in einer Zeit des Dunkels und der Wirrniß, ein guter Genius, welcher der deutschen Kunst den rechten Weg wies. —

Die Compositionen Schubens, welche zu feiner Zeit in Druck erschienen find, burften mit geringen Ausnahmen erhalten sein, wenngleich manche nur noch in einem einzigen vollständigen Exemplar vorliegen. Außer ihnen ift eine nicht unerhebliche Angahl in Sandschrift überliefert, theilmeife gar in der eignen des Componiften. Aber fehr vieles und wichtiges ift in Dregden 1760, in Ropenhagen 1794 durch Reuersbrunft zu Grunde gegangen, und auch in Gera hat wahrscheinlich der große Brand von 1780, welcher sammtliche Kirchen einascherte, die dort gewiß gahlreich borhandenen Compositionen Schützens vernichtet. In Dresden verbrannte fein gesammter mufitalischer Rachlaß, welchen er der turfürstlichen Capelle vermacht hatte. Betrachtet man sein langes, in rastlosem Fleiße hingebrachtes Leben, fo tommt man zu dem Schluffe, daß die gedruckten Werke nur den fleineren Theil des von ihm Geschaffenen bilden konnen und daß jedenfalls ein fehr beträchtlicher Theil als verloren angesehen wer-Diejenigen von ihnen, welche zu uns sich hinüber gerettet haben, find ausschließlich Vocalcompositionen. Daraus folgt noch nicht, daß nicht auch inftrumentale bagemefen fein konnen. Gabrieli, Schubens Lehrer, mar ein großer Orgelspieler und -Componist, es ware verwunderlich, wenn der Schüler sich gegen diefe Runft gleichgültig verhalten hätte. Das scheint nun auch nicht der Fall gewefen zu fein. Mag aus bem Umftande, daß er in Caffel furze Zeit Soforganist war, nicht viel geschloffen werben fonnen, ba ihm diese Stelle offenbar nur übertragen wurde, um ihn am Caffeler Bofe überhaupt zu beschäftigen, fo ift doch fehr beachtenswerth, daß ihn der turfachfische hofpoet Johann Seuße in mehreren Gedichten grade als Orgelmeifter preift. Einmal führt diefer den Gedanken aus, daß der Beift beider Gabrieli, des Oheims Andrea und des Reffen Giovanni, in G. vereinigt fei: der eine befeele feine Stimme, der andere beflügle feine Band. Ware S. auf feinem Instrument nicht ein über das Mittelmaß hinausreichender Spieler gewesen, fo wurde es auch nicht leicht du verfteben fein, wie ein Orgelvirtuos von der Bedeutung Matthias Wedmann's aus feiner Schule hervorgeben konnte, über den wir erfahren, daß er die Runft, eine Motette "aus dem blogen Generalbaß auf zwei Clavieren zu variiren", bei S. gelernt hatte. Daß diefer auch in der vollstimmigen Instrumentalsonate Biobanni Babrieli's fich berfucht haben wird, laffen Ginfonien, wie fie g. B. in feinen "Sieben Worten" bortommen, bermuthen. Indeffen daß er ber Befangs= mufit den Borzug gab, darüber wurden schon feine Werke felbst feinen Zweifel bestehen laffen, mare uns dies auch nicht ausdrücklich als fein fünstlerischer Standpuntt von einem Zeitgenoffen überliefert, dem er geftattete, es in einem Begleitgedicht zu feinen "Rleinen geiftlichen Concerten" auszusprechen (Werke, Bb. VI, S. VI).

Die italienischen Madrigale, mit welchen S. 1611 in die Componistenwelt eintrat, sind über sechs Dichtungen von Guarini, acht von Marini, eine von Alessandro Aligieri gesetht; die Dichter der vier übrigen Madrigale haben bis jeht nicht sestgestellt werden können. Marini's und Aligieri's Gedichte entnahm er vielleicht einer Madrigalsammlung, welche im Januar 1611 unter dem Titel "Il Garregiamento poetico del consuso accademico ordito" in Benedig bei

Barezzi erschien, woraus folgen würde, daß er diese 9 Madrigale sämmtlich in den erften Monaten des Jahres componirte, da die Borrede feines Wertes bom 1. Mai datirt ift. Guarini's Poefien bestehen in Bruchstücken feines Sirtendrama "Il Pastor fido", aus dem S. fie unzweifelhaft felbst ausgesucht hat. diefe feine Compositionen herausgab, gedachte er noch andere derselben Gattung folgen zu laffen. Dazu ift es nicht gekommen, und italienische Madrigale kennen wir weiter überhaupt nicht von ihm. Aber mit der Runftform fich ju beschäftigen. hat er auch in Deutschland nicht aufgehört. Gehr empfindlich mußte ihm freilich fein, daß es in der deutschen Litteratur das Madrigal nicht gab, denn die anmuthige Zwanglofigfeit feines Baues machte es jur Composition besonders gut geeignet. Roch faft ein halbes Jahrhundert follte vergeben, ehe Caspar Ziegler in Wittenberg, burch feine Schrift "bon den Madrigalen, einer schönen und gur Mufit bequemeften Art Berfe" (Leipzig, 1653) den Anftoß gab, daß auch bei uns diefe Form eine nachträgliche Pflege erfuhr. G., der den Ziegler feinen Schwager nennt, begleitete beffen Berfuch mit lebhafter Theilnahme. "Und habe ich zwar", fo schrieb er ihm am 11. August 1653 aus Dregden, "ein Werklein von allerhand Poefie bishero zusammengeraspelt, mas michs aber für Mühe gekostet, ehe ich denselben nur in etwas eine Gestalt einer italienischen Musik geben können, weiß ich am besten." Hieraus geht hervor, daß S. damals eine Sammlung deutscher Madrigalcompositionen fertig daliegen hatte. Diefe ift untergegangen, aber vielleicht gehörten zu ihrem Bestande die fieben Madrigale nebst einer Canzonette, die sich vereinzelt handschriftlich erhalten haben. Ein "Madrigale spirituale" hat zum Text die 9. Strophe des Weihnachtsliedes "Bom himmel hoch da tomm ich her" (Werke, Bd. XIV, Rr. 10). Gin anderes ift componirt über eine in Alexandrinern abgejaßte Berdeutschung des beliebten anakreontischen Gedichts: Η γη μέλαινα πίνει. Fernere drei nehmen den poetischen Stoff aus den erotischen Erguffen des Sobenliedes Salomonis, eines berfelben versucht auch im Bau und Wechfel der Berszeilen die Madrigalform nachzuahmen (Werke, Bd. XV, Nr. 4) und vielleicht hat man barin Schützens eigne Sand zu erkennen. Die andern beiden find als Gedichte ftrophisch gebaut und ebenso die übrigen noch verhandenen Madrigale, unter welchen eines aus dem Jahre der Oper "Daphne" (1627) ftammt und auch lose mit den Festlichkeiten zusammenhängt, für welche diese bestimmt war. Jo-hann Nauwach, ein Dresdner Kammermusikus, widmete den Neuvermählten eine Sammlung deutscher Villanellen, die er selbst gedichtet und componirt hatte, und eines diefer Gedichte ("Tugend ift der befte Freund") hat G. wurdig befunden, von ihm als Madrigal behandelt zu werden (Werke, Bb. XV, Rr. 8). Als die wirkliche Madrigatdichtung in Deutschland in Aufnahme fam, war G. ein alter Mann. Nichtsdestoweniger hat er auch noch mit einem der ersten Nachfolger Ziegler's darob Berkehr gepflogen, mit Ernst Stockmann, welcher 1660 seine "madrigalische Schriftluft" herausgab. Bon ihm hat der Breis einige Male Texte zur Kirchen= und Tafelmusit verlangt und, wie ein Gedicht Stockmann's auf ihn anzudeuten scheint, auch componirt. Wer, wie G., die Gesangemufit auf seine Fahne geschrieben hatte, sah sich dadurch natürlich auf die gleichzeitige Mit Opit, Buchner, Johann Lauremberg, David Litteratur hingewiesen. Schirmer und andern hat er nachweislich Bertehr unterhalten; daß er dem Konigeberger Dichtertreife nicht fernblieb, bewirtte icon fein Neffe Beinrich Albert. Aber befanntlich mar damale auf dem deutschen Parnag nicht viel ju holen. Schon aus diefem Grunde wurde es begreiflich fein, daß S. fich mehr der geiftlichen Musit zuwandte, wo er aus der Poefie der lutherischen Bibel, empfindungstiefen Rirchenliedern und Gebeten fich Unregung holen tonnte, wenn nicht auch der Bug der Zeit und die eigne Natur ihn dahin geführt hatten.

Schütz.

Sieht man feine weltlichen Madrigale auf das an, was fie als Mufit bedeuten, fo muß man ihnen jum Theil einen fehr hohen Rang einräumen. Daffelbe gilt von den lateinischen Staats-Compositionen. Unter dem musikalischen Gefichtspunkt läßt fich Geiftlich und Weltlich bei ihm überhaupt nicht scharf trennen: es ift ein und berfelbe ftarte Strom, von dem beide Schiffe getragen merden. Diefer Strom bedeutet das, mas wir, wenn S. heute lebte, die moderne Richtung nennen wurden. Ihr gab er fich um fo entschiedener bin, als er erft verhältnigmäßig fpat gur Mufit fam, in Sahren, da die Luft gu eignem Schaffen ichon mächtig zu fein und bas Neue den ftartften Reiz auszuüben pflegt. Hätte ihn Landgraf Morik nicht nach Benedig, fondern nach Mantua Bu Monteverdi geschickt, vielleicht hatte die Reife feiner allgemeinen Bilbung bie gefunde Entfaltung feines rein mufikalischen Talentes gehindert. Gabrieli verband in fich aufs gludlichfte Altes und Neues, und S. erftartte unter feiner Leitung zu einem mufitalischen Reuerer, der fich fest auf die erprobte Solidität der älteren Runft ftutt. Allerdings geht er gleich in feinem erften Werke weit über das Aeukerste hinaus, was Gabrieli jemals gewagt hatte, ja er gab sich den Reizen der neuitalienischen Runft mit einem Enthusiasmus bin, bon bem er später selbst um etwas zurückgekommen ist. In dieser Beziehung sind seine italienischen Madrigale ein rechtes Jugendwerk. Chromatische Schärsungen und antiharmonische hebungen und Senkungen der Gesangsmelodie, welche den Empfindungsausdruck der Sprachmelodie möglichst treu wiederzuspiegeln sucht, treten hier mit verblüffender Rühnheit nicht nur in einer einzigen Stimme, sondern auch contrabunctisch auf. Sprunaweise erreichte disharmonische Intervallschritte. wie Septimen, verminderte Quinten, diffonirende Quarten, Umgehung der regelrechten Auflösung einer Diffonang find voll jenes Empfindungsüberschwanges allerperfönlichster Urt, der in Monteverdi's "Lamento d'Arianna" hinreifenden Ausdruck gefunden hatte. Durch Umspielung einsacher Intervallschritte, durch Durchgangstone auf schwach oder felbst weniger ichwach betonten Zeiten gab er der Melodie ein fluffiges und geschmeidiges Wefen, das ihr gestattete, Die leidenschaftlichen Accente des Sangers in den verschiedensten Abstufungen aufzunehmen. Dergleichen vollbringen, ohne in ein muftes Tongewirr zu gerathen, konnte nur ein Talent, welchem zugleich ein lebhaftes Gefühl innewohnte für die Logische Ordnung der Grundharmonien, zwischen denen sich die Melodiengewinde hinzugiehen hatten. S. zeigt in ben italienischen Madrigalen, bag er biefes Wefühl befaß: auch in gewissen verharrenden Tonen, die vorübergehend harmoniesremd werden. offenbart es fich beutlich. Freilich war von hier bis zur harmonien = Ordnung im Sinne Bach's noch ein weiter Weg. Noch gehörten Die chromatischen Grhöhungen einzelner Tone nicht wefentlich zum System, es waren vorübergehende. aufällige Erscheinungen gur Steigerung bes Affects und der Theorie nach aalten c und cis, f und fis immer noch als dieselben Tone. So konnte es ihm beitommen, den natürlichen und den dromatischen Ton in berichiedenen Stimmen unbefümmert zusammenklingen zu laffen; die hieraus entstehende Wirkung, für unfere Ohren verlegend und taum verftanblich, follte ihm eine befonders fuße Gefühlssichwelgerei bedeuten. Er wurde so auf Zusammenklange geführt, welche eine spätere Zeit nicht mehr gutheißen tonnte, weil fie von andern Grundanschauungen ausging, und wenn zufällig erhöhte Tone als Grundlage bon Dreitlangen benutt wurden, mußten Sarmonienfolgen entstehen, denen nach moberner Auffaffung der Zusammenhang fehlt. Aber die Inbrunft der Empfindung und der energische Tieffinn, mittelft welcher S. beim erften Anlauf icon weit über das hinausdrang, was je ein Italiener in diesem Betracht erreicht hat. fichert seinen italienischen Madrigalen für immer den Werth einer der bedeutfamften Ericheinungen jener Beit.

Ship. 771

Die deutschen Madrigale weichen mit Ausnahme bes einen geiftlichen von ber Form ber italienischen wesentlich ab. Sie find nicht unbegleitete mehrstimmige Gefangestücke, wie es die Madrigale überhaupt bisher gewesen waren, scndern verwenden den Generalbag und auch andere Inftrumente. Gie nabern fich der Form, welche man damals in Italien Canzonetta zu nennen anfing, und auch der Empfindungsart derfelben, find aber meiftens weiter und reicher ausgeführt. Die Anlage mehrer diefer Stude ift bedeutsam durch die Rolle, welche in ihnen das Inftrumental=Ritornell fpielt: eingangs führt es eine Anzahl musikalischer Gedanken in ununterbrochenem Zuge vor, die später zwischen den vocalen Abschnitten vereinzelt wieder auftauchen, diese verbinden und das so entstehende Sanze gleichsam nur als Erweiterung des Borfpiels erscheinen laffen (Berte. 23d. XV, Nr. 8 und Anhang). Die im 17. Jahrhundert hervorkommende felb= ftandige Instrumentalmusit suchte Formen anzunehmen, welche durch immetrische Unordnung und Wechselbeziehung der Theile auch ohne den Regulator der Boefie rein mufitalifch verftandlich maren. Un diefem Wert hat G. durch feine deutschen Madrigale mannigfach mitgearbeitet; wenn schon fie Gefangsmusik find, bilden fie doch Ginheiten, die keineswegs nur durch die Form der Dichtung vorgezeichnet waren. Der leichten, canzonettenhaften Empfindung begegnet man auch in den wenigen weltlichen Liedern, die von S. übrig geblieben find. Schon der Rame Aria, welcher diefer Form in Deutschland mahrend des Jahrhunderts eigen blieb, zeigt, daß die Italiener das Mufter lieferten. Um uns von der Mufit in Schützens Opern eine deutlichere Vorstellung ju machen, fehlen zwar fichere Unhaltspunkte; aber vermuthen läßt fich, daß auch für fie die Canzonette und namentlich die Aria von Bedeutung waren. Ginem dramatischen Talente gaben sie, so scheint es, nicht eben reichliche Gelegenheit, sich zu zeigen. die in gleichem Jahre mit der "Daphne" entstandene Festcomposition zum Mühlhäufer Kurfürsten-Convent eine dramatische Scene von erstaunlicher Lebendigkeit und Neuheit. Die Borftellung ift offenbar biefe, daß in der Kirche von der Gemeinde um Frieden gebetet wird, mahrend draugen eine Boltsmaffe fich mit profanen Jubelrufen auf die versammelten Rurfürsten gutlich thut. Jeder der beiden Chore ift mit großer Rraft charafterifirt, und beide werden eben fo scharf auseinander gehalten wie kunftvoll in einander gefügt. Schwerlich hat fich früher schon jemand an eine Aufgabe wie diese gewagt, welche zugleich in ihrer Mischung von firchlich und weltlich jene freiere Anschauung gewahren läßt, die dem Oratorium zu Grunde liegt.

Auf geiftlichem Gebiete schließen sich an die italienischen Madrigale von 1611 die Cantiones sacrae von 1625 und die geiftliche Chormufik von 1648. Die drei Werfe liegen zeitlich scheinbar weit auseinander. Allein die beiden letteren faffen nur zusammen, was im Laufe der Jahre allmählich geschaffen war, fo daß fie fich in einzelnen Bestandtheilen berühren, ja ineinander übergreifen konnten. Im übrigen bezeichnen fie, als Ganzbeiten betrachtet, in ber That verschiedene Stationen in des Künftlers Entwicklungsgang und tragen demgemäß unterschiedenes Gepräge. In den Cantiones zeigt fich der ungestume Jugenddrang beschwichtigt und die gahrende Rraft geläutert. Aber in der bollfaftigen Empfindungsweise fteben fie den Madrigalen nicht nach. Wenn man fie den Texten nach als Motetten bezeichnen mußte, fo find fie doch als Musitstücke in der Mehrzahl vielmehr geiftliche Madrigale zu nennen, fo bis zum Rande gefüllt find fie mit fubjectivem Bathos. G. fagt, fie feien gum Theil im alteren, jum Theil im neueren Stile geschrieben. Der lettere überwiegt ftart, doch barf man auch bei ersterem nicht an archaisirende Schulftudien benten. Auch sie, die man leicht herauserkennt (Nr. 9, 10, 19, 20, 29), enthalten Züge voll perfönslichen Ausdrucks und frappirender Erfindungskraft, während sie zugleich den 772 Shüş.

Beweis führen, wie ficher S. die altere contrapunctische Technik handhabte. Ginige menige Stude find noch barin, die weder alteren noch neueren Motetten- oder Madrigalftil, fondern vielmehr den Charafter des neuaufgefommenen geiftlichen Concerts tragen (Nr. 32, 33, 34, 35) und dadurch auf eine weit über jene Formen hinausführende Entwicklungsbahn der Tontunft hinweisen. uns bei den Cantiones sacrae das berauschende Gefühl, als fei man in den Frühling einer neu entdecten Welt eingetreten, fo bietet die geiftliche Chormufit gereifte Früchte eines gesegnetes Herbstes. Der vollfommene Ausgleich, zu welchent sich die polyphone Bocaltunft des 16. Jahrhunderts in dem ganzen Umfange ihrer Gigenthumlichkeiten mit der vocal-inftrumentalen, auf die Monodie und die Barmonieverwandtichaft gegrundeten Mufit des 17. Jahrhunderts verbindet, erhebt Die geistliche Chormufit zu bem ichonften Motettenwerke ihrer Zeit. Cantiones mit dem blübenden Gewoge ihrer Empfindungen mehr bem Beltlichen au, fo die Chormusit mit ihrer mildernften Burudhaltung dem Rirchlichen, wie benn auch die Ordnung ber einzelnen Stude fich an den Bang des evangelischen Rircheniahres erkennbar anschließt und die Texte ohne Ausnahme der lutherischen Bibel und deutschen Rirchenliedern entnommen find. Den firchlichen Charatter tehrt auch die Mehrzahl der zwölf geistlichen Gefänge von 1657 mit Entschieden=

heit hervor.

Wo wir S. als Componisten deutscher geistlicher Werke begegnen, zeigt sich fein Sinn vorzugsweise auf die Rfalmen ber lutherischen Berbeutschung gerichtet und manche derfelben hat er mehr als einmal in Mufit gesetzt. Die meiften Pfalmen waren wegen ihrer Lange jur motettenartigen Behandlung nicht ge= eignet; ober man mußte fie in eine Angahl felbständiger Stude gerlegen, wie S. beim 116. Pfalm wirklich gethan hat, bann aber ging ber Pfalm als poetische Einheit verloren. Darum versuchte er es mit einer zwar chorischen, aber mehr recitativischen Art der Composition, die rascher von Sat zu Sat fortschritt und nur zuweilen von breiter entwickelten polyphonen Partien unterbrochen wurde. Das Borbild für diefe Behandlung war im einstimmigen firchlichen Bfalmengefange gegeben, und das "Ehre fei dem Bater" (Gloria patri), welches der Mehrzahl diefer Compositionen angehängt ift, beweift, daß G. die firchliche Beftimmung bor Augen hatte. Stude folder Art find es, Die größtentheils ben Inhalt feines Pfalmwertes von 1619 bilden. Er fchuf mit ihnen für die deutiche Mufit etwas neues, das um fo tuhner gedacht erscheinen muß, als er die Pfalmen nicht für einen einfachen vierstimmigen Chor fette, fondern für deren mindeftens zwei, denen meistens noch einer oder mehre erganzende Chore hinzugefügt murden. War ichon respondirende Zweichörigkeit eine Eigenthumlichkeit venetianischen Stils, jo vollends jene gemiffermagen im hintergrund gehaltenen Chormaffen, Die an ben entscheidenden Stellen mit ihrem Glang hervorbrechen und auf feinen Wellen die Sauptchöre dahin tragen follten. Indem es für folchen 3med dem Componiften nicht mehr darauf antommen tonnte, jede Stimme der Erganzungs= chore in ein contrapunctisch felbständiges Berhältniß zu den Stimmen der Saupt= chore zu feten, ergab sich eine neue Satweise, welche Aehnlichkeit mit der des claffischen Sinjonie-Orchefters hat. Den Rern des Sages bilden die Bauptchore, in ihnen find alle Stimmen felbständig geführt. Die Complementchore oder Capellen bagegen muffen zwar in fich auch rein gesetzt fein, konnen aber nach Belieben bald die Stimmen der Hauptchore verftarten oder verdoppeln, bald beren Busammentlänge durch felbständige Tongange bereichern, und bon ftrenger Correctheit der Stimmenfortschreitungen wird hierbei zu Bunften der flanglichen Rulle abgesehen. Sie find es vor allem, in denen nun die Instrumente: Binten, Bofaunen, Fagotte, Beigen, ihre Wirkungen entfalten, mahrend in den Saupt= choren die Menschenstimme herricht ober boch vorherricht. Doch findet fich, daß

- Shüş. - 773

auch in die Capellchore Menschenstimmen hineinsingen, und umgekehrt die Saupt= chore durch eine instrumentale Beimischung gefarbt werben; die Aufftellung der verschiedenen Chorkorper, welche S. immer mit besonderer Ausmerksamfeit beachtet wiffen will, thut dann das weitere, um alle Factoren zu einem vielfarbig glangenden Gemalbe jufammenfliegen ju laffen. Mag G. in der breitwogenden Bracht des Rlanges feinen großen Lehrer mindeftens nicht übertroffen haben, ftarter als diefer ift er in der Ruhnheit, mit welcher er, geftutt auf den General= bag der Orgel, die Maffen regiert, und auch in der Mannigfaltigkeit des Colorits. Nicht weniger als 19 vollständig componirte Bsalmen find in der Sammlung von 1619 enthalten. Den übrigen Studen liegen fürzere Bibelabichnitte gu Grunde, einem ein Rirchenlied. Indeffen herricht in den vollständigen Pfalmen nicht immer die gleiche Compositionsart. Die ersten 17 find fammtlich für zwei Sauptchore gefett, mahrend bei den übrigen mehr als zwei verwendet und diefe in ein funftlicheres Berhaltnig zu einander gebracht werden. Davon abgefehen wird in einige durch Begenüberftellung von Solostimmen und Chormaffen ein ftarterer concerthafter Bug hineingetragen und um ben Gegenfat recht wirtfam gu machen, auch einmal von der rasch fortichreitenden declamatorischen Behandlungs-

weife abgesehen. Der Begriff "Concert" war im zweiten Jahrzehnt des Jahrhunderts noch nicht zu voller Scharfe ausgeprägt. Urfprünglich follte er nichts weiter andeuten als eine besonders lebhafte Wechselbeziehung der zusammenwirkenden Runftorgane. Daher konnte am Ende des 16. Jahrhunderts ichon ein lebendiger Wechselaefang ameier Chore ein Concert genannt werden. Seit Biadana ericheint Die Mitwirtung des Generalbaffes erforderlich, da erft auf deffen Grundlage die einzelnen Factoren fich in voller individueller Freiheit ausgeben fonnten. Immer bleibt ber Charafter leidenschaftlicherer Bewegtheit, die der feierlichen Burde vorgängiger tirchlicher Runft fich entgegenfest, auch für die formale Entwicklung des Concerts makgebend. S. hat mit den Bfalmen einige Werte vereinigt, die er ausdrucklich Concerte nennt. Sie unterscheiden fich von jenen größeren Theils nur durch ein breiteres, mannigfaltigeres und vielfarbigeres Wefen. Gin tiefgreifender Unterschied ift meiftens nicht borhanden, und ebenfo verhalt es fich mit den gablreichen Compositionen ähnlicher Battung, die sich nebenher noch erhalten haben. Sechs Pfalmen, mehre lateinische und beutsche Symnen, vier Bochzeitsgefänge und anderes gehört dahin. Stude, wie das Domini est terra (Werfe, Band XIII, Rr. 1) find von grandiofem Buchs und überwältigender Klangpracht. Auch zeigt S. fich deutlich bestrebt, die Maffen zu gliedern und durch rein musikalische Mittel in eine übersichtliche Form zu bringen. Mehrsach geschieht dies durch einen vollstimmigen fürzeren Tonsak, ber bas Gange einleitet und bann nach ichwächer besetzten, gegensählich charakterisirten Abschnitten jedesmal als eine Art Ripresa wiederkehrt (3. B. Band III, Nr. 5 und Band XIV, Nr. 12). Es ift bemerkens= werth, daß S. diefe Form unmittelbar ber vollstimmigen Inftrumentalcanzone Gabrieli's nachgebildet hat. Go früh ichon macht bie Inftrumentaltunft ihren Einfluß auf die mufitalische Formenwelt geltend, durch den diese in der Folgezeit pon Grund aus verändert werden follte. Das chorische Concert bot nun gwar auch für die Ginfügung des Ginzelgesanges Raum, und S. hat ihn nicht unbenutt gelaffen. Aber obgleich scheinbar alle musikalischen Mittel in ihm jur Beltung tommen konnten, welche jene Beit verfügbar hatte, G. ift Diefer Gattung bes Concerts nicht dauernd treu geblieben. Nach feiner zweiten italienischen Reise durfte fie fur ihn abgethan gemesen fein. Wie in Italien auf die choriiche Instrumentalsonate die schwach befette, durchaus folistische Rammersonate fo unmittelbar folgte, daß man nicht sowohl von einem genetischen Bufammen= bang, als von einem plöklichen Umichlag zu reden hat, ebenso feste fich der 774 Schüb.

vielstimmigen Gesangsmufit der Sologesang siegreich entgegen. Auch zeitlich laufen beide Erscheinungen durchaus parallel. Im Jahre 1628 war der Kampf schon entschieden, und diese Dinge sind es, auf welche S. hindeutet, wenn er 1629 von Benedig aus schreibt, daß eine neue Art der Mufitubung in Italien auf= gekommen fei. Bon nun an ftutt fich feine Concertcomposition eine lange Zeit faft ausschließlich auf den Sologesang, den er durch den Generalbag und auch andere Instrumente begleiten läßt; unter diesen erhalten die Biolinen bald die Dberhand, die vorher neben den Blaginftrumenten nur eine zweite Rolle gespielt hatten. Die beiden Theile ber "fleinen geiftlichen Concerte" von 1636 und 1639, der erfte und zweite Theil der Symphoniae sacrae von 1629 und 1647 find mit Concerten Diefer Battung gefüllt. Sier öffnet fich zum Theil eine gang neue Formenwelt, denn je weniger fubstantiell das Material, defto williger fügt es fich ber bilbenden Sand bes Rünftlers. Wenn aber Beri's und Caccini's erfte Berfuche in der Monodie ein Bruch mit der Bergangenheit find, fo hat S. die Berbindung wieder angeknüpft, und foviel, als möglich war, von den alten Formen in das foliftifche Concert hinübergeleitet. Wir finden Stude von durchaus recitativischem Charafter; wo aber mehr als eine Stimme in Thatigkeit tritt, stellt fich doch der nachahmende Stil wieder ein, und auch die hinzugefellten Inftrumente erweisen sich ihm unterthan. Wie in Motette und Madrigal schreitet die Composition sagmeise mit dem Texte fort, aber um die Gruppen bestimmter herbor= und von einander abzuheben, treten instrumentale Bor- und Zwischenspiele, sogenannte Sinfonien, ein. Mehr noch: eine musikalische Architektonik wird angestrebt, welche haupt- und Nebengedanken fondert und jene durch häufigere Wiederholung als die eigentlichen Stütpunkte des Ganzen erkennbar macht. Die Anlehnung an instrumentale Formen, schon im chorischen Concerte wahrzunehmen, erweift fich hier gang befonders forderlich. Gin langerer Anfangs= abschnitt kehrt am Schluffe wieder und umschließt ringartig ben Mitteltheil. Gine fürzere Anfangagruppe wiederholt fich in ber Mitte und am Ende. Gin Text wird in verschiedenen Theilen componirt, benen allen derfelbe Schluffak (Ripresa) angehängt wird. Oder diefer Schluffat erscheint in immer neuen Umwandlungen, die jedoch seine Urgestalt stets erkennen laffen. Oder gar eine weit ausgeführte Sinfonie macht den Anfang, und wenn fie cyklisch wiederkehrt, wird fie durch hinzutretende Singftimmen contrapunctisch bereichert (Werte, Band V, Bedeutsame Sinfonien, die jum Theil einer befonderen Art von italienischen Instrumentalcanzonen nachgebildet sind, finden sich namentlich in den Symphoniae sacrae von 1629, welche in italienischer Umgebung entstanden. 3m vocalen Theile stehen neben belebtem, energischem Sprechgefang langathmige Melodien bon einer Schönheit und Tiefe, wie fie nicht nur der früheren Zeit, fondern auch den italienischen Zeitgenoffen Schützens fremd waren, und als fein eigenster Besit angesehen werden muffen. Berbraucht erscheint uns das Mittel der Affectsteigerung durch Wiederholung derfelben Melodiephrafe auf höheren Tonstufen; in jener Zeit war es das noch nicht, und es kommt wohl nur auf die Art des Vortrags an, der das einzelne im gangen richtig zu geftalten weiß. um das Mittel auch für heute wieder annehmbar zu machen. Bei Concerten für nur eine Singstimme wird oft die Bertaufchung einer Sopranftimme durch einen Tenor freigestellt. hierin zeigt fich der Durchbruch einer gang neuen Unichauung am einfachften. Die altere Runftmufit abstrahirte auch die einzelne Stimme immer bon einem mehrstimmigen Sate, fonnte fie daher auch von ihrer ursprünglichen Tonlage nicht loslösen.

In dem dritten Theile der Symphoniae sacrae (1650) tauchen die erganzenden Chore wieder auf. S. zeigt dadurch, daß er die beiden Formen des chorischen und solistischen Conceris abschließend zu verbinden strebte, hat er doch

fogar eine vereinzelte Composition des Jahres 1619 in dieses Werk aufgenommen (Band XI, Rr. 5). Indem hierdurch die Maffenmufit zum Ginzelgefang, Die allgemeine Empfindung jur perfonlichen innerhalb eines und beffelben Ganzen in lebhafteren Gegenfat gebracht wurde, ift der Grundriß für die gefammte firchliche fowohl wie oratorienhafte Runft der nächftfolgenden hundert Jahre fertig geftellt, wenn auch junachft in fleinen Magberhältniffen. Aber melche Gutmidlung immer der Sologefang noch erlebte, er ließ fich in diefen Rahmen einfügen. Der Chorgesang nicht minder, doch hat dieser seine Formen nicht in gleichem Mage mehr geandert, da S. nicht nur den concerthaft leidenschaftlichen mehr= ftimmigen Sat für den chorischen Charatter empfänglich gemacht, fondern auch ber ftrenger ftilifirten Motette ichon die Mitwirtung der Instrumente zugeführt hatte. Sowohl Bach wie Bandel wurzeln in Schützens geiftlichem Concert, doch diefer unmittelbarer und tiefer. Das Oratorium fchließt fich um eine Begebenheit, welche es in erbauliche Betrachtung auflöft. Biblische Borgange hat S. mehrfach fo behandelt: die Berkundigung des Engels Cabriel an Maria, den Knaben Refus im Tempel, ben Pharifaer und Bollner im Tempel betend. Wenn er die biblifchen Siftorien von Chrifti Geburt, Leiden und Auferstehung, ju benen auch die Composition der Sieben Worte zu rechnen ist, in Mufit gesetzt hat, so ift es zu demfelben Zwecke geschehen. Sier waren allerdings tirchliche Gebrauche und liturgische Formen vorhanden, auf die er fich stugen konnte, und in beschränktem Mage hat er es auch gethan. In der Absingung des biblischen Textes mit vertheilten Rollen, auch in der Art wie die Siftorie eingeleitet wird und ausklingt, folgte er der kirchlichen Tradition. Aber die Berwendung bes Lectionstones ift boch nur eine scheinbare, ba er in benfelben bas ausdrucksvollfte Recitativ feiner Zeit hineingebildet hat, und wenn er in dem Wert feines Alters, den Baffionen, auf jedes begleitende oder flügende Instrument verzichtet, so liegt darin nicht das Anzeichen einer resignirten Rudtebr zu bewährten firchlichen Runftformen, fondern vielmehr einer Steigerung feiner durchaus modernen bramatischen Unschauungsweise. Wenn man in unserer Zeit die eine und andere diefer Passionen wieder aufzusühren versucht hat, so hat man unwissentlich mit dem Schwierigsten begonnen, und erschien zu dem Zwecke die Hinzusügung einer Orgelbegleitung nöthig, fo ift durch diefe ein wesentlicher Charafterjug der Werke verwischt worden. Dag G. fich jeder Begleitung enthielt, bagu mar die nächfte Beranlaffung wohl das Berbot, während der Leidenszeit in der Kirche mit In-ftrumenten zu muficiren. Aber der äußere Umftand wurde für ihn die Quelle besonderer kunftlerischer Anregung. Diese drei Baffionen (die Marcuspaffion halte ich für unecht, da fie aus Schützens Stil ganglich herausfällt) follen, allerdings im Rahmen der Liturgie, die Begebenheit durch die Mittel des mufi= falisch dramatischen Bortrags mit größtmöglicher Natürlichfeit verfinnlichen. Für Die Auferstehungshiftorie aufert G. ben Bunich, man moge Die Musicirenden fo aufftellen, daß nur der Evangelift gefehen murde, alle übrigen aber den Bliden der Borer entzogen waren. Er meinte dadurch die Phantafie der Buborerschaft, die nun ausschlieflich auf die Gindrude bes Gehorsfinnes angewiesen mar, aufs intenfibste anzuregen. Wegen der Paffionen ist eine folche Vorschrift nicht befannt geworden, und da fie vielleicht nicht vom Orgelchor herab, sondern im Altarraum gefungen werden follten, möchte auch ihre Erfüllung schwer zu bewerkftelligen gewesen fein. Aber deutlich erkennt man doch des Meifters Abficht. Die Erzählung des Evangeliften rollt gleichsam die Bilder ber Begebenheiten bor dem inneren Auge auf und erfett fo die jehlende Scene. Ift die Phantafie des Borere in diese Disposition gebracht, fo follen ihr die handelnden Berfonen durch Wort und Ton ohne jede Störung unterstützender mufikalischer Organe

776 · Shüb.

nahetreten. Der Bersuch, die Paffionen gang originalgetreu aufzusühren, würde

jedenfalls neue, eigenthumlich bramatische Wirkungen zu Tage fordern.

Das besondere evangelisch = firchliche Element ift aber in Diefen Siftorien Rur an einer einzigen Stelle, im Schlugchor ber Johannesichwach vertreten. paffion, hat S. eine gegebene Choralmelodie benutt. Ueberhaupt nimmt er jum Choral eine unabhängige Stellung ein. Nicht felten componirt er Befangftude über Strophen von Rirchenliedern, fummert fich dabei aber nicht um die quaehörige Melodie, fondern behandelt fie eben als brauchbare Dichtungen. anderen Fällen nimmt er zwar Rudficht auf bie Melodie, aber nur gang ausnahmsweise führt er sie motettenhaft als Cantus firmus durch. Sein Berhalten ift gewöhnlich jenes viel freiere, phantafievoll launenhafte, für das die Mufiker bes 16. Jahrhunderts den Ausdruck ad imitationem gebrauchten: die Choralmelodie erscheint mehr nur als Anregung zur eigenen Composition, nicht als herrschende und führende Macht in ihr. Manchmal begnügt er fich mit berftreuten Antlangen, die fichtlich nur den 3med haben, den Stimmungehintergrund poetisch zu vertiefen. Oder er verwendet fie wohl vollständig, aber concerthaft pathetisch, mit gruppenweiser Anordnung und Wiederholung der Zeilen, mit Bor- und Zwischenspielen und überhaupt fo reichlich untermischter freier Erfindung, daß man deutlich erkennt, die Choralmelodie war ihm eben nur ein Ingredienz neben anderen (f. z. B. Band VII, Nr. 14 und 15). Er treibt es hier nicht anders, als wenn er über ein Madrigal Monteverdi's eine eigene Composition macht. Unrichtig aber ift es, dies Berjahren untirchlich zu nennen und demgemäß den stilistischen Werth folder Werke zu bestimmen. Es kann nicht ftark genug betont werden, daß das Berhalten des evangelischen Runftlers au dem Bolkgaefang seiner Kirche damals ein anderes sein mußte, als hundert Jahre fpater zu den Zeiten Bach's. S. erwuchs und wirkte in einer Periode, ba der weltliche Bolksgefang noch unabläffig in den geiftlichen überging: fo wenig wie die Grenzen zwischen beiden genau zu bestimmen waren, ftanden fie auch unter fich im Gegenfat. In Bach's Zeiten hatten fich die Sauptchoralmelodien zu tirchlichen Symbolen vertieft und forderten demgemäß ihre befondere Behandlung. Für S. war davon noch feine Rede. Gine Choralbehandlung im Sinne Bach's ware damals garnicht verftanden worden. Ohne Frucht für die Entwidlung der Runft find aber Schützens Choralarbeiten nicht geblieben. Mertwürdigerweise war es das Gebiet weltlicher Instrumentalmufit, wo fie gebrochen werden follte. Es gibt von ihm einige Compositionen über Kirchenlieder, deren Text er vollständig benutt, mahrend er die Melodie nur bei der erften (einmal auch noch der letten) Strophe beibehält. Dagegen bleibt der Grundbaß, über bem fie auftrat durch alle Strophen derfelbe; diefer regulirte die harmonie und halt nun im hörer die Erinnerung an die Melodie bergeftalt mach, daß fie ihm innerlich weiterklingt durch all die wechselnden Gebilde, welche in der Folge fich über dem Grundbaffe erheben (Band VI, S. 59 ff., S. 147 ff.; Band VII, Dr. 26). In einem diefer Stude wirten noch zwei Biolinen mit, die burch Zwischenspiele den Charafter der Aria markiren und im Vorspiele eine Probe davon geben dürften, wie der Orgelspieler Schutz gelegentlich eine Choralmelodie durchgeführt hat. Sonst sind fie die bedeutungsvollen Urbilder jener bochften und funftreichsten Form der Claviervariation, die Bach in einem Mufterwerke vollendet hat, und Beethoven und Brahms nach ihm gepflegt haben.

Eine Melodie, welche in den Volksmund übergegangen wäre, hat S. nicht ersunden. Dies steht nicht zu verwundern, da es seine Lebensausgabe sein sollte, die deutsche Kunst gerade durch Zusührung sremdländischer Elemente zu bereichern, hat aber seinen Grund gewiß auch in dem Hinwelken des deutschen Volksgesanges an sich, das wir im Jahrhundert des großen Krieges bemerken. Er hat doch

777

manch ein Lied geschaffen, das mindeftens das gleiche Recht befessen hatte, jum firchlichen Volkslied zu werden, wie dies und jenes feiner Zeitgenoffen. Gine köftliche Sammlung geiftlicher Lieder bietet fein Pfalter nach Beder's Dichtungen (Werke, Band XVI). Die absichtlichen Anklänge an bekannte Melodien, welche in einigen Befängen auftauchen, scheinen zu beweisen, daß er fich in ihnen bemuhte, volksthumlich zu erfinden, und mehr als einmal ift ihm dies in schönfter Beife gelungen. Die meiften Gefange find aber ju ariftofratischen Befens, als bag die Maffe ihr Empfinden in ihnen hatte wiedererkennen konnen. Ge ift erstaunlich, welch eine Fulle von Bildung und Geift auch diese kleinen Tonfake in fich ichließen. Nur ein auf der Bobe fünftlerischer Berrichaft waltender Meifter konnte den alten Tonarten, die icon im Abendroth ihres Tages ftanden. noch einmal einen folchen Reichthum bon Wirkungen abgewinnen. ältere Rhythmit gehorcht ihm willig, wo er fie braucht. Aber in das Farbenspiel mischt sich zugleich das Licht einer neuen Zeit. In Stimmenführung und harmonie macht es fich geltend, am meiften in ber Melodieerfindung und bem Glang des poetischen Erfassens. Die Mannigfaltigkeit des Empfindungsausdrucks und der Charakterisirung muß Bewunderung erregen. Stille Ergebung im Leid und feierliche Andacht, leidenschaftliches Rufen aus tiefer Noth, zornige Erregtheit und friegerische Energie, Lobfingen Gottes in fast bacchantischem Schwung und wieder in tief innigem Genügen, für alles hat der Componist scheinbar unerichpolliche Ausbrucksmittel bereit. Uebertroffen werden biefe Borguge fast noch durch die plastische Kraft, mit welcher Schütz auch in dem engen Rahmen der Liedform Charafterbilder auszuführen vermag, welche die poetischen Borftellungen musikalisch wiederspiegeln. Man hört nicht nur, man glaubt zu sehen. bies führt auf eine der größten Gigenschaften des Mannes. Das Gindringen der Mufit in die Tiesen der dichterischen Schöpferkraft ift ein hauptmerkmal jener neuen Runftbewegung, die um 1600 von Stalien aus begann. Sie hat keinen genigleren Apostel gehabt als S., und vielleicht wird man einmal fagen, daß er in diefer Richtung allen alteren und jungeren Beitgenoffen weit voraus gewesen ift. Es geschah in ihrem Buge, wenn er feinem Schuler Wedmann rieth, behufs Componirung von Texten aus dem Alten Testament Bebräifch ju lernen, und in seinen Baffionen hat er gezeigt, wie tief er durch die lutherische lebersetzung hindurch in die Urvorstellungen des Evangeliums einging. Er besaf die aeheimnifvolle Cabe, jene herzbewegenden Accente und Tonbiegungen zu finden, welche, icheinbar ben Modulationen ber Sprache abgelaufcht, uns in die Tiefen individuellen Empfindens hinabschauen laffen. Die inneren Borftellungen und Anschauungen, welche die Poesie erzeugt, sog er gleichsam musikalisch aus, so beutlich läßt der Kryftall feiner Tone deren ganges Wefen durchscheinen. Der Stern, welcher den Weisen borangieht und leuchtend über Bethlehem ftehen bleibt, ber Engel bom Simmel, der den Stein vom Grabe des Gefrenzigten abwälzt, ber Beter, der mit andachtsvoller Bewegung vor Gott niederfinkt, das Klopfen bes liebenden Mädchenherzens, die Thautropfen, welche aus den Loden des Geliebten niederfallen - hundertfältig fteben in Schutens Werten die Beifpiele, welche derartige und andere Vorgange, wo sie immer die Poesie darbietet, mit greifbarer mufitalifcher Plaftit berfinnlichen. Gine Begabung wie biefe mußte naturgemäß zur dramatischen Scene hinziehen. S. hat sich mit ersichtlicher Borliebe und feinem Taft Abschnitte folchen Charafters aus der Bibel ausge-Einige derfelben murden schon ermähnt als Beispiele ber oratorien= haften Tendeng, Begebenheiten ins Lyrische ju verallgemeinern. Die dramatifi= rende Behandlung ift fur die Darftellung biefer Begebenheiten aber nicht bie allein mögliche, und wenn S. fie borgog, zeigte er badurch, daß fie feinem Befen am meisten entsprach. Die Scene, wo der felbstgerechte Pharifaer und der ger778 Ship.

knirichte Bollner mitfammen im Tempel beten (Werke, Band XIV, Ar. 4), gehört, fo fnapp gefaßt fie ift, ju ben größten dramatischen Meisterwerken bes Sahrhunderts, und faum weniger ergreifend, nur durch die Mehrstimmigkeit etwas gebundener im Ausdrud, ift das Wechfelgespräch zwischen dem auferftan= benen Refus und der ihn erkennenden Maria (Band XIV, Nr. 5), oder zwischen der Braut und dem Bräutigam aus dem Hohenliede (Band V, Nr. 18). Auch für den dramatischen Monolog find die Beispiele vorhanden. Gin Brophet tritt unter seinem Bolke auf, um es zu lehren; ihm werden die Anfangsworte des 78. Pfalms in den Mund gelegt (Band V, Ar. 14). Daß es G. nicht auf den Inhalt des Textes antommt, sondern nur auf die Darstellung einer hoheitsvollen Perfonlichfeit, ergibt fich daraus, daß der Baffift nichts weiter fingt, als Die Aufforderung, ihm juguhören. Gin Seitenstück ift die Rlage Davids um Abfalon (V, Nr. 13). Tongange, Declamation, Gruppirung des Tonmaterials find hier bon fo fprechender Natur, daß es durchaus teiner außeren Buthaten mehr bedurfte, um die Scene des leidenschaftlich um fein Lieblingstind flagenden foniglichen Greises zu vervollständigen. Ganz und gar dramatisch erfaßt und hierin einen entschiedenen Gegensatz zu Bach bilbend find die Borgange in den Baffionen, überdies hat es der Meifter auch vermocht, feine Tonsprache je nach bem verschiedenen Charafter der drei Evangeliften abzuftimmen. Dag fich diefe Seite feines Talents auch in der Weihnachtshiftorie mannigfach bewährt haben wird, konnen wir aus der Inhaltsangabe der concerthaften Intermedien wohl Sier muß fogar manches jur musitalifchen Darftellung getommen fein, was nicht unmittelbar die agirenden Berfonen betraf, fondern die Scene, welche Diefe in der Borftellung des Componiften umgab. Leicht ließe fich aus Schutzens Werken eine lange Reihe bon Studen zusammenstellen, in benen seine Phantafie bis zu diefer höchften Lebhaftigkeit und Bollftandigkeit des inneren Schauens vordrang. Das berühmte Concert von der Bekehrung des Saulus (Band XI, Rr. 8) läßt uns nur die göttliche Stimme hören, aber wie in hundertfachem Echo von allen Seiten gurudgeworfen bringt fie auf den am Boden Liegenden ein, der, von der Majeftat diefes Gindrucks bezwungen, verftummt. Das erfte ber Kleinen geiftlichen Concerte von 1636 konnte nur der Vorstellung von einer in der Dede Verlaffenen entquellen, die weithinaus nach einem Belfer ruft. Im Schluffage ber mufitalischen Exequien klingt Engelsgefang vom Simmel zur Erbe nieder. Der Mühlhäufer Festcomposition liegt gleichsam die Borftellung einer zweigetheilten Bühne zu Grunde: hier das Innere der Kirche, dort der freie Plat vor derfelben, auf dem sich das Bolk drängt, während in der Kirche fromme Gefänge ertonen. So voll von Poefie mar Schutens Runftlerberg, daß nach Composition eines Werkes zuweilen ein Ueberschuß davon zuruchblieb, den er bann in tief empfundenen Beischriften ausließ. Die schönen Berfe, welche er an den Schluß der Auferstehungshiftorie und bor den Anfang der "Sieben Worte" fette, der Bibelfpruch, welcher das Titelblatt der Auferstehung giert, und anderes geben babon Zeugniß.

S. hat natürlich eine große Anzahl hochbegabter Schüler gehabt, Bernhard, Weckmann, Adam Krieger, sein Resse Heinrich Albert gehörten zu ihnen. Aber wenn man sie auch alle namhaft machen wollte und könnte, nicht im entsernten würde man damit die Grenzen seines kunsterziehlichen Einflusses angedeutet haben. So wie von ihm hat niemals von einem anderen das ganze musikalische Deutschland gelernt. Ob Künster von Berus oder Liebhaber, alle sahen sie zu ihm auf als einer obersten Autorität, gingen ihn um seinen Kath und in Streitsachen um seine Entscheidung an, suchen seine Zustimmung und waren seiner Theilsnahme froh. Sine stattliche Anzahl Aeußerungen, zu denen S. in diesem Sinne veranlaßt wurde, läßt sich sammeln, und vieles gleicher Art wird im Lause der

Beiten noch ans Licht treten. Ueberzeugender noch als aus folchen Meugerlichteiten offenbart fich fein unermeglicher Ginfluß aus den Runftwerken des Jahrhunderts felbft. Bis in die zweite Salfte deffelben hinein fteben fie in unmittelbar zu erkennender Abhängigkeit von ihm, sofern es fich nicht um Gattungen handelt, denen er fich ferner hielt, wie Orgel- und Claviermufit, oder in welchen wir, wie in der Oper, feine Thatigkeit nicht mehr abschäten können. Bielleicht ift feine erftaunliche bramatische Befähigung in den theatralischen Werken nicht einmal voll hervorgetreten; die Dichtungen waren nicht barnach, ihr den nöthigen Borichub zu leiften. Im mufikalisch = dramatischen Ensemble zeigt er fich seiner Beit fo weit vorausgeschritten, daß ein halbes Jahrhundert triebkräftiger Entwicklung noch nicht genügte, ihn einzuholen. Gein Berhältniß zu Bandel und Bach fann nur ideell begriffen werden, ein Bufammenhang in dem Ginne, daß Diefe einst aus feinen Werten ju lernen versucht hatten, ift nicht nachweisbar. Große Buge hat er mit jedem von beiden gemeinsam: mit Sandel die Reigung jum Dratorienhaften, Plaftischen, Dramatischen, Die freie Empfänglichkeit für die Borguge der italienischen Musik, wie für alles, was die weite Welt darbot, mit Bach das Fromm-Beschauliche und die tiefe Gefühlsinnigkeit. Kaum einer unferer größten Tonkunftler hat in gleicher Sarmonie, wie Schut, ju vereinigen gewußt: helle Ausschau ins Leben, unbefangene Burdigung aller feiner Erscheinungen, und ftilles Berfinken in die mpftischen Tiefen des eigenen Gemuths; keiner ift gewesen, der solche künstlerische Eigenschaften in gleichem Maße durch Gute und Sobeit ber menschlichen Gefinnung verklart hatte. Als Bermittler awischen zwei Runftperioden von fundamentaler Gegenfählichkeit hat er dem Berftandnig unferer Zeit gegenüber einen schweren Stand. Es fallt leichter, Die Runft des 15. und 16. Jahrhunderts ju begreifen, bei der im voraus angenommen wird, daß auf eine Menge von modernen Borausfetungen schlechthin verzichtet werden muß, als die Kunft einer Zeit, in welcher die Anschauungen der Gegenwart und fernen Vergangenheit fich unentwirrbar durchtreuzen. Rein Zweifel, daß um einer folchen Mufit gegenüber als afthetisch Geniegender fich au fühlen, eine Erziehung der fünftlerischen Urtheilsfraft von Nöthen ift, die fich nicht von heute auf morgen verwirklicht. Wir muffen uns gufrieden geben, wenn wir die Gestalt des großen Mannes inmitten der Jettlebenden wieder haben aufrichten können. Ihn allseitig zu würdigen und innerlich ganz sich wieder anzueignen, wird eine Aufgabe des nächftfolgenden Jahrhunderts fein.

Von der Litteratur über S. kann hier nur einiges Wesentlichste genannt werden. C. v. Winterseld, Johannes Gabrieli und sein Zeitalter. Berlin 1834. Desselben Evangelischer Kirchengesang. Zweiter Theil. Leipzig 1845. — Karl August Müller, Forschungen auf dem Gebiete der neueren Geschichte. Erste Lieserung. Dresden und Leipzig 1838. — Wilhelm Schäfer, Sachsenschronik. Erste Serie. Dresden 1854. — Morik Fürstenau, Jur Geschichte der Musit und des Theaters. Erster Theil. Dresden 1861. — Friedrich Chrhsander, Jahrbücher sür musikalische Wissenschaft. Erster Band. Leipzig 1863. — Philipp Spitta, Heinrich Schützens Sämmtliche Werke. 16 Bände. Leipzig, seit 1885 (bis jett 11 Bände erschienen).

Schwarzenberg\*): Graf Adam zu S. (er felbst schrieb sich Schwarzenberg), entstammte der rheinischen Linie des alten sränkischen Rittergeschlechts der Herren v. Seinsheim, welche sich seit der im Jahre 1429 vom römischen Könige Siegmund vollzogenen Erhebung in den Freiherrn- und Bannerherrenstand nach den beiden in ihren Besit gelangten allodialen Herrschaften: Herren zu Schwarzenberg und

<sup>\*)</sup> Zu S. 259.

Hohenlandsberg nannten. (Das heutige Seinsheim liegt am Hohen Landsberg im Steiger Wald.) Die ältere fränkische Linie erlebte mannigsache Theilungen und Spaltungen, bis im Jahre 1617 der kaiserliche Obersthosmarschall und Geh. Rath Georg Ludwig v. S. die fränkischen Stammlehen wieder in einer Hand zusammenzusassen vermochte. Nach dessen Tode gingen sie auf den Sohn des Grasen Adam über.

Der Erbgang des rheinischen Geschlechts ist seit den Tagen des Freiherrn Wilhelm I., seines Begründers, ein ununterbrochener gewesen. Der Urgroßvater des Grasen Adam war aus der Heimath davon gezogen, um gleich so vielen anderen Mitgliedern der fränkischen Keichsritterschaft im Dienste des Kaisers oder anderer großer Herren das Glück zu suchen. Er sand es im Herzogthum Jillich, wo er nach seiner Heirath mit einer Tochter des namentlich im Herzogthum Berg hoch angesehenen und begüterten Geschlechts v. Nesselrode in die Reihen des landsässigen Adels eintrat und auch an den Jillichschen Landtagen Theil genommen hat. Das Rittergut Bovenberg war der erste Grundbesitz des Hauses S., dem Wilhelm II., des ersten Sohn, das Rittergut Gimborn in der Erasschaft Mark und einige andere Landgüter hinzubrachte. Er war in kurtölnische Dienste getreten und verwaltete als Amtmann das Amt Reuerburg.

An lange Seghaftigkeit konnten sich die Schwarzenberg's aber noch nicht gewöhnen, in ihnen lebte noch ber friegerische Geift ihres ritterlichen Vorfahren, der im 15. Jahrhundert den damaligen Erzherzog Max nach Burgund bealeitete und fich fpater bem Beereszuge zur Befreiung bes Römischen Ronigs aus der Gefangenschaft in Brugge anschloß. Auch Wilhelm I. diente dem Haufe Habsburg mit den Waffen und starb als kaiserlicher Generallieutenant, Wilhelm II. dagegen zog sich im Heere Philipp's II. von Spanien bei S. Quentin eine Bermundung ju, der er balb erlag. Bedeutenden Kriegsruhm errang fich erst Freiherr Abolph, der Vater des Grafen Adam. Schon früh erwählte er den Beruf des Kriegsmannes. Nach mannigfachen Heeresfahrten erscheint er als Rath und Hofmarschall des Bischofs Ernst von Lüttich und leistete ihm alsdann als Oberst eines Reiterregiments bei der Bertreibung des Kölner Erzbischofs Gebhard v. Truchseß wesentliche Dienste, wosür ihm verschiedene Befälle jum Lohn verpfändet wurden. In der Folge litt es ihn aber nicht in tolnischen Landen, obwohl er mehrere Jahre als Statthalter und Landhofmeifter die furfolnische Regierung geleitet hat. Das friegerische Blut regte sich wieder in ihm: er übernahm als faiferlicher Oberft die Werbung eines Reiterregiments in den Rheinlanden, um die Turten verjagen zu helfen. glanzende Wiedereroberung der Festung Raab (1599) ift ein Greigniß, welches in damaliger Zeit die größte Bedeutung für die Chriftenheit befeffen hat. Ruhm des Schwarzenberg'ichen Ramens erfüllte alle Lande. Freiherr Abolf ward von feinem kaiferlichen Berrn am 5. Juni 1599 in Brag jum Ritter geschlagen und in den erblichen Reichsgrafenstand erhoben. Als besonderes Zeichen faiferlicher Guld galt es, daß dem Schwarzenbergischen Familienwappen ein goldenes Feld hinzugefügt wurde, auf welchem ein Rabe einem Türkentopfe bas eine Auge aushacht. Das Raiserhaus hat jedoch nicht geglaubt, den Berdiensten feines Feldherrn damit genug gethan ju haben; er felbst fiel zwar ichon im folgenden Jahre unter ben Schuffen seiner meuternden Truppen, aber Sohn und Enkel des Türkenbefiegers follten noch von dem Dank des Saufes Defterreich zehren. Graf Adam hat fich mahrend feines gangen Lebens bemuht, eine taiferliche Anwartichaft auf eine Herrschaft im Reich verwirklicht zu erhalten; erft fein Sohn Johann Abolph wurde 1670 in den Reichsfürstenstand erhoben.

Graf Adam war der einzige Sohn seines Vaters und dessen Gemahlin, einer geborenen Wolff-Metternich. Er war am 26. August 1584 geboren. Ueber

seine Jugend und Erziehung find wir nur mangelhaft unterrichtet. Sicher ift, daß er beim Leichenbegangniß feines Baters fich in Wien befand und dort überhaupt längere Zeit verweilte. Kaiser Ferdinand II. erinnerte sich später, ihn dort gesehen zu haben, und Khlest nannte sich im Jahre 1628 den Freund feines Vaters und seiner Mutter, fnüpste auch mit ihm selbst alte freundschaftliche Beziehungen aus der Jugendzeit wieder an. Es ift daher nicht unwahrscheinlich, daß die mäßige und vermittelnde religiofe Richtung dieses Staatsmannes und die religiofe Gleichgültigkeit des Raifers Rudolf II, und feines hofes nicht ohne Ginfluß auf die Befinnung des jungen Grafen geblieben find. Bang im Beifte feiner Borjahren betheiligte fich Graf Abam an den Rampfen gegen bie Türken und ward wegen feiner Berdienfte von König Seinrich IV. von Frankreich mit bem St. Michaelorden beliehen. Leider wiffen wir auch barüber nichts Räheres. Seine Mutter erfor fich das Gut Gimborn zu ihrem Wittwen-Bon hier aus erneuerte Graf Abam die alten Begiehungen gum Ergbischof bon Roln. Charafteriftisch ift, daß fie Finanggelchafte betrafen. Er lieh im Jahre 1603 dem Eigbischof 12000 Goldgulden gegen Berpfandung der Berrfchaft Rosberg. Als er bann im Jahre 1610 fein Berhältniß jum furtolnischen Staate völlig aufgab, murben feine vom Bater ber noch bestehenden Anspruche

auf verschiedene Bfandschaften abgelöft.

Beim Tode des Herzogs von Jülich (1609) foll er Jülichscher Rath gewefen fein. Jedenfalls mar er Landstand des Berzogthums Julich und der Grafichaft Mark und mußte in Dieser Cigenschaft ber neuen Lage ber Dinge gegenüber Stellung nehmen. Beide Erbjürften, der Rurfürft von Brandenburg, beziehungsweise bessen Bertreter, und der Bjalzgraf von Reuburg kamen ihm dabei entgegen, befonders allerdings der brandenburgische Abgefandte. Markgraf Ernft, des Rurfürften Bruder, bemühte fich am Niederrhein für die Beftrebungen bes Saufes die Unterstützung hervorragender Patrioten zu gewinnen. Schon bor bem Dortmunder Bertrag (20./10. Juni 1609), der die gemeinsame Berwaltung der Erbländer festsette, wandte sich der Markgraf an G. Diefer erzählt felbit, daß er fich gleich damals bereit erklart habe, ber gerechten Sache bes Saufes Brandenburg beigufteben. Nach dem Abichlug des Bertrags ertheilte bann ber Martaraf periciebene Auftrage an G., Die er ju feiner Bufriedenheit erledigte, fo daß ihn der Fürst seinem Bruder am 9. Juli 1609, wo er des jungen Grafen jum erften Mal erwähnt, dringend empfahl. Bang befonders bei zwei Gelegenheiten hat G. feine Anhänglichteit an die Erbfürsten in hervorragender Weise dargethan. Als diese nach dem Abschluß des Bertrags von Dortmund nach Duffeldorf eilten, beabsichtigte der faiferliche Abgefandte Richard v. Schönberg fie mit Unterftugung des Commandanten von Duffeldorf im Schlof fammt ihren Rathen aufzuheben und dem Raifer die Berfügung über fie anbeim-Buftellen. G. erfuhr von diefer Intrique und meldete fie dem Markarafen. Da Die Fürften noch ohne militärische Bedeckung waren, schaarte fich auf die Runde diefes Anschlags bin der großte Theil der Stande und Burger um fie, übermannte die Feinde und geleitete beide in das Schloß. Direct feindlich trat S. bei dem Bersuche des Ergbergogs Leopold, die Stadt Duren zu überrumpeln. ber faiferlichen Bolitif entgegen, indem er wider den Billen des Magiftrats ber Stadt die Aufnahme faiferlicher Truppen mit Bewalt verhinderte. Go fonnte benn der Erzherzog es schriftlich aussprechen, daß teiner von allen gegnerischen Dienern und Landständen dem Saufe Defterreich größeren Schimpf zugefügt, als S., wofür er bes Galgens murdig fei. Die Folge mar die Berhangung ber Acht über den fuhnen Barteiganger der Erbfürsten und die Berwüftung mehrerer feiner Guter, wodurch er, nach eigener Ungabe, über 18 000 Reichsthaler Schaden erlitt. Auch den Landständen gegenüber trat G. mehrfach für die Intereffen

der Erbfürften wirksam in die Schranken und erregte durch diefes gange Auftreten die Aufmerkfamkeit der fürstlichen Rreise im Deutschen Reiche. Bunachft belohnten ihn die Erbfürsten durch die Erhebung des Schloffes Gimborn, ju dem fie noch einige Dörfer legten, zu einer Unterherrlichkeit der Grafschaft Mark und versprachen ihm die Berwaltung der Aemter Jülich und Düren. Sodann verhandelten beide mit ihm über feine Dienftannahme. Es fand ein formliches Ueberhieten ftatt. Den Ausschlag gaben wohl die Aufforderungsschreiben des Kurfürsten Johann Sigismund und seiner Gemahlin, ohne Zweisel dabei auch der Umstand, daß es ein Kurfürst des Reiches war, der sich um des Grafen Dienste bewarb. Bon irgend welchen Bedenken wegen des Ratholicismus des Grafen scheint damals nicht die Rede gewesen zu fein. Man wußte damals am brandenburgischen Hose noch nicht recht, ob man den Grafen im Felde oder in der Regierung anstellen sollte, auch trug der Kurfürst der kaiserlichen Acht wegen zur Zeit (Febr. 1610) noch Bedenken, ihn durch die niederrheinischen Lande mit in die Marken zu nehmen. Vielleicht wohl aus diesem Grunde ist daher die Beftallung jum Geheimen Rammerrath und Oberkammerheren des Rurfürften bom Markgrasen Ernst und zwar erst am 1. November 1610 ausgefertigt worden. Als jährliches Gehalt für feine Dienfte in Regiments-, Rechenkammer- und Renteisachen und für die Uebernahme von Legationen werden ihm darin 1400 Thaler und ein entsprechendes Deputat bei Hose und auf Reisen versprochen. Man sieht aus dieser Summe, deren Höhe die gewöhnliche Besoldung der übrigen Geheimen Rathe (400-1000 Thaler) erheblich übersteigt, wie theuer man die Dienste Schwarzenberg's hatte erkaufen muffen. Erst 1611 stellte fich S. bem

Rurfürften perfonlich in Cuftrin por.

In den folgenden Jahren hat G., fo lange Markgraf Ernft lebte und nach deffen Tode (1613) unter dem Rurprinzen Georg Wilhelm als nächster Rath= geber die Intereffen des Saufes Brandenburg in den Bulichschen Landen mit Thatkraft und Energie mahrgenommen. Bu den Zeiten, wo die Fürsten genöthigt waren, die Lande zu verlaffen, ftand er als Statthalter an der Spike der Regierung, die er nach außen vertrat, während auch die ganze innere Berwaltung von ihm geleitet wurde. Infolge feines Uebertritts in den branden= burgischen Dienst gerieth er gang besonders mit dem Pfalzgrafen von Neuburg in Conflict, fo daß diefer ihm nach Gutern und Leben trachtete. So uner= träglich diese Beziehungen manchmal für S. waren, so harrte er doch getreulich aus, bis ein unliebfames Ereignig und deffen Folgen ihn im Jahre 1617 dazu trieben, um feine Entlaffung in Berlin einzukommen. Adrian b. Flodorf, Julicher Landstand, entführte im November 1613 auf Julicher Gebiet in der Rabe von Duren die Braut Schwarzenberg's, Margarethe v. Paland, Tochter des fürftlichen Statthalters in Lothringen hartrad v. B., als fie fich mit ihrer Mutter und geringer Begleitung auf bem Bege ju ihrer Bochzeit befand. Der Entjuhrer, ein Bermandter des Saufes, gab vor, altere Unrechte an die Braut zu haben. Da fie fich jedoch entschieden weigerte, seinen Bewerbungen Gehor ju schenken, mußte er fie wieder entlaffen. Jest führte G. fie awar heim - nachdem fie ihm zwei Sohne geschenkt, starb fie an den Folgen der Geburt des zweiten schon im September 1615 —, der schmähliche Frevel blieb aber trot vieler Bemühungen Schwarzenberg's ungerächt, da Flodorf sich in die Riederlande begab. Unter diesen Umständen ist es auffällig und nur als politische, auf Schwarzenberg's Sturz abgesehene Intrigue ber Landstände von Geldern zu erklären, daß Kurprinz Georg Wilhelm im Frühjahr 1617 Flodorf freundlich bei fich aufnahm und an seine Tafel zog. In dem nun nach Berlin gerichteten Abschiedsgesuch beklagt sich S. bitter über die ihm angethane Schmach und über die Undantbarkeit des Saufes Brandenburg, dem er die feit 1609 geleifteten

Dienste mit großer Aussührlichkeit und Leidenschaft unterbreitet. Die Geheimen Räthe waren außer sich über diesen Borgang, man dürse den Grasen um keinen Breis gehen lassen, da er um so viele Staatsgeheimnisse wisse. Der Kurprinz erhielt eine scharse Berwarnung und den Austrag, S. unter allen Umständen zu begütigen. Der Kurfürst schrieb selbst an ihn und verpflichtete sich, eine Privatslage des schwer gekränkten Mannes gegen Flodors auf dem schleunigsten Wege erledigen zu lassen. Was dann geschehen ist, wird nicht gesagt, jedensalls blied Graf Abam in brandenburgischen Diensten. Ende 1618 sinden wir ihn mit dem Kurprinzen im Herzogthum Preußen, und als 1619 Johann Sigismund die Regierung niederlegte, richtete S. im Namen des neuen Regenten das Wort

an den Geheimen Rath und die Landstände in Berlin. Während der ganzen Regierung des Kurfürsten Georg Wilhelm hat S. als intimer Rathgeber in ben nachften Begiehungen gu feinem Murften geftanben. Er gehörte zwar ftets dem Collegium des Geheimen Raths, dem Ministerium bes damaligen Staates, an, es scheint aber doch, als wenn sein Rang als Reichsgraf ihm von vornberein ein bevorzugteres Ansehen vor den übrigen Rathen verlieben hatte, er mar wohl ftets, wenn in der Resideng anwesend, der Leiter ber Berathungen diefer Behörde, der Director des Geheimen Raths. Seine Stellung wurde dann noch bedeutend gehoben durch die im Jahre 1625 vom Rurfürsten auf's eindringlichste beforderte und den Ordens = Comthuren geradezu aufge= awungene Wahl jum Ordensmeifter der Johanniter-Ballen Brandenburg. Beermeister von Sonnenburg war ber erfte Landstand ber Rurmark. Satte man boch bisher mit einer einzigen Ausnahme nur Angehörige des furfürstlichen Saufes zu diefer Burde erhoben. Der Widerstand, welcher fich namentlich auch gegen ben Katholicismus des Grafen regte, mußte verstummen, als der Rurfürft felbst sich verwandte und S. sich durch einen Revers verpflichtet hatte, teine Religionsneuerungen in feinem Ordensstaate porgunehmen. Bon jest an wird S. mit bezeichnender Bervorhebung nur noch der "Berr Meister" genannt. Mit den Jahren wuchs im Gange der politischen Greigniffe bas Bertrauen und die Verpflichtung des Kurfürsten gegen ihn immer mehr. Rach dem mit der ichwedischen Krone (1636) entbrannten Kriege blieb G., als fich der Kurfürft im Berbit 1638 in bas Bergogthum Breugen begeben mußte, als Statthalter und Director des Rriegsstaats mit fast unumschränkter Bollmacht in Berlin gurud. "Man pflegt für diese Stellung die vornehmsten Fürsten zu nehmen, die man haben fann", fagt G. einmal felbft und fennzeichnet damit feine Auffaffung bon dem Rang, der ihm eigentlich gebuhre. Bom Beginn feines Dienftverhaltniffes an ift G. in die Beheimniffe der brandenburgischen Bolitik ein= geweiht und zu den intimften Missionen gebraucht worden. Mehrfach hat er versucht, fich feiner schweren Burbe zu entledigen und zugleich den zahllosen Ansechtungen au entziehen, welche sich gegen ihn erhoben: in jedem Falle hat ihm der Rurfürst ein Vertrauensvotum ertheilt und ihn jum Bleiben bewogen.

Die politische Thätigkeit Schwarzenberg's im einzelnen hat sich vor allen Dingen auf die niederrheinischen Erblande erstreckt. Hier war er am besten orientirt und ist während seines ganzen Lebens der Reserent, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, sür Jülich-Cleve'sche und damit zusammenhängende Angelegenheiten gewesen. Mit großer Thatkrast und Ausdauer hat Gras Adam versucht, in jene verwickelten Verhältnisse Ordnung zu bringen, die Beziehungen zum Psalzgrassen von Neuburg, zu den Niederlanden, zu Spanien und zum Kaiser zu regeln, die Landstände an die Ueberordnung der Landesherrschaft zu gewöhnen und die tief zerrütteten Finanzen zu verbessern. Ueber 10 Jahre hat es gedauert, aber es gelang doch schließlich S. einige Ersolge zu erreichen. Die zwanziger Jahre weisen sür Brandenburg nur ungünstige Verträge mit den Generalstaaten und

Pfalz Neuburg auf; erst 1632 kam ein Abkommen mit Holland zu Stande, worin man dort auf gewisse regelmäßige Abzahlungen der gegen diese Macht bestehenden finanziellen Berpflichtungen einging. Gleichzeitig hatte Graf Abam versucht, durch Heranziehung einzelner ritterbürtigen Landstände in die Regierung und die Bermaltungsforper des Landes die Ginigkeit ihres Widerstandes ju brechen. Durch den Erlag einer neuen Umtstammerordnung follte die Domanen= verwaltung reorganisirt werden. Bur Ausführung des mit den Landständen ver-einbarten Schuldentilgungsplanes wurde versprochen, einer ständischen Deputation Ginficht und Controlle in und über die landesherrlichen Finanzverhaltniffe gu geftatten. Wirklich fehrte in den Jahren von 1632-35 leidliche Ruhe in den niederrheinischen Erblanden ein. Dann erfolgte aber ein um fo ftarterer Rudfchlag. Bunachft vollzog fich ber politische Umschwung des Jahres 1635: im Prager Frieden trat ber Rurfurft auf Die Seite Des Raifers. Von neuem überschwemmten feindliche Truppen das Land Sodann stellte sich die Unmöglich= teit heraus, bei den überaus harten Forderungen der Generalftaaten den Berbindlichkeiten gegen fie nachzukommen. Endlich zeigten fich die Landftande, die boch allein helfen konnten, infolge wiederholter Berpfandung von Domanen ohne ihre Cinwilligung und der Borenthaltung der Controlle der Domaneneinfunfte bon neuem renitent. Hieran war nun besonders auch die Herrschsucht und Sabsucht Schwarzenberg's ichuld. War er doch felbst bei der Berpfandung der Domänen betheiligt; denn in der Geldnoth, aus welcher Kurfürst Georg Wilhelm nie herausgekommen ift, fand er bei S. stets baare Mittel. Mehrere Memter wurden dem Grafen verschrieben. Für die richtige Ginlieferung der Zinfen forgte S. schon felbst, auch ift nicht ausgeschlossen, daß er, wie bei den turmartischen Aemtern auch hier feine Ansprüche vor benen anderer Bersonen befriedigt zu erhalten mußte. Bei der Unftellung der Beamten verfuhr er haufig parteifch und bevorzugte diejenigen, welche ihre Gesuche mit klingender Dunge ju unterftugen bermochten. Go ging in Clebe-Mart alles drunter und druber. Much die Generalstaaten drangen in das Land und besetzten die festen Plate und einzelne Domanenamter. Nur mit Muhe gelang es am Ende der Regierung bes Rurfürften Georg Wilhelm die brobende Execution gur Dedung der hollanbifchen Binsanfpruche vorläufig abzuwenden. Die Landstände erneuerten ihre Union gegen das landesherrliche Regiment und erftrebten unter beständigem Ginvernehmen mit den Generalstaaten die Conftituirung einer felbstftandigen Landes= regierung. Beim Regierungsantritt des Kurfürsten Friedrich Wilhelm waren die niederrheinischen Erblande geradezu wie verloren.

Die geschichtliche Tradition hat S. auch eine wesentliche Schuld an dem Unheil zugeschrieben, welches die Rurmart Brandenburg im 30jährigen Kriege betroffen hat. Auch die Geschichtsforschung unserer Tage hat noch keineswegs alle Pfade diefes vielbewegten Lebens aufgehellt. Des Grafen machtvolle, felbft= bewußte, ja fascinirende Perfonlichkeit war gewiß gang dazu augethan, den schwachen, unentschlossenen Charakter des körperlich fast mahrend feiner ganzen Regierungszeit leidenden, zulett fiechen Fürsten zu beherrschen und zu leiten. Indeg läßt fich nicht nachweisen, daß Graf Abam bas politische Interesse bes Saufes Brandenburg anders wahrgenommen habe, als aus dem Grunde feiner politischen Ueberzeugung. Dies bezieht fich besonders auf das Berhältnif zu

Raifer und Reich.

In den erften Jahren des 30jährigen Rrieges ftand der Rurfürst auf Seiten der Gegner des Haufes Desterreich. Während er Friedrich von der Pfalz als Rönig von Böhmen anerkannte, verweigerte er nach deffen Besiegung seine Bu= ftimmung jur Berleihung der pfalzischen Rur an den Bergog von Baiern. Als dann der Berfuch, eine große Coalition der evangelischen Mächte gegen bas

haus Defterreich zu organifiren, an der Eisersucht Schwedens und Dänemarts scheiterte und König Chriftian IV. allein den Krieg in Niedersachsen eröffnete, ba war man im gefammten turfürftlichen Rathe ber Meinung, fich beiden triegführenden Barteien zu versagen und für neutral zu erklären. Diese Reutralität war aber nur mit den Waffen in der hand aufrecht zu erhalten; es ift der größte Fehler des Kurfürsten gewesen, daß er in diesem Augenblick nicht mit allem Rachdrud die Aufftellung einer größeren Truppenmacht bewirkte, wozu die fonft widerstrebenden Stande eine entsprechende, wenn auch teineswegs die Durch= führung der Aufgabe hinreichend garantirende Summe bewilligt hatten, die außerdem nicht genugend eintam. Statt fein hausrecht energisch mahren gu tonnen, mußte er nun dulden, daß Freund und Geind die Marten jum Schauplat des Krieges machten. In diefer Zeit mar es, wo S. feine politische Ueberzeugung zum ersten Male öffentlich vertrat. Er war 1626 zur Bermählung ber Markgräfin Ratharine mit Bethlen Gabor nach Siebenburgen geschickt, als Mannsfeld's Truppen in die Mark eindrangen und Wallenftein fich näherte. Gilig berief ber Rurfurft ihn gurud, um fich feines Rathe und feiner Gulfe gu bedienen. Um den Landstanden die politische Lage außeinanderzusehen, entwickelte S. dann bor ihnen feinen und des Rurfürsten Standpunkt: die fremden Machte, welche in bas Deutsche Reich einfallen, um Religion und Freiheit zu beschützen, gebrauchen diefen Grund nur als Vormand, um ihr eigenes Intereffe zu ber= Sie werden gegebenen Falls ihre Freunde im Stich laffen und über deren Röpfen hinweg den Frieden schließen. Bu dem Raifer habe man aber nach der Reichsverfassung ein festes Verhältniß. Zu ihm zu halten, so lange die Freiheit der Religion und des Gewiffens von ihm nicht angetaftet werde, fei daher die erste Bedingung für den Rurfürsten. Dies fei aber auch aus dem Grunde das Beste, weil man nicht bloß auf die Kurmark, sondern auch auf Preußen und Jülich-Cleve zu feben habe. Für Preußen muffe man fich Polen jum Freunde halten, wo ichon bon öfterreichischer Seite dem Rurfürsten entgegengearbeitet werde, und die Ansprüche Kursachsens auf die Jülichsche Erbschaft werde man in Wien auch nicht zögern, zu befördern, wenn der Kurfürst sortsahre, sich feindlich jum Raifer zu ftellen. Rur offener Auschluß an den Kaifer, mit dem es feine Borfahren auch gehalten, werde der Sache des Saufes Brandenburg wieder aufhelfen. Wie damals die Dinge lagen, hatte G. allerdings Recht. Obel hat nachgewiesen, daß es im Frühjahr 1627 feinen andern Ausweg mehr für die brandenburgische Politik gab, als sich enger an den Raifer anzuschließen; nicht blok der Bestand ber Rurmart war bon Wallenstein bedroht, der Burggraf von Dohna hatte den birecten Auftrag, in Bolen Ranke zu ichmieden: nach der Absetzung des Kurfürften durch den Kaifer follte der Konig von Polen ihm das Herzogthum Preußen nehmen.

So versuchte man denn eine Annäherung an den öfterreichischen Hof. Zuerst wurde im December 1626 der Kanzler S. v. Gößen nach Wien gesandt, um eine Entlastung des Landes von den Wallenstein'schen Truppen herbeizusühren. Als er nichts ausrichtete, erfolgte im Sommer 1628 die Abschickung Schwarzenberg's. Die Besteiung der Marken von den unerträglichen Kriegslasten, die Kestitution des Fürstenthums Jägerndorf und der Erlaß eines Restes von 500 000 Gulden an Keichs- und Kreissteuern waren die Hauptgegenstände seiner Instruction. Wirklich erreichte der Graf, daß der Kaiser versprach, den Kriegsrath Questenberg mit einer kategorischen Aufsorderung an Wallenstein zu senden, die Marken zu räumen und nur 1500—2000 Mann zur Besehung von drei sesten Pläßen dort zu lassen, um das Land auf alle Fälle zu schüßen. Während man aber die Kückgabe Jägerndorfs verweigerte und S. selbst davon überzeugte, daß der

Kurfürst daran kein Recht mehr habe — die Geh. Käthe sind später allerdings der Meinung, das Recht auf Jägerndorf sei sür das Haus Kurbrandenburg sest gegründet —, zeigte der Kaiser bezüglich des Erlasses der Kreis= und Keichsisteuern großes Entgegenkommen. Rur wünschte er diese Summe mit der von den Zeiten des Markgrasen Hans her noch bestehenden Forderung des Kurfürsten bei der schlessischen Kammer zu compensiren. Alls aber S. sest blieb, erklärte sich schließlich der Kaiser mit dem puren Verzicht auf den Kest der Keichs= und Kreissteuern einverstanden.

Außer diesem politischen Erfolg hat die Wiener Reise für den Grafen noch eine große perfonliche Bedeutung gehabt. Bum erften Mal nach feiner Jugendzeit sah er jett wieder den kaiserlichen Sof. Er wurde mit höchster perfönlicher Auszeichnung empfangen. Der Raifer und alle hohen Burbentrager wußten fich der großen Berdienste seines Baters fur das Saus Desterreich und die Chriftenheit zu erinnern. Man ift allerdings oft auf ihn schlecht bort zu sprechen gewesen, besonders die 1622 abgeschloffene Allianz mit den Generalstaaten hat viel boses Blut in Wien gemacht. Man hatte ihn gern in den Ratalog ber Beachteten gebracht, worin die Unhänger Mannsfeld's und des Königs von Dänemart zufammengestellt maren. Aber es maren doch allezeit in Wien noch Leute gewesen, Die ihn gefannt und für ihn gesprochen hatten. Der Raifer hat ihn ofter fragen laffen, was er ihm für eine Gnade bezeigen konnte, und hat ihm endlich eine Berschreibung über 200 000 Gulden angeboten, mit einer Unweisung an Wallenstein, fie ihm zu bezahlen oder ein But in Diesem Werthe einzuräumen. S. hat es mit Dank angenommen, obwohl er, wie er fagt, glaube, daß es ihm damit geben werde, wie mit feiner bisberigen Erspectang: er werde feinen Rindern nur einen großen Brief aufheben und ein großes faiferliches Siegel hinterlaffen fonnen. Mit dem alten Cardinal Rhlest, der ihn öfter mit ftundenlangen Besuchen ausgezeichnet, hat er die väterliche und mutterliche Freundschaft erneuert. Der alte Berr, den die Wiener Beh. Rathe, wie S. fich ausdruckt, "als eine Registratur oder wie ein alt Brotofoll" gebrauchten, freut sich, daß Graf Abam noch katholisch fei, da man ihn in Briefen und Zeitungen schon öfter für lutherisch ausgegeben. Er lobt den Rurfürsten, daß er Schwarzenberg's treue Dienste mehr ansehe, als seine Religion und betont, wie viel es dem Kurfürsten genütt habe, daß G. die Direction feines Beh. Raths geführt; denn badurch fei "viel zurud getrieben, was Widerwartiges zum Defteren mare vorgefommen". Der Rurfürst, fügt S. hingu, sei jest außer allem Arawohn bei dem Raifer, er wünsche, daß er einige Jahre früher dorthin geschickt sei; dann ware Bieles anders gegangen. Die Berichte enthalten noch eine Gulle intereffanter und wichtiger Nachrichten und zeichnen sich, wie alle eigenhändigen Schreiben des Grafen, durch eine prägnante Kürze des Ausdrucks und durch treffende Bemerkungen aus, die stets das Interesse gespannt halten.

S. hat es offenbar in Wien außerorbentlich gesallen; seine Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer dauernden politischen Verbindung mit dem Hause Oesterreich ist bestärkt und besestigt. Nur zu bald sollte er jedoch merken, daß noch andere Factoren für die Gestaltung der kaiserlichen Politik mitbestimmend waren und daß diese zur Zeit in Wien die Oberhand besaßen. Schon auf der Rückreise erhielt er die Mittheilung aus Berlin, daß Wallenstein, anstatt die Mark zu verlassen, noch mehr Truppen hineingelegt habe. Nun erklärt er, sosort nach Wien schreiben zu wollen; er betheuert, er könne nicht an die Heuchelei aller Personen in Wien glauben; Wallenstein thue es entweder nothzedrungen oder weil er dem Kaiser nicht gehorchen wolle. Die Politik des Hauses Oesterreich steuerte eben mit vollen Segeln auf ihr Ziel los: die Besestigung und Erweiterung der monarchischen Stellung des Kaiserthums im Deutschen

Reiche auf Rosten der deutschen Fürstenrechte, die Restitution des Katholicismus, die Wiedererhebung des Hauses Habsburg zur herrschenden und bestimmenden Macht in Europa.

Es ift nun von Bedeutung für die Beurtheilung Schwarzenberg's, daß ihm in diefer gesahrvollen Stunde doch das Bewußtsein gefommen ift, der Rurfürst burfe fich nicht gang und gar in die Arme des Raifers werfen, sondern muffe sich die Freiheit des Sandelns soweit möglich wahren. Bei seiner Rücksehr in die Marten befand fich Georg Wilhelm im Bergogthum Preußen. Gleich in den ersten Tagen fam Graf Satfeldt du G., der Oberft eines Wallenfteinischen Regiments, mit der Bitte, ihm doch das in Cleve-Mart stehende, sogenannte Gentiche Regiment, welches der Rurfürst gemäß der Alliang mit den Generalstaaten unterhielt, zu überlaffen; dann wolle er sich verpflichten, die Fremden bort aus bem Lande ju jagen und die Erblande dem Saufe Brandenburg ju erhalten. S. wurde über Dies Anfinnen fehr ftutig. Bei weiterer Nachfrage brachte er heraus, daß Wallenstein felbst dahinter stecke, und nun war es ihm zweiselloß, bag der faiserliche Weldherr nur die hand nach den niederrheinischen Landen ausstrecke, um fie für den Raifer zu gewinnen. Ihm war klar, daß auf diesem Wege der kaiserliche Sequester, mit dem Tilly schon beauftragt war, über die Erblande verhängt werden folle. Trot des Drangens hatfeldt's wich er aus und ertlärte, ehe er sich entscheide, noch den Bersuch einer friedlichen Uebereintunft mit dem Pfalzgrafen zu Neuburg anstellen zu wollen. Dem Rurfürsten ichrieb er zugleich, unter folchen Umftanden könne er ihm nur den Rath geben, bem Raifer gegenüber gurudhaltender gu fein; es folle an ihn wegen der römischen Ronigsmahl und ber bairischen Rur eine Sendung von Wien erfolgen. Der Rurfürft moge fich bei diefen Untragen nur dilatorisch verhalten, das feien zwei Dinge, womit ihm noch großer Nugen geschaffen werden könne. Er wiederholte seinen Rath im Februar von Duffeldorf aus, wohin er sich zu den Berhandlungen mit dem Pfalzgrafen begeben hatte; denn auch dort hatte man von Wallenftein's Seite das Anfinnen wiederholt. In diefer Zeit erhielt er auch ein Schreiben von Rhlegl: ber wundert fich fehr, daß G. in der Mart das gerade Gegentheil bon dem gefunden, mas man ihm verfprochen; er danke Gott, fette der alte Berr hinzu, daß er nichts damit zu thun habe. Für die Unterhandlungen mit dem Pfalzgrafen war S. schon nach Wien mit Inftructionen versehen, da man den Fürsten in Brag anwesend glaubte; darin wurden ihm verschiedene Combinationen über die Erbländer mit dem Pfalzgrafen zu treffen freigeftellt. Er mußte fie unter dem Drud des Wallenfteinischen Unfinnens führen; fie murden ihm aber noch dazu vom Pfalzgrafen in unerhörter Beife erschwert. Er tractire noch immer mit dem Bjalzgrafen, schreibt er Unfang Mars 1629, aber mit "folcher Unluft und mit fo großer Berdrieglichkeit, daß ich es nit schreiben kann". Der Pfalzgraf ift überaus ftorrisch und wetterwendisch, dreimal sei der Bertrag schon bis zur Unterschrift fertig gewesen, und immer wieder habe jener gu lefen und daran gu corrigiren. Aus dem Allen geht hervor, daß der ungunftige Ausfall biefer Uebereinkunft nicht S. jur Laft fällt, wie dies bis jett allgemein angenommen worden ift.

Nach dem Abschluß des Bergleichs finden wir S. im Haag und später noch einmal am Niederrhein. Erst Ende Januar 1630 war er in die Kurmark zurückgetehrt. Im Sommer dieses Jahres ist er dann, wie es scheint, von einer schweren Krantheit besallen, kein Wunder bei all den Aufregungen, die er durchsmachen mußte, bei den Anseindungen, denen er namentlich wegen dieses Vertrages ausgesetzt war, bei den Feindseligkeiten, welche die Gegner des Hauses Brandenburg vor allem auch gegen ihn richteten. Wohl aus diesem Grunde wurde damals von seiner Sendung abgesehen und vielmehr die Käthe Rochow.

Leh und Heimbach nach dem Haag geschickt, um den von den Generalstaaten gegen den Provisionalvergleich erhobenen Widerspruch zu beschwichtigen. Sie mußten sich auf die für den Kursürsten gleich ungünstige Modisication des Düsseldvorser Bergleichs einlassen und brachten das auf den eventuellen Fall acceptirte und ratissicite Bertragsinstrument zurück, zu dessen Katisication dem Kursürsten selbst ein Zeitraum von 3—4 Monaten Frist gelassen wurde. Da erhielt nun S. im Rovember 1630 die Aufgabe zugetheilt, die Bollziehung diese Bergleichs und die Beseitigung der im übrigen noch vorhandenen und entstehenden Disservzen bei den Generalstaaten und den rheinischen Landständen zu bewerkstelligen. Er hat dann bis zum Rovember 1632 bald in Holland, bald am Niederrhein geweilt. Erst nach der Schlacht bei Lützen sinden wir ihn wieder in Königsberg (Dec. 1632), von wo der Kursürst ihn zu den Begräbnissfeierlichseiten des volnischen Königs Sigismund III. nach Warschau beorderte. Erst

Anfang Juli 1633 erscheint er wieder in Berlin. So war S. mahrend bes gangen Zeitraumes, in dem durch das Auftreten Guftab Adolf's die Lage der Dinge im Deutschen Reich eine völlige Uenderung erlitt, nicht in der Kurmark anwesend. In zahlreichen Berichten hat er den Rurfürsten von Allem auf dem Laufenden erhalten, was fich dort im Weften ereignete. Als er nach Beendigung seines Auftrags noch nicht zurückkehren durfte, fühlte er fich fehr unzufrieden; er bittet im Mai 1632 den Kurfürsten, ihn doch wieder heimkehren zu laffen, er wolle fich gerne felbst dem Konig von Schweden ftellen und barthun, bag er feit beffen Bundnig mit dem Rurfürften ihm nie entgegen gearbeitet. Allein Georg Wilhelm hielt es bei der Feindschaft, mit der Guftav Abolf G. verfolgte, doch für gerathener ihn in holland zu laffen. Satte boch S. schon feit ben erften Berührungspuntten brandenburgischerfeits mit Guftav Abolf fich gegen die Berbindung mit Schweden ausgesprochen. Ihm war Guftav Adolf nichts weiter, als der fremde König, der wie Chriftian IV. lediglich um felbstjüchtiger politischer Zwecke willen nach Deutschland gekommen fei, das ideale Moment, welches den deutschen Protestantismus an die schwedischen Fahnen feffelte, ging dem Ratholiken völlig ab. So schreibt er noch im Juni 1631: "Diefe Conjunction mit Schweden mag vielleicht wohl gerathen und Cho. nublich fein, aber darum hoffe ich nicht, daß ich foll Ungnade verdient haben, daß ich es nie habe können absehen oder begreisen; es mögen die Sachen durch den Convent zu Leipzig in andern Stand gerathen sein, als fie bei meiner Unwesenheit waren, fonft, so fügt er mit einem Seitenhieb auf seine Collegen im Geheimen Rathe hinzu, hätte ich auch wohl Dank verdienen und dem König die Festungen gonnen mögen, da ich es hatte begreifen fonnen, daß es GChD. nüglich wäre." Im Mai 1632 hat er dann wie gefagt den Nugen des schwedischen Bundniffes eingesehen und fich mit der Lage der Dinge ausföhnen wollen. Während man nun denken follte, seine hartnädige Gegnerschaft gegen Guftav Adolf habe fein Unsehen beim Raifer bedeutend erhöht, verhielt es sich damit total anders. Der Provifionalvergleich und die dann folgende Berftandigung mit den Riederlanden war der faiferlichen Politif im hohen Grade unangenehm, daher schreibt der Graf um diese Zeit, er solle am kaiserlichen Hose sehr ins schwarze Register gesetzt fein, als ware er derjenige, welcher ben Kurfürsten vom Kaifer ableitete und mit den Generalstaaten und anderen Feinden des Saufes Defterreich verbundete. Von allen Seiten angefeindet, konnte er eben damals (Aug. 1631) das charafteristische Wort fallen laffen: "Ich bin am kaiferlichen Hofe feit dem letten Mal nicht gewesen, aber ich muß viel leiden und allenthalben ein Edstein sein: ju Wien, ju Rom und an denen Orten fagt man, ich fei calvinisch und gut schwedisch und statisch. Zu Paris, beim König von Schweden und Staten muß es heißen, ich sei ein Jefuiter und gut taiferisch und spanisch, aber ich bin

gut brandenburgisch und bas werden ich und meine Kinder, so lange wir leben, bleiben".

In den letten Regierungsjahren, feit feiner Rudfehr im Sommer 1633, erlangte bann S. feinen vollen Ginfluß und feine Bertrauensstellung beim Rurfürften wieder. Die Buftimmung Rurbrandenburgs jum Prager Frieden hat man nun bisher ihm jur Laft gelegt. Jedoch mit Unrecht. Der hauptgrund für die brandenburgische Politit, diesen Frieden anzunehmen, lag darin, daß die ichwedische Macht nach der Schlacht bei Rördlingen fo weit zurückgebracht war, daß der Reichstangler Oxenftierna nahezu die Auflösung der Armee und den Rudzug der schwedischen Truppen aus Deutschland in Erwägung ziehen konnte. Dazu trug besonders eine allgemeine tiefe Friedenssehnsucht bei, welche nicht nur die weitesten Schichten des Bolfes, fondern felbft die niedern und hohen Beerführer im ichwedischen Beere, das ja jum großen Theile aus Deutschen bestand, ergriffen hatte. Für ben Rurfürsten selbst maren noch zwei dnnaftische Motive bei der Faffung feines Entschluffes maggebend, junachft die Rudficht auf Pommern, das nach dem Tode des letten Herzogs an Brandenburg fallen sollte. Er hoffte bei der Schwäche der schwedischen Macht werde es ihm gelingen, den Uebergang Bommerns an fein Haus nach dem Tode des Bergogs durch Drenftierna verfichert zu erhalten, um in diesem Falle, auch ohne auf den Prager Frieden einzugehen, doch auf schwedischer Seite auszuhalten. Allein selbst bamals berweigerte der schwedische Reichstanzler die unbedingte Zusicherung des pommerschen Erblandes. Sodann fürchtete man in Berlin, bei einer Ablehnung bes Friedens werde der Raifer die Anrechte des Rurfürsten bon Sachsen auf die Bulich'ichen Lande anerkennen. Bevor jedoch der Rurfürst fich zur Annahme des Friedens entschloß, hat er nicht nur feine Beh. Rathe, sondern auch die Landstände und ersten Geistlichen des Landes um ihre Meinung befragt. Sie alle, mehr oder weniger, haben dazu gerathen, den Frieden um des Friedens willen anzunehmen; fie knüpften aber baran die weitere Bedingung, daß auch die Krone Schweden mit hineingezogen werden folle. G. ift alfo nicht ber einzige brandenburgifche Rath gewesen, ber für ben Brager Frieden gesprochen hat; felbst ber resormirte und bisher mit Gifer für das schwedische Bundnig thatige Rangler von Gogen erflärte, er habe schon längst eingesehen, dag dem Rurfürsten die Unnahme bes Prager Friedens nur anzurathen sei. Soweit herrschte also Einmüthigkeit der Unschauung im brandenburgischen Geheimen Rathe.

Es tam nun aber anders, als man erwartet hatte. Die Friedensverhand= lungen mit Oxenftierna, welche der Rurfürst von Sachsen leitete, scheiterten, namentlich auch beshalb, weil man zu schroff dabei vorging. Der Rrieg begann von neuem; und jest war der Rurfürst von Brandenburg gezwungen, seine Truppen ben taiferlichen und fächfischen anzureihen und die bisherigen schwedischen Bundes- und Glaubensfreunde zu befämpfen. Ein überaus tragifches Geschick wollte es. daß in dem schwedischen Beere fich viele brandenburgische Landeskinder befanden, welche jest genöthigt murden, gegen den eigenen Landesherrn ju Felde au ziehen. Zweimal, im December 1635 und im Herbst 1636 ruckten die Schweben verheerend in die Marten ein, zweimal wurde der Kurfürst gezwungen, im Suden des Landes, in der Festung Peit, vor ihnen Schut zu suchen. biefer verzweifelten Lage ift nun der Gedanke an ihn herangetreten, jett noch ein eigenes Beer aufzubringen; ob er felbft darauf gefommen ift, ob G. ihn darauf gebracht hat, wir wiffen es nicht; den definitiven Entschluß dazu hat er iebenfalls in ber Beit ber Abwesenheit Schwarzenberg's auf bem Regensburger Reichstage im Berbft 1636 unter bem Ginflug des Generals Urnim und anderer Officiere gefaßt. G. war mit biefer Absicht des Rurfürsten einverstanden, Die Mehrzahl der Geh. Rathe war jedoch dagegen. Deren entgegengefette Meinung läßt fich babin aufammenfaffen: fie finden, der Rurfürst habe feiner Pflicht dem Raifer gegenüber badurch bollig Benuge geleiftet, bag er feine Truppen ber faiferlichen Armee gugeführt; andererfeits habe er feine friedliche Befinnung Orenftierna mehrfach bei den Friedensverhandlungen mit Sachfen tundgethan; biefer miffe auch, daß er an dem Richtzustandekommen berfelben unschuldig fei. Daber folle der Rutfürft die weitere Rriegführung dem Raifer und den Schweden allein überlaffen und versuchen von den Schweden die Neutralität, b. h. die möglichste Schonung der Marten zu erlangen. In biefem Falle behalte er nach beiden Seiten freie Sand und gebe bei den definitiven Friedensverhandlungen den Schweden nicht das Recht, gegen ihn Entschädigungsansprüche zu erheben, to daß fie dann tein Recht auf Bommern aufzuweisen hatten. Berfündige dagegen ber Rurfurft ihnen auch feinerseits ben Rrieg, fo hatten fowohl die Dunaftie als das Land bei einer endgültigen Riederlage die Roften zu tragen. Offenbar lag diefer Meinungsäußerung der Geheimen Rathe die Absicht zu grunde, die principielle Frage mit der Frage der augenblidlichen politischen Zwedmäßigkeit in Ginklang ju bringen : feit dem Brager Frieden grundfaglich mit dem Raifer gegen den Reichsfeind, so lange Mittel und Truppen vorhanden find; da diese versagen, vom Feinde Reutralität jur Schonung des Landes, jur Wiederaufrichtung bes Staats, ohne bem Raiser gegebenen Kalls die aus dem Bundesverhältniß herzuleitende schuldige Rudficht irgendwie zu verweigern. Das war die Bolitit, welche der junge Rurfürft Friedrich Wilhelm fpater einschlug. G. und fein furfürftlicher Berr tonnten fich damals noch nicht von ihrer Richtigkeit überzeugen, fie wollten noch einmal felbit bas Glück ber Waffen versuchen. Es ware abfurd, barüber Erörterungen au beginnen, ob 1636 Krieg oder Reutralität beffer gewesen mare. In der verzweifelten Lage des Landes war das Beginnen ein gewagtes, unzweifelhaft liegt jedoch dem Entschluffe des Rurfürften ein gewiffer Beroismus zu grunde.

geschichtliche Urtheil kann sich aber nur nach dem Erfolge bilden.

Die Aufstellung und Bufammenhaltung diefes erften brandenburgifchen Beeres ift nun fläglich miggludt. Was im Jahre 1625 von entscheidender Bedeutung hatte werden konnen, bot jest der Durchführung die größten Schwierigfeiten bar. Officiere und Solbaten waren durch das lange Rriegshandwert fo fehr verwildert und zuchtlos geworden, daß es schon im Berbst 1638, als der Kurfürst sich in das herzogthum Preußen begab, taum noch gelang, 3-4000 Mann gur Mufterung gu ftellen. Es fehlte die machtvolle Perfonlichkeit eines im Dienfte erprobten Feldheren, um diese Bolter zusammenzuhalten. Tropbem hat S. noch amei Jahre hindurch in einem kleinen Guerilla-Ariege mit diefen Truppen ben Schweden Widerstand geleiftet, zuerft von der taiferlichen Armee unterftutt, fpater auf fich felbst angewiesen. hat er auch ab und zu vermittels der Gulfe verwegener Difficiere einige Erfolge davongetragen, fo blieben doch, als der junge Rurfürft Friedrich Wilhelm die Regierung antrat, nur noch die brei Festungen Spandau. Ruffrin und Beit in feiner Sand, mahrend das gange übrige Land bon ben Schweden bejegt murde. Dag S. überhaupt noch foviel von der Rurmart gerettet, ift ihm zweifelsohne als Berdienft anzurechnen, ba der Rurfürft Georg Wilhelm auf dem Kriege beftand; aber er hat einen großen Theil der Ber= antwortlichkeit für die furchtbare Roth diefer Kriegsjahre mitzutragen, da er schon 1639 einsehen konnte, daß mit diesen Truppen nichts Wefentliches gu erreichen fei, und da er doch, bei der Abwefenheit des Rurfürften in Breugen. allein in der Lage mar, den Stand der Dinge auf dem Rriegsschauplat ju überfehen. Aber damals dem Rurfürften anzurathen, bom Rriege abzufteben und mit den Schweden irgend ein Abkommen zu treffen, dazu ließ fich fein ftolger, felbstbewußter Sinn nicht herbei. Mit voller Schwere laftete auf dem ungludlichen Lande das Kriegsrecht, und unnachfichtig verfolgte diejenigen Offi=

ciere, wie Konrad v. Burgsborf, und die Bewohner des Landes, welche mit den Schweden Abkommen über Proviantlieserung oder Schonung einzelner Landestheile eingingen, Schwarzenberg's rachsüchtiges Gemüth, dem jedes Mittel zur Durchsetzung seiner Besehle und Willensmeinungen recht war. Immerhin, wie er auch gehandelt hat, man dars nicht vergessen, daß sein Landesherr ihm noch im letzten Jahre seines Lebens sein Vertrauen ausdrücklich kundgethan. Selbst wenn also S. vermöge seines persönlichen Einflusses den Kurzürsten zum Kriege gegen Schweden getrieben, so könnte man ihm lediglich den Vorwurf politischer Kurzssichtigkeit, salscher Schähung der vorhandenen Mittel und Kräfte machen, man darf ihm aber nicht eine böse Absicht, den dolus gegen das Haus Brandenburg imputiren, sondern kann überzeugt sein, daß er die brandenburgische Politik vermöge der Kathschläge, welche er dem Kursürsten Georg Wilhelm gegeben, nach bestem Wissen und Sewissen geleitet hat.

Nur wenige Monate noch hat S. von der Regierung des neuen Rurfürsten Friedrich Wilhelm, wegen der bei feinem Aufenthalte in den Riederlanden auf eigene Sand verfolgten Rurpringenpolitif von feinem Bater bisher ferngehalten von Politik und Staat, dazu weitab von der Kurmark in Königsberg weilend, hat G. zunächst in seiner Stellung belaffen, weil er ihn im Anfang nicht entbehren konnte. Sich bon ihm leiten zu laffen, das wies er fofort weit bon fich. Er zog die Staatsmänner heran, welche S. früher aus dem Beheimen Rathe verdrängt hatte und erließ zugleich eine Reihe von Magregeln auf dem Gebiete ber außeren und inneren Bolitit welche beffen absolutiftische Stellung beschränken follten. Da er nach genommener Ginsicht der Lage der Erbländer für deren beklagenswerthen Zustand sehr bald nach dem Tode des Grasen diejenigen Staatsmänner verantwortlich machte, welche fich in Schwarzenberg's unmittelbarer Umgebung an der Regierung bes Staates und der Bertretung der Bolitit der letten Jahre betheiligt hatten, fo ift es zweisellos, daß G. nur durch feinen Tod der furfürftlichen Ungnade entging. Der Rurfürft felbst hat dies befraftigt durch die Aeußerung: "Bätte S. noch länger leben follen, fo würde er Unferer Onade, die Wir zu ihm getragen, und wieweit Wir mit seinen consiliis einia. erfahren haben." S. hat sich bem gegenüber gang correct benommen. Er erjuhr aus den Berfügungen, daß der Rurfürst geneigt fei, mit den Schweden Ber- . handlungen irgend welcher Art anzuknüpfen, und nahm feine Entlaffung als Director des "Kriegsstaats", während er in seiner Stellung als Statthalter verblieb. Jest, wo er feine Stellung ohnehin bedroht fah, tonnte fich der bisherige fchroffe Gegner diefer Friedenspolitik sofort dazu entschließen, dem Kurfürsten darin Beifall zu geben. Doch beschwor er den jungen Fürsten, wenn es denn nicht anders fein konnte, wenigstens ohne Borbewußt von Raifer und Reich nicht auf Berhandlungen einzugehen, und nicht vor dem Abschluß eines folchen Abkommens feine Truppenmacht zu reduciren. Ja, er machte den Kurfürsten fogar darauf aufmerkfam, daß zwei gefangene hohe ichwedische Staatsbeamte bei der Ginleitung Diefer Unterhandlungen gute Dienste zu leiften im Stande fein durften.

S. ist am 14. März 1641 in Spandau, wo sich damals der größeren Sicherheit wegen der Sit der Landesregierung besand, an den Folgen eines Schlaganfalles gestorben. Die Erregung seines Blutes war hervorgerusen durch die Nachricht von der ihm bevorstehenden Ungnade des Kursürsten, welche man ihm hinterbracht, und durch eine meuterische Bewegung der Soldaten, die bessere

Berpflegung und Befoldung verlangten.

Noch ein Wort über Schwarzenberg's religiöse Anschauungen. Graf Abam besaß keinen großen Eiser sür die katholische Kirche und hatte kein rechtes Vershältniß zum katholischen Glauben. Mehrsach spottet er über Gebräuche des katholischen Gottesdienstes und zeigt eine gewisse Unkenntniß derselben. Er

murbe öfter für calvinisch ober lutherisch ausgegeben; man beklagte fich über ihn, weil er die katholische Geiftlichkeit in Cleve febr drude. In feinem Rirchfpiel Huckesmagen gab es nur eine Rirche, dagegen Angehörige ber katholischen, lutherischen und resormirten Religion. Um jeder Richtung gleiches Recht zu gewähren, ordnete er eine ftundenweise Bertheilung des Gottesdienstes unter die Confessionen an und unterschrieb anstandslos einen Revers, daß er den reformirten Gottesdienst dort stets ungeftort gewähren laffen wolle. In Bien ift 1628 eine schwere Bersuchung an ihn herangetreten. Es ist nicht unwahrsscheinlich, daß ihm ein Cardinalshut angeboten ist. Jedenfalls rühmt er das ruhige, sorgenlose Leben Khlesl's und äußert den für ihn freilich nur frommen Wunsch, auch in solcher Lage sein zu können. Er hat damals von dem beabnichtigten Erlaß des Restitutionsedicts gehört; als ein Jefuit mit ihm darüber fprach, gab er feiner großen Ungufriedenheit Ausbruck, es fei fchon genug Bank und Streit in der Welt, man folle es nur lieber unterlaffen, noch mehr Un= frieden ju faen. Als das Edict aber veröffentlicht mar, hatte er gar fein Bedenken, für fich daraus Bortheil zu ziehen und fich das Bisthum Berden vor-Bubehalten. Dem Rurfürsten schrieb er, Brandenburg wurde nicht davon betroffen, ba die Stifter vor dem Religionsfrieden eingezogen feien, mas aber nicht der Fall ift. Er ift auch nicht abgeneigt gewesen, fich bas Bisthum Camin übertragen gu laffen, aber nur, um es bann bem Rurfürften Georg Wilhelm ober feinem Sohn zu refigniren und fo dem Saufe Brandenburg zu erhalten. Daß er nach den brandenburgischen Stiftern geftrebt habe, ift eine Berleumdung

gewesen.

Erfolge und Migerfolge des Grafen S. find eng mit feiner Perfonlichkeit, seinem Charafter verknüpft. Ein Staatsmann von scharfem, durchdringenden Berstande, mit einer seltenen Fähigkeit, die jeweilige politische Sachlage richtig zu erfassen und mit großer Geschäftsgewandtheit praktisch zu verwerthen, in seinen Briefen nicht ohne Originalität und Beift, Menschen und Dinge mit trocenem Sumor überschüttend oder mit beigender Satire geißelnd, im gangen ein klarer Ropf mit sicherem Urtheil, wo ihn die Leidenschaft nicht fortriß, fo hat er bem Saufe Brandenburg große Dienfte geleiftet, ihnen fteht fein Antheil an der Berantwortlichkeit für die Zerrüttungen der Mark Brandenburg, noch mehr von Cleve-Mark gegenüber. Er ift perfonlich aufs schmählichste verunglimpft worden. feine Güter und Besithumer sind zerstört, er ist früh gealtert — Khlest wundert sich 1628, daß er so weiß und gealtert sei — und dahingegangen in der Bebrangniß eines folbatischen Putsches und in dem trüben Gedanken, bei feinem Berrn in Ungnade gefallen zu fein, aber er hat auch die Berpflichtungen, mit benen ihm der Rurfürst verbunden mar, auszunugen verftanden. Richt bloß einmal, fondern bei verschiedenen Gelegenheiten bebt er ausführlich feine Ber-Dienste felbst hervor und unterläßt es nicht, darauf hinzuweisen, in welcher Form und in welchem Grade man ihn belohnen folle. Go ift er in den Befitz einer ganzen Angahl ihm verpfändeter Domanenamter gekommen, ihm find mehrere Domanenamter erblich übereignet, und als er ftarb, fand fich in feinem Rachlaß ein großes Baarvermogen und viele Schuldverschreibungen, mahrend Rurfürft und Land finanziell total gerruttet waren. Bon Anfang feiner Beziehungen gum Rurpringen Georg Wilhelm an hat er Geldgeschäfte mit ihm gemacht und ihm zahllofe Summen vorgeftrectt, die bann jum Theil wieder erftattet, jum größten Theil auf Liegenschaften berichrieben find. Die Forderungen des Grafen Johann Adolph v. Schwarzenberg beliefen sich nach dem Tode des Baters auf etwa 450000 Reichsthaler und, wie es scheint, konnte Alles belegt werden. Es bedarf noch ber Auftlarung, inwieweit Rurfürft Georg Wilhelm G. Die Berfügung über feine Finangen eingeräumt. 2118 Oberkammerherr hatte er eine gemiffe Ber-

antwortung für die Finanzverwaltung. Er ift bald nicht bloß Finanzminister, fondern auch turfürstlicher Bantier geworden. Die bom Rurfürsten Friedrich Wilhelm eingesette Untersuchungscommiffion forderte allerlei munderbare Dinge Bei vielen Anweisungen auf die turfürstlichen Raffen liek fich später nicht mehr nachweisen, ob Berr oder Meister fie ausgestellt, und einen großen Boften hat S. aus eigener Machtvolltommenbeit angewiesen. Seine Befoldung und feine Zinfen ließ er fich bei Beller und Pfennig ausgahlen und fich noch öfter von andern mehr Berechtigten bevorzugen, mahrend dagegen g. B. feine Collegen im Geheimen Rathe und viele Mitalieder anderer Behörden-Collegien fich jahrelang ohne die ihnen zukommende Befoldung behelfen mußten. Befonders viel brachte ihm dann das Johanniter=Meifterthum ein, jedenfalls im Durch= schnitt jährlich 10000 Thaler. Dies bezieht sich allerdings nur auf die Zeit bis 1630, da fpater die Schweden die meiften Guter eingezogen hatten. ber Kurfürst nach der Unnahme des Brager Friedens Abmahnungsschreiben an Diejenigen Landestinder erließ, welche fich in schwedischen Diensten befanden, bei Berluft ihrer Guter die Reichsfeinde ju verlaffen, gab es unter biefen viele überzeugungstreue Manner, welche den schwedischen Rampf- und Glaubensgenoffen nicht abtrunnig werden wollten. Mit Gutern diefer Landeskinder hat G., wie man annehmen follte, mit Zustimmung des Landesherrn, nach den berüchtigten Muftern in den faiferlichen Erblanden, fich und feine Getreuen bereichert. Rach bem Tode Schwarzenberg's hat Kurfürft Friedrich Wilhelm verschiedene Commiffionen zur Untersuchung der gangen politischen und finanziellen Berhältniffe während der letten Regierungsjahre seines Baters eingesett, nachdem er auf Grund des fürftlichen Sausrechts auf die verpfandeten und verschentten Domanenämter hatte Beschlag legen laffen. Da der Sohn des Grafen Adam später den Nachweis der Gultigkeit feiner Forderungen zu erbringen vermochte, hat der Rurfürst fie, wenn auch nicht im vollen Umfange, anerkennen muffen und durch einen Bergleich das Berhaltniß jur Familie Schwarzenberg wieder geordnet. Bei diefen Untersuchungen ftellte es fich heraus, daß in der nachften Umgebung Schwarzenberg's fich eine Angahl nichtswürdiger Charaftere aufgehalten, Die ihren turfürstlichen Berrn burch Unterschlagungen und Betrügereien hintergangen und trot der furchtbaren Rothlage des Staates fich nicht gescheut hatten, fich unrecht= mäßiger Weise zu bereichern, alles im Bertrauen auf ben Schut bes Grafen S.

Während er diese Leute um sich duldete, hat er seine politischen und personlichen Gegner mit oft sehr verwerflichen Mitteln versolgt und unschädlich zu machen gesucht. Er sand es ganz natürlich, daß die Gegner der kaiserlichen Politik unter heftigen persönlichen Verunglimpsungen aus dem Geheimen Rathe entlassen wurden, dagegen blieb er während der Verbindung mit Schweden im Amte, wenngleich er die Absicht bekundete, es niederlegen zu wollen und auch

thatfächlich wenigstens von der Rurmart ferngehalten worden ift.

Daß er sür seinen Sohn Johann Abolph (der ältere war srüh gestorben) ein sorgender Bater war, wird ihm niemand verdenken, wohl aber, daß er als Meister des Johanniterordens ihn widerrechtlich zu seinem Coadjutor erwählen ließ. Er schlug ihn alsdann dem Kursürsten bei Gelegenheit zum Statthalter der Kurmark vor, ohne daß ein anderer Grund als das verwandtschaftliche Berhältniß dasür hätte vorgebracht werden können. Er scheint auch noch höher mit ihm hinausgewollt und an eine Heirath mit der brandenburgischen Prinzessin Louise Charlotte gedacht zu haben.

Das Bildniß Schwarzenberg's in der Ahnengallerie des Geschlechts weist eine mächtige und imposante Persönlichkeit auf und zeigt ein von weißen Haaren umrahmtes, rundes und ausdrucksvolles Antlit; sein träftiger Kopf und Hals ruhen auf starten Schultern, das Johanniterkreuz schmückt die breite Brust.

Berger, Das Fürstenhaus Schwarzenberg (Defterreichische Rebue. 4. Jahra. 1866. Seit 11 und 12). - Mörath. Beitrage jur Geschichte der rheinischen Linie des Kürstenhauses Schwarzenberg (Zeitschr. d. Bergisch. Geschichtsvereins. Bb. 12. 1876. S. 201 ff.) und Nachträge. — Die Stellen bei Pufendorf, res gestae Friderici Wilhelmi magni electoris. Lib. I, §§ 3 u. 4. — Auffat Bertberg's über die gegen den Grafen Adam v. Schwarzenberg gerichteten Beschuldigungen (Miscellaneen zur Geschichte König Friedrichs des Großen. Berlin 1878. S. 488 ff.). — Cosmar, Graf Schwarzenberg, Heermeister des Johanniterordens zu Sonnenburg (Reue Berlin. Monatsschrift. Oct. 1806. S. 233 ff.) Derfelbe, Berichte des Grafen Schwarzenberg aus Wien. 1628 (ebenda 1810. S. 24 ff.). Derf. Beitrage jur Untersuchung der gegen den furbrand. Geh. Rath Grafen Adam ju Schwarzenberg erhobenen Befchul= bigungen. Berlin 1828. (Hierin auch die frühere Litteratur.) — Außerdem Cosmar und Rlaproth, der tal. preuß. . . . Staatsrath. Berlin 1805. — Urt. und Attenftude 3. Gefch. d. Rurf. Friedrich Wilhelm. Berlin 1861 ff. Bd. 1. 4. 5. 10. 13. — Protofolle und Relationen des brandenb. Geh. Rathes aus d. Zeit d. Rurf. Fr. Wilh. (Bd. 41 der Publ. aus d. preuß. Staats= archiven) Bd. 1. Leipzig 1889. - Zahlreiche Aften des Geh. Staatsarchivs ju Berlin, darunter besonders aut ju benuten die Excerpte und Abschriften Morner's jur Geschichte bes Grafen Schwarzenberg.

Otto Meinardus.

# Busäte und Berichtigungen.

Band I.

S. 441. 3. 19 v. o. l.: 1632 (ft. 1631).

## Band II.

S. 656. Z. 18 v. u.: Sixt Birck wurde 1523 ultimo decembris in Basel immatriculirt. Am 13. Juni 1527 unterzeichnete er hier das Testament des Erasmus als Zeuge (vgl. Sieber, Das Testament des Erasmus. Basel 1889, S. 11). Am 10. Februar 1536 wurde er zum Magister promovirt. Ueber die 84 Briefe von ihm, welche auf der Baseler Bibliothef ausbewahrt werden, vgl. A. Geßler, Basels Antheil an der deutschen Litteratur des 16. Jahrh. Aarau 1889, S. 64.

#### Band III.

S. 653. 3. 21 v. o. l.: Urach (st. Aurach).

#### Band IV.

- S. 110. 3. 17 v. o. hinzuzufügen: Lehmann, Anefebeck und Schön 58 ff. und die hier 59 A. 1 verzeichnete Litteratur.
- S. 581. 3. 14 v. u. I.: Justin ftatt Joh.
- S. 708. \$\overline{3}\$. \$\overline{2}\$5 v. o. hinzuzufügen: Beaulieu=Marconnah, \$A\$. v. Dalberg und seine Zeit, Bd. I u. II. Weimar 1879; Bernahß, Schickfale des Großherzogthumß Frankfurt und seiner Truppen, 1882; Drohsen, Abhandlungen zur neueren Geschichte S. 164 ff.; Mejer, Zur Geschichte der römisch=deutschen Frage (die im Register S. 421 s. v. D. verz. Stellen); Varrentrapp, J. Schulze S. 119 ff.

#### Band V.

- S. 302. Z. 20 v. o., S. 303. Z. 17 v. u. und S. 310. Z. 4 v. o. hinzuzufügen: Mittheilungen v. d. Leben des Feldmarschalls Grafen Friedrich zu Dohna. Als Manuscript gedruckt Berlin 1873. Lehmann, Knesebeck u. Schön S. 50, 242 ff.
- S. 431. 3. 15 v. u. hinzuzufügen: Ranke, S. W. XLIX/L, 362 ff.; Treitschke, Deutsche Geschichte III, 217 ff. IV, 689 ff.; Nippold, Neueste Kirchengeschichte, 3. Aufl. II, 627 ff., 678 ff., 837 ff.

## Band VI.

S. 22. 3. 6. v. o. hinzuzusügen: Wittich, Christian der Halberstädter und die Psalzgräfin Elisabeth. Zeitschrift für preuß. Gesch. Jahrg. 1869.
S. 505 ff. — Opel, Histor. Zeitschrift XXIII, 289 ff.

- 3. 8 b. o. hingugufugen: Bibliothet bes literar. Bereins in Stuttgart, S. 34. Bb. 132, 144, 157, 167. - Bodemann, Zeitschrift des hiftor. Bereins für Niedersachsen, Jahrg. 1884, S. 1-66 und Briefwechsel awischen Sophie bon hannober und Karl Ludwig im XXVI. Bb. ber Publikationen aus den Preuß. Staatsarchiven. — Siftor. Zeitschrift XLIX. 125 ff., LXIII, 79 ff.
- 6. 191. 3. 4 v. u. l.: "bieten" ftatt "find".
- 6. 193. 3. 8 v. o. L.: "1800" flatt "1795".
- 6. 193. 3. 24 v. o. L.: "1801" îtatt "1861".

### Band VIII.

S. 242. 3. 25 v. u. l.: Wefen (ft. wefen=).

### Band IX.

S. 455. 3. 24 v. o. l.: Frhr. Röber v. Schwende (ft. Reinhard v. Schwende).

## Band X.

S. 741. 3. 3 v. o. hinzuzufügen: † zu Stuttgart am 2. Juni 1867.

## Band XI.

S. 224. 3. 21 v. o. hingugufügen: Spindler, Hedion. Strafburger Diff. 1864. — himmelheber, Sedion (Abdruck aus den Studien der evangelischen Geiftl. Badens). Karlsruhe 1881.

## Band XII.

- S. 728-734. Seit dem Abdruck des Artikels Hölderlin find folgende wichtige Publicationen über B. erschienen: Ernft Relchner, Friedrich Solderlin in seinen Beziehungen zu homburg vor der hohe (homburg v. d. h. 1883); von Karl C. T. Litmann, Neue Mittheilungen über H. im Archiv für Litteraturgesch. Bd. XV und "Hölderlinstudien" in ber Vierteljahrsschrift für Litteraturgesch. Bd. II und schließlich von demfelben Berfaffer: F. Bolderling Leben. In Briefen von und an S. (Berlin 1890). Hiernach erscheinen in dem Artikel der Alla. d. B. folgende Berichtigungen angezeigt:
- 6. 728. 3. 3 v. o. ift ftatt im 3. 1773 "am 5. Juli 1772" ju lefen.

S. 730. 3. 17 v. o. statt im Frühjahr "muthmaßlich im Juni". Zu S. 730. 3. 7 v. u. ist zu bemerken, daß nach einem Brief Hölderlin's an seine Mutter vom 10. October 1798 (vgl. Relchner a. a. D. S. 10) zu schließen — sich der Abschied des Dichters von herrn Gontard in höflichen Formen vollzog. 3. 6 v. u. ftatt September 1798 "Berbft 1798" ju fegen.

S. 732. 3. 5 ff. ift bas über Solderlin's "Ronig Agis" Gefagte ju tilgen, ba es nach Ligmann's Ausführungen zweifelhaft erscheint, ob B. ein

Drama unter diesem Titel geschrieben hat.

6. 733. 3. 5 v. o. ift ftatt Ende des Jahres 1800 "im Januar 1801"; 3. 23 f. ftatt Unfang Juli "in der zweiten Juniwoche": 3. 27 ftatt Juni "Mai" zu fegen.

Auf berfelben Seite ift 3. 29 gu tilgen und bafur gu fegen: "Erft einige Zeit nach feiner Beimkehr erfolgte der Tod Diotimas (22. Juni 1802), auf den man früher häufig irrthümlich den Ausbruch von Hölderlin's Wahnsinn zurückgeführt hat". Ab. W.

#### Band XIV.

S. 6. 3. 22 v. u. I.: mehr (ftatt weniger).

#### Band XVI.

S. 705. 3. 1 v. o. l.: Pantraz.

#### Band XIX.

S. 615. 3. 11 v. o. l.: Reuenbürg.

#### Band XXI.

S. 541. Z. 18 v. o. hinzuzufügen: Schwart' Biographie von M. herausgeg. von Otto in den Annalen des Bereins für Naffauische Gesch. XXI, 43 ff.; XXII, 1 ff.

## Band XXII.

S. 410. 3. 5 v. o. hinzuzusügen: Treitschke, in den Preußischen Jahrbüchern XXX u. XXXIX und in seiner Deutschen Geschichte II u. III.

## Band XXIII.

S. 340. 3. 1 v. u. hinzuzufügen: Harnack in den Preußischen Jahrbüchern LXIII, 163 ff. und die von ihm verzeichnete Litteratur.

## Band XXV.

S. 714. 3. 15 v. o. l.: Pfund, Johann Daniel Christian statt Johann Gabriel. Bgl. W. Sillem, Die Matrikel des Akademischen Symnasiums in Hamburg Nr. 3504.

#### Band XXVI.

S. 8. 3. 13 v. o. hinzuzufügen: Heder, Territoriale Politik des Erzbischofs Philipp von Köln (Histor. Studien, Heft X) herausgegeb. 1883 und die von ihm verzeichnete Litteratur.

S. 699. Z. 15 v. o. hinzuzufügen: Nemeitz, Gedanken über allerhand Materien I, 60 ff. — Jahrb. des Bereins für Geschichte der Herzogthümer Bremen und Verden IV, 415 ff.; V, 466 ff.

#### Band XXVII.

S. 420. 3. 21 v. u. hinzuzufügen: Ribbeck, Ritschl II, 537 ff.

6. 698. 3. 18 v. v. I.: u. a. Er ftarb am 2. Juni 1888. Seine.

## Band XXVIII.

6. 152. 3. 8 v. u. hinzuzufügen: Ranke, S. Werke II, 362 ff., XXXIII/IV, 125 ff.

6. 327. 3. 2 v. o.: Zum Artitel Frit Reuter ist noch zu vergleichen: Bailleu, Frit Reuters Universitäts- und Festungszeit nach den Acten dargestellt. Deutsche Kundschau 1885, Julihest.

## Band XXIX.

- 6. 25. 3. 1 v. u. hinzuzufügen: Drohsen, Abhandlungen zur neueren Gesichte 380.
- S. 241. 3. 15 v. o. l.: Hobenhausen. Geboren ist R. am 11. October, † am 13. October.
- S. 566. 3. 13 u. 20 v. o. l.: Berden (ft. Berdün). Rudolf II. Rühl war Bischof von Berden 1366—77. Er vermachte ecclesie et capelle Verdensi ac ministris ibidem 300 flor. S. Pfannkuche, Aeltere Gesch. des vormal. Bisthums Berden (1830), S. 186—188.

Rraufe.

- 6. 683. 3. 14 v. o.: D. th. Eberhard Runge kommt noch 1532 in Hannover vor "als zum Prediger am Franciscanerkloster verordnet", das demnach schon säcularisirt war. Dort beschimpste er unter geheimer Billigung des Rathes einen von Braunschweig berusenen Prädikanten,
  serner einen "Schulmeister" Hoker und Bugenhagen 1533. Als sich die Bürgerschaft dagegen erhob, entwich er und scheint seitdem verschollen. Bgl. Wald. Bahrdt, Gesch. d. Resorm. der Stadt Hannover. Hannover, Hahn 1891, S. 34—40. Hamelmann, Hist. eccl. renati evangelii per Infer. Saxoniam et Westphaliam. P. II (1587).
  fol. 38.
- 6. 715. 3. 9 v. o. l.: "1. (statt 6.) Februar".

S. 716. 3. 8 v. o. l.: "25. Juni" (ftatt Januar). Br.

S. 758. 3. 23 v. u.: Schon die älteste der angesührten Quellen, das Museum Helveticum I, 151 nennt als Geburtstag Joh. Heine. Ringier's (II.) nicht den 29. sondern den 24. Juni (feria S. Johannis) 1668. Als Geburtsdort gibt der Bers. Madiswil: es ist jedoch Walkringen, wo Kingier's Vater (s. A. D. B. XXX, 78) vom Juni 1665 bis October 1669 als Psarrer lebte. In Bern ward K. 1718 nicht Prosessor der Katechetif (eine solche eigene Prosessur gab es in Bern nicht, vgl. Schärer, Geschichte der öffentl. Unterrichtsanstalten des Kantons Bern. Bern 1829, S. 157), sondern er war, wie auch der zuverlässige Lohner, Die resormirten Kirchen im eidgen. Freistaate Bern, Thun 1864, S. 58 berichtet, von 1715—20 Pros. der griech. Sprache und der Ethik. Vorher hatte er nicht bloß in Zimmerwald (1699—1707), sondern auch in Seeberg (1707—15) das geistliche Amt bekleidet (Lohner a. a. O. 164 u. 442).

#### Band XXX.

S. 130. 3. 1 v. u.: Ueber einzelne Werke vgl. man: Ph. Wackernagel, Bibliographie, S. 427a. — E. Weller, Annalen der poet. National-Lit., 1. Bd., Nr. 393 u. 416; 2. Bd., Nr. 285. — Wackernagel, Kirchenlied I, 631a—632a. — F. L. Hoffmann in Naumann's Serapeum, 28. Jahrg., Leipzig 1867, S. 261 f. — W. v. Maltzahn, Deutscher Bücherschaf, Jena 1875, S. 42 f. — Goedeke, Grundriß. 2. Aufl., II, 197. — Was den Namen betrifft, so lautet derselbe unter den Borreden: Sachs, Sax, Saxs oder Saxo; nur einmal, in einem Akroftichon, kommt "Sachse" vor. Es ist also kein Grund, aus der Titelangabe "Durch Michael Sachsen" die letztgenannte Form herauszulesen.

S. 411. 3. 17 u. 26 v. v. I.: Rottenburg.

- S. 413. 3. 4 v. o. hinzuzufügen: G. Boffert, Blätter für Württembergische Rirchengesch. 1889 S. 10 ff., 1890 S. 1 ff. - Christliche Welt 1891 S. 22 ff.
- S. 452. 3. 7 v. o. hinzuzufügen: Ranke, Sammtl. Werke LI/LII, 496 ff.

S. 745. 3. 25 v. n. l.: Höffingen in der Baar. S. 770. 3. 16 v. v. l.: Geiselhöring.

S. 790. 3. 18 v. u. ftreiche: fich.

## Band XXXI.

S. 40. 3. 15 v. o. I.: gegen die Entmündigung.

S. 44. 3. 18 v. u.: In dem jungft erschienenen Briefwechsel zwischen Konig Maximilian II. von Baiern und Schelling wird des öfteren Eduard v. Schenk's gedacht. — Der "Charitas" auf 1843 schickte der neue Leiter des Almanachs, Karl Fernau, eine kurze Biographie des Begründers voraus, die einige Stellen aus Briefen Schent's an Robert v. Langer enthält. 3. E.

S. 145. 3. 16 v. o. l.: März 1491 bis Herbst 1497 und daselbst 3. 18 1497 (ftatt 1498).

S. 180. 3. 19 v. o. l.: Gosbach.

S. 256. Z. 3 v. u.: G. Schilling war nicht Sohn eines protestantischen Predigers, sondern des Cantors und Schullehrers S. zu Scharzseld, bei Lauterberg unter dem Harz. Rraufe.

S. 262. 3. 1 v. o. l.: Garguthenius.

- S. 304. 3. 7 v. u. hingugufugen; G. Cuvier, Das Tierreich, eingeteilt nach dem Bau der Tiere als Grundlage ihrer Naturgeschichte und der vergleichenden Anatomie, von S. R. Sching. 4 Bbe. 80. Stuttgart 1821—25.
- **©**. 326. 3. 17 ff. v. o.: Der Geburtstag Schläfli's ift der 30. October 1831. Nach Vollendung der Erziehung im Waisenhause seiner Vaterstadt befuchte er die obere Industrieschule und die Hochschule in Zürich. Nach Bagdad ging er 1861 als Militärarzt, wurde in demfelben Jahre nach Samava versett. Der Nefrolog von A. Mousson in den Berh. der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft 1864 (Zürich) enthält intereffante Mittheilungen aus den Briefen des Reifenden. Unter feinen Arbeiten verdient noch die "Klimatologie von Jannina" im 20. Band der Denkschriften der schweizerischen naturforschenden Gesell= schaft genannt zu werden.

Friedrich Ragel.

S. 516. 3. 23 v. o. l.: Lodwiz.

S. 517. 3. 15 v. u. hinzuzufügen: F. Kapp, Der Soldatenhandel Deutscher Fürsten nach Amerika. Berlin 1874.

3. 27 v. u. zuzufügen: Es gibt auch noch einen zweiten Band ber Betreffnisse, welcher 1840 bei G. Reimer erschienen ift und die Jahre 1794—1799, Bruchstücke von 1800—1801, dann wieder 1805—1815 und Anhänge umfaßt. Die Jahre 1802-1804 find gang verloren. Der Band gählt von S. 757—1278.

3. 25 v. u. hinzugufügen: Arnot, Zeitschrift für allgem. Geschichte, Jahrg. 1888 und Schmiede, Programm des Wilhelm-Gymnafiums in

Berlin 1887 und 1888.

S. 632. 3. 12 v. o. hinzuzufügen: Mejer, Römisch-deutsche Frage II, 42 ff.,

86 f.; III, 181 f. — Rippold, Neueste Kirchengeschichte, 3. Aufl., II, 628 ff., 686 ff. — Treitschke, Deutsche Gesch. III, 217 ff.; IV, 689 ff.

S. 670. 3. 20 v. u.: Berfaffer des hier angeführten, in der Biographie Herm. v. Schmid's mehrfach benützten Artifels in der Allg. Zeitg. ist nicht Dr. Frz. Trautmann, sondern Geh. Legationsrath Dr. Ludwig Trost, welcher dem Dichter nahe stand und sich auch im Besitze seines litter. Nachlasses befand.

S. 676. 3. 8 v. u. l.: 1859. S. 678. 3. 19 v. o. l.: Mezger.

S. 720. 3. 11 v. o.: In der That erschien — im Verlag von Brigl in Berlin — um 1860 unter dem Titel: "Deutsche Kational-Bibliothet. Volksthümliche Bilber und Erzählungen aus Deutschlands Vergangenheit und Gegenwart. Herausgegeben von Ferd. Schmidt", eine Anzahl von Bänden historischen Inhalts, hübsch ausgestattet dis zu 16 Bogen stark. Darunter Arbeiten von Biedermann, Falke, Klüpsel, Kuten, K. A. Maher, Schottmüller, Joh. Voigt, Wachsmuth, Waits u. a. Den Bänden ist als Vorwort eine Autobiographie der Versasser nebst deren Porträt vorangestellt.

S. 746. zum Artikel Joh. Gotthilf Schmidt: In Berlin widmete sich S. als Schriftsteller besonders der Mathematik und gab noch im J. 1842 ein "Shstem elliptischer Bogen zur Erleichterung der Integralrechnung und zur Bestimmung aftronomischer Größen" (Berlin, G. Reimer, gr. 4°)

heraus, welches auch in französischer Sprache erschien.

Beinrich Rleng.

S. 779. 3. 5 v. o. l.: Gualterio. S. 792. 3. 21 v. o. l.: Laber.

## Band XXXII.

S. 96. 3. 9 v. u. l.: "Bütten"; in den hannoverschen Marschen heißt es "kuhlen".

S. 142. 3. 11 v. o.: Aus der Widmung eines mir nachträglich bekannt gewordenen neunzehnstrophigen Gedichtes Schneider's "Engel Fests Gedancken. Wittenberg, S. Auerbach", 4 Bl. 4° ergibt sich, daß Mich. Schneider's gleichnamiger Vater damals kursurstlicher Amtschöffer zu Wittenberg war.

S. 789. Z. 5 v. o. l.: Trübung (ft. Wirkung).

3. 22 v. u. l.: Entlassung (ft. Entlastung).

S. 692. 3. 24 v. o. ist hinzuzusügen: Reue Beiträge zur Geschichte deutschen Alterthums, 9. Lieferung: Der hennebergische Geschichtsschreiber Joh. Abolf v. Schultes, von Otto F. Müller (Meiningen 1891).

### Band XXXIII.

6. 7. 3. 24 von oben ist bas Wort "sechs" zu streichen.

S. 14. 3. 25 v. u. das Komma zu ftreichen.

S. 18. 3. 25 v. o. I.: bem ftatt ben.

## Verzeichniß

der im 33. Bande der Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artikel.

## (Die beigefesten Bahlen find die Geitenzahlen bes Banbes.)

Sallet, F. v. 717.
Sarcerius, E. 727.
Schinner, M. 729.
Schlegel, Friedrich 737.
Schulze, D. S., j. Scultetus
498.

| Shub, O. F. 134. | Shub, Chr. W. v. 134. | Shueb, W. M. St. L. 136. Sarcerius, C. 727.
Schinner, M. 729.
Schlegel, Kriebrich 737.
Schulze, D. S., J. Schultetus
498.
Schulze, D. S., J. Schultetus
498.
Schulze, Perm. 1.
Schulze, Perm. 1.
Schulze, J. P. 4.
Schulze, J. P. 188.
Schulze-Delizide, H. 18.
Schulze-Delizide, S. 18.
Schulze-Delizide, H. 18.
Schulze-Delizide, H. 18.
Schulze-Delizide, H. 18.
Schulze-Delizide, S. 19.
Schulze-Delizide,

Schwangau, H. v. 184. Schwanhard, G. 186. Echwanhard, G. 186.
Echwannann, Ch. 187.
Echwann, R. Th. 188.
Echwann, R. Th. 188.
Echwanthaler, F. 190.
Echwanthaler, L. 191.
Echwanthaler, Ludwig v. 193.
Echward, A. (Francus) 205.
Echward, Ch. F. 205.
Echward, H. God.
Echward, F. Th. 210.
Echward, F. Th. 210.
Echward, Rasp. 214.
Echward, Kasp. 214. Schwarze, J. 215. Schwarze, M. G. 215. Schwarze, J. 215.
Schwarze, W. G. 215.
Schwarzenbach, K. 216.
Schwarzenbach, K. 216.
Schwarzenbach, K. 216.
Schwarzenbe, J. 206.
Schwarzenbe, Joach. 221.
Schwarzenbe, Jood. 221.
Schwarzenbe, Joo. 221.
Schwarzenbe, K. 223.
Schwarzenbe, K. 226.
Schwarzenbe, K. S. 227.
Schwarzenbe, Shrifth. 229.
Schwarzenbe, S. R. S. 232.
Schwarzenbe, K. S. 233.
Schwarzenbe, S. S. Sas.
Schwarzenbe, S. Sa Schwarz, Sibylla 248. Schwarz, Sophie 249. Schwarz, A. Ph. Th. 251. Schwarze, L. F. D. v. 253. Schwarzel, R. 256. Schwarzenau, Ch. L. 257. Schwarzenau, J. L. v. 257. Schwarzenbach, D. 259. Schwarzenberg, Graf Adam zu 779. Schwarzenberg, Adolf Graf v. Schwarzenberg, Ebm. Fürst zu Schwarzenberg, Felix Fürft zu Schwarzenberg, Friedrich Fürft au 290.

Schwarzenberg, Friedrich Fürft

b. 295.

Schwaner, C. A. L. M. 183. | Schwarzenberg, Rarl Philipp | Schwerin, Graf H. v., f. Fürst zu 306. Schwarzenberg, O. H. 311. Schwarzer, E. 312. Schwarzhoff, J. v. Groß 313. Schwarzhuber, S. 313.
Schwarzhopen, E. v. 314.
Schwarzmann, J. 315.
Schwarzigild, H. 316.
Schwebel, A. 317. Schwebel, N. 317.

Schweblin, J. 318.

Schwehten, F. W. 322.

Schweber, G. 323.

Schweberich, J. 325.

Schweblen, F. A. 325.

Schwedler, F. A. 326.

Schwedler, F. A. M. 327.

Schwedler, F. A. M. 327.

Schwedler, F. A. M. 330.

Schweidle, A. J. 330.

Schweigler, J. J. 330.

Schweigler, M. 331.

Schweiger, M. F. 331.

Schweiger, M. F. 332.

Schweiger, M. F. 335.

Schweiger, G. 333.

Schweiger, J. G. Sch.

Schweiger, J. S. Sch.

Schweiger, S. S. Sch.

Schweiger, S. S. Sch.

Schweiger, S. S. Sch. Schweigger = Seidel , F. 2B. 340. Schweigger=Seibel, F. 342. Schweighaufer, J. F. 342.
Schweighaufer, J. F. 342.
Schweighaufer, J. 343.
Schweighäufer, J. 345.
Schweighäufer, J. G. 351.
Schweighöfer, J. M. 357.
Schweiffurth, E. 358. Schweinichen, H. v. 360. Schweinich, D. v. 362. Schweinich, L. Ch. F. v. 363. Schweinich, F. F. 364. Schweinker, H. 364. Schweiß, A. v. 365. Schweißer, A. G. 366. Schweißer, Ch. W. 367. Schweißer, R. 370. Schweißer, Ph. 371. Schweizer, A. 371. Schweizer, G. 373. Schweizer, J. J. 375. Schwemmer, B. 376. Schwend, R. 377. Schwende, Ch. F. G. 377. Schwendendörffer, B. L. 379. Schwendendörffer, G. T. 381. Schwendenwein, A. 381. Schwendi, &. v. 382 Schwendimann, J. 401. Schwentfeld, R. v. 403. Schwenter, D. 413. Schweppe, A. 414. Schweppermann, S. 415. Schwarzenberg, G. L. Graf v. Schwerd, F. M. 415. 303. Schwarzenberg, J. Frhr. zu 305. Schwerdt, G. H. 420.

Beinrich Graf v. Sch. Schwerin, R. Ch. Graf v. 421. Schwerin, D. M. v. 425. Schwerin, U. v. 426. Schwerin, W. F. A. Graf v. 427. Schwerin = Puhar, M. H. K. A. K. Graf v. 429. Schwertner, J. D. 435. Schwerzer, S. 436. Schwerzer, S. R. H. v. 438. Schweische, K. G. 440. Schwehnheim, R., f. Pannart. Schwichtenberg, & 442. Schwieger, J. 443.
Schwieger, J. 8.
Schwilgué, J. B. 447.
Schwind, M. v. 449.
Schwindel, G. J. 469.
Schwindrazheim, J. N. 470. Schwigen, Chr. v., 471.
Schwigen, S. v. 472.
Schwollmann, W. A. 473.
Schwollmann, W. A. 473.
Schwon, F. J. 474.
Schwon, F. J. 475.
Scinzenzeler 476. Scioppius, G. 479. Sconebed, B. v. 484. Scriba, H. E. 485. Scriba, L. G. 486. Scribani, R. 486. Scribonius, C. 487. Scribonius, W. A. 488. Scriptoris, P. 488. Scultetus, H., f. Hieronymus. Scultetus, J., f. Schultes. Scultetus, J. 499. Sealsfield, Ch. 499. Sebad, B. A. 502. Sebaftian Roftoct 503. Sebaftiani, C., 504. Sebastiani, J., 505. Seber, F. J. 506. Seber, W. 506. Sebisch, A. v. 507. Sebisch, M. 508. Sebregondi, M. di 509. Sebus, 3. 510. Seccard, 2. 511. Sechter, S. 511. Seckendorf, Ch. A. 512. Seckendorf, G. Ch. L. R. p. Seckendorf, F. H. Reichsgraf v. 514. Secendorf, G. A. v. 517. Secendorff, A. S. v. 518. Secendorff, F. A. L. v. 519. Secendorf, B. L. v. 519. Sectenborff, A. v. 521. Sectervis, J. 523. Secundus, J. 524. Sedelmayer, J. J. 525. Sedelmayer, P. 526. Seder, A. 526.

Seegen, U. J. v. 590. Segeberg, B. 592. Seger, J. 592. Segesser, Ph. A. v. 594. Segeft 605.

Seiters, J. Ch. A. 653.
Seith, A. (Argt) 653.
Seith, A. (Maler) 655.
Seith, E. 656.
Seith, F. v. 657.
Seith, J. Ch. 662.
Seith, J. B. 663.
Seivert, J. 664.
Seiwert, G. 665.
Seith, A. F. 668.
Seith, A. F. b. 668.
Selbh, A. 669. Sebelmany, R. 526.
Seblag, A. 526.
Seblag, A. 527.
Seblimany, B. 528.
Seblimany, B. 528.
Seblimany, B. 528.
Seblimight, Graf 528.
Seblinight, Graf 618.
Seblinight, Graf 618.
Seblinight, Graf 618.
Seblinight, Graf 629.
Seblinight, Graf 618.
Seblinight, Graf 618.
Seblinight, Graf 618.
Seblinight, Graf 629.
Se







# LIBRARY USE UNLY

GTU Library 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709 For renewals call (310) 649-2500

AL Hems are subject to recall

